

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







# buch

# zeschichte

jür

ierende.

Vçu

3 Anner Araus, Sansones und der Philosophic.

demariatione an der Universität Areiburg i. Br.

Tirle Buflage.

Trier.

ing iden Buchbandlung.

1896.

. . . . •

# Lehrbuch

ber

# Kirchengeschichte

für

Studierende.

Ven

Franz Anver Kraus, ...

Portor der Theologie und der Philosophie.

o. G. Brofeffor ber Riechengefchichte an ber Umwerftar Freiberg i. Br.

Gerofib, elab. Webermer Cofraib.

Pierte verbefferte Buflage.

--<u>1554---</u>

Trier.

Berlig ber fr. Ling'iden Buchbandlung.

1896.



Imprimi permittitur.

Friburgi die 12. Sept. 1895.

Ex speciali mandato Reverendissimi Archiepiscopi Dr DREHER, Canon. Eccles. Metrop.



Gr. Ling'iche Buchbrud it. . rier.

# Vorwort

# zur vierten Auflage.

Die Berbreitung, welche dies Lehrbuch' seit den letzen Jahren sowor im In- als im Anstande is gefunden hat, schien meinen Freunden dassür zu sprechen, daß es troß der großen Jahl ahnlicher Grundrisse auch heste noch einigen Nupen stiften könne. Ich habe mich daher enrichtossen, diese vierte Anstage durch Ergänzung der Litteratur auf dem Laurenden zu erhalten, einzelne irrihumliche oder durch spätere Erscheinungen überholte Angaben zu verbessern und Alles das zu entsernen, was für ein auf die Bedürsnisse der Studierenden berechnetes Lehrbuch als aberstüßig oder unzwecknäßig erachter werden konnte. Ich glaubte die nauf deher zu dürsen, als ich meine Stellung zu zahlreichen Controverien und Tagesstragen seiner Zeit eingehend darzulegen die Albsicht habe.

Fix gablreiche Correcturen und Nachträge schulde ich meinem verscheren Freunde, bem Bibliothefar bes S. Bonifatinsftistes in München, 2000 Rottmanner, aufrichtigen Dank.

Freiburg i. Br., im Januar 1895.

## Der Berfasser.

<sup>16</sup> Ad fann nicht undin, meinen verehrten Freunden, den bechw. PP. B. Godet wie E. Berichaffel aus dem französischen Casterium für den Erieig in Sanken, westweiche Unbersehung des Berkes (Histoire de l'Eglise par F. X. Kraus, Nouvelle faircon, 4 voll. Librairie Blond et Barrel, trad, par l'. Godet et C. Verschaffel. Par. 1.991—92), demielben in Frankreich verschafft baben

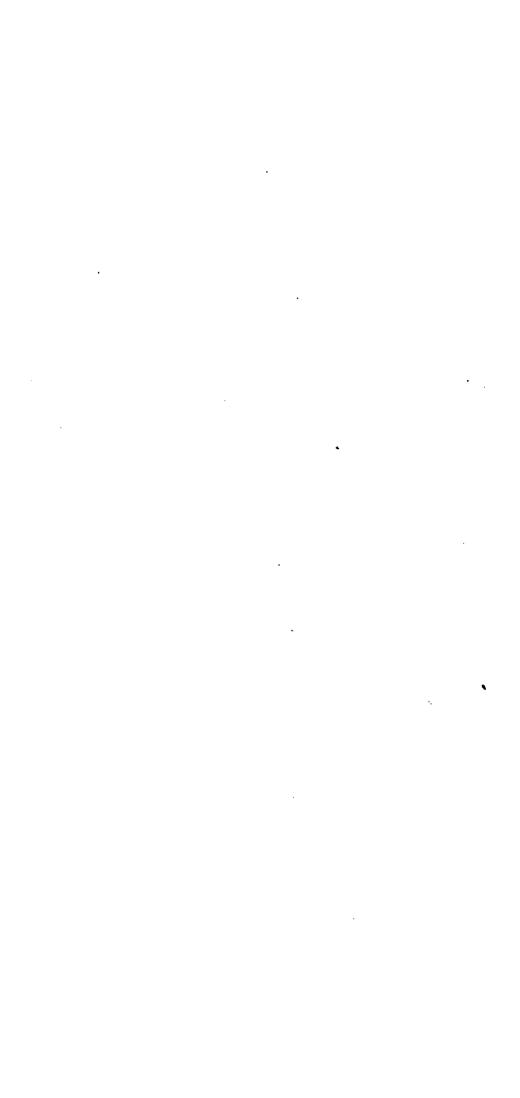

# Inhalts-Verzeichniß.

|                                    |                            | Summerenish Inc. Surveisheimenes.                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500 500 500 500<br>500 500 500 500 | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5. | Begriff, Umfang und Werth der Kirchengeschichte                                                                                                              |
|                                    |                            | Borgeschickte. Die Menschkeit vor Christus und ihre<br>Vorbereitung auf das Christenthum.                                                                    |
| ş                                  | 6.                         | Erziebung des Menidengeichlechtes 29                                                                                                                         |
| ş                                  | 7.                         | Das Judenthum                                                                                                                                                |
| 92.98                              | 8.<br>9.                   | Das classische Heidenthum und die Religionen der alten Culturvölfer . 31<br>Berührungen zwischen Heidenthum und Judenthum. Lage der Welt zur<br>Zeit Christi |
|                                    |                            | Erfter Zeitraum.                                                                                                                                             |
|                                    |                            | Alterthum.                                                                                                                                                   |
|                                    |                            | Pas Christenthum im Amfange der antiken (griechisch-<br>römischen) Bildungsform.                                                                             |
|                                    |                            | Erfe Periode.                                                                                                                                                |
|                                    |                            | Pas apostolische Zeitalter oder das Urchristenthum.<br>(Erstes Jahrh. 11. Chr.)                                                                              |
|                                    |                            | A. Jesus Christus.                                                                                                                                           |
| 8                                  | 10.                        | Das Leben Jeju                                                                                                                                               |

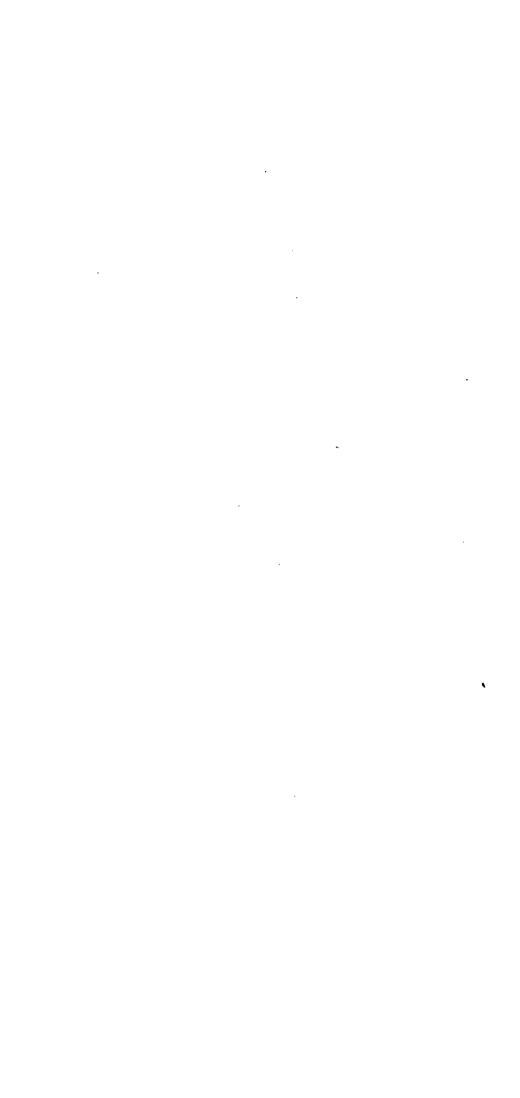

# Inhalts-Verzeichniß.

|                       | Einleitung zur Kirchengeschichte.                                                         |         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                       | ·                                                                                         | eite    |
| § 1.                  |                                                                                           | 3       |
| § 2.<br>§ 3.          | Eintheilung der Kirchengeschichte                                                         | 5<br>10 |
|                       |                                                                                           | 12      |
| § 4.<br>§ 5.          | Geichichte und Litteratur ber Kirchengeschichtschreibung                                  | 19      |
|                       | Vorgeschickte. Die Menschheit vor Christus und ihre<br>Vorbereitung auf das Christenthum. |         |
| § 6.                  |                                                                                           | 29      |
| § 7.                  |                                                                                           | 29      |
| \$ 8.<br><b>\$</b> 9. |                                                                                           | 31      |
| e                     | Beit Christi                                                                              | 38      |
|                       | Erster Zeitraum.                                                                          |         |
|                       | Alterthum.                                                                                |         |
|                       | Das Christenthum im Amfange der antiken (griechisch-<br>römischen) Bildungsform.          |         |
|                       | Erfte Periode.                                                                            |         |
|                       | Pas apostolische Beitalter oder das Urchristenthum.<br>(Erstes Jahrh. 11. Chr.)           |         |
|                       | A. Jesus Christus.                                                                        |         |
| § 10                  | ). Das Leben Jeju                                                                         | 43      |

|                | p. Lie Liboliei.                                                 | it       |
|----------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| § 11.          |                                                                  | 47       |
| § 12.          | Der h. Paulus                                                    | 48       |
| § 13.          |                                                                  | 5(       |
| § 14.          |                                                                  | 52       |
| § 15.          | Meußere Lage der apostolischen Kirche                            | 54       |
| § 16.          | Berfaffung. Disciplin. Leben. Cultus                             | 58       |
| § 17.          |                                                                  | 58       |
| § 18.          | Die Entwidelung der Lehre                                        | 59       |
|                | Zweite Periode.                                                  |          |
|                | Pas Beitalter der Perfolgungen.<br>(100—312 n. Chr.)             |          |
|                | A. Reußere Geschichte der Kirche.                                |          |
| § 19.          |                                                                  | 68       |
| § 20.          |                                                                  | 65       |
| § 21.          |                                                                  | 78       |
| •              | B. Die driftliche Lehrentwickelung und ihre Gegenfate.           |          |
| 0.00           |                                                                  | ~        |
| § 22.<br>§ 23. | •                                                                | 80       |
| § 23.          |                                                                  | 82<br>83 |
| § 25.          |                                                                  | 3E       |
| § 26.          |                                                                  | 90       |
| § 27.          | · · ·                                                            | 96       |
|                | C. Pie Verfassung der Kirche.                                    |          |
| § 28.          | Die hierarchie                                                   | 7        |
| § 29.          | Die Einheit der Kirche                                           |          |
| § 30.          | Rampf für die Einheit der Kirche. Schismen                       |          |
| •              | D. Pisciplin, Gulfus, Leben.                                     |          |
| § 31.          | Taufe, Firmung und Buße                                          | )=       |
| § 31.<br>§ 32. | Reaction bes Montanismus gegen das Bugwesen und die Seilsvermit- | ,        |
| , 02.          | telung der Kirche                                                | )8       |
| § 33.          | Die b. Eucharistie und die Liturgie                              | )9       |
| § 34.          | Die driftliche Festfeier                                         | 1        |
| § 35.          | Gottesbienstliche Orte                                           | 4        |
| § 36.          | Leben und Sitte                                                  | ő        |
|                | E. Die kirchliche Bissenschaft.                                  |          |
| § 37.          | Die theologischen Richtungen                                     | 17       |
| § 38.          | Uebersicht ber theologischen Litteratur                          |          |
| =              | F. Christliche Kunst.                                            |          |
| § 39.          | Die Runft bei ben ältesten Christen                              | 24       |
| •              |                                                                  |          |

# Fritte Periode. Bieg des Christenthums: äufere Befestigung und innere Ausge-

| paltung desselben: das dogmatifirende Jeitalter |                                                                                            |       |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|
| (im <b>A</b> C                                  | enblande von 313 bis zum Anfang bes 7., im Worgenlande von 313<br>zum Ende bes 7. Jahrh.). | bis   |  |  |  |
|                                                 | A. Staat und Kirche im romischen Reiche.                                                   | Seite |  |  |  |
| § 40.                                           | Untergang bes griechisch-romischen Beibenthums                                             | 127   |  |  |  |
| § 41.                                           | Die Reichstirche                                                                           | 133   |  |  |  |
|                                                 | B. Ausgestallung der kirchlichen Lehre.                                                    |       |  |  |  |
| § 42.                                           | Die Behrentwidelung im 4. bis 7. Jahrh. im Allgemeinen                                     | 134   |  |  |  |
| § 43.                                           | Die trinitarifchen Streitigfeiten. Der Arianismus und annege Rampfe                        | 136   |  |  |  |
| § 44.                                           | Die origenistischen Streitigkeiten                                                         | 145   |  |  |  |
| § 45.                                           | Die driftologischen Streitigkeiten                                                         | 147   |  |  |  |
| § 46.                                           | Die soteriologischen Streitigkeiten                                                        | 159   |  |  |  |
|                                                 | C. Verfassung.                                                                             |       |  |  |  |
| § 47.                                           | hierarchie und Klerus                                                                      | 170   |  |  |  |
| § 48.                                           | Batriarcat und Primat. Concilien                                                           | 173   |  |  |  |
| <b>§ 49.</b>                                    | Kirchenspaltungen. Der Donatismus                                                          | 181   |  |  |  |
|                                                 | D. Disciplin, Gullus, Leben.                                                               |       |  |  |  |
| § 50.                                           | Der Gottesbienft                                                                           | 185   |  |  |  |
| § 51.                                           | Die Sacramente                                                                             | 194   |  |  |  |
| § 52.                                           | Berebrung ber Beiligen, Reliquien und Bilber                                               | 200   |  |  |  |
| § 53.                                           | Die driftliche Festfeier                                                                   | 204   |  |  |  |
| § 54.                                           | Gottesdienstliche Orte und Gerathe                                                         | 207   |  |  |  |
| § 55.                                           | Leben und Sitte                                                                            | 208   |  |  |  |
| § 56.                                           | Gegenfape gegen das firchliche Leben. Der Priscillianismus                                 | 215   |  |  |  |
|                                                 | E. Die theologische Bissenschaft.                                                          |       |  |  |  |
| § 57.                                           | Die theologischen Richtungen                                                               | 218   |  |  |  |
| § 58.                                           | Die theologische Litteratur                                                                |       |  |  |  |
|                                                 |                                                                                            |       |  |  |  |
|                                                 | F. Die christliche Kunst.                                                                  |       |  |  |  |
| § 59.                                           | Die bildenden Künfte                                                                       | 232   |  |  |  |
| § 60.                                           | Die Griftliche Boefie                                                                      | 235   |  |  |  |
|                                                 | 6. Pas Christenihum auherhalb des römischen Reiches.                                       |       |  |  |  |
| § 61.                                           | Ausbreitung ber Kirche im Morgenlande                                                      | 237   |  |  |  |

# 3meiter Beifraum.

# Mittelalter.

Das Chriftentonm im Amfange der germanisch-mittelalterlichen

|                                           | Zidung.                                                                                                                                                                        | Seite                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| § 62                                      | . Uebergang von ber alten gur mittlern Beit. Charafteriftit ber lettern                                                                                                        | 244                             |
|                                           | Dierte Periode.                                                                                                                                                                |                                 |
|                                           | Cintritt der Germanen in die Kirche.                                                                                                                                           |                                 |
|                                           | 4.—9. Зађгђ.                                                                                                                                                                   |                                 |
|                                           | A. Reußere Geschichte und Kirche.                                                                                                                                              |                                 |
| \$ 65<br>\$ 64<br>\$ 65<br>\$ 66<br>\$ 67 | . Fortjetzung. Das Christenthum bei den Gothen, Bandalen, Sueven, Burgundern, Longobarden und Franken. Ueberwindung des Arianismus. Das Christenthum auf den britischen Juseln | 247<br>248<br>255<br>260<br>269 |
|                                           | B. Staat und Kirche.                                                                                                                                                           |                                 |
| § 68                                      | Berhältniß von Staat und Kirche in ben germanischen Länbern und besonders im franklischen Reiche                                                                               | 272                             |
|                                           | C. Verfassung.                                                                                                                                                                 |                                 |
| § 69<br>§ 70                              |                                                                                                                                                                                | 275<br>276                      |
|                                           | D. Pisciplin, Gultus, Leben.                                                                                                                                                   |                                 |
| \$ 71<br>\$ 72<br>\$ 73                   | . Das Mönchtbum                                                                                                                                                                | 280<br>284<br>286               |
|                                           | E. Die Lehrentwickelung und ihre Gegenfabe.                                                                                                                                    |                                 |
| § 74                                      | Dogmatische Streitigkeiten. Die Lehre vom Ausgang bes h. Geistes. Die haresieen ber Baulicianer, Sonnenbruber und Aboptianer                                                   | <b>29</b> 0                     |
|                                           | F. Die Lirchliche Bissenschaft.                                                                                                                                                |                                 |
| § 75<br>§ 76                              |                                                                                                                                                                                | 292<br>291                      |

# fünfte Periode.

|               | dstung des driftlich-germanischen Weltreiches. Principat d<br>Kaiserthums und Kamps der Kirche um ihre Freiheit.<br>800—1122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12#        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|               | A. Staat und Kirche. Vapstihum und Kaiserthum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | eite       |
| § 78.         | Rarl d. Gr. und bie Erneuerung bes abendländischen Raiferthums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 299        |
| <b>§ 79</b> . | Der Inveftiturftreit. Bon Gregor VII bis jum Concorbat von Worms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300<br>313 |
|               | B. Verfassung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| § 80.         | Das Bapftthum und bie Metropolitangewalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 320        |
| ••            | Die firchliche Gesetzgebung. Pfeudoifidor und die ihm vorangehenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 020        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 322        |
| § 82.         | Das griechische Schisma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 326        |
|               | C. Ausbreitung des Christenthums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| § 83.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 329        |
| § 84.         | Das Christenthum in Standinavien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 334        |
|               | D. Pisciplin, Gulfus, Leben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| § 85.         | Der Gottesbienft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 337        |
| § 86.         | Bolfsbilbung. Sittliche und sociale Zuftanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 340        |
| § 87.         | Klerus und Mönchthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 342        |
|               | E. Die Lehrentwickelung und ihre Gegenfähe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| § 88.         | The state of the s | 347        |
|               | F. Die theologische Wissenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| § 89.         | Die kirchliche Wiffenschaft im 9. und 10. Jahrh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 351        |
| 8 90.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 354        |
| § 91.         | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 359        |
| § 92.         | Die theologische Litteratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 360        |
|               | 8. Die kirchliche Kunst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |

# Senfte Beriode.

#### Blüte des Papftthums.

12.—13. Jahrh. 11**2**2—1303.

|            |      | A. Staat und Kirche. Fapstihum und Kaiserthum.                    | Geite      |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 8          | 95.  | Das Papfithum vom Wormfer Concordat bis jum Tobe Bonifatius' VIII | 905        |
|            |      | 1122—1303                                                         | 365        |
|            |      | B. Verfassung.                                                    |            |
| <b>'</b> 8 | 96.  | Ausbildung bes papftlichen Rechtes                                | 379        |
| 8          |      | Cobificirung bes firchlichen Rechtes                              | 382        |
|            |      | C. Kampf des Christenthums gegen außere Feinde.                   |            |
|            |      | Pie Kreuzzüge.                                                    |            |
| ş          | 98.  | Der Islam in Spanien und Sicilien                                 | 383        |
| 8          |      | Die Kreuzzüge                                                     | 385        |
|            | 100. | Die geiftlichen Ritterorden                                       | 392        |
| •••        | 101. | Missionen im Norden Europa's und in Asien                         | 396        |
|            | 102. | Das Jubenthum im Mittelalter                                      | 400        |
|            |      | D. Pisciplin, Gulfus, Jeben.                                      | -          |
| 8          | 103. | Der Gottesbienft im 12. und 13. Jahrhundert                       | 403        |
| •          | 104. | Bolfsbilbung. Sittliche und fociale Buftanbe                      | 406        |
| • • •      | 105. | Lage bes Klerus                                                   | 409        |
| 8          | 106. | Reform ber Kirche. Reue Orben Franciscaner und Dominicaner .      | 413        |
|            | E.   | Verirrungen der Reformbewegung. Saretische Opposition             | ı <b>.</b> |
| 8          | 107. | Auswüchse ber Opposition. Reue Secten                             | 420        |
| _          | 108. | Die Inquisition                                                   | 425        |
|            | ٠1   | . Pie theologische Bissenschaft und die Lehrentwickelung.         |            |
|            | _    |                                                                   | 400        |
| •          | 109. | Ausbilbung und Blute ber Scholaftit                               | 426        |
| 8          | 110. | Hebersicht Der iheologischen Litteratur                           | 435        |
|            |      | 6. Die christliche Kunst.                                         |            |
| 8          | 111. | Blutezeit ber romanischen und gothischen Kunft                    | 436        |
| 8          | 112. | Rirchenmufit, Gefang und Poefie                                   | 438        |
|            |      | H. Griechische Kirche.                                            |            |
| 8          | 113. | Buftanbe in ber griechischen Rirche                               | 439        |

# Siebente Beriode.

## Niedergang des Mittelalters.

14. und 15. Jahrh.

(1303-1453.)

|    | A.   | Pas Fapsithum vom Fode Fonisatius' VIII bis Fikolaus V (1308—1455).   |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 8  | 114. | Die Papste in Avignon. Das Schisma und die Reform-Concilien . 443     |
|    |      | B. Pisciplin, Gullus, Leben.                                          |
| ş  | 115. | Der Gottesbienft im 14. und 15. Jahrhundert                           |
| 8  | 116. |                                                                       |
| ş  | 117. | Rlerus und Monchthum. Rirchenzucht                                    |
| \$ | 118. | Reformbeftrebungen                                                    |
|    |      | C. Säretische Opposition.                                             |
|    |      | o. Matterifiche Abbolttion:                                           |
| ş  | 119. | 299yclif und Hus                                                      |
|    |      | D. Die kirchliche Bissenschaft. Intellectuelle Richtungen ber Zeit.   |
| 8  | 120. | Berfall ber Scholaftik                                                |
|    |      | Die Mystif                                                            |
| 8  | 122. | Ueberficht ber theologischen Litteratur                               |
|    |      | E. Die Gristliche Kunst.                                              |
| ş  | 123. | Berfall ber Gothit. Reue Ginfluffe in ber bilbenben Runft 493         |
|    |      | Rirchenmufit und Gefang. Poefie 496                                   |
|    |      | F. Pie griechische Kirche.                                            |
| §  | 125. | Unionsverfuche                                                        |
| 8  | 126. | Religiose und wiffenschaftliche Zuftande im byzantinischen Reiche 502 |
| 8  | 127. | Ausgang bes Mittelalters                                              |

## Drifter Zeifraum.

# Meuzeit.

# Das Christentinm gegenüber und im Amfange der modernen Bilbung.

## Ante Periode.

### Entfaltung des modernen Geistes. Gewaltsamer Bruch und Spaltung der Kirche. Reformation und Pesormation.

1453—1648.

|    |              | A. Per Humanismus.                                                      | Seite       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ş  | 128.         |                                                                         | 507         |
|    |              | B. Pie religiöse Lage bis zur Reformation.                              |             |
| 8  | 129.         | Das Papftthum von Nitolaus V bis Leo X                                  | 514         |
| ~  | 130.         | Reformbestrebungen gu Ende bes 15. und Anfang bes 16. Jahrh             | 518         |
|    |              | C. Pie Reformation.                                                     |             |
| \$ | 131.         | Martin Luther und die Anfange ber deutschen Reformation                 | 522         |
| \$ | 132.         | Radifte Folgen von Luthers Auftreten                                    | 528         |
| •  | 133.         | Fortgang ber beutschen Rirchenspaltung. Protestantische Landestirchen   |             |
|    |              | 1522-40                                                                 | 531         |
| 3  | 134.         | Zwingli und die Schweizer Reformation                                   | 541         |
|    | 135.         | Unioneversuche und Religionefriege in Deutschland. Der Augeburger       |             |
| •  |              | Religionsfriede 1540-1555                                               | 543         |
| 8  | 136.         | Calvin und die Reformation in der frangofischen Schweig                 | 547         |
| 8  | 137.         | Berbreitung der Religioneneuerung im übrigen Guropa                     | <b>54</b> 9 |
|    |              | D. Innere Geschichte des Protestantismus.                               |             |
| 8  | 138.         | Berbaltniß ber neuen Rirchen jum Staat und zu einander                  | 561         |
| •  | 139.         | Lebrstreitigkeiten innerhalb ber protestantischen Rirchen               | 563         |
| •  | 140,         | Buftand bes religiojen, sittlichen und miffenschaftlichen Lebens inner- |             |
| •  |              | halb des Protestantismus                                                | 566         |
| 8  | 141.         | Secten des Protestantismus. Schwarmerei und Mofticismus                 | <b>56</b> 9 |
|    | <b>E</b> . 7 | Reaction des Katholicismus. Pie kalholische Gegenreform.                |             |
| \$ | 142,         | Das Papsithum von Sadrian VI bis zum Tobe Innocenz' X (1521             |             |
|    |              | bis 1655)                                                               | 571         |
| \$ | 143.         | Das Concilium von Trient (1545-63) und die fath. Restauration .         | <b>5</b> 80 |
| ŝ  | 144.         | Reue Orben und Congregationen                                           | 587         |
| 8  | 145.         | Der Zesuitenorden                                                       | 589         |
| 8  | 146.         | Der breifigjährige Krieg und ber mestfälische Frieden (1618-48) .       | 596         |
|    |              |                                                                         |             |

|    |                               |                                                                                                           | XIII            |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                               | F. Die äußeren Missionen.                                                                                 | Seite           |
| 8  | 147.                          | Die Miffionen in America, Afien und Africa. Thatigfeit ber Jefuiten                                       | 59 <del>9</del> |
|    |                               | a. Die katholische Wissenschaft.                                                                          |                 |
| ., | 148.<br>149.                  | Die Rachscholastit                                                                                        | 604<br>610      |
|    |                               | H. Pie Grissliche Kunst.                                                                                  |                 |
| 8  | 150.                          | Die Renaiffance ber bilbenben Kunfte, von ber Mitte bes 15. bis gur                                       |                 |
| •7 |                               | Mitte des 17. Jahrhunderts                                                                                | 613             |
| §  | 151.                          |                                                                                                           |                 |
|    |                               | Consolidirung der neuen Perhältnisse: Jeitalter der<br>Centralisation und des Absolutismus.<br>1648—1789. |                 |
|    |                               | A. Geschichte der katholischen Kirche.                                                                    |                 |
| *  | 152.                          | Das Papfttbum. Gallicanismus und Josephinismus                                                            | 619             |
| Ş  | 153.                          | Dogmatische Streitigkeiten. Der Jansenismus                                                               | 628             |
| •  | 154.                          | Die Missionen                                                                                             | 632             |
|    | 155.<br>156                   | Reue Orben. Untergang ber Gesellichaft Zeju                                                               | 633<br>637      |
|    | 156.<br>157.                  | Die katholische Wissenschaft                                                                              | 641             |
|    | 158.                          | Die kirchliche Kunst                                                                                      | 642             |
|    |                               |                                                                                                           |                 |
|    |                               | B. Geschichte des Frotestantismus.                                                                        |                 |
| Ş  | 159.                          | Reue Secten                                                                                               | 644             |
| Š  | 160.                          | Entwidelung ber lutberischen und reformirten Rirche                                                       | 647             |
|    |                               | C. Die griechisch-morgenlandische Kirche.                                                                 |                 |
| Ŗ  | 161.                          | Entwidelung ber griechisch-ruffischen Kirche                                                              | 652             |
|    |                               | D. Die sogenannte Aufklärung.                                                                             |                 |
| -  | 16 <b>2.</b><br>16 <b>3</b> . | Die neuere Philosophie und die Freidenter                                                                 | 654             |
| J  |                               | Leben                                                                                                     | 655             |

# Behnte Periode.

#### Pas Beitalter der Revolutionen.

1789 bis zur Gegenwart.

|    |              | A. Per Kalholicismus.                                                | Seite       |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| :8 | 164.         | Die Kirche von 1789-1895. Die Revolution                             | 659         |
| 8  | 165.         | Fortfegung. Der Ratholicismus in ben einzelnen Sanbern Guropa's      | 664         |
|    | 166.         | Das Bapftthum im 19. Jahrhundert                                     | 693         |
| _  | 167.         | Die tatholifche Rirche außerhalb Europa's. Miffionen                 | 702         |
| 8  | <b>168</b> . | Das innere Leben ber Kirche                                          | 706         |
| -8 | <b>16</b> 9. | Die tatholifche Wiffenfchaft. Theologische Richtungen                | 710         |
| 8  | 170.         | Ueberficht ber katholisch-theologischen Litteratur                   | 720         |
| 8  | 171.         | Die driftliche Kunft im 19. Jahrh                                    | <b>73</b> 0 |
|    |              | B. Per Protestantismus.                                              |             |
| -8 | 172.         | Entwickelung ber protestantischen Rirchen feit Ende bes 18. Jahrh    | 734         |
|    | 173.         | Die protestantische Theologie, bef. in Deutschland                   | 744         |
| ·§ | 174.         |                                                                      | 749         |
|    |              | C. Pie griechisch-morgenkandischen Kirchen.                          |             |
| -8 | 175.         | Das Chriftenthum in ber Turfei und in Griechenland                   | 758         |
| •  | 176.         | Rußland                                                              | 755         |
|    |              | D. Außerchristliche und antichristliche Bewegungen.                  |             |
| .8 | 177.         | Fortidritte bes Unglaubens und praktifche Berwirklichung feiner Ten- | ı           |
|    |              | bengen                                                               | 75€         |
| ş  | 178.         | Shlußbetrachtung                                                     | 757         |
|    |              | Chronologische Tabelle ber römischen Bapfte und ber römischen und    | i           |
|    |              | deutschen Kaiser                                                     | 759         |
|    |              | Beittafeln                                                           | . 770       |
|    |              | Sach- und Namenregifter                                              | 80          |

# Einleitung und Vorgeschichte.

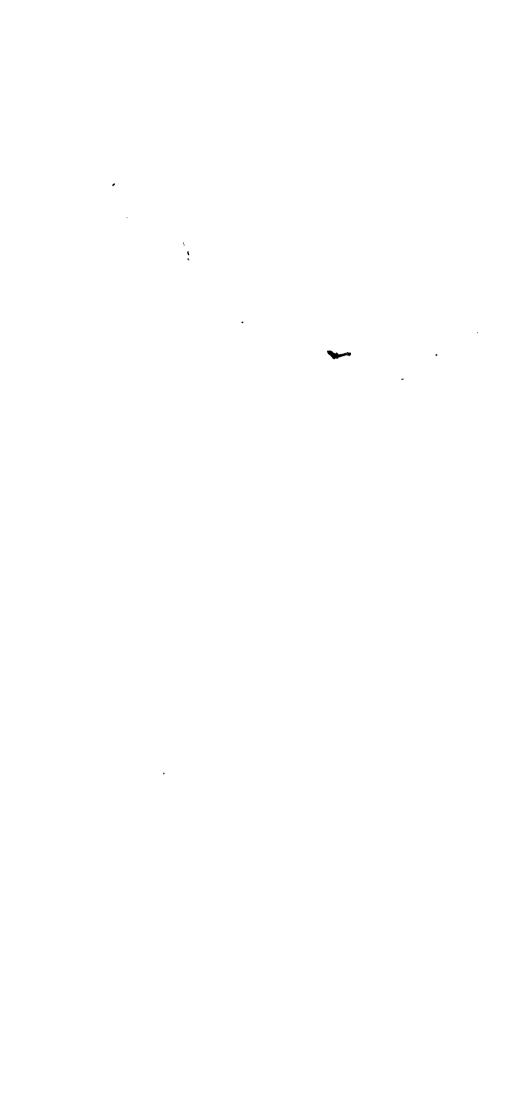

## Cinleitung zur Kirchengeschichte.

#### § 1. Begriff, Amfang und Werth der Kirchengeschichte.

Die driftliche girde ift bas in bie außere Ericheinung tretende, von Chriftus gestiftete, von dem beiligen Beift geleitete Reich Gottes auf Erden, in welchem bas Menschengeschlecht in die von Gott geoffenbarte Wahrheit eingeführt und ihm die von Chriftus verdiente Erlöfungegnade vermittelt wird. Dieje Beilsanstalt hat einen gottmenschlichen Charafter: es wohnt ibr ein gottliches, bleibendes, unvergängliches und unverlierbares Element ein, insofern Jesus Christus ihr Haupt, sie der Leib des Herrn ift (Ephes. 1, 12. 4, 4. 5, 23): sein Geist weilt darum allzeit in ihr (Matth. 28, 20), teine erschaffene Macht vermag sie zu überwältigen (Matth. 16, 18); bies gottliche Element schließt jede Alteration ihres Wesens, jeden förmlichen Abfall der Rirche von ihrer Idee aus. Anderseits ist die Kirche eine Bejellichaft, welche aus Menichen besteht : menschliches Ertennen, Bollen und Birten waltet also in ihr, im Menschlichen und Endlichen gestaltet sich die göttliche Ibee aus. Die Kirche ist darum, nach den Gesehen menschlicher Ratur, einem außern und innern Wachsthum unterworsen: b. h. sie hat eine Geschichte, und ihre Geschichte ist bemnach die Entwidelung und bas Fortschreiten ber Menschheit auf dem in der Nirche geordneten Wege zur Gottähnlichkeit. Aber diese Entwidelung ist keine ungehinderte, sie wird vielmehr durch die Beschränttheit menschlicher Ginficht und durch die Berkehrtheit des Billens vielfach gehemmt: fie gerath in Berührung und Rampf mit faliden (häretischen und unfirchlichen) Richtungen. Nicht die 3bee und das Befen des Chriftenthums, wol aber die Berwirklichung berjelben leiden unter biejen franthaften Ericheinungen und rudichreitenden Bewegungen, an benen sich das Wort erfüllt: ανένδεκτόν έστιν του τά πάνδαλα μή, έλθειν (Luc. 17, 1). Die Erfenntniß und Darstellung Diefes Lebens- und Entwidlungsganges ber Rirche ift ber Begenftand ber Rirchengeschichte (im subjectiven ober technischen Sinn) und ale solcher ein integrirender Theil der Theologie quo verbo significari intellegimus de divinitate rationem sive sermonem, August. De civ. Dei VIII 1, in erweitertem Sinne scientia quae de Deo agit deque iis quae ad Deum quoquomodo pertinent: Petav. De theol. dogm. Ptol. I c. 1, no. 1 und

banach Perrone Prael. theol. I § 1). Die Kirchengeschichte erhebt sich zu einer Wissenschaft, wenn sie kritisch und pragmatisch ist, b. h. wenn sie erstens durchaus auf den allgemein gültigen Gesehen des historischen Wissens beruht, und wenn sie zweitens in den causalen Zusammenhang der Dinge und Ereignisse einzudringen und die Unterordnung des Einzelnen unter die das Ganze beherrschende religiös-sittliche Idee aufzuweisen versteht. Letteres ist selbstverständlich nur Demjenigen möglich, welcher den wahren und allein richtigen religiösen Standpunkt einnimmt, woraus sich denn ergibt, daß die für jede Kirchengeschichtschreibung maßgebende Aufsassung nicht erst in der historischen Darstellung zur Erörterung kommen kann, sondern bereits in der Fundamentaltheologie oder der Apologetik zu gewinnen ist.

Ihrem Umfange nach ist die dristliche Kirchengeschichte von der allgemeinen Religionsgeschichte wol zu unterscheiden, da letztere weit über erstere hinausgeht und alle, auch die vor- und nichtchristlichen Erscheinungen des religiösen Geistes in ihrem historischen Berlause zu betrachten hat. Doch verhält sich die Kirchengeschichte gegen die dem Christenthum fremden Aeußerungen des religiösen Lebens keineswegs gleichgültig, sie hat namentslich das Judenthum und das griechischervömische Heidenthum in Betracht zu ziehen, welche beide die Welt auf das Anstreten der christlichen Religion vorbereitet haben.

Die kirchengeschichtliche Betrachtung ist universal, wenn sie die Entwickelung der gesammten Kirche umfaßt; man nennt Particular- oder Specialkirchengeschichte jene, in welcher nur ein zeitlich oder räumlich begrenztes Glied der Gesammtentwickelung zur Darstellung gelangt.

begrenztes Glied der Gesammtentwickelung zur Darstellung gelangt.

Der Werth und die Nothwendigkeit des kirchengeschichtlichen Studiums ergibt sich bereits aus der oben dargelegten Definition dieser Disciplin: ohne sie gibt es keine wissenschaftliche Erkenntniß des Christensthums, dieser gottmenschlichen That, dieser größten und centralen Thatsache der ganzen Welt- und Menschengeschichte, die zunächst nicht transcendental, sondern in ihrer empirischen Realität erfaßt sein will.

- 1. Kirche' gewöhnlich, schon bei Balafried Strab. De exord. et increment. rer. eccl. 7 aus bem Griechischen hergeleitet; bei Euseb. H. e. X 10 τὰ χυριακὰ (οἰκεῖα), Gotteshaus. Bon ben Griechen scheint das Bort zu ben Gothen, von diesen zu ben übrigen germanischen Stämmen und ben Slaven gesommen zu sein. Rach &. Leo wäre das Bort keltischen Ursprungs (keltisch Cyrch und Cylch = Bersammlungsort) und von den englischen Missionären nach Deutschland gebracht worden. Andere leiten es von curia u. s. f. ab. Bergl. Loebe de origine voc. Kirche. Altenb. 1855. J. Grimm d. Grammatik 3. Ausg. (Deutsches Börterb. s. v. Kirche' CV). Die athentische Bezeichnung der K. in der h. Schrift ist βασιλεία τῶν οὐρανῶν, τοῦ θεοῦ Χριστοῦ dann ἐκκλησία, welches in die romanischen Sprachen überging. Betr. den Christennamen s. Lipsins lieber den Ursprung und den ältesten Gebrauch des Christennamens, Jena 1873 und holymann i. v. Spbels hist. Zeitschr. 1874, III, 14.
- 2. Die Aufgabe bes historiters im Allgemeinen erörterten u. A. Wilh. v. humbolbt leber bie Aufg. bes Geschichtschreibers, Berl. 1822 (bazu Fester humbolbts u. Ranke's Ibeenlehre; in Zeitschr. f. Geschichtswissensch. 1891, VI 235). Gervinus Grundzüge ber historik, Lpz. 3. 1837. heinr. von Sybel, Gefete bes historischen Wissens, Bonn 1864, Dropsen, J. G., Grundrif ber historik, Lpz.

1875, 3. Bernbeim, Lehrb. ber bift. Methode, Lpz. 1889), die des Kirchenhistorifers insbesondere Ullmann, Studien u. Kritten 1829. H. 1835. H. 3. \*Stauben-maier, Geist der göttl. Offenbarung, der Bissenschaft, der Geschichtsprinzipien d. Christenth. Gießen 1837. \*Möhler Einl. in d. K.-G. Ges. Schriften II 261. Bgl. auch Böhmers Leben von \*Janssen freiburg 1867. I—III. Wattenbach Teutschlands Geschichtsquessen. D. Aust. Berlin 1885 f. \*C de Smedt S. J., Introductio generalis ad H. e. critice tractandam. Gandavi 1876. Lorenz H. Chr. Schlossen u. über einige Ausgaben u. Brincipien der Geschichtschung, in Stungsberichten d. K. K. Atademie der W. Bhil.-hist. Cl. LXXXIX, I, S. 131 bis 222 (1877). Bernheim Geschichtssen. Geschichtsphilosophie, Göttg. 1880, Wutte Ueb. d. Gewish d. Gesch. Lpz. 1864.

3. Wie das Christenthum nach dem schönen Ausbruck des Bfs. an Diognet (R. 6.) die Seele der Welt, so ist das Studium der K. G. die Seele des historischen Studiums. Ueber den praftischen Werth dieses Studiums, seine Bedeutung für alle theologischen Disciplinen, seine Nothwendigteit für den Gelebrten wie für den in der Seelsorge wirkenden Geistlichen vol. Griesbach De h. e. utilitate. Jen. 1776. Opp. I. Flügge Einleitung in das Studium der Religions u. R. G. 1801, S. 180 s. Schröck christl. R. G. I 55—130. \*Möhler hist. pol. Bl. 1844. I 135. Ges. Schriften II 261. Köthe Bom Einsluß der kirchenhist. Studien auf die Bildung des Gemüths u. des Lebens. Lpz. 1810. Jäger in Desterr. Vierteljahrsschr. f. Theol. 1867.

#### § 2. Gintheilung der Kirdengeschichte.

Bergl. \*Dobler Gej. Schriften II 261.

Die firchenhistorische Entwickelung wird unter bem doppelten Besicht&= puntte ber jachlichen Rebenordnung und ber zeitlichen Aufeinanderfolge ber Dinge zu betrachten fein. Aber die Aufgabe des Siftorifere ift weit entfernt, sich mit einer einfachen synchronistischen Auseinanderlegung oder einer annalistischen Aufzählung des historisch Gegebenen zu erschöpfen: es bedarf einer Darstellung, die nicht vereinzelt und zerstückelt, haltlos und unmotivirt, darum unwahr und unklar ist: soll ber unermegliche Stoff in seinen so verschiedenartigen und jo weit auseinander liegenden Bestandtheilen fich zur Einheit eines Banzen zusammenschließen, so muß in der Betrachtung fich das Gleichartige zusammenfinden, die Gegenfate muffen hervortreten, der Bujammenhang von Urfache und Wirkung flar ericheinen : es thut also eine wiffenschaftliche Ordnung des geschichtlichen Stoffes Roth, und zwar eine fachliche, wie eine zeitliche. In erfter Hinsicht muffen die nebeneinander fortlaufenden Grundrichtungen, in denen das Lebensprincip des Chriftenthums fich entfaltet, zur Geltung tommen. Das Bachsthum der Rirche ift aber ein außeres und ein inneres: aus innerer Kraft, balb mit Bulfe, bald im Rampfe mit ben Elementen treibt die Burgel ben Stamm empor, ber fich allmalig zu dem majestätischen Baume mit seinen weiten Aesten, mit feinem schattigen Laubwerf und feinen fugen Fruchten entfaltet, nach bes herrn Ausbrud felber ein Bild feiner Stiftung, die von unscheinbaren Anfängen ausgebend in fich felbst die Rraft und das raftlofe Streben besitt, fich immer weiter auszubreiten und enblich Alle zu umfaffen, daß nur mehr Ein hirt und Gine heerde fei und zulett alle Nationen im Schatten ber allgemeinen Rirche ausruhen. Damit ift bie außere Beichichte bes Christenthums, die Geschichte seiner Ausbreitung gegeben. Die Menschen haben aber das Evangelium nicht immer freundlich aufgenommen, noch es allezeit ruhig seine Bahn verfolgen lassen. Die Geschichte der Ausbreitung der Kirche wird also auch die Kämpse, die Hindernisse und Berfolgungen zu verzeichnen haben, die sich ihrem Wirken und Wachsen entgegengestellt haben.

Aber es gibt auch ein inneres Wachsthum des Christenthums und vor Allem eine Geschichte seiner Lehre, seines doctrinellen Inhalts. allmäliger Fortbildung, ben wechselnden Bedürfnissen und ber machsenben Erfenntniß der Menschheit entsprechend, war die göttliche Offenbarung ins Leben getreten: von bem Protevangelium nach bem Gunbenfalle bis gur Stimme bes Rufenden in ber Bufte herrichte dies Befet organischer Fort-Die Apostel predigten die geoffenbarte Bahrheit nicht in entwickelung. abstracter Form, sondern in einer der damaligen Lage der Beister ent= Die Kirche, die Trägerin ber Offenbarung, fprechenden concreten Geftalt. hat aber die Wahrheit in einer allen Zeiten und allen geistigen Bedürf= nissen gerechten Beise zu vertündigen — unmöglich tann darum ihre Predigt sich in den den ersten Zeiten analogen Redeweisen, Vorstellungen und Ausdrücken bewegen: der Buchftabe veraltet, nur der Beift, der ewig jung bleibt, belebt. Schon barum gibt es eine Geschichte ber Lehre. Aber Chriftus hat ber Kirche nicht bloß Wahrheiten, sondern auch den Geist der Wahrheit mitgetheilt; er hat nicht, wie der Protestantismus will, dem Menschengeist nur eine geschriebene Urfunde hinterlaffen; fondern er hat einen sichtbaren, leiblichen Organismus mit dem lebendigen unfehlbaren firchlichen Lehramt und unter der beständigen Leitung des heiligen Beiftes gegründet. Es gibt beshalb, abgesehen von der formellen Wandlung bes Ausbruckes ber evangelischen Predigt, auch eine firchliche Dogmenentwickelung. Die aus ber Offenbarung Chrifti und ben Borten ber Apostel quellende Bahrheit will, nachdem fie gläubig erfaßt ift, in bas Denten der Menschheit eingerudt, von ihr in Borftellungen und Begriffen gefaßt und zur Ertenntniß gebracht ,Das die Entwidelung und Erfenntnis der unmittelbaren Offenwerben. barungswahrheit leitende Denten ift als Denten im Beifte dieser Bahrheit und mithin als bas vom heiligen Beifte geleitete Denten zu faffen. Infofern alfo burch Chriftus und feine Apostel Beibes, die Bahrheit und ber Beift der Wahrheit gegeben ift, insofern ift ihre Lehre bas der ganzen firchlichen Entwickelung zu Grund liegende und über ihr stehende Allgemeine und Der substantielle Inhalt ber driftlichen Wahrheit ift in ber Brincipielle. apostolischen Tradition gegeben und der Kirche jederzeit in ihrem Glauben unmittelbar präsent. Der Geist der Wahrheit aber ist durch die Organe ber Rirche wirtsam; er, der in alle Bahrheit leitet, ist das hohere lebenbige Princip der kirchlichen Lehrentwickelung ober Dogmenbildung. (Bgl. \*Ruhn, Einl. in die Dogmatik S. 180 f.) Alle christliche Wahrheitserkenntniß entspringt ihrem letten Grunde nach aus der Idee, nicht aus bem Begriff, und noch weniger aus ber Borftellung, welche beide nur Formen find, in denen der Inhalt der Idee sich ausprägt, ohne jemals durch sie erschöpft zu werden. Durch die Offenbarung zum Eigenthum der Kirche geworden, find die driftlichen Ideen ein unverlierbarer, unveränderlicher Schat, für ben es an sich teinen Fortschritt gibt, den teine Steigerung menschlicher Ausbildung zu überbieten vermag: der Fortschritt liegt einzig in der Erhebung,

Aneignung diefes Schates und in der begrifflichen Bertiefung und Erfaffung ibres abfoluten, unerschöpflichen und in fich vollfommenen Inhalts. Bincentius von Lirinum († 450) hat in seinem Commonitorium pro cath. fidei antiquitate et universalitate c. 28 die Frage aufgeworfen, wie nich ber Fortidritt ber Religion mit ber Stabilitat bes driftlichen Glaubens Ein Fortschritt, antwortete er, findet allerdings ftatt und foll rereinbare. wo möglich immer ftatt haben; nicht aber eine wesentliche Umanderung ber Jener profectus religionis vollzieht sich aber bes Babrheit (permutatio). Beitern von innen heraus und halt fich ftreng innerhalb ber Grenzen ber Bincentius vergleicht im Berlaufe feiner Untersuchung biefen Offenbarung. dogmengeschichtlichen Proces mit der forperlichen Entwidelung des Menschen (c. 29): der Mensch nimmt mit den Jahren außerlich zu, seine Gliedmaßen wachsen und erstarken, mahrend doch der Mensch derselbe wie früher bleibt und in fein anderes Bejen übergeht; wie verschieden auch im spätern Alter feine Erscheinung von derjenigen der Kindheit war, so lag doch von Anfang an der Reim zu der später folgenden Ausgestaltung in ihm. So bleiben die der Bahrheit zu Grunde liegenden Ideen ftete unverändert, fie treten aber mit der Zeit lebendiger, bestimmter, unzweidentiger heraus. Dieselbe Babrbeit bietet dem Denten und der Borftellung mancherlei Seiten bar: und fo werben bann in ber firchlichen Lehrentwickelung bie bas Dogma constituirenden Momente abwechselnd, ber Reihe nach, in den Borbergrund gezogen, in ihren Conjequenzen verfolgt und, jo weit es einer Beit ober einem Bildungestande erreichbar ift, ihrem Inhalte nach erschöpft. jo die betreffende Bahrheit successive und von verschiedenen Besichtspuntten aus bestimmt und icharfer erfaßt wirb, somit nicht bas absolut Bange, fondern ftets nur bas relativ Ganze ausgesprochen wirb, ftellt fich allerbinge ein dialeftischer, niemals aber - fo lange fich die Entwidelung innerbalb der Schranken des firchlichen Bewußtseins halt — ein realer Untericied der Erfaffung der Bahrheit dar: der eine Standpunkt der Betrachtung ist aber nicht von dem andern zu trennen, vielmehr sind die verschiedenen Richtungen der Erfassung mit einander zu verbinden und von der unvolltommenern, der vorstellungsmäßigen zu der begrifflichen voranzuschreiten. Auf dieje Beije hat in der Rirche eine Lehrdarstellung die andere abgeloft, obne daß die Lehre fich verandert, das firchliche Bewußtsein jemals von der ursprünglichen Idee abgewichen wäre. Diefer dialettische Broceg tritt am flarften und bedeutenbften in ber Entwidelung ber Lehre von ber Trinitat, der Berjon des Erlöjers, der Erbfunde und der Gnade hervor: gerade an der Geschichte dieser Dogmen wird sich am deutlichsten zeigen, wie die meisten Berirrungen daher rührten, daß man in den Problemen der Vorstellung und in der Oberflächlichkeit des blos reflectirenden Denkens hängen blieb und fich weder an der ursprünglichen kirchlichen Idee zu orientiren, noch zu echter Speculation zu erheben wußte.

Das dreifache Umt des Erlösers sett fich auch in seiner Kirche fort, deren Constitution eine monarchische ist: die Gewalt, welche den Aposteln übergeben war, ist von ihnen auf den von dem Papstthum geführten Epistopat übergegangen. Das bleibende Element in der Rezierung der Kirche ist der mit der Hirten-, Priester- und Lehrgewalt betraute, in dem papstlichen Primat zur Einheit zusammengeschlossene

Epistopat. Im Laufe ber Zeiten hat sich von dieser höchsten Stuse der Hierarchie eine Anzahl hierarchischer Aemter abgezweigt: somit haben wir als dritte Grundrichtung der kirchlichen Entwickelung die Geschichte der Hierarchie, der kirchlichen Berwaltung, des Berhältnisses der Kirche zur Staatsgewalt, kurz die Geschichte ihrer Bersassung zu betrachten.

Nach der dreifachen Richtung des Guten, des Wahren und des Schönen hat das Christenthum den höchsten Ibealen der Menscheit gerecht zu werden. Die ewiggeltenden Grundsäte der christlichen Sittlichkeit sammt den Mittesn zur Verwirklichung der christlichessittlichen Idee sind von Christus seiner Kirche hinterlassen worden: die Kirchengeschichte wird darzustellen haben, wie sich im Leben der Christen diese Idee ausgestaltet hat, wie serner die Kirche die von dem Herrn eingesetzten Gnadenmittel verwaltet, wie sie das bleibende und wesentliche Element derselben mit mancherlei erhabenen Ceremonien und sinnreichen Symbolen umgeben, wie sie dadurch und durch viele andere Mittel das Gemüt der Gläubigen zu erzielen bemüht war (Gesschichte der kirchlichen Disciplin, des Cultus und des religiössstittlichen Lebens der Christen).

In der Richtung des Wahren erfüllt die Kirche ihre Aufgabe durch die Pflege der firchlichen Wissenschaft; zunächft hat die Theologie der Fortentwicklung der christlichen Lehre zu dienen, das der tirchlichen Idee Fremdartige oder Feindliche mit den Waffen des Geistes zu bekämpsen, die Gegenwart an der Vergangenheit zu orientiren, endlich die Diener der Kirche zur Erfassung und Ausübung ihres Vernses geschickt zu machen; sodann aber wird der Einssung des Christenthums sich auf die gesammte geistige Thätigkeit der Menscheit erstrecken und jeder Wissenschaft ihre Beihe verleihen (Geschichte der kirchlichen Wissenschaft und der theologischen Litteratur).

Endlich mußte auch das Streben, das Unendliche im realen Endlichen, das Schöne in sinnlicher Form darzustellen, turz die ästhetische Aufgabe des Menschengeschlechts in der wahren, von Gott gegründeten Religionsgesellschaft ihr Recht und ihre Befriedigung sinden: daß und wie diese ästhetische Aufgabe in der Kirche gelöst wurde, hat die christliche Kunstgeschichte zu zeigen.

Die Eintheilung der Kirchengeschichte nach der Zeit ist durch die Beränderungen bedingt, welche in dem Zustand und der Gesammtlage der Kirche eintreten. Gewisse Ereignissesdrücken einem ganzen Zeitraume einen eigenthümlichen Charafter auf; andere, ohne den Gang der Geschichte in völlig neue Bahnen zu leufen, geben demselben doch eine von der vorherzgehenden Periode verschiedene Färbung. Wir unterscheiden demnach Zeiträume (Epochen) und Perioden. Die Geschichte menschlicher Cultur verläuft zunächst in den auseinander solgenden Formen orientalischer griechische stuffen geschichtlicher Entwickung schließt sich auch die Kirchenzgeschichte an. Das Christenthum, zunächst auf dem Boden orientalischer Bildung entstanden, fand bald seine Hauptverbreitung in dem Umfang des römischen, durch hellenischen Geist gebildeten Reiches: die Bölter antikclassischer Bildung werden die Träger der christlichen Idee (erster Zeitraum); aber

w Brooks

vömischen Welt und der gewaltsame Zusammenstoß mit den frischen Nationen des germanischen Rordens bereiten allmälig eine völlig neue Gestaltung der Weltlage vor, die im Occident nach dem Pontificate Gregors des Gr. (604), im Orient bald nach dem Quinisextum (692) sich immer klarer abziechnet. Die erobernden Germanen nahmen das Christenthum an, die Kirche war im vollsten Sinne ihre Mutter und Erzieherin, die ihr allmälig die fast unbeschränkte Herrschaft über alle Gebiete des Denkens, Lebens und Birkens zusiel. Aber wie alles Menschliche, so änderte sich auch dieses schöne Berhältniß: der Geist, der diesen Bund geschlossen, wich allmälig in Folge zerrüttender Kämpse aus der Hülle: die durch den Zusammensturz des oströmischen Reiches und die Einwanderung griechischer Gelehrten anzgeregte Erneuerung antiken Wissens und classischer Kunst wirkte wie ein Blitztrahl auf die gewitterschwangere Utmosphäre des 15. Jahrhunderts, die mittelalterliche Idee ward auf den verschiedensten Punkten durchbrochen, die übermäßige Erregung der Geister zu der gewaltsamen Kirchenstrennung führte: von da ab sieht sich die Kirche dem durch die Wiederaufsnahme der antiken Bilbung, den Einsluß des Protestantismus und die durch den Kamps mit ihm hervorgerusenen Bewegungen bedingten modernen Geiste gegenüber. Es ergibt sich demnach solgendes Schema:

#### 1. Zeitranm: Alterthum.

Das Christenthum im Umfange ber antiten (griechisch-römischen) Bilbungeform.

Erfte Beriobe: bas apostolische Zeitalter ober bas Urchriftenthum: bas 1. 36. n. Cbr.

Zweite Periode: das (nachapostolische) Zeitalter ber Berfolgungen: 2. u. 3. 36. — 312.

Dritte Beriode: Sieg bes Christenthums: außere Befestigung und innere Ausgestaltung besselben: bas bogmatifirende Zeitalter, im Abendland von 312 bis jum Anfang bes 7. Ih., im Morgenland von 312 bis Ende des 7. Jahrhunderts.

#### II. Beitranm: Mittelalter:

Das Chriftenthum im Umfang ber germanisch-mittelalterlichen Bilbung.

Bierte Beriode: Eintritt ber Germanen in die Rirche: 5 .- 9. 36.

Fünfte Periode: Aufrichtung bes christlich-germanischen Weltreichs, Principat bes Kaiserthums und Kampf ber Kirche um ihre Freiheit: vom 9. bis zum Anfang bes 12. 36., 800—1122.

Sechfte Beriode: Bluthe bes Papftthums: 12.—13. 36., 1122—1305. Siebente Beriode: Riebergang bes Mittelalters: 14. u. 15. 36., 1305—1450.

#### III. Zeitranm : Mengeit.

Das Chriftentbum gegenüber und im Umfang ber modernen Bilbung.

Achte Periode: Entfaltung bes modernen Geistes: Reaction besselben gegen die Schäden in Kirche und Staat. Gewaltsamer Bruch und Spaltung ber Kirche. Reformation und Desormation. 1450—1648.

Reunte Beriobe: Consolidirung ber neuen Berhältniffe: Zeitalter ber Centralisation und bes Absolutismus. 1648—1789.

Behnte Beriode: Das Zeitalter der Revolutionen. 1789 bis zur Gegenwart.

1. Die Entwicklung der christlichen Idee hat im 19. Ih. wol keine bebeutendere Untersuchung ersahren als durch Cardinal John Henry Rewman An Essay on the Development of Christian Doctrine. New Edition, London 1878, wo die Erbaltung des allgemeinen Charakters (preservation of its Type), die Continuität der Principien, die assimilirende Gewalt, die logische Consequenz der christlichen Idee und ihr Berbältniß zur Gegenwart, Bergangenheit und Zukunst (anticipation of it Future, Conservation action on its Past, its Chronic Vigour) mit unvergleichlichem Scharssinn berausgestellt sind.

#### § 3. Quellen der Kirdengeschickte.

\* Honoré de Ste Marie Rest. sur les règles et l'usage de la critique touchant l'hist. de l'Eglise, les ouvrages des Pères, les actes des martyrs et les vies des saints. 3 vols. Par 1713. — Bgl. Bald C. B. F., Krit. Rachrichten von den Quellen der Kirchenhistorie, Leipzig 1770. — Dess. Grunds. der zur Kirchenbistorie des R. T. nötbigen Borbereitungslehren und Büchertenntnis. Götztingen, 1773. — Flügge a. a. D. (s. § 1, 3). — Battenbach und \*De Smedt a. a. D. (s. § 4). — A. Lorenz Deutschl. Geschichteg. seit Mitte des 13. Fb. 3. Ausl. Berl. 1886—87. — Acquoy Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedsschryving. La Haye 1894. — B. ter Haar De Historiographie der Kerkgeschiedenis, Utr. 1870. — \*Nirschl Bropädeutit der L.G. Wz. Both. 1890. — \*De Smedt, Ch. de S. J. Principes de la Critique historique Par. 1883.

Die historischen Quellen sind theils unmittelbare, theils mittel= bare oder abgeleitete: erstere find gleichsam Bruchftude bes menschlichen Thuns felber, gewiffermaßen ber Riederschlag ber geiftigen Action: Acten, Depejden, Briefe, Documente, welche nicht junächst erzählen wollen, sondern von denen jedes ein Stuck der Handlung selbst ist und deren Reihe das Werden und den Zusammenhang berselben unmittelbar klarlegt. In biefer Sinsicht fommen hier vor allem in Betracht die Acten und Decrete der Concilien, die Briefe, Decrete, Bullen, Breven der Papfte, die amtlichen Schreiben ber Bischöfe, die Staatsgesetze, die Regesten ber weltlichen und geistlichen Fürsten, vornehmlich ber Bapfte, die Liturgieen, Bekenntnifichriften, beziehungsweise auch die Acten der Martnrer, die Correspondenz einfluß-reicher Personen, Streitschriften u. dgl. Die Forschung hat sich bei diesen unmittelbaren Quellen meist nur auf die Constatirung der Echtheit zu beichränken, worauf das also gewonnene Material zur Combination, der Er-kenntniß der leitenden Gesetze, der kunftlerischen Darftellung zu verwerthen Biel schwieriger und ausgedehnter ift die Aufgabe ber historischen Rritit, wo wir es nicht mehr mit Reften ber Begebniffe felbft, fondern nur mit erzählenden Darftellungen derfelben, mit f. g. abgeleiteten Quellen zu thun haben und das Auge des Forschers, wie gewöhnlich, nur durch bas Medium einer ober vieler anderen Berfonlichkeiten bie Thatsache erreicht.

Der Form nach zerfallen die Quellen in schriftliche, monumentale (Inschriften, Münzen, Kunstwerke) und mündliche (Ueberlieferungen, Legenden, Sagen).

- a. Goncisiensammsungen: \*Surius Conc. omn. Collect. 4 voll. Colon. 1567. \*Concilior. omnium coll. Regia. Paris 1644 f. 37 Bbe. Labbe und Cossart Coll. Par. 1672 f. 18 Bbe. \*J. Hardouin Coll. 1715. 12 Bbe. \*Colet Coll. Venet. 1728. 23 Bbe. und 6 Suppl. von Mansi, Luc. 1748. Bes. \*J. Dom. Mansi Conc. nov. et ampl. collect. Flor. et Venet. 1759 f. 31 Bbe. Act. et decr. conc. recent. Coll. Lacens. Fribg. 1870 f. Bgs. \*Hefele Conciliengesch. Freiburg 1855—90. 9 Bbe. 2. Auss. I—V, eb. 1837—86.
- b. Fapstliche Acten: Bullarum ampl. Coll. (Bullarium Romanum). op. \*C. Cocquelines. Rom. 1739. f. 28 Bbe. Seit 1835 fortgesett von \*Barberi. 2 ed. Lips. 1881—86. \*Segreti, u. N. Bgl. Jaffé Regesta Pontis. Rom. (bis 1198.) Berol. 1851. 2. A. 1885—87. cont. Potthast, Berol. 1873 f. E. Münch, Samms. asser Concordate, Lpz. 1830 f. Epistolae Rom. Pontiss. ed. Coustant. Par. 1721. Ed. Schoenemann. Gött. 1796. Ed. Thiel, Brunsberg. 1867 f. Liber diurnus Rom. Pontiss. ed \*Garnier 1680, ed. \*de Rozière, Paris 1869. Ed. Sickel, Vindob., 1889 (bazu Sides N. Arch. f. ä. Geschi. XV 220).

Corpus Juris Canonici ed Chappuis, Par. 1499. Edd. correct. Romani. Rom. 1582 u. öfter. Ed. Richter, Lips. 1833. Ed. Friedberg, 2 voll. Lips. 1879—81.

c. Staatsgefete: Codex Theodosianus cum comm. J. Gothofredi ed. Ritter, Lips. 1737—45. 6 voll. — Corpus iuris civil. (Justinian.) ed. Dionys. Gothofred. 6 voll. Lugd. 1589 u. öfter. —

Capitularium regum Francor. coll. ed. \*Baluz. Par. 1677 cur. de \*Chinia, 2 voll. Par. 1780. — Coll. constitutionum imperialium stud. Goldasti, Francof. 1713. 4 voll. — Bgl. \*Walter Fontes iuris eccl. Bonn. 1861. — \*De Marca De Concordia sacerdotii et imperii ed. \*Baluz. Par. 1633. Ed. Boehmer, Lips. 1708. — Boehmer Regesta chron.-dipl. regum atq. imperator. Romanorum. 911—1313. Francof. 1831. Deff. Regesta Karolorum. Ebenb. 1833, neubearb. v. E. \*Wüblbacher, Junsbr. 1880. Regesta Imperii 1198—1254. Eb. 1847 f. u. f. w., nen von \*Jul. Fider 1198—1272, Junsbr. 1879 f. Regesta Imperii VIII. 1346 bis 78, berausgeg. v. \*Alf. Suber, Junsbr. 1877.

- d. Siturgicen: \*J. A. Assemani Cod. liturgicus eccl. universalis Rom. 1749. 13 voll. Eus. Renaudot Liturg. oriental. coll. Par. 1716. 2. voll. \*Muratori Liturg. Rom. vetus. Venet. 1748. 2 voll. Daniel Cod. liturg. eccl. univers. Lips. 1847—1853. 4 voll. Bgl. \*Martène De antiq. eccl. Ritibus. lib. III. ed. auct. Antw. 1736. 4 voll. \*Denzinger Ritus Orientalium. 2 voll. Würzb. 1683—4. \*Guil. Durandi Rationale divin. officior. Lugd. Bat 1605. Neapol. 1866. \*Bona Rer. liturg. libr. II. Rom. 1671. Aug. Taurin. 1747—9.
- e. Mondsregeln: \*Luc. Holstenii Cod. regularum monast. et canonic. 4 voll. Rom. 1661. aux. M. Brockie, Aug. Vindel. 1759. 6 voll. Bgl. \*Helyot Ordres monastiques et milit. Par. 1714—19. 8 voll. \*Henrion Hist. des ordres religieux, 8 voll., überj. von Febr, Tüb. 1845. 2 Bbe. \*Montalembert, les moines d'Occident, 7 voll. Par. 1860 ff. 2. A. 1873 ff. beutsch von Brandes. Regensb. 1860—7.
- f. Bekenntnissichriften: C. W. F. Walch Biblioth symbolica vetus. Leng. 1770. Hahn Biblioth, ber Symbole u. Glaubeneregeln b. R. Breel. 1842.

- 2. A. eb. 1877. \*Denzinger Enchiridion symbol. etc. Wirceb. 4 ed. 1865. Schaff, Ph., Biblioth, Symbolica Ecclesiae Universalis. The Creeds of Christendem, with a History an Critical Notes, 3 voll. 1877. Caspary Ungebruckte, unbeachtete und wenig beachtete Quellen zur Gesch. b. Taufsymbols u. der Glaubendregel. Christiania I—III, 1866, 1869, 1875. Ders., Alte und neme Quellen zur Gesch. d. Taufsymbols und der Glaubendregel. Ebend. 1879. Beichtformulare bei Müllenboff u. Scherer Denkmäler Deutscher Poesie und Prosa, 2. A. Berl. 1873.
- g. Martyreracten: \*Ruinart Acta primorum martyrum. Par. 1689. Amstelod. 1713. Aug. Vindel 1802. Ratisbon. 1859. Hyvernat Actes des Martyrs de l'Égypte, Rome 1885 f. Acta Martyr. et SS. S. syriac. I—IL. Par. 1890—91. \*Surius Vit. Sanctor. 1570 u. öfter, 6 voll. ed. Taurin. 13 voll. 1880. \*Assemani Acta ss. martyr. oriental. et occid. Rom. 1748. 2 voll. \*Bollandi etc. Acta ss. Antw. 1643 ff. 60 voll. Wiederholt Paris. 1867 ff. 61 voll. (bis 3. Rov.); dazu: Analecta Bolland., Brux. 1882 f. \*Butler the Lives of the fathers, martyrs etc. 1763 ff. Dublin 1838. Deutsch v. Näß n. Weiß, Mainz 1821—27. 23 Bde. Stadler u. Ginal Bollft. Heiligensezison, 5 Bde Ungeb. 1862—82. \*Tavagnetti Hagiographia, Wien 1890. I.

#### § 4. Sülfsmittel der Kirdengeschickte.

Die allgemeinen Gulfsmittel jum Berftandniß ber Rirchengeschichte find die Beltgeschichte und die Beschichte ber Philosophie wie der Litteratur in ihrem weitesten Umfang; ferner unterftellt bas firchengeschichtliche Studium einen Ginblid in den Organismus der gesammten Theologie, bemnach eine gewiffe Befanntichaft mit allen theologischen Disciplinen, namentlich dem Rirchenrecht, der Dogmengeschichte, ber Symbolit und Bolemit, der Batrologie und tirchlichen Litteraturgeschichte, endlich der drift= lichen Runftgeschichte. Eigentliche Sulfewissenschaften ber Rirchengeschichte, welche ben Foricher jum Berftandniß ber fritischen Beurtheilung und Behandlung der Quellen in Stand seten, sind 1) die Paläographie ober Diplomatif, welche von dem Material und den Charafteren der uns erhalte= nen schriftlichen Denkmäler (Manuscripte, Urkunden oder Diplome) handelt: 2) die Sphragistit oder Siegelfunde; 3) die Epigraphit oder Infchriftenfunde; 4) bie Rumismatif oder Mungfunde; 5) bie Chrono= logie; 6) die Geographie und Statistit; 7) die firchliche Philologie im engern Sinne, welche uns ben Sinn ber burch die genannten Disciplinen außerlich gewährleisteten Schriften und Denkmäler erschließt.

1. Theologische Disciplinen: a. Kirchenrecht: \*lustellus et Voellus Biblioth. cur. canon. vet. Paris 1661. — \*Bidel, Gesch. b. K. R. sortgesest von Röstell, 2 Bbe. Gießen 1843—9. — \*Balter, F. Lebrb. des K. R. 14. Aust. v. Gerlach Bonn 1871. — Phillips, K. R. 7 Bde. Regensch. 1845—59 Lebrb. d. K. R. 2 Bbe. ebend. 1859. — A. L. Richter Lebrb. d. K. R. 8. Aust. v. Dove Lpz. 1877. — \*J. F. Schulte Das t. K. R. 2 Bbe. Gießen 1860. 2. Aust. 1868. — Pitra Juris eccl. Graecorum Hist. et Monum. I. – II. Rom. 1864—67. — v. Schulte Gesch. d. Quellen u. Lit. des kanon. Rechts v. Gratian dis auf die Gegenwart, 3 Bde. Stuttgart. 1875—80. — \*Waaßen Gesch. d. Quellen u. d. Litt. des kanon. Rechts im Abendl. dis zum Ausg. des MAS. I. Graz 1870. —

Löning, Gesch. b. beutschen Kirchenrechts. Straßb. 1878, 2 Bbe. — Neueste Lehrb. von Hinschius (Bers. 1869 f.), Friedberg (Lys. 1879), \*v. Scherer (1855 f.). Lämmer (1887, 1892); von \*Heiner (1893).

- b. Pogmengeschichte: \*Petavius De theol. Dogmatib. 5 voll. (Par. 1644.) c notis Teoph. Alethini (J. Clerici) 6 voll. Antw. 1700. Ed. \*Passaglia, Rom. 1858. A. Reanber Borl. über D. G. Berl. 1857. 2 Thie. Lebrbücher von J. C. B. Augusti. 4. Aust. Lpz. 1835. R. R. Hagenbach Lpz. 1848 f. 2 Thie. 5. A. 1867. F. C. Baur Stuttg. 1847. F. Rissch Grundr. d. chr. DG. I. Berl. 1870. Ab. Harnad Lhrb. d. DG. Freib. 1886 ff. Katholische von \*Riee Mainz 1837 f. 2 Bbe. \*Schwane 3 Bbe. Münst. 1864. Bobl, Innsbr. 1865. Das Bebeutenbste hat \*Auhn in j. Dogmatit 2. Aust. 1—3. Bb., Tübingen 1859 f. geleistet.
- c. Symbolik und Folemik: Katholiten: \*Möhler Symbolit, 7. Aufl. Mainz 1867. \*Hilgers Symb. Theol. Bonn 1841. Protestanten: Guerice Aug. christl. S. Berl. 1848. B. Böhmer Die Lehrunterschiede Brest. 1857. M. Schnedenburger Lehrbegriff ber kleinen prot. K. Parteien, Frsf. 1863. —
- Baur Gegenfat bes Ratholicism. u. Broteftantism. 2. A. Tübing. 1836. C. A. Safe Sanbb. b. prot. Polemit. 4. A. Lpg. 1878. d. Fatrologie und kirchst. Litteraturgeschichte: \*Maxima Bibliotheca vett. Patrum. 28 voll. Lugdun. 1677. - \*A. Gallandii Biblioth. vett. Patrum 14 voll. Venet. 1756. — \*Patrologia completa ed. Migne, 217 voll. Par. 1843 f. Patr. graeca, 161 voll. 1857-66. - Grabe Spicileg. ss. Patrum et haeret, s. I, II, III. 2 voll. Oxon. 1700. - Routh Relique sacre. 5 voll. Ebend. 1846. — Canisius Antiq. lection., aux. Basnage 4 voll., Amstelod. 1672. - \*Combefis Graecolat. PP. Auctarium, 2 voll. Par. 1648. — \*D'Achery Specil. vett. script. 13 voll. Par. 1655. Ed. \*de la Barre, 3 voll. Paris 1723. --\*Montfaucon Coll. nov. PP. Græc. 2 voll. Par. 1706. — \*Muratori Anecdot. graec. Pat. 1709. Id. Anecd. lat. 4 voll. Patav. 1713. — \*Martène et Durand Thesaurus nov. Anecdot. 5 voll. Par. 1717. — \*Assemani Bibl. orientalis. 4 voll. Rom. 1719-28. - \*Pez Thes. Anecdot. nov. 6 voll. Aug. Vindel. 1721-29. -Wolf Anecd. gr. 4 voll. Hamburg. 1722-24. - J. A. Fabricii Bibl. lat. 6 voll. Hamb. 1734. Bibl. graec. cur. Harless 12 voll. Hamb. 1790-1809. -\*Mabillon Vett. Analect. nov. edit. Par. 1723. — \*Martène et Durand

\*Mabillon Vett. Analect. nov. edit. Par. 1723. — \*Martène et Durand Script. et monument. ampliss. coll. 9 voll. Par. 1724—33. — \*Pez Bibl. ascetica 12 voll. Ratisb. 1723—40. — \*Baluze Miscellaneorum nov. ed. 4 voll. Lucca 1761—1764. — \*Villoison Auecdot. graec. 2 voll. Venet. 1781. — Münter Fragm. PP. graec. Hafn. 1788. — \*Mai Script. vet. nov. coll. 10 voll. Rom 1825—1838. Id. Spic. Roman. classic. auctor. Rom. 10 voll. 1828—38. Id. Nov. PP. biblioth. 8 voll. Rom. 1844—71 und başu \*Cozza App. ad Op. ed. ab A. Maio, Rom. 1871. — \*Boissonade Anecd. graec. 5 voll. Par. 1829—33. — Rheinwaldt Anecdot. ad. hist. eccles. Berol. 1831—35. — \*Pitra Spicil. Solesmense 4 voll. Paris 1852 ff. Daşu Analecta sacra I, IV, VIII (1876—82) und

Lips. 1853. — Id. Act. Apostol. apocryph. Lips. 1851. — Patres apostolici ed. \*Cotelerius 2 voll. Par. 1672. Amstelod. 1724. Ed. Jacobson. 2 voll. Oxon. 1838, 1840, 1864. Ed. \*Hefele Tübing. 1839, 4. M. 1857, 5. M. v.

Anal. novissima. — \*Corpus scriptor. eccles. latin. edit. consilio et impensis academiae litt. Caesareae Vindobonensis. Vindobon. 1860 ff. (bis 1895 30 8bc.) — Thilo Cod. apocryph. N. T. Lips. 1832. — Tischendorf Evangel. apocryph.

\*Funt, eb. 1878. Ed. Dressel Lips. 1857, 1863, 3. Muñ. — Rec. O. de Gebhardt, Ad. Harnack, Theod. Zahn, Lips. 1875 ff. — Ed. Lightfoot London 1885.

Bearbeitungen: J. A. Fabricii Bibl. eccl. Hamburg. 1719 f. Deff. Bibl. mediae Latinitatis, ed. Florentin. 3 voll. 1858. - \*Ellies du Pin Bibliothèque des auteurs eccl. 47 voll. Par. 1686. 19 voll. Amstelod. 1600 u. öfter. — Cave Script. eccl. hist. litt. London. 1688. Ox. 1740. Genev. 1720. Basil. 1741 f. -\*R. Ceillier Hist. des auteurs sacrés et eccl. 24 voll. Par. 1729-63. 2. A. Par. 1860 f. — \*Lumper Hist. theol. crit. 13 voll. Aug. Vied. 1783—99. — Reuere von Ratholiten: Möhler Batrol. 1. 8b. Regensb. 1839. — Fessler Instit. patrol. 2 voll. Oenipont. 1850-52. - Buffe Grundriß ber driftl. Litteratur, 2 Bbe. Münster 1828. — Alzog Patrologie. Freiburg (1866). 4. A. 1888. — Berner Geich. ber f. Theologie in Deutschl. Munchen 1866. — \*Ririchl, Joi., Lehrb. d. Batr. und Patriftit. Mz. 3 Bbe. 1881—85 f. — \*Barbenbewer Batr. Freib. 1894. — Bon Brotestanten: 3. Chr. F. Bahr Gefch. b. rom. Litteratur, Suppl. I—III. 3 Bbe. Karlsruhe 1836—40. — Dorner Gesch. der prot. Theologie in Deutschl. München 1866. — Hübner Grundriß 3. Borl. über bie rom. Litteraturgesch. 4. A. Berl. 1878. — Mayer Bibliographical Clue to Latin Literature, Lond. 1875. — Ebert Gefch. b. chriftl. latein. Litteratur bis Rarl b. G. I Lpg. 1874. 2. A. 1889. II. eb. 1880. III. 1887. — Bernharby Grundriß b. rom. Litt. 4. A. Braunschw. 1865. — Teuffel Gesch. d. rom. Litteratur, Lps. (1870). 4. 26. 1881.

e. Chriftliche Archaologie und Aunstgeschichte: (monumentale Theologie): Bon Ratholiten: \*Mamachi Origines et antiqq. christ. 5 voll. Rom. 1749-52. Cur. Matranga, Rom. 6 voll. 1842-51. - \*Selvaggio Antiqq. christ. instit. 6 voll. Vercell. 1786. Mogunt 1787. - \*Pelliccia de christ. eccl. primae, medii et nov. aetatis Politia. 4 voll. Neap. 1777. Vercell. 1780. Ed. Ritter Col. 1829. - \*Binterim Dentwürdigfeiten b. chr. fath. Rirche. 17 Bbe. Maing 1825 ff. – \*Rrüll chriftl. Alterthumstunde, 2 Bde. Regensb. 1856. – \*Maringola Antiqq. chr. instit. Neapoli 1857. - \*Martigny Dict. des antiqq. chrét. Par. 1865, 2. A. eb. 1877. — \*J. Ciampini Vett. Monumenta 3 voll. Rom. 1747. — \*Seroux \*d'Agincourt Hist. de l'art par les monuments. 6 voll. Par. 1821. Deutsch von v. Quaft, Berl. 1840. - \*Raoul-Rochette Trois Mem. sur les antiq. chrétiennes. Par. 1838. - \*Bosio Roma sotterranea ed. Severano, Rom. 1632. - \*Aringhi Rom. subterr. 2 voll. Rom. 1651. Par. 1659. - \*Bottari Sculture e pitture sagre estratte dai cimiteri di Roma etc. 3 voll. Rom. 1737-1754. -\*Boldetti Osserv. sopra i cimiteri de' santi martiri di Roma. Rom. 1720. \*Blanchini Demonstratio hist. eccl. comprobatae monumentis. 3 voll. Rom. 1752. - \*Perret les Catacombes de Rome. 6 voll. Par. 1853-57. - De Rossi Roma sotterranea, I-III voll. Rom. 1864, 1867 u. 1877. Der f. Bullettino di archeol. christ. Rom. 1863-94. Der f. Musaici cristiani, Rom. 1870-95. - Rio de l'art. crétien. 6 voll. Par. et Fribourg 1861-70. - Brownlow and Northcote, Roma sotterranea, 2. ed. Lond. 1879-80. - \*F. X. Rraus Roma sott. Freiburg, 2. A. 1879. — Ueberficht ber gesammten Litteratur in: \*F. A. Rraus Ueber Begriff, Umf., Geschichte ber Chriftl. Archaologie und die Bebeutung ber monumentalen Studien für die hift. Theol., Freiburg 1879. - \*Derf. Real-Encycl. ber driftl. Alterthümer, 2 Bbe., Freib. 1880-86. - \*Derf. Gefchichte ber driftl. Runft, Freib. 1895 f. (u. b. Br.). — Pératé Archéol. chrét. Par. 1893.

Bon Protestanten: Bingham Origin. et antiqq. eccl. 1708. Lat. redd. Grischov. 10 voll. Hall. 1722. — Augusti Denkwürdigk. aus d. christl. Archāol. 12 Bde. Lpz. 1816 sf. Dess. Handb. der chr. Arch. 3 Bde. Lpz. 1836 sf. — Rheinswaldt D. k. Arch. Berl. 1830. — Böhmer D. chr. kirchl. Alterthumswissensch. 2 Bde. Berl. 1836—9. — Gueride Lebrb. d. chr. kirchl. Arch. 2. A. Lpz. 1859. — Schöne Geschichtssorschungen über d. kirchl. Gebräuche. 2 Bde. Berl. 1819. — Siegel Handb. d. chr. kirchl. Alterthümer. 4 Bde. Lpz. 1836. — Planck Gesch. der chr. kirchl. Gesellschaftsversassung 5 Bde. Hannov. 1803. — Piper Muthologie und Svmbolik d. christ. Kunst 2 Bde. Weimar 1847—51. — Menzel, W., Christl. Sumbolik. 2 Bde. Regensb. 1855. — Piper Giul. in d. monumentale Theol. Berl. 1867. — Roller Les Catacombes de Rome, 2 voll. Par. 1882. — B. Schulze Die Ratasomben. Lpz. 1882. — Bgl. Kugler Hobb. d. Kunstgesch. 3. A. Stuttg. 1856. — Lübke Kunstgesch. Stuttg. (1860) 9. A. 1885. — Schuage Gesch. d. bild. Künste, Düsselb. 1843 sf. 2. A. 1866—79 sf. — Otte Hobb. d. kirchl. Kunstarch. 2 Bde. 5. A. Lpz. 1881—83.

- 2. Historische Hülfswissenschaften: a. Faldographie und Diplo-matif: \*Mabillon De re diplomatica. Par. 1681. 2. A. 1709. \*Maffei Ist. dipl. Mantua 1727. - \*(Toustain et Tassin) Nouveau traité de diplomatique par deux religieux de la congrégation de S.-Maur 6 voll. Par. 1750. Deutsch Erfurt 1759-69. — Schönemann Bollft. Sustem b. allgem. Diplomatif. 2 The. Samb. 1801. - Walter Lexicon diplom. Göttg. 1745. - Baring Clavis diplomatica Hannov. 1754. - \*Marini Papiri dipl. Rom. 1805. - Kopp Palaeographia critica. 2 voll. Manhem. 1817. — \*De Wailly Elem. de paléographie. 2 voll. Par. 1838. — \*Chassant Paléographie des Chartes et des ms. du 11º au 17. S. 4. éd. Paris 1854. — \*Derf. Dictionn. des abbréviations latines et françaises, eb. 1866. 5. A. 1884. — Wattenbach Anl. 3. latein. Palängr. Lp3. 1869 und öfter. — Für griechische Balängraphie: \*Bern. de Montfaucon Palaeogr. graeca. Par. 1708. - \*F. J. Bast Comment. palaeogr. in Schafere Mueg. bee Gregorius Corinthius Lips. 1811. Daraus Hodgkin Excerpta ex Bastii comm. Oxon. 1835. - Ch. Walz Epist. crit. ad J. F. Boissonade 1831. - \*3. 2. Sug über Die bider, bes R. T. i. f. Ginleitung in Die Schriften b. R. T. 4. A. 1847. — C. Tischenborf in f. Einleitung jum Nov. Test. graec. ed. VII. maior. Lips. 1859. Sorwert zum Cod. Sinait. 1860, 1861, 1862, 1863 u. a. — \*Silvestre Paléogr. universelle 2 voll. Par. 1841. — Sabas Specimina palaeogr. codd. Gracc. et Slavonic. bibl. Mosquens. Mosq. 1863. — B. Battenbach Anleitung zur griech. **Balängr. Lpz. 1867** f. — Gardthaufen Griech. Balängr. Lpz. 1879. — \*Fider Zur Urfundenlehre. 2 Bbe. Innebr. 1877. - Arnot, Bilh., Schrifttafeln 3. Gebr. bei Borlejungen u. jum Selbstunterricht. Bb. I-II. Berl. 1874-78. - C. Zangemeister et Gu. Wattenbach Exempl. codd. latin. litt. maiusculis scriptorum veibelberg 1876. - Prou Man. de Paléogr. lat. et franç. Par. 1889, 1892. - Th. Side! Monumenta graphica medii aevi, Vindob. 1858 f. — Leist Urfundenlehre. Lpz. 1882. — \*Diekamp Zum päpstl. Urtundenwesen (Mitth. d. Instit. f. österr. Geschichtsforschung, Innebr. 1882, III 565).
- b. Sphragistia: Heineccius, J. M., De veteribus Germanorum aliarumque nationum sigillis 1719. \*De Wailly Él. de paléographie (s. o.) Bb. II \*Marini Dipl. pontific. (s. o.) \*Chassant et Delbarre Dict. de Sigillographie Par. 1860.

c. Gpigraphik: Cbriftliche Infdriftenfammlungen: Apianus et Amantius Inscr. ss. vetustatis. Ingolst. 1534. — Gruter Corp. Inscr. Amstel. 1603 f. 4 voll. — Reinesius Syntagm. Inscr. Lips. 1682. — Fleetwood Inscr. ant. Sylloge. Lond. 1691. - \*Fabretti Inscr. ant. explic. Rom. 1701. -\*Buonarroti Vasi antichi di vetro. Firenze 1716. - \*Muratori Thes. inscr. Mediol. 1739-42. - \*Maffei Mus. Veronense. 1729. - \*Lupi Severae martyr. epitaph. Panormi 1734. - \*Marini bei \*A. Mai Script. vet. nov. collectio, tom. V. Rom. 1831. - \*Boissieu Inscr. antiq. de Lyon. Lyon 1846 bis 54. — \*Gazzera Inscr. crist. antiche del Piemonte, Torino 1849. — \*Le Blant Inscr. chrét. de la Gaule, 2 voll. Par. 1855-65. - \*Dess. Nouveau Recueil des Inscr. chrét. de la Gaule. Par. 1892. - \*De Rossi Inscript. christ. urbis Romae septimo saeculo antiquiores. Rom. 1857-88 (I. µ. II,1). - Derf. De Titulis Christ. Carthaginens., Paris 1858. — Hübner E. Inscriptiones Hispaniae Christ. Berol. 1871. — Dejj. Inscriptiones Brittanniae Christ. Berol. et Lond. 1876. — Boeckh Corp. Inscr. graec. 4 voll. Berol. 1829-59. — \* 3. X. Rraus Die driftl. Inschriften ber Rheinlande, 2 Bbe. Freib. i. Br. 1890-94.

Dazu bie unter Rr. 1e erwähnten Berte von Bofio, Aringhi, Bottari, Bolbetti, Bianchini, be Roffi, Berret.

- d. Aumismatik: \*Banduri Numismata imperatorum Romanorum a Traiano Decio ad Palaeologos augg. 2 voll. Par. 1718. \*Eckel Doctr. num. 8 voll. Vienn. 1792 f. \*Mionnet Descr. des Medailles antiques etc. 6 voll. Par. 1806—13. Derf. De la rareté des méd. rom. Par. 1827. Cohen Descr. hist. des Monnaies frapp. sous l'Empire Rom. Par. et Lond. 1859 f. \*Sabatier Descr. générale des monnaies byzantines. 2 voll. Par. 1862. Cappe Müngen b. beutschen Kaiser u. s. w. 3 The. Dresden 1848—1857. Hu drift. Mumismatif: \*Lenormant in Melanges d'archéol. tom. III. Par. s. a. \*Cavedoni Ricerche critiche intorno alle medaglie di Costantino Magno etc. Moden. 1858. \*Garrucci Numism. Constant. i. s. Vetri antichi (s. o.) Madden Christ. Emblems of the Coins of Constantine I the Great, his family and his successors. Lond. 1877—78. King Early Christ. Numismatics. Lond. 1873. Olearius Prodr. hagiol. numism. cf. Bibl. scr. eccl. Jen. 1711. \*Bonnani Numism. pontiff. Rom. 2 voll. Rom. 1699. \*Cinaglia Le monete de' Papi descritte in tavole sinnotiche. Fermo 1848.
- e. Chronologie: J. Scaliger De Emendatione temporum. Jen. 1629 f \*Dionys. Petavius De Doctr. temporum. Antw. 1703 f. u. öfter. — (\*Clemenc L'art de vérifier les dates des faits historiques etc. par un religieux Bénédic

3 voll. Par. 1750, 1783, 1818—20. — Pilgram Calendarium chronologicum nedii potissimum aevi monumentis accommodatum. Viennae 1781. — Jbeler, jbb. b. math. u. techn. Chronologie. 2 Bbe. Brl. 1825. — Derf. Lhrb. b. Chronol. Brl. 1831. — Piper Kirchenrechnung. Berl. 1841. — \*Weidenbach Calendare Begenzäh 1855. — Grantafanh Shh. h. hift Chronologie has houtstan

ned. aev. Regensb. 1855. — Grotefenb Hbb. b. hist. Chronologie bes beutschen Rittesalters und der Reuzeit. Hannov. 1872. — Hampson Medii aevi Calendarium r dates, charters and customs of the Middle Ages with Kalenders etc. 2 voll. London s. a. — De Mas-Latrie Trésor de Chronol., d'hist. et de Goégraphie,

pour l'étude et l'emploi de Documents de Moyen-age. Par. 1889. Die hier in Betracht tommenden Zeitrechnungen sind:

- 1) Die Rechnung nach römischen Consulat= und Postconsulat= jabren. Bgl. Clinton Fasti Romani Oxf. 1845—50. Zumpt Annales vett. regnor. Berol. 1819. Man bediente sich ihrer im Abendlande bis ins 6., im griechischen Reich bis zum 9. Ih.
- 2) Die Rechnung nach ber Regierungszeit weltlicher und geistlicher Fürsten, vom Ausgang bes ersten Zeitraumes zum Theile bis jest üblich. 3) Die christliche Aera (aera christ., Dionysiana) von Griechen u. Orien-
- talen nur in öffentlichen Urfunden angewandt, in Italien um 526 burch Dionvfius Eriguus eingeführt, in papftl. Urfunden querft burch Bonifatius IV einmal, bann öfter im 9. 36. angewandt, in Frankreich feit dem 7. 3h. verbreitet, durch Rarl den Gr. zuerst in fonigl. Erlaffen gebraucht. Man begann bas Jahr bald mit bem 1. Januar (normale Jabre), bald mit Beihnachten (25. Deg.), bald mit Maria Berfünbigung (25. Marg): bie lestgenannte Mera gablte bas Jahr 1000 entweber vom 25. Marg 999 - 24. Marg 1000 (Bifaner Rechnung), ober vom 25. Mars 1000 — 24. Märs 1001 (Florentiner Rechnung). Andere begannen bas Jahr mit Oftern (vom 6. 3h. bis 1563); der Jahresanfang vom 1. Jan. ward seit bem 16. 3h. allgemein angenommen. Man batirte bemnach anno Nativitatis, anno Incarnationis (Traheationis), anno Circumcisionis (alle brei = anno Domini, anno gratiae); ferner secundum certiorem Evangelii probationem (im 12. 3h. gebrauchlich, 23 3. der gewöhnlichen Aera vorangehend), anno Passionis (auf. mit d. 3. 32, 33 oder 34 n. Chr. Geburt) und endlich anno Recensionis (anf. mit 39 n. Chr., nur im
- Chron. Alexandrin.). Ueber das wahre Geburtsjahr Christi s. u. § 10.

  4) Die Rechnung nach Erschaffung der Welt, welche die Aera Alexandrina nach Julius Africanus ins J. 5500 vor Chr. seste. Rach Josephus wurde die Welt erschaffen 4163, nach Clemens Al. 5624, nach Theophilus v. Antiochien 5515, nach Eusebius 5189. Rach der Aera Constantinopolitana (erscheint zuerst in der Mitte des 7. Ih., und ist seither in der griechischen Kirche und bei den Russen die Aera Constantigeblieden) sind die 8 ersten Wonate des 1. annus Incarnationis gleich den 8 letzten Wonaten des J. 5509 nach Erschaffung der Welt. Im Abendland datirte man die Erschaffung der Welt gewöhnlich 3943 v. Chr.
- 5) Die Aera Seleucidarum (Graecorum, auch Alexandri gen.), beg. mit bem J. 311 oder 312 v. Chr.; im Drient, auch bei ben Juden, jest noch in Sprien gebräuchlich.
- 6) Die Aera Iuliana beg. mit bem 1. Jan. 45 v. Chr.

### Einleitung.

- 7) Die Aera Hispanica beg. mit bem 1. Jan. 716 u. c. = 38 v. Chr., (Eroberung Spaniens burch Augustus) in Spanien bis zum 14. Ih. gültig.
- Die Aera Mauretana beg. mit dem 3. 40 π. Chr. (Bgl. Henzen Inscr. lat. III 50).
- 9) Die Aera Diocletiana oder martyrum beg. mit dem Regierungsantritt des K. Diocletian (29. Aug. 284) und lehnt sich dem ägnptischen Kalender an.
- 10) Die Rechnung post urbem conditam (753 v. Chr.).
- 11) Die Nera Abrahams (bei Eusebins und Jbacius), ihr J. 2017 beg. mit bem 1. Oct. 1 n. Chr.
- 12) Die Aera Rabonassars (beg. mit dem 26. Febr. 747 v. Chr.; ihre J. zählen nur 365 Tage).
- 13) Die Nera von Tyrus (in einigen Concilienacten auf. mit 125 v. Chr. 3br 127. J. beg. mit dem 1. Oct. 1 n. Chr.)
- 14) Die Acra ber Armenier beg. ben 9. Juli 552 n. Chr.
- 15) Die Aera K. Fodegerd's III von Persien (beg. 16. Jan. 632 n. Chr., hatte bis 1075 Jahre von 365 Tagen, von da ab das Julianische Jahr. Galaleische oder Malaleische Aera).
- 16) Die Acra ber Olympiaben, eine Spoche von 4 Jahren, seit bem 8. Ih. (777) vor Chr. bis ins 4. Ih. n. Chr. (in Frankreich noch von Philipp. I 1102) angewandt. Nach ber gewöhnlichsten Annahme beginnt bas 1. Jahr der 195. Ol. den 1. Juli 1 n. Chr.
- 17) Die Hebich ra beg. mit dem Tage der Flucht Muhammeds von Metta nach Medina, d. i. nach gew. Annahme 16. Jul. 622 n. Chr., hat Monds-jahre von durchschnittlich 354 Tagen.
- 18) Der Cyclus Indictionum (Kömerzinszahl), ein Cyclus von je 15 Jahren, bessen Einführung bis auf Constantin b. Gr. ober wenigstens bis auf Constants zurüczusübren zu sein scheint. Man zählte nur die Jahre der lausenden Indiction, (1—15), nicht die Zahl der Indictionen, und ließ die erste mit 312, 313, 314 ober 315 beginnen. Es werden unterschieden a) die Indictio Constantinopolitana, beg. mit dem 1. Sept. und war in dem griech. Kaiserthum, auch in Frankreich zuweisen in Gebrauch; d) die Indictio Constantiniana (imperialis, caesariana), beg. mit dem 24. Sept. 312 und war in Deutschland, Frankreich und England herrschend; c) die Indictio Romana (pontisicalis), zuerst 420 von P. Felix, dann seit Gregor VII in päpstlichen Acten gebraucht, begann mit dem 25. Dez. oder dem 1. Jan. 3 vor Chr. Seit dem 16. Ih. verschwand die Indictionenrechnung allmälig.

  Das Datum der Tage ward im Alterthum und viesscha (bes. im päpstessen)

Das Datum ber Tage ward im Alterthum und vielsach (bes. in papftlichen Bullen im Gegensatz zu ben Breven) bis zum Ende des RA. nach
bem römischen Kalender, daneben seit Gregor I und Childebert 1 nach
unserm Kalender berechnet.

f. Geographie und Statistis: \*Miraeus Not. episc. Antw. 1618. \*Schelstrate Antiqq. Eccl. II. \*Carol. a. S. Paulo Geogr. sacra cur. Clerici Amsterdam. 1703. fol. — \*Le Quien Oriens christ. 3 voll. Par.

1740. — Biggers firchl. Statistit 2 Bbe. Hamb. 1841 ff. — \*Rarl v. hl. Alons Statist. Jahrb. b. Kirche. Regensb. 1860 ff. — \*Reher firchl. Geogr. u. Statistit. 2 Bbe. Regensb. 1864 f. — \*Silbernagel Berf. u. gegenw. Bestand sammtl. Kirchen b. Orients. Landshut 1865. — Biltsch, Hob. b. kirchl. Geogr. n. Statist. 2 Bbe. Berl. 1846. Ders. Atlas sacer. s. eccl. Goth. 1842. — Spruner Hist. geogr. Handatlas. Goth. 1840 ff. 3. A. v. Mente 1880. — Grundesmann Allg. Missionesatlas, Goth. 1867 ff. — Grote Leg. beutscher Stifter u. s. f. Cherwied 1881. — \*Berner, Missionesatlas, 2. A. 1887. — Missiones cath., curass. Congreg. de Propaganda side descr. Rom. 1885 f.

g. Kirchl. Filologie: Suicer Thes. eccl. e patr. graecis. ed. 2. Amst.

g. Sairdfl. Ffiifologie: Suicer Thes. eccl. e patr. graecis. ed. 2. Amst. 1728. — \*Du Fresne du Cange Gloss. ad. script. med. et infimae latin. 6 voll. Par. 1733, ed. Henschel, 7 voll. Par. 1840 f. Ed. nov. L. Favre, Par. et Berol. 10 voll. 1882—87. Eiusd. Gloss. mediae et inf. graecit. 2 voll. Lugd. 1688. — Brinckmeier Glossar. diplomaticum. Goth. 1850—63.

### § 5. Gefdidte und Litteratur der Kirdengefdichtschreibung.

Bgl. Stäublin Geich. und Lit. ber Kofch., Hann. 1827. — F. Ch. Baur Die Epochen ber tirchl. Geschichtschreibung. Tüb. 1852. — \*De Smedt a. a. D.

Die Anfänge der firchlichen Geschichtschreibung sind von denjenigen ber profanen wejentlich verschieden: als bas Chriftenthum in die Welt trat, fand es fich nicht Naturvölkern gegenüber, deren geschichtliches Bewußtsein noch in den Formen des Epos, der Boltspoesie und Sage beschloffen war; es waren vielmehr hochgebildete Rationen, denen fich die neue Religion darbot, Rationen, unter benen die hiftorijche Runft feit Jahrhunderten geubt und bereits zu einem hohen Grade der Ausbildung gelangt war. Sofort feben wir in den altesten geschichtlichen Denkmälern der Christen, den Schriften des Reuen Bundes, feineswegs Producte einer jagenbildenden Bolfstraft, jondern historische Reserate, wol zu unterscheiden von den niemals in das allgemeine Bewußtsein der Kirche eingedrungenen apokrophen Un jene ersten Quellen (Evangelien, Apostelgeschichte) Tendenzschriften. ichließen sich mancherlei vereinzelte historische lleberlieferungen, von denen nur ein Theil erhalten (fo die Marthreracten), die meisten untergegangen Gine Sammlung folder Nachrichten veranstaltete um die Mitte des 2. Jahrhunderts Hegesippus: nur Bruchstude seiner Arbeit sind auf uns gefommen: Eusebius, B. v. Cajarea, wurde burch seine Kirchengeschichte in 10 BB. (bis 324) ber "Bater ber Kirchengeschichte": sein Werk, in welchem das Dogma als der jubstantielle Inhalt der Geschichte des Christenthums flar erfannt wird, ist von hohem historischem Beiste getragen, doch nicht frei von Barteirudsicht. 3m 5. Jahrhundert festen Sofrates, Cogomenus, Theodoret von Chrus dasselbe bis gegen 450 fort; etwas weiter geht die Fortsetzung bes Guagrius: ihnen war der Gunomianer Philostorgius mit seiner Kirchengeschichte in 12 BB. (300—423) als arianischer Parteiscribent vorausgegangen. Unter ihren Nachfolgern, den jahlreichen byzantinischen Sistoritern, sant unter bem Ginfluß einer alles geiftige Leben ertöbtenden Sofluft und bei der wachsenden Bertommenheit des griechischen Rlerus die tirchenhistorische Runft immer tiefer: boch fehlt es nicht an hochverdienstlichen Compilationen (Georgius Samartolus,

Malalas, Eutychius). Den Schluß biefer Litteratur macht gewißermaßen

Ricephorus Callifti († nach 1341) mit feiner aus den altern Quellen compilirten, uns nur bis 610 erhaltenen "Rirchengeschichte". Im Abend-Land wurden zunächst durch hieronymus und Rufinus die Berke des Eusebius (die Chronit und die Kirchengeschichte) ins Lateinische übersetzt. Rufin setzte auch Eusebius fort, Sulpicius Severus schrieb eine vielsbewunderte Geschichte von Erschaffung der Welt bis 400 n. Chr. Under bentender ift des Spaniers Drofius Berfuch einer Geschichte, welche ungefahr biefelbe Beit (bis 416) umfaßt; Caffiodorus († nach 562) lieferte in ber Hist. tripartita einen durche gange DA. vielgelesenen Auszug aus Sotrates, Sozomenus und Theodoret fammt einer Fortsetzung bes Sofrates (bis 518). Das MU. gab der firchlichen Geschichtschreibung einen ganz neuen Charatter: allgemeine ober auch nur umfaffendere Beichichtswerke treten jest gang in den Hintergrund, das nationale und particulare Intereffe wiegt vor: jo bei Gregor v. Tours († 594) in f. Beschichte ber Franken, bei Fibor v. Sevilla († 636) in seiner Weltdronit bis 627; in Beda des Ehrwürdigen († 735) Geschichte Englands bis 731, in der Iombardijchen Beichichte des Baul Barnefried († 799), bei Sanmo von Halberstadt († 853), in Flodoards († 966) Geschichte der Reimser Kirche, in Abams v. Bremen nordischer Rirchengeschichte 788-1076, bei Obericus Bitalis (um 1042), Tolomeo da Fiadonibus († 1327) u. A. So entsteht eine ganze Reihe für die Kenntniß mittelalterlicher Zustände hochft wichtiger, in ihrer naiven trenherzigen Beise unendlich anziehender, einfach, aber oft mit tiefem Berftändniß der Zeiten, dabei frisch und lebendig erzählender Einzeldarstellungen in annalistischer Form (Chroniken u. s. w.), deren einzelne sich zur Höhe eines historischen Kunstwerkes erheben (Regino v. Prüm † 915, Hermannus Contractus † 1054, Lambert v. Hersfeld † 1080, Sigebert v. Gemblours † 1112, Otto v. Freisingen † 1158, Bilh. v. Enrus † 1178, Matthaus Paris † 1259 u. f. f.) Aber seit dem 12. Jahrhundert schon beginnt sich ein Berfall bes hiftorifchen Sinns zu zeigen, der im 13. und den folgenden Sahrhunberten immer beflagenswerther wurde. Roch immer entstehen achtungswerthe Werte über die Beschichte der Gegenwart; aber mit dem Ableben des Reiches nimmt in den Geschichtsquellen bas Besondere überhand, immer feltener erscheint in ihnen die Beziehung auf einen Mittelpunkt, und jene forgfame Erkundung der Borzeit, welche im 9., 10. und 11. Jahrhundert vielfach mit Eifer und Gewissenhaftigkeit betrieben worden war, verschwand fast gänzlich, das Bermögen und ber ernste Wille, die poetischen und legenda-rischen Umarbeitungen des historischen Stoffes von der wissenschaftlichen

Realität der Dinge zu unterscheiden, ging zusehends verloren.

Nicht erst die Reformation, sondern schon das 15. Jahrhundert (Lorenzo Balla † 1457, Nikolaus Cusanus) bereitete das Wiederausteben eines kritischen Sinnes vor: die Lectüre der zu Ehren gekommenen antiken Classiker bahnte mit einem geläuterten Geschmad eine klarere Erkenntniß der Bergangenheit an; die Quellen sür letztere wurden durch die zahllosen Publicationen von Classikern und Kirchenschriftstellern Seitens der Humanisten erschlossen; der Ausbruch der Resormation im 16. Ih. mußte aber diese bereits eingeleitete Bewegung auß mächtigste sördern. Indem dieselbe

erre

in der Befchichte des Chriftenthums eine immer tiefer greifende Beranderung, eine ftufenweise Entfernung von dem ursprünglichen Buftande fah; indem fie dieses Urchristenthum als das der Idee einzig adaquate bezeichnete, sah ne fich mit Rothwendigkeit auf den geschichtlichen Erweis einer jo welteridmitternden Theje hingewiesen, einen Erweis, den zunächst die Magdeburger Centuriatoren (1559—1574) in bitterm Haffe gegen den Ratholicismus, auch mit völligem Mangel an Gerechtigfeit und Objectivität versuchten, ber bann selbstverständlich die katholische Reaction und die großartigen Leistungen des Baronius und seiner Fortsetzer (Rannald, Laberchi) hervorries. Auf lange Zeit blieben diese sowol durch ihre umfassende Quellenforschung als durch ihre warme katholische Empfindung ausgezeichneten Werke die Hauptfundgrube kirchenhistorischen Wissens auf beiden Seiten; im 17. Jahrhundert aber, mahrend Deutschland an den Bunden frantte, die ihm der 30jabrige Rrieg geschlagen, erhob sich bas Studium ber Rirchengeschichte in Frankreich au einer Sobe, die es feither in feinem Lande romanischer Bunge erreicht Die umfaffenden Leiftungen 'ber Benedictiner von S. Maur, wie auch ber Dratorianer, legten der gelehrten Belt ein unermegliches Quellenmaterial vor und stellten zugleich zum erstenmal die Bejetze bistorifder Quellenforschung, wenn auch noch unvollfommen, heraus (Mabillon, Bahrend Natalis Alexandre, Tillemont, Fleurn Montfaucon u. A.). fich in umfaffenden, leiber vom Beifte bes Ballicanismus nur zu ftark beeinstußten, Bearbeitungen ber allgemeinen Kirchengeschichte versuchten, bereitete Petavius einer sichern Chronologie den Boden und legte das Material zur künftigen Geschichte der Lehre zurecht, deren inneren Gang, dexen organische Gesetze Fosuet vor Allen zuerst mit genialem Blicke beleuchtete. Diese Bestredungen sanden ihre oft nur zu leidenschaftlichen Gegner an ben Reformirten Frankreichs, Hollands und Englands (Dal= laus, Blondel, Salmasius, Jac. und Sam. Basnage, Spanheim, Clericus, Trigland, Ufher, Bearson, Dod= well, Bingham, Grabe u. A.), mahrend die firchengeschichtlichen Studien der beutschen Protestanten seit Anfang des 18. Jahrhunderts vorwaltend durch die theologischen Richtungen im Schoose der eigenen Confession bedingt und belebt wurden. Urnold wandte die bittere Aritik der Centuriatoren auf die Lutheraner selber an und trug durch seine Unparteiische Kirchen- und Repergeschichte' nicht wenig dazu bei, Rordbeutschen an der lutherischen Orthodoxie irre zu machen. Die beiden Bald, Mosheim und Schrodh lieferten Darftellungen vom Standpuntte einer halb gläubigen, halb rationalisirenden Richtung. Semler it 1791) leitete die allerfreifinnigste Forschung in der Kirchengeschichte ein, die gegen jede bisherige Festsetung protestirte. Unter den Banden Spittlere (1782) und hente s (1788—1818) ward die Rirchenge= ichichte zur Carricatur oder wenigstens zur Chronique scandaleuse: wursbiger reprasentirte G. J. Bland ben zaghaften Supranaturalismus bes ansgebenden 18. und beginnenben 19. Jahrhunderts, mit dem Bestreben, Thatjachen ber Lirchengeschichte einfach als ben Aussluß rein mensch= licher Rrafte und Leidenschaften zu erkennen. Diefem falfchen und feichten Pragmatismus trat im 19. Jahrhundert zuerst Schmidt mit ber Forderung eines reinen Objectivismus entgegen, worin ihm Dang, Giefeler,

Engelhardt nachfolgten. Unter dem Einfluß der kantischen Philosophie begann nun einerseits die Schule der Pectoralisten, während anderseits die auf dem Boden der Hegelschen Philosophie erwachsene Theologie ihre Wirtung auf den Betrieb der Kirchengeschichte zeigte. Schleiermachers Gefühlstheologie fand vor Allem in der Kirchengeschichte Zeanders ihren Ausdruck; ihr gegenüber zeichnete sich die durch F. Ch. Baur begründete Tübinger Schule durch die Schärfe einer alles zersetzenden, oft höchst willkürlichen Kritik, aus: ihr Ziel geht dahin, im Elementaren und Unvollkommenen stets den Ausgang der geschichtlichen Entwicklung nachzuweisen, sie such aber auch den übernatürlichen Ursprung des Christenzthums ganz in den geschichtlichen Zusammenhang hereinzuziehen und es mit Bernichtung des Wunderbegriffes in seine natürlichen Elemente aufzulösen — ein Bemühen, das im engsten Zusammenhang mit der pantheistischen Grundlage des Spstems steht.

Die firchenhistorischen Leiftungen der Ratholifen waren in Deutsch= land, wie auch in den übrigen Ländern im 18. Jahrhundert mehr auf Specialgeschichte gerichtet und bewegten sich gegen Ende bes Jahrhunderts fast nur mehr in den Anschanungen der gallicanisch-josephinischen Richtung, zu der noch bas Liebäugeln mit der herrschenden Zeitphilosophie hinzukam. Eine beffere Beit brach an, als fr. Leop. v. Stolberg seine geistvolle, aus ben Quellen bearbeitete, mit driftlicher Salbung geschriebene , Geschichte ber Religion 3. C. (1806—18) herausgab, und zugleich bas Streben ber deutschen Romantiker die gebildete Welt lehrte, die katholische Bergangenheit mit größerer Uchtung und Gerechtigkeit ins Auge zu fassen. Um dieselbe Zeit begann, namentlich in Deutschland, eine wahrhaft geschichtliche Aufsfassung, verbunden mit klarer Einsicht in die Gesete der Aritik alle Gebiete der Wissenschaft klar zu durchdringen: was, angeregt durch Bentlen, ein Fr. Aug. Wolf, G. Hermann, Lachmann und ihre Nachfolger für die Philologie, ein Savigny für die Rechtswissenschaft, Ritter für die Erdskelbergibung die heisen Mringe für Sanzelwissenschaft, beschreibung, die beiden Grimm für Sprachwiffenschaft gethan, fam auch der hiftorischen Theologie zu ftatten. Hatten die glänzendsten Bersuche ber Speculation nur Ermudung, feine Befriedigung zurudgelaffen, fo manbte sich der Geift der Nation um so entschiedener dem lohnendern Studium der Bejchichte zu und führte die historische und Alterthumswiffenschaft ihrem Höhepuntte entgegen. Mit richtigem Griff lenkte J. gdam Möhler in biese Bahn ein und ward somit ber Begründer einer theologischen Richtung, welche eine fritische Erforschung der Quellen mit echt historischer und echt katholischer Anschauung zu verbinden suchte.

1. Aftershum: Hegesippi Hypomnemata 15 & 3. Fragm. bei Euseb. He. II 23. III 16. 19—20. IV 8, 22 bei Routh Reliq. sacr. V, 1, 187. — Euseb. Hist. eccl. sammt Socrat. Sozom. Theodoret. Euagr. Philostorg. ed. Henr. Valesius 3 voll. Par. 1659, 1677, am besten cur. G. Reading 3 voll. Cantabr. 1672. Euseb. H. e. ed. Heinichen 3 voll. Lips. 1827. 1868. Ed. Burton. Lond. 1838. Ed. Schwegler, Tub. 1852. Ed. Laemmer Scaphus. 1860 f. Socrat. H. e. ed. Hussey Oxon. 2 voll. 1853. Theodoret. H. e. ed. Gaisford Oxon. 1854. Sozomen. ed. Hussey 3 voll. Oxon. 1860. Euagr. ed. Oxon. 1844. — Euseb. Chronic. libr. II. (griech. Text versoren) lat. interpr. Hieronym. ed. Scaliger.

5. Geschichte u. Litteratur ber Rirchengeschichtschreibung.

Ingd. Bat. 1606 mit griech. Fragm. ex cod. armen. ed. Ang. Majus et J. Zohrab. Mediol. 1818, armenisch u. sat. von J. B. Aucher 2 voll. Venet. 1818. Eus. Chron. ll. II ed. Alfr. Schoene, 2 voll. Berol. 1866 u. 1875. — Euseb. Vit. Constantini (4 1898.) ed. Heinichen, Lips. 1830.

In Euseb's Chronif zum Theil enthalten bie Chronographia bes Julius Africanus (um 230); bebeutender das Chronicum paschale (Alexandrinum) bis 628, ed. Dindorf. 2 voll. Bonn. 1832. Die Byzantinischen historiker (barunter Georg. Syncellus, Theophanes, Simeon Metaspbraftes, Leo Diaconus, Joh. Bonaras, Nicetas, Nicephorus Gregoras, Joh. Kantacuzenus, Malalas, Joh. Ducas u. A.) ed. Paris 1645 f. 42 Bbe., bann in Niebuhrs Corpus script. hist. Byz. Bonn 1828 f. — Nicephorus Callisti Hist. eccl. ed. Fronto Ducaeus. 2 voll. Par. 1630. —

Rufin. Hist. eccl. ed. Cacciari, 2 voll. Rom. 1740. — Sulpic. Sever. Hist. sacr. ed. Hieronym. de Prato. 2 voll. Veron. 1741 ed. Halm, Vindob. 1866. Bgl. Bernans Ueber die Chronit des S. S. Berl. 1857. — Cassiodori Hist. tripart. ed. Garetius. 2 voll. Rothomag. 1679, — Orosii lib. VII. adv. paganos, ed. Havercamp, Lugd. 1738. 1767. Ed. Zangemeister, Vindob. 1882.

Die sprische R.-G. wurde bearbeitet von Joh. v. Ephesus (6. Jah.), übers. v. Schönfelber, Münch. 1861. Bgl. Land, Joh. v. Eph. Lenden 1857.

2. Mittelalter: Für die Bölterwanderung wichtig Jordanis (Fornandes) Bomana et Getica (Murat. Script. rer. Ital. t. I; ed. Mommsen Berol. 1882), für frankische Geschichte ist Hauptquelle Gregor v. Fours († 594) Hist. Francor. libr. X bei Bouquet II. Ed. Ruinart Par. 1699. Opp. edd. Arndt et Krusch, MG. 1884 f. (Bgl. Löbell Greg. v. Tours Lpz. 1839, 2. A. 1869). In Spanien schrieb Indorus v. Sevilla († 636) Chron, hist. de regib. Gothorum, Vandalorum et Suevorum, Opp. ed. Areval. 4. t. Rom. 1797—1804, in England Beda Venera-Bilis († 735), Opp. ed. Giles, Bb. I-XII, Lond. 1843 ff. - Paul Barnefried († 799) und Saymo († 853) ichrieben im Frankenreiche. Fur Papitgeschichte Sauptquelle ber ben Ramen bes Anastasius Bibliothecarius mit Unrecht († um 886) tragende Liber pontificalis, ed. Bianchini 4 voll. Rom. 1718. Ed. Vignoli 3 Bbe., Rom. 1724. Ed. Duchesne, Par. 1884--92. Bom 10. bis jum 13. 3b. find vorzüglich зи пениен Modoard († 966) Hist. Remens. ed. Sirmond. Par. 1611. — Luifprand (Mitte bes 10. 3h.), ed. Pertz Monum. SS. III 264 f. — 1611. — Adam v. Bremen (um 1068) Gest. pontiff. Hammenburgensium ed. Lappenberg, Mon. Germ. SS. VII.; Oderich Vitalis (um 1140) Hist. eccl. ed. du Chesne, Script. vet. hist. Norm. Par. 1619, für Deutschland besonders Regino v. Frum, († 915), Hermannus Contractus (1054), Marianus Scotus († 1111 1083), Lambert v. Herefeld, gen. von Afchaffenburg, unfer bedeutenofter Chronift, Annales ed. Hesse, MG. SS. III. und bef. 1843, überf. von Beffe 1855, GRehard (um 1125), Otto v. Freifingen († um 1156) Chron. ed. Cuspinian. Strassb. 1515; ed. Wilmans. MG. XX., für andere Länder Sigbert v. Gemblours († 1112) Chron. ed. Bethmann, MG. SS. VI., Matthäus Farisiensis (1259), Wilh. v. Epr († 1178), Martinus v. Froppau (gen. Polonus, Dominicaner, 1278 Cb. von Gnejen), beffen Compendium der Beltgeschichte in tabellarifcher Form ted. J. Fabricius, Col. 1616 u. ö.) balb bas fast ausschließliche Geschichtstehrbuch ber europäischen Belt ward und burch Bernichtung bes historischen Sinns am icablichften wirtte; in Stalien erwarb fich nach Ptolemaus' de Fiadonibus

(† 1327) Hist. eccl. ed. Muratori SS. It. IX. **Fistant's** (1348) Chronit hohen Auf (bei Muratori SS. rer. Ital. t. XIII.). Dem Ausgang des MA. steben **Albert** Granz († 1517) mit seiner für nordbeutsche R.-G. wichtigen Metropolis ed. Basil. 1548. Viteb. 1576 und Joh. Trithemius (1516), der Bersasser der Annal. Hirsaug. S. Gall. 1690 und andrer hist. Schriften, nahe.

Die italienischen Chroniten sammelte \*Muratori Script. rer. Ital. 28 voll. Mediol. 1723-1751, die frangösischen \*Bouquet Recueil des histor. des Gaules et de la France 23 voll. Par. 1738-1876, Du Chesne Hist. Francor. Script. 5 voll. Par. 1636-1649. Die Vit. Romanor. Pontiff. ed. \* Watterich 2 voll. Lips. 1862. Die beutschen Quellen bei Pistorius Rer. Germ. Script. 3 voll. Rat. Mencken Scr. rer. Germ. 3 voll. Lips. 1728. Freher Rer. germ. SS. Francof. 3 voll. 1600-1611. Leibnitz Accessiones hist. 2 voll. Lips. 1698. SS. rer. Brunsw. 3 voll. Hannov. 1707-1711. - Monumenta Boica 44 voll. Monach. 1763-1883 ff. - Pez SS. rer. Austriac. 3 voll. Lips. 1721-1745 f. Am besten bie Deutschen bei Pertz Monumenta Germ. Hist. (SS. = Script. LL. = Leges; Auct. antiquiss.) Hannov. 1826 ff. Boehmer Fontes rer. Germ. 4 Bbe. Stuttg. 1843-54; Jaffé Bibl. rer. Germ. 1-6. Berol. 1864 ff. Bgl. Battenbach Deutschl. Geschichtsquellen. Berl. 1866, 6. A. 1893. Loreng D. Geschichtsquellen seit Mitte bes 13. 36. 2. A. Berl. 1876. Histoire litt. de la France 24 voll. Par. 1733-1763, 1807-1862, 1884. \*Potthast Bibl. hist. medii aevi. Berol. 1862 u. Suppl. 1867. — \*Chevalier, Ul., Rép. des sources hist. du moyen-âge. Par. 1877 f.

8. Meuzeif: a. Katholiten: Baronius Ann. eccl. 12 voll. Rom. 1588 bis 1607. Mog. 1601—1605 (bis 1198); bazu bie Kritif bes Franciscaners Fagi 2 voll. Par. 1698. 3 voll. Col. 1705. 4 voll. Antw. 1705. Die Fortsehung bes Napnasbus u. Laderchi sammt Pagi in der besten Gesammtansg. cur. Mansi, 38 voll. Lucae 1738—1759. Reuerdings fortges von Theire Rom. et Paris 1856 f. (bis jest 3 voll., geben bis 1583). Die Geschung, wiederholt Bar-le-Duc 1864 st. Forts. des P. Generoso Calenzio anget. 1880, auf 6 Bde.

Natal. Alexandri Hist. eccl., am besten Luc. 1734 f. 8 voll. Bingen 1784 sf. 20 voll. — Le Nain de Tillement Mém. pour servir à l'hist. eccl. (bis 513) 16 voll. Par. 1693—1712. 1700—1713. — Fleury Hist. ecclés. 20 voll. Par. 1691 bis 1720. 6 voll. Par. 1840 f. — Bessuet Disc. sur l'hist. univ. Par. 1681 u. öst. Hist. des variations des églises des Protestants, 2 voll. Par. 1688 u. 1734. — Berault Bereastel Hist. de l'Église, 24 voll. Par. 1788. Bon neuesten französ. Arbeiten verbient nur Flohrbacher, Hist. univ. de l'Église, 29 voll. Par. 1842 sf. 6. ed. 14 voll. 1872, beutsch von Sülstamp u. Rump, Schassb. 1858 sf. Erzwähnung. Für franz. R. G. Gallia christiana, 13 voll. Par. 1725 sf.

Bon Italienern ist höchstens Orsi Stor. eccl. 20 voll. Rom. 1748 ff. Storia degli ultimi secoli, 9 voll. Rom. 1788, zusammen 49 voll. Ven. 1744—98, zu nennen. Für ital. R.-G.: Ughelli Italia sacra, 9 voll. Rom. 1644 f., vermehrt. von Coleti, 10 voll. Venet. 1707—1725. Spaniens R.-G. behandelt Florez España sagrada, (Matrit. 1747 ff., mit den Forts. des Risco, Werino, Canal, Barante, Vicente de la Fuenta 51 Bde., bis 1879), die Englands J. Lingard The Antiquities of the Anglo-Saxon Church, 2 voll. 1831 und Hist. of England (deutsch, Franksutt. 1828—33, 15 Bde.). In Belgien schrieb Bouters ein Compend. H. e. 13 voll. Lovan. (1837) 1863.

In Deutschland lieferten ber Jesuit Marc. Sansits († 1766. Germania sacra, 1—2. Aug. Vind. 1727—29), Fez († 1735. Thes. Anecdot. nov. 6. voll.

Aug. Vind. 1721-29), Gaffes († 1761. Annal. eccl. Germ. ex. antiq. monum. coll. 6 voll. 1756—1769.), Meichelbeck (Eccl. Frisingensis 1724), Schannat (Dioec. Fuld. 1724. Episcop. Wormatiens. Francf. 1731), Irower und Masen

(Annal. Trever. 2 voll. Leod. 1670), Gerbert und bie Benedictiner von S.

Blasien, Msermann, Feugart u. A. (Germ. sacr. Prodr. 2 voll. Ulmae, 1790—92. Germ. sacr. 1—4 enth. Würzburg, Chur, Bamberg, Constanz, S. Blas. 1794—1803, und Friburg. 1862), ZBurdtwein (Dioec. Maguntin. Mannh. 1769.

Monast. Palat. 1-6. Mannh. 1793. Diplom. Moguntin. 1-2. Mog. 1788), Mic. v. Southeim Hist. dipl. Trever. 3 voll. Aug. Vind. 1750. Prodrom. hist. Trev. 2 voll. ib. 1757), u. Joannis (Rer. Mog. 3 voll. Mog. 1722 ff.) vortreffliche Borarbeiten zu einer fünftigen R.-G. Deutschlands. Bu Ende des 18. Jahrh. huldigten Sontheim (Febronius De statu eccl. etc. 4 voll. Bullioni. 1763), Ronfo.

Richl, Beder, Dannenmener mehr ober weniger gallicanischen und josephinischen Anfichten. - Fr. Leop. Graf v. Stolberg Gefch. ber relig. J. Chr., 15 Bbe., hamb. u. Bien, 1806-18. Fortgef. von Rerg u. Brifchar 16-53 Bd. Daing,

1824 ff. — Ihm geistesverwandt ber treffliche Theod. Katerkamp † 1834. R.B. 5 Bbe. (bis 1153) Münft. 1819-34. Die Handbücher von Rauscher, 2 Bbe. (bie brei erften 36.) Salzb. 1829 und Sortig, 2 Bbe., Landsbut 1826, bezeichneten icon einen namhaften Fortschritt. — Möhler selbst gab seine tg. Borlesungen nicht beraus, fie erichienen, berausg. von B. Gams, erft 1867 ff. in 3 Bden, in ziemlich

unvolltommener Form. — Pollingers Hob., 1—2, Landoh. 1833 (bis 680), eine Umarbeitung ber Hortig'schen, und sein Lebrb. b. R.-G., 2 Bbe. 2. Aufl. Regensb. 1843, find unvollendet geblieben. — Eine lateinische R... ileferte Rutten ftod, Inst. Hist. eccl. 3 voll. Vienn. 1832-34, deutsche Hob. Mitter, († 1857) 2 Bbe., Bonn 1826. 6. A. 1864, und 3. Alzog († 1878), Mainz 1841. 9. A. 1872, 10. A. bej. v.

Kraus, eb. 1881. 2 Bbe., Alzog veröffentlichte auch einen Grundriß der R.-G., **Rains** 1868. Außer bem Berf. bes vorliegenden Lehrbuchs gaben neuestens

Brof. Brud in Maing ein Lehrbuch, Maing 1872, 3. A. 1884, und ber Cardinal Sergenröther ein ausführlicheres Handbuch, Freiburg 1876 ff. 2. A. 1879—80, 3. A. 1885 f. 3 Bbe., Bascotti Instit. h. e. ed. IV cur. a Math. Hiptmair, Vindob. 1882, B. Jungmann Diss. sel. in h. e. I-VII. Ratish. 1880-87, endlich F. E. Funt in Tübingen ein turges Lehrb. d. R.-G., Rottenb. 1886 heraus.

Bopular schrieben Sporschil (3 Bde., Lp3. 1846—48), für den Gymnasialunterricht Stiefelhagen, 2 Bochen (Freib. 1860), Fegler (Wien 1857, 3. A. 1868) u. A. Die R.-G. der Gegenwart bearbeiteten außer der franz. Forts. von Robrbacher noch Balan Contin. alle Storia Univ. della Chiesa catt. de Rohrbacher, 2 voll. Torino 1879. Friedrich Gesch. d. Batikanischen Konzils 3 Bde. Bonn 1877—88 (altfatb.); in Regestenform f. 1870 S. Rolfus Rirchengeschichtliches in chronol. Reibenfolge, 2 Bochen, Maing 1877-78. - Sonchroniftifche Tabelen gur R. G. von

Trier 1879. Für einzelne Theile ober Richtungen der ig. Entwidelung febr bedeutend find Pollingers heibenth. u. Jubenth. Regensb. 1857. Christenth. u. Kirche, 1860, 1868, u. Sefele's Conciliengesch. 8 Bde. Freib. 1855—1869, 2. A. I.V. 1873—87.

R. A. Kraus, Trier 1876. 2. A. 1894. Dazu Charafterbilber aus b. driftl. R. G.

b. Lutheraner. (Flacius u. A.) Eccl. hist. intgr. eccl. Christi ideam quantum ad locum, propagationem etc. complectens, congesta per aliquot studiosos et pios viros in urbe Magdeburgica. 13 voll. (Centurien) Basil. 1559-74. Ausz. von Ofianber. 8 voll. Tub. 1592. - Arnold Unparth. R.- und Reperhiftorie

2 Bbe. (bis 1688). Frankf. 1699, vollft. 3 Bbe. Schaffh. 1740. — Mosheim Instit. hist, occl. antiq, et recent, Helmstäd 1754, 1764. Zwei deutsche Bearbeitungen von J. A. Ch. Einem. 9 Bde. Lpz. 1769 f., beffer von J. R. Schlegel. 6 Bde. Beilb. 1770 f. Hauptwerf Moheims: Comment. de rebus Christ, ante Constant. M. Helmst. 1753. — **ZBalch** Entw. einer vollst. Hift. ber Reper u. s. f. 11 Bbe. Lpz. 1762. — Schröckh R.-G. 35 Thie. Lpz. 1768 ff. 2. A. 1—13. Lpz. 1772 bis 1802. R. G. seit ber Reformation. 10 Thle. Lpz. 1804—10. — Semler Hist. eccl. sel, capita 3 voll. Hal. 1767. Berf. e. fruchtbaren Ausz. b. R.-G. 3 Th. Hal. 1773 ff. Bers. christl. Jahrb. 2 Th. Hal. 1782. — Spittler Grundr. d. chr. R.-G. Göttg. 1782. 5. A. Fortg. v. G. J. Bland. Gott. 1812. Spittl. Berte. Stuttg. 1827. II. Bb. - Senke Allg. G. d. dr. K. 8 Bbe. Braunfchw. 1788-1818, neu herausg. (vielf. verandert) und fortg. v. Bater. 1-9. 1824. - Flanck Gr. b. chr. Gesellschaftsverf. 5 Bde. Hannover. 1803. f. G. b. Entst. u. Berändg. d. prot. Lehrbegriffs. 6 Bde. Lpz. 1791-1800. - Schmid Sob. b. chr. R. G. 6 Th. Gieff. 1801-20. — Dang Lehrb. b. R.-G. 2 Bande. Jen. 1818-26. — Giefeler Lehrb. b. R.-G. 5 Bbe. Bonn. 1824-57, ausgezeichnet burch bie reiche und meist glückliche Auswahl der zur Erläuterung des Textes dienenden Quellenauszüge. — Engelhardt Sob. b. R.-G., 4 Bde. Erl. 1833 f., in ber Darftellung matt. — Beniger bedeutend find die Lehrb. der R. B. von Stäublin (1807-5), Raebe (Lpg. 1832), Augusti (Lpg. 1834), Lange (Lpg. 1846), Heinr. Schmid (Nördl. 1851. 1856). — Schleiermachers fragmentarische Gesch. d. R., berausg. v. Bonnell (Werke I. Berl. 1840) stellt übersichtlich die Entfaltung bes von Christo ausgebenben Lebens in ber R. bar. Bon beffen Gefühlstheologie angezogen schrieb Aug. Meander seine Allgem. Gefch. ber christl. Relig. u. K. 6 Bbe in 11 Thlen. (bis 1294, Hamb. 1825 ff., 3. A. Goth. 1856) mit besonderer Berudfichtigung bes innern und individuellen Lebens b. R., mit liebevollem Berftanbniß vergangener Zeiten und Berfonen, aber mit instinctmäßigem Biberwillen gegen bas concrete Rirchenthum und jede begriffliche Fixirung bes Dogmas, und unter viel zu geringer Beachtung ber in die R.-G. hineinspielenden politischen Elemente. Die Darftellung ift breit und zuweilen ermubend, auf die Quellen wird reichlich Bezug genommen: doch steht R. vielmehr, als gewöhnlich geglaubt wird, auf ben Schultern Baronius', Tillemonts, Basnage's und ber Benedictiner. Unter bem Ginflusse des Reanderschen Geistes entstanden u. a. die Lebrb. von Riedner (Lpg. 1846 u. vermehrt 1867, sehr reichhaltig, aber in ungenießbarer Form), Fride (1850), Jacobi (Lehrb. b. A. G. 1850), Schaff (in America 1854), Zimmer mann. — F. Chr. Baur's jum Theil nach f. Tobe erschienenen Borlefungen über R. G. (5 Bde, 1853-62) stellen die Entwidelung des Christenthums als einen bialektischen Broces dar und treten von hegelschen Ideen durchaus getragen ebenfowol dem orthodogen Lutherthum, wie der Reanderichen Gefühlstheologie entgegen. Rachft Baur ericheinen Schwegler und A. Ritichl als nahmhaftefte Reprafentanten biefer Richtung. Mit ihr zeigte fich auch Gfrorer vielfach geistesverwandt; feine freisinnige Aug. R.-G. Stuttgart 1841-46 (6 Bbe., bis 1056) wies bie große politische und sociale Bedeutung ber R. im D.-A. nach; als eine Forts. berselben läßt fich bes fpater jum Ratholicismus übergetretenen Berf. Gregor VII betrachten. Die Reanderiche Richtung suchte Gueride in f. Bob. b. R.-G. 3 Bbe., Sal. 1833. 9. A. 1867 mit bem ftrenglutherischen Standpunkt zu verbinden. Gine falbungereiche lutherische Orthodogie fehrte auch Lindner, Lehrb. d. R.-G., 3 Bde., 1848-54 hervor. Biffenschaftlich bedeutender ift bas in feiner prattifchen Anlage unübertroffene Lebrbuch ber R.-G. von Joh. Seinr. Kurk, Mitau 1849. 9. A. Lpz. 1885, ber auch ein größeres Hob. ber allg. R.-G., Mitau 1853 ff. begonnen hat. Karl Hafe endlich, von Fries, Fichte, Schelling und Schleiermacher angeregt, vielseitig, geistesgewandt und künstlerisch burchgebildet, schlug in seiner R.-G. Lpz. 1843. 10. A. 1877, dazu jett: Kirchengesch. auf der Grundlage akademischer Borlesungen I. Lpz. 1885 wie in seinen übrigen Schristen eine vermittelnde Richtung ein und ist so der vornehmke Bertreter der von Dr. Fr. Strauß als "Halbe" bezeichneten Theologen geworden. Zu erwähnen sind außerdem Richard Rothe's Borl. über R.-G., berausgeg. von Beingarten, 2 Thie., Heidelb. 1875. — F. R. Hasse., berausgeg. v. Köhler, Lpz. (1864) 1872. — Hente, E. L. Th., Neuere R.-G. I.—II, nachgel. Borl. brsg. v. W. Gaß, Halle 1878. — Möller, Wilh., Lehrb.

d. A.-G. 3 Bbe., Freib. 1889 f. — Müller, R., Grundriß b. R.-G., eb. 1892. c. Reformirte. Soffinger Hist. eccl. N. T. 9 voll. Hann. et Tigur. 1655, jehr tatholitenfeindlich. - Spanhem. Summa h. e. Lips. 1698. - Jac. Zasnage Hist. de l'Église depuis J.-C. 2 voll. Rotterd. 1699, besonders gegen Bossuet gerichtet, wie Hamuel Basnage's Annal. pol. eccl. 4. voll. Roterd. 1706, gegen Baronius. — Eine erlesene Quellensammlung bietet Benema, Inst. hist, eccl. 7 voll. (bis 1600) Lugd. 1777. Beniger namhaft find bie Darftellungen von Turretin (1734) u. Jablonski (1753). Aus dem 19. Jahrb. sind vorzüglich zu nennen Matter Hist, univ. de l'Église chrétienne 9 voll. Strassb. 1829 ff. — Hofftede be Groot Inst. h. e. Gron. 1835. — Moll Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming. Utr. 1864-71. 6. voll., die beste thistor. Leiftung ber holl. ref. Kirche in biefem 3h. Bon Hollandern find außerbem gu erwabnen Ppen, Dermoret, Rift, Ronaards, be hoop, Scheffer. -Fressensé Histor, des trois prem. siècles de l'Égl. 4 voll. Par. 1861 ff. Dentsch von Fabarius, 4 Bbe. Lpg. 1862-5. - In neuerer Zeit fuchte Ebrard in feinem vielfach paradogen Stb. b. R.- und Dogmengeich. 4 Bbe. Erlang. 1865 ff. einen gemilderten reformirten Standpuntt, nicht ohne bittere Gehäffigfeit gegen die romische K., burchzuführen. — Herzog Abriß ber gesammten R. G. Erl. 1876 ff. 2. A. 1890 f.

- Sagenbach R.-G. Lpz. 1869—72, 7 Bde. N. A. 1885 f. Die englische Litteratur ift an allgemeinen tg. Werten auffallend arm und bat in biefer Richtung seit bem methodistischen, erbaulichen Milner († 1797), History of the Church, neue Ausg. 4 voll. Lond. 1834, beutsch von Martimer, Lpz. 1803. Gnadau 1819 fein umfangreicheres Werk aufzuweisen. Milmans The History of Christianity, 2 voll. Lond. 1844, umfaßt nur bas christi. Alterthum. Biel gelesen ist bessen History of Christianity, including that of the Popes to the pontificate of Nicolas V, 6 voll. Lond. 1854-55, neben welchem Chreighton History of the Papacy during the period of the Reformation, 5 voll. Lond. 1882-94 weitaus bie bedeutenofte Leiftung ift. Reben ihr ift noch besonders Smith and Wace Dict. of christ. Biography, Lond. 1877 zu erwähnen. Sehr reich und werthvoll ift bie Thatigfeit ber Englander auf dem Gebiet ber Particular-Rirchengeschichte, ber Biographic u. f. f., wo bie Arbeiten von Mill, Thomas M'Crie, Rob. Bangban, James Stephen, 3f. Tanlor, Reale, Wordsworth, Stubbs, Baring Bould, Cardwell, Palmer, Huffen, Beewer, Cureton, 3. 3. Blunt, Banne Smith, Betrie, Anderson, Stofes zu nennen sind. In America baben fich u. A. Motley, Schaff, Fisher an der firchenhistorischen Arbeit mit Erfolg betheiligt.

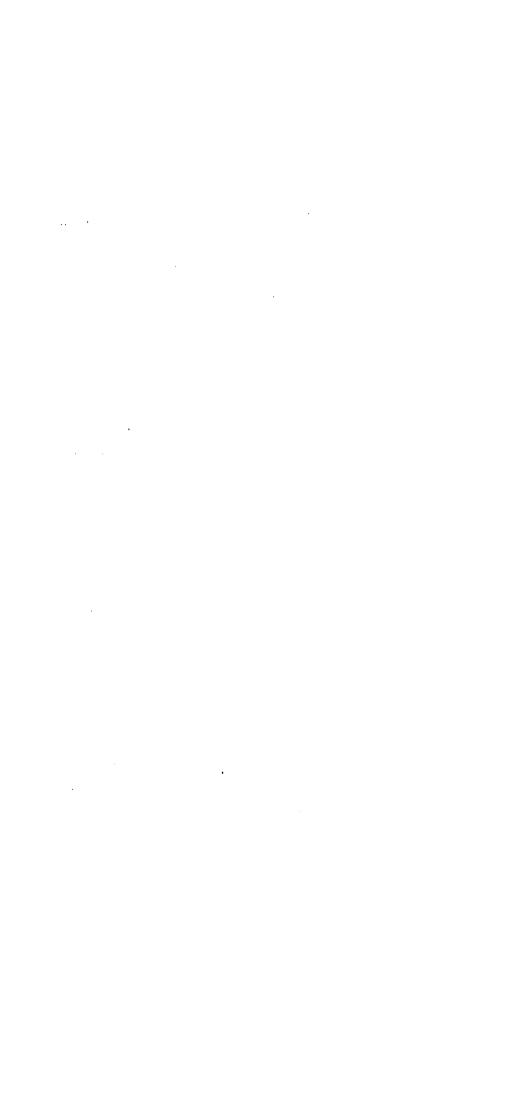

## Vorgeschichte.

# Die Menschheit vor Christus und ihre Porbereitung auf das Christenthum.

### § 6. Erziehung des Menschengeschlechtes.

Hofstede de Groot De opvoeding des menschdoms dor God. Gron. 1850. — Bgl. \*Döllinger Heibenth. u. Jubenth. Borhalle zur Gesch. des Christenstums. Regensb. 1857.

Das Christenthum ist nicht das Product rein menschlicher Entwicklung, aber ebenso wenig ist es in die Welt getreten, ohne daß diese auf seine Erscheinung vorbereitet gewesen wäre, vielmehr hat Gott die Menschbeit auf verschiedenen Wegen zur Aufnahme der schon gleich nach dem Sündenfall der Stammeltern verheißenen, im Bewußtsein der Völker festgebaltenen, durch jahrtausendlange Führungen und Prüfungen als tiefstes Bedürfniß empfundenen Erlösung befähigt. Als solche Einleitungen oder Vorballen des Christenthums sind sowol Judenthum als Heidenthum zu betrachten.

1. In diesem Sinne schreibt Augustin. Retract. I 13: "res ipsa quae und Christiana religio nuncupatur, erat apud antiquos, nec desuit ab initio generis humani, quousque ipse ('hristus veniret in carne, unde vera religio quae iam erat coepit appellari Christiana', womit der Kirchenlehrer aber nicht einer Aufschlüng das Bort redet, welche das Christenthum nach Art der Tübinger Schule als das natürliche Product des Zusammentretens der vorchristlichen Religionen ansieht. And nur in diesem augustinischen Sinne ist es wahr, was W. Müsser Essay I Bort. S. VIII sagt: "auch von der Religion gilt, was von der Sprache gesagt ist, das Ales Reue in ihr alt ist und Alles Alte neu ist, so daß es seit dem Ansang der Geschichte nur eine durchaus neue Religion gegeben hat.' Bgl. übrigens Justin. M. Apol. I 46, dazu \*Wöhler Patr. S. 220 (bez. Röm. 2,14—16). \*Freppel betweist dazu auf Synod. Arelat. 475. Chien. 849. Valencia 855. Trident. VI 17 und Pius XI. Enchtl. 'Quando cons.') 1863, Aug. 10.

### § 7. Pas Judenthum.

Bgl. Flavii Josephi Opp. ed. Havercamp. 2 voll. Amstelod. 1726. — 3. 3. Heß Gesch. b. Frael. 12 B. Zürich 1766 f. — Jost Allg. Gesch. b. Frid. 1228b. Berl. 1832. — H. Ewald Gesch. b. Bolls Frael. 6 Bbe. Göttg. 1843 bis 51. 2. A. 1864 f. — J. H. Kurh Gesch. b. alten Bundes. 2 Bbe. Berlin. 2. A.

1853—56. — A. Tholud Die Propheten. Goth. 1861. — \*Langen b. Jubenth. zur Zeit Christi Freiburg 1866. — \*Haneberg Gesch. b. Offenbarg. Regensb. 1850. 4. A. 1876. \*Ders. Die relig. Alterth. b. Bibel. Münch. 1869. — J. Wellhausen Gesch. Israels, I. Berl. 1878. — \*Rasta Die Chronol. b. Bibel im Einklang mit der Zeitrechnung der Egyptier und Assprier. Wien 1878. — Sillem das alte Testament im Lichte der assprischen Forschungen und ihrer Ergebnisse. I. Lyz. 1878. Baudissin, B., Studien z. semit. Religionsgesch. I—II. Lyz. 1876—79. — G. Smith Die Chaldäische Genesis. Reilschriftliche Berichte über Schöpfung, Sündensfall, Thurmbau und Nimrod, nehst vielen andern Fragmenten ältesten babylonischsasser. Schristthums. Aut. Uebers. v. H. Delinsch, Lyz. 1866. — Holhmann D. Ende d. jüd. Staatswesens u. s. f. Brl. 1888.

Da auch die Rachkommen Roah's gleich den Menschen vor der Sint= fluth die verderbten Wege des Fleisches einschlugen und sich in ihrer Allgemeinheit bald unfähig erwiesen, die Erinnerung an die Uroffenbarung ungetrübt zu bewahren, geschweige denn neue Erleuchtungen zu empfangen, sonderte die göttliche Borsehung das Bolk Frael, den Samen Abrahams aus, damit es isolirt von den übrigen Nationen, in strenger Zucht und Abgeschiedenheit, durch fortgesette Führungen, Brüfungen und Erfahrungen ben monotheistischen Gottesbegriff festhalten folle; durch stets ernenerte, stufenweise volltommenere Offenbarungen follte sich ihm dieser Gottesbegriff flaren und entfalten, das im Paradies verheißene Beil follte immer concreter in feiner Erwartung fich ausgestalten, ber große Beilsplan Gottes schon im Boraus nach allen Seiten beleuchtet und in zahlreichen Bor-bilbern typisch bargestellt werben: so konnte das Werk Gottes endlich ins Leben treten, nachdem die Idee desselben längst in dem Bolke Wurzel geschlagen, dis in seine Details dem Bewußtsein desselben vertraut und Allen, die guten Willens waren, erkennbar geworden war. Die baby-lonische Gefangenschaft hatte den Gegensatz des Judenthums mit seinem Monotheismus und der Meffiaserwartung dem Beidenthum gegenüber für immer gefestigt: die bald nach dem völligen Berlufte nationaler Selbst= ständigfeit eintretende Sittenverderbniß und das Berschwinden jedes sittlichen Gleichgewichtes bei aller Anhänglichkeit an bas Gerippe des Gefetes mußte bei ben Beffern die Erlösungsbedürftigkeit und die Sehnsucht nach bem Meffias nur wecken, indem ja flar wurde, daß die bestehenden Formen des Alten Bundes nicht hinreichten, um den Seilsplan Gottes zu verwirklichen.

Die gesammte alttestamentliche Führung ist, wie dies namentlich in ben Briefen des heiligen Paulus ausgeführt wird, als Borbild und Schatten des N. T. und der Nirche desselben zu betrachten. In veteri testamento novum latet, in novo vetus patet (August. in Exod. 73). Wie demnach die Offenbarung Christi keineswegs mit der jüdischen Glaubenslehre zu brechen brauchte, sondern nur als das letzte Glied in einer Reihe organisch vermittelter und stufenweise in den Schriften des A. B. zu verfolgender Offenbarungsideen erscheint; so brauchte auch die von Christus gestistete Religionsgesellschaft keineswegs ganz neue, dem Bolksbewußtsein fremde Formen anzuziehen: sie trat vielmehr factisch und nach der Auffassung der Apostel als die allein berechtigte Fortbildung der jüdischen Kirche auf, deren Regierungs-, Priester- und Lehramt sie vielmehr übernahm, als nachahmte.

11

1. Um die Zeit der Geburt Chrifti war bas Scepter von Judah gewichen Berael war in Folge innerer Berwürfnisse unter bie Oberberrschaft ber Romer geratben, unter beren Schut ber Ibumaer Herobes b. Gr. (40-4 v. Chr.) bas Land regierte, welches nach feinem Tode unter feine Gohne Archelaus (Ethnarch von Judaa, Joumaa und Samaria), Philippus (Tetrarch von Batanaa, Ituraa und Trachonitis) und herodes Antipas (Tetr. von Galilaa und Beraa) getheilt Rach bes Archelaus Berbannung (6. n. Chr.) verwalteten römische Procuratoren (Bontius Bilatus als fünfter 28-37 n. Chr.) unter bem Dberbefehl bes Proconsuls von Sprien seine Länder; Philippus starb 34 n. Chr., Herodes Antipas ging 39 ins Exil, worauf Herodes Agrippa noch einmal als König von Palästina (burd A. Claudius 41) alle Provingen unter seinem Scepter vereinigte. Seit seinem Tode (44) geboten wieder Procuratoren über Judäa als röm. Provinz (Cuspius Fadus, Tiberius Alexander, Bentidius Cumanus, Claudius Felix, Pontius Festus, Albinus, Gessius Florus), Agrippa II erhielt mit dem kleinen Königr. Chalcis (47), das er bald mit der Tetrarchie des Philippus vertauschte (52), die Aufsicht über ben Tempel zu Jerufalem. Dit ihm (+ in Rom) erlosch bas Geschlecht ber Joumaer. 100 .

Die Abbangigfeit von den Römern fteigerte das jubifche Nationalgefühl aufs bodite und trug nicht wenig bagu bei, baffelbe in bem Meifias durchaus ben Bieberberfteller nationaler Selbstständigkeit und Große hoffen zu laffen. Immer mehr wandte nich die Energie bes Bolles von den religios-fittlichen Aufgaben meg, denen bauptfachlich nur mehr bie Effener in ftiller Burudgezogenheit als Ginfiebler meift an der Beftfufte des Todten Meeres dienten (Ritichl üb. b. Eff. Tub. th. Btichr. 1885, III. \*Lauer D. C., Wien 1869, Lucius D. Eff. in f. Berb. 3. Jubenth. Etfb. 1882. Hilgenfelb Btichr. f. w. Th. 1882. XXV 227. X 877. XXXI 49. Benbland b. Eff. bei Philo in Ihrb. f. pr. Theol. XIV, 100. Ohle D. Eff. eb. 221 f., beff. Beitr. g. R. . (B. I.) Der in leeren Formeln erstarrende, bes fittlichen Gebaltes baare Genius verforperte fich am vollständigften in ben Pharifaern, mit benen die aufgetlarten und halb ungläubigen Gabbugaer, bauptfachlich bie reiche, befigende Klaffe, um Ginflug und herrichaft über bas Bolf ftritten. Die die itrengere hierarchie vertretenden Pharifaer theilten fich in eine rigoristischere und eine milbere Partei; jene bing ber Auctoritat bes Rabbi Schammai, bieje ber bes Rabbi Sillel an (vgl. Triglandius Trium scriptorum ill. Drusii, Scaligeri, Serarii de tribus Judaeor, sectis Syntagma, Delphis 1703, Grossmann De phil. Sadd. Lps. 1836-8. Biebermann b. Bh. u. Sabb. Zur. 1854. 3. Hamm in Itidr. f. wiff. Theol. 1867, II. Bellbaufen Ph. u. Gabb. Greifsw. 1874. Simpel Theol. Ofdr. 1858, 63 f.) Die Lehrthätigfeit in ben Snuagogen und die Bemubungen ber Schriftgelehrten waren ju angerlich, um mit Erfolg bem Berfall der innern Religiösität entgegengutreten; so war Thur und Thor bem Berderben geöffnet — έγένετο γάρ πως ὁ χρόνος έκείνος παντοδαπής έν τοίς 'Ιουδαίοις πονηρίας πολυφόρος, ως μηδέν κακίας έργον απρακτον καταλιπείν . . . Joseph. De bello Jud. VII, 8, 1. - Doch erhielt fich ein Rern ,echter Beraeliten' (Joh. 1, 49:, die an der Erwartung des Berbeißenen festhielten, und ,ohne Falsch' d. h. jeder nttlichen Fäulniß fremd waren: die darum gewürdigt wurden, das "Heil Israels" zu schauen.

#### Das classische Seidentstum und die Religionen der alten § 8. Qulturvölker.

Bgl. Creuzer, Symb. u. Myth. der alten Bölter Lpg. u. Darmft. 4 Bbe. 1810-19. 3. A. 1837. - Dagegen Lobeck Aglaophamus. 2 Bbc. Regiom. 1829.

Philippins

— Belder Gr. Götterlehre 3 Bbe. Göttg. 1857—63. — \*Aubn, T. Gegen, d. ü. Christenth. u. d. sittl. Beltanschauung. Tüb. th. Gesch. 1861, I. — E. Curtius Olompia. Berl. 1852. — Preller Gr. Muthol. 2 Bbe. Lpz. 1854. F. — Jacobs Deidenth. u. Christenth. Berm. Schr. Bd. VI. Lpz. 1837. — Rägelsbach T. nachhom. Theol. des gr. Boltsgl. Nürnb. 1857. — \*Sepp T. Heibenth. u. bessen Borbedeutung s. d. Christenth. 3 Bbe. Regensb. 1853. — \*Stiefelbagen Theol. d. Heibenth. Regensb. 1858. — \*Töllinger Heibenth. u. Judenth. Regensb. 1857.— Baur Christus u. d. Cäsaren. Berlin 1879. — Ed. Müller Parallelen z. d. messina. Beissaugen u. Inpen d. alten Testaments aus d. bellen. Alterth., in Inch. s. class. Philol. 1875. VIII Suppl. I, 1—158. — Seemann D. griech. u. rin. Hobth. i. s. Bezieh. z. Christenth. Reisse 1856.

Cox The Mythology of the Aryan Nations, 2 voll. Lond. 1870. - Rag Müller Effans, 3 Bbe. Lpg. 1869. 2. A. 1879. - Derf. Ginl. in bie vergleichente Religionswiffenschaft, 2. A. Straft. 1876. -- Derj. Gine Miffionerebe. eb. 1874, - Derj. Lectures on the Origin and growth of religion as illustrated by the religions of India, Lond. 1878. - Derf. Sacred books of the East, Lond. 1879 f. - \*Fr. Lenormant D. Anfange ber Cultur, beutich, 2 Bbe. Jen. 1876. - Derf. die Magie u. Bahrjagefunft der Chaldaer, deutsche Ausg. Jen. 1868. -Johnson Oriental. Religions and their relation touniversal religion. India. 2 voll Lond. 1877. - Spieß Entwidtungsgeich. b. Borftellungen v. Buftanb nach ben Tobe, auf Grund vergleich. Religionsforschungen. Jen. 1877. — Asmus b. inde germanischen Religionen u. f. f. I. Salle 1875. — Strauf v. Thornen, Bict. Effans 3. allg. Religionswiffichft. Holbg. 1879. — \* Fifcher Beibenth. u. Offen barung. Religionsgeich. Studien über bie Berührungspuntte ber alteften b. Schrifte ber Inder, Berfer, Babylonier, Affirer u. Aegypter mit ber Bibel. Maing 1878. -Subichmann b. perfische Lebre vom Jenjeits u. jüngsten Gericht in Btichr. f protest. Theol. 1879, 283 ff. — Aug. Glabijch in 3brb. f. claff. Philol. 1879 - 80 - Tiele Compend d. Rel.-Gefch. u. j. w. Beber. Berl. 1880. - \*Renouf, L Bage, Borl. üb. Uripr. u. Entw. der Rel., erlautert an der Rel. b. Alten Regypter 2p3. 1881. — Kuenen National Religions and universal Rel., Lond. 1882. -Chantepie be la Sauffane, Religionogeich. Freib. 1887 f. - \*De Brogli La définition de la Religion. Par. 1882. Derj. Le Progrès de l'apologétique Par. 1886 u. a.

Jene nur durch die Jolirung ermöglichte göttliche Pädagogit, unte welche das auserwählte Volk gestellt ward, konnte dem übrigen Menscher geschlechte nicht zu Theil werden: es ging seine eigenen Bege, auf dene es sich allsogleich immer mehr verirrte: aber gerade seine Verirrunge wandte die Borsehung dem verlorenen Sohne zum Heile. Lag das Bese des Heidenthums in der Versentung in die Natur, so mußte die durch die Richtung angezeigte Entsernung von dem Ideal endlich an einem Punktanlangen, wo Ueberreizung und Erschöpfung die bessern Elemente in Menschen zur Reaction wach riesen und die Idee des Bahren und Sit lichen als das zu erstrebende Ziel durch anhaltende und angestrengtes Geistesarbeit nachwiesen, wenn die Menschheit auch ihre Ohnmacht erkannt jener Idee den Sieg über das Gesch der sinnlichen Natur zu verleiher so ward namentlich das griechischendichten bestenthum, in welchem dies geistig-sittliche Proces unendlich mächtiger und bedeutender als in jed andern Abzweigung des Polytheismus hervortrat, eine zugleich negativ und positive Vorschule des Christenthums.

2. Man würde indessen das Verhältniß des classischen Seidenthums zum Christenthum nur unvollsommen erfassen, wenn man es einsach darin fände, dis der Genius des Alterthums alle auf der ihm gegebenen Grundlage möglichen Cembinationen, die ganze ihm inwohnende plastische Krast versucht, erschöpft, verskaucht babe: seine Institutionen, Formen und Geistesarbeiten hatten nicht bloß der Zwed, ihre Lebenstraft aufzuzehren und sich als unzureichend zu erweisen, sie cutdalten auch wirklich Elemente des Guten, Wahren und Schönen und stehen keinesbegs in einem bloß negativen Bezug zum Christenthum: ,der beidnische Boden ersteint vielleicht wie eine Winterdede, aber unter ihr schlummerte eine reiche

3. Z. Eraus, Rirdengefdichte.

Pflanzenwelt dem kommenden Weltfrühling entgegen, die in der neuen Sonne keimen und sproffen und ihre reiche Bilbung entfalten follte' (Gepp). Die Formen, welche bas claffische Alterthum für bie geiftige Bewegung, bie Entfaltung, Ausprägung und Ausgestaltung bes Denkens aufgestellt hatte, blieben rudfichtlich ihrer Scharfe und Tiefe, ihrer Mannigfaltigfeit und Schonbeit unerreicht und ftellten fich fofort unzweifelhaft burch göttliche Fügung - bem Inhalt ber driftlichen Offenbarungelehre als bas geeignetste Mittel ju feiner begrifflichen Darstellung und feiner bialettischen Entwidlung bar. Satte bas claffische Beibenthum in seiner ewig bewunderten Runft bas Dringen alles Irbischen in bie Tiefe bes unendlichen Gemuthes bargestellt und ben Ginn fur bas Schone zum Gemeingut aller Gebilbeten gemacht, fo brauchte bas Chriftenthum nicht zu suchen, um Berftanbniß für feine geiftige Schonheit und harmonie zu finden : wie anderseits bas ftrenge Spftem driftlicher Moral in bem ausgebildeten Rechtsfinn ber Romer feinen Anknupfungepunkt fand und bas prattifche Benie ber weltbeberrichenden Ration fofort für die Regierung ber jungen Rirche verwendbar wurde. Aber abgesehen von dieser formellen Borschule, die dem Christenthum eine Menge seiner gewandtesten und glucklichsten Bortämpfer und Apologeten zuführte, lag auch in bem Inhalt ber antiten Geiftesbilbung eine positive, materielle Borbereitung. Der mnthologifche Boltsglaube, jo vielgestaltet, abergläubisch und unsittlich er auch mar, enthielt gleichwol wirkliche Religion, relativ Bahres, bas, wie es in ben Mufterien, Opfern und Reinigungen sich aussprach, sich ohne Beiteres verwerthbar zeigte und ber driftlichen Predigt vielfach Eingang verschaffen mußte. In noch viel boberm Grabe gilt dies von der hellenischen Philosophie, insbejondere von Blaton. Die platonische Lehre hat eine Menge beibnischer Berirrungen in pspchologischer, tosmologifcher, bialeftischer und ethischer Beziehung widerlegt und beren Unvernünftigfeit nachgewiesen; fie hat fowol über Gott, als über bie Welt und ben Denschen viele natürliche Bahrheiten erfannt und verbreitet: wenn Platon biefe Bahrheiten in ihrer absoluten Irrthumslosigkeit und Universalität nicht zu erfassen vermochte, fo hat er anderseits auch manche übernatürliche Wahrheiten des Christenthums, weil biefelben in bem bunteln Bedurfniffe ber Geele nach einer hobern Gulfe und Rettung durch Gott indirect verheißen erscheinen, geabnt, Ahnungen, die er freilich in seiner Beise umgestaltete, wie er g. B. sein Borgefühl von der die gange Menschheit in fich aufnehmenden Kirche in natürliche und den bloß natürlichen Bedürfniffen der (Bgl. Beder b. phil. Snftem Blatons Menschheit entsprechende Formen übersette. in s. Beziehung z. chriftl. Dogma. Freib. 1862.) Bu weit geht F. Michelis (Die Phil. Blatons in ihr. innern Beziehung zur geoff. Bahrheit. Munfter 1859-61). wenn er die wesentlichen Dogmen des Christenthums bereits im Platonismus findet und in ihm ben Schluffel fieht, ber bie ber Menfcheit in ber Rirche gegebenen Schape gang und voll zu erschließen bestimmt ift. Soviel ift gewiß, bag, wie Clemens v. Alexandrien erklärt, im Alterthum Platon als nacdazwyds els Xocoróv für die Heiden galt, wie das Gefen für die Juden ein folder Erzieber gewesen. Auf bem Grund ber von ihm und Ariftoteles aufs bochfte ausgebilbeten fofratifchen Unschauungen beruben benn auch die zur Beit Chrifti in der gebildeten romifchen Befellschaft verbreiteten, wenn auch vielfach wibersprochenen Unfichten über Gott, ben Menschen, sein Beilsbedurfniß und sein Abhangigfeitsgefühl von einem Sobern, fein Berhältniß zu dem Mitmenschen, seine Butunft nach diesem Leben, wie folche in den Schriften des Seneca und. Marc Murel am flarften ausgesprochen find. Die lette Phase in ber Entwidlung griechischer Philosophie, ber Reuplatonismus,.

i

gebt geradezu von der Sehnjucht nach Mittheilung höherer Wahrheit und Herstellung einer Berbindung mit der Gottheit aus: so trat dann das Christenthum auf einem Bunkte in die allgemeine Entwickelungsgeschichte der Menschheit ein, wo letterer das sittliche Bewußtsein sich schon in seiner tiesen Bedeutung ausgeschlossen hatte, und das praktische und wichtigste Resultat der philosophischen Bestredungen Griechenlands und Roms, die Ueberzeugung, daß der Mensch ein sittliches, unter eine bestimmte ethische Lebensaufgabe gestelltes Subject sei, sich immer mehr Bahn gebrochen hatte und unter dem Einflusse des Christenthums bald und leicht zum wesentlichen Inhalte des allgemeinen Zeitbewußtseins wurde. (Bgl. Schmidt, Leop., Die Ethit der alten Griechen. 2 Bbe. Brl. 1880—82).

Die Religionen der übrigen Gulfurvolker. Die vergleichende ober allgemeine Religionswissenschaft ift eine erft in neuester Beit aus bem Schoofe ber rergleichenden Sprachwiffenschaft hervorgegangene Disciplin, welche junachst alle beftimmten Gestaltungen ber Religion in vergleichende Betrachtung gieht und die Bahrbeitemomente in ben einzelnen Religionen untersucht. Bahrend eine faliche Richtung auf diesem Gebiete die Religion, auch die driftliche, nur als ein psychologisches Erzeugnig bes menschlichen Beiftes ansieht, konnen wir in bem religionsgeschichtlichen Processe ber Menschheit feine bloge Entwicklung und Fortbilbung rein subjectiver Borftellungen erbliden, sondern wir muffen diefer neuesten und hochwichtigen Biffenichaft als leptes Ziel die Herausstellung bessen, was in den verschiedenen Religionen objectiv Babres ift, stellen. Dieses ganze Forschungsgebiet ist nun erft aufgeschlossen, ieit wir durch Entzifferung und Renntniß ber Schriften ber alten Culturvolter (ber Bierogluphen ber Aegupter, ber Reilschrift ber Affprier und Babulonier, bes Affabifden, bes Canefrit, bes Behlwi u. f. f.) im Stande find, die religiöfen Urfunden berfelben zu lefen und burch Bordringen zu den altesten dieser Urfunden festzustellen, bağ bie Religion ichon in jenen Anfangen ber alteften Bolfer (Chalbaer, Aegypter, Chinefen, Beda-Sinduh) etwas Borhandenes, nicht erft etwas Entftebendes ift.

Als erftes Resultat einer die alten asiatischen Culturvoller wie die fog. Ratur= rolfer umfpannenben Betrachtung muß anerfannt werben, bag ber Menschheit eine bem Bewußtsein zuvorfommende Gottesidee innewohnt. Das Religionsvermögen fest eine ursprüngliche Gegenwärtigkeit Gottes im Menschen voraus. Es zeigt sich aber weiter, bag bie culture und geschichtelofen Stamme nicht, wie bas bie moderne Biffenichaft meift annimmt, die birecten Spröglinge und Erben einer wildgewachsenen Renschheit, vielmehr verwilderte Zweige eines edlen Stammes find, deffen mahre Fortfegung wir im Gegentheil in ben alten Culturvolfern zu feben haben. Go vor Allen in ben Chinesen, beren alteste Religionsurfunden aus bem 23.-7. 36. v. Chr. Rammen (Schuting und Schiffing) und ben Monotheismus aussprechen; fo bie Megnpter, beren urfundliche Zeugnisse bis ins 4. Jahrtausend v. Ehr. reichen und beren Gotteslebre nach De Ronge bie Ginheit ausspricht, freilich mit dem einer Ahnung bes trinitarischen Lebens entsprungenen Emanationsspstem. Die attabisch-semitische Dischreligion der babylonischen Chaldaer im 2. Jahrtausend nennt 3lu als den höchsten Bott, ben Gott xar' igozijv, ben Ginen und Buten (\*F. Lenormant). Die bem 2. Jahrtaufend v. Chr. angehörenden Lieber bes Rigveba zeigen zwar allerdings bie rolntbeiftische Berfetung bes Gottesbewußtseins ichon im vollen Bange, aber fie bewahren noch die Erinnerung, daß bie verschiedenen Götter nur Geftalten ber einen Gottbeit find; es ift, wenn auch fein Monotheismus, boch auch fein Polytheismus; D. Muller möchte bas Spftem Rathenotheismus nenuen. Uebrigens finden fich in ben Beba's auch Spuren eines ihrem Spftem vorausgegangenen Monotheismus, ,und durch den polntheistischen Rebel in den Bedas bricht die Erinnerung an Einen unendlichen Gott hindurch' (M. Müller). Keine dieser Urreligionen weiß einem Religionsstifter. Einen solchen finden wir erst dei dem eranischen Bruderi der Beda-Inder, welche Zaratbustra (Zoroaster) als Begründer der mazdanagni Religion nennen. In ihr (Nvesta) erscheint Ahura-Magda überall als der ok Herr und als Schöpfer des Alls, auch der sechs obersten ihn umstehenden und ihm regierenden Genien, der Ameschaschentas; diesem Lichtreich steht die dunkle bose Geisterwelt unter Agro mainnus gegenüber, aber als das unterliegende, m lose Princip, das sich zur Zeit der lesten Dinge vor Abura-Magda beugen (Spiegel).

Die mothologischen Religionen sind bemnach nicht Producte einer robesten Fetischismus in die hohe steigenden, sondern einer vom Monotheismus Urmenscheit allmälig berabsinkenden Entwicklung.

An der religiösen Entwickung der Menscheit baben nur drei Bölferr bestimmenden Antheil genommen: die Semiten, welche drei Religionen auszuw haben, die judische, die christliche und die muhammedanische, die A oder Indogermanen, welche ebenfalls drei Religionen bervordrachten: die brad nische, die buddbiftische und die zoroastrische: die turanischen B mit den beiden großen Religionssossischemen der Chinesen, dem des Lao tie und des Consucius. Bon diesen Religionen kennzeichnen sich drei, die buddbist muhammedanische und die christliche durch den Geist der Bekebrung, der ihnen Gegensat zu der jüdischen, bradmanischen und zoroastrischen von Ansang an geprägt ist. Das Berbältnist dieser verschiedenen Religionen stellt M. Mit (Einl. i. d. vergl. Religionswissenschaft, S. 96) in diesem Stammbaum dar:

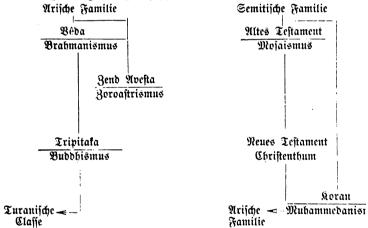

Neber Brahmanismus, Buddhismus und die Religion China's egl. mehr § E. L. Fischer glaubt in j. heidenthum und Offenbarung, Mainz 1878 335 f. das Resultat seiner vergleichenden Studien über die Religionen der Ferser, Babylonier, Assprer und Legypter dabin zusammensassen zu dürsen, de folgende Lehren als ein Gemeingut der Mehrzahl dieser Religionen berausstellt

1) ben Monotheismus im Beginn einer jeden religiousgeschichtl Entwicklung, wie ebenso bie reinern sittlichen Anschauungen Gefühle, je hoher wir ber Biege ber Menschheit uns nabern.

- 2) Ahnungen einer göttlichen Trias und Deffiasibee bei allen biefen Bolfern, mit Ausnahme ber Affprier und Babplonier. 3) Engelcult.
  - 4) Glauben an boje Damonen. 5) Anschauung von ber zeitlichen Entstehung ber Welt und beren Einzelwesen
  - als einer Schöpfung Gottes. 6) Urzuftand biefer Belt als Bafferchaos, bagegen nirgend Urzeugung bes Organischen aus bem Unorganischen.
  - 7) Erinnerung an bas Paradies; bei einigen ber Baum bes Lebens und bie anfängliche Unfterblichteit bes Menichen. 8) Der erfte Sundenfall und die Bersuchung durch den Drachen (bie
  - Schlange) und bas Beib. 9) Die göttliche Straffentenz über ben Berfucher und ben gefallenen
  - Menschen (bef. in ben babnl.-affpr. Reilinschriften). 10) Bewußtsein von der Erbichuld. 11) Grinnerung an die allgemeine Flut (bef. merkwürdig der babyl.-affpr.
  - 12) Thurmbau von Babel und Sprachverwirrung, in babul.-affpr. Urfunben. 13) Bon ben urgeschichtlichen Berfonlichteiten ber Bibel leben Abam, Geth, Cham und Gem, Nimrob, Roah und Mofes in der Erinnerung einiger
  - diefer Nationen fort. 14) Alle befagen bas Opfer als Guhnmittel.
  - 15) Alle halten die Unfterblichteit der Seele in irgend einer Form fest. 16) Ebenjo die Annahme eines göttlichen Gerichts nach bem Tode bes
  - Menichen.
  - 17) Desgl. die Erwartung bes Simmels. 18) Ein Burgatorium findet fich im Glauben der Berfer, Babnlonier,

Flutbericht nach ben Inschriften).

- Affprer und Aegnpter. 19) Fast alle kennen den Begriff der Solle als Ort der Qual für die Schlechten.
- 20) Selbst die Lehre von der gutunftigen Auferstehung des Fleisches besaßen die Inder, Perjer, Babylonier, Affprer und Agupter.
- Gebr ichwierig zu lofen ift bie Frage nach bem Berbaltniffe der griechischen
- Mothologie und Philosophie zu der religiojen Borstellung der afiatischen Culturvolter. Geit Segel pflegt man die geiftige religioje Belt ber Bellenen gang oder beinabe ganglich von der Entwicklung ber affatischen Bolter zu scheiben, mas auch im Befentlichen ber Standpunkt Bellere ift. Dagegen bat neuestens Gla-
- bijd (3brb. f. Class. Philologie 1879--80) den Nachweis versucht, daß, Segel entgegen, die Beltanichauungen der fünf alten Culturvoller des Morgenlandes, der alten Chinejen, Inder, Berfer, Aegnpter und Iraeliten in der hellenischen Culturwelt als Elemente des religiojen Bewuftfeins und des philosophischen Erfennens wiedertebren und bag die vorsofratische Philosophie gleichsam ber griechische Exponent bes Entwidlungsproceffes ber orientalischen Bolter fei.

### § 9. Berührungen zwischen Seidentonm und Indentonm. Lage der Belt zur Zeit Christi.

Bgl. Geiger, 2., Quid de Judaeorum moribus atque institutis scriptoribus Romanis persuasum fuerit Comm. hist. Berol. 1873. \*A. Bonnetty Doct. hist. sur la religion des Romains et sur la connaissance qu'ils ont pu avoir des traditions bibliques par leurs rapports avec les Juifs. 4 voll. Paris 1867—78.

So unabhängig vom Judenthum das Heidenthum und jenes von diesem sich entwickelt hatten, so blieben beide im Berlause der Zeit doch keineswegs ohne gegenseitige Berührung. In Folge des babylonischen Exils, sodann unter den welterschütternden Kämpsen unter Alexander der Beit den Diadochen war eine große Anzahl von Juden außerhalb Palästina's ansässig geworden, und es war selbstverständlich, daß sie sich in der Zerstreuung dem Einsluß der ihnen politisch und geistig zum Theil überlegenen Umgebung nicht erwehren konnten. In Palästina selbst war der Samaritanismus, dessen Nachwirkungen sich noch lange in der christl. Kirche nachweisen lassen, das Product einer Mischung heidnischzsücher Elemente. Bedeutsamer noch ward die durch Berbindung alttestamentlicher Anschauungen mit dem Platonismus in Alexandrien entstandene eigenthümliche Religionsphisosphie (Philo), welche geradezu die Brücke zu der johanneischen Logoselehre geworden ist. Andrerseits nahmen aber auch die Heiden, so wenig sie im Allgemeinen die in der Diaspora lebenden Juden achteten und liebten, doch vielsach ihre gelänterten und reineren Ansichten über göttliche Dinge an, und es sehlte nicht an zahlreichen llebertritten zum Indenthum.

- 1. Die Samaritaner (vgl. \*Grimm, die Samaritaner und ihre Stellung in d. Weltgesch. München 1854) gingen aus der Vermischung der im Lande zurückgebliebenen Israeliten und der eingewanderten Heiden hervor. Bon den Juden beim Tempelbau nach dem babwlonischen Exil abgewiesen, nahmen sie kurz vor Alexander d. Gr. den (stellenweise auseirten) Pentateuch und einen Cult aus den Händen des exilirten Juden Monasies an. Ihr Tempel stand auf dem B. Garizim, ihrer Feindschaft gegen die Juden machte auch der Haß gegen die römische Herrschaft kein Ende. Im Uedrigen bewahrten sie den Monotheismus und die Ressias-Erwartungen und zeigten sich dem Shristenthum nicht unsreundlich (Apostelgesch. 8, 5).
- 2. Außer Palästina waren die Juden so zahlreich zerstreut, daß zur Zeit Christi im ganzen Römerreich kann ein Ort war, in welchem es keine berselben gab (Strab. XIV 12): sie alle berten nicht aus, Jerusalem als ihren Mittelpunkt und das Synedrium als oberste kirchiche Behörde zu betrachten, wenn auch Onias einen eigenen Tempel zu Leontopolie (um 152 v. Chr.) baute. In Alexandrien, wor 2/s der Bevölkerung aus Juden konard, gingen dieselben vielsach auf den Standspunkt des hier noch am längsten sich erkaltigden griechischen Geistes ein. Die ascestische Richtung der Essener, welche anzehach in Aegupten von den Therapeuten (Lucius d. Iderapeuten, Straßb. 1886), a der wweit in der Bestreitung von Philo's Vita contemplativa; die Iberapeuten produm erkstonisch gebildete Juden gewesen zu sein, ihre "Klöster" sind Ersindungen der Judyrveten; vgl. Revue de l'hist. des relig. 1887, II) gepstegt wurde, brachte im Bunde mit dem Platonismus den jüdischen Hellenismus hervor, bessen Paupreceren Aristodulus (um 175),

sedann der Berfasser des Buches der Weisheit und endlich Philo († 39 n. Chr.) sind. Nach Lesterm gibt es zwei Principien alles Daseins, das absolut Trans-cendentale ör (Gott) und das und ör (die Materie), auf welche jenes erst durch die sich aus ihm entwickelnden Potenzen wirken kann. Die aus dem ör sich entfaltenden Kräfte sind in dem Mittelpunkt der gesammten Geisterwelt, dem Logos, d. h. Gott in seiner Offenbarung, zusammengesaßt. Der philonische Logos ist nichts anders als eine sunkretistische Combination des mosaischen Schöpfungsworts, der beuterokanonischen Sophia und des platonischen voös. Bgl. A. Erverer Philo u. die alexandr. Theosophie, 2 Thie., Stuttg. 1831. Drummond Philo Jud., Lond. 1888. H. v. Arnim Quellenst. zu Philo. Berl. 1888. — Dähne Gesch. Darestellung d. jüd. alexandrinischen Religionsphil. Halle 1834.

- 3. 3m Allgemeinen flogte bie jubifche Religion ben beibnischen Boltern Achtung ein und ward unter ben Ptolemäern in Megupten, bann fpater unter ber berricaft ber Römer gebulbet und in ihrer Ausübung geschütt. Go gab Jul. Cafar bie Erlaubniß, Snnagogen zu bauen (Jos. Antiqq. XIV, 8, 10, 8). Indessen ftießen bie nationalen Eigenthumlichfeiten ber Juden, ihr haß gegen bie Beiben, ihre meift offenbare und in der Diaspora machjende sittliche Verkommenheit alle übrigen Rationen ab: mit Berachtung faben die ftolgen Romer auf diese despectissima pars servientium (Tacitus) herab und bald bilbeten sich die ungerechtesten und lächerlichften Sagen über ben Urfprung und die Beschichte bes in feinem Glend noch bochsabrenden Bolkes aus. Bergebens versuchte Flavius Josephus die öffentliche Reinung gunftiger zu ftimmen, Die sich seit Claudius zu offenen Feindseligkeiten gegen bie in Rom anfassigen Bebräer hinreißen ließ. Anderseits gab es um biefelbe Zeit und icon vor Chriftus gablreiche Seiben, welche entweber vollftanbig gu ber ihnen burch personlichen Bertehr mit Juden oder burch Lejung der ins Griechische übertragenen alttestamentlichen Schriften (Septuaginta) vermittelten Religion übertraten und die Beichneibung fammt bem Gefes auf fich nahmen (Brofelnten ber Werechtigfeit P73; in ber nachdriftlichen Beit murbe neben ber Bejchneis bung auch bie Profelntentaufe ins Judentbum eingeführt), ober, obne formlich Juden zu werben, fich einfach zu ben religiosen Borftellungen und ben sittlichen Grundfagen des Molaismus befannten (Projeinten bes Thores בֵּר-שׁצַר, wahricheinlich, meil fie nur bis ans Thor bes Tempelhofs tommen burften). Lettere entfagten bem Gegendienst und beobachteten die sog. Noachischen Gebote, d. h. sie vermieden Motteelafterung, Gestirnbienft, Blutichande und Baberaftie, Mord, Raub, Emporung gegen bie judifche Obrigfeit und ben Benug blutenber Thierftude (es find bie φοβούμενοι υδετ σεβύμενοι τὸν θεόν δεδ Ν. Σ.).
- 4. Auf verschiedenartigen Wegen batte also die Vorsebung die Menschbeit geführt und zur Aufnahme des heiles erzogen: sie hatte dem sehnsüchtigen Glauben immer stärkern Ausdruck gegeben, daß sich die Gottbeit zur Menschbeit herablassen müse: sie hatte umgekehrt im heidenthum, seiner Mothologie, seiner Philosophie, seiner Staatsidee das Streben nach Idealissrung, nach Vergöttlichung des Menschen immer gewaltiger und seidenschaftlicher anwachsen lassen: die Menschwerdung Gottes war das Bostulat der Zeit geworden. Geradezu um die Zeit Ebristi seste die Messchassichee das jüdische Volf in siederhafte Bewegung, und auch in der beidnischen Welt sehlte es nicht an äbnlichen hossnungen und sehnsüchtigen Ahnungen. In der erotdrässchen Sammlung sibnlinischer Weisigaungen, wie sie in Rom bekannt geworden, war eine, welche die Geburt eines göttlichen Knaben verdieß; wenn dieser vom

Himmel herabsteigend auf Erben erscheine, dann werde ein neues Weltalter, neue Ordnung der Dinge, ein besseres, goldenes Zeitalter beginnen (Verg. Eclo ultima Cumaei venit iam carminis aetas ||: magnus ab integro saeclorum na ordo. || iam redit et virgo, redeunt Saturnia regna ||, iam nova progenies demittitur alto'. Die Kömer erwarteten nach den Greueln der Bürgerkrieg Andruch dieser Weltperiode; mochte auch Birgis schweichlerisch die Erwartung deuten und auf einen Sohn des Consuls Pollio beziehen, wie andere etwas die Weissaug von dem damals im Orient sich erhebenden Weltherrscher auf pasian beuteten (Sueton. Vespas. c. 4. Tacit. Hist. V 13. Joseph Bell. Jud. VI, 5, 4) — es gab sicher nicht Wenige, welche, zu solchen Schmeich zu ebel oder den Mächtigen allzuserne stehend — die Erfüllung einer reinern nung, die Befriedigung eines tiesern Bedürsnisses abnten.

## Erster Zeitraum.

## Alterthum.

Das Christenthum im Umfange der antiken (griechisch= römischen) Bildungsform.

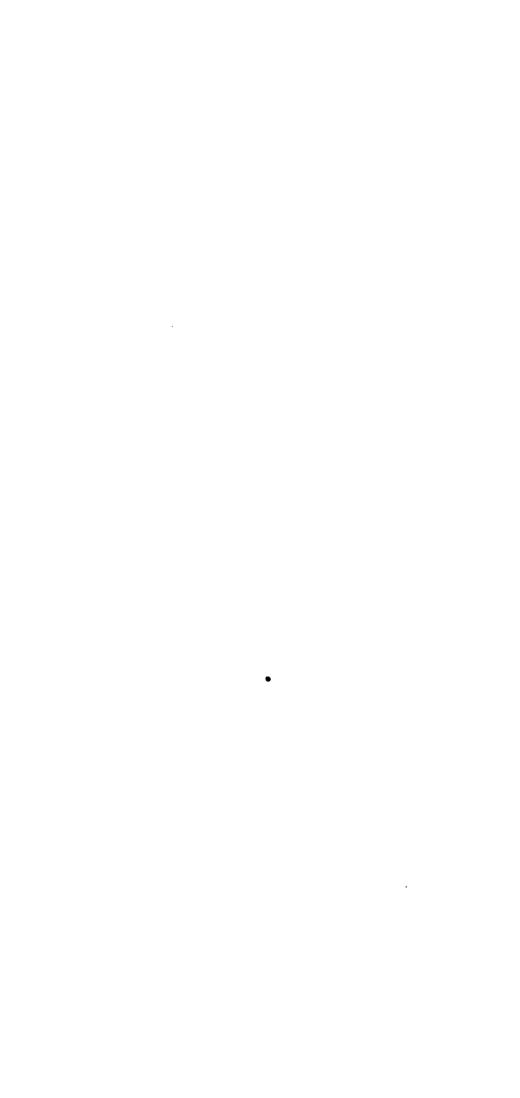

### Erste Veriode.

### Jas apostolische Zeitalter oder das Urchristenthum.

Erftes Jahrh. n. Chr.

### A. Jesus Christus. § 10. Pas Leben Jesu.

- a) Euseb. Hist. eccl. libr. I.
- b) Bearbeitungen von Katholiten: \*Tillemont. Mém. I, 108. \*Stolsberg a. a. D. V. \*Ruhn Leben Jesu I. Mainz 1838. \*Hug Gutachten üb. d. Leben Jesu v. Strauß. Freibg. 1839. \*Sepp, Jos. Rep., Das Leben Jesu Christ, 6 Bde, 2. A. Regensb. 1865. \*Grimm, Jos., Das Leben Jesu, 5 Bde, Regensb. 1876—87. \*Didon Jés. Christ, 2 voll. Par. 1891. Camus La vie de n. S. J. Ch. Ueb. v. E. Reppler, Freib. 1894.
- c) Halbgläubige und naturalistische Auffassung: Baulus Das Leben Jesu als Grundlage einer reinen (d. i. vulgärrationalistischen) Gesch. d. Urchristenth. 2 Ible, heidelbg. 1828. Schleiermacher D. Leben Jesu. Berl. 1864. K. Hafe Leben Jesu. Berl. 1864. K. Hafe Leben Jesu. Leben Jesu. Berl. 1864. K. Hafe Leben Jesu. Leben Jesu. Berl. 1864. D. Schentel T. Charatterbild Jesu. Wiesel. (1864), 4. A. 1873 (alle drei von D. Fr. Strauß als die halben, denen sowol der Muth des Glaubens an die Gottheit Christi wie der des offenen Berneinens, sehle) bezeichnet. D. Fr. Strauß D. Leben Jesu kritisch karbeitet, 2 Bde, Tübg. (1835) 4. Aust. 1840 (mit welchem Werse die naturalistische karbeitet, des Hernes heines heiststeitende Richtung beginnt). Br. Baur krit d. ev. Gesch. d. Synoptifer, 3 Bde, Lyz. 1841.

E. Renan Vie de Jésus. Par. 1862, éd. 12°, eb. 1866; beutsch 4. A. 1879. — T. Fr. Strauß D. Leben Jesu für das deutsche Bolt, bearb., Lpz. 1864. — Ibeod. Keim Der geschichtl. Christus, 3. A. Jür. 1866. — Ders. Gesch. Jesu Kazara, 3 Bde, Jür. 1867—72. — Ders. Gesch. J. nach d. Ergebnissen heut. Sind. Jür. 1873. — L. Noach D. Gesch. Jesu. 2. A. Mannb. 1870. — C. Bittichen D. Leben Jesu in urk. Darstlig. Jen. 1876. — L. Weiß Leb. Jes. Ben. 1882 s.

Gegenschriften: Theile, K. G. W., Zur Biogr. J. Lp3. 1837. — Hoffmann Strauß' Leben Jesu geprüft, Stuttg. 1836. — Harles Dass. beleuchtet, Etc. 1836. — v. Ammon Die Gesch. d. Lebens Jesu, 2 Bbe, Lp3. 1842—44. — Reander Leben Jesu, Hamb. 1837, 6. A. Goth. 1864. — Tholud Glaubwürdigk. d. w. Gesch. 2. A. Hamb. 1843. — Oosterzee, J. van, Het leven van Jesu. 3 Deele. Utr. 1847—51. — Ders. Christus und s. Plas in der Weltgesch. 1871. —

In ber Fulle ber Beit ward ber Cohn Gottes von einem Beibe geboren . . . auf daß wir die Rindheit empfingen.' (Galat. 4, 4. 5.) Seine öffentliche Wirkfamkeit, welche durch das Auftreten Johannes des Täufers eingeleitet worden und in welcher er durch feine von Bundern begleitete Predigt fich als den verheißenen Deffias erwiefen und der Menichheit das himmelreich fammt bem Wege bes Areuzes, bes Leidens und ber Selbstüberwindung, der allein zu demselben hinführt, gezeigt, schloß mit dem Tode am Krenze: in ihm war das große Werf der Erlösung vollendet, das alte Geset aufgehoben, die Borbilder erfüllt und der neue Liebesbund gestiftet. (Joh. 19, 30). Der Borhang, der das Allerheiligste des Tempels verdedte, zerriß, mit dem Tode des Opferlammes war die Scheidewand gefallen und der ganzen Menscheit der Zutritt zum Reiche Gottes auf Erben geöffnet. Als enticheidende Bestätigung alles Deffen, was er gelebrt und gethan, hatte der herr feine Auferstehung felbst vorausgejagt; am dritten Tage gab das Grab seine Beute zurud, und noch vierzig Tage verweilte Jejus ab und zu unter ben Seinigen, um dieselben im Glauben zu ftarten und die Apostel gur Führung ihres Umtes, b. b. gur Berfundigung bes Evangeliums, gur Spendung ber eingesetten Gnabenmittel, gur Grundung und Regierung der Kirche vollende vorzubereiten und zu bevollmachtigen. Endlich erschien er ihnen auf bem Delberg jum letten Dale, und nachbem er ihnen geboten hatte, die Ankunft des heiligen Beiftes zu erwarten, tehrte er gur herrlichfeit bes Baters gurud, von bannen er nach feiner Berbeifung einst wiederkommen wird, zu richten die Lebendigen und die Todten.

- 1. Der übernatürliche Charakter der Erscheinung des Logos auf Erden kam völlig nur verstanden werden, einmal in seinem Zusammenhang mit einer jenseits der Erscheinung liegenden ewigen Präexistenz, und mit der nachsolgenden himmlischen Gerrlichkeit, dann aber im Zusammenbang erstens mit seiner alttestamentlichen Grundlage, die ihm die moderne, namentlich die Schleiermachersche Theologie geraubt, und zweitens im Zusammenbang mit der gesammten bistorischen Entwicklung nach Ebristus und der Erlebung des Christenthums in der innern Ersabrung der Nenscheit. An einer solchen umfassenden, das Räthsel der Geschichte allein ausbellenden Betrachtung wird die naturalistische negative Kritit, wie sie Strauß inaugurirt datziets scheitern. Die Antwort, welche ein Christ Zulian dem Abtrünnigen kurz vorsieinem Tode gegeben baben soll auf die Frage, was der Sohn des Jimmermannswossen mache: "er macht einen Sarg" (Theodorot. III. 23. Sozom. VI 2) gilt insissern von all jenen Bersuchen, der centralen Gestalt aller Menschengeschichte ihre bistorische Realität und ihren göttlichen Charakter zu nehmen. Bgl. § 173.
- 2. Die Chronologie des Lebens Jesu ist trot der vielfältigsten Untersindungen in allen Hauptpunkten nech jeht controvers. Nach Frenäus III 25 undertullian adv. Jud. 8 ist der Herr im 41. Jabre des Augustus, nach Clemens Al. Strom. I. p. 339 im 28. J. nach der Schlacht bei Actium (beide Angabert combinirt von Eus. Ilist. e. I 5. geben 752 u. c.) geboren, nach Epiphanius Haer. Ll 22 u. Drosius Hist. I 1 im 42. J. des Augustus (753 n. C.), nach dem ägnptischen Mönch Panedorus (um 400) im J. 5423 nach Erschaffung der Welt (Antiochen. Rechnung, i. c.) vergl. Georg Suncett. Chronogr. Paris 1652 p. 35. 326), d. i. 754., mit welchem J. u. d. auch die von Dionnsius Exiguns eingeführte Nera beginnt. Die neuern Untersuchungen nehmen alle an, daß Dionnssius sich um mehrere Jahre geirrt haben muß, da Herodes d. Gr. schon 4 v. Ch.

aer. Dionya ftarb. Sichere Angaben find nur Luc. 3, 1 und 3, 23; die Rotig Luc. 1, 1 f. von dem Cenjus bes Quirinus ift fcmer zu verwerthen. \*Sanclemente De vulg. aer. Emendat. Rom. 1793) ftimmt aus hiftorifchen, Münter (D. Stern d. Beijen, Ropenb. 1827) aus aftronomischen Gründen für das 7., Senffarth Chron. sacr. Lpg. 1846) für bas 2., Wiefeler für bas 4., Beigt (Theol. dron. Abbandl. über b. mahre Geburts- u. Sterbejahr J. C. Sulzb. 1849) für bas 5.; \*Sepp (Leben Jesu I. 2. A. 1853) und Zumpt (D. Geburtsjahr Christi 1869) wieber fur bas 7., Rippel fur bas 6., \*Stamars auf Grund j. Studien über bie Priefterordnung Abia für bas 5. J. vor unserer Zeitrechnung (Theol. Dichr. 1866). Ebenjo \*Aberle (Th. Lit. Bl. 1868, Sp. 662). Lauth A. Allg. Zeitg. 1876, No 46 B. nimmt 3 v. Chr. als Geburtsjahr an. \*Rieß, Fl. d. Geburtsj. J. C., Freib. 1880, trat neuerdings wieder für die dionni. Aera ein, s. dagegen \*Schegg (D. Todesj. des Ags. Herodes u. d. Todesj. J. C., Mchen. 1882). Andere (Steck, A. H. 1883 no 85. Sattler eb. 1883, no 72) wieder für 5 vor. C. oder für Annabme eines unlösbaren Biberipruchs ber Angaben. Bgl. noch Schurer Ib. Lintg. 1881, no 20. \*Flund 3tidr. f. t. Theol. VII 581. \*Rellner lieber Berodes, Rath. 1887, 186 f.) -- Als Geburtstag Jefu wurde nach Clem. Al. Strom. 1. 340 von einem Theil ber Chriften ber 25. Pachem = 20. Mai, v. A. ber 20. Apr., neuerdings von Gepp und Stawars der traditionelle 25. Dez. erflart. -Die Dauer bes öffentlichen Lebramte wird von einigen Batern nach 3ej. 61, 1-2 u. Luc. 4, 19 auf 1 Jahr (banach mare Chr. im 30. 3. †), gewöhn lich aber (nach Joh., 2, 13; 6, 4; 22, 23 u. 5, 1) auf 3 J., von A. auf 2 J. bestimmt. — Da im Todesj, des Tiberius 37 aer. Dion. Pilatus das b. Land verließ, muß Cbr. vor 37, wegen ber 3, vielleicht vier Paffabfeste bei Joh. fann er nicht vor dem 18. oder 19. Regj. des Tiberius (31 n. Chr.?) gestorben sein. Er ideint also im Alter von 35—40 J. den Tod erlitten zu haben, vielleicht auch früber, wenn die Jahre ber Mitregentschaft bes Tiberius, Luc. 3, 1, mitgegablt und bie Uebertragung bes lettern mit Benichen und Zumpt ins 3. 11 nach Chr. geist wird. Textullian, Lactanz, Augustin bezeugen, daß der Herr unter dem Conjulat ber Gemini C. Rubellius und C. Fufius 782 u. c. (29 p. 1.) und zwar am 25. Marz gestorben sei; womit auch die beiden Oftereneten übereinstimmen. Renere ichwanten zwischen bem 20. März und bem 3. ober 7. April.

3. AußerBiblische Aachrichten über Chriftus. a) Der sprische Brief bes Rara an s. Sohn Serapion, den erst Eureton Spic. Syriac. Lond. 1885 befannt machte. Um 73 n. Chr. schried Mara aus der Berbannung einen Trostbrief m Terapion: in griechischer Weltweisheit ersahren, sindet der Later gleichwol in ihr kine Befriedigung; in Christus ehrt er den weisen König der Juden, der Sofrates mod Kothagoras zu vergleichen, dessen heisen hinrichtung den Untergang des jüdischen Ttaates nach sich gezogen, der, obschon gemordet, doch in dem neuen Gesete des Ledens intelde. Echtbeit sehr zweiselhaft. — b) Das Zeugniß des Flavius Tosephus Ant. XVIII, 3, 3, zuerst von Euseb. H. e. I 11 angeführt, von Vielen als unechtes Einschehel verworsen (so neuestens von Gerlach D. Weise. d. T. u. d. angebt. Beugn. v. Chr. Berl. 18631, von Andern wenigstens als in den aussallendsten Kenker ungen (namentlich in den WW. d Leidrods odros ho) als interpolite angeseben (so den Ftig, Gieseler, Ewald), von wieder Andern als echt und dem Charafter des sontretistischen und inconsequenten Josephus ganz entsprechend erklärt (so \*Langen, d. Char. 1865. 1). — Bon zweiselhaster Echtbeit ist weiter ein der von den Meisten demortene, in neuerer Zeit von K in d (IIIg. Ztschr. 1843), \*Welte, (Th. Dschr. 1842)

### § 12. Der Beilige Paulus.

\*Laurenti Vit. di s. Paolo. Rom. 1641. — Hemfen Paulus. Göttg. 1830. — Schrader Paul 2 Thie. Lpz. 1830—32. — Binney St. Paul. Lond. 1866. — Hausrath Der Apostel Paulus. 2. A. Holby. 1872. — Jur Chronol. Wandel i. 3tschr. f. tirchl. Wissensch. 1887, 433 f. 1888, 167 f.

Paulus, ehedem auch Saulus genannt, war in der cilicischen Stadt Tarsus von jüdischen Eltern geboren, die das römische Bürgerrccht hatten. Er widmete sich dem Gesetzesstudium unter Gamaliel in Jerusalem und zeichnete sich früh als einen der eifrigsten Anhänger der pharisäischen Richtung aus. Seit der Steinigung des Stephanus der Christen bitterster Feind, ward er auf einer Reise nach Damaseus durch die Erscheinung Christiplöhlich befehrt (wahrscheinlich 37 n. Chr.) und in Damaseus getauft. Nachdem er drei Jahre in Arabien einsam zugebracht und dann in der Spinagoge zu Damaseus gepredigt, kam er nach Jerusalem, um Petrus zu sehen. Bon den Juden bedroht, entwich er nach Tarsus, wo er predigte, bis Barnabas ihn nach Antiochien zog.

Nachdem sein Beruf geprüft worden, trat Paulus geradezu in den Bordergrund der gesammten apostolischen Missionsthätigkeit. Dazu hatte ihn die Borsehung wie keinen Andern ausgestattet: die Tiefe der nur dem Hebräer eigenen religiösen Empfindung verband sich mit der geistigen Beweglichkeit des Hellenen (vgl. Hug Einl. II 331 f.) Unter unscheindarer Hülle barg er die seltenste, umfassenlichte Genialität und die tiefsten, herrlichsten Gaben eines Gemüthes, dessen gewaltige Kräfte durch den Geist Christi zur erhabensten Einheit zusammengeordnet wurden.

Mit Barnabas ordinirt unternahm Paulus seine erste Missionsreise nach Eppern, Pamphylien, Pisidien und Lykaonien (Apgesch. 13 f.),
von wo er nach Antiochien zurücklehrte. Das Verlangen der Judenchristen,
auch die Heidenchristen zur Beobachtung des mosaischen Geremonialgesetzes
zu verpslichten, veranlaßte die Entsendung des Paulus und Barnabas nach
Jerusalem, wo die Frage auf dem sog. Apostetoncil (51? Apgesch. 15)
dahin entschieden wurde, daß die Heidenchristen nur verpslichtet wurden,
sich der Theilnahme an heidnischen Opsermahlzeiten, des Essens von Blut
und von Fleisch erstickter Thiere und der Unzucht, der specifischen Sünde
des Heidenthums, zu enthalten.
Nach dem Apostelconcil wirkten Barnabas und Paulus wieder in

Nach dem Apostelconcil wirkten Barnabas und Paulus wieder in Antiochien, wo (wahrscheinlich um 53—55) sich zwischen letzterm und Kephas die Frage über die Behandlung des Ceremonialgesetzes erhob. Ob die Judenchristen noch an das nationale Gesetz gebunden seien, darüber hatte man in Jerusalem wol absichtlich nicht verhandelt; jetzt ward die Sache zu Gunsten der Freiheit in Antiochien entschieden, wenn auch die Scheidewand zwischen Juden- und Heidenchristen eigentlich erst mit der Zerstörung des jüdischen Nationalheiligthums völlig siel. Während Petrus als Bischos in Antiochien blieb, trat nun Paulus mit Silas die zweite Wission Treise (um 52—53) an; er kam durch Sprien, Cilicien, (in Derbe nahm er Timotheus mit) Phrygien, Galatien ins proconsularische Asien; die Gründung der Gemeinden in Colossa. Laodicea, Hierapolis fällt wol

Bon Troas ging ber Apostel, jest auch in Gesellschaft bes in diese Zeit. Lucas, nach Europa, durchwanderte Macedonien (Philippi, Thessalonich) und Achaja (Bestallung bes Areopagiten Dionnsius zum B. in Athen) bis Norinth, wo er 11/2 J. (bei Aquilas und Priscilla) blieb. Nach Grün= dung einer zahlreichen Gemeinde tehrte er über Ephejus und Cajarea nach Jerufalem zum Diter- und Pfingstfeste zurud (J. 54. Apgesch. 15 u. 18). Die dritte Diffionereise führte den Apostel wieder durch Phrygien und Galatien nach Ephesus, wo er brei Jahre blieb; dann durchreiste er nochmals Macedonien und Griechenland bis Korinth, wo unterdeffen ber Alexandriner Apollos mit Erfolg gepredigt, aber auch schlimme Partei-ungen ausgebrochen waren, welche Paulus ichon vor jeiner Ankunft brieflich befämpfte (I n. II Kor.). Nach furzer Birtfamteit am abriatischen Meer bis nach Illnrien hin kam er wieder nach Korinth; hier faßte er wol den Entichluß, auch Rom zu besuchen, und ichrieb an die dort schon bestehende Gemeinde. Buvor wollte er zum fünften Male nach Jerufalem Bon Philippi tam er nach Troas, nahm in Milet Abschied von den Vorstehern der fleinafiatischen Gemeinden und brachte das Pfingftfest in Ferusalem zu (Apgich. 18, 23 bis 21, 15). In Gefangenschaft geratben, ward er nach, Casarea zu dem Procurator Felig gebracht (58), auf welchen Festus folgte. (Herodes Agrippa in Casarea.) Nachdem er an den Raifer appellirt (60), ward er nach Rom gefandt, wo er nach gefahrvoller Reise (Frühjahr 61 oder 62) eintraf. Sein Proceg bauerte noch 2 Jahre (nicht bis 64, weil damals die neronische Verfolgung begann) und endigte mit seiner Freilassung. Während der Gefangenschaft schrieb er an die Epheser, Laodiceer und an Philemon, durfte auch predigen und gewann dem Christenthum gahlreiche Befenner, selbst unter den Familiaren bes Cafar. Rach feiner Befreiung reifte er, nach der gewöhnlichen Unnahme und der Tradition des Alterthums, nach Spanien, von wo er (66?) nach Erbeine, Macedonien, Rreta und zurud nach Achaja (Graftus blieb in Norinth, Trophimus in Milet zurud) gegangen zu fein scheint. Bahrideinlich in Nikopolis in Epirus ergriffen, ward er mit Lucas nach Rom gebracht, wo er wol gleichzeitig mit Betrus den Martnrtod starb (67). Bon feinen Schülern wandte fich Demas nach Theffalonich, Crescenz nach Galatien, Titus nach Dalmatien (?).

1. Für eine aweite römische Gefangenschaft Pauli sprechen a) die Berichiedenbeit der Lage, in welcher der Applitel sich in der Philipp, und in der II Iden, geschilderten Sast besand; in jener bewohnte er eine gemiethete Wohnung mid gedermann hatte Zutritt zu ihm; in dieser war er verlassen, gesesselt, wie ein Berbecker behandelt, jede Theilnahme sür ihn ledeusgesährlich; b) das plügliche Abbrecken der Apostelgesch, mit der Angabe, Paulus babe 2 Jahre unter militärischer Benachung in Rom zugedracht, womit offendar das Ende der Hate unter militärischer Benachung in Rom zugedracht, womit offendar das Ende der Hate unter militärischer dies Gende durch den Tod eingetreten, so würde dies gewiß nicht unerwähnt geblieben sein; en mehrere Zeugnisse der Alten: nach Clem. Roman, ad Cor. 5 dam der Apostel ent ro réque ris diosews, was im Munde des Kömers wol nur Fransen bezeichnen sann; das Fragment. Muratorian, spricht ausdrücklich von einer Reite ab urde ad Spaniam, Eused. H. e. Il 24 von der 2. Gesangenschaft; das Martyrol, roman, parv, erwähnt zum 6. Juli primum ingressum apostoli Pauli in urdem Roman. Endlich beweisen die Pastoralbriese Pauli, welche weder Lexaus, Lichengeschiste.

I. Zeitraum. 1. Periode (1. 3h. n. Chr.).

vor noch während ber 1. Gefangenschaft versaßt sein können, daß Paulus noch nach dieser haft Epheius, Kreta, Macedonien, Milet, Nitopolis besucht bat. Bgl. be Bette S. 169. \*Danko Hist. rev. p. 456. G. Astro de altera P. captivitate. Traj. 1859. \*Gams K.s.G. Spaniens. Als Gegner Bunsen Bibelwert VIII 424.

— Bgl. Krener A. Seneca u. j. Bez. z. Christentb. Brl. 1887, dazu Lit. Centralbl. 1887, no 32.

2. Daß Paulus mit Petrus gleichzeitig ben Tod erlitten, bezeugen Dionnsitus v. Korinth (um 160) und Tertullian Scorp. c. 5. Petrus lebte aber noch 65, mithin starb Paulus nicht in ber 1. Berfolgung Nero's. Bgl. \*Bartolini l'anno 67, se fosse quel del martirio etc. Rom. 1866. \*\*Sam s Jahr bes Martertobes P. u. B. Regensh. 1867.

### § 13. Der fl. Petrus.

\*Cuccagni Vita di's. Pietro. 4 voll. Rom. 1777-81.

Simon Petrus ans Bethsaida soll nach seinem Ausenthalte in Antiochien, Kappadocien, Bithonien, Bontus bereist haben; vermuthlich kam er in den 40er Jahren nach Rom, kehrte von da nach Antiochien zuruck, besorgte inzwischen andere Missionen und erlitt wol 67 unter Nero zu Rom den Martvrertod. Die alte Tradition, daß er 7 Jahre in Antiochien und 25 in Rom Bischof gewesen, ist jedenfalls nicht von einem beständigen Ausentbalte in diesen Städten zu verstehen.

- 1. Den Antiochenischen Episcopat P. bezeugt Eus. Chron. ad a. 2. Claud. Dagegen s. Tüb. th. Oschr. 1820. 567. \*Maier Einl. ins R. T. S. 406 f. Egl. Harnack D. 3t. d. Agnatius und die Chronol. d. Antioch. Bischöfe, Lyz. 1878. Erbes D. Chronol. d. antioch. u. alex. Bischöfe in Jahrb. prot. Theol. 1879, Ill. u. IV.
- 2. Petri Anwesenheit und Tod in Rom. Dag Betrus bie rom. L. gestiftet, fagen Frenaeus bei Euseb. V 6. Dionne Corinth. eb. Il 25. Rach Rom. 15, 20-24 war ichon vor Pauli Reise nach Rom bort eine geordnete Gemeinbe gegründet; es tann bies nur burch einen Apostel gescheben fein, weil bie Bilbung einer Rirche zu Rom, im Mittelpuntte bes Reiches zu wichtig mar, als bag man fie dem Bufalle überlaffen batte; war es aber ein Apostel, ber zuerft in Rom prebigte, jo tann es nur Betrus, etwa im Berein mit Johannes gemejen fein. (\*Dollinger Christenth. S. 96). -- Mit Babolou im I. Briefe Betri fann nicht wol bie alte Stadt am Euphrat gemeint sein, weil biese zu jener Zeit nach Strabo und Plinius eine große Einode' und von den Juden verlaffen war. Um bie mabricheinliche Abfaffungegeit des I. Briefes Petri ift gubem ber barin genannte Marcus bei Baulus in Rom gewesen (Rol. 4, 10, Pbilem. 24). Gin Grund gur Babl bes bilblichen Ansdruckes Baboton für Rom mag dem Apostel in ber bebrobten Lage ber Rirche beim herannaben ber neronischen Berfolgung gelegen baben. In abulicher Beise wird Babnton für Rom iden in der Apofalopie bildlich gebraucht, bann Orac. Sibyllin, V 153, Eus. H. e. II, 15, 1. Hippolyt, De Christo et Antichr. c. 36, -Wenn Petrus an einem andern Orte als in Rom fein Leben beschloffen batte, fo ift undentbar, baf die Erinnerung bavon sich follte verloren baben; nie bat aber eine andere Rirde Aniprud auf Dieje Gbre erhoben. Dagegen weiß Dionn's Corinth. (um 170) b. Euseb, II 25 (al. 28), daß Petrus und Paulus zu gleicher Zeit in

51

Rom bingerichtet wurden, was wol auch gewiß schon Clem. Rom. I Epist. c. 5 gejagt ift; um 180-200 bezeugt ber rom. Bresbnter Caius b. Euseb. a. a. D., er ,tonne auf bem Bege nach bem Batican und nach Oftia die Denkmäler (reonaua) der Apostel (Betr. u. Paul.) zeigen, welche diese Kirche gegründet hatten;' nach ieinem Zeitgenoffen Tertullian De Praescr. c. 36 wurde Betrus in Rom ,bem Leiden des herrn gleich gemacht.' Damit ftimmt bie Rachricht des Origenes bei Euseb. III 1, wonach P. mit bem Haupte nach unten gefreuzigt murbe. Auch das Concil v. Arles 314 außert: ,bas Blut ber Apostel bezeuge zu Rom Gottes Ehre.' ,Spater haufen fich bie Zeugnisse, und bie Grunde, mit benen man ben Tob B. in Rom bestritten, find auf einem andern Boben als bem ber bistorischen Foridung erwachsen.' (Döllinger.)

Die Litteratur bes Streites f. bei Bald Bibl. theol. III 457. Baur. Tub. Beitichr. 1831. IV 137 f. Die nambaftesten Gegner ber rom. Tradition sind Bele= nus (1620), Blondel (1641), Salmafins (1645), Spanheim (1679), Baur a. a. D. Reander Apostelgeich. II 582. Für ,B. in Rom' ichrieben die Ratholifen. \*Cortesius De rom. Itinere etc. Venet. 1578. \*Schelstrate Antiqq. I 146 ff. \*Foggini De rom. Petri itin. & episcop. Flor. 1742. \*Katertamp lleb. d. Brimat B. Münfter 1820. \*Windischmann Vindiciae Petrinae. Ratisb. 1836. \*Döllinger a. a. O. Trama il Viaggio di s Pietro a Roma. Napol. 1866. \*Ptolema ei De Rom. b. Petri Pontific. (neue Ausg.) Rom. 1867. Brotestanten: Bleed u. Dishaufen Stud und Arit. 1636. 1838. Giefeler R. G. 4. A. I 101-103. Auch Gueride und Safe können bie Thatsache nicht ableugnen. Reuestens ist bie Controverse wieder, bei. seit 1870, lebhaft aufgenommen worden. Ohne wissenschaftlichen Belang ist die befannte ,Romifche Disputation' zwischen Ratholiten u. Protestanten über bie Theje: war Betrus in Rom? (Stenogr. Bericht, überj. Münfter 1872.) Am be-Deutenbften ift Lipfius' Bolemit gegen Aufenthalt, Tob und Bontificat Betri in Rom, welche er außer feiner 'Chronologie b. romifchen Bifchofe' Riel 1869, G. 162 f. in den Duellen ber romijchen Betrusjage', Riel 1872, und Ihrb. f. prot. Theol. 1876, 562, im Bejentlichen vom Standpunkt ber Baur'ichen Schule, fortführte. Danach ware die romische Reise Betri nur eine burch die pseudoclementinische Litteratur aufgebrachte Fabel. Denfelben Standpunkt nimmt Beller in Bifchr. f. wiff. Theol. 1876, 32 u. Deutsche Rundschau, 1875, I, heft 11 und neuestens Friedrich Bur alteften Beid. bes Primates in b. Kirche, Bonn 1879, ein. Bgl. bagegen \*Araus im Theol. Lit. Bl. 1872, No. 11, \*Gingel Rbift. Stub. I. Bien 1872. \*De Smedt J. in Dissert. seleet. in primam aetatem Hist. eccl. Gandavi 1876. \*30 h. Echmid Betrus in Rom. Lug. 1879. 2. A. eb. 1891, dagu 3tichr. f. t. Theol. 1894, XIII 198. - \*Effer B., b. h. Betr., Aufentb., Epistopat und Tod gu Breel. 1889. Außer biefen und vielen andern tathol. Schriftstellern hat aber i. B. Silgenfeld felbst gegen Lipsins sich ausgesprochen (Ztichr. f. wiff. Theol. 1872, XV 349 ff.). Gegen Lipfius und Friedrich muß nach Allem, was anderwärts gegen fie gejagt wurde, noch hervorgehoben werden, daß 1) die pseudoclementinische Litteratur, als aus bem Schoofe bes Judenchriftentbums bervorgegangen, alles Intereffe batte, Betrus nicht nach Rom fommen zu laffen; 2) daß bie monumentalen Foridungen ber letten vierzig Jahre bie Angaben ber romijden Rirche über ihre frubefte Geichichte burchweg bestätigt baben, jo baß die Glaubwürdigkeit bes Pontineats Betri in Rom auch von biefer Geite wenigstens indirect gestütt ift. Ueber bas Coemeterium Ostrianum in quo Petrus baptizabat und bie neueren Junde

dascibst vgl. \*Mraus Rom. sott. 2. M. 3. 42. 540. 576. \*Armellini Il Cimiterio di s. Agnese. Roma 1880.

Ueber die sagenhafte Bearbeitungen des Lebens Petri seit den Pseudoclementinen j. u.

#### § 14. Die übrigen Apostel.

Jacobus d. Jüngere, Sohn des Alphaus (Klopas) und der Maria, einer Schwester der Mutter Zesu, deshalb vorzugsweise der "Bruder des Herrn' genannt, gehörte ju den angesehenften Aposteln und wird barum von Paulus (Gal 2, 9) neben Rephas und Johannes als eine Saule ber Rirde bezeichnet. Gein ftrenger und gesetesmäßiger Lebensmandel erwarb ihm boben Ruf bei ben Juden und ben Beinamen bes ,Gerechten'. ber Entfernung Petri bildete er für Palaftina und bie Sauptstadt ber tirchlichen Mittelpuntt und die erfte Auctorität. Rach dem Tode Des Pri curators Teftus und vor Ankunft des Albinus ließ der jaddugaisch gefinn: Hobepriefter Ananus ihn steinigen (62, nicht wol 69 wie Hegesipp Jacobus Bruder, Indas Thaddaus (Lebbaus) foll nach Eusebins andern Thaddaus zu dem M. Abgar von Edessa gesandt haben. Ppus aus Bethsaida lebrte in Phrygien und ward zu Hierapolis b. Der Bischof Polytrates bezengt bei Eus. III 30 V 24, daß Töchter des Apostels sich der Prophetengabe erfreuten. bes Matthias ift nichts befannt; Undreas wirtte in Sentfien, 300 und Griechentand (Orig. b. Eus. III 1). Der Evangelift Ma joll in Arabien, Thomas in Barthien, Simon Belotes im Bartholomäns (Nathanael) ging nach Indie ol nach bem füblichen Arabien. Bon fammtlichen predigt haben. V 10), b. b. wol nach bem jublichen Arabien. follen drei, Andreas, Philippus und Johannes Beritorung überlebt baben. Bas wir über bie letten über die Zeit nach dem Falle Jerufalems, n jächlich an den Namen des h. Johannes. Ingon Berrn icheint mit Betrus enge verbunden o er Jernfalem bereits verlaffen haben (ein fpater nahm er feinen Aufenthalt in Ephen afiatischen Rirchen leitete. Rach ber gem Domitian nach Rom gebracht, bort, wie in ein Gag fiebenben Deles getaucht (s bar erhalten, nach ber Infel Batm geendet, febrte er nach Ephejus Traian (100 ober 101) ftarb.

1. Tie Meinung, daß es Jerusalem ein Anderer als der gesipp ider Jac. d. Gerechtteben läßt und mehrere — II 55. VI 16. VIII 16. der Bruder des Heren. Jerusalem offenbar al Jat. d. Br. d. Heren

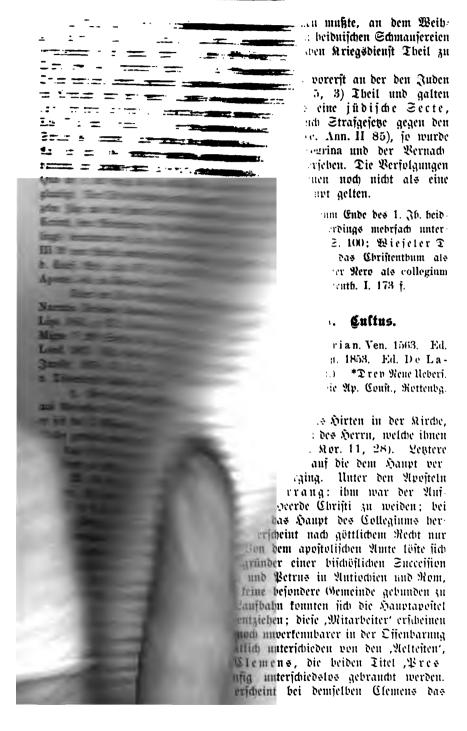

#### § 15. Denkere Lage der apostolischen Kirche.

Die Apostel selbst und ihre nächsten Schüler haben bas Chriftenthum Ferusalem ausgehend fast zu allen Culturvölkern Afiens getragen: nach Sprien (Antiochien), Rleinafien, Mesopotamien (Edeffa), Berfien, Armenien, Arabien, vielleicht auch Indien; in Europa hatte es in Macedonien, Achaja, Epirus, Ilhrien; in Italien, befonders in Rom, in Spanien, gewiß auch schon in Gallien Eingang gefunden. In Africa gab es bis zum Ausgang des 1. Ih. Kirchen in Alexandrien, wol auch in Eprene; im übrigen Reiche mußten schon allenthalben einzelne Christen zerftreut sein, wo es auch noch fein firchliches Spstem gab. Die Urfachen Dieser ichnellen Ausbreitung lagen vor Allem in dem Wefen und Auftreten der neuen Lehre jelbst. Schon vom philosophischen Standpunkte aus mußte sie sich durch ihre Reinheit und Erhabenheit empfehlen; der tröstliche Glaube an eine Fortdauer im Jenseits und eine Wiederversöhnung mußte unzähligen Gemüthern tiefste Befriedigung, die herrliche Sittenlehre dem mißbrauchten Beifte einen Anhalt gewähren, für deffen Anima naturaliter Wahrheit das eigene Gewissen Zengniß ablegte. Dazu tam die großartige Umwandlung, welche das Chriftenchristiana. thum in feinen Befennern wirfte, ber begeisterte Muth, mit bem feine Anbänger auch bem Marthrium entgegengingen — sanguis martyrum semen Christianorum (Tertull.). So ward bald bem Unbefangenen flar, baß das Christenthum, obwol von der Welt verfolgt, doch die "Seele der Welt' fei (Auct. ad Diognet. 6). Neben dem allgemeinen innern Zerfall der Boltsreligion begunftigten auch außere Umftande die Lehre Chrifti: vornehmlich die Vernichtung der die Bolter trennenden nationalen Schranken durch die Ausdehnung des römischen Reiches, die damit in Berbindung stehende Berbreitung der griechischen und lateinischen Sprache, der lebhafte politische und commercielle Bertehr ber großen Städte und der einzelnen Reichsprovinzen, der häufige Bechsel der Truppen n. f. f. Endlich kamen hierzu die außerordentlichen Zeichen und Wunder, von denen die apostolische Predigt unleugbar begleitet war.

Auf der andern Seite sehlte es aber auch nicht an mächtigen hin bernissen, welche dem Bachsthum der jungen Kirche sich entgegenstellten. Bunächst der Haß und die Bosheit der Juden, sowol in Palästina als in der Diaspora; dann die Macht der Gewohnheit: auch die Heiden beriefen sich auf das Alter ihrer Religion (Lact. II 6), die in der That mit den häuslichen und bürgerlichen Einrichtungen so tief verwachsen war, im Leben, in der Kunst, in der Bissenschaft so starte Burzeln geschlagen hatte. Bielen Eintrag that dem Christenthum gewiß, daß Manche ihre Befriedigung in den im Allgemeinen von pantheistischem Geiste ge tragenen Musterien suchen; daß die neue Religion von ungelehrten Leuten und Ausländern gepredigt wurde, am meisten aber, daß der Bolhtheismus mit dem antiten Staatswesen verwachsen war und jeder Angriff auf ihn zugleich als Angriff auf das Geset und die Grundlage des Staates erschien. Eine religio illicita galt darum als Staatsverbrechen, um so mehr, wenn man, wie die Christen thaten, sich vielen

Ceremonien der römischen Staatsreligion entziehen mußte, an dem Beihrauchstreuen vor den Büsten der Casaren, an den heidnischen Schmausereien und Lustbarkeiten, zuweisen selbst an dem römischen Kriegsdienst Theil zu nehmen sich weigerte.

Die Christen der Urkirche nahmen indessen vorerst an der den Juden gewährten Duldung (Jos. Flav. Antiqq. XIX, 5, 3) Theil und galten bis zu den Zeifen Traians im Allgemeinen als eine jüdische Secte, mithin als ein sodalitium licitum. Bestanden auch Strafgesetze gegen den llebertritt römischer Bürger zum Judenthum (Tac. Ann. II 85), so wurde bei der allgemeinen Hinneigung zu den sacra peregrina und der Vernachlässigung der alten Religionsgesetze doch Bieles übersehen. Die Versolgungen des Claudius, Rerv und Domitian können noch nicht als eine principielle Beseindung der neuen Religion überhaupt gelten.

1. Die Frage, in wie weit das Christenthum bis zum Ende bes 1. 3h. heidnischerseits mit dem Judenthum identisiert wurde, ist neuerdings mehrsach untersucht worden; vgl. Overbed Stud. 3. Gesch. d. alt. A. S. 100; Wieseler D. Christenvers. d. Cajaren, S. 3—11, welcher misverständlich das Christenthum als von Ansang vom Judenthum unterschieden und bereits unter Nero als collegium illitium erkannt sein läst. Kgl. dazu Keim Aus d. Urchristenth. I. 173 f.

### § 16, Berfaffung. Disciplin. Leben. Cultus.

Litt.: Constitutiones Apostolicae ed. Turrian. Ven. 1563. Ed. Coteler. Par. 1672 u. ö. Ed. Ueltzen, Schwer. u. Bost. 1853. Ed. De Lagarde. Lpz. 1862. Ed. Pitra Rom. 1864 (in Jur. eccl. Gr. I.) — \*Drey Reue Uebers. über die Coust. u. Can. d. Apg. Junsbr. 1832. \*Funt die Ap. Coust., Rottenbg. 1891. Ders. Das achte Buch der Ap. Coust. Tüb. 1893.

Die Apostel übten eine ordentliche Gewalt als Hirten in der Kirche, und eine anßerordentliche als unmittelbare Zengen des Heren, welche ihnen die Jurisdiction in der gesammten Kirche gab (II. Kor. 11, 28). Lettere erloich selbstverständlich mit ihnen, während jene auf die dem Hampt ververbundene Gesammtheit des Episkopats überging. Unter den Aposteln behauptete aber Petrus unstreitig den Borrang: ihm war der Auftrag geworden, die Brüder zu stärken, die Heerde Christi zu weiden; die jeder wichtigen Beranlassung tritt er als das Hampt des Collegisius hervor. Die Bollgewalt der Jurisdiction erscheint nach göttlichem Recht nur ihm und seinem Nachsolger gegeben. Bon dem apostolischen Amte löste sich zuerst das bischöftliche ab: als Begründer einer bischöstlichen Succession erscheinen nun Jacobus in Jerusalem und Petrus in Antiochien und Rom, während die übrigen Apostel sich an keine besondere Gemeinde gebunden zu baben scheinen. Gegen Ende ihrer Lausbahn kounten sich die Hauptapostel der Einsehung von Bischöfen einste inter Lausbahn kounten in den Briesen des h. Paulus, noch unverkennbarer in der Disenbarung des h. Jehannes (,die Engel'), wesentlich unterschieden von den "Aeltesten", wenn auch, wie bei dem römischen Clemens, die beiden Titel "Presbuter" und "Episkopen" noch häusig unterschiedes gebraucht werden.

Diakonat, zunächft zur Armenpslege und Agapenbesorgung eingesett (Apftgesch. 6, 2), und wenn auch Anfangs, wie in Jerusalem, von der Stufe der Preschter noch nicht losgelöst, doch bald (nach 64, in den Bastoralbriesen) davon geschieden. Den Diakonen entsprechend wurden denn auch Diakonissen aufgestellt. Neben diesen ordentlichen Gnadengaben gab es außerordentliche (Charismata).

Die Taufe vermittelte den Eintritt in das irdische Reich Gottes, welches die Apostel zu regieren gesetzt waren. Ihnen allen war die richterliche (Binde- und Löse-) Gewalt, Petrus aber die Schlüssel-gewalt, d. i. die Gewalt des Hausvaters, zu öffnen und zu schleßen, übergeben. Die Gewalt zu binden und zu lösen, Sünden nachzulassen, übergeben. Die Gewalt zu behalten, schloß die Besugniß der Zulassung oder der Ausschließung aus der kirchlichen Gemeinschaft in sich. Auch letztere sand schon in den Tagen der Apostel statt (II Thess. 3, 6. 2. Joh. 10, 11. I Kor. 5, 3 u. s. s. Die Wiederversöhnung geschab in der Form der Selbstantlage, des Flehens um die Fürbitte der Gemeinde, in der öffentslichen Buße.

Der Gottesbienst fiel zum Theil ganz mit bem driftlichen Gemeindeleben zusammen, er war theile homiletisch erbaulich, theile eucharistisch-sacramental: seinen Mittelpunkt bildeten die Liturgie, bie Feier des Abendmables und die damit verbundenen Agapen. Un die Stelle des alttestamentlichen Sabbaths trat der Sonntag zur Erinnerung an die Auserstehung des Herrn (Ep. Barnab. c. 15) Oftern und Pfingsten wurden im Anschlusse an die betr. Feste der Juden, aber mit Beziehung auf Chrifti Auferstehung und die Berabtunft des h. Beistes gefeiert. Die Chriften waren ein ,betendes Bolf', denn ,Gottes Bille war in ihrem Herzen, Gottes Namen auf ihren Lippen, Gottes Reich ihre Hoffnung.' Das Gebet des Herrn und der Pfalmengesang füllten vornehmlich die Stunden des Gebetes aus. Die Fürbitte für die Brüder wie für die Feinde war ein Gebot Christi: denn seine Religion war eine Religion des Areuzes, die Beduld und Ergebung untericheidendes Merfmal der Christen gegenüber der verbitterten oder apathischen Gemuths. verfassung der Heiden. Die Aufnahme des Areuzes Christi schloß von selbst bas Bengniß für ben Berrn, bas Martyrium felbit auf Roften bes Lebens in fich, wie fie anderseits zu der engern Rachfolge des herrn, ber christlichen Ascese, der Birginität und dem Cölibat führte. Heiligung des Geschlechtslebens war in dem Colibat fuhrte. Die Heiligung des Geschlechtslebens war in dem Jacramentalen Charakter der Ehe, ihrer Unauflösdarkeit und dem Berbot der Polngamie ausgesprochen. Auch die zweite Ehe galt als unräthlich und namentlich mit dem geistlichen Amte unverträglich. Die Einschärfung der Arbeit als Pflicht, des Almosens als Schuldigkeit, der thätigen Bruderliebe füllte die Kluft zwischen Reichen und Armen aus; die Abschaffung der Stlaverei ward, wenn auch nicht ausgesprochen, doch angebahnt, der Geschors an gegen geistliche und weltliche Obrigkeit auf religiöse Bewegsaründe zurückersicht kurz die Regeneration der gesammten Gesellich aft grunde gurudgeführt, furg die Regeneration der gesammten Gefellichaft. nach den Lehren und dem Geiste Chrifti eingeleitet.

- 1. **Charismata.** Die reiche Ausgießung der Geistesgaben (I Kor. 12, 28), welche ursprünglich in ihrer auffallenden Erscheinung das Gemeindeleben fast besdingte, verlor sich in dem Maße, als eine festere corporative Gestaltung und Absütusung des kirchlichen Amtes vor sich ging. Im Galaterbrief werden noch die Bneumatischen zur Berwaltung des Umtes der Rüge angewiesen (Gal. 6, 1): in den aus der 1. Gesangenschaft geschriebenen, noch mehr in den Bastoralbriesen wersden Bischofe und Diakonen erwähnt, und ein von dem charismatischen ganz verschiedener Zustand der Gemeinden entworsen.
- Der Gottesdienff (vgl. Sarnad b. driftl. Gemeindegottesbienft im ap. u. altfath. Zeitalt. Erlang. 1854. Rliefoth Lit. Abh. Bb. 4. Schwerin. 1858. \*Brobft Liturg. d. drei ersten driftl. Jahrb. Tubg. 1870). Die Apostel gingen zunächst noch in ben Tempel beten (Apgich. 3, 1; 2, 46. Lut. 24, 53) und bedienten sich zur Predigt anfangs vorzüglich der Halle Salomons. Außerhalb Beruialems manbten fie fich junachft nach ben Sonagogen. Daneben bestand bas Bedürfniß eines eigenen Raumes für jenen "Opferaltar, von welchem Diejenigen nicht effen burften, welche bem Belte bienten" (Bebr. 13, 10); bas "Brechen bes Brodes' geschah nar' olnov (Apgesch. 2, 46) in der Regel wol in dem Oecus ober vinseado eines Brivathauses. So dienten in Rom has Haus der Priscilla und Mauila's (Rom. 16, 5), bann bie vornehmeren Bohnungen bes Budens, ber Euprevia ju Culftatten, Die oft febr geräumig und beren Deden bemnach durch Gaulen getragen geweien fein muffen. — In den Berfammlungen wechselten Borlefung aus bem A. T., Erklärung berfelben, freier Bortrag und Gejang mit Gebet (Rol. 3,18. I Jim. 4,13), auch die apostolischen Briefe murben gelesen (Rol. 4,10, I Tim. 5,27). Wejungen wurden außer ben Bjalmen wol icon eigene humnen und Dogologien Enb. 5, 19, Rol. 3,16). Die Weibe von Brod und Bein burch die ergagistia I Ror. 11,24 ober evlogia eb. 10,16 (welcher Rame bann auf Die gejegneten Glemente jelbst überging) bildete nebst bem Genug berjelben bie eigentliche liturgische Teier, mit ber im Anichlusse an bas Beispiel Christi und wol auch an die üblichen griechiiden Spisitien die "Liebesmable" oder "Mablzeiten des Herrn" (Mgapen) verbunden wurden. Ungewiß ift, ob fie vor ober nach ber Encharistie statt batten, die übrigens meift ober boch bäufig Abends gebalten murde (Apostelgeich, 20, 7-11). Bgl. Drescher De vet. Christ. Agapis. Giss. 1824). Der Brudertuß' (φίλημα Tros) schloß die Feier (Röm. 16,16, I Petr. 5,14).
- 3. Die Faufe geschab durch Untertauchung auf den Ramen der beil. Treisaltigleit. Daß auch mumündige Rinder getaust wurden, ist aus den Schriften der Apostel nicht ersichtbar, wenn anch nabegelegt (Apstgesch. 2, 39: 16, 33; I kor. 7, 14: und von Origenes als apostelische Tradition bezeugt (Comm. in Rom. 5, 9).

   Die I kor. 15, 29 erwähnte Tause önde rade und behus Erlangung der christlichen Aurbitte für Solche tausen ließen, welche nit der Absicht, sich tausen zu lassen, aber ver Ersüllung dieses Borsabes, gestorben waren.

   Die von Jak. 5, 14 verordnete Kranfen salbung mit Gebet ist nicht als Charisma, sondern als Sacrament auszusassen, da ihre Spendung den "Breschren", nicht den "Kneumatitern" überwiesen st.

   Die Permanenz des Opfers Jesu ist von Paulus binreichend ausgesprochen "Gebr. 7, 24), die Encharistie wird von dem Apostel ossendar als Ergebniß der Ein beit von Haupt und Gliedern und wiedernm als Mittel zur Erbaltung diese Einbeit ausgesäßt.

   Die Fortpslanzung der priesterlichen Gewalt und Weibe geschab durch Handeaussegung mit Gebet (Appesch. 6, 6: 13, 3: I Tim. 4, 14: II Tim. 1, 6).

- 4. Die **Che** mit Heiben konnte als ber Jbee ber wahren Ehe in Christo nicht entsprechend erachtet werden. Die Unauslösdarkeit ward also auf sie nicht angewandt, doch der ungläubige Theil als geheiligt erachtet, wenn er dem Glauben des andern nicht seindlich entgegentrat. Die Ehelosigteit der Kirchendiener warl gewiß bereits als dem Beruse des Priesters einzig entsprechend angesehen, aber nod nicht zum Geseh erhoben; doch sollten die Preschuter und Diakonen nur Eines Weide. Mann (vgl. I Tim. 3, 3 wo vom Bischof Rede ist), die Diakonissen Wittwen Eines Wannes sein. Die alte Kirche nabm an, daß die Apostel im spätern Leben de Ebe ganz entsagt hätten, wogegen I Kor. 9, 5 nur anscheinend spricht, da es sid hier nicht um Gattinnen', sondern um dienende "Schwestern' handelt.
- 6. Das Leben der Christen war in der Apostelzeit, wie es noch der Beri des Briefes ad Diogn. c. 5 schilbert, ,ein Leben im Fleisch, aber nicht nach den Fleisch: ein Bohnen auf der Erde, aber ein Bandeln im himmel'; die Gemeind bildete ,Ein herz und Eine Seele, die alle Dinge gemein dielt' (Apg. 4,32; 2, 44) Bruderliebe, Erbebung des entwürdigten weiblichen Geschlechts, Achtung und Frei beit der Judividualität, Anerkennung der Menschemwürde auch im Stlaven, freiwillige Gütergemeinschaft bildeten die Hauftzüge. Daneben gab es freilich auch in de frühesten Kirche Schäden: Heuchelei (Apg. 5) und Streitzucht (eb. 6) sührten zi mancher Trübsal, in den reichern Gemeinden sehlte es nicht an Weltsinn und schweren Aergernisse, das in einzelnen Fällen zur Ausschließung führen mußte (Gesch. des Plutschänders in Korinth. I Kor. 5, 1). Bgl. Arnold Erste Liebe, d. i. wahre Ab bildung d. ersten Christen. Lyz. 1696. \*Mamachi Costumi dei primit. Christiani 3 voll. Rom. 1753. (Pentsch Augsb. 1796).

#### § 17. Litteratur der apostolischen Kirche.

Bgl. Die Ginleitungsichriften ins D. T.

Der Herr hat den Seinigen aufgetragen, das Evangelium mündlich zu verfündigen, ein Gebot, das gewiß nicht um sonst und willfürlich gegeben war: nur genügende, fast zwingende Gründe konnten demnach die Apostel veranlassen, sich der Schrift zu bedienen. — Neben der neutestamentlichen Geschichtschung, an welcher sich Matthäus, Marcus Lukas, Johannes mit je einem Evangelium und wiederum Lukas mit der Apostelgeschichte betheiligten, bilden die Briefe der Apostel Paulus Betrus, Jacobus, Judas und Johannes und die Apokalppse des letztern den codex legis christianae, der von jeher in der Kirche als göttlich inspirirt gehalten wurde.

1. Die Apokalypse (vgl. \*Stern, Comm. Schaffb. 1854) ist vielfach (sie von Barthol. Holzhauser, Bossue, Bengel, Anberlen) als ein prophetisches Compen dinm der Welt- und Kirchengeschichte dis zum Endgerichte ausgesaßt worden, ein Aussalfung, die zu mancher schiefen Beurtheilung der kirchengeschichtlichen Entwickelung geführt hat. Der eigentliche Kern der Weissagungen beschräntt sich wol auf di Schicksale der K. unter dem römischen Reiche, erst mit c. 20 gebt die Prophezischer den Bestand des letzern binaus, schildert das "tausendsährige Reich" und nach Ablauf der 1000 J. das Wiederaussehen der das heidnische Rom beberrschender Wacht Satans, welcher durch die Parnsie des Heilandes ihr Ende erreichen soll.

2. Eine Anzahl apokrypher Schriften tragen die Namen einzelner Apostel, geboren aber in ihrem jetigen Bestand meist der folgenden Periode an. Bgl. unten § 37.

#### § 18. Die Entwickelung der Lehre.

Megner b. Lehre b. Apostel. Lpg. 1856. — \*Döllinger Chriftenth. 3. 142 ff. — D. Pfleiberer Das Urchristenth., f. Schriften u. Lehren in gesichitt. Zusammenhang beschr., Brl. 1887.

Der Lehrvortrag der Apostel war zunächst geschichtlicher Art. Sie verkündigten das Leben, die Thaten, den Tod und die Auserstehung Jeju und zeigten bie Uebereinstimmung biefer Begebenheiten mit ben Beisjagungen des A. B. und daraus die Messianität Christi. Es schloß sich daran die Predigt vom Evangelium, vom Glauben und der Rechtsertigung, von der Gemeinschaft der Christen, von der Auferstehung des Fleisches, der Biederkunft Chrifti und dem ewigen Leben, dem entsprechend die Auf forderung zur Annahme des Evangeliums und der Taufe. Die Rraft des Geistes, der aus ihnen sprach, und das hingebende Zeugniß der Apostel erwedte den Glauben ber Buhörer (fides ex auditu, I Ror. 2, 4. 5). Indem aber der Glaube an das Wort Gottes gefordert und als Wurzel der Erlösung bingestellt wurde (Rom. 1, 16), ward die Erkenntniß der im Glauben erfaßten Wahrheit nicht ausgeschloffen. Dies zeigte sich bald der Opposition des pharifäischen oder sadduzäischen Indenthums gegenüber, beffen die Bedeutung und Freiheit des Evangeliums beschränkender Beift zunächst in der Form des einfachen Judenchriftenthums, dann in Aleinasien während der letten Jahre der paulinischen Thätigkeit daselbst als judenchristliche Gnosis in die Kirche einzudringen suchte. Diese γίοσοφία οδ κατά Χριστόν lehnte sich zum Theil an orientalische Theo forbie an, trennte den Beltichöpfer von dem wahren Gotte, faßte die Menichwerdung Chrifti, den sie aus seinem Besensverhältnisse zu Gott berausjepte, dotetisch. Dieser falichen Gnosis septe ber h. Johannes icine çıdosopía nará Xpistóv entgegen, den Doketismus bekämpste er in icinem I. Briefe, mahrend Petrus (Br. II) und Judas die antinomisti iden Answüchse dieser in willfürlicher, bald überspannter, bald latitudi narischer Asceje und Sittenlehre sich gefallenden Richtung verurtheilten.

1. Die Lebre vom **Vetrinismus** und **Vaulinismus** als zweier sich diametral und seindlich gegenüberstebender Formen des Urchristenthums ist eine horotheie der alten Tübinger Schule (Baur D. s. g. Pastoralbriese; 1835. Baulus 1845; K.G. I Bd.; Schwegler Rachapost. Italter 1846; Zeller d. Arostgeich. 1854). Historisch ist nur die häusige Anseindung des Apostels Paulus durch Judenchristen: daß Petrus an der Spisse der letztern gestanden, ist eine rein unerwiesene Bermuthung, wenn sich auch in dem Charatter und der Aufsassungsweise der Apostel verschiedene Grundrichtungen erkennen lassen. Gebenso besteht zwischen der Rechtsertigungslebre Pauli und Jacobi kein Gegensaß, sondern nur ein theils icheindarer, theils resativer Unterschied, indem dei Beiden nur verschiedene Seiten des Einen rechtsertigenden Glaubens betont werden.

- 2. Säresteen und Secten. a) Mazaräer und Ebjoniten. Die Jubendriften ber ftrengen und ber gemäßigten Bartei (lettere Betriner gen.) lebten in Berusalem vereinigt bis zum Ableben bes B. Jacobus b. J., nach beffen Tobe bie Betriner ben Simeon, die Judaisten ben Thebutis zum Bischof mablten; bas Schisma dauerte auch nach der Zerstörung der b. Stadt fort; beide Parteien hatten sich vor bem hecre Bespafians in bie Wegenben jenfeits bes Jordan und am Tobten Meere Bella und die Detapolis) geflüchtet, wo die Judaisten Nachbaren ber Effener wurden und jum Theil ihre theosopbischen Anschauungen annahmen. Als Abkömm= linge der armen Gemeinde zu Jerufalem hießen die Ausgewanderten Bernfalen (Arme); der Rame blieb ber ftrengen Bartei, mabrend die Betriner theils unter Sabrian fich in ber Aelia Capitolina wieder mit ber beidenchriftlichen Gemeinbe vereinigten, theils am Tobten Meere gurudblieben und in Abgeschiebenheit von ber gesammten firchlichen Entwickelung burftige Begriffe von Chriftus und eine unvoll= ftanbige Renntnig ber neutestamentlichen Schriften bewahrten (Ragaraer). Die eigentlichen Ebjoniten (zuweilen auch (Ragaraer gen.) hielten bie 3bee eines irbischen Meffiasreiches fest und faben in Chrifto einen mit gottlichen Rraften ausgerüfteten Menichen. 3m 2. 3h. (wo fie von Ignatius von Antiochien icharf betämpft wurden) gewannen sie hauptsächlich Bedeutung und riefen allgemeine Opponition ber Kirche und in Folge beffen entschiedenere Unterbrudung bes f. g. petriniichen Elementes hervor, welches die Tübinger Schule irrthumlich für ibentisch mit bem Ebjonitismus balt. (S. \*hefele Rirchenleg, III 358.)
- b) Cerinth und ber Poketismus (Iren. I 23—26. III 11. Philosoph. VII 28, 33. Epiph. Haer. 28. Philastr. Haer. c. 36. \*Massuet. Diss. in Iren. I. \*Hilgers Haer. 28. Philastr. Haer. c. 36. \*Massuet. Diss. in Iren. I. \*Hilgers Häref. I 152 f.) Bon Geburt Jude und ursprünglich streng judaistisch gesinnt vermischte Cerinth später philonisch zu och ursprünglich streng judaistisch gesinnt vermischte Cerinth später philonisch zu och einem Anschausungen mit dem Christenthum. Dem verborgenen Gott, dem Princip der Gessterwelt, stellte er als zweites Princip die ewige Materie entgegen, die von einem niedern Neon (dem Demiurg, d. i. dem Jedovah der Juden) zum κόσμος gebildet ward. Seinem Analismus entsprechend tonnte Cerinth in Christo teine wahre Wenschwerdung des 16γος anersennen: !Zeins ist ihm Mensch, die der ανω Χριστός in der Taufe auf ihn berabsam, der ihn aber beim Tode wieder verließ. Die Berleugnung Christi in der Bersolgung war die Folge dieser Geringschäung der Person des Ersöfers Seitens der Desten. Nach Caius v. Rom (Eus. III 29) sehrte Cerinth auch den irdisch-sleischlichen Chiliasmus (an den übrigens auch orthodoge Läter, wie Papias, Zustin, Frenäus, mit Berufung auf Apot. 20, 2—6 glaubten) und verwarf die paustinischen und jobanneischen Schriften.
- c) Die Aikolaiten (Lange b. Jubenchr., Ebion. und Nic. Lp3. 1828, Seefemann Die Nikol., th. Stud. u. Krit. 1893, 47), von Frenäus zu den ersten Gnostifern gezählt, huldigten dem ausschweisendsten Antinomismus dis zur Weibergemeinschaft und Unzucht (Apot. 2, 6. 24. 15). Sie nannten sich entweder nach dem Apg. 6, 5 erwähnten Diakon Rikolaus oder nach ibrem gnostischen Princip vinav τον λαόν = DY D, daber auch Balaamiten gen. Ter Ausspruch des Nikolaus παραχοήσθαι τη σαφεί dei soll nach Clem. Al. von ihnen mißbentet worden sein.
- d) Simon Magus aus Samarien (Philosoph, lib, VI. Iren, I 23 Epiph, XXI 1. \*Hefele K.-L. X 154), bessen bistorische Realität von Baur Gnosis 310 (Simon soll nach ibm nicht Stammvater, sondern Abbild bes Gnosticismus,

ber Simonismus nur eine Abstraction von ben bistorischen Systemen, Simon ber Bertreter bee gnoftischen Beibenthums fein), geleugnet wird, erscheint zuerft Apgefch. 6, 9, wo er von dem Diaton Philippus sich taufen ließ (um 36) und den Aposteln Betrus und Johannes Geld bot, wenn fie ibn bie Runft, ben h. Beift zu ertheilen, lebrten. Er galt in ber alten Rirche als Bater aller Barefieen (Iren.: Simon Samaritanus, ex quo universae haereses substituerunt). Als Goët burchwanderte er vericiedene Länder (nannte er sich ja δύναμις του θεου ή μεγάλη Apg. 8, 9), gelangte in Rom ju großem Anseben, ja ju göttlicher Ehre: nach Juft in Apol. I 26, Bren., Tertull. u. A. foll ibm auf ber Tiberinfel fogar eine Statue mit ber Aufichrift: Simoni Deo sancto errichtet worden fein, vielleicht eine Sage, Die aus ber irrthumlichen Lesung einer 1574 auf ber Tiberinfel wieder entdedten, der fabinischen Gottheit Semo Sanctus gewidmeten Saule (Semoni Sanco Deo Fidio sacrum vgl. Otto Iustin. I 192) entstand. Rach spätern Rachrichten fam S. bei einem zweiten Aufenthalt in Rom mit Betrus zusammen, durch beffen Gebet er auf dem Forum Romanum gur Erbe niederfturgte, als er fich gen himmel gu fliegen unterfing (Arnob. adv. gent. I 2. Const. ap. VI 9). In den Clementinen i. u. ift fein Leben vielfach ausgeschmudt. Seine Lebre ift febr duntel: was die alten Barejeologen als folche barftellen, fann nur ein Abflatich bes fpatern valentinianischen Softems fein: Simon war ohne Zweifel ein Pfeudochriftus und gab sich als eine Ericheinung bes ewigen unwandelbaren Seins (baber bie Beinamen, melde er sich gab: δ έστώς, der Stehende, auch sermo Dei, λόγος, παρακλητός) aus. Bbilonifc lebrte G. Neonenreiben, an beren Spige bie gevola ftand, aus welcher Engel und Erzengel, auch der Demiurg und Judengott, bervorgingen. Diese niederen Beifter wurden eifersuchtig auf die ervora und verbannten fie in den menschlichen norper: bamit mar ber Sieg bes Bofen über bas Bute und bie Erlofungsbedurftigfeit ber Belt ausgesprochen. Der bochfte Gott jandte endlich feine μεγάλη δύναμις in Simon berab, ber bie aus einem weiblichen Rorper in ben andern gewanderte ervoia (, Brunitos', Die Geschändete) endlich in der inrifchen Bublerin Belena fand wel eine Personification bes aus der Materie zu befreienden Geistes, wie die Achamoth Balentins, j. u.). Die Erlojung geschah burch Ertenntnif Simons als ber böchten Gottestraft. In ber Sittenlebre waren S. und feine Schule antinomistisch, für fie gab es weber Sittlichkeit noch Unsittlichkeit. - S. legte auch in jest fast völlig verlorenen Schriften feine Lebre nieder (Bruchft, bei Grabe Spic, I 305); feine Schuler, die sich bis ins 2. Ih. bes. in Sprien, Phrogien und Rom erhielten, ver faßten die apotropbe "Predigt Betri' und ein Evangelium u. d. T.: "Die vier Enden ber Belt (Cotel. PP. apost. I 347). Bon ben verschiedenen Barteien, in welche nich bie Schule G.'s theilte, verdienen bie Menanbrianer (nach Menander gen., der E.'s Nachfolger als Führer ber Secte war, fich noch über ihn stellte und eine Baffere und Teuertaufe einführte) und Dofitheaner Erwähnung. Dofitheus, Anfangs S.'s Lebrer, ward bann fein Schuler, boch verwarf er bie Meonenlebre und ben Antinomismus, lebrte die Ewigfeit der Belt und die Beibebaltung des (Orig. adv. Cels. l. I und VI. Epiph. Haer. 13.) Geiches.

3. Die Logoslehre des hl. Johannes bezeichnet den höbepunkt der neutestamentlichen Gotteslehre. Der Ausdruck Logos insinuirt in seiner ursprüng lichen Bedeutung (Wort) die Selbstffändigkeit, den hopostatischen Charafter des Logos, in seiner abgeseiteten aber den Indalt, das Wesen desselben, die göttliche Weisdeit oder den göttlichen Verstand. Der Evangelist sehnt sich durchaus an das A. T. an, in dessen protokanonischen Schriften dem schöppferischen Worte Gottes bereits eine

tiefere als bloß eigentliche Bebeutung beigelegt wird, während in den deuterol nischen Büchern die Weisheit Gottes unzweideutig als eine Wesenheit und als sitzerin des göttlichen Thrones erscheint. An die göttliche Offenbarung des galso, nicht an die viel spätere alexandrinische Philosophie (des Philo) schließt sit sohanneische Logosehre an, eine indirecte Beziehung derselben auf den jüdi Alexandrinismus kann man insoweit zugeben, als ihre äußere Berantassung in der Cerinthischen Gnosis, als einem Synkretismus von christlichen alexandrinischen Elementen, sag. Man kann nur fragen, weshalb sich der Abem jüdisch-alexandrinischen Sprachgebrauch anbequemte. Er konnte dies aber, dieser Sprachgebrauch eine tiese, erst durch die christliche Gotteslehre recht zu wickelnde Wahrheit enthielt, und er mußte es, weil jener Sprachgebrauch be allgemein verdreitet und in antichristlichem Sinne unter die Wenge gebracht wi war (Kgl. \*Ruhn Trinitätss. S. 62 f.).

# Zweite Veriode.

## Das Zeitalter der Perfolgungen.

100-312 n. Chr.

## A. Reußere Geschichte der Kirche.

- a) Euseb. H. e. und die übrigen Historiter des 4. u. 5. Ih. Bgl. oben § 5, 1, namentlich auch die Hist. Byzant. Par. 1645 (42 voll.) und Benn 1828 ff. ed Niebuhr (47 voll.) und die Conciliensammlungen.
- b) \*Tillemont Mémoires pour servir à l'hist, eccl. des six premiers siècles. Par. 1693 (16 voll. 4°). Schaff Gesch. d. alt. K. bis zum Ende des 6. 36. 1867. A. Ritsch b. Entstehung der alts. R. 2. A. Bonn 1857.

#### § 19. Ausbreitung des Chriftenthums.

Fabricius Salutaris lux Evangelii Hamb. 1731. — \*Mamachi Origg. et Antiqq. lib. II. — \*Schelstrate Antiqq. eccl. Rom. 1632. — \*Chamard Les églises du monde romain pend. les trois prem. siècles, Paris 1877. — Aubé Rev. hist. 1878, mai sq.

Unspruchslos und geräuschlos, ohne äußere Aufregung, durch die innere Kraft des Evangeliums und ohne ein anderes Mittel als das freie Wort verbreitete sich in dieser Periode das Christenthum über alle Provinzen des römischen Reiches. In Asien besestigte es sich in Edessa (wo ein christlicher Fürst, Abgar Bar Manu um 170 herrschte), drang es in Versien, Medien, Parthien und Bactrien ein; von Neuem zeigte es sich im 3. Ih. in Armenien, Origenes brachte es nach Arabien, wo ja schon der Paulus und nacher Pantänus gepredigt hatten. In Africa fam die neue Lebre von Alexandrien aus zu den Kopten, während, wahrscheinlich von Rom aus, rasch außtüchende Kirchen in dem proconsularischen Theile Rumidien und Mauretanien) gegründet wurden. In Gallien, wo sich das Christenthum der Rhone entlang und zunächst durch kleinasiatische Glaubensbeten verbreitete, desgleichen in Spanien, Britanien und in den Rhein- und Denanländern gab es im 3. und zu Ansang des 4. Ih. bereits viele und blübende Gemeinden, zweisellos schon im 1. Ih. Christen.

- Bir fennen nur die Namen einer verschwindend fleinen Babl von Glaubensboten; nur wenige werden genannt, weil eigentlich alle Christen es waren und jedem bie Ausbreitung des Glaubens am Bergen lag. Um fo bemerkenswertber ift es, daß trop bes hingebenden Gifere nach diefer Richtung ber Beift bes rudfichtelojen Profelytismus, wie bet ben Juden und Sectirern, niemals in ber Kirche auftam und bas Bachethum der Gemeinden jo ftill war, daß Tert. ad Scapul. c. 2 fagen founte: utique ex disciplina patientias divinae agere nos satis manifestum esse vobis potest, cum tanta hominum multitudo, pars paene maior civitatis cuiusque, in silentio et modestia agimus, singuli forte noti magis quam omnes, nec aliunde noscibiles quam de emendatione vitiorum pristinorum. Die Tübinger Schule (Baur, Beller) findet nach dem Borgange Gibbons (Hist. of the decline of the Rom. emp. VI 1. c. 16), daß die raiche und leichte Ausbreitung bes Chriftenthums fich baraus natürlich ertlärt, weil letteres nur bas Probutt ber vorhergebenden geschichtlichen Entwidelung, die ,reife Frucht von Juden- und Beidenthum' gewesen, eine Ansicht, die ebenso unpspehologisch als unbistorisch ift.
- 2. In Nien waren die bedeutenbsten Gemeinden diesenigen der Aelia Capitolina und von Chasarea Stratonis in Palästina, von Edessa (dessen Archive für die christl. K.G. wichtig, (vgl. Ancient syriac Documents relat. to the earliest etablishment of Christianity in Edessa and the neighbouring countries, from the earliest times to the beginning of 4 th century. Disc. ed. etc. by Cureton, with pres. by Wright, Lond. 1864), Antiochien, Seleucia und Atesiphon, Bostra; serner die phönicischen Kirchen Tyrus, Sidon, Berntus, Tripolis, Byblos; in Aleinssien außer den aus der Apostelgesch. bekannten Synnada; Casarea in Kappadocien, Sinope und Neucasarea (Gregor d. Thaumaturg) im Pontus, Rikomedien und Casarea in Bithynien (wo Plinius Statthalter war). Bgl. Tixerant Les origines de l'Église de l'Edesse et la leg. d'Abgar. Par. 1888. Dazu Harnack Th. Litz. 1888, no 26.

In Africa (\*Morcelli Africa christ. Brix. 1816. Münter Prim. eccl. Afr. Copenh. 1829. \*De Rossi de christ. titul. Carthag. im Spicil. Solesm. IV. 1858) ward Evrene mit der Pentapolis bedeutend; viel mehr noch die alegandrinische und karthagische Kirche; um 250 erwähnt Epprian bereits eine Svnode von 90 numidischen Bischöfen. Die frübe Ausdreitung des Christenthums in Alegandrien und dem untern Nilthal kann nicht zweiselkaft sein (vgl. Améline au) Documents pour servir à l'hist. de l'Égypte chrét, aux IV. et V. siècles. Par. 1888).

In Italien (\*Ughelli Ital. sacra 2 ed. Venet. 1717 f.) muß das Christenthum sehr rasch sich verbreitet baben; um die Mitte des 3. Ih. scheint Rom etwa 50 000 Christen gezählt zu baben. Nach Spanien (\*Florez España sagrad. Matrit. 47 Bde. 1754—80. 51 Bde. 1879) sollen Betrus und Baulus sieden Wissionäre geschickt baben, darunter Torquatus; die Sage (neuestens vertheidigt von \*Gams KG. Spaniens I) rubt eigentlich nur auf dem Zeugniß der spanischen Liturgie. Gebenso sollen die Apostel schon sieden Jünger nach Gallia chrisiana der Benedictiner, Par. 1715—86 und neuausgel. 1858 ss.) und an den Reien sin Wainz der h. Crescenz, in Trier, Köln, Tongern, Eucharius, Balerius und Waternus) gesandt baben, während die Gründung der ku. zu Paris, Toulouse, Narbonne, Arles, Clermont, Tours, Limoges nach Greg. Tur. Hist. Franc. I 28. X. 31 erst durch Sendlinge des B. Fabian um die Mitte des 3. Zs. geschah. Seit dem 17. Ih. wird über das apostolische Alter der Kirchen der Provence (Ueber den

Apostolat der h. Magdalena, Lazarus und Martha vgl. jest gegen \*Faillon Monum. inedits sur l'ap. de Ste. Marie Mad. etc. en Provence, Par. 1865, \*Tuchcene Faster épiscopaux de l'ancienne Gaule, I Par. 1894) und berjenigen von Arles, Toulouje, Narbonne, Baris, Limoges, Clermont, Augerre, Bienne, Tours, Mep. Trier, Tongern, Köln, Mainz geftritten et adhuc sub iudice lis est. Um 158 ertlart Frenaus Adv. haer. Ι 10: καὶ οὖτε αὶ ἐν Γερμανίαις ἰδουμέναι ἐκκλησίαι άλλως πεπιστευάκασιν, ἢ άλλως παραδιδόασιν, οὖτε ἐν ταῖς Ἰβηρίαις ούτε εν Κέλτοις ούτε κατά τας ανατολάς, ούτε εν Αλγύπτω ούτε εν Λιβύη, ούτε αί κατά μέσα τοῦ κόσμου ίδουμέναι. Achnlich Tert. Adv. Iud. 7: etiam Getulorum varietates et Maurorum multi fines, Hispaniarum omnes termini et Galliarum diversae nationes et Britanorum inaccessa Romanis loca, Christo vero subdita, et Sarmatarum et Dacorum et Germanorum et Scytharum etc. . . . in quibus omnibus locis Christi nomen, qui iam venit, regnat. Arnob. Adv. gent. 1: si Alamannos, Persas, Scythas idcirco voluerunt devinci, quod habitarent et degerent in eorum finibus Christiani. Rach fprischen Quellen bes 3. und 4. 3h. hatte Betrus in ber That Junger nach Gallien und Britanien geschickt: Didasc. Apost. bei W. Cureton und Wright Ancient. Syriac. Documents, Lond. 1864, p. 23. Euseb. bei Mai Nov. PP. Bibl. IV 121: αὐτος μὲν γα ο αμφί την Ιταλίαν και πάντα τα άμφι ταύτην έθνη έσχολαζε, und in ben Fragmenten ber Theophanie eb.: accepit manum sacerdotalem apostolorum Roma civitas, et tota Italia atque Hispania ac Britania et Gallia cum reliquis aliis regionibus finitimis ab ipso Simone Cepha, qui ascenderat ab Antiochia et fuit praeceptor ac rector in ecclesia, quam ibi aedificavit et in finitimis. (Die reiche Litteratur f. b. Rettberg AG. Deutschibs. I 73. \*Friedrich AG. Deutschland. I. \*Dobler=Gams &G. I 19 ff. Zuverlässiger find die Rachrichten über bic Gemeinden ber Donaugegenden (in Norcium, Bindelicien, Rhatien): Lorch Qaureacum, beffen B. Magimilian 285 als Marturer +), Bettau (Betavio in Steiermart, wo B. Bictorin 303 bas Martnrium erlitt), Augsburg (b. h. Afra), Conftantia und Brigantium am Bodenfee. In Pannonien war Girmium früh driftlich.

#### Berhaltniß der Christen jum romifden Staate und Bolke. **§** 20. Chriftenverfolgungen.

- a) Die driftl. hiftoriter (bej. Euseb.) und Apologeten. Lactant, de Mort. persecutorum. Acta Martyrum sinc. ed. Ruinart. 203 Martyrol. Hieronymianum ed. Florentini, Luc. 1668 zuerst fritisch bearb. von \*de Rossi und Duchesne, ed. Act. ss. Boll. 1894 (Nov. II) u. Roman. ed. Baron. 1586, ras Menol. graec. (9. 3h.) ed. Urbin. 1727.
- b) \*Tillemont Mém. eccl. u. Hist. des Empereurs. Par. 1690-1738. 6 voll. - Kortholt de Persecut. eccl. prim. Kiel 1868. - Köpke de Statu et Cond. christ, sub impp. rom. II sec. Berol, 1828. — \*De Rossi in j. Rom. sott. u. b. Bullet. di arch. christ. (j. v) — \*Champagny Les Césars, 3. A. Par. 1859 ff. - \*Araus Roma, sott. Freibg. 1872. 2. M. 1879. - \*De Richemont Catacombes. Par. 1870, 16 ff. - \*A. v. Reumont Geich, b. St. Rom. Berl. 1867. I. - \*Aube Hist. des Persecutions, 2º ed. Paris 1875. - Biefeler b. Christenverfolgung ber Cafaren bis 3. 3. 36. Guterstoh 1878. — Ih. Reim Mus bem Urchriftenth. I 90-203, Bur. 1878. - \*F. Gorres bei \*Rraus Real-Encyff. b. driftl. Alterth. Art. Chriftenverfolgungen. — Daagen Ueb. b. Grunde bes Rampfes

zw. b. heibn. röm. Staat u. b. Christenth. Wien 1882. — \*Douscet Essai sur les rapp. de l'Eglise chrét. avec l'Etat rom. Par. 1883. — Neumann Der römische Staat und die allg. Kirche bis auf Diocletian. Lpz. 1890. — \*P. Allard Hist. des persécutions pendant les deux prem. siècles. 2 voll. Par. 1885 f. — \*Le Blant Les Persécuteurs et les Martyrs aux premiers siècles de notre ère. Par. 1893.

Die Berachtung, welche den Juden bei ben Römern und hellenen zu Theil wurde, war auf die Christen, die man für eine Secte derselben ansah, übergegangen (§ 15) und steigerte sich bald zu blindem Hasse, zunächst unter dem Einfluffe der Berleumdungen und Anfeindungen, denen die Chriften namentlich feit dem völligen Bruche mit dem Wosaismus Seitens der Juden ausgesett waren, sowie durch die Aufstachelung Derjenigen, welche im Polytheismus den Quell ihres Erwerbes oder ihre Standesintereffen vertheidigten. Lächerliche Märchen (wie die Anbetung eines Gottes mit Gielstopf, Des Onochoëtes) wurden ihnen nacherzählt, furchtbare Berbrechen ihnen angedichtet (Thuesteische Mahlzeiten, concubitus Oedipodei), als Feinden ber Götter ihnen alles nationale Unglud zur Last gelegt. Daher hänfige Ausbrüche ber Boltswuth, daneben aber auch schon im ersten Jahrh. und fortan bis zu den Tagen Constantins ein geregeltes gerichtliches Berfahren, bessen Basis wesentlich die Antlagen auf crimen læsæ maiestatis, sacrilegium, superstitio malefica (magia), superstitio externa (ritus peregrini, religio illicita) bilbeten. Schon auf Grund diefer Titel des allgemeinen Strafrechtes mußten die Chriften als hostes publici, hostes humani generis, patriae, deorum atque hominum gelten. Die Eröffnung ber Berfolgungen ging bald von den Kaisern, bald von einzelnen Beamten, bald vom Bolke aus; sie erstreckten sich bald auf bas ganze Reich, bald nur auf einzelne Provinzen oder Städte, waren auch sehr verschieden an Intensität, Granfamteit und Daner. Das Evangelium ichrieb seinen Bekennern vor, auch auf Kosten des Lebens für Christo Zengniß (Martnrium) abzulegen: die es thaten hießen Confessores ober Martyres (letteres ipater gewöhnlich nur für folche gebraucht, die für ihr Befenntniß ftarben), im Gegensate zu den Abgefallenen (Lapsi). Die Bahl ber Martyrer ift nicht zu berechnen, war aber jedenfalls sehr groß: daß nicht der Geift des Fanatismus und ber Gitelfeit, fondern die flare Erfenntniß der Bflicht und bie Liebe zum herrn bas Martnrium in der Regel eingegeben, liegt in der Natur der Sache und wird anderseits durch die Acten der Martnrer und die hohe Achtung, mit welcher die Beiden das Marthrium ansahen, bestätigt. Unbefonnenes und fanatisches Zudrängen zum Blutzengenthum ward zudem von der Kirche stets entschieden gemißbilligt, selbst die Flucht erlaubt, wo keine besondere Pflicht zum Bleiben mahnte.

1. Die aus der Apostelg. bekannten **Verfolgungen** wurden Seitens der Juden sortgesett, auch nachdem Jerusalem zerstört (70 nach Chr.) und die Selbsteständigkeit der Nation vernichtet war; sie erhob sich namentlich von Neuem und aufs blutigste, als der Pseudo-Meisias Bar-Cochba (Sternensohn IV Moj. 24, 17) die in Palästina zurückgebliebenen Juden gegen Rom aufwiegelte und die palästinensischen Christen den falichen Messias nicht anerkannten, noch sich an der Jusurrection betweitigen wollten. Der Ausstand des Bar-Cochba ward niedergeschlagen (135) und zusiden Trümmern von Jerusalem die Aelia Capitolina von Habrian gebaut, kemzude durste sie betreten. Seither konnten die Juden keine offene Versolgung mehr

verüben; besto eifriger seinbeten sie die Christen durch Berleumdungen an, die hauptjächlich aus ihren Gelehrtenschulen (zu Tiberias und Babylon) hervorgingen. Die antichristliche Richtung im Judenthum besestigte sich immer mehr, alle geistige Freibeit in Menschensapung und starrster Schristauslegung gesangennehmend (Entstehung ber Rischnah, des 1. Theiles des Talmud, in dieser Periode).

2. lleber die gegen die Christen ausgestreuten Verseumdungen s. Just. Apol. I. c. 6. 13. 17. Athenag. Leg. 3. Tertull. Apol. 16. 39. 40. Minuc. c. 12. Kortholt Paganus obtrectator. Kiel 1683. Der Borwurf der Eselsanbetung merkwürdig illustrirt durch das 1857 auf dem Pasatin gesundene Spotterucisses (Deus Onochoëtes), Inschr.: AAEXAMENOS SEBETE(au) GEON, vgs. \*Garrucci il Crocif. grafito. Rom. 1857. \*Kraus D. Spotterucis. d. Pasat. u. ein neu entd. Grafsito, Freiburg 1872. Rönsch Id. Stud. u. krit. 1882, S. 23 f. Btr. der Ansichten der Heiben anlangend die Christen vgs. \*E. Le Blant Le Christianisme aux veux des paiens (Mél. d'Arch. et d'hist. 1887. VII 196); Antiqua Mater. A Study of christian Origins. Lond. 1888, dazu Academy 1888, no 825.

Ueber bas Non pluit deus, duc ad Christianos u. bgl. s. Tert. Ap. 40. Wie ungeläutert die Ansichten auch der gebildetsten Heiden oft waren, s. Tacit. Ann. XV 54. Sueton. Vit. Ner. 6.

3. (\*Thiel altrom. Rechtsanschauung bez. b. polit. Stellung ber chr. Relig. Tub. Th. Cichr. 1855, 2. \*Aube Mem. sur la legalite du Christianisme dans l'Empire romain au 1º siècle. Paris 1866. \*Le Blant Les Bases juridiques des poursuites dirigées contre les martyrs, Compt. rend. de l'Académ. des Inscr. Par. 1868.) Der und in Justinians Digesten und ber Collatio mosaicarum et romanarum legum jum Theil erhaltene Tractat bes Domitius Ulpianus (um 233) ftellte alle Gejete gufammen, welche gegen die Chriften gur Anwendung tamen. Es waren 1) Lex Iulia maiestatis; ihre llebertretung (facto, burch Emporung, ferner verbis impiis, murmuratione contra felicitatem temporum, f. Paul. Sentent. V, 29, 1. Arnob. IV. 34, endlich coitu nocturno und coitione clandestina i. Porc. Latronis Declam. in Catil. c. 19, illicito collegio, Dig. XLVII 22 begangen) wurde bestraft, indem humiliores bestiis obiciuntur vel vivi exuruntur; honestiores capite puniuntur. Sentent. V, 29, 1. Dieselben Strafen galten für 2) bas Sacrilegium, beffen man fich burch Beigerung ber ben Göttern und bem Genius des Kaifers ichulbigen Opfer schuldig machte. Das waren die Sauptanklagen: sacrilegi et maiestatis rei convenimur: summa haec causa, immo tota est. Tert. Apol. 10. Die Anklage auf beibe Berbrechen vernichtete die Privimen der Freien und stellte sie ben Sslaven gleich; . . . maiestatis causa, in qua sola omnibus aequa conditio est. Cod. Iustin. L. 4. de quaest. IX 41, baser bie joust ben Stlaven reservirte Tortur (tormenta), die Feuerstrafe (250 ausbrudlich für die Chriften bestimmt), bas Kreuz, die Degrabation auch Chriften aus dem Abel nicht erspart wurden. Die Anklage auf Magie (vgl. \*Le Blant L'Accusat, de magie dirig. contre les prem. chrét. Nogent-le-Rotrou, 1869) gegen sich die Christen leicht durch munderbare Ereignisse, namentlich die gablreichen Beilungen Damonischer rgs. Tert. Ad Scap. 4 daemones . . . de hominibus expellimus, sicut plurimis notum est: au: magicae artis conscios summo supplicio adfici placuit, id est bestiis obici aut cruci suffigi. Ipsi autem magi vivi exuruntur. Sentent. V, 23, 17. Echen bas 3molftafelgesch hatte quei malum carmen incantavit mit bem Tobe beftraft. Auch bie Aufbewahrung magischer Schriften verbot bas Beset; wesbalb die sibultinischen Bücher verbrant worden waren (Tit. Liv. XXXIX 16. XL 29.

Sueton, August. 31). Bgf. Ulp. Dig. L. 4 § 1. Famil. ercisc. (X 2) u. Paul. Sent. V 38, 18: libros magicae artis apud se neminem habere licet; et si penes quoscumque reperti sint, bonis ademptis ambustisque his publice, in insulam deportantur, humiliores capite puniuntur: non tantum huius artis professio, sed etiam scientia prohibita est. Daraus ergab sich die Aufsuchung und die Bernich-fift der hi. Schriften der Christen. Endlich war nach römischem Brauche das Betennthiß eines fremden Cultus unerlaubt. Bgl. Liv. XXXIX c. 16. Roch Macenas hatte August die Intolerang gegen jede fremde Religion und jeden Aberglauben gerathen, Dio Cass. III 36. Wie früher ber Dienft bes Bacchus, ber Ifis und bes Gerapis mar verboten worben (Val. Max. I. 3), jo unterfagte Tiberius agnptischen und judischen Aberglauben, (Senec. Ep. CVIII. Tac. Ann. II 85. Sueton. Tib. 36). — Es galt überhaupt, was Cic. de Leg. II 8 fagt: separatim nemo habessit deos; neque novos sive advenas, nisi publice adscitos, privatim colunto. Duntel und ungewiß, aber vielleicht nicht ohne historischen Grund ift die Nachricht bes Tertull. Apoll. 5, ber Senat babe unter Tiberius fich geweigert, Chriftus unter bie Babl ber in Rom erlaubten Gotter aufzunehmen. Anfange bie Dulbung bee Judenthume ben Chriften haufig zu gut tam und fie eine Beit lang sub umbraculo religionis licitae lebten, so regten sich boch sehr früh Anklagen auf superstitio externa et illicita. — Apg. 16, 21 werden Paulus und Silas icon angeflagt, weil sie adnuntiant morem quem non licet nobis suscipere cum simus Romani. Die vornehme Pomponia Graecina, in welcher De Roffi die h. Lucina vermuthet, ward unter Nero superstitionis externae beschulbigt. Tac. Ann. XIII 32. (Bgl. bagu Friedlander Sittengeich, Rome I 413, III 534. Dejj. Pomp. Graec. Regimont. 1868. \*Wandinger B. G., Freifinger Brogr., Deben. Noch erschwert wurde die ungunftige Lage ber Christen gegenüber der Gefet-1873). gebung burch bie richterlichen Beborben bei Unflagen auf sacrilegium geftattete Billfur und ben weiten Spielraum bei Beurteilung des Thatbestandes und Anwendung der Strafbestimmungen. Dig. L. 6 ad leg. Iul. peculat. (XLVII 13); sacrilegi poenam debebit proconsul pro qualitate personarum proque rei conditione et temporis et aetatis et sexus vel severius vel clementius statuere. -Ueber die verschiedenen gegen die Martnrer angewandten Strafen f. \*Gallonius De Martyr, cruciatibus, Antw. 1688 al. \* Rrans ME. II 375, \*Le Blant Les Martyrs chrét, et les supplices destructeurs du corps. Rev. arch. 1874.

- 4. Nur der, welcher aus reinen Motiven das Martvrium erlitt und nicht unbedacht dasselber aussinchte (Cypr. Ep. 81 [83 Baluz.] Conc. Laod. c. 24. Carthag. I. c. 2.), ward als Martvrer verehrt. Nachweisdar bestand schon im 3. 3h. eine Art von Canonisationspreces, eine Vindication. (\*De Rossi Rom. sott. III. 61. \*Araus Blutampullen S. 65.) Die Frage, ob man der Bersolgung durch Flucht aus dem Wege geben dürse, wurde theoretisch und praktisch verschieden beantwortet, im Allgemeinen besabend, verneinend von dem rigoristischen Tertullian (in s. Schrift De suga). Jungsrauen, welche bei der Versolgung Entehrung bedrohte, gestattete man selbst den Tod zu suchen; so Augustin u. Hieronum. In Jon. I 2: in persecutionibus propria non licet perire manu, absque eo ubi castitas periclitatur. Ueber den Geist des echten Martvriums \*Le Blant Mem. sur la préparation au martyre dans les premiers siècles de l'église. Par. 1874.
- 5. Der ichwersten Berfolgungen gablte Lactang jeche, Gulp. Cev. neun, feit Augustin De civ. Dei XVIII 52 werben beren mit Beziehung auf bie

10 Plagen Aegnptens ober auf bas zehnbörnige Thier ber Apotalopje (17, 12) gemöbnlich 10 gezählt, und zwar nach folgenden Kaisern: 1) Rero, 2) Domitian, 3) Traian, 4) Marc Aurel (Antonin 6. Augustin), 5) Sept. Sev., 6) Wagimin, 7) Decius, 8) Balerian, 9) Aurelian, 10) Diocletian. Die Ausweifung von aus Rom unter R. Claudius (um 52) mar nur vorübergebend und fetr blos die als Ditglieder ber jubifchen Gemeinde betrachteten Bubenchriften (o. Claud. 25: Iudaeos impulsore Chresto assidue tumultantes Roma expulit). 903 erfter eigentlicher Berfolger gilt ftets Mero (Tertull. Apol. c. 5. Tacit. Ann. XXV 44. Suet. Ner. 16, vgl. Schiller, S., Geichichte b. rom. Raijerreichs unter Rero, Berl. 1872, und Abb. 3. Ebr. Mommjene, Berl. 1877. Solymann Rero u. d. Christen, v. Subels Sift. Btichr. 1874, XVI, 3. Keim Mus b. Urchristenth. I, 171 f. Renan L'Antechrist. Paris 1873, Silgenfelb Die neron. Christenverfolgung; Bridt. f. w. Theol. XXXIII 216), ber, angeblich von feiner Gattin Boppaa Zabbina, einer Brofelntin bes Judenthums, gereigt, Die Chriften als Urbeber bes von ihm angestifteten neuntägigen Brandes in Rom bezeichnete. Er ließ (64 n. Chr.) die unichuldigen Chriften, um der Bolfswuth ein Opfer zu bringen, auffuchen, fie in Telle eingenabt ben hunden jum Zerreißen vorwerfen, fie mit Bech und Wachs überjogen, an Bfablen befestigt gur nachtlichen Beleuchtung ber faijerlichen Garten verbrennen. Db bie Berfolgung, in welcher die Apostelfürsten Betrus und Paulus nebft ibren Gejangenwärtern Processus und Martinianus und den adligen Grauen Anaftafia und Bafiliffa) umfamen, fich auch über die Provingen erstrectte, ift ichr fraglich. In Mailand fielen ihr angeblich Gervafius und Protafius, die beiben Maubensboten Celjus und Ragarins (beren Graber fpater Ambrofins fand) gum Schon 62 joll ber b. Bitalis, der Bater bes Gervaffus und Protaffus, 3u Ravenna verbrannt, seine Gattin Baleria auf bem Bege nach Maitand von beidnischen Landleuten ermorbet worden sein. Nach Rero's Tode 68 scheint sich die Sage weitbin verbreitet ju baben, er fei nicht gestorben und werde vor der damals als nabe bevorstebend betrachteten Parufie bes herrn als Untidrift wiedertebren. Bielleicht bat bas altefte bie Chriften betreffende epigraphische Dentmal, Die Bufdrift AVDI CHRISTIANOS SIIVOS OLORES (De Rossi Bullet, 1864, 70) aus Bentpeji auf biefe Erwartung Bezug. Doch ift ber Text nicht gesichert. Andere Indicien von Christentbum in Pompeji find bis jest nicht nachgewiesen, wenn and ofter behauptet worben; j. \*Banbinger Chriftenth, in Bompeji, Bift, pol. Mt. 1876, 876 f.

2) Vespasian (69–79) und Titus (79–81) versotzten nicht selbst, boch wurden unter ihrer Regierung Einige, wie der h. Apollinaris, erster B. von Ravenna, gemartert (vgl. \*Görres d. Christen unter Bespasians, in Itschr. f. wisensch. Theol. 1877.) Aber unter Domitian (81–96), der zugleich die Juden durch streuge Einsorderung des Jolles (didoazuor) drückte und gegen die Bersweigerer das siskalische Bersahren einschlug, wurden die Christen der Impletät (Adsarps. diespeia) augeslagt, und nach Ensedius viele dingerichtet, wenn auch die Bersotzung lange nicht so grausam war, wie die neronische. Nach Segesipp bei Eus. H. e. III 20 ließ Domitian einige Anverwandte Jein als vermeintliche Ibronstivalen nach Kom sommen, entsieß sie aber nach dem Andlick der einsachen Leute und ibrer schwieligen Hände. Die Warterung des d. Johannes ante portam latinam und seine Berbannung nach Patmos soll unter diese Regierung sallen. Um dieselbe Zeit war das Christenthum bereits in die Familien der hoben römischen Aristostatie gedrungen: die in den Erüften der h. Lucina und des d. Callist auf der Via Appia gesundenen Grabsteine bezeugen das christliche Beseuntniß in den

770

Haulern der Octavii, Caecissii, Cornesii, Aemissii, Memissiani (Fusion der Aemisti Pauli und der Cornesii Scipiones); Atticus, Cicero's Freund, und Usinius Pollio hatten unter ihren Nachsommen Christen: auch in der kaiserlichen Familie der Flavier gab es deren. Der Sohn von Respasians älterm Bruder Sadinus, T. Flavius Clemens, war mit Fl. Domitissa, einer Schwestertochter Domitians, vermäblt und durch sie Bater zweier Söhne, welche der Imperator als Erben des Reiches sorgfältig durch Quintissan erziehen ließ. Clemens wurde 95, gleich nach abgegebenem Consulate, des Judaissirens und der Vernachlässigung der öffentlichen Gebräuche angestagt und hingerichtet. Ebense Acisius Gladriv, Nachsomme des Siegers über Antiochus dei den Thermopolen. Fl. Domitissa ward nach der Insel Pandataria verdannt, von ihren Kindern ward nichts mehr vernommen. Die weitern Nachrichten der christlichen Tradition sind durch die neuesten Forschungen De Rossis zum Theil glänzend bestätigt worden. Fl. Plautissa, des Consuls Clemens Schwester, soll der Enthauptung des h. Paulus beigewohnt und ihrem Hause nach der Insel Pontia verdannt, wo noch am Ende des 4. Jahrh. die Felsendöhlen gezeigt wurden, in denen sie gewohnt.

3) Nachdem Merva (96-98) ben Christen Dulbung erwiesen (Dio Cass. LXVIII 1. Tert. Ap. 5) folgte die verbängnißvolle Regierung des Fraian (98— 117, vgl. F. Görres Traj. u. d. christl. Tradition, i. Ztschr. f. wissichftl. Theol. XXI, 1), beffen Gefet gegen die Hetarieen (verbotene Genoffenschaften) auf die Christen angewandt ward. Zum erstenmal wurde hiemit ein förmliches Wesetz gegen dieselben erlassen: conquirendi, erklärt der Raiser in s. Brief an Plin. (Ep. X 98) non sunt; si deferantur et arguantur, puniendi sunt; ita tamen, ut qui negaverit, se christianum esse idque re ipsa manifestum fecerit, i. e. supplicando diis nostris, quamvis suspectus in praeteritum, veniam ex poenitentia impetret. Sine auctore vero propositi libelli in nullo discrimine locum habere debent. Die Anklage des Plinius, Statthalters v. Bithnnien, batte nur auf superstitio prava et immodica gelautet (ib. Ep. X 97). Hardy Pliny's Corresp. with Trajan, Lond. 1889. Diesem Edift entsprechend ließ Traian 107 (ober 104, 114, 138? j. u. § 37, 1) den b. Ignatius von Antiochien ad bestias verurtheilen und im Coloffeum zu Rom hinrichten. Um 108 ward B. Simeon von Zernfalem getreuzigt. Clemens v. Rom foll nach dem Cherjonnes (Arim) verbannt und bort ins Meer geworfen worden Domitilla b. 3. und ibre Rammerer Rereus und Achilleus tamen jest auch um: ibr Andenten bewahrte bas Cometerium S. Domitillae an der Via Ardeatina (auch S. Nereo ed Achilleo gen.). — Traians Nachjelger Sabrian (117-138) scheint den Chriften gunftig gewesen zu sein. (Die Sibnilinen fagen υοπ ihm: αργυρόκρανος ανήρ τῷ δ' ἐσσεται οὖνομα πόντου, ἔσται καὶ πανάριστος ανήο και πάντα νοήσει). Als er 124 Gricchenland besuchte, sich in die hellenischen Musterien einweihen ließ und dadurch die Feinde des Christenthums sich zu Angriffen ermutbigt glaubten, überreichten die beiden gelehrten Chriften Quabratus und Aristides dem Raiser zwei Apologicen (die ersten); vielleicht unter beren Einflusse murde bas Reseript an Fundanus (lustin, Apol. I 69 Eus. H. e. IV 9, vgl. \*F. X. Funt in Theol. Dichr. 1879, 108) erlaffen, beffen Echtheit übrigens angesochten ift. Rach dem 2. judischen Krieg unter Rabbi Atibba und Bar-Cochba (132 — 135) scheint H. den Christen weniger gunstig gefinnt gewesen gu fein; er ließ ibnen bie bb. Stätten gu Berufalem burch Erbauung eines Benustempels über bem Calvarienberg und eines Juppitertempels über bem Grabe Christi verleiden. Gein haß gegen alles Fremde (Spartian, Vit. Hadr. p. 2.

- u. Fabrett Inscr. 181. 629. OB INSIGNEM ERGA CAERIMONIAS: PUBLICAS. CVRAM AC RELIGIONEM) und die Entdeckung gewisser Berirrungen bei den Karpotratianern mochten ihn zu Ungunsten der Christen stimmen. Unter ihm sollen B. Alexander I v. Kom, Eustachius mit s. Frau Theopista und s. Kindern, die h. Somphorosa mit ihren 7 Kindern (auf H.'s Billa in Tivosi) u. A. gesitten haben. Antoninus Fius (138—161) suchte die Christen gegen die Bolswuth zu ichügen, zuweisen ohne Ersosg (Warthrium der hh. BB. Telesphorus, Hyginus, Pius I in Kom, Warcus von Jerusalem?).
- 4) Die öffentliche Meinung, welche icon unter Antoninus durch die Bolemit und Satire eines Celfus (138), bes Chnifere Cresceng (150) noch mehr gegen die Chriften aufgebracht worben, fand in ihrem Streben nach Reftauration Des Polntheismus ein Werfzeug an Marc Aurel (161—180). Rach dem Apologeten Relito von Carbes murbe ein neues Ebict erlaffen, welches gur Auffpurung und Tenunciation der Christen aufforderte (Eus. H. e. IV 26 V 1-3.) Die furchtbare Pest, welche unter Marc Aurel das Reich heimsuchte und die stoische, weltverachtende Gefinnung bes herrichers, bas Treiben der Goëten machten biefe Berfolgung zu einer ber schwersten und riefen gablreiche Bertheibiger ber Christen Melito, Apollinaris, Athenagoras, Juftin, Hermias, Tatian, Theophilus) hervor. In Gallien fielen ibr als Opfer ber 90j. Bothinus, B. von Lnon-Bienne, mit feinen Diafonen Sanctus und Attalus, ber Sflavin Blandina und ihrem 15j. Anaben Bonticus (177); zu Rom ber Apologet Justinus, Ptolomaus, Lucius (166): in Affen ber lette Apostelichuler Bolncarpus, B. von Smorna (n. Guj. u. bieron. um 166-167, nach Babbingtone Berechnung aber ichen 155-156). Die Rettung des Kaisers im Rampfe gegen die Martomannen durch die Legio fulminata um 174) ichrieben Marc Aurel bem Jupiter Bluvins, die Chriften dem Gebet ber glaubigen Solbaten gu. (Tert. Ap. 5 ad Scap. 4. Eus. V 3. Greg. Nyss. Or. 11 in martyr. Bgl. Moshem. De mirac. leg. fulm. in Diss. ad sanct. discipl. pert. Lips. 1733. p. 622-891.). - Unter bem nichtswürdigen Commodus (180-1931 lebten die Christen in Rube, mahrscheinlich, weil Marcia, des Raisers Concubine, ihn gur Milbe ftimmte; fie ließ fogar die in Sardinien verbannten Cbriften freigeben; ob fie felbst getauft war, ift unsicher, boch scheint fie jedenfalls Ratechumene gewesen zu sein (vgl. \*De Rossi Bull. 1886, 6. \*De Ceulener in Rev. des Quest. hist. 1876, 156 f. \*Aubé Rev. archéol. 1879, 154. Ueber Marcia berichten uns Dio Cass. LXXII, 4. Herodian. I 39. Philosophumena IX 12. Gleichwol fanden einzelne hinrichtungen, 3. B. Die bes Senators Apollonius und feines Sflaven, ber ihn angegeben (j. Gorres 3hrb. f. pr. Theol. 1884, 228 f., Armen. Berfion der Martyr. Apoll. in den Martyrienjamml. b. Mechitariften, Bened. 1874, I 138 f. Seeberg R. Kirchl. Btichr. IV 1893, 836 f. A. harnad Der Broc. b. Christen Apoll., Berl. Sigungeber. b. Mab. b. 9898. 1893, 721. Mommfen eb. 1894 Jun. 7, bagegen Silgenfeld Ztichr. f. w. Th. 1894, XXXVII 58, 636) statt.
- 5) Septimius Severus (193—211), durch einen christlichen Eflaven Proculus von einer Krantheit geheilt, war Anfangs den Christen günstig, verbot aber dann (203), durch montanistische Uebertreibungen und politische Rücksichten bestimmt, den Uebertritt zum Judens wie zum Christenthum (Spartian Sev. 17). Daher wieder viele Bersolgungen, besonders in Africa, wo Perpetua und Felicitas, serner die 12 seillitanischen Martyrer sielen. Bgl. \*Aubé L'Eglise d'Afrique et ses

premières épreuves sous le règne de Sept-Sévère, Rev. hist. 1879 IV. Derf. Études sur un nouveau texte des actes des Martyrs Scilittans. Par. 1881. Usener Acta mart. Scilit. Bonn 1881. F. Görres D. Chriftenth. u. b. rom. Staat zur Zeit d. R. Sept. Sev. i. Ihrb. f. prot. Theol. IV 273 f. Reville Die Religion zu Rom unter ben Geveren. Ueb. v. Rreper, Lpg. 1888. - Rendel Harris and Gifford The acts of the martyrdom of Perpetua and Felic., Lond. 1890. Dazu Bijchr. f. w. Theol. 1891, 126. Sarnad Th. Lip. 1890, 16. Silgenfelb entscheibet fich für eine punische Urschrift ber Acten). In Alexandrien ward Leonibas, ber Bater bes Origenes, Die Jungfrau Botamiana mit ihrer Mutter Marcella, in Gallien mahricheinlich ber Bifchof Frenaus (202) bingerichtet. - Caracalla (211-217), war (lacte Christiano educatus, Tert. ad Scapul. 4) ben Christen freundlich gesinnt, desgleichen sein Nachfolger Macrinus (217), welcher sogar verbot, irgend Jemand wegen bes Berbrechens ber Berachtung ber Götter zu verurteilen. (Dio Cass. LXXVIII 12.) --Avitus Zassianus, der sich Antoninus Seliogabalus nannte (218—222), war in ben fontretistischen Traditionen feiner Familie (Julia Domna) erzogen und bulbete bie Chriften, um fie für feinen fprifchen Sonnenbienft zu gewinnen. -Der edle Alexander Severus (222-235) bulbigte gleichfalls einem religiösen Etlekticismus und zeigte fich, berathen von feiner Mutter Julia Dammaa, den Chriften wohlwollend, ja, er stellte in seinem Lararium bas Bild Christi neben bemjenigen bes Abraham, Orpheus und Apollonius von Tuana auf, ließ ben Spruch Chrifti Luc. 6, 31 in die Band feines Palaftes graben, und ben Chriften confiscirtes firchliches Eigenthum gurudgeben. Gleichwol follen, ba tein förmliches Toleranzedict erlaffen wurde, die b. Martina und die b. Caecilia enthauptet worden fein; ber b. Pontianus und fein Gegenbischof Sippolytus murben nach Sardinien egilirt; von Pontianus Borgangern tam Calliftus in einem Bolfstumulte um, Urbanus ftarb wol eines natürlichen Tobes. Das Martnrium ber b. Caecilia, ihres Bruders Tiburtius und ihres Brautigams Balerian fällt aber nach den Forschungen \*De Roffis Rom. Sott. II 147 in die Zeit Marc Aurels (vgl. noch & Gorres &. Alex. Sev. u. d. Christenth. in Bifchr. f. wifficoftl. Theol. 1877, I).

6) Maximinus Chrax (235—38), ber rohe Mörder des Alexander, versolgte die Ebristen zunächst als Anhänger des lettern; dazu kam, daß man ihnen wiederum die Schuld an mancherlei Calamitäten, namentlich den damals häufigen Erdbeben, aufbürdete. Unter ihm starb Papst Pontian im Exil, kustidus laceratus, (Lid. pontisic.) am 30. Oct. 236, nachdem er, um die Heerde nicht ohne Hirten zu lassen, das bischössiche Amt niedergelegt; sein Nachsolger Anteros hatte schon vorber, am 3. Januar 236, im Gefängniß geendet; außerdem werden als Blutzeugen genannt des Origenes Freund und Mitarbeiter, der Diakon Ambrosius, und der Priester Protottetus zu Caesarea; die Legende versett auch das Martwrium der b. Ursusa, Pinnosa und ihrer 11000 Jungfrauen in diese Zeit (vgl. \*Floß Asch. AL. IV 1102. \*De Buck Act. SS. Bolland. 21 Oct. \*Kessel S. Ursusa, Köln 1869. F. Görres i. Zischr. f. wissisches. XIX 4.)

Die vorübergehenden Regierungen der Gorbiane (I. II. III), wie bes Maximus Anpienns und des Caelins Balbinus (238—243) waren auf die Lage der Christen von feinem Einstusse; um so besser gestaltete sich dieselbe unter dem Araber Dt. Julius Philippus (244—249), der nach der Chronit des

Eusebins und hieronomus selbst Chrift war; es wird erzählt, er babe in der Oftervigilie Theil an dem Gottesdienste der Gemeinden nehmen wollen, sei aber von dem Bischof (Babulas v. Antiochien, nach dem Chron. pasch.) zurückgewiesen worden, bis er für begangene Berbrechen (die Ermordung seines Borgängers?) Buße gethan babe: wirllich habe sich der Kaiser der Kirchenbuße unterzogen. Gewiß ist, daß Trigenes mit ihm und seiner Gemahlin Serena in Brieswechsel stand: daß Philippus Chrift war, wird seit Scaliger und Casaubonus meist bestritten; er mag aber manche driftliche Anschauung in sich ausgenommen baben (vgl. \*Aubé Rev. arch. 1880, sept. 140 f.).

Das Chriftenthum hatte feit bem Anfange bes 3. 36. gewaltig zugenommen: nach einem Bf. bes B. Cornelius an ben B. Fabius von Antiochien gablte man in Rom 46 Bresbyter, 7 Diatonen, 42 Afolythen, 52 Exorciften, Lectoren und Oftiarier. über 1500 Bitwen, Armen und Kranken, benen "Allen Gottes Gnade und Güte Rabrung gufliegen lieg' (Euseb. H. e. IV 43). Die Berfolgungen unter Septim Sever und feinen Rachfolgern waren im Gangen nicht bedeutend gewesen, in vielen Gegenden batten die Chriften eine ungestörte, 30- und oft mehrjährige Rube genoffen : icon bat, jagt Drigenes um diefe Beit, Gott ihnen freie Ausübung ihrer Religion gegeben, und Enprian klagt (in f. Sermo de lapsis), daß ber lange Friede einen ericblaffenden Ginfluß auf manche Chriften gehabt, bag viel irdifcher Ginn unter Geiftlichen und Glaubigen um fich gegriffen. Bas bas Gebeiben ber jungen nirche und ihre außerliche Entfaltung machtig gehoben, mar bie (von De Roffi) für Die vorconftantinische Beit jest flar nachgewiesene Doglichkeit eines corporativen Bejens und Collectivbefiges. Die Thatfache eines folden ftebt feft: Alexander gab den "Chriften' einen transtiberinischen Bersammlungsort gurud; später ließ Aurelian ben eingebrungenen B. v. Antiochien ju Gunften bes rechtmäßigen burch feinen Magiftrat aus ber bischöflichen Amtewohnung vertreiben; Magentius, wie früber Wallienus, gab bie unter Diocletian confiscirten Guter bem Bijchof v. Rom wieder, in dem Mailander Decret fagt Conftantin geradezu: christiani non ea loca tantum ad quae convenire solebant, sed etiam alia habuisse noscuntur ad ius corporis eorum, id est ecclesiarum, non hominum singulorum, pertinentia. (Bgl. Rom. sott. I 104). Es erffart fich bas aber barans, bag bie Chriften fich bie für bie collegia tenuiorum, die Armenaffociationen, bestebenden Ausnahmebestimmungen von Den Gefegen gegen bie gebeimen Betärieen gu Ruben machten; Dieje collegia nanden unter bem Schut bes bemotratischen Raiserthums und hatten jum 3med, den Armen und Stlaven ein ehrliches Begrabniß ju fichern; Die Mitglieder gablten einen Jabresbeitrag und burften fich regelmäßig versammeln, wobei auch Dable zeiten gehalten wurden. Permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coëant. Dig. XLVII 22, 1. (Bgl. Mommsen De coll. et sodalit. p. 87). Gie mußten indessen beim Magistrat eine Anzeige machen und den Ramen bes Borftebers angeben. Bie es folde beidnische Collegien gab (cultores Iovis, Herculis, Dianae et Antinoi u. f. w.), fo bilbeten bie Chriften collegia fratrum; wie jene ihre Columbarien und Triclinien bejagen, jo bieje ibre Triclinien (zur Feier ber h. Gebeimniffe und Agapen) und ibre Cometerien Ratatomben). Rein Zweifel, bag bie ecclesia fratrum auch bie Ramen ibrer Berfieber bem praefectus urbis angeben mußte; nach ben um 336 copirten Fragmenten einer berartigen officiellen Papftlifte ift ber Ratalog bes Jurius Dionviius Bbilocalus (unter P. Damajus) zusammengestellt. Mit dem Bortheil dieser Ein richtung war aber mancher Rachtheil verbunden : junachft bie Leichtigfeit, bas baupt ber Gemeinde in den Berfolgungen zu treffen, dann die Unsicherheit und Entweibung der Cömeterien seit der Mitte des 3. 3h., wo die Kaiser auch die zu Zustucktsstätten der Lebenden gewordenen Grabstätten der Christien nicht mehr schonten. Gegen die Thatsache dieser den collegia tenuiorum nachgebildeten Organisation verschlagen die von B. Schulbe De Christianorum Veterum redus sepulcralidus Comm. hist. arch. Gothae 1879 nicht, vgl. \*F. K. Kraus Theol. Oschr. 1879 661 und Rom. Sotterr. 2. A. S. 60 f. Im Gegentheil ist im Anschlusse an Foucart les Associations religieuses chez les Grecs etc. Paris 1873 türzlich von G. Heinrici (Itschr. f. wiss. Theol. 1876—77) der Nachweis geliesert worden, das die älteste in ibrem Detail einigermaßen bekannte sirchliche Organisation, nämlich die Gemeinde in Korinth, eine Form der Existenz angenommen habe, welche ihr vor der Hand einen Rechtstitel gab und ihr Zeit ließ, sich zu entsalten, und daß diese Form seine andere als die der religiösen Genossen genoschen Uriechen andere

- 7) Der sonst tüchtige, von altromischem Geiste getragene Decius Fraianus (249-251; vgl. F. Görres Rirche u. Staat von Decius bis Diocletian, in 3brb. f. prot. Theol. 1890. XVI 454) verhängte jest eine Berfolgung über bie Chriften, die alle früheren an Planmäßigfeit und Graufamteit übertraf. Er fab die Egifteng ber neuen Religion als unvereinbar mit ber Ginbeit und ber Erhaltung bes Staates an, ber in ber That icon bamals außerlich und innerlich auseinanberzugeben drobte. Die furchtbaren Qualen brachten Biele jum Abfall (lapsi), Ginige opferten wirklich (thurificati, sacrificati), Anbere tauften fich eine Beicheinigung (libellum), als batten fie geopfert (libellatici), wieder Andere liegen einfach ibre Namen in bas amtliche Berzeichniß der bem faiferlichen Ebicte Gehorsamen eintragen (acta facientes; zwei solcher Acten sind fürzlich, 1894, aus ägnptischen Grabfunden unter den Wiener und Berliner Papprus gef. worden). Die nambafteften Opfer diefer Berfolgung waren Fabian, B. v. Rom (20. Jan. 250), Abbon und Sennen, zwei perfijde Chriften, Babnlas, B. v. Antiochien, ber Knabe Diostur in Alexandrien, der Priefter Felix in Rola (von Baulin von Rola besungen), Die h. Agatha in Sicilien, Aurelius und Rumidius in Africa; in Thrus wurde Origenes in Banden geschlagen, Coprian und Dionnfius v. Alexandrien mußten flieben. (Die Legende von den bh. Siebenichlafern in Ephefus und vom b. Chriftoph in Lucien.) Rach furger Rube (252) bauerte bie Berfolgung unter Gallus und Volusianus (251—253) fort; ihr fielen die römischen BB. Cornelius und Lucius jum Opfer.
- 8) Valerianus (253—260), Ansangs ben Christen geneigt, ließ sich durch ben ägnptischen Theurgen Macrian zu einer bestigen Versolgung verleiten. Der Gottesbienst ward verboten, Bischöse und Priester verbannt, die Widerspänstigen gemartert (1. Edict 257); in einem 2. Edict (258) ward die Enthauptung der Geistlichen, die Degradation und Beraubung der Ritter und Senatoren und ihre endliche Hinden, die Pegradation und Beraubung der Ritter und Senatoren und ihre endliche Hinteng besolhen. Zeht starben die BB. Stephanus und Sixtus v. Rom (in den Katakomben), der Diakon Laurentius, der B. Enprian v. Carthago, die Jungfrauen Aussina und Secundina, in Utica 153 Christen (die massa candida, weil in eine Grube von ungelöschem Kalk gestürzt), Fructuosus, B. v. Tarragon in Spanien, vielleicht auch setz (oder unter Numerian) Ehrnsanthus und Daria, deren Andenken eine Kropta in der Katakombe S. Callisto bewahrt.

Balerians Sobn und Nachfolger Gallienus (260—268, vgl. F. Görres D. Toleranzedicte des G. u. ihre ftaatsrechtl. Geltung unter Aurelian, Mc. f. prot. Theol. III, 606 f.), ein wolfüstiger und prachtliebender, für jene Zeiten viel zu weicher, aber geistvoller und kunstliebender Herrscher, stellte sosort jedes peinliche Berfahren gegen die Christen ein und versügte in zwei Rescripten die Heravsgabe der christlichen Cultstätten und Cometerien (Eus. H. e. VII 13: Επως από των τόπων των θοησκευσίμων αποζωρήσωσεν und τὰ των καλουμένων κοιμήτεων αποζωρήσωσεν und τὰ των καλουμένων κοιμήτεων αποξών απολαμβάνειν έπετρέπων χωρία). Mit diesem s. g. Toleranzedich war indeß das Christenthum nicht als ersaubte Resigion, sondern nur das collegium fratrum wieder in seine früheren Rechte eingeset. Galliennis Gemahlin Salonina wird vielsach für Edristin gebalten; s. De Witte Mein. sur l'Imp. S. in Mein. de l'Acad. de Belgique XXVI und Du Christianisme de quelques Impératrices Romaines avant Constantin (Extr. du tome III. des Mél. d'Archéol. Paris 1853). — Bon den s. g. breißig Thrannen hat Macrinus die Versolgung in Megnpten sortgeset. Auch unter Claudius Gothicus soll es Märtner gegeben haben (nach\*Lupi Epitaph. Sever. Panorm. 1734 angeblich d. h. Severa, vgl. Görres Istör. f. w. Th. XXIII 37 f.).

9) Aurelian (270—275) war ben Christen lange gewogen und setzte ben von Rom anerkannten B. v. Antiochien in den Besits seiner Amtswohnung, welche der von Zenobia unterstützte Paul von Samosata nicht hatte räumen wollen. Doch sell er kurz vor seinem Tode ein nicht zur Ausssührung gesommenes Bersolgungsedict erlassen baben. Unter ihm soll die h. Mustivala in Clusium (Chiusi, \*Cavedoni Cim. Chius. Moden. 1853, \*Liverani Le Catac. di Chiusi, Sien. 1872) gemartert worden sein, desgl. der P. Cains und der h. Dionvsius v. Paris. (Bgl. F. Görres i. Ztsch. f. wissensch. Theol. 1877, 529, Jahrb. s. prot. Theol. 1880, 449.)

10) Bon ba ab genoffen die Chriften einer fast 40jabrigen Rube, wgl. F. Worres, Ueber b. angebl. Chriftenverf. jur Beit ber R. Rumerianus u. Carinus, i. Ztichr. f. wiffensch. Theol. XXIII, 1, 2) welche dem Bachothum der Rirche febr gu gut tam, aber nach dem Zengniß bes Eusebins auch biesmal große Erichtaffung und Corruption zur Folge batte. Da jandte bie Borjebung ber jungen Kirche bie lette, langfte und furchtbarfte Berfolgung. (Eus. H. e. I. VIII-X. Lact. de mort, persec. c. 7 ff. Bgl. \*Tillemont Hist, des emp. t. IV. Bogel d. M. Dioclet. Goth. 1858. Burdhardt b. Beit Conft. b. Gr. Baj. 1853. Bieters beim Geich. d. Bolferwand. 1862. III 160 ff. Th. Bernhard Diocl. i. j. Berbältniß 3u b. Cbriften. Bonn 1862. Ih. Mommfen üb. d. Beitf. d. in den Rechtsbüchern enth. Berordn. Dioclet. Berh. d. Berl. Afad. b. BB. 1860, 339--447. Sungifer 3. Regierung u. Christenvers. b. R. Diocl. u. j. Nachs. Lpz. 1868. \*M. Ritter de Diocletian. Bonn. 1862). Diocletian (284-305, vgl. Görres Mirche u. Staat v. Regierungsantritt Dioclet, bis 3. Constantin. Drientedict 284-324; 3brb. f. prot. Theol. 1890. XVII 108) glaubte der Zerfabrenheit des Reiches vor Allem durch neue, geniale Organisation der Regierung begegnen gu muffen: daber Theilung der taiferlichen Gewalt mit Maximianus herculeus (285) und 293 Ginrichtung einer Bierberrichaft burch Erflärung bes Galerins und bes 31. Conftantins Chlorus zu Cafaren. Damit war eine neue Provinzialeintheilung (Prafecturen, Diecejen, Brovingen) und die Berlegung ber Sauptrefideng nach Rifomedien ver bunden; die Refte der republicanischen Berfassung wichen einem ftreng monarchischen Softem mit orientalischem Anstrich. Diocletian zeigte die ersten Sabre seiner Re gierung eine milbe Gefinnung fur die Chriften: er icheint unter bem Ginfluffe eines

versöhnlichen Plotinismus geftanden zu haben. Aber ein Bug von Furcht und Aberglauben fturzte ibn in Bewiffenszwiefpalt: bazu tam feines Schwiegerfohns Galerius' Drängen, welcher in echt antifer Beise erzogen die Religionseinheit als nothwendige Bedingung ber Bohlfahrt des Reiches forderte. Endlich gab D. dem liftigen Galerius fein befferes Gelbft babin. Burdbarbte Onvothele von einer Ber : ich morung ber Chriften gegen ben Thron, welche bie Berfolgung bervorgerufen habe, ift unbegründet und weder burch ben Bf. bes B. Theonas v. Alexandrien an ben praepositus cubiculariorum Lucius (Routh Rel. sacr. III 439), noch burch Die sicher unechte Inichrift: NOMINE CHRISTIANOR. DELETO. QVI REMP. EVERTEBANT Florez Esp. III 135 bewiefen. \*Bgl. Game R. G. Spaniene I 393 f. Schon in ben Wer Jahren (mann? 289 willfürlich angenommen) war eine Reinigung bes Heeres vorangegangen (Lact. de mort. p. 11 Eus. VIII, 1, 4.1, die aber nicht burchgriff (Martvrium ber Thebaischen Legion bei Agaunum; \*B. de Monthélien St. Maurice et la légion thébéenne, Par. 188. — \*Die Leidensgeschichte b. h. Mauritius u. f. Genossen, Kathol. 1888, XLVIII 618. — \*Allard Le martyre de la lég. théb., in La Controverse et le Contemporain, 1888, oct. 161; dazu Itidr. f. t. Theol. 1889, 746. — F. Stella Das Martnr. der theb. Legion, Brl. 1891, wozu Battenbach N. A. XVII 223. — Hirichels mann i. Sift. Ihrb. 1892, XIII 783. — Dümmler Sigeb. v. Gembl. Passio s. Luciae und Passio Thebeorum, Brl. Atab. b. W.W. Abh. 1893), bie Legenden in Solotburn, Bonn, Roln, Trier; um bieje Beit wol auch bas Martnrium bes b. Sebaftian in Rom, ber Sage nach ichon in ben 80er Jahren bas ber bb. Crispus und Crispinianus und in Laureacum an ber Donau bas bes b. Die Berfolgung begann mit ber Nieberreigung ber Rirche au Maximilian). Ritomedien: balb darauf 1. Edict (Ofterfest 303): Zerftörung der chriftlichen Rirchen, Austieferung (traditio: Aug. de bapt. c. Don. VII 2: traditio codicum facta est, unde coeperunt appellari traditores) und Bernichtung ber bh. Schriften, Degradation der Eblen, Unmöglichfeit einer fünftigen Freilaffung für Stlaven (Eus. VIII 2 Rufin, ib. Lact. De Mort. c. 13.). Der Ausbruch von Feuer im taiferlichen Palafte, Unruben in Sprien und Melitene verurfachten balb ein 2. Cbiet: Einziehung ber Beiftlichen und Rothigung berfelben gum Opfer. (Eus. I 1 und 6). Das 2. und 3. Edict folgten dem erften fehr bald; zwijchen bem 3. und 4. fand eine Entlaffung faft aller Gefangenen bei ben Bicennalien Diocletians Rov. 31B ftatt. Das 4. Ebict 304 zwang unter Tobesftrafe alle Angeflagten zu opfern. Jest fielen Ungablige, auf manchfaltige Beije bingerichtet: ώς αμβλύνεσθαι φονεύοντα τὸν σίδηρον ἀτενοῦντά τε διαθλάσθαι, αὐτοὺς δὲ τοὺς ἀναιροῦντας ἀποκάμνοτας αμοιβαδον αλλήλας διαδέχεσθαι, ότε και θαυμασιωτάτην όρμην τε ώς αληθώς δύσαμιν και προθυμίαν των είς τον Χριστον θεού πεπιστευκότων συνεωρώμεν. Eus. H. e. VIII 9. Brisca und Baleria, die Gemablinnen ber beiben Augusti, murben jum Opfer gezwungen und ftarben fpater elend im Eril. Um beftigften mar die Berfolgung im Diten (die h. Dorothea und Georg in Kappadocien, B. Antimus in Nitodemien, die faifert. Rammerer Dorotheus und Gorgonius, ber Leibarzt Pantaleon in Nitomedien, Cosmas und Damian in Cicilien). In Rom starben die edeln Bungfrauen Agnes, Anafta fia und die Quattuor coronati: Erasmus in Formia, Lucia in Sprafus; ber h. Bitus mit Erescentia und Modestus in Sicilien, Rabor und Felix in Mailand, in Benevent Januarius aus Reapel. Huch viele hinrichtungen von Granen und Mindern, jelbft tumultuarifche Chriftenermordungen fielen vor.

•

Am 1. Mai 305 bankte Diocletian ab (um die freie Wahl bes Augustus gegen bie erbliche Succeffion ficher ju ftellen? f. Morosi Arch. stor. Ital. 1880, Nº 116 p. 100) und zog fich nach Salona zurud; auch Maximian war genöthigt au refigniren. 3m Drient setten Galerius mit seinem Cafar Maximinus die Berfolgung aufs blutigste fort (bie h. Barbara? die h. Ratharina von Alexandrien, wol auch die h. Margaretha in Bisidien, zulest die BB. Methodius v. Torus und Blafius v. Cebafte in Armenien; Rrieg bes Magimin 311 gegen den von Gregorius Illuminator befehrten R. Tiridates in Armenien. Begiegung aller Emwaren auf den Märften mit Opfermaffer oder Bein 308: Berbreitung ber icondlichsten Berleumbungen - Acta Pilati - über Jesu Leiben); ber Cafar Severus in Italien verlor 307 Thron und Leben gegen Magen tius und beffen wieder zur herrschaft gelangten alten Bater Maximian. In Alloricum ward nun C. Balerius Licinius von Galerius zum Augustus ernannt; im Abendland ftarb 306 gu Eboracum in Britanien ber Auguftus Conftantius, der in feinem Reiche feine blutige Berfolgung geübt und nur, um Diocletian gu willfabren, bie Rirchen niebergeriffen hatte (F. Borres Die Religionspolitit bes A. Conftantius I, in Bifchr. f. w. Theol. 1887, XXXI 72); jein Gohn Conftantin d. Gr. folgte ihm, ein Freund ber Chriften, benen nun auch im Drient 311 burch bas Tolerangebict bes fterbenden Galerius (ut denuo sint Christiani et conventicula sua componant, ita ut ne quid contra disciplinam agant . . . debebunt Deum suum orare pro salute nostra et reipublicæ ac sua, ut undique versum respublica perstet incolumis et securi vivere in sedibus suis possint. Lact. de Mort, pers. c. 34 Eus. VIII 17.) Linderung wurde; Constantin und Licinius unterzeichneten bas gleiche Ebict und erließen im Frühjahre 312 ein weiteres, in welchem die Religionsfreiheit, aber unter harten Bedingungen, ausgesprochen war (es ist von Eujeb. verschwiegen und tagt fich nur aus bem Ebict von 313 Eus. X. 5 erratben: die Bedingungen waren: Zwang jum Rirchenthum ber allgemeinen Rirche, Berbot des Uebertritte vom Seidenthum jum Chriftenthum, Nichterdnung der driftt. Eigentbumsrechte, f. Reim a. a. D. G. 83 ff.). Auch Maximinus Daza ließ (Anf. 312) bas chriftl. Befenntniß frei (εί δέ τινες τη ίδία θρησκεία ακολουθείν βούλοιντο, έν τη αὐτῶν έξουσία καταλείποις. Dagegen οὐ μὴν συνόδους ἐπικελεῦον ποιείσ-δαι, οὐδ' οίκους ἐκκλησίων οἰκοδομεῖν, οὐδ' ἄλλο τι τῶν ἡμῖν συνήθων διαnoarreoftat Eus. IX 9), mahrend Magentine nach langerer Schonung ber Chriften fic aus Bolitif wieder der strengheibnischen Bartei auschloß.

Der Feldzug bes Constantin gegen Maxentius endigte mit der Niederlage und dem Tod des lettern am Pons Milvius (28. Oct. 312) und der Einnahme Roms (Triumphbogen des Constantin). Vorher hatte er nach eigener eiblicher Versicherung (bei Eus. Vit. Const. I 28. 29. Lact. De Mort. c. 44. Bgl. Heinichen Exc. 1. in Eus. Vit. Const., wo die Litteratur) die Erscheinung eines Kreuzes als Lichtbildes über der Sonne, mit der Inschrift: tooto vixa, und die Nacht darauf diesenige Christi, welcher ihm besahl, nach dem himmlischen Muster eine Fahne berzustellen Labarum). Bgl. Keim a. a. D. Bald darauf fam er mit Licinius 313 in Mailand zusammen, vermählte ihm seine Schwester Constantia und erließ (Jan. od. Febr. 313) ein neues Edict, welches allen Unterthanen, den Christen und ihren Secten, volle Religionsfreiheit gab und die Rückgabe der eingezogenen Kirchengüter an die Kirche gebot (Eus. H. e. X. 5. Lact. De Mortib. pers. c. 48.). Icht, nach dem

Sturz des Magentine und bem Tode bes Magiminus (313), waren Conftantin und Licinius Alleinherricher bes gangen Reiches.

6. Neber bas Monogramm Christi und Labarum s. \*Münz Arch. Bem. üb. d. Kreuz u. s. f. f. Fref. 1866. \*Stodbauer Kunstgesch. d. Kreuzes. Schaffb. 1870: \*Kraus Bintampullen. Fref. 1868. S. 48. Der s. Rom. sott. 2. A. S. 257 f. Ders. Art. Monogramm Ebristi in d. Realencocl. d. Christl. Alterth. Der Text bes Lactantius wie der des Eusebius läßt als das eigentlich Constantinische Monogramm erscheinen; auf den Münzen sinden sich neist die Formen und P. — Während nach Eus. Vit. const. I 27—30 Constantin sich in Rom eine Bildsäule mit der Kreuzessabne und der Inschrift: durch dies beilbringende Zeichen, das Symbol wahrer Stärfe, habe ich eine Stadt vom Inrannensoch befreit' errichten ließ, wählte der Senat sür den von ihm dem Sieger errichteten Triumphbogen vor dem Collosseum eine epigraphische Formel, welche sowel der religiösen lleberzeugung des Kaisers als der des größtentbeils dem Heidentbum ergebenen Senates gerecht werden sollte (INSTINCTV DIVINITATIS); vgl. \*De Rossi Bell. 1863. 49 f. — 57 f. und \*Kraus lleber Begriff u. s. f. d. dr. Arch. S. 45 gegen Garrucci und Piper Ibeol. Stud. u. Arit. 1874. Dazu jest Brieger Zischr. f. KG. 1880, IV, 163 f.

#### § 21. Geiftige Reaction des Beidentfinms.

Tajdirner Fall b. Heibenth. Lpz. 1829. — \*Rellner Hellenismus und Chrth. Köln. 1866. — \*Aube La Polémique payenne à la fin du II. siècle. Par. 1878.

Die durch den Neupnthagoräismus, wie ihn ein Apollonius v. Thana († 96) vertrat, versuchte Reubelebung des Heidenthums hatte bei den Gebildeten ebenso wenig Ersolg, wie die Restauration der alten Mysterien und die Verseung der römischen Volksresigion mit orientalischen Elementen, mit Theurgie und Magie seit dem 2. Ih., (Mithrasdienst, Taurobolien) trop vorübergebender Popularität bestriedigen konnte. Größere Bedeutung batte die mehr auf dem Boden des philosophischen Unglaubens sich bewegende Anseindung des Christenthums durch Männer wie Celsus und Lucian von Samosata, die bald mit Argumenten, bald mit den Wassendes Spottes kämpsten. Um die auseinandergebenden Bausteine der römischgriechischen Gesellschaft zu besestigen, versuchte Plotinus († 261) durch seinen Reupsatonismus ein geistiges Reich der Einheit zu gründen. Dem innkretistischen Charakter seines Soskens entsprechend, waren Plotin und seine nächsten Jünger dem Christenthum nicht seinbselig: se mehr sich die Neuplatoniker aber dem polytheistischen Bolksglauben näherten, desto stärker ward die Spannung zwischen ihnen und den Christen, bis die gegenseitige Erkältung in eisenen Kamps überging (Porphyrius † 304, Herrotles um 303). Auch die s. g. orphischen und bermetischen Schristen wurden gegen das Christenthum ins Feld gesührt.

1. Aus dem Goeten Apollonius, wie er uns bei Apulejus und Lucian entgegentritt, machte im 3. 36. Philostratus ein Gegenstück zu Chriftus, indem er dessen nit vielen Bundern ausschmücke und den abentenerlichen Helben idealisirte. S. Frd. Ch. Baur Apoll. v. Tvana u. Chriftus. Tübg, 1832.

- 2. 3m 2. 3b. fampfte gegen bas Chriftenth. Cornelius Fronto, ber Lebrer Marc Aurels; berühmter ift Gelfus, von Origenes mit bem unter habrian lebenden Epikuraer C. identificirt; seine Schrift Adyos and is ift verloren, boch und bedeutenbe Bruchftude in ber Gegenschrift bes Drigenes erhalten. (Bgl. Reim Celf. mabres Bort wiederhergestellt. Bur. 1873.) "An Schärfe bes Geiftes, an dialettischer Gewandtheit, an vielseitiger philosophischer und allgemeiner Bilbung fiebt er keinem Gegner bes Christenthums nach, und es überrascht nicht selten, dieielben allgemeinen und burchgreifenden Momente ichon von ihm fehr hervorgehoben 3u feben, auf welche alle folgenden Gegner bes Chriftenthums immer wieder zuruckgetommen find. (Baur RG. I 384. Bgl. Jachmann De Celso Regiom. 1836. Philippi De Celsi philos. genere. Berol. 1836. — Bindemann über Celsus, in Illgen's Zeitschrift für christliche Theologie 1842.) Lucian, dem Epituräer, wol einem Freunde des Celfus, war der heidnische Gotter- wie der Chriftenglaube gleich abgeschmadt und lächerlich. Er parodirte Christum in seinem Beregrinus iden er fich felbft verbrennen läßt, nachdem er trot großer Berbrechen bei den Chriften angefeben gewesen, wegen Benuffes einer verbotenen Speife aber ausgestoßen worden) und verspottete den Andrang jum Martyrium und die Gottes- und Nachstenliebe der Gläubigen. (Bgl. A. Planck Stud. und Krit. 1851, IV. Jacob Charaft. Lucians. Samb. 1832. Coterill Beregrinus Proteus, Gbinb. 1879.) Bernans (Lucian und bie Annifer. Dit einer Ueberf. b. Schrift Lucians üb. b. Lebensende des Beregrinus. Berl. 1879) und Sommerbrobt (Ausgew. Schr. bes L. I2) suchen lu zeugen, daß die Schrift Περί της Περεγρίνου τελευτης nicht gegen die Christen, iondern gegen bie Enniker gerichtet ift.
- 3. Plotin, Schüler bes Ammonius Saccas, der eigentliche Gründer des Reuplatonismus, hat in seinen Enncaden zwar nicht gegen die Christen, wol aber gegen den Gnosticismus, geschrieben, der ihm gleich dem orientalischen Dualismus zuwider war. Sein Schüler Vorphyrius, obgleich selbst vielsach vom Christentbum beeinflußt (Bs. an seine Gattin Marcella, ed. A. Mai, Mediol. 1816), swied 15 Adyor xaxid Aquoriavov, die dis auf einige Fragmente versoren sind. Er sannte die b. Schrift, deren Weissgungen er für vaticinia post sactum erklärte und deren allegorische Aussegung er besämpste. (Bgl. Ullmann Einstüsse des Christenstums auf Porphyrius. Theol. Studien und Kritisen 1832. Wolff Porphyrii reliquise. Berol. 1856). Boshafter und niedriger war die Polemis des Sierokles, Statthalters v. Bithonien, dann von Negopten (2 BB. Adyor peladhsteis): er zog eine für Ebristum höchst ungünstige Parallele zwischen ihm und Apollonius von Ivana und setzte die Person des Heilandes durch schamsofe Verleumdungen herab. (Bgl. Eus. c. Hierocl. Paris 1628. Lact. De Mort. c. 16).

## B. Die christliche Lehrentwickelung und ihre Gegensähe.

## \$ 22. Die Gnofis.

\*Hilgers frit. Dark b. Härejen u. b. orthod. Hauptrichtungen. I. Bb Bonn 1837. — \*A. Stöckl Geich, b. Philoj. d. patr. Zeit. — \*Rubn Einl. i. d fath. Dogmatit. 2. A. Tüb. 1859. S. 310 ff. — Baur Die driftl. Unosis. Tübg 1835. — Harnad Zur Quellenfritit der Gesch. d. Gnosticismus. Lpz. 1873. — Koffmann D. Gnos. und ihre Tendenz u. Orig., Brest. 1881. — Weingartei hist. 3tschr. IX 441 f.

Dem Denkenden stellt fich als unabweisbares Bedürfniß die Er fenntniß (γνώσις) der im Glauben erfaßten driftlichen Bahrheit dar die Gnofis will baber als ein natürliches Product des driftlichen Geifte aufgefaßt werden. Es ergab sich aus diesem sowol prattischen als specu lativen Bedürfnisse die Rothwendigteit, über das Berhältniß des Christenthums zu der außer und vorchristlichen Vernunft wissenschaft nach ihrer formalen und materialen Seite zu Alarheit zu kommen. Dies Streben gab der Gnosis, der wahren, wie der falschen, unleugdar ihren Ursprung, wenn auch über die geschichtliche Entstehung derselben die Unsichten auseinandergeben. Bahrend Doblet (Berm. Schr. I 406 ff.) die Gnosis ganz und unmittelbar aus dem Christen thum hervorgeben läßt und fie wesentlich aus einem praftischen Drang nach Bewigheit und Seligfeit herleitet, fucht Reander. ihren Urfprunzwar auch in einem unmittelbaren, aber vorherrschend speculativen Interes (Dogmeng. 7-45). Baur bagegen fieht in der Gnofie ,eine Religione philosophie, welche von einer historischen Bergleichung ber Religionen unte Alber die baretische Gnosis hat neben diesem Bc einander ausgegangen'. streben doch immer das subjectiv praktische Interesse verfolgt, durch di Erfenntniß der Bahrheit den Menichen jum mahren , Bneumatifer' 31 machen; fie verrieth immer und überall bas religibje Seligfeiteinterene Bang einseitig seben Roffmann und Beingarten in dem Gnofticismu eine in dem antiten Beifte wurzelnde Richtung, welche auf Umgeftaltung des Chriftenthums in einen Geheimenlt nach Art der Denfterien ausgeganges ware. Sarnad (Chrb. d. Dogmengeich. I 162 2186) läßt ben Gnofticie mus aus einer icon vorchriftlichen Religionsmischung hervorgeben, deren Bie eine Universal Religion war. Nach Hilgenfeld (Rebergesch, bes Ur christenth, 1884, und: Der Gnosticism., Itschr. f. w. Theol. 1890, XXXI bat ber Buofticismus in Simon Magus einen bestimmten historischen Stifte und ist er wol außerhalb des Christenthums, aber unter dem frischen Eindru deffelben entstanden; er ward auf seine Art driftlich und griff tief in bi Entwicklung des Christenthums ein. Monrad Regler (Mani 1 1889 p. XIV) fieht in dem Gnofticismus eine Bermischung des Babnionismu mit ber driftlichen Lebre: ber Grundstamm aller gnoftischen Spfteme ift ibr heidnisch, und auf das Heidnische ist das Christliche, wie die Kabbala au das Judifche aufgepfropft; danach mare ber Gnofticismus eine Reactio des in Asien Enheimischen pagonistischen Semitismus gegen Judenthum und Chriftenthum, Rach ihrer formellen Seite tennzeichnet die Gnofis fich bald als das Bestreben, die driftliche Offenbarung in den engherzigen traditionellen Particularismus einzuzwängen (jubendriftliche Gnofis), bald ale eine Bermengung des Chriftenthums mit heidnischen, vorwaltend orientalischen Anschauungen (heibendriftliche Gnosis, eigentlich Gnefticismus). Die gnostische Schriftauslegung ist überall die fühnste allegorische, in der sich allerdings die Berflüchtigung des geschichtlichen Charatters des Christenthums zur transcendentalen Idee ausspricht; ihr Grundwesen in allen ihren Formen ist dualistisch: sowenig wie das Deidenthum tommt der Gnosticismus über den Gegensatz von Geist und Materie hinaus, er kann sich keine durch die freie schöpferische Thätigkeit eines rein perfonlichen Billens hervorgebrachte Welt denken.

Begenüber biefer haretischen Unofis war bas echte Princip christlicher Bahrbeit und Erfenntniß von den Batern geltend gemacht; als folde erflären fie den tirchlichen Glauben, wie er von den Aposteln überkommen und von der Kirche lebendig bewahrt wird. In ihn durfte feine fremde, beidnische Weisheit einfließen; die erste Aufgabe, welcher sich vorzüglich Frenaens und Tertullian unterzogen, war, den falfchen Gnoftikern gegenüber die echte Lehre positiv zu entwickeln; die zweite, welche hauptsächlich den Alexandrinern (Clemens, Drigenes) anheimfiel, diesen kirchlichen Glauben in die Form wiffenschaftlicher Erkenntniß zu erheben: dazu bedieuten sie nd freilich der Philosophie, namentlich der platonischen: teineswegs aber baben fie je einem principlosen Etlekticismus gehuldigt, der Heidnisches und Ehriftliches durch einander geworfen hatte. Sinnlos und ungeschicht lich in bie Behauptung vom Platonismus ber Rirchenväter, wenn er in letterm Sinne verstanden wird. Gnoftiter tann den Batern nur fein, ,der im Erforschen der Schrift grau geworden, das Richtmaaß der apostolischen und kirchlichen Dogmen bewahrt'. (Clem. Al. Strom. VII p. 762). Zwischen dem gemeinen und dem böhern, wiffenschaftlichen Glauben erkennen fie nur einen graduellen Unterschied.

1. Der Gnofficismus unterscheibet fich von ber griechischen Philosophie duch die Ablehnung eines rationalistischen Ausgangspunktes und durch seine muthologisch - in mbolische Form; von der orientalischen Beisheit badurch, daß er bas Cbriftentbum gur Unterlage feiner Speculation machte. Die Fragen, welche ibn vor Allem beichäftigten, find die Entstehung ber Welt und ber Urfprung des Bolen, seine Grundlehren: 1) möglichst abstracte Fassung der Lehre vom Urwesen, das man sich vielfach bestimmungslos bachte; 2) Lebre von der Materie, die bald Platonisch als wesenlos (un ov), balb parsistisch als Sip bes bosen Princips aufgelast wurde: 3: Zurudführung der Sinnenwelt auf eine untergeordnete schöpferische Radt, den Demiurgen: 4) zwischen bieser schöpferischen Macht und dem Urweien bermittelt eine Reibe von burch Emanation (προβολή) entstandener Wittelwesen Meonen: 5) das Boje ist das Hulische, das Gute, Pueumatische in ber Melt dagegen erklärt sich aus dem Herabsinken eines dem göttlichen Lichtteich (πλήρωμα) angehörigen Elementes in die Sule (νοτέρημα, κένωμα); 6) die Erlöjung geschieht durch Ausscheidung und Rückschr des Absoluten zu sich, anoxaraenais ros návros, welche durch einen Neon bewirft wird; diesem dient der irdische Itus als Wertzeug oder als Maste. Der wahre Erlöfer tann nur einen Scheinleib 8. L. Rraus, Rirmengefdicte.

haben und nur scheinbar leiden und sterben; 7) die Menschen sind von Natur entweder Pneumatiker, die allein zur Inosis berusen sind, weil in ihnen das pleromatische Element vorwiegt; oder Psuchiker, die nur der niores fähig, oder Huliker, welche dem Bösen unrettbar verfallen sind. Die Ethik geht über in eine rein phyzische Ascese, deren Hauptwesen in der Enthaltung von der Materie besteht; daber entweder sehr harte Ansorderungen an den Leib, oder Antinomismus, weil die anzgeblichen Pneumatiker durch keine fleischliche und materielle Bestedung mehr geschädigt werden konnten. (Bgl. Nipsch Dogmengesch. S. 54 f.)

#### § 23. Die ebjonitische Gnofis.

Joel Blide in die Religionsgesch. z. Anf. d. 2. christl. Ih. I. Talmub. u. Buosis, Brl. 1880.

Der ältere Ebjonitismus (§ 18, 2) versette sich bald mit effenischen, bald mit philosophischen (pantheisirenden) Elementen: das Produkt der erstern Berbindung war die Secte der Elkesaiten, das der lettern das System der Pseudoclementinen.

- Die Secte ber Elkefaiten nannte fich angeblich (בול פַסָי δύναμις , κεκαλυμμένη), nach ihrem Stifter Elgai, ber unter Traian gelebt haben foll. Das von Epiphan. Haer. 19, 30 u. 53 excerpirte, jest burch Philosoph. IX 13 ff. in ber hauptsache befannte Buch Elgai zeigt Spuren ber Beschäftigung mit Magie und Aftrologie, namentlich eine Menge Luftrationen mit Beschwörungsformeln. Die Berwerfung bes Apostels Baulus, die Leugnung ber übernatürlichen Geburt Jefu, bie Aufftellung eines himmlischen Abam-Chriftus neben dem irbischen Jefus und als eigentlichen Offenbarungsprincips charafterifiren diefes Buch, das ichon in ber 1. Balfte des 2. 36. entstanden sein mag. Identisch mit ben Elfesaiten find nach Epiphanius die Sampfaer ('Micaxol) und nach den Forschungen D. Chwolfobns (Die Sfabier und ber Sfabaismus. 2 Bbe. S. Betereb. 1856) auch bie jest noch bestehenden Siabier und Mandaer (Vay maschen, baber bei arabischen Schriftftellern bes Den. Dogtafilah, bie fich Bafchenben; nach Regler in Bergogs MG. f. prot. Th. IX 205 und Brandt D. manb. Relig., Lpg. 1889 haben bie Mandaer in ihrer Religion weber jubifche noch driftliche Grundlage) und bie uriprünglichen Semerobaptiften und Johannisjunger. Auch fie tennzeichnen fich burch gablreiche Luftrationen und führen fich auf Elchafaich gurud.
- 2. Einen Uebergang zu den eigentlichen Clementinen hat man in einem angeblich bald nach der Zerstörung Jerusalems vers. Kńęvyma Néxeov (nicht dem dem Clem. Al. und Origines bekannten antijudaistischen Apokruphon) und den von Epiphan. H. 30, 15 erwähnten Neglodol Néxeov zu entdeden geglaubt.
- 3. Das System der Clementinen (Vgl. Reander D. pseudoselem. Homil. Berl. 1818. Schliemann d. Clementinen. Hamb. 1844. Hilgenfeld D. elem. Mecognit. u. Homil. Jen. 1848. Uhlborn D. Hom. u. Mecogn. der Clem. Mom. Göttg. 1854. Hilgenfeld Ursp. d. pseudoselem. Recogn. u. Hom. in Zellers theol. Jahrb. 1854. IV. Lehmann D. elem. Schriften. Gotha 1869). Unter den unechten dem b. Clemens Romanus beigelegten Schriften sind die ältesten und bedeutendsten die Homiliae XX (die eigentlichen Klnuérria, ersch. zuerst griechisch b. \*Cotelier SS. PP. apost. Opp. Paris 1672, unvollständig, vollständiger gab sie A. Dressel nach einem cod. Ottobanian. Göttg. 1853 sammt dem Bse. des Betrus an Jacobus, dem

bes Clemens an Jacobus und der f. g. Διαμαστυρία; zulest De Lagarde Clementina. Lyz. 1865), die **Becognitiones** ('Αναγνωμισμοί, nicht im griech. Driginal. sondern nur in der sat. Uebers, des Rufin und einer sprischen llebers, erhalten; jene erschien zuerst Basel 1526, vollständiger dei Cotesier a. a. D. Bd. I., zulest in Gerseders Bibl. PP. eccl. lat. I. Lips. 1838. Die sprische llebers, gab Lagarde Lips. et Lond. 1861 heraus) und die **Epitome** (Κλήμεντος ... περί των πράξεων επιδημίων τε παι τηρυγμάτων Πέτρου επιτομή, im Besentlichen ein Auszug aus den demilien, zuerst von Turneb. Paris 1555, zulest von Dreisel ('I. Epitomae duae, Lips. 1856 edirt). — Die Homilieen fönnen, da sie Marcion besämpsen, nicht lange vor 160 entstanden sein, die Recognitionen sind wahrscheinlich noch etwas jünger.

Das Softem ber Clementinen ift eine jeltjame Berjepung bes judijchen Theismus mit ftoifchem Bantheismus, beffen Spige fich fowol gegen die driftl. Dreieinig. teitslebre und überhaupt gegen bas echtfirchliche Chriftenthum, wie gegen bas polytheistifche Beidenthum und die beibendriftliche Gnofis wendet. Betrus ericeint als Bertreter bes echten Cbriftenthums, welches bem Berfaffer mit dem mabren Judenthum ibentijch ift; fein Gegner Gimon Dagus ift ber Reprajentant aller falfchen Richtungen, junachft feiner eigenen, bann ber paulinischen, endlich ber marcionitijden. 3m Auftrage Betri will ber Berfaffer, Clemens Rom, ber auf feinen Forichungereifen nach ber Bahrheit mit ersterm im Drient zusammengetroffen war, das Buch geschrieben und an Jacobus ju Jerufalem ale Bericht gefandt haben. -- Die Schöpfung geschab nicht aus Richts, sondern aus einer ewigen, in ihren 4 Grundstoffen substantiell aus Gott hervorgehenden Materie (Gottes Leib); Gott schuf die Belt nur mittelbar burch die σοφία (= χείο δημιουργούσα το παν Hom. XVI 12); fie entwidelt fich im Phyfifchen wie Geiftigen nur burch Cnangien, Gegenfate des Mannlichen (Guten) und Beiblichen (Bofen). Der Teufel ift burch Mijchung der ichlechten Elemente bervorgebracht worden. Der Urmenich, fich fteter Difen: barung Gottes erfreuend, ericbien zuerft in Abam, bann in Mojes u. A., Bulett in Cbriftus; jedesmal trat ihm ein Lugenprophet zur Seite, Chrifto ber Taufer 30= \_bannes, wie fpater Simon Magus bem Betrus und am Ende ber Belt ber Antidrift wieder Chrifto.

#### § 24. Die Beidendriftliche Gnofis.

- a) Iren. c. H. ed. Massuet. Par. 1710. ed Stieren Lps. 1853. ed. Wigan Harvey. I—II. Cantabr. 1857. Hippolyt. Philosoph. ed. E. Miller Oxon. 1851. ed. Dunker et Schneidewin, Göttg. 1856—9. ed. Gruice, Par. 1860. Tert. c. Marc., de praescr. haer., adv. Valent., c. Gnost. scorpiace. Epiph. adv. Haer. Theodoret. Haer. fabb. Plotin c. Gnost. (Enn. lib. 9.) ed. Heigl. Ratisb. 1832.
- b) \*Massuet Diss. praev. in Iren. Reanber Gen. Entw. b. vornehmst. gnest. Svsteme, Brl. 1818. Matter Hist. crit. du gnostic. Par. (1828) 1843 i. übers. Törner, heibelb. 1833. Baur D. drifts. Gnes. Tübg. 1855. \*Wöhler Bers. über b. Gnosticism. Tübg. 1831. Ritter Gesch. b. dr. Philos. I. Nipsch Dogmengesch. I. (Münter) Kirchl. Alterthümer b. Gnostifer. Anspach. 1790.

Die beibenchristliche Gnosis charafterifirt sich durch die Aufnahme und Berwerthung der bedeutendsten religionsphilosophischen Snsteme der alten Culturvölter. Gine vorwiegend physische fosmologische Richtung-

À.

versette sich stark mit sprisch-daldäischen, kosmogonischen und aftroslogischen Borstellungen (Saturnin, die Ophiten); in Negopten (Alexandrien) erscheint der Gnosticismus vorwaltend hellenisirend, die Logit und Phänomenologie des absoluten Begriffs tritt in den Bordergrund (Basilides, Balentinus; das ältere ophitische Sostem durch stoischen Einschlag hellenisirt bei den Basilidianern, einem Theil der Ophiten der Philosophumena — Naassener, Peraten, Sethianer); ein drittes Stadium mit vorherrschend ethischer Richtung ist die katholisirende, d. h. sich dem Kirchenglauben wieder nähernde Schule des Marcion, des Bardesanes, das System der Pistis Sophia.

1. Den Uebergang von ber jubendriftl. Gnofis ju ber phyfifch-fosmologischen Richtung der beidenchriftlichen bildet bas Buch Baruch (Hippol. Philosoph. V 26). Es ftimmt im Bejentlichen noch mit der Lebre Cerinthe; es nimmt brei ewige Principien, ein weibliches und zwei mannliche an; bas erfte ift bas "Gute", bas Urwejen, bas zweite ,Elohim', ber Bater aller Beichaffenen, bas britte ,Ebem' ober Berael', balb Jungfrau, balb Schlange. Aus ber Bermifchung Elobims und Ebems gingen bie 12 ,vaterlichen' Engel (beren britter Baruch), und bie 12 ,mutterlichen', (beren britte bie Schlange, Raas) bervor. Auf ben 12jahr. Jejus tam ber Engel Baruch berab. — Der Sprer **Saturninus** ober Saturnilus (unter Habrian) sab bas Judenthum durch bas Chriftenthum völlig verbrangt, wies ihm indeg noch eine Mittelftellung an und lehrte ferner den Dofetism. Emanation ber Geifterwelt aus bem Urwesen, ihr gegenüber ber Satan als Herricher ber ewigen Hole. Die Sinnenwelt entstand durch Ginfall ber Planetengeister in bas Reich ber onle, bem von ihnen geschaffenen Menichen sentte ber θεός άγνωστος feinen σπινθήφ ein. folgung bes pneumatischen Menschen burch ben bnlischen, bas Werk Satans. gebens versucht der Judengott jenen (durch Propheten) zu erlösen, endlich erbarmt sich bas gute Urwejen und sendet den Neon vovs, welcher in einen Scheinleib getleibet, als σωτήφ die pneumatischen Menschen lehrte, burch Gnosis und Asceie (Enthaltung von der Che und von Fleischspeisen) fich von dem Hnlischen wie auch von dem Judengott frei zu machen. — Dem Mosaismus noch abgeneigter find bie Ophiten des Frenaus; ihnen ift der Judengott Salbabaoth (Chaosgeborner') ein in seiner Beschränktheit selbstjuchtiges Besen, zwar nicht satanisch, aber boch ber Bater bes bem Satan Saturnins entsprechenben Ophiomorphos, welcher einer Siebengabl bofer Engel vorsteht. Als ewiges Princip des Bofen fteht bem Lichtreich die Solle gegenüber, welche jedoch mit jenem durch die Achamoth, die Mutter Jaldabaoths, in Bechselwirfung tritt. Die Meonenlehre ift noch ausgebildeter: mit dem Allvater bilden die Nevnen eine Biergahl. Das Urwefen, pvbis, wird auch als erfter Menfch bezeichnet, fein Sohn ift ber Menfchensohn (ober zweiter Mensch); bas britte Brincip ift ber b. Geift, auch bas erfte Beib (1777, baber feminin.), aus welchem ber Urmenich ben britten Menichen, Chriftus, erzeugt. bie Achamoth in bas Chaos berabgefunten, bringt fie bie Schlange burch Ungehorfam zur Freiheit und Erfenntniß; Jaldabaoth erwählt sich die Juden zu seinem Lieblingsvolt, auf ben von ihm gefandten Deffias läßt fich ber Anv-Chriftus berab, ber ichlieflich fich gur Rechten Jalbabaothe fest und ibm alle Lichtelemente entzieht. (Bgl. Mosheim Geich. b. Schlangenbruder, 2. A. helmft. 1748. Lipfius Das ophit. Guft. in hilgenf. Beitichr. 1863, 4. 1864, 1.) - Die ophitijden Rainiten waren wirkliche Schlangenverebrer, priefen alle in ber Schrift gebrandmartten Perfonen (Rain, Gau, die Sodomiter, Judas) als Sproffen der socia, und erflarten jebe Uebertretung des judischen Gesetzes für verdienstlich. Aebnlich die Antitakten und Frodicianer, welche als Abkömmlinge des Königs sich über das den Knechten gegebene Gesetz erhaben glanbten.

Bafilides, Lehrer zu Alexandrien um 130, bezeichnet bas zweite Stabium ber Unofis, bas Bellenifch-alexandrinifche, mit vorwiegend logifcher Richtung. (Bgl. Jacobi Basilid. sent. ex Hippolyt. Berol. 1852. G. Uhlhorn D. bafilib. Enft. Bottg. 1865. A. Silgenfeld und Baur D. Guft. bes Unoft. Bai, Theol. Rabrb. 1856. I). Er ichrieb 24 BB. 'Egnynten' elg to evayy. (Quca), welche gleich ben 'Efnyntini jum Proph. Barchor feines Cohnes 3fibor verloren Sein Spftem ift anbers von Clemens Al. und hippolpt, anders von Brenaeus und Epiphanius bargeftellt. Rach Erftern beginnt Alles mit bem reinen Richts (ην ότε ην οιδέν): aus diesem göttlichen Richts (ο ούκ ον θεός) entwidelte sich bas Chaos, bas zwar felbst noch ουκ ον aber boch πανοπερμία του κόσμου ift. Zwei viornres steigen aus bem Chaos zur Religion ber υπερκόσμια (bes Bestimmungelofen) auf, die britte bleibt jurud in ber navonequia und bedarf ber reinigenden Erlojung. Des Beitern fteigt aus bem Chaos ber große Archon bis an die Schranten ber ibm unbefannten υπερχόσμια auf und ftiftet hier bie a;δοάς, nach welcher die iβδομάς, ber Planetenhimmel, von einem zweiten Archon gegrundet wird. Der Archon ber ifde uis ift Beltherricher bis auf Dofes, ber ben Ramen bes großen Archon tund gibt; endlich offenbart Jejus, ber Erftgeborene ber britten Sohnschaft, ben bochften Gott, ju welchem er nach seinem Leiben und ber badurch bedingten Läuterung von allem Sylifden in Gefellichaft aller pneumatifchen Raturen auffteigt. Die Unwiffenheit über ben Buftand ber Andern, welche ichlieflich ber bochfte Gott über Alles ausgießt, macht bie Geligfeit voll. Die Darftellung bei Frenaeus und Epiphanius ift febr verschieden, und ftellt felbft ben Brundgedanten einer von unten nach oben fich entwidelnden Beltordnung auf den Repf. hier ift ber große Archon felber ber hochfte Gott, binter ibm liegt nichts mehr: zwischen ihm und dem Archon der έβδομάς steben aber 365 οδοανοί (hnpoftafirte Eigenschaften Gottes mit je 7 Neonen), welche zusammen bas πλήρωμα bilden und άβραξάς, άβρασάξ heißen. Die tief unter dem πλήρωμα liegende ewige onte raubte einige Lichtelemente, ju beren Befreiung ber Archon bes unterften overwos, Jehovab, mit feiner Beltbildung ju ichwach mar und der höchste Heon, robs ober Kaphlafaph (Jej. 58, 10), von Gott geschickt werden mußte. Dieser Meon vereinigte fich in ber Taufe mit bem Menschen Jeju, erlöfte die Denschen burch bloge Belebrung und jog fich beim Beginne bes Leibens ins πλήρωμα zurud. Die endliche Reinigung geschieht burch Seelenwanderung. (Ueber bie Darftellung des Abragas auf Amuleten f. Bellermann über die Gemmen ber Alten mit bem Abragasbilde, Berl. 1817-9. \*Araus RE. b. chr. Alterth. G. 49 f.

In ibrer reinsten und reichsten Gestalt erscheint die bellenisirende Gnosis bei Walentinus, der um 140 in Mexandrien und Rom lebrte (Stieren De Ptol. Valent. ad Floram ep. Jen. 1843. Heinrici D. valent. Gnosis u. d. d. Schrift Berl. 1871. Lipsius Bal. u. s. Schule, Ihrb. f. prot. Theol. 1887, XIII 585.). Sein geistreich ausgesponnener Mythus dat einen wesentlich phänomonalen Sinn, d. d. die einzelnen Figuren sind personisieirte Momente des sich zur Endlichseit entsaltenden und in sich selbst wieder zusammensassenden Absoluten (Ripsid a. a. D. 78). Echt platonisch lebrt er den Parallelismus der oberen Idealswelt mit der untern, der Erscheinungswelt, und keinen Dualismus (Thy diebengers) im Sinne der Orientalen. An der Spize des Alles steht der podós (neoaezh,

προπάτως προών) mit seiner Genossin (σύζυγος) σιγή ober έννοια, mit beren Sprife ling νούς (μονογενής) und ber αλήθεια er bie "Burgel aller Seienben", bie oberke rereas bilbet. Dieje Biergabl erweitert fich gur o'ydoas burch ben Butritt gwein neuer Snangien, bes λόγος mit ber ζώη, und bes ανθοωπος mit ber entlinein, endlich durch hervorbringung einer Defas und einer Dobefas zu einer Triafontel von Neonen: alle bieje Neonen bilben bas Pleroma, bas 3bealreich, bem bas kenoma, bas Reich ber Leere, entgegensteht. Ein Mittelglied zwiften beiben ift bie άνω σοφία ('Αχαμώθ), eine aus dem Pleroma berabgesuntene, in Renoma befestigte Musicheidung aus bem letten der Neonen, der obern somia (nicos, Ericheinungswelt, aus Splifchem, Pfpcbiichem und Pneumatischem zusammengesett). Alle Meonen verbinden fich zu ihrer Erlöfung, aus ihnen emanirt ein neuer überaus berrlicher Meon, ber owrijo ober himmlische Bejus, welcher fich bei ber Taufe auf ben nam Apioros, ben der Demiurg gefandt hatte, berabläßt. Die Erlösung der einzelnen Pneumatifer geschieht durch die Gnosis, die der Psinchifer durch die Piftis, mit erftern febrt die Achamoth gulent ins Pleroma gurud, vermählt fich dem Soter und bie Pueumatifer ben Engel beffelben: dem Demiurg und feinen Binchikern fallt ber τόπος της μεσότητος als Bestimmung zu. Die Spile aber sammt ben ihrigen with von einem aus ihren Tiefen bervorbrechenden Teuer verzehrt.

Die Schuler des Balentinus geben in eine italische und morgenländische Schule auseinander: jene (wie Ptolemäns, Philosophum. VI 35, Beck, des Bis. an die Flora, i. hilgenfeld Ztichr. f. w. Th. 1881, 214, herakleon. Berfaiser eines theilweise in den rouot des Origenes enthaltenen Commentars zum Johannesevangel., und Secundus) ichrieben dem Messias des Temiurgen einen psichischen, diese (Axionicus, Bardejanes) einen pneumatischen Leib zu.

Die Lebre der ältern Ophiten ericheint stoisch-pantbeistisch umgebildet in der Raassenern des Hippolut (V 16); sie waren wirkliche Schlangenandeter gleich den Kainiten; ihnen ist der WIJ, was den Ophiten des Frenäus die Achamoth ist, das lebenerzeugende Princip in der untern Welt. -- Die Veraten (Negárac, weil sie allein als Gnostiter die dem Untergang geweidte Welt zu durchschreiten — negāsse — vermochten, obne mit unterzugeben, Philos. V 16) verbanden mit dem Schlangen cult die Berebrung der Gesenwidrigen und Gottlosen des A. T. (Rgl. Baxmann d. Philosophum. und die Peraten, Niedners Ztichr. s. bist. Th. 1860, 2). — Tie Sethianer bildeten den extremen Gegensan zu den Kainiten: nach ihnen gab es ursprünglich zwei Menschengeschlechter, ein psuchisches mit Abel, und ein bulisches mit Kain an der Spisse: ein drittes ward mit Seth erweckt, das der Gnostiler oder Pneumatiker. Die Holische sist eine abermalige Ericheinung des Seth.

Die in der ägoptischen Schule berrschende judenseindliche Richtung gewand bei Karpokrates (aus Alexandrien, um 120) einen völlig pantheistischen Anstrid-Alle Bolfsreligionen, auch und besonders die jüdische, stammen nach ihm von den Dämonen; die Enosis besteht in den Rückerinnerungen der aus der Monas emanisten, in den xoouos beradzefallenen präexistenten Menschensele, verbunden mit Richt beachtung jedes deminrgischen Geiebes. Platon, Moses und Christus haben das Höchste darin geleistet, letzterer durch Mittheilungen seiner Erinnerungen uns ertöst. In ihren Bethäusern stellten die Karpokratianer Bilder Christi und der heidnischen Philosophen auf; in Cephalonia bauten sie dem hochbegabten, aber in Unzucht verkommenen Epiphanes, dem im 17. Jahre schon verstorbenen Sohne des Karpokrates,

jede Uebertretung bes jübischen Gesetes für verdienstlich. Aebnlich bie Antitakten und Prodicianer, welche als Abkömmlinge des königs sich über das den Knechten gegebene Geset erhaben glaubten.

Bafilides, Lebrer zu Alexandrien um 130, bezeichnet bas zweite Stabium der Gnosis, das hellenisch-alexandrinische, mit vorwiegend logischer Richtung. (Bgl. Jacobi Basilid. sent. ex Hippolyt. Berol. 1852. G. Ublhorn D. bafilib. Enft. Göttg. 1865. A. Silgenfeld und Baur D. Gnft. bes Gnoft. Baf. Theol. Jahrb. 1856. I). Er ichrieb 24 BB. 'Egnynrin' eig ro evayy. (Luca), welche gleich ben 'Egnynrini jum Proph. Barchor feines Cohnes 3fibor verloren find. Gein Suftem ift andere von Clemens Al. und hippolnt, andere von Brengeus und Epiphanius bargeftellt. Rach Erftern beginnt Alles mit bem reinen Richts (n'v ore n'v videv,: aus biefem gottlichen Richts (o own on Deos) entwidelte fich bas Chaos, bas zwar felbft noch ούκ ον aber both πανσπερμία του κόσμου ift. Zwei viornres steigen aus dem Chaos gur Religion der υπερκόσμια (bes Bestimmungelofen) auf, bie britte bleibt gurud in ber navonequia und bebarf ber reinigenden Erlofung. Des Beitern fteigt aus dem Chaos ber große Archon bis an die Schranten ber ibm unbefannten υπιρχύσμια auf und ftiftet bier bie öγδοάς, nach welcher die έβδομάς, der Planetenhimmel, von einem gweiten Archon gegrundet wird. Der Archon ber isdeuis ift Beltherricher bis auf Dojes, ber ben Ramen des großen Archon fund gibt; endlich offenbart 3cfus, ber Erstgeborene ber britten Sobnicaft, ben bochften Gott, ju welchem er nach feinem Leiben und der dadurch bedingten Läuterung von allem Sylijden in Gefellicaft aller pneumatifchen Raturen auffteigt. Die Unwiffenheit über ben Buftand ber Andern, welche ichlieflich ber bochfte Gott über Alles ausgießt, macht bie Geligfeit voll. Die Darftellung bei Frenaeus und Epiphanius ift febr verschieden, und stellt felbst ben (Mrundgebanten einer von unten nach oben fich entwidelnden Beltordnung auf ben Nopf. hier ist ber große Archon selber ber hochste Gott, binter ibm liegt nichts mehr: zwischen ihm und bem Archon ber isoopuis steben aber 365 orgavoi (bnpofrafirte Eigenschaften Gottes mit je 7 Neonen), welche zusammen bas πλήρωμα bilden und άβραξάς, άβρασάξ beißen. Die tief unter bem πλήρωμα liegende ewige Svle raubte einige Lichtelemente, ju beren Befreiung ber Archon bes unterften overevos, Jehovab, mit feiner Beltbilbung ju ichwach war und ber bochfte Meon, rovs ober Kapblataph (Jef. 58, 10), von Gott geschickt werden mußte. Dieser Meon vereinigte fich in ber Taufe mit bem Denfchen Jeju, erlöfte bie Denfchen durch bloge Belebrung und jog fich beim Beginne bes Leidens ins aligemuc jurud. Die endliche Reinigung geschicht durch Seelenwanderung. (Ueber Die Darftellung des Abragas auf Amuleten f. Bellermann über bie Gemmen der Alten mit bem Abragasbilde, Berl. 1817-9. \*Arans RE. b. chr. Altertb. G. 49 f.).

In ibrer reinsten und reichsten Gestalt erscheint die bellenisirende Gnosis bei Walentinus, der um 140 in Mexandrien und Rom lebrte (Stieren De Ptol. Valent, ad Floram ep. Jen. 1843. Heinrici T. valent. Gnosis u. d. h. Schrift Berl. 1871. Lipsius Bal. u. j. Schule, Ihrb. f. prot. Theol. 1887, XIII 585.). Sein geistreich ausgesponnener Mythus hat einen wesentlich phänomenalen Sinn, d. d. die einzelnen Figuren sind personisierte Womente des sich zur Endlichseit entfaltenden und in sich selbst wieder zusammensassenden Rholuten (Rissch a. a. C. 78). Echt platonisch lebrt er den Paralletismus der oberen Ideals welt mit der untern, der Erscheinungswelt, und keinen Dualismus (Van dykuntos) im Sinne der Orientalen. An der Spise des Alles steht der podos (ngaagyń,

der Beltschöpfung dienenden Materie lehrt; aber er will nicht wie Marcion zwei active ewige Urwesen. Auch Aeonenreihen ertennt er an und knüpft gleich Balentin an den ophitischen Wythus an. Das B. Negt eighachtens bagegen stellt eine unter griechischem Einflusse vollzogene, pantheistische, der pseudo-origenistische Dialog De recta in Deum side (Orig. Opp. ed. Ruse I 835) eine durch Marinus vertretene im Sinne des persischen Dualismus ausgeführte Umbildung des B. schen Systems dar. (Bgl. A. Merx Bardes. Halle 1863. A. Hilgenfeld B. der letze Gnostifer, Lpz. 1864.)

Das im 3. Ih. entstandene, erst (Berl. 1851) von Schwarze und Petermann in toptischer Uebertragung berausgegebene B. Fistis-Hopsia entbält einen pantheistisch geglieberten Emanatismus an Stelle des marcionitischen Dualismus. Die Grundlage des Spstems ist ophitisch, aber die ethisch, nicht kosmologisch gedachte Lehre von Sünde und Buße, von Vergeltung und Gnade zeigt das Bestreben, den Gnosticismus mit der Kirchenlehre zu versöhnen (Bgl. Köstlin D. gnost. Soft. d. B. S. Tüb. theol. Jahrb. 1854, 1—2. Lipsius D. ophit. Sust. Zichr. s. wissel. 1863).

Enblich gehört hierhin Fatian (um 174), ein Asiver, welchen der b. Juftin in Rom zum Christenthum bekehrte. Für die häretische Gnosis gewonnen, verbot er geistige Getränke und die Ebe als Satansdienst. Seine Schüler hießen daber Eppoartene oder, weil sie bei der Eucharistie nur Wasser gebrauchten, 'Thoonagascárae. Aus seiner katholischen Periode ist sein Ady. node "Ellyvas, eine Apologie des Christenthums, erhalten. (Bgl. Daniel Tatian. Halle 1837.)

Ueber ben Ginfluß bes Stoicismus auf bie alteste driftl. Lehrbildung f. Babftein Theol. Stud. u. Krit. 1880, 587 ff.

### § 25. Der Manicaismus.

a) Die griech. Berichte geben zurück auf: Archelai (B. v. Kascar 278) Acta disput. c. Manete, b. Mansi I u. Routh Reliqq. sacr. IV. — Tit. Bosr. Libb. IV c. Manich. b. Canis. Lect. I. — Cyrill. Hieros. Cat. 6. — Epiph. Haer. 66. — August. c. epist. Manich. fund. etc. — Die orientalischen Quellen aus dem 9.—10. Ib. b. Herbelot Bibl. Orient. Par. 1697. — Silv. de Sacy Mém. sur div. antiq. de la Perse, Par. 1793. — Mani Lebren und Schriften aus dem Fibirst (987) des Idn Abi Jakub an-Nadim, herausg. v. Flügel, Lp. 1862. — b) Beausobre Hist. de M. et du Manichéisme. Amst. 1734. — Baur D. m. Religionsspit. Tüb. 1831. — D. Chwosson. D. Sjabier, S. Betersb. 1856. — Trechsel Kanon, Kritif und Exeg. d. M. Bern 1832. — Keßler, Konrad, Wani, Forsch. über die manich. Relig. 1888. I.

Der Manichäismus ist das Resultat der religiosen Kämpse und Bewegungen auf den Grenzen des Morgenlandes, da, wo die Culturen zweier Belttheile auseinanderstießen. Sein Ursprung und die Person seines Stifters sind in Sagen gehüllt; soviel ist gewiß, daß Mani die bestehenden Bolkereligionen, den Parsismus und das Christenthum, zu einer Beltreligion vereinigen wollte. Un den Eltesaismus anknüpsend und vielsach an den sprischen Gnosticismus erinnernd, sah er in der christlichen Anschauung nur die Form, unter welcher er wesentlich persisch-dualistische, mit Buddhismustart versetze Ideen darbot. Er ließ es übrigens nicht, wie die meisten

abendländischen Gnostiker, bei einem bloßen für die Esoterischen bestimmten Lehrspstem, sondern suchte geradezu der rechtgläubigen Kirche eine andere, wohlgegliederte äußerlich sichtbare Kirche entgegenzustellen.

1. Mani soll nach abenbländischen Quellen ein (ursprünglich Cubricus gen.) freigelassener Stlave gewesen sein und die 4 Bücher des Terebinthus oder Buddas geerbt baben, welche letterer auf Besehl des zu Apostelzeiten lebenden vielgereisten Kaufmannes Schthianus geschrieben hat. Manes (oder Manichaus) bätte die ibm überlieserte Beisseit weiter ausgebildet, am persischen hose Anfangs Antlang gefunden, dis er von da wegen einer mißglücken Bunderheilung nach Wesopotamien babe entstieben muffen. Jest verband er seine Lebre mit christichen Anschauungen und suchte durch Schristen und Glaubensboten unter den Christen zu wirken; so kam er zu der Disputation mit dem B. Archelaus von Kastar, wo er den Kürzern zog. Richt lange nachher ließ ihn der König von Persien ergreisen und lebendig ichinden (277).

Rach ben perfischen Quellen bes 9.—10. Jahrb. entstammte Mani einer persischen Ragiersamilie, ward Ehrift und Presbuter, trat dann unter ber herrschaft bes Sassaniben Schapur I um 270 als Resormator und als ber von Christo verbeißene Parallet auf. Er mußte slieben, ging nach Indien und China, lebte einige Zeit in einer Höhle in Turtistan und schrieb bort sein Evangelium, das Ertenki Mani. das er mit sumbolischen Bildern ausstattete. Nach Persien zurückgekehrt, sand er Ansangs Schup bei R. Hormus, ward aber von dessen Rachsolger Behram zu einer Disputation mit den Magiern genöthigt, besiegt und geschunden (277).

Rit diesen Angaben stimmen die von Chwolsohn und Flügel erst erschlossena arabischen Quellen im Ganzen überein: es sind dies hauptsächlich bes Mobammeden-Medims (10. 36.) Mittheilungen, aus Mani's eigenen Schriften geichöpft. Demnach war M. Sohn des Fonnak und von seinem Bater in der Lebre des Mogtasilah (b. i. in der Elkesaiten, s. v. § 23, 1) erzogen. Auf wiederbolte Offenbarungen bin, die er im 19. und 24. Lebensjahre empfangen, stand er als Religions-Erneuerer auf; er bilbete vor Allem Elxai's Dualismus von Männlich und Beiblich in den von Gut und Bos um; vielleicht ist der Schthianus der griechiichen Quellen niemand Anderes als Elxai, der aus Parthien (-Schthien) war; die Bücher des Cubricus hält Chwolsohn für mandäische Schriften.

Ein ganz neues Licht fiele auf ben Manichaismus, wenn sich Darmesteters Ansichten bestätigen sollten (Bortr. in b. Soc. asiatique, 1893, Febr. 13, vgl. A. 3. 1893, n° 46): biesen gemäß enthält ber Avesta bie neuplatonischen Borstellungen von der Schöpfung und die Logosibee, und zwar schon in der Entwicklung wie bei Philo. Der Avesta wäre also nicht, wie man früher glaubte, ein Erzeugniß des arischen Geistes, sondern vielmehr ein nach Alexanders Eroberungszug entstandenes ellettisches Bert, von Theologen versaßt, die Plato und die Bibel gekannt haben — das älteste Denkmal bes Gnosticismus.

2. Mani's System lehrt ein Reich bes Lichts und ber Finsterniß, gleich bem altpersisch-zoroaster'ichen Dualismus (Ormuzd mit seinen Amschapands und Izeds — Ahriman mit s. Dews) mit entsprechenden Aconenreiben. Um der Gefahr eines Einfalls in das Reich des Lichtes Seitens der bosen Neonen zu begegnen, stellt der gute Gott den Neon "Mutter des Lebens" auf, dessen Emanation, der Ur- oder Idealmensch, mit den 5 reinen Elementen in den Kampf gebt, aber unterliegt. Die geraubten Elemente werden zur Weltseele, dem Jesus patibilis, die geretteten als Jesus impatibilis in die Sonne versetzt. Der xoopos ward von

Gott gebilbet, um die Befreiung bes Jesus patibilis burch ben impatibilis (Einfluß ber Gestirne) herbeizuführen. Da schufen bie Machte ber Finfterniß Abam und Eva, lettere bloß aus ber Tin, bamit bie Fortpflanzung durch Zeugung bie Bebundenheit ber Lichtelemente verewige. Gleichwol gelang bie Erlöfung, inbem der Jesus impatibilis in Menschengestalt auf Erden ericbien, die drei signacula (manus, sinus, oris) lehrte und icheinbar am Rreuze ftarb. Bon ba ab gelangen die electi sofort ins Lichtreich, die auditores (Ratechumenen) muffen noch eine Seelenwanderung burdmachen. Mani, ber Trofter, ftellte bie von den Apofteln gefälschte Lebre Chrifti wieder ber. Er ift Saupt der Rirche, unter ihm fteben 12 magistri (Apostel), 72 Bijchofe, dann Priefter, Diatonen, Evangeliften. Strengfte Usceje, Enthaltung von Arbeit, Fleischipeisen und Zeugung reip. Riebertunft, mar die Aufgabe ber Auserwählten. Fleischliche Bermischung an fich war nicht verboten. Man taufte mit Del und feierte die Guchariftie ohne Bein. Das bochte Fest war das piqua, wo man sich vor dem Lehrstuhle des Mani, am Tage seines Martyriums, hinwarf. — Die Secte breitete sich im römischen Reiche rasch aus, ward von Diocletian aus politischen Grunden schwer verfolgt, gewann aber in Berfien Schut. Der b. Augustin batte ibr vor seiner Betehrung 7-9 Jabre angehört, schrieb bann gegen ihren Hauptvertreter, den Fauftus v. Mileve (33 ll. c. Faustum). Nach bem Beispiele Diocletians und christlicher Kaiser (Balentian I) suchten die vandalischen Ronige die Manichaer mit Gewalt auszurotten. Sunerich (f. 477) ließ fie in Daffe nach Europa transportieren; noch ju Lev I Zeiten waren ibrer baber febr Biele in Rom, ja es scheint, bag fie fich in geheimer Ueberlieferung bis ins DIM. erhielten.

### § 26. Trinitarifde Streitigkeiten.

a) Die Schriften Tertullians, Epiphanius', Therodorets, Eusebius' (s. o.). b) \*Petavius De theol. dogm. (s. o.). — Baur D. chriftl. Lehre von der Dreieinigkeit 1—3. Tübg. 1841. — Mener D. Lehre v. d. Trinität. Hand. 1844. — Dorner Entw. d. Lehre v. d. Person Christi. 2. A. Berl. 1851. — \*Schwane Dogmengesch. d. vornic. It. Münster 1862. — \*Hagemann D. röm. R. und ihr Einssuß auf Disc. n. Dogma in den drei ersten Ihh. Freib. 1864. — \*Ruhn Trinitätst. 2. A. Tübg. 1857. — Rissich Dogmengesch. Berl. 1870. I. — Hilgenseld Die Repergesch. des Urchristentb. Lpz. 1884. — \*Duchesne Les Temoins anteniceons du dogm. de la Trinité. Amiens 1883.

Die Substanz des Glaubensbegriffes war in dem apostolischen Symbolum zusammengefaßt, wo der Glaube an Einen Gott, an Jesus Christus, seinen eingebornen Sohn, und den h. Geist gelehrt ist. Als das Alles tragende und bestimmende Grundmoment erscheint hier die Idee des Ronotheismus: die Dreiheit der Personen tann also nur inspern sestgehalten werden, als sie der Einheit Gottes gemäß ist. Der Christenglande kann unmöglich auch nur entsernt polutheistisch oder tritheistisch sein wollen. Die dialektische Entwickelung und Fassung desselben mußte dementsprechend in zwei Stadien vor sich gehen, in deren erstem der abstracte Monotheismus (Monarchianismus oder Unitarismus) überschritten und der Personenunterschied in Gott geltend gemacht wurde, während im zweiten Stadium die ditheistische resp. tritheistische Aussacht und die absolute Besensgleichheit

festgestellt wurde. Erst mit der volltommenen Ineinklangstellung des Bersonenunterschieds mit der Ginheit Gottes kann die Dialektik des christlichen Gottesbewußtseins zum Abschlusse gelangen.

In die vorconstantinische Periode fällt nur das erste Stadium dieser Entwidelung. Dag Chriftus über alle Menschen, über Mojes und bie Propheten erhaben fei, war von Anfang an die Ueberzengung aller, auch der haretischen Christen. Aber biefer Glaube war zu unbestimmt, man mußte verlangen, aus einer dunkeln und abstracten Borftellung gur Rlar beit ber Erfenntnig über Befen und Berjon des Erlojers ju fommen. Sobald man darüber zu reflectieren begann, zeigte fich, daß drei verichiedene Anichauungen nebeneinander bestanden. Die Ginen dachten fich Christum zwar über Alles erhaben, feiner Ratur nach aber doch wesentlich Mensch gleich une, wenn ber Beift Gottes ihn auch mit hoberen Gaben als alle früberen Gottesgesandten ausgerüstet und in höchstem Grade gottähnlich gemacht batte (ebjonitischer oder dynamistischer Monarchianismus, Aloger, Theodotianer, Artemoniten, Paul v. Samojata). Der Grund gedante biefer Richtung war, man tonne Chriftus nicht gottlicher Ratur denten, ohne die Einheit Gottes zu zerstören. Die Einrede des Ortho dozen, daß damit zu gering von Chrifto gedacht werde und die Schriftlehre nicht zu ihrem Recht fomme, erfannte ein Theil ber Monarchianer an; indem fie aber gleichwol vom abstracten Monotheismus nicht laffen wollten, stellten fie die Lehre auf: Christus fei niemand Anders als der im Fleisch erichienene Gott; berfelbe beife Bater als ungebornes Brincip alles Undern, Sohn, infofern er in der Beitlichfeit geboren worden fei (patripassianischer oder mehalifischer Monardianismus, Prageas, Roetus u. A.). Grunde lief Diefer Berfuch, Die Ginheit Gottes mit ber Gottheit Chrifti in Uebereinstimmung ju bringen, doch wieder auf die Unnahme einer bloßen Diffenbarung Gottes in Chrifto hinaus, eine Conjequeng, welche der que Roets Schule hervorgegangene Sabellins in der That zog. Bater, Sohn und b. Beift find ihm feine verschiedenen Sppostafen, jondern nur verschie dene Offenbarungen Gottes; Gott ist Bater als Weltschöpfer, Gobn als Erlofer, b. Beift in der Spendung der Bnade und der Beiftesgaben.

Zwischen diesen auscheinend extremen Auffassungen in der Mitte stand eine dritte, in welcher sich die lleberzeugung der rechtzläubigen Kirche aus sprach. Hier hielt man einerseits die Einheit Gottes unverrückt sest, ander seits sah man in Christo keinen bloßen Menschen, sondern ein wahrhaft göttliches Wesen, den Sohn und den Logos Gottes. Daß diese Auffassung mit großen Schwierigkeiten verbunden war, konnte nicht gelengnet werden: gleichwol haben die Läter, und zwar mit Recht, die Unversehrtheit der Einheit auch bei dem hypostatischen Unterschied der Person aufrechterbalten. So sprach es die römische Synode durch den Mund ihres Wischofs Tio nvsins, in dem Schreiben an den alexandrinischen Tionossius, um die Mitte des 3. Ih. ans: "man darf weder die göttliche Monas in drei Gottheiten spalten, noch die Würde und alles überragende Größe des Herrn durch (den Ausdruch) volystz verringern, sondern muß glanden an Gott den allmächtigen Bater, und an Jesum Christum, seinen Sohn, und an den b. Geist, den Logos aber mit dem Gott aller Tinge geeinigt denken; denn, sagt er (Christus, der menschgewordene Logos): ich und der Bater

sind Eins, und: ich bin in dem Bater und der Bater ist in mir. Denn so läßt sich beides, die göttliche Trias und die heilige Lehre der Monarchie bewahren.' (Bgl. Athan. de syn. c. 43. Ruhn Trin. 275.)

Das Problem war richtig gestellt, aber die Lösung gelang der Speculation der vornicänischen Zeit nur unvollkommen. An Philo's Unterscheidung sich anschließend, dachte man sich: es habe der von Ewigkeit und an und für sich seinede Gott (Bater) den ihm einwohnenden Logos (λόγος ενδιάθετος) zum Zwecke der Weltschöpfung kraft seines Willens aus sich herausgeset (λόγος προφορικός): der Logos ist somit ein eigenes Wesen, aber vom Bater unzertrennlich, beide durch das logische Wesen zusammengehalten. Der erscheinende, sich offendarende Gott, der Weltschöpfer und das Licht, welches die Menschen erleuchtet, welches den Erzwätern sich kundgab und zulest Fleisch annahm, er ist immer der Logos.

An dem Glauben der Gesammtfirche an die Trinität auch vor 325 tann tein Zweifel bestehen; aber die Ausdrude, in welchen manche Rirchenschriftsteller von ihr sprechen, lassen an Klarheit zu wünschen übrig, und nicht mit Unrecht konnte ber h. Augustin von ihr fagen: non perfecte tractatum est de trinitate. Der Sohn wird nämlich nicht seiner Natur nach geboren gedacht, er erscheint nur nach einer Seite, als Person, durch den Willen Gottes aus dem Bater herausgesetzt, Sohn wie Geist sind eigentlich nur als vorweltlich und vorzeitlich, aber nicht gleich dem Bater im strengsten Sinne als ewig ausgesaßt. Der Bater steht da als die die Fülle der Gottheit in fich ichließende Berfon, ber Gohn ift, mit Tertullian gu fprechen, faum mehr als eine portio et derivatio deitatis. Die Ginbeit Gottes liegt alfo eigentlich nur darin, daß ber Bater ber Quell und bas Brincip ber Gottheit ber beiden andern Sppostasen ift und daß lettere in ihn als ihr Diefe Borftellung, auf Princip. und ihre einheitliche Spige zurudlaufen. welche die monarchianische Opposition allerdings hindrangte, und welche die Analogie bes menschlichen Berhältniffes von Bater und Sohn zu fest im Auge behielt, ist nicht einfach unwahr, aber man mußte über sie hinausgeben und die absolute Besensgleichheit ber drei Sppostafen aussprechen. Implicite drückten jene Bäter dies wol auch aus, es schwebte ihnen dieser Gedanke als Postulat ihres gläubigen Bewußtseins vor; zur völligen Durchbildung und jum flaren Ausspruche tam er aber erft im Zeitalter bes welchem allerdings die vornicanische Entwickelung sichern Athanasius, Schrittes, zuweilen, wie beim romifchen Dionyfius, felbst auffallend anticipirend, entgegenreifte.

1. Edjonitische (dynamistische) Monarchianer. a) Die Aloger (Heinichen De Alogis, Theodotianis atque Artemonitis. Lips. 1829), von Episphan. Haer. 51,3 so genannt, weil es alogisch ist, den Beds logisch zons zu leugnen, batten ihren Sis in Kleinasien (um 170), wo sie mit der montanistischen Partei in heftigem Streit lebten. Sie verwarsen das Johannesevangelium und die Apotalupse. Die synoptische Tausgeschichte Jesu und die Geschichte seiner Geburt scheinen die Grundlage ihrer Edristologie gewesen zu sein. \*Döllinger Hippol. und Kallistbält sie nicht sür Monarchianer, sondern sür eine doctrinell orthodoge Abart der Montanisten. S. dagegen Hefele Tüb. theos. Dschr. 1854, S. 356. \*Kuhn Trinit. S. 304. — Als Ableger der Aloger nennt Epiphanius d) den Gerber Theodotus a. Buzanz, der nach Hippolnt die Lebren der Ebjoniten zusammengebettelt.

Er lehrte ψιλον ανθομπον είναι τον Χριστόν. Nachdem er in ber Berfolgung Chriftum geleugnet, erflärte er, nur einen Menschen verleugnet zu haben. In Rom excommunicirte ihn B. Bictor (Eus. H. e. V 28). — c) Der jungere Theodotus, ber Becholer, verfeste bie Lehre bes Gerbers mit gnoftischer Neonenlehre. Chriftus ift ibm bloß Abbild eines höheren Neons, des Melchisebet (baber f. Anhanger Meldifedetianer). Rach Bfeubotertull. 24 bagegen mare nicht ber Becheler, fonbern ein britter Theobot der Melchisebetite gewesen. — d) Artemon bielt gleich dem altern Theodot Chriftum für einen blogen, wenn auch höher benu alle Propheten begabten Menschen. Ariftoteles galt ihm mehr als die Bibel; er ward von Bephprinus, dem Rachfolger bes B. Bictor, gebannt. — e) Bernflus von Boftra (Ullmann De Beryll, Hambg. 1855. \*Rober Bernu. Tub. th. Dichr. 1848, 1) in Arabia petraea, leugnete, ,bag unfer herr und Erlofer von Ewigfeit her, überbaupt vor feiner Menschwerdung in eigener Berfon gewesen, sowie daß er eine eigene Gottbeit habe, da ihm vielmehr lediglich bie väterliche innewohne' (Eus. H. e. VI 33). Er icheint an ein Ginwohnen der gottlichen Rraft und herrlichkeit, nicht ber Befenbeit, gedacht und also nicht Patripasfianer gewesen zu sein, wofür ihn Andere (wie Risich a. a. D. S. 202) halten, weil er nach Socr. III 7 Christo die menichliche Geele abgesprochen haben foll. Auf einer arabischen Spnode (244) überzeugte Origenes B. seines Frrthums, ben bieser freudig wiederries. — f) Faulus v. Samosata (Eus. VII 27-30. Feuerlin De haer. Pauli S. Gött. 1741. \*Frohichammer Tub. th. Dichr. Schwab Diss. de Paul. S. Herbipoli 1839. 1850,1), Bijchof v. Antiochien, nach Eus. ein eitler und schlauer Weltmann. wird als Erneuerer ber artemonitischen Irrlehre bezeichnet, weil er Christum für einen blogen Menfchen und irbifchen Urfprungs erflarte. Die göttliche Beisbeit babe sich in ihm nicht wesentlich, sondern nur qualitativ κατα ποιότηνα, mit bem Reniden vereinigt, Chriftus ward erft burch Gottes Unabe und eigene Thatigfeit Gott (υστεφον αυτύν μετίς την ένανθρώπησιν έχ προχοπής πεθεοποιείσθαι Athan. De syn. 26). Drei fprifche Snnoben wurden gegen Paulus gehalten, auf ber 3. (270) wurde feine Lebre verurtheilt und auch der spätere jum Stichwort der Rechtglaubigen erbobene Ausdrud ouoovoiog reprobirt, in bem monarchianischen Sinne nämlich, wie ihn ber Samosatene gebraucht hatte. Letterer, obgleich abgesett, hielt nich auf bem bischöflichen Stuhle durch ben Schut ber Königin Zenobia in Balmpra, nach beren Sturg 272 er erft auf Anordnung bes R. Murelian vertrieben murbe (vgl. § 20, 5, 9).

2. Fatripassanische Monarchianer. a) Frazeas aus Kleinasien, tam unter dem Pontisicat des Cleutherus um 175—189 nach Rom, wo er als Gegner der Montanisten und des Theodotianismus Ansangs Anslang sand, bald aber, namentlich Seitens Tertullians, auf Widerspruch in Rom wie in Africa stieß. Rach P. ist Sesus Christus nur Phase der Seinsweise Gottes; an sich ist Gott ichlechtdin Geist, als Sohn aber ist er Geist und Fleisch, so daß bloß das Hinzutreten des menschlichen Leibes den Bater zum Sobne machte. Tertullian, aus dessen Adv. Prax. wir des Leptern Lehre fast allein kennen, sagt c. 2: tolerabilius erat, duos divisos quam unum Deum versipellem praedicare. Demnach dat, wenngleich Christus non ex divina, sed ex humana substantia gestorben ist, doch der Bater mit und in dem Sohne gelitten (compassus est pater silio c. 29). Ilebrigens überwandt Tertullian selbst den Subordinatianismus nicht völlig. Er statuirte drei Stusen in der siliatio: das immanente Sein im Bater, das Heraustreten des Sohnes neb en den Bater zum Zwede der creatio, endlich das Erscheinen und Eingehen des Sohnes

in die Schöpfung burch die Menschwerdung. Bermandte, aber bie Lojung bes Broblems noch weiter forbernbe Unichauungen entbalt bie gleichzeitige, gewöhnlich dem Rovatian zugeschriebene, von \*Sagemann a. a. D. ihm jedoch abgesprochene Schrift De Trinitate (abgebr. gew. mit Tert. Schriften). b) Roëius bef. Hippolyt c. Noet. ed. Lagarde, und Philosophum. IX 7-10. Pseudotertull. 25) aus Smprna, wurde wegen s. Frelebre um 230 aus der bortigen Gemeinschaft ausgeschloffen; Roets Lehre ward von feinen Schulern Epigonus und Rleomenes nach Rom verpflangt. Rach Sippol. lehrte N. gang wie Prageas: τον Χριστόν αύτου είναι του πατέρα, και αύτου του πατέρα γεγευνήσθαι και πεπουθέναι και αποτεθυημέναι (c. Noët. 1.). Er bielt indeffen die beiben Seiten in Christo, ben gottheitlichen Geift und bas menichliche Fleisch, weniger ftreng auseinander, legte ferner die ber Endlichfeit zugetehrte Seite in bem ber Berfon nach mit bem Bater ibentischen Gobn (namentlich bie Leibensfähigkeit) ausbrudlich ber Boteng nach icon in Gott (den αὐτόθεος - ο θεός νίοπάτως), fo jedoch, daß dieselbe in ihren Erweisungen als Ausfluß bes göttlichen Willens die Absolutheit seiner Gottheit nicht beeintrachtigt haben foll (Ripich a. a. D. S. 200). Roets Gegner in Rom war vor Allen ber Presbnter Sippolpius, nach ben Forschungen von Bunfen und Döllinger ibentisch mit bem Berf. ber 1842 burch Monoibes Monas wieber aufgefundenen, von E. Miller zuerst Oxon. 1851 veröffentlichten Φιλοσοφούμενα η κατά πάσων αίφέσεων kleyzos (vgl. Bunfen hipp, u. f. 3t. Lpz. 1852. \*Döllinger Sipp. und Kalliftus. Rgb. 1853); dagegen haben Andere Caius ober Rovatian ober Tertullian für ben Berf. gehalten; lettere, von \*Cruice (Hist. de l'Eglise de Rome sous les pontiff, de Victor, Zephyr, et Calliste. Paris 1856) aufgestellte Unficht ift feither von \*De Rossi Bull. di arch. crist. 1866, bef. p. 97 f. (Bgl. auch \*De Smedt Diss. sel. I. Gand. 1876, ber Dollinger guftimmt, und \*Jungmann Diss. sel. I, Ratisb. 1880) geftust worben. Sippolnt hielt an bem perjonlichen Unterschiede Gottes bes Baters von feinem Sohne Zejus feft, glaubte aber, um die Einheit Gottes zu wahren, Christum als θεός γεννητός bestimmen zu muffen. Der Logos ift zwar perfonliches Princip, aber er wird erft Berfon burch ben Servorgang aus Gutt ale feinem nowvoroxos, er ift geworben, aber aus bem gottlichen Sein, er ist göttliche Usia ober Dunamis und als solche die unmittelbare Urjache alles Seins (Bgl. \*Rubn Trin. S. 268 ff. und Theol. Dichr. 1855, 348 ff.). Der römische B. Zephnrinus ertlärte bagegen: er ertenne nur Ginen Gott, er wife Chriftum, ben fleischgewordenen Sohn Gottes, nicht als einen andern, vom Bater verschiedenen Gott (fregor if irigor), jondern als daffelbe göttliche Befen mit bem Bater, was hippolyt fo auffagte, als ob Bephurin ben Subjectsunterichieb lengne und ben Sohn nicht blos für Dasfelbe, fondern auch für Denfelben halte (έγω οίδα ενα θεόν, Χ. Ι., και πλην αύτοῦ ετερον οὐδένα γεννητον και παθητόν, läßt er ihn Philosoph. p. 285 jagen). Noch heftiger wandte sich Hippolytus gegen Bephyrins Nachfolger Galliftus; weil diefer bie Befenseinheit bes Baters und bes Sohnes behauptete und aus bem Begriffe des absoluten Beiftes als ber substantiellen Einheit von voos und doros nachzuweisen suchte, schrieb hippolytus auch ihm bie noëtianische Irrlehre gu, daß Gott nur Gin Projopon sei, indem Calliftus nur einen formellen ober nominellen Unterschied zwijchen den beiben Spopoftasen zu ftatuiren miffe. Die Behauptung \*Sagemanne (D. rom. R. u. f. w. Freibg. 1864), baß Calliftus niemand Anders als Prageas fei, hat feinen Anklang gefunden. Bgl. \*De Rossi a. a. D. und \*Reiser Prax. und Kall. Tüb. th. Dichr. 1876, 3.

- 3. Der Modalismus des Sabellius (Worm. Hist, Sabelliana, Francof. et Lips. 1696. Schleiermacher üb. d. Gegenf. zwischen d. jabell. und athanaf. Borftellung v. d. Trinitat., in Schl. u. be Bette's Btichr. Berl. 1821, 3. Lange D. Sabellianism. in f. uripr. Beb. Illgens 3tidr. f. bift. Ib. 1833, 3). Sabellius tam unter Zephyrin nach Rom und lehrte wol Anfangs ben vionarwo bes Roetus. Indem er jest ben b. Beift, also bie triadische Betrachtungsweise in iein Softem bineinzog, gestaltete er bas lettere entichieben um. In Die ftoische Untericheidung der in fich verschloffenen und ber fich entfaltenden Gottbeit fich anlebnend, lebrte er: die Gottheit ift eine ichlechthin unterschiedelose povie; indem sie nich ausbebnt, wird ber θεός σιωπών ein &. λαλών, ber ανενέργητος ein wirtenber ι έσχύει). Bie ber Denich Geift, Seele und Leib hat; wie bie Conne nach brei Zeiten, in ihrer runden Rugelgestalt als erwärmende und als erleuchtende Kraft ericheint, fo ftellt fich die Eine Monas ber Welt gegenüber in brei Larven (πρόσωπα) bar: als Bater in ber Gefengebung, als Cobn in ber Menfcmerbung, als Geift in ber Beseligung. Schon vor biefer letten Prosopopoie hat bas Dasein bes Sohnes ein Ende, indem berfelbe nach Erfüllung bes Offenbarungszweckes burch συστολή ber Gottbeit wieder in die Monas gurudfehrt. - Die Beistimmung vieler libnicher Bijchofe jum Sabellianismus veranlagte ben 23. Dionpfius v. Alexanbrien jur Befampfung beffelben auf einer Snnobe ju Alexandrien (261) und burch bas Schreiben an Ammonius und Guphranor: hier fiel er aber in ben entgegengesetten Brrtbum des Subordinatianismus, indem er erklärte: ,ber Sohn Gottes jei ein Bert Gottes, und daber geworden; er fei nicht der eigenen Ratur des Baters theilbaft, fonbern ein ihm frembes Befen : wie ber Beingartner jum Beinftod, wie ber Ecbiffbaumeifter jum Schiffe, fo verhalten fich Bater und Gobn zu einander.' Auf die Alagen einiger agoptischer Bruber bin versammelte ber romische Bijchof Dionvsius 262 eine Synobe zu Rom, in welcher er, wie in einer eigenen Schrift (Arax $\varrho on \eta$ ), die Ausbrucksweise bes Alexandriners verwarf (j.  $\Xi$ . 91) und die Somoufie als allein dem Glauben entsprechend vertheidigte. In Folge biefer Belebrung wiederrief ber B. v. Mlexandrien seine Ausführungen und nahm diejenigen bes Bapftes an. In Rom icheint ber Cabellianismus übrigens noch bis ins 5. 3b. nachgeklungen zu haben. S. \*De Rossi a. a. D. S. 95 f.
- 4. Bichtig für spätere Streitigkeiten ist die Lebre des Origenes. Er hat die ewige Zeugung des Sohnes klar erkannt und bekämpste jede Emanation im Sinne der Gnostiker: aber er überwandt den Subordinatianismus nicht, indem er den Sohn, d. i. das bestimmte, concrete Sein, das Licht, das in der Finsternis leuchtet, die Bahrheit und das Leben, für geringer bielt als den Bater, das präsdicatlose, reine Sein (ἐπεφέχεινα οὐσία), das schlechthinige Licht und Leben. So gebrauchte er auch (gleich seinem Schüler Theognostus) den Ausdruck κτίσμα von Edristo, nicht im Sinne einer aus nichts geschaffenen Creatur, sondern im Sinne eines durch den auf sich selbst gerichteten Billen des Baters bervorgebrachten Sprößings seines eigenen Besens. Jedenfalls wollte aber D. die Besensgleichheit von Bater und Sohn sestgehalten, gleich seinen Schülern Pierius und dem h. (Vregorius Ibaumaturgus, von denen der erstere ovsolas δύο καὶ φύσεις δύο (οὐσία eder φύσις hier = ὑπόστασις, Person) lehrte, lehterer auch den Sohn ποίημα und κτίσμα genannt haben soll.

### \$ 27. Der Chiliasmus.

H. Corrodi Krit. Gesch. des Chiliasmus 2. A. Zürich 1791. — Münscher Die L. v. 1000j. Reich. Hente's Magaz. VI 2. — \*Reischl D. Chil. Hilbest. Theol. Monatsschr. 1850. — \*J. B. Kraus D. Apotatastasis u. s. f. Rysb. 1850. — \*Schneiber D. chil. Doctrin, Schaffh. 1859.

Von viel geringerer Bedeutung als die trinitarischen Streitigkeiten, boch praktisch immerhin wichtig waren die esschatologischen. Die jüdischen Erwartungen von einem irdischen Messiasreiche wirkten, wenn auch umgebildet, noch im Christenthum nach. Indem man Schilderungen vom Reiche Gottes wie bei Jes. 65,25 wörtlich nahm und zugleich gewisse Aeußerungen des Herrn und des Apostels von einer demnächst zu erwartenden Parusie Christi verstand, versiel man auf den Glauben an ein irdisches Reich der Herrlichteit, welches nach Ablauf der Prüfungszeit eintreten, 1000 Jahre dauern (Apok. 20,2) und der Ankunft des Antichrists unmittelbar vorausgehen werde.

1. In Rom und Alexandrien ward biefem Rachwirten bes jubenchriftlichen Beiftes am enticiebenften entgegengetreten. Go verlodent biefe 3bee unter bem Drucke der Trübsal und Berfolgung war, und so febr fie auch Anklang felbst bei tüchtigen und fonft rechtgläubigen Mannern, wie Papias, Juftinus, Frenaus gefunden (f. § 18,2 b), so erkannte man boch frühzeitig klar die in berselben brobenbe Gefahr. Die mächtigste Baffe gegen bie biblische Grundlage biefer Lehrer fand fic in ber spiritualistisch-allegorischen Schrifterklärung der Alexandriner (Clemens, Drigenes). In Rom erklärte Caius (um 210) bem Montaniften Proclus gegenüber ben Chiliasmus für eine von Cerinth ausgebende Reperei, und es ift nicht unwahrscheinlich, daß bei ihm wie bei Andern die Berwerfung der Apotalnpfe dem Umftand entsprang, daß fie offen den Chiliasmus zu lehren schien. Am gefährlichsten erhob fich um die Mitte bes 3. 36. die Irrlebre in Megnpten unter bem gelehrten B. Repos von Arfinoë als Bortampfer. Derfelbe ichrieb gegen Clemens und Origenes cinen "Eleyzos των άλληγοφιστών. Rach feinem Tobe entftand fogar ein Schisma, indem sich der Presbnter Koration mit feinem Unhange von der Kirche gu Alexandrien trennte. Doch gelang es bem großen B. Dionpfius, nach dreitägiger Unterredung mit Koration und beffen Freunden Die Berirrten gurudguführen, gu beren fernerer Belehrung er f. Buch Περί έπαγγελίων ichrieb. Gleichwol lebte ber Chiliasmus, wenn auch in gemäßigter Form, noch fort und fand in B. Dethobius v. Olympus, in Lactantius, Bictorinus und Sulpicius Severus, ja noch tief im Dia. einzelne Anhänger. Im Allgemeinen hat der balbige Gieg ber Kirche unter Conftantin und ber erfreuliche Umichwung in beren außerer Lage jenen phantaftischen Erwartungen ein Enbe gemacht.

# C. Die Verfassung der Kirche.

- a) Bej. die Διδαχή των 'Αποστόλου, Canones und Constitutiones Apostol., ferner die Synodalakten und Cyprians Schriften, namentlich De unitate ecclesiae.
- b) \*Petavius De hier. eccl., Dogm. th. t. VI. \*Thomassin. Vet. et. nov. eccl. Disc. Lucc. 1728. Plant Gesch. d. chrifts. Eirchs. Gesellschaftsvers. 5

Bbe. Hann. 1803—9. — Bidell Gesch. b. KR. 1—2. Franks. 1809. — Rothe D. Ans. b. dr. K. u. ihrer Bers. Wittb. 1837. — \*Wöhler Einheit d. K. Tübing. 1825. 2. A. 1843. — Löning Die Gemeinbeversassung bes Urchristenth. Halle 1889 (bazu Heinrich D. Litztg. 1889, n° 30); Hilgenfelb Itchristenth. Theol. 1890, 223. 303. — Loofs D. urchristl. Gemeinbeversassung mit specif. Bez. auf Löning und Harnack (Tb. Stub. u. Krit. 1890, 619).

### § 28. Die Bierardie.

Die bischöfliche Gewalt trat seit bem 2. Ih. immer frästiger hervor und schied sich entschiedener von der einsach priesterlichen, wenn auch der Ausdruck "Presbyter" noch eine Zeit lang die beiden Stusen des Ordo bezeichnete. Die wachsende Zahl der Gläubigen und die Berbreitung des Christenthums über die Städte hinaus in das slache Land rief das Institut der Bußpriester (seit der Mitte des 3. Ih.) und daszenige der Land eder Chordischöfe (xwpenloxonol) hervor. Die Bermehrung der Geschäfte bedingte für den Bischof Vertreter sowol in der seelsorgerlichen Archipreschyter) als verwaltenden Thätigkeit (Archidiakonen, bald, durch Verbindung der Jurisdiction mit der Administration, die wichtigste Verson nach dem Vischof), welche sich immer bestimmter auf räumlich bezernzte Amtsbezirke (Diöcesen) erstreckte. Neben der Scheidung der Gläubigen in xdspoz und dasz (plebs) stellte sich bald diesenige in Ordines maiores und minores (Subdiakonat, später zu den höhern gerechnet, Lectorat, Akoluthat, Ostiariat und Exorcistat) ein. Hatten die Amtsgenossen der Apostel Bildung und Besähigung zu dem beden Beruse hauptsächlich in dem persönlichen Umgange mit den Aposteln und Bischösen gewonnen, so entstanden im 2. Ih. bereits christliche Schulen (bes. die zu Alexandrien), welche für die Bildung des

Die Bahl der Geistlichen lag in apostolischer Zeit, in Folge des überragenden Einstusses der einzelnen Personlichkeiten, sast ausschließlich in der Hand der Apostel und ihrer Schüler. Nach deren Hinschen bildete sich, seit der Mitte des 2. Ih., allenthalben die Praxis, daß der Klerus der Stadt unter Zustimmung der Gemeinde den Bischof wählte episcopus elegatur plebe praesente, s. Enprian). Bald kam hinzu, daß der Gewählte noch von dem Metropoliten und den Conprovincial bischöfen bestätigt werden mußte, was zugleich mit der Consecration geschah. Der Name des neuen Bischofes wurde den Nachbarkirchen per litteras communicatorias mitgetheilt. Die übrigen Geistlichen ernannte der Bischof nach Befragung der Gmeinde.

Der Unterhalt der Klerifer ward theils aus deren Privatvermögen, theils aus den freiwilligen Oblaten der Gläubigen bestritten; doch trieben viele auch noch Geschäfte und Gewerbe, von denen einige bald verboten werden mußten. Seit dem 3. Ih. bildete sich ein Kirchenvermögen, dessen Einkunfte in vier Theile zerlegt wurde (pro mensa episcopi, pro clero, pro fabrica ecclesiae und quarta pauperum), und das der Bischof verwaltete.

j. 2 v . .

Die Ibee ber ungehinderten Hingabe an die Sache Gottes und den Dienst der Kirche (1. Kor. 7,33), noch mehr die vom h. Baulus schon flar ausgesprochene Ueberzeugung, daß die Jungfräulichkeit höher stehe als der Ehestand, rief zunächst den freiwilligen Colibat vieler Geistlichen hervor, der gegen Ende dieser Periode im Abendlande ganz, in der griechischen Kirche beziehungsweise zum Gesetz erhoben wurde.

- Am entschiedensten und frühesten hat ber b. Ignatius v. Antiochien bie Borrechte des Epistopates betont. 3m Bischofe sieht er Chriftum, im Collegium ber Bresbyter basjenige ber Apostel bargeftellt. Die apostolische Succession wird am icharfften von dem b. Coprian betont, wie auch die Stellung bes Presbnteriums, ohne beffen Berathung ber B. nichts Bichtiges unternahm: quando a primordio episcopatus mei statuerim, nihil sine vestro consilio et sine consensuplebis mea privatim sententia gerere, schreibt er Ep. 5. Erst in ber 3. Beriobe erweiterte sich die priefterliche Befugniß zu selbstiftandiger Seelsorge. Das Amt ber Diatonen gewann an Bebeutung; fie tauften, theilten ben Relch aus, brachten ben Kranten, Gefangenen und Flüchtigen ben Leib bes herrn, vertundigten bie verschiebenen Abtheilungen der liturgischen Opferhandlung, lafen bas Evangelium vor, erhielten bie Ordnung bes Gottesbienstes und prebigten auch zuweilen. Bon ben niebern Ordines läßt fich bas Lectorat (αναγώσται) am weitesten hinauf verfolgen. Die Lectoren hatten bie bh. Bucher zu bewahren und längere Abschnitte baraus vorgulefen. Der Supodiatonat ward gum Dienfte ber Diatonen, beren felten mebr als 7 maren, geschaffen; auch er ward gleich ben ord. maiores noch mittels Sandauflegung ertheilt. Die Afoluthen bilbeten bas Gefolge bes Bijchofs, bie Erorciften hatten die Befeffenen zu beilen und auch um die Ratechumenen zu forgen. Die cantores ober walrai leiteten feit Ende bes 3. 36. ben Rirchengefang; bas lette ber bb. Aemter war bas ber ianitores ober ostiarii (Dvomgoi, nvlmoni). Db bie Fofforen gu bem fleritalen Stande gehört haben, fteht babin, jedenfalls hatten fie bei bem Ausbau ber romischen Ratatomben und bei bem Bertauf ber Loculi eine nicht unbedeutende Stellung. Der Unterricht der Katechumenen ward befonders bestellten doctores audientium (Ratecheten) übergeben, welche sich guweilen ber hermeneuten gu bebienen hatten. Das Inftitut ber Diatoniffen dauerte, ohne kleritalen Charatter, fort. Reophyten, Kliniter, Solche, die fich selbst verftummelt ober mit ihrer Schwägerin ober Richte ober zum zweiten Male verheiratet gewesen, konnten zur Ordination nicht zugelaffen werben.
- 2. Der Chorepiskopat. Die Landbischöfe, so gen., weil sie bloß in der Umgegend (xwoa) der größeren Städte sunctionirten, hatten theils bischöfliche, theils bloß priesterliche Besugnisse. Mancherlei Eingrisse in die bischöfl. Jurisdiction führten zu der allmäligen Abschaffung des Instituts (namentlich seit der Sonode zu Laodicea um 370), welches noch in den mittelalterlichen Regionarbischöfen (nicht zu verwechseln mit den ebenfalls mittelalterlichen chorepiscopi, d. i. Musitdirestoren der Kathedrasen) eine Zeit lang fortlebte.
- 3. Per Gölibat (Lgl. \*Möbler Berm. Schriften I 177 ff. \*Papft Abam und Chriftus. Bien 1835. S. 128—216. \*Hefele Beitr. zur K.G. I 122 bis 139. \*Pavy Du Célib. eccl. 2. A. Par. 1857). Sehr alt ift jedenfalls ber Can. apost. 27 (25); των είς κλήφον προσελθόντων ἀγάμων κελεύομεν βουλομένους γαμείν, ἀναγνώστας και ψάλτας μύνους; vermuthlich auch der Can. 6 (5): ἐκίσκοπος ἡ πρεσβύτερος ἡ διίκονος τὴν ἐαυτοῦ γυναϊκα μὴ ἐκβαλλέτω προφάσει εὐλαβείας- ἐὰν δὲ ἐκβάλλη, ἀφοριζέσθω· ἐπιμένων δέ, καθαιρέσθω, wenn ihn \*Drey D. apoft.

Conft. S. 339 auch erft ins 4. Ih. jest und gegen bie hoperascetische Richtung bes Euftbatius von Sebafte gerichtet fein läßt. Den Diatonen ftand noch lange frei, nich bei ber Ordination die Eingehung ber Che vorzubehalten; thaten fic es nicht und verheirateten sich boch nachher, so verloren sie ihr Amt (Conc. Ancyr. 314 c. 10). Ueberhaupt galt die nach Empfang ber höheren Beiben eingegangene Che jest noch nicht als ungultig, ja, wer verheirathet in ben geiftl. Stand eintrat, burfte die Che fortjegen; Biele aber lebten wie Geschwister mit ihren Frauen. Gegen Enbe biefer Beriode aber trat eine wesentliche Umgestaltung ein, indem bas Concil v. Elvira (305 ober 306) Allen, bie am Altare bienten, Bijdofen, Brieftern und Diatonen, ben ehelichen Umgang mit ihren Frauen bei Strafe ber Abjetung unterjagte, und biefer gunachft nur fur Spanien gultige Ranon balb im gangen Occibent recipirt wurde. In der griechischen Rirche jedoch blieb es bei bem Berbote der Che für Diejenigen, welche unverheiratet in bie boberen Beiben eingetreten maren; nur die Bifcofe murben auch bier gur bedingungelofen Beobachtung bes Colibats genotbigt (wie bie Geschichte bes Sonefine um 409 zeigt. Bgl. \* Rraus Gnn. v. Avrene Tub. th. Dichr. 1865, S. 561). Die auf dem Concil zu Nicaa beantragte Durchführung bes abendlandischen Brauchs für ben Drient scheiterte an bem Biberstande des Paphnutius und der Orientalen. — Ueber die Frage d. apostolischen Einsepung bes C. f. \*Bidell Ztichr. f. f. Theol. II 26 f. III 792 f. IV 792 und dagegen \*Funt Theol. Sichr. 1880, 202 f. und bei \*Rraus RG. b. chr. Alterth. 3. 307.

### § 29. Die Ginheit der Rirde.

a) Cyprian De unitate ecclesiae.

b) \*Möhler Einh. d. Kirche, Tüb. (1025), 2. A. 1843. Dazu Patrologie 3. 859 f. — \*Beters Lehre d. h. Chpr. v. d. Einb. d. K. Luzemb. 1870. — Terf. Der h. Chprian, Regensb. 1877.

Es liegt in dem Begriffe der Kirche, daß, wie sie eine Anstalt ift zur Erhaltung und Berbreitung bes Glaubens und zur Bermittelung ber göttlichen Gnabe, sie anderseits wiederum als Erzeugniß dieses Glaubens und als Wirtung der durch den h. Geist lebendigen Liebe aufzusassen ift. Bie Gott in fich Gins ift, fo tonnte auch nur Gin Glaube und Gine Liebe gegeben, und damit auch nur Gine Kirche gefett werden. Die Ginheit der fictbaren Rirche liegt alfo in ihrer Idce. Die personificirte Liebe und ber Mittelpunkt ber Bemeinde ift ber Bifchof, aber nicht fo, als ob er, ale die anichaulich gewordene Bereinigung ber Gläubigen an einem Orte, burch die Gemeinde bedingt ihr Erzeugniß fei : fondern er im Wegentheile bedingt die Gemeinde, der er Bater und Erzeuger in Chrifto ift iscire debes episcopum in ecclesia et ecclesiam in episcopo. Cypr. Ep. 69). Es tann barum nur Ein Bijchof in jeder Gemeinde fein (Corn. Ep. ad Fab. bei Eus. V 143 οὐχ ἡπίστασο ενα ἐπίσκοπον δεῖν εἶναι ἐν ἐκκληzia nadoding). Der angegebene innere Bilbungstrich bes Christenthums tounte sich aber auf die örtliche Bereinigung nicht beschränken, er mußte auch barauf ausgehen, sich in Zusammenhang mit den übrigen Gemeinden zu setzen. Dieses Streben drudte sich zunächst in dem Metropolitans verband aus, bessen erste Spuren sich bereits in der Zeit des Clemens v. Rom ertennen laffen, der langere Beit mehr oder weniger form= und

513411 A

gestaltlos ohne sichere Begründung war, dessen genauere, bestimmte und bewußte Entwidelung aber ichon in der 2. Salfte des 2. Ih. febr flar wird. Diese Bereinigung lag, wie gesagt, in der Natur der Sache besgründet, nur der Bereinigungspunkt ward meist durch burgerlichspolitische Berhaltniffe bestimmt. Wie aber die Ginzelfirche dem centrifugalen Streben nach Ausbreitung ihre Entstehung verdankt, fo wohnt ihr wiederum eine centripetale Kraft inne, die sie nothwendig auf das Ganze und deffen Mittelpunkt zuruchweist und sie allzeit erinnert, daß sie nur in Berbindung mit diesem ein lebendiges Glied an dem Leibe Chrifti sein kann. Alle Gemeinden, die ,denselben Glauben an die Erlösung und dieselbe Hoffnung hatten' (Bf. d. R. v. Lyon und Bienne) betrachteten sich als Schafe ,der felben Ginen Beerde, die Chriftus durch fein Leiden und Blut erfauft hatte' (Cypr. Ep. 64.); und wenn es "nur Einen Episkopat gab, von welchem jeder einzelne Bijchof einen Theil zunächst hatte, so war doch jeder verpflichtet für das Gange' (Derf. De unit. eccl. c. 4.) Dieje Organifation hatte ber Apostel Ephej. 4. 11—16 bereits als wesentlich bargeftellt. Die Einheit der Gesammtfirche aber fordert gebieterisch als Schluß- und Grundstein den Primat, der wiederum nicht einseitig als bloger "Refler der Einheit der gangen Rirche', wie ihn Dobler noch in feiner , Einh. ber &. aufgefaßt hatte, sondern auf göttlicher Institution beruhend, gur Bejenheit der Rirche gehörend, auch als der Ausgangspunkt berfelben erfaßt ,Rach Enprian ift nicht die räumliche Bielheit ber Rirchen werden will. allgemach in eine sichtbare Ginbeit zusammengenommen; sondern aus ber sichtbaren Einheit ist ihm die räumliche Bielheit der sichtbaren tatholischen Rirche herausgewachsen; und der Gels Betri war nicht der lette, ber Schlufiftein in dem Ginen Gottesbaue von oben, fondern der Grundstein in der Tiefe unten, und die Conftruction ist mithin in umgekehrter Ordnung vor sich gegangen' (Möhler Patrol. S. 859 f.). Nicht als bloges Erzeugniß der kirchlichen Ginbeit steht der Primat also da, sondern er ist es, der, Christus das Saupt vertretend und darstellend, den Leib und die Glieder Christi zusammengliedert und halt. Fordern, daß diese Ibee ebenso flar wie später von vornherein in historischen Beweisen ausgesprochen fein muffe, beißt die gesammte driftliche Lebensentwickelung und beren Bedingungen verfennen. Sobald aber ber Rorper der Rirche ziemlich ausgebildet erscheint, läßt sich feine Thatsache mehr auffinden, in welcher ber Träger bes Primates, die römische Rirche, nicht mithandelnd und vorzüglich bestimmend eingegriffen hätte.

1. Der Primat (Bgl. \*Ballerini De vi ac ratione Primatus. Veronae 1776. \*Katertamp d. Prim. Petri u. s. Nachs. Münster 1820. \*Rothenset D. Brimat des Papstes. 3 Bde. Mainz 1836. \*Kenric D. Brim. d. ap. Stubses. A. d. Engl. v. Steinbacher, New-Port 1853. \*Schrader De unit. Eccl. Fridg. 1862 f. Tazu neuestens Allies The See of st. Peter, Lond. 1866. Dess. Dr. Pusey and the ancient Church. Ed. 1866. Janus D. Papst u. d. Concil Lyz. 1869. \*Hengenröther Antiganus. Freidg. 1870. \*Linds ay The Evidence of the Papacy. Lond. 1870. \*Kunt d. alt. Zengu. s. d. Primat, Hist. vol. Bl. 1882, LXXXIX 729. Gegen den Primat: D. Blondel Traité hist. de la primauté. Genev. 1841. Cl. Salmasius De Prim. pap. Lugd. 1645. Archinard Les Orig. de l'église rom. Par. 1852). Hür die Existenz des Primates werden aus der

vornicanischen Beriode in ber Regel folgende Beugniffe aufgeführt: a) Ignatius v. Antiochien nennt die rom. A. προκαθημένη της άγαπης. b) Die Gemeinde zu Rorinth manbte fich noch zu Lebzeiten bes b. Job. und obgleich berfelbe in Ephejus nabe war, jur Schlichtung ibrer Streitigfeiten nach Rom, an Clemens. c) Rrenaus critarte um 180 Adv. haer. III 2: ad hanc enim ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse est omnen convenire ecclesiam, h. e. eos qui sunt undique fideles, in qua semper ab his qui sunt undique conservata est ea quae est ab apostolis traditio. d) Tertullian nennt nach gemeiner Annahme De pudic. c. 1 ben remischen Bischof (ironisch) pontifex maximus, episcopus episcoporum. e) In Enprians Schriften find zwar einige Stellen, welche den Primat geradezu aussprechen (wie De un. eccl. c. 3: primatus Petro datur), gefälscht: boch lebrt er den Primat unzweideutig an andern Stellen und in bem gangen B. De unitate. ecclesiae, 3. B. c. 5 habere non potest deum patrem, qui ecclesiam non habet matrem, zusammengehalten mit c. 55: navigare audent ad Petri cathedram (jo nennt Coprian bie R. zu Rom) atque ad ecclesiam principalem unde unitas sacerdotalis exorta est (vgl. bagu Möhler Einbeit 270 f.). Factifche Unerten nungen bes rom. Primates find zu feben in den Reifen bes Bolnfarp und Sege = fipp ju B. Anicet, in bem Auftreten bes B. Bictor I in ber Ofterftreitfrage, in bem Gingreifen ber BB. Bephnrin und Calliftus in die Bufidisciplin, in ber Aufforderung Coprians (Bf. 67) an ben B. Stephan, ben B. Marcian v. Arles abzuieben, in ber Beichichte bes Repertaufftreites, ber Correspondeng bes romifchen und bes alexandrinischen Dionnfins, in bem Bemüben ber Echisma tifer und Saretifer (Novationer, Montanisten, Donatiften) um Anerkennung in Rom, in ber Bitte bes um 250 als libellaticus abgesetten fpanischen B. Bafilibes um Biebereinfenung.

- 2. Reuestens bat 3. Friedrich 3. ältesten Gesch. b. Primates in der Kirche, Bonn 1879, den Bersuch gemacht, den Primat in der ältesten Kirche für Jakobus den Gerechten in Jerusalem und dessen Nachfolger daselbst zu erweisen; nach 135 bätte diese Stellung der jerusalemitischen Bischofe thatsächlich ausgebört, und die römischen Bischose bätten dann mit Hülfe der Simonssage und der Clementinen sich den in Jerusalem erloschenen Primat zu gewinnen gewußt, indem sie die Sage von dem römischen Bontisicat Petri ausgebracht. Weder der erste noch der zweite Theil dieser Theie ist baltbar; die ganze Tendenzschrift Friedrichs steht nicht auf dem Beden bistorischer Objectivität.
- 3. Den Berth der tirchlichen Ginheit wußten die bervorragendsten Prostenaten auch nach der Kirchentrennung zu schätzen. Metanchtbon bestagte oftsmals die Ausbedung dieser Einheit, Leibnitz schrieb 1708 an Fabriciüs, daß die Einheit unmöglich im Schooße des Protestantismus verwirklicht werden könne. Achnlich Hugo Grotius Opp. IV. 744 (Revel. Apolog. Discussio). Man vgl. von fath. Schriftstellern u. a. \*Fénelon Lettres sur l'autorité de l'Eglise, in Oeuvr. compl. III. 1--48, bes. IV 25 (ed. Par. 1810). \*Ravignan Conférences II 508 f. \*Newman The Via media. 2 voll. Lond. 1877.
- 4. Die Papfie bis 311. Die hauptquelle für die Geschichte des attern Papfie thums ist der irrthümlicher Beise dem Anastasius Bibliothecarius († um 886) zugeschriedene Liber Pontificalis, der indessen aus viel atteren Recensionen erwachsen ist. Bgl. Bais (R. A. f. d. Gesellsch. f. ättere d. Geschichtst. Hannov. 1879, IV, 2, 217 V 1, 229 f. und hist. 3tfchr. 1880, IV 135), Lipsius (3brb. f. prot. Theol. 1879, III u. IV), bes. aber jest \*Duchenue Ét. sur le livre pontif.,

Par. 1877 und beffen neue Ausg. bes Lib. Pont., Par. 1885-92). Der Chronograph v. 354 (ed Mommsen, Abh. b. ph. bift. Al. ber tgl. fachf. Gef. b. Bolts. I 1850), ber identisch ift mit gur. Dionpfius Philocalus bilbet mit feiner Depositio Episcoporum und f. Bijchofstatalog bis auf Liberius den ersten Grundstod bes romifchen Bontificalbuchs; \*De Roffi bat die Spoothese aufgestellt, bag bas Bijchofsverzeichniß des Chronographen bis Anf. des 4. 3h. aus den Liften der Stadtprafectur gezogen ift, wo die Ramen ber antistites bes driftlichen Collegium fratrum angemeldet wurden (j. v. § 20 b und \*Araus Rom. sott. 2. A. S. 21 f.). Eine fritische Geschichte des alten Papftthums fehlt noch ganglich; Bower ift Barteiscribent und ganglich veraltet, Spittlers Gefch. b. Bapftthums berausgeg. von Gurlitt u. Paulus, Solb. 1826, ift ein giftiges Pamphlet, 28. Battenbachs Gefch. d. rom. Papftthums, Berl. 1876, eine antitatbolifche Beleuchtung bes poritiichen Bapftthums, Bergenrother Abrif b. Bapftgefcicte, 2. A. Burgt. 1879, nur ein turges Ercerpt aus f. A.G. Am brauchbarften noch immer Jaffe Regesta Pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad a. p. Cbr. 1198, Berol. 1851, 2. Aufl. 1881 f.; wichtig jest \*Duchesne a. a. D.

In abweichender Richtung bewegen sich die neuesten Untersuchungen über die älteren Papstataloge von Lightsoot The Apostolic Fathers I. Lond. 1879; dazu Preuscher Th. Litg. 1891, no 17: nach Lightsoot geben alle Listen auf eine gemeinsame Borsage, die Chronit des hippolot, zurück, die in zwei verschiedenen Formen, der des Eusebins (morgensändische Luelle!) und in dem Catolog. Liberianus vorliegen. Bgl. noch A. Harnack Die ältesten christs. Datierungen u. die Anseiner bischöft. Chronologie in Rom (Sigungsber. der Preuß. At. s. BB. XXXV, dazu hilgenfeld Zichr. s. w. Theol. XXXVI 478).

Frenaus c. haer. III, 3, p. 176 nennt Linus als den, welchem die Apostel felbft bie Leitung ber romifchen Rirche übergaben; nach Gufeb. III 13 batte er 12 3. regiert. Als feinen Rachfolger nennt grenaus a. a. D. ben Anafletus (Anenfletus, Cletus), den Andere vor, beg. nach Clemens I jegen; auch er foll 12 3. regiert haben (Eui.). — Clemens I (91? — 100?), von Frenaus als Rachfolger bes Anakletus gen., nach Tertullian von Betrus felbft geweibt, galt fpater meift als unmittelbarer Rachfolger Diefes. Die Debrzahl der Aritifer halt ihn fur einen Berwandten des flavischen Raijerhauses, vgl. \* Rraus Rom. sott. 2. A. S. 19, 42, 81, bagegen \*Bunt Th. Dichr. 1879, 531. Ueber f. Schriften f. § 37, 1. - Euariftus (100?-109?), folgte nach Frenaus auf Clemens, wie laut bemfelben Gemahremann auf ibn Alexander I (109?-119). Wit Sixtus I (Auftus I., 119?-128?) will Lipfins die beglanbigte Beschichte bes rom. Pontificats überhaupt erft beginnen. Die Succession der folgg. Bischöfe Telesphorus (128?-139), Soginus (139-142?), Pius I (142?-157?), Anicetus (157?-168; fein Tobesjahr burch Eufeb. bezengt, die Chronologie feines Bontificats wird jest durch die Babbing. ton'sche Annahme, daß Polnkarp bereits c. 155—156 gestorben sei [§ 20, 5, 4] modificirt). Soter (168-176? f. Brief an bie Korinther ermahnt Dionnfine v. Korinth bei Eus. IV 23), Eleutherne (177—190?) ftebt hauptfachlich auf Frenäus' Auctorität. Festern Boden gewinnen wir mit Bictor I (190? - c. 202), mit bem das Papfithum im Kampfe gegen die fleinafiatische Ofterpragis entschiedener in ben Borbergrund tritt (Eus. V 24 u. j. f. ). Unter Bephnrinus (c. 202-218) und Calliftus (218-223) fab bie rom. Kirche beftige Rampfe über bie Bugbisciplin und das Schisma des gegen Calliftus auftretenden hippolytus, vgl. § 30, 1... bie driftliche Runftgeschichte ift Calliftus bebeutend als Begrunder des erften gri

officiellen Cometerium, ber 1851 von De Roffi wieber entbedten Katafombe G. Callifto. Auf ibn folgten Urbanus I (223-230?), Bontianus (230?-235), welcher nach Sardinien exilirt mit Striden tobtgeschlagen wurde, Anteros (235-236), Fabias nus (236—250), ber unter Decius litt, Cornelius (251—252), vielleicht aus bem großen Saufe ber Cornelier, ber nach langerer Bacang ben Stubl beftieg und wieder durch feinen Rampf mit Novatian (§ 30, 3) und feinen Briefwechsel mit Sprien befannt ift. Gein Andenten bewahren die Grufte ber b. Lucina in G. Callifto. Der Gegenpapst Rovatian scheint 251 geweiht worden zu sein; er soll nach Sokrates IV 28 unter Balerian bingerichtet worden sein. Auf L'ucius I (252—253), der in Epprians Briefen ermahnt wird, folgte Stephanus I (253-257?), ber ben Streit über die Kepertaufe mit Enprian führte (§ 31, 2) und unter Balerian Martyr Sigtus II (257?-258) erlitt bas Martnrium in ber Ratafombe (in cimiterio, Cypr. Ep. 88) bes Brategtatus, wo er überfallen wurde; vier Tage frater (10. Aug.) litt sein berühmter Diakon, der b. Laurentius. Dionnfius (259 bis 269), welcher erst nach längerer Bacanz gewählt wurde, schrieb den § 26, 3 ermannten Brief an ben B. Dionpfins von Alegandrien, fowie gegen die Sabellianer und das Troftschreiben an bie Rirche ju Cafarea in Rappadocien (Basil. Ep. 70). Betig' I (269-274) Brief an B. Maximus und den Klerus von Alexandrien über die Menichwerdung des Sohnes Gottes (Fragm. bei Coustant 298, Mansi I 1114) gilt jest allgemein als unterschoben. Richts naberes miffen wir über bie Bontificate bes Eutnchianus (275-383) und Caius (283-296); Marcellinus (296-304) ioll nach Bebauptung ber Donatiften ju Anfang ber biocletianischen Berfolgung ben Göttern geopfert haben - auf einer Synode zu Sinuesja 303 foll er fich bann felbst für abgefest erflart baben; bag beibes Fabel ift, ift langft ermiefen, f. \*Dollinger Papftfabeln S. 42 f. Die Bontificate bes Marcellus (304-310) und bes Eufebins (310) find durch Streitigfeiten über die Bufidisciplin, speziell die Behandlung der Lapsi angefüllt, welche fich an ben Ramen eines heraclius fnupfen und in ben Grabidriften bes b. Marcellus u. Eujebius in S. Callifto ihren Nachhall gefunden haben (\* Rraus Rom. sott. 2. A. 3. 181 f.).

### § 30. Kampf für die Einheit der Kirche. Schismen.

In der Behandlung der Bußdisciplin stellten sich früh schon eine mildere und eine strengere Auffassung ein; da in den Berfolgungen Biele absielen und nach dem Ende dersetben Biederaufnahme in die Kirche verlangten, so gewann diese verschiedene Auffassungsweise zuweilen eine hohe vraftische Bedeutung. Mit jener rechten Mitte, wie sie die Kirche, zumal in Rom, zwischen erbarmungsloser Härte gegen die Gefallenen und leichtssertiger Schädigung der Disciplin durch Laxismus einzuhalten strebte, sonnte sich die Leidenschaft nicht immer zurecht sinden, und so kam es zu Kirchenspaltungen, die dann selten ohne einigen häretischen Beigesichmad blieben. Die vornicänische Zeit kennt deren vier.

1. Schisma des Sippolytus in Rom (220—235. Bgl. \*Döllinger hipp, und kall. Regensb. 1854. \*De Rossi Bull. 1866. \*Hagemann a. a. D.). Us Rachfolger bes B. Zephnrin bestieg Callistus I 218 ben römischen Stubl, und iche bald erhob sich gegen ihn eine starke Opposition, an deren Spige Hippostus Pand; sie hat in den "Bhilosophumena" ihre Antsagen gegen Callistus

niebergelegt; zunächst zog man seine Person berab: ebemals Stave des Palastbeamten Carpophorus soll Callift in unehrenbafte Geldgeschäfte verwidelt gewesen und zur Strase für Störung des jüdischen Gottesdienstes nach Sardinien ad metalla verurteilt worden sein; sodann beschüldigte man ihn in der Trinitätslehre des Roetianismus (s. o. § 26, 2), in Betress der Bußdisciplin des Laxismus, weil er den moschis, sowie den Mördern und wegen Rücksluss in den Göpendienst Ausgeschlossenen nach geschehener Buße Berzeidung und Biederausnahme gewährte; auch damit war man unzufrieden, daß C. die Unabhängigteit des sirchl. Ebesacramentes von der weltlichen Legislation gestend machte und (niedern) Gesstlichen die Ebe gestatete. Alle diese Anklagen, genan untersucht, beweisen nur zu Gunsten Callists, der ganz sicher einer der größten und einsichtsvollsten Päpste war. Der Preschnter Hippolint ward von seiner Partei zum Gegenbischof ernannt; das Schisma erlosch erst, als Callists zweiter Nachsolger Pontianus zugleich mit hippolitus nach Sardinien verbannt wurde. Hier scheinen beide sich ausgesöhnt zu haben, so daß Hippolit nach seinem Martvrium als Martvrer verehrt werden konnte.

- 2. Schisma des Felicissimus und Flovatus zu Karthago (um 250; vgl. Cyprian Epist. und Rettberg D. b. Coprian. Götting. 1831). Ginige mit der Bahl bes Enprian jum B. v. Karthago ungufriedene Bresbnter widersepten fich biefer Babl (248); als ber B. während ber becianischen Berfolgung und vor deren Beendigung die Lapsi nicht wiederausnehmen wollte, warf die Opposition ibm ju große Strenge vor. Da er von feinem Bufinchtworte aus Beguftragte gur Bertbeilung von Almojen nach Kartbago geschickt, widersetze sich bem namentlich ber Diaton Feliciffimus, mabricheinlich, weil er bie Armenpflege fich allein vorbebalten wollte. In Anbetracht beffen, fowie feiner ungeregelten Sitten und feiner untanonischen Beihung burch ben Presbnter Novatus in Abwesenheit bes Bijchofs ichloß ihn nun Epprian fammt feiner Faction von der Rirche aus. Aber Die Partei verstärtte fich durch viele Lapsi, welche die unzufriedenen Presbyter ohne Beiteres aufnahmen, und durch manche Confessores, welche Enprian burch Jurudweisung ibrer libelli pacis für Gefallene beleidigt batte. Obgleich Enprian bei Wieberausbruch ber Berfolgung felbst ein milberes Berfahren einschlug, bauerte boch die ichiematifde - Opposition jogar unter einem Wegenbischof Fortunatus fort. Rovatus war unter beffen nach Rom gegangen, um dort Anertennung zu fuchen. Nur mit Dube fonnte Enprian endlich auch bas Schisma beseitigen.
  - 3. Pas Schisma des Movatian zu Rom (251). Ter B. Cornelius hutdigte einer mildern Prazis in der Bebandeung der Gefallenen, mährend die Rigoristen unter dem Presonter Novatian der Nirche das Recht bestritten, den nach der Tause wieder in schwere Sünde Gesallenen oder gar vom Glauben Abtrünnigen Berzeihung zu gewähren. Die Kirche dürse nur aus Reinen (wie sie sich selber nannten, xavazo) besteben. Novatus, der aus Kartbago berübergekommen, schloß sich trop seiner gerade entgegengesetzen Ansichten auch bier der Opposition an, welche er zur offenen Spaltung unter Novatian als Gegenbischos drängte. Der africanische Episkopat unter Enprian erklätte sich sür Cornelius, Novatian und seine Secte wurden auf einer römischen Sunode gebaunt. Die Streitigkeiten brachen nach der diecktianischen Versolgung von Neuem aus, indem unter den Päpsten Warcellus und Eusedius der lapsus Heraclius die Opposition die zum blutigen Austrafertrieb. (Bgl. \*De Rossi Rom. sott. II. \*De Richemont les Catacombes p 219 st. \*Kraus Rom. sott. 2. A. S. 188. Turch ihr Verbot der zweiten

und ihre Strenge naherten sich die Novatianer den Montanisten, mit denen sie 3uweisen verwechselt wurden. Auch tauften sie die zu ihnen lebertretenden von Reuem.

4. Aeletianisches Schisma in Negnpten (306; vgl. \*Hefele CG. \*
I 343 f.). Der Ursprung besselben ist dunkel; die ältesten Nachrichten erzählen, der B. Meletius von Lusopolis in der Tbebais babe mährend des Secessus des alexandrinischen Bischofs Petrus und der Gesangenschaft vieler ägnptischer Bischöse in fremden Sprengeln, auch in Alexandrien, ohne Noth geistliche Beiben vorgenommen und Unordnungen angestistet, in der Absicht, den Primas von Aegupten spielen zu können. Nach Athanasius dagegen ist M. wegen Absalles zum Gögendienst auf einer Swode verurteilt worden und hat dann ein Schisma begonnen. Benig glaubwürdig ist des Epiphanius Melbung, M. hätte gegen Petrus die strengere Bußpraxis (im Sinne des b. Cuprian) versochten. Das Nicänum 325 septe zwar M. als activen Bischof ab, ließ ihm aber seine Bürde und sicherte den übrigen meletianischen Bischöfen Amnestie zu und die eventuelle Nachsolge nach dem Tode der von dem alexandrinischen Patriarchen ausgestellten. Gesährlich wurde aber die Partei wieder, als es B. Eusebins v. Nisomedien gelang, die Meletianer mit den Arianern zu verbünden, eine Alliauz, an der W. selbst noch mitgearbeitet bat.

# D. Disciplin, Gultus, Leben.

Bgl. die § 4, 1 e angeführten Schriften über driftst. Alterthumstunde. Ferner \*Mamachi Costumi dei prim. crist. Rom. 1753. — Arnold wahre Abbildung b. erft. Ebrift. Frankf. 1700. — Reander Deukw. a. d. Geich. d. chrifts. Lebens. 4. A. Goth. 1865.

### § 31. Faufe, Sirmung und Buge.

\*Chardon Hist, des sacr. 6 voll. Par. 1745. – \*Probit D. Lit. b. brei erken Jabrb. Tübg. 1870. — \*Morinus De Disc. in adm. sacr. poen. Par. 1651. – \*Jac. Sirmond Hist, poen. publ. Par. 1651.

Tie Taufe, von Anfang als χαρισμάτων δείων άρχη καὶ πηγή. Crigen.) betrachtet, ward sowol Erwachsenen, wie Rindern, jenen aber nur nach vorbergegangenem Ratechumenat und Exorcismus, meist durch Untertauchen, seltener durch Infusion und Besprengung, in der Regel mit eigens geweihtem Basser ertheilt. Gewöhnlich solgte die Zalbung und Handauflegung (Firmung, consignatio) zur Ertheilung der Gaben des h. Geistes sofort auf die Tause; die Spendung dieses zweiten Zacramentes blieb (mit Bezug auf die Apostelgesch. 8) im Abendlande den Bischöfen vorbehalten. Die seierliche Tause sand am Charsamstage und Kingsten, in der griechischen Kirche auch auf Epiphanie statt. Mit der Ringertause kamen auch sichen der Tauspathen (2νάδοχοι, sponsores) auf.

Wer nach der Taufe wieder vom Glauben ab oder in schwere Sünden augrets θανατοφόρα) versiel, ward mit zeitweiliger oder vollständiger Aussichließung aus der Gemeinde (άφορισμός, καθαίρεσις) bestraft. Die Biederaufnahme knüpste sich an die Bedingung des speciellen Sündenbestenntnisses (έξομολόγησις) und der Uebernahme gewisser oft sehr strenger

7.

poenae (als vindicativae und medicinales aufgefaßt). Der ganze Act hieß poenitentia, µetávoix (secunda post naufragium animae tabula, baptismus laboriosus) und endigte mit der reconciliatio, die mittelst Handauflegung gegeben und durch die Ertheilung des Abendmahles besiegelt wurde. Das Bußwert verlief übrigens in verschiedenen Stufen; besonderer Eifer oder die Fürbitte der Marthrer (libelli pacis) verdienten den Büßenden häusig einen völligen oder theilweisen Nachlaß (indulgentia) der noch zu erstehenden Strasen. Nach den Berhältnissen ward die Bußdisciplin bald strenger, bald milder geübt, stets aber wahrte sich die Kirche das Recht, allen Sünden Berzeihung zu gewähren.

- 1. Katechumenat (Zezschwiß d. K. Lpz. 1863. \*3ob. Maner Geich. d. Katechum. Kempten 1868. \*A. Beiß d. altfirchl. Badagogif. Freibg. 1869.) Die altesten Spuren beffelben finden sich bei Juftin, in ben Clementinen und bei Tertullian, bei welchem novitioli (edocti) und aquam adituri ale zwei Stufen unterschieden werden; nur bie aquam adituri wurden gur Predigt und ber Liturgie zugelaffen. Ginen festen Claffenunterichied tannten biefe Bater aber eben jo wenig wie Origenes; neuestens erffart \*F. A. Funt (Ib. Dichr. 1883, LXV 41-77) die gewöhnliche Annahme eines folchen (1) audientes (ακορώμενοι), die der Predigt beiwohnen durften und mußten; 2) genuflectentes (yovvxiivovtes), bie nach der Predigt noch ben erften Gebeten und dem Segen bes Bijchofs knieend beiwohnten; 3) competentes (φωτιζόμενοι, qui baptismum competebant) für gäng-Das Katechumenat bauerte einigemal nur mehrere Monate, lich unbegründet. gewöhnlich 2-3 Jahre und oft viel langer. Gegen bie in ben erften Stufen ftebenden Ratechumenen wurde noch die Arcandisciplin beobachtet (Rothe De Disc. arc. Heidelb. 1841), erft ben Competentes ward in ben f. g. muftagogis ichen Ratechefen die chriftl. Geheimlebre, namentlich die Lebre vom b. Abendmable erichloffen. - Die Rindertaufe mar bis jum 5. 36. Ausnahme, von ba ab Regel. Die Berschiebung ber Taufe bis auf bas Todesbett tam oft vor, ward aber von ber Rirche icharf getabelt und die Clinici nicht gur Ordination jugelaffen. - Bewöhnlich taufte man in bestimmten Baptifterien, unter vielen, meift jest noch üblichen Ceremonien (weißes Kleid, Kerze, Salz, Delung, Wilch und Honig), bis zum 10. 36. durch submersio triplex. Doch sieht man ichon auf Ratakombenbildern bes 3. 36. die Taufe burch Asperfion und Infusion bargestellt; \*De Rossi Rom. sott. II 334. Die jest gebräuchliche superfusio triplex fam erft im 14. 36. auf und wurde im 16. 36. allgemein. Die Kranten wurden per aspersionem getauft. Die Begierde= und Bluttaufe (b. flaminis, sanguinis) galt als vollgültiger Erfat ber Baffertaufe.
- 2. Kehertaufe (\*Marchetti Esercitazioni Ciprianiche. Rom. 1787. \*Wattes b. Rehert. Tüb. th. Ojchr. 1849, 4. 1850, 1. \*Schwane Controvers. int. d. Steph. et d. Cyprian. Monast. 1860. Rettberg Enprian. Göttg. 1831. \*Peters D. h. Enprian, Regensb. 1877). Die Frage, ob die von Rehern ertheilte Tause gültig sei, ward in Cilicien, Pontus, Kappadocien und Africa verneint, in Rom aber und von der Mehrheit der Bäter bejaht. Die Smode des B. Agrippinus v. Kartbago (um 218—222) führte die zweite Tause strussischen, dei unter Enprian gehaltene tartbagische Swoden bestätigten diesen Beschluß, dem auch B. Firmilianus v. Cäsarea in Kappadocien beistimmte. Papst Stephanus aber stand für die Gültigkeit ein, erklärte den Africanern: si quis a quacumque haeresi venerit ad vos, nihil innovetur nisi quod traditum est, ut manus illi imponatur

. .... in posnitentiam (Cypr. Ep. 74) und brohte ihnen mit ber Excommunication. Tionvssius v. Alexandrien suchte den Bruch zu verhüten, der auch in der That durch den Ausbruch der valerianischen Berfolgung abgewandt wurde. Augustinus erklärte später Coprian für entschuldbar, weil noch kein allgemeines Concil über die Sache gebalten worden sei. Rach der Spnode von Arles 314 und dem Nicaenum 325 ward die römische Praxis allgemein angenommen.

Bußdisciplin. (\*Frant Die Bufbisc. b. A. Maing 1867.) ieierliche exopolognois geschah in der Kirche, vor der Apfis, entweder vor dem Bijdoje und ber gangen Gemeinde, ober vor bem B. und bem Presbyterium, ober vor dem Bijchof ober beffen Stellvertreter, bem Bufpriefter (πρεσβύτερος έπι της utrovoias, presb. poenitentiarius, feit bem 3. Ih.). - Deffentliche Bufe verlangten folgende Berbrechen: Gogenbienft, Dord und Tobtichlag, Fleisches junden (Chebruch, Incest, Baberasti, meist schon einfache fornicatio), Raub, besonders an Gräbern und Kirchen begangen. Dagu tamen fpater noch anbere Sunden. Die Buße bauerte oft 25 3. (für einfache Unzucht 9 3.), zuweilen bas gange Leben; wer nach berjelben, was felten geschah, wieder rückfällig wurde, ward für immer ausgeschloffen und nur auf dem Sterbebette reconciliirt. Erst im 5. 36. tommen (bei Sozomenus) Beispiele wiederholter Buße vor. Die leichtern Sünden wurden durch die Beicht coram Des und durch Privatbufe gefühnt. Rigorismus und Lazismus in Bebandlung des Bußwejens (f. v. § 30).

Das Bugwert verlief in 4 (zuerft bei Gregor Thaumaturgus ermannten) Stadien: 1. ber noonlavois, wo die Bugenden im Borhof der Kirche dem Unmetter preisgegeben (baber χειμάζοντες, hiemantea? Die χειμαζόμενοι bes Conc. Ancyr. 17 find Energumenen) unter Bebflagen (baber flentes) die Eintretenden um durfprache bei Gott und bem Bischof anflehten; 2. der ausonaus, wo bieselben beteits der Predigt und der Lejung aus der b. Schrift im Narther der Rirche (vaodne Bambuerobr, Sombol ber padagogischen Züchtigung) beiwohnten, daber audientes; 3. der enonrous, wo die Bugenden an dem Gebete knieend (substrati) Theil nahmen; nach ber missa catechumenorum legte ihnen ber Bijchof unter Gebet bie Bande auf: 4. σύστασις, wo sie am ganzen Gottesdienste, die Communion ausgewmmen, welcher fie ftebend zusaben, sich betheiligen burften. Die drei oberften Stujen entsprachen benen bes Katechumenates, die 1. war tiefer als alle Katechumenen, die 4. ift ungefähr mit ber excommunicatio minor zusammenzustellen. alle Bonitenten brauchten bie 4 Stufen burchzumachen. Die Bergeben ber Aleriter murden mit Absetung und Zurudsehung zur communio oder dem status laicalis, nur im Bieberholungsfalle mit Ercommunication bestraft (weil fonft die Strafe doppelt gewesen ware). Das freiwillige Bekenntniß und die Selbstanklage erwarben Anjpruch auf milbere Behandlung. Die lleberwachung ber Gitten und die Zurudweisung ber Unwürdigen war (nach Chrosoftomus) namentlich Amt ber Diafonen.

Gesordert ward bie öffentliche Beicht bei den Lateinern, wenigstens seit dem 4. 3h., nur für notorische schwere Sünden; wahrscheinlich war es auch in der griechischen Kirche so, wenn viele Baterstellen auch für alle Berbrechen ein öffent liches Belenntniß zu fordern scheinen (Bgl. unten die Gesch. des Borfalls unter Rectarius in Constantinopel.) Der öffentl. Beicht ging eine geheime voran, in Tolge deren der Bisch sider die Rothwendigkeit jener bestimmte. Origenes räth, üch vor der öffentlichen Beicht mit einem weisen und frommen Mann zu beratben: Ambrosius sprach nach dem Zeugniß s. Diakons Paulinus mit Riemanden über

bie ihm gebeichteten Sunden, "während manche Bischöfe nicht so fast Fürsprecher bei Gott als Antläger bei den Menschen seien." Die Besugniß, den Bönitenten nach der geheimen Beicht zur öffentlichen Antlage zu zwingen, ward indessen in der africanischen Kirche bald den Bischöfen entzogen (Cod. can. occl. Afr. c. 132 f.). Dies ist die erste Spur des Beichtsigills. Gedankensunden scheinen Anfangs nicht Gegenstand der öffentlichen Beicht gewesen zu sein; sie vor der Gemeinde zu beichten, wird erst um 400 in den Mönchsregeln anbesohlen (vgl. \*Blöger Die geb. Sünden in der altchristl. Bußdisciplin, Ztschr. f. f. Theol. 1887, 593.).

Die allgemeine Regel, wonach die Buswerke vor Empfang ber Reconciliation und ber Communion zu verrichten waren, erlitt nur eine Ausnahme zu Gunften ber Kranken, welche im Falle ber Genesung die Buse nachträglich zu verrichten batten, — ein Berfahren, aus dem sich die spätere milbere Prazis entwickelte. — Confesioren, die nachber in schwere Sünden fielen und also besonderes Aergerniß gaben, wurden in schwerere Strafen verurtbeilt.

# § 32. Reaction des Montanismus gegen das Bugwesen und die Beilsvermittelung der Kirche.

a) Tert. De pudic., de fuga, de ieiun., de monog., etc. -- Euseb. H. e. V 3. 14-19. - Epiph. Haer. 48.

b) Reander Antignosticus, Geist des Tertull. Berl. 2. A. 1847. — Schwegsler T. Montanism. Tübg. 1841. — Riticht Entst. d. att. A. 2. A. Bonn 1857, S. 402 s. — \*Hefele Mont. Freib. AL. VII 252—269. — Bonwetich Gesch. d. M., Erl. 1881. — Bald Geich. d. M. Lpz. 1883. — Bölter Urspr. d. M. (Ztichr. f. w. Tb. XXVII 23 f.).

Die Kirche hatte sich von Ansang an als die Bermittlerin der göttlichen Gnade, ihre Sacramente als die Canäle derselben angesehen, und
das firchliche Bewußtsein ging dabin, daß, wie Enprian es aussprach,
Gott nicht zum Bater baben konnte, wer die Kirche nicht zur Mutter
batte. Demgegenüber hat der Montanismus den Schwerpunkt der Heilsvermittelung wieder in die Brust des Einzelnen, in den unmittelbaren Berkehr des Individuums mit Gott, mit llebergehung der änßerlich
sichtbaren Kirche, zu legen gesucht. Der Kirche entging nicht, daß diese
Berirrung sie in ihrem innersten Wesen gefährde, daber der erbitterte
Ramps gegen die Montanisten, obgleich letztere in nichts den Boden des
christlichen Dogmas verlassen haben wollten.

1. Montanus, chemals Heibe und vielleicht Priester der Erbele, ans Ardaban in Phrogien gebürtig, trat um 145—150 zu Bepuza in Phrogien als Refermator auf. Er erregte durch Extasen Aussehen, in welchen er gegen das Berderbuiß in der Kirche und über die demnächstige Parusie Christisprach. Der somnabule Zustand, der ihn ergrissen, stedte einige Frauen, Maximitta und Priscitta an, welche gleich ihrem Meister von einem Theil der Gemeinde als Propheten ansertaunt wurden; die Aubänger des Resermators nannten sich jest Pneumatiser und schimpsten die Rechtgläubigen als Pipchiter. Durch den Einstuß angesehener Bäter (Clandius Apollinaris, Miltiades, Rhodon) ward der Wontanismus auf mehreren tleinasiatischen Sunoden verworsen (um 160—170). Die Christen in Gallien, von denen eben viele in Folge der Marc Aurelschen Versolgung in den Gefängnissen

.

schmachteten, suchten in Briefen an die Brüder in Asien und Phrygien sowie durch Entsendung des Frenäus an B. Eleutherus in Rom für die Erhaltung des Friedens zu wirken, indem sie sich gleichwol gegen den Montanismus aussprachen. Zwei Bäpste (wol Soter und Eleutherus) hatten sich gegen Montanus ausgesprochen, ein dritter (wahrscheinlich Bictor) war im Begriffe, die Montanisten wieder in die Kirche aufzunehmen, als Pragcas, damals eben nach Rom gekommen, und Caius, der Gegner des Chiliasmus, ihn umstimmten. Die serneren persönlichen Geschiede des Montanus sind unbekannt (er soll sich nach einem Berichte dei Eus. V 56 sammt Maximilla erbängt haben), darans folgt aber nicht, daß M. und die beiden Frauen seine bistorischen Personen, sondern nur Personisicationen der edzonitischen Zeitrichtung des 2. 3b. gewesen sind, wie Schwegler beweisen wollte.

- 2. Die Lehre des Montanus. M. probezeite das nabe bevorstehende Ende der Welt; er verglich die Entwickelung der Menschbeit und der Kirche der ienigen der Menschen: die Zeit der Patriarchen war das Sänglingsalter, die der Propheten das Kindesalter, die der Apostel das Jünglingsalter; ins Mannesalter gelangt die Kirche erst, indem der Paraklet in M. erscheint und nun sein Paraklet Reich in den zwei phrygischen Städten Pepuza und Timinm, dem "nenen Jerusalem, gegründet. M. nahm also den Chiliasmus in sein System auf. Die Offenbarung des Geistes in M. galt demnach als eine höbere Stuse, als das Christenthum: die Montanisten sollten aber auch im Leben boch über den gewöhnlichen Christen siehen; daber strenge Fasten, namentlich an den Stationstagen und in der Woche vor Oftern (£1,000pazia), Enthaltung von der 2. Che, Aussuchen des Martvriums, lebenstängliche Excommunication aller Verer, welche schwer gesündigt batten. Die Franen sollten auch allem Pup entsagen, die Jungsrauen nur verschleiert erscheinen, Kunst, Kriegsbienst, Schauspiel waren den Montanisten verboten.
- 3. Der ernstere und finstere Geist des M. erward ibm viele Anbänger in Africa, wo Terkussian sein Anwalt wurde. Hier scheint übrigens der Montanismus nur schismatisch ausgetreten zu sein, da Terkussian ausdrücklich sich im Glauben mit den Ortbodogen übereinstimmend erklärt. Häret isch ist dagegen der M. der Acschinisten, welche antitrinitarische (sabellianische) Fretbüner lehrten. Fibre Haupt beimat hatten die Wontanisten immer noch in Wossen und Phrygien (daber Povyssund of nard Povyas, auch Pepuzianer); in Usrica gab es deren noch im 5. Id., ja sie werden noch in Edicten Justinians (530 und 532) und Leo d. Fianriers (723) erwähnt.

#### § 33. Die f. Euchariftie und die Liturgie.

\*Döllinger Die Eucharistie in b. brei ersten Jahrb. Mainz 1826. — \*Brobst D. Liturgie in b. brei erst. Ih. Tübg. 1870. — Harnad D. dr. Ge meindegottesd. Erl. 1854. — Kliefoth Litg. I. 1858.

Die eucharistische Feier, der Mittelpunkt des driftl. Gottesdienstes, ward in dieser Periode wesentlich erweitert und in die missa catechumenorum und fidelium zertheilt: in den apostol. Constitutionen erscheint die Liturgie schon ganz in den Formen des jetzigen Meßopsers, mit dem sie in der Hauptsache selbst buchstäblich übereinstimmt. Die Agapen wurden jedoch seit dem von Traian gegen die Hetärieen erlassenen Verbote meist nicht mehr in unmittelbarer Verbindung mit dem Abendmable gehalten, und gingen in Folge dabei eingerissener Mißbräuche seit dem 4. Ih. unter. Doch erhielt sich aus ihnen die Sitte, daß die Gläubigen die Elemente zur liturgischen Feier (Brot und Bein, προσφοραί, oblationes) mitbrachten. Den Kern der Liturgie bildete die Opferhandlung, das heißt die Berwandlung der Elemente (Transsubstantiation) in den Leib und das Blut des Herrn, welche, wenn auch der Ausdruck noch nicht gebraucht wird, von den Lätern seit Ignatius beglaubigt ist. Die Lesung der h. Schrift (ἀνάγνωσις, lectio) durch die Lectoren und Diakonen, zuweilen auch anderer erbaulicher Schriften (wie des Hirten des Hermas, des Briefes des h. Clemens) und der Marthreracten; die Predigt des Bischoss durchz, λόγος, sermo, tractatus) und die respondirenden, sich balb an ein festgestelltes Formular anschließenden Gebete der Gemeinde bildeten die Einleitung der h. Handlung. Dazu kamen Pfalmen= und Hymnengesang (f. § 16, 2).

- 1. Opfer und reale Gegenwarf. Der Opfercharatter der h. Eucharistie wird von Zgnatius (Ep. ad Eph. 1: μαθητής είναι τοῦ ὑπλο ήμῶν ἐαντὸν ἀνενεγκόντος θεῷ προσφοροὰν καὶ θυσίαν), Zrenāus, Hh polhtus (Opp. ed. Fabric. I 282: τὸ τίμιον καὶ ἄχραντον αὐτοῦ σῶμα καὶ αίμα, ἀπερ ἐν τῷ μυστικῆ καὶ θεία τραπέζη καθ' ἐκίστην ἐπιτελοῦνται θυόμενα εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἀμεινήστον καὶ πρώτης ἐκείνης τραπέζης τοῦ μυστικοῦ θείου δείπνου), Chprian Ep. 63: . . . ille sacerdos vice Christi vere fungitur, qui id quod Christus praecipit, imitstur et sacrisicium verum et plenum tunc offert in ecclesia Deo etc.) ausgesprochen, die reale Gegenwart von Fleisch und Blut des Erlösers ebenso von Zgnatius, Zustinus, Zertustian, Zrenāus, Clemens v. Alex. und in der berühmten 1839 zu Antun gesundenen Inschrift (aus dem 4. 3h.). . . . σωτῆρος[δ'] ἀγίων μελιηδέα λάμβανε βρίωμον], ἐσθιε, πίνε δίνοὶ ν ἔχων παλάμαις u. s. w. Le Blant Inscr. chrét. de la Gaule I 8. Wisemann Abh. üb. versch. Gegenst. Regensts. 1854, III 243. \*Garruci Mél. d'Épigraphie I—III Par. 1856—57). ⑤ chilberung der Liturgie b. Justin. Apol. I 66.
- Arcandiscipfin (Rothe De Disc. arcan. Heidelbg. 1841. Dogmengeich. II 233. \*Sefele Freib. &L. I 396 f.). Bahrend ber Berfolgungen war man, in Erinnerung an Matth. 7, 6, genothigt, die driftl. Gebeimlebren und den facramentalen Cult den Angen ber Beiden und ber noch nicht in bie Rirche Aufgenommenen zu entziehen: man ließ barum Ungläubige und Ratechumenen ber eigentlichen Liturgie nicht beiwohnen und machte lettere erft am Ende ihrer mehrjährigen Lehrzeit mit den bh. Sacramenten, namentlich dem b. Abendmabl, sowie mit dem Bater Unser und der Trinitätelebre befannt (λειτουργία των κατηχουμένων — των πιστων). Die Snmbolit der christlichen Kunft, manche Baterftellen bezeugen sodann, mit welcher Borsicht man bas Befanntwerden ber heiden mit den Gebeimlebren zu verbüten suchte (vgl. Orig. Hom. 8 n. 4 in Exod: ,die Gingeweihten wissen was ich meine': Epiphanius citirt die Einsatworte: τοῦτο μοῦ έστι τόδε). Satten die Katholiten (bef. \*Schelstrate De Disc. arc. Rom. 1685) bas Jehlen mancher patriftischer Beweisstellen aus ber discipl. arcani erklärt, fo leugneten bie Brotestanten deren Existenz, welche indeffen R. Rothe und Credner anertannten. Daß Juftin bas Gebeimniß bes Abendmahls in f. Apol. (I 66) vor bem Raifer offen barlegt, beweist nicht, daß f. 3. die Arcandisciplin noch nicht bestand. Marcion und bie Montanisten eiferten gegen sie; fie horte erft im 5. und 6. 36. mit bem völligen Untergang bes Beibenthums auf.

- Bildung des Kanons. Die alteste Sammlung der neutestamentl. Schriften liegt in ber frifchen Uebersepung, ber Beschito (2. 36.), vor, welche bie Crangelien, Apostelgesch., 14 Bf. Pauli, Bf. Jacobi, I Betr. u. I Job. enthält. Der Kanon des Marcion (um 150) erfannte nur 10 paulinische Bfc. und das verftummelte Lucas-Evangelium an. Das (nach 157) verf.) Muratorische Fragment (in einer hichr. ber Ambrofiana 3. Mailand aus dem 8-9. 36. von Duratori entbedt) gibt als tanonifc an: bie Evangelien, Apftgeich., 13 Bfc. Pauli, Bf. Juda, fammtliche Briefe Johannis, die Apotalopfe Job. und die apotrophe Apotalopje Betri. Die noch im 2. 36. entstandene alteste latein. Ueberf. (Itala) erkennt zuerst alle neutestl. Schriften an, für deren Kanonicität im 2., 3. u. 4. 36. Crigenes, Clemens Al., Frenäus, Textullian und Eusebius die Haupt-Bengen find. Letterer theilt H. e. III 25 bie neuteftl. Schriften ein in ouodopovиега (Ev., Apostgefch., 14 Baulinen, I Betr., I Joh. und ,wenn man wolle', bie Apol.) αντιλεγόμενα (auch ούκ ενδιάθηκα gen., die fünf übrigen fath. Bje.) und νόθα (ficber unkanon., wie die Acta Pauli, d. Baftor d. Hermas, d. Apol. Petri, d. Bf. des Barnabas, d. apostol. Constitutionen, und ,wenn man wolle', die Apot. Job. und das Hebr.-Ev.). Die Spnoden zu Hippo 393 und zu Karthago 397 und 419 erfannten ben gangen Ranon fammt bem Bebraerbf. und den fathol. Briefen an, ebenfo bie Entscheibung bes B. Innoceng ad Exsuperium (405) und bas Decretum Gelasii, mabrend es im Orient nie gu einer festen Figirung bes Ranone tam. Das Trullanum 692 verwies auf bie ichmantenben altern Berzeichniffe und bie Sonobe zu Karthago. Die Zusammenstellung bes neutestamentl. Ranons feste bie Lehre von ber Inspiration ber barin aufgenommenen Bucher voraus; ber göttl. inspirirte Charafter berfelben wird febr bestimmt von Theopbilus von Antiochien, Frenaus, Tertull., Clemens Al., Origenes, Gregor v. Anfia, Epiphan., Muguftinus ausgesprochen, ohne daß indeffen ber Infpirationebegriff naber befinirt wird.
- 4. Symnen und Kirchengesang. (Thierfelder De Christ, psalmis et hymnis usq. ad Ambrosii temp. Bip. 1868. Daniel Thesaur, hymnol, 5 voll. Hal. 1863 59. \*Mone Lat. Hommen, 3 Bbe., Freibg. 1853 f. \*Gerbert De Cantu et mus. sacra. 1774). Der vielsache Gebrauch des (Bechsel.) Gesanges wird von Plinius, Tertullian, Origenes bezeugt. Den abwechselnden Chorseiang soll nach Sofrates der h. Zgnatius eingeführt haben. Nach Theodorus baben ibn antiochenische Mönche um 260 aus Swien in die griechische K. verpstanzt. Berühmt waren die Hommen der sprischen Gnostiter Bardesanes und Harmonius, unter den Rechtgläubigen die des Clemens v. Al. (2/3 Σωτηφα), Clemens empsiehlt als biblische Instrumente die Trompete, die Euthare und das Bialterium, und eisert gegen chromatische Harmonieen beim Gesange.
- 5. Das alteste Muster des öffentlichen Kirchengebets mit Fürbitte für die Obrigkeit baben wir in den von Broennios neu entbedten c. 59,3-61,3 des Briefes des Clemens Romanus ad Cor. (ed. Funk p. 137 f.) zu erbliden.

### § 34. Die driftliche Jeftfeier.

Ho. Alt D. chriftl. Cultus. Bb. II. Berlin 1858. — \*Binterim Dentw. V, 1. — Augusti Feste b. alten Christen, 3 Bbc. Lpz. 1817—20. — Nickel D. bh. Zeiten und Feste 6 Bbe., Mz. 1836. — J. G. Müller Geich. b. chr. Feste. Berl. 1843.

Den Anfang der Boche bezeichnete seit den Tagen der Apostel der Sonntag, ein Tag der Ruhe und der Freude (weßhalb man beim Gottesdienst meist stand und nicht fastete), während die dem Mercur und der Benus ebemals geweihten Tage, der Mittwoch und Freitag, als Wendepunkte im Leiden Jesu besondere Wachtage (dies stationam) waren, an welchen man gemeinschaftlich betete und meist die Abends fastete. Eine Polemik gegen den jüdischen Sabbath und zugleich eine Borbereitung zur sonntägliche Smaze (Communion) war es, wenn man auch am Sonnabend sastete (superpositio ieiunii). Die jährliche Buß- und Fastenzeit, 40 Tage lang vor Ostern (quadragesima, tessapaxosts) sollte den Christen an das Leiden des Erlösers lebhaster erinnern und auf das höchste Fest der Kirche, das Osterseit, bereiten, welches der Erinnerung an den Tod des Heilands (πάσχα σταυρώσιμον) und seine Auferstehung (π. ἀναστάσιμον) galt. Das Pfingstsest war das zweite Hauptseit der Christen, die 50 Tage dazwischen (πεντηκοστή) eine Zeit der Freude. Im Orient seit dem 2., im Occident seit dem 4. Ih. ward am 6. Jan. die Ossepaveia) begangen. Tazu kamen die Ratalitia der Marthrer (eines der ersten die flores martyrum, fest. innocentium).

- 1. Der Sonntag ist von Ansang ber christichen Gemeinde an als Auserstebungstag bes Herrn (ή ήμέρα τοῦ αυρίου, ή αυρίανή, dies dominica, dies resurrectionis) geseiert worden (vgl. Apostelgesch. 20. 7. I Cor. 16, 1, 2? Plin. Ep. X 96 (97) ad Traian. Ignat. ad Magnes. c. 9. Iustin. Apol. I 67, wo auch τοῦ ήλίου ήμέρα genanut ist: Barnab. c. 15). Bon einer Uebertragung der Sabbathse gesetze auf den Sonntag ist dabei zunächst seine Rede, erst später versügen auf Grund der christichen Praxis tirchliche (Conc. Laod. c. 29. Aurelian. III c. 538, am strengsten Conc. Matiscon. II 1) und staatliche Gesetze (Cod. Iustinian. L. III. Tit. 12 de feriis l. 3, von Constantin; Cod. Theodos. L. II. Tit. 8. de Ter. l. 1 und v. J. 385 ib. L. VIII. Tit 8, l. 3.) dieselbe.
- 2. Noch bis ins 5. 3b. bedienen sich die Christen ber heidnischen Mamen ber Wochentage: Dies solis, Lunae, Martis, Mercurii, Iovis, Veneris, Saturni; erst seit Ende der alten Zeit und Beginn des WA. bürgert sich die Bezeichnung der Wochentage mit feria ein.
- 3. Eine eigenthümliche Teier waren die Stationes, Wachen ber Milites Christi, die bis Abends 3 Uhr fortgeseht wurden; vgl. Hermae Pastor III. Simil. 5. Tortull. De ieiun. c. 2. De orat. c. 14 Irenae. Ad Victor. Ep. ap. Eus. H. e. V. 24. 4.
- 4. Per Streit um die Gsterfeier (a) Eus. V 23—25. b) hilgenfeld T. Paschastreit. Halle 1860. \*Hefele Freib. KV. VII 871. CG. I 286. —
  321). Die ebsonitischen Judenchristen, welche überhaupt die fortdauernde
  Berbindlichteit des alten Geseges lehrten, hielten an dem altgesehlichen Pascha und
  dem Mahl, das sie am 14. Nisan begingen, sest. Die katholischen Judenchristen
  unterschieden sich von den Heidenchristen in Betress der Zeit für das Paschases
  und in Betress der Fasten. Erstere (die Asiaten im Allg.) führten ihre Praxis auf
  den Apostel Johannes zurück und legten den Nachdruck auf den Jahress oder
  Wonatstag: sie wollten zunächst den Tod des Herrn am selben Tage im Monat
  Nisan seiern, an welchem Christus ihrer Annahme nach gestorben war (also am 14.),
  vo dies ein Freitag war oder nicht. Zwei Tage später war dann ihr ἀναστάσιμον.

Die Abendländer bagegen seierten ben Auserstehungstag immer am Sonntag, welcher auf ben 14. Risan folgte, den Todestag am vorhergehenden Freitag; das bielten sie für Apdesten rases mit Berufung auf die Praxis Petri und Pauli. Roch waltete die Differenz unter den Abendländern, daß dei den Römern auch der Charfreitag nie vor den 14. (die 18') fallen durfte, wol aber bei den Alexandrinern, deren Praxis dald überwog. Hinsichtlich der Fasten war der Unterschied, daß die Abendländer den Todestag Christi historisch, als Trauertag auffaßten und also ihre Fasten die Ostersonntag sortsesten, die Afiaten dagegen mehr dogmatisch als oraveschoor als Tag der Erlösung, also der Freude, ins Auge faßten und demnach Rachmittags um 3 Uhr, zur Todesstunde Jesu, ihre Fasten beendigten.

Lange Beit bestanden die quartobecimanische und abendländische Braris ohne Reibung nebeneinander; die erste Berhandlung über diese Differenz fand ftatt, als B. Polntarp v. Smprna um 160 nach Rom tam, wo ihn ber B. Anicetus nicht jur Annabme bes romifchen Brauches bestimmen fonnte; boch ichied man in Frieden, nachbem Anicet jenen jum Zeichen ber Gemeinschaft bie h. Guchariftie in seiner Begenwart batte verwalten laffen. Balb barauf fanden zu Laodicea in Alcinafien Streitigkeiten zwischen ben ebjonitischen und tatholischen Quartobecimanern wegen ber eigentlichen Bedeutung bes Bascha ftatt (Melito und Apollinaris). Heftiger mar die Berhandlung zwischen bem B. Bictor I und dem B. Bolntrates v. Ephejus ium 190), in Folge beren ersterer bie Rirchengemeinschaft mit ben Unhängern ber jobanneischen Praxis aufzuheben brohte. Die gallischen Bischöse, bes. Frenäus, bielten ibn jedoch von dem Bruche ab. Im 3. Ih. tam noch eine neue Differenz bingu: die alten Juden hatten den 14. Nijan immer am 1. Bollmond nach bem Frühlingsäquinoctium gefeiert, somit war auch der Herr nach dem Aequinoctium auferstanden. Rach der Zerftörung Jerusalems begingen die Juden aber Oftern oft icon vor bemfelben, indem bas aftronomifche Moment gang überfeben murbe. Tarin folgte ihnen ein Theil der Quartodecimaner und der Abendländer (bah. Pro= topaschiten), mahrend Andere Oftern immer am 1. Sonntag nach dem 1. Fruhlingevollmond feierten. Fiel ber Bollmond auf ben Sonntag, fo ward Oftern am darauffolgenden Sonntag begangen, weil ber herr nach dem Bollmond auferstanden mar. Bergebens verfügte bie Snnobe ju Arles 314: Oftern folle allenthalben wie 3 Rom gefeiert werben. Das Ricaenum 325 bestimmte beshalb:

a) Oftern solle immer an einem Sonntage (also nicht quartodecimanisch) und bi niemals mit den Juden geseiert werden; auch dürsten c) die Christen nie wie die Juden und Protopaschiten Ostern zuweilen zweimal in einem (astronomischen) Jahre bezeben; d. b. von jeht an solle das Nequinoctium maßgebend sein. Zugleich erdielt die alexandrinische Kirche den Austrag, die Osterzeit zu berechnen und sie (durch Citerbriese) jedesmal dem römischen Bischose anzuzeigen. Doch tam es noch zu mancherlei Disseruzen wegen der Berechnung des Nequinoctiums, namentlich in dolge der dogmatischen Spannung zwischen Alexandrien und Rom. Seit dem 6. 3b. kam allgemein die Osterrechnung des Dionpsius Exiguus in Gebrauch, außer in Schottland und Wales, wo man noch 200 J. lang die des Sulpicius Sevezus beibebielt. — Ein Theil der Quartodecimaner nahm die Beschüssse des Nicänums nicht an und wurde schismatisch (Audianer, Odianer, nach dem B. Audius, der zugleich antbropomorphistisch die Ebenbildlichkeit des Meuschen mit Gott in den Körper legte; das Schisma erlosch im 5.—6. Ib.; Islin Andius n. d. Audrianer, Ibrb. s. prot. Theol. 1890. XVI 298).

# § 35. Gottesdienftliche Orte.

Im Anschluß an die Cella cimiterialis, vielleicht auch an die hand bassilita, in Nachbildung der Basilica forensis entwickelte sich die altchristische in der Form mehr oder weniger geräumiger Bethäuser, für weld die apostolischen Constitutionen bestimmte Borschriften geben, die aber i den Städten als freistehende Gebäude erst nach 312 auftreten. Bon gu besonderer Bedeutung für das altchristliche Cultseben waren aber die Bigräbnisssten oder Cometerien, vorzüglich die römischen Katasomben welche im 1. Jahrhundert bereits entstanden und namentlich während derfolgungen des 3. Jahrhunderts gewissermaßen Zuslucht und Heerd derwissischen Christenthums wurden.

- 1. **Bethäuser.** Die apostolischen Constitutionen (4.—5. Ich.) schreib vor: das Gotteshaus solle länglich und gen Sonnenaufgang gerichtet sein; es st einen erböhten Raum haben, in welchem neben dem Throne des Bischofs auf beid Seiten die Priester sitzen, die Diakonen stehen. Männer und Frauen sollen dur verschiedene Thüren eintreten, die Katechumenen sollen endlich getrennt sitzen od stehen. In dieser Anordnung läßt sich die Apok. 11, 1—2 angedeutete Eintheilun des Gotteshauses in Thysiasterion, Naos und Aule wiedererkennen. Solche Cul stätten sind in Rom aber erst seit der Zeit des Friedens nachweisbar. Diocketim Bersolgung begann mit der Riederreißung der Kirchen (b. h. der Hausbassisten), awelche sich die des Constantius Chlorus beschränkte. Nach Optatus von Wileve ge es dazumal in Rom schon vierzig Gotteshäuser d. h. als Kirchen dienende Come terialbassisten.
- 2. Kafakomben (vgl. bie Litteratur ob. § 4 e, dazu: Kraus Rom. Sot Freibg. 1872. 2. A. 1879. \*Richemont Les Catacomb. Par. 1870. Beller mann D. alt. driftl. Begrabnifftatten, bef. d. Katak. zu Reapel, Samb. 1839 3m Anichluß an ben Gebrauch ber Gemiten begruben bie alteften Chriften ibt Todten meistens, wenn auch keineswegs immer, in unterirdischen Grüften. Die 🌬 tatomben find ein Snftem folder unterirdifcher Cubicula mit ihren Corridoren m Gallerieen. Es gibt beren zu Alexandrien, in Sicilien (Sprakus), Malta, an vielen Orte Italiens, wie Chiusi: die bedeutendsten sind aber die zu Rom und Neapel. Bereit balb nach bem Auftreten der Apostel in Rom entstanden, genoffen fie den Schus !! römischen Gesetze wie alle Graber und waren keineswegs ursprünglich angelegt w bie driftliche Rubeftatte ben Augen der Beiden zu entziehen. Reben ihrer Bebei tung als Leichenader bienten fie ausnahmsweise, bes. im 3. 3h., zur Abendmabl feier, die auf ben Grabern ber Martnrer ftatt fand. Die regelmäßigen Smat (gottesbienstliche Versammlungen) fanden, wenn sie nicht in den Privatbagiliken ? Stadt gefeiert wurden, in ben über ben Katatomben angelegten memoriae (cell: cimiteriales, basilicae) statt, wie beren noch mehrere (bie Basilicae s. Sixti et Co ciliae und s. Soteris, beibe im Cometerium bes b. Calliftus und feinen Annege beibe cellae trichorae) erhalten find. Eben ba wurden die Liebes- und Todte mable gehalten, zuweilen bienten die Ratatomben als Buflucht für bie verfolgt Christen, die aber seit Decius auch bier nicht mehr sicher waren, und von ben manche, wie bie Bapfte Sigtus und Stephan (?) hier ber Buth ber Beiben gu Opfer fielen. Als der Rirche der Frieden wieder gegeben mar, mandte fich bie A bacht ber Gläubigen in erbohtem Daage ben Ratatomben als Grabftatten ber Ra tyrer zu: Damajus und andere Papfte restaurirten und schmudten fie aus.

vem Ende bes 4. Jahrh. begrub man immer mehr auf sub dio gelegenen Kirchsösen in der Rähe der Basiliten, seit d. J. 409 in Rom auch intra muros, was
das altrömische Geses verboten, jest aber die Unsicherheit der Umgebung der Stadt
jorderte. Die Katakomben litten viel in den Stürmen der Bölkerwanderung und
wurden seit dem Rahrhundert fast gänzlich verlassen und vergessen, die sie am
lesten Mai 1576 wieder entdeckt und unter der Leitung der bedeutendsten Archäologen
(Bosio, Boldetti, neuerdings Marchi und de Rossi) wissenschaftlich erforscht
wurden.

### § 36. Leben und Sitte.

٠,'

Litt. s. ob. § 16,5. Dazu C. Schmidt Essai hist. sur la société dans le monde rom. et sur sa transform. par le christ. Strassb. 1853. — Reander Tentw. a.p. Gesch. b. christ. Lebens. 4. A. Gotha 1865. (Werse Bb. XIII). — De Pressensé La vie ecclésiastique, religieuse et morale des Chrétiens aux IIe et IIIe siècles, Par. 1877.

Jener Beift strenger Beltentsagung, den die Beiden für odium humani generis ansahen, jener sittliche Ernft, den sie als ungesellige tristitia verschrieen, jene hingebende Bruderliebe, die zuerst Recht und Burde des Menschen in allen Ständen und Boltern, in jedem Geschlechte, auch bei Armen und Sklaven anerkannte, bildet wie in der apostolischen Zeit den ewigen Ruhm auch dieser Jahrhunderte der Trübsal. Die christliche Ge= sinnung, welche in der Taufe diabolae et pompae et angelis eius (Tertul. de spect. 4.) abgeschworen, ließ den Gläubigen das Leben als einen Kampf mit der Welt und dem Teufel (militia christiana) anschen: wer ein miles Dei et Christi contra copias diaboli (Tert. Ad mart. 3) und nicht ein desertor sein wollte, mußte die den Heiden liebsten Weltsreuden, weil sie gewöhnlich mit Göpendienst vertnüpft waren, fliehen, die heidnischen Tänze, Shauspiele, Gastmahle, ja auch manches Gewerbe vermeiden. Freilich fehlte es auch jett keineswegs an Berderbniß und Fäulniß, die namentlich einrik, wenn die Berfolgung lange Bahre eingestellt blieb; aber es machte sich dagegen bereits frühe auch jene innerliche und höhere Geistesrichtung geltend, welche ber Aufforderung Chrifti zu seiner Nachfolge nicht blos burch Befolgung bes allgemeinen driftlichen Gejetes, sondern auch durch Ausübung der evangelischen Räthe, der freiwilligen Armuth und der beständigen Enthaltsamkeit (baber dountal, continentes) nachzutommen suchte.

1. Christl. Sitte. Das Privatleben ber alten Christen war im Allgemeinen eine glänzende Apologie ihres Bekenntnisses, und errang trop der lächerlichen und entseplichen Verleumdungen der Heiben (§ 20,2) die Anerkennung und Bewunsderung der Bessern. Ein fortwährendes Gebet, begann es mit der Morgenandacht und ward durch unablässige Erinnerung an den Gekreuzigten (Kreuzzeichen) geweiht. Tazu kamen mancherlei Hausandachten und Hausecommunionen (vgl. [\*Sandellius] De prisc. christ. Synaxibus extra aedes sacr. Venet. 1770.) Der stilliche Ernst zener Zeiten führte durch den nothwendigen Gegensat zum Polntheiszuns zu Manchem, was man später als Rigorismus erkannte (j. \*Hefele üb. Kig. d. alt. Christen, Beitr. I 16 st.). So mied man es, die Toden zu bekränzen und die Gräber mit Blumen zu bestreuen, entzog sich möglichst dem Kriegsdienst,

The growing states

84

eiserte gegen Bus und Schmuck, gegen das Tragen von Gold und Juwelen, gegen gefünstelte Coiffüren u. dgl., gegen den Luxus in Hausgeräthen; ein besonderer Greuel waren scenische und mimische Productionen, sowie der Bucher und das Zinsenehmen. Auch die harte Beurteilung der wiederholten Berehelichung gehört hierber. Ein herrliches Licht auf die Gesinnung der alten Christen liesert ibre Anschauungsweise des Todes, wie sie sich namentlich in den zahlreichen Grabschriften ausspricht (s. o. die epigraph. Litt. § 4, 2, c.). Das Berbrennen der Leichen hörte auf, man begrub dieselben unter mancherlei sinnreichen Ceremonien. Bgl. für die Privatalterthümer \*3. X. Kraus Realencocl. d. christl. Alterth. Freidurg 1880 f. Münter Die Christin im heidn. Hause, Koph. 1828, und von populären belletristischen Darstellungen Chateaubriands "Martyrs", Newmans "Callista" und Wissemans "Fabiola".

- 2. Martyrercust (f. § 20,4 und § 52,1).
- 3. Armenpstege. (\*G. Rahinger Gesch. b. f. Armenpstege Freibg. 1868.) Die Mittel, mit welchen die Armen unterstützt wurden, stossen aus den Oblationen der Gläubigen bei der Liturgie; b) aus den Gaben, welche in den Opfarstod (corda, concha, arca) sielen; c) aus den Collecten (svlloyal). Im Orient ward im 3.—4. Ih. auch bereits der Zehnte freiwillig gegeben (die apost. Constitutionen sorderten ibn schon). Die Verwaltung dieser Gelder lag in der Hand des Bischofs, der sie durch die Diakonen und Diakonissen vertheilen ließ. Doch betrachtete die ganze Gemeinde ohne Ausnahme die Pslege der Armen, Kranken und Gesangenen als Pslicht: daher die rechte Hausaarmenpslege (vgl. Tertull. Ad. ux. II 4.). Die altchristliche Armenpslege war zudem keine Unterstützung des Vettels (nach der Versicherung Urbans I 223—230) gab es in dem damaligen Rom keinen christl. Bettler!). Bgl. über die Klugheit bei der Armenpsl. Origen. Comm. in Matth. 24,46. Opp. III 879.
- (Bgl. Zödler Krit. Geich. b. Ascese. Frankf. 1863.) Die auf Ascele. bualiftischen Anschauungen beruhende Asceje ber Pothagoraer und Effener fand burch die gnostischen Secten weite Berbreitung unter ben Chriften und führte gu mancherlei Brrthumern, wie ber Berwerfung ber Che, gewiffer Speifen, bes Beine (ύδροπαραστάται, Aquarii) u. f. w. Diefer falichen, entratitifchen (exxparela, continentia) Asceje stellte bie Kirche bie rechte entgegen, bie alle Gaben Gottes als gut erkannte (1 Kor. 3,21; 6,12), aber freiwillig das arme und entfagende Leben Jeju nachbilbete. Der Klerus galt zu biefer Nachfolge Chrifti im engern Sinne als vor allem eingelaben. Gine besondere Ericheinung ber ascetischen Richtung ift bas Unachoretenwesen, welches in ber becischen Berfolgung in ber ägnptischen Büste begann (Paulus v. Theben, geb. um 228, † um 340; der b. Antonius, geb. 251, † 356, beffen Leben Athanafius beichrieb f. § 55, 2) und aus dem fich bas Moncheleben entwidelte. Bu ben betlagenswerthen Schattenseiten, welche in jener Zeit bas Leben ber Beiftlichen aufweift, gehört bie von Cp. prian (Ep. 4) schwer gerügte, von ber Sonode zu Antiochien 269 an Paulus v. Samofata gestrafte Unsitte ber mulieres subintroductae (συνεισάπτοι, agapetae, extraneae), gegen welche auch die Concilien von Elvira (305) c. 27 und Nicaa c. 3. Verordnungen erließen. Bgl. Dodwell De overe. Diss. Cypr. III)

# E. Die kirchliche Wissenschaft.

Bgl. die patriftische Litteratur § 4, 1, d.

### § 37. Die theologischen Richtungen.

Der schriftsellerischen Thätigkeit der Apostel folgte die praktisch-paränetische Litteratur der zum Theil von ihnen noch gebildeten apostolischen Bater: bald rief die Beschdung des Christenthums durch die Staatsgewalt wie durch die beidnisch Wissenschaft die Apologeten hervor, wie anderseits die häretischen Verirrungen, namentlich der Gnostiter und Antistrinitarier, die wissenschaftliche Begründung und die tiesere Erfassung des christl. Glaubensgehaltes forderten. In verschiedener Weise wurde dieser Forderung der Zeit entsprochen, und es bildeten sich Richtungen, die, imsemerhin auf dem Boden der Kirchenlehre stehend, doch an Anlage und Tendenz weit auseinandergingen. So lassen sich im Morgenlande und der griechischen Kirche die alexandrinische, die fleinasiatische, die antioschenische und die sprische Schule unterscheiden; im Abendland erscheint zunächst eine zwischen griechischer und lateinischer Theologie vermittelnde Richtung; dann die africanische Schule, welcher auch die christlichen Popularphisosphen des 2., 3. und 4. Ih. hauptsächlich angehören. Endlich fällt in diese Periode die Mehrzahl der altchristlichen apotrophischen und pseudepigraphischen Schriften.

1. Die apostolischen Bater. (Silgenfelb D. ap. B. Salle 1853. Da= gegen Befele Proleg. ad Patr. ap. Tubg. ed. 4. 1855 u. neuestene bie Brolegg. der Ausgaben von Funt und von Gebhardt . 3ahn . harnad.) 1) Barnabas gilt als Berf. einer 'Enioroly xadolixy, die ihm icon Clem. Al. und Drigenes guichreiben, deren Authenticität aber sehr in Zweisel gezogen wird. 2) Clemens v. Rom; unbestritten echt ift deffen I. Brief an die Korinther; zweifelhaft der II. Bf. an bie Korinther und bie 2 Bfe ad virgines (in fpr. lleberf. erhalten); offenbar unterschoben: 5 Decretalen, 85 Canones Apostolorum, Constit. Apostol. libri VIII.; die Homiliae Clementinae und die Recognitiones (j. § 23, 3. 3) Ignatius v. Antiochien (§ 20, 5, 3). In einer längern und fürzern (offenbar echten) Recenfion find 7 Briefe an die Ephej., Magnej., Trallianer, Romer, Philadelphier, Smurnaer, und an Bolnfarp erhalten. Eine von Tattam gefundene, von Curcton 1845 berausgegebene noch furgere Recension von 3 biefer Bfe. in fnr. Ueberfetung wird obne Grund von Bunfen, Lipfius u. A. als Urtert angesehen; Andere, wie Baur und Silgenfeld, verwerfen alle brei Recensionen als unecht. Entichiedener find die meiften Kritifer in der Berwerfung bes wol dem 4. Ih. angehörigen Martyrium s. Ignatii. Das Tobesjahr bes h. Ignatius ist febr controvers. Bgl. \*Rraus Th. Ofchr. 1873, 115 c. 104. Zabn Ignatius S. 60 (105-117), harnad D. 3t. b. Ignatius, Lpz. 1878 (um 138!), Riricht in Sift. pol. Bl. 1879, 89 (107). 4) Folykarp, B. v. Smyrna (§ 20, 5, 4), fchrieb 1 Bf. an bie Phi= lipper, mit welchem gew. die Epistola encyclica ecclesiae Smyrnensis de martyrio Polycarpi gelejen wird. 5) Der schöne Brief an Diognet (neuerdings für eine Falichung ber fpatern Beit erflart!), die herrlichfte Darftellung alteriftlichen Lebens, bat nach der Mittheilung des Berfassers einen μαθητής των αποστόλων zum eiserte gegen But und Schmud, gegen bas Tragen von Gold und Juwelen, gegen gekünstelte Coiffüren u. bgl., gegen ben Luxus in Hausgeräthen; ein besonderer Greuel waren scenische und mimische Productionen, sowie der Bucher und das Zinsenehmen. Auch die harte Beurteilung der wiederholten Berehelichung gehört hierber. Ein berrliches Licht auf die Gesinnung der alten Christen liefert ihre Anschauungsweise des Todes, wie sie sich namentlich in den zahlreichen Grabschriften ausspricht (s. o. die epigraph. Litt. § 4, 2, c.). Das Berbrennen der Leichen hörte auf, man begrub dieselben unter mancherlei sinnreichen Ceremonien. Bgl. für die Brivatalterthümer \*F. A. Kraus Realencocl. d. christl. Alterth. Freiburg 1880 f. Münter Die Christin im heidn. Hause, Koph. 1828, und von populären belletristischen Darstellungen Chateaubriands "Martyrs", Newmans "Callista" und Bischmans "Fabiola".

- 2. Marinrercust (f. § 20,4 und § 52,1).
- 3. Armenpstege. (\*G. Rahinger Gesch. b. t. Armenpstege Freibg. 1868.) Die Mittel, mit welchen die Armen unterstützt wurden, stossen aus den Oblationen der Gläubigen bei der Liturgie; b) aus den Gaben, welche in den Opferstod (corda, concha, arca) sielen; c) aus den Collecten (ovlloyal). Im Orient ward im 3.—4. Ih. auch bereits der Zehnte freiwillig gegeben (die apost. Constitutionen forderten ihn schon). Die Berwaltung dieser Gelder lag in der Hand des Bischofs, der sie durch die Diakonen und Diakonissen vertheilen sieß. Doch betrachtete die gauze Gemeinde ohne Ausnahme die Pstege der Armen, Kranken und Gesangenen als Psticht: daber die rechte Hausaarmenpstege (vgl. Tertull. Ad. ux. II 4.). Die altchristliche Armenpstege war zudem keine Unterstützung des Bettels (nach der Bersicherung Urbans I 223—230 gab es in dem damaligen Rom keinen christs. Bettler!). Bgl. über die Klugheit bei der Armenpst. Origen. Comm. in Matth. 24,46. Opp. III 879.
- (Bgl. Bodler Krit. Geich. b. Asceje. Frantf. 1863.) Die auf Ascele. bualiftischen Anschauungen beruhende Ascese ber Potbagoraer und Gffener fand burch die gnostischen Secten weite Berbreitung unter den Christen und führte zu mancherlei Irrthumern, wie der Berwerfung der Ebe, gewisser Speisen, bes Beins (ύδοοπαραστάται, Aquarii) u. f. w. Diefer falichen, entratitifchen (exxpareia, continentia) Asceje stellte bie Rirche die rechte entgegen, die alle Gaben Gottes als gut erkannte (1 Kor. 3,21; 6,12), aber freiwillig das arme und ent= fagende Leben Zeju nachbilbete. Der Klerus galt zu diefer Rachfolge Chrifti im engern Sinne als vor allem eingelaben. Gine besondere Erscheinung ber ascetischen Richtung ift das Anachoretenwesen, welches in ber becifchen Berfolgung in ber ägnptischen Bufte begann (Paulus v. Theben, geb. um 228, † um 340; der b. Antonius, geb. 251, † 356, beffen Leben Athanafius beichrieb f. § 55, 2) und aus dem fich bas Moncheleben entwidelte. Bu ben beflagenswerthen Schattenseiten, welche in jener Zeit das Leben ber Geiftlichen ausweift, gehört die von Coprian (Ep. 4) fdwer gerügte, von ber Snnobe zu Antiochien 269 an Baulus v. Samofata gestrafte Unsitte ber mulieres subintroductae (συνεισάπτοι, agapetae, extraneae), gegen welche auch die Concilien von Elvira (305) c. 27 und Nica a c. 3. Berordnungen erließen. Bgl. Dodwell De ovveis. Diss. Cypr. III)

rerfaßte um 180 seine 3 BB. Προς Αυτόλυχου, wo die Lehre von der Unsterbliche feit und Auserstehung gleichfalls start betont wurde. Biel unbedeutender ist des Bhilosophen Sermias (im 3. Ih.?) Διασυρμός (irrisio) των έξω φιλοσόφων, in welchem die bessern Seiten des Heidenthums ganz übersehen sind.

- 3. **Die Kleinastatische Schule** knüpfte an die Wirstamkeit des h. Johnnnes an: entichiedenes Festhalten am kirchl. Standpunkte, Polemik gegen die gnostischen Secten, eine gemükhvoll innige, selbst mustische Richtung charakterisiren sie. **Melito. B.** v. Sardes um 170, ein fruchtbarer Schriftseller, wirkte als Apologet und für die diel. Bissenschaft. **Claudius Apollinaris**, B. v. Hierapolis in Phrugien, um 170. **Segestypus**, kleinasiatischer (palästinensischer?) Judenchrist, der ätteste Rirchenbistoriker um 180, schrieb 5 BB. Tnouvchuara rov enukygiasorium neichen. Polusarps großer Schüler, der h. Frenäus, siedelte nach (Wallien über, wo er Preschuter, dann, nach dem Tode des h. Pothinus, B. v. Luon wurde. Sein Hauptwert Keleyzos noi ävargonn ris weudovéhov großew oder adv. haereses, ist größentheils nur in latein. llebers. auf uns gekommen (Ed. Stieren Lips. 1853. Ed. Harvey 1—2, Cantabr. 1857). Frenäus † 202 als Martver unter Sept. Sever. Ter Richtung nach gehören noch hierher Miltiades, Serapion, die Häresiarchen Philippus, Rhodon, Modestus, Upvilonius.
- 4. Die älfere alexandrinische Schule (vgl. Matter Ess. hist. sur l'ecole d'Alex, Paris 1920. Guericke Comm. hist. et theol. de schol. Al. catech. Hal. 1824-5). Aus ber einfachen Ratechumenenanstalt zu Alexandrien entwidelte fich eine wiffenschaftl. theologische Schule, welche fich nicht bloß gegen Beidenthum und haresie abwehrend verhielt, sondern die Einseitigkeit des praktisch realistie iden Standpunites burch eine auf ben Glauben gegründete lebendige Erfenntnif (yrides alipoiri) zu überwinden suchte. Im doppelten Rampfe gegen die yrides ψενδώνυμος und bie πίστις άλογος και ίδιωτική bat dieje Schule die Theologie als Biffenschaft geschaffen, bas 3deal aber nicht unverfürzt zu erreichen gewußt: denn and fie unterlag zuweilen ber Gefahr miffenichaftlichen llebermutbes und ber Berflüchtigung bes firchlichen Positivismus burch platonischen 3bealismus. Der Grunder der Shule mar, wenn nicht ber atheniensische Philosoph Athenagoras (nach Phil. Sibetis um 420), der Katechet Pantanus (um 180, † 202, auch berühmt ale Riffienar); ibm folgte Clemens v. Alexandrien (Opp. ed. Potter, Ox. 1715), von jenem jum Christenthum befehrt, burch gablreiche Schriften bochbebeutend für die gange firchl. Litteratur († um 220). - Sein Schüler Grigenes (Opp. ed. de la Rue Par. 1733 cur. Lommatzsch Berl. 1831; vgl. Redepenning Orig. Bonn 1841, 46.) geben. Nalusiresgos ober Abamantins, bezeichnet den Höhepunkt der Soule. Um 185 zu Alexandrien von driftlichen Eltern geboren, verlor er seinen Bater Leonidas in der Berfolgung des Sept. Sever. (202), zeigte ichen als Anabe und Aungling bochften fittlichen Eruft, ber felbft bis zu Excessen, wie gur Gelbftent manning (auf Grund der migverstandenen Stelle Matth. 19,12) ging. Rachdem er als katecet an der alexandr. Schule, dann als Missionar in Arabien gewirft, rief ibn Julia Mammaa nach Antiochien (218). Bebn Jabre fpater weibten ibn die BB. von Jerusalem und Casarea zum Preschter, obne Wissen seines B. Temetrius, ber ibn bafür und aus Gifersucht zurudrief und auf zwei Spnoden zu Merandrien 231 und 232 wegen Selbstwerftummelung, Frelebre und unfanonischer Ordination ercommunicirte. D. aber feste in Cafarea, unter dem Schute des A. Philippus Atabs, feine litterarische Thätigkeit, die sich auf alle (Bebiete der Theologie erstreckte, fen, bis er unter Decius gefangen gesett an den Folgen standbaft ertragener

L

Martern zu Torus 254 starb. — An ber alexandrinischen Schule glänzten noch O. Heraklas und bes. Pionysius v. Alexandrien, der 248 Bischof wurde und durch seine Weisdeit und Besonnenheit, durch seinen unbeugsamen und doch so milben Charatter sich den Beinamen des Großen erwarb († 265). — Zu dieser ältern Schule der Alexandriner zählen wahrscheinlich noch Pierius, Achillas, Theognostus, Petrus Martur; zu den eigentl. Schülern des Origenes dagegen der h. Gregorius Chaumaturgus, von ihm bekehrt, später B. v. Reucäsarea († 270) und der Presonter Famphisus zu Cäsarea, der dort mit O. die berühmte Bibliothel gründete, die hh. Schriften eistig verdreitete und abschrieb, und noch im Kerter eine Apologie sür seinen Meister versaste. Er † 309 als Marturer. Sein großer Schüler war Eusebius, der Kirchenbistoriter (s. u.).

- 5. Die Atikelglieder zwischen griech. und lateinischer Cheologie. Als solche erscheinen schon Justin und Frenäus, deutlicher Sippolytus, bes lettern Schüler, und der röm. Presbyter Caius. Ueber Hippolytes Schisma und seine Jbentität mit dem Berf. der Philosophumena s. § 30, 1. Sein Ansehnen versewigte in Rom das auf seiner (i. J. 1551 gefundenen, jest im Mus. Lateranense besindlichen) Bildsale eingegrabene Berzeichniß seiner Schriften.
- 6. Die lateinische Pheologie und insbesondere die africanische Schule. Rach hieronymus follen B. Lictor von Rom und ber rom. Senator und Marter Apollonius zuerst lateinisch geschrieben haben. Im Allgemeinen aber gilt Berfullian (Op. ed. Oehler, Lips. 1854) als ber erste lat. Kirchenschriftsteller; um 150 in Karthago geb., bielt er fich ale Sachwalter eine Zeit lang in Rom auf und nahm 190 bas Chriftenthum an. Presbnter geworden, trat er ebenda ober in Karthago um 202 jum Montanismus über, beffen übertriebene Strenge feinem finftern, fanatischen Gemuthe entsprach. Riemand bat gleichwol, außer Frenaus, so viel wie er jum Siege ber fatholischen Glaubeneregel im Abendlande beigetragen. Eine ect africanische Natur, beißblütig, gewaltig, reich an Kenntnissen, daraftervoll, aber bes griechischen Ebenmaßes und ber römischen Rube und Gelbstbeberrichung entratbend ift er buntel und rathselhaft in seinem Stil, wie in seinem Bejen: abstoßend burch feine milde, dem Schonen und Liebensmurdigen abgewandte Beife, und boch binreißend burch bie Benialitat bes Gebantene und bie Bucht ber gewaltigen Sprace. Er ftarb um 220-230. Bgl. Reander, A., Antignosticus, Geift. Tert. Berl. (1825) 1849. Saud T. u. f. Schriften, Erl. 1877. — Beit geringer begabt, aber burch bie berrliche Tugend ber Demuth, durch Milbe bes Urteils und die auch in feinem Stile fich aussprechende Liebensmurdigfeit bes Gemutbes vor ibm ausgezeichnet, steht Tertullians Schüler (da magistrum) Thascius Caecilius Coprignus als Bortampfer der kirchlichen Einheit und Ideal eines chriftl. Bischofs da (Opp. ed. Baluz. Par. 1726 ed. Hartel. Vindob. 1869 f. Bgl. Rettberg Enpr. Göttg. 1831. \*Betere D. b. Coprian, Regeneb. 1877. \*Fecttrup D. b. C. I. Münft. 1878). Unter Enprians Schriften nimmt De unitate ecclesiae als erfte Theorie der driftl. firchlichen Einheit die vornehmfte Stelle ein (vgl. § 29); daneben ad Donatum, de habitu virginum, de mortalitate, de lapsis, de oratione (Auslegung des Baterunsers) und die 81 für die firchl. Zeitgeschichte bochwichtigen Briefe. Beste Ausg. ed. Hartel, Vindob. 1868 f. 3 Bdc.) — Gewöhnlich als abhängig von Tertullian gilt auch **Minucius Felix**, bessen Dialog Octavius aber von Riebubr, Bernhardn und Sauppe in die 2. Hälfte des 2. Ih. (wahrsch. um 166) geset wird. - Der Rhetor Arnobius aus Sicca schrieb um 303 f. 7 BB. Adversus gentes.

in bitterm, leibenschaftlichem Tone gegen ben Bolvtbeismus, und mit unreisen Auschauungen über die christliche Glaubenslehre. — Sein Schüler, wenigstens dem Geiste nach, war G. Goelius Lackantius Firmianus (aus Firmium in Biscena?), in seiner Jugend Rhetor und Lehrer in Rikomedien, nach 312 Hofmeister des Erispus, Sohns Constantinus d. Gr. Er soll um 330 in Trier gestorben sein. In seinen 7 BB. Divinarum institutionum verräth er einen ausgezeichneten Stis, im llebrigen ist er gleich Minucius und Arnobius mehr theol. Belletristier; doch lentt mit ibm die christliche Popularphilosophie in die sircht. Theologie ein. — Der africanischen Schule ist auch Commodian beizuzählen. Er soll im 3. Ih. gelebt baben, fällt aber wahrscheinlich in die Zeit der diocletianischen Bersolgung. Antiquarisch nicht unwichtig, wenn auch in schlechtem Latein geschrieben sind s. Instructiones adv. gentium deos pro christ. disciplina per litteras versuum primas, libb. Il und das erst von Pitra entbeckte Carmen apologeticum adv. Judaeos et Gentes. Beste Ausg. von Ludwig, Lpz. 1877—78 und Dombart, Lpz. Wien 1887.

- 7. Gegen Enbe biefer Beriode machten sich auch die Anfange ber antiochenischen Schule geltend, welche auf grammatisch-historische und fritisch-verftanbige Schriftauslegung ausging und gegen die Alexandriner entschiedene Stellung nabm. Ihre Grunder waren Dorotheus und Lucian, ber 311 als Marterer ftarb.
- 8. Von bisher nicht genug gewürdigter Bedeutung war die in Syrien, namentlich in Ebeffa, seit dem 2. Ih. blübende positiv-prastische, bes. für das Bibelftudium wichtige Schule, die sich selbst mit Recht ober Unrecht auf die Sendung des Tbaddaus an Abgar (§ 10, 2) zurücksührte. Manche ältere und jüngere Tent-mäler der driftl. Litteratur der Sprer publicirten Cureton Spicil. Syr. Lond. 1855, derselbe und B. Bright Ancient syriac Documents, ib. 1864. Das ren Cureton gleichfalls im Journal of sacr. lit. 1865 befannt gemachte Ancient syriac martyrology ist von allen Martyrologien das älteste und werthvollste.
- 9. Die zahlreiche Litteratur der apokryphen und pseudepigraphischen Schriften verdantt ihr Entstehen theils bäretischen, namentlich judenchristlichanstischen Tendenzen, theils dem ungeordneten Wunsche, den heiben und Juden das Ebristenthum, sei es auch durch eine fraus pia, annehmbar zu machen. Aus erfterer Tendenz erklärt sich die Menge apokropher Evangelien, Apokelgesichiebten, Apokalypsen und apostolischer Briefe (Evang. apocr. ed Tischendorf Lips. 1853. Act. app. apocr. ed. id. Lips. 1851. Apocal apocr. ed. id. Lips. 1866), aus letterer die Entstehung der Sibullinen (ed. Friedlieb. Lips. 1852. ed. Alexandre Par. 1841—53. 2. Ed. 1869) und des Lestaments der zwölf Patriarchen (bei Grabe Spic. I. Fabric. Cod. apocr. I.). Die apotr. Apostelgeschichten sammelte Lipsius, Brichw. 1883—87.

### § 38. Aebersicht der theologischen Litteratur.

1. Apologetis. Berloren sind die Apologieen des Quabratus, Ariston v. Pella, Miltiades, Cl. Apollinaris, Welito v. Sardes i. v. Cureton Spic. Syr. Lond. 1855 berausg. Rebe an den R. Antoninus int wol nicht die eigentl. Apologie, sondern dess. Melito B. Περί ἀληθείας); erbalten die des Aristides, Justinus M. (j. § 37,2), des Tatian, Atbenagoras, Theophilus, Hermias. Außer diesen, den eigentlichen "Apologien, versaßten Schusschriften Clem. Al. (16γος προτρεπτικός προς Έλληνας,

bazu ber Παιδαγωγός und die Στρώματα), Origenes (Contra Celsum), Tertullian (Apologeticus adv. gentes, Ad Scapulam proc., Ad nationes, De testimonio animae, Adv. Judaeos); Minucius (Octavius); Enprian (De idolorum vanitate, Testimonia adv. Iudaeos, Ad Donatum lib. de gratia Dei, Ad Demetrianum); Commodian (Intruct. adv. gentium deos), Arnobius (Disp. adv. gentes), Lactantius (Instidivin., De mortibus persecutorum — ob von ibm? — De opificio Dei, De ira Dei). Pfeudepigraphen dieser Classe sind die christ. Sibullinen, ein Bert des 3. 3b. und die Testamenta XII patriarcharum aus dem Anf. des 2. 3b. Bel erst im 4. 3b. entstand der Brieswechsel Pauli und Seneca's. Erst neuerdings befannt wurde die zu Ansang des 4. 3b. vielleicht gegen Hierestes geschriebene Apologie des Macarius Magnes, ed. Blondel, Par. 1876.

- 2. Sacesimachen sind Frenäus ("Eleggos και ανατροπή της ψευδωνύμου γνώσεως = adv. haereses): Hippolntus (c. Noetum, c. Artemonem, und Σύνταγμα πρός απάσας τὰς αίρέσεις, nach Ens., Hieronym., Ebron. Pasch. Aleg. und Photins: von Bolfmar und Lipsius in dem Tertullians l. de praescript angebängten Libell. adv. omnes haereses wiedererfannt), wol identisch mit dem Bers. der Philosophumena (η κατά πασών αίρέσεων έλεγχος): Tertullian (De praescriptione haereticorum; Adv. Hermogenem, Adv. Valentinianos, De anima. Adv. Murcionem, De resure carnis, Scorpiace adv. Gnost., De carne Christi): Novatianus (De trinitate, ob von ibm?): Dionvsius v. Alexandricu (f. § 26,3): Tionvsius v. Rom (f. § 26,3). Nepos v. Arsinoc (§ 27,1) schrieb gegen die Allegoristen, Methodius v. Clumpus Περί αναστάσεως und Περί τῶν γεννητών (gegen Crigenes). Bertheidiger des Crigenes: Tionvsius v. Alexandrien, Gregorius Ibaumaturgus (Είς 'Ωριγένην πανηγυρικός λόγος) und Pampbilus (v. § 37,4).
- 3. Systematische Cheologie. Der erste Berluch einer Gesammtbarstellung der dristl. Moral ist der Bastor des Hermas (i. v. § 37,1). Ungleich bedeutender ist die erste switematische Bebandlung des dristlichen Lebergaugen durch Origenes (1869) dexor, de principiis, nur in der satein. Uederseung Rusius erhalten): dech ist dessen geistreiches Svitem vielsad mit von der Airchenlebre abweichenden plate nissirenden und gnostisirenden Anschaungen (Ewigseit der Beltschöpfung, vorwelt. Sündensall der Seele, Aussauchaungen (Ewigseit der Beltschöpfung, vorwelt. Sündensall der Tusersehung des Körpers als (Besängnisse der Seele, daber Lengnung der Auserstehung der Leiber, andersofrasis narrow), zerset. Der Bersuch Bincenzis (S. Gregorii Nyss. et Origenis seript. et doctr. nov. recent 4 voll. Rom. 1864—5), Trigenes von diesen Irrlebren reinzuwaschen, ist im Ganzen nicht gelungen. Ben einschneidender Wirkung für die Lebre von der Kirche war Enprians B. de unita e ecclesiae.
- 4. Ziblische Theologie. Melito v. Sardes versätte eine Anleitung zur allegerifirenden Erklärungsweise der b. Schrift (κλείς), welche in einer mittelakterlichen, kateinischen Umarbeitung erhalten und von \*T. Pitra Spic. Soleum II u. III) berausgegeben ist. (Lgl. neue Ausg. bei \*Pitra Analecta II 1884, und dagegen Bull. crit. 1885, No 3 u. 10). Wie der Menich aus σδιμα, ψυχή, πνεθμα bestebe, so kasse id konn auch am Schristworte ein Treisaches berausstellen; einmal der Litterassiun, dann ein böberer, mostischer, der tropische oder moralische, und der pneumatische. We der buchfähliche Sinn unbegreislich oder unannehmbar schien, dals man sich mit der topischen Austegung. Auch die Alexandriner legten auf die allegerische Interpretation Hauptwerth, mäbrend im (Vegensate zu ihnen die Antiochener und wel auch der Chiliast Repos den bistorisch grammatischen als allein berechtigt

rertbeibigten. Die altesten exegetischen Schriften, welche wir besitzen, sind die des Crigenes (σημειώτεις, τόμοι und όμιλίαι). Die exegetischen Schriften des Hipportus sind bis auf einige Fragmente verloren. Bedeutend für die bibl. Einseitungswissenschaft ift das Fragm. Muratorianum (2. 3h.); für die Kritif des Lextend bie Hexapla des Origenes und die Arbeiten des Lucian v. Antiochien.

- 5. Siftorifche Theologic. Die apolinphen Evangelien, Apostelgeschichten, die Acta Pilati u. s. f. Berloren sind leider des Hegesippus Τπομνήματα των έκκλησιαστικών πράξεων und des Jul. Africanus Χουνογραφία iAnf. des 3. Ih.; Fragm. b. Routh Reliq. sacr. II). Auch des Lactantius (?) Schrift De mortibus persecutorum, ein bochwichtiger Beitrag zur Geschichte der Berschungen, dürfte gerade in den Ausgang dieser Periode fallen.
- 6. Fraktifde Bheologie. Für bas Rirdenrecht fint am bebeutenbiten die Constitutiones Apostolorum (Διαταγαί των αποστόλων), angeblich ein Bert bes Clem. Rom., in Birklichkeit ein Product bes 4 .- 5. 368., in ihren 6 erften 98. Umarbeitung eines Bertes, das sich in der fprischen Didascalia apostolorum (ed. Lagarde 1854) erbalten bat, im 7. die Διδαχή των αποστόλων (§ 37,1) wiedergebend. (\*Dren Reue Unterf. über d. Constitut. u. Kanones d. Apostel, Tübg. 1832). Ginen Aubang dazu bilden die 85 Canones Apostolorum (vgl. \*Hejele C(6.2 1 793 ff.). Gehr wichtig find ferner die Canones ber Concilien von Elvira (Illiberidingm, 305 ob. 306) und Artes 314, Anchra 314, Rencaejarea (um 314 bis 325). 8gl. Routh Rel. sacr. I u. II. \*pefele C.G. I). - Ascetifchamora lifche Schriften verfagten Clemens Al. (Tis o σωζόμενος πλούσιος), Drigenes (Πιρί εύχης, είς μαρτύρίου), Methodine (Συμπόσιου των δέκα παρθένων), Τοτ tullian (Ad martyres, De spectaculis, De idololatria, De patientia, Ad uxorem, De cratione, De cultu feminarum; als Montanist: De corona militis, De fuga in persecutione, De virginibus velandis, De monogamia, De pudicitia, De ieiuniis, De pallio, Exhort. castitatis), Cuprian (De habitu virginum, De exhort. martyrii, De mortalitate, De lapsis, De oratione, De opere et eleemosynis, De bono patientiae, De zelo et livore). Ale homilet glangte ver Allen Origenes mehr als 1000 Somilien), auch bes Gregorius Thaumaturges Els 'Quijen,v σοσφανητικός και πανηγυρικός λόγος ift eines ber besten Minfter altebristlicher Elegnenz.
  - 7. **Geistliche Pichtung.** Berloren sind die Humnen des Antbenogenes im 1691 und Repos: erbalten zwei auf Ebristus von Clem. Al., ein vur. ionspris eines unbekannten Berfasser (Routh. III 515) aus dem 2.–3. 36. Am bedeutschien war die Humnendichtung der sprischen Guostiter Bardesaues und Harmenine. Der Ursprung des Gloria in excelsis Deo (Constit. Apost. VII 47) und des Te Deum (Cyprian. De mortal. c. 181 fällt vielleicht ebenfalls in diese zeit. (Bgl. Münter Aelteste christt. Poes., in d. Sinnbist. I 16. Piper Homm. d. Chm. Al. Ev. Ral. 1868.). In erwähnen serner die versissierte Apologie des Commodian (Instr. adv. gent. deos libb. II.), dessetchen Carmen apologet Pitra Spic. Solesm. I. n. IV.) und die unechten Gedichte Tertullians und Coprians (s. Bähr D. christt. Tichter Roms. Carlsr. 1836.)

### F. Christliche 'Aunst.

#### § 39. Die Kunft bei den ältesten Christen.

\*De Rossi Rom. sott. I—III. — \*Northcote and Brownlow Rom. sott. Lond. 1869. 2. Aufl. 1879. — \*Araus Rom. sott. Freib. 1872. 2. Aufl. 1879. — \*De Richemont Les Catacomb. Par. 1870. — \*F. X. Araus Die Kunft b. d. alten Christen Franks. 1868. Ders. Sonchronist. Tabellen zur christl. Kunstgeschichte. Ebend. 1880. Ders. Realencycl. d. christl. Alterthümer, Freibg. 1880—86 Ders. Gesch. d. christl. Kunst. I. Freib. 1895 (u. Pr.). — Piper Symb. u. Mythol d. alter. Kunst. 1—2. Weim. 1857 s.

Im Gegensate zu der bisher namentlich von protestantischen Ge lehrten festgehaltenen Ansicht von dem angeblichen Aunsthaß der ältesten Christen haben die neuesten Forschungen (namentlich De Rossi's Ent bedungen in den röm. Katakomben) den unwidersprechlichen Beweis geliesert, daß die Christen wenigstens der römischen Gemeinde von Ansangan der Kunst keineswegs principiell abgeneigt waren, daß sie im Gegenthes jenes Kunstinteresse, welches die damalige römische Gesellschaft noch siebhaft beherrschte, von vornherein als ein vollkommen berechtigtes Momers der allgemeinen Bildung bewahrten und auch zur Berherrlichung des Enlust verwandten.

Die bilderfeindlichen Meußerungen einzelner Schriftfteller, wie des Tertullian, Clemens Al., Eusebins, Epiphanius u. f. w. bezieben fich entweder nur auf den gogendienerischen Diffbrauch ber Runft ober ftellen vereinzelte perfonliche Anfichten bar, mabrend aus ben Borten ber nämlichen Bater ber thatfachliche Gebrauch ber Bilber flar erhellt. Der Beichluß ber Synobe # Elvira 306: placuit picturas in ecclesia esse non debere, ne quod colitur et adoratur in parietibus depingatur (c. 26) war auch fein principielles Berbot ber Bilber, fondern unterfagte bloß die der Berftorung und Berunehrung mahrend ber Berfolgung junachft ausgesetten Bilber an ben Wänden ber über ber Erbe gelegenen Gottesbäufer. — Abgesehen von der Bildfäule des herrn zu Baneas verrathen vielt Gemälbe aus ben Katatomben bes b. Calliftus, ber Lucina, Domitilla, ber Briscilla, bas höchste Alter und gehören nach bem einstimmigen Urtheil ber namhaftesten Ar chaologen zum Theile bem 3., 2. und selbst bem Ende bes 1. Jahrhunderts an. Die Runft der alten Chriften hatte einen vorwaltend immbolischen Charafter und ftellte die Geheimnisse bes Glaubens, dem Geifte der Arcandisciplin entsprechend, faft immer unter dem Schleier bes Sinnbilbes dar; die beliebteften biefer Sombole waren: ber Fifch, bas Lamm, ber Bibber, ber Sahn, die Taube, ber Sirfch, Lone, Saje, bas Bferd; aus bem Pflanzenreiche ber Beinftod, ber Delbaum und ber Delzweig, die Palme, ein Kranz, ein Baum, die Lilie; ferner kommen vor: der siebenarmige Leuchter, ber Relch mit Broben, bas Schiff. Gine zweite Rlaffe von Bilber find die biblisch inmbolischen Darstellungen: ber Gündenfall, Noah in der Arch Abraham, Moses seine Schuhe lösend, oder Baffer aus dem Felsen schlagend, Davi mit ber Schleuber, Elias' himmelfahrt, Jonas, die brei Junglinge im Feueroff Daniel in ber Lowengrube, Tobias mit bem Fifch; die Anbetung ber Be'

Chriftus im Tempel unter ben Lehrern, Die Seilung bes Gichtbrüchigen, Die Speijung ber funftausend, die Taufe Chrifti im Jordan. Bon hiftorischen Bilbern be gegnen und die Apostel, besonders Betrus und Paulus, hervorragende Martnrer, auch einzelne Berftorbene. Chriftus ericheint meift unter bem Bilbe bes guten hirten, einigemale unter bem bes Orpheus. Ginen feststehenden traditionellen Inpus der Chriftusbilber tannte man nach dem Zeugnisse bes h. Frenäus und bes b. August in nicht. Die altesten porträtartigen Bilder Chrifti der Ratakomben (in 3. Temitilla und S. Bongiano) find bochstens aus bem 5 .- 6. Jahrhundert, alter it ein Elfenbeinrelief bes Mujeo Criftiano im Batican, welches dem ausgebenden 4. 3b. Beidrieben wird. Chriftus am Kreuze findet fich vor dem 5. Jahrhundert nicht. Die h Raria ericeint febr oft unter bem Bilbe ber betenden Frau (Orans), zuweilen der auch mit bem Jejustindlein, einem Propheten ober ben Beijen aus dem Mor-Benlande, wie in ben brei altesten Darftellungen bes Cometeriums von G. Domitilla (3. 3h.), bemienigen ber bh. Betrus und Marcellin (3. 3h.) und bem ber b. Briscilla (1 .- 2. 36.). Die Dalerei trat bei weitem in ben Borbergrund ber altdriftlichen Kunftubung, die Sculptur erreichte erft im 4. Ih. in den vielen Gartopbagen und Elfenbeinarbeiten ihre Blüte; eine bem 3. und vorzüglich dem 4. 36. Rang eigene Runftubung mar die Fabrication ber gemalten Goldglafer (vgl. Garrucci Veiri ornati, Rom. 1848. 1864). Die Gesehmäßigkeit und Regelmäßigfeit in bem Coclus ber altchriftlichen Kunftvorstellungen läßt auf eine einbeitliche bieratifche Regel, auf eine von ber Kirche überwachte Tradition ichließen; auch ift tein 3meifel an bem Gebrauch ber Bilder als eigentlicher Cultgegenftanbe. Die namentlich von \*Ravul=Rochette (Mem. sur les antiquités chrétiennes, 1-3. Paris 1838) vertheibigte Theje von ber burchgangigen Abhangigfeit ber altdriftlichen Runft von ber claffifch-beibnischen ift von De Roffi auf ibr richtiges Raf jurudgeführt worden; bemnach haben bie driftlichen Meifter bie Technit und das decorative Spftem ber profanen Kunft, wie sich fo zu fagen von felbst verstand, mnacht beibehalten und verwerthet; bei ber Anwendung ober Umjetung beibnischuntbologifder Symbole (wie bes Orpheus) waren fie bereits viel vorsichtiger und surudbaltenber, bebienten sich beren viel feltener und entledigten fich ihrer bald; ber biblich-jumbolische Bilberenclus war endlich von ber Einwirkung beibnischer 3deen und ben Reminiscenzen claffischer Traditionen frei und von selbständig driftlichem Beifte eingegeben.

2. Die Architektur bieser Periode beschränkt sich auf die Anlage ber allerbings großartigen Katakomben (s. § 35) und der über benselben sub dio errichten Cellae cimiteriales ober Cometerialbasiliken (s. eb.). In der Stadt freigebaute Kirchen hat es, wenigstens in Rom, vor 312 nicht gegeben, man vertinigte sich intra muros nur in den Privatbasiliken und Häusern (vgl. \*Kraus Art. Basilika, in RE. d. chr. Alterth. S. 109 s.).

. . . . .

## Drifte Veriode.

<u>.</u>. .

## Sieg des Christenthums: äußere Befestigung und innere Busgestaltung desselben.

#### Pas dogmatifirende Beitalter

(im Abendlande von 313 bis zu Anfang bes 7., im Morgenlande von 313 bis zum . Ende bes 7. Jahrh.).

## A. Staat und Kirche im römischen Reiche.

\*De Broglie L'Eglise et l'Empire romain au  $4^{mo}$  siècle.  $3^{mo}$  éd. Par. 1860 ff.

#### § 40. Antergang des griechisch-römischen Seidenthums.

Toschirner Fall b. Heibenth., her. v. Niedner, Lp. 1829. — \*Beugnot Hist. de la destruct. du paganisme en Occid. 2 voll. Par. 1835. — Chastel Hist. de la destr. du paganisme dans l'emp. de l'Orient. Par. 1850. — \*E. v. Lasaus Untergang des Hellenism. Münch. 1854. — Lübser Fall. d. Heidenth. Schwerin 1856. B. Schulze Gesch. d. Untergangs d. gr.-rom. Heidenth. 2 Bdc. Iema 1892. — G. Boissier La fin du Paganisme, 2. voll. Par. 1891.

Behn Jahre nach dem Ausbruche der diocletianischen Berfolgung batte die Staatsgewalt den ungeheuren Jrrthum erkannt, dem sie sich in dinsidt der Lebenskraft des Christenthums hingegeben hatte: das Toleranzedict der Augusti vom J. 313 erklärte den Friedensschluß des Staates mit der noch so eben versolgten Religion und verhüllte nur schlecht die völlige Riederlage des Polytheismus, der mit Licinius (323) seine letzte Stüpe verlor. Bon der Gleichstellung der beiden Bolksreligionen zur Bevorzugung der christlichen war nur ein Schritt, den Constantin d. Ir. bald, aber immer mit dulbsamer Gesinnung gegen das Heidenthum that. Die Söhne Constantins gingen schon zum directen Angriff auf das letztere über, eine Politik, welche die Reaction des Apostaten Julianus, des Romantikers des Heidenthums, hervorrief. Aber gerade der Restaustationsversuch des letzten Flaviers zeigte die innere Kraft der alten Religion

gebrochen, ihr Princip überlebt, dem, so wenig wie durch die staatliche Protection, durch die litterarischen Bemühungen der letten Neuplatoniker (Themistius, Julian selbst, Jamblichus, Libanius, Himerius, Proclus u. A.) aufzuhelsen war. In den Nachfolgern Julians saß das Christenthum wieder auf dem römischen Kaiserthron, und das eben noch geduldete Betenntniß der "Pagani" ward bald versolgt, bis ihm Justinian d. Gr. den letten Stoß gab: so sehr hatten Heidenthum und Christenthum die Rollen vertauscht. Der Triumph der neuen Religion hatte dieser aber auch manche unreine Elemente zugeführt: es fanden sich Biele, die dem Christenthum innerlich noch serne standen, veranlaßt, sich mit demselben äußerlich abzussinden: daher im Leben Accomodationen, wie sie nur in solchen Zeiten des lleberganges begreislich sind, in der Wissenschaft Bermittlungsversuche und Compromisse, in denen der Unterschied zwischen christlicher und neuplatonischer Anschauung so kließend geworden, daß die scheidende Grenzlinie kaum zu entdecken ist. Auch die Kunst blieb nicht unberührt von diesem Spukretismus, der übrigens gegen Ende dieses Zeitraumes mehr und mehr überwunden ist.

- 1. Licinius hatte nach Pagi u. Basnage felbft vorübergebend fich jum Christenthum befannt; nach Noris und Tillemont mare er jedoch zu jeder Zeit entichiedener Unhanger bes heibnischen Glaubens gewesen. F. Borres (Ucber b. angebl. Chriftlichkeit bes R. Licinius in Itfchr. f. wissenschaftl. Theol. XX, 2, S. 215 f. hat nachgewiesen, daß Licinius gang wie Constantin 313-316 die Christen mik größtem Wohlwollen behandelt, ohne felbst mehr als ein toleranter Heide gewesen zu sein; von 316 an änderte sich seine Gesinnung und seine Politik nahm wiede einen gegen die Chriften feindlichen Charafter an. Da er in ihnen Anhanger feine Gegnere Conftantin fab, entfernte er fie junachft aus feinem Sofdienft, bann ftellt= er ben Offizieren bes heeres die Alternative, entweder ben Göttern gu opfern ober ausgestoßen zu werben. Beiter suchte er die Glieberung ber firchlichen hierarchie gu zerstören, untersagte den Berkehr der Bischöse untereinander, die Abhaltung von Sv noben, die Unterweisung von Frauen burch die Bischofe; in feiner Refibeng Ritomedien wollte er feine Kirchen dulden, sondern wies die Gläubigen wieder auf da freie Feld (womit die cellae ober memoriae über ben Cometerien wol gemeint find). Im Berlaufe ging Licinius ju Bermögensftrafen, Degradation, Berbannung und Ber= weisung in die Bergwerke über; selbst einzelne Bischöfe u. f. f. wurden hingerichtet boch hatte die Berfolgung feinen eigentlichen blutigen Charafter. Bgl. Gorres, & Krit. Unters. über Licinianische Christenverf. Jena 1875. Endlich tam es zwischer Licinius und Conftantin jum Krieg, 323-324, in welchem ersterer Thron und Lebei-
- 2. Constantinus u. s. Sohne a) Eus. Vit. Const. lib. IV. u. Panegyred. Heinichen. Lips. 1830. Chron. pasch. ed. Dindorf, Bonn 1832. Ammia Marcell. Rer. gest. ll. XXXI. ed. Ernesti (1773) 1835. Zosimus Hist. noved. Imm. Bekker, Bonn. 1837. b) \*Tillemont IV. Manso Leb. Const. Brest. 1817—Burchardt Const. u. s. 3t. Baj. 1853. 1880. Th. Keim D. Uebertritt C. 3. Christentip-Bürich 1862. Zahn C. d. Gr. u. d. Kirche. Hann. 1876. Brieger Ztschr. s. Ghuls Constantin (Rev. archéol. 1882). B. Schuls Chiche. sticker. s. Ghuls Constantin (Rev. archéol. 1882). B. Schuls Chiche. 1892, VII 343 f. Sceed Die Ansange Constantins d. Gr. (Dische. 3ticker. s. Giche. 1892, VII 41 f. Görres Beitere Beitr. 3. Gesch. d. Const. Stalters. Sticker. f. w. Theol. 1890. XXXIII 206. Ders. Die Berwandtenmorde Const. d. Gr.

. XXX 343, und bagegen Seed eb. XXXIII 63. Ders. Die Zeitfolge ber Bej. onstantins in Itior. f Rechtsgesch. X. Crivellucci Della storica fide di Eusebio ella vita di Costantino, Liv. 1888, bazu Görres Ztichr. f. w. Theol. XXXIII 124. enftantin war in seinem gangen Thun von der Idee ber Herstellung ber Reichsnbeit auf neuer Grundlage beherrscht. Religion und Politit vereinigten sich in im ju bem großen Plane, ben bas Mailander Ebict 313 bereits andeutet. (Gegen beed's Bestreitung bes Eb. v. Mailand s. F. Görres Ztschr. f. w. Theol. 1892. XXV 282). Eine Zeit lang gang bem Ginfluffe bes B. Delchiades bingegeben, mag r hoffnung gehabt baben, bas Chriftenthum gur alleinigen Staatsreligion gu erheben. beit er aber, ben biocletianifchen Gebanten burchführend und ben Schwerpuntt bes leiches im Orient erkennend, die Residenz borthin (aber nicht nach Mitomedien, ondern nach Bnzang-Constantinopel, Reurom) verlegt hatte, trat er mehr aus den lnichauungen bes Abendlandes beraus und zeigte in feinem perfonlichen Benehmen vie in feinen politischen Acten einen Rudichritt jum Beibenthum (vgl. Zosim. II, 19,3; Inichr. v. hispellum bei hengen 5580); endlich glaubte er für feine 3bee iner Berichmelzung ber Religion aller Boller (Ep. ad. Alex. et Arium v. 3. 324, V. C. II 65: πρώτον τὴν ἀπάντων τῶν ἐθνῶν περὶ τὸ θεῖον πρόθεσιν ὡς μίαν ξεως σύστασιν ένωσαι — προυθυμήθην) ein geeignetes Mittel im Arianismus zu rtennen (Taufe 337 durch ben ar. B. Gusebius v. Nitomedien; nach ber rom. Tranition ware C. in Rom burch B. Snlvefter getauft worden. Beachtenswert fein Ausruf bei der Taufe: 'es schwinde jest jede Zweideutigkeit; Euseb. V. C. IV 61-64). I. + bald nach feiner Taufe und hinterließ bas Reich seinen Gohnen Conftantius Diten), Conftans (Italien mit Africa) und Conftantiu II (Beften), von benen ber erstere nach bem Tobe ber beiben Brüber (Constantin II + 340, Constans + 350) das Reich allein befaß. Die haltung der Christen ward unter ihnen schon viel aggreffiver, bereits gab es folche, welche die Bollziehung ber altteftamentlichen Strafgesette gegen Botenbienst forberten. Constantius ichloß die Tempel und verbot bas Opfern unter Tobesftrafe (Cod. Thood. L. 4. v. 3. 353). Der Bolntheismus fuchte fest in verstedten Binteln bes Landes Buflucht, baber paganismus, pagani, qui ex tocorum agrestium compitis et pagis pagani vocantur; (Oros, praef.). Buerft fo in einem Gejet Balentinians v. 368 und bei Marius Bictorinus De Εμοουσίω suscipiendo (Graeci, quos Ελληνας vel paganos vocant, multos deos Bicunt; vielleicht aber auch paganus im altrom. Sinne - qui non militat, απόλεμος, Tertull. De cor. 11. apud bunc (Iesum) tam miles est paganus fidelis, quam Paganus est miles infidelis). Nur in Rom behielt ber alte Glaube noch eine Freiftatte.

Julianus der Abtrünnige (361-63). (a) Iuliani Opp. ed. Spanhem, Lips. 1696. Ammian. Marc. XVI—XXV 3. Liban. Or. parental. b) Reander Bul. u. f. Btalt. Lpg. 1812. D. Strauf D. Romant. auf b. Thron. Dannb. 1847. C. Semifch Julian d. Breel. 1862. \*Auer 3. d. A. Wien 1855. Mude Fl. Claudius Jul. Goth. 1869. 2 Thle. Rendell The Emperor Iulian: Paganism and Christianity. Cambridge 1876. G. Schwarz De vita et scriptis Inliani imp., Bonn 1888. Briefe Julians publ. v. Papadulos im Phil. Sullog. v. CB. XVI, 22. Rb. Muj. 1887,15). Der Entel des Constantius Chlorus aus deffen zweiter Ehe war 32 J. alt, als ihm die Herrschaft zusiel. Er hatte in feiner Jugend seine nächsten Berwandten dem Argwohn des Constantius zum Opfer duen geseben: ihn selbst hatte man, wider seine Reigung, zum geistlichen Stande Mieben wollen (er war Lector geworden), ihn in seiner Jugend fast als Gefangenen 3. I. Rraus, Rirdengefdichte.

bebanbelt; bas Chriftenthum mußte ibm am Sofe in ber gebaffigften Geftalt ericheinen, mabrend ihn ber Ginfluß geiftvoller Reuplatoniter (Libanius) feffelte. Das Alles brachte in ihm ben Entidluß zur Reife, den absterbenden Bolntheismus, mit ben iconften Sittenlehren bes Chriftenthums aufgeputt, auf ber Grundlage bes Reuplatonismus wieber zu Ehren zu bringen. Er bob alle ben Chriften ertheilten Privilegien auf, entjernte fie möglichft aus ben Memtern und bem Beere, verfügte bie Burudgabe ber ihnen überlaffenen Gemeinbeguter und Tempel und fcbloß fie von bem Lehrwesen und ber höbern Bildung aus. Um den Zwiespalt in ber driftlichen Rirche zu erneuern, erfannte er bie Gecten an, rief bie verbannten Bifcofe gurud, ja er lud die Juden gur Biederherstellung ihres Tempels auf Moriab ein. Das leptere Unternehmen biente nur um bie noch übrigen Trummer bes Seiligthums zu vernichten; von bem Bau, ben man auf ber frei gemachten Schuttftatte aufrichten wollte, icheuchte bas aus bem Boden ausbrechenbe Feuer bie Berfleute meg (Amm. Marc. XXIII 1). Julians Berjud, bas Beidentbum burch Ginführung von Boblthatigfeiteanstalten und andern bem Christentbum entlebnten Ginrichtungen neu ju beleben, gelang schlecht: es zeigte fich nun erft recht die Abgestandenbeit ber alten Religion. Bielleicht mare 3. noch ju blutiger Berfolgung bes Chriftenthums übergegangen, batte ibn nicht ber Tod fo früh ereilt. Er ftarb mahrend feines Felbzugs gegen die Berfer, in Folge einer Berwundung, bei Samara am Tigris, nach einer lleberlieferung bei Sozom. VI 2 mit bem Ausruf: ,Galilaer, bu baft gefiegt'; er war, wie ibn Brubentius ichilbert: (Apotheos. 450 f.): ductor fortissimus armis, conditor et legum, celeberrimus ore manuque, consultor patriae, . . . perfidus Deo, quamvis non perfidus urbi, ein seltjames Gemisch natürlicher Tugenben und beclamatorifcher Gitelfeit, mannlicher Thatfraft mit muftifcher Traumerei, unzweifelhafter Genialität mit völliger Unflarbeit über Befen und Forberungen feiner Beit. Bgl. Soffmann 3ul. b. Abtr., Sprifche Ergablungen. Leiben 1880. Dagu Rolbete-3. b. morgent. Gefellich. XXVIII 263 f. Bathgen Ib. Lith. 1881, n. 17.

Lebte Schicksale des Beidenthums. Die Regierungen Jovians (363-364), Balentinians I (364-375) und Balens (364-378), Gratians (915-383) und Balentinians II (375-392) übten im Allgemeinen Thlerang ? 27. pon Balentinian I namentlich rübmt Ammianus Marcellinus, er babe fich ausgezeichnet burch ben Grundfat feiner Regierung, ber ihm als Richtichnur vorschrieb, zwischen den verschiedenen Religionsparteien in der Mitte gu fteben und Reinen wegen bes Glaubens zu beunrubigen'. Go erfüllten biefe herricher bie Bitte, welche ber Philosoph Themistius an Jovian und Balentinian gerichtet batte: bem Borbilbe Gottes nachzufommen, ber bie Anlage gur Frommigfeit ber Menichennatur eingepflangt, die befondere Art des Cultus aber bem freien Billen bes Gingelnen überlaffen babe. Doch gab es viele Berfolgungen wegen Dagie und Babrfagerei, gu ber man in jener Beit tiefer Sittenverderbniß und allgemeiner öffentlicher Calamitat vielfach griff, und bas hineinzieben politischer und fistalischer 3mede machte gerade in ber valentinianischen Epoche bie alte Gesengebung Rome in Diefem Bunfte gu einer furchtbaren Baffe. Reue Reibungen begannen unter Gratian, welcher guerft den Schmud bes Pontifex maximus nicht mehr anlegte (wenn er auch, nach bem Bengniffe bes Aufonius und ber Inidriften ben Titel noch fortführte) und ben Altar ber Bictoria vor ber Curie in Rom wegnehmen ließ. Bergebens waren bie Bitten ber vornehmen Romer und ibres Anwaltes, bes praefectus urbi Symma. dus, bem auch nach 4maliger Gefandtichaft Balentinian II (auf ben Rath bes b-Ambrofins) die Restitution des Siegesaltars verjagte. Ginen für bie Stimmung.

nambafter Schichten ber Bevolferung bezeichnenben Beleg fur neutrale, weber drifts liche noch beibnische Gesinnung (jo Deommsen) ober für ein verwässertes Seibenthum (jo B. Schulpe) tann man in dem capuanischen Festfalender von 387 (C. J. L. X, 1, no 3792) finden (vgl. B. Schulpe bei Luthardt Bifdr. f. B. B. 1887, 468 f.). Roch einmal errang ber Polytheismus einen officiellen Gieg in Rom, ale nach ber Ermorbung Balentinians Eugenius, die Creatur Arbogafts, auf ben Ihron erhoben murbe (392). Obgleich felbft Chrift, mußte Gugenins ben Ricomadus Glavianus, Die eigentliche Seele seiner Partei, malten laffen, ber, ein glübender Berjechter bes Beidenthums, die Hercules-Anfignien als Fabne aufpflanzte, und den Alpenübergang feines Beeres unter ben Schut Juppiters ftellte. Aber Gugenius wie Alavianus famen im Rampf wider Theodofius um (394), worauf bas Babrzeichen bes Götterglaubens auf immer aus bem Berfammlungsorte bes Genats verschwand. Die bamale in Rom vorgefallenen Scenen beleuchtet ein von Deliste in der Nationalbibliothet gu Baris entbedtes Gebicht (vgl. \*De Rossi Bull. di arch. crist. 1868, p. 49-73). Balb barauf (395) † Theodojius d. Gr., der im Drient von 379 an, seit Balens Tobe, regiert und ftrengere Dagregeln gegen be Paganismus ergriffen batte. batte er 386 die Schliegung ber beibnischen Tempel in Mfien und Megnpten befohlen Berfierung vieler Tempel durch bie Boltswuth, bef. bes berrlichen Gerapeion in Alexandrien, 391, wobei ber fanatische Bischof Theophilus betheiligt war); 392 marb ber "Mösembienst ale crimen laesae maiestatis unterjagt (Cod. Theod. XVI, 10, 12): Ibeotofius' Sobne, honorius (395-423) im Beften, Arcabius (395-408) im Dien, gingen in biefer Richtung weiter. Befonbers Erfterer fuhr in ber Berftorung ber Tempel fort, wie er auch die Beiben von Staatsamtern ausschloft. Schauerliche Gewaltthaten, wie bie Ermordung ber eblen Supatia (415) in Alexandrien, nelen unter Arcadius' Nachsolger Theodosius II (408—450) vor, welchem man ein Wict von 415 betr. Säcularisation ber Tempel und Bernichtung ber 3bele guschreibt. 3m Jahre 423 wurde nach Cod. Theod XVI, 10, 22 im Orient bas heibenthum als nicht mehr bestehend angesehen. Die lette Pflege, die es noch in der Philosophenschule m Athen (Plutardus, Proclus, Simplicius) gefunden hatte, borte auf, als Auftinian b. Gr. 529 bie Borlesungen bes Simplicius verbot. Die alexandrinische Soule, aus ber Hopatia und Sonefins bervorgegangen, war icon vorber erloschen. Im Abendlande bielt fich das Beibenthum viel langer, und beschuldigte die Christen ale Urbeber alles Uebels im Reiche, eine Antlage, die von Baulus Drofins 417 (Adv. pag. Hist. I. VII) und Augustinus 426 (De civ. Dei lib. XXII) zurück Briefen warb. Sier und ba g. B. in Gardinien, Corfica, Sicilien, bann in ben Bergen bes Peloponnesus (Mainotten) erhielten sich noch bis ins 7., 8. und 9. 36. Refte beibnischer Bevölkerung in einer gewissen Unabbangigkeit. Wie man die Bauern von göbendienerischen Borstellungen und Uebungen abzubringen suchte, lebrt Partin von Braccaras' Schrift De correctione rusticorum, h. v. Caspari, Christiania 1883 (um 572—74 entst.).

Seidnische Litteratur (vgl. b. Litt. § 21, 2). Im Geiste bes Por-Phorins fdrieb Jamblichus († 333) in Alexandrien und der mit ihm gewöhnlich ibentificirte Berf. der Schrift De mysteriis Aegyptiorum, welche beide den Acuplatonismus aufs innigste mit der Theurgie und Magie verbanden; Libanius († 395) richtete eine Schuprede für bas Heidenthum an Theodofius ( Τπέο τών hedie) und polemisirte in seinen Reden bäusig gegen bas Christenthum. 3ulians 3 loder 7?) Biblia nard Aquoriavov find in Cyrills v. Al. Gegenschrift großen theils erbalten; auch beffelben Kaifers ,Mijopogon' und ,Cafares' find voll polemischer Beziehungen (luliani Libr. c. Christ. roc, Noumaon, Lips. 1880). Eine Berböhnung der Trinitätslehre und des Mönchthums ist der Dialog , Philopatris, mit Unrecht dem Lucian ungeschrieben. Ennapins und Zosimus betämpsten im 5. 3h. das Christenthum auf dem historischen Gebiete. Wehr im Geiste einer sich auf die Ungewisseit aller menschichen Ersenntniß berusenden Toleranz wirkten Themistins († 390) und Sommachus (Epistulae). Wie man sich jest die Mythen erklärte, zeigt des Salustins B. Neol Isov nal noonov. An der Spize der neuathenischen Schule glänzten Plutarchus, Suzianus, Hierotles, vor Allen aber Proclus (412—485), bei dem sich alexandrinischer Einsluß geltend macht. Die in Negopten mit Hypatia auslebende alexandrinischeplotinische Schule verband sich so mit der neuathenischen (Olympiodorus, Amelius, Theodor v. Asime); die letzten Lehrer dieser Richtung, Simplicius, Damascius, Priscianus, slüchteten zu K. Chostoes v. Bersien.

- 6. Die Vertheidigung des Christensthums gegenüber diesen litterarischen Gegnern, bez. die Fortseung der Angrisse auf das unterliegende Heidenthum übernahmen nach Lactanz Eusedius Pamphili (in s. Ποσπαρασκενή εναγγελική, Praeparatio evangelica, 15. BB. und der Εύαγγ. ἀπόδειξιε, Demonstratio evangelica, 20 BB., serner in s. Schrift contra Hieroclem und der verlornen c. Porphy—rium, 20—30 BB.), in milder gelehrter Beise: scharssinnig und ties Athanasius (Λόγος κατά Έλλήνων und Περί τῆς ένανθοωπήσεως τοῦ λόγον); unbedeutend is bea Firmicus Waternus (unter Constantin) sanatisches B. De errore profanarum religionum. Erst fürzlich entdeckt wurde des Wacarius Wagnes Aπουριτικώ welcher gegen Hierotles gerichtet war (? ed. Blondel, Par. 1876). Julian betämpste Gregor v. Razianz (Invectivae duae) und Enrillus v. Alexandrien (Lib. contr. impium Iul.). Auch Ambrosius, die beiden Apollinaris z. Laodice in Sprien, Theodoret v. Chrus († 458 Έλληνικών θεραπεντική παθημάτων Brudentius, Augustinus und Crosius (s. o.), Salvianus, Joh. Bhil ponus, der Gegner des Simplicius, verdienen als Apologeten augeführt zu werde
  - 7. Synkretistische Richtungen. Gine Berfepung von hellenismus m antitrinitarischem Monotheismus war die Religion ber Maffalianer (Euchete Euphemiten, Θεοσεβείς, in Africa Coolicolae gen., falls lettere nicht cil. colae, Ejelsanbeter, gewesen sind) in Balaftina und Sprien, sowie die der Spp 1 farier in Kappadocien, die zudem am Sabbat und dem Speisegeset feftbielt 🗲 (Ullmann De Hyps. Heidelb. 1823. Boehmer De Hyps. Berol. 1834). 3 norhalb ber Lirche repräsentiren bie synkretistischen Richtungen bie chriftl. Re 22 platonifer Snnejins v. Eprene (vgl. \*Kraus Stud. üb. S. Theol. Ofchr. 1865bis 66), Acneas v. Gaza, Remefins v. Emeja, Zacharias Scholasticu 🥌 biefe jedoch mit dem Billen, der Kirchenlehre gerecht michen 3m Abendlan De bilden der Dichter Aufonins (Gratians Lehrer, + um 394) vielleicht auch Phil 3 foph Boethius (in f. Commentaren, bef. aber de consolutione philosophiae; val. Fr. Nipsch D. Sust. d. Boeth. Berl. 1860. \*Bosisia And cattolicismo di Anicio Manlio Torq. Sever Boëzio, Pav. 1867) analoge Ericheinungen. Doch erflart fich bic Richtberudfichtigung driftlicher Argumente in der Boethius Consol. phil. vielleicht besser daraus, daß lettere nur llebersetung eines antiken, vorchristlichen Berkes if-

Ein tieferes Eindringen heidnischer Anschauungen und Gebräuche in den Cieltus und die Religionsübung der Christen, so zwar, daß das Wesen des Christenthuses durch diese fremdartigen Elemente verdunkelt und verunstaltet worden wäre, wie es die protestantische Wissenschaft (namentl. neuestens Ebrard &. u. DG. I. 177.

Baur D. dr. K. v. 4.—6. Ih. S. 271 f.) behauptet, kann unserseits nicht zugegeben werden, und berubt die dabingebende Unnahme zum Theil auf der Berwechslung von Heidnischem mit allgemein Menschlichem.

#### § 41. Die Reichskirche.

Die unausfüllbare Aluft, welche einst Tertullian zwischen Christenthum und Cafarenthum ertannt (Apol. c. 21), hatte fich nun gleichwol ausgefüllt: nicht bloß bas Staatsoberhaupt, fondern ber Staat felbst hatte feit Conftantin oder vielmehr feit Theodofius mit dem Göttercultus völlig gebrochen und war christlich geworden, wenigstens dem Anschein nach. außern Bestand war die Kirche fortan, wie sie früher verfolgt, im besten Falle ignorirt mar, von jest an anerkannt und beschütt: reiche Mittel floffen ihr, theils aus den Gütern der aufgehobenen Tempel, theils durch Schenkungen und Zuschüffe aus ber Staatstaffe, zu; die Lage des Klerus ward durch Befreiung von allen auf der Person oder ben Ginfunften laftenden Staatslaften gebeffert, Die Beiftlichen der weltlichen Berichtsbarfeit enthoben, die driftlichen Rirchen gewannen das ehemals ben beibnischen Tempeln zustehende Afplrecht. Hatten die Christen seit den Tagen der Apostel häufig, statt die Gerichte anzurusen, bei ihrem Bischofe Recht gesnommen, so erhielt dieser Brauch jest Rechtstraft, wie dem Bischofe auch eine Intercession in die weltliche Justizpslege gestattet wurde erachtete es als Bflicht, für die irdijchen Bedurfniffe des Rierus gu forgen - nannte sich doch Constantin selber έπίσχοπος των έξω της έχχλησίας. Der Bortheil für die Kirche war unermeglich und entsprach ihrer Aufgabe in diefer Periode innerer Rampfe und tiefgreifendster Lehrentwickelung, einer Bhaje des tirchlichen Lebens, welche unbedingt eine äußerlich befestigte Lage des Christenthums erheischte. Aber es zeigten sich auch die Rachtheile ber neuen Situation, und nur zu bald bestätigte sich, was der h. Gregor P. Nazianz zu Julians Zeiten geaußert: ,daß die christliche Rirche weit mehr die innern als die äußern Feinde zu fürchten habe' (Orat. I p. 35). Mit jenen nur politisch motivirten Massenbefehrungen unter den Nachfolgern Conftantine drangen auch die Laster der Heiden vielfach in das einst jo reine Privatleben der Chriften ein und riefen eine Sittenverderbniß hervor, von welchem Männer wie Chryjostomus und Salvian furchtbare Schilderungen binterlaffen haben. Roch schlimmer war, daß das Staatsleben fich nur an Der Oberfläche, nicht in seiner Tiese vom Christenthum durchbringen ließ. Wenn auch die Casaren getauft waren, war und blieb ihr Regiment ein beidnisches, wol gemildert und gebessert, aber immerhin auf der heidnischen 3dee von der in dem Feonotris verkörperten Omnipotenz des Staates berühend. Indem die Kaiser das Christenthum aus dem Blutbad herause logen, baben fie ber Welt einen unvergleichlichen Dienst gethan und nicht blok, wie Julian höhnte, eintägige Adonisgärtchen gepflanzt; aber sie haben lugleich, indem sie die staatlich gegängelte Reichstirche schusen, eine neue Cuelle ber Berberbniß und fünftiger Barbarei geöffnet. Je weniger die Mantiner ihre Staaten zu regieren im Stande waren, besto eifriger regierten sie in die Kirche hinein, ansangs wol nur eirea sacra, aber bald

(seit Basilitus 476) griff ihre blutbesteckte Hand auch in das Heiligthunder Gewissen ein und erließ Edicte in Glaubenssachen, eine Berirrung die unter Justinian I (527—65) ihren Höhepunkt erreichte. Das Kaiser thum that gegen die Ungläubigen, was es drei Jahrhunderte lang gege die Gläubigen gethan; aber es that noch Schlimmeres, denn es vergiftet die Kirche mit der bodenlosen Schlechtigkeit seines Hoses und seiner Ber waltung und erstickte, wenigstens so weit seine Macht ging, also haupt sächlich im oftrömischen Reiche, alles gesunde und frische Leben.

- Für die formelle Ausgestaltung des kirchlichen Rechts ift bi faiscrliche Gesetzgebung (Codex Theodosianus 440, Cod. Iustinianeus 534 und bi Novellas Juftinians) von größter Bebeutung gewesen. Bie lettere in ben genannte Sammlungen codificirt wurde, fo fing man nun auch an, aus ber Schrift, be Canones ber allgemeinen und Particularinnoben, ben f. g. apostolischen Canone und ben Decretalbriefen hervorragender Bifchofe, namentlich ber apostolischen Rirche zu Rom und Alegandrien, und ben vouor ber Kaifer bas firchliche Recht zusamme zu ftellen. Den erften Romofanon (vgl. Bacharia v. Lingenthal leb. b. gried Nomofanones Mem. de l'Acad. imp. de St. Pétersb. 1877. 1885) idrieb ma früher bem Batriarchen von CB. Johannes Scholafticus (560) gu, bot gebort berfelbe einer fpatern Beit an. Auf ihn folgten bie Sammlungen be Photius, Theob. Balfamon (12. 36.; Scholien jum Romofanon bes Photine und die bem Balfamon zugeschriebenen Collect, can. eccl. 3m Abendlande ga es in Spanien und Stalien (Prisca) icon im 5. Ih. Sammlungen ber Conciliar beschlüsse, neben welchen in Gallien die Statuta ecclesiae antiquae und bie au ber fpanischen Collection bearbeitete Sammlung bes Fulgentius Ferranbu (um 547) gebraucht wurden. Alle diese Collectionen tamen außer Brauch burt ben Codex canonum bes romischen Monches Dionpsius Eziguus († 536 welcher von Cresconius für Africa unter bem Ramen Concordia bearbeitel fpater vielfach vermehrt burch Sabrian I an Rarl b. Gr. gefchickt wurde und al Codex Hadrianeus im frantischen Reiche ju großem Anseben gelangte.
- 2. Für das Berständniß des im Mittelalter sich entwickelnden Berhältnisse zwischen Staat und Kirche bedeutend ist die Stellung, die der Senat des aus gebenden weströmischen Reiches einnahm. Bgl. Usener D. Berhältniß des röm Senats zur Kirche in der Ostgothenzeit, in Comment. philol. in honor. Mommsen ser. Berol. 1877, 759—67.

## B. Ausgestaltung der kirchlichen Lehre.

#### § 42. Die Sehrentwickelnug im 4.-7. 3h. im Allgemeinen.

\*Ruhn Eins. in d. Dogm. S. 375 ff. Dogm. bes. II. -- \*Schwane Dog mengesch. d. patrift. 3t. (325—787) Münft. 1866. -- Ripich Grundr. b. ch Dogmengesch. I. Berl. 1870.

Das Bedürfniß der auf festem Grunde sich aufbauenden Kirche for derte es, daß, sobald ihre Kraft nicht mehr im Kampse gegen äußer matericllen Druck aufgewandt wurde, sie sich mit aller Energie auf ihr innere Entfaltung und die Abgrenzung und Feststellung des dogmatische

Bewußtseins warf. Das war die Aufgabe dieser Periode, in welcher demnach das die Kirche bewegende Princip vorwaltend und mehr als in irgend einer frühern ober spätern Zeit dogmatisirend thätig war. Alle Schichten der Eristlichen Gesellschaft, vom Hofe herab bis zum Proletariat, waren von der Bedeutung dieser Aufgabe erfüllt und nur zu oft leidenschaftlich davon ergriffen; daher die Einheit und der Frieden der Kirche oftmals gesährdet wurden. Aber diese neue Trübsal war unvermeidlich, sollte das Ehristenthum zur Weltreligion ausgebildet und zum Kampse mit der frischen, unverbrauchten Kraft der einstürmenden Naturvölker gestärft werden.

Die dogmengeschichtliche Bewegung knüpfte zunächst an die trinitariichen Streitigkeiten der vorigen Beriode an. Die dort angebabnte Ertenretniß von der absoluten Besensgleichheit (Homousie) des Baters und bes Sohnes mard, gegenüber bem Arianismus, als bie leberzeugung der allgemeinen Kirche auf dem Nicanum figirt, aber erft nach langem die Eristen, der Kirche bedrohenden Kampfe durchgesett. Parallel mit bieser drage lief biejenige nach der Bereinigung des Göttlichen mit dem Menichlichen in Christo; die das christliche Musterium auflösende Meinung suchte sich im Apollinarismus, Restorianismus, Eutychianismus und Monotheletismus Bahn zu brechen. Waren diese höchsten
und schwierigsten Fragen dem speculativen Genie der Griechen hauptsächlich
kum Austrag zugefallen, so gewannen die praktischern nach der sittlichen
Natur des Menschen und der Nothwendigkeit der Gnade Christi vorzugsweise im Abendlande, in den pelagianischen Streitigkeiten, Bedeutung Much die richtige Beantwortung der bogmatischen Principienfrage und der Sieg der orthodoxen Anschauung in diesem Puntte war meist das Werk bes erhaltenden Sinnes der Lateiner. Das Berhältniß von Glauben und Biffen fand im 4. Ih. seinen Ausdruck in der Formel: fides praecedit intellectum. Das war die Neberzeugung der Kirche im Morgen wie im Abendlande (vgl. Chrillus, Bafilius d. Gr. Hom. in Ps. 115, 1: πίστις ήγείσθω των περί θεού λόγων, πίστις καὶ μή ἀπόδειξις), es ward aber in letterm am eindringlichsten geltend gemacht. Das credimus, ut in Joh. n. 9) galt fortan als die Devise aller firchlichen Theologie, mah rend das Commonitorium des Bincentins Lirinensis (Auf. des 5. 3h.) eine bis heute gultige Theorie des positivdogmatischen Beweisverfahrens lieferte. Auf die Frage quonam modo possim certa quadam et quasi generali ac regulari via catholicae tidei veritatem ab haereticae pravitatis falsitate discernere, fagt Bincentius, haben alle gelehrten und beiligen Männer geantwortet: ber Glaube rube auf dem doppelten Grunde der Schrift und ber Tradition; die verschiedene Deutung, deren die Schrift bei ihrer Er batenbeit und Tiefe ausgesett sei, erheische aber einen Mafistab der richtigen Auslegung, und dieser Maaßstab sei der des lebendigen firchlichen Bewußtseins (ecclesiastici et catholici sensus norma); um dessen aber mit (Mewigheit inne zu werden, magnopere curandum est, ut id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est; hoc est etenim vere proprieque catholicum. Hoc demum fit, si sequamur universitatem, antiquitatem, consensionem (omnium vel certe paene omnium sacerdotum pariter et magistrorum). (Bgl. über den Fortschritt des Glaubens § 2.)

# § 43. Die frinifarischen Streitigkeiten. Der Arianismus und anneze Kämpfe.

- a) Schriften bes Arius und der Arianer s. Fabric. Bibl. gr. VIII 309. Ep. ad Euseb. Nicom b. Epiph. Haer. 69,6. Theodor. c. I. 5. Ep. ad Alex. und Fragm. d. Θάλεια b. Athan. de syn. Arim. et Seleuc. Opp. I 885. Philostorg b. Phot., Fragm. Arianor. (388) b. \*A. Mai Nov. Coll. Rom-1828. III. Epiph. Haer. 69. 73. 75 und die Schriften des Athanasius, Eusebius, Sofrates.
- b) \*Möhler Athan. d. Gr. u. d. K. s. A. Mainz (1827) 1844. Boigt D. Lehre des Athan. Brem. 1861. Dorner D. Lehre v. d. Person Christi 2 Bde., Stuttg. 1845 ff. Ritter Gesch. d. christl. Philos. Bd. II. \*Hefele CG. I u. II. \*Kuhn Trinitätsl.

Der Subordinatianismus des Arius geht von der überspannten monarchianischen Idee der Einpersönlichkeit aus, unter Anerkennung der Hopo—
stasen, aber im dualistischen Sinne, denn der Dualismus, welcher ein—
unmittelbare Berührung des Unendlichen mit der Belt nicht zuläßt, ist da—
metaphysische Princip dieser Lehre. Alles, was außer dem absoluten Seinbesteht, ist wesentlich von ihm geschieden und existirt nur durch seiner Billen; der Sohn ist des Baters erstes und unmittelbares Wert, durch dessen Bermittelung alle andern Dinge geschaffen sind. Der Abstand de Sohnes von Gott ist ein unendlicher, derzenige desselben von den übrige Geschöpfen nur ein gradueller. So nahm Arius das Unvollfommene und seinseitige an der ältern Vorstellungsweise als das principiell Bahre aund septe damit an Stelle des alten Glaubens eine neue, das Wesen des Christenthums vernichtende Lehre. Die historische Bedeutung diese Härelich zu verwerthenden Compromiß zwischen dem Christenthum und dem gebildeten Heidenthum, dem Standpunkt der reinen Hummitätsreligion, erkannte.

Im Berlause des Kampses stellten sich im Schooße der jubordin tianischen Partei Dissernzen ein, die sich auf eine dreisache Unschaum syurücksühren lassen. Die strengen Arianer charatterisiren sich durch de hervorhebung der vollkommenen Heterusie des Sohnes, der, wenn ihn Aria auch Gott und selbst πλήρης δεός nennt, doch άρχην έχει und έξ οδο τοντων έστίν, eine Ansicht, die sich auf dem Concil zu Antiochien (361) in dem Ausdruck sigirte: παντεδώς ανόμοιός έστιν δ υίδς τῷ πατρί (Atharade Syn. c. 31, daher Anomoier); die Semiarianer hingegen schriede dem Sohne eine durchgängige Achnlichseit mit dem Vater, auch der Substanz nach zu (δμοιύσιος Epiph. Haer. 73,2). Es lag in der Ratus der Sache, daß sie es zu keiner Klarheit in Betress dlaubens bringe tonnten, wie denn die 19 Glaubensbesenntnisse, welche die Widersacher de Ricänums innerhalb 14 Jahren aufstellten, überhaupt mehr ihre Meinum verbergen als offenbaren. Zwischen den strengen und den Semiarianer sichwantte eine Mittelpartei, welche das nicänische δροούσιος wie das ανόμοιος, aber auch das δροιούσιος verwarf und nur eine Nehnlichseit des ανόμοιος, aber auch das δροιούσιος verwarf und nur eine Nehnlichseit des

Sohnes mit dem Bater im Allgemeinen, keine Substanzähnlichkeit annahm (Epiph. Haer. 73, u. 22 f.). Den eigenklichen Semiarianismus stellen die auf der Snnode zu Anchra mit Basilius versammelten Homoiusianer dar; doch zählen zu ihnen auch die Eusedianer der antiochenischen Snnoden, welche bei der Bestimmung des Verhältnisses zwar den Substanzbegriffvermieden, aber doch durch Annahme der 2. antiochenischen (Lucianischen) Kormel die "unmangelhafte Ebenbildlichkeit" des Sohnes bezüglich der Naturicden) bekannten. In ihr letztes Stadium trat die trinitarische Lehrentwicklung, als die Homoiusiasten die Heterusie und Geschöpslichkeit des h. Geistes behaupteten (Macedonius und seine Anhänger, die Pneumatosmachen), eine Freiehre, welche das II. allgemeine Concil (Constantisnopel 381) verwarf.

Arius und das Micanum (Eus. Vit. Const. III 6. Athan. De decr. syn. Nic. Gelasii Cysic, Syntagma b. Mansi II 759). Bon Geburt ein Libver, hatte A. feine theologische Schule unter bem als Martnrer berühmten, als Christolog berüchtigten Antiochener Lucian gemacht; er hatte von diejem die monarcianische Richtung des Baul v. Samosata angenommen, mit dem er aber nach der gewöhnlichen Annahme philonische, richtiger plotinische Anschauungen verband. In Alexandrien Diaton, bann Bresbyter und Borfteber ber Rirche Bautalis geworben, gerieth er 318 mit feinem Bifcofe Alegander, welchem er Sabellianismus vorwarf, in Conflict. Er entwickelte auf ber 320 ober 321 von bem Bijchofe gu Alexandrien gufammenberufenen Synobe feine Lehre, Die fich in folgenden Gagen 3ufammenfaßt: 1. Der Begriff Gottes ift mit dem der Ungezeugtheit (bem άγέννητος seval) ibentifc; 2. Die Zeugung bes Cobnes ift ein bloffes Gewordenfein, feine Bejensmittheilung; 3. bemnach ift auch ber Gohn nicht ewig - ην ποτε οτε ουκ ην (Ath. Or. c. Ar. I 5); und 4. sein Princip ist ber göttliche Bille (Beliquate nat βουίη υπέστη), der ihn 5. aus Richts geschaffen bat (έξ ουν δυτων έστίν) und ein 6. veranderliches (τη μέν φύσει ώσπες πάντες ούτως καὶ αὐτὸς ὁ λόγος έστὶ τρεπτός) und intellectuell beschränftes (ου γινώσκει ακριβώς ο λόγος του πατέρα) (Beschüpf (ατίσμα καί ποίημα). Die Snnode zu Alexandrien verwarf diese Aufstellungen und bannte den Urbeber berjelben; Alexander gab den übrigen Bijchösen davon Nachricht Ep. ad Alex. episc. bei Theodoret H. e. I 4, bagu Ep. ad cath. b. Socrat. H. e. I 6). Arius aber fand nun auch Freunde, namentlich an den meletianischen Biscojen Negnptens (f. § 30,4), an B. Eufebius v. Rifomedien, einem Ber-mandten bes flavischen Saufes, und Eufebius v. Cafarca, ber ibn auf einem Concil wieder in die Kirche aufnahm. Bon Paläftina ging er nach Rikomedien und bielt fich bort langere Beit auf, mit ber Abfassung seiner Schrift Balben beidaftigt. Unterdessen bemühte sich auf Eusebius' v. Rif. Bermittelung hin Conftantia, ibren Bruder, ben R. Conftantin zu Gunften bee A. gu ftimmen. Eulebianer stellten bem Raifer ben ganzen Streit als ein Wortgegant bar, und lete terer schidte burch den B. Hofius v. Corduba († 361) dem B. Alexander Befehl, ich mit A. auszufohnen. Als bies nicht geschehen und hofius bem Kaiser bie Wichtigfeit ber Sache flar machte, berief biefer fammtliche Bijchofe des Reichs nach Bicaa (bem jetigen Ionet in Bithynien). So tam i. 3. 325 eine große Anzahl von Biicofen (Anfangs 200) nach Euseb., dann 318 nach Athanai.) zu der ersten Mumenischen Synode zusammen, meist Morgenländer, doch waren auch einige Ccidentalen, darunter Hofius und die den romischen Bischof vertretenden Presbuter Litus und Bincentins, gekommen. Nach einigen vorbereitenden Disputationen wurde Die Berfammlung burch eine jum Frieden mabnende Rede bes Raifers felber eröffnet. Hofius prafibirte den Berhandlungen, in benen fich ber junge Diafon bes B. v. Alexandrien, Athanafius (geb. um 300) ,als den fraftigsten Rampfer gegen die Arianer' (Socr. I 8) erwies. Rach mancherlei Berhandlungen und nach Berwerfung des vermittelnden Glaubensbefenntnisses, welches Eusebius v. Cafarea vorgeschlagen, legte bie Spnode in einem wol von Hofius ober Athanafius abgefaßten Symbolum ihren Glauben an die volle Gottheit und Besensgleichheit des Sohnes mit bem Bater nieber (γεννηθέντα έκ τοῦ πατρός μονογενή, τουτέστιν έκ τής οὐσίας τοῦ κατρός, θεον έκ θεοῦ, φῶς έκ φωτός, θεὸν άληθινόν έκ θεοῦ άληθινοῦ, γεννηθέντα, οτ ποιηθέντα, όμοούσιον τῷ πατρί n. j. w.). Am Schlusse dieses Symb. Nicaenum, welches von jest ab als bas Ballabium ber Orthoboxie galt, und in welchem bie Ausdrucke der ovoia und exioraois noch als gleichbedeutend gebraucht werden, verdammten die Bater den Arius (avademarizei f navoling ennlyoia). Jest ver= bannte der Kaifer den Arins und die beiden ägnptischen BB. Theonas und Secundus, welche das Symbolum nicht unterschrieben, nach Illyrien; Eusebius v. Ritomedien und Theognis von Nicaa, welche Anfangs unterschrieben hatten, aber bie Absenung des Arius nicht anerkannten, wanderten gleichfalls nach Gallien ins Exil. Go erbittert war Conftantin über die Arianer, bag er fogar ihren Ramen vertilgen und fie Porphyrianer genannt miffen wollte, weil Arius gleich Porphyrius gegen Chriftum gewüthet habe.

Das Concil von Nicaa beschäftigte sich außerdem mit dem Baschaftreit (§ 34,1), bem Schisma bes Meletius v. Antopolis (§ 30,4) und ber firchlichen Disciplin, zu beren Regelung es 20 Canones (mit Unrecht behaupteten Baronius und Aguirre, das Ric. habe mehr als 20 Canones erlaffen; die f. g. 80 ,arabischen' Canones find meift aus viel späterer Beit, die barauf geftupte Gefc. bes Nicanums von bem Jesuiten Alf. Bifano 1572 eine Mustification) aufstellte, beren Inhalt im Bejentlichen folgender ift: 1) die Gelbstentmannung ichließt vom geistlichen Amte aus; 2) Reophyten follen nicht fogleich ordinirt werben; 3) tein Aleriter joll mit einer overlonntog ober Berbacht erregenden Berfon gufammenwohnen; 4) dem Metropoliten der Proving foll die Bestätigung und Leitung der Bischofe. mablen gufteben; die Cheirotonie (Beibe) muß wenigstens in Anwesenbeit breier Bischöfe ber Broving geschehen; 5) die von einem Bischof Ercommunicirten follen von Andern nicht aufgenommen werden, doch sollen jährlich sich 2mal versammelnde Provincialspnoden über Recht oder Unrecht der Excommunication urtheilen; 6) die (Patriarchal-) Rechte ber Bijchofe von Alexandrien, Antiochien und Rom follen aufrecht erhalten werden; 7) ber Bijchof ber Melia (Jerufalem) joll bie Rachfolge ber Ehre (nach wem?) genießen, doch dem Metropoliten (zu Cafarea) feine Burbe gewahrt bleiben; 8) betr. die Reconciliation der Katharer (Novatianer) und ihrer Geiftlichen; 9-14) Bugcanones, f. unten; 15-17) gegen Digbrauche im Klerus, bef. Stellenwechsel und Binonehmen; 18) Burudweijung ber Diatonen in ihre Stellung unter den Prieftern; 19) die Paulianisten (Unbanger des Baul von Samojata) follen bei ihrem Eintritt in die Rirche wiedergetauft werden; 20) am Sonntage und ben Tagen der Bentetofte (Ofterzeit) jollen Alle stehend beten. — Ueber Baphnutius und das beantragte Ebegejet f. § 28,3. — Conftantin ichloß das Concil mit der Feier von Bicennatien und einem prächtigen Gastmabl. Cofort gelangten bie Beichluffe desfelben gur Geltung als Reichsgesete; gur Kenntniß ber Chriftenbeit gelangt, wurders fie von diejer (πάση ή οίκουμένη f. Athan.) allgemein angenommen, nach verbreiteter Annahme auch vom Bapfte ausbrucklich bestätigt (nach bem Grundfage, ben B-

Julins 16 J. später aussprach: μή δείν παρά γνώμην τοῦ έπισκόπου 'Ρώμης κανονίζειν τὰς έκκλησίας, Socrat. H. e. II 17, was indeffen ebenso auf den Zutritt
des römischen Bischofs während des Concils bezogen werden fann). Die bei Mansi
II 719 ff. publicirten Actenstüde: der Brief der Sunode an Sylvester, die Bestätigungsurfunde des letztern, die Constitutio Sylvestri u. s. sind unterschoben.

Reaction und Sieg der Gusebianer (328-355). Sterbend hatte Conftantia ihren Bruder um Gnabe fur Die Bartei bes Arius gebeten; und es mar ihren Bitten und ben raftlofen Intriguen bes B. Gufebins gelungen, Conftantin gu . Ungunften ber Ricaner ju ftimmen. Sofort ergriffen bie Arianer bie Offenfive, inbem ne zuerft auf ber Snnobe zu Antiochien 330 ben B. Gufthatius von Antiodien, einstmals zu Ricaa einer ibrer hauptgegner, wegen angeblichen, aber vollig unerwiesenen Sabellianismus und ebenjo erlogener Unlauterfeit abjetten. Damals prafidierte Gujebine v. Cafarea, ben jedoch bie Scham abhielt, felbst ben ihm angebotenen Stubl von Antiochien zu besteigen. Jest tam die Reibe an den großen Athanafins, ber feit 328 Alexanders Nachfolger in Alexandrien geworben war. Der von Arius getäuschte Raiser verlangte bessen Bieberaufnahme von Athanasius, welche biefer ablebnte; da Conftantin nicht auf seiner Forderung beharrte, verbanden fic die Eusebianer mit den Meletianern, um allerlei Berleumbungen gegen Athanafius vorzubringen : er babe, behaupteten fie, feine Diocefanen eigenmächtig befteuert, auch Altar und Relch eines meletianischen Brieftere Ifchnras zerftoren laffen. Aber es zeigte fich balb, bag A. nur an bie Mildthätigkeit feiner Diocefanen appellirt batte, baß Icopras ein Betrüger, tein Priefter und bag ihm gar nichts zerftort worden war. Reue Antlagen erfand man auf der Snnobe gu Enrus 335, wo Atbanafius ber Ermordung des meletianischen Bischofs Arjenius und der Ungucht beichuldigt murbe. Aber ber todigeglaubte Arjenius, bejfen abgebauene Sand bie Arianer vorgezeigt, mußte mit beiden gefunden Sanden vor ber Berfammlung ericheinen, und die Antlägerin des Bijchofs murbe als Lugnerin befunden. Gleichwol wurde Athanafius verurtheilt, ber nun ben Schut bes Raifers anzurufen nach Constantinopel ging: aber auch bier verfolgten ibn bie falichen Anklagen jeiner Gegner, die dem Raifer glauben machten, Athanafius habe gedrobt, die Kornaussuhr aus Alexandrien verhindern zu wollen. Jest verbannte ihn Constantin nach Trier (erstes Eril). Auf berfelben conftantinopolitanijchen Snuobe (335) entledigten fich die Arianer eines 3. Gegners, bes Bijchofs Marcellus v. Ancyra, (Babn M. v. A. Gotha 1867) bem sie, wol nicht ganz mit Unrecht, sabellianisirende Ansichten vorwarfen. Marcellus ward entjett, und nun follte Arius wieder in die Kirche aufgenommen werden, zu welchem Zwecke berfelbe schon von Jerusalem aus (wohin bie Sonobe von Turus verlegt worden war) nach Alexandrien gereist war. Begen bort ausgebrochener Unruben rief ibn ber Raifer nach Conftantinopel, beffen Bijchof Alexander zur Aufnahme bes Sarefiarchen gezwungen werden follte. Um Vorabenbe des Sonntags, an dem dies geschehen sollte, starb jedoch der 80j. Arius eines plötzliden Todes (336). Bald folgten ihm der Kaiser ins Grab nach (Pfingsten 337), und Conftantius rief Athanasius (338) von Trier nach Alexandrien zurud. Aber ts wabrte nicht lange, so erstartten die Arianer wieder; sie brachten neue Beschuldigungen gegen Athanafius vor, flagten ihn bei P. Julius an und verlangten die Bulammenberufung einer großen Spnode, um über den Sabellianismus des Athanafins abzuurteilen. Constantius, von jest ab ganz der Häresie hingegeben, septe eigenmächtig lettern von Reuem ab und ernannte den Kappadocier Gregor zum Bijof von Alexandrien; unter blutigen Greucln nahm biefer am Charjamstag 340 von ber al. Kirche Besit, mit genauer Roth rettete Athanasius sein Leben und flob nach Rom zu B. Julius, ber nun 341 die verlangte Synobe zu Rom abhielt und Athanafius freisprach. Die Gusebianer aber erschienen hier nicht, sondern versammelten die Orientalen zu ber Synobe zu Antiochien er eyxaiviois = in dedicatione; die Majorität bieses Concils war trefflich gefinnt, wie die in ber Rirche ju großem Unfeben gelangten 25 Canones in Sachen ber Disciplin erweisen, ließ fich aber von der arianischen Minorität beherrichen, zur abermaligen Absehung bes Athanafius und zur Abfaffung von 4 Glaubensbetenntniffen verleiten, die zwar, um bie Occidentalen zufriedenzustellen, fich dem nicanischen möglichft naberten, aber bie Aussprache der Besensgleichheit beharrlich vermieden. Unterdessen hatte jedoch Athanafius ben R. Conftans für fich gewonnen, und biefer veranlagte feinen Bruber Conftantius, mit ihm gemeinsam zur Bereinigung aller ichwebenben Streitigfeiten eine große Synode nach **Hardica** in Mösien zu berusen (343 oder 344, nicht 347, wie wir jest aus den Festbriefen bes hl. Athanafius, Discov. in an ancient syriac version and edited by W. Cureton, Lond. 1848, beutsch v. J. Larfow, Berl. 1852, auch bei Mai Nov. PP. Coll. VI 1—168, wiffen). Es tamen gegen 200 Bifchofe bier zusammen und Hofius führte wieder den Borfig. Da bie Spnode aber, wie fich vom Standpuntte bes Rechts von felbst verstand, mit Athanafius und Marcellus Gemeinschaft bielt und ihnen Sitz und Stimme eingeräumt, trennten sich die (76) Eujebianer von ihr und traten in dem benachbarten Philoppopolis gu einem eigenen Conciabulum zusammen. Die orthodogen Bater zu Sardica erflarten nun Athanafins, Marcellus v. Ancora, Asclepas v. Gaza und ihre Freunde für unschuldig, restituirten sie in ihre Memter und sprachen die Unrechtmäßigkeit ber an ibre Stelle eingebrungenen Bijchofe wie Gregorius und Bafilius v. Anchra aus. Sobanu nahmen fie bas nicanische Bekenntniß wieder ausbrudlich an und erließen 20 in lateinischer wie griechischer Sprache abgefagte Canones jur Regelung ber firchlichen Bucht und Berfaffung, die gewöhnlich als Anhang zu ben nicanischen betrachtet, oft mit benfelben zusammengeschrieben und barum zuweilen, wie im 5. 36. von den PP. Zosimus und Bonifatius, als nicanische citirt wurden. Am berühmtesten wurde ber 4. und 5. Canon, welche ben von einer Snnode ungerecht abgesetzten Bischöfen die Appellation an den Bapft gestatteten. Die Eusebianer zu Philippopolis hingegen gerirten sich als das wahre Concil zu Sardica urd erließen eine heftige gegen Athanafius gerichtete Encuclica, die fie von Sardica aus batirten, mas Biele über ben wahren Charafter ber sardicensischen Synode in Jrrthum führte und den h. Augustin fagen ließ: Sardicense concilium Arianorum fuit. Gie hinderten inbeffen nicht, daß die echte Snnode nachgerade ein fast öftumenisches Anseben genoß. Mis Abgefandte berfelben reiften die BB. Bincentius von Capua und Eupbrates von Roln zu Conftantius, ber nunmehr, ba ber robe Gregorius auch geftorben war, die Rückfehr des b. Athanafius aus feinem 2. Exil erlaubte. Mit Jubel empfing bie alexandrinische Kirche ihren treuen hirten (346). Um dieselbe Zeit fallt bas Concil zu Roln, wo Euphrates, eben noch ein entichiedener Orthodoger, wegen Arianismus abgesett worden fein foll. Die Acten find mabricheinlich gefälicht, bas Factum mag aber richtig fein. Bgl. die Berbeidigung ber Echtheit bei \*De Buck Act. SS. 23. Oct. und \*Friedrich Ris. Deutschlands I 295 ff. \*S. Ambrofius i. Stub. u. Mitth. b. Bened. Orden IV 295. — Rach bem Tobe bes R. Constans 350 ließ sich Constantius wieder zur Berfolgung ber Rechtgläubigen reizen; die Eusebianer begannen mit dem Angriffe auf **I. Photinus** v. Sirmium, Schüler des Marcellus v. Ancora, welcher gleich seinem Meister zwischen bem

i

Logos und dem Sohne unterschieb, und einen ewig im Bater rubenden, mit ibm ibentischen (λογοπάτως) λόγος ένδιάθετος und einen λόγος προφωρικός lehrte, auch Chriftus als blogen Menichen, welchem ber Logos nur besonders eingewohnt habe, aniab. Mit Recht verwarfen die Gusebianer auf ber Snnobe gu Sirmium 351 dieje Frelebren und jesten fie den Photinus († 366) ab. Die von der Spnode aufgestellte 1. ber f. g. 4 firmischen Formeln lautete zwar so orthobog, daß jelbft Manner wie Silarius und spater hieronymus und Auguftin fie zulaffig fanden, umaina aber bas ouoovoios. Nachdem Constantius ben Ujurpator Mag = nentius († 353) überwunden und fo Alleinherricher bes romifchen Reiches geworben war, veranftaltete er auf Betrieb der Gusebianer zwei neue Synoden, bie au Arelate (Arles 353) und bie gu Mailand 355. Bu Arles bestand Constantius auf der Berurteilung bes Athanafius und erpreßte bie Unterschrift aller Bijchofe, felbft ber papftlichen Legaten. Rur ber b. Baulinus von Trier blich ftandhaft und manderte nach Phrngien ins Exil. Dit gleicher Robeit zwang ber Raifer Die Bater ju Mailand jur Berurteilung bes Athanafius; der B. Liberius, Die BB. Sofius, Silarius v. Poitiers, Eufebius v. Bercelli und Lucifer v. Calaris (Cagliari), welche bie Unterschrift weigerten, murben verbannt. Gin verworfener Kappadocier, Georgius, ward wiederum mit Baffengewalt auf den bijchöflichen Stubl von Alexandrien geset, Athanasius floh zu den ägnptischen Ronchen in die Bufte (356). Auch in Gallien wuthete die Saresie gegen die Orthoboxen, und ber gewissenlose Despotismus, ben Conftantius übte, rif auch bie Bertreter bes Rechtes (wie Lucifer, ber ben Kaifer immanis bestia nannte) ju maglofer Bitterfeit fort.

Spaltungen unter den Gusebianern: Sieg des homöismus. (356—361.) Der eben ertämpfte Triumph war bas Refultat langjährigen Zusammenbaltens aller Gegner bes Dicanums: bag es unter biefen jelbft aber verschiebene Barteien gab, mard jest offenbar und es zeigte fich bas arianische Weschwur in feiner mabren Geftalt. Die ftrengen Arianer, an beren Spipe ber Diaton Metius aus Antiochien und ber B. Gunomius (baber auch Gunomianer gen.) ftanben, lebrten die volltommene Unahnlichfeit des Baters und des Sohnes (avou0105, if or's orrow, baber Anomöer und Egutontianer); bie dem Nicanum fich nabernde Fraction bes Bafilius v. Ancora und feiner Freunde (Gufthatius v. Gebafte, Macedonius, Augentius v. Mailand) wurde seit ihrer Synode zu Ancora 358 die semiarianische genannt; sie hielt an ben antiochenischen Formeln von 341 und 344 feft, und ihr Schibboleth blieb bas ομοιος τω πατρί κατ' οὐσίαν ober ouocovocos; die zwischen beiden stehende arianifirende Mittelpartei wollte fich weber des ανόμοιος noch des όμοούσιος bedienen und sprach nur von einer Aebnlichfeit im Allgemeinen (ouocos, baber homver). Ihre Führer waren bie BB. Uriacius v. Singibunum, Balens von Murja und Acacius, Nachfolger des 338 🕇 Eusebius von Casarea. Um diese Gegensaße zu beben, veranstaltete Constantius bie 2. firmifche Sonobe (357), welche in völlig anomöischem Sinne die Subordination des Sobnes aussprach und die Ausdrude ouocovocos wie ouoovocos gleicherweise verwarf. Diese Formel foll auch ber 100j. Hofius, burch Gewaltthätigfeiten und Gefängniß gebrochen, unterschrieben baben; aber Athanafius (Hist. Arc. 41-45) fagt nur, Hofius fei ,einen Augenblid gewichen (είξεν είς ἀκμήν), habe mit Balens und Urfacius Gemeinichaft eingegangen, aber nicht gegen Athanafins unteridrieben'. Balb barauf + Hofins, inbem er noch im Tobe gegen bie Arianer bas Anathem aussprach (vgl. \*Maceda Hosius vere hosius, Bonon. 1790. \*Gams

AG. Spaniens II, 1,137-309). Die Semiarianer hatten im felben 3. 357 gu Unenra getagt; um fie mit ben Uebrigen ju vereinigen, berief ber Raifer auf Beranlaffung feiner hofbifcofe (Urfacius u. f. f.) b. f. g. große Sonobe gu Sirmium (bie 3, i. 3. 358), wohin auch B. Liberius aus ber Berbannung in Beroa berufen wurde. Hier fiegte wieder die semiarianische Richtung, man ließ die 2. firmische Formel fallen und bekannte ein aus bem Bekenntniffe ber antiochenischen G. v. 341 und ber gegen Baul von Samojata 269 gehaltenen zusammengeschweißtes Symbol, in welchem das όμοούσιος verdammt wurde. Liberius, den man glauben gemacht, hinter dem ouoovocos verstedten fich die Anbanger des Sabellius und bes Marcellus . von Ancora, der zudem mit dem Tode bedrobt wurde, unterschrieb es angeblich (was nicht allgemein zugegeben wird) (ο δε Λιβέριος, έξορισθείς, νστερον μεσά διετή χρόνον ωνλασε και φορηθείς τον απειλούμενον θάνατον ύπέγραψεν. Athan. Hist. Ar. ad mon. 41), trat in Gemeinschaft mit ben arianischen Bischösen und entjagte der des Athanafins. Die ihm zugeschriebenen arianisirenden 3 Briefe find jedoch so gut wie ber Bericht bes h. Hilarius über bie Haresie bes Liberius gefälicht und es ist statthaft anzunehmen, daß Liberius, indem er die römische Formel fallen ließ, nicht auch den nicanischen Glauben dabin gab, wie benn in biefer ganzen Angelegenbeit ben Berleumbungen ber Eunomianer Rechnung zu tragen ift. (Bgl. Befele CG.' I 686. \*Dillinger Bapftfabl. G. 108 f. \*Reintens Silarius. Tagegen \*Palma Praelect. h. e. Rom 1838, I 1,94. \*De Rossi Elogio anonimo d'un Papa, Bull. 1883,1 f.). Bur Besiegelung bes Friedens unter ben Barteien wollte der Raifer noch ein Uebriges thun, indem er eine neue große Snnode berief: fie follte in Nicaa Statt finden, boch Balens und Urfacius, welche eine Bereinigung ber homousianisch gefinnten Occidentalen mit ben homousianern besorgten, festen burch, daß bie Abendlander (4(N)) sich zu Ariminum (Rimini im Kirchenstaat), die Morgenlander zu Seleucia (aspera), ber hauptftadt Isauriens, versammelten (359).Bene erneuerten nun bas nicanische Befenntnig fammt bem ouoovocos, iprachen über bie Saupter bes Arianismus bie Absetjung aus und ichidten Gesandte an den Raifer um Bestätigung ihrer Beschluffe. Aber die Gefandten von Rimini murden jo lange hingehalten, bis fie, in bas benachbarte Rice (in Thracien) gelodt, ein Bekenntniß unterzeichneten, welches der f. g. 4. sirmischen Formel gang abnlic war. In letterer zu Sirmium von den hofbischöfen aufgesetzten Formel war das Bort ovoia als unbiblisch und migverständlich beseitigt und die Nehnlichkeit bes Sobnes ganz im Allgemeinen (τον υίον δμοιον τῷ πατρί είναι κατά πάντα ώς αί άγίαι γραφαί λέγουσιν) ausgesprochen. Die in Nice unterzeichnete und barum zur Täuschung des Publicums jest die ,niceische' genannte Formel unterscheibet sich von jener nur darin, daß fie den wichtigen Zusat zara marra weglaßt und somit ben ftrengen Arianismus noch enticbiedener begünftigt. Drobungen, Entbebrungen, ber barte Binter und Armuth machten die Bater in Rimini murbe, und auch fie unteridrieben endlich, gleich benen zu Seleucia. Go hatte ber Somoismus triumpbirt, et ingemuit totus orbis et Arianum se esse miratus est (Hieronymus). die Anomöer wurden jest verfolgt, Aëtius und Eunomius abgesest.

4. Endlicher Sieg des Alicanums (362—381). Die Riederlage der Homöusianer oder eigentlichen Semiarianer hatte eine Annäberung derselben an die Orthodogen zur Folge, und Athanasius, gleich den übrigen verbannten Bischöfen durch Aulian zurückberusen, erleichterte vielen derselben auf der Synode zu Alexandrien 362 den Rücktritt der Kirche. Da nunmehr die Homöer, um sich zu stärken, sich mit den Anomöern verbanden, die politisch-diplomatischen Unionsversuche wie die

Bermittelungstheologie mit bem Tobe bes Conftantius aufgehört hatten, fo gab es von jest ab wieber nur zwei Barteien. Die verfobnliche Saltung bes Athanafins. gegen welche ber übereifrige Lucifer von Calaris umfonft eiferte, hatte folchen Erfolg, bag Julian, ber ben 3mift ber Bifchofe veremigen wollte, ihn als angeblichen Rubeftorer von Reuem in die Berbannung schickte, aus ber ihn ber &. Jovian (364) surudrief. Der Rachfolger biefes nicanisch gefinnten, aber gegen alle Barteien bulbfamen herricbers, Balens (364-378), war jedoch wieder eifriger Arianer und verfolgte bie Rechtgläubigen und Semiarianer aufs graufamfte. Bum fünften Male manberte Athanafius ins Egil; ba ibn feine Gemeinde aber guructforberte, ließ man ibn nach 4 Monaten feinen Stuhl wieder einnehmen, den er nun bis zu feinem Tode (373) nicht mehr verließ. 3m Abendlande vertrat R. Balentinian I bie Sache bes Ricanums; als nach beffen Singange bie Raiferin Juft in a mabrent ber Minderjahrigleit Balentinians II zu Gunften bes Arianismus intriguirte, fand fie an bem b. Ambrofius einen machtigen Gegner. Um biejelbe Beit ficherte bas Auftreten ber brei tappobocischen Bater (Bafilius b. Gr., Gregor v. Naziang und Gregor v. Roffa) bem nicanischen Bekenntniffe bas llebergewicht, bas fich endlich unter ber Regierung Theodofius b. Gr. jum bleibenben Gieg gestaltete. Die von ibm berufene 2. ökumenische Synobe tagte 381, anfange unter bem Borfit bes Reletius v. Antiochien, bann bem bes h. Gregor v. Ragiang, ber ben orthobogen Glauben in Reurom wieber aufgerichtet batte, und nach beffen Refignation unter bem Batriarchen Rectarius v. Conftantinopel. Der Arianismus, Bucumatomachismus (ben ber 360 von ben Sombern abgesette B. Macedonius v. Cft., ein Semiarianer, zuerft aufgebracht batte) und Apollinarismus murben bier verworfen, bas nicanische Symbol erneuert und durch die Aussprache ber Gottheit bes h. Geiftes ergānat (. . . . καὶ είς τὸ πνεῦμα τὸ ᾶγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς έκπορευόμενον, τὸ σύν πατρὶ καὶ υἰῷ συμπροσκυνούμενον και συνδηξαζό μενον, το λαλήσαν διά των προφητών). Unter ben 7 von bem Concil aufgestellten Canones gewann ber 3., welcher bem Batriarchen von Conftantinopel ben Ebrenvorrang gleich nach bem Bijchof von Rom zusprach (did to elvat αἐτὴν νέαν 'Ρώμην), besondere Bedeutung. Nur das Sombolum, nicht die Beschlüsse ber Spnobe, bie junachft nur ein griechisches Generalconcil (von 150 Batern) barneute, fand im Abendlande Beistimmung; erft feit bem 6. Ih. ward ihr allgemein ein ötumenischer Charatter beigelegt.

5. Annexe Streitigkeiten. a) Das meletianische Schisma in Antiochien. Der Bischof von Antiochien, Eusthatius, war (s. o. No. 2) von den Arianern ungerechter Beise abgeset worden; nach Thracien verbannt († 337), ward er noch immer von einem Theil seiner Gemeinde als rechtnäßiger Bischof angeseden, madrend sich die Andern die ausgedrungenen arianischen hirten gesallen ließen. Im Jabre 360 ward nun der wegen seiner Milde und Tugend berühmte Meletius zum Bischof erwählt und Ansangs von der arianischen wie orthodogen Partei zu den ibrigen gezählt. Reletius aber war rechtgländig gesinnt und sprach seinen Glauben in einer Predigt aus, indem er zugleich, um die Trinitätslehre sombolisch darzuskellen, nach Beise der Orientalen zuerst drei Finger, dann einen ausstreckte, angeblich, weil ihm der arianische Archibiakon in diesem Augenblick den Mund zum sprechen verschloß (!). Rach 30 Tagen exilirte Constantius den Meletius und erhob den Arianer Euzoius an seine Stelle, so daß es nun in Antiochien 3 Parteien, die eustdatianische, die meletianische (beide orthodog) und die arianische gab. Der Unsterschied ber beiden erstern war nur, daß die Eusthatianer das Wort vnooraous sür

RG. Spaniens II, 1,137-309). Die Semiarianer hatten im felben 3. 357 gu An = cora getagt; um fie mit den Uebrigen ju vereinigen, berief ber Raifer auf Beranlaffung feiner hofbischöfe (Urfacius u. f. f.) b. f. g. große Synobe zu Sirmium (die 3. i. J. 358), wohin auch P. Liberius aus der Berbannung in Berba berufen wurde. hier fiegte wieder die semiarianische Richtung, man ließ die 2. firmische Formel fallen und befannte ein aus bem Befenntniffe ber antiochenischen G. v. 341 und ber gegen Paul von Samojata 269 gehaltenen zusammengeschweißtes Symbol, in welchem bas όμοούσιος verdammt wurde. Liberius, ben man glauben gemacht, hinter bem ouoovows verstedten sich bie Anhanger bes Sabellius und bes Marcellus von Anchra, der zudem mit dem Tode bedroht wurde, unterschrieb es angeblich (was nicht allgemein zugegeben wird) (ο δε Λιβέφιος, έξοφισθείς, νστεφον μεσά διετή χρόνον ωκλασε και φοβηθείς τον απειλούμενον δάνατον υπέγραψεν. Athan. Hist. Ar. ad mon. 41), trat in Gemeinschaft mit ben arianischen Bischöfen und entjagte ber bes Athanafius. Die ihm zugeschriebenen arianifirenben 3 Briefe find jedoch fo gut wie der Bericht des h. Silarius über die Barefie des Liberius gefälscht und es ist statthaft anzunehmen, daß Liberius, indem er die römische Formel fallen ließ, nicht auch ben nicanischen Glauben babin gab, wie benn in biefer gangen Angelegenheit ben Berleumbungen ber Eunomianer Rechnung ju tragen ift. (Bgl. Hefele Co. 1 686. \*Döllinger Papstfabl. S. 108 f. \*Reintens Hilarius. Dagegen \*Palma Praelect, h. e. Rom 1838, I 1,94. \*De Rossi Elogio anonimo d'un Papa, Bull. 1883,1 f.). Bur Besiegelung bes Friedens unter ben Parteien wollte ber Raifer noch ein Uebriges thun, indem er eine neue große Snnobe berief; fie follte in Ricaa Statt finden, doch Balens und Urfacius, welche eine Bereinigung ber homousianisch gefinnten Occidentalen mit ben homousianern besorgten, septen \*burch, daß die Abendländer (400) sich zu **Ariminum** (Rimini im Kirchenstaat), die Morgenlander zu Seleucia (aspera), ber Sauptstadt Isauriens, versammelten Jene erneuerten nun bas nicanische Befenntniß sammt bem opoovoios, fprachen über bie Saupter des Arianismus bie Absetzung aus und ichidten Gefandte an ben Raifer um Bestätigung ihrer Beschluffe. Aber die Gefandten von Rimini wurden fo lange hingehalten, bis fie, in das benachbarte Rice (in Thracien) gelodt, ein Bekenntniß unterzeichneten, welches ber f. g. 4. firmischen Formel gang abnlich mar. In letterer zu Sirmium von ben hofbischöfen aufgesetten Formel mar bas Bort oroia als unbiblisch und migverständlich beseitigt und die Achnlichkeit bes Cobnes ganz im Allgemeinen (τον υίον ομοιον τῷ πατρί είναι κατά πάντα ώς αί άγίαι γραφαί λέγουσιν) ausgesprochen. Die in Rice unterzeichnete und barum zur Täuschung des Publicums jest die ,niceische' genannte Formel unterscheidet sich von jener nur darin, daß sie ben wichtigen Busat nara navea wegläßt und somit ben ftrengen Arianismus noch entichiedener begünftigt. Drohungen, Entbebrungen, ber barte Binter und Armuth machten die Bater in Rimini murbe, und auch fie unteridrieben endlich, gleich benen zu Seleucia. Go hatte ber hombismus triumphirt, et ingemuit totus orbis et Arianum se esse miratus est (Hieronymus). Auch bie Anomver murben jest verfolgt, Aëtius und Eunomius abgesest.

4. Endlicher Sieg des Alicanums (362—381). Die Riederlage der Homöusianer oder eigentlichen Semiarianer hatte eine Annäherung derselben an die Orthodogen zur Folge, und Athanasius, gleich den übrigen verbannten Bischsen durch Aulian zurückberusen, erleichterte vielen derselben auf der Synode zu Alexandrien 362 den Rückritt der Kirche. Da nunmehr die Homöer, um sich zu stärken, sich mit den Anomöern verbanden, die politischsdipmaatischen Unionsversuche wie die

vurde. Urfinus wurde von Balentinian I nach Gallien verwiesen, aber erft nach 15 Jahren ward die Spaltung in Rom beigelegt.

d) Rusgang der frinifarischen Ffreitigkeiten. Das Constantinopositianum von 381 batte die Besensgleichheit des h. Geistes mit den beiden andern Bersonen erklärt und damit den Dualismus der Homönsiaften (Macedonius und Rarethonius) überwunden, welche den h. Geist als Diener und Geschöpf des Sohnes, als Mittelwesen zwischen dem Sohne und dem endlichen Geisterreiche betrachtet wissen wollten. Die speculative Auffassung und die dialektische Durchführung der also kriten Trinitätssehre war das Wert des h. Augustin (Libri de trinitate) und des Fulgentius v. Ruspe (Do s. trin.) Dabei mußte der Ausgang des h. Geistes vom Bater und vom Sohne sich als unabweisbare Consequenz herausstellen; daher der Jusab filioque, den zuerst das Concil zu Toledo 447 und dann das wahrscheinslich im 6. 3h. in Spanien entstandene s. g. athanasianische Symbolum (Quicumque vult salvus esse) aufnahm. — Innerhalb der griechisch römischen Cultur datte der Arianismus seit 381 seine Bedeutung verloren; er ward aber eine Art Uebergangsstadium sür die germanischen Barbaren, welche meistens, ehe sie katbolisch wurden, den Arianismus angenommen haben.

#### § 44. Die origenistischen Streitigkeiten.

Der lange Streit, welcher sich an den Namen des Origenes knüpfte, galt mehr persönlichen, als eigentlich dogmatischen Interessen; Origenes war von Frrthümern nicht frei geblieben; aber er war an den Bunden gestorben, die man ihm ob seines Christenglaubens geschlagen, er hatte in leinem ganzen Leben nie ein anderes Biel als den Dienst der Kirche verfolgt, und kein Bernünftiger konnte an seiner formalen Rechtgläubigkeit und seiner Hingebung zweiseln; wenn man doch mit rober Hand seine Aschen umrührte, so zeigt dies, wie tief die Leidenschaft die Gemüther ergriffen und bereits unlautere Elemente dem Kanpfe beigemischt hatte.

1. Schon um 3(0) mar ber Streit um bie Orthoboxie bes D. entbrannt, indem Methodius, B. v. Inrus, dieselbe angriff, und Pamphilus, (Bregorius, ber Bunberthater und Gufebius, ber Rirchenhiftvrifer, fie vertheibigten (i. o. § 37, 4). Bon Renem brach berfelbe los, mabrend fich bie Abendlander Sieronymus und Aufinus in Palästina aushielten. Beide waren warme Berebrer des D., gleich dem Bijchof Johannes von Zerufalem. Aber Hieronnmus, von Auslandern um 390 angegangen, gab D. preis, und ber Bijchof v. Salamis, ber übereifrige Epiphanius, predigte in Gegenwart des Bischofs Johannes gegen D. Mis Johannes sich weigerte, D. zu verdammen, hoben Epiphanius und Hieronomus die Gemeinschaft mit ihm und Rufinus auf, ja ersterer erlaubte sich sogar Eingriffe <sup>in</sup> die Rechte des Bischofs von Jerusalem. Kaum gelang es dem Patriarchen Theovbilus von Alexandrien eine Berjöhnung berbeizuführen. Rufin kebrte nach Italien mid und gab nun eine von den bedenklichsten Stellen gereinigte Ueberjehung der Schrift Negl agzor beraus, in deren Borrede er auch Hieronymus als Berehrer bes C. darftellte. Es entsprang baraus ein neuer, sehr beftiger Bant zwischen ben biden ebemaligen Freunden, der auch Sieronymus zur Uebertragung des Werfes Rel doror veranlafte. B. Siricius beichutte Rufin, ben aber fein Rachfolger Inaftafius nach Rom lub, und, ba er nicht erschien und bloß eine schriftliche

Befenheit gebrauchten, und also von Einer göttlichen Hopostase sprachen, während die Meletianer drei Hopostasen (Bersonen) bekannten. Luciser v. Calaris weibte Paulinus zum Bischof, den aber nur die Gusthatianer anerkannten, da um dieselbe Zeit Meletius wiederkehrte. Das Morgenland war für letztern, das Abendland und Rom sür jenen. Nach mancherlei Streitigkeiten kam man überein, die beiden katholischen Bischöse sollten die Berwaltung zusammensübren (??) und nach dem Tode des Einen der Andere allein Bischof sein. Auf dem Concil zu Constantinopel 381 wurde Mesletius als rechtmäßiger Patriarch v. Antiochien anerkannt. Nach seinem Tode wählten die Meletianer den Flavian zu ihrem Bischof, der aber erst lange nach dem Tode des Paulinus (388), hauptsächlich auf Betreiben des von ihm geweihten Chrysostomus, allgemein anerkannt und 393 von P. Siricius zur Kirchengemeinschaft zugelassen wurde. Erst um 413—15, unter B. Alexander, ward dem Schisma völlig ein Ende gemacht.

- b) Das luciferianische Schisma (\*Tillemont t. VII). Lucifer von Calaris, einer der ersten Bertheibiger des Nicanums, den die Bapfte öfter als Legaten gebraucht, den A. Conftantius 355 verbannt, den Julian auch wieder gurudberufen hatte, mar damit unzufrieden, daß Athanafius auf ber Synode gu Alexandrien 361 den reumuthigen Arianern bei ihrer Rudtebr gur Kirche bie Wiedereinsetzung in ihre Kirchenamter zugestanden batte. Es ift ungewiß, ob Queifer, der 370-371 +, in feinem Unwillen über biefe Milde es bis jum Bruche mit ben übrigen Bischöfen trieb. Doch nannten sich nach ibm Diejenigen, welche bie ebemaligen Arianer von allen Aemtern in der Rirche ausgeschloffen wiffen wollten. Die Luciferianer sollen auch Traducianer gewesen sein (,animum cum corporibus per contum seminari' lehrten fie nach Gennabius De dogm. 14). Um Anerfennung ihrer Orthodogie ju erwirten, reichten die luciferianischen Presbyter Fauftin und Marcellin den Raifern 383-384 eine Bittidrift (Libell. precum, abgebr. bei Sirmond. Opp. I) ein, die febr gewandt, aber voll Berleumbungen, bef. gegen B. Damajus, ift. Roch weiter als Lucifer ging fein Diaton Silarius (= Ambrofiafter?), der alle Arianer wiedertaufen wollte. Aus biefer Zeit auch bie Altercatio Heracliani laici cum Germiniano ep. Sinn. v. 3. 366, h. von Caspari Rirchenh. Anecd. I. Chrift. 1883.
- c) Plömisches Schisma unter Liberius und Damasus (vgl. Amm. Marcell. XV 3. Marcellini et Faustini Lib. prec. \*Tillemont Mém. VIII. \*Döllinger Papstfab. S. 106 ff. \*Reumont Gesch. v. Rom. I 872 f. \*De Rossi Rom. sott. II 108—112). Als Liberius 355 nach Beröa verbannt wurde, ließ Constantius den Diakon Felix durch arianische Bischöse zum Bischof von Rom weihen. Klerus und Bolt blieben Liberius größtentheils treu, doch fiel ersterer nach 358 jum Theil dem Felig zu, den indessen das Bolt vertrieb. Rach bem Martyrol. Rom. z. 29. Juni fiel bann Felig ale Opfer von Conftantiue' Haß gegen die Orthodogie, so daß derselbe in der römischen Kirche als Martyrer verehrt wird (vgl. bagn Baron. g. J. 357, u. LIX. LXIII). Liberius ward nun wieder allgemein anerkannt, aber nach seinem Tobe (366) brach ber Streit von Reuem aus, indem die Einen ben Diakon Arfinus oder Arficinus, die Andern ben beim Bolte fehr beliebten, hochgebildeten Lufitaner Damafus mahlten. Es tam in Folge biefer zwiespältigen Babl zu blutigem Sandgemenge, bas mit einem Ungriff ber Damafianer auf bie in ber Basilica siciniana (sta Maria maggiore?) versammelte Gegenpartei (137 Tobte) enbete, obne baß bas Schisma bamit beigelegt

des seinem Bischofe treuen Bolles, ihn selbst schleppte man nach Pfingsten ins Exil nach Kutusus in Armenien, von wo aus er brieflich die Seinen tröstete und fortsuhr für die Kirche zu wirken. Weber die Fürsprache P. Innocenz I, noch diesenige des K. Honorius vermochten den bnzantinischen Hof umzustimmen, ja man verschärfte noch das Loos des Berbannten, indem man ihn nach Pitzus am schwarzen Weere sandte. Auf der Reise dahin starb der große Bischof an den Folgen der Erschöpfung und der erlittenen Drangsal, auch im Tode Gott für Alles die Ebre gebend (407). Seinen Nachsolger Arsacius betrachtete ein Theil des Bolles, d. i. Jobanniten als Eindringling, erst die Zurücksührung der Gebeine des Chrysiostomus durch Theodosius II (418) vermochte die Gemüther völlig zu beruhigen.

#### § 45. Die driftologischen Streitigkeiten.

Die tiefe Bebeutung bes Arianismus hatte barin gelegen, bag er in das innerfte Bejen des Chriftenthums eingriff und daffelbe als eine absolute Offenbarung Gottes bestritt, wogegen Athanasius erkannte, daß ber ganze Inhalt des Christenthums und alle Realität der Erlösung nichtig mare, wenn ber Erlofer nicht felbit Gott, mit bem absoluten Sein wefensgleich mare. Aber ein ebenso wesentliches Moment des driftlichen Bewußt= ieins war, daß Christus zugleich mahrer Mensch ist, um die Stellvertretung des Befchlechts übernehmen zu fonnen. 3m Rampfe mit den Arianern, melde im Anschlusse an ältere Modalisten, wie Bernll von Bostra (f. o. \$ 26, 1 e) die menschliche Ratur des Erlojers vertummerten und ihm nur einen menschlichen Leib ohne menschliche Seele zuschrieben, kam Athanafius bereits zur Betonung der Doppelnatur Christi, welche nun auch in ihrer Bollständigfeit gegen Apollinaris vertheidigt werden mußte. war eine weitere Forderung des driftlichen Meffiasbegriffes, die beiden Naturen in der Einen Person des Gottmenschen (hnpostatisch) vereinigt anzuertennen; eine Forderung, welche durch die nestorianische Leugnung der communicatio idiomatum jum Durchbruch fam, die aber anderseits ber Ronophysitismus überspannte, indem er eine Absorption der menschlichen Natur burch die göttliche (Eutyches) oder eine Bermischung beider Naturen in einer einzigen (alexandrinischen Monophysitismus) statuirte. Es galt, alle diese Ginseitigkeiten der Auffassung zu überwinden, das driftliche Bewußtsein in seiner Reinheit und nach seinem ganzen Umfange aufrecht zu erbalten, alle falschen Vermittelungsversuche, und namentlich den bedeutendsten derielben, das monotheletische Snitem, abzuweisen.

1. Der Apollinarismus [362—381]. Athanasius hatte Christus als Renjonen eine menschliche, von der Gottheit nicht absorbirte Seele zugeschrieben. En Bischof Apollinaris von Laodicea dagegen hielt das Nebeneinanderbestehen weier Raturen für eine Unmöglichkeit, und meinte also, gegenüber dem Arianissmus, der die Gottheit fallen ließ, nothwendig auf die volle Menschheit verzichten zu müsen. Christus, dachte er als Trichotomist, habe wol ein menschliches oder und auch die pvzh üloyos gehabt; aber an Stelle der pvzh lozun, des vods, sei der Böttliche lóyos getreten. Einige Schüler des A. gingen sogar so weit zu behaupten, auch der Leib Christi sei vom Himmel gesommen. Eine römische Sunde unter Dasmais 369 und das II. allgemeine Concil von Cst. 381 verwarsen die Lehre des A.

- Die Alexandriner und Antiochener (381-428). Die llebertrag 223 der Pradifate der einen Ratur auf die andere (avripediornois ron ovopaton, com municatio idiomatum), murbe von einem Theile ber antiochenischen Schule gewiesen, indem man bier nur ein angerliches Berbaltnig bes Bujammenwirterte beider Naturen (groots onering, onrageia) jugeftand, mabrend die Alexandri un er gerade in folden Terminen ben abaquaten Ausbruck ihres Gebantens faben. Athanafine befannte (in einer übrigene betr. ihrer Echtbeit nicht über alle Zweifel er babenen Schrift) or δύο φύσεις, μίαν προσκυνετήν και μίαν απροσκύνητου, cZALά μίαν φύσιν του θεου λόγου σεσαφαωμένην και προσκυνουμένην μετά της σαρχός αύτου μιζ προσκυνήσει. Hier ift aber φύσις = πρόσωπον Perfon genommen, gerabe fowie in den Briefen des B. Julius v. Rom (337 -352), der auch von pia o ziois und einer Evoisis bes kogos mit bem odua spricht. Das war im Allgemeinen auch ber Standpunft ber fappadocijden Bater, Die jedoch bis gur Annahme einer obyngo die naraquifes gingen und ven einem overdagueir der beiden Naturen eis Er, von eirtem μεταποιηθήναι ber σάοξ πούς την θεότητα iprachen. Doch war ber Gebante biefer Bater desbalb nicht monophpfitijch, jo wenig als berjenige Anguftins, welcher auch von einer mixtura ipricht, aber die Union beider Naturen ju einer Person jach lich gang richtig erflärt. Dieje Bater gebrauchten jene Ausdrude um die Gottlichfeit und Einbeit ber Perion Chrifti gu betonen, ju einer Beit, wo die Frage nach bem Berbaltniß ber Raturen noch gar nicht angeregt war und ibre Ausbrude baber moch nicht mifverftändlich waren. Heberbaupt nabm bie Theologie ber Occidentalers in diefem Streite einen wichtigen Rang ein und namentlich war es Leo b. Gr., ber ichließlich mit überlegener Ginficht bie auseinandergebenden Richtungen auf ben rechten Beg führte. Das Abendland felbft ward von dem Streit eigentlich richt ergriffen; benn bas Auftreten bes in antiochenischem Geifte lebrenden Monches Leporins in Africa (426) ging nach beffen Biederruf obne weitere Folgen vorüber. Aber im Drieut brach der offene Rampf aus, als ein antiechenischer Mond, Meftorius, Batriard von Cft. geworden mar (427).
- 3. Der Meftorianismus (424--444; Urf. bei \*Mansi IV. V. VII. Mar. Mercat. De haer. Nest. Opp. II. Socr. VII 29. Euagr. 17. \*Gengler Theol. Dichr. Tub. 1835, 2. \*Ropattit Cor. v, Al., Maing 1881). Gin Freund Des Batriarden Reftoring, ber Bresboter Anaftafing, befampfte in einer Brebigt 3n Cft. (428) Die Begeichnung ber fel. Jungfran als Gettesmutter, Beoroxos, und als fich bestiger Bideripruch gegen bas Auftreten Diejes Mannes erbob, entwickelte Reftorius feine Lebre in 3 Predigten, auf welche die BB. Gufebius von Dornfaum und Brochns von Enzienm in Cit. felbit antworteten; als man fich gegenseitig verdammte und es bereits zu Gewalttbätigfeiten getommen war, wandte ber f. Eprillus. Batriard von Alexandrien, Reffe und Nachfolger des Theophilus, ber Sache feine Aufmerkjamteit zu. Es fam ibm das zu und er mußte es, weil auch ein Theil ber ägnptischen Mönche gegen den Terminus Broxózos zu predigen anfing. Obne Restorius zu nennen, trug er die rechte Lebre in einer Diterpredigt 429 vor und, ba ibm bet Sof feine Einmischung übel aufnahm, vertbeidigte er fich und feine Anfichten in mebreren an ben Raifer Theodoffus II, beffen Gemablin Endoffa und beffen Schwefter Bulderia gerichteten Briefen. Auch an Nefterius ichrieb er, ebrerbietig und rein defensiv, um ibn zu beschwören, das oxárdakor olzovukrinov zu beben und Maria als Mutter Gottes zu befennen. Erop einer böbnischen Antwort, die ihm N. gab, ichrieb Curill dem Berirrten zum zweitenmale und bat ihn um Aufrechterbaltung ber Einigfeit in der Mirche. Aber Reftorins, auf die Bunft der R. Endofia vertrauend,

fic nicht bewegen, und brachte felbst, wie gleich barauf auch Enrill, die Angebeit an ben romischen Stuhl; Coleftin I forberte jofort von Reftorius Biebern 10 Tagen und beauftragte ben Patriarchen v. Alexandrien, im Falle ber teng ben R. abgufegen. Eprill erließ nun auf einem Concil gu Alexandrien Inathematismen gegen D., die biefer mit ebenfovielen Gegenanathema= nen beantwortete. Auf bes lettern Seite traten nun die BB. Johannes von ichien. Theodoret von Enrus u. A. Um den Frieden berguftellen, berief ber r eine Spnode nach Ephefus (die III. allgemeine) 431. Nach Ablauf des caumten Termines, ebe noch ber antiochenische Patriarch angelangt war, eröffnete I das Concil, an welchem fich R. nicht betbeiligte. Die Bater (50 aguptische 52 fleinafiatifche, an ibrer Spipe B. Memnon v. Ephejus) erflärten ibn für jest und nahmen bie Anathematismen bes Chrillus an: Die jest erft angelangten ten bes Papftes maren bamit einverftanden, nicht aber Johannes von Antiochien, nun mit feinen 30 frifchen Bischöfen tam, ein Gegenconcil bielt und Demnon Cprillus absepte. Dit Dube gelang es biefen, durch einen als Bettler vereten Monch ben Sof und bas Bolt in Cft. von bem Geschehenen in Remutnig Ben: ber Raifer aber fprach bie Abjetung beiber, bes Curill, wie des Reftorius nt ber bes Demnon aus. Auf die Klagen beider Parteien bin ließ ber Kaifer 1 Abgeordnete berjelben nach Chalcebon tommen, prüfte bie Sache von Neuem erflarte fich endlich mit Eprille Ausbruck μία φύσις, im Sinne einer bopoftam Union zweier Raturen, einverftanden. Enrill und Memnon wurden wieber tiett, Reftorius in ein Klofter gesperrt, bann nach Oberägnpten verbannt, wo er ftarb. Die Sprer, welche ju Ephejus fich über ein zwijchen Chrill und R. verelndes Betenntniß geeinigt hatten, traten aber erft allmälig mit ben Aegnptern Occidentalen wieder in Gemeinschaft, nachdem B. Rabulas v. Ebeffa fich und n flar gemacht hatte, bag Enrill mit feiner uia phois nur ben Aufstellungen bore von Mopjueftia entgegentreten gewollt; auch erflärte fich Enrillus bereit, Ausbrud fallen zu laffen, mogegen Rabulas den Theodor anathematifirte. Andere, B. Theodoret v. Corus und der Priefter Ibas von Edeffa vertheibigten ibor und beffen noch altern Lehrer Diobor v. Tarfus († 394). Johannes Antiochien nothigte ben Bijchof von Enrus burch Androbung ber Absehung, Frieden mit Alexandrien anzunehmen; die Freunde des Ibas bagegen wanderten Berfien aus, wo einer von ihnen, Thomas Barfauma (Barfumas) bie orianische Kirche in Nisibis gründete (435), welche sich bes Schutes Berjertonige erfreute und 489, als A. Zeno die Schule zu Edejja aufbob, neuen achs erhielt. Unter bem Patriarden Babans v. Geleucia fagten fich bie orianer auf bem Concil zu Seleucia 498 völlig von ber fatbolifchen Rirche 3bre fombolische Befenutnifichrift mar ber Brief bes 3bas, ber auch Bors Schriften ins Sprifche überjest batte, an ben B. Maris von Sarbain Sprien, ibre Rirchensprache mar bas Chalbaifche (baber ,chalbaifche 'iken'), ibr Patriarch nannte fich zodolinds (Zazelich, illustris). In Indien, in die Secte drang, bießen die Restorianer "Thomaschristen" (f. W. Gerin Die Rirche d. Thomaschriften. Gin Beitr. 3. Weich. d. Driental. Rirchen. trolob 1877).

4. Die Monophysiten (vgs. \*Mansi VI. VII. Euagr. I 9. II 2). Wenn φύσις concret faßt, so batte Enrill mit Recht gegen Restorius μίαν φύσιν, sich ein , Individuum', in Christo gelehrt. Die Surer batten ihn falsch verstanden, sie φύσις abstract nahmen und glaubten, er lehre eine Mischnatur, die Einheit

ber Ratur Jeju im abstracten Ginne. So batte Eprill es nicht gemeint, wol meinten es fo andere Gegner bes Reftorius, welche einen Chriftus gwar in φύσεων, aber nicht έν δύο φύσεσιν, vielmehr ein Aufgehen ber Menfcheit in Gottheit wie eines Tropfens im Meere, lehrten. Bur Bahl biefer geborte ber b betagte Archimandrit Guinches in Cft., ber einft mit Eprill icharf gegen Refto getampft hatte, im Grunde aber von ber neftorianischen Unichauung ausging, ber Logos ein (unperfonliches) menichliches Individuum im Schoofe der Jung erichaffen und fich mit bemfelben en unfroag vereinigt babe, bag alfo Cbri έχ δύο φύσεων im concreten Sinne entftanden fei, und nur μία φύσις im abftra Sinne von ihm pradicirt werben muffe, indem die beiden concreten Beftanbtf fich zu einer Mijchnatur verschmolzen batten. Auf einer ovvodog erdnuorda gu 448 flagte Eusebius v. Dornlaum, einft ber erfte Gegner bes Reftorius, Eutuches ber Barefie an, ber fich hier ju dem Sat befannte: ouoloye, ix φύσεων γεγεννησθαι τὸν κύριον ήμων πρὸ τῆς ένώσεος, μετὰ δὲ τῆν Ενωσιν μ φύσιν όμολογῶ, worauf die Snnode, welche unter dem Borfip bes B. Flat von Cft. fich ju der Formel: Chriftus Gine Perfon er dvo poseser geeinigt be ibn verurteilte und abjeste. Gutuches manbte fich nun jugleich an ben Batriar Diostur v. Alexandrien, B. Leo I und Betrus Chrnfologus, Eb. von Rave (vgl. Dommfen Actenft. 3. RG., R. A. b. Gef. f. a. b. Gefchtb. 1886, XI 361 letterer verwies ibn auf Leo, ber nach Ginficht ber Acten bem Urteile Flavi beitrat. Diostur bagegen, felbft wie Gutnches gefinnt, wußte durch bie R. Enb bie Berufung einer neuen allgemeinen Spnode nach Ephejus 449 durchzuseben. fchrieb bamale feine berühmte Epistola ad Flavianum, worin er mit aus zeichneter Scharfe die orthodore Lebre über bie Doppelnatur Chrifti auseinan feste: boch erflarte er auch, bas ephejinifche Concil beichiden gu wollen. I felbe wurde, in Gegenwart der beiden papftlichen Legaten und der Batriare Juvenalis von Berufalem und Domnus von Antiochien, fowie bes Flavian, 8. August unter Borsip ber Diestur eröffnet. Flavian und Gusebius wurden Reper erklärt und abgesett, angeblich einstimmig, aber der robe und fanati Diostur batte allen Prototollführern außer ben feinigen bas Pavier meggeriffen : ift auch ipater ber Falichung ber Acten überführt worden. Biele Bijchofe be Diosfur fußfällig, ben Flavian nicht zu verdammen; aber ber Batriarch von Alex brien verlor alle Mäßigung, rief bie Solbaten und mit Brugeln bewaffnete Mo berein, ja er trat Flavian selbst mit Füßen und warf den schwer Wisbandelten Gefängniß, die übrigen Bater zwang er durch Gewaltthaten und hunger zur Un zeichnung eines weißen Papiers, auf welches er bann bie Berurteilung Flavi sette. Auch die abwesenden Theodoret und 3bas sette er ab und verbannte Alar nach Lodien; auf ber Reife babin ftarb ber Unglüdliche am 3. Tage, in Folge erlittenen Migbandlung. Theodofius bestätigte bie Beidluffe Diefer ,Sonobe'; c bie Rirchen in Sprien, Rleinaffen, bem Bontus und bas gange Abendland wol nichts von ihr wiffen; es tam zur formlichen Kirchentrennung zwischen bi Ländern einers und Aegupten, Paläftina und Ibracien anderseits. Leo vern mit einem Cocil bes gangen Abendlandes bas ephefinische Concil, bas er furg eine **Räuberspnode** (latrocinum. σύνοδος ληστρική) nannte. Balentinian ben der Bapft fußfällig und mit Thranen um Beidunung bes Rechts gefiebt, langte von Theodofius eine neue Sonode, die diefer aber nicht bewilligte. § verweigerte Leo dem Nachfolger des Flavian, Anatolius, feine Anerkennung, wi Diostur ben Bapft zu ercommuniciren fich erdreistete. Die Entzweiung bes Kai it der Eudofia, feine Aussohnung mit der rechtgläubigen Pulcheria, noch mehr ber der Tod Theodofius II (450) und die Thronbesteigung der großen Bulcheria ind ihres Gemahls Marcianus (450-457) gaben aber ber Angelegenheit eine ang andere Bendung. Marcian vernichtete fofort bie ephefinischen Beschlusse und erief in Gemeinschaft mit Balentinian III, Leo und Anatolius, ber die Epist. d Flar, jest unterzeichnet hatte, ein neues Concil nach Nicaa und von dort weg nad Chalcedon (bas IV. ökumenische, 451). Ueber 600 morgenländische BB., Dagu brei Abgefandte bes Bapftes und einige Africaner waren gujammengetommen. Man erftarte den Diostur des Mordes, der Ungucht und der Bergewaltigung der erbei. Bater ichuldig; in der 2. Sipung befannten alle BB. einstimmig, daß fie ber Epist. Leonis ad Flav. beiftimmten. ,Das ift, riefen fie, der Glaube der Bater, Das ift der Glaube ber Apostel! So glauben wir Alle! Betrus bat durch Leo gesprochen. So baben die Apostel gelehrt, Leo lehrt richtig. Das war auch Enrills Glaube, und bas ift der Glaube der Bater'. In der 4. Sipung wurde durch Ramensaufruf und formliche Abstimmung bie Rechtgläubigfeit ber Ep. ad Flav. erfannt. Ein von Anatolius vorgelegtes Betenntniß ward in der 5. verworfen, weil es wieder neftorianische Anschauungen enthielt. Nochmals ertlärten fich bie BB. fur Leo und nahmen dann d. j. chalcedonenfische Formel (fina xal ron avron Xororon vion, \*έφιστ, μονογενή, εν δύο φύσεσι, ασυγχύτως, ατρέπτως (gegen Euthches), αδιαιρέτως, «Ζωρίστως (gegen Restor.) γνωριζόμενον ουλαμού της των φύσεων διαφοράς αν ηρεμένης διά την ενωσιν, σωζομένης δε μάλλον της ίδιότητος έκατέρας φύσεως uci eiz ko πρόσωπου uni μίαν ύπόστασιν συντρεχούσης n. j. w.) an. Auch B. Jbas von Coeffa wurde für unschuldig befunden, und Theodoret von Curus für rechtgläubig erflatt und wieder eingesett, nachdem er den Restorius anathematisirt und die Ep. Flav. unteridrieben batte. Rach ber 14. Sitzung entfernten fich bie papftlichen Legaten, aber Die Burudgebliebenen hielten noch eine 15. Situng, in welcher fie 30 Canones auf hellten; ber 28. biefer Canones fprach der Rirche von Cft. ben erften Rang nad derjenigen von Altrom zu und ordnete ihr die Metropoliten von Afien Proconsul.), Thracien und Bontus (alfo auch die BB. von Cajarea und Epheine im Biberipruch ju bem can. 6 bes Nicanums) unter. In feiner 16. Sitzung legten die rapftlichen Legaten gegen die Beichluffe ber 15. Bermabrung ein; ber Bapft Proteftirte gleich feinen Rachfolgern gegen biefe Erhöbung Cfte., Die erft im 13. 3b., ale ein Lateiner den Stubl von Reurom bestieg, zugestanden murde. Die Raifer aber bestätigten bie Decrete ber Spnode und verbannten Eutoches und Diostur, Die beibe bald nachber im Exil ftarben.

5. Ausgang der monophysitischen Kändet (451.--519). In Palästina tilerten die eutochianisch gesinnten Mönche gegen das Chalcedonense: sie sachten einen blutigen Aufruhr an, vertrieden den Patriarchen Zuvenalis und setzen den Ibeodosius an seine Stelle. Erst nachdem 453 Eudosia, die Witwe M. Theodosius' II, ielbit sich dem dalced. Befenntnisse zugewandt, konnte Zuvenalis zurücksehren. Nerger nech ging es in Negopten zu: der an Diosturs Stelle erwählte Proterius ward nach dem Tode Marcians (457) in einer surchtbaren Boltsbewegung niedergebauen und sien Leichnam entehrt: an der Spipe der Aufrührer standen Timotheus der Nater (alkovyoz) und Petrus der Stammler (ubyroz), von denen ersterer eine In lang als Patriarch schaltete, dann aber den Truppen M. Leo I (457-474) weichen mußte. Timotheus der Weißer (salisaciolus) wurde nun Vischos. In Insieden fürzte ein Rönch, Petrus der Walter (rvogesis, fullo), den recht mäßigen Bischof, weil dieser die von Fulle verlangte Einschaltung des die koravochon

ύπεο ήμεν in bas Trisagion nicht zugestanden batte. Kaum waren burch Leo bie Auftanbe niebergeschlagen und bie Usurpatoren verjagt, fo gewann Monophufitismus an Bafiliscus (475-477), bem roben Gegentaifer Beno's (bis 75 und 477-91), einen neuen Beschützer. Acturus und Fullo murben wie eingesest und 476 erließ Bafiliscus b. f. Entotlion, ein Ebict, in welchem Leo's I ad Flav. und bas Chalcebonense verworfen wurden. Aber in Cft. bebielt bie & cebonenfisch-zenonische Bartei unter Eb. Acacius die Oberhand und Bafilis mußte ichon 477 ben usurpirten Sbron raumen. Unterbeffen ftarb Aelurus, Betrus Mongus folgte ibm; ber R. Beno führte zwar ben Salifaciolus m Alexandrien gurud, aber beffen orthodoger Rachfolger Job. Talaja verdarb mit dem Sof und mit Acacius. Diefer verband fich nun mit Mongus und be beschloffen einen Bermittelungsversuch, bem Beno beiftimmte, indem er burch bas f Senotikon 482 Eutyches wie Restorius verdammte, die Anathematismen Corerneuerte, aber das Chalcedonense aufhob. Die ftrittigen Lehrpuntte follten in Bredigt vermieden werben, bas Nicano-Conftantinopolitanum allein follte Gelte haben. Jullo trat mit vielen Monophysiten bem Ebicte bei, die ftrengen Gutuchia: in Aegopten fielen aber nun von Mongus ab und nannten fich ,obne Sau-Atephaler. Der Bapft protestirte gegen die Aufbebung bes Chalcedonen und Felig II bob bie Gemeinschaft mit bem Orient auf, ber nun 35 Ja (484-519) im Schisma verharrte. Rur eine machtige Bartei in Cft., an ib Spige bie Afoimetenmonche, unterhielten Die Communion mit Rom. Bol aufftande zu Gunften der Wiebervereinigung veranlagten R. Unaftafius (491 518) in Berhandlung mit dem Papfte zu treten, und zwangen ichlieflich Jufti 1 (518-527) gur feierlichen Restitution des Chalcedonense. Schon vor war es bem Papfte Sormisbas gelungen, die illnrifchen Bijchofe u. a. Gried jur Anertennung bes von ihm überfandten Libellus, ber berühmten Sormiedas'ich Formel zu bewegen. Diefes bef. 1870 viel besprochene Glaubensbetenntniß entt u. a. die Borte: . . . quia in sede apostolica immaculata est semper serv: religio unb . . . sequentes in omnibus apostolicam sedem et praedicantes e omnia constituta, spero ut in una communione vobiscum, quam sedes apostoli praedicat, esse mereor, in qua est integra et verax christianae religionis soli tas ingl. \*Sefele C.G. 2. A. II 673. \*Mansi VIII 467. \*Hardouin II 1030). 3 Monophysitismus zerfiel nun in mancherlei Secten. Go ftritten Die Bhthars latren ober Severianer gegen bie Aphthartolatren oder Julianisten u die Berwestichkeit des Leibes Chrifti. Die Aphthartolatren fpalteten fich wieder Aftisteten (welche bem Leibe Christi seit seiner Bereinigung mit bem Logos Unerichaffenheit vindicirten) und Rtiftolatren. Die Themistianer oder Agne ten behaupteten, in Chriftus fei vor der Auferstehung nur der göttliche, nicht menschliche Bestandtheil allwiffend gewesen. Der Monophusit und Aristoteliter 31 Philoponus (560) erflärte endlich bie 3 göttlichen Berjonen für 3 Gingelindivids einer Gattung, baber j. Unbanger als Tritheiten galten, mabrend die des D mianus des Sabellianismus beschulbigt wurden. Niobiten nannten fich D jenigen, welche mit Stephanus Niobes alle Berichiedenbeit der Naturen in Chri nach der Bereinigung aufhoben. Aegnpten mar der eigentliche Berd bes Ros phusitismus. hier suchten sich bie Anhänger besselben allem Ginflusse ber Bried (Dnophofiten, Melchiten) zu entziehen, bedienten fich ber nationalen toptifc Sprache (baber koptische Christen gen.), fielen aus haßigegen Byzanz soft als bie Sarazenen bas Land angriffen, biefen zu (640) und erlangten burch fie b Batriarcat von Alexandrien. (Bal. Amélineau Ét. sur le Christ, en Égypte au VII. s. Extr des Mém. de l'hist, ég. II. Derf, La Religion chez les anciens Coptes, Extr. de Rev. des Roligions 1886.) Bon Aegnpten aus murbe auch Abnifinien bem Donophbsitismus gewonnen. In Armenien, welches 536 perfisch wurde, ward bas Chalcebonenje auf mehrern Rationalspnoden anathematisirt; und der größte Theil der Ration blieb bis jest monophofitisch. Unter R. Beraclins 627 tam eine theilweife Union zu Stande, besgl. viel spater auf dem Florentiner Concil. Bu den unirten Armeniern geboren bie Lagariften in Benedig und die Mechitariften in Bien. Babrend bes Baticanums 1870 fiel wieder ein Theil der unirten Arme-Der Batriarch ber nichtunirten Nationalfirche (Katholifos) refibirt in bem nier ab. Aloster Etichmiazin bei Tiflis. In Sprien und Mejopotamien wurde der Monophpsitismus burch Justinian b. Gr. hart verfolgt, tropdem erhielt er fich burch bie Bemühungen bes als Bettler umberreisenden, beshalb el Barabai gen. Monches Batob Bangalus, nach welchem fich die forischen Monophofiten Batobiten namten. Die Ratboliten bieß man bier wie in Alegopten Delditen, b. i. foniglich gefinnte. Der jatobitische Patriarch schaltete zu Guba in Desopotamien, ihm untergeordnet war der Daphrian (,Fruchttragende'), Beibbifchof zu Tagrit.

6. Justinian I. Erneuerung des origenistischen Streites. Der Preikapitesstreit (547—553). Justinian, der 529—565 nicht ohne großen Rubm und mit wechselndem Glude regierte, suchte bas bereits aus ben Fugen gebende Reich äußerlich zusammenzuhalten und innerlich zu einigen. Zu biesem Zwecke mischte er fic leider nur zu febr in die theologischen Kampfe ein und wollte nicht mehr wie einst Conftantin blog als των έξω έπίσκοπος bie außern Geschicke ber Kirche leiten, jonbern er griff felbst in bas innerste Leben berfelben ein. Um bas Unglud voll ju machen, mard feine Liebhaberei ju theologischen Erörterungen und Enticheis bungen burch feine intriguante Gemablin Theodora, eine gebeime Monophysitin, und deren Hoftbeologen migbraucht. Die neuen Verwickelungen begannen mit bem theopaschitischen Streit (vgl. Loofs Leontius v. Buz. Lpz. 1887). batte ben von Petrus Jullo in bas Trisagion eingebrachten Zusan o oravowdeis di fuis auch zu Cft. in die Liturgie eingeschmuggelt. Diefen Zufat erflärten bie Aloimeten (,Schlaflose', wegen ihres ftrengen Bachens) für bäretiich. 🤁 bormisdas für unnüş und mißverständlich. Aber Theodora <sup>den kaiser zur Sanctionirung des Zusaßes und bald darauf auch zur Erhebung</sup> des Monophufiten Unthimus auf den Patriarchenftubl von Cft. zu bewegen. Anthimus war zu flug, um feine wahre Meinung fofort zu verrathen; als jedoch Lagapetus (535—536) aus politischem Anlasse nach der Residenz kam, ward er burch beisen Auftreten entlarvt und abgesett. Algapet ftarb balb nachber mb Theobora wußte es durch Belifars Einfluß in Rom zu erreichen, daß nach dem furzen Pontificat des h. Silverius (536—37 ober 540?) Wigilius (537 ober 540-555) zu seinem Rachfolger gewählt wurde: sie batte dem schwachen Ranne den römischen Stubl gegen das Bersprechen angeboten, daß er Anthimus für orthodox erfennen sollte (Liborati Breviar. c. 22). Das that der Rengewählte in der That in einem geheimen Schreiben, aber die Berbältniffe zwangen ibn sehr balb, fic in einem öffentlichen Briefe an Justinian für bas Chalcedonense und gegen Anthimus zu erklären. Um diese Zeit waren in Palästina durch Ronnus, Monch ber i. g. neuen Laura (λαύρα, Kloster) und seinen Abt Theodor Aftidas die Lebem bes Origenes wieder vertheidigt worden. Aftidas und fein Freund Do mitian gelangten sogar zu großer Gunst bei dem Raiser, der indessen auf

Berantaffung bes Batriarchen Dennas von Cft. 543 auf einem Concil ben Drigenisms verbammen ließ. Best fabelte aber Theodora ben britten und ichlimmften Sant ein, den f. g. Dreikapitelftreit (f. 3. Buntes B. Bigilius und b. Dreifapitelfs München 1865. Sefele CG. II 798 ff.). Man machte Juftinian glauben, er wer bie Monophusiten, beren Dasse in bem fornreichen Aegupten zu einer bedenflich politischen Macht berangewachsen war, zufriedenstellen, wenn er die Berdammun ber f. g. brei Rapitel (κεφιίλαια, in Form von Anathematismen aufgestel Sape, aber auch bier fpeciell die in ben brei Gagen bezeichneten Berfonen u. Schriften, vgl. hefele CG. Il 800), b. i. 1) die Berfon und die Schrift . bes Theodorus von Mopfueftia, 2) die Schriften bes Theodoret va Corus gegen Corillund bas Ephefinum, 3) ben Brief bes 3bas c ben Berfer Maris, gleichfalls gegen Chrill und bas Ephefinim gerichtet, ausspräche. Das that ber Raifer wirflich in einem Ebict v. 3. 544, welchem er bie orthodoge Anschauung Cprills und Leo's festhielt. 3m Morgenlars wurde bas Edict ohne Biberftand angenommen, auch von den vier Patriarchen Berufalem, Antiochien,, Alexandrien und Cft., Die africanischen Bijchofe bagegen C. ihrer Spipe Facundus von hermiane), besgleichen die illprijchen und balma tinischen, wie überhaupt ber größte Theil bes Abenblandes glaubten in demfelt eine Polemif gegen bas Chalcebonense zu finden, welches einft ben Theodoret 1. 3bas für unschuldig ertlärt und in die Kirchengemeinschaft aufgenommen bas Aber in Birklichkeit fonnte man die brei Kapitel verwerfen, ohne bem Concil 🗩 Chalcedon nahe zu treten: denn diejes hatte Ibas und Theodoret erft restitus nachdem beibe orthodoge Erflärungen abgegeben hatten; eine Cenfurirung frube = Schriften berfelben bestand also mit ber Reconciliation Diefer Schriftsteller vollto 1 men und war sachlich auch nicht unbegründet. Um so mehr konnte man Theoto von Mopfueste verurteilen, ber entschiedener Restorianer mar und über welchen Chalcedon gar nicht verhandelt worden war. Da nun Bigilius dem übrige formell incompetenten Edict Juftinians feinen Beitritt verjagte, berief ibn 3 Kaijer nach Cft. In Cft. angelangt, verdammte Bigilius in dem Iudicativom 11. April 548 die drei Kapitel, jedoch salva in omnibus rverentia syn Chalcedonensis. Die Abendlander waren damit febr ungufrieden, und bie in cben anwejenden, wie die des Bigilius eigener Reffe und Diaton Rufticus, ber Dacius v. Mailand und Facundus v. Hermiane traten in offene Opposit gegen den Papft. Facundus vertheidigte fogar in 12 BB. Die Dreitapitel. aber bie Bischöfe in Gallien, Scotbien, Murten, Dalmatien die Annabme = Andicatum verweigerten, Die Africaner unter bem Borfit Des B. Reparatus einer fartbagischen Spnode 550 Bigilius jogar in den Bann thaten (außer 🎏 cundus ichrieben für die drei Rapitel die Africaner Fulgentius Ferrand= und der Diakon Liberatus Breviar, causae Nosior, et Eutychianorum) fab fa letterer, welcher furz vorber ebenfalls feine Gegner ercommunicirt batte, jur Buris nahme des Judicatum genöthigt. Dieselbe erfolgte denn auch im selben 3., us der Papft tam mit dem Kaifer überein, ein großes Concil zur Beilegung der Sac zu berufen: doch versprach er ihm vorher, die Berdammung der drei Kapitel durch jepen zu wollen. Juftinian wartete aber ungludlicher Beije bie Enticheibung De Concils nicht ab, fondern erließ ein neues noch icharferes Edict gegen bie de Rapitel, welchem Bigilins nicht zustimmte: darüber entzweite er sich so mit jenes daß er, um den Gewaltthätigfeiten der faiserlichen Sascher zu entgeben, ein Afpl i der S. Peterstirche suchte, ein anderesmal in die Kirche der h. Euphemia zu Chalced

3u flieben gezwungen wurde (23. Dez. 551). Im Berlaufe der weitern Berbandlungen, welche Auftinian im Jan. 552 wieder antnupfte, gab und wiederrief Bigilius feine Buftimmung jur Abhaltung einer allgemeinen Spnobe unter ben vom Raifer gewollten Bedingungen (b. h. mit Ausschluß der Africaner, die nach den ihren Abge-Sandten zugefügten Dißhandlungen nicht kamen). Gleichwol ward bas neue Concil am 5. Mai 553 in Gegenwart von 165 BB. zu Cft. eröffnet (fünfte allgemeine Synode). Der Bapft erschien nicht und sandte der Snnode am 14. Mai 553 bas onstitutum, eine Dentschrift, in welcher er 60 Gape des Thoedor verwarf, die 🕦 nathematisirung seiner Person und die Censurirung der Schriften des Ibas und 🏵 beodoret unter dem Anathem verbot. Das Concil aber nahm das Constitutum midt an, sondern sprach nach sorgfältigen Untersuchungen in ber 8. Situng über Die Berson bes Theod. v. Mopfueste, die Schriften des Theodoret, soweit sie irrig Teien, und über ben Brief bes 3bas das Anathem ans, indem es zugleich bie Fremel unus e trinitate passus est als orthodog anerfannte. Der Drigenismus, Der 543 verbammt worden war, fam nicht mehr zur weitern Berbanblung, boch bat Die Smode transeundo in cumulo, mit andern "Häretifern", in s. 11. Anathematism. Trigenes genannt (vgl. Hefele a. a. D.2 898. Dagegen leugnet bies Bincenzi Tigilii, Orig., lustin. triumphus in syn. V. Rom. 1865). Am 8. Deg. dejj. 3. gab Rigilius, durch die langjährige Wißbandlung murbe gemacht und um in das in-Arvijden von Rarjes eroberte Rom heimkehren zu bürfen, nach und perbammte bie Drei Kapitel. Daffelbe wiederholte er in einem Constitutum v. 23. Februar 554. Best durfte er endlich den Rudweg antreten; aber ber Ungludliche follte Rom nicht wiederseben: in Sicilien erfrantte er und ftarb ju Spracus am Ende bes 3. 554 ober im Januar 555. Sein Nachfolger Belagius I erfannte ebenfalls bas V. allge. Concil an, beffen Decumenicität allmälig im Abendlande zur Geltung tam. Anfangs widerfesten sich die BB. von Asien, Oberitalien, Gallien, Spanien und Britannien. Dod gaben bie Africaner feit 559 nach, bis auf Einzelne, denen Exil und Einiverrung zu Theil ward. Istrien bagegen (Aquileja), Ligurien (Mailand) und Ebuscien jagten sich förmlich von Rom los. Rach bem Henotikon des Raisers Buftin II 571, worin aller weiterer Zank untersagt wurde, ging Mailand wieder Gemeinschaft mit bem Bapfte ein; in Istrien dauerte die Trennung länger: 607 warb ein Theil der Schismatifer wieder mit Rom vereinigt (Patriarchat ber Unirten zu Aquileja-Grado), ein anderer (Patr. zu Alt-Aquileja) sette die Spaltung bis 700 fort.

7. Der Monotheletismus (622—691. \*Combosis Hist, haber. Monoth. Par. 1648. \*Hefele CG.\* III 121 st.). Die Lage des Reiches unter K. Heraclius (610—41) und die Besehdung desselben durch die einmal dis an den Helespont vorzedrungenen Perser mußten eine Wiedervereinigung der sprischen Monophositen mit der Kirche als dringende politische Notwendigkeit erscheinen lassen. Heraclius wies kurch 622 in einer Unterredung mit Paulus, dem Haupte der armenischen Monophositen, auf die pla desopsia Christi als einen Terminus, durch den sich eine Einigung der Parteien erzielen lasse, bin. Wadrscheinlich war er durch Sergius, der seit 610 Patr. v. Cst. war und die Lehre von dem Einen Willen schon vor 619 in Briefen ausgesprochen hatte, darauf gekommen. In derselben Weise suche der Kaiser sich die Union mit dem Jakobitenpatriarchen Athanasius und dem B. Curus v. Phasis einzuleiten. Sobald letztere Patriarch v. Alexandrien geworden war, ging et aus die Absichten des Kaisers ein. In 9 Artikeln sprach er die Lehre aus, in Christo, sei eine menschliche Natur, welche auch eine vernünstige Seele gehabt, durch

eine phofische und bopoftatische Union mit bem Logos zu einer einzigen, un ungertrennten Berfon gufammengefest gewesen; Diefer eine und felbe Cl Sobn wirte aber sowol das Gottgemäße als bas Menschliche burch eine liche Wirffamteit, wie ber h. Dionnfius lehre (nat ron avron gua Xpiorò ένεργούντα τὰ θεοπφεπή καὶ ἀνθρώπινα μία θεανδρική ένεργεία, κα cipiois Acoroscor). Es gelang dem Enrus in der That, in Berbindung m von Bharan, die Union mit einem Theil ber Monophysiten, den Theot (την ύδροβαφή ενωσιν, jagt Theophanes) ju Stande ju bringen, jum er Brajudig bes Chalcedonenje, von bem jene fagten: ,es ift zu uns, nicht n gefommen'. Die Freude mar darüber in Cft. groß und Sergius begludwi Batriarden von Alexandrien. Die Sache ber uia evegyeia trat in Stadium, als ber heilige und gelehrte Monch Sophronius aus Bal Eft. fam und Sergius aus feiner Burudhaltung berauszutreten veranla ber balb barauf erfolgten Erhebung bes Sophronius auf ben Stubl zu schrieb ber Patriarch von Cft. an B. Sonorius (vgl. \*Hefele CG. : 2. A. 139 ff. \*Derselbe Causa Honorii Napol, 1870. Deutsch Tübi \*Döllinger Papstfab. S. 131 ff. \*Rudgaber D. Freebre d. Honorii 1871. \*Schneemann Die Honoriusfr., Freiburg 1864. \*Bennacchi I I rom. Pont. canon. in Conc. VI. Rom. 1870. \*Grifar Zur hon. Fre bft. f. t. Theol. 1887, 675 f.), um feine Buftimmung gu ber von Sopt tämpften Union zu erlangen, indem er bemfelben einzureben versucht, gläubigen behaupteten zwei einander widerfprechende Energieen in Cl fucte er von Honorius die Berwerfung der entgegengesetten, orthodoren Dnotheletismus, zu erreichen. Honorius erklärte fich in seinem I. L Sergius (Mansi XI 537 ff.), unter bem Ginfluß bes von Sergius vor Borftellung, mit letterm einverstanden; er unterscheidet mit ibm in Jeju & τά θεία και τὰ ἀνθφώπινα als verschiedener Gattung; er befennt ,Gir unam voluntatem, εν θέλημα); ob eine oder zwei Energieen zu lebren, in den Quellen der Offenbarung nichts enthalten, ,ba weder bie ( noch die Briefe der Apostel, noch die Sunoben foldes festgestellt baben. fabrt er fort, unfer herr Jejus Chriftus ber Cobn und Logos Gol ben Alles geworben, der Eine und felbe fowohl bas Göttliche als vollkommen wirkt, bas zeigen die bb. Schriften gang deutlich; ob aber Berte ber Gottheit und Menschbeit passend ift, eine ober zwei Energiee handen zu benten, das gebt uns nicht an, das überlaffen wir ben Gra welche ben Anaben, um fie an fich zu loden, die von ihnen ersonnenen vertaufen. Denn wir baben aus der Bibel nicht gelernt, daß Chriftuh. Weift eine ober zwei Energicen babe, wol aber, bag er auf vielfache (πολυτφόπως ένεφγούντα). Denn es ftebt geschrieben: wer nicht den G bat, ber ift nicht sein (Rom. 4, 9) u. i. w. . . . Wir ermabnen euch, De neue Sprachweise von einer ober zwei Energieen fliebend, mit und verfünt perrn Jejus Chriftus, den Gobn bes lebenbigen Gottes, mabren Gott

Raturen Göttliches und Menschliches wirkend'. Ungefähr um biese Zeit (cauch bas lange hinausgebaltene Spuodalschreiben bes neuen Patriarchen nius, eine große und für den ganzen Streit hochwichtige Abbandlung, i Rom an. Klar stellte der Verfasser bier beraus, wie "der sleischgeworl beide Energieen ungetheilt und unvermischt nach (xara) seinen Naturer pvoixos hervorbringet, wie aber die Einheit der Person im herrn allei

handlungen bie eine auf Gott gebenbe Willendrichtung aufdrude. Gergius nabm bas Schreiben gar nicht an, Sonorius erflarte in einem II. Briefe, von bem nur einige Fragmente unter ben Acten bes 6. allg. Concils auf uns gefommen find, auch an Corus von Alexandrien ist geschrieben worden, damit der neu erfundene Ausbrud ,eine ober zwei Energieen' verworfen werde; benn Die, welche folche Ausbrude gebrauchen, was wollen fie anders als den Terminus: eine oder zwei Raturen nachahmend, fo auch eine ober zwei Energieen einführen. In Betreff ber Raturen ift die Lebre ber Bibel flar: aber gang eitel ift es, bem Mittler gwijchen Gott und Menschen eine ober zwei Energieen zuzuschreiben'. "Bas bas firchliche Dogma anlangt, beißt es am Schluffe des Bricfes, und was wir festhalten und lebren follen, jo muffen wir wegen ber Ginfalt ber Denfchen und um Streitigfeiten ju vermeiden, wie icon oben gejagt, weder eine noch zwei Energieen in bem Rittler zwischen Gott und den Denichen behaupten, fondern muffen befennen, daß beide Raturen in dem Ginen Chriftus geeint, jede in Gemeinschaft mit der andern wirte und bandle; die gottliche wirte bas Göttliche, die menichliche aber vollziehe das, was bes Fleisches ift, ohne Trennung und ohne Bermischung, und ohne daß die Ratur Gottes in die Menschheit ober lettere in die Gottheit verwandelt mare. ... Entjernend alfo, wie ich fage, bas Aergerniß der neuen Ausbrude, durfen wir weber eine noch zwei Energieen behaupten und verfündigen, sondern ftatt Einer Energie muffen wir bekennen, daß der Gine Christus in beiden Raturen wahrbaft wirte, und ftatt der zwei Energieen follen fie lieber mit une verfünden die zwei Naturen, b. i. die Gottheit und die Menschheit, die in der Einen Person des eingebornen Sobnes Gottes unvermischt und ungetrennt und unverwandelt wirfen leregrovone, was ihnen eigen ist'. . . Wie fein zweiter Rachfolger Johann IV in dem Briefe an Porrhus ganz richtig bervorbob, ging Honorius von einer durchaus techtgläubigen Grundanschauung aus, welche die Zweiheit der Raturen und die desgedrückt, doch auch an einigen Stellen seiner Briefe implicite den orthodogen Gedanten ausgesprochen habe: im I. Briefe, wo er Chrifte bie lex mentis, alie (Rom. 7, 23) den unverdorbenen menichlichen Willen zuschreibt, jodaß neben dem fich bon ielbst verstebenden göttlichen ein zweiter, menschlicher Wille statuirt wird; dann, wo es in der Mitte desselben Briefes beißt: opera divinitatis et humanitatis, bes. aber in Ep. II in ben Worten : , Die göttliche Natur in Christus wirft bas Göttliche, die menschliche aber vollzieht bas, was des Fleisches ist', womit also zwei operationes ober Energieen beim herrn unterichieden werden. Go angesehen, verliert die honotinefrage die Bedeutung, welche ibr im 3. 1870 beigelegt wurde.

Als Antwort auf das Sundonalschreiben des Sophronius, der seit der Einnahme Jerusalems durch die Sarazenen 637 von der Betheiligung an dem Rampse zuräcktat und bald darauf starb, versäßte Sergius die i. g. Ekthesis, welche Kaiser betaclius, durch Sergius ermutbigt, 638 als Reichsgesen verössentlichte. In dieser Auseinandersepung des Glaubens' wurden die Ausdrücke usa und die erkorstau, als welche beide in bäretischem Sinn ausgelegt wurden, verdoten und wiederum ein einziger Wille (Er Délqua) in Christo bedauptet. Auf zwei constantinopolitanischen Swoden 638 und 639 nahm der Drient die Etthesis an, Rom aber, wo Honorius eben gestorben war, und das ganze Abendland erhoben sich gegen die neue Fresere wie Ein, Rann. Johann IV und ebenso P. Theodor (642) protestirten gegen die saiserliche Bergewaltigung des wahren Glaubens, der nunmehr an dem ebemaligen

ine phofifche und bopoftatifche Union mit bem Logos zu einer einzigen, ungemifchte ungertrennten Berjon gujammengejest gewesen; Diefer eine und felbe Chriftus u Sohn wirfe aber fowol bas Gottgemäße als bas Menschliche burch eine gottmenfe liche Birtfamteit, wie ber b. Dionnfius lehre (xai ton auton fina Xpioton nat vie ένεργούντα τὰ θεοπφεπή καὶ ἀνθρώπινα μία θεανδρική ένεργεία, κατὰ τόν ἀγίοις Διονύσιον). Es gelang dem Enrus in der That, in Berbindung mit Theod von Bharan, die Union mit einem Theil ber Monophysiten, ben Theodofianes (την υδοοβαφη ένωσιν, jagt Theophanes) zu Stande zu bringen, zum entichieben Prajudig des Chalcedonenje, von dem jene fagten: ,es ift zu uns, nicht wir zu ib gefommen'. Die Freude mar darüber in Cft. groß und Sergius begludwunichte be Die Sache der pia evégyeia trat in ein neu-Batriarden von Alexandrien. Stadium, als ber beilige und gelehrte Mond Sophronius aus Balaftina na Cft. tam und Sergius aus feiner Burudbaltung berauszutreten veranlagte. Ra ber balb barauf erfolgten Erbebung bes Sophronius auf ben Stubl gu Jerufale schrieb ber Patriarch von Cit. an B. Sonorius (vgl. \*Hefele CG. III, 133 2. A. 139 ff. \*Derselbe Causa Honorii Napol. 1870. Deutsch Tübingen 187 \*Döllinger Papstfab. S. 131 ff. \*Rudgaber D. Jrrlebre b. Honorius, Stutt 1871. \*Schneemann Die Honoriusfr., Freiburg 1864. \*Bennacchi De Honor I rom Pont. canon. in Conc. VI. Rom. 1870. \*Grifar Bur hon.-Frage, 3tich bft. f. f. Theol. 1887, 675 f.), um feine Buftimmung ju ber von Sopbronius b tampften Union ju erlangen, indem er bemfelben einzureden versucht, die Rech gläubigen behaupteten zwei einander miderfprechende Energieen in Chrifto. suchte er von Sonorius die Berwerfung der entgegengesetten, orthodogen Lebre, be Drotheletismus, ju erreichen. Honorius erflarte fich in feinem I. Briefe o Gergius (Mansi XI-537 ff.), unter bem Ginflug bes von Sergius vorgefpiegelt Borftellung, mit letterm einverstanden; er unterscheidet mit ibm in Jeju Sandlung τὰ θεία και τὰ ἀνθοώπινα als verschiebener Gattung; er befennt "Einen Bill unam voluntatem, Er Belnua); ob eine ober zwei Energieen zu lehren, barüber in den Quellen der Offenbarung nichts enthalten, ,da weder die Evangel noch die Briefe ber Apostel, noch die Snnoben foldes festgestellt haben. . . . ? fabrt er fort, unfer berr Zejus Chriftus ber Cobn und Logos Gottes, 1 den Alles geworden, der Eine und jelbe jowohl das Göttliche als Dlenic vollkommen wirft, bas zeigen bie bb. Schriften gang beutlich : ob aber wege Berfe ber Gottheit und Menschbeit paffent ift, eine ober zwei Energieen ale handen zu benten, das gebt uns nicht an, bas überlaffen wir ben Gramma welche ben Rnaben, um fie an fich zu toden, die von ihnen ersonnenen Auverkaufen. Denn wir baben aus der Bibel nicht gelernt, daß Chriftus w b. Weift eine oder zwei Energieen babe, wol aber, daß er auf vielfache Ar (πολυτρόπως ένεργούντα). Denn es steht geschrieben: wer nicht den Geist hat, ber ift nicht sein (Rom. 4, 9) u. f. w. . . . Wir ermahnen euch, daß neue Sprachmeise von einer ober zwei Energieen fliebend, mit une verfündig perrn Bejus Chriftus, ben Gobn bes lebenbigen Gottes, mabren Gott, Naturen Göttliches und Menichliches mirtend'. Ungefähr um bieje Beit (63 auch bas lange binausgehaltene Spnobalichreiben bes neuen Patriarchen ? nins, eine große und für ben gangen Streit bodwichtige Abbandlung, ir Rom an. Rlar stellte ber Verfaffer bier beraus, wie ,ber fleischgeword beibe Energieen ungetheilt und unvermischt nach (xara) jeinen Raturen pvoixos hervorbringe', wie aber die Einbeit ber Berfon im herrn alle

Sandlungen bie eine auf Gott gebende Billendrichtung aufbrude. Gergins nabm bas Schreiben gar nicht an, honorius erflarte in einem II. Briefe, von dem nur einige Fragmente unter ben Acten bes 6. allg. Concils auf uns gefommen find, auch an Enrus von Alexandrien ift geschrieben worden, damit ber neu erfundene Ausbrud ,eine ober zwei Energieen' verworfen werde; benn Die, welche folche Ausbrude gebrauchen, mas wollen fie anders als ben Terminus: eine ober zwei Raturen nachahmend, jo auch eine oder zwei Energieen einführen. In Betreff ber Raturen ift die Lebre der Bibel flar: aber gang eitel ift es, bem Mittler gwischen Gott und Menichen eine oder zwei Energieen zuzuschreiben'. "Bas das firchliche Dogma anlangt, beißt es am Schluffe des Briefes, und was wir festhalten und lebren follen, fo muffen wir wegen ber Ginfalt ber Menfchen und um Streitigfeiten ju vermeiben, wie schon oben gejagt, weber eine noch zwei Energieen in bem Rittler zwijchen Gott und ben Menichen behaupten, jondern muffen befennen, daß beibe Raturen in bem Einen Chriftus geeint, jede in Gemeinschaft mit der andern wirke und handle; die göttliche wirke das Göttliche, die menschliche aber vollziehe das, was bes Fleisches ift, ohne Trennung und ohne Bermischung, und ohne baß die Ratur Gottes in die Menschheit ober lettere in die Gottheit verwandelt mare. ... Entfernend alfo, wie ich fage, bas Aergerniß ber neuen Ausbrude, burfen wir weber eine noch zwei Energieen behaupten und verfündigen, sondern ftatt Einer Energie muffen wir bekennen, daß ber Gine Chriftus in beiden Naturen mabrbaft wirte, und fratt ber zwei Energieen follen fie lieber mit uns verfünden bie zwei Raturen, b. i. Die Gottheit und die Menschheit, Die in ber Ginen Berfon bes eingebornen Sobnes Gottes unvermischt und ungetrennt und unverwandelt wirfen (Bregrovons), mas ibnen eigen ift'. . . Bie fein zweiter Nachfolger Johann IV in dem Briefe an Porrbus gang richtig hervorhob, ging Honorius von einer durchaus rediglaubigen Grundanschauung aus, welche die Zweiheit ber Naturen und bie boroftatische Einigung berselben festbalten wollte. Es muß mit \*Sefele CG. 2. A. III Borw. G. IV festgebalten werden, bag derielbe, jo ungludlich er fich auch ansgebrudt, doch auch an einigen Stellen seiner Briefe implicite ben orthodogen Gebanten ausgesprochen babe: im I. Briefe, wo er Christo die lex mentis, alio (Rom. 7, 23) den unverdorbenen menichlichen Willen zuschreibt, fodaß neben dem fich bon felbft verstebenden gottlichen ein zweiter, menichlicher Wille statuirt wird; bann, mo es in der Mitte besselben Briefes beißt: opera divinitatis et humanitatis, bes. aber in Ep. II in den Worten: ,die göttliche Natur in Christus wirst das Göttliche, die menichtiche aber vollzieht das, was des Fleisches ist', womit also zwei operationes ober Energieen beim herrn unteridieden werden. Go angesehen, verliert bie honotiusfrage die Bedeutung, welche ibr im 3. 1870 beigelegt wurde.

Als Antwort auf das Sondonalichreiben des Sophronius, der seit der Einnadme Jerusalems durch die Sarazenen 637 von der Betbeiligung an dem Nampfe Jurusalems durch die Sarazenen 637 von der Betbeiligung an dem Nampfe Jurusalems durch darauf starb, verfaßte Sergins die i. g. Ekthelis, welche Kaiser betatins, durch Sergins ermutbigt, 638 als Reichsgesen veröffentlichte. In dieser Anseinandersepung des Glaubens' wurden die Ansdrücke usa und die Erkopsia, als welche beide in baretischem Sinn ausgelegt wurden, verdoten und wiederum ein einziger Wille (ko Oklyna) in Christo behanptet. Auf zwei constantinopolitanischen Swoden 638 und 639 nahm der Prient die Ettbess an, Rom aber, wo Honorius ihm gestorben war, und das ganze Abendland erhoben sich gegen die neue Freledre wie Ein, Rann. Johann IV und ebenso P. Theodor 642) vrotestirten gegen die saiserliche Bergewaltigung des wahren (Vlaubens, der nunmehr an dem ehemaligen

Gebeimichreiber bes Raifers, bem Abte Ragimus, einen ebenjo gelehrten als hingebenden Bertheidiger fand. Dit bewunderungewürdiger Scharfe feste Maximus in einer in Africa 645 mit bem Batriarchen Porrbus von Cft. gebaltenen Disputation die mabre Lehre der Kirche auseinander. B. Theodor excommunicirte ben an Porrbus Stelle getretenen Baulus v. Cft., worauf biefer von R. Conftans II bie Beröffentlichung bes Eppus erwirtte (648). Bon allen Seiten gedrängt und burch politischen und firchlichen Aufruhr Italiens und Africa's geangstigt, wollte ber Raifer bie gange Bewegung erftiden, indem er in bem unseligen neuen Erlaffe überhaupt von einem ober zwei Billen in Chrifto zu fprechen verbot, auch nicht mehr wie heraflius in der Etthefis Er Delnun behauptete. Conftans II gebot bie Beobachtung bes Enpus unter ben barteften Strafen, die er auch aufs rudfichtelofefte gegen bie Uebertreter verbing. Aber ber Sturm ber neuen Berfolgung brach fich an bem Biberftand bes großen Bapftes Martin I, ber auf ber Lateraninnobe von 649 den Typus fammt ber Etthefis verwarf und bas Anathem über ben Monotheletismus und beffen haupter fprach. Dafür follte ihn ber Erarch Olympius gefangen nehmen, fonnte es aber nicht Angesichts ber ichwierigen Stimmung bes Beeres. Sein Rachfolger, Theodor Calliope, bemachtigte fich 653 der Berfon bes Bapftes in der Laterantirche und schleppte ihn nach der Insel Nagos, wo Martin ein Jahr lang gefangen blieb. Dann nach Cft. gebracht, ward ber Bapft nach unfäglichen, mit ungebeugter Burbe ertragenen Digbandlungen wegen angeblichen Sochverrathes nach bem Cherfones ins Exil gefandt, wo er an ben Folgen ber überstandenen Leiben und, an Allem, selbst bem Brote, Mangel leibend, 655 als Martyrer bes Dpotbeletismus ftarb. Roch schrecklicher muthete ber Raifer gegen Maximus, ber fammt feinen Freunden nach Lagien verbannt wurde und bort 662 ftarb. Schon in Cft. batte man ibm nach ichrecklicher Geißelung bie Bunge ausgeschnitten und bie rechte hand abgehauen. Gine Annaherung zwischen Rom und Cft. fand unter B. Bitalian ftatt und batte gur Folge, bag Conftans bei feinem Befuche in Rom 663 als Mitglied ber orthodogen Rirche behandelt wurde. Bum völligen Austrag tam aber bie Angelegenheit erst unter Kaijer Conftantinus Bogonatus (668-85), welcher in Gemeinschaft mit B. Agatho die sechste allgemeine Synode nach Constantinopel (680) berief. Noch vor Eröffnung berselben bielt ber Papst (680) eine römische Synobe, auf welcher bie Beschluffe bes Lateranconcils von 649 ernenert und ein die rechte Lehre auseinandersegendes Sombolum erlaffen wurde, mit welchem die römischen Legaten nach Cft. gingen. hier ward die allgemeine Synode unter personlichem Borsit bes Kaisers in basilica quae Trullus appellatur, intra palatium (Trullus beißt jeder Auppelbau) eröffnet (baber auch Trullanum I). Agatho's Snnodalichreiben ward verlesen und seinen dogmatischen Bestimmungen (&00 φυσικά θελήματα άδιαιρέτως, ατρέπτως, αμερίστως, ασυγχύτως, ούχ υπεναντία αλλά επόμενον το ανθρώπινον και υποτασσόμενον τω θείω) beigetreten, über bie Häupter des Monotheletismus, Sergius, Cyrus, Honorius, Phrrhus, Baulus u. A. das Anathem als über haretiker gesprochen. Doch unterschied die Synode in mehreren Sigungen, wo von honorius Rebe mar, biefen fast immer von ben eigentlichen Urhebern ber Barefie und gibt flar ju erkennen, bag fie ihn nur wegen ftraflicher Bernachlässigung seiner Bflicht, für den bedrohten Glauben einzutreten, tabelte-Much bie prafibirenden papftlichen Legaten unterschrieben biefen Beichluß, welchess ber Raiser sowie ber nachfolger Ugatho's, B. Leo II (682) bestätigten. Der Bapfe erfannte auch bas Anathem über seinen Borganger Sonorius an, qui hanc apostolicam sedem non apostolicae traditionis doctrina lustravit, sed profana prodition immaculatam fidem subvertere conatus est (παρεχώρησε). Doch auch Leo unterschied Honorius von ben inventores novi erroris und der Kaiser bestätigte in einem Briese, daß jener nur ,als ein Besestigter der Häresie, der sich selbst widersprochen babe', verurteilt worden sei. In Rom mußte man die Berdammung des Honorius wol als eine tiese Demüthigung Seitens der Buzantiner empsinden, aber da das Beschene nicht mehr zu ändern war, suchte man auch die Thatsache nicht zu unterdrücken, ja man rückte sie im Gegentheil in das Glaubensbesenntniß ein, welches jeder neugewählte Papst unterzeichnen mußte (Lib. diurnus, ed. Garner. Paris. 1680, p. 41, ed. E. de Rozière, Par. 1869, no 84. Ed. Sickel, Vind. 1889, p. 100).

Mit der Berurteilung des Monotheletismus, mit dieser septen großen That des Morgenlandes in dogmatischen Dingen, war auch der Sieg des Dnotheletismus endgültig ausgesprochen. Rur in einem Binkel Borderasiens erhielt er sich, nämlich in den Bergen des Libanon, wo sich die Anhänger der verdammten Lehre um das kloster des h. Maro sammelten und den Abt dieses Klosters als ihr kirchliches haupt anerkannten (Maroniten). Beder die Byzantiner noch die Türken konnten dem mutdigen Bergvolke seine Unabhängigkeit völlig rauben. Doch ist es seit den Kreuzzügen mit der kath. Kirche unirt.

8. Die VI. allgemeine Spnobe hatte fich gleich ber V. mit Disciplinarangelegenbeiten nicht beschäftigt. Um dies nachzunehmen, berief K. Justinian II 692 eine neue Synobe, die s. g. Nerdéxen, Quinisexta, sogenannt als Ergänzung und Fortiepung ber V. u. VI; fie bieß auch Trullanum (II.), weil fie in bemfelben Saale wie die VI. abgehalten wurde, und gilt bei den Griechen als ökumenisch, während die Lateiner fie von Anfang an nicht als folche anerkannten und spottend erratica nannten. Bon ben 102 Beschluffen biefer Berjammlung verrathen mehrere ion eine tiefeingewurzelte Feindschaft gegen Rom und das Abendland, bef. c. 2, mo bie Quellen bes RR. aufgezählt, aber bie lateinischen Concilien meift, und bie Buftbecretalen ganz übergangen werben, wo ferner alle f. g. apostolischen Canones anerkannt werben, mahrend in Rom nur die 50 ersten in Geltung waren; c. 13 ff. Reftattet, ja befiehlt ben verheiratheten Diatonen und Presbntern die Fortjegung ber 🐎, mit sichtlicher Polemik gegen den im Abendland auferlegten Cölibat; c. 55 verbietet das in Rom übliche Fasten an den Samstagen der Quadrages; c. 36 erneuert ben 28. Kanon bes Chalcedonense über ben Borrang Conftantinopels nach demjenigen Roms; c. 67 erklärt das im Abendlande längst abolirte Berbot, bas Blut von Thieren zu essen, als noch immer verbindlich. Selbstverftanblich weigerte id \$. Sergius I, diese Decrete anzunehmen; Juftinian wollte ibn nach Cft. bringen laffen, um ihn gur Unterschrift zu zwingen, aber bas heer nahm Partei für den Papst und bald darauf ward der Kaiser gestürzt. Als er wieder auf den Ibron tam, verständigte er sich mit Johann VII über die Annahme der trullanischen Canones und die Ausscheidung der Rom unliebsamen. In beschränkender Beise hat dam auch Sabrian I 90 3. fpater bem Abendlande die Rachachtung ber trullaniden Bestimmungen empfoblen.

### 8 46. Die soteriologischen Streitigkeiten.

a) Augustini Opp. ed. Benedict t. X, XIII, XIX. — Hieronym. Ep. 139 ad. Ctesiphont. u. adv. Pelag. dial. III. — Marii Mercatoris Common. adv. haer. Pelag. (in Opp. ed. Baluze, Par. 1684.) — Pauli Orosii Apol. c.

Pelag. de libert. arbitr. in Opp. ed Havercamp, Lugd. 1738. — Pelagii Expos. in Epp. Pauli (in Hieronym. Opp. ed. Bened. t. XI. — Pelagii Epist. ad. Demetriad. — Eiusd. Libell. fidei ad Innocent. I. (in Hieron. Opp. t. XI.).

b) \*Norissii Hist. Pelagian. Par. 1673. — \*Garnerii Diss, VII. in s. Musg. b. Mercator. I. — \*Petavius Theol. dogm. III 317 ff. — \*Scip: Maffei Hist. dogm. de div. grat. etc. ed. Reisenberg. Francos. 1756. \*Wörter D. dr. Lebre v. Berbältnisse ber Freiht. u. Gn. Freib. 1856 ff. — \*Kubn Allg. Gottest. Tüb. 1862. II 1042 ff. Ders. D. dr. L. v. b. göttl. Gnade, eb. 1868. Bgl. \*Dess. Muss. Tübg. tb. Dichr. 1853.

Noch bevor die driftologischen Streitigkeiten die morgenländische Kirche erschütterten, waren im Abendlande, das sich an jenen, wenn auch entscheidend, doch hauptsächlich nur mit dem Ausdruck seines unmittelbaren Glaubens bewußtseins betheiligte, die großen prattifchen Fragen über Sunde, Freiheit und Gnade zur Erörterung gekommen. Die voraugustinischen Bater, vorzüglich die Griechen, hatten, im Gegensatz zu der gnostischemanichaischen Lehre von der völligen Verderbniß der menschlichen Natur und der absoluten Unfähigfeit bes mit ben Onle gemischten menschlichen Befens jum Buten die Freiheit des Menschen und seine sittliche Burechnungefähigkeit Aber fo wie fie fich ausdruckten, tam der Begriff der Unade vertheidigt. als donum mere gratuitum nicht zu seinem vollen Rechte. Und doch lag dieser Begriff, wenn auch noch nicht formulirt, von jeher in dem chriftlichen Bewußtsein: Augustinus, der Paulus seines Jahrhunderte, war es, ber ihn aussprach und die Dialeftif des driftlichen Unadenbewußtseins gu ihrem Belagius dagegen steigerte die von den voraugustinischen Abschluß brachte. Batern gegen die gnoftisch-manichaische Frelehre vorgetragene Doctrin ins Extrem, indem er die sittliche Abhängigfeit des Menschen, das durch Adam herbeigeführte Berderbniß und die übernatürliche Berftellung durch Chriftus Wie er felbit, durch Anguitinus und die ihm entgegengestellte allgemeine Kirchenlehre gedrängt, seiner Theorie immer mehr die ursprüngliche, das driftliche Bewußtsein jo tief verlegende Schroffheit zu benehmen juchte, jo war auch der Semipelagianismus nur eine Abschwächung bes von Pelagius versochtenen Standpunftes, dem er halbwege entgegentommt, wenn er auch in feinem unmittelbaren Zusammenhange mit ihm fand und zunächst nur durch die Oppossition gegen Augustins absolute Pradestinations lehre hervorgerufen ward. Das Ergebniß diefer Kampfe aber war, daß abgesehen von eben dieser Pradestinationslehre die Grundanschauungen Augustins über die Erbjunde, die Nothwendigfeit der Gnade und beren Priorität bei dem Geschäfte der menschlichen Heilswirkung von jest ab als ber getrene Ausdrud des firchlichen Glaubens festgehalten murden.

1. Die voraugustinische Gnadenschre (\*Kubn D. Borgebl. Pelagianisemus d. voraugust. Läter, Tüb. th. Didr. 1853). Im Anichlusse an Röm. 5,12 lebren sämmtliche Läter der vier ersten Jahrhunderte den sittlichen Berfall vest Menschen, und zwar einen Berfall, der nicht wie die falsche Gnosis und der Manichässemus es wollen, auf der ursprünglich und in sich bösen Natur der Materie beruhet, sondern der aus der freien llebertretung des göttlichen Gesess durch den ersten Menschen sich berleitet. Durch diese erste Sünde ist uns das übernatürliche, göttliche Bueuma, das einst dem Adam für sich und sein ganzes Geschlecht verlieben war,

verloren gegangen und an seine Stelle bie herrichaft bes Fleisches, ber Sinnlichkeit und des Teufels getreten. Der Mensch, ursprünglich gut geschaffen, hat durch seine Schuld dies Bneuma eingebuft, aber er bleibt darum nichtsbestoweniger ein sittliches freies Befen, bas für feine handlungen Gott verantwortlich ift. Diefer Anschauung liegen bereits die claffischen Meugerungen bes h. Juftinus Dt. (Dial. c. Tryph. c. 88 und Apol. I 61) ju Grund. Juftins Schüler, Tatian und Theophilus, führten die fittliche Schwäche bes Menichen, seinen Sang jum Bofen und Die Sterblichfeit auf den Berluft bes göttl. Pneuma gurud, ber auf Abams llebertretung folgte. Grenaus fpricht von unferer verwundeten, nur durch Chriftum gu beilenden Ratur und von Abam, in dem wir Alle gefündigt haben; Methobius leitet die herrschaft der Concupiscenz von diefer erften Gunde her und betont zugleich, daß doch die Freibeit unseres Billens fortbestebe. Darüber hinaus erkennen namentlich die tappadocifchen Bater ausbrudlich an, bag bas ererbte Uebel auch eine ererbte Sunde fei (Bafilius, die beiben Gregore). Daffelbe ift als Lebre der Lateiner anerfannt. Homo, fagt Tertull. De test. an. 3, a primordio circumventus, ut praeceptum Dei excederet, et propterea in mortem datus, exinde totum genus de suo semine infestum suae etiam damnationis traducem fecit. In ähnlicher Beife außern fich Epprian, Ambrofins und Sieronnmus, und Rufinus fprach in ben Borten: nemo nascitur nisi trahens et culpae poenam originalis delicti ungweifelhaft bie allgemeine Ueberzeugung aus. Bas nun bie Lehre von ber Gnade und Erlösung angeht, fo ift tein Zweifel, bag von jeher die Grundüberzeugung ber Chriften Die menichliche Gundhaftigfeit und Erlösungsbedurftigfeit einer-, Die Rothwendigfeit und Birtfamteit ber Gnabe in nobis volentibus anderseits anerkannte. 3mei Brincipien wirten alfo bei bem Beilsgeschäfte gusammen: ein gottliches und ein menfchliches. Bertannte ber Gnofticismus faft in allen feinen Phafen bas lettere, jo tag die Aufgabe der Bater ber erften 3th, barin, die fittlich freie Natur bes Renichen zu retten. Es fällt ihnen nicht ein, die Nothwendigkeit der (Inade gur Biederherstellung des Menschen in Abrede gu ftellen; im Gegentheil, fie beben diejelbe oft genug hervor; wenn es sich ferner um Fixirung des Gnadenbegriffes bandelt, fo erwähnen fie junachst der außern gnadigen Beranftaltungen Gottes gu unierer Beiligung und erkennen biefelbe ale Gabe bee Berrn an; fie bleiben aber babei nicht fteben und fprechen, wenn auch nicht explicito, boch unzweideutig genug von jener innern gebeimnifvollen Ginwirfung Gottes auf Beift und Billen bes Renjden; fie erklären, daß der Mensch, als personliches, sich aus seinem eigenen Billen regierendes Bejen, diesem innern Gnadeneinflusse sich frei hingeben oder veridliegen konne. Das Berhaltniß von Gnade und Freiheit tam nun bei ihnen eigentlich nur gelegentlich und im hinblid auf die prattischen Bedürfnisse ihrer Zubörer ober Lefer zur Erörterung, und ward benn nicht speculativ behandelt; aus biefer varanetijch = paftoralen Behandlung des Themas find manche Neußerungen älterer Bater, wie bes Hilarius, Ambrofius, Hieronymus zu erflären.

2. Das System des Belagius (Jatobi D. Lebre d. P. 1842. Jul. Müller D. Pelagianismus, in d. deutsch. Ztichen, f. chr. Wissisch. u. chr. Leben, 1854,40. \*Börter Der Pelagianism. u. s. Ursp. u. s. Lebre, Freid. 1866. Wigstes Pragm. Darstellung des Augustinism. u. pelag. 1821. 33 u. d. ob. anges. Lit., dei. \*Kubn a. a. D. \*Ginzel in Kirchenbist. Schriften I. Wien 1872. \*Rlasen D. immere Entw. des Pelag. Freid. 1883.) Die Lebre, welche den Namen des Pelastins trägt, wird in der Regel auf die subsestieben Geistesversassung seines, wenn auch den Augustin als undescholtenen und eifrigen Geistlichen anerkannten, doch in der Lexans, Archengeschiche.

außeren Bertheiligfeit eines einseitigen Ascetenthums aufgehenden, Urbebers gefucht. Dann wird Rufinus als Gemahrsmann bes Belagius genannt, u. A. mare Theodor von Mopfnestia, nach hieronymus Origenes ber Bater ber pelagianischen Keperei. Wie dem immer sei, der Pelagianismus tann nicht aus der individuellen Geiftesrichtung eines Gingelnen, er will vielmehr aus rein objectiven Momenten begriffen werben. Es wiederholte fich bier, mas wir bereits bei ben trinitarijden und driftologischen Streitigkeiten gesehen baben: ein Extrem bat bas andere bervorgerufen. Es mußte nach bem Gange menschlicher Dinge, Die ftets burch ben Jrrthum jur Bahrheit treiben, einmal bagu tommen, bag ber an fich volltommen berechtigte Standpuntt ber Opposition gegen bie gnostisch-manichaische Soteriologie ins Extrem gesteigert und im Interesse ber menschlichen Billensfreiheit ber Schwerpunkt ber Betehrung und Beilswirfung in bie Band bes Gunders gelegt, ftatt daß die innere Einwirfung Gottes als absolute Bedingung bes guten Billens vorausgesett ward. Geifter von flacher, nüchtern verftandiger Richtung, unfabig fic über die Borftellung ju echter Speculation ju erheben, tonnten der firchlichen Unabenlebre in ihrer Strenge und geheimnigvollen Tiefe fein Berftandniß abgewinnen, sie mochten fie fur prattijch unverwerthbar, felbst ichablich und die subjective Thatigfeit labmend, erfennen. Golde Manner waren allerbinge Belagius und sein Freund Coleftius, bie eigentliche Seele ber Bartei. Belagius ging von ber Behauptung aus, bag, wie einft Abam aus ber Sand Gottes am, fo auch jest noch der Menich an seiner Natur unbeeinträchtigt geboren werde; er trage darum in seiner Bernunft und Willensfreiheit bas Bermögen in fich, von jeder Gunde fich frei gu erhalten und nach bem höchsten Biele sittlicher Bolltommenheit mit Erfolg gu ringen. Er verwechselte die von ber Kirche gelehrte, bem versonlichen Billen bes Geborenen gu Grunde liegende boje Billensrichtung mit einer bojen, die freie Gelbitbeftimmung vernichtenden Ratur bes Menschen; die Kirchenlehre mußte ihm daber als Manidaismus ericheinen. Banbte man ihm nach bem berühmten auguftinischen Gat: da, Domine, quod iubes, et iube quod vis (Confess. X 19. 31. 37) ein, es tonne jeder Mensch um die Unade bitten und es würden ja auch die Kinder, ehe sie personliche Sünden begangen, getauft und alfo ohne ihr Buthun burch Gottes Unade gebeiligt, jo antwortete Belagius: jene Bitte um Gnade involvire einen Unverstand, insofern wir von Gott forderten, daß er bestimmend in unser Inneres eingreife und unsere freie Gelbstbestimmung vernichte: bas Chriftenthum burfe nur eine außere Unterftunung unferes Billens burch ben göttlichen Beiftand jugeben; mas bie Taufe ber Unmundigen anlange, fo geschebe fie nicht gur Rachlaffung ber Gunden, fondern nur um bas Rind in bie Gemeinschaft mit Chriftus und feiner Rirche ju bringen, wie denn überhaupt die Taufe weder die begangene Schuld nachlaffe, noch die Einpflanzung bes guten Billens bedeute: beides fei vielmehr bas Gefchaft ber fittlichen Selbsttbätigkeit. — Unmöglich tounte Belagius die Unvereinbarteit feiner Anfdauungen mit der allgemeinen Kirchenlebre auf die Dauer verkennen. Aber es war ibm nicht darum gn thun, feine perfonliche lleberzeugung an dem Dogma gu orientiren, er ging vielmehr barauf aus, die Diffonang beiber zu verbeden und Sonoben und Bapfte über den mahren Charafter feiner Lehre irre zu führen. In biefem Bestreben jah er sich veranlaßt, nach Maßgabe der gegen ihn ins Feld geführten Argumente seinen Gnadenbegriff stufenweise zu steigern, ohne indessen jemals die innere und m' mittelbare Einwirfung Gottes auf ben menschlichen Willen anzuerkennen und bamit ben

driftlichen Unadenbegriffe gerecht zu werden. Auch er, erklärte Belagius ursprünglich, vertheidige die göttliche Unade, ohne die Niemand im Stande sei, das Gute zu wirter und bas Boje ju vermeiben; aber bieje Gnabe fei nichts anderes, als ber vernunftbegabte freie Bille, welchen bie Borjebung dem Menichen anerichaffen habe; wenn Augustin ein von Abam ererbtes, ben Billen zum Guten unfähig machendes Berberbniß lebre, jo gerftore er die sittliche Ratur bes Menschen und falle in die manichaische grr-Um Augustin wenigstens einigermaßen genug zu thun, verstanden sich bie Belagianer im zweiten Stadium ihrer Entwidlung zu bem Bugeftandniffe, Die Die Chriften auszeichnende Gnabengabe beftebe in bem positiven gottlichen Gefete unb ber driftlichen Lebre (lege et doctrina), aus welcher ber Menich ertenne, mas er zur Erreichung feines Bieles zu thun und zu laffen babe. Dag diese Definition ber gottl. Gnade, wonach bieselbe boch immer nur in ber Offenbarung bes göttlichen Billens, nicht in der Einflößung der Kraft, ihn zu erfüllen, besteht, Augustin nicht genügen konnte, lag auf ber hand; er konnte fich auch nicht zufrieden geben, wenn Belagius auf der dritten Stufe seines Unadenbegriffs auf die unmittelbare Erleuchtung unferes Geiftes burch bie Manifestation bes göttlichen Billens und die damit nothwendig verbundene Influenzirung unserer Entichließung binwies. Das Alles war noch nicht die Unade, die uns das Gute mit Boblgefallen und Luft üben läßt und die Gunde in uns tilgt. Roch that Belagius einen Schritt weiter, um wirklich ben Begriff der rechtfertigenden Gnade ju gewinnen, und ftellte nun die Ertlärung auf: die rechtfertigende Onade liege in ber bem Gläubigen gu Theil werbenden Rachlaffung ber Sünden, die heiligmachende in dem zu einem vollkommenen Leben antreibenben Beifpiele Chrifti.

3. Das System des h. Augustinus (vgl. Diedhoff Augustins Lehre v. b. Gnade, in b. theol. 3tfchr. von Diedhoff und Rliefoth, 1860, LIV. Ribid Gr. b. chr. DG. Berl. 1870. I 377 ff. \*D. Rottmanner D. Augustinism. **Rá.** 1892). **Der Mensch, davon** geht Augustin aus, lebte im Paradiese in der Gemeinschaft mit Gott, durch ihn gebeiligt und gerecht; er war frei, poterat peccare, sein Leib war porerft nur quodammodo immortale (poterat non mori). Hatte er bie Probe bestanden, fo mare er aus bem bloß potentiellen Befite des höchsten Gutes zum actuellen, aus bem Posse non peccare zu bem non posse peccare, aus bem posse non mori zu bem non Posse mori übergegangen. Aber er verscherzte bas Alles und ben Buftand selbst, in welchem er sich befand, burch eine ineffabilis apostasia und ein peccatum multo grandias quam iudicare nos possumus (Op. imperf. III 56. VI 22). Die Sünde riß den Nenschen aus der Gemeinschaft mit Gott, machte ihn zum Anechte der concupiscentia, einer phosischen und moralischen Corruption des menschlichen Besens. Die bose Lust beftet in der Auflehnung des Fleisches gegen die Oberberrschaft des Geistes, sie kommt aus der Sunde, gebiert die Sunde und ist Sunde (Op. imp. I 47). Der leibliche lod, die Unterwerfung unter die Gewalt des Teufels und die Entstellung des Embilbes Gottes sind weitere Folgen bieser Sünde; freilich non usque adeo in anima humana imago Dei terrenorum adfectuum labe detrita est, ut nulla in ea velut lineamenta extrema remanserint, benn soust hatte ja ber Mensch aufgebort ein vernünftiges Wesen zu sein. Und alle biese Wirkungen der Sünde Adams gingen auch auf seine Rachkommen über, die ganze Menschheit ist eine massa perditionis geworden (De nupt. et concup. I 26 De pecc. or. 26), (womit Augustin aber durchaus nicht den von P. Alexander VIII verworfenen Satz lehrte: necesse ent infidelem in omni opere peccare!) Es ist klar, wie sich nach diesen streng Poulmischen Pramiffen ber augustinische Gnabenbegriff gestalten mußte. weitert Augustinus zuweilen ben Begriff ber Gnabe zu dem des göttlichen Bohlwollens

überhaupt, insoferne es fich in der Schöpfung und Offenbarung zeigt. 28 er aber Unade im theologischen Sinne gebraucht, ift es immer eine übernatur liche, unmittelbare, innerliche, ben Billen umschaffende Ginwirtun Gottes auf ben menichlichen Geift (De corr. et gr. 1). Dieje Unabe i zunächst nicht, wie Pelagius nur zugiebt, cooperans, behülflich, sondern operans indem fie ben Billen, der rein formales Bermögen und Fähigfeit, Bofes zu woller ift, jum guten Billen macht, ben guten Billen bervorbringt; ,burch biefe Gnat wird nicht nur bewirft, daß wir ertennen, was wir zu thun haben, sondern aud bağ wir bas Erfannte thun; nicht bloß, bağ wir bas zu Liebende glauben, fonder auch bas Geglaubte lieben' (De grat. Chr. 13). Die Unade gibt uns also erft bi Freiheit und bas Bermogen jum Guten gurud. Als folche beißt fie operans obe praeveniens (si non praevenit ut operetur eam, sed prius existenti voluntai gratia cooperatur, quomodo verum est [Bhil. 2, 13]: Deus in vobis operatur e velle; Op. imp. I 95, vgl. De gest. Pelag. c. 34). Das ift bie Lehre Augusting wie er fie in feinen reifern Jahren ausgebildet hat; fruber, als er die Schrift D libero arbitrio schrieb, batte er allerbings bem Zwede seiner Disputation entsprechen mehr Gewicht auf die Freiheit des Menschen gelegt und z. B. gelehrt: nostrum es credere et velle, illius autem dare credentibus et volentibus facultatem ben operandi per Spiritum sanctum, per quem caritas diffunditur in cordibus nostris er hatte also den Anfang der Beilswirfung, ben Glauben, vorzüglich als Bert de Menschen betrachtet (prop. 61: quod credimus, nostrum est; quod autem bonun operamur, illius est, qui credentibus dat spiritum sanctum), eine Ansicht, berei Unhaltbarfeit er später einsah und die er in seinen Retractationen gurudnabm Bie er nun auch den Anfang der Befehrung, den Glauben, als bas Bert der Gnad anfah, lehrte er ferner, bag lettere auch ben wiederhergestellten Billen noch unter ftüße, mit ihm cooperans (consequens, subsequens) sei (Contra duas epp Pelag. II 10) und daß ohne biefelbe auch bem Biedergeborenen teine (übernatürliche) gute Sandlung möglich fei. Endlich muffe bagu noch bas donum perseverantiae fommen, bamit ber Befehrte im Kampfe gegen bas noch immer miberftrebende Fleisch bis ans Ende ausharre (De dono persev., De corrept. et grat. 12); soweit aber konne ber Mensch mit biefer Babe gelangen, bag er feine Todjunde mehr begehe (De corr. et gr. 35), überhaupt nicht mehr vorfatlich fündige (De spir. et litt. 64 sq.), wenn er auch die volltommene Gerechtigfeit erft im jenseitigen Leben erlangt. Fällt aber Jemand in die Tobsunde endgultig gurud, so ist bas ein Zeichen, bag er nicht auserwählt ist (qui autem cadunt et pereunt. in praedestinatorum numero non fuerunt, De corr. et gr. 36). Bir gelangen io zu Augustins Pradestinationelehre, die allerdinge nur die Consequenz seiner Boraussepungen ift, die er aber in ihrer schärfften Form erft in den letten Jahren seines Lebens ausbildete (in ber balb nach 420 verf. Schrift Contra duas epistules Pelagianorum ad Bonifatium [IV 13], sowie in der 427 vollendeten De correptione et gratia). Es ist dabei die Idee des allmächtigen und allwaltenden Billens Gottes, der absoluten Quelle alles Guten, die Augustin gang beberricht; er glaubt, baß biefer Ibee nicht genug geschehe, wenn man leugne, baß Gott ben Willen des Menschen von innen heraus und so bewege, daß er auch, wenn er will, bas verftodteste Berg erweichen konne. Gleichwol will A. bamit die Freiheit bes menschlichen Willens nicht leugnen (fides catholica neque liberum arbitrium negat, sive in viam malam, sive in bonam; neque tantam ei tribuit, ut sine gratia Dei valeat aliquid, sive ut ex malo convertatur in bonum, sive ut in bono

perseveranter proficiat, sive ut ad bonum sempiternum perveniat, ubi iam non timeat, ne deficiat; Ep. ad Valentin. c. 225); er will nicht sowol die Art ber Einwirfung der Gnade auf den Billen, als die Sicherheit und Gewißheit des Erfolges betonen. Temnach fucht er auch zu zeigen, daß ber Mensch ja durch seinen Billen thue, was er in Folge der göttl. Unadeneinwirkung thut, daß der Wille durch die Unade ia von bem Dienste ber Gunde frei, also erft mahrhaft sittlich frei werbe (De spir. et litt. c. 30). Bie weit Augustin entfernt mar, die Freiheit bes Billens aufzugeben, zeigt gerade eine seiner letten Schriften, bas 427 geschr. Buch De gratia et libero arbitrio, in beffen Eingang es beißt: quoniam sunt quidam qui sic gratiam Dei defendunt, ut negent hominis liberum arbitrium, aut quando gratia defenditur, negari existiment liberum arbitrium. hinc aliquid scribere . . . compellente mutua caritate curavi. Im Fortichritte feiner Dialettit mußte Augustin auf biefem Bege ju der Annahme einer unbedingten Bradeftination ober Borherbeftimmung jum Beil gelangen, benn bie praedestinatio ift eigentlich nur gratiae praeparatio, gratia vero iam ipsa donatio (De praed. sanct. c. 10), und da die Gnade unwidersteblich wirft, ist die praedestinatio die praescientia et praeparatio beneficiorum -Dei, quibus certissime liberantur quicumque liberantur (De don. persev. c. 14). hatte noch Job. Chroftoftomus (Hom. 1. in Ephes.) die Erwählung gur Geligfeit auf bie Liebe Gottes und unfere Tugend zugleich zurudgeführt und ein θέλημα προηγούμενον oder πρώτον, wonach Gott die Rettung aller Menschen wolle, und ein Belqua deuregov, wonach er nur bie Geligfeit ber feinem Billen nicht Bibertrebenden wolle, unterschieden, fo läßt nun Augustin die Pradestination gar nicht mehr durch bie Brafcieng bedingt fein; lettere bezieht fich auf Beseligte wie Berbammte, bie Brabestination bagegen im engern Ginne nur auf die Bejeligten (De praed. c. 10). Bas die Uebrigen betrifft, so bedient sich Augustin nicht bes Ausbrude: ad mortem praedestinati sunt, sonbern er jagt: ceteri in massa perditionis divino iudicio relinquuntur (a. a. D.) und obdurantur. Dem= nach ift factisch nur ein Theil der Menschen zum Leben voraus bestimmt, und ihre Anjahl sestgestellt: qui praedestinati sunt ad regnum Dei, (eorum) ita certus est dumerus, ut nec addatur ei quisquam nec minuatur. Wenn auch die Berufung an Alle ergehe, so seien doch nicht alle Berusenen auch erwählt, sondern nur die secundum propositum vocati (Röm. 8,28; De corr. et gr. 14), welche dann unseblbar Gelegenheit erhalten, das Evangelium zu bören und sicher zum Glauben gelangen (procuratur eis audiendom evangelium, et cum audiunt, credunt, a. a. D. 13), die Taufe empfangen und vom h. Geiste gerechtsertigt werden (iustificat impium Dens non solum dimittendo quae mala fecit, sed etiam donando caritatem; Op. imp. II 168).

4. Verlauf des pelagianischen Streifes (411—431). Pelagius, tömischer Laienmönch (der Tradition nach aus Britannien — oder der Bretagne? — gebürtig; daß er Morgan geheißen, ist unerwiesen) oder wenigstens Ascet (veluti monachum nennt ihn Augustin) hatte um 400—410 in Rom gepredigt, "und Allerwelche für Tugend eintraten, drängten sich zu seinen Vorträgen' (August. De gest. Pel. c. 25); namentlich hatte sich der frühere Sachwalter, dann in den Mönchsstand eingetretene Cölestius an ihn angeschlossen. Derselbe scheint schon um 402 ein B. gegen die Erhsünde (Contra traducem peccati) versast zu haben, das aber verloren ging. Pelagius griff selbst die Lebre von der Erbsünde zuerst in s. 14 BB. Expositionum in epistulas s. Pauli an, welche sich, katholisch überarbeitet, unter den Berken des h. Hieronhmus (ed. Vallarsi XI 835 fs.) erhalten haben, wo

auch seine Epist. ad Demetriadem (a. 413) und ber Libellus sidei ad Innocentium (a. 417) abgebruckt find. Bon f. Libb. IV de libero arbitrio und bem Lib. de natura finden fich nur Bruchftude bei Augustin (De gr. Christi, De pecc. orig. und De nat. et gratia). In Rom war Belagius ichon mit einem Bischof wegen einer Stelle ber Bekenntniffe Augustins, ber berühmten Aeußerung: da, Domine, quod iubes et iube quod vis, in Streit gerathen und fprach gleich Coleftius auch sonst gelegentlich gegen die Erbsünde. Um 410 verließen Beide Italien und kamen nach Africa, von wo Belagius, nachdem er ber Conferenz mit ben Donatiften ju Carthago beigewohnt hatte, balb wieder abreifte. Coleftius wollte in Carthago Presbnter werden, murbe jedoch von bem mailanbischen Diaton Baulus ber Barefie angeklagt und 412 von einer Synobe wegen 5 Buntten verurtheilt (nach Mar. Mercat. Commonit. c. 1 waren es folgende: 1) Adam mortalem factum, qui sive peccaret, sive non peccaret, fuisset moriturus; 2) quoniam peccatum Adae ipsum solum laesit, et non genus humanum; 3) quoniam infantes qui nascuntur, in eo statu sunt, in quo Adam fuit, ante praevaricationem; 4) quoniam neque per mortem Adae omne genus hominum moriatur, quia nec per resurrectionem Christi omne genus hominum resurgit; 5) quoniam infantes, etiamsi non baptizentur, habeant vitam aeternam; adiecit praeterea, jagt Marius, posse esse hominem sine peccato et facile Dei mandata servare, quia et ante Christi adventum fuerunt homines sine peccato et quoniam lex sic mittit ad regnum coelorum sicut evangelium. - Jest tauchte Belagius im Drient auf und machte Balaftina jum Schauplat des Kampfes. Paulus Drofius, von Auguftinus, ber foeben gegen die Belagianer geschrieben hatte (De spir. et litt., De peccat. meritis et remiss., De perf. iust. hom.) borthin gefandt, machte auf die Gefahr des Belagianismus aufmertfam, fo bag Belagius auf zwei Spnoben, ju Jerufalem 415 und zu Diospolis (Ludda) im Dez. besselben J., sich zur Berantwortung gezogen und zugleich von hieronnmus (Ep. ad Ctesiph. und Dial. c. Pelag. II. III) fcharf angegriffen fab. Aber es gelang ihm, feine Richter ju taufchen. Auf ber erften Snnobe tam es zu teiner Enticheidung, die zweite, von hieronymus miserabilis genannt (Ep. 143 Vall.), sprach ihn gar frei. Erstaunt vernahm man in Africa biefen Ausgang, und Auguftin wies in f. Schrift De gestis Pelagii ben Orientalen ihren Brrthum über ben Charafter bes Belagianismus nach; bas Gleiche that Drofius (Apologeticus c. Pelag.), wogegen Theodor v. Dopf. (in ben verlorenen 5 ΒΒ. Πρός τους λέγοντας, φύσει και ου γνώμη πταίειν τους άνθρώπους) für B. in bie Schranten trat. Diefer hatte bie Acten ber Spnobe gu Diospolis an B. Innocenz gesandt, an den sich nun auch die Africaner und Augustin personlich wandten, um die Berurteilung ber hareifer zu erlangen; fie felbst hatten auf ben Synoden zu Carthago und zu Mileve (416) ihr früheres verdammendes Urteil wiederholt. Innocens antwortete ben Ufricanern, indem er die Lebre bes B. für irrig erflärte, jedoch Anftand nahm, benfelben vor feinen Richterftuhl gu gieben und fich bas Urteil über bas Concil zu Diospolis vorbehielt. Ehe aber ber Brief antam, war Innocenz gestorben und es folgte ihm Bosimus (417-418), ber von ber wahren Sachlage gar feine Ahnung hatte und fich burch ein von Coleftius überreichtes Glaubensbefenntniß und durch beffen orthodoge Betheuerungen taufchen ließ. In Ephejus endlich Bresbnter geworben, war Coleftius perfonlich nach Rom geeilt, und ward von bem Papfte in ber Bafilita bes h. Clemens auf feinen Glauben gepruft. Freilich erflärte er hier, Alles, mas zu lehren er einst bezichtigt worben sei, zu verwerfen, aber bas Befenntniß, welches er einreichte, enthielt u. a. den Paffus:

infantes decere baptizati in remissionem paccatorum secundum regulam universalis ecclesiae et secundum evangelii sententiam confitemur, quia Dominus statuit, regnum coelorum nonnisi beptizatis posse conferi: quod quia vires naturae non habent, conferri necesse est per gratiae libertatem . . . . In remissionem autem peccatorum baptizandos infantes non idcirco diximus, ut peccatum ex traduce firmare videamur, quod longe a catholico sensu alienum est; quia peccatum non cum homine nascitur, quod postmodum exercetur ab homine, quia non naturae delictum, sed voluntatis esse demonstratur u. f. f. Wenn ihn gleichwol Zosimus für uniduldig erklarte, fo konnte er bas nur mit Beziehung auf die in perfonlichen Unterredungen von Coleftius vorgebrachten Betheuerungen feiner Orthodoxie thun; hatte ja Colestius auch in bem uns burch Augustin a. a. D. befannten Libellus ausbrudtich hinzugefügt: ,si forte ut hominibus quispiam ignorantiae error obrepsit, vestra sententia corrigatur, sodaß der Papft beffen formale Rechtgläubigkeit annebmen fonnte (bei Augustin. De peccato orig. c. Pelag. et Coelest. c. 5-6). Da nun Belagius bem Bapfte einen unterwürfigen Brief ohne irgend welches reelle Bugeftandnig in hinficht feines Gnadenbegriffes einfandte, fprach er auch biefen frei und ichrieb den Africanern: ,ware doch Giner von Guch beim Berlefen biefes Briefes jugegen gewesen! Bie febr find alle frommen Manner bavon erfreut und überrascht worden! Raum tonnten fich Ginige ber Thranen barüber enthalten, bag Manner von jo vollständiger Rechtgläubigfeit (tales absolutae fidei) verdächtigt werden fonnten. Findet fich benn in bem Briefe Gine Stelle, wo Gottes Unabe und Sulfe nicht erwähnt mare'? Die Bischofe Africa's aber erneuerten, 214 Mann ftart, 417 auf einem tartbagifchen Concil ihre früheren Beichluffe, erinnerten Bofimus an die Beftimmungen feines Borgangers Innocentius und forberten ihn auf, bem Coleftius nicht blindlings zu trauen. 3m folg. 3. 418 verdammte die africanische Generalipnobe ju Carthago nochmals die Lehren des Belagius, und als nun ielbst das römische Bolf zu murren anfing und R. Honorius durch ein Geset die Leugnung ber Erbfunde verbot und Belagius nebst Colestins aus Rom verwies, ba tonnte auch Bosimus fich einer neuen Brufung ber Sache nicht entziehen, in Folge . beren über Coleftius und Belagius das Anathem iprach und die Berurteilung berjelben in f. Epistula tractoria (418) ben Bischöfen befannt machte. Ausschreiben ward, wie Marius Merc. ed. Baluz. p. 138 berichtet, überallbin gesandt et subscriptionibus patrum sanctorum est roboratum: achtgebn italienische Bischöse, die fich beffen weigerten, unter ihnen ber gelehrte und scharffinnige Julianus v. Eclanum, gegen welchen nun Auguftin auftrat (Contra duas epistulas ad Bonifatium a. 420; O. Julianum II. VI. a. 412, spater noch bas Opus imperfectum c. secundam Iuliani responsionem), wurden abgesett. Pelagius und Coleftius mandten fich nun nach bem Drient, ber im Gangen an ber Streitfrage feinen Antheil genommen hatte, und fanden Buflucht bei dem Patriarchen Neftorins, mit beffen Sache ihr Suftem nochmals auf bem allgemeinen Concil gu Epbejus 431 verdammt murbe. Diefes Resultat, welches die Secte nicht überlebte, mar vorzüglich bem unverdroffenen Rampfe Augustine und bes in Cft. lebenben abendlandischen Laien Marius Mercator zu verbanten.

5. Der Semipelagianismus (427—529; vgl. Ioh. Cassiani Coll. Patr. Opp. ed. Gazaeus, Atreb. 1628. bej. coll. 13. Fausti Reg. Opp. [Bibl. max. PP. t. VIII. Galland. t. X]. Prosp. Aq. Opp. ed. Par. 1711. Fulgentii Opp. ed. Par. 1634. Praedestinatus s. praedestinator. haer. el. ll.

Ĺ

Bermittelung bes nordafricanischen B. Poffeffor manbten fich biefe Monche an B hormisbas mit ber Anfrage, wie bie romifche Rirche es mit jenen Buchern balte Der Bapft antwortete mit großer Mäßigung, Faustus Schriften gehörten nicht ge benen, quos in auctoritate patrum recipit examen catholicae fidei. Er empfah ihnen Augustins Schriften, bef. biejenigen an Brosper und Silarius als Norm bei firchlichen Rechtgläubigfeit, ohne indes Fauftus zu verdammen; es fei gut, aus ber verschiedensten Quellen seine Biffenschaft zu ichopfen. Damit maren aber bie Monche nicht zufrieden, fie erklarten fich beftig gegen die Decretale bes romifchen Bifchofe uud fandten nun die Schrift des Fauftus an die burch die Bandalen vertriebenen jest fich in Sardinien aufhaltenden nordafricanischen Bischöfe. Diese bielten (523 eine Snnobe, auf ber fie Fauftus anathematifirten. Ihr Saupt, ber B. Julgen tius v. Ruspe, unternahm es, lettern wiffenschaftlich zu widerlegen, und er that es in den 3 BB. De veritate praedestinationis et gratiae Dei. Der bier vorgetragene, etwas gemilberte Augustinismus gewann unterbeffen auch in Gallien Anhanger, unter benen fich namentlich bie B. Avitus v. Bienne und Cafarius v. Arles († 542) hervorthaten. Dem Leptern, den gleich Augustin sein christlich inniges Gefühl von jeber babingezogen hatte, Alles auf Gott zu beziehen und ibm Alles zu verbanten, gelang es, bem gemäßigten Augustinismus auf ber Synobe gu Araufio (Dranges in Subgallien 529) jum Siege über ben Semipelagianismus ju verbelfen (vgl. \*hefele CG.2 II 724 ff.). Auf biefer, für bie Dogmengeschichte jo hochwichtigen Synode ward die Lehre von der gratia praeveniens, von der Rothwendigfeit und Prioritat ber Gnade angenommen, die Pradeftination jum Bojen abgelehnt und u. a. erflärt: nos etiam secundum fidem catholicam credimus, quod accepta per baptismum gratia omnes baptizati Christo auxiliante et cooperante. quae ad salutem animae pertinent, possint et debeant, si fideliter laborare voluerint, adimplere. Aliquos vero ad malum divina potestate praedestinatos esse non solum non credimus, sed etiam si sunt qui tantum malum credere velint, cum omni detestatione illis anathema dicimus. Aehnliche Beidluffe faßte ein wahrscheinlich noch vor dem Arausicanum im felben Jahre zu Balence versammeltes Concil (vgl. \*Sefele a. a. D. 738). B. Bonifatius II aber bestätigte bas Befenntniß ber Synobe von Orange und erflarte die Leugnung ber gratia praeveniens als Ursache bes Glaubens für pelagianisch (530).

# C. Verfassung.

Litteratur f. v. zu § 28.

#### § 47. Sierardie und Alerus.

Die freiere Entfaltung des firchlichen Lebens, welche mit dem Sieg des Christenthums von selbst gegeben war, brachte natürlich mit sich, daß der Klerns vermehrt wurde und die Thätigkeit desselben sich vervielsachte. Die neuen Bedürfnisse, welche sich allmälig einstellten, führten zur Bermehrung der Kirchenämter, ohne daß indessen an den bestehenden Ordines im Wesentlichen etwas geändert wurde.

1. Solche neue Remfer waren die des olxóvoµos zur Berwaltung bes Kirchenvermögens, seit dem Concil v. Chalcedon; der notarii, exceptores

und defensores (ξ××δι×οι), welche den Bischof bei der tirchl. Rechtspslege unterstützten; der dibliothecarii oder Archivare (χαςτοφύλακες), die zusgleich oft als Secretarien der Bischöfe und als Dolmetscher Dienste thaten; zur Babrung seines Ruses umgab sich jett auch der Bischof mit einem oder mehreren Etubengenossen (σύγκελλοι), deren erster, der Protosnacellus, bald zu großer Bichtigkeit gesangte. Wie für die Berwaltung des Sacramentes der Buße das Institut eigener Bußpriester bestand (das übrigens in dieser Periode einz ging, s. u.), so war auch der Unterricht der Katechumenen besondern Geistlichen idoctores audientium s. catechumenorum) zugewiesen. Den Krankenzbienst und das Begrädniß besorgten die paraboloni (copiatae) und sosores sauch decani gen.).

- Die außere Lage des Alerus ward durch Constantin und seine Rachfolger eine in vieler Sinsicht bevorzugte (f. § 41), indem die Geistlichen von gemissen bürgerlichen Berpflichtungen (Constantins Ges. v. 320: clerici . . . . ah omnibus muneribus excusentur, ne sacrilego livore quorumdam a divinis obsequiis avocentur) und Steuern (boch nur beziehungeweise; vgl. Ambros. Or. de basilicis non trad. haer.: si tributum petit imperator, non negamus; agri ecclesiae solvunt tributum; si agros desiderat imperator, potestatem habet vindicandorum etc.) freigesprochen und von ber burgerlichen Gerichtsbarteit für bestimmte Falle eximirt wurden; (hauptfachlich bei Streitigkeiten unter Geiftlichen und delict. eccles., vgl. d. Gejet bes honorins v. 399). Die Bifchofe erhielten das Recht, Streitigkeiten, wie sie nach alter christl. Sitte längst gethan, ex compromisso beizulegen (Novelle Balentinians III De episcop. iudicio), und bas Ainlrecht der heidnischen Tempel ging auf die christl. Kirchen über (Ges. Theodofius II v. J. 431). So große Bortheile lockten felbstverständlich Biele zum Eintritt in ben derart privilegirten Stand, und es stellten sich bald allerlei Dig-brauche ein. Die Erlaubniß, Schenkungen und Bermachtnisse anzunehmen, warb bald jur Erbichleicherei migbraucht und rief bereits 370 ein Gefet Balentinians I better (... ecclesiatici viduarum ac pupillarum domos non adeant etc.). Schon viel fruber, 320, hatte Conftantin durch ein eigenes Gefet ben Budrang jum Alexicate bemmen und den Reichen geistlich zu werden verbieten muffen; Theodofins b. Gr. gestattete zwar letteres, boch unter ber Bedingung, daß bie in ben Beiftl. Stand Eintretenden auf ihr Privatvermögen Bergicht leiften; im 5. 36. milberte man diese Berordnungen dabin, daß der Geiftliche nur rudfichtlich seines hichlichen, nicht seines Brivateinkommens die Standesvorrechte genießen solle; auch dufte er nur über dieses testamentarisch verfügen, während die Ersparnisse aus lenem den Armen und der Kirche zufielen. Erst im spätern MU. gewannen die Alerifer volle Testirfreiheit.
- 3. Pistung und Bahl der Geistlichen. Die angehenden Geistlichen bildeten sich auch jest meist praktisch in der unmittelbaren Umgebung des Bischofs, doch gelangten die christlichen Schulen (zu Alexandrien, Casarea, Rom, Ansticchen, Ebessa, Risibis in Mesopotamien, Rhinocorura in Palästina) jest zu noch Kröserer Bedeutung, und einzelne Bischöse und Kirchenväter (wie Ambrosius, Augustismus, dierondung, Gregor d. Gr.) wirkten durch Schrist und Wort speziell und mit Röstem Erfolge auf die Erziehung tüchtiger Geistlichen bin. Hinschtlich der Ernenmung des niedern Klerus blied es im Ganzen bei dem Alten. Der Einsluß der Gesmeinde auf die Wahl der Bischöse verlor sich in dieser Periode schon stellenweise und ward hier und da, wie durch das Concil v. Laodicea (372), wenn auch nicht

Bermittelung bes nordafricanischen B. Boffeffor mandten fich biefe Donche an hormisbas mit ber Anfrage, wie bie romifche Rirche es mit jenen Buchern bal Der Bapft antwortete mit großer Mäßigung, Faustus Schriften gehörten nicht benen, quos in auctoritate patrum recipit examen catholicae fidei. Er empfe ihnen Augustins Schriften, bef. biejenigen an Brosper und Silarius als Rorm t firchlichen Rechtgläubigfeit, ohne indes Fauftus zu verdammen; es fei gut, aus t verschiedensten Quellen seine Biffenschaft zu schöpfen. Damit waren aber bie Mon nicht zufrieden, fie erklarten fich heftig gegen bie Decretale bes romifchen Bifch und fandten nun die Schrift bes Fauftus an die burch die Bandalen vertrieben jest sich in Sardinien aufhaltenden nordafricanischen Bischöfe. Diese hielten (52 eine Snnobe, auf der fie Fauftus anathematifirten. 3br Saupt, ber B. Fulge tins v. Ruspe, unternahm es, lettern wissenschaftlich zu widerlegen, und er tl es in ben 3 BB. De veritate praedestinationis et gratiae Dei. Der hier vor tragene, etwas gemilberte Auguftinismus gewann unterbeffen auch in Gallien ? hanger, unter benen fich namentlich die B. Avitus v. Bienne und Cafari v. Arles († 542) hervorthaten. Dem Lettern, ben gleich Augustin sein driftli inniges Gefühl von jeber babingezogen hatte, Alles auf Gott zu beziehen und il Alles zu verdanten, gelang es, bem gemäßigten Auguftinismus auf ber Synobe Araufio (Dranges in Gubgallien 529) jum Giege über ben Gemipelagianism ju verhelfen (vgl. \*Sefele CO.2 II 724 ff.). Auf biefer, für bie Dogmengefchid jo bodwichtigen Synode ward die Lehre von ber gratia praeveniens, von ber Rot wendigfeit und Prioritat ber Unade angenommen, die Bradestination jum Boj abgelehnt und u. a. erflärt: nos etiam secundum fidem catholicam credimus, que accepta per baptismum gratia omnes baptizati Christo auxiliante et cooperant quae ad salutem animae pertinent, possint et debeant, si fideliter laborare volu rint, adimplere. Aliquos vero ad malum divina potestate praedestinatos es non solum non credimus, sed etiam si sunt qui tantum malum credere velin cum omni detestatione illis anathema dicimus. Alehnliche Beschlüsse faßte ei wahrscheinlich noch vor bem Arauficanum im felben Jahre zu Balence versammelte Concil (vgl. \*Sefele a. a. D. 738). B. Bonifatius II aber bestätigte bas Be fenntniß ber Spnobe von Drange und erflarte die Leugnung ber gratia praevenien als Urfache bes Glaubens für pelagianisch (530).

# C. Verfassung.

Litteratur f. o. zu § 28.

#### § 47. Sierardie und Alerus.

Die freiere Entfaltung des kirchlichen Lebens, welche mit dem Sie des Christenthums von selbst gegeben war, brachte natürlich mit sich, da der Rlerus vermehrt wurde und die Thätigkeit desselben sich vervielsacht Die neuen Bedürfnisse, welche sich allmälig einstellten, führten zur Be mehrung der Kirchenämter, ohne daß indessen an den bestehenden Ordiw im Besentlichen etwas geändert wurde.

1. Solche neue Aemter waren die des olxovouos zur Berwaltung d Kirchenvermögens, seit dem Concil v. Chalcedon; der notarii, exceptor mb defensores (ἔxxδιxοι), welche den Bischof bei der kirchl. Rechtspslege unterstützten; der dibliothecarii oder Archivare (χαφτοφέλαχες), die zusgleich oft als Secretarien der Bischöfe und als Dolmetscher Dienste thaten; zur Bahrung seines Ruses umgab sich jett auch der Bischof mit einem oder mehreren Stubengenossen. Bie für die Berwaltung des Sacramentes der Buse das Institut eigener Buspriester bestand (das übrigens in dieser Periode einzig, s. u.), so war auch der Unterricht der Katechumenen besondern Geistlichen idoctores audientium s. catechumenorum) zugewiesen. Den Krankensbienst und das Begräbnis besorgten die paraboloni (copiatae) und fossores sauch decani gen.).

- Die außere Lage des glerus ward durch Constantin und seine Radfolger eine in vieler hinficht bevorzugte (j. § 41), indem bie Beiftlichen von gemissen bürgerlichen Berpflichtungen (Constantins Ges. v. 320: clerici . . . . ah omnibus muneribus excusentur, ne sacrilego livore quorumdam a divinis obsequiis avocentur) und Steuern (boch nur beziehungeweise; vgl. Ambros. Or. de basilicis non trad. haer.: si tributum petit imperator, non negamus; agri ecclesiae solvunt tributum; si agros desiderat imperator, potestatem habet vindicandorum etc.) freigesprochen und von ber burgerlichen Gerichtebarteit für bestimmte Falle eximirt wurden; (hauptfachlich bei Streitigkeiten unter Geistlichen und delict. eccles., vgl. b. Geset bes Honorius v. 399). Die Bischöfe erhielten das Recht, Streitigkeiten, wie sie nach alter christl. Sitte längst gethan, ex com-Promisso beizulegen (Novelle Balentinians III De episcop. iudicio), und bas Aiplrecht der heidnischen Tempel ging auf die chriftl. Kirchen über (Ges. Theodofins II v. J. 431). So große Bortheile lockten selbstverständlich Biele zum Eintritt in den derart privilegirten Stand, und es stellten sich bald allerlei Dißbrauche ein. Die Erlaubniß, Schenkungen und Bermachtniffe anzunehmen, warb balb jur Erbichleicherei migbraucht und rief bereits 370 ein Befeg Balentinians I betver (... ecclesiatici viduarum ac pupillarum domos non adeant etc.). Schon biel fruber, 320, batte Conftantin burch ein eigenes Befet ben Budrang jum Alericate bemmen und den Reichen geistlich zu werden verbieten muffen; Theodojius d. Gr. gestattete zwar lepteres, boch unter ber Bedingung, daß die in den Reiftl. Stand Eintretenden auf ihr Privatvermögen Bergicht leiften; im 5. 3h. milderte man biefe Berordnungen dahin, daß der Geiftliche nur rücksichtlich seines firdliden, nicht seines Privateinkommens die Standesvorrechte genießen solle; auch durite er nur über dieses testamentarisch verfügen, während die Ersparnisse aus jenem den Armen und der Kirche zufielen. Erft im spätern DIA. gewannen die Alerifer volle Testirfreibeit.
- 3. Pistbung und Bahl der Geistlichen. Die angehenden Geistlichen bildeten sich auch jest meist praktisch in der unmittelbaren Umgebung des Bischofs, doch gelangten die christlichen Schulen (zu Alexandrien, Cäsarca, Rom, Anstieckien, Edesia, Nissibis in Mesopotamien, Rhinocorura in Palästina) jest zu noch größerer Bedeutung, und einzelne Bischöse und Kirchenväter (wie Ambrosius, Augustismus, Dieronvmus, Gregor d. Gr.) wirkten durch Schrift und Wort speziell und mit größtem Ersolge auf die Erziehung tüchtiger Geistlichen bin. Hinschlich der Ernennung des niedern Klerus blieb es im Ganzen bei dem Alten. Der Einsluß der Gemeinde auf die Bahl der Bischöse versor sich in dieser Periode schon stellenweise und ward hier und da, wie durch das Concil v. Laodicea (372), wenn auch nicht

mit völligem Erfolg, principiell ausgeschlossen: ber Klerus, die Comprovincialbischöfe und der Metropolit sollten den Bischof fünftig allein wählen. Factisch aber bemäcktigten sich die Kaiser des alten Rechts der Gemeinden und legten so den Grund zu dem seither von der Kirche den weltlichen Herrschern eingeräumten Kronrechte, die Bischöse zu ernennen, bz. vorzuschlagen. Im Zusammenhange hiermit bildete sich seit Justinian d. Gr. das Patronatsrecht aus, demgemäß Derzenige, welcher eine Kirche erbaut oder dotirt hatte, mit Genehmigung des Bischoss einen Geistlichen an derselben anstellen konnte. Bald machten die Großen einen ausgiebigen Gebrauch bieses Rechtes an den in ihren Palästen und Landhäusern erbauten Oratorien oder Kapellen.

- 4. Dit ber Chelofigkeit der Geiftlichen ward es in ber griechischen unt lateinischen Kirche verschieden gehalten; in diejer ward jest der Colibat auch auf die Subdiatonen ausgedehnt und den verheirateten Bischöfen, Prieftern und Diatonen die Fortsetzung des ehelichen Umganges auf mehrern Synoden (wie zu Car: thago 390 u. 401, zu Tours 461, zu Orleans 549) unter Strafe ber Absehung verboten. Die bedeutenoften Kirchenlehrer und Bapfte, wie Ambrofius, Augustinus, hieronymus, Siricius, Innoceng I, Leo und Gregor b. Gr. wirkten auf die ftrengere Beobachtung bes ehelvien Lebens bin. Im Morgenlande bagegen blieben bie auf bem Nicanum von Baphnutius vertretenen Unschauungen herrichend (vgl. § 28. 3.); hatte Eustathius v. Sebaste die Che für etwas an sich Unsittliches und die Functionen verheirateter Alerifer für ungultig erflart, fo trat die Sonobe gu Bangra (369 ober 370) biefer Soperascese entschieben entgegen. Das Quini. fertum aber (§ 45,8) ging über bie nicanischen Bestimmungen weit hinaus, indem es Diejenigen, welche verebelichten Prieftern und Diatonen ben ferneren Gebrauch ber Che untersagten, und die Aleriter jelbit, welche aus religiojen Grunden ibre Frauen entließen, mit bem Bann belegte. Es mar ein geringes Bugeftandniß, bag (nach c. 48) die Bijchöfe nach Empfang der Beihe ihre Frauen in ein entlegenes Aloster schiden und (c. 13) die Beiftlichen sich mabrend ber Zeit ihres Dienftes ibrer Beiber enthalten follten: ber principielle und bittere Biberfpruch gegen bas Abende land war hier nur zu beutlich ausgesprochen und mußte die endliche Trennung des Drients von Rom beschleunigen.
- Bur Beftreitung des Anterhalfs ber Geiftlichen floffen die Gaben feit Constantin b. Gr. reichlich und es tam im 4. 3h. allmälig auch nach jubischem Borbilbe die Sitte auf, ben Behnten an die Rirche zu entrichten. Manche Klerifer lebten aber auch jest noch von ihrer hande Arbeit (Conc. Carth. 398). Die Biertheilung des Kirchenvermögens (§ 28), welche in vielen Gegenden (wie Gallien, Ufrica und bem Drient) übrigens niemals ftreng burchgeführt worden mar, verloi fich immer mehr; ber Bischof, welcher die Einfünfte verwaltete, galt als natürlicher Batron aller Sulfsbedurftigen, der Fremben, der Bitwen und Baijen, der Findlinge, ber Gefangenen, ber Armen, beren Namen in die allgemeine Armenliste (ma tricula, zavor) eingetragen murben. Der Staat ließ ber Kirche in ber Armen pflege febr freie Band und behielt fich felbst nur die Armenpolizei (gegen Bette u. f. f.) vor. Auch jest noch betrachteten übrigens die Gläubigen bie Sorge um di Urmen fo, daß fie fich durch bicfelbe teineswegs ber Uebung ber Privatwohlthatigtei enthoben glaubten (vgl. \*Raginger Gefch. b. f. Armenpflege, Freibg. 1868 2. A 1884). Zahlreiche Beweise liegen ferner vor, wie die Kirche in dieser Zeit bei Erpressungen ber Beamten, bem Bucher und bem Elend entgegenwirte

freilich, obne der immer wachsenden Massenverarmung in dem erschöpften römischen Reiche abbelsen zu können.

6. Die Sklaverei. Rach ber gemeinen Anficht (\*Dobler, \*Befele, Baur, Karl Schmidt, Opmann, Balmes u. f. f.) wäre die Kirche von Aufang an mit ber Absicht aufgetreten, die Stlaverei aufzuheben und die burgerliche Gleichheit Aller berbeizuführen; fie batte aber, um bies Unternehmen nicht zu gefährden, bies fehr allmalig und ftufenweise ins Bert gesett. Gie hatte fich bemnach junachst barauf beidranft, auf bem rein religiojen Gebiete ben Unterschied zwischen Stlaven und Freien grundfaplich ju beseitigen, dann bas Berhaltniß ber Stlaven ju ben herren nach dem Geifte bes Evangeliums zu gestalten, bie Freilassung ber Stlaven als gutes Bert zu empfeblen und in aller Beife zu befordern. Dem gegenüber ift neueftens der Rachweis versucht worden, daß die Rirche nichts für die Aufhebung der Stlaverei gethan, fie niemals als unfittlich verurtheilt habe, felbft Stlavenhalterin gewesen und fid burch ihre Predigt auf Seite ber Stlavenhalter gestellt habe; erft ber Sieg ber modernen 3deeen habe die Stlaverei abgeschafft (Fr. Dverbed Stud. 3. Beich. b. alten Kirche. Schloß Chemnit 1875, I 164 f.). Soviel ift richtig, daß die alte Lirde an die principielle Aufhebung der Stlaverei nicht gedacht hat; sie hat bas Eigenthumsrecht der herren gewahrt, wie bies Paulus im Briefe an Philemon zeigt, auch bas Conc. Gangrense u. Leo I durch ihr Berbot ber Ordination von Effaven obne Genehmigung ber Besither, wie bies principiell namentlich Isid. Hisp. Sent. de summo bono III 47 aussprechen. Da bie Stlaverei eine aus geicichtlichen Berhaltnissen erwachsene Rechtsinstitution mar, sah sich die Kirche weder berechtigt noch verpflichtet, dies Recht aufzuheben und ein neues positives Recht für Herren und Dienende aufzustellen. Bgl. \*Stephinsty i. Katholik. 1879 Aug. S. 189 f. und in \*Kraus RE. d. chr. Altth. u. d. Sklaverei. Dazu \*Wallon Hist de l'Esclavage dans l'antiquité, 3 voll. Par. (1847). 1879. \*Allard Les Esclaves chrét. depuis les premiers temps de l'Église jusquà la fin de la domination romaine et occident, Paris 1876. Th. Rahn Sfl. u. Chriftenth. i. b. alten Belt, Holb. 1879.

#### § 48. Patriarcat und Primat. Concilien.

\*Morini Exerc. eccl. (diss. I) Par. 1669. — \*Du Pin De ant. eccl. disc. Diss. Par. 1686. — \*Thomassini Vet. et nov. eccl. Disc. I c. 7—20. — \*Maağen Der Primat b. Bijch. v. Rom u. b. alten Patriarchaff. Bonn 1853. Taju die Litt. § 29, 1.

Die Idee der Einheit der Kirche, welche bereits in der vorigen Beriode sich unverkennbar ausgesprochen hatte (§ 29), mußte in den Kämpfen des dogmatisirenden Zeitalters ganz vorzügliche Bedeutung gewinnen. Die Institutionen, in denen sie sich aussprach, traten daher nunmehr alle klarer und schärser abgezeichnet hervor. Die Metropolitanversassung erhielt durch die constantinische Reichseintheilung sestere Auhaltspunkte. Wie dann die Brovinzen des Reiches 4 großen Präsecturen untergeordnet wurden, so bildeten sich durch Bereinigung mehrerer Kirchenprovinzen zu einem Ganzen die Patriarchate heraus, deren es zu Ende der Periode 5, zu Alexandrien, Jerusalem, Constantinopel, Antiochien und Rom gab. Die Rechte des Patriarchen bestanden 1) in der Ordination der Wetropoliten;

2) in der Annahme der Appellationen von lettern wie von den Provincialinnoden; 3) in der Aublication und Bollziehung der Kirchengesetz 4) in der Gewalt, Synoden ihrer Diocesen gufammenzuberufen. Endlid , pflegten sie bei allen kirchlichen Angelegenheiten zu Rath gezogen zu werden Solche Befugnisse übte denn auch der Bischof zu Rom zunächst al-Metropolit der zehn suburdicarischen Provinzen (Mittel= und Unteritalien Sarbinien, Corfica, Sicilien) aus. Als bem Borfteber ber einzigen apofto lischen Kirche des Abendlandes stand ihm der Patriarchat über ben ganzei Aber es liegen auch unzweideutige Beweise vor, daß di Occident zu. morgen- wie die abendlandische Christenheit dem Nachfolger des h. Betruwirflich bie "plena et suprema potestas iurisdictionis in universam ecclesian ordinaria et immediata' zuerkannte. Die in ber fatholischen Rirche stetals Dogma festgehaltene Ueberzeugung, daß dieser Bor rang bes hl. Stuhls auf göttlichem Recht' beruhe un einen wesentlichen Bestandtheil des christlichen Glaubensbewußtseins bilbe tritt in ben bogmatischen Kampfen bes 4. und 5. Ihs. immer flare hervor. Das Concil von Sardica (343) erfannte bas Recht be-Papstes an, über Klagen der Bischöse in letzter Instanz zu entscheiden ein Recht, welches einem Athanasius, Marcellus von Anchra, Lucius v Adrianopel, Cyrillus v. Alexandrien, Chrisostomus gegenüber thatsächlid geübt und ein Jahrhundert später (445) von Balentinian II in den Worten anerkannt wurde: "was durch den apostolischen Stuhl zu Kom bestimmt sei, solle als Gesetz gelten, und jeder Bischos solle gehaltei sein, auf Vorladung des römischen hin vor dessen Richterstuhl zu erscheinen denn nur dann werde Friede in der Kirche fein, wenn die ganze Kirch ihren Rector anerkenne'. Demnach beanspruchte Innocenz I (402-417 ein Cognitionsrecht in allen wichtigern firchlichen Angelegenheiten, und Leo d. Gr. erflärte, ,ihm als dem Nachfolger des h. Betrus, welchen der Herr zum Lohne seines Glaubens den Primat der apostolischen Burd verliehen, auf welchem er die allgemeine Lirche fest gegründet, stebe die Sorge für alle Kirchen zu und er fordere seine Collegen, die übriger Bischöfe, zur Theilnahme an derselben auf' (Ep. 5 ad metrop. Illyr.) Im Orient erklärten die Griechen (in Abwesenheit der romischen Legaten in dem im Abendland nie recipirten 28. Kanon des Chalcedonense es sei der römischen Kirche von den Bätern wegen des politischen Ranges der Stadt der Borrang zuerkannt worden'. Die Erhebung des con stantinopolitanischen Stuhles seit dem Concil von Chalcedon, di Anmaßung des dortigen Patriarchen, Johannes Nesteutes (Jejunato: 582—95), ider sich "ökumenischen Bischof" nannte, verletzte mit Rech die Abendländer und veranlaßte Gregor d. Gr., unter allen Päpsten einer der größten und besten, diesen, wie er glaubte, die Rechte der Bischöf beeinträchtigenden Titel abzulehnen (Ep. V 18 ad Ioh. Ep. V 20 ad Maurit and Beroed Por 1705 Ep. V 19 ad Sedin Ep. VII 27 (Beles) ed. Bened. Par. 1705. Ep. V 19 ad Sabin. Ep. VII 27. Gelze D. Streit über den Titel des öf. Patriarchen in Ihrb. f. prot. Theol 1887. XIII 549 f.).

1. Die Titel Erzbischof und Metropolit sind nicht geradezu identisch; di Bischöse der großen Städte, Rom, Antiochien, Alexandrien, Cft. erscheinen zunäch im 4. u. 5. Ih. als agrenionon, welcher Ausdruck zum erstenmale vo

Athanas. Apol. c. Arian. II p. 791 (vom aleg. Bifchof) bann officiell auf bem Conc. Ephes (431) und bem Chalcebon. (451) gebraucht wirb. Spater nannte man auch die ersten Bischofe einer Diocese archiepiscopus oder archipraesul (wie der b. Dionvfius von Baris). Der Titel unrgonolieng (metropolitanus dictus eo quod praesideat illi civitati, quae ceteris civitatibus in eadem provincia constitutis quodammodo mater sit, Rhab, Maur. De inst. cler. I 5) fommt zuerst auf dem Conc. Nicaen. c. 4 und dann auf dem Conc. Antiochen. (341) c 7 (τούς καθ' έκιίστην έπαρχίαν έπισκόπους είδέναι χρή τον έν τῆ μητροπόλει προεστώτα επίσμοπου), in ber lat. Kirche auf bem Conc. Carth. III (397) c. 26 IV 1 ver und ift in alterer Zeit zuweilen gleichbebeutend mit πρώτος, κεφαλή, έξαρχος της έπαρχίας (Conc. Sardic. 6), princeps monarchia. 3n Africa, mo man ben Borrang nicht sowol an die Bedeutung des Sites, als an die Anciennität der Personen knupfte, jagte man lange senex oder senior. Rach den Beimmungen des Conc. Antioch. c. 9 foll der Metropolit in der bürgerlichen Metropolis residiren, doch galt dies nicht als unumstößliche Regel, wie auch die Berlegung des Hauptsites der Civilverwaltung an einen andern Ort keineswegs diejenige der kirchlichen Metropolis nach sich jog (Innocenz I); denn ,das, erklärte das Conc. Chalced., mare eine ungebührliche Abhangigfeit ber Rirche vom unfteten Bechjel weltlicher Berbaltnisse'. Demnach war es (Chalced. c. 12) auch dem Kaiser verwehrt, einem Bifchofesige Metropolitanrechte ju übertragen; nur bie Ehrentitulatur fonnte er gewähren. Die Bahl der Metropoliten geschah durch die Comprovincials bijdoje in Uebereinstimmung des Klerus und Boltes (Conc. Aurelian. II a. 5 und III a. 538 c. 3), die Beihe in Gegenwart der ersteren und wo möglich durch einen andern Metropoliten (ebend.). Bu ben Rechten bes Metropoliten gehörte, daß er 1) Brovincialconcilien zu berufen, auf ihnen den Borfit zu führen, die Beratbungsgegenstände vorzulegen und die Decrete zu publiciren hatte (Conc. Nic. II a. 787, c. 6); 2) führte er die Aufsicht über seine Suffraganbischöfe, nahm Beischwerden gegen sie an und entschied in erster Instanz (Conc. Tolet. a. 589, c. 20); 3. war er Appellationsinftang für bie an ben bischöft. Gerichten verbandelten Streitjaden. Später trat hinzu, daß ber Erzbischof die Berfäumnisse der Bischöse in ihren Amtsverbandlungen zu suppliren, die unkanonisch oder nicht rechtzeitig verliehenen Nichenamter iure devolutionis zu besethen (Conc. Nic. II. a. 787 c. 11), auch die amablten Bijchöfe seiner Proving zu bestätigen und zu consecriren hatte. Ueber die ihm unterftellten Bischöfe burfte er die Strafgerichtsbarkeit indeffen nur mit Beiziebung der Provincialsonode ausüben und zwar unter Borbehalt des Recurses an den Batriarchen ober ben Papst.

2. Ter Titel **primas** (πρώτος, πρωτεύων έπισκόπων) batte im Alterthum teinen sestschenden Werth und ward im Allgemeinen auf Bischöse angewendet, welche durch versönliche Würde, durch Alter oder durch ein Aussichseten. Es gab schon ziemlich früh primates titulares und honorarios neben den primates potestatis; auf lettern waren bald Patriarchen, bald Metropoliten oder Erzbischöse gemeint. Nach dem Conc. Carth. III a. 397 c. 26 sollte sich der Vorsteher der Vischöse weder princeps sacerdotum, noch summus sacerdos nennen, sondern bloß primae sedis episcopus. Έξαρχος war im Orient in der Regel, was im Occident primas bedeutete: die BB. von Antiochien, Ephesus, Cajarea und Heraflea hießen vorzugsweise so. Ακέφαλοι eder αὐτοκέφαλοι waren die BB., die wol einem Patriarchen, aber feinem Metropoliten, ferner Metropoliten (wie von Copern, Armenien), die feinem Patriarchen unterstanden.

- Patriarch ift im 4. Ih. Chrenname jedes Bischofs (Greg. Naz. Or. 20. 32. 41), wird bei Socr. V. 8 als spnonpm mit έξαφχος της έπαφχίας gebraucht, ericheint als officieller Titel zur Bezeichnung ber höchsten Metropolitangewalt zuerft im Chalced. a. 451 art. 2. u. 3. Die hervorragende Stellung vom Rom, Alexandrien und Antiochien hatte das Concil. Nic. a. 325 c. 6. bereits anerkannt, ohne ben Ausbruck ,Batriarch' ju gebrauchen; es hatte c. 7 auch Ferufalem einen Ehrenvorzug ähnlicher Art zugestanden; das Conc. Const. a. 381 that Gleiches, aber mit Zuweisung eines Sprengels, für die hauptftadt des Oftreiches; daß deffen can. 3 (rov μέντοι Κωνσταντινουπόλεως επίσκοπον έχειν τα πρεσβεία της τιμής μετά τὸν της Ρώμης Επίσκοπον, διά τὸ είναι αὐτήν νέαν "Ρώμην) keine Gleichstellung des B. v. Cst. mit dem von Rom und die Praposition μετά in demfelben nicht blog die zeitl. Pofterioritat, fondern auch eine Gubjection ausspreche, hat R. Juftinian in ber 130. Nov. im 5. B. (Tit. 3) anerkannt. Auch mit der Annahme des Titels ,ötumenischer Patriarch' (ihn legte zuerst bas Chalcebonense bem B. Leo I bei, bann gebrauchte ihn R. Juftinian in einem Rescript von dem Patriarchen Spiphanius v. Cft., und die Synoden zu Cft. von 518 und 536 gaben ihn den Patriarchen Johannes und Mennas) Seitens Johann des Faster's war nur die Obergewalt bes Eb. v. Cft. über ben Umfang bes Oftreiches behauptet, nicht abet bie Berwerfung bes papstlichen Primates ausgebrudt; lettere lag jedoch einmal in bem Bortlaut und erstere fonnte Rom obne Berletung ber übrigen Batriarchen nicht anerkennen, weshalb icon Belagius II gegen ben angemaßten Titel protestirte und die Gemeinschaft mit Johannes aufhob. Gregor b. Gr., wie später noch Leo IX, wollte den Ramen eines ,ofumenischen Batriarden', trop bes Chalcebonenje nicht annehmen, weil er ihn fur gleichbedeutend mit episcopus totius ecclesiae hielt und er burch Führung biefes Titels die Rechte des Epistopats zu verlegen glaubte. — Endlich ist zu erwähnen, daß seit dem 5. u. 6. Ih. ber Patriarchat zuweilen als reiner Chrentitel (bei gothischen und Tombardischen BB., daher bei dem Eb. Priscus [585] und Ricetius v. Lyon, Rudolf v. Bourges, den Eb. v. Canterburn) vortam und (ausgenommen den B. v. Mquileja) mit dem hingang der politischen Bichtigkeit jener Bischofesite wieder erlosch.
  - Primat. Benn es fich um Nachweis beffelben im Alterthum handelt, muffen zunächst die Zeugniffe aus dem Orient in Betracht tommen, wenn auch biejenigen occidentalischer Synoben (wie ber von Arles 314) und Bater auch nicht durchweg als einfache Anerkennung der Batriarchalrechte Roms betrachtet werden fönnen. Solche orientalische Zeugnisse sind aber 1) das von griechischen historitern berichtete Auftreten bes B. Julius in Angelegenheiten bes h. Athanafins und anderer von den Arianern abgesetter Bischofe und feine Erklärung an die Gusebianer. η άγνοείτε, ότι τουτο έθος πρότερον γράφεσθαι ήμιν και ουτως ένθεν δρίζεσθαι zά δίκαια (Athan. Op. c. Ar. 35.); 2) das bem Papfte von Balens und Urfacins eingereichte Glaubensbefenntniß mit der Berficherung: ή θεοσέβειά σου κατά τίν ξμφυτον έαυτης καλοκάγαθίαν τη πλάνη κατηξίωσε συγγνώμην δοῦναι (Const. p. 405); 3) die Anstrengungen bes R. Constantins, ben B. Liberius jum Falle gu bringen, worüber ber Beibe Ammianus Marcellinus (XV 7) fich außert: id enim (bes Athanasius Absehung) licet impletum sciret, tamen auctoritate quoque, qua potiores aeternae urbis episcopi (er nennt ben P. christianae legis antistes) firmari desiderio nitebatur ardeuti; 4) bie Befandtichaft ber Eufebianer an Julius I 339 um Bestätigung ber von ihnen gegen Athanafius ausgesprochenen Antlagen; vgl. Defele CB. 2 I 491; 5) abnliche Schritte ber Semiarianer bei

B. Libering 366 (\*Sefele' I 736) und ihre Reconciliation burch benfelben; ,wie viel Rom, wenn es für fie mare, in bie Bagichale ber Rirche und ber öffentlichen Meinung legen murbe, haben bie Baretifer niemals verfannt, und ben Brimat erft geleugnet, wenn er gegen fie war' (\*Hefele a. a. L. \* 491 f.); 6) die Aufforde= rung bes b. Bafilius an Athanafius, fich nach Rom zu wenden, und beffelben βευηπίβ Ep. 70: τούτων μίαν προσεδοκήσαμεν λύσιν την της ύμετέρας εισπλαγχνίας έπίσχεψιν· χαὶ έψυχαγώρησεν ήμὰς ἀεὶ τὸ παράδοξον τῆς ὑμετέρας ἀγάπης τῷ παφελθόντι χρόνφ; 7) bie ben Brimat febr ftart aussprechenbe Botichaft bes B. Colestin an die Sonode zu Epbejus 431 wurde in der 2. Sitzung baselbst theils ftillichweigend bingenommen, theils ihr ausbrudlich jugeftimmt; (\*Sefele2 II 1991; 8) das Chalcebonense erflärte bem Bapft σύ μέν, ώς κεφαλή μελών, ήγεμονεύες έν τοίς την σήν τάξιν έπέχουσι und bat ibn um Bestätigung seiner Beschlusse; 9) Eutnches wird von bem h. Petrus Chrnfologus an den Papft verwiesen, ,indem ber b. Betrus, ber auf feiner nathebra fortlebe, benen, welche bie Bahrheit fuchen, fie mittheile; ohne bie Buftimmung bes römischen Bischofs konnten bie andern in Glaubenesachen nicht entscheiden'; in der That hat denn 10) Eutriches sich auch nach Rom gewandt und beffen Schutz gegen Flavian erbeten; 11) gleicherweise appellirte Theodoret v. Enrus an das Urteil Roms; 12) von den bnzantinischen Herrichern baben Marcian (450) und Bulderia, bann auch Justinian (j. v.) ben Brimat unzweifelhaft anerkannt; schon die Berbandlungen des lettern mit Bigilius legen dafür Zeugnif ab, ebenjo die beständige Bertretung des römischen B. in Cft. durch j. Apotrifiar. 13) Auch Cft iche Patriarchen, wie Anatolius (um 450), Sorgius (§ 45, 4.) u. A. zeugen burch ihre Schreiben für ben Brimat bes römischen Bijchofe.

Bunachft ftand ben Bapften ein principaler Antheil an ber Abhaltung allgemeiner Sunoben gu (vgl. \*Funt Beruf. b. ot. Snnoben bes Alterth., Sift. 3brb. 1892. XIII 689); zwar wurden die ersten 8 öfumenischen Concilien nicht von ihnen, sondern von den Raisern berufen und die Rirche jener Zeit bat bies Sobeiterecht ber Raifer ausdrudlich anerfannt (Ep. Leonis II ad Constant, bei Hardouin III 1470). Doch wirfte bei ber Ginberufung bes 4. Leo I mit &. Marcian, des 5. B. Bigilius mit Justinian, des 6. (680) Agatho mit Constantin Bogonatus mit, von der 9. an find alle allgemeinen Spnoden von ben Papften berufen. Die Berechtigung dazu sprach nach Soor. II 17 schon Julius I 341 ιμή δείν παρά γνώμην του έπισκόπου Ρώμης κανονίζειν τάς εκκλησίας) από.

Den Borfin auf ber 8., 7. u. 6. allg. Spnode (ber nicht mit ber baufig bem Raifer überlaffenen Leitung bes Weichäftsganges zu verwechseln ift) führten unftreitig Die papftl. Legaten; ber 5. wobnten weber Raifer noch Papft bei; auf ber 4. und 3. ift bas Prafidium ber Legaten für die eigentliche dogmatische Thatigfeit des Concils ebenfalls unleugbar; die 2. war ursprünglich nur ein orientalisches Generalconcil; auf dem Nicanum ift bas Prafidium bes Sofins im Ramen ber Rirche von Rom wenigstene mabriceinlich. Antrage um Bestätigung ibrer Beichluffe burch ben Bapit wurden Seitens des Chalcedonenje, des Cft. von 680, Zustinians I für das 5. allg. Concil, Zuftinians II fur bas Trullanum von 692 und bes 8. allg. Concils gestellt; \*Funt (b. \*Rrans RE. b. der. A. 323) will indeffen bieje Bebauptung auf mifverftandliche Auffaffung ber von bem Bapft geforberten Buftimmung, fei es ju dem 28. Canon des Chalcedonense, sei es ju andern ibm theilweise ichwerfallender Bestimmungen jener Ennoben gurudführen. Dagegen nimmt Gelafius I bies Recht jür sich in Anspruch (totum in sedis apostolicae positum est potestate; ita quod

firmavit in synodo sedes apostolica, hoc robur obtinuit; quod refutavit, habere non potuit firmitatem) und es wird ihm griechischerseits burch bas Conc. VII und Auctoren, wie Nicephorus und Theobor Studita (o, nämlich ro en diocus, καὶ τὸ κράτος ἀναφέρεται της οίκουμενικής συνόδου. Epist, II 129) zugesprochen. - Reben der conciliarischen Thätigkeit der römischen Bischöfe tritt dann ibre jurisbictionelle Gewalt bervor, beren Berechtigung ber im Terte angeführte Ranon bes Carbicenfe anertannte. Im Drient wurde auch biefer Beichluß principiell nicht angefochten, Johannes Scholafticus, Batriarch v. Eft. (577) nabm ibn in feine Concordia canonum auf, bas Quinifertum 692 c. 2 machte bei Beftätigung bes Sarbicense ju seinen Ungunften feine Ausnahme, Photius im Nomotanon und andere Griechen berufen sich auf ihn (vgl. Nicol. I Ep. 6 bei Mansi XV 174. Ich. Schol. Tit. 16. \*Pitra Iur. gr. eccl. mon. II 377. 380. \*Philipps RR. V 272), auch feblt es nicht an Beispielen seiner Anwendungen. So wandte fich der b. Chrnsoftomus an Innocenz I, um Cassation des gegen ibn Berhandelten, feine Restitution und die Berurteilung feiner Gegner zu erlangen : und B. Colestin verurteilte seierlich ben Restorius und erklarte die von ihm ge fällten Sentenzen für nichtig. Also übten die Päpste, was Bonisatius I Ep. 1 🚣 geradezu aussprach: scitis, b. Petro utrumque possibile, i. e. in mansuetudize mites, in virga superbos arguere. - Dit ber juriedictionellen Gewalt bes Bri mates ift im Princip auch biejenige ber Dispenfation von Rirchengefegen gegebe #1. Auch liegen Beispiele bafür vor, daß die Bapfte icon feit bem 4. 36. bies Recent ausübten. Siricius (385-398) geftattete ben in Spanien regelwibrig Orbinirtes das Berbleiben in ihren Beihen; dasselbe that Innocenz I (402-417) bezüglt 🗗 ber von Bonojus Geweihten, Bonifatius I (418-422) bezüglich ber Translation bes von Batras zurudgewiesenen B. Berigenes v. Korinth, Sigtus III (432-440) hinfichtlich ber Anhänger bes Meftorius, Leo I bez. ber Beibe bes Batr. Anatolizze von Cft. und bes Magimus v. Antiochien, Gelafius beg. ber von Acacius Ge' tauften und Ordinirten. Die Behauptung bes Janus (G. 86): ,Riemand bachte baran, fich Dispenjen von Rirchengejegen bei ben romifchen Bijchofen zu holen' ift also für die Beit nach bem 4. 36. widerlegt. Benn die allseitige Bestimmung ber primatialen Rechtssphäre in biefer Beriode auch großen Schwierigfeiten unterliegt, jo tann doch nur ber Parteigeist die Existenz des Primates und die Anertennung beffelben Seitens ber Chriftenheit in Abrebe ftellen.

Bemertenswerth ift, bag bie romischen Bischofe teinen bejondern Titel fübrten. Denn bie Ausbrude papa, apostolicus, vicarius Christi, summus pontifex, summus sacerdos, sedes apostolica wurden auch von andern Bischöfen und Bischofesiten gebraucht; gleicherweise findet sich das servus servorum bes h. Gregor d. Gr. ichon bei Augustin und vielen andern Bischöfen. Papa biefen gegen Ende der Periode bauptfächlich nur mehr die BB. von Megandrien und Rom; letterer ward im 9. 36. (jo Johann VIII auf dem Conc. Ticin. 876 und Rom. Den Titel 877) znerst papa universalis und papa evangelicus genannt. pontifex gibt Symmachus († 514) noch einem Erzbischofe v. Mailand, ben er auch antistes maximus nennt; pontifex romanus nennt fich zuerst Sergius I (687 bis 701); pontifex summus nennen sich Stephan II (752-757), Sergius III, Johann X, Marinus II, Johann XIII, Johann XVIII; summus omnium praesulum pontifex wird Theodor I (642-649) von einem africanischen Concil angerebet. Dan vgl. über biefe und andere Titulaturen \*N. de Waill, Élém, de Paléographie, 2 voll. Paris 1838.

Concilien (Litt. § 3 a). In feiner Beit hatten die Concilien, b. b. ie gur Berathung und Enticheibung firchlicher Ungelegenheiten ordungemäßig berufenen Bufammentunfte ber Bifcofe größere Bebeutung s in biefer Periode ber bogmatischen Entwidelung. Abgesehen vom f. g. Apostelnvent treffen wir folche Rirchenversammlungen bereits um die Mitte des 2. 3h. Kleinasien. Der Ausbruck bafür ,concilium' findet sich zuerst bei Tertull. e ieiun. c. 13, ovvodos (mit welchem Borte in ben Const. apost. die gottesenftlichen Synagen ber Chriften bezeichnet werben) Can. ap. c. 36 (38). Db biefe irchenversammlungen göttlicher Inftitution feien ober nicht, ift eine Streitage unter ben Theologen; boch fpricht fürs Erftere, baß fowol die Apostel (Act. b: visum est Spiritui sancto et nobis) ale altere Synoben (fo Epprian mit f. oncil a. 252: placuit nobis, sancto Spiritu suggerente; Cons. Arelat. a. 314: lacuit ergo, praesente Spiritu sancto et angelis eius) ihre Beichluffe auf ben h. eift gurudführten, und bag ein Gregor b. Gr. (Ep. I 25) bie 4 erften allgemeinen wnoden geradezu den 4 Evangelien an Ansehen gleichstellt. Man unterschied allgemeine, kneral-, Provincial- und Diöcesanspnoden. Als allgemeine oder ötumenische navouuen = orbis christ.) Versammlungen gablen Morgen- wie Abendland auf: . bas Ricanum 325; 2. bas erfte C. ju Cft. 381; 3. bas Ephefinum 431; . das Chalcebonense 451; 5. das zweite C. v. Cst. 553; 6. das dritte zu ft. 680; bagu tommen aus ber folg. Beriobe noch 7. bas zweite Ricanum 787; . bas vierte ju Cft. 869. Außerdem galt bas von Rom nie bestätigte Quini= ertum 692 den Drientalen als ökumenisch, ward auch als solches im 1. Kanon ber II. allg. Synobe aufgeführt. Auf ben Generalfynoben fanden fich nur bie BB. i es ber orientalischen oder der lateinischen Kirche ein. Die Patriarchal= ober tationalspnoben repräsentiren nur ein Patriarchat, bez. eine Nation. Das Proincialconcil versammelte ber Metropolit, die Diöcesanspnode der Bischof. Gine bnorme Art von Concilien waren die σύνοδοι ένδημονσαι zu Cst., indem die ortigen Patriarchen oft die zufällig in der Residenz weilenden (ένδημουντες) BB. n Berathungen einluben. Als ftimmberechtigte (definientes) Mitglieder galten im Ugemeinen nur die Bischöfe; anwesende Diakonen und Priefter unterschrieben (wie u Cft. 448) wol auch zuweilen, aber nicht wie der B. δρίσας υπέγραψα, sondern infach υπέγραψα. Baren fie aber Stellvertreter ihrer BB., fo hatten auch fie ein otum decisivum und zeichneten mit ooioas. Sonft war bie Stellung ber Priefter mb niebern Kleriter, soweit fie nicht als Secretare und Notare verwandt wurden, tine wesentlich berathende, was auch von der Anwesenheit der Laien gilt; denn auch biefe wurden sowol in Africa (nach Cypr. Opp. ed. Bal. p. 329 waren auf dem Conc. a. 256 maxima pars plebis zugegen), als in Rom (vgl. Cypr. Ep. 31), in Spanien (Conc. Tolet. IV. a. 633), Gallien (Syn. Epaon. a. 517: laicos Permittimus interesse, ut quae a solis pontificibus ordinanda sunt, et populus Postit agnoscere) und England, wo auf der Synode zu Whitby 664 fogar Achtif= lunen auftraten, als Zuhörer und Berather beigerufen. Namentlich war der Antheil der Kaiser an den Concilien bedeutend, indem sie sogar ein Bestätigungsrecht der 49. Spnoden übten. Ueber die Stellung der Papfte zu den Concilien f. v. S. 177.

5. Die Päpste von 311—604 (Quellen s. zu § 29,4; bazu: Langen beid. d. röm. K. I—II. Bonn 1881—86). Mit Melchiades (Miltiades 311 ns 314) beginnt die Zeit des Friedens für die Kirche; nach Eusebins Tode hatte hom Magentius die Loca ecclesiastica zurückgegeben. Es ist der septe in den latasomben selbst beigesette Papst; von ihm ab begrub man zunächst die Bischöfe

in den über ben Katafomben angelegten Cometerialoratorien (basilicae, cellae, memoriae), später in ben Bafilifen ber Stadt. Delchiades feierte 313 eine romifche Snnode gegen Donatus. Splvefter I (314-335) fab die Rirche burch Conftantine Schut aufbluben und bas erfte allgemeine Concil feiern. Die romifche Tradition schreibt ibm die Tause Constantins in dem Baptisterium am Lateran ju und verjett in feine Beit die fabelhafte Schenfung Conftantins (vgl. \*Dol= linger Papftfabeln G. 52 f.). Rach bem turgen Bontificat bes Marcus (336) wurde Julius I (337-352) erwählt, ber an ben arianischen Streitigkeiten bervorragenden Antheil nahm und die Orthodogen wie die Berjon des Athanafius in gleicher Beije ichuste; Briefe bei \*Coustant 353. Liberius (352-366), val. § 43, 3 und eb. 5c, eb. üb. ben Gegenpapft Felig II (355-365); bagu \*Dol= linger a. a. D. S. 106-123. \*De Rossi Bull. 1882, 176. \*Funt bift. 3brb. V 424. Heber Urfinus (366) und Damafus (366-384) f. o. § 43,5c, § 35,2, \$ 57.8 und § 194,2. Mus biefer und ber nachftfolgenden Beit entwerfen Sieronn = mus und Ammianus Marcellinus wenig gunftige Schilberungen bes bereits febr verweltlichten Alerus ber Stadt. Mit Siricius (384-398) beginnt die Reibe ber echten Decretalen. Anaftafius I (398-401?), bef. Innocentius I (402-417) nahmen regen Antheil an bem Kampf gegen die Donatisten und letterer an bem für 3ob. Chrojoftomus. Ueber Bofimus (417-418) Auftreten im pelagianischen Streite f. § 46,4. Bonifatius I (418-422) hatte mit bem Gegenpapft Eulalius (418-419) zu tämpfen und seine Patriarchalrechte über die illnrischen Provingen zu vertheibigen. Unter Colestinus I (422-432) fallen bie neftorianischen Sandel und bas Ephefinum 431. Girtus III (432-440) hatte bie Kirche vor ben Umtrieben Julians v. Eclanum ju bewahren; in f. Regierung fallt ber Neuban v. S. Maria Maggiore (432) und die berühmten Mosaiten an beren Triumphbogen. Leo I d. Große (440-461); mit ihm beginnt eine neue Phase bes Papstthums, das durch Leo zum erstenmal auch in politischer hinficht sich von weltgeschichtlicher Bedeutung zeigt. Ihm schreibt Rom seine Rettung vor Attila (452), seinen Schut bei ber Plunderung burch Genserich (455) zu. Ueber sein Eintreten für die Rechte des Brimates f. § 48, über fein berühmtes Schreiben an Flavian und seinen Kampf gegen ben Monophysitismus f. § 45,4, über f. litterarische Thatigfeit § 57,9. Silarins (461-468) vertrat mit abnlicher Rraft bie Rechte bes b. Stubles gegen Cft., für welche ebenfo Simplicius (468-483), Felig III (483-492), Gelajius I (492-496), Anastajius II (496-498) und Symmachus (498—514) zu streiten hatten. Das Pontificat des Gelasius ist wichtig durch die unter ihm gefeierten romischen Synoden und bas berühmte Decret de libris recipiendis (494, vgl. \*hefele CG. 2 II 618 f.). Anastasius suchte ernstlich bie Ausföhnung mit dem damals im Schisma befindlichen Drient; daß er vom Glauben abgefallen und mit der Sarefie in Gemeinschaft getreten, ift eine Fabel, an welche freilich bas MA. (Lib. pontif., decretum Gratiani, I, Dict. 19,9, Dante Inf. 11,9) geglaubt bat; vgl. \*Döllinger Papstfabeln S. 124). Das Pontificat bes Sommachus war getrübt burch bie schweren Kämpse mit dem Gegenpapst Laurentius (498 — c. 505; vgl. Stöber Quellenst. 3. Laurentianischen Schisma 498—514, in Biener Gigungsber. Phil. Sift. A. 1886. CXII, 1) und mit bem Oftgotbenfonig Theoderich; fehr wichtig find feine Synoden, bei. Die palmaris (501), (j. \*Defele Co. 2 II 633 f.) Sormista (514-523) fnüpfte bie Beziebungen mit der griechischen Rirche wieder fest (vgl. über bie berühmte formula Hormisdae oben § 45,5); unter ihm entwicklte Dionnfine Erigune feine litt. Thatigfeit,

Johannes I (523-526) reifte 524 nach Ravenna an Theoeriche hof, ging bann von Theoberich genothigt nach Cft., wo ihn Juftin I längend aufnahm und sich von ihm fronen ließ; nach Ravenna gurudgefehrt, ward r von Theoderich eingefertert und ftarb dort im Gefängniß. Felix IV (III, 526 is 530) und feine nachsten Rachfolger faben Italien in ben schrecklichen Rampfen ber Iftromer gegen bie Oftgothen verwüstet und verarmt. Bonifatius II (530-532) atte mit bem Gegenpapfte Dioscorus (530) (vgl. Emalb Act. 3. Schism. v. 530, 2. A. X 413. \*Amelli Scuola catt. XI, vol. XXI, 122. \*Duchesne in Mel. arch. et d'hist. 1883, III.) zu fampfen; er entschied endgultig in der jemipelagiaifchen Controverje. Johannes II nahm burch Schreiben an Juftinian Antheil n den letten Kampfen gegen ben Monophofitismus und ichritt in Gallien gegen ie Berletung ber Rirchenzucht ein. Agapetus I (535-536) ging 536 nach Cft., co er ben Gindringling Anthimus absette und Mennas als Patriarchen weihte. Die Intriguen ber Raiferin Theodora brachten feinen Rachfolger Silverius (536 ne 537) ine Eril, mo berfelbe ftarb, und festen die Babl bes Bigilius durch (537 nis 555), von dem fie die Bestätigung ihrer Günftlinge hoffte. Bigilius fab sich balb in ber ichmerglichen Lage, entweder ben Orient oder ben Occident fich zu entfremden und, mochte er fich entscheiben wie er wollte, ein Schisma entstehen gu feben. Bgl. über fein Auftreten in Cft. u. feinen Tod § 45, 6. Er ift einer der erften Bapfte, die in den Marthrologien nicht als Heilige aufgeführt werden; von ihm ab bilden bie canonifirten Bapfte bie Ausnahme. Belagins I (555-560), auf Befehl Juftinians gemablt, nahm namentlich burch feine Correfpondenz regen Untheil an ben Geschiden bes Frankenreiches. Johannes III (560-573) erlebte die Aufrichtung des Longobardenreiches (568), welches bald die Pontificate Benedicts I (574 bis 578) und Pelagius II (578—590) bebrobte. Mit bem h. Gregorius I bem Großen ichließt für uns bas driftliche Alterthum, beffen letter großer geiftiger Reprajentant er ift, gleichwie er den Grund des mittelalterlichen Rirchenftaats und des weltbeherrschenden Ginflusses des Papstthums legt. Ugl. mehr § 57 11.

## § 49. Kirchenspaltungen. Der Donatismus.

Die arianischen Bewegungen führten zu verschiedenen mehr oder weniger socalen Schismen, nämlich dem meletianischen in Antiochien (i. § 43,5 a), dem suciferianischen (eb. b) und dem römischen unter Liberius und Damasus (eb. c). Biel gefährlicher war das der Donatisten in Africa, denn es handelte sich dabei um den Begriff der Kirche selbst, den die Schismatiker zerstörten. Während die Katholiken an dem objectiven Standpunkt seskhielten, ihnen die Kirche demnach das war, was in ihrer äußern geschichtlichen Erscheinung sich vor Augen stellte, machten die Donatisten das Wesen der Kirche von der Subjectivität des Einzelnen abhängig und erkannten sie ausschließlich in der sittlichen Reinheit ihrer Mitglieder. Hatte so das Abendland eine kirchliche Lebensfrage durchzusimpsen, so sehle es zu gleicher Zeit dem Orient nicht an Spaltungen, n denen Reigung und Gesahr immer größer wurden. In Constantinopel ührte das bellagenswerthe Ende des h. Joh. Chrysostomus zu einem vorsbergehenden Schisma (dem der Johanniten, § 44,2). Die Ausschunger chaledonensischen Beschlässe durch das Henotischen (482) veranlaßte

Rom, 35 Jahre lang (484—519) der Gemeinschaft mit Constantinor und dem größten Theil des Orients zu entsagen (§ 45,5). Der Dre kapitelstreit und das schwankende Benehmen des P. Bigilius riß k Kirchen von Istrien, Ligurien, Thuscien für längere Zeit von Rom I (§ 45,6). Auch der monotheletische Streit spaltete vorübergehe die Griechen und Lateiner. War der Ausgang desselben ein Sieg d Abendländer, so gab das Trullanum oder Quinisertum von 692 d Erbitterung der Griechen unverkennbaren Ausdruck und begründete ei Ordnung der Dinge in Verfassung und Disciplin, die mit ausgesprochen Opposition gegen Rom sestgehalten allmälig mit Nothwendigkeit zu d spätern Kirchentrennung sühren mußte (§ 45,8).

1. Per Ponasismus (a) Optat. Milevit. [um 368] De chism. Don ed. du Pin, Par. 1702, Amstelod. 1701, Antw. 1702, ed. Ziwsa, Vindob. 189 baju Monum. vett. ad. Don. hist. pert. eb.; ferner Auguftins Gegenschriften ber Ed. Ben. t. IX. Gesta. purg. etc: auch bei Baluze Miscell. II 81). -\*Valesius De chism. Don. in f. Musg. b. Eus. H. e. \*Noris. Hist. Do edd. \*Ballerin. Opp. IV. Veron. 1729. \*Tillemont Mém. VI. \*Hefcle & III 254 f. u. CG. I 193 f. F. Ribbed Donatus und Augustin Elbf. 1857. Deutse Mart., Drei Actenftude 3. Gefch. b. Donatism. Berl. 1875. Balter Der Urfpr. Don., Freib. 1883). Zwei altere Streitigfeiten, bie über bie Regertaufe und je ber Novatianer, lebten in bem Donatismus von Neuem auf. Wie Cyprian und b ihm gleichzeitigen Ufricaner bie Gultigfeit ber Taufe von ber Rechtglaubigfeit b Spenbers abhangig gemacht, fo ließ ber Donatismus bie Wirtung fammtlich Sacramente von dem fie fpendenden Subject und zwar nicht blog von beffen Glaube sondern von beffen fittlicher Reinheit abhangen; mit dem Novatianismus hatte ferner gemein, daß nach bonatiftischer Auffassung kein Ungerechter ber Rirche at gehoren fonne. Gine Bermifchung von Guten und Bojen, wie fie bie Ratholiten i ben biblifchen Parabeln vom Untraut unter bem Weizen und bem Fifchernete au gesprochen fanden, geben fie nur theilweife und von Denen gu, beren Unwurdigft unbefannt sei (Aug. Brevic. coll. c Don. III 8: in eo quod dicebant - non es malos in ecclesia tolerandos — ita se dicere demonstrabant, ut tamen ignorat peccatis alienis neminem maculari posse faterentur). Doch unterschieben fie fi von ben Novatianern baburch, daß fie nicht wie biefe ber Kirche bas Recht b Wieberaufnahme ber Gefallenen birect absprachen. Es war bagegen ein Sinau geben über ben novatianischen Standpunkt, wenn bie Donatisten ben Schwerpun ber hriftlichen Heilsötonomie und das Wefen der Kirche in einen subjectiven 3be lismus und Separatismus verlegten, der, um berechtigt zu erscheinen, mit dem g fcichtlichen Begriffe ber tatholischen Rirche principiell brechen mußte. Dit flarft Erfaffung bes Gegensages hielt baber Auguft in ben Neuerern immerfort bie ftrei hiftorische Deduction entgegen: es konne die mahre Kirche Chrifti keine andere fei als jene, welche fich aus ber Schrift nachweisen laffe, welche vom Anfang ber eva gelischen Predigt an fich immer weiter ausgebreitet habe und jest als die tatholife fich über alle Bolfer der Erde verbreite. Wie hatte es geschehen konnen, daß auf einmal fo aus ber Welt verfcwunden fei und nur mehr in ber bonatiftifc Secte fortlebe? (De unit, eccl. c. 12.) Und er vervollständigt bie Theorie ? Ratholicismus, indem er hinweist auf die wunderbaren Früchte des in ihm lebend Glaubens, eines Glaubens, auf ben bie Rirche vor Allem halt, wie Chriftus i vor Allem andern betont hat (ipsum videmus, nihil prius, neque fortius, qui credi sibi, voluisse; De util. cred. c. 14). Wie könne man, heißt es a. a. O. c. 17, Bebenken haben, sich dem Schooße einer Kirche anzwertrauen, welche in dem Bekenntnisse des menschlichen Geschlechtes dem apostolischen Stuhle aus durch die Succession der Bischösse den höchsten Gipfel der Auctorität erreicht habe? Wenn auf die Erklärung Augustins (De un. eccl. c. 25): multi sunt in sacramentorum communione cum ecclesia, et tamen non sunt in ecclesia (vgl. De doctr. christ. Ill 32) die Donatisten den Katholisen vorwarsen, sie behaupteten also zwei Kirchen, so antwortet der Kirchenlehrer darauf (Brevic. coll. III 10): de duadus ecclesiis calumniam eorum catholici resutarunt, identidem expressius ostendentes, quid dixerint. i. e. non eam ecclesiam, quae nunc habet permixtos malos, alienam se dixisse a regno Dei, ubi non erunt mali commixti, sed eamdem ipsam unam et sanctam ecclesiam nunc esse aliter, tunc autem aliter suturam, nunc habere malos mixtos, tunc non habituram.

Ueber ben im Berlauf bieses Streites von Augustin aufgestellten Grundsat securus iudicat orbis terrarum, bonos non esse qui se dividunt ab orbe terrarum in quacumque parte orbis terrarum, s. Newman Apologia pro vita sua, Lond. 1878, p. 117. Deutsche Ausg. (Gesch. m. relig. Meinungen) Köln 1875, S. 133.

Berlauf des Streites. Bahrend ber biocletianischen Berfolgung mar Menfurius B. v. Carthago und Cacilianus beffen Archibiaton gewesen. Gin beionnener und wurdiger Mann hatte Menfurius den ichwarmerischen Gifer, mit bem manche Chriften bie Buth ber Seiben herausforberten, zu bampfen gesucht; als die Regierung die Confiscation ber bh. Schriften verfügte, hatte er ftatt letterer nur baretifche Bucher in ber Rirche gurudgelaffen und ber Bernichtung preisgegeben. Las legte ihm die Partei ber Zeloten (an ihrer Spige B. Donatus v. Cafanigra) als traditio aus (vgl. § 20,5, n. 10) und begann Unruhen anzuregen, die nach bes Mensurius Lod (311) zur Spaltung führten. Die Anhänger des verstorbenen B. wählten Cacilian zu beffen Rachfolger und ließen ihn schnell von B. Felix v. Aptunga weihen; die Gegenpartei aber verband fich mit den numidischen Bischöfen, welche von der Wahl des B. v. Carthago mit Unrecht ausgeschlossen zu sein behaup: leten. Ungefähr 70 berfelben, welche in Carthago in einem Privathause zusammen-<sup>lamen,</sup> hielten Gericht über Cäcilian und fanden, daß er erstens als Archibiakon feine Pflicht gegen die gefangenen Chriften verfäumt habe, und zweitens, daß Felix, der ihn ordinirt, ein traditor, die Weihe mithin ungültig sei. Die spätere gericht= lice Untersuchung (314) erwies diese Anklagen als völlig ungerechtfertigt. ոսանն**իճ**e Primas, B. Secundus v. Tigifi felbst und seine Freunde hatten bagram sich gegenseitig 305 der traditio beschulbigt und waren also, wenn auch teconciliert, fehr unberechtigt, Felig v. Aptunga berart anzugreifen. Gleichwol fetten fie nun Cacilian ab und weihten an seiner Statt ben Lector Maiorinus zum B. Diefer Mann war Hausfreund ber reichen und im Rufe großer Frömmigkeit stehenden Matrone Lucilla, der eigentlichen Seele der donatiftischen Partei. Sie war tinft wegen Berehrung eines noch nicht als folchen von der Kirche anerkannten Mangrers etsi martyris, sed nondum vindicati) von Cacilian getabelt worben: nun ttat fie, aus Aerger, ber firchlichen Disciplin unterliegen zu muffen, in offene Oppofition zu ihrem Bifchofe (correpta . . . . irata discessit; . . . . irascenti et dolenti ne disciplinae succumberet, occurrit. Opt. I 1) und bewirfte beffen Absehung, indem he die numidischen BB. mit Geld bestach. Maiorinus starb bald und an seine Etelle ward ber gelehrte, aber hochfahrende Donatus (b. Gr. zubenannt) gewählt 1313), nach welchem und bem icon erwähnten Donatus von Cafanigra fich bie

Secte nannte. Da ber B. v. Carthago Primas von Norbafrica war, ergriff bat-Schisma bies gange Land und fand, weil es balb einen politifchen Beigefcmad entwickelte, namentlich bei ben Bauern vielen Antlang (pars Donati). R. Conftantin, welcher bie Reichseinheit burch baffelbe gefährbet fah, ertlarte fic von vornherein bagegen, feste aber auf Bitten ber Donatiften eine aus brei gallifden BB. (barunter Maternus v. Roln?) beftebende Untersuchungs-Commissionein, welche 312 in Rom unter bem Borfige bes P. Meldiabes bem B. Cacilian Recht gab. Das Gleiche geichah im folgenden Jahre auf ber großen Synode gu Arles, w auch c. 13 der Grundfat ausgesprochen wurde: "eine von einem traditor ertbeilte Beihe fonne nicht angefochten werden, wenn ber Geweihte nur felbft bie notbigen Eigenschaften besite'. Ebenfo ertlarte die Sonobe c. 8 bie von Saretifern auf ben Ramen bes Baters, bes Cobnes und bes h. Geiftes ertheilte Taufe fur gultig. Die Donatisten appellirten aber an bas unmittelbare Gericht bes Raifers, ber ju Mailand bie Parteien felbst verborte (316) und bie beiden frühern Entscheidungen bestätigte, ja, als er den hartnädigen Widerstand der Partei fab, mit scharfen Dagregeln (Entziehung der Kirchen) gegen sie vorging. Aber die Leidenschaft der Donatifen steigerte sich dadurch nur, und stets das Dir des herrichers umlagernd, brachten ste es endlich bagu, bag berfelbe 321 alle gegen fie erlaffenen Strafbeftimmungen gurud. nahm und erflarte, ,man muffe ihre Buth bem Gerichte Gottes überlaffen'. Balb wurden fie jo gablreich, daß fich 330 auf einer Smode icon 270 bonatiftice Bifchofe versammelten; boch fand die Secte, eine Gemeinde in Spanien und eine in Rom (Montenses, Campitae, Rupitae) ausgenommen, außerhalb Africas feine Berbreitung. Ale Conftans neuerdinge Dagregeln gur Unterbrudung bes Schismas versuchte, brach die volle Buth ber Donatiften aus. Fanatifirte Saufen berielben, meist aus der hefe bes Bolfes, burchzogen bas Land (eireum cellas rusticorum vagabantur, baber circum celliones, auch circelliones ober circuitores gen.) ale angebliche Streiter Chrifti (agonistici), mißhandelten bie Katholiten, reigten die Bauern gum Aufftand, morbeten und brannten. Gine frantbafte, bis gum Gelbftmord sich steigernde Schnsucht nach dem Martvrium binderte sie nicht an jeglicher Art von Robeit, die mit Trunkjucht und Ungucht verbunden gewesen fein foll. Gelift donatistische Bischöfe baten, man möge mit Waffengewalt bem Unwesen steuern: es geschah 345; das Geld aber, welches Constans 348 zur Beschwichtigung der Armen nach Africa fandte, wiesen Donatus und feine Partei fchnobe gurud und erregten neue Bewegungen, in Folge beren abermatige Confiscation ber Rirchen und theils hinrichtung, theile Exilirung (Donatus) ber haupter Statt fand. Julian gab Die weggenommenen Rirchen wieber und rief bie verbannten BB. gurud: an Stelle bes ingwijchen verftorbenen Donatus wurde Barmenian bonatiftifcher B. v. Cartbage, und die Gewaltthätigkeiten fingen von Reuem an. Balentinian I und Gratian mußten 373 und 375 abermals zu ftrengen Dlagregeln greifen, ben bonatiftiichen Gottesbienst verbieten und die Kirchen confisciren. Um diese Zeit schrieb ber B-Optatus v. Mileve seine berühmten 7 BB. De schismate Donatistarum contra Parmenianum. Roch mehr als bie Ebicte ber Kaifer schadete ben Donatisten ihre eigene Zersplitterung: denn gegen Ende des 4. Ih. war die donatistische "Kirche ix unzählige Parteien gespalten, von benen einige, wie die des gelehrten Tychonius und die bes Rogatus fich ben Ratholiken entschieden naherten. Jest (feit 400) trat auch der neue B. von Hippo, der h. Augustinus, in den Kampf ein, den er is Schrift und Bort unermublich führte. Die milben Bebingungen, unter benen et ben Donatiften bie Berfohnung mit ber Rirche gemahrte, führten Biele gurud,

gleich bie Saupter bes Schismas jeber Disputation mit ihm aus bem Wege Der Abfall fo vieler Donatiften erregte bie Erbitterung ber im Schisma tharrenden und rief von neuem bas Unwesen der Circumcellionen hervor. Die cutalität der Sectirer veranlagte bie auf einer Synode zu Carthago 405 vermmelten BB., ben Schut bes weltlichen Armes anzurufen. Schon bevor bie Gendten ber Synobe anlangten, hatte Honorius bie Wegnahme ber ichismatischen rchen, Gelbstrafen und Berbannung ber bonatiftifchen Rlerifer verfügt. Der b. uguftin felbft marb jest burch die Musschreitungen ber Donatiften bagu gebracht, bie nterbrudung ber Garefie wie bes Beibenthums burch weltliche Mittel und phyfische ewalt zu vertheibigen. Er fand bafür in bem Gleichniffe vom Gaftmahl (Lut. 14) ne Rechtfertigung und begrundete feine Theorie von bem coge ober compelle trare in ecclesiam burch bie buchftabliche Auslegung bes αναγκάζειν v. 23 (Ep. d Vincent Ep. 185 ad Bonifat.: hi qui inveniuntur in viis et sepibus, i. e. haeresibus et schismatibus coguntur intrare. In illis qui leniter primo adicti sunt completa est prior obedientia: in istis autem, qui coguntur, inobeentia coërcetur). Doch beftand ber große Rirchenlehrer auf einem öffentlichen eligionsgesprach, welches R. Honorius benn auch 411 in Carthago anordnete. Es nd in Gegenwart von 286 tatholischen und 279 bonatiftischen BB. Statt; Auguinus und Aurelius von Carthago maren bie Sauptsprecher ber Rechtgläubigen, etilian von Conftantine und Primianus v. Carthago biejenigen ber Gegner. Der iferliche Commiffar erklarte nach Unhörung ber Parteien bie Ratholiken als Sieger. benige Tage nach ber Collatio murben bie Donatiften mit neuen Strafen bebroht, 14 wurden fie als burgerlich infam erklart, 415 ihre Bufammenfunfte unter Tobesrafe verboten. So harte Gefete hatte Auguftin nicht gewollt, und nach bem Grundpe ecclesia non sitit sanguinem protestirte er bagegen. Balentinian III und beodofius II (428) erließen neue Berordnungen gegen die Schismatifer, deren abl fich feit 412 beträchtlich verminderte. Im J. 429 ward Nordafrica von den rianischen Bandalen erobert, welche gegen Ratholiten wie Donatiften gleichereife mutheten und badurch eine gegenseitige Annäherung unter beiben Parteien emirften (vgl. Vict. Vitens. Hist. persecut. Vandal., ed. Ruinart. Venet. 732: Edwarze, A., Unterf. über die außere Entwidlung b. afric. Kirche mit bef. Berwerthung des archaol. Funde. Göttg. 1892). Geit dem Ginfall der Sarazenen m 7. 36. ift von ben Donatiften feine Rebe mebr.

## D. Pisciplin, Gultus, Leben.

Litteratur j. vor § 31 und § 4, c.

## § 50. Der Gottesdienft.

Es verstand sich von selbst, daß die Art und Weise, Gott zu versehren, im Besentlichen für die siegreiche und triumphirende Kirche die nämlich blieb, wie diejenige der Kirche der Trübsal. Aber die heitere Sonne, die nunmehr dem Christenthum vom freien Himmel herab schien, wiegelte sich in dem Gottesdienste der aufgerichteten Gemeinde wieder.

2000 - 1 da

Seit Conftanting Tagen entfaltete fich berfelbe in glanzender Meußerlichtei und mit jeglichem Schmuck, den nun der Reichtum der einst fo armei Kirche gestattete und den die ganz in den Dienst der erhabenen Religio gestellte Kunft zu gewähren im Stande war. Je reicher und vielgestal tiger aber die Formen des Gottesdienstes wurden, desto mehr machte sie das Bedürfniß geltend, die frühere Einsachheit des Cultus in sester Regeln zu fassen und die der subjectiven und momentanen Eingebung ge fetten Grenzen enger zu ziehen. Für bie Abendmahlsfeier geschah ba durch die liturgischen Formulare, für die Lesungen aus den ht Schriften durch die endgültige Figirung bes Ranons und die von be Einführung ber Lectionarien begleitete allmälige Beseitigung ber lecti continua. Die Bredigt nahm namentlich im Orient eine fehr wichtig Stelle ein; die hochgebildeten Kirchenväter bes 4. Ih. wandten ihr ein besondere Sorgfalt zu und brachten sie in diesem claffischen Zeitalter echt firchlicher Beredfamkeit zu einer feither nur mehr im 17. Ih. erreichte Desgleichen gelangte ber ehemals funftlofe und meh Bollfommenheit. recitative Rirchengesang durch die Bemühungen eines Umbrofins un Gregor I zu hoher Blute. Als neu eingeführte Andachtsübungen fin

endlich die Processionen und Litanieen zu bezeichnen. 1. Das hl. Mehopfer (Litt. vgl. § 33, bazu \*Wiseman Lectures of the real presence of J. C. in the blessed Euch. Lond. 1842, beutich Regenst 1844). Der Glaube an die reale Gegenwart Christi in der h. Eucharistie wird wie in der vorigen, so auch in dieser Periode, nur noch deutlicher ausgedrückt. All alten Abendmahlstiturgieen find dieses Glaubens voll; unzweifelhaft fprechen ibn aus ein Dibnmus v. Al. (De trin. II 14; III 21), ein Enrillus v. Jerufalem it seinen mustagogischen Katachesen (Cat. 22 = myst. 4 nennt er bie Christen nach ben Empfang bes Sacramentes σύσσωμοί και σύναιμοι του Χριστου und fahrt bam fort: ,empfangen wir also (bas Sacrament) mit voller Ueberzeugung als Fleisch und Blut Chrifti. Unter ber Beftalt von Brot nämlich wird bir bas Fleisch und unte der Gestalt von Wein das Blut gereicht, damit du Fleisch und Blut Chrift empfangend Eines Leibes und Eines Blutes mit ihm werdeft. Go werden wir nämlid auch Christusträger — χοιστοφόροι — indem sich Christi Fleisch und Blut unsern Bliebern mittheilt.' (Catech, 23 = myst, 5). Nehnl. ein Gregor v. Anfja (Di cat. 37: ,durch ben Benug einer verbotenen Speife bem Tobe verfallen bedürfen mi einer belebenden Rahrung: Dieje tann nichts anderes fein, als jener Rorper, de ben Tod übermunden und bas Leben für uns eröffnet hat' u. f. m.), Silarius v Poitiers (De trin. VIII 13), Ambrosius (De inc. dom. sacr. I 4, De myst c. 9, De fide IV, 10, 124), Athanafins (Ad Serap. ep. 4. c. 19. Orat. 4. c Arian. c. 36), Mugustinus (Ep. 98; c. Ep. Manich. c. 12. Enarr. in Psalm 33 all.). Auch die Lehre von der Franssubstantion ist in den patriftischen Zeug niffen bes 4. 36. wohlbegrundet, wie wiederum Cprillus v. Jeruf. (Catech. 23) Gregor v. Nhija (a, a. D.: καλώς οὖν καὶ νῦν τὸν τῷ λόγω τοῦ θεοῦ ἀγιαζό μενον άφτον είς σώμα του θεου λόγου μεταποιείσθαι πιστεύομεν), Chrhicfte mus (Hom. 83 in Matth., 60 u. 61 ad pop. Antioch. hom. 1 de prod. Iud. § 6 τουτο τὸ όῆμα μεταρρυθμίζει τὰ προκείνενα), Ambrofius (De myst. c. 8-9) Joh. Damascenus (De orth. fid. IV. 13) zeigen. Die Berufung auf einig abendlandische Bater, wie ben b. Augustin, Gelafius, Facundus v. ber miane als auf Gegner ber Berwandlungslehre ift binfällig und beruht an

einseitiger und verkehrter Deutung ihrer Aeußerungen. Wenn erfter g. B. fagt: non enim Dominus dubitavit dicere: hoc est corpus meum, cum signum daret corporis sui (C. Adim. c. 12. n. 13), so erflart er anderseits: panis ille quem videtis in altari sanctificatus per verbum Dei corpus est Christi; calix ille, imo quod habet calix, sanctificatum per verbum Dei sanguis est Christi (Serm. 227 al. 83) und: ferebatur enim Christus in manibus suis quando commendans ipsum corpus suum ait: hoc est corpus meum (Enarr. in Ps. 33). Die stärtste, bie bem Gelafius zugeschriebene Neußerung: certe sacramenta quae sumimus corporis et sanguinis Christi divina res est, propter quod et per eadem divinae efficimur consortes naturae et tamen esse non desinit substantia vel natura panis et vini (Bibl. max. Lugd. VIII 703) erledigt sich damit, daß nachweisbarer Dagen substantia vel natura auch anderwärts (wie bei dem Pfeudo = Chrisoftom. Ep. ad. Caesar. = structura partium naturalesque panis proprietates) in dem Sinn von Accidentien vorkommt. Uebrigens bezeugt der nämliche Berfasser einige Zeilen später seinen Glauben an die Transsubstantion. — Den Opfercharafter ber b. Deffe fprechen die Snnobe gu Arles a. 314. c. 1., die 3μ Reucafarea a. 314-325, c. 8, bas erfte Ricanum c. 18 (προσφέρειν), bas Concil zu Gangra c. 4., ferner Chrillus v. Jeruf. a. a. D., Chrnfoftomus De sacerd. III 4), hieronnmus (Ep. 21 ad Damas.), Gregor b. Gr. (Dial. de vit. et mirac. PP. Ital. IV 58), enblich alle Liturgieen aus. Geit bem 5. 3h. wird auch die Darbringung des h. Mehopjers als oblatiopro mortuis bezeugt Conc. Vasense a. 442. c. 3., Arelat. II. a 443 ob. 452. c. 12., Epaon. a. 517.; bei Gratian. c. 11. Caus. 26, q. 6. Valentian. a. 524. c. 4. u. j. w.) und von Gregor b. Gr. a. a. D. als für bie Befreiung der Geclen aus bem ignis purgatorius nüplich empfohlen. Doch waren Selbstmörder (Conc. Aurel. a. 533 c. 15) und solche, die als große Sünder mit Aergerniß aus dem Leben schieden Concr. Ir. II a. c. 12) bavon ausgeschlossen. Den Mittelpunkt ber eucharistischen dier bildete natürlich die consecratio (ayıavuós) mit der elevatio, (oblatio άναφορά, προσφορά), welch' leptere in der lateinischen Kirche aber erst später (11. 36.?) in Aufnahme kam. Ihr geht die Opferung voraus und folgt die Com = munion nach, an ber fich in der älteren Zeit meist die gesammte Gemeinde betheiligt hatte; jest wurden, namentlich in den großen Städten des Drients, schon Alagen laut über die geringe Theilnahme an der Communion, welche, wie Chrysoftomus Hom. 3. in ep. ad Eph. berichtet, Manche nur mehr einmal im Jahre empfingen. 3m Occident stand es in dieser hinsicht besser und man communicirte im 5. Ih. hier noch theilweise täglich. Doch mußte das Concil v. Agde a. 506. c. 18 icon unter Strafe der Excommunication den Laien befehlen, wenigstens Oftern, Kingsten und Beibnachten sich dem Tische des Herrn zu nahen. Auch jest noch ward bie bl. Communion nach Hause und auf Reisen mitgegeben (Ambros. Or. fun. in fratr. 43), aber es geschah schon schwerer und nur unter Einer Gestalt. Ranichaische Berirrungen veranlaßten bann auch von Zeit zu Zeit die Einschärfung der Communion sub utraque specie (so burch Leo b. Gr. Serm. 41 und Chrysoftemus Hom. 18 in II Cor.) — Die Agapen ober Liebesmahle (vgl. § 16,2) maren schon seit bem 3. Ih. seltener geworden. Bereits in der vorigen Periode aus ibrem unmittelbaren Zusammenhange mit bem h. Opfer geriffen, verloren sie allmälig ihre höhere Bedeutung und arteten zu gewöhnlichen, zuweilen, nach dem Beugniffe des b. Augustin, nicht weniger als erbaulichen Mablzeiten, die Reichern

ben Nermern gemahrten, aus. Daher wurde durch Concilien des 4. 36. (wie zu

Laobicea um 360-364 c. 28, zu Hippo 393 c. 29) ihre Abhaltung in ben Kirchen unterfagt, worauf fie allgemach gang in Abnabme geriethen. Doch erinnerte an die frühere Zeit die Darbringung ber GBlaten, welche nach can. Ap. 3 nur in Brot und Wein, Aehren, Trauben, Del und Beihrauch bestehen follten. Indeficn wurden andere Oblaten, auch Bieb, ben Brieftern ins Saus gebracht, um ihrem Unterhalt zu bienen. Das bargebrachte Brod war im Morgenlande gewöhnliches. gefäuertes, im Abendlande mar es Anfangs ebenfo bestellt, boch jog man and inmbolifchen Rudfichten ungefäuertes Brod vor. Meift bebiente man fich, mit im Alterthum überhaupt, rothen Beines, bevorzugte aber fpater ben weißen, mei er tein Sebiment absette. Der gur Bandlung benutte Bein murbe mit Rudfic auf Joh. 19,34 mit Baffer gemischt; es follte die Difchung bald bie Bereinigung ber beiben Raturen in Chrifto, balb bie Ginheit bes driftlichen Boltes mit ben Opfernden anzeigen; die armenischen Monophositen bedienten fich indessen unge mischten Beines. Bas von ben geweihten Elementen (Eulogien, I for. 10, 16 übrig blieb (negiooevovoai), murbe nach ber Communion unter die Beiftlichen rex theilt, bas Richtgeweibte erhielten bie Laien. welche an ber Communion feiner Antbeil genommen batten (αντίδωρα). Früher schickte man entfernten Gemeinden ober Bifcofen die Gulogien als Beichen firchlicher Gemeinschaft; eine Gitte, bie, im 4. 36. von bem Concil zu Laobicea verboten, feither abtam.

Die Lefungen (vgl. Rante D. firchl. Beritopenfostem. Berl. 1847. \*M. Schu D. biblifchen Lefungen b. t. A. Trier 1861). Die Ausmahl ber aus bem "Evangelium" und den "Episteln" ju lesenden Abschnitte mar bis ins 4. ober 5. 36. bem Bifchof mehr oder weniger freigestellt. Doch hatte fich bereits eine ziemlich feststehende Gewohnheit gebildet, von der man nicht leicht abwich. Die großen Feste bestimmten gunachft ben Charafter ber Lejeftude. So murbe in ber Quinguagefima (amijden Oftern und Pfingften) bie Apostelgeschichte, im Occibent fammt ber Apotalppfe, gelefen; in ber Quabragefima die Benefis, in ber Leibenswoche bas B. 3ob. Allmälig wich die lectio continua (ganzer Bücher) der lectio propria, b. f. ausgewählten Lesestuden. Doch werden noch jest in der griechischen Rirche Die & Evv. vollständig gelejen. Auf eine feste Ordnung in ber Aufeinanderfolge ber einzelnen Lectionen läßt fich aus Hengerungen des h. Chrnfostomus schließen. Diefe αναγνώσματα find in mehreren, jedoch nicht über das 5.—6. Ih. hinausgebenden Bibelhanbschriften, am vollständigften in cod. D, in ähnlicher Art angemertt, wie in ben masoretischen Sandschriften bes A. T. die Paraschen und Saphtharen. finden fich icon bei Juftin b. D. und Clem. Al. Rachrichten über die biblijder Beritopen, und Euthalius verfertigte im 5. 3h. Anagnosen aus ber Apostelge" schichte und ben Briefen. Spater — Die erhaltenen handschriften find alle junger als bas 8. 36. — schrieben bie Griechen bie gur Lefung bestimmten Abschnitte in besondere Bucher zusammen; es wurden also bas evappeliov, ber anoorolos, die αναγνώσεις aus dem A. I. und das ψαλτήριον unterschieden. Aehnlich hatten bie Lateiner ihre Lectionarien (\*Gerbert Monum., vot. Lit. Al. I 104. \*Pamel. \*Martene De ant. rit. III), unter welchen ber bem b. Bieronnmus zugeschriebene, aber aus späterer Beit rührende Comes und ein altes loct. Gallicanum (ed. Mabillon De lit. Gall. Lat. 1865) bie namhafteften find. Den Busammenhang ber Lectionen mit ber jeweiligen Festzeit bat Schu a. a. D. nachgewiesen. Die Lejung geschah burch ben Lector bez. burch den Diaton von den Lesepulten (Ambonen) herab. Die hausliche Lecture ber b. Schrift warb von Chryfoftomus

- u. a. B. anempfohlen, balb aber mehr Sache bes Alerus als bes Bolfes. Die Auslegung derfelben nach ber Lehre ber Bater schärfte bas Trullanum 692 ein. Im Abendlande las man die Schrift meist in der von Hieronnmus besorgten Vulgata, einer Ueberarbeitung der alten Itala, im Morgenlande erwarb die sprische Bersion des Monophositen Philogenus (508) großen Ruf.
- 3. Die Bredigt (\*F. Combefisii Bibl. patr. concionatoria. Par. 1662, Tzschirner De clar. eccl. vet. oratoribus comm. I-IX. Lips. 1817 bis 1821. Paniel Geich. b. dr. Berebi. u. Homil. 1. Abth. Lpz. 1839 f. \*v. Semel bob. b. geiftl. Beredfamteit, beutich v. Kraus Regensb. 1860. Schleiniger D. Bredigtamt, Freibg. 1861 f. \*Villemain L'Eloquence des ss. PP. Paris 1841, beutich v. Röbler, Regeneb. 1855). Geit Drigenes nannte man die Bredigt am liebsten outlia (eine tunftloje Ansprache an den versammelten outlos), lat. sagt man meift sermo ober tractatus. Die Predigt behandelte, ben Lejungen entsprechend, entweder ausgewählte, ber betr. Festfeier und ber firchlichen Jahreszeit entsprechende Stude ober fie erklärte in fortlaufenber Explanation ganze Bucher; seit bem 7. 36. tam die Terminologie sermones de tempore, dominicales, postillae auf. Sermones de sanctis waren Reben auf die Feste ber Martyrer und spater anderer Beiligen, namentlich wurden seit dem 6. 36. die marianischen Predigten bäufig; ber erfte, von bem wir folde besiten, ift B. Broclus v. Cft. (5. 36.). Ursprünglich mar bas Bredigen nur Amt bes Bijchofe (o neoestwis, fagt Juftin D.: episcopi proprium munus, docere populum, Ambr. De off. I 1). Jeber Bijchof mußte nach Cyrill. Al. das άξίωμα διδασχαλικόν besithen, wer es nicht batte, wurde des biideffl. Amtes für unwürdig erachtet (ο ούν είδως α χρη περί ορθης διδάσκείν διδασχαλίας, πόροω έστο θρόνου διδασχαλικού Chrys. Hom. X. in I Tim. p. 464), wer das Lebramt vernachlässigte, nach Can. ap. 58, mit Suspension und Remotion bestraft. Doch predigten im 4. Ih. in Abwesenheit ober bei Ertrantung des Bischofs, sumeilen auch bei Unfähigfeit beffelben auch Priefter (Athanafius, Chrosoftomus, Augustinus): basselbe geschab ba, wo einer Kirche tein Bischof vorstand, sowol von Brieftern als Diakonen. Monche durften in der Kirche nicht predigen, wol aber im Freien. Laien und Beibern war gleicherweise alles Predigen untersagt (Conc. Carth. IV. a. 399. c. 98 laicus praesentibus clericis, nisi ipsis rogantibus, docere non audeat; c. 29: mulier, quamvis docta et sancta, viros in conventu docere non praesumat), boch tam es vor, baß bie bnzantinischen Kaiser nach Conftantins Borgang in außerkirchlichen Bersammlungen theologische Borträge bielten. Dit tamen in berjelben Spnagis mehrere Predigten (je nach Anzahl ber Lesungen) ben demselben ober verschiedenen Geistlichen vor; man predigte überhaupt fast bei sebem Gottesbienste, vorzüglich in der missa catechumenorum, bes Sonntags, aber auch an Sonnabenden, während der Fastenzeit auch täglich. In der griechischen Riche war die Predigt meist ausführlich und lang, zuweilen dauerte sie, wie bei Chrosoftomus, 2 Stunden; die Lateiner waren dagegen fürzer und begnügten sich nach Maßgabe der vor Gericht gestatteten und durch die Basseruhr (clepsydra) zu-Armeffenen Zeit mit 1/4 Stunde. In den altesten Zeiten sprachen die BB. gewöhnlich von dem Altare oder dem bischöft. Stuble berab, später betraten sie, wie Chrnienemus und Augustin, auch den hinter den cancelli (daber Ranzel) aufgerichteten Ambon (capor, von arabaireir, suggestus, pulpitum), was bei den predigenden Prieftern, Diakonen und Mönchen bann Regel wurde. Der Prediger jaß meistens mabrend seines Bortrages, die Buborer borten entweder, wie in Africa, stebend, ober, wie in Rom, sipend benjelben an. Im Allgemeinen legte man besonders im

Morgenland außerorbentliches Gewicht auf die Predigt und unterschäpte zuweil darüber den Werth des übrigen Gottesdienstes; doch finden sich auch Klagen üt ben mangelhaften Besuch und das gerftreute und unaufmertfame Anhören berfelbe Eigenthümlich war dem Alterthum, vorzüglich in der griechischen Kirche, das la Bezeugen des Beifalles durch acclamatio, applausus, Klatschen und Tuch schwenten. Gute Reben wurden theils mit, theils ohne Biffen ber Bortragend oft nachgeschrieben. — Die alte Predigt war durchweg biblisch, d. h. an t Schrifttert eng angeschlossen; nach bem Dagftabe heutiger homiletischer Runft n fie meift weder funft- noch ichulgerecht; ba war teine Rede von Partition und D position, von Dichotomie oder Trichotomie; man ging analytisch, nicht syntheti zu Berke, und strebte, wie Gregor von Nazianz fagt, nicht sowol nach Technolog als vielmehr nach Theologie. Dazu trug ohne Zweifel bie Gewohnheit, freie Bo träge (λόγοι σχέδοι, κατηχήσεις σχεδιασθείσαι), die sehr geliebt murben, zu balt nicht wenig bei. Wörtliches Memoriren mag felten vorgefommen fein, wol al Ablesen ber Rebe. Rurge Unfangs- und Schlufigebete burften bei ber Bred nicht fehlen; bei bem Eingang fagte man gewöhnlich είρηνη ύμίν, pax vobis, of εθλόγησον κύριε, adsit nobis auxilium divinum ober Aehnliches; als Schlufforn begegnet man bei Augustin bäufig bem conversi ad Dominum ipsum deprecem pro nobis et pro omni plebe sua, adstante nobiscum in atriis domus suae, qua custodire protegereque dignetur per I. C. etc. ober in ahnlicher Beise.

Psalmodie und Hymnodie (Fortel Allg. Gesch. b. Musit. 1790. Brendel Gefch. b. Mus. in Ital., Deutschlb. u. Frfr. Lpz. 1855). gang vorzüglichem Ginflusse mar ber Pfalmen- und hymnengesang ber haretit namentlich ber fprifchen Gnoftifer (vgl. § 33, 4). Um nun bas Uebergewicht b baretifchen über ben tathol. Gottesbienft zu verhuten, gab es einen doppelten Be Entweder verbot man die υμνους και ψάλμους ίδιωτικούς (Odas humano stud compositas), wie bies bie Snn. ju Lapbicea that; ober man ahmte bas Beifp ber Baretiter nach und feste ihren Dichtungen orthodoge Gefange entgegen. Sold thaten Spriens gefeierte Sanger, Ephram († 378), Ifaat b. Gr. (5. 36.) w Jakob v. Sarug (6. 3h.); in ber griechischen Kirche bichteten Chrysoftomu Gregor v. Nazianz, Synesius, Romanus, ohne daß indessen ihre Lieder liturgischen Gebrauch gekommen maren; am bedeutenbsten war die poetische Thatigk bes Abendlandes, wo Silarius v. Bictavium, Ambrofius, Augustinu Sedulius, Prudentius, Ennodius, Fortunatus, Gregor d. Gr. eine Rei herrlicher, auch formell zum Theil anerkennenswerther Lieber voll tiefer Begeisteru und unübertroffener driftlicher Empfindung ichrieben (vgl. Daniel Thes. hymn. Bbe. Hal. 1841 ff. \*Mone Lat. Hymnen 3 Bbe. Freibg. 1853 f. \*Kanser Anthhymn. lat. Paderb. 1865 f. Ders. Beitr. 3. Gesch. u. Erklärung b. Kirchenhymn Baberb. 1868 f. 2. A. 2 Bbe. 1881-86). - Seit im 3. 3h. Cantores (walral) aufgeste wurden, nahm die Theilnahme ber gefammten Gemeinde am Gefange (fumphonisch Befang) ab und ward fogar, boch ohne völligen Erfolg, von dem Laodicense unti fagt. Gehr beliebt mar wie früher ber antiphonische ober Bechselgefan sowie der bnpophonische, wobei die Gemeinde den Intonationen und Gebeten b Rlerus in bestimmten Responsorien und Atroteleutieen antwortete. und Lefungen murben jedoch erft feit dem 6. 3h. gefangweise vorgetragen. Allma' trat an die Stelle ber ursprünglich recitativen Sangweise eine funftvollere Mot lation, doch nur einstimmig und im Allgemeinen ohne Instrumentalbegleitung. firchliche Singfunft ward namentlich im Abendlande und hier vorzüglich in b

tonreichen Italien gepflegt. Rach B. Snlvefter, ber um 330 eine Gefangichule in Rom errichtete, war es hauptfächlich Ambrosius, ber eine neue Aera des Kirchengejanges inaugurirte. Der cantus Ambrosianus zeichnete sich burch rhotmische Betonung und melobischen Schwung aus. Wol fürchtete ber h. Augustin, es moge biefe neue Beife mehr gerftreuen, als erbauen (ut amplius cantus, quam res quae canitur, moveat); wenn er aber bachte, wie machtig ihn beim Beginne feiner Belebrung biefer herrliche Gefang ergriffen hatte, konnte er wieder nicht umbin, deffen Rusen anguerfennen (cum reminiscor lachrymas meas quas fudi ad cantus ecclesiae tuae in primordiis recuperatae fidei meae, et nunc ipsum cum moveor, non cantu, sed rebus quae cantantur, cum liquida voce et convenientissima modulatione cantantur, magnam instituti huius utilitatem rursus agnosco. Confess. X 33). Ale im 6. Ih. ber ambrofianische Gefang an seiner Einfachheit retloren batte und allzusehr verweltlicht war, reformirte ihn Gregor d. Gr., dem man auch die Erfindung einer besondern Rotenschrift (Neumen) zur Fixirung der Relodicen in bem autiphonarium bankt. Diefer romifche Choral, in welchem 🎙 Gregor perfönlich die Sängerknaben unterrichtete, gewann allgemeinste Berbreitung. Satte er nicht die Frische und Lebendigkeit des ambrofianischen Gesanges, ie wahrte er bafür größere Bürbe und ergreifendere Feierlichkeit.

Gebet und Gebetszeiten (Hildebrand De vett. precibus Christ. Helmst. 1735). Bie es im Orient meift Sitte war und bei ben Duhammebanern noch geschiebt, war bas Stehen beim Gebete ber alten Chriften die Regel; an den Sonntagen und die ganze Pentekostalzeit hindurch galt es sogar als Gejet (Tert. De cor. mil. 3: die dominico ieiunium nefas ducimus vel de geniculis adorare. Eadem immunitate a die paschae in pentecosten usque gaudemus) und warb als Toldes burch das Nicanum 325 c. 20 eingeschärft, das Kniebeugen an diesen Tagen dagegen den Priscillianisten u. a. Häretikern schwer angerechnet. Das Emporbeben ber Sande (zeionooin) und Augen beim Gebete bezeichnet Drigenes De or. 31 als die passendste Stellung: es ist diejenige, welche auf den altchriftl. Bildwerten ber Katatomben ungähligemal unter bem Bilbe ber Dranten (bie Orans sinnbildet aber auch die gesammte Kirche, sowie die seligste Jungfrau) wiederkehrt. Ramentlich galt ber Gesang bloß Stehenden schidlich und anständig (Aug. Serm. 3 Das Aniebeugen (yovvalisia, genuflexio) mar gunächst bie ben Bußenden angewiesene Stellung: diese sowie stellenweise die Katechumenen durften Togar nicht wie vollkommene Chriften stebend beten. Das Anieen bezeichnet Bafi= lius d. Gr. als die μετάνοια μικοά, zum Unterschiede von der μ. μεγάλη (humi prostratio). Bei ben Bersammlungen ber Gemeinde wechselte man mit Stehen und Unicen ab, je nach dem Inhalt der Gebete. Außerdem findet sich die capitis inclinatio und die humi prostratio als Zeichen der Andacht erwähnt. Las Falten ber Hände (coniunctio manuum, complicatio digitorum) bezeugt erft B. Rifolaus I. Die Manner beteten in der Rirche mit unbebodtem, die Beiber mit verbulltem haupte (I for. 11. 10 und Tert. De virg. veland.), alle mit nach Often gewandtem Antlit, weil, wie ichon bei ben Beiden, bie Zeite ber aufgebenden Sonne als bie bes Beiles, die Abendgegend als die bes Berderbens galt. Im Anichluffe an ben Brauch der Juden hatte fich ichon im 3. 36. die Meinung gebilbet, daß bas breimalige Gebet an jedem Tage, und gwar um Die 3., 6. und 9. Stunde eine Pflicht jedes vollfommenen Chriften fei, wie bies Tertull., Enpr. u. Chrnjoftomus bezeugen. Aus ben Const. Apost. II 59. VIII 34 erhellt aber, daß zur Zeit ihrer Abfaffung (3.-4. 3h.) schon 5, 6, ja 7

tägliche Gebetegeiten befannt maren. Goldes mar nach Joh. Caffianus De inst. III 2-4 zuerft in den Klöftern Balaftinas und Desopotamiens aufgefommen und hatte dann in Negnpten und dem Occident Nachahmung gefunden; die Schifffteller des 4. 36., welche von 5-7 Betftunden fprechen, schildern, wie Augufti hob. b. dr. Arch. II 160 richtig fab, nur bie Ginrichtung ber Klöfter, nicht bie ber ganzen Rirche. Der h. Benedictus v. Rurfia (6. 3h.) feste unter bem Ramm completorium (= duodecima) die 7. Stunde ale Regel fest; von biefer Beit an scheint auch die Bezeichnung horae canonicae aufgekommen zu sein. 3m 5. n 6. 36. wurden, bes. in Spanien und Frankreich, in ben städtischen und Landfirchen nur die Mette (matutinum) und Besper (undecima, lucernarium) feierlich (in ber Rirche) gehalten, boch maren bie Klerifer verpflichtet, an ben Sonnabenben gut Stadt zu gehen, um der ersten Besper des Sonntags und dem sonntäglichen Officium beizuwohnen. Die Ginführung ber beständigen Pfalmodie wird zuerft von bem Concil zu Agaunum (S. Morig) um 515-521 gemelbet. Bar bie Berfammlung in der Rirche gehindert, jo folle, fagten die apost. Conft. VIII 34, jeder ju hanfe bie Bjalmen fingen, lefen und beten. Das bausliche Beten bes Officiums if in des Uranius Vit, s. Paulini Nol. 3 und bei Gregor Turon, Vit. PP. 101 bezeugt. Es entwickelte sich daraus das spätere Breviergebet (vgl. \*Probit Brevier und Breviergeb. Tübg. 1854. Beithner Aelteste Gejch. d. Breviergebeteb bis ins 5. Ih. Kempt. 1887; dazu \*Probst Itfcr. f. t. Theol. 1887, 708. \*Baumer Geich. d. Breviers. Freib. 1895).

- 6. Processionen (\*Gretser De sacris e. c. process. et suppl. 1606; der Ausdruck war zuweilen = ouragie, gottesbienftl. Berfammlung, im Allgemeinen aber = comitatus, coetus ordine procedens) famen als Leichenbegangniffe (proc funerales) und Hochzeitszüge (pompae nuptiales, babei lampades et taedse nuptiales) zwar ichon in den Zeiten der ecclesia pressa vor, murden jest abet namentlich als Teier von Sieges-, Dant- und hulbigungsfesten bei Confectation, Inthronisation, Ginbolung von Bijdofen u. dgl. üblich. Solche Freudenzuge biebest Buweilen einfach Osanna. Ale Bittgange und Bugubungen (supplicationes rogationes, liral, liravelai) wurden fie feit dem 5. 36. gebrauchlich. B. Ma mertus v. Bienne (450) und B. Gregor b. Gr. follen bie 1-3tägigen Roga" tionen zwischen Rogate und Exaudi, in ber Woche vor Simmelfahrt, eingeführt haben, doch verdantt man ihnen wol nur die Regelung diefer Buffübungen, welche. als mitten in die Bentefostalzeit fallend, nicht ohne großen Biderfpruch eingeführt wurden. Sonft maren bejonders am Balmfonntag und Oftern Proceffionen üblich. Diejelben wurden gewöhnlich unter Bortragung von Kreug und Fahnen (bent Labarum), Kerzen und dem Evangelienbuch, Chriftus- und Beiligenbilber, Reliquiers u. bgl. von bem in Fest, beg. Trauerfleibern erscheinenden Bolt und Rlerus, welche alternirende Gebete (litanias, mit ben Refrains zuges elengov, ober ora pro nobie) fangen, abgehalten.
- 7. Liturgicen (j. d. Litt. § 3 d und § 33, dazu: Neal. Tetralog. liturg-Lond. 1849. Deij. Hist. ef the holy eastern church. vol. 3. Lond. 1850. Deij. The Lit. of s. Mark, s. James etc. Lond. 1859. Deij. Essays on lit. and church. hist. Lond. 1863. Hammond Liturgies eastern and western. Lond. 1878. Swainson The Greek Lit. Combr. 1884. \*Allatius De Libr. eccl. Graec. Par. 1646. \*Muratori Lit. rom. vet. Venet. 1748. \*Wone Lat. und griech. Weisen a. dem 2.—6. In. Frantj. 1850. \*Röfjing Lit. Borlei. üb. d. Meije. 3. A. Regensd. 1869. \*Gueranger Gesch. d. Lit., deutsch. Tüd Rgb. 1851). Auf der gemeinsamen Grundlage der Abendmahlsseier, wie sie in den apost. Constitutionen

niedergelegt ist, entwickelten sich in ben verschiedenen Kirchen mehr ober weniger abweichenbe, boch im Befentlichen burchaus bie Ginheit bes chriftl. Gottesbienftes und speciell ber Abendmablsfeier befundende Liturgieen. Die hauptfächlichsten Liturgieen des Morgensandes sind 1) die jerusalemitische, welche auf den b. Jacobus jurudgeführt wirb; 2) bie griechische ober bnzantinische (\*Goar-Rit. Graec. 1647), gleichfalls vom h. Jacobus hergeleitet, von Bafilius b. Gr. zuerft schriftlich zusammengestellt und von Chrysoftomus überarbeitet und abgefürzt; 3) bie fprische, bie beziehungsweise bei ben Maroniten und Reftorianern nech fortlebt; 4) die toptische; fie foll bie von Eprill überarbeitete bes h. Marcus fein; daneben brauchten die Ropten abweichende Recenfionen ber Liturgie des h. Bafilius und ber bes h. Gregor v. Raz. (eines Auszugs jener); 5) bie athiopische ober abefinnische; 6) bie armenische, ursprünglich nur eine Uebers. berjenigen bes b. Chrusoftomus. 3m Abendlande hatte man 1) bie mailandische Liturgie (missa Ambrosiana), ber Sage nach von Barnabas verfaßt; Ambrofius foll fic redigirt haben, doch rührt ihre jegige Form auch von diesem nicht her. Trop der Berjuche Karls d. Gr. und der Papste, sie abzuschaffen, erhielt sie sich und erlangte von Mexander VI 1497 neue Bestätigung; 2) die altspanische oder mozarabische (gothica); fie ftammt aus Bngang, von wo bie Gothen fie mitbrachten. Es gelang den Anstrengungen ber Bapfte, bes. Gregor VII, sie zu beseitigen, boch nicht ganz. Cardinal Ximenez führte um 1500 bas von Julius II gestattete Breviar. Mozarab. in einigen Kirchen wieder ein; 3) bie gallicanische Liturgie (\*Mabillon Liturg. Gall. Par. 1685), war dem griechisch-mailandischen-mozarabischen Ritus verwandt, wurde aber seit bem Zeitalter ber Rarolinger verbrangt; ebenso erging es schon im 7. 36.: 4) ber anglicanischen, indem 5) bie römische im ganzen Occident Bur alleinigen Herrschaft gelangte. Sie verdankt Leo b. Gr. († 461), Gelafins I it 496) und Gregor b. Gr. († 604) vorzüglich ihre Ausbildung und einen von den ersten 4 Jahrh. ihres Bestandes sehr abweichenden Charafter. Gregors Revision bestand nach Job. Diaconus namentlich in einer Abkürzung des gelasianischen Ritus (baber vielleicht der Ausdruck Breviarium?). Der Inhalt der gregorianischen Liturgie ift in bem antiphonarius, bem benedictionale, bem lectionarium, bef. aber in dem sacramentarium und den verschiedenen ordines komani niedergelegt. Im Allgemeinen ift der Charafter der griechisch-orientalischen Liturgieen mehr bramatisch, die Heilswahrheiten und die Heilsgeschichte in sombolischen Handlungen unablässig zur Anschauung bringend, während in dem lateinischen Ritus mehr das lehrhafte Element des Wortes vorwaltet. — Zu ben liturgischen Schriften gablen noch die Dipfnchen (dintvyov, bis plicatum, vgl. Salig De dipt. vet. 1731), inwendig mit Wachs überzogene Schreibtafeln aus Elienbein ober andern Stoffen, wie sie auch im gewöhnlichen Leben zur Correspondenz ober als Notizbücher ober Civilregister (fasti — dipt. consular.) üblich waren. In der Kirche hatte man folche jur Berzeichnung der höchsten Behörden, der in Gemeinschaft mit der betr. Gemeinde stehenden Bijchofe, Metropoliten und Patriarchen, des Alerus, sowie berjenigen, welche die liturgischen Liebesgaben barbrachten, (δίπτυχα ζώντων); dann andere, in welchen die Namen der Todien, insbesondere der ftübern Bischöfe, standen d. vengow). Diese Ramen wurden während des sonntägliden Gottesbienstes vom Ambo berab verlesen. Im MA. entwidelten sich aus den Liptrocen die f. g. Refrologien und Marthrologien.

8. **Aleber die liturgischen Gewänder der Geistlichen.** Als erwiesen muß betrachtet werben (vgl. \*Hefele D. lit. Gewänder, Beitr. II 150 ff., \*Krieg 8.X. Arans, Aichengeschichte.

in Kraus RE. b. chr. Alterth. II 175), bağ die Klerifer in ber Urfirche nicht in ihren gewöhnlichen Kleidern celebrirten, daß aber die Form der beim Gottesbienfte gebrauchten von der des gewöhnlichen Lebens nicht verschieden war. Erft feit bem Musg. b. 5., bezw. feit bem 6. 3h. treten specififch liturgifche Gemanber auf. Die Grundfarbe der liturgischen Gewänder mar im Alterthum burchaus Die bei den Chriften überhaupt beliebte weiße; ich marge werden erft gegen Ende bes 5. 36. ermahnt. In alten Zeiten celebrirte ber Priefter mit unbedectem Salfe, wie gablreiche Gemalbe ber Ratatomben es zeigen. Der amictus begegnet erft feit bem 9. 3h. Die alba tunica (talaris, ποδήρης) wird als liturgisches Gewand zuerft auf der Synode zu Carthago 398 genannt. Sie war meist aus Linnen, doch oft mit toftbaren Stoffen befest, namentlich am Saum. Der manipulus (mappula, sudarium, fanon) tommt vor bem 8 .- 9. 36. nicht vor; icon im 10. 36. war er aus dem Schweißtuch zu einem Ziergewand geworden. Die oroln wird nur 2 mal bei alten Schrifftellern (5. u. 8. 3h.) als lit. Gewand, und zwar als mantelförmiges Kleid, ermähnt. Der jesigen Stola entsprach ber Form nach bas ωράριον, orarium, welches auf bem Conc. Laodic. um bie Ditte bes 4. 36. zuerst genannt wird und später als besonderes Ehrenzeichen ber höhern ordines aufgeführt wirb. Die 3bentität beffelben mit unferer Stola ergibt fich auch aus ben altchriftl. Bildwerten. Das hauptgewand bes Celebrans, bie casula, penula, planeta (φαινόλης, sc. χίτων, φελόνης, φελώνιον), dicta per diminutionem a casa, quod totum hominom togat (Isid. Hisp.) wird zuerst in dem Sacramentar Gregors d. Gr., dann bei Amalarius v. Det im 9. 36. casula genannt, bagegen planeta ichon 633 auf einem Toletanum. Die Dalmatit, ursprünglich ein and Dalmatien nach Italien gekommenes Hausgewand, foll burch B. Snlvefter für die Diatonen eingeführt worden fein. Gregor b. Gr. fagt, es fei alte Gitte, baf bie Subbiatonen ohne besondere Amtstracht erschienen. Giner feiner Borganger babe ihnen aber eine folche, bestehend in einer linnenen Tunica verlieben, boch fei bie alte Beise wieder von ihm eingeführt worden. Die tunicella tehrt bann in ben ordines Romani wieder. Die als mittelalterliches Monchstleid übliche cappa with icon im Leben bes h. Martin v. Tours (400) ermähnt; die Berehrung ber Martinichen cappa veransafte ben Terminus capella. Giner eigenen Art ber jelben, des Regenmantele, pluviale, wird erst im MA. gedacht. Das pallium, eine schmale Binde aus weißer Bolle, ward wenigstens im 5. (4. ?) 3h., mahr icheinlich aber schon viel früher, von Papft und Bischöfen getragen; der erfte ficen Fall einer Berleihung besselben burch den Papst ift ber bes Symmachus 513, welcher Casarius v. Arles den usum pallii gestattete. Auch das Borbandenseine eines priesterlichen Kopfschmuckes (xidaqes, infula) wird im 4. Ib. bezeugt, ab gleich die Bildwerke die Geiftlichen ftets unbebedten hauptes darftellen.

# § 51. Die Sacramente.

Litt. f. § 31.

Noch jeht bezeichnet ber Ausdruck sacramentum oft im weiten Sinne Heilslehren wie Heilsmittel; doch beginnt der Sprachgebrauch bereits sich zu beschränken auf jene signa, welche, wie der h. Augustin sagt, can ad res divinas pertinent, sacramenta vocantur. Den Unterschied der netestamentlichen Sacramente von den Heilszeichen bes alten Bundes gibt bet

nämliche Kirchenlehrer in den Worten an: sacramenta novi testamenti dant salutem, sacramenta veteris testamenti promiserunt salvatorem. Ueber bie Birtfamteit ber hh. Sacramente hat bas Alterthum uns teine principielle Erörterung, wol aber gelegentliche Bemerkungen hinterlassen, welche den Schluß erlauben, daß die später in der Scholastif mit dem Ausbruck ex opere operato bezeichnete Art des Wirkens schon Seitens der Bäter von den Sacramenten der Kirche behauptet wurde. Wenn z. B. der h. Augustin die Frage aufwirft: unde ista tanta virtus aquae, ut corpus tangat et cor abluat: jo lautet seine Antwort darauf: non eorum meritis, a quibus ministratur, neque eorum quibus ministratur, constat baptismus, sed propria sanctitate atque veritate propter eum, a quo institutus est. Das Gleiche erhellt aus der Zulassung der Kindertaufe, die ohne diese theoretische Grundlage unmöglich gewesen wäre. — Die Zahl der Sacramente wird von feinem alten Schriftsteller auf sieben angegeben, doch läßt fich aus patriftiiden jo gut wie aus biblischen Zeugnissen die Siebenzahl ritueller Handlungen, die sich als sacramentale charafterisieren, zusammenstellen, wie benn auch für die Siebenzahl spricht, daß über diesen Bunkt zwischen Drient und Occident nie eine Differenz constatiert worden ist. — Die Sacramente, wie sie einerseits als Canale ber gottlichen Unade erfannt wurden, galten anderseits auch schon im Alterthum als das äußere Beichen, das sichtbare Band, welches die Gläubigen mit Christo und seiner Kirche verknüpfte, und die Theilnahme daran war die nothwendige Bedingung der firchlichen Ge= meinschaft. In nullum religionis nomen seu verum seu falsum, sagt wiederum Augustin, coagulari homines possunt, nisi aliquo signaculorum vel sacramentorum visibilium consortio colligentur (c. Faust. XIX, 11).

- 1. Pie Cause ward auch jest meistens durch dreimaliges (in Spanien einmaliges) Untertauchen, bei Kranten auch durch Besprengung ertheilt. Beil Biele (wie Constantin) aus Lauheit, Aberglauben oder Borurteil den Empfang derselben dis auf die Todesstunde verschoben, sah sich die Kirche oft genöthigt, diese Unsitte zu betämpsen und die Clinici mit Strasen zu belegen. Der Ritus der Tausbandlung ward nun reicher, es kamen neue Ceremonien hinzu; das Verhüllen des Hauptes bei den Katechumenen und die Enthüllung desselben am Taustage; serner das Andauchen nach dem Exorcismus, die Verührung der Ohren unter Aussprechung der Ephphata (Marc. 7, 34), die Verührung von Stirn und Brust, die Mittheilung von Salz mit Bezug auf Marc. 9, 50; in Italien erbielt der Täusling auch ein Geldstüd als Symbol des ihm anvertrauten Talentes (Luk. 19, 12); endlich die abrenuntiatio, wobei der Täusling nach Besten gewandt die Borte sprach: ἀποτάσσομαί σοι, σατανά, καὶ πάση τη λατεεία σου, und dann sich östlich drehend dem Herrn zuschwor: συντάσσομαί σοι, Χειστέ.
- 2. Die Firmung wird auch in dieser Periode mehrsach erwähnt. Ihren sacramentalen Charafter hebt z. B. der h. Christ v. Jerusalem in seinen für die Sacramentenlehre überhaupt so wichtigen mystagogischen Katechesen hervor. Uebrigens löste sich jett die confirmatio, wenigstens im Abendland, ganz von der Tause ab, in deren Gesolge sie einst gewöhnlich ertheilt worden war.
- 3. Die f. Gucharistie (vgl. oben § 33, 1). Es liegt in ber Natur ber Sache, bağ man sich ber mensa Domini nicht unvorbereitet näherte. Die leibliche Bereitung lag a) in ber Nüchternheit, b) im Baschen ber hande, nob c) was die opfernden Geistlichen anging, in ber Anlegung der liturgischen

Rleiber. "Man würbe sehr irren, wenn man Fasten und Nüchternheit, sowol ber Communicanten als der Priester, für eine Ersindung der spätern Zeit halten wollte. Die Forderung ward schon in den ersten 4 Ih. gemacht, wie so viele Zeugnisse beweisen, und man kann daher nur soviel behaupten, daß das, was Anfangs nur Meinung einzelner Lebrer und Einrichtung gewisser Gegenden war, späterhin Observanz und Borschrift wurde' (Augusti Hob. d. chr. Arch. II 629). Warum, sagt und ber h. Augustin Ep. 118 ad Ianuar: . . . hoc enim placuit Spiritui sancto, ut in honorem sancti sacramenti in os Christiani prius dominicum corpus intraret, quam ceteri cidi. An den Priester stellen insbesondere mehrere Concilien, wie das Antiss. a. 578 und das Matisc. II. a. 585 die Forderung der Rüchternheit. Tas Waschen der Hände wird von den Const. Ap. VIII 11 und oft (vgl. die Zeugnisse dei Duranti De rit. eccl. cath. libr. II 28) erwähnt.

Für die Laien war daß weiße Tauftleid zugleich das Abendmabletteib, wenigstens für die erfte Communion (er Levrois); die Frauen trugen bas dominicale, eine weiße (feltner ichwarze) Ropfbebedung aus Linnen, wie fie bas Conc Antission a. 578 vorschreibt. Auch fie batten bie Sande zu maschen und nitida linteamina, ubi corpus Christi accipiant (Caes. Arel. bei August. Serm. 152 al. 229) mitzubringen. Das Erste, was von ben Communicanten geforbert wurde, war die Darbringung der oblationes (προσφοραί, δώρα Const. Ap-VIII 12. f. o.); ben Bein brachten fie in einer ama, amula, über Brot und Bein war ein weißer fano geschlagen. Die Gaben wurden vom Diaton abgenommen, bem Bijchof übergeben und auf bem Altar ober einem besondern Tisch aufgestellt. Dit bem 12. Ih. hörte die Oblationessitte auf. - Zuerst communicirten die Geiftlichen, dann die Männer, zulest die Beiber, indem man gewöhnlich paarweise (Marc. 6,7) an den Altar trat. Seit dem 4. 3h. traten nur mehr die Geiftlichen an ben Altar (Conc. Laodic. c. 19), die Laien empfingen außerhalb ber Chorschranten Die Communion, ebenso die abgesetzten und ad statum laicalem reducirten Rlerifer (vgl. schon Cypr. Ep. 52). Man communicirte in ber Regel ftebend, zuweilen fnieend, niemals aber figend, nahm Brot und Reld in die Sand, auf die Distributionsformel mit Amen antwortend. Die Frauen burften aber nicht gleich ben Männern bas b. Brot auf die hand nehmen, sondern mußte das Dominicale vorbalten. Seit bem 9. 36. ward bie species panis in ben Mund gegeben. Seither famen bie Borhaltetucher, receptacula, allgemein auf. Rach ber h. Communion fnieeten bie Communicanten nieber und empfingen ben priefterlichen Gegen, worauf bie Berfammlung mit bem Rufe: ,gehet hin in Frieden' entlaffen wurde. Den ganzen Ritus beschreiben u. A. Eusebius H. c. VII 9 und Chrill v. Jerusalem Cat. myst. V 21-22. - Die Theilnahme ber Kinder an ber Communion war in ber Urfirche die Regel, sie empfingen nach Cypr. De laps, p. 125 ed. Fell. cibum et poculum Domini, also beide Species. Wie allgemein die Gewohnbeit mar, zeigten die Const P. VIII 12 f. und Dionys. Ar. de hier. eccl. VII 11. Roch im 5. 3th. wird bie Rindercommunion von dem b. Auguft in bringend empfohlen, ebenfo in bem Sacramentar Gregore und bem alteften ordo romanus. Concilien bes 6. (Matisc. a. 588) und 9. Ih. (Turon. III a. 813) erwähnen fie noch, und fie blieb in Gallien bis ins 12. 36., in Lothringen, Selvetien und Deutschland noch langer im Gebrauch Die orientalische Kirche halt noch jest ftreng barauf. Migbilligend gebenken mehren Snuceen (Carthag. III a. 397 c. 6: placuit, ut corporibus defunctorum eucharista non detur; dictum est enim a domino: accipite et edite: cadavera autem net accipere possunt nec edere; Conc. Antissiod. a. 578. c. 12; Trull. a. 692 c. 133) ber Tobtencommunion, die bis ins 7. Ih. vorgefommen zu sein scheint. Länger erhielt sich ber Brauch, Tobten bie geweihten Elemente in ben Sarg mitzugeben.

Die Bußdisciplin (vgl. § 31,3 \*Morinus De Disc. in admin. s. paenit. Par. 1651. Dallaus De sacramentali s. auriculari latin. conf. Genev. 1661. \*S. Rlee Die Beichte Frankf. 1838. \*Frant D. Bugbisciplin b. R. Mg. Sein D. rom. Buffacr. Frantf. 1854. Derf. D. Bugbiec. b. morgenl. R. Jabrb. f. d. Theol. 1863, 1). Die fündenvergebende Gewalt der Kirche wird sowol durch zablreiche Neußerungen der RB. (Chrysoftomus, Gregor v. Rysja, Basilius, Ambrofius, Pacian u. A.), wie durch den thatfachlichen Beft and und die Entwidelung bes Bugwefens ausgesprochen. Damit ift aber auch die richterliche Bewalt ber Kirche gegeben, benn jene ift in biefer begründet. Die alte Strenge nabm übrigens in biefer Periode vielfach ab, es minderte fich bemuthige Ergebung und ber Gifer ber Chriften. Doch finden fich auch noch viele Beispiele, wo Bischöfe mit großem Ernft auf die Erfüllung ber Bugpflicht bestanden (fo ber b. Ambroiiu & bem R. Theobofius b. Gr. gegenüber) und bie Bonitenten ein glanzendes Beispiel des Bufgeistes gaben. Die Erlassung eines Theiles der Kirchenstrafen, die die Kirche auf Bitten ber Martnrer und Confessoren früher zugeftanden, fand auch jest bei Befundung eines besondern Bufeifers ober bei bevorftehenden großen Gefabren für Leib ober Seele ftatt; volltommener Ablag ber Strafen war indeffen iebr felten. Durch freiwilligen Bußeifer gelangten in Diefer Zeit viele beiligen Einfiedler, namentlich aber bie Styliten (wie Symeon Stylites um 420 bei Antiochien) zu großer Berühmtheit. - Das firchliche Strafverfahren (Ercom= munication, und zwar fleinere als prohibitio medicinalis, und größere = παντελής άφορισμός, άνάθεμα, für Geistliche bann bie suspensio, depositio, degradatio und Berfepung in ben Laienstand) gelangte zu größerer Ausbildung und scharferer Fixirung (vgl. \*Rober, D. Kirchenbann. Tübg. 1857. Derf. D. Suspension der Kirchendiener, eb. 1862. Derf. Deposition u. Degradation eb. 1867). Bon besonderer Bedeutung mar bas Inftitut ber Bufpriefter (ποεσβύτερος έπὶ τῆς μετανοίας, presb. poenitentiarius), welches laut Socr. V 19 nach der decischen Berfolgung eingeführt worden ist. Der Bufpriester hatte die Brivatbeicht fammtlicher Ponitenten entgegenzunehmen und zu bestimmen, ob es bei beiielben bleibe oder ob eine öffentliche Beicht abzulegen sei. Auch Denunciationen Solcher, die sich freiwillig nicht anklagten, batte er anzunehmen. Ward auf öffentliche Beicht erfannt, fo ftellte (am Grundonnerftag) ber Bonitentiar ben Buffer bem Bijdofe zur Reconciliation vor. Obwol Sotrates a. a. D. berichtet, alle Kirchen batten bas Institut adoptirt, die Novatianer ausgenommen, jo ist bies boch febr zweifelbaft; benn teine Snnobe fpricht von ihm, und von Ambrofius miffen wir, daß er auch das geheime Bekenntniß hörte. Sokrates batte wol nur von Constantinopel und beffen Patriarchat gesprochen. Aber auch da borte bas Inftitut gen Ende des 4. 36. in Folge eines ärgerlichen Borganges unter bem Patriarchen Reftarius 396 (Socr. V 19, Vales ju Socr. und Mrant Die verhängnisvolle Beicht zu Cft., Th. Dichr. 1867, 4) wieder auf. Rectarius, um die Erbitterung gu beschwichtigen, beseitigte die öffentliche Buge und bas damit überflüssig geworbene Inftitut ber Bufpriefter. Bon einer Aufbebung ber Privatbeicht ift bier feine Die Melbung bes Sozom. VII 16, fast alle BB. hatten bem Beispiel bes Rectarius gefolgt, wird fich auch nur auf bas Patriarchat von Cft. beziehen. Denn im Abendlande wurde bas Bufpriefteramt vielfach erft fpater eingeführt. Der Lib.

Pontif. erzählt, P. Simplicius (467—483) habe bei S. Beter, S. Paul u. S. Lorenzo Bußpriester angestellt. Im 9. Ih. wurden die Bußpriester im frantischen Reiche durch das Institut der Sendgerichte überslüssig gemacht, doch kommen seit dem 12. Ih. für die reservirten Fälle wieder bischöfliche, resp. papstliche Ponitentiare vor. — Seit dem 6. Ih. gab es Ponitentialbücher oder Bußlibelle, welche die für die einzelnen schweren Sünden bestimmten Bußen enthielten. In der griechischen Kirche hat der Patriarch Johannes Nesteutes v. Cft. († 595) das erste zusammengestellt («xolovdia xai richts kir vor èkopolovovukévor).

- 5. Für die h. Gelung, welche innerhalb der t. Kirche auf göttliche Institution (Jac. 5,14) zurückgeführt wird, beruft man sich auf Zeugnisse des h. Chrysostomus De sacerd. III 6., Augustin Serm. 215 de temp. (der aber von Casarius v. Arles herrührt) und Innocenz I Ep. ad Decent. Eugudin. c. 8. Ausführlich beschrieben wird sie in dem Sacramentarium Gregors d. Gr. Dex Terminus extrema unctio sam erst im 12. Ih. auf, früber sagte man oleuna. oleum insirmorum, unguentum sanctum, auch einsach unctio; die Griechen verwersent die Benennung extr. unctio und nennen das Sacrament το ετίχελαιον (ετίχ νη und ξλαιον).
- Die Priesterweiße (\*Morinus De sacr. eccl. Ordinationibus Pa. ... 1655 al.). Ausgeschlossen blieben von ibr wie früher die Katechumenen, Reophyte se, Energumeni (b. i. qui publice aliquando arreptus est Conc. Aur. III c. 6 =) Bonitenten, ichwer Rrante, bej. Epileptifer, Gunuchen, die fich felbft verftummelt, unt bie nach ber Taufe ein lafterhaftes Leben geführt hatten; besgl. Schaufpieler, Tanger, Bantomimen, Stlaven und Freigelaffene, die ihrer Berpflichtungen gegen ihre ebemaligen Herren noch nicht ledig waren (f. § 47,5), Kliniker (weil nach Con C. Neocaesar. 12 ούκ έκ προαιρέσεως ή πίστις αὐτῶν, ἄλλ' έξ ἀνάγκης), von Regett Getaufte (boch machte man Ausnahmen zu Gunften ber Novatianer und Donatiftext), Simoniater (χριστεμπορεία, impia ex Christo nundinatio), in ber 2. Che Lebende; ferner Solche, die ihres Berufes wegen nicht die dem Klerifer nothige Freiheit hatten: milites actuales curiales (aulici, Hofleute, überhaupt höbere Staatsbeamte, decuriones, Municipalbeamten u. bgl. Paul v. Samojata war zugleich taiferl. Brocus rator und Bischof), Advocaten. Rach dem Const. ap. II 1 jou Niemand unter 50 Jahren Bijchof werden, Juftinians Nov. Constit. 123, 1 forderte bas 35. Lebensj. boch begnügte man fich im Allgemeinen mit bem 30. Gine Brufung ber Ordis nanden fand statt 1) ratione tidei, 2) ratione morum, 3) ratione externi status et conditionis (Conc. Nicaen. u. 325, c. 2. 6. 10. Illiberit c. 76. Neocaesar. 9), und zwar öffentlich und unter Theilnahme bes Bolfes, ut nullus clericus ordinetur non probatus vel episcoporum examine vel populi testimonio (Conc. Carth. III a. 398. c. 22). Schon Alexander Severus wollte bie Rectoren ber Brovingen nach bem Borbilde ber driftl. Bijchofsprüfungen examinirt wiffen (Lamprid., Vit. Al. c. 45). Nach Juftinian Nov. Const. 137,2 war auch eine Art von Religionseid und eine ichriftliche Berpflichtung gewöhnlich (exigi etiam ab eo) qui ordinandus est, libellum eius propria scriptione complectentem quae ad rectam eins fidem pertinent). Bwijchen bem Empfang ber einzelnen Orbines follten interstitia beobachtet, Riemand per saltum geweibt werden (Conc. Bracc. II. a. 563. c. 20). Auch galt bie Regel, jeder Beiftliche jolle nur für eine bestimmte Rirche ordinirt werden (Conc. Chalced. a. 451, c.: μηδένα απολελυμένως absolute - zeigoroveiodmi), und Leo b. Gr. fagt fegar: vana est ordinatio, quae

nec loco fundata est nec auctoritate munita (Ep. 92). Paulinus und Hieronysmus bilbeten in bieser hinsicht Ausnahmen. Die Ordinirten trugen seit dem 4.—5. 3h., allgemeiner seit Ansang des 6., die Tonsur, welche wahrscheinlich von den Rönchen übernommen wurde und ursprünglich Zeichen der Hörigleit war. — Rur Visco se spendeten die Ordination, gew. unter Assisten der Prescheter, und zwar in der Kirche; eine bestimmte Zeit für die Weichen wird in den ersten 4 Ihh. nicht erwähnt, erst später kamen dafür die 4 Quatempertermine aus. Tag und Stunde waren nicht sestgeset, man weichte bald Sonntags (im Orient), bald Samstags, Morgens, seltener Abends, der Regel nach in Berbindung mit dem h. Opfer. Die nächste Vorbereitung bestand in Gebet und Fasten (ieiuni a ieiunantibus, sagt Leo's und Gelasius Regel). Der Ritus der Ordination bestand in der zeleo-deoia (zeloorovia), zu welcher in der lateinischen K. seit dem 9. Ih. noch die Calbung binzukam. Die Uebergabe der das Amt symbolisirenden Geräthe übertrug die niedern Weiben, wie dies zum Theil schon im 5. Ih. bezeugt ist.

Die Che mußte in biefer Periode wie in ber vorhergehenden oft gegen Die aus dualistischen Anschauungen sich ergebende Ueberschätzung der Birginität Scitens gnostischer u. a. Häretiker, wie anderseits der Cölibat gegen die Berächter bes jungfräulichen Lebens (f. u.) in Schut genommen werden. In ersterer hinficht batte ja schon der Can. Ap. 6 (5) die oben § 28,3 erwähnte Bestimmung getroffen. 🕮 ie der h. Paulus sehen die KB. (Chrill, Chrysostomus, Ambrosius, Hieronymus) Die Ebe als bas befte Mittel gegen die Gefahren der Fleischesluft an, erheben aber ben böhern Borzug des jungfräulichen Lebens. Die Pflichten der Che erklärt der h. August in für menschlich, die bes Colibats für englisch oder himmlisch. 3m MUgemeinen richteten sich nach dem Zeugnisse der Bäter die Christen nach den Ehe-Aciesen und selbst nach den Gebräuchen Roms, nur beanspruchte die Kirche eine Concurrenz mit dem Staat hinsichtlich der Chegesetze. Roch kamen zuweilen Ehen Brifden Chriften und Ungläubigen (Beiben und Juden) vor. Doch waren fie im Allgemeinen verboten; auch kommen schon im 4. 3h. (Conc. Laodic. c. 10 und Chalced c. 14) Berbote der Ehen mit heterodogen (häretikern) vor, ohne daß indeß solche gemischte Eben als ungültig betrachtet worden wären. hellenweise auch Apostafie, Mord und unnatürliche Unzucht galten als einzige Grunde für Cheicheibung. Die Bieberverbeiratung ber Getrennten wird ausbrudlich von B. Innocent I verboten und von Augustin als Chebruch erflart. Seit ben alteften Zeiten (Ign. Ep. ad Polyc. II 5) melbeten fich bie Rupturienten beim Bischofe an, die priesterliche Einjegnung berselben ift durch Tertullian, Augustin, das Conc. Carth. IV. a 400. c. 13., Ambrofius, Gregor v. Rag., Chryjofromus u. A. bezeugt. In der orientalischen K. verlief die Trauung in drei Acten, 1) ber Berlobung (έπὶ μνήστροις τοῦ ἀρραβώνος), 2) ber Krönung (στεφάνωμα) und dem Zusammengeben der Sande, 3) dem Abnehmen der Kranze (λύσις των στιφ..νων). 3m Abendland wurden die altrömischen Brauche (Brautführer ober παγάνυμφοι, Trauringe, Berlobungeringe, Befranzung, Berichleierung ber Braut, Sochzeitsbinden, Hochzeitsfadeln, Schmaus u. f. w.), welche ber Rigorismus ber ältesten Christen oft verabscheut hatte, jeht ohne Bedenken adoptirt. — Ein schon bestebendes Cheband, bann Bluteverwandtichaft und Schwägerichaft und die ihr nachgebildete geiftliche Bermandtichaft burch Pathenschaft, endlich Adoption galten als Chebinderniffe. Die zweite Che mar gestattet, wurde aber als Zeichen ber Unentbaltsamfeit mit Kirchenbußen belegt. Als ganz unerlaubt galt vielfach, doch nicht allgemein, bie 3. u. 4. Ebe.

8. Sacramentalien. Ale fymbolifde Banblungen im Sinne ber fpater fog. Sacramentalien erhielten fich aus ber vorigen Beriobe ber Brubertus (φίλημα), bas Rreugzeichen, bas Sandemafchen beim Gintritt in bie Rirche, bas Angunden von Lichtern. Man tußte auch die Schwelle ober Thure ber Kirche, wenn man ins Gotteshaus trat, Priester und Lectoren tüßten Altar und Evangelium. Bei liturgischen handlungen wie im Privatleben tam bas Zeichen bes b. Kreuzes oft zur Anwendung. Das Rauchern (thurificatio) ift feit bem 4. 36. in Gebrauch, vorher galt es als eine ben beibnischen Gottern gebrachte Sulbigung. Aelter ift wol ber Gebrauch bes Beihmaffers, beffen man fich gur Abwebr ber Damonen, jur heilung der Rrantheiten und gur Beschwörung geheimer Rachftellungen' (Const. Ap. VIII 29) bediente (vgl. \*De Rossi Bull. 1867, no 6. Pfannen ichmib D. Beibmaffer im beibn. u. chriftl. Cultus, Sannov. 1869). Die Gin = weihung von Rirchen wird im Beitalter Conftantins von Gufebius querft berichtet und jahrlich burch ein eigenes Fest (cynaivia) gefeiert. — Auf Grundonnerstag ward noch lange die Fugmaschung (pedilavium) vorgenommen; ber Berjuch ber Griechen, fie zu einem allgemeinen Ritus und gar zur Burbe eines Sacramentes zu erheben, ward in der lateinischen Kirche (seit dem Berbot der Spnode zu Elvira, a. 306, c. 43), abgewiesen.

## § 52. Berefrung der Beiligen, Reliquien und Bilber.

Die Kirche, zur Freiheit und selbst zur Herrschaft gelangt, hat Derjenigen nicht vergeffen, mit deren Blut fie gegrundet worden mar: im Gegentheile nahm gerade nach der letten Berfolgung ber Martnre 1º cultus den größten Aufschwung und sprach sich in den zu Ehren Der Blutzeugen erbauten Kirchen und Kapellen (memoriae, μαρτύρια), in Der fünftlerischen Ausschmudung ihrer Ruheftätten, in der Erhebung und Trans lation ihrer Gebeine aus. Aber die Kraft Gottes, welche die Martyrer für die Bahrheit des Evangeliums in den Tod gehen ließ, wedte ihr auch in der Zeit des Friedens eine neue Urt von Martvrern, jene nämlich, die in der strengsten Berleugnung ihrer selbst ein vollkommenes Leben führten und also mitten in der Welt ein Zeugniß für die heiligende Gnade Christi ablegten. Diese Nachfolge des Herrn, welche sich bis zum Heroismus steigerte, blieb in der Christenheit nicht ohne Anerkennung, und so ging man von der Berehrung der Martyrer bald zum Cult und zur Anrufung der hh. Bekenner und Jungfrauen über. Unter ihnen war es die seligste Gottesmutter, welche, namentlich feit ihre Burde durch Restorius ange-tastet war, höchste und begeistertste Berehrung fand. Auch der Engel-cultus behielt vorzüglich im Orient große Bedeutung. Kein Zweisel, Rein Zweifel, baß Seitens der ungebildeten und oft faum bem Beidenthum entriffenen Boltes manches Digbrauchliche in bie Andacht zu den heiligen einfloß; aber die Kirche und ihre Lehrer unterließen nicht, den Unterschied zwischen Unbetung Gottes (λατρεία, adoratio) und Verehrung ber Beiligen (δουλεία, invocatio) einzuschärfen. - Im Gefolge des Seiligencultus bildeten fic, namentlich seit die h. Helena 326 nach Palästina gepilgert mar, das Ballfahrtswesen, der Reliquiendienst und die Verehrung der Bilder aus.

onon. 1740. \*Muratori De christ, ven. erga Sanctos. Antiqq. It, V. Diss, 58.). ie Berehrung und Anrufung ber Marthrer ist burch ungählige Aeußerungen ber

Martyrer- und Heiligencust (\*Trombelli De cultu SS. 2 voll.

- idl. Schriftsteller und eben fo zahlreiche Inschriften ber Ratatomben bezeugt. Die nge Anlage ber lettern beweift bie außerorbentliche Sochachtung, welche man für e gemarterten Glieder Christi hatte. Auch bas Bertrauen auf ihre Fürbitte wird t ausgebrudt, g. B. in einer bei G. Lorengo vor Rom gefundenen Inschrift (\*De ossi Bull. 1864, 34): CVIQVE PRO VITAE SVAE TESTIMOMVM (I) SANCTI ARTYRES APVD DEVM ET CHRISTVM ERVNT ADVOCATI. Die Andacht i ben Marthrern fprach fich noch in bem febr verbreiteten Berlangen aus, in ihrer ābe (SOCIATVS MARTYRIBVS, AD MARTYRES, POSITVS AD SANCTOS) erbigt zu werben. Die Leiber berfelben theilte man in Rom bis zu ben Beiten regors b. Gr. nicht, fonbern ließ bie Gebeine ungetrennt; bamit hangt wol auch e Auflejung und Bewahrung bes Blutes bei ben bh. Resten zusammen. Ueber bie rubmte Frage, ob die f. g. Blutampullen (phialae cruentae) ber romischen atatomben Martnrerblut enthielten und ob fie als ein Anzeichen bes Martnriums r die betr. Gebeine anzusehen, f. \*De Buck De phiala cruenta, Brux. 1855. Le Blant La question du vase de sang, Par. 1858. \* Rrans D. Blutampullen rom. Ratat. Frif. u. Freibg. 1868. Der f. Ueber b. gegenwärtigen Stand ber rage nach dem Inhalt u. der Bedeutung der rom. Blutampullen, Freiburg 1872. erj. Rom. Sott. 2. A. S. 507 ff. \*De Rossi Rom. Sott. III 707-720. eier ber Natalitien, welche ichon vor Constantin üblich war, gewann noch an edeutung und Pracht. Im 4. Ih. beging man außer dem Festum innocenum (§ 34) bas Dattabaerfest, Beter und Baul, bie Cathedra Petri ntiochena (22. Febr.) und Romana (18. Jan.), jeit dem 5. die Decollatio s. ob. Bapt. (29. Mug.), baneben aber auch ben Dies natalis beffelben (24. 3an. Jegen Lut. 1, 26), S. Stephan u. S. Johannes Ev. an den beiden auf Weihlachten folgenden Tagen; im Allgemeinen legte man die Tage der Patriarchen vor 44 Christfest, die der übrigen heiligen des A. B. in die Fasten, die der Apostel, denen Die Martnrer und Betenner folgten, nach Pfingften. — Der t. t. ,sanctus', ,beilig', it erst seit dem 4. Ih. gebräuchlich. In den ältern Inschriften sagte man bafür lominus, domina, mahrend sanctus, sanctissimus im Ginne von carissimus, mantissimus (später auch = religiosus, monachus) vorkommt.
- 2. Der Engelcustus und die lleberzeugung von den Einzelnen und ganzen sollern gegebenen Schupengeln (Deut. 32, 8; Dan. 10, 13, 20 u. s. w.) ging naürlich als diblisch durchaus begründet von den Juden zu den Christen über. Die dieigerung desselben durch die Secte der Angelici (Epiph. Haer. 60) zu einer irmlichen Angelolatrie rief verschiedene Berbote (z. B. das des Laodic. c. 35.) ervor. Doch wurde damit nichts gegen die firchliche Berehrung der Engel gesagt, welcher der b. Ambrosius aussordert, indem er versichert: quod nobis (angeli) d praesidium sint. Das Conc. Nic. II. a. 787 gestehet den Engeln eine unzund noorschungszu. Nach Sozomenus wurde die von Constantin d. Gr. bei st. erbaute Kirche Mizanstow gen., weil sie dem dort erschienenen Erzengel Michael eweiht war. Ueberhaupt kam der Cultus der Erzengel Gabriel, Raphael und Lichael im Drient zu großer Beliebtheit und spielte in den Darstellungen der unst eine wichtige Rolle. St. Wichael ward nun auch als Beschüper und Kormpfer der neutestamentlichen Kirche angesehen.

- Mariencult (\*Lebner Marienverehrung ber erften fünf 36., Stuttg. \*Rohault de Fleury Viage, Par. 1878). Schon bie 88. bes 2. u. 3. 36. hatten, wie bei Baulus Chriftus und Abam in Parallele geftellt find, fo Maria und Eva einander gegenübergestellt (Juftin, Jrenaus, Tertull.). Das Alter ber Marien-Berehrung erhellt auch aus mehrern Katakombenbildern bes 2. und 3. 36. (Bgl. \*De Rossi Imagini scelte della B. V. M. Rom. 1863.) Ihre Gottesmutterichaft einer-, ihre beständige Jungfräulichteit anderseits behauptete in ben Rampfen des 4. u. 5. 36. allgemeinste firchliche Anerkennung. Jene ward gegen Reftorius festgehalten, diese von hieronnmus und Ambrofius gegenüber ben Antiditomaria. niten vertheidigt, welche gleich Jovinian, helvidius und Bonofus in ben Brübern Jeju' nachgeborene Sohne Mariens faben. Dag Maria ber Renichbeit eine Fürsprecherin sei, batte ichon Frenaus V 19 ausgesprochen; ber allgemeinen lleberzeugung von ihrer Unfundlichteit leiht Augustin Borte; und ber b. Enrill v. Al. weist mit bem Cape: Magia esti Georonos, roer' este nagabeigena τής καθολικής άληθείας auf ben tiefften Grund bes Mariencultus bin, infofern bie Rirche in Maria ein sittliches Ideal verehrt, dem tein Soberes vorher wie nachber fich an die Seite stellen läßt. Satte die Abschwächung des Glaubens und bes Sinnes für die Ideale des chriftl. Lebens die genannten Häretiter veranlaßt, den Berth ber Birginität berabzusepen und ber Gottesmntter bie Jungfraulichteit abzusprechen, jo fab fich die Kirche anderseits auch genöthigt, einer Ueberspannung ber Marien verehrung entgegenzutreten. Denn foldes war ber beidnisch-abgöttische Cult, welchen die Collyridianerinnen, eine Frauensecte in Arabien (4. 3h.)., ber feligsten Jung' frau (unter Darbringung ber einst ber Ceres geweihten Brottuchen - xollvoida -erwiesen. — Bon marianischen Festen tamen feit bem 5. 3b. auf: bie Annunciatio (Incarnatio, έορτή τοῦ εὐαγγελισμοῦ, τοῦ ἀσπασμοῦ), am 25. März; Purificat i 0 (Praesentatio, ὑπαπαντή, festum Simeonis, f. candelarum s. luminum, 6. 3b.) 🖘 2. Febr., in Cft. 541 aus Anlag einer vestartigen Krantbeit von R. Ruftinian & ftiftet; Dormitionis et Assumptionis (Himmelfahrt, xοίμησις της άγίας 3.) am 15. Aug., seit dem 6. 3h. eingeführt, und zwar in Folge der im 4. 3h. zuerft mit den apolruphen Schriften des lob. Ap. Els την κοίμησιν της ύπεραγίας δεσποίνης und De transitu Mariae berichteten, von Dion. Areop. De nom. div. C. 3 und Greg. Turon. De gl. mart. I 4 aufgenommenen Tradition von der leib lichen Aufnahme M. in den himmel. Die Nativitas M. am 8. Sept. ward im Drient feit bem 7., im Abendland erft feit bem 11. Ih. allgemein gefeiert.
- 4. Pie Verchrung der Pilder. Wie alt der Gebrauch der Bilder unter den Christen sei und daß dieselben auch als Cultgegenstände angenommen wurden, ist ichon in der vorigen Beriode (§ 39) gezeigt worden. Trot der Abneigung, welche einzelne Männer (wie Eusebius v. Cäsarea, Afterius, Epiphanius) theils aus übertriebenem Spiritualismus, theils weil ihr Brivat- oder Nationalcharatur den schönen Künsten abhold war, gegen die Bilder an den Tag legten, nahm der Bilderdienst seit Constantins Zeiten außerordentliche Dimensionen an. Es lag in ihm offenbar eine Entschädigung für den griechischerömischen Bolksgeist, der, wenn auch seinen altern Göttern entsagend, doch eines heitern, belebten Cultus nicht entratben mochte. Das Austauchen der s. g. eindores diesen, bekehren Cultus nicht entratben mochte. Das Austauchen der s. g. eindores diesen an und des Bertrauens auf die wunderthätige Krast einzelnen Bilder bei, die man nur mit Lichteranzünden, Niedersnieen, Küssen, Käuchern u. s. w. verehrte. Die Lebrer der Kirche empsehen die Bilder zunächst von dem Gesichtspunkt der Belehrung aus: sie

Uten ben Ungebilbeten und namentich den Katechumenen einen auschaulichen Unterscht gewähren (Paulin Carm. nat. Felic. 6. al. 9). Daß manches Mißbräuchliche deinschlich, beklagte schon der h. Augustin De cons. ev. I 10 und De mor. ccl. cath. I 34: novi multos esse sepulcrorum et picturarum adoratores: novi ultos esse, qui luxoriosissime super mortuos bibant etc., und ebenso der h. iregor d. Gr., der, als B. Serenus v. Marseille solcher Mißbräuche wegen die lither aus den Kirchen entsernte, an diesen schrieb (Ep. lid. IX ind. IV. Ep. 9):

aliud est picturam adorare, aliud per picturae historiam, quid sit adorandum ddiscere. Nam quod legentidus scriptura, hoc idiotis praestat pictura cernendus. . . . Frangi vero non deduit, quod non ad adorandum in ecclesiis, sed d instruendas solummodo mentes suit nescientium collocatum.

5. Die Reliquienverehrung. (\*J. Ferrandi Disquis. reliq. Lugd. 647.) Unter Reliquien (Leswara) verstand man die Ueberreste von den Leibern ber eiligen, bann aber Gegenftanbe, die ju ihrem Leben und Leiben in Bezug geftanben atten, alfo Kleiber, Marterwertzeuge u. bgl. Den irbijchen Reften ber Unfrigen brfurcht zu erweisen, liegt zu tief in ber Natur bes Menschen begründet, als baß icht selbst die Heiben eine Art Reliquiendienst gekannt hatten. So war es bei egoptern, Griechen und Romern, und Platons Ausspruch, man muffe Diejenigen, ie als tapfere Kämpfer in ber Schlacht gefallen seien, als gute Genien ehren und re Grabmaler mit Berehrung umgeben, wendet Eusebius auf die Rorper ber kartnrer an, indem er bemerkt: befihalb find wir gewohnt, ihre Gräber zu besuchen nd bei benfelben zu beten (De prasp. ev. XIII 11). Schon lange vor Conftantin rachte man über den Grabern der Martyrer bas h. Opfer bar (Ambrofius Ep. 24). in gleicher Beije sprachen Enrill v. Beruf., Bafilius d. Gr., Gregor v. lazianz, Augustinus und hieronnmus, turz, die größten Kirchenlehrer über en Reliquiencult, und ber lettgenannte tonnte fich Bigilantius gegenüber, welcher ie Berehrer ber Reliquien cinerarios, sacrilegos und idololatras gescholten hatte, uf die allgemeine Uebung ber Kirche berufen. Biele trugen Partiteln beiliger beine als Schupmittel gegen bamonische Ginfluffe mit fich: boch galt in ber omijden Lirche bis auf Gregor b. Gr. im Allgemeinen bie Praxis, daß man feine eiber der Martyrer theilte und ihre Grabesrube nicht leicht ftorte. Gine besondere jundgrube von Reliquien bilbeten die Ratatomben, aus denen im 8. 36. die meiften b. Leiber in die Kirchen der Stadt Rom transferirt wurden. leber die Art und Beise, wie man dieselben conftatirte, wird viel gestritten (vgl. über die Blutampullen .52, 1). - Unter allen Reliquien war feine verbreiteter und geschätter, als biejenige em Kreuze Chrifti, welches nach Chrill v. Jeruf. unter Conftantin d. Gr., nach ufin, Ambrofius u. j. f. von helena um 326 in Jerufalem aufgefunden wurde . \*7. X. Kraus D. h. Ragel in b. Domf. zu Trier, Trier 1868, S. 49 ff.). Zum edāchtnisse daran wurde später, seit dem 6. Ih., das Fest. inventionis s. crucis n 3. Rai im Abendland gefeiert; früher schon soll im Orient die στανρώσιμος uieα am 14. Sept. eingeführt gewesen jein. Der in Jerufalem zurudgebliebene Theil s b. Areuzes ging bei der Eroberung dieser Stadt durch die Perser an lettere verloren; ich mußten fie ihn 629 dem R. Heraclius wieder ausliefern; feither feierte man am 1. Sept. auch im Abendlande das Festum exaltationis s. crucis (σταυροφανεία). lit abulicher Berehrung umgab man fpater die übrigen Leibenswerfzeuge bes errn (\*Collin de Plancy Dict. crit. des reliques et des images miracul. voll. Par. 1821. 2).

5. Die Wallfahrten (\*Gretser De sacr. Peregrinationibus. 1606. Mary D. Ballf. in b. t. R. Trier 1842). Bie ber Beiligen- und Reliquiencult, fe war auch bas Ballfahren aus einem febr verbreiteten Bedurfniffe bes menschlicher Gemüthes hervorgegangen und nicht weniger ben Juden bes A. T., wie Griechen Römern und Arabern eigen. Rach hieronnmus waren ab ascensu Domini usque ad praesentem diem Ungablige nach Jerusalem gepilgert, um bort ihre Gottesfurch zu vollenden. Jedenfalls batirt ber eigentliche Aufschwung bes Ballfahrtswesens fei bem 4. Ih. Berühmt und ein Gegenstand vielfacher Rachahmung murbe Belena's Bilgerfahrt nach bem h. Lanbe. Rächstbem pilgerte man vorzüglich zu ben Graben ber Martnrer in ben rom. Ratatomben, ju benjenigen besonders ber Apostelfürster Betrus und Baulus (limina Apostolorum) und bem Grabe bes h. Martin von Tour-(397). Das Alterthum hat uns einige Bilgerbücher mit topographischen Be ichreibungen ber bh. Stätten hinterlaffen, unter benen bas bes Bilgers v. Borbeau (um 333, frit. berausg. Revue archeol. nouv. ser. VII 99. Paris 1864) und bas de Aquitanerin Silvia (um 380 ed. Gamurrini in S. Hilarii Tract. d mysteriis et Hymni, s. Silviae Aq. Peregrinatio ad loca sancta, Rom. 1885) bi ältesten und intereffantesten find. Uebrigens feblt es nicht an Rirchenlehrern, welch auf die mit ben Ballfahrten oft verbundenen Migbrauche und Berkehrtheiten bir meifen und benfelben teineswegs hold waren; bahin gehören ber h. Sieronnmit (Ep. 49 al. 3. ad Paulin.), ber h. Gregor v. Nnffa (Περί τῶν ἀπιόντων ε-'Ιεροσόλυμα), Chrhsostomus (Hom. I. in Philem., III ad pop. Ant. u. j. i und Augustinus (Serm. I. de verb. ap., Serm. III. de sanct., De civ. D XXII 8 u. a.).

# § 53. Die driftliche Seftfeier.

Litteratur § 34.

Der Chrift foll, nach ben ichonen Meugerungen eines Clemens A1 Drigenes und Augustinus, ein ,ewiges Fest' feiern, b. h. über die Armselis feiten des irdischen Lebens dahin geführt werden, wo das ewige Ostern ne dem nie endenden Alleluja geseiert wird. Gerade darum aber hat die Kirc außer jener wöchentlich wiederkehrenden Sonntagefeier gemiffe Tage ausge hoben und sie bestimmt, die wichtigsten Thatsachen der Offenbarung de Gläubigen in lebendige Erinnerung zu bringen. Schon in ber alttestamen lichen Ordnung hatte die Einrichtung des christlichen Kirchenjahres ihr Bo1 bild: seit ber apostolischen Zeit war ihre Grundlage gegeben, jest entfaltet sich der blütenreiche Baum des firchlichen Jahreschelus in voller Pracht Die Differenzen, welche in den ersten Jahrhunderten in Bezug auf di Feier der drei Hauptfeste zwischen Abend- und Morgenland bestanden, wurder im 4. Ih. mehrfach ausgeglichen, doch zeigten das orientalische und daoccidentalische Kirchenjahr in ihrer weitern Entwickelung seit dem 5. un 6. 3h. vielfache Abweichungen, indem die Griechen mehr an den altteste mentlichen Erinnerungen festhielten, die Lateiner dagegen einen freiern Bei entfalteten und ihren Festtreis mehr dem abendlandisch-romischen Boltegei und dem Charafter des darnach ausgestalteten Raturjahres anpaßten.

1. Der Wochencyklus. Am Honntag (dies dominica, \*voiaxi wefür man später — seit bem 4. Ih. — mit ben Heiben auch dies solis sagt indem man Christum, die "Sonne der Gerechtigkeit" und das "Licht ber Welt", unt

sol verstand, vgl. § 34,1 und die Sonntagsrede des ang. Euseb. Alexandrin. bei Galland. S. P. Bibl. VII 252; dazu Zahn in Luthardts Isich. f. firchl. Wissisch. 1884, 516 f.) rubten nach einem Gesetz Constantins v. J. 321 alle gerichtlichen und dürgerlichen Geschäfte. Doch waren die altsirchlichen Sonntagsgesetze nie so streng, wie die jüdischen Sabbathsgesetze oder das sabath-dreaking im jetzen England. Taneben kommen noch im 4. und 5. Ih. sehr deutliche Spuren der Habbathsseier vor und die apost. Const. V 20 sehen den Sonnabend noch als Feiertag an und verbieten das Fasten an selbem gleichwie am Sonntag. Nur am h. Osterabend, dem sabb. magnum, wurde gesastet. In Rom dagegen und in Spanien war wenigstens im 5. Ih das Fasten auch am Sonnabend schon Sitte. Bon Verbot der Arbeit an diesem Tage ist übrigens nichts gemeldet. Seit dem 8. u. 9. Ih. (Joh. Damascenus), in Rom seit dem 11. Ih. wurde der Sabbath als marianisches Fest betrachtet. Im Orient bebielt man auch noch die alten dies stationum, Mittwoch und Freitag, als Fastage bei; ersterer siel im Abendlande weg, seit man am Samstag zu sasten ansing.

2. Das Sirchenjahr. (Hospiniani Festa Christian. Tigur. 1593. Tagegen \*J. Gretser De Fest. Christ. Ingolst, 1612. \*Guietii Heortologia Par. 1657. \*Thomassin Traité des fêtes d'égl. Par. 1683. Dess. Hist. des fêtes mobil. de l'eglise. Par. 1703. \*Lambertini [Benedict. XIV] Comm. de Iesu Chr. matrisque eius festis etc. Patav. [1751] 1766). Eine Eintheisung des Kj. in 4 Quartale fand nur in Ansehung der Fasten statt, insoferne man ieinnia quattuor temporum, ursprünglich als Erntebantsest (Joel 2), später als Ordinationstage (zu Anfang ber Quabragesima, in ber Woche nach Pfingsten und in ber 3. Boche bes Sept. und Dez.) mit strengem Fasten an ben Mittwochen, Freitagen und Samstagen (Quatember) beging. In Ansehung der übrigen Feste wurde das Jahr als ein χύχλος, (περίοδος, circulus anni, ordis) betrachtet, in melden bie 52 Bochen (hebdomades, septimanae) untergebracht waren. Einzelne berielben unterschied man burch besondere Beinamen (hebd. magna, authentica, muta, poenosa, crucis, indulgentiae, paschalis, pentecostalis, trinitatis); die Woche fing mit dem Sonntag an und hieß auch nach dem firchl. Titel desselben oder nach der an ihm gelesenen bibl. Perikope. Die Wochentage nannte man foriso (was bei den alten Römern soviel war wie dies nefastus, wo keine gerichtliche Handlungen vorgenommen wurden); der Name kommt schon bei Tertull. De iei adv. Pych. c. 2 vor und scheint zuerst ben Samstag, bann auch ben 4. und 6. Tag be-Richnet zu haben. Unter ben Festen waren einige beweglich, andere unbeweglich; diese galten für die ganze Kirche (oscumenica), andere waren Particularfeste. Die Kirchenväter mahnen oft zu der rechten, von der heidnisch-fündhaften total veribiedenen christl. Festseier, welche ,nur dann eine würdige sei, wenn man sie zugleich für ein Engelfest und für ein Beforberungemittel ber Gottfeligfeit balten fonne' (Greg. M. Ep. II 3, Hom. 23 in ev.). Darum wurden seit bem 4. und 5. 3b. durch weltliche und geiftliche Bejete ludi scenici und oblectationes ludicrae verbeten, bagegen bie opera caritatis angerathen, und auch bie manumissio servorum galt an folden Tagen als gesetlich (Cod. Theodos. Lib. II tit. 8, 1). Die vauptieste murden durch Bigilien (navvozides, pervigilia sacra) eingeleitet und durch Octaven beschloffen. Trop bes Biberfpruches eines Bigilantius faben Chrnjoftomus und hieronnmus in ben Bigilien und ber begeisterten Abbaltung berfelben einen Beweis für bie Frommigteit der Chriften. — Das Rirchenjahr begann im Abendlande mit bem Beihnachtschelus, ber durch die 4 Abventejonntage

eröffnet wurde. Der 1. Abvent = Sonntag war bemnach (feit Greg. DR.) Jab-Die Entwickelung ber Beilsgeschichte ward bann burch bas gange Sabr mit feinen brei Chelen - Beibnachten, Oftern, Bfingften - burchgeführt (semestrum Domini). Zwischen dieselben und in dieselben binein fielen bie gablreichsten Beiligenfeste und Natalitien (semestrum occlesiae), beren bebeutenbfte Beter und Baul (29. Juni, gewiffermaßen Stiftungstag ber Kirche), S. Laurentius (10. Muguft ecclesia militans) und S. Michael (29. Sept. eccl. triumphans) wurden. Die Beziehung bes Rirchenjahres auf bas Naturjahr marb babei feinesmegs überfeben, und icon Auguftin (Sorm. 288) findet in der Feier bes b. Johannisfeftes um die Zeit der höchsten Tageslänge einen Hinweis auf das oportet Christum crescere, Ioannem autem minui. Das griechische Rirchenjahr ift nach ber lectio continua ber 4 Evangelien in 4 Theile getheilt, und murbe Anfangs mit Oftersonntag, bann mit ber Quabragesima ober Epiphanie, zulest mit bem altteftamentlichen Jahresanfang im Sept. begonnen. — Das Weihnachtsfest (vgl. Caffel Beihnacht. Berl. 1861) ift vielleicht schon im 3. 36. begangen worben, boch tam es erft im 4. zu einer Einigung über ben Termin ber Feier auf ben 25. Deg., nach begründeter Bermuthung, um gegen die Dogmen und Brauche ber die Incarnation leugnenden haretiter (Gnoftiter, Manichaer) thatfachlich zu protestiren; freilich wollen M., wie Bernsborf, bas Beihnachtsfest fei einfach an Stelle ber bei ben Seiben hochbeliebten Brumalien (natales invicti solis; ihnen gingen die Saturnalien vom 17.—24. Dez. und die Sigillarien am 24. Dez., wo man ben Kindern Buppen aus Thon und Wachs schenkte, voraus) gesett worden. Aber wenn Die Bäter das Bild von der stets wiederkehrenden und sich verjüngenden Sonne ausch auf Christus beziehen, so protestirten sie boch gegen die von den Manichaern ix finuirte Identität beider Fefte. Das Epiphaniefeft, welches die vorconftantinifche Rirche schon gefeiert, gewann seit dem 5. Ih. einen theils verschiedenen, theils ex weiterten Charafter, indem an ihm neben der Anbetung der Beisen und der Tatafe im Jordan auch das Wunder zu Rana geseiert wurde. Die Magier erscheinen schon bei Tertullian als Könige; ihre Bahl ist Anfangs unbestimmt, auf den Katatombenbilbern find ihrer balb 2, balb 3 ober 4. Die Dreizahl übermos allmälig wegen ber Dreiheit ber Gaben, und f. bem 10. Ih. (nicht ichon bei bem echten Beba!) treten nach einigem Schwanten bie Ramen Caspar, Melchiot, Am Epiphaniefest fand mündlich und bald auch schriftlich Balthafar auf. burch bie Epistolae paschales bie Anfundigung bes Ofterfestes (indictio paschalis) statt (Conc. Carth. V. a. 401.). — Auch ber Ofterfest-Arcis ward mit Fasten eingeleitet, das Anfangs freiwillig war und nach Tert. De iei. c. 2. 13. Euseb. h. e. V 24 nur 40 Stunden betrug. Aber icon bie Can. Ap. c. 65 u. c. 68 (69) icharfen ein 40tagiges Fasten vor Oftern allen Beiftlichen und Laien, jenen unter Strafe ber Absetzung, biefen unter bem Banne ein. Doch tommt im 5.-6. Ih. auch ein nur 36tägiges Fasten vor, welches, als ber 10. Theil bes Jahres, decimatio anni hieß. Der erfte Sonntag vor Quabragesima ward besonders ausgezeichnet und ber barauffolgenbe (Afcher-) Mittwoch der 7. Woche vor Oftern eröffnete die Zeit des carnisprivii; ber ibm vorausgehende Dienstag und spater Sonntag, Montag und Dienstag wurden gur Entschädigung für die bevorstehenden Entbehrungen in ausgelaffener Frohlichteit begangen (Carneval, von caro vale, n. A. = ubi caro valet). Im Abendiand fing man benn auch ben Oftertreis 2 Bochen früher, mit ber Septuagefima an, welche Monche und Geiftliche bereits mit Faften begingen. Der Balmfonntag

dom. Palmarum. Bogrh zor Baior) bilbete zu Oftern ben Gingang, wie bie erfte Abventesonntag zu Beihnachten; gewiß nicht zufällig mar für beibe bas nämliche Evangelium Matth. 21, 1-9 gewählt. In ber großen Boche, welche mit bem Balmionntag begann, waren ber 5., 6. und 7. Tag vor allen heilig: der Gründonnerstag (dies viridium, aber in den Ritualbüchern nur teria V und ή μεγάλη πέμπτη), wo die Einsehung des h. Abendmahls und die Fußwaschung geseiert wurde; ber Charfreitag (σωτηφία, parasceve; Charfr. n. E. von carus, n. A. v. carena = Fasten im mittelalterlichen Latein, ober von dem beutschen kar auserwählt; ober fommt es von karo, garo = paratum, was bem parasceve gang entspräche? f. über benf. § 34, 1) und ber h. Samftag (sabb. magnum s. sanctum) mit bem Rachtgottesbienst ber Oftervigil, beren ergreifende Feierlichkeit noch durch die nach alter Sage in biefer Nacht erwartete Biebertunft bes Erlöfers gesteigert murbe (Hieron, in Matth. 25, 6: . . . reor et traditionem apostolicam mansisse, nt in die vigiliarum paschae ante noctis dimidium populum dimittere non liceat, exspectantes adventum Christi). Mit bem jungen Tage begann bie Ofterfreude, die Einer dem Andern mit dem noch jest in der ruffisch-griechischen Rirche üblichen Gruße ,der Herr ist auferstanden' und dem Gegengruße: ,er ist wahrhaftig aufertanden' verfündigte. Am 8. Tag nach Oftern beging man die Nachseier des großen Sestes und an diesem Sonntag trugen die an dem h. Sabbath Getauften zum stenmale das weiße Tauffleid (baber dominics in albis, auch καινή κυριακή, Pater quasimodogeniti). Doch bauerte bie Festfreube bie 50 Tage bis Pfingsten namentlich war der im 4. 3h., vielleicht aber schon früher, eingeführte Simmela bristag (festum ascensionis, έορτη της αναλήψεως) ein Tag hoher Freude. Rit ibm begann auch der Ffingstfestkreis, der wiederum durch eine Bigilie einleleitet wurde. Am 8. Tage nach bemfelben beging die griechische Rirche ein Fest ller Heiligen und Märthrer (αυριακή των άγίων μαρτυρσάντων), und யம் im Occident findet sich ein festum initii praedicationis Domini am 1. Mai. Erst im 8. oder 9. Ih. war es als Allerheiligenfest auf den 1. Nov. verlegt. Das Trinitätsfest als Abschluß des Kirchenjahres ist den Griechen unbekannt und erst im 14. Ih. bei den Lateinern eingeführt worden. Auch die transfiguratio (δαβώριον) ift späten Ursprungs. — Ueber die Feste der sel. Jung= frau, ber bb. Engel, Märthrer u. f. f. f. § 52, 1, 2, 3.

## § 54. Gottesdienstliche Orte und Geräthe.

In der Kirche der Trübsal war es Bedürsniß und Noth, welche bei der Anlage des Gotteshauses geboten: der Tempel der freigewordenen Kirche ist Erzeugniß wie Gegenstand des christlichen Kunstsinns, und seine Geschichte ist nunmehr ein Theil der kirchlichen Kunstsentwickelung (f. u.). Die Bermehrung der geistlichen Aemter und Berrichtungen, die Entfaltung eines reichern Cultus hatte nun auch eine größere Mannigsaltigkeit und Bervollkommnung der Kirchengeräthe zur Folge.

1. Kirchengeräthe. Der Relch (calix) war natürlich im Gebrauche, seitsem es ein Opfer gab. Man unterschied jest calices offertorii und c. ministeriales (zur Distribution, von größerm Umfang und gehenkelt, ansati), auch c. baptismales, woraus den Täussingen am Oftersabbat Wilch und Honig gereicht vurde. Kelche aus eblen Wetallen (Gold, Silber) kamen schon in der Zeit der Bersolgung vor; P. Zephyrin gestattete angeblich auch gläserne, die aber bald wieder

abkamen. Bur Aufnahme ber Oblaten biente bie patena, (patina, Schuffel, dioxog), b fammt bem Relch burch bas Corporale (eldyrov) bebedt marb. Die nichtconfcrirten hoftien bewahrte man in einer Pngis auf; fpater trugen namentlich Di fionare in folden Bogen Chrufam, Del und Guchariftie bei fich. Die confecritte Elemente ichlog man in ein taubenformiges Gefäß (nequornquor) ein, bas unte einem auf 4 Saulen ruhenden Balbachin (ciborium) über bem Altare aufge hängt murbe. Bur Aufbewahrung von Bein und Baffer bienten mancherlei amae ampullae, amphorae ober canthari. Bei ben Griechen war noch ei Abendmablemeffer (ayia doyzn) jum Theilen ber bb. Elemente, ber f. αστερίσκος und das δι- ober τρικήριον in Gebrauch; zum Theil auch im Abendland ber Schwamm (onogyos) jum Auswischen bes Relches und bie Face (flabella, διπίδια). Bum Räuchern bebiente man fich bes thuribulum und be acerra (Rauchpfanne). In den Baptisterien mar die piscina (κολυμβήθοα) b Bauptjache, an beren Stelle fpater bas Taufbeden trat. Bur Beleuchtung bat man Kerzen und Fadeln mit ben bagu nothigen Stanbern (cereostate Die ewigen Lampen in ber Rirche (navonla aspestog) fo candelabrum). Gregore b. Gr. Nachfolger Cabinianus eingeführt haben. Bei Umgugen tru= man Fahnen (vexilla) und Rreuge (cruces stationariae). Der Bifchof faß as ber fteinernen Rathebra (erft im Dia. auf bem Rlappftuhl, bem faldistorium bie Bemeinbe auf Gipen, bie Buger ftanben. Dann gab es Riffen, Scheme Bolfter, Bahren (feretra). Bom aulwo ober pulpitum mar icon n. e 11 (§ 50, 3) die Rebe. Bum Anfagen ber Stunden bes Gottesbienftes bebiente ma fich, namentlich im Drient, ber θεοδρόμοι (cursores), bann ber tubae ober bos gerner Sammer und Raitichen (wie noch jest am Charfreitag), und mabrem des Gottesdienstes des σήμαντρον und des άγιοσίδηρον (sacr. ferrum Spater, im Abendland feit bem 7., im Morgenlande feit bem 9. 3h., tamen m der Hand gehämmerte Gloden auf (nolae, campanulae, campanae), beren En findung man bald dem h. B. Paulin v. Nola, balb B. Sabinianus zuschreib 🚄 In Campanien wurden die besten gemacht, woher der Rame. Gegossene Glode erscheinen erst im DRA.

#### § 55. Leben und Sitte.

Litteratur f. § 36.

Mit der großen Zahl Derjenigen, welche äußere Rücksichen seit Constantin der Kirche zugeführt hatte; mit der veränderten Lage der Kirche, die aus einer trüben, von schweren Prüfungen heimgesuchten, allen Ernst des Gemüthes sordernden Situation auf einmal zu einem sich reich und glücklich entfaltenden Leben übergegangen, zogen Schein- und Namenchristenthum und mancherlei heidnische Unsitte unter den Christen ein. Man wollte Christo und dem Mammon zugleich dienen: "an den Festtagen der Christen süllten diese Scheindristen die Kirchen, und an den Festtagen der Heiden die Theater' (August. De catech. rudib. § 48). Bald verhielt sich das echte Christenthum zu dem Scheindristenthum, wie einst die christliche Religion zu dem herrschenden Heidenthum gestanden hatte. "Sobald Einer ansängt, klagt der h. Augustin, Gott zu leben, die Welt zu verachten, empfangene Beleidigungen nicht zu rächen, hienieden nicht Reichthum, nicht

-bijches Glud zu suchen, Alles zu verachten, an Gott allein zu benten, en Beg Christi treu zu wandeln, so sagen nicht nur die Beiben von ihm: c ift wahnsinnig, sondern, worüber man sich noch mehr betrüben muß, weil auch in der Kirche Biele schlafen und nicht erwachen wollen, so müssen solche auch von Christen sich sagen lassen: was ist euch in den Sinn gesmmen' (in Ps. 48). Aber man thäte dieser Periode Unrecht, sie nur on diefer Seite ju betrachten. Belang es bem Chriftenthum auch nicht, en durch das Beibenthum entweihten Boden völlig neu zu schaffen und en alternden Bolfern Griechenlands und Roms ihre Jugend wiederzugeben, , liegt doch flar zu Tage, wie der Ginfluß der Kirche auch in den trüben Beiten bes 4., 5. u. 6. 3h. die öffentlichen Sitten gemilbert und veredelt, ie gesellschaftliche Stellung ber untern Classen gebessert, die Aufhebung er Stlaverei angebahnt und vielfach burchgefest, die Menschenwürde überall ur Anerkennung gebracht hatte. Und wenn viel Boses oben auf schwamm, batte Augustin wiederum Recht ju fagen: ,betrachte bie Delfeltern twas forgfältiger, fieh nicht allein auf das, was auf ber Oberfläche fließt, venn du nur suchst, wirst du etwas (Befferes) finden (Enarr in Ps. 80)'. In der That hatte sich die wahre Frömmigkeit vielsach vor dem wilden ffentlichen Treiben in die Stille ber Familie gurudgezogen. Große und seilige Frauen, wie Nonna, des h. Gregorius v. Razianz Mutter, Unthuja, die Chrhsostomus gebar, Monica, die Augustin das Leben chenkte, übten ben mutterlichen Beruf in einer für alle Zeiten mufter-Miltigen Beife. War schon in den ersten drei Jahrhunderten die ascetische Richtung start ausgeprägt, so nahm dieselbe jett, im Gegensate zu der von dem Unheiligen beherrschten Welt, den Charafter der Weltflucht und Weltentsagung an, wie er sich in dem Einsiedserleben und dem von diesem ausgehenden Wönch zwesen ausprägte ind bestimmte Form gewann.

Licht und Schatten. Die Rirchenvater eifern an vielen Stellen gegen 1. das namentlich in den größeren Städten verbreitete Scheinchriftenthum. Biele machten es wie Conftantin, indem sie im Allgemeinen als Gläubige galten und erst in ber Stunde bes Tobes bie Taufe empfingen; Anbere meinten icon genug ju thun, wenn sie ein paar mal im Jahre in die Kirche gingen (απαξ ή δεύτεφον μόλις του παντός ένιαυτου Chrys. In bapt. Chr. V 523 Sav.) und auch das thaten fie mehr aus (Bewohnheit als Frommigfeit (συνηθείας έστιν, οὐα εὐλαβείας der f. in Ann. V 73). Dazu tam ber aus bem Beibenthum eingeschleppte Babn von dem Berthe bloß außerlicher Andachtsübungen und bas wiederum bem Beidenthum abgelernte Bertrauen auf die magische Kraft von Amuletten — ein Aberglaube, ber namentlich unter ben gnostischen Secten Berbreitung fand und nicht zu verrechieln ift mit bem Gebrauche ber von ber Kirche gebilligten Devotionsmedaillen \*De Rossi Le medaglie di devozione dei primi sei o sette secoli della chiesa, Bull. 1869, no 3 ff.) Gar mancher trug ein Evangelienbuch am Salfe, aber leiber vas Evangelium nicht im Herzen (Hieron. In c. 23. Matth. L. IV. ed. Mart. IV. ol. 109. Chrysost. Ad. pop. Antiochen. H. 19. § 4; T. II. ed. Montf. f. 197). Bie bieje Scheinchriften ein mabres und lebendiges Chriftenthum gar verfolgten, verichtet ber h. Augustin an ber im Texte angeführten Stelle, wie auch in Ps. 90. da es feblte felbst nicht an weltlich gefinnten Geiftlichen, welche Diejenigen mit brem Saffe, mit ihrer Gifersucht verfolgten, die mit ihrem Chriftenthum Ernft

machten (Sieronymus In Ep. ad Tit. c. 1. IV 1417). Diejen Schattenseite gegenüber gemahren uns bie Schriften ber Bater aber auch ben Blid auf vi herrliches, mas jest an ber Sonne bes Christenthums allmälig reifte. Gab i auch noch eine tiefe Corruption, wie folche fich nach den Neugerungen Salvian bei ber Berftorung Triers im 5. 36. offenbarte, fo hatte fich doch ein öffentliche Gemiffen gebilbet, bas laut gegen bas Berberbnig Protest einlegte. Der Reni ward in bem Armen und Sflaven nicht mehr muthwillig zertreten, feit ba Chriftenthum auch in bem Aermften Chriftum zu ertennen gelehrt batte: nu erhoben fich allenthalben Baifen = und Armenhäufer, (πτωχοτροφεία, ορφανι τροφεία, γηροκομεία, βρεφοτροφεία) Spitaler und herbergen (νοσοκομεία ξενοδοχεία) lauter Dinge, bie bas Beibenthum nicht gefannt hatte, und um bie ei Julian die Chriften beneidete. Bas aus bem eitlen, entwürdigten Beibe be antiken Welt geworden war, sieht man an den hehren Frauengestalten des 4. Jahrh an Nonna, an Monica, an Paula, Marcella, Guftochium, den Freundinnen de h. Hieronymus. Was überhaupt eine driftliche Frau war, entnimmt man aus be Schilderung, welche Nilus von ber Peristera entwirft (Perist. c. 3): ,stete Be ichaftigung mit ber beiligen Schrift, inniges Gebet aus einem gerknirschten Bergei freigebige Unterftupung der Armen, Sorge für die Bestattung der Gestorbener welche fremd oder arm waren, thatiges Mitleib gegen alle Ungludlichen, Ehrfurd vor ben Frommen, Sorge für die Monche, Unterftugung berfelben gur Befriedigun aller ihrer leiblichen Bedürfniffe, damit fie ungeftort ihrem Berufe leben konnen.

Tod und Zegräbniß. (\*Gretser De Christ, funere. Ingolst. 161 \*Onufr. Panvinii Lib. de ritu sepeliendi mortuos etc. Lips. 1717. Fran zen Comm. de fun. vet. christ. Helmst. 1709. Lips. 1713. \*R. Rochett Mém. sur les antiq. chrét. I—III Par. 1839. [Mém. de l'Acad. des inscr. XIII \*Hornstein Les Sépultures Par. 1868). Richts zeigte ben Unterschied chriftliche und heibnischer Denkart schärfer als Tod und Begrabniß, und Raiser Julian ge steht, wegen brei Dingen verdiene bas Christenthum Nachahmung; es waren ibs ή περί τοῦς ξένους φιλανθρωπία, και ή περί τὰς ταφάς τῶν νεκρῶν κρομήθεις καὶ ή πεπλασμένη σεμνότης κατά τον βίον (Ep. 49). Die sterbenden Christen ware frei von ber heidnischen Troftlofigfeit und Bergweiflung, ihre Ergebung glich nic ber eifigen Resignation ber Stoifer, es war bie Gefinnung bes Rinbes, bas fich i bie Arme bes Baters empfahl. Da lefen wir von Anreben ber Sterbenben an ihr Bermandten, um sie zu tröften und sie zur Tugend aufzufordern; von Gebeten un balbige Erlösung und Berficherungen aufrichtiger Feinbesliebe; von Neußerungen de Boblthätigfeit; vom Bufpruch ber Freunde, der Geiftlichen und felbft de Bijcofe, vom Abichiedsgruß und ber letten Umarmung. Rach allgemeiner Sitt brudten die nachsten Bermandten bem Berftorbenen Augen und Mund gu, bam wurde die Leiche gewaschen, gereinigt, oft gesalbt und einbalfamirt und häufi in weißen Rleibern auf die Bahre gelegt. Es tamen auch schon frühe Beispiel von Ausstellen ber Leichen im Sterbehause, in ber Rirche u. f. w. vor. Besorgung der Todten war Sache der nächsten Berwandten und Freunde, bi fie auch zu Grabe trugen; Rlageweiber, wie bei Romern und Juben, gab e nicht, weil der Chrift ben Tod nicht beflagte. Darum migbilligten die alten Chrifte auch bie vestes pullas et atras und Auguftin erflärt geradezu die ichwarzen Rleide als etwas Frembartiges und Tabelnswerthes; boch wurden fie später, besonders i der griechischen Rirche, Brauch. Die altrömische Sitte des Berbrennens der Leiche war von ben Chriften nie angenommen worden und verschwand seit bem Zeitalte ber Antonine auch bei ben Beiben immer mehr. Sielten die Romer ihre Begrabniffe meistens bei Racht, und waren die Christen zu Zeiten der Berfolgung ebenfalls darauf angewiesen, jo galt es feit Conftantin als Eigenart ber Chriften, ihre Tobten am Tage, obgleich mit Lichtern und Faceln zu beerbigen; die nächtlichen Begrabniffe murben erft in fpateren Jahrhunderten in Italien wieber eingeführt, Richt jowol aus Furcht vor Scheintob, als vielmehr um die Erequien befto feierlider zu machen, fing man auch an, die Beisetzung baufig auf ben britten ober gar vierten Tag zu verlegen. Man hielt es für eine Religionspflicht, ben Tobten mit feierlichem Leichenzug zu Grabe zu geleiten; bie im Sarg liegende Leiche marb auf eine Babre (feretrum) gelegt und theils auf ben Schultern, theils mit ben handen getragen, jelten gefahren, und es galt als eine besondere Ehre, ausgezeichnete Berjonen zu Grabe zu tragen. Das Befrangen ber Tobten und ber Garge, welches Minucius mit den altesten Christen als beidnischen Difbrauch erflart hatte, fam jest auch auf, gleicherweise bas Bestreuen bes Grabes mit Blumen und das Bortragen von Oliven = und Balmaweigen und dampfender Rauch = fafjer vor bem Leichenzug. Das Bortragen bes Kreuzes wird erst seit bem 6. Jahrhundert berichtet, das Glodenläuten tann vor bem 8. ober 9. Jahrh. nicht eingeführt worben fein. Im hause und in ber Kirche, mabrend bes Buges und am Grabe fang man nicht Ranien und Tobtenlieder, sondern Freuden = und boffnungegefänge, wie bies ichon die Ap. Conft. VI 30 vorschreiben. Grabe wurden noch besondere Gebetsformeln (παραθέσεις, commendationes) geiproden, baufig auch Leichenreben (λύγοι έπικήδειοι, έπιτάφια, orationes funebres) gehalten, der Leiche der Friedenskuß gegeben und das Abendmahl über dem Grabe gefeiert. Die beiben letten Gebrauche verschwanden feit bem 6. Jahrh.: langer erhielten fich die Trauermable und die Sitte, den Todten auf dem Rücken mitaufwärtsgekehrtem und gegen Often gerichtetem Gesicht beizuseben 3m Orient nahm nach ber Beisepung ber Bischof ober Priester einige Erbe auf die Schaufel, warf sie kreuzweise oben auf deu Sarg und sagte: "die Erde ist des Herrn, und die Fulle beffelben der Erdfreis und die darin wohnen.' Die Feierlichkeit ichloß mit bem Gebete bes herrn und bem Segen. Gine Rachfeier bes Begrabniffes sand schon im 4. Jahrh. statt und ward in den Apost. Const. IX. 42. am 3., 9., 30. und am Jahrestage empfohlen. Die Dauer des Leidtragens überließ bie Rirche ber Sitte und ber burgerlichen Gefetgebung zu regeln. leber bie Rata = tomben als Begrabnifftatten j. v. § 35, 2.

3. Das Mondswesen (\*Wöhler Gesch. b. Wönchth. in b. 3t. s. Entst. Ges. Schr. II 165 ss. der Krit. Gesch. b. Astese Frks. 1863; \*Wontalembert T. Mönche bes Abendl. s. § 3 e. \*Mayer Gesch. b. chr. Nöc., Freib. 1894.). Tas Mönchthum will teineswegs als etwas bloß Zufälliges oder Extremes der christlichen Lebensentwicklung ausgefaßt werden. Bei allen Bölkern, beren Geistessleben nur einigermaßen sich entsaltet hatte, gab es Menschen, welche ein gebeinnißvoller Zug in die Einsamkeit und zur Entsagung trieb: es war das duntle Gefühl, daß wir gefallen, daß in der Verborgenheit ein innigerer llmgang mit Gott zu sinden sei, als das Gewühl der Welt und die Herrschaft der Sinnlichkeit gestatteten. Und so bestand denn auch in der Kirche, dem vielsgesliederten Leibe des Herrn, von ihrem Ursprunge an, ein Glied, das als lebendige Erinnerung an den verlassenen höheren Zustand des gesammten Gescholichtes zu betrachten ist, und als verkörperter Seuszer, als ties athmende Sehnsucht der Gländigen nach der Kückehr zu demselben zugleich. In diesen Gliede stellt sich

machten (Sieronnmus In Ep. ad Tit. c. 1. IV 1417). Diefen Schattenseiten gegenüber gewähren uns bie Schriften ber Bater aber auch ben Blid auf viel herrliches, was jest an ber Sonne bes Chriftenthums allmälig reifte. Gab es auch noch eine tiefe Corruption, wie folche fich nach ben Neußerungen Salvians bei ber Berstörung Triers im 5. 3h. offenbarte, so hatte sich doch ein öffentliches Gewissen gebilbet, bas laut gegen bas Berberbnig Brotest einlegte. Der Menich ward in bem Armen und Stlaven nicht mehr muthwillig gertreten, feit bas Chriftenthum auch in bem Aermften Chriftum zu erkennen gelehrt batte: nun erboben sich allenthalben Baifen = und Armenhäufer, (πτωχοτροφεία, ορφανοτροφεία, γηροπομεία, βρεφοτροφεία) Spitaler und herbergen (νοσοπομεία, ξενοδοχεία) lauter Dinge, die bas Seibenthum nicht gefannt hatte, und um die ein Julian die Christen beneidete. Bas aus dem eitlen, entwürdigten Beibe der antiten Belt geworben mar, fieht man an ben hehren Frauengestalten bes 4. Jahrh., an Nonna, an Monica, an Baula, Marcella, Eustochium, den Freundinnen des h. Hieronymus. Bas überhaupt eine driftliche Frau war, entnimmt man aus der Schilberung, welche Nilus von ber Beriftera entwirft (Perist. c. 3): ,ftete Beichaftigung mit ber beiligen Schrift, inniges Gebet aus einem zerknirschten Bergen, freigebige Unterftupung ber Armen, Sorge für bie Beftattung ber Geftorbenen, welche fremd ober arm waren, thätiges Mitleib gegen alle Unglucklichen, Ehrfurcht vor den Frommen, Sorge für die Monche, Unterstützung berselben gur Befriedigung aller ihrer leiblichen Bedurfniffe, damit fie ungeftort ihrem Berufe leben tonnen.

Tod und Zegräßniß. (\*Gretser De Christ, funere. Ingolst. 1611. \*Onufr. Panvinii Lib. de ritu sepeliendi mortuos etc. Lips. 1717. Franzen Comm. de fun. vet. christ. Helmst. 1709. Lips. 1713. \*R. Rochette Mém. sur les antiq. chrét. I—III Par. 1839. [Mém. de l'Acad. des inscr. XIII]. \*Hornstein Les Sépultures Par. 1868). Richts zeigte den Unterschied christlicher und heibnischer Denkart schärfer als Tob und Begrabniß, und Raiser Julian gefteht, wegen brei Dingen verdiene bas Christenthum Rachahmung; es waren ibm ή περί τοῦς ξένους φιλανθρωπία, και ή περί τὰς ταφάς τῶν νεκρῶν προμήθεια, και ή πεπλασμένη σεμνότης κατά τὸν βίον (Ερ. 49). Die sterbenden Christen waren frei von der heidnischen Troftlofigfeit und Berzweiflung, ihre Ergebung glich nicht ber eisigen Resignation ber Stoifer, es war die Gefinnung bes Kinbes, bas sich in die Arme des Baters empfahl. Da lefen wir von Anreden ber Sterbenben an ihre Berwandten, um fie ju troften und fie jur Tugend aufzufordern; von Gebeten um balbige Erlöfung und Berficherungen aufrichtiger Feindesliebe; von Neugerungen ber Bohlthätigfeit; vom Bufpruch ber Freunde, ber Beiftlichen und felbft ber Bijdofe, vom Abichiedegruß und ber letten Umarmung. Rach allgemeiner Sitte brudten bie nachsten Bermanbten bem Berftorbenen Augen und Mund gu, bann wurde die Leiche gewaschen, gereinigt, oft gefalbt und einbalfamirt und häufig in weißen Kleibern auf die Bahre gelegt. Es tamen auch schon frühe Beispiele von Ausstellen der Leichen im Sterbehause, in der Rirche u. f. w. vor. Besorgung der Todten war Sache ber nächsten Berwandten und Freunde, die fic auch zu Grabe trugen; Klageweiber, wie bei Römern und Juben, gab cs nicht, weil der Chrift ben Tod nicht beflagte. Darum migbilligten die alten Chriften auch bie vestes pullas et atras und Augustin erklärt geradezu die schwarzen Rleider als etwas Fremdartiges und Tabelnswerthes; boch wurden fie später, besonders in ber griechischen Kirche, Brauch. Die altrömische Sitte des Berbrennens der Leichen war von ben Chriften nie angenommen worben und verschwand seit dem Zeitalter

ber Antonine auch bei ben Beiben immer mehr. Bielten die Romer ibre Begrab. niffe meiftens bei Racht, und maren bie Chriften ju Beiten ber Berfolgung ebenfalls barauf angewiesen, fo galt es feit Conftantin als Eigenart ber Chriften, ihre Tobten am Tage, obgleich mit Lichtern und Fadeln zu beerdigen; die nächtlichen Begrabniffe murben erft in fpateren Jahrbunderten in Italien wieder eingeführt. Richt fowol aus Furcht vor Scheintod, ale vielmehr um die Exequien befto feierlicher zu machen, fing man auch an, die Beisebung baufig auf ben britten ober gar vierten Tag gu verlegen. Man bielt es für eine Religionspflicht, ben Tobten mit feierlichem Leichenzug zu Grabe ju geleiten; bie im Sarg liegende Leiche marb auf eine Babre (feretrum) gelegt und theile auf ben Schultern, theile mit ben Banden getragen, selten gefahren, und es galt als eine besondere Ehre, ausgezeichnete Berjonen zu Grabe zu tragen. Das Befränzen ber Tobten und ber Gärge, welches Minucius mit ben altesten Chriften als beibnischen Digbrauch erflart batte, tam jest auch auf, gleicherweise bas Beftreuen bes Grabes mit Blumen und bas Bortragen von Cliven- und Balmgweigen und bampfenber Rauchfaffer vor dem Leichenzug. Das Bortragen bes Rreuges wird erft feit dem 6. Jahrhundert berichtet, bas Glodenläuten fann bor bem 8. ober 9. Jahrb. nicht eingeführt worben fein. 3m Saufe und in ber Rirche, mabrent bes Buges und am Grabe fang man nicht Ranien und Tobtenlieber, fonbern Freuben- unb poffnungegefange, wie bies icon bie Ap. Conft. VI 30 vorichreiben. Brabe wurden noch befondere Gebets formeln (παφαθέσεις, commendationes) geiprochen, häufig auch Leichenreben (λύγοι έπικήδειοι, έπιτάφια, orationes funebres) gehalten, ber Leiche ber Friedenstuß gegeben und bas Abendmahl über bem Grabe gefeiert. Die beiben letten Gebrauche verschwanden feit bem 6. Sahrh.: langer erhielten fich die Trauermable und bie Sitte, ben Tobten auf bem Ruden mit aufwärtsgetebrtem und gegen Often gerichtetem Beficht beizuschen 3m Drient nahm nach ber Beijepung ber Bischof ober Briefter einige Erbe auf bie Schaufel, marf fie treuzweise oben auf beu . Sarg und jagte: ,bie Erbe ift bes herrn, und die Fulle beffelben ber Erdfreis und die darin wohnen.' Die Feierlichkeit ichloß mit bem Gebete bes herrn und bem Segen. Gine Rachfeier bes Begrabniffes fand ichon im 4. Jahrh, ftatt und ward in den Apost. Conft. IX. 42. am 3., 9., 30. und am Jahrestage empfohlen. Die Dauer bes Leibtragens überließ bie Rirche ber Gitte und ber burgerlichen Gejetgebung zu regeln. Ueber bie Ratas tomben als Begräbnißstätten f. o. § 35, 2.

Das Monchsmesen (\*Dobler Geich. B. Monchth. in b. 3t. f. Entft. Bei. Schr. II 165 ff. Bodler Rrit. Geich. d. Noteje Grif. 1863; \*Montalembert D. Monche bes Abendl. f. § 3 e. \*Maner Geid. b. dr. Asc., Freib. 1894.). Mondthum will feineswege ale etwas blog Bufalliges ober Extremes ber driftlichen Lebensentwicklung aufgefaßt werben. Bei allen Bolfern, beren (Beiftesleben nur einigermaßen sich entfaltet hatte, gab es Menschen, welche ein gebeimnifvoller Bug in die Einsamkeit und zur Entsagung trieb: es war bas duntle Gefühl, bağ wir gefallen, daß in ber Berborgenbeit ein innigerer Umgang mit Gott zu finden sei, als bas Gewühl ber Belt und bie herrschaft der Sinnlichkeit gestatteten. Und jo bestand benn auch in der Rirche, ,dem vielgegliederten Leibe des herrn, von ihrem Ursprunge an, ein Glied, das als lebendige Erinnerung an den verlaffenen hoberen Buftand bes gesammten Beichlechtes zu betrachten ift, und als verkorperter Seufzer, als tief athmende Sebnsucht ber Gläubigen nach ber Rudtehr zu bemfelben zugleich. In biefem Gliebe ftellt fich

nur am reinsten bar, wohin alle mit ichmergensreicher Behmuth gurudbliden, und wobin Alle mit beißem Berlangen, als bem endlichen Biele, vorwarts ichauen. biefes Glied nicht erftirbt, bas ift wol flar, wo es vielmehr frifche Burgeln bat, und grunt und Bluten freibt und eble Fruchte tragt, ba ift driftliches Leben; benn es ift aus den wesentlichsten Lehren des Christenthums hervorgetrieben und bringt bieselben stets zur frischesten Anschauung (\*Dobler a. a. D. 171). 3m 1. und 2. Ih. bestand bas Ascetenthum wesentlich in der mit ber Ausübung guter Berte verbundenen Birginitat beiber Geichlechter ohne Trennung von ber Familic ober Gemeinde. In der becischen Berfolgung flüchteten in Aegypten Manche um ihrer Sicherheit willen und blieben bann ber einmal gewählten Zurudgezogenheit getreu, auch als die Rirche ben Frieden wieder erlangt hatte. Der erfte biefer Anachoreten ober Ginfiebler (avazwontai, fonuirai) mar ber b. Baulne v. Theben († um 340), deffen Leben hieronnmus beschrieb. Biel berühmter als er ward der erfte Stifter bes Conobitenlebens (xoινòς βίος, baber auch χοινόβιον, coenobium, coenobitae, auch συναδίται), der h. Antonius. Aus Koma an der Grenze gegen die Thebais bin von toptischen Eltern geboren, horte er, zwanzig Jahre alt, in der Rirche bas Evangelium vom reichen Jungling und erfannte in bemfelben eine Aufforberung jur Losjagung von allem Gut und Befip. Er verschentte nun sein großes Bermögen an die Armen, zog sich bald darauf in bie Bufte jurid und verbrachte bafelbft, vielfach von Satan verfolgt, zwanzig Best begann fein Ruf Schaaren von Menfchen beran zu gieben, von benen Jahre. viele in ber Einobe blieben und fich unter bie Leitung bes Beiligen ftellten. Die Bufte fullte fich von Ginfiedlerzellen, und fo ward Antonius Grunder bes erften Klofters zu Phaium in ber Thebais. Seine Liebe zur Einfamkeit trieb ibn aber noch tiefer in die Bufte, und nun ftiftete er am Fuße bes Berges Rolgin am rothen Meer einen neuen Berein, mahrend er felbft auf bem Berge als Ginfiedler lebte und nur von Zeit zu Zeit herabtam. In ber Berfolgung von Maximin (311) und später in ben Rampfen gegen ben Arianismus mar er ben Glaubigen ein leuchtendes Beispiel, bem großen Athanasius, der sein Leben beschrieb, ein treuer Freund. 3m Alter von 105 Jahren ftarb er (356), aber fein Geift ichwebte über ben Bellen ber Bufte.

Gegen biefe allgemein getheilte Annahme über ben Urfprung bes Ginfieblerund Monchwesens bat fich neuestens Weingarten (leber b. Urfpr. b. Mondth. in Briegers Ztschr. f. K.G. 1876—77; vgl. auch R.E. f. prot. Th. 2 X 758—779; mit ber Behauptung erhoben, es fei bas Borbaubenfein eines driftlichen Mond thums erft in ben Tagen &. Julians mit Sicherheit festzustellen; Athanafius babe die Vita Antonii nicht geschrieben und nicht durch ihn, sondern erst um 380 babe fich bie flösterliche Lebensform auf bas Austand übertragen; bie Vita Pauli bes hieronnmus fei nichts als ein religiofer Roman, Diefer Paulus babe nie egiftit, bes Palladius Vitae sanctorum Patrum und bes Rufinus Historia monachorum verdienten nicht den mindeften (Blauben; das gange Donchthum fei ichlieflich nichts anders als eine Nachabmung bes Ascetenlebens ber ägnptischen Gerapisdiener. Diefe Aufftellungen erfuhren von verschiedener Geite ftrenge Aritit; fo von Silgen felb (3tichr. f. w. Theol. 1878, 148), welcher ben Uriprung bes Monchelebens aus bem Buddhismus erflart, von Gaß (i. d. 3tichr. f. &G. 1877, 255), ber bas Monchaideal aus dem Zusammenwirken des Ginfluffes bes Serapisbienstes mit dem Beifte ber Entfagung, ber Beltflucht und bes Martyriums berleitet, bef. aber von Theob. Reim (Mus bem Urchriftenthum, Burich 1878, I 20 4 ff.), wo ber vorconstantinische Ursprung des Wönchslebens nachgewiesen und die Herleitung aus dem Serapisdienst bekämpft wird; dafür stellt Keim die Hypothese aus, daß zeitlich und ursächlich die Entstehung dieser ascetischen Lebenssorm mit dem Reuplatonismuszigammenhängt. Ran kann letzterm Element sein Recht gönnen, und doch dabei seschalten, daß die ascetische Lebensweise aus der Tiese christlicher Gesinnung hervorgegangen ist. Weingartens Behauptung von dem nachconstantinischen Ursprung des Mönchtbums ist aber gänzlich unhaltbar.

Mus ben von Baulus u. Antonius gestifteten Rieberlaffungen von Ginfieblern ging nun ber f. Fachomius bervor, um auf ber Rilinfel Tabenna in Oberagnoten zuerft einen Monchverein mit festen Regeln zu grunden, beffen Oberer Abbas ober Archimandrit) er felbft war und ber noch zu feinen Lebzeiten 3000, nachber 7000 und im 5. Ih. fogar 50,000 Monche gablte (vgl. \*Amelineau Ét. hist, sur S. Pachomius et le cénobitisme primitif dans la haute Égypte. Extr. du Bull, de l'Inst. égypt. 1886. Der f. Monum, pour servir à l'hist, de l'Égypte chrét, au 4º siècle Par, 1889. Derf. De Hist, Lausiac, etc. eb. 1888. Ammonius und die Macarii verpflanzten das Mönchthum in die nitrijche Bufte, pilarion brachte es nach Balaftina und Bafilius ber Große nach Rleinafien. Leperer gab feinen Monchen auch eine neue Regel, die demnächst in allen griechischen Alöstern eingeführt wurde. Das Concil von Chalcedon 451 stellte die Mönche unter die Jurisdiction ber Bischöfe. Ursprünglich ftand benfelben ber Rudtritt in die Belt frei, doch galt es schimpflich sich wieder umzuseben, wenn man einmal die Hand an den Pflug gelegt. Seit bem 5. und 6. 3b. aber tamen die auf immer bindenden Mondsgelübde auf und bamit die Forderung eines bestimmten (tanonischen) Alters und einer langern Probezeit (Roviciat). Bis jum 10. 36. gehörten bie meiften Munche dem Laienstande an, jedes Rloster hatte nur einen oder mehrere Priester gur Berrichtung ber geiftlichen Functionen. Frauenklöfter entstanden feit Antonius und Bachomius, beren Schwestern felbst bergleichen geleitet batten, gleichfalls in großer Menge. Die Oberin bieß ammas (Mutter), bie Mitglieber murben uovazai, sanctimoniales nonnae (foptisch = castae) genannt. Bu großer Berühmtbeit gelangte ber Frauenverein, welchen bie b. Paula aus Rom, bie Freundin bes Dierondmus, ju Bethlebem in Balaftina grundete. - Mehr ober weniger eigenthumliche Formen bes Donchslebens ftellten bie Afoimeten, Stuliten, Carabaiten und (Brrovagen bar. Die Akoimeten, wegen ibres beharrlichen Bachens alfo genannt, bevolferten bas von bem Romer Studius in Conft. gegründete Rlofter Studion daber auch Studiten). Bochft mertwürdig war bas Leben ber Stylifen ober Saulenheiligen, deren bedeutenoster, der h. Symcon Stulites († 459), 30 Zabre lang auf einer 36 Fuß hoben Säule stand und von dort aus unzählige Menichen, Die Die Neugierde ju ihm trieb, Sprer, Berfer, Armenier, Araber, ja gange manbernbe Bolterftamme betebrte. Nachft ihm maren Daniel (bei Cft. 489) und ein jüngerer Someon († 596) burch abuliche Lebensweise befannt. Das gerade Gegentheil biefer Stuliten waren die Sarabaiten in Aegnpten und bie Remoboth in Sprien, die obne Regel dabin lebten; abuliche ungeordnete Monches baufen, die fich nur von Burgeln und Kräutern nabrten, schwarmten in Dejopotamien unter bem Ramen fooxol, pascentes, pabulatores, berum. Dieje io wie die in Italien und Africa feit bem 5. 36. gleichfalls obne festen Bobufit und bestimmte Regel, wol meift auch ohne sittlichen Ernft umberichweisenden Sprovagi, brachten bie Cache bes Monchemesens burch ihre Ausschreitungen vielach in Difetebit und riefen icharfe Meußerungen der Rirchenvater gegen fie hervor. (Nil. De mon. exerc. c. 9). R. Balens erließ im J. 365 ein Gesetz gegen Diejenigen, welche unter bem Vorwande der Religion, um dem Müßiggang nachzuhängen und den Staatslasten sich zu entziehen, sich unter die Mönche begeben hatten (Cod. Theod. l. 12. tit. I l. 13). Und der h. Chrysostomus, selbst ein großer Freund des Mönchelebens, warnt vor der Ueberschätzung des letztern (Hom. 25. in I Cor.). Aber derselbe Chrysostomus bezeugt auch, daß schon damals Viele nur darum Feinde des Mönchthums waren, weil sie in Bohlleben, Macht und Ansehen, sich beim Anblid des armen und abgetöbteten Lebens der Conobiten ärgerten (Adv. oppugnatores mon. I § 2).

Im Abendlande muß der h. Athanafius als berjenige betrachtet werden, ber eigentlich bas Monchwesen nach bem Occident verpflanzte. Er tam mabrend seines 2. Exils mit ägnptischen Mönchen nach Rom, wo sich, gleich wie in Triet, nun balb flofterliche Genoffenschaften bilbeten. Eufebius von Bercellae, ber, in Die Thebais verbannt, dort die Klöfter tennen gelernt hatte, wirfte feit feiner Rudfehr 354 in ahnlicher Richtung; besgleichen regte ber h. hieronymus bei Männern und Frauen aus den hervorragenbsten Geschlechtern Roms Die Sebnsucht nach der neuen Lebensweise, dem βίος αγγελικός, der φιλοσοφία ύψηλή, an, die von Demetrias, Marcella, Paula und ihren Tochtern, von den beiden Melanien, Fabiola und den Senatoren Betronius und Bammachius erwählt wurde. In Gallien grundete ber h. Martin von Tours (vgl. \*Reintens M. v. T., Brest. 1866, \*Lecoy de la Marche St. M. Tours 1881), bald die verehrteste Berson bes Landes, um 360 ein Klofter. Auch fpater, als Bijchof von Tours, blieb er bem Moncheleben treu, stiftete die berühmte Abtei Marmoutier. die neben Lirinum (einer Stiftung bes b. Honoratus, spätern B. v. Arles — um 410) auf einer Insel an der füdfranzösischen Rufte und S. Bictor bei Marfeille, wo Joh. Caffianus, der große Theoretiter ber Asceje, fich niedergelaffen, eines ber einflugreichften Alöfter Galliens murbe. Unzählige andere bildeten fich in ben barauf folgenden Jahrzehnten und es ift nicht # viel behauptet, wenn man fagt, Gallien, Germanien und Britanien verbankten ben Mönchen die Anfänge ihrer driftlichen Cultur. Ursprünglich batten die abendlandischen Klöfter keinen Zusammenhang unter einander und keine übereinstimmende Regel: ihre einheitliche Organisation war bas große Bert bes f. Benedikt v. Aursia, ber bamit zugleich bas Monchthum höhern Zweden entgegenführte und es vor ber Erstarrung bewahrte, welcher die bnzantinischen Klöster bald anheimfielen. Benedict, um 480 aus bem edlen Hause ber Anicier geboren, begab sich 14 J. alt in eine Höhle bei Subjaco in der Nähe von Tivoli, wo er, vielfach vom Fleische und vom Satan verjucht, 3 3. verbrachte. Db feines machfenben Rufes jum Borfteber eines benachbarten Rloftere gewählt, follte er hier von ben feiner Strenge überbruffigen Monchen vergiftet werben. Als ber Berjuch mißlungen, jog Benedict fich in feint Boble wieder gurud, fammelte bier viele Schuler (unter ihnen Daurus und Placibus) um fich und errichtete 12 Klöfter mit je 12 Monchen. Mancherlei Anfeindung veranlagte ibn, um 529 auch von bier wegzuziehen und füblicher, auf den Trümmern des alten Cafinum, im Capuanischen, sich anzusiedeln. Er christianisirte die hier noch zum Theil heibnische Landbevölkerung, und starb 543, nachdem seine Schwester, die h. Scholastica, die in der Rabe einem Frauentloster vorstand, ibm im Tobe vorausgegangen war. Seither galt Montecafino als die Rutterabtei des großen Benedictinerordens, dem seine Stifter eine im Besentlichen bis auf bieje Stunde gultige Regel gegeben, und ber, Anfange ausschließlich bem betrachtenben Bebete und ber handarbeit hingegeben, bann burch ben Ginfluß bes großen taatsmannes und spätern Monches Cassioborius sich immer mehr ber Wissenbaft zuwandte. Sein bedeutenbster Zögling, wie sein eifrigster Besorderr aber ar der gleich Benedict ans der gens Anicia entsprossene große Gregor I, der termeßliche Reichthümer und die glänzendste irdische Lausbahn verlassen hatte, um ott und der Kirche im Orden des h. Benedict, dessen er beschrieb, zu enen. — Als eine dem Nöuchswesen verwandte Erscheinung tritt uns die vita die munis der Geistlichen unter Aussicht des Bischofs entgegen, wie sie der August zuerst in hippo eingeführt hat, und wie sie nachber vielsach nachgeahmt urde.

# 56. Gegenfage gegen das Rirchliche Leben. Der Priscillianismus.

In dieser Periode mächtigster Lebenserregung konnte es nicht fehlen, iß wie in der Lehrentwickelung fo auch auf dem Boden des praftischttlichen Thuns die Extreme sich häufig berührten. Da gab es eine Bartei r lleberspannten, welche in einseitigfter lleberschätzung des Ascetenthums rem Moncheleben balb einen haretischen Charafter aufdrudten (Euchiten id Eustathianer); Andere, welche gegen die Berweltlichung ber Kirche tfampften, ohne der veränderten Lage der Dinge die gerechte Rudficht igedeihen ju laffen (Audianer und Apostoliter); wieder Undere rsuchten gleichfalls die reichere und höhere, auf Entsagung und Los-välung zielende Lebensentfaltung zu hemmen, indem sie zugleich das ristlichefirchliche Leben auf mehr oder weniger rationalistische Grundsätze rudzuführen bachten (Untibitomarianiten, Belvibius, Bigilan= us, Bonosus, Aerius, Jovinian u. Bigilantius); endlich hite es nicht an einer vielverbreiteten und machtigen Richtung, die von roftisch-manichäischen ober vielmehr von pythagoraisch-plotinischen Tendenzen tragen das sittliche Leben auf dualistisch-antinomistischer Grundlage umiftalten wollte (der Priscillianismus). Diefen Berirrungen gegenver beobachtete die Rirche ohne Schwanten ein ftets gleiches Berfahren, dem sie allzeit Begeisterung mit Besonnenheit paarend die Reinheit der rincipien aufrecht erhielt. Die scheinbar widersprechenden Aeußerungen r Edrift, auf welche fich jene Baretiter einer gegen ben andern beriefen, reinigte fie zur Einheit eines Begriffes, ohne darum ,die Kraft und Bahrheit, die der göttliche Beift in dieje Form bes Bortrags gelegt hatte, Man lernt die Kirche stets inniger lieben, stets fester umrernichten. ngen, wenn man fie besonders in solchen Zeitläuften recht aufmerksam trachtet; benn sie war es, die bas Christenthum rettete. Ihre Lehre im Falle und bem in alles Irdische eingedrungenen Berderben bot der cellen Richtung eine feste Grundlage, reichen Stoff und gesunde Nahrung ir, während hinwiederum die andere Lehre, daß das Verderben fein urrüngliches und das Sein irgend verbrängendes sei, das Anschließen an e Natur und die natürlich-geselligen Verhältnisse und die Erhebung der ptern auf die Sohe des driftlichen Lebens möglich machte, ja gebietend rlangte' (\*Dobler Bej. Schr. II 175).

- Die Guchiten, auch Meffalianer ober Choreuten genannt, bulbigten einem übertriebenen Spiritualismus, bemgemäß fie mit Berachtung jeber außern Thatigfeit und felbst ber sichtbaren Beilsmittel bie Aufgabe bes Menschen in ein beständiges Gebet und eine von ihnen mit ben Bilbern sinnlicher Liebe bezeichnete mpstische Gemeinschaft mit Gott festen. Auch icheinen orientalische Ibeen in ibre Lehre eingefloffen zu sein. Go betrachteten fie das Feuer als bas ichopferische Licht bes Beltalls und behaupteten fie, ein jeder Menfc bringe in Folge seiner Abstammung von Abam einen bojen Geift mit auf bie Belt. Der B. Rlavian von Antiochien gelangte zur Renntniß ihrer fehr geheim gehaltenen Grundfate (381). doch erhielt sich die Secte trop mancher Berfolgung bis ins 6. Ih. — Rach dem B. Guftathius von Gebafte, ber bas Monchthum an ber Oftgrenze bes Reiches gegrundet hatte, nannten fich die Guftathianer, die fich durch eine fanatische Berachtung ber Che, burch Geringschatzung ber firchlichen Fasten, Enthaltung von Fleischspeisen und Bermeibung bes von beweibten Prieftern gehaltenen Gottesbienftes charafterifirten. Bemerkenswerth war auch, bag ihre Beiber in Mannstleibern einhergingen und von den Reichen eine Art Gutergemeinschaft gefordert wurde. Synobe gu Bangra in Baphlagonien (um 360) that ihrem Umfichgreifen Ginhalt.
- 2. Ilo (Audius), ein mesopotamischer Briester († 372), nahm an dem Sittenverderben, welches mit dem Staatskirchenthum unter Klerus und Laien eingerissen war, Anstoß. Er ging aber weiter, indem er die Rücklehr zur Einsacheit der apostolischen Zeiten sorderte, die Gemeinschaft mit der allgemeinen Kirche abbrach, mit diesem überspannten Rigorismus anthropomorphistische Anschauungen verband und an der von Ricanum verworsenen quartodecimanischen Osterprazis seschielt. Auch die Apostoliker in Kleinasien erklärten Eigenthum und Ehe für sündhaft.
- Den Borgug ber Jungfraulichfeit vor ber Ebe und die beständige Birgi= 3. nität Maria bestritten in Arabien die Antidikomarianiten, in Rom Selvidius (380) und B. Bonofus von Sardica (390). — Der Bresbnter Rerius zu Sebafte in Armenien (360), welcher ber arianischen Bartei angeborte, verwarf bas gebotene Fasten, bas Gebet und die Opfer für die Berftorbenen und den Rangunterschied gwifchen Priefter und Bijchofe. Er gerfiel darüber mit feinem B. Guftathins, und seine wenigen Anhänger wurden heftig verfolgt und balb ausgerottet. — Der römische Mönch Zovinianus trat (388) gegen die Verdienstlichkeit guter Werke auf, verwarf ben Colibat und ben Unterschied ber Speisen; die guten Berte, erflarte er, flössen gewissermaßen nothwendig aus bem Glauben, ber allein zum Berdienft gereiche. Bapft Siricius baunte ben tuhnen Reformator auf einem romischen Concil (390), das Gleiche that bald barauf Ambrosius in Mailand. Die am lettern Orte ähnliche Lehren vortragenden Monche Sarmatio und Barbatianus (396) icheinen Schuler Jovinians gewesen zu fein. hieronymus widerlegte biefen in den zwei BB. Advers. Iovin. — Heftiger und leidenschaftlicher als alle feine Borganger griff ber Bresbyter Bigilantius (um 400) ben Colibat, bas Monchthum und die Berehrung ber Beiligen und Reliquien an. Auch ihn betämpfte Sierony= mus mit ichneibenber Scharfe.
- 4. Der Priscissianismus (a) Sulp. Sev. H. s. II 46—51 III 11 ff. Orosii Comm. ad Aug. de err. Prisc. [= August. Opp. VIII]. Priscilliani Quae supersunt ed. G. Schepps, Vindob. 1889. b) Basch, Kegerbist. III, 378 ff. S. van Vries De Priscill. Traj. 1745. 4. I. Lübkert De Haeresi Priscill. Hann. 1840. \*M. Manbernach Gesch. b. Priscillianism. Trier 1851. \*Schepps Priscillian, ein neu ausges. sat. Schrifts. b. 4. Ihs. Bürzb. 1886.

ach ber gewöhnlichen auf ben fehr zweifelhaften Bericht bes Orofius gegrundeten arftellung hatte ber aus eblem spanischen Geschlechte stammenbe, mit Gludsgutern ie mit geistigen Baben bochgesegnete Priscillianus (um 370) von einem ach Spanien getommenen Megoptier Ramens Darcus manichaische Lebren anmommen; er foll bemnach zwei ewige Grundwesen und eine baraus emanirende eonenreihe behauptet haben. Die aus dem guten Princip emanirte Menschenele wurde, in die Gewalt ber bylifchen Machte gefallen, im Gorper eingeferfert, er nach ben swölf Zeichen bes Thierfreises gebilbet und bem Ginflug ber in biefen völf Gestirnen wohnenden zwölf Geister unterworfen ift. Bergebens ichuf Gott e zwölf Batriarchen, um ben bofen Geiftern entgegen zu wirfen: erft Chriftus, er bochfte Neon, lebrte bie Menschen, sich von ber Anechtschaft ber Damonen ju ifreien, und es geschieht dies burch Enthaltung von der Ehe und das Aussterben 3 Menichengeschlechts. Briscillianus habe, beißt es weiter, demzufolge die Che nd den Genuß bes Fleisches verboten, überhaupt außerlich strenge Ascese gur Schau etragen, im Uebrigen aber Luge und Meineid, Heuchelei und Unzucht für etwas rlaubtes gehalten (iura, periura, secretum prodere noli). Alle diese Anklagen ib nicht bewiesen und ben einzigen sichern Anhaltspunkt gur Beurteilung bes nstemes bot bis z. Auff. v. 11 Tractaten b. B. (\*Schepps Br., Burgb. 1886) e buntele Stelle bei Drofius Commonit. in Opp. August VIII, 431: haec ima sapientia est: in animarum typis divinarum virtutum intellegere naturas corporis dispositionem. In qua obligatum coelum videtur, et terra omnesque incipatus saeculi videntur adstricti, sanctorum dispositiones superare. Nam imum dei circulum et mittendarum in carne animarum divinum chirographum, gelorum et dei et omnium animarum consensibus fabricatum patriarchae tenent, ii contra formalis malitiae possident. Der manichaische Charafter bes Priscilliismus ift burchaus unerweisbar, ja, erscheint jest burch feine Berte widerlegt, enn auch unzweiselhaft ift, bag fein Urbeber fich orientalische Anschauungen angeeignet t; febr mabriceinlich ift bagegen, bag er zugleich unter bem Ginflusse puthagoraischer id plotinischer Ibeen ftand. — Die bedeutende Berfonlichkeit Briscillians verschaffte ner Lebre bald große Berbreitung in Spanien, felbst manche Bischöfe fielen ihr und es war jedenfalls ein ihr gunftiger Umftand, daß die hauptgegner B.'s, e BB. Idacius von Emerida und Ithacius von Sossuba fich nicht weniger s leichtfertige und genuffüchtige Lebemanner, wie burch roben Fanatismus aus-

ichneten. Eine Snnode zu Cäsaraugusta (Saragossa, 380) verdammte das Absteten von Privatversammlungen und das Reben von Frauen in denselben; obne if weitere Irthümer aufgeführt wurden, sprach sie dann den Bann über die Prissellianisten aus und beauftragte den Ithacius mit der Aussührung ihrer Beschlüsse, a trat der B. hyginus v. Cordova, der 379 zuerst die Häresie des P. bei dacius denuncirt hatte, zu der Partei der Berurteilten über, die nun ein eigenes irchenweien einrichteten und P., der bis dahin Laie gewesen, zum Bischof weiben eßen. Auf Andringen des Idacius und Ithacius exilirte A. Gratian die Prissellianisten, deren Haupt sich in Begleitung des Salvian vergebens an P. Damasus ach Rom und an Ambrosius nach Mailand wandte, dann aber von dem Kaiser legnadigung und ein Rescript erlangte, welches die priscillianischen Bischöfe wieder i ihre Aemter einsetze. Ithacius, der sich damit nicht zusrieden gab, mußte selbst ach Gallien slückten. Der Sturz des R. Gratian änderte die Sachlage. Es gelang em listigen Ithacius den Usurpator Maximus für sich zu gewinnen. Nachdem inftantius, P.'s Freund, auf einer Synode zu Burdigasa (Bordeaux 384) abermals

verurteilt worden, appellirte jener an den Raiser. In Trier, wo letterer residirte, fand B. einen beredten Anwalt seiner Person, nicht seiner Lehren, an dem großen h. Martinus v. Tours, ber eigens herbeigeeilt mar, um vor dem Raiser ben Sat geltend zu machen: es sei genug, wenn als solche erfannte haretiter burch ben Bam von ber Kirche ausgeschlossen wurden; neu und unerhört sei es, bag ein weltlicher Richter in Sachen bes Glaubens urteile und fogar Todesftrafe verhange. Ragimus versprach, tein Blut zu vergießen, aber ber reiche Befit ber Briscillianiften reigte seine Sabgier, und so ließ er bieselben von Reuem vor Gericht stellen und erpreste durch die Folter von einigen von ihnen - nicht von B. felbst - das Geftandniß, in ihren gottesbienftlichen Bersammlungen feien unguchtige Dinge vorgefallen: bie Berurteilung geschah, wie Bernans (zu Gulp. Gev.) nachgewiesen, auf Grund ber Befete gegen die Bauberei. Jest wurden Priscillian, Euchrotia, eine eble Aquitanerin, und die Führer ber Secte enthauptet (385). In Gile mar ber b. Martin nach Trier gurudgefebrt, boch ju fpat, um B. ju retten; er hatte bie Gemeinschaft mit den Mordbischöfen aufgehoben, doch willigte er einen Augenblid wieder in dieselbe ein, um die Bollftredung des Todesurteils wenigstens an ben abwefenden Briscillianisten zu verhindern. Jest aber hoben auch B. Siricius und ber b. Ams brofius bie firchl. Gemeinschaft mit Ithacius und beffen Genoffen auf. Maximus mußte Ithacius wegen anderer Berbrechen balb fallen laffen. Gin Theil ber Priscillianisteu, an ihrer Spipe Sompbosius, vereinigte fich mit ber Rirche auf ber Snnobe zu Toledo 400, die Mehrzahl aber verblieb im Schisma und erlangte nach ber Einwanderung ber Sueven und Banbalen in Spanien (410) Rube und vielen Zuwachs. Baulus Orofius erbat 415 burch fein Commonitorium de errore Priscillianist. August in & Beiftand in bem litterarischen Rampfe gegen bie Secte, wie breifig Jahre fpater B. Turribius v. Aftorga benjenigen B. Leo's b. Gr. Augustin tonnte aber nicht wirtsam eingreifen, und bie abermalige Berdammung des Briscillianismus auf zwei fpanischen Snnoden v. 3. 447 scheint ohne großen Erfolg gewesen zu sein. Bermuthlich waren die Beschluffe bes i. 3 563 ju Braga gefeierten Concils von befferer Birtung, benn feither icheint fic wenigstens der Name ber Priscillianisten verloren zu haben, wenn auch manche ibrer Lehren noch im Stillen fortwucherten und auf gewisse mittelalterliche Berirrungen eingewirft haben bürften.

# E. Die theologische Wissenschaft.

## § 57. Die theologischen Richtungen.

Litteratur f. zu § 4, 1 d.

Die wissenschaftliche Entwidelung dieser Periode hat eine principale, für alle Zeiten der Kirche bleibende, weil für die Ausgestaltung und be griffliche Fixirung des Dogmas maßgebende Bedeutung erlangt. Die Anfänge derselben waren in den Bestrebungen des 3. Ih. gegeben, ja man kann sagen, daß der reiche Geist des Origenes im Keime bereits alle späteren Richtungen der Theologie in sich beschloß, die theils in unmittelbarer Ableitung, theils als Gegensaß gegen jene hervortraten. Die Opposition gegen seine Gnosis stellte sich in der von Methodius und Epiphanius

traditionalistisch=realistischen Richtung einseitia vertretenen beren directen Gegenpol wir in einer Reihe von Männern zu suchen haben, die weit mehr von der transscendentalen Richtung der neuplatonischen Schule, als bem Bedanten ber empirischen Realität des Chriftenthums beherrscht erscheinen. Bwischen beiben, ihrem Wirfen wie ihrer Bezabung nach aber weit über ihnen stand jene Speculation von geläutertem echt origenistischem Geiste, welche das treue Festhalten an der Ortho-dogie mit der Gnosis und Kritik zu verbinden strebte. Sie hatte in Gregorius Thaumaturqus und Dionpsius Alexandrinus ihre Borläufer gehabt: nun aber trat Athanasius als ihr eigentliches Haupt Die großen Rappadocier, Gregor v. Anffa, Bafilius b. Gr., Bregor v. Naziang verlieben biefer Schule ihren bochften Blang. Doch icon gegen Ausgang bes 4. Ih. zeigten fich Differenzen, welche weittragende Folgen haben follten. Die Reualegandriner waren mehr von einer intuitiven, jum Mostischen hinneigenden Geistesrichtung beherrscht, mahrend die Antiochener eine logisch-reflectirende, auf schärfste Sonderung Unterscheidbaren bringende Berftandesrichtung offenbarten. Die nestorianischen Streitigkeiten verwandelten ten Gegensat in einen offenen Rampf, der mit er Riederlage der Antiochener endigte. In den aufregenden Wechselfällen riefer Streitigkeiten trat, feit der Mitte des 5. 3h., allmalig, aber fichtbar vas wissenschaftliche Interesse hinter dem firchenpolitischen immer mehr urud, und der Lebensgeist begann die griechische Theologie zu verlaffen. Roch einmal gelang es dem vermittelnden Beifte des scharffinnigen Johannes Lamascenus († 754), die älteren Richtungen mehr oder weniger zusammenzufassen und spstematisch zu verarbeiten. Aber er war, wie der Spiegel, so auch der Schlußstein der byzantinischen Wissenschaft, die nun n sklavischer Gebundenheit und aller großen Aufgaben baar in geistlosem tleinigfeitsfram erstarrte.

Es war selbstverständlich und schon in der vorigen Periode nachgeviejen, wie bedeutend der Einfluß griechischer Biffenschaft auf die Unfange er lateinischen Theologie sein mußte. Auch im 4. Ih. ist berselbe in großartigen Leistungen eines Silarius und hieronymus sichtbar. In Augustin aber löste sich die abendländische Wissenschaft von den Einvirfungen des Gräcismus, soweit es thunlich war, los und überragte die Leistungen der Griechen an systematischem Geiste, wenn sie auch an gelehrter bistorischer Bildung hinter jener zurückblieb. Hatte im Morgenlande mehr die hellenische Geistesbeweglichkeit und eine rastlose speculative Thätigkeit vorgeherricht, so machte sich im Abendlande mehr die ruhigere, ja starre, vorwaltend praftische römische Geistesrichtung geltend. Es entsprach dem collfommen, daß in jenem alle Lehrstreitigkeiten auf die speculative Erfassung der Gottesidec hinausliesen, diesem eigentlich nur eine einzige Lehrstreitigkeit eigenthümlich war, nämlich die den Mittelpunkt des praktischen Christenschums bildende Anthropologie und Erlösungslehre. Die nachaugustistischen Leistungen der Abendländer concentriren sich in dem Bestreben, das Borhandene zu sammeln und die Ergebnisse der bisherigen Geistesschaft irbeit den jungen Bölfern zu überliefern, denen, wie jeder Römer längst ibnte, die Zukunft angehören sollte (Cassiodor, Gregor d. Gr., zibor v. Sevilla). Die dogmatische Productionstraft war auch hier rjátöpft.

- 1. Die traditionalistisch-realistische Bichtung bethätigte sich zunächt in dem durch Methodius († als B. von Tyrus 311) eingeleiteten, danu durch Epiphanius (367—403 B. von Constantia auf Cypern, Berfasser des Navávov) mit Leidenschaftlichseit fortgesepten Kampf gegen die Speculation des Origenes.
- Die synkretistische Richtung ber an die Reuplatoniter und Beripatetiter antnupfenden driftlichen Philosophen theilte sich in mehrere Zweige, von benen ber erfte, empiriftische ober logical-nuchterne burch Remefius, B. v. Emeja in Phönicien, und den Peripatetiker Johannes Philoponus zu Anfang des 6. 36. vertreten wird; in neuplatonisch-muftischem und idealistischem Geifte schrieben Renas von Gaza (um 487, Berfaffer ber Geopeagros) und Synesius von Gyrene (Clausen De Syn. phil. Hafn. 1831. \*F. X. Kraus Stud. üb. Syn. v. R., Tub. theol. Dichr. 1865, 3-4; 1866, 1. Boltmann Syn. Berl. 1869.) Letterer, um 370-375 aus vornehmem Geschlechte zu Cyrene geboren, lernte in Mexandrien bie berühmte Sypatia fennen und warb von ihr in die Lehren Blotins eingeführt, die er, später Christ und Bischof geworden, mit den driftlichen Anschauungen zu harmonisiren suchte. Die namhafteste Leiftung biefes merkwürdigen, für bie Geschichte ber Cyrenaica hochbedeutenden Mannes, der im Gewande bes chriftlichen Bifchofs Bellene vom Birbel bis gur Bebe geblieben war, find feine trinitarifchen Symnen und seine Briefe. Opp. ed. Petavius. Par. 1612. 1640. ed. Krabinger, t. I. Landish. 1850. — Schon Aeneas von Gaza und Zacharias Scholasticus (B. von Drytilene um 530) lenkten mehr auf ben Boben ber kirchlichen Ueberlieferung ein. Gleiche gilt von bem Berfasser ber bem Dionysis Areopagifa zugeschriebenen, im Mittelalter zu jo großer Berühmtheit gelangten Μυστική Θεολογία, welche ohne 3meifel aus ber Schule bes Proclus hervorging (vgl. Engelhard De Orig. script. Areop. Erlang. 1822. \*hipler Dion. b. Ar. Regensb. 1861). Im vollenbeten Bunde mit ber Orthodogie tritt uns diese muftische Geiftesrichtung in Maximus Confessor (580-662), bem großen Befampfer bes Monotheletismus und Berfasier ber Μυσταγωγία entgegen. Zuerst Gebeimschreiber des R. Heratlius, dann Monch im Rl. Chrysopolis bei CB., wirtte er s. 640 in Rom und Africa, wurde dann 653 mit B. Martin unter Conftans II nach CB. geschleppt, verbannt und schwer mißhandelt, bis er 662 †. Er war an Muth und Hingebung, wie an bialettischer Gewandtheit und Scharffinn allen feinen Beitgenoffen überlegen. Opp. ed. Combesis, Bar. 1675.
- 3. Die mittlere alexandrinische Schule zeigte sich zunächst in engstem Anschlusse an Origenes und hat ihren bedeutendsten Bertreter in Eusedius Famphili, B. von Easarea und Balästina († 338). Weniger speculativ begabt, noch dogmatisch durchgebildet, gehörte er mehr dem historisch-exegetischen Zweig der Origenisten an. Er ist der Bater der Kirchengeschichte geworden, binterließ aber auch bedeutende apologetische Werte, die von einer umsassenden, beinerließ aber auch bewundernswerthem Fleiße zeigen. Seine Hist. eccl. ed. Valesius. Paris. 1659. Ed. Reading. Cantab. 1720. Ed. Heinichen, Lips. 1827. 1868. Ed. Laemmer, Scaph. 1862. Das Chronicon, welches in sat. Uebers. des Hieronhmus und in einer armenischen erhalten ist, ed. Zohrab, Mediol. 1818, besser Aucher, Ven. 1818. Die Vita Constanini ed. Heinichen, Lips. 183. Die Praeparatio evang. ed. Viger. Par. 1628. Ed. Gaissord, Oxon. 1843; die Demonstratio evang. ed. Gaissord. Oxon. 1852. Was Eusebius, der dis zu seinem Ende als Haupt der Semiarianer bastand, nicht gewährt war, gelang zwei andern Schriftstellern in dieser Richtung, dem f. Eprissus, B. von Jerusalem († 386) und Pidymus dem Issinden,

Katecheten zu Alexandrien († um 395). Beibe gewannen dogmatische Correctheit, nachdem sie ursprünglich einseitigen dogmatischen Anschauungen gehuldigt; namentlich batte der früh erblindete, aber unvergleichlich emsige und gelehrte Didymus manche excentrische Meinung des Origenes getheilt.

Die neualexandrinische Schule unterschied sich von jener älteren durch Ueberwindung des origenistischen Subordinatianismus und ber biblisch-allegorifchen Extravaganzen bes Meisters. Sie war ber überlieferten Rirchenlehre treu ergeben, verzichtete aber feineswegs auf eine speculative Erfenntniß bes im Glauben Erfaßten. Ihre Hauptvertreter sind: 1) Athanasius, ber Retter ber Kirche in ben arianischen Kämpfen (vgl. \*Möhler Ath. Mainz [1827], 1844), ber "Bater ber Orthodogie' genannt, geb. 296 in Mexandrien + 373 als B. seiner Baterstadt. Opp. ed. Montfaucon, Par. 1698. Die Festbriefe, ed. Cureton, Lond. 1848. -2) Gregor, 28. von Ansta, geb. 333, + 394. Er war ohne Zweifel von allen griechischen Rirchenvätern ber speculativ am meiften begabte und philosophisch am besten burchgebilbete. Seine hauptschriften find dogmatischen und polemischen Inhalts. Opp. ed. Fronton le Duc. Par. 1615. Bgl. Rupp Gregor v. N. Lpg. 1834. 3) Zafilius der Große, ber altere Bruber Gregors, hatte in Athen feine Studien gemacht und bort gleich seinem jungern Bruber einen innigen Freundschaftsbund mit feinem Landsmanne Gregor v. Nagiang gefchloffen. Rach feiner Rudtehr gab er sein Bermögen an die Armen, lebte lange als Ascet in der Ginsamkeit und ward 370 als B. von Cafarea Metropolit von Rappadocien und Bontus († 379). Er war, mas fein Rame befagte, ein mabrer Ronig unter ben Geiftern feiner Beit und der bingebendste, unerschrockenste Bertheibiger der orientalischen Kirche in der furchtbaren Berfolgung bes Arianers Balens. Seinen Ruhm verewigten die nach feiner Regel lebenden Bafilianer, bis auf diesen Tag ber hauptorben der griechischen Außer bedeutenden polemisch-bogmatischen Schriften hinterließ er 365 Briefe. Opp. ed. Garnier et Maranus, Par. 1721. 1839. Bgl. Rlose Bas. b. Gr. Stralf. 1835. Ginzel Khift. Schr. I 113 f. — 4) Gregor von Mazianz, geb. zu Ariangus um 328, wo fein Bater Gregorius Bifchof war. Bon feiner frommen Rutter Ronna erzogen, murbe er fpater bes Baters Behülfe und Nachfolger im Bijchofsamt, bem er fich vergebens eine Zeit lang burch bie Flucht in die Einfamteit entzieben wollte (Oratio de fuga, ed. Alzog, Frib. [1858] 1869). Dann wurde er von dem Refte ber orthodogen Gemeinde in Cft. als B. in die hauptstadt bes Oftreiches gerufen, wo, in Folge ber von ihm in ber kleinen Anaftafiatirche gebaltenen und fo berühmt geworbenen Aoyor Beologinoi (baber fein Buname Deologos) ber tatholifche Glaube bald von Reuem erftand. Theodofius ber Gr. ernannte ibn jum Batriarchen; aber Bregor wich mahrend ber Snnobe von Cft. 381 dem Reid seiner Feinde und zog sich wieder nach Nazianz zurück († 390). Opp. ed. Clemencet. Par. 1778. Bgl. Ullmann Greg. v. Raz. b. Theol. Darmft. 1825. — 5) Cyriffus, ber Reffe bes hochfabrenden und gewaltthätigen Theophilus, bes Gegners bes b. Chrosoftomus, ward 412 Rachfolger seines Dheims auf bem Patriarchenftuble von Alexandrien. In feine Regierung fällt die graufame Ermordung der geistreichen plotinifirenden Philosophin Sppatia burch fanatisirte Boltshaufen (415). Ueber ieine Betheiligung an ben nestorianischen Streitigkeiten f. o. § 45,3. Er † 444. Opp. ed. Aubertus. Par. 1638. Bgs. \*Kopassis C. v. A., M3. 1881. — Reben Diesen Choragen der neualegandrinischen Schule verdienen noch Erwähnung bie mpftisch-ascetischen Schriftseller, welche aus dem agoptischen Monchthum bervorgingen: 6) Milus, zog sich zu Anfang des 5. 3h. aus einem hoben Staatsamte

zu Cft. auf ben Berg Sinai zurud und verfaßte Briefe, die ihn als einen ber geistreichsten Vertreter des Ascetenthums verrathen. Opp. ed. Suares. Rom. 1673. — 8) Macarius d. Aeltere ober d. Gr., lebte bis 390 als Mönch in der steischen Büste. Seine Hauptschriften sind Homilien und Sentenzen über das mystische Leben. Epist., homil. etc. ed. Floss, Col. 1850. — 9) Istdorus, Abt von Pelusium, † um 440 als ein Muster klösterlicher Tugend. Seine sehr bedeutende Briefsammlung (ed. Par. 1638) zeugt für seine vielseitige Bildung und seine wichtigen Berbindungen mit den großen Männern der Zeit.

- Die antiochenische Schule (\*Bergenröther D. a. Sch. und ibre õ. Bedeutung auf ereg. Gebiete. Burzb. 1866) suchte ihre Stärke hauptsächlich auf bem Gebiete der historisch-grammatischen Schriftauslegung; ber allegorisirenden Methode des Origenes trat fie bamit aufs Entschiedenste entgegen, wie fie benn überhaupt auf nüchternes Denken und eine logisch-verständige, alles Ueberschwängliche beseitigende Auffassung des Chriftenthums drang. In ihren Häuptern, namentlich bei Theodoret und Chrysoftomus, ericeint diefe Richtung von einer warmen und tiefen Empfindung burchdrungen. Wo aber nicht, wie bei Chrysoftomus, ein tiefes inneres Gefühl und ein erfahrungereiches inneres driftliches Leben zu jener exegetischen Richtung binzukam, mußte lettere balb auf rationalisirende Abwege gerathen, wie sich dies in den nestorianischen und folgenden Streitigkeiten allerdings gezeigt bat. Der eigentliche Begründer ber Schule ift 1) Diodor v. Tarfus, zuerft Bresbyter in Antiochien, seit 378 B. v. Tarjus († um 394), bessen zahlreiche Schriften in Folge ber auf einem Concil zu Conftantinopel 499 über fie verhängten Berbammung und ibret Sineinziehung in ben Streit über die Dreikapitel vernichtet murben. Berühmter noch find die f. g. großenen Antiochener: Theodor, Chrysoftomus und Theodoret, alle brei Diodors Schüler. — 2) Theodorus, B. v. Mopfuestia († 429), Berfasser zahlreicher bibl. Commentare und dogmatischer Werke, die in mehr als einer hinsicht heterodox find (vgl. \*Ribn Th. v. M. Freib. 1880). Die meiften find verloren: quae supersunt omn. ed. Wegnern. vol. I. Berol. 1834. Comment. in N. T. ed. Fritsche, Turic. 1847. ed. Jacobi. Hal. 1855 f. Seine Person traf das den brei Kapiteln geltende Anathem des 5. allg. Concils 553. Die Sprer verehren in ihm gleichwol ben "Ausleger" xad' ikozýv. — 3) Theodors Bruder Folychronius († c. 431), f. \*Barbenhewer B., Freib. 1878. — 4) Johannes Chrysostomus, geb. 347 zu Antiochien, von seiner frommen Mutter Anthusa trefflich erzogen und claffisch gebilbet, ermählte Anfangs das Moncheleben, mar dann 381 Diaton und 386 Presbyter zu Antiochien, endlich 397 B. v. Cft., + 407 im Exil (f. v. § 44, 2). Die Schriften dieses großen Rirchenlehrers sind meift homiletischer Natur und wurden allezeit in der Kirche als eine mahre Fundgrube echt chriftlicher Beredsamkeit und pastoraler Beisheit betrachtet. Opp. ed. Savilius. Eton. 1612. ed. Montfaucon 13 voll. Par. 1718. und eb. 1833, übers. v. Arnoldi, de Lorenzi u. f. w. Trier und Regensb. 1833 ff. Bgl. Reanber Der h. Joh. Chryf. u. b. R. bef. bes Orients in d. Ztalter. Berl. 1821. — 5) Theodoref, eine Zeit lang Lehrer zu Antiochien, dann seit 420 B. v. Enrus am Euphrat, einer der gelehrtesten und fruchtbarften Theologen des 4. 3h., von milber und vermittelnder Richtung. Auch sein Name wurde in den Dreifapitelstreit hineingezogen (§ 45, 6). Seine Hauptschriften sind außer f. Commentaren die Hist. eccl. in 5 BB. und die Haeretic. fabul. Opp. edd. Sirmond et Garnier Par. 1642.
- 6. Lette Ausläufer der allgriechisch-christlichen Litteratur. 1) Theodorus Lector sette den Sokrates bis auf Justin I († 527) fort, von

welchem Berte nur mehr Excerpte übrig find. — 2) Guagrius, Sachwalter, bann Quaftor u. Brafect zu Antiochien, schrieb die RG. von 431-584, f. § 5, 1. - 3) Die (2?) Berfaffer bes Chronicon paschale, von benen ber erfte bie Beschichte von Erichaffung ber Belt bis 354 n. Chr., ber zweite von ba bis 630 fcbrieb. Ed. Ducange, Par. 1688, ed. Dindorf, Bonn. 1832. - 4 4) Bafilius, B. v. Seleucia, um 449, idrieb Homilien und eine Geschichte ber h. Thekla (Ed. Lugd. Bat. 1596, 1604, Par. 1622). — 5) Procopius v. Gaza (um 520), hinterließ Reden und Briefe, Commentare, ed. \*Galland. X. Migne LXXXV. — 6) Procopius v. Casarea † 565, schrieb die Geschichte seiner Zeit, des bnzantinischen Hofes, auch über Baugeschichte; ed. Dindorf, 1833-38. Bgl. F. Dahn Procopius, Berl. 1865. -7) Sosmas Indicopleustes, berühmt durch seine Reisen im Drient, schrieb um 540 feine 12 BB. chriftlicher Topographie, bei \*Montfaucon Nov. Coll. Patr. et scr. II. \*Galland. XVIII u. f. f. — 8) Johannes Scholasticus, Patriarch v. CP. ieit 564, ber die altfirchlichen Canones sammelte (Voelli et Iustelli Bibl. iur. can. vett. II) und dem lange mit Unrecht der fog. Romotanon zugeschrieben wurde. — 9) Leontius Byzantinus Erbe bes 6. u. Anf. bes 7. 3h., litterarischer Gegner ber Reftorianer und Monophysiten. \*Galland. XII \*A. Mai Script. vett. nov. Coll. IX. Loofs Leont. v. Byz., Lpz. 1889. — 10) Johannes Climacus, Einfiedler und Abt auf bem Sinai, + 606, fcbrieb um 580 f. berühmten Klimag (Leiter), bas verbreitetste ascetische Sandbuch ber griechischen Rlöfter; ed. Rader, Par. 1633. Bibl. max. X. — 11) Johannes Moschus († um 620), Mönch zu Jerusalem, Berf. des Λεμωνάφιον, oder Pratum spirituale, ed. Ducaei, Par. 1624. 12) Sophronius, geb. um 560 zu Damastus, ber berühmte Gegner des Monothes letismus, † als Patriarch von Jerufalem 638. Seine Synobalichreiben an Sergius bei Fabricius Bibl, gr. VIII, andere bei \*A. Mai Spic. Rom, III u. IV. Ballerini Syll. monum. II. — 13) Anastasius Sinaita, Mönch am Sinai zw. 640—700. Dogmatifche, moralische, ascetische Schriften. — Ueber den Abichluß der griechischen tbeol. Litteratur burch Joh. Damascus f. § 75, 2.

Die Sprer (\*Assemani Bibl. oriental. Rom. 1719, baraus b. Auszug Bieiffere, Erlang. 1776. \*Bickell Conspectus rei Syrorum literariae, Monast. 1871. Overbeck S. Ephraemi Syri, Rabulae, Balaei, aliorumque Opp. sel. Oxon. 1865. \*Zingerle Monum. syriaca, Oeniponti. 1869. W. Wright Ancient Syriac Documents relat. to the earliest establishement of Christianity in Edessa, Lond. 1864) arbeiteten auf der schon in der vorigen Beriode gelegten Grundlage rüstig fort und brachten es im 4. und 5. Ih. zu einer wahren Blüte ihrer Nationals litteratur. Die Schule zu Ebeffa, welche ben Ausgangs- und Mittelpunkt ibrer theologischen Bestrebungen bilbete, und beren Tochterschule zu Rifibis blieben zwar in beständigem Bertehr mit den Antiochenern, deren Widerspruch gegen die allegorische Methode ber Drigenisten bie Sprer theilten: boch unterschieden sich lettere von den Antiochenern durch ben wesentlich und ausgesprochen vrientalischen Charafter ihrer Litteratur und Sprache; fie zeigen bie reiche Phantafie und Bilberpracht, ben tieffinnig muftijchen Bug, bie poetische Productivität, aber auch die doctrinelle Stabilität und die speculative Armuth bes Morgenlandes. Als hervorragenoste Lehrer und Edriftsteller ber oftsprischen Kirche find zu nennen: 1) Der f. Jacob von Aifibis . † 338), der dem Nicanum beigewohnt hat. Er scheint nichts geschrieben zu haben, benn die ibm zugeschriebenen Somilien geboren feinem Zeitgenoffen, dem h. Aphraates, an. - 2) Aphraates schrieb um 336-345, s. Whright The Homilies of A. the Persian Sage. Lond. 1869. Fr. \*Sasse Prolegom. in A. Sapientis

Persae sermones homileticos, Lips. 1878. \*Schönfelber Theol. Ofchr. 1878, 195 f. \*Bickell in Junsbr. Ztichr. f. f. Theol. 1879, 369 f. — 3) Cyristonas um 395, Hymnenbichter. — 4) Der Chorbischof Zastaus, Ende des 4. Jh., Berf. von Homilien und Hymnen. — 5) Der h. Ephrem, der "Prophet der Sprer und bie Cither bes h. Geiftes', + nach 379 ale Diaton ju Ebeffa. Er mar ber bedeutenbste Dichter, Prediger und Ereget ber nationalsprischen Kirche und ber eifrigfte Bertheidiger des Ratholicismus; seine schwungvollen, an die Erhabenheit der alten Propheten erinnernden Schriften gaben die \*Affemani, Romae 1732-46 beraus; ausgew. Schr. überfeste \*Bingerle, Innsbr. 1830-36. 1845-47. Opp. sel. ed. Overbeck, Oxon. 1865; Carmina Nisibena ed. Bickell, Lips. 1866. — 6) Maruthas, B. von Tagrit ju Anfang bes 5. 3h., fammelte die Acten ber in ben Berfolgungen ber Perfertonige getobteten Martyrer. — 7) Pabulas, B. von Cbeffa † 435, verf. Gebete und Briefe dogmatischen Inhalts. — 8) Der h. Faak b. Gr., Presbyter zu Antiochien um 450, Berfasser ascetischer Gedichte, die historisch und culturgeschichtlich sehr beachtenswerth find; Opp. omn. ed. \*Bickell, Gissae 1873 f. - 9) Ibas, B. von Ebeffa, † um 470, überfeste die Schriften Diobore und Theodors und tam in ben Berbacht bes Reftorianismus. Auf bem Chalcebonense 451 freigesprochen, ward sein Brief an Maris zu Cft. 553 verdammt. Bgl. § 45, 6 f. — 10) Jakob von Sarug (Abbeloos De vita et scriptis s. Iacobi. Lovan. 1867) hat meist Gebichte, auch Briefe und Homilien versaßt; er † 521. — Die sprischen Restorianer und Monophositen waren litterarisch sehr thatig; namentlich verbient des gegen Ende des 6. Ih. lebenden monophysitischen Bischofs Johannes von Ephefus Rirchengeschichte (ed. Cureton Oxf. 1853, beutsch von Schonfelber, München 1862) rühmliche Erwähnung.

Die gräcistrenden Abendlander hilarius, hieronymus und Rufinus bilden gewissermaßen die Bermittelung zwischen griechischer und lateinischer Theologie. So entschieden bei ihnen der römisch-abendlandische Charafter hervortritt, fo flar verrath doch ihre biblijch-hiftorische Richtung die Schule bes großen Origenes. 1) Der f. Silarius, B. v. Bictavium (Poitiers + 368) war in den Kampfen gegen ben Arianismus für ben Occibent, mas Athanafius für ben Orient gewesen ift. Seine Stärke lag in ber speculativen Begründung der Trinitatslehre, seine Bolemit war bitter und icharf. Die hauptschriften bes hilarius find bie Ad Constantium de trinitate libb. XII und De synodis adv. Arianos; Opp. ed Constant. Par. 1693; ed. Maffei, Veron. 1730; vgl. \*Reinkens Hil. v. Boit. Schaffh. 1864. -2) Der f. Sieronymus, geb. zu Stridon in Dalmatien 331, † 420. Bu Rom erzogen und claffijch burchgebildet, vermehrte er feine Renntniffe burch große Reifen in Italien, Gallien und im Orient. Der B. Damafus ehrte ihn mit feiner Freundschaft und beauftragte ihn mit einer Revision der Itala, doch zog er sich in Rom zahlreiche Feinde zu, weßhalb er fich 385 in ben Orient begab und zu Bethlehem ein Kloster gründete. Er stand demselben von 386 bis zu seinem Tode vor, fortwährend litterarisch thatig und für die Bebung bes Monchelebens bemubt. Ueber seinen Streit mit Rufinus vgl. § 44, 1. hieronymus war ber gelehrtefte Rirchen vater feiner Zeit und vereinigte ein umfaffendes philologisches, theologisches und hiftorisches Biffen, bem jedoch bie speculative Tiefe eines Augustinus abging. Leiber trübte die heftigfeit feiner Bolemit mehr als einmal ben fichern Blid bes Gelehrten, der auch unter ber Monchetutte die geniale Bildheit bes illnrischen Temperamentes nicht verleugnete. Seine Sauptthätigfeit war ber Kritif und Eregese ber b. Sorift gewidmet; die von ihm besorgte Bulgata hat seinen Ramen in ber Rirche vot

allem verewigt. Opp. ed. Vallarsi, 11 voll. Veron. 1734. Bgl. Zöckler, Hierosumuß; s. Leben und Wirfen. Goth. 1865. — 3) Fusinus von Aquileja, † 410, der ehemalige Jugendfreund bes h. Hieronymuß, mit dem ihn der Ausbruch ber vrigenistischen Händel entzweite. Sein Hauptstreben war, durch Uebersehungen die Schriften des Origenes und Anderer den Lateinern zugänglich zu machen. Das ganze MA. hindurch war namentlich seine Version von Eusedius' KG. in Gebrauch (ed. Cacciari, Romae 1740).

Die römisch-occidentalische Bichtung wird am getreuesten durch Ambrofins, Augustinus, ber mit ihr ben africanischen Geift verband, und Leo b. Gr. 1) Der f. Ambrofius, aus eblem romifchen Geschlecht entsproffen ioll in Trier um 340 geboren fein. Er widmete fich Anfangs dem Rechtsftubium, mard von Balentinian I 370 jum Statthalter von Ligurien ernannt, und 374, als er in biefer Eigenschaft bie Bischofswahl zu Mailand leiten follte, auf ben Ruf eines Kindes: "Ambrofius ift Bifchof, von der Gemeinde einstimmig jum B. geforbert. Er verschentte nun sein Bermögen an bie Kirche und an bie Armen, führte ein ungemein strenges Leben und zeigte einen wahrhaft apostolischen Gifer. Gegen die arianisch gesinnte Raiserin Justina schütte er die Orthodorie mit Erfolg und bewies gleiche Charafterftarte gegen Theodosius b. Gr., als biefer wegen eines Aufftandes in Theffalonich übereilter Beife ein furchtbares Blutbad angerichtet batte. Umbrofius icheute fich nicht, ben mächtigen Beherricher der Welt ber Rirchenbufe zu unterwerfen. Als Redner ausgezeichnet, glanzt Ambrofius hauptfachlich burch feine moralisch-ascetischen Schriften; in ber Egegese hat er die allegorifirende Manier bes Drigines angenommen, seine bogmatische und historische Bildung ist weber tief noch selbstständig. Opp. ed. Bened. Par. 1686 f. Ed. Ballerini, Mediol. 1875 f. -2) Der h. Aurelius Augustinus, geb. 354 zu Tagaste in Numidien, wo sein heid-nischer Bater Patricius Curialis war. Die ersten christlichen Eindrücke dantte er seiner trefflichen Mutter, ber b. Monica, welche balb zur Bittme geworben war; feine wiffenichaftliche Ausbildung erhielt er zu Madaura und Karthago. Schon fruh entmidelten fich in ihm die glanzenosten geistigen Anlagen und ein raftloses Streben nach Erforschung ber Bahrheit, bas ibn aber so wenig wie seine tiefe religiöse Empfänglichkeit vor schweren sittlichen und intellectuellen Berirrungen bewahrte. Die Lecture bes Cicero'ichen hortensius stimmte ihn zuerst ernfter, und so mandte er sich bem Studium ber Philosophie zu. Seine erste Schrift De apto et pulchro gab er, 26 3. alt, beraus. Roch lange aber fand er weder Gewißheit noch Befriedigung. Das Chriftenthum, das Monica seinem Geiste vorhielt, zog ihn mit geheimnifvoller (Bewalt an, aber seine Reslexion konnte sich mit den, wie ihm schien, unüberwind= lichen Schwierigkeiten beffelben nicht verfohnen und fein verirrtes Berg bing ju fest an ber Gunbe, um ben großen Schritt in bie Rirche thun zu fonnen. Er suchte die Losung feiner Zweifel und Rube für feine gequalte Geele bei ben Manichaern, deren Secte er vom 18.—28. Lebensjahre angehörte. Aber ber Manichaismus marf wol die Probleme der höchsten Speculation zur Beantwortung auf: die Antwort jedoch vermochte er nicht zu geben, am allerwenigsten konnte er ein so eminent ipeculatives Genic wie Augustin befriedigen. Alls diefer sich endlich ichmablich betrogen fab, erfaßte ihn Berzweiflung an aller Gewißheit menschlichen Erfennens, und er warf fich nun gang in die Laufbahn bes Rhetoriters, auf ber er bereits in ber Heimat große Erfolge erzielt hatte und die ihm die glänzendste Zukunft verhieß. Bon Rarthago nach Rom und von bort 384 nach Mailand als Lehrer ber Beredfamkeit gefommen, fand er wol Befriedigung feines Chrgeiges, aber fein Glud für fein

Um 386 wandte er sich wieder ber platonischen Philosophie zu, die ibm junachst ben Muth bes Forschens wiebergab und feine Gottesibee lauterte. Bredigten bes h. Umbrofius und der Rath bes Bresbyters Simplicianus wirften zu gleicher Zeit auf ibn ein: nach ichmerzlichen innern Rämpfen burchbrach die Gnade Gottes die letten hinderniffe feiner Befehrung. Die Erzählung von den Eindruden, ben bas Leben triericher Asceten auf einige feiner Freunde gemacht, riß ihn aus bem Sündenschlafe vollends auf und unter Thranen und beißem Gebete ward ber Entichluß zur Umtehr gefaßt. Bu Oftern 387 empfing Augustinus mit seinem Sohne Abeobatus und seinem Bergensfreunde Alppius bas Bab ber Biebergeburt; die Borte eines Bischofe an Monica: bag ber Sohn jo vieler Thränen nicht konne verloren geben, waren nunmehr in Erfullung gegangen. Go war in Augustin die Grundibee seiner driftl. Ueberzeugung gereift, baß man in bie göttlichen Dinge sich erft hincinleben, fie lieben muffe, ehe man ju ihrer intellectuellen Erkenntniß befähigt sei. Der Sat fides praecedit intellectum wurde bamit confequenter Beise aufgestellt. Daneben aber finden wir bei Augustin auch bie zweite Richtung, nicht nur bie Unabhängigfeit bes Glaubens zu behaupten gegen eine übermuthige, von bem Busammenhange mit bem driftl. Leben fich losreißenbe Speculation, sondern auch die Uebereinstimmung der fides mit der ratio und die Entwidelung ber erstern burch lettere von innen heraus gegen die Bertheidiger eines blinden Glaubens nachzuweisen (ut ea quae fidei firmitate iam tenes, etiam rationis luce conspicias; Ep. 120 ad Consent.). Den Berlauf biefer gangen Betehrungegeschichte legte A. später (400) in tieffter Demuth und liebenswurdigfter Offenheit in f. Confessiones bar, gleichwie er in f. Retractationes über seine eigene ichriftstellerische Thatigfeit Rritit ubte. Balb nach f. Taufe trat A. Die Rudreife nach Africa an, auf welcher feine Mutter in Oftia ftarb. Rachbem er eine Zeitlang auf feinem Landgute bei Tagafte zugebracht, ward er trop feines Biberftrebens vom B. Aurelius in hippo jum Briefter geweiht. Seit 396 beffen Rachfolger im Bifchofsamte, marb er balb ale ber hervorragenbfte Bifchof Africa's, ja, ale ber größte Kirchenlebrer seiner Zeit erfannt. In Befämpfung der Donatisten, Manichaer und Belagianer unermudet in Wort und Schrift thatig, wirfte er nicht weniger für bie Rraftigung bes innern driftlichen Lebens. Seine gablreichen Schriften find meift bogmatischen (De trinitate libb. XV.) und polemischen Inhalts; fein Sauptwerf aber ift und bleibt bas De civitate Dei libb. XXII, bas er 413 begann und 427 beendigte. Es ift die umfassenbste, originellste und gründlichfte Apologie bes Christenthums unter allen, die bis babin erschienen waren. Er ftellte in bemfelben den Staat Gottes, d. i. die Gemeinde der Gläubigen mit seinen auf die Ewigseit gebenden Bielen dem eben untergebenden, romifchen Staatswesen entgegen, und ichuf fo eine Philosophie der Beltgeschichte im Lichte der driftlichen Anschauung (ed. Dombart. Lips. 1862; vgl. \*Reintens Geschichtsphilos. A.'s Schaffb. 1866). Berühmt ift auch A.'s Streit mit bem h. hieronnmus über bie Auslegung von Galat. 2, 14 (ben Borfall zwischen Paulus und Betrus betr.), in welchem er, obgleich seinem Gegner an philologischem Biffen nachstehend, gleichwol Recht bebielt (vgl. \*Dobler Bi. Schr. I. 1. Overbed Sft. 3tidr. 1879). A. + 430, nachbem fein an Scharfblid und Tieffinn, an bialektischer Gewandtheit und Grundlichkeit ber Speculation unvergleichlicher, an Innigfeit und Rraft nie erreichter Beift auf fat allen Gebieten des theologischen Biffens und ber firchlichen Thätigfeit epochemachend gewirft hatte. Opp. edd. Blampin et Coustant. Par. 1679-1700 u. ib. 1839 vgl. Binbemann b. h. A. Berl., Lpg. u. Grfw. 3 Bbe 1844-69. Meue Musg. in ber

Biener Samml. b. RB. begonnen. Gute Indices von \*Lefant Concordantiae Augustinianae. Par. 1656-1656, Dorner Augustinus. Sein theol. Suftem u. j. religionsphil. Anschauungen, Berl. 1873. Böhringer Aur. Aug. (in Kirche Chrifti u. ibre Beugen XI, 2), 2. A. Stuttg. 1877-78. \*Gingel Beift bes h. Mug. in f. Briefen, Rirchenhift. Stud. I, 24. \*Storg D. Philof. b. h. A., Freib. 1882. Reuter, G., August. Studien. Goth. 1887. \*Borter Die Geistesentw. b. h. Aur. Freib. 1892. — 3) Leo I d. Gr. war schon als Aug. bis zu f. Taufe. Diakon bie bervorragenoste Berfon in Rom; als Bapft 440-461 erfaßte er flarer wie irgend einer f. Borganger bie 3bee bes papftlichen Primates (§ 48). Zein fraftiges und von einer tiefen theologischen Bissenschaft getragenes Auftreten in ben bogmatischen Kampfen f. 3., f. gewaltiges Organisationstalent, der Einfluß seines überlegenen Geistes, selbst auf die Barbaren (Attila 452, Genserich 455), macht ibn neben Gregor I ju bem größten aller Bapfte bes driftlichen Alterthums. Bir besiten von ihm Briefe und Bredigten; Opp. edd. Ballerinii, Venet. 1753; vgl. \*Arendt, Lev d. Gr. u. f. 3. Mainz 1835. -4) Optatus, B. von Mileve, schrieb um 370 fein berühmtes Buch De schismate Donatistarum, s. oben § 49, 1. — 5) Beno, B. v. Berona, um 362, † 380, dessen 16 längere und 87 fürzere Reben (Tractatus) am besten die Ballerini, Veron. 1739 Aug. Vind. 1758 berausgaben. Bgl. Dorner Entwicklungsgesch. 2. A. I 754, ber diese Tractate ins 3. 3h. seten mochte. — 6) Philastrius, B. v. Brescia, + um 387, verf. mit Benutung bes Epiphanius f. Liber de haeresibus Ed. Fabricius, Hamb. 1721. Ochler Corp. Haerescol. I 1-185. Berol 1856. - 7) Ambrofiaster, ber geiftvolle und gelehrte Berf. bes im II. Bbe. ber Benebictinerausg, bes Ambrofius abgebr., früher gewöhnlich letterm zugeschriebenen Commentarius in XIII epistolas b. Pauli, mahricheinlich ibentisch mit bem Diaton Silarius von Rom (Langen De comm. in Epp. Paul. qui Ambrosii, et quaestionum biblicarum quae Augustini nomine feruntur, scriptore, Bonn. 1880 vermuthet ben rom. Breebyter Fauftinus als Berf., vgl. dagegen Overbed Th. Litz. 1881, 372). — 8) Faulus Grofius, Briefter aus Bracara in Spanien, seit 415 in Africa und im Orient gegen den Belagianismus thatig, fchrieb 415 f. Histor. Il. VII gur Biberlegung bes Borwurfs, es sei das Christenthum an den Ungludsfällen des römischen Reiches schuld; od. Havercamp, Lugd. Bat. 1738. Galland. IX. — 9) Marius Mercator, eifriger Anbanger Augustins im Kampfe gegen Reftorius und Pelagius, um 429, Opp. ed. \*Garnier, Par. 1673, ed. \*Baluzius, Par. 1684.

10. Pie galliche Schule der Massilienser war mit der semipelas gianischen Bewegung auss engste verknüpft; an ihrer Spize standen 1) der im Trient gebildete Iohannes Cassaus († um 432—35), welcher zu Massilia zwei Ricker nach orientalischem Muster gründete. Seine Collationes Patrum blieben das ganze Mittelalter hindurch ein beliebtes Betrachtungsbuch sür Religiosen. Beste Kusz von M. Patzichenig, Vindod. 1886 (C. SS. eccl. XIII). Wiggers Augustinism. u. Pelagianism. II 1833, S. 6—183. — 2) Vincentius von Lirinum († um 450) verf. das oft genannte, die Theorie der katholischen Glaubenslehre darstellende Commonitorium pro catholicae sidei antiquitate. — Einer ganz entgegengesetzen, entschieden augustinischen Kichtung huldigte 3) der Aquitaner Frosper († um 455), der außer dogmatischen Schriften gegen die Belagianer ein kirchenhistorisches Chronicon hintersließ. — 4) Einen verwandten Standpunkt nimmt der Verf. der häusig dem h. Prosper zugeschriedenen zwei BB. De vocatione gentium ein, einer Schrift, welche sür die Beurteilung des semipelagianischen Streites nicht ohne Bedeutung ist. — 5)

Eucherius, B. von Loon, um 434, † nach 449, bessen Schriften (De laude eremi, Epistola de contemptu mundi, etc.) in formeller Hissisch zu den besseren Erzeugnissen der damaligen Litteratur gehören. Opp. ed. Erasmus, Basil. 1830. Ed. Wotke, Vind. 1894. — 6) Salvianus von Massilicen, geb. zu Trier oder Köln, Mondin Trier, dann Preshyter. Er † nach 495 (?). Werthvoll und culturgeschichtlich hochinteressant sind seine Schriften De gubernatione Dei libr. VIII (um 450), Adv. avaritiam II. IV, Epistolae IX. Opp. ed. Steph. Baluzius, Par. 1663, 1669, 1684. Galland, X ed. Halm, Berol. 1877. (MG.). — 7) Sisarius v. Arles († 449) schried eine Vita s. Honorati Aulat. episcopi, Sermones und Gedichte, ed. Salinas. Rom. 1732. — 8) Der h. Cäsarius, B. v. Arles (Arelate), † 542, war in Gallien der Hauptvertreter der augustinischen Richtung. Ed. Galland. XI.

Die Nachblüte der Ratholischen Theologie. Bur Beit, als aus ber griechischen Theologie der Lebensgeist bereits gewichen, hatte die lateinische noch eine Angabl großer Namen aufzuweisen, bie zwar ber Biffenschaft teine neue Babnen eröffneten, aber durch Ginsammlung und Verwerthung der Geistesarbeit früherer Jahrbunderte fich unfterbliches Berdienft erwarben und uns geradezu, wie einen Theil bes claffischen, jo auch bes alteriftlichen Biffens überliefert haben. Genannt seien 1) Maximus v. Turin, um 451 und 465 auf abendl. Synoben thatig, hinterließ 239 Reden und Briefe, ed. Bruno Brunus, Rom 1784 f. - 2) Der h. Julgentius, B. v. Huspe, einer der talentvollsten Bertheidiger der augustinischen Lehre; von dem Bandalentonig Thrasimund verbannt, + er 533. Opp. ed. Sirmond, Par. 1612. — 3) Julgenfius Ferrandus, Diafon zu Carthago (523 bis 550), 4) Facundus, B. v. Hermiane (um 547), 5) Liberatus, Archidiaton zu Carthago (um 566 Berf. bes Breviar, causae Nestorian, et Eutychian, ed. Garnier, Par. 1675), waren die drei hauptichriftsteller im Dreifapitelftreit. - 6) Der h. Petrus Chrysologus, † um 450 als Eb. von Ravenna, wo er als hirte und Prediger geglänzt. Sermones ed. Pauli, Ven. 1750. - 7) Boethius, Staatemann am hofe des Oftgothent. Theoderich, der ihn jedoch wegen angeblichen hochverrathe binrichten ließ 524. 3m Rerter ichrieb er bas berühmte Buch De consolatione philosophiae. Die ihm zugeschriebenen theol. Schriften galten oft wol mit Unrecht als unecht. In ber Philosophie suchte er die Ibeen Platone mit ben peripatetischen Formen zu verbinden. Er war Chrift — ob auch Martyrer —? Bgl. außer ber § 40,6 angeführten Litteratur \*Biraghi Boëzio, Milano 1865. — 8) Dionpfius Exiguus, römijder Abt, burch seinen Ofterenelus und seinen Codex canon. eccl. für das MN. wichtig, † um 540—560. — 9) Aurelius Cassiodorius Senator, biente unter Oboafer und Theodorich 50 J. lang in hohen Staatsämtern, zog sich bann in bas von ihm gestiftete Aloster Bivarium (Benedictinerordene?) zurud, wo er 565 +. Ale Politiker wirkte er Großartiges für bas Glüd und bie Boblfahrt bes bamals fe unglücklichen Italien, als Gelehrter und Monch hat er uns Das überliefert, mas ju jener Zeit sich von classischer Bildung noch erhalten hatte. Opp. ed. Garet. Rotomag. 1679; Var. ed. Mommsen, Berol. 1894 (MG.); vgl. \*Alberdingk-Thijm Jets over M. Aur. Cass. Amsterd. 1857 u. o. (§ 55,3). \*Fran; C., Brest. 1872. — 10) Der h. Gregor I d. Gr. ftammte aus einer reichen Senatorensamilie und war um 540 geboren. Zunächst für den Staatsbienst bestimmt, verwaltete er unter R. Justin d. J. um 570 Rom als Prator. Doch ergriff ibn die Sehnsucht nach einem höhern Leben, und fo gab er fein Bermögen gur Stiftung von 7 Benedictinerfloftern ber, manbelte fein eigenes Haus in ein jolches um (S. Gregorio) und zog sich borthin in bie Einsamkeit zurud.

Belagius II entriß ihn berselben und fandte ihn als Apotrifiar nach Cft.; 590 warb er jum B. v. Rom gewählt. Die hat Jemand bas Bontificat großartiger aufgefaßt und feine Idee beffelben iconer verwirtlicht. Er fand die politische Belt wie bie wirche bei seinem Antritt in der traurigsten und bedroblichsten Berfassung: aber es gelang ibm, die Barefie in Spanien, Italien, Africa zu überminden, Britanien gu driftianifiren und bie byzantinische Bevormundung ber Rirche mit Erfolg gu befampfen. Er war auch ber erfte Bapft, ber fich mit bem Looje ber westlichen Bolter beschäftigte. Die Ginfünfte ber römischen Kirche betrachtete und verwandte er als ,das Patrimonium ber leidenden Menichheit'. Dem vergiftenden Ginflug bes Bngantinismus hat er mannhaft auf allen Bunkten widerstanden, indem seine unermüdliche Thätigkeit Geistliches wie Beltliches umfaßte; nicht durch Ujurpation, jondern unter Buftimmung ber höchsten Reichsgewalt, legte er ben festen Grund zu ber weltlichen Herrichaft ber Papste (vgl. \*Reumont Gesch. v. Rom II 94). Der Borwurf, daß er die claffische Litteratur gurudgefest, trifft ihn nur infofern, als er, mit Recht, barauf ausging, die letten Spuren beibnischer Anschauung im Leben wie in ber Litteratur zu beseitigen. Er selbst aber war classisch gebilbet und empfahl auch die Renntniß ber Profanichriftsteller. Seine schriftstellerische Thatigfeit ift vorwaltenb praftifch-moralisch (vgl. über f. Berbienfte um Cultus und Gefang § 50, 4). Gregor † 604. Opp. ed. Sammarthau. Par. 1705. ed. Galliccioli, Ven. 1768-76. 28gl. \*Dal Pozzo Istoria della vita e del pontificato di s. Gregorio Magno. Rom. 1758. Lau Gregor b. Gr. Lpg. 1845. Pfabler Gr. b. Gr. Frantf. 1852.

#### § 58. Die theologische Litteratur.

- 1. Apologetik. Gegen Julian schrieben Enrill v. Al. Πρός τὰ τοῦ ἐν ἀθέοις Ἰονλιάνου, Gregor v. Nazianz (Λόγοι στηλιτευτικοί) u. Ehrvsiestomus (Or. in Babyl.). Die Forderungen der altrömischen Partei unter Symmachus' Führung besämpsten Ambrosius und Prudentius. Die Borwürfe der Heiden, als ob die Christen den Untergang des Reiches verursacht hätten, wiesen Augustin (De civ. Dei), P. Drosius und Salvianus (De gubernatione Dei libb. VIII) zurück. Gegen die Juden schrieben Chrysostomus, Augustin u. Gregontius, B. v. Taphar in Arabien. Umsassender Apologieen von allgemeinerer Tendenz versasten Firmicus Maternus (De errore profanarum religg. ad Constantium et Constantium, geistes und fanatisch), Eusebius (Praeparatio und Demonstratio evangelica), Atbanasius (Κατά Έλληνων), Gregor v. Apsia (Πρός Έλληνως) und Theodoret (Ελληνικών θεραπεντική παθημάτων).
- 2. Polemik. Gegen die Arianer und ihre verschiedenen Parteien traten auf: Athanasius (Λόγοι κατὰ Ἰοριάνων, Περὶ τῆς σαρκώσεως τοῦ θεοῦ λόγου τοῖς τὸν μονήρη βίον ἀσκοῦσι ἔπιστολή, ἸΑπολογητικὸς πρὸς τοὺς Ἰοριάνους, Ερ. de syn. Arim. et Seleuc. etc.), Gregor v. Rnssa (Λόγοι ἀντιφρητικοὶ κατὰ Εὐνομίου), Basilius d. Gr. (4 BB. Κμτὰ Εὐνομ., Περὶ τοῦ ἀγίον πνεύματος, Ad Amphilochium, Gregor v. Ras. (Λόγοι θεολογικοί), Tidumus d. Blinde (3 BB. De trinitate), Chrillus Al. (Θησανρὸς περὶ ἀγίας καὶ ὁμοονσίας τρίαδος), Epiphanius (ἀγκυρωτός), Ephrem d. Shrer (Predigten), Lucifer v. Calaris (Ad Constantinum etc.), Hilarius v. Pict. (De trinitate, De synodis s. de fide orientalium, Contra Constantium Aug., C. Auxentium), Phöbadius, B. v. Agalumum um 359 (C. Arianos), Ambrosius (De fide ad Gratianum), Augustinus

(C. serm. Arian. etc.), Fulgentius v. Ruspe (C. Arianos). Gegen die Apolinaristen: Gregor v. Ryssa (Antirrheticus), Epiphanius und Theodoret; gegen die Nestorianer: Eprillus Al., Liberatus (Breviarium), Marius Mercator (De haer. Nest.); gegen die Monophysiten: b. s. g. Gelasius (I?) (Breviculus hist. Monoph.), Leo b. Gr. An dem Treisapitelstreit betheiligten sich Fulgentius Ferrandus, Facundus, Rusticus, Liberatus, Bictor v. Tununum († 576), an dem nonothesetischen: Sophronius, Honorius, Mazimus Confessor (Kspálaua, Disputatio cum Pyrrho, etc.). Gegen die Pelagianer und Semipelagianer: Augustinus, B. Orosius, Marius Mercator u. A. (s. § 46). Die Prišcillianer betämpste Orosius (s. o.), die Manichäer Augustinus.

- 3. Systematische Theologie. Eine Gesammtbarftellung in ber Art bes Origenes ward nicht mehr versucht. In vorwaltend positiver Beise bearbeiteten die Dogmatit, b. h. einzelne, namentlich für die Katechumenen geeignete Abschnitte berselben: Cnrislus v. Jerus. (23 Κατηχήσεις, die ersten 18 Πρός τους φωτιζο-μένους, die 5 legten Μυσταγωγικαί πρός τους νεωφωτιστούς), Epiphanius ('Aγπυρωτός), Gregor v. Rhsia (Λόγ. κατηχ. ὁ μέγας), Augustinus (De doctr. christ. und Enchiridium ad Laurentium), Fulgentius v. Ruspe (De regula verae fidei), Gennabius (De fide sua), Bincentius Lirinenfis (Commonitorium), beibe lettern mit semipelagianischem Anstrich. Die theosopbisch. gnoftische Richtung, die, ohne eigentlich origenistisch tingirt gu fein, boch bie allegorifirende Methode ber Alexandriner angenommen und in plotinifirender Beise zwischen einer Geologia xaraparing (bie durch Geschichte und Tradition erworbene begriffliche Kenntniß) und einer Θεολ. αποφατική (ber durch Contemplation und Ertase zur Intuition gelangten Erkenntniß) unterschied, hatte fich ichon bei ben neuplatonisirenden Batern (f. v. § 57, 2) gezeigt, gelangte aber hauptfachlich durch Dionnfius Areopagita (eb.) in ber Rirche gur Geltung. Die Berebelung und Christianifirung diefer Richtung war bas Bert bes Maximus Confessor.
- Biblische Cheologie. Für Einleitungswissenschaft leisteten hieronnmus (burch seine Procemia) und Junilius (ein Africaner um 560) burch seinen Bersuch einer wissenschaftlichen Ginleitung — De partibus div. legis — Manches, Einiges findet sich auch bei Eusebins. Theodor v. Mopf. fprach sich gegen die Canonicität der Paralipomena, b. B. Efther und ber fath. Briefe aus. — Im Abenbland gab Cassiodorius (Instit. div. litterarum) eine populare Isagoge. — Die Arifik warb taum gepflegt, es fant fich fein Origenes mehr. Kenntnif bes Hebräischen war, außer bei Hieronymus, nicht vorhanden. Die allegorifirende Methode der Auslegung blieb vorherrichend, obgleich von Diodor v. Tarjus (in der verlorengeg. Abh.: Tis διαφορά θεωρίας και άλληγορίας) und Theodor v. Mopf. (De allegoria et historia) bekampft. Für fie trat Gregor v. Apffa (Prooem. in Cant. Cant.) ein. — Die Sermeneutik suchten ber Donatist Indonius (Regulae VII ad investigandam intellegentiam ss. script.) und mit größerm Erfolge August in (De doctr. christ.) theoretisch zu begründen. Wie man allegorisch auslege, Ichrten ber Gallier Eucherius († 450, Liber formularum spiritualis intelligentiae) und der Grieche Abrianus (Είσαγωγή της θείας γραφής). — Die Bibl. Alterthumskunde lag febr barnieber; Einiges geschah burch bie Tonixà (bibl. Geographie) bes Eufebius, bie hieronymus lateinisch bearbeitete (De situ et nominibus loc. Hebr.), und burch Epiphanius (17ερί μέτρων καί στάθμων). Auch das Itinerarium des Pilgers v. Bordeaux gehört hierher. -

egefe gelangte zu hober Blute. als Allegorift glangte Chrill v. Al., von ben iochenern find Euftathius von Antiochien († 360, f. Schriften verloren), Euius v. Emeja († 360), Diobor, Theobor v. Mopi., Chrofostomus Theodoret die bedeutenbsten gewesen. Berwandt mit ihnen ist der Sprer brem (Spr. Commentare). Bei ben Abenblandern war die historisch-grammae Auslegung, wie das Beispiel bes Hieronymus und Augustinus zeigt, durchaus t ausgeschlossen, boch manbte man sich auch mit Borliebe ber allegorisirenden hilarius, Ambrofius, Ambrofiafter, Augustinus). Geit dem 6. 36. hörte auch jebe productive Thatigfeit auf und man ftellte nur bas Befte aus ben altern ern gusammen (Catenae). Solche Catenen verfaßten im Drient Procopius Baga (6. 36.), und Anaftafius Sinaita (7. 36.), im Occibent Brimafius Abrumetum (560). Die Berfasser anberer Sammlungen blieben unbekannt. nche wichtige Aeußerungen ber Bater find uns nur burch fie überliefert. Der e, welcher einen felbständigen Commentar verfertigte, war ber h. Gregor b. Gr. Iob s. Moral.).

- 5. Sistorische Pheologie. Ueber die in dieser Periode blühende allgene Rirchengeschichtschung s. § 5. Die Geschichte der Karesiven bearbeiteten iphanius (Πανάριον, oder Κιβωτιον κατὰ αίρέσεων), Theodoret (Λίρετικης ομνθίας ἐπιτομή), Leontius v. Byzanz (um 600, De sectis), Augustis (De haeresidus), Philastrius († 397, De haeresidus), der Berf. des Praecinatus (vgl. § 46, 5; od Arnobius d. J.?), Liberatus (Breviarium). selbiographieen lieserten Hieronymus (Catalogus s. de viris illustr.), Gensius (septe des Hieron. Catal. fort), Palladius (Historia Lausiaca), Athasius (Vita s. Antonii), Ephrem, Sophronius, Jac. v. Edessa, Musinus, d. Cassianus, Theodoret, Joh. Moschus u. A., die Heribert Rosweyd. Vitae Patrum, Lugd. 1617, gesammelt hat; serner Sulpitius Severus s. Martini), Gregor d. Gr. (Dialog. ll. IV. de vita et miraculis pp. icorum). Ein wichtiger Beitrag zur Gesch. der Kirche sind auch die zahlreich iltenen Briese der Bäter. Bon den Hüsswissenschals, vgl. § 34, 1), die sissis durch den Restorianer Cosmas Indicopleustes (Τοπογραφία χριστική) gesörbert.
- 6. Fraktische Theologie. Moralisch-ascetische Handbucher für Kleriker n Ambrosius (De officiis ministrorum), Gregor b. Gr. (De cura pastol, Chrusostomus (Περί ἰερωσύνης), für Mönche Joh. Cassianus (De it. coenobiorum und Collationes). Bon allgemeiner Tendenz sind die Moralia lob) bes h. Gregor b. Gr., Gregor v. Nazianz, Ephrem b. Sprer, b. Chrusostomus, Ambrosius, Augustinus, Petrus Chrusologus, arius v. Arles, Leo d. Gr., Gregor d. Gr. Eine Anleitung zur geisten Beredsamkeit enthalten Augustinus' 4 BB. De doctr. christ. Ueber liturgische Litteratur s. § 50, 7, über die kirchenrechtliche § 41, 2. Bgl. aaßen Gesch. d. Quellen u. d. Litteratur d. kan. Rechts im Abendl. I. Bd. § 1870.

#### F. Die christliche Kunst.

#### § 59. Die bildenden Knnfte.

Litteratur vgl. § 39. Dazu \*De Caumont Cours d'antiquités monumen-6 voll. Par. 1830-41. Deff. Abécédaire ou rudiment d'archéologie. Architecture religieuse, 50 ed. Caen. 1867. — Fr. Rugler Gesch. b. Baufunft. Stuttg. 1855. — Schnagfe Geich, b. bilb. Runfte. 2. A. III, 1. Duffelborf 1869. – \*3. Kreuser Chr. Kirchenbau, Bonn 1851. — Ders. Wiederum chr. Kirchenb. Brig. 1868. — Lübte Gefch. b. Architettur. 6. A. Lpg. 1884. Derf. Gefch. b. Plastik. 3. A. Lpz. 1880. — Fr. Kugler Hob. d. Gesch. d. Malerei. 3. A. Lpz. 1867. — Hotho Gefch. b. chr. Malerei. Stuttg. 1868. — Görling Gefch. b. Mal. Lpg. 1855. — Crowe u. Cavalcafelle Gefch. b. ital. Mal., beutsche Ausg. v. M. Jordan, I. Bd. Lpz. 1869. — E. Förster Gesch. d. ital. Kunst, I. Bb. Lpz. 1869. — Zestermann D. Bafiliten. Lp3. 1847. — \*Megmer Urfpr., Entw. u. Bebeutung b. Bafilita. Lp3. 1854. — D. Mothes D. Bafilitenform. Lp3. 2. A. 1869. — \*Garrucci Storia dell arte Christiana, 6 voll. Prato 1873-80. — \*Martigny Dict. des antiquités chrétiennes, Par. 1865. 2. éd. 1877. Smith and Cheetham A Dictionary of Christian Antiquities, 2 voll. Lond. 1875—80. — \*F. A. Kraus Realencycl. b. christl. Alterthümer, Freis burg 1880-86. - Derf. Gefch. b. chriftl. Runft, I. Freib. 1895 f. - \*Grimouard Par. 1878. - Dehio unb de Saint Laurent Manuel de l'art. chrétien. v. Bezold Die firchl. Baufunft bes Abendl., Stuttg. 1884 f.

Mit dem allgemeinen Berfalle der Kunft fant in dieser Periode die christliche wie die heidnische Malerei immer tiefer, um in der Barbarei der Formen und der Armuth der Ideen schließlich unterzugehen. Die Sculptur, welche bis zu Constantins Zeiten hinter jener durchaus zurückgetreten war, nahm nun, da der Künstler das Tageslicht nicht mehr zu scheuen brauchte, noch einen furzen, aber achtenswerthen Aufschwung, wie er sich in den zahlreichen Reliefs der altchriftlichen Grabfarge Die eigentliche Runftaufgabe dieser Periode lag jedoch documentirt. dem Gebiete ber Architektur, wo uns seit Constantin altchriftliche Bafilika als eine bewunderungewürdige, durchaus felbständige Schöpfung des christlich-römischen Geistes entgegentritt. Es war die lepte große That des antiken Kunstgenius, der seit dem 7. Ih. vor dem immer starrer und geistloser werdenden Byzantinismus zurückweicht.

1. Malerei. Im 5. und 6. 3h. treffen wir in den Katakomben zuerst gemalte Christusbilder, deren älteste diejenigen in S. Ponziano und in S. Domitilla sind. Lettere Darstellung gilt als das erste Beispiel des seither traditionell gewordenen Typus und soll den späteren Schöpfungen der Renaissance als Borbild gedient haben. Bon Heraclius an beginnt die eigentlich byzautinische Kunst, deren erste Epoche, die Ausbildung der stereotypen byzantinischen Typen, sich dis in die Zeit des Ikonotlasmus erstreckt. Die zweite fällt in das Mittelalter und umsatt den Zeitraum der Bilderstreitigkeiten, während welches sich der sestgesete Charatter erhielt, die dritte Epoche, welche uns hauptsächlich durch die Miniatüren veranschaulicht wird, ist zunächst eine Zeit der Kenaissance (9. bis 11. Ih.), welche

noch bobe Berte ber Buchmalerei, Elfenbeinsculptur, ber Emailichmiedetunst zeigt, um bann, im 12, und 13. Ih. sich ber Decadenz zu= zuneigen, welche mit der Eroberung Conftantinopels 1204 besiegelt wird (vgl. nondatoff Hist. de l'art. byz., 2 voll., Par. 1886-91). Die Bedeutung des Bnzantinismus in seinen guten Zeiten ist erst seit ben letten Jahren erkannt worben. wo das frühere abschätige Urteil über diese Kunst wesentlich berichtigt wurde. Bahrend im Abendlande die eigentliche Malerei immer mehr verkam, ward eine andere Runftgattung bie vorherrichenbe, und zwar die Mosaikmalerei, mit ber man bauptfächlich die Rirchen schmudte. Die altesten driftlichen Mofaiten (opus vermiculatum, fp. musivum) haben fich in S. Conftanza und S. Bubenziana erhalten; bie reichsten find bie im 4. 3h. an ben Banden bes Langhauses, im 5. am Triumphbogen (durch Sixtus III 432-440) ausgeführten in S. Maria Maggiore, die im Grabmal der Galla Placidia in Ravenna, die im 5. u. 6. Ih. zu Ravenna in S. Bitale und 3. Apollinare nuovo entstandenen. Der Stil biefer gewöhnlich in ben Triumphbogen und bem Bewölbe ber Apfis angebrachten mufivijchen Bilber ift ein bochft wirtsamer: ,die coloffalen Geftalten in rubiger, ernfter Saltung, würdevoll und majeftatisch, mit einfachen, fraftigen, lichten Farben aus bem Salbdunkel ber Concha bervortretend, geben ein Bild ber Rube und Feier und nothigen ber Geele ein Befühl von Ehrfurcht ab. Man fühlt die ganze Sobeit diefer Bortampfer des Chriftenthums, es ift ein Triumph ohne weltliches Geprange, in ber ernften Glorie geiftigen Lichtes; man wird burchbrungen von der Beihe und Beiligkeit bes Orts. gange ungebeure Kraft ber Kirche in biefer erfter Zeit ihrer Anerkennung spricht fich bier aus, in einer Beise wie es milbere Runftwerte nicht vermocht hatten. Edinaaje a. a. D. 218). Bgl. f. \*De Rossi Mus. crist., Rom. 1871—95. Der alteste gemalte Crucifique findet sich in einer fprischen Sandichrift v. 3. 586 in Floreng (?).

- 2. Die Maftik ward hauptfächlich zur Ausschmudung ber Sartophage verwandt. Solche plastisch verzierte Särge haben sich in Menge zu Rom, auch in Züdfranfreich, erhalten. Das Bild füllt in der Regel in Bas- oder hautrelief Die Bobe ber Langfeite aus. Die Gegenftanbe, welche bier zur Darftellung tommen, deden fich zum Theil mit benjenigen ber Katatombenfresten, fehr beliebt mar namentlich ber Beiland unter feinen Aposteln. Auch tommen Bilber ber Berftorbenen vor, freilich obne Spur von Portratahnlichfeit. Einer der bestgearbeiteten Sartopbage ift ber bes um 359 verftorbenen Junius Baffus. Statuarische Werke (Pastor bonus u. f. f.) find noch felten. Bon viel vorzüglicherm find die Elfenbeinsculpturen, von benen einige bis auf die Zeit Conftantine binaufreichen mögen, wie die herrliche, mit der Darstellung Chrifti und ber Apostel geschmudte Pnris bes Berliner Museums, die im Trier'ichen gefunden wurde. Häufig waren auch bie aus Elfenbein ober anbern edlen Stoffen gearbeiteten Diptnchen (f. v. § 50, 7) mit Reliefs gegiert (vgl. \*Gori Thesaur, diptych, Florent, 1759). Als die alteste plastische Darstellung der Kreusigung muffen die Reliefs einer Elfenbeintafel im British Mufeum und die der berübmten holzthure von S. Sabina in Rom, beide mahricheinlich aus dem 5. beg. 6. 3b., angejeben werben.
- 3. Die Architektur ward nunmehr, was sie das ganze MA. hindurch geblieben ift, ber Centralpunkt der chriftl. Kunftbestrebungen und die Beberrscherin ber Schwestertunste. Die vorherrschende Form der Gotteshäuser ist seit Constantin die Bastlika, als deren einsachste Art ein rechtediges Oblongum ohne allen Ausbau.

(wie S. Lorenzo fuori le mura) erscheint. Das hinzutreten bes halbfreisformigen Ausbaues am Ende des Mittelfchiffes (Apfis, Tribuna, Concha), bas Einichieben eines Querichiffes, bas Anfügen eines Atrium und ber Borhalle vor bem Eingange charatterifiren bie übrigen Rlaffen von Bafiliten. In ben griechischen Bafiliten unterschied man noch unter b. N. Narther ben bas Langichiff in ber Rabe bes Einganges quer burchichneibenben, für bie Bugenben bestimmten Raum. Bie es bie Apoft. Conftit. II 37 icon vorschreiben, halten bie Bafiliten bie Richtung von Westen nach Often ein (Oftung, Drientirung), und zwar lag Anfangs ber Gingang auf ber Oftseite, von wo er erft burch abendlandischen Ginfluß nach ber Bestseite verlegt ward. Bor 400 findet sich nur eine Apsis, von ba ab oft mehrere (3). In ihr befand fich bie Stätte bes Altars und um biefen berum bas Presbyterium mit bem Bifchofsfig (Doovos, cathedra), welches burch bie cancelli und einen Borhang (παραπέτασμα, velum) von dem Schiff getrennt war. Reben bem Gitter ftanden die beiben Ambonen ober Lefepulte. Regel mar, bag alle Basiliten mehr=, meist breischiffig waren; Gaulen und Pfeiler trennten die einzelnen Schiffe, und wurden zu bem Behufe meift aus den Trummern alter Tempel und Palafte zusammengebracht. Ihr Licht erhielt bie Bafilita fowol burch bie Fenster der Seitenschiffe, als durch ben Lichtgaben bes Mittelschiffes. Die Dede bestand meist aus einem freiliegenden hölzernen, öfter auch casettirten Dach-Bewölbe tommen erft fpater vor. Glasfenfter waren felten und theuer, meift dienten Tucher ober durchsichtiger Spat jum Schutz gegen bie Bitterung. Der Altar stand, wie bemerkt, in der Apsis, unter ihm die confessio (aus der die Arnpta sich herausbildete) oder bas martyrium, über ihm das Ciborium und Die Altare waren meift steinerne von 4 Fugen ober auch nur einer ber Balbachin. Saule getragene Blatten. Der Blat unter ihm hatte Uhlrecht, ju feinen Fugen befand fich ein Bafferbeden, die piscina. Schon fruh gab es in ben Rirchen mebrere Altare. Die h. Euchariftie ward in bem Berifterium, ber Taube, unter bem Ciborium aufbewahrt (f. § 54, 1). Auch tommt als Behalter für biefelbe bie turris vor, die mahricheinlich auf ihrem Dedel eine Taube trug. Reben ben stehenben Altaren gab es übrigens auch Tragaltare (altaria portatilia). Ursprung ber altchr. Bafilifa leitete man seit bem 16. Jahrh. von ber romischen basilica forensis ober iudiciaria ber, als beren einfache Umwandlung zu Eultzweden jene angesehen wurde. Diese Ansicht, nach welcher die driftliche Basilita nur eine herübernahme ber basilica forensis oder iudiciaria ber Griechen ift, ift durch Bestermann 1847 erschüttert, beg. wiberlegt worden. Defimer hat bann bie Privatbasilita der römischen Domus als das Borbild der christl. Basilita ertlärt. Best tann gefagt werden, daß die lettere im Beitalter Conftantine burch bas Busammentreten zweier Factoren entstanden fei: einmal ber in einer ober brei Apfiben ausladenden offenen Cella cimiterialis, und zweitens ber großen breischiffigen halle, fei es ber forensen, sei es ber Brivatbafilifa. Ueber bie Aufnahme ber einzelnen Formen hat das Bedürfnig bes Cultus entschieben. Bgl. \*Rraus RE. b. chriftl. Alterth. Art. Bafilita. - Reben ber bafilitalen Form entftand aber, icon feit Conftantin, nach dem Borbilde der antiten Grabtapelle, ber drift. Rund- und Polygonalbau, besonders für Grabs und Tauffirchen (Baptisterien). Das Grabmal ber helena, bas Baptisterium am Lateran, S. Coftanga in und bei Rom find die altesten, neben S. Stefano Rotondo baselbst und ber Apostelfirche ju Cft. auch bie namhaftesten Beispiele dieser Gattung. Im Morgenlande entwickelte sich aus ber Berbindung biefes Centralbaues mit bem Langhausbau bie Rirchenform bes

bogantinischen Stils (Ruppelbau), beffen bedeutendste Bertreterin die Copbientirche ju Cft., Juftinians b. Gr. (537) berühmte Schöpfung ift. Charafterifticum biefer Bauform ift bie über bem Mittelraum fich ausspannenbe, das himmelsgewölbe finnbildende Auppel (Bolos), die oft von zahlreichen Rebentuppeln umgeben war. — Das altdriftl. Gotteshaus stand in der Regel in unmittelbarer Berbindung mit mehr ober weniger gahlreicher An. und Rebenbauten, beren wichtigsten die Baptisterien (φωτιστήρια, κολυμβήθρα, piscinae) waren, die in vielen Sauptfirchen erft im tiefen MA. burch ben Taufftein erfest wurden. Andere Gebäude dienten für die Aufbewahrung ber firchl. Geräthe, Rleinodien, Gewänder, Archive u. f. f. Auch lagen die der chriftl. Rachftenliebe gewidmeten Saufer (Armen-, Rranten-, Bilger-, Baifen-, Findelhäuser) meift neben der Bafilita, innerbalb beren Ringmauern nun auch regelmäßig bas Cometerium angelegt wurbe. Thurme tommen erft feit dem 7.—8. 3h. (in Rom und Ravenna) vor und stehen bann an ber Langseite ber Rirche vereinzelt als Bart- nicht als Glodenthurme. Die brei Sauptgruppen ber altdriftlichen Bafilita find bie von Rom, die von bem Grafen be Boguë (La Syrie centrale, Par. 1865) befchriebene im Libanon, bie von Ravenna und Africa.

#### § 60. Die driftliche Poefie.

Bgl. Bahr Die chriftl. Dichter u. Geschichtschr. Roms. Carlst. 1836. — Teuffel Gesch. b. röm. Litteratur. 4. A. Lpz. 1881. — Ebert Allg. Gesch. b. Litt. des Mittelalters im Abenbl. bis zum Beginne bes 11. Ihs. Lpz. 1874, 2. A. 1889. — Manitius Gesch. der chriftl. lat. Poesie bis zur Mitte bes 8. Ihs. Stuttg. 1891. — Krumbacher Gesch. d. byz. Litt. von Justinian bis zum Ende bes oftröm. Reiches 527—1453. Mch. 1891.

Die christliche Poesie weist in diesem Zeitraume eine doppelte Richtung auf: einmal jene bereits seit den frühesten Zeiten des Christenthums ertennbare Inrische, die in der Hymnendichtung und dem Kirchengesang ibren Ausdruck sand und selbst vom rein litterarischen Standpunkt aus eine hobe Bedeutung beansprucht (vgl. § 50, 4). Hatte die Lyrik in Rom niemals eine wahre Heimat gefunden, so war sie nach den Tagen eines Horaz und in den eisernen Zeiten des Kaiserthums immer mehr abhanden gekommen: erst in der christlichen Poesie lebte sie wieder auf, und wenn die Producte der letztern jener altrömischen Dichtung an Reinheit der Sprache wie an Ursprünglichkeit der Empfindung auch weit nachstehen, so kommen sie ihr doch oft an Schwung und Erhabenheit gleich und übertressen sie durchweg an Tiese und Zartheit des Gefühls: ja man kann sagen, daß der dristliche Hymnus eine neue Gattung poetischer Production sei, zu deren Hervordrüngung es dem antiken Heidenthum absolut an innerer Freiheit, Reinheit und Sicherheit des religiösen Bewustseins gebrach.

Neben jener lyrischen Richtung machte sich eine andere paränetische bidaktische und panegyrische geltend, die ganz der Form und dem Geiste der spätern heidnisch-römischen Boesie entsprach, nur mit dem Unterschiede, daß der Stoff, statt der Geschichte und den Mythen der nationalen Vorzeit, bier der biblischen Geschichte des A. u. N. Testamentes und den Legenden der Marthrer entnommen war; im lebrigen bildete man in der Sprache und Ausdrucksweise die Muster der classischen Zeit bald freier, bald stavischer, nach.

- 1. Aleber die Hymnendichtung vgl. § 50, 4.
- Die didaktische und panegprische Dichtung ift unter ben Griechen burch Gregor v. Aazianz, Synesius, Aonnus v. Fanopolis (Παράφρασις έπική τοῦ εὐαγγ. κατὰ Ἰωάννην, ed. Marcellus. Par. 1822), **Eudoßia**, bie Gemablin Theodosius II (Όμηρόκεντρος, ein aus homerischen Versen zusammengesetzter Cento über bas Leben Jeju), Vaulus Silenfiarius (schrieb eine archaologisch sehr werthvolle Beschreibung ber von Justinian I erbauten Sophienkirche) und Georg ben Pisidier (bejang die Rirche bes R. Heraclius) vertreten. Alle biefe überragt an Tiefe ber Empfindung und poetischem Bermögen Romanos, ber größte Hommendichter der griechischen Kirche, der unter R. Anastasius I (491-518) ober II (713-716), mahrscheinlich bem erstern lebte, und beffen großartige Boefie uns erst feit Rurgem befannt ift (vgl. \*Pitra Analect. sacr. I. Par. 1876. Der f. Hymnographie de l'Eglise greque. Rom 1887. Krumbacher Gesch. b. bnz. Litt. Dc. 1891. S. 312 ff). — Bebeutenber waren im Allgemeinen in ber Homnenbichtung bie Leiftungen im Abendland, wo bas Christenthum überhaupt mehr in bas Gemuth eingedrungen war und Sache ber Erfahrung und bes Lebens warb. Spanier Juvencus + 330) verf. außer bem Liber in Genesin eine Hist. evangelica in 4 BB., die als das erfte chriftliche Epos anzuseben ift (ed. Arevalus, Rom. 1792). — Sein Landsmann Prudentius († 413) erlangte wegen seines bichterischen Schwunges und ber Correctheit seiner Sprache unter allen driftlichen Boeten bie Balme. Bir besiten von ihm ben Liber cathemerinon, ben Lib. apotheosis, Peristephanon, bie Psychomachia, Lib. II. c. Symmachum, u. j. w. (Opp. ed. Areval. Rom. 1788, ed. Obbarius, Tub. 1845, ed. Dressel Lips. 1860.) — In Italien zeichnete sich &. Damasus durch hochpoetische Grabschriften und Gedichte Inrischen und panegnrischen Inhaltes aus (Opp. ed. Merenda. Rom. 1754). — Neben ihm glänzte ber h. Paulinus, B. v. Rola in Campanien († um 431), ber Schuler bes Mufonius (beffen driftl. Betenntniß selbst zweiselhaft ist); boch ist seine Darstellung oft spielend. Opp. ed. le Brun, Par. 1685. Ed. Muratori, Veron. 1736. Ed. Hartel Vind. 1894. Bgl. \*Buse Paul. v. R. Regensb. 1856. — Coelius Sedulius (aus Schottland?) ift Berf. eines Carmen paschale (Mirabil. divin.) und verschiedener Symnen (ed. Areval, Rom. 1794); erfteres ift eine Berfification ausgewählter Stude aus bem A. u. R. T. - Prosper Aquitanus (f. v. § 57, 9) polemisirte auch in Bersen gegen die Feinde ber augustinischen Gnadenschre (De libero arbitrio c. ingratos). — Der B. Sidonius Apostinaris von Clermont († 482) vereinigte claffische Bilbung mit staatsmännischer Bebeutung. Seine Gebichte find übrigens gefünstelt und schwülftig) (Opp. ed. Sirmond Par. 1652. 1696). - Bermandt mit feiner Beije ift die feines Freundes Claudius Mamertus (um 462 in Bienne), der außer einem hymnus ein Carmen contra vanos poetas binterließ. — Bichtiger ist ber B. Avitus v. Bienne († 523), ber ein epischbibattisches Gebicht (De mundi pricipio et aliis diversis conditionibus) u. A. binterließ (Opp. ed. Sirmond, in Opp. var. I.). Die Reihe biefer inmitten ber allgemein überhandnehmenden Barbarei fast allein noch an romische Bilbung erinnernden gallischen Dichter schließt Venantius Fortunatus, welcher um 603 als B. von Poitiers starb. Wir besitzen von ihm Libb. IV de vita s. Martini, Carmen de itinere suo (Mojelreije), Carminum libb. XI., Epitaphia u. f. f. Opp. ed. Brower, Mog. 1603, ed. Luchi Rom. 1786, ed. F. Leo, Berol. 1881 (MG.).

#### G. Pas Christenthum außerhalb des römischen Reiches.

#### § 61. Ansbreitung der Kirce im Morgenland.

Das wichtigite Ereigniß dieser Periode in hinsicht der äußern Ausbreitung des Christenthums ist der nun beginnende Eintritt der germanischen Nationen in die Kirche: damit bereitet sich ein neuer Zeitraum, der des christl. germanischen Mittelalters vor, als dessen Borstuse die Mission unter den deutschen Bölkern behandelt werden soll (§ 63 ff.). Beniger geordnet und für die Gesammtentwicklung der Kirche weniger solgenreich waren die Missionen in Asien und Africa, wo die Ausstreuung christlichen Samens mehr gelegentlich geschah und hauptsächlich auf das Birten christlicher Flüchtlinge und Gesangener zurückzusühren, namentlich aber auch den zwischen Orient und Occident unterhaltenen Handelsverbindungen zu danken ist. Nicht unbedeutend war auch der Einsluß, welchen die Einsiedler der Büste, die Styliten und Wönche an den Grenzen des römischen Reiches auf die umwohnenden Nomaden übten.

Die armenische Kirche (Agathangeli Acta s. Greggorii, Act. SS., Sept. VIII 321 ff.; vgl. Agathangelus und bie Acten Gregors v. Armenien, neu berausgeg. v. Paul de Lagarde, Göttg. 1888. Moses Choren. Hist. Arm. ed. le Vaillant de Florival, Par., überj. v. \*Lauer, Regensb. 1869. Elisaeus Hist. of Vartan and of the battle of Arm. by Neumann, Lond. 1830. Narratio de rebus Arm. a. s. Gregorio ad ultimum eorum schisma, bei \*Combefis Bibl. PP. auct. II. Chamich Hist. of Armenia, transl. by Audell. Calcutta 1827. \*Lebeau Hist. du Bas - Empire, ref. et augm. d'après les hist, orient, par M. de St. Martin, Par. 1824-34. Samueljan in b. Tub. tb. Cidr. 1846, S. 525 ff.). Die ber Sage nach bereits im 1. 3b. gestiftete Kirche Armeniens verdankt ihre bauernde Begründung dem h. Gregorius 31luminator, ber bem alten foniglichen Beschlechte ber Arjaciden entjproffen, als Kind durch seine Amme aus einem Blutbad seines Saufes gerettet, unter Tiridates III (um 286) nach Armenien zurückehrte und nach Erduldung ichwerer Berfolgungen Tiribates felbst und einen großen Theil bes Bolfes taufte. Rach Eusebius erklärte beshalb Maximus 311 an den König den Krieg. Gregorius grundete das Alofter Ajchbischad und jog fich gen Ende feines Lebens in die Giniamteit jurud. Gein Cobn Ariftates, beffen Bruber Bertannes, Gregore Entel Sujig, fein Urentel Rerjes und beffen Gobn Ifaaf b. Gr. folgten bem Stifter in der bijdoflichen und Patriarchenwurde. Sjaate Nachfolger, ber b. Desrop (um 440), übersette die b. Schrift ins Armenische und erfand bagu ein eigenes Alphabet. Ein furchtbarer Religionstrieg brach balb barauf, unter bem Batriarchen Joseph, awischen Armenien und den Perfern aus; erstere erlagen 451, und es folgte eine Beit ichwerer Bedrudung fur bie driftlichen Armenier, bis ber Sturg ber Saffaniden 651 fie unter Die Herrschaft der Abalifen brachte. 3m 6. 3h. ward die armenische Kirche monophysitisch und verwarf sie auf der Synode zu Feyin (527) das Chalcedonense. Dasselbe Ih. bezeichnet übrigens die Blütezeit der von Mesrop begründeten armenischen Litteratur, die sowol zahlreiche Uebersetungen griechischer und sprischer Schriftseller, als nationale Geschichtswerke (Agathangelus, Moses v. Chorene, letterer vielleicht viel später?) und Polemiker (Esnig, Zerstörung der Keter) aufzuweisen hat.

- Die persische Kirche (Sozom. II 9-15. Theodoret V 39. Cyrill. Scythopol. vit. s. Euthymii in Anal. gr. Par. 1688 I 19. \*Assemani Act. Martyr. Orient, et Occid. Rom. 1748. \*Assemani Bibl. orient. Rom. 1726. Uhlemann D. Berf. in Berfien im 4. u. 5. 3h. in Riebner's 3tfchr. f. hift. Th. 1861, 1-326. \*Zingerle Echte Acten b. Märthrer b. Morgenl. a. b. Snr. Inneb. 1836. \*F. Gorres bei \*Rraus RE. b. chriftl. Alterth. I 255 ff. Derj. Das Christenth. im Sassanidenreich, Ztschr. f. w. Theol. 1888, XXXI 397.). In Bersien batte bas Christenthum seit bem 4. 3h. rasche Fortschritte gemacht und bie Kirche konnte sich bier die schönste Butunft versprechen: als aber ber romische Staat bie driftl. Religion anerkannt und jur herrschenden gemacht hatte, verband fich ber haß der Feueranbeter mit politischem Argwohn und erzeugte Berfolgungen, bie an Dauer und Graufamteit biejenigen ber Römer überboten. Schapur II (309-381) verhängte zuerst eine blutige 37 J. mahrende Berfolgung über seine driftl. Unterthanen, von denen er allein an Geiftlichen, Monchen und Ronnen 16000 hingerichtet haben foll. Gegen Enbe feines Lebens befahl er Schonung ber noch übrig Gebliebenen, wie auch R. Jezbebscherb I ben Chriften geneigt war. ber unbesonnene Gifer bes B. Abbas v. Sufa, welcher 418 einen Feuertempel gerstörte, rief eine noch blutigere Verfolgung bervor. R. Bahram V. (420—38) verbangte an Strafen, mas nur fultanischer Uebermuth und perfifche Graufamteit erfinden tonnte (τιμωρίας και στέβλας περσικάς Socr. VII 18). Go wurde bem b. Jakob ein Glied nach dem andern vom Leibe abgeschnitten (baher der Zerschnittene, Sarug gen.). In dem Rriege, ber mabrend biefer 30j. Berfolgung zwischen Berfern und Römern (Theodofius II) ausbrach, faufte ber eble B. Acacius v. Amiba (422) um ben Breis all' feiner bb. Gefäge 7000 perfifche Gefangene ben Romern ab, eine That, die nun endlich ben König milber ftimmte. Balb aber (465) veranlagten bie aus bem Oftreiche geflobenen und in Berfien wohlaufgenommenen Reftorianer einen neuen Ausbruch bes heibnischen Saffes gegen bie Rechtglaubigen. Schlimmer war der Sieg, ben die Saresie über die Orthodogie errang: seit 498 war die ganze persische Kirche nestorianisch. Trop zahlreicher innerer Spaltungen und Streitigfeiten gelangte die nestorianische Rirche Berfiens zu einer gewissen Blute (Schule gu Rifibie) und wirkte nicht ohne Erfolg in ber innerafiatischen Mission. Unter Chosroes (Kosru) II warb unterdessen ber Kampf gegen Bnzanz fortgesett und vorübergehend jogar das h. Land erobert, das h. Kreuz weggenommen und die palästinensischen Christen schwer bedrängt. Heraclius brachte jedoch (628) ben Perfern eine entscheidenbe Niederlage bei und führte das Kreuz wieder nach Jerusalem zurud. 3m 3. 651 brach bie Dacht ber Berfer unter ben Streichen der arabifchen Rhalifen zusammen.
- 3. Die äthiopisch-abessynische Kirche. (Rufin. X 9. Socr. I 19. Soz. II 24. Theodoret. I 22. Athanas. Apol. ad Const. n. 31. Ludolfus Hist. Aethiop. lib. IV Francof. 1631 f. u. Dess. Comm. ad hist. Aeth. 1691 f. \*Le Quien Orient. Christ. II 642 f. \*Carpentier Act. SS. Octobr. t. X—XII: vita 88. Etesboan et Frumentii). Der Philosoph Meropius aus Thrus hatte um 316

eine Entbedungsreife nach bem Orient unternommen; in einem athiopischen Safen gelandet, ward er sammt seiner Reisebegleitung erichlagen, nur feine beiben Reffen Frumentius und Aebefius murben verschont. Un den gof zu Aguma gebracht, fanden sie Inade bei dem Könige der Aethiopier, nach dessen Tode die Königin jogar die Erziehung ihres Sohnes Aigana und die Berwejung des Reiches in die banbe bes Frumentius legte. Dieje Stellung benutte letterer, um mit bulfe romischer Kaufleute bas Chriftenthum in Sabesch zu verbreiten. Rach Negupten zurückgekehrt, ward er von Athanasius bald nach 328 zum Bischof geweiht, nahm bann wieder seinen Bohnsit in Aguma, von wo aus er mit großem Erfolge an ber Betehrung des übrigen Landes arbeitete. Auch der junge König Nizana ließ sich taufen. Bergebens versuchte Kaiser Constantius aus haß gegen Athanasius ben Frumentius in Aethiopien zu fturgen. Bon jest ab blieb bie abessinische Kirche unter bem Patriarchat von Alegandrien, mit welchem sie auch bem monophysitischen Separatismus anheimfiel. In ihrem Cultus und ihrer Disciplin bat sich manches Alterthümliche und Jubenchriftliche (wie bie Sabbathfeier neben dem Sonntag, Sveiseverbote, auch die Beschneibung) erhalten. Die äthiopische Bibelübersepung (in der Geeziprache) wird auch auf Frumentius zurückgeführt.

- Die Mubier (Abulfarabich bei \*Assemani Bibl. Or. II 330. Eutychius Annal. II 387) erhielten im 6. 36. bas Chriftenthum in ber Form bes Monophnitismus; fie blieben gleichfalls von ber alexandrinischen Kirche abbangig, Cas auch ward das Griechische Kirchensprache. Seit dem 10. Ih. hat sich bis auf die Ruinen einiger alten Kirchen jede Spur des christl. Bekenntnisses bei ihnen verloren. Aebnlich verhielt es fich mit ben Blemmpern, ben Bewohnern bes untern Rubiens nach Aegopten bin: auch unter fie begann bas Christenthum erft im 6. 36. sich zu rerbreiten.
- 5. In Arabien hatte bas Chriftenthum vor Muhammeds Zeiten vielverbeißende Fortschritte gemacht (Philostorg, II 6 III 4. Act. s. Arethae bei Boissonade Anced. gr. Par. 1883. V.). Gin Oftinbier, Theophilus, hatte aus der Hand des B. Eusebius v. Nikomedien das arianische Christenthum angenommen und ging, von A. Conftantius gefandt, auch jum Bischof geweiht, nach Jemen, in das gludliche Arabien zu den Samjaren oder homeriten. Biele derselben ließen sich taufen, sogar ihr König, und es scheint, daß der Arianismus bald bei ihnen ausftarb, benn im 6. Ih. waren die Samjaren tatholisch. Aber als das in diesem Lande von früh her mächtige Judenthum unter R. Dhu = Nowas 🙆 4 Dunan) auf ben Thron gelangte, warb von biefem blutburftigen Tnrannen eine furchtbare Berfolgung über bie Rirche Jemens verhängt; erft bie Befiegung Dunaans durch ben abefinnischen R. Eleesban machte bieser Prüfung ein Ende. berrichten, meift in Abhängigfeit von Aethiopien, driftliche Fürsten über Jemen, bis bas Land von Kosru II 616 zur persischen Provinz gemacht wurde. Bon Berfien aus verbreitete fich jest ber Reftorianismus über Arabien, bas übrigens nicht lange nachher bem Muhammedanismus anheimfiel. — 3m 5. u. 6. 3h. fand das Christenthum auch bei den übrigen Stämmen Arabiens vielfache Berbreitung, namentlich auch in ber fühmeftlich von Babulon gelegenen Proving Sira, wo ber König sich 580 befehrte. — Auf der Insel Sokotora (Divstorides) pflanzte der icon ermannte Theophilus v. Diu ebenfalls das Chriftenthum an, desgleichen in Offindien, wo nach ber Tradition ber h. Apostel Thomas geprebigt hatte. Der

Indiensahrer Cosmas (Topogr. christ. ed. Montfauc. Coll. PP. Gr. Par. 1706. II) fand dort um 576 noch mehrere Gemeinden und einen Bischof, der auch nestorianisch war. Im 7. Ib. mehrte sich die Zahl der Bischöse, und Indien erhielt seinen Metropoliten. — Nach Iberien (Georgien und Grussen am Kaulass) brachte eine armenische Stlavin, Nunia, das Christenthum; nachdem ihr Gebet die Königin wunderbar geheilt hatte, nahm diese und der K. Miräus die frohe Botschaft an, die von dort aus auch nach Albanien und (im 6. Ib.) zu den Laziern (in (Kolchis) und den benachbarten Abasgern drang.

# Zweiter Zeitraum.

### Mittelalter.

**Das** Christenthum im Umfange der germanisch = mittelalterlichen Bildung.

# 

•

# 

St. District Contract of the Contract of th

•

#### Zweiter Zeitraum.

#### Mittelalter.

## as Christenthum im Amfange der germanisch-mittelalterlichen Bildung.

- a) Die hauptquellen f. § 5, 2, S. 20 f., bazu viele ber §§ 3 und 4 egebenen Quellensammlungen.
- b) Hülfsmittel. F. E. v. Savigny, Gefch. b. röm. Rechts i. MU. 2. fl. 6 Bbe. Heibelb. 1834. R. F. Eichhorn Deutsche Staats- und Rechtsgesch. A. 2 Bbe. Göttg. 1844. \*F. Walter Deutsche Rechtsgesch. 2. A. 2 Bbe. in 1857. J. Grimm Deutsche Rechtsalterthumer. 2. A. Göttg. 1854. \*R. mrod Deutsche Mythologie mit Ginschluß ber nordischen. 5. A. Bonn 1878. Grimm Deutsche Mythologie. 3. A. 2 Bbe. Göttg. 1854. Ders. Weisthumer, 186. Göttg. 1840 69.
- c) Bearbeitungen: Rühs Hob. ber Seich. b. MN. Berl. 1816. Rehm H. b. MN. 3 Bbe. Marbg. 1821. H. Leo Lehrb. b. Gefch. b. MN. 2 Bbe. le 1830. 2. A. Derf. Borles. üb. beutsche Gesch. 4 Bbe. Halle 1854 ff. Giesebrecht Gesch. b. beutschen Kaiserzeit 1-3. Braunsch. 1855 ff. amberger Synchronist. Gesch. b. K. u. b. Welt i. MN. 15 Bbe. (bis 1378), 1850 ff. \*Stolberg=Rerz Bb. 16-25. Wachsmuth Europ. tengesch. 5 Bne. Lpz. 1831—39. Pflugs=Hartung Gesch. b. Mittelalters, 1879 f. Heeren und Utert Europ. Staatengesch. Hamburg 1828 ff. illips Deutsche Gesch. mit bes. Rücksicht auf Religion, Rechts= und Staatsverf. Bbe. Berl. 1832—36.

### § 62. Aebergang von der alten zur mittlern Zeit. Charakteriftik der lehtern.

\*Möhler, Hift. pol. Bl. X 564 ff. — \*Görres eb. 1851 XXVIII 397. — Ders. Ueber b. Grundl., Gliederung und Zeitenfolge b. Weltgesch. Brest. 1830. \*A. de Broglie Le moyen-age et l'Église cath. Par. 1852. — \*Montalem=bert in b. Ginl. in b. Mönche bes Abendl., beutsch v. Brandes, Regensb. 1860. I S. CCXVII ff.

Un der Schwelle des Mittelalters umfängt ben Forscher ein schmerzliches Gefühl: die antite Belt mit all' ihrer herrlichkeit, mit ihrer unvergleichlichen Beistesblüte ift hinter ihm versunten. Die griechischeromische Gesellschaft, bis in ihr Mart vergiftet, ift am Berscheiden; unter bem Ginflusse bes Christenthums hatte sie sich noch einmal emporgerafft, aber die Sonne der neuen Religion war nicht mächtig, die unheilbar frante völlig zu verjüngen, die verbrauchte Lebenstraft gn erstatten: fie follte nur ben Weg bescheinen, auf dem diese entweihten Nationen zu Grabe gingen. Culturmüde und blasirt schien diese alse Welt weder leben noch sterben zu tönnen. Ungeheure Abspannung und Ermüdung lagert sich über dem großen, längst aus allen Fugen gehenden Reiche: da treibt eine höhere Gewalt die germanischen Wister aus den Wäldern, von den Bergen des Nordens herab, und wie Gieghache vom Sturme gejagt ergießen fie fic über ben Suben. Die Barbatei mit ihren Schreden scheint fich wie eine bunkele Wolke über Europa niederzusenken und die einft so blübenden Stätten der Civilisation in Nacht zu hüllen. Aber die robe Raturkraft uber ben Süben. der Germanen war auf den Trummern ber antifen Culturwelt auf eine geistige Macht gestoßen, die ihr gebot, vor der fie fich beugte, Die fie endlich als Lehrmeisterin anerkannte, und die bald jo fehr Mutter und Erzieherin diefer jugendfrischen Nationen wurde, daß schließlich, wie herder sich ausbrudt, Alles jo zu jagen in dem Schifflein der Rirche ichwamm."

Der Heerd der Bildung und der Mittelpunkt der welthistorischen Begebenheiten erscheint sortan von Osten nach Westen, von Sünden nach Rorden gerückt, ein erstes Kriterium, das alte und mittlere Zeit unterscheidet. Ein zweites liegt darin, daß im Alterthum das Bolksthümliche, von der Natur eingeborene, das rein Natürliche Ausgangs: wie Zielpunkt individueller und nationaler Bestrebungen bildete und die Idee des irdischen Staates demnach Alles erfüllte und beherrschte. Das byzantinische Kaiserthum hatte diesem Besen des antiken Staates den Mantel des Christenthums umgehängt, im llebrigen aber den Bau gelassen, wie es ihn vorgesunden— ein Haus, in dem sich die Kirche doch niemals heimisch sinden konnte. Im Mittelalter dagegen gingen alle Richtungen menschlicher Bildung auf etwas, was zunächt jenseitig, dem abstracten Tenken angehörig war und über die rein sinnliche Späre des natürlichen Menschen weit hinauslag. Die weltgeschichtliche Entwickelung bewegt sich darum nicht mehr wie einst im Alterthum der Reibe nach an dem Leben einiger sich ablösender Hauptvölker, vielmehr ist sie gleichzeitig den Nationen Europa's gemein, die gewissernaßen eine Bölkersamilie bildend demselben Ziele zustreben und sich der nämlichen Mittel zur Erreichung desselben bedienen.

iese Nationen auf die Schaubühne der allgemeinen Menschengeschichte: das Rittelalter bezeichnet ihren Durchgang zur Reise männlicher Jahre, und ur so ausgesaßt, kann es richtig gewürdigt werden. Nichts Schlimmeres unte ihm begegnen, als daß die laudatores tempori acti es in politischer ie kirchlicher Hinsicht als Muster und Ideal für alle Zeiten ausstellten nd alle Zukunft an die Formen dieser Uebergangszeit binden wollten. Rachdem die Zeiten des Mittelalters so lange verkannt worden sind, hat ian sie zulest nicht selten zu sehr erhoben. Wenn damals auf der einen zeite die Kräste des Gemütes sich in wunderbarer Fülle und Tiese entellteten und unsterdliche Gebilde schusen, so ist auf der andern Seite doch und eine reichliche Zuthat von Barbarei nicht zu verkennen (Böhmer).

Das Mittelalter ist weder als der Höhepunkt menschlicher Cultur nzusehen, noch als eine Zeit trüber Barbarei und geistiger Finsterniß u verschreien. Freilich wird es nie an solchen fehlen, die einer Zeit ram find, welche nicht wie das Thier im Staube friecht und Staub frift, u verschreien. ie im Schoofe der Kirche aufgezogen ift und fich an ihrem Bufen erwarmt Das MU. hat seine großen Schattenseiten: es zeigt Gewaltthätigkeit nd tindischen Wankelmuth, furzsichtige Selbstsucht und robe Räuflichkeit, s weist Beispiele tiefer Berkommenheit und ausgesuchter Graufamkeit auf; ber aus allen einzelnen Laftern, deren die Geschichtschreiber erwähnen, nit Abelung ein Bilb bes Gangen entwerfen, beißt nach J. Grimms reffender Bemerkung ebensoviel, als aus den Criminalfällen heutiger Zeitunsen auf unsere Verworsenheit schließen zu wollen. (Vgl. Vorr. z. d. eutsch. Rechtsalterth. 2. A. Göttg. 1853, S. XV. f.). Eine Zeit jugends der Entfaltung, zeigt das MU. viel des Außerordentlichen und Gewaltigen n Guten wie im Bojen, eine Sohe, Urwüchsigfeit und Kraft der Charat= ere, wie feine frühere oder spätere Periode sie aufzuweisen hat, weil eben ine es dem MA. gleich that an Einfalt und Kraft des Glaubens, der Uein große Charaftere zu erziehen im Stande ist. In seinen bessern berieden kann man dem MA. ein tiefes ideales Streben und selbst lanzende miffenschaftliche Leistungen nicht absprechen. Freilich, seine ftarte eite lag mehr in politischem und poetischem Schaffen; die Herrichaft ner glanzenden, oft ausschweifenden Phantasie fennzeichnet die geistige batigfeit diefer jugendlichen Bolfer: fühn ftreben fie in den Berten ihrer unft, in ihren herrlichen Domen, wie in ben Spftemen ihrer Speculation em himmel zu nach dem höchsten; aber das nahe Liegende, die reale Birklichkeit ist ihnen fremd, die Natur steht ihnen wie dem unerfahrenen inde rathselhaft, unaufgeschloffen gegenüber, von ihrer eigenen Geschichte mahren sie nur ein unklares Bewußtsein und das Alterthum liegt vollends inter ihnen zurud, wie eine ferne Insel, im Rebel fagenhafter Erinnerung. aum daß Benigen die Uhnung eines hijtorischen wissenschaftlichen Bewußtins dämmert. So treten denn diese Nationen an die Probleme des ebens heran, unbelehrt über und ziemlich unbefümmert um die Ber-ingenheit, aber mit staunenswerther Gestaltungsfraft und dem gesundesten erständnisse für die Bedürfnisse ihrer Gegenwart. Nur wenig den Ginchtungen der überwundenen antiken Gesellschaft entlehnend, bauen sie sich re eigene Welt auf, der bas Lebenswesen mit dem Ritterthum, ber origfeit und ber ständischen Gliederung ihr eigenthumliches politisch-sociales

10 mg/m

Gepräge gibt. Die Lehre von der bürgerlichen Gleichheit hat das M= allerdings nicht gekannt; aber seine Institutionen gewährten im Allgemeinsein Maaß von Freiheit und Selbständigkeit, wie es in Europa vom 1- bis zum Ansang des 19. Jahrhunderts unerhört war und in mehren Staaten noch jest nicht gewährt ist. Die Ausbildung der nun auch wellich mächtig und reich werdenden Hierardie, die großartige Entfaltung de Wönchthums, die Beherrschung aller Gebiete des Lebens, des Wissens un des fünstlerischen Schaffens durch die religiösstrichliche Idee, endlich di Erhöhung des Papstthums und das unter Mitwirkung des letztern erneuert abendländische Kaiserthum kommen hinzu, um das Bild des MA. zu ver vollständigen — einer Zeit, die wir, Alles in Allem, groß und denkwürdinennen müssen, die wir nicht zurückrusen wollen, deren wir uns aber aut nicht zu schämen brauchen.

1. Den Charakter bes M.A. bat wol Niemand schöner und beredter ge schilbert, als Montalembert in der Einl. zu d. Monchen des Abendlandes, I € CCXVI ff.

### Vierte Periode.

#### Eintritt der Germanen in die girche.

4.-9. Jahrh.

Byl. F. W. Rettberg RG. Deutschlands (bis zum Tode Karls b. Gr.) 2
Bbe. Göttg. 1846—48. — W. Krafft Die KG. ber germanischen Bölker. I. Berl.
1854. — Haud KG. Otichl. I—II. Lpz. 1887 f. — Hüdert Culturg.
5. deutschen Bolkes in d. Zeit des Ueberganges aus d. Seidenth. in d. Christenth.
2 Bde. Lpz. 1853. — \*J. Fehr Einl. in d. Gesch. d. K. u. St. im MA.
Stuttg. 1859. — Ders. Staat u. K. im fränk. Reiche. Wien 1869. —
E. v. Wietersheim Gesch. d. Bölkerwanderung. 4 Bde. Lpz. 1869. Neu bearb.
1867 st. — \*Gfrörer Jur Gesch. deutscher Bolksrechte i. MA. 9 Bde. Schassh.
1865—66. — Pallmann Gesch. d. Bölkerwanderg. 2 Bde. Weim. 1862—64. —
W. Scherer Gesch. d. d. Sitt. Werl. 1880, 8 f.

#### A. Reußere Geschichte und Kirche.

#### § 63. Die Bölkerwanderung. Christenthum der Germanen.

\*Boissier Le Lendemain de l'invasion (Rev. des Deux-Mondes 1890 IC 144), 48 = La Fin du paganisme, Par. 1891, II 447.

Die Bölkerwanderung des 4. und 5. Jahrh, ist nicht als ein Planloses hin- und hertreiben nordischer oder asiatischer Barbarenhorden anzuschen: sie ist die — durch einen Borstoß innerasiatischer Rationen eber besörderte als verursachte — allmählig zu Stande gekommene be waisnete Ansiedelung der Germanen in den Grenzen des Römer reiches. Diese Bewegung war wol zunächst durch das im Berhältniß zu dem Bodenreichthum des Nordens übermäßige Anwachsen der Bevölkerung bedingt, dann aber auch durch die Entvölkerung und Berarmung der römischen Provinzen erleichtert. Ihre hohe welthistorische Bedeutung aber bat Arndt mit Recht darin gefunden, daß der frästige, sedensvolle und iaftreiche Wildling, Germane genannt, der rechte Stock war, dem der zöttliche Keim für die edelsten Früchte eingeimpst werden konnte' (Vers. n rgl. Bölkergesch. S. 25).

Die eigenthümliche, geistig=fittliche Berfassung ber Germanen, die Beiftigfeit und verhältnismäßige Reinheit ihrer religiofen Borstellungen (nec cohibere parietibus deo neque in ullam humani ovis speciem adsimulare ex magnitudine coelestium arbitrantur, jagt ja schon Tacitus), die Unverdorbenheit ihrer zwar roben, doch edlen Sitten ( . . ergo saepts pudicitia agunt, nullis spectaculorum inlecebris, nullis conviviorum irritationibus corruptae . . . . nemo illic vitia ridet, nec corrumpere et corrumpi saeculum vocatur . . . plusque ibi boni mores valent quam alibi bonae leges. Tacit. Germ. c. 19), ihr tiefes, treues Gemüth, das die Freiheit ebenso liebte, wie es dem Geset und dem Könige unverbrüchlich ergeben war — bas Alles waren Charafterzüge, welche bie germanischen Bölfer als jum Christenthum vorzüglich prabisponirt erscheinen laffen und ar welche die Predigt des Evangeliums nur anzufnüpfen hatte. Lettere træt hier felbstverständlich in anderer Beije auf, als gegenüber den hochgebildete 13 Bewohnern Athens oder Roms: Die mit den Baffen der profanen Biffer schaft gerüstete Polemik und Apologie war nicht am Plaze, wo in 🗠 That das einfache Wort Gottes Bunber wirtte. Freilich famen mand febr menichliche Momente bingu, um den Fortidritt bes Chriftenthume 🔈 Schon hatten Biele im Reiche anfäffig gewordene Germaneerleichtern. bie Religion Chrifti angenommen: fie wurden bie naturlichen Diffiona bei den neueinwandernden, denen nun der neue Glaube nicht als etwas Fein liches entgegentrat. Es tam hinzu, daß der einfache, ungebildete Simbes wilden Natursohnes der Beredsamkeit des in antifer Schule gebildete Predigers wenig entgegenzusehen hatte — einer Beredsamkeit, die leiden guweilen durch irdische Mittel, nicht selten sogar durch das Argumei phnfischen Zwanges verstärkt wurde. Diese an sich nicht zu rechtfertigend aber, historisch betrachtet, von beilfamen Erfolgen begleitete Methode de Befehrung erklärt jum Theil die jenen Jahrhunderten eigenthumliche-Massenübertritte, deren lette und Hauptursache wir indeß nicht im Menichenwert, fondern vielmehr in der Beranftaltung ber göttlichen Bojehung und in der vollen reichen Ergiegung des h. Beiftes zu suchen haber

# § 64. Fortsetzung. Das Christenthum bei den Gothen, Bandalem - Sneven, Burgundern, Longobarden und Franken. Aeberwindungs des Arianismus.

Bgl. G. Wait leb. d. Leben u. die Lehre des Misila. Hannob. 1840. — Beffel D. Leben des Misila u. d. Bekefrung der Gothen. Göttg. 1860. — \*J. Ajchs dach Gesch. d. Westgothen. Franks. 1827. — A. Helfserisch D. westgoth. Arianism. u. d. spanische Ketzergesch. Berl. 1860. — \*Gams KG. v. Spanien, 3 Bde. Regensd. 1862 sf. — Wanso Gesch. d. ostgoth. Reiches in Italien. Bresl. 1824. — S. Abel Untergang des Longobardenreiches in Italien. Göttg. 1859. — H. Leo Gesch, d. ital. Staaten. I. Hamb. 1829. — J. W. Loebell Greg. v. Tours u. st. I. Ley. 1859. 2. A. 1869. — A. Thierry Recits des temps Merovingiens. 2 voll. Paris 1842. — Dahn D. Könige der Germanen. München u. Würzburg. 1.—6. Abtheil-1861—72. — Hübner E. Inscr. christ. Hisp. Berol. 1871. Ders. Inscr. christ-Brit. Berol. 1876. — \*Le Blant Inscript. chrét. de la Gaule, 2 voll. Par. 1853—65. — F. X. Kraus Christl. Inscr. der Rheinl. Freib. 1890. I.

Die Einwanderung der meisten germanischen Stämme in die Grenzen römischen Herrschaft fällt in die Beit ber Rämpfe zwischen Arianismus Durch die Berbindung mit Byzang und die geitwei-Katholicismus. Abhangigteit der Gothen von Oftrom mard diesem Bolte das Chriften= m in der arianischen Form mitgetheilt. Balens gewährte einem Theile Bestgothen Wohnsite in Thracien unter der Bedingung, das arianische riftenthum anzunehmen, beffen Hauptapostel Ulfila (388) marb. Balb iher nahmen theils unter Einwirfung ahnlicher Berhältniffe, theils burch tgotbifche Glaubensboten fortgeriffen, die Oftgothen in Italien, die ndalen in Africa, die Sueven in Spanien, die Burgunder in llien, endlich die in Oberitalien eingewanderten Longobarden, Beruler, piden und Rugier den Arianismus an, und es galt von all diesen immen, was der Geschichtschreiber ber Gothen von einigen fagt: sic egothae a Valente imperatore Ariani potius quam Christiani effecti. cetero tam Ostrogothis quam Gepidis parentibus suis pro affectionis . tia evangelizantes huius perfidiae culturam edocentes, omnem ubique mae huius nationem ad culturam huius sectae invitaverunt (Iordanes ic. c. 25). So schien die Häresie, welche in Rom und schließlich auch in nftantinopel unterlegen war, zu einer neuen politischen Macht aufzu-gen und die eigentliche Religion ber Germanen werden zu sollen. Die bungen, welche in einigen Ländern zwischen den katholischen Eingeenen und den arianischen Einwanderern stattsanden, namentlich aber die tige Berfolgung, welche erstere in Africa Seitens der haretischen Banen erfuhren, versprachen ber Kirche nichts Gutes. Aber gerade biefe bungen trugen jum Sturze bes Arianismus bei, indem fie bie nach Erbichaft der ihnen vorausgegangenen Bruderstämme strebenden Franken die Arme des Katholicismus trieben. Der llebertritt des Frankenigs Chlodwig enticied zu Bunften des lettern und wurde nicht mit recht als ein Ereigniß angesehen, bas ber Betehrung Constantins an deutung fast gleichkam.

1. Die Gothen an der untern Donau. Schon seit der Mitte des 3. 1th. schiefet bieses bedeutendste aller deutschen Bölter sich in den untern Donaubern niedergelassen zu haben. Theils von chriftlichen Landeseingebornen, die sie sanden, theils durch römische Kriegsgefangene wurden die Gothen mit dem Christenm bekannt, so daß bereits auf dem Concil von Nicaa 325 ein gothischer Bischof eophilus auftritt und um 320 der h. Athanasius von ihnen als einem christen Bolke spricht. Doch war die Masse damals gewiß noch heidnisch. Bald nach i Nicanum kam Alssia (= Wulfila, Wölssein), aus vornehmer gothischer Familie ht aus Kappadocien) stammend, als Geisel nach Constantinopel, wo er das istenthum annahm. Zu seinen Landsleuten zurückgekehrt wirkte er als Lector er ihnen und begann dann seine meisterhafte, zum großen Theile noch erhaltene elübersehung (her. v. Jahn 1805, dann v. Gabelenz u. Loebe, Atend. 1836 u. 1842—47, vgl. Maßmann D. h. Schrift in goth. Spr. Stuttg. 1856, vgl. ufmann i. Zischr. f. D. A. XXVII 193 f. 1883), zu welchem Behuse er seinem lte erst ein Alphabet schassen mußte. Im J. 341 wurde Ulfila von Eusedius. Rikomedien zum Bischof der Gothen geweiht, als welcher er fortan mit solchem er und Erfolg wirkte, daß die heidnische Partei sich zu einer blutigen Bersolgung anlaßt sah (um 355). Ulfila nahm nun mit einem Theile der Westgothen,

flüchtigen Christen, Bohnsige an, welche ihnen Conftantius im Baltan anwies. Gi großer Theil ber betehrenben Gothen war aber gurudgeblieben und tam erft 37 über bie Donau, als König Frithiger, von ben Oftgothen gedrängt und im Rampf mit dem heidnischen Rebenbuhler Athanarich unterlegen, von Balens Aufnahm Die Treulofigfeit romifcher Beamten trieb inbeffen bie Beftgotben gut Kampfe gegen Balens, ben fie, in Berbindung mit einem Theile ber Oftgothen, 37 angriffen und bei Abrianopel besiegten. Richt lange nachher einigten fich alle Gothe wieder unter Athanarich, der die Gläubigen nicht ferner verfolgte, und schlossen mi Theodosius d. Gr. ihren Frieden (380). Ulfila starb bald barauf (nach Anderen er 388). Einer feiner Schuler, Augentius, B. v. Doroftorus, befchrieb fein Leber bas erst fürzlich mit einer Schrift bes arianischen Bischofs Maximinus aufgefunde und von Bain a. a. D. herausgegeben wurde. Geit biefer Entbedung und be bamit zusammenhangenden Auffindung von Ulfila's Glaubensbetenntniffe, bas er felb' mit bem Busat befräftigte: ego Ulfila episcopus et consessor semper sic credid ift fein Zweifel mehr an bem Arianismus bes großen Gothenapoftels. Er batte wie fein Bolt, ohne Berftanbniß fur bie fpeculativen Fragen ber bamaligen Beit bas Chriftenthum einfach in ber Form angenommen, wie es fich ihm in Bogan barbot, und bei feinem ausgesprochenen Beftreben, ben Begriff bes emigen, freier und unerzeugten Gottes im Gegensate zu ben aus ber Materie entstanbenen Afer ber germanischen Muthologie flarzustellen, mochte bie Lebre von ber Befensgleichbei bes Sohnes ihm entbehrlich, ja bebentlich erscheinen. Diefelbe Rudficht auf ben Beif ber Seinigen legte Ulfila bei feiner Bibelüberfetung - in ber er, nebenbei gefagt unfere wichtigften Ausbrude fur religios-fittliche Begriffe, wie Gott, herr, himmel Bolle, Lust, Schuld, Bergeltung, Bugen, Guhne, Frieden, Bergebung, Troft, recht fertigen (garaihtjan), Glaube, Gebet, Fleben u. f. f. fchuf — an ben Tag, indem er, gleich bem fpatern Berf. bes Beljand, frembe, orientalifche Begriffe ftete in deutsche umfest. Go macht er aus ben Lanbichaften ,Gaue', aus ben Umwohnern ,Beifaffen', aus den Balmen peikabagms, Bechbäume, aus dem oduerns einen thiuth. Dienk-mann; das himmelreich ist ihm ein Königsbof, thiudun-gards, Christus ein Bolfebergog, thiudan; der Rampf mit der Belt und dem Teufel ein Rriegebienft. draubtinassus, die Gläubigen find die Getreuen ber foniglichen Beerfolge, gasintha, bie nar' oinov ennlnoia Rol. 4, 16 eine in-gardis, Sofleute bes Ronigs. Ebrard &B. II 379. - Unter Theodofine d. Gr. traten viele Gothen jum nicanifden Befenntniffe über, fo bag ipater Chrofoftomus in einer gotbifc-tatholifchen Rirde predigen tonnte. Doch fpielte ber gothische Arianismus noch lange eine gewichtige Rolle in Cft., wie wir aus der um 398-4(11) in Gegenwart des Arcadius gehaltenen Rebe des Ennefius ,über bas Ronigthum' erfeben.

2. Die Westgothen in Isalien und Spanien. (Procopius [um 450] De bello Gothico. Iordan. De reb Getic. Idacii ('hronic. Isidor. Hispal-Hist. Goth. Sidon. Apoll. Epist. Bgl. Felix Dabn Westgoth. Studien, Würzb. 1874. — E. Hübner Inscr. Hispan. ('hrist Berol. 1871). Reues Drängen der Cstgothen sübrte einen Theil der Westgothen unter Alarich gegen das abendsändische Reich, dessen großer Feldberr und Minister Stilicho die Varbaren schlus und in Sold nahm (403). Als aber Stilicho hingerichtet, dielt der Hof zu Aavennasseine Zugage nicht, und von den gothischen Miethstruppen berbeigerusen erschien Alarich von Neuem an der Grenze Italiens, drang in dasselbe ein, nahm und plüsterte Rom (410). Sein Nachsolger Athauss räumte Italien wieder und besethe das spöliche Gallien, wo, zwischen Loire und Garonne, die Westgothen sich ein Reich mit

ber hauptstadt Toloja grundeten. Unter Gurich († 483), ihrem Gefengeber (lex Wisigothorum), erreichte baffelbe ben Sohepunkt seiner Blüte und erstreckte sich über einen großen Theil Galliens und Spaniens. Seit Chlodwig in ber Schlacht bei Bougle in der Rahe Boitiers' die Macht der Bestgothen gebrochen (507), behaupteten fic lettere nur mehr in Spanien. Der Bunfch, Die Einheit Des phrenaischen Reiches auf religiofer Grundlage berguftellen, trieb Konig Leuwigild gu einer beftigen Berfolgung gegen bie Ratholiten, ber fogar fein eigener Gobn Bermene gilb jum Opfer fiel (584). Bgl. Inschrift bei Hübner Inscr. christ. Hispan. 1º 76. Des lettern Bruder Reccared, welcher 586 bas Reich erbte, war gleich imem tatholisch gefinnt und trat offen zum Ratholicismus über, bem er mit Sulfe der großen Synode von Tolebo (589) und namentlich des B. Leander v. Sevilla das Uebergewicht über die Barefie sicherte. Unter dem Ginflusse tüchtiger Sirten, wie des berühmten Isibor v. Sevilla, des Fulgentius v. Aftigi, des Masona von Emerita u. A. entwidelte fich jest ein reges firchliches Leben, wie es fich in einer Reibe von Rationalspnoben (17 toletanische, 400-694) abspiegelte. Innere Berwürfniffe bereiteten ben Untergang ber westgothischen Dacht vor, welche 711 in der blutigen Schlacht bei Xeres be la Frontera ben aus Africa herübergekommenen Mauren erlag.

- 3. Die Sueven, welche sich schon vor den Westgothen in Spanien angesiedelt batten, sollen unter König Rechiar den Katholicismus angenommen, dann unter Remismund (465) zum Arianismus übergetreten sein. Gregor v. Tours nennt indessen Carrarich (550), dessen Sohn den Reliquien des h. Martin v. Tours seine heilung verdankte, als den ersten katholischen König der Sueven. Nach dem Chrosicon des Jsidor wäre dies erst Carrarichs Nachsolger Theodemir gewesen. Jedenslaus dat sich unter letzterm, der die Landesspnode zu Braga (563) abhielt, die Betehrung des Bolkes vollzogen, zu welcher Martin v. Braga den Hauptanstoß gab. Seit Leuwigild 585 das Suevenreich zerstört, theilte die suevische Bevölkerung Spaniens gleiches Loos mit den Westgothen.
- Die Bandalen (Procop. De bello Vandal. Isidor. Hisp. Hist. Vandal. et Suevorum. Vict. Vitensis Hist. persecut. Vandalicae libr. V. ed. Ruinart Par. 1694 al. Bgl. Felix Dahn Procopius v. Cafarea, Berl. 1865), auf unbekannte Beise bem arianischen Christenthum gewonnen, waren in Gesellschaft der Zueven und Alanen von ihren früheren Wohnsigen in Pannonien nach Spanien Retigen, beffen Bermuftung ihnen den Ruf ber robeften und graufamften aller germanischen Bolterschaften juzog (409). Als ber römische Statthalter von Africa, Bonifatius, seine eigene Stellung erschüttert und sich in Folge der Intriguen feiner perfonlichen Gegner vom Hofe zu Ravenna als Sochverrather abgesett fah, bitangte er bie Fahne ber Empörung auf und rief trop ber Bitten bes b. Augustin die Bandalen im naben Spanien zu Hülfe. Unter König Geiserich (Genserich) ietten beren zunächst 50 000 (nach A. 80 000) nach Africa über, nicht aber um Bonifatius zu dienen, sondern um sich selbst das schöne Land zu erobern. Zu spät ertannte ber Stattbalter seinen Jrrthum: Roms reichste Provinz, die Nornkammer Italiens, war verloren. Geiserich eröffnete gegen die Katholiken sofort eine Berfolgung, welche die diocletianische an ausgesuchter Grausamkeit wo möglich noch übertraf und während ber ganzen Regierungszeit dieses Wütherichs (427—77) währte. Alle latbolischen Bischöse und Briefter mußten Africa verlassen, wer es nicht that, murbe als Stlave verkauft. Biele gingen nach Rom, das aber selbst 455 den schreck liden Befuch Geiserichs und seiner verheerenden Horden erfuhr. Erst unter hunerich

(477-84), ber mit Euboria, ber Schwester Balentinians III, vermählt war, athmeter bie Ratholiten wieber etwas auf und machten unter bem trefflichen B. Eugenin v. Karthago fogar Fortschritte, welche bie Beforgniffe bes arianischen B. Cprill wedten. Auf sein Anstiften erneuerte hunerich die Berfolgung, indem er abermal bie Berbannung aller tatholischen Rlerifer befahl. Chriften, denen man ju Tipaf Die Bungen ausgeschnitten, jangen bamals nach ber Erzählung mehrerer Beitge noffen das Lob Gottes (Vict. Vit. V 6. Procop. I 8. Aen. Gaz. Theophr. be Galland. X 636), eine Begebenheit, welche auch &. Juftinian Cod. I. I. tit. 2 mit ben Borten bestätigt: vidimus venerabiles viros, qui abscissis radicitu linguis poenas suas mirabiliter loquebantur. Bgl. Gibbon Hist. of the declin and fall of the rom. empire. Lond. 1776. VI t. I. c. 16. Tillemont t. XVI Schrödh RG. XVIII. 101 ff. - Gundamund († 496), ber auf Sunerich folgt behandelte die Ratholiten milbe, boch Thrafamund († 526) nahm die Berfolgun wieder auf und zwang viele berfelben, unter ihnen ben gelehrten Fulgentiuv. Ruspe, jur Auswanderung nach Sardinien. Der gegen die Ratholiten mild gefinnte Silberich († 530) ward rafch von bem arianischen Gelimer gefturg und bamit bie Lage ber Kirche wieder verichlimmert. Da machte ber Gieg Beli fare bei Tritameron 533 ber Berrichaft ber Bandalen ein Ende und ficherte ben bnzantinischen Sofe den Befit Africa's, bis daffelbe den Saracenen zur Beute fie (637) und damit bas Chriftenthum unterlag. Doch hielt sich in Karthago ein driftliche Bevolferung, die mit Rom bis ins 11. Ih. in Beziehung blieb und noch 1053 burch Leo IX sich ben Primat bes B. von Karthago gegen ben Bischof vor Gummis (hammam-Lif) bestätigen ließ (De Maslatrie Bibl. de l'École de-Chartes 1883, XLIV, 1).

- 5. Die Burgunder (Gregor. Turon. Hist. Francor. Bgl. Schoepfli De Burg. Basil. 1741. Gelpte KG. der Schweiz, Bern. 1856), ursprünglich we an der Donau oder Weichsel, dann am Main und Nedar seshaft, drangen 406 mi den Bandalen und Sueven in Gallien ein und gründeten hier zwischen Jura, Rhorr und Bogesen ein neues Reich. Sie sollen nach Sokrates (VII 30) und Orosiu (VII 32) zuerst katholisch gewesen, dann in Gallien durch die Berührung mit der Weitgothen arianisch geworden sein. Ersteres ist wenig wahrscheinlich und nur de Bektgothen arianisch geworden sein. Ersteres ist wenig wahrscheinlich und nur der Annahme glaubhaft, daß die Burgundionen, dis 282 innerbalb des limes Romanus lebend, durch den Berkehr mit den bereits christianisirten Rätiern und Norikert bekehrt worden seinen. K. Gundobald, durch den Mord Chilperichs II, seines Bruders, auf den Thron gelangt, entsagte zunächst für seine Berson und insgebeim auf Betreiben des B. Avitus v. Bienne, dem Arianismus, den sein Sohn und Nachsolger Sigmund dann auf dem Concil zu Epaon (517) mit der Wasse Boltes seierlich abschwur. Gleichwol übten Chlodwigs, des Frankentönigs, Söhn die Pssicht der Blutrache, zu der eine Acuserung ihrer Mutter Chlotilde, Chilperichs II Tochter, Anlaß gab, und machten dem Burgundenreiche ein Ende (534).
- 5 Aoricum und Vannonien batten bas Christenthum schon in der ersten 3—4 3h. erhalten. Nach den Acten bes h. Florian wurden in der diele tianischen Bersolgung 40 Christen in Lorch ergriffen. Maximilian soll der erst Apostel Roricums gewesen sein, dessen Kirche bereits auf dem Concil zu Sardics (343) vertreten war. Jest batten sich die Augier mit ihren Kriegsgenossen, der Herulern, Storen und Turcelingen in dem heutigen Niederösterreich (Augiland) niedergelassen; sie hatten den Arianismus angenommen und bedrückten die katholischen Eingebornen schwer. Da erschien, wie ein Engel vom himmel, de

- 6. Severinus, eine ber wunderbarsten Erscheinungen der KG. Die Lebensbeichreibung desselben, von seinem Schüler Eugippius verfaßt (oft berausgeg., Julest von Sauppe Berol. 1877 und Knoell Vindob. 1866), "ist für uns von ganz unschähderem Werthe, indem sie einen hellen Lichtstrahl wirst in Zeiten und Zustände, von denen wir sonst gar nichts wissen würden, wie denn auch vorher und nachber tiese Finsterniß diese Donauländer bedeckt. Reine andere Quelle gibt uns in so reichhaltiger Weise ein Bild des christlich gewordenen und bereits mit vollständiger firchlicher Einrichtung versehenen Römerlandes im Süden der Donau; ummittelbar vor der Bernichtung zeigt ein günstiges Geschick uns das Wild dieser Gegenden und ihrer Bevölkerung in scharfen und lebensvollen Umrissen' (Wattenbach Dach Deutschl. Geschichtsquellen S. 34). Severin war von sehr vornehmer Hertunst zund vermuthlich mit den letzten Herrschern Roms verwandt. Er hatte sich in die Einsamkeit zurückgezogen, aus der es ihn trieb, den bedrängten Bewohnern Noricums Trost und Hulle zu bringen († 482, Jan. 8).
- Die Oftgothen in Italien (Procop. De bello Goth. Jordan. Cassiodor. Varia und Chron.). Oboater, ber heerführer ber Rugier, batte 476 Romulus Augustulus entthront und, wie es ihm Geverin geweiffagt, fich felbst zum Könige von Italien erhoben. Dhne Zweifel auf Severins Bitten verfuhr er, obgleich felbst Arianer, mild gegen Italiens tatholische Bevolte-Tung, wie er benn auch durch Zerftorung bes Rugierreiches ben Berfolgungen ber Dortigen Arianer ein Ziel feste (487). Aber er verlor bald barauf Berrichaft und Leben an den König der Oftgothen, Theoderich v. Bern (493), unter beffen wohltbatiger und glorreicher Regierung bas Land jum erstenmale feit langer Reit wieder Frieden und Sicherheit genoß. Auch die Kirche fand Freiheit und Rube unter ibm, und Rom, das damals gerade burch bas 35j. Schisma (§ 45, 5) von Bnjang geichieden war, tonnte bas Regiment Dieses arianischen, aber duldsamen Königs preisen. Unleugbar hat der Einstuß des gelehrten und trefflich gefinnten Caffiodorus (§ 57, 10) auf den Herrscher, dessen Rathgeber er mit Boëthius lange war, viel 30 dieser Gestaltung der Berbaltnisse beigetragen. Nach Theoderichs Tode (526) brachen wieder schwere Berwirrungen und Bürgerkriege aus, die nach 20j. Kriege Gen Byzanz (Belifar und Narfes) schließlich zur Bernichtung bes oftgothischen Reiches und zur Aufrichtung des bnzantinischen Exarchats in Ravenna (554) führten.
  - 8. Die Longobarden in Italien (Paul. Diac. De gest. Longob. libb. VI). Richt lange erfreute sich Bnzanz des italienischen Besisses. Ob von Rartes beimlich berbeigerusen, ob Aus eigenem Antried, stieg 568 der Longobardenkönig Alboin aus Pannonien über die farnischen Alpen nach jener Ebene, die noch jett sich nach seinem Bolke nennt. Unter seinen Nachfolgern dehnte sich das Reich der Longobarden fast über die ganze Halbinsel aus, so daß außer Rom und einigen beschitigten Plätzen nur der Küstenstrich am adriatischen Meere und die Sübspitze Italiens in den Handen der Griechen blieb. Es war für die Kirche wie sür ganz Italien eine Zeit namenlosen Elends. Des milden Sinnes und der geistigen Bildungsslädigkeit der Gothen entrathend zeigten diese arianischen Longobarden einerseits wenig Anlage zur staatlichen Ordnung, anderseits einen fanatischen Hangessin terkeitschen Bevölkerung, welche sie vorsanden. Dies Berbältniß besserte sich erst unter der Königin Theodelinde sie vorsanden. Dies Berbältniß besserte sich erst unter der Königin Theode linde (Dietlinde), einer bajuwarischen Prinzessin tatbolischen Glaubens, welche nach dem Tode ihres ersten Gemabls, des Flavius Antbari (590) auf den Buusch der longobardischen Größen das Regiment übernahm und herzog Agilulf neben sich auf den Toron erbob. Die Bemühungen des mit

Theobelinde in regem Berkehr stehenben Papstes Gregor I, bann die Berusung Columba's des Jüngern nach Oberitalien leiteten die Katholisirung der Longobarden ein, welche unter K. Grimvald († 671) vollendet wurde und die Berschmelzung de Herren des Landes mit der romanischen Bevölkerung wesentlich erleichtern mußte Karl d. Gr. machte 774 dem longobardischen Reiche ein Ende.

Die Franken (Greg. Turon. Hist. Franc. Fredegar. Chron. -Concilia aevi Merovingici rec. Fr. Maassen (MG. Sect. hist.) Berol. 1893. -Rgi. \*Duchesne Hist, Franc. script. Par. 1636-49. 5 voll. \*Bouque Recueil des hist, de la Gaule etc. Par. 1738-1855. 21 voll. Seber D. vor faroling. driftl. Glaubenshelben am Rhein, Frantf. 1858. 28. Junghans Cbil berich u. Chlodwich. Göttg. 1867. Bornhat Gefch. b. Frant. unter b. Merowingern Greifem. 1863. \*Ozanam La Civilisat. chrét. chez les Francs. Par. 1849. Delene: Jahrbücher bes frant. Reiche. Lpg. 1871. \*Le Blant Inscr. chrét. de la Gaule, 2 voll Par. 1855-65). Schon lange vor ber ichlieflichen Eroberung Galliens muffen bi Franken mit dem Christenthum bekannt geworden sein. Sie waren allmälig übe Die römische Rheingrenze berübergerudt, batten in langjährigem vertrauten Berteb mit römischem Denten und Leben geftanden und viele von ihnen hatten romischer Kriegebienft genommen. Go ertlart fich, wenn icon gegen Ende bes 4. 36. frantifc Sauptlinge ben b. Umbrofius bewundern und feiner Freundschaft bie Siege bei frantischen Comes Arbogaft zuschreiben. Um bie 2. Salfte bes 5. 36. waren bi Gegenden zwischen Dofel, Maas und Somme bereits von Franken befest, die zwai hier und ba Land und Städte vermufteten, aber feinen religiöfen haß zeigten unt bas Chriftenthum, wie es icheint, nirgend absichtlich unterbrudten. Benigftens if gewiß, baf bie Kirchen zu Köln, Maeftricht, Tongern, Trier und Toul burch bie frantische Occupation nicht untergingen, im Gegentheile icon um 470 übte ein driftlicher Franke zu Trier, ber Comes Arbogaft, hopeiterechte aus, wenn auch vielleich noch im Ramen bes romischen Reiches. In Die falische Konigsfamilie felbft mai bas Chriftentbum icon eingedrungen, indem Childerichs († 481) Tochter Laute dilb und Audefleda, Theoderichs v. Bern Gemablin, Arianerinnen waren. Ausschlag zu Gunften bes Katholicismus gab auch bier eine tatholische Pringeifin Chlotilbe, die mit Chlodwig vermählte Burgunderin. Schon biefer, Chilberich Sohn, hatte dem Reste des Römerthums unter Snagrius bei Soiffons (486) der Todesftoß verfest, fo daß die falischen Franken fich nun bes gangen Gebietes zwischer Seine und Loire mit Ausnahme Armorica's (ber Bretagne) bemachtigten. Auf Bitter seiner Gemahlin gab Chlodwig die Taufe des Thronerben zu und nach deffen Todi jogar die des zweiten Sohnes. Er felbst aber bekehrte fich erft in Folge eines Ge lübbes jum Chriftengott, bas er in ber Anfangs zu feinen Ungunften ausschlagenber Schlacht gegen die Alamannen (bei Tolbiacum, schwerlich Bulpich, eber am Ober rhein) 496 gethan. Bon B. Bedastus v. Toul und Remigius v. Reims unterrichtet trat er am Beihnachtsfeste 496 nebst 3000 feiner Franken (in Reims?) zur Taufe Gregor erzählt, wie ein zweiter Conftantius fei er zum Taufbeden geschritten, un bie Arantbeit bes alten Aussages abzumaschen, und Remigius habe ibn mit bei Borten empfangen: mitis depone colla, Sicamber, adora quod incendisti, incende quod adorasti. Eine fpatere, bei hintmar zuerft auftretenbe Sage berichtet, als be Trager bes Chrifam burch bie bichte Bolfemenge nicht burchbringen tonnte, bab eine weiße Taube vom himmel berab bas h. Salbol gebracht, bas feither, bi 1793, in einer Ampulle im Dome zu Reime aufbewahrt und bei ber Kronung be frangofischen Könige verwandt murbe. — Daß Chlodwig mit ber Annahme be

Christenthums ben alten Menschen völlig ausgezogen, tann Angesichts seiner auch nach derfelben an Greueln aller Art, an Mord und Treulofigfeit reichen Regierung nicht bebauptet werden. Doch war seine Bekehrung, wenn auch keine tiefinnerliche, boch aufrichtig gemeint. Wie bei Constantin war es nicht bloß kluge politische Berechnung, noch ein echt religiöses Gefühl, noch auch rein äußere Mischung beider, was ibn in den Schoof der Lirche trieb, sondern die offenbare Ueberzeugung von der unwiderftehlichen Dacht bes Rreuzes über bie Gemuter und bie Schicffale ber Renichen, einer Gewalt, vor der fich bieje Fürsten beugten, von der fie aber nebenbei auch bestimmt ihren eigenen Triumph erwarteten. So seben auch die Zeitgenoffen bies Ereigniß an, und Gregor gibt zu verstehen, daß trop Chlodwigs Berbrechen Gott täglich beffen Feinde nieberftrecte, weil bas Größte, was er getban, ein bem berm mobigefälliges Bert mar. Ale folches murbe es von ben Ratholiten allent= balben angeseben; sehnsuchtig richteten bie von Burgundern und Bestgothen niedergebaltenen Romanen ihre Blide auf Chlodwig, er wird ber Bater Aller' genannt, und Avitus, bem ber Konig feinen Uebertritt felbft angezeigt, ichreibt ihm gurud: euer Glaube ist unser Sieg; euer Gluck berührt auch uns; so oft ihr kampfet, siegen wir'. Auch Bapft Anaftasius begludwunschte ben Frankenkonig: benn ,jest sehe er die Bolter raschen Schrittes ju sich eilen und bas ausgeworfene Res sich allmälig fällen'. Die Zurudtreibung ber Bestgothen hinter die Pprenäen, die Riederwerfung der Burgunder und balb and ber Longobarden mußte unter diesen Umständen ben dranten leicht werben. Damit war ber Untergang bes Arianismus besiegelt. Den tiefern Grund biefer welthistorischen Wendung (Die mit unaufhaltsamer Kraft alle noch getrennten Glieber ber allein noch Elemente ber Culturentwicklung in sich tragenden Gemeinschaft zuführende Richtung) hat ber Protestant Loebell (Greg. r. Tours S. 366 f.) richtig erkannt. Daß Chlodwig icon vor Eroberung bes romifden Reiches in Gallien mit seinem Bolte bas Christenthum angenommen, bat Gunblach (R. A. f. u. b. Of. 1887, 382) auf Grund von Remigii Ep. II ad Chlod. bebauptet, aber nicht erwiesen.

#### \$ 65. Das Chriftenthum auf den Britischen Inseln.

- a) Gildae Badonici (560-580) De excidio Britanniae lib. querulus ed. Gale, Oxon. 1691. Bedae Venerab. († 735) Eccl. hist. gent. Anglor. libr. V. ed. Giles. Lond. 1844.
- b) Usser Britt. eccl. Antiq. London 1687. F. Münter D. altbrit. A. in b. theol. Stub. u. Arit. 1833. Lappenberg Gesch. v. Engl. I. Hand. 1834. I. Lingard Antiq. of the Anglosaxon Church, Newcastle, 2 voll. 1845. Dentsch. 1847. Ders. History of England, 10 voll. 1825. Dentsch. 1827.—33. \*F. Balter D. alte Bales, Benn 1859. John Lanigal Eccl. History of Ireland, 4t. 2 ed. Dubl. 1829. Cotton Fasti eccl. History, Oxf. 1878. The early celtic Church, in the Church Quarterly Review, Octob. 1878. The early celtic Church, in the Church Quarterly Review, Octob. 1878. p. 149—179. Christian Inscriptions in the Irish Language chiefly collected and drown by \*George Petrie, edited by \*M. Stokes, Dubl. 1872. E. Hübner Inscr. Britann. Christ. Berol. 1876.

Ebrard D. culbeische R. des 6., 7. u. 8. 36. bei Niedner Zeitschr. f. bist. Theol. 1862 u. 1863. — Ders. RG. II 393 ff. — \*Schwab RG. Stud. eines ref. Theol. (gegen Ebrard) Desterr. Biertelj. s. Theol. 1868, 1. — \*Greith Gesch. b. altirischen R. u. ibrer Berbindung mit Rom, Gallien u. Alemannien (430—630). Freib. 1867. — Jennings Ecclesia Galliana etc. Lond. 1882. — Gardiner and Mullinger Introd. to the study of English history. Lond. 1881. — F. E. Warren Lit. and Ritual of the Celt. Church. Oxf. 1881. — \*Bellesheim Gesch. b. sath. Kirche in Schottland v. b. Eins. b. Christenth. bis auf die Gegenwart. 2 Bde. Mz. 1883. — Ders. Gesch. b. f. Kirche in Frand, 3 Bde. Mz. 1890—91.

Die Anfänge ber irischen Rirche fallen noch in die vorige Beriode, in welcher in Folge ber zwischen Freland und Gallien bestehenden Bandels verbindung fich bort driftliche Gemeinden gebildet zu haben icheinen. Eriftenz veranlaßte Papit Coleftinus, den romijden Diafon Balladiue nach der Insel zu senden (431); aber, nach einem irischen Sprüchworte, nicht dem Palladius, sondern dem Patricius verlieh Gott die Befehrung der Frländer. Rach dem Tode diejes großen Beidenapoftels (465) wirfte namentsich die h. Birgida zur Christianisirung des Landes mit (um 490), die indeß erst im 6. Ih. mit dem Uebertritt des Oberkönigs Muchertach (513—33) vollständig erreicht ward. Etwas später fällt die Befehrung ber Bicten und Scoten in Nordbritanien durch den h. Co lumba, ber seit 563 die Mission unter diesen Boltern von der kleiner Hebrideninsel Hn (seitdem Jona, d. i. insula sanctorum gen.) organisirte († 573). In dem eigentlichen Britanien, dem heutigen England, war bas Evangelium bereits unter ber römischen Herrschaft ausgebreitet worden Nach dem Abzug der Römer erwiesen sich indessen die Eingebornen des Landes unmächtig, ihre nationalität und ihren Glauben mit Erfolg geger die Einfälle der Picten und Scoten, dann gegen die um 451 zur Hulfe gegen diese herbeigezogenen Angelsachsen zu schützen. Nur in Wales erhielt sich die Lirche mit dem Reste der hier sich besestigenden Briten In der von den Angelfachsen gegründeten Heptarchie faßte das Christenthum erst seit Ende des 6. 3h. Buß, als, von Gregor d. Gr. abgesandt, der Abt Augustinus mit 40 Gefährten im Königreich Rent anlangte und im Berein mit der an den Oberkönig Ethelbert vermählten frankischen Prin zeisin Bertha die Bekehrung Ethelberts zu Stande brachte (598): Rent, wo nun Augustin erster Eb. v. Canterburn (Dorovernum) geworden, gelangte bas Evangelium nach Effer, wo, in London, das zweite englische Bisthum gegründet wurde. Doch tam es in Folge eines Regierungswechsels hier zu einer Reaction des Heidenthums, während die fentische Kirch namentlich unter dem Eb. Theodor v. Canterbury (seit 669), rasch auf blübete und geordnete Zustände sah. Das dritte der sieben Reiche, welches das Christenthum annahm, war Nortumberland, dessen König Edwir sich nit der kentischen Prinzessin Ethelberga, Bertha's Tachter, verbunden hatte. Eboracum (Port) ward hier der Sit eines britten Bijchofs (627) Borübergehend durch die Siege des heidnischen Königs Penda von Mercier unterdrückt, gewann die Lirche bier unter R. Dewald, Edwins Sohn und deffen Bruder Oswy wieder neuen Boden. Um 660 waren all Reiche der Heptarchie befehrt. Bei ihrer vereinsamten und in ihrer Ent widelung ftete burch Ginfälle beidnischer Bolferschaften gehemmten Lag hatten fich in der altbritischen und irischen Rirche manche altere, jum Thei in nationaler Sitte wurzelnde Gebräuche erhalten. Diese Differenzen, welch I was held herdenden bes zum Jahre 681, und Ni

namselv bre 686.

durch die noch lange nicht überwundene nationale Spannung zwischen Briten und Sachien vermehrt wurden, famen im 3. 664 auf der großen General= innode zu Streaneshalch (synodus Pharensis) zum Austrag. wesentlichen Punkten hatte übrigens von jeher Uebereinstimmung geherrscht, der Streit drebte fich hauptsächlich um die Ofterfeier und um die Form der Tonfur. Dağ die Briten den römischen Primat nicht anerkannt, daß ne principiell vom Colibat nichts wissen wollten, find unerwiesene Behaupt= Bollends haltlos und durch zahlreiche Thatsachen ungen neuerer Aritifer. widerlegt — selbst von protestantischen Gelehrten zurudgewiesen — ist die jungft von Ebrard vertheidigte These, nach welcher die ,romfreie, culbeische Airche' der Briten und Frelander das reine apostolische Christenthum bewahrt, mit Berufung auf die alleinige und oberfte Auctorität ber h. Schrift die Forderungen des Papstthums stets von sich gewiesen und in ihrem innern Leben von dem formalen und materialen Princip der evangelischen Kirche durchdrungen und getragen gewesen sein soll — alles Dinge, die nur reinste Billfür in die Quellen hineinlesen fann.

1. Irfand (Erin, Hibernia). Ballabius hatte, von ben Seiben bedroht, bas Land zu frühe verlaffen und war bald barauf in Britanien gestorben. Gang andern Erfolg batte die Mission bes h. Patricius (Vit. s. Patr., ed. Stokes, Dubl. 1884. Derf. The tripartite Life of S. Patrik, 2 voll. Lond. 1887. Hogan Documenta de s. Patricio Hib. Ap. ex libro Armachano, Brux. 1889). Er war nach feiner Angabe in Bonaventa Tavernia, b. i. Boulogne in ber Bicardie, nicht wie man seit Usber gewöhnlich annimmt, in Kilpatrik bei Ambarton in Rorbengland geboren (387); sein Bater war Diakon, sein Großvater Priefter. In seinem sechzehnten Jahre warb er von Seeraubern nach Freland gführt und mußte bort sechs Jahre lang die Heerden weiden. Endlich entflohen bildete er sich in der Klosterschule des h. Martinus zu Tours, dann unter der Leitung bes B. Germanus v. Augerre und ging nach bem Zeugniß ber im 9. 36. verjaften Vita Patricii von Probus, sowie des Hericus Vit. s. Germ. I. 12 (860) und des Buches v. Armagh von B. Aidus v. Slettn (698) nach Rom, wo er den Etgen bes B. Coleftin empfing (432). Indeß ichweigt die von Patricius felbst Bridriebene Confessio von biefer immerbin zweifelhaften Reife. In Gallien zum Bijdof geweibt, landete er 432 in Freland, wo er trop des Widerstandes der beidnischen Druiden durch die Macht seiner Perfonlichkeit und seinen unermudlichen Gifer die größten Erfolge lebte und in verhaltnigmäßig turger Beit die Dehrzahl der Cinwobner befehrte. 3m Diftricte Dacha baute Batrit eine Kirche, um die fich 444 die ipatere Metropole Frelands, Armagh, bilbete. Er ftarb 465 zu Saul. Sein Liebling Benignus murbe fein Rachfolger. Theils ju Batricius Beit, theits auf feine Anordnung wurden eine Reihe von Schulen und Klöftern geftiftet, auch weibliche, beren bedeutenbstes basjenige von Rilbark mar. hier entfaltete Die b. Birgiba einen weitgreifenden Ginflus. Das rege tirchliche Leben, Die große Babl von heiligen und Diffionaren, welche von bier ausging, erwarb Freland ben Ramen ber insula sanctorum. Das von Ufber mitgetheilte Berzeichniß irischer Beiligen (7. 3br.) nennt brei Rlaffen berfelben, junachft 350 Bifchofe und Grunder von Rirchen, Batricius 432-542; ,benn alle irijden BB. maren bamale heilig und voll bes Geiftes Gottes', sobann 300, welche zwischen 550-598 lebten, zumeist Aebte und Briefter; endlich an 100 Einfiedler, Die 605-695 ,unter ben 4 Dnuafticen bis

3. I seens, sirgensofficie. To the morphismalure, at Barrana To be an Malline of tital.

auf bie große Sterblichteit' lebten (vgl. G. T. Stokes Ireland an the Anglo — Norman Annale Lond. 1890. B. Stokes, W., Anecdota Oxoniensia, Lives o f Saints from the Book of Lismore. Oxf. 1890; bazu Rev. crit. 1890, no 49.) Dazumu Stokes Early christian Art in Ireland, Lond. 1887).

- 2. Schoffland (Caledonia. Jos. Anderson Scotland in early christs 2 voll. Edingb. 1881 f.) Unter ben fublich wohnenben Bicten battber in Rom gebilbete Brite Rinias (412) ohne bleibenben Erfolg geprebigt. De Apostel Schottlands mard Columba (fo gen. wegen jeiner Taubenunschuld; fei= n eigentlicher Rame war Crimthan; wegen ber Menge ber von ibm gestifteten Rlofte bieß er auch Columbtille); geb. in Ireland 521, jum Priefter geweibt 550, jog e fich ben Born bes R. Dermot zu und ward nach feinem Biographen Abamna (704) ungerecht excommuicirt. Durch Bermittelung bes b. Brendan losgesprocher fagte er feiner Beimat Lebewohl und ging ju ben Scoten, wo er auf ber Bebridem = Infel Son (3 ober Jona) ein Aloster gründete (563). Bon bort aus predigte = bas Evangelium, durch die Milbe und hinreißende Liebenswürdigfeit feines Charafter Alles an fich ziehend. Obwol nur Presbnter, übte er über die gange unter feine n und feiner Mitarbeiter Sanden entstebende Rirche Schottlands und felbft über bac Bischöfe diejes Landes eine Jurisdiction, die auch noch lange nach feinem To-(597) dem Kloster Jona zuerkannt wurde. Columba war ein den Maßstab gewöhr ==: licher Beurteilung weit übersteigender, bochft außerordentlicher Mann, ber an b =e Propheten des A. B. erinnert. "Wer er auch immer gewesen sein mag, bemerkt Bedso viel stebt fest, daß er Männer von großer Enthaltsamteit, göttlicher Liebe ur b regelrechten Lebens als seine Nachfolger hinterlaffen bat'.
- Die Angelsachsen in England. Die Christianistrung biejes Bolte ift recht eigentlich Gregors b. Gr. Bert, ber einstmals burch ben Anblid ange " fachfischer Jünglinge, die auf bem Stlavenmartte zu Rom vertauft wurden, gerübre 1, bas Evangelium zu diesem edlen Bolte zu tragen fich vornahm. Seine Erwählur # zum Papfte binderte ihn baran, dies Borhaben perfonlich auszuführen, zu befien Berwirtlichung nun Augustin mit seinen Gefährten an ben hof bes tentisch en Bretwalbe (Oberfonige) Ebelbert entjandt wurde, welcher ichen Bfingften 597 nm it 10 000 feiner Unterthanen die Taufe empfing. Dant der weisen Instructione I. welche Gregor ben Miffionaren mundlich und ichriftlich gab, und welche auf mos lichfte Schonung bes National-Eigenthumlichen und thunlichfte Beibehaltung ber nur driftlich umzudentenden Sitten drangen, nahm die Befehrung der Angelfachfen guten Fortgang. Huch Ethelberts Sohn und Rachfolger Cabbald, ben feine blazt. ichanderische Ebe Anfangs mit ben Glaubensboten in Bermurfniß gebracht, naben schließlich aus ber hand von Augustins († 605) Rachfolger Laurentius die Laufe an. — In Northumbrien wirfte vorzüglich ber Monch Paulinus, welcher als Bewiffensrath ber Ronigin Ethelberga an den Sof Edwins getommen war (625)-Er murbe erfter B. v. Choracum (Port) und vom Bapfte mit bem Ballium beichentt, mußte aber entweichen, ale Edwin im Rampfe gegen Benda von Mercien gefallen mar und letterer bas Chriftenthum in Northumbrien auszurotten begant. Edwins Colin, Dewald, ber im Alofter Jona Buflucht gefunden, gelang es, best Thron feiner Bater wieber aufzurichten und mit Gulfe bes von Jona gefandten Monches Midan ein neues Bisthum (auf ber Infel Lindisfarne) gu grunden und in Kurze gang Northumbrien jum Glauben gu befebren. Als auch er im Streite gegen Benda das Leben eingebuft (642), folgte ibm fein Bruder Dsmp, an beffer Hof felbst Benba's Cohn Beaba bas Christenthum annahm. In Folge beffen

urden allmälig auch bie Mittelangeln, wie balb nachher bie Oftfachfen wonnen. Bulest nahmen auch die Bewohner von Suffer auf Wilfrieds (678) redigt bas Evangelium aa. Die Bahl ber angelfachfifchen Bisthumer betrug um, 3 3abr 700 17, nachbem ber (669) von Rom als Eb. nach Canterburn gefandte beobor v. Tarfus, freilich nicht ohne Gewaltthätigfeit, ju ben bestehenden sieben on neue hinzugefügt hatte. Durch bie Sendung beffelben Theodor, eines Griechen, b des ihn begleitenden gelehrten Abtes hadrian, eines Africaners, ward übrigens r Grund zu einer regen miffenschaftlichen Thätigfeit gelegt. Leiber hatte ber Zwift 3 nortbumbrifchen Bijchofs Bilfried mit seinem Konig und bie ungerechte Bendlung bes erstern burch den Primas Theodor manche der Kirche wenig forderbe Banbel gur Folge.

Die Eigenthumlichkeiten der altbritischen Kirche waren im unde rein ritueller Ratur. Gie betreffen a) bie Ofterberechnung, bei welcher Bren und Briten fich noch an bem alten römischen Cyclus von 84 Jahren bielten. brend Rom felbst biesen aufgegeben und bie mit ber alexandrinischen übereinkomnde Rechnung bes Dionnsius Exiguus angenommen hatte (vgl. § 34, 1). In lge beffen fiel bas Ofterfest bei Briten und Romern in manchen Jahren auf veriebene Sonntage. Quartobecimaner waren die Briten indessen nicht, obgleich fie für folche gehalten werben. b) Die Tonfur. Die romischen Geiftlichen trugen 3 gange haupthaar turz geschoren, boch ließen fie einen Krang um den Ropf (in ronam attonsi), was fie tonsura Petri nannten. Die Briten ichoren nur bas rberhaupt, tonsura Simonis magi, wie bie Romer bies spottisch hießen. Außerbem rft Lanfranc (1074) ben Briten vor: quod quisque pro arbitrio suo legitime i copulatam uxorem nulla canonica causa interveniente relinquit et aliam amlibet seu sibi vel relictae uxori consanguinitate propinquam, sive quam alius nili improbitate deseruit, maritali seu fornicaria lege punienda sibi temeritate niungit. Quod episcopi ab uno episcopo consecrantur. Quod infantes uptismo sine chrismate consecrato baptizantur. Quod sacri ordines per zuniam ab episcopis dantur. Dazu fommen ber Bebrauch bes ungefäuerten robes in ber Euchariftie und die hinfichtlich bes priefterlichen Colibates eingeffenen Migbrauche. In letterer Sinficht fagt Beba V 19 nur: Britones (alfo icht auch bie Fren) . . . . alia plura ecclesiasticae castitati et paci contraria erunt, mas bei Gilbas Ep. p. 23 dahin naber bestimmt mird : religiosam forte natrem seu sororem domo pellentes et externas veluti secretiori ministerio familiares indecenter levantes vel potius humiliantes. Demnach bestand also bas Institut ber muliores subintroductae und wol auch die Klerogamie bei ben Briten, doch offenbar nur als Wißbrauch. Die im 6. Kan. der s. g. Synode des Patri= cius ermabnten Beiber find nur die Frauen niederer Klerifer. Dag die irijchen Briefter zum Colibat verpflichtet waren, sagt das Poenitentiale des irischen Abts Enmmian (Bibl. max. PP. XII 42), desgl. der 20. Kanon des Liber de poenitentiarum mensura taxanda des Frländers Columban (Bibl. max, PP. XII 21 ff.) und der 12. Kanon des Bobbio'schen Poenitentiale (Mabill. Mus. Ital. 1). im 12. 36. erwähnten verheirateten Bischöfe maren bloß Laien ohne Ordination, die den Stuhl von Armagh an sich gerissen hatten. — Die Weinung, die altbritische Aitche babe ben Unterschied ber Bifchofe und Briefterwurde nicht gefannt, entiprang junachft aus ber Untenntniß bes Umftanbes, bag viel biefer Prieftern Abten anscheinend untergeordneten Bischöse nur choropiscopi, also keine wahren Bischöfe waren. Daß Columba ober das Kloster Jona die bischöfliche Würde nicht

anertannt baben, ift rein erfunden. Ebenfo unbegründet ift bie Behauptung, bas irifch-britifche Betenutnig fei in wichtigen Buntten von bem Glauben ber romifchen Rirche abgewichen. Das Glaubensbefenntnig ber h. Dochta, ber Liber dogmatum (beibe handschriftlich in ber Ambrofiana zu Mailand erhalten und von bem Berausgeber Muratori ins 6. oder 7. Ih. gefest), wiffen nichts bavon. Dag die Briten den papftlichen Brimat geleugnet, bat man namentlich aus einer angeblich im altbritischen Original aufgefundenen Ertlärung folgern wollen, welche Dinooth, Abt von Bangor, bem b. Auguftinus gegeben baben foll (Spelmann Conc. Brit. I 108). Aber biefes Actenftud ift, wie Dollinger (Gefch. b. chr. R. I, 1, S. 218 f.) erwiefen hat, gefälfcht. Daß zu Gilbas Zeiten ber Brimat anertannt wurbe, geht aus ber Stelle diefes Schriftstellers (Ep. p. 24) hervor, nach welcher Die, welche su hanje einträgliche Rirchenamter nicht erhalten tonnten, nach Rom gingen, um bort ibre Ansprüche burchzusegen. In ber großen Conferenz zu Streaneshalch bei Bhitbn (664) bekannten fich ber anwesende Spenfer Monch und B. Colmann v. Lindisfarne gum Glauben an ben Primat, und es gab den Ausschlag, als Bilfried fich auf bie bochfte, von Chriftus dem h. Betrus übergebene Gewalt berief. Allerbings glaubten bie Briten die Bapfte binfichtlich ber brei Kapitel im Frrthum (vgl. ben Brief Columbans b. 3. an B. Bonifacius IV Ep. V, c. 4), aber fie geftanben boch ben Borrang ber Bapfte zu, gleich wie bie Auctorität ber Kirche überbaupt, auf bie man fich ihnen gegenüber berief (Cummiani Ep. ad Segienem abb. bei Usser Vett. epist. Hibern Sylloge p. 27 f.). Damit charafterifirt sich die ,romfreie evangelische Urfirche' ber Culbeer auf ben britifchen Infeln ale ein hirngespinft. Die übrigen von Ebrard beigebrachten antikatholischen Aeußerungen britischer Auctoren find von \*Schwab a. a. D. als rein migverftändlich nachgewiesen worben und finden neuestens auch an Bright a. a. D. einen entschiedenen Gegner. — Uebrigens eignet ber Ramen ber Culdeer (Kele-De — britisch = servi Dei) zunächst den im 9. 3h. auftretenben Canonitern Schottlands, welche nach Auflösung der vita communis hier wie anbermarts einem ziemlich zugellofen Leben anheimfielen. Spater murben bie britijch redenden Briefter überhaunt jo genannt. Bgl. \*F. B. 3. Braun De Culdeis. Bonn 1840. Loofs Antiq. Brit. Scotorumque eccl. mores etc. Lips. 1882. — Babrend bie britischen Differenzen burch bie Synobe ju Streaueshalch in England beigelegt waren, gelang es erst später Freland und Schottland gur Annahme ber romischen Brauche ju bringen. Freland warb bagu burch Abamnan, feit 679 Abt gu So, gewonnen (703), on felbst jedoch erft nach Abamnans Tode (704) burch ben eng lischen Briester Egbert (716). In Wales erhielten sich die nationalen Eigenthümlichkeiten am längsten. (Gro 768)

B 66. Das Christenthum in Dentschland.

Rettberg Al. D. I-II. — \*Friebrich Al. D. I-II. — \*hefele Gefch. b. Ginf. b. Chriftenth. i. fubweftl. Deutschl. Tubing. 1837. - Gelpte &G. b. Schweiz I—II. Bern 1856, 61. -- Haud AG. Ttichle. Lpz. 1887 f. I—III. -\*hiemer D. Einf. d. Christenth. i. deutschen Landen. I-II. Schaffb. 1858. -Heber D. vorfarolingischen Glaubensbelden a. Rhein. Frkf. 1858. 2. A. Götting. - Mudbart Meltefte Geich. Baierns. Samb. 1841. - \*Dganam Begr. b. Chr. i. Deutschl. Mus b. Frangos, Münch. 1845. - \* Seitere Bonifacius b. Apoftel b. D. Maing 1845. - \*Putolf D. Glaubeneboten d. Schweig vor G. Gallus. Lug. 1871. - Arnold D. G. I. Goth. 1881.

Bur Beit als die innerhalb der Grenzen bes ehemaligen Romerreiches anfässigen Germanen bereits alle bas Christenthum angenommen batten, lag das Land, welches in dem zweiten Zeitraume der Kirchengeschichte die Hauptrolle zu spielen hatte, noch in der Nacht des Heiben= thums begraben. Hier, wo die beutschen Bolfer untermischt mit andern ibnen an Bilbung überlegenen Elementen nach angestammter Sitte babin lebten, fand ber neue Glaube am schwerften Eingang. Der haß ber ein-zelnen Bruderstäme gegen einander, die oft fehr wohlbegründete Furcht, daß hinter der Mifsionsthätigkeit der fremden Prediger sich politische Ab-Der Bag ber ein= sichten feindlicher Mächte versteckten, die tiefsitzende und angeerbte Abneigung der Germanen gegen alles Romanische, das ja an die römische Anechtung erinnerte; endlich die eigenthümlichen sittlichen und Rechtsbegriffe unserer Borfahren, welche mannliche Wehrhaftigfeit über alles schäpend und felbft die Rache für etwas Gebotenes haltend, die Lehre von einem gedulbig leidenden, freiwillig und ohne Widerstand ber Seinen in den Tod gebenben Chriftus fdwer erfaffen tonnten - bies Alles waren Schwierigkeiten, benen bie Glaubensboten bier mehr als anderwarts begegneten. Christianifirung Deutschlands rudte baber nur langfam und nicht ohne ichwere Rampfe vor, und fonnte erft mit dem ausgehenden 8. Jahrh. nach Besiegung ber Sachsen als im Befentlichen entschieden angesehen werben. Die Politif wirtte ju biefem Resultate nicht wenig mit, und man muß bekennen, daß die gewaltsame Thätigkeit der merowingischen und noch viel mehr die der tarolingischen Herrscher mehr, als nach heutigem Begriffe billig scheint, in das Missionswerk eingegriffen hat. Dieses selbst ward von verschiedener Seite vollbracht. Zunächst waren es Iren und Scoten, welche den Samen des Evangeliums auf deutschen Boden ausstreueten. Ihrer Wirksamkeit zur Seite ging die weniger erfolgreiche frankischer Missionare in Babern. Die eigentlichen Apostel Deutschlands aber wurden angelfächfische Sendboten, vor allem Bonifatius, der Bater der beutschen Kirche. Bas alle diese Männer grundgelegt, ward endlich durch Karl d. Gr. befestigt und, wenn auch auf blutgedüngtem Boden, zu berrlichem Bachsthum geführt.

Die Alamannen (Agathias Hist. ed. Bonn. Columbani Opp. Bibl PP. max. XII. Jonae Vita s. Columb. bei Mabill. Act. Bened. saec. II. p. 1. Vita s. Galli MG. II 1. \*Gerbert Hist. Silvae nigrae. 3 voll. 5. Blas. 1788) im fubweftlichen Deutschland (Elfaß, Schweig, Breisgau und Burtemberg) lernten obne Zweifel bas Chriftenthum bereits in romifcher Zeit tennen, wie die Legenden von dem 6. Beatus in den Alpen, dem h. Pelagius v. Conftanz, ben bh. Berena, Felig und Regula ju Burich, ber thebaischen Legion, bem b. Romanne, Lupicinius und himerius im Jura, dem 6. Lucius und Fridolin in der Oftschweiz zeigen und auch aus verschiedenen Grabfunden bervorzugeben icheint. Die Betehrung der Mamannen mar indessen bas Bert ichottisch-irischer Monche. Ale folder wird ichon ber h. Fridolin genannt, ber bas Rlofter Gadingen auf einer Rheininjel zwijchen Bafel und Jurgach gestiftet baben foll und, wie es icheint, um 538 (6. Marg) bort ftarb. (Bgl. \*Leo D. h. Fr., Freib. 1866. — Nach \*A. Schulte (3. (18. Tichubi's Falichungen) ift Sadingen bagegen von Poitiers aus mit Reliquien bes b. Silarius verfehen worben. Um 800 hatte bas Stift icon bedeutenden Grundbefit; bann falfchte Balber cine Vita S. Fridolini aus einer echten Vita in Boitiers

(= Mone Quellenf. 1). Die Geschichte fängt hier erst mit bem 6. Golumbanus auf festerem Boden zu stehen. Columba ber Jüngere, gewöhnlich Columbar genannt, war ein Fre von Geburt und hatte in dem britischen Kloster Bang unter ber Leitung bes Abtes Komolell feine Erziehung genoffen. In fein 30. Jahre fühlte er, wie ber Berfaffer feiner Lebensgeschichte fich ausbrudt, feiner Bruft bas Feuer, von welchem ber Herr fagt, daß er gekommen fei, es Erben anzugunden. Er gog alfo mit zwölf Gefährten, die ihm fein Abt mitgab, 590 nach dem frantischen Reiche, um an beffen Grenze bas Evangelium zu verti bigen (vgl. Hertel Ueber bes h. Columban Leben u. Schriften, bef. über f. Rloft regel, in Itider. f. d. hift. Theol. 1875, 396 f. u. Anm. &. Geich. Col. in Atider RG. III 145 f.). Gingelaben, in biefem Reiche felbft feinen Bobnfis ju nehm ließ er fich in einer Bilbnig ber Bogefen nieder, wo er gunachft bas Rlo Anegren ftiftete. Die großartige Birtfamteit, welche er bier nicht weniger in Befehrung ber Umwohnenben, wie in ber Cultur bes Landes entfaltete, gewann i eine Menge neuer Gefährten und Boglinge, ju beren Unterbringung er außerdem beiben Klöster Luzeuil (Luzovium) und Fontenan gründete. Doch zog er die Difigunft ber Königin Brunhilbe gu, ba er fich weigerte, die unebelichen Rin Theodorichs von Burgund zu segnen, und den König selbst von der ehrlosen Be bes Lafters abzubringen suchte. Columba wurde bes Landes verwiesen und zog n bie Ufer bes Rheines hinauf in die Rabe bes Buricher Gee's, wo er gu Tugg zwar bas Evangelium predigte, aber bem Gifer ber Gogenbiener weichen muf Bon bort wandte er fich nebft feinen Gefährten, unter benen balb ber b. Gall hervorragte, nach Bregenz, wo er drei Jahre wirkte. Im J. 612 verließ er a biefen Ort und ging hinab ins Longobarbenreich, um bort unter bem Schute ! Königs Agilulf das Kloster Bobbio bei Pavia in den Alpenninen zu gründen. 🧐 lette That feines Lebens mar hier feine Theilnahme an ben, von bem Dreitapil ftreit herrührenden Rämpfen. Der h. Gallus war, durch Rrantheit genothigt, ber Schweiz zurudgeblieben. Als er im Didicht eines Balbes in ber Rabe i Bobenjee's, ba, mo bas Glugchen Steinach über Feljen hinabstürzt, einft gum Beb nieberknieete, strauchelte er an einem Dornbufch und fiel zur Erde. An biefer Sta wo er zu bleiben beschloß, grundete ber Beilige bas Rlofter St. Gallen. feinen fpatern Jahren melben die Quellen nach Galle Thatigfeit bei ber Babl feir Schülers Johannes zum Bijchof von Conftanz, welche Burde er felbst ausgeschlag seine Boraussagung bes Todes Columbans, seine Bahl jum Abte von Luxeuil 1 endlich seinen Tod zu Schloß Arbon, ber nach gewöhnlicher Annahme um 640-6 nach \*Friedriche Untersuchungen (II 478 ff.) zwischen 625-627 fallt. Gin Schu Galls, ber h. Magnoald, wirtte im Schwäbischen und stiftete bas Kloster Fuej (Faucense monasterium) am Lech, ungefahr gur felben Beit, ale ber h. Trubpe ein Ire, im Schwarzwald predigte, wo die nachmalige Abtei feinen Ramen bewahr Er wurde von den Dienstleuten, welche ihm ber Fürst bes Landes gegeben ba erschlagen. In vieler hinsicht dunkel ist das Leben des h. Firminius (v \*Friedrich a. a. D. II 580 ff.). Er war, wie es scheint, Lands oder Region bijchof in Melcz (Medels in einem Rebenthal bes Borderrheinthals in Rhatien ward bann nach dem Sintlaggau berufen, wo er bas als Pflangftatte monchisc Biffenichaft fpater fo berühmte Rlofter Reichenau (Augia dives) auf einer 31 bes Bellerfee's grundete. Rach Bj. Birtfamteit in Reichenau fab fich Birmin Folge ber Emporung bes alamannischen Herzogs Theodebald gegen Rarl Mar genöthigt. Alamannien zu verlaffen (727). Seither juchte er burch Reugrundt

oder Reformirung von Benedictinerklöstern die Bevölkerung des Elsasses, auch Baperns, im Christenthum zu befestigen. Murbach im Elsas und Hornbach in der Pfalz und bie namhaftesten seiner Stiftungen, die unter einander eine Art Benedictiner-congregation gedildet zu haben scheinen. Nachdem Pirmin in Hornbach noch den Besuch des h. Bonisatius empfangen, starb er daselbst um 753—54. Um dies Zeit ericeint das Christenthum in ganz Alamannien wohlbesestigt und blühend. Es des standen daselbst die Bisthümer Chur (seit dem 5. Ih.), Constanz, wohin das noch in römischer Zeit gegründete Bisthum in Bindisch (Vindonissa) seit dem 6. Ih. verlegt worden war, Basel-Augst (um 600), Straßburg (seit dem 5. Ih.). (Bgl. \*Neugart Episc. Const. I. Gallia christ. V. Muelinen Helvetia sacra, Bern. 1858. Körber D. Ausbr. d. Christenth. im sübl. Baden, Holb. 1878).

Bayern (Monum. Boica I-XXXVII. Monaci 1763-1864. Rubhart Aelteste Gefch. Baperns bis 752. Hamburg 1841. Conpen Gefch. Baperns, Münfter 1863. \*Roch-Sternfeld Beitr. 3. alteft. Gefch. v. Bapern u. Deftr. Regensb. 1854. Derf. D. Chriftenth. zwischen Rhein und Donau u. f. f. Regensb. 1855. Baip Gottg. Gel. Rachr. 1869, no 14. \*Schrödl Passavia sacra, Gefch. b. Bisth. Baffau bis z. Säcularif. d. Fürstb. Baffau, Paff. 1870). Wie oben § 19,2 erwähnt, Bab es aller Babricheinlichfeit nach ichon im 4. Ih. im jehigen Bapern und Defterreich driftliche Gemeinben (Bettau, ober Betavium, Juvavia bei Salzburg, Paijau**, Lorch ode**r Laureacum, Seben oder Sabionä bei Brizen, Trient). Bisthümer, beren Anfänge sich in die Römerzeit verlieren, bestanden in Augsburg, Lord, Bettau: von ihnen spricht vielleicht ber Batriarch Severus von Aquileja in seinem Briefe an Kaiser Mauritius (591), wo er erklärt, in drei Kirchen seines Batriarchates (Beconiensi, d. h. wol Berona, Tiburniensi, an der Drau in Kärnthen, et Angustana, Augsburg, Augusta Vindelicorum) hätten gallische Bischöfe Oberhirten bestellt. Die Christianisirung ber Donaulanber ging inbessen nicht von biesen Stiftungen dus, sondern wurde zunächst durch fränkische Sendboten eingeleitet. Sehr zweiselhaft ift die Birtfamteit des Euftasins und Agilus, welche angeblich bonofianische Irrthumer unter den Bajuwaren betämpften. Bestimmteres wissen wir über die Thätig-<sup>leit</sup> dreier anderer Franken, Ruperts, Emmerams und Corbinians, obgleich auch deren Thatigkeit vielkach in Dunkel gehüllt ist. Der h. Aupertus soll nach ber Salzburger Tradition in der 1. Hälfte des 6. Ih. aus Worms nach Bayern getorumen fein: feit \*Dabillon und \*Sanfig nimmt man gewöhnlich an, er fei 6946 auf Einladung bes Herzogs Theodo II im 2. Jahre bes Königs Chilbebert III (695-711) nach Regensburg gekommen und zwischen 705-710, n. A. 718 gestorben. neuester Zeit haben \*Koch-Sternfeld (Ueb. d. wahre Zeitalter d. h. R. 1850) und Friedrich (D. wahre Zeitalter b. h. R. Bamb. 1866) die Tradition vertheibist, Bfrorer (Gesch. d. Bolter. I 280 ff.) und Wattenbach sich auf die Seite De abillons gestellt. Rach ber ältesten Lebensbeichreibung (Vita primigenia, 873 von einem Salzburger Geiftlichen geschrieben) wurde ber h. Rupert, B. von Worms, von Derjog Theodo v. Banern dorthin berufen und gelangte im 2. 3. des R. Childebert nach Regensburg. Theodo ließ sich mit seinem Sofe taufen und gestattete Ruvert, eine Kirche und einen Bischofshof an der Stätte des alten Juvavia bei Salburg ju erbauen. Der heilige gründete baselbst auch ein Ronnenkloster, deffen Leitung er seiner Nichte Erintrud übergab. Schon vorher soll er das ganze frankliche Bebiet bis an die Grenzen Bannoniens und bis zum Meere bereift haben (vir  $\mathbf{D}_{\mathbf{0}\mathbf{m}\mathbf{i}\mathbf{n}\mathbf{i}}$  per alveum Danubii usque ad fines Pannoniae inferiores spargendo semina Vitae iter arripuit), bei welcher Gelegenheit er nach \* Friedrich ben Kirchen zu Bettan, Tiburnia und Augusta (Lord)?) Bifchofe gegeben haben foll. Dies, in Be bindung mit bem Umftande, daß fpater bies frantifche Reich im Often burch b feit 568 bis an bie Enns vorgebrungenen Avaren beschränkt murbe, also spater ve einer Ausbehnung bes Frankenreichs bis Pannonien nicht mehr wie in ber Vita b Rebe fein tonnte, murbe allerbings auf die Zeit um 540 weisen. Emmeran gleichfalls ein frantischer Bischof, tam nach feinem Biographen Aribo, Bifchof vi Freising, gegen bas Ende bes 8. 3h. (Act. SS. VI. Sept.), nach Regensburg, ber Absicht, von bort nach Pannonien zu geben und bas Land zu betehren. A Bitten bes herzogs Theobo blieb er inbeg in Bayern, wo er brei Jahre b Evangelium predigte und bann auf tragifche Beife endete. Dta, bes Bergo Tochter, war burch verbotenen Umgang schwanger geworben, gerade als Emmera Regensburg mit ber Absicht, nach Rom zu wallfahrten, verließ. Die Bringefi bezeichnete ben Bijchof als Mitwisser ihrer Schande, worauf ihr Bruder Landpe bemfelben nachjagte, ihn gräßlich verftummelte und ermorbete. Spater tam t Unichuld bes Bijchofs zu Tage, und Emmeram wurde ehrenvoll in Regensbu beerdigt. Theodo's Herrichaft ging nicht auf seinen Mannsstamm über — ve muthlich, weil Bipin die Ermordung bes frantischen Bischofs an ihm bestraf Danach fiele die Lebenszeit Emmerams gegen Ende bes 7. 3h. Die von bemfelb Aribo geschriebene Vita des h. Corbinian enthält noch viel mehr Unwahrschei liches. Er foll in seiner heimat bei Melun sich großen Auf ber heiligkeit erworbe bann nach Rom gewallfahrtet fein, um vom Papfte bie Erlaubniß zu erlangen, ber Einsamteit zu leben (!). Rach sieben Jahren ber Zurudgezogenheit habe er demselben Zwede eine Reise nach Rom gemacht und biesmal den Umweg üb Banern genommen, welches Land damals zwischen Herzog Theodo und seinen bi Sohnen getheilt war. Rachbem er turge Zeit bort gewirtt, fei er fort nach Ro gezogen, wo er wieder angewiesen worden fei, in Bapern zu wirken. Auf b Rücktehr von dieser Reise, die an wunderbaren Begebenheiten (z. B. der gesattel Bar) reich mar, habe ihn Herzog Grimoalb an ber tyrolifchen Grenze abfaffen ur nach Freising bringen laffen, um sich seiner Birtfamteit im Baverland zu versicher Bier fei bann Corbinian eine Zeit lang mit großer Strenge thatig gewesen, bis it ber Born Herzog Grimvalds vertrieb. Aus der Lombardei tehrte er nach dem Tol Brimvalbe wieber nach Freifing gurud, wo er 730 verschieb. - Gen Enbe bee 8 3 gab es in Bapern fünf Bisthumer: Salgburg, Die Stiftung Roberts, Geben i Eprolischen, aus römischer Zeit, Freisingen und Regensburg, jenes von Co binian, biefes von Emmeram gegrundet, und endlich Baffau, beffen erfter Bijd Bivilo, † 745, gewesen sein foll, und wohin, nach bem Borgeben der Paffauc bas Erzbisthum von Lorch verlegt worden war. E. Dummler (Biligrim vo Paffau und bas Erzbisthum Lorch, Leipz. 1844) hat indeffen ben Nachweis geliefer baß bas Erzbisthum Lorch fammt ben baffelbe beweisenden Legenden von St. Quir und Maximilian reine Erfindungen der Baffauer find, welche fich ber Metropolitai gewalt von Salzburg entziehen wollten (vgl. bazu Uhlirz Mitth. b. Inft. f. ö Geschichtsf. III 2).

3. Die Offfranken erhielten bas Evangelium burch ben irischen Mission Anstena (Kilian), ber angeblich um 690 sich von B. Conon eine Sendung ne Deutschland geben ließ, dann in der Gegend von Würzburg predigte und b herzog Gozbert besehrte. Als er dessen unerlaubte Verbindung mit Gailane geli wurde er auf Beranlassung dieser erschlagen. Uebrigens ist seine im 10. 3h. w

Lebensbeschreibung fast werthlos. Die Bekehrung ber Oftfranken wie ber benachsbarten Thuringer vollendete der h. Bonifatius.

4. Abeinfranken, Friefen und Nieberlander (\*3. Beder D. alteften Spuren b. Christenth. a. Mittelrh. Raff. Annal. VII, 2, S. 1-72. Van Heusden Batavia sacr. Brux. 1714. 55. Alberdingk-Thijm H. Willibrordus, apostel der Niederlanden. Amsterd. 1861, beutsch v. Troß, Münster 1863. Royaards Geschiedenis der invoering en vestiging van het Christendom in Nederland, Utrecht 1844. Moll Kerkgeschiedenis van Nederland voor de hervorming, 6 voll. Utr. 1864—69. F. X. Kraus Die driftl. Inschr. b. Rheinl. 2 Bbe. Freib. 1888—94). Die hohe Blute, zu welcher im Laufe bes 4. Ih. die rheinischen Grenzstädte Köln, Trier und Mainz gekommen, und die zeitweilige Berlegung. bes Regierungsfites nach Trier batten ber Ausbreitung bes Chriftenthums auf ber linten Rheinseite machtigen Borichub geleistet. Die großen driftlichen Leichenfelber in Trier, Köln u. a. D., (die Zahl altchriftlicher Grabschriften aus dem Rheingebiet beträgt über 300, mit den Bruchstücken an 600 Arn. Bgl. j. Kraus Christl. Inschr. II Proleg.) bezeugen die weite Berbreitung der neuen Religion an den Ufern des deutschen Stromes. Die Occupation berselben burch die Franken zerstörte die chriftlide Cultur bier nicht, wenn fie biefelbe auch fcwer schädigte. Dem Ginflusse tuchtiger Bifcofe, wie des h. Nicetius v. Trier († 566, vgl. \*Steininger Gefc. b. Trevirer unter b. Herrich. b. Franken, Trier 1850) und Cuniberts v. Köln († 663) gelang es unter ben Merowingern die gefunkene Kirche bes Rheinlandes wieder zu heben. Bon ben in romischer Zeit ichon zu Bischofesigen erhobenen Städten (Trier, Köln, Mainz mit ihren Suffraganstühlen zu Meh, Toul, Berdun; Tongern=Maestricht=Lüttich; Worms und Spener) und den großen Klofterftiftungen ber merowingischen Zeit (G. Maximin bei Trier, Brum, **R**ettla**ch, Monen-Mout**ier, Stablo und Malmedn, Lorsch u. a.) aus verb breitete sich das Evangelium immer mehr auf dem zum großen Theil noch bis ins 7.—8. 36. beibnisch gebliebenen platten Lande. Bon den einzelnen Heidenbefehrern, die wol theilweise als Regionar- oder Landbijchöfe aufzufassen sind, wissen wir nur Benig mehr als einige Ramen, 3. B. die des h. Caftor und Lubentius an der Poiel und Labn, Goar's am Mittelrhein um 560, beisen alte Legende 839 ber Brumer Monch Banbelbert umichrieb, Bulflaiche, eines Longobarden, ber eine Beit lang im Trierischen als Stulit lebte, Audoönus im Luzemburgischen u. A. Der Apoftel ber Belgier, in beren Mitte ber burch Servatius (2. Salfte bes 36.) berühmte Tongerische Epistopat bereits bestand, ward ber f. Amandus, der um 630 an der Schelde und Maas zu predigen anfing, 647 B. von Macstricht wurde, und fich später in bas nach ihm S. Amand genannte Kloster Elnon zuruck-109. Rach ihm predigten in Belgien ber in der Kunstgeschichte als Goldschmied berühmte b. Eligius, B. v. Ronon († 658). — Unter den Friesen trat zuerft ber in ber Geschichte ber schottischen Kirche bereits genannte Wilfried, Cb. v. Port, als Miffionar auf. Als er, burch die Starte feiner Gegner vertrieben, Schut luchend nach Rom reifte, ward er an die Kufte Friestands verschlagen (678), wo er bei könig Albgild Aufnahme fand. Biele, auch der König, nahmen die Taufe an, bod war der Gewinn nur vorübergehend (Albgilds Nachfolger Rabbod [† 719], ein Tobseind ber Franken, wol unhistorisch). Erst dem Angelsachsen Billibrord gelang die Christianisirung Frieslands. Um 690 kam derselbe mit zwölf Gefährten und ließ sich von Pipin das Land an der Maas und Wosel zum Wirkungskreise ameisen. Als Mittelpunkt seiner Thätigkeit gründete hier Willibrord das Kloster

1 Western was ment with the might

Ţ.

Echternach (698) und ging 696, um bie Beftätigung feiner Diffion vom Bapfte gu erlangen, nach Rom, wo er zum Bischofe geweiht wurde und ben Ramen Clemene erhielt. Er grundete bas Bisthum Utrecht und behnte unter frantifdem Schut seine Thatigfeit auch über Rabbods Gebiet, ja bis an bie banische Grenze aus Die mifliche Lage Frieslauds bewog ibn gegen Enbe feines Lebens fich nach Echter nach zurudzuziehen, wo er nach fünfzigjähriger Mission wahrscheinlich i. 3. 73: gestorben ist. Sein Leben beschrieben Alcuin und später Thiofried v. Echternad (11. 36.). In Utrecht wirfte nach ihm ber Abt Gregor, aus vornehmem mero wingischem Geschlechte, ber 722 bem h. Bonifatius aus bem Rlofter zu Pfalze Doch war unter ihm Utrecht fein Bisthum, ba Roln Ginfprach gefolgt war. erhoben zu haben icheint. Außerdem find ber Angelfachse Billehab, ben Kar b. Gr. Bum B. von Bremen machte, ber b. Ludgerus, erfter B. v. Dunfter (\*husnig D. h. L. erfter B. v. Munfter, Ap. b. Friefen u. Sachfen, Mfter. 1878) und ber b. Suitbert, Apostel ber Bructerer und Stifter von Raiserswerth, ale Soldie gn nennen, bie an ber Betehrung Frieslands und ber umwohnenden Bolter ichaften arbeiteten.

5. Der h. Bonifatius (Bonifatii Epistolae ed. Serarius. Mog. 1605 29. Ed. Würdtwein, ib. 1789. Ed. Giles. Lond. 1844. Ed. Jaffé Berol. 1866. Bibl rer. German. III. Bonifatii Vita von Billibalb [760] in Pertz Monum. II. v Quiling Act. SS. VIII. Act. \*Seiters D. h. Bonif. Maing 1845. Berner Bonifatius b. Up. d. Deutschen u. die Romanifirung von Mitteleuropa, Lpz. 1875. \*Pfahler St. B Regensb. 1880. Fifcher B., Lpg. 1881. Sahn B. u. Lull., Lpg. 1883. \*Ruhlmann E b. B., Bab. 1895). Binfried, ju Kirton in Devonshire 680 (685?) geb., ftammte au ansebnlicher angelfächfischer Familie und war ichon als Rnabe bem Moncheleben ge wonnen. In zwei englischen Aloftern gebilbet, ergriff ibn ber ben Monchen jener Infe eigene Drang für das heil ber heibenvölker zu wirken, und so setzte er 716 nach Fried land über. Aber ber eben zwischen Radbod und Karl Martell ausgebrochene Krie vereitelte feine Abficht und zwang ibn nach ber Beimat zurudzutebren. Gein Gife trieb ibn bald jum zweitenmale über ben Canal, und fo feben wir ihn im Bint= 718 in Rom, wo er fich von Gregor II Bollmacht gur beutschen Diffion ertheileließ. Zunächst ging er nun über die Alpen nach Thüringen, wo er diesmal nı= furz verweilte, dann nach Friesland, wo er nach Rabbobs Tod unter Leitung be h. Billibrord drei Jahre wirtte. Das ihm von biefem angetragene Bisthum Utret schlug er aus und begab sich nun über Trier, in deffen Nähe, zu Pfalzel, er 722 dh. Adela besuchte und ihren Urentel Gregor mitnahm, nach Oberheffen, wo er, a der Chm (Amana), eine Belle für Monche (Amoneburg) grundete und viele taujent Beiden taufte. Die Ertenntniß, daß seiner Birtfamteit die bischöfliche Burde un ber Schut des frankischen Dajordomus Roth thue, führte ihn zum andernmale nac Rom, wo er nach Ablegung eines Glaubensbefenntniffes und eines Sulbigungseide (nach Art ber suburbicarischen Bischöfe) von Gregor II die Bischofsweihe un? Empfehlungsbriefe an Karl Martell erhielt (722). Rach gewöhnlicher Unnahm nahm er seither auch ben Ramen Bonifatins an, den er indeffen wol schon vorbes im Alofter geführt batte. Der Gid, ben B. bem Bapfte ablegte, verpflichtete ibn. bem ,Stellvertreter des Erften ber Apostel und beffen Nachfolgern Gehorfam gu bemahren, und wenn er erfahre, daß bas Berfahren ber (beutichen) Rirchenvorfteber ben Anordnungen ber Bater wideripreche, feine Gemeinschaft mit benfelben gu unterhalten, fondern vielmehr Solches bem Papite zu berichten und es nach Kraften gu hindern'; es erhellt hieraus, daß der Zwed der Sendung Bonifagens nicht nur

1 Bredition weather from Exiter. - Bon facins inch Bon friting

die Beidenmission, sondern auch die Befampfung haretischer Richtungen war, wie bies auch ber Bapft felbft in f. Briefe an die beutschen Bischöfe und Bergoge (Ep. 6) fagt: et si quos forte vel ubicumque a rectae tramite fidei deviasse cognoverit aut astutia diabolica suasos erroneos repererit, corrigat. Nach einem Beind am Sofe bes Majordomus langte B. in Seffen an, wo er Angefichts bes versammelten Boltes bas Symbol bes deutschen Götterglaubens, die uralte Donareiche bei Beismar (unweit Friglar im Amt Gudensberg) fällte und aus deren Solz ein Andlein baute (724). Die Betehrung ber Beffen war bamit entschieden. 3hr folgte eine Reise nach Thuringen, wo B. ben Ginfluß separatistischer Schottenmonche gu befampfen batte (725). Diefe Schottenmonche verschwinden nunmehr aus ber Beidichte Deutschlands. Gie batten in mehr als einer hinficht bem Auftreten ber angelfachfifchen Diffionare vorgearbeitet, aber mit letterm erlifcht ihr Stern. Ihre Bangungen waren, um fich erhalten ju tonnen, ju vereinzelt und ju wenig organifint, und ftets nur auf sich felbst angewiesen, entgingen die einzelnen Donche der Entartung und Berwilderung nicht. Die Eigenthümlichkeiten in Gebräuchen und Bebren, die in ihrer Beimat nur einen nationalen Anstrich hatten, wuchsen in ber Berftreuung auf beutschem Boben zu schismatisch-häretischen Differenzen aus. Rach Bonijaz ericheinen sie nur mehr hier und da als Pilger, geschäpt wegen ihrer trengen Entjagung und ihrer Fertigkeit im Schreiben. Der Erfolg Binfrids in Eburingen bestimmte ibn, eine Reibe von Gehülfen, Monchen und Nonnen, aus England herbeizurufen; so kamen u. A. Lullus, Willibald und sein Bruder 🗪 unebalb, die Frauen Lioba, Thekla, Walpurgis u. f. f. (\*Zell Lioba u. 🌢 - angels. Frauen. Freibg. 1860), an deren Namen sich verschiedene Klosterstiftungen, Die Erdruft an ber Ohra, Beidenheim im Sualafelde, Friglar knupften. Rad einer Reife burch Banern, wo B. ebenfalls separistische Aleriter getroffen Deitenmale nach Rom; bier wurde ohne Zweifel zwischen ibm und Gregor III, ber ibn zum Erzbischofe Deutschlands ernannte, die Organisation bieses Landes beiproden (738-9). Rach seiner Rudtehr fand Binfried gunstige Aufnahme bei Dem Bergog ber Bavern, Obilo, beffen Gebiet zunächst burch Errichtung von 4 Bis-EDumern (Regensburg, Freisingen, Salzburg, Baffau) firchlich organisirt urde. Rach bem Tobe Rarl Martells († 741), an bem B. feinerlei Stupe batte, nnte Aebnliches für das übrige Deutschland geschehen. Durch die Errichtung bes 😕 istbums Erfurt wurde für Thüringen, durch die Würzburgs, Buraburgs und 😉 ichitätts für Ostfranken, Hessen und den banerischen Nordgau gesorgt (742). Seither 🖣 anden auch fast jedes Jahr kirchlich-politische Snnoden Statt, bei welchen Karlman n und Bipin, die sich in die Herrschaft Karl Martells getheilt, fraftig mitwirkten. Die 🗪 ite war das s. g. Concilium Germanieum I (743 — in Regensburg, Augsburg oder Frankfurt? — gehalten), auf welchem Beschlüsse gegen die vagirenden britischen Riffiionare und zur Herstellung eines hierarchischen Verbandes gefaßt wurden. Zugleich wurde die Lebensweise der Geiftlichen geordnet. Ihr folgte 743 eine zweite auftralide Sonode ju Leftines (Liftinas), bie ben engern Anschluß bes bentschen Merus

an Kom bezweckte und gleich jener ersten von Karlmann besucht und bestätigt wurde. In seinen Briefen an B. Zacharius melbet B., daß er um dieselbe Zeit die beiden Intebrer Adelbert und Clemens nach hartnädigem Kampse überwunden babe. Tesgleichen fällt in diese Jahre die Gründung des Klosters Fulda (742) durch Sturmio und der Streit mit dem Fren Virgilius (eig. Verigil), B. v. Salzburg, einmal wegen der von ungebildeten Priestern angewandten Taufformet in nomine

Patria et Filia et Spiritua sancta, bie Birgilius für gultig, B. fur ungultig bielt, fodann wegen ber von jenem behaupteten, von biefem geleugneten Bewohner ber andern Bemifphare ber Erbe. B. Bacharias gab in erfterm Falle Birgilius, in letterm B. Recht. Go groß war jest bas Anfeben B.'s, bag auch Bipin ibn um die Wiederherstellung der verwilderten Kirche Reuftriens anging, deren Reform auf ber Snnobe zu Soiffons 744 eingeleitet und auf einer frantischen Gefammt. innobe von 745 (zu Daing?) bes Beiteren berathen murbe. Auf letterer marb auch der B. Gewilib von Maing abgeset, ber gleich bem B. Dilo von Trier, obgleich nur Solbat und Jager, mit biefem Bisthum belehnt worben war. Der Mainzer Stuhl murbe nun Bonifatius zugewiesen, welcher perfonlich Koln vorgezogen batte. Der Gintritt Rarlmanns ins Klofter (747) vereinigte Auftrafien und Reuftrien unter ber herrichaft Bipins b. Rl., ber balb barauf ben merowingifden Schattenkönig jur Abbantung zwang und fich unter Beiftimmung bes B. Zacharias die frantische Krone auffente. B. war, wie jest hinreichend herausgestellt ift, bei biesem Ereignif unbetheiligt. (Bgl. \*Pfahler B. u. d. Erhebung Bipins auf ben frant. Königethron, Tub. th. Quartalichr. 1879, 92. Rach Delener a. a. C. C. 34, 159 batte Bonifag ben Bipin jum Ronig gefalbt, mas nach heufer Brogt. b. Realichule zu Caffel 1869 gang unerwiesen und unwahrscheinlich ift. Reneftens \*Bartolini Il pap. Zaccaria, Rom. 1878. Crampon Le Pape Z. et la consultation de Pepin le Bref. Amiens 1879). Im 3. 754 übergab berfelbe bas Erzbisthum feinem Lieblingsichuler Lullus, benn es trieb ben Greis, noch einmal unter bie Beiben binauszugieben, von benen er bestimmt die Rrone bes Marturiums erwartete. Er zog ben Rhein hinab über ben Bunderfee und ichling bei Dodum feine Belte auf, um durch Taufe und Predigt ringeum zu wirfen. Aber ftatt ber Getauften, die er gur Firmung bestellt, umringte ihn am 5. Juni 755 eine Schaar beibnischer Friesen; so ftarb Bonifatius mit 52 Gefahrten für Denjenigen, bem er jo lang und treu gebient. Meußerfte Bewiffenhaftigfeit, tiefe Ehrerbietung gegen ben römischen Stubl, flarfte Erkenntniß ber Nothwendigfeit firchlicher Ginbeit, ftrengfte unbestechliche Sittlichkeit find Grundzüge in bem Charafter biefes Mannes, bet # den bestwerleumdeten der gangen Rirchengeschichte gebort. Die Behauptung Ebrarbe AB. I 462, B. habe die moblorganisirte blühende Culbeertirche, die er in Deutide land und im Frankenreiche vorgefunden, zerftort, um eine in allen Fugen zerriffene, bis ins Mart zwietrachtige, verwilderte und verwildernde, unter ben Beift gaber tobter (Bejeglichkeit gehiechtete Rirche zu binterlaffen, ift nur in ber Phantafie ibres Urhebers begründet. Daß, wie \*Gfrorer will, B. von Deutschland bie Berjudung einer Fürstenfirche, welche bas Beilige für bie 3mede einer berrichfüchtigen Dmafte migbrauchen wollte, entfernen mußte, ift in den Quellen nicht begrundet, ba eine jolche Tendeng weder bei Karl Martell, noch bei Karlmann und Bipin nachzuweitet Bleichwol bleibt mahr, was derfelbe Gelehrte als Ergebniß feiner Forfcungen ausspricht: das Reich germanischer Nation ist sein oder Dessen Wert, für den er arbeitete, ift auf den Gels der Kirche gegründet. Man darf bie Borte, welche 20 Eingang des fatischen Bejeges fteben, mit gutem Juge auf bas beutsche Bolt atwenden: Germanorum gens inclyta ab ipso Christo condita. 3. Gefch. b. Belfer-1 321 f; vgl. Das Urteil Saude A.G. Dtichl. I 544 f.).

6. Die Sachsen (Ann. Guelferbytani [769-805] bei Pertz II. Altfridi Vit. Lugeri ep. Memegardefordensis † 809. Poetae Saxonis Annalde gestis Karoli M. [771-814]. Einhardi Annal. Egi. \*Strunck Westfalis sancta ed. Giefers, Paderb. 1855. Erhard Reg. hist. Westfal. Monast. 1847-51.

Bottger Einf. b. Chr. i. Sachsen, Hannov. 1859. Ders. Diöcesan- und Gaugrenzen Rordbeutschl. I-III. Salle 1875. \*Rampichulte D. westf. Kirchenpatrocinien, Paberb. 1867). Der tiefe haß, den ber ftreitbare Stamm ber Sachsen gegen Alles, was von den Franken tam, trug, ichien feiner Chriftianisirung ein unüberfteigliches hinderniß migegen zu stellen. Dehrere Bersuche ihn zu bekehren, miflangen: jo berjenige weier angelfachfifder Donde, bes ichwargen und bes weißen Ewald, welche ben Berjuch, ben Beftfalen zu predigen, in ber Rabe bes Abeines bei Ruhrort mit bem Leben bezahlten. Rarl b. Gr. ertannte indeß bie Befehrung ber Sachfen als eine politische Rothwendigfeit, weil die Gicherheit ber franklichen Grenze von ber Unterwerfung ber Sachsen abbing und eine dauernde Unterwerfung ohne die Chriftianifirung berfelben nicht zu erwarten ftand. Er schreckte baber trop bes Abmahnens feines Freundes Alfuin nicht bavor gurud, die in langen blutigen Rampfen (772 bis 804) Befiegten gewaltiam gur Annahme ber Taufe gu gwingen. Auf bem Reichstage ju Baberborn 777 ichien bas Biel erreicht, ba ber Biberftand ber Sachfen nach ber Berftorung ihres Sauptheiligthums, ber Irmenfaule, und ber Erfturmung der Feste Eresburg dem Anschein nach gebrochen war. Aber nochmals erhoben fich bieselben unter Bidutind, ber den Franken bei Suntal eine schwere Riederlage beibrachte und alle chriftlichen Priefter ermorden ließ. Karls ftarker Arm. wang die Aufftanbischen wieder zur Rube, und 4500 berfelben fielen an Einem Tage # Berben bem Born bes Frantentonigs jum Opfer. Der zweite Reichstag ju Baderborn befahl die Befolgung der Kirchengesete unter den schwersten und blutigsten Strafen. Doch konnte bie Unterwerfung ber Sachsen erft als entichieben gelten, seit ibn hauptführer Bibutind und Alboin die Taufe angenommen (785) und 804 10 000 fachfische Familien aus ihren Bohnungen jenseits der Elbe vertrieben, ihr Land den verbundeten Obotriben angewiesen war. Die Stiftung von 8 Bisthumern, Conabrud (783?), Mimigarbeford, fpater Münfter (791?) für Beftfalen, Rinden (780?) und Paderborn (795) für Engern, Berden (786), Bremen (788) mb hilbesbeim (796 in Elze gestiftet) für Oftfalen, dazu die von Ludwig b. Fr. Rigrundeten Klöster Corven (Colonie von Corbia vetus) und Herfort und das von demfelben (Abel I 290. Simfon II 286) gegr. Bisthum halberftadt vollenbete die Befehrung ber Sachsen, Die, nachdem sie bas Chriftenthum einmal erfaßt batten, teinem andern deutschen Stamme an Innigfeit der Auffassung besselben nachstanden.

#### § 67. Das Christenthum und der Islam.

- a) Abulfedae Annales Muslemici arabice et lat. ed. Reiske Hafn, 1789.
   Abu Zacarja Vit. lll. vir. ed. Wüstenfeld, Götting, 1852.
- b) \*Döllinger Muh. Religion ic. Münch. 1838. \*Möhler Th. Licht. 1830, 1—81. Gest. I 348 ff. G. Beil D. Leb. Mob. 2 Bbe. 1864. Teri. Gesch. b. Chalifen, 3 Bbe. Münch. 1847—51. Ders. Hift. frit. Einl. in den koran, eb. 1844. Ders. Gesch. b. islamit. Böller, Stuttg. 1866. A. Sprenger D. Leben u. b. Lebre bes Mob. nach bisb. unbenutzen Lucllen, 3 Bbe. Berl. 1861. Smith, R. Bosworth Moh. and Mohammedanisme, 20 éd. Lond. 1876. Mühleisen, Arnold D. Jslam, Aus d. Engl. Güterslob 1878. Krebl D. Leb. d. Muh., Lpz. 1884. A. Müller D. Isl. im Morgen. u. Abendl. Berl. 1885.

Während die Religion Christi im Norden und Westen die erfreulichsten Fortschritte machte, sah sie sich plößlich in den alten Culturländern
des Drients, denen sie ihren Ursprung verdankte, von einem neuen Feinde
angegriffen, der rasch zu einer surchtbaren Macht emporgewachsen, nicht bloß
die südlichen und östlichen Küsten des Mittelmeeres der Kirche entriß,
sondern dieselbe bis ins Herz Europa's bedrohte. Ein dis dahin wenig
beachtetes Bolk, das der Araber, ward durch Muhammed Träger einer
neuen Religion, die troß oder vielmehr wegen ihres abstrakten, nackten
Deismus, ihres leeren, dürstigen Cultus sofort eine beispiellose Herrschaft
über die semitischen Nationen gewann. Bei Muhammeds Tode († 632)
war schon ganz Arabien ihm zugefallen; in kurzer Zeit gewann der Islam
Sprien, Balästina, Negypten und Persien (633—651); unter den
Ommajaden brachte der Feldherr Musa die africanische Nordküste
(707), dann endlich Spanien (711) unter die Herrschaft der Kbalisen;
erst Karl Martells Sieg bei Tours (732), seste ihrem Bordringen im
Westen ein Ziel. Constantinopel ward zweimal von den Arabern bedrängt
(669—76 und 717—18), ohne aber zu unterliegen. Dagegen war das
Mittelmeer, Sicilien und die italienische Küste sortan ihren Raubzügen
preisegegeben.

Muhammed (b. i. ber Gepriesene, von chammada; fein eigentlicher Name war Abul Rafem 36n Abballah), geb. 571 zu Detta, trat 25 3. alt in den Dienst einer reichen Kaufmannswittwe Chabibja, die er dann beiratete. Geint Erziebung war, ba er seit dem 6. J. Baise war, vernachlässigt, seine Renntnist arm, es ist fraglich, ob er je schreiben gelernt. Juden- und Christenthum tannte er nur aus mündlichen Berichten. Auf bem Bege ber Ueberlieferung und Reflegien mag er zu dem Resultate gekommen sein, daß sich aus diesen beiben Religionen eine neue zusammenftellen laffe, bie Dofes und Chriftus als Propheten anerkannte, im llebrigen Alles aus dem A. u. R. T. befeitigte, was für Arabien nicht paßte. Bei feiner lebhaften Phantafie und feiner nervofen Constitution mußte er, einem befcaulichen Leben bingegeben, fich balb selbst für einen inspirirten Propheten halten. Er war Epileptifer und murbe lange für beseffen angesehen; er felbft hatte fich für einen folden gehalten, boch gelangte er nun gur leberzeugung, bag nicht Damonen, fendern die Engel Gottes über ihn Gewalt hatten. Rur langfam ertampfte er fic in seiner eigenen Berwandtschaft und in Medina Anerkennung. Seine Auswanderung oder Flucht nach letterer Stadt (Sidfdrah 622) bezeichnet den Anfang ber mubam medanischen Beitrechnung. Ebedem gegen Andereglaubige buldfam, erlaubte, ja befahl er nunmehr ben Rrieg gegen biefelben. Der Sieg ber Medinenfer über bie Detfaner und bie Eroberung Metta's mit bem ichwarzen Stein ber Raaba, bem finnlichen Mittelpunkt arabischer Gottesverehrung (629), war von entscheibendem Berthe für M.'s Religion. Bon jest ab war Detta mit ber von Bilbern gereinigten Raaba bas geographische Centrum bes Mubammedanismus. Rach Dt.'s Tobe (632) ent. stand ein Streit zwijchen seinem Schwiegersohn Ali und feinem Schwiegervater Abu-Betr, ber bamit endigte, bag erfterer bem lettern als "Rhalifen' (Nachfolger) bulbigte. Abu-Befre Nachfolger waren Omar, ber Eroberer Jerufaleme (637), Deman, Ali, Sajan und Muawia, mit welchem bas Khalifat ber Omajjaben in Damastus (661-750) begann. Das Shalifat ber Abaffiben in Bagbab (750—1258) charafterifirt sich durch die Zersplitterung des muhammedanischen Belle

reiches in verschiedene Staaten und ging, jur Zeit ber Kreuzzüge, in bie Sande ber Selbschufen über.

Der Koran (ed. Flügel 1834. ed. Redslob. 1837; überj. v. Ullmann 2. Crefelb 1840) d. i. Borlefung', eine Sammlung von Homnen, Gebeten, Dogmen, Bredigten, Erzählungen, Gesethen, Tagesbefehlen, die M. von seinem 40.—60. 3 "offenbart" hatte und die nach des Propheten Tode auf Beranlassung Abu-Befre zuiammengestellt wurden. Die authentische Redaction desselben, wie die Eintheilung in 114 Guren ruhrt von bem Rhalifen Omar ber. Die Lehre bes Roran (381am, ven salama, valvum esse; 4. coniug. se [deo] tradere) ward verschieben ausgelegt, mb es bilbeten sich eregetische Schulen, von benen bie einen als orthobor galten Sunniten), weil fie bie Tradition und bie Entscheibungen ber erften 3mame d. h. der auch als geiftliche Oberhäupter geltenden ersten Rhalifen) als Erganzung des Korans annahmen, andere als keherisch (bie Schitten), welche den nicht von Ali abstammenden Rhalifen als Ufurpatoren feinen Glauben beimaßen. Duhammeds hamptdogmen find: a) ein ftarrer Monotheismus — la illah ill' illah, es ift lein Gott als Gott; b) Muhammed ist ber größte Prophet Allah's, wenn and Abraham, Mofes und Chriftus bergleichen waren (baber bie ftebende Gebetes formel: La ilah illa 'llah | wa muhammed rasul allah ober neugrabisch: la ilaha illa 'llahn ! wamuhammadun rasula 'llahi). Chrifti wunderbare Geburt, beffen eigene Bunder und beffen himmelfahrt bestritt Dt. nicht, wol aber die Kreuzigung : c) es gibt gute Engel, als Bollftreder bes göttlichen Billens, unter ihnen Gabriel, und gefallene (Jblis, ber Satan); d) die Menschen sind von Gott geschaffen, sie iteben unter seinem unbedingten Rathschlusse, der sie auserwählt ober nicht; e) ber Glaube (an Allah und D.) ift zur Seligfeit nöthig; f) nach ber Aufernebung ber Leiber folgt bas Beltgericht und Zuweisung von Hölle und Die Bofen muffen über eine Brude, fo fcmal wie eines Meffers Scharfe, um dann jur Solle gestürzt zu werden; die Guten genießen im Paradicse alle Lufte der Sinnlichfeit, trinfen Dilch und Honig und ergopen fic an reizenden Jungfrauen (houri's). Ebenso sinnlich war auch M.'s Moral. Gie gestattete bie beschränkte Bolvgamie (4 Frauen), baneben aber Beischläferinnen nach Lust und Bermögen. Las Strafrecht bes Koran tennt Blutrache als Sühnegelb. Tobesftrafe tritt ein bei Chebruch, Baberaftie, Sobomie und Apostasie. Wer Wein trinkt, wirb mit 40 Beitschenhieben, ber Dieb um eine Sand ober einen Juß gestraft. Human war dagegen bas islamitische Stlavenrecht, und an einer Stelle, welche den Rein bes Lorans zusammenfaßt, beißt es: ,bie Frommigfeit besteht nicht barin, baß ibr (beim Beten) bas Gesicht nach Often und Westen richtet, sondern fromm ift Derlenige, ber an Gott glaubt, an ben Tage bes Gerichtes, an die Engel, an die Schrift und die Propheten, ber, bei aller Liebe zu seinem Gute, es boch den Bermandten ibendet, den Baisen, Armen, Reisenden und sonstigen Bedürftigen, oder es zur Befreiung von Sklaven und Gefangenen verwendet, der zu Gott betet und die Armenntuer entrichtet, der an jeder eingegangenen Berpflichtung festhält und mit Geduld Roth, Trangjal und allerlei Kriegsbeschwerden erträgt. Diese sind die wahren Arommen, diese die Gottesfürchtigen.

#### B. Staat und Kirche.

# § 68. Perhältniß von Staat und Sirche in den german Ländern und besouders im frankischen Reiche.

- a) Pertz Monum. Germ. Legg. I. II. III. Hannov. 1826-63 ff.
- b) Die Schriften von Rettberg, Haud, \*Fehr, \*Friedrich, \*Phi Müdert, s. vor § 63 und 66. — Bes. \*Cfrörer Z. Gesch. deutscher Boll i. MN. 2 Bde. Schafft. 1865. — Löning Gesch. d. beutschen Kirchenrechts.: Straßb. 1878. — \*Hergenröther Kathol. Kirche und christl. Staat, Fi 1872 f. u. ö.

Das Berhältniß von Staat und Kirche mußte sich in den stehenden germanischen Reichen ganz anders als einstmals im ron gestalten: in diesem hatte jede von beiden Mächten ohne die ander trot ber andern zu leben gewußt, und ihre schließliche Berbindung immerhin ein mehr oder weniger äußerliches Berhältniß. Hier abe eine auf die andere angewiesen. Die Bölfer bedurften der Kirche a alleinigen Quelle, aus der Ordnung und Bildung ihnen zufließen fi und die Kirche fonnte des Schutzes der Gewalthaber nicht entrathen, fie ohne ihn der Robeit der Barbaren jum Opfer gefallen wäre. traten demnach in jene Ghe ein, die das ganze MU. hindurch dauern und die nun eine Fulle von Rengestaltungen hervorrief. thum zeigte feinen Ginfluß auf ben Staat in ber Befeitigung manche dem Beidenthum überkommener Institutionen, in der Milderung der 9 pflege, in der Erlangung einer relativen Unabhängigfeit feiner lichfeit (Immunität, Freiheit der Alerifer vom Kriegsbienst) und reichen Dotirung der einer äußerlich geachteten, ja gebietenden St bedürftigen Rirche (Reichsstandschaft des höhern Klerus, Theilnahme de an der weltlichen Bejetgebung, Beneficialwejen). Anderjeits vermod jest aber auch die Kirche dem Einflusse des Staates in vielen I nicht zu entziehen: die mit Gütern und Aemtern belehnte Geistlichkeit dadurch in eine Abhängigkeit von dem Fürsten gezogen, die sich i Theilnahme des Staates an der kirchlichen Gesetzgebung, in der Ausb bes Batronaterechte, der Befetung der Bisthumer, in der Berpflichtu Alerus zu mancherlei Dienstleiftungen des Fendaladels, hier und de in der willfürlichen Berfügung über Kirchen- und Kloftergut (3. B. larisation desselben unter Karl Martell) zeigte.

1. Kirchliche Einflusse auf den Staat zeigten sich zunächst bie richte wesen. Die Kirche erhielt jest eine amtliche Aufsicht über die pflege. In Spanien sprach dies i. 3. 589 eine Spande von Toledo aus, i Frankenreiche verordnete Chlotar II, daß in Abwesenbeit des Königs der Bisc Richter überwachen und gegen ungerechte Urteile einschreiten solle. Nicht selter dirte die Geistlichkeit bei den s. g. Gottesgerichten, deren bärteste und unmenssie zu beseitigen trachtete. Sie veranstaltete auch oft bei Febben die übliche

und die Kirche gab manchmal sogar das sehlende Bergeld her. Das Bestreben, das germanische Gerichtsversahren christlich umzugestalten, zeigt sich auch bei der Form des Eidleistens, die sie allmählig ihrer abergläubischen Einkleidung zu entzledigen suchte, wenn es auch sehr spät erst gelang, die alte Sitte der Herbeiziehung von Eidesbelsern zu beseitigen. Desgleichen gehört hierhin das Bestreben, die Todesstrase zu mildern, sie für manche Fälle abzuschafsen und die Stlaverei der Form der mildern Hörigkeit entgegenzusühren. Wie start umgesehrt die Ingerenz des Staats in das Gebiet der Kirche war, haben die neueren Forschungen von F. Dabn und Löning gezeigt. Dahns Bestgoth. Studien Würzb. 1874 weisen nach, wie sehr die westgothische Bersassung und ihr Recht in die Selbständigkeit der Kirche eingriff, so in Bezug auf das Bedrzeietz und dgl., Ehen von Unfreien kounten wieder gelöst werden, wenn die Herren es wollten, der Entsührer kann die entsührte Magd beiraten, was das kanonische Recht verbot. Bischöse und Kleriker sind unbedingt dem Gerichtsbann des Staats unterworsen.

Die Reichsstandschaft des höhern Klerus hat ihren Ursprung obne Zweifel barin, baß berfelbe, so zu sagen im alleinigen Besit ber Intelligenz, von den Königen zur Theilnahme an ihrem Dienstgefolge (ben Leubes) aufgenommen wurde, wodurch er zugleich in die Aristofratie eintrat. Schon im Prolog ber Lex Alamannica wird die Mitwirfung von 33 Bischöfen neben 34 Herzogen und 72 Grafen gedacht; mitthätig erscheint die Geistlichkeit 583 bei einem Guhnversuch mijden Guntram und Chilperich, bei einem Bertrage zu Andelot 587 und zuerft auf einem Reichstag zu Paris 614. Die nächste Folge war bie Belehnung ber Pralaten mit Grundbefit aus ben Kronlandereien, die dem Klerus den Ertrag berfelben siderte, ihn aber auch in Abhängigkeit von dem Könige brachte. Mit dem Besitz Tolder Domanen ging auch die Rechtspflege auf den Befiger über, deffen eigene Gerichtsbarteit nun an Stelle ber Jurisdiction ber foniglichen Richter trat (3mmunitat). Rur ber Blutbann blieb bis in bie farolingische Beit bei bem koniglichen Ricter. Balb wuchs ber Besit des Alerus an freiem Eigenthum (allodium) und Leben (boneficium) noch weiter an burch gablreiche Schenkungen, bie man gum Dil feiner Seele entweder durch die unbedingte llebergabe feines Eigenthums (ber Gewere) ober in ber Form einer Precarie vollzog, indem ber Schenkende fich und wol auch feinen Kindern ben Diegbrauch der abgetretenen Gewere ausbedung und biefelbe bann ale Beneficium guruderhiett. Wie weltliche Bajallen maren bie Bijdője bei ibrem Tode dem ius spolii ausgejept. — Eine andere Klaffe von Eintünften stellte der Zehnten (docimas) dar, der zunächst nur die Rente des Grundberen war, wie sie der König aus seinen Fiscalgütern und jeder andere Inbaber eines Beneficiums aus dem ihm verliehenen Arongute bezog. Balb gab es eine decima und nona; das erfte Bebntel zahlte ber Inhaber ber Domane an den Kiscus oder behielt es, wenn er Immunität befaß; das zweite, das Reuntel vom Ueberrest, batte der Colone an den Inhaber der Domäne, bez. die Kirche, zu zahlen. Aukerdem gab es aber noch einen andern Zehnten, den-man nach alttestamentlichem Brauche Anfangs als freiwillige Gabe, dann aber (wie schon 585 zu Macon) unter Strafe der Excommunication als durch göttliches Recht bestimmten Tribut einforderte. karl d. Gr. gebot 779 diese Auszahlung des allgemeinen Zehnten und wies dens felben ben Pfarr- oder Tauffirchen zu. — Als ein ferneres Privileg ber Rirche ist ber Rirchenfrieden und das baraus fließende Afplrecht zu betrachten. Nach Bermanischem Rechte mußte an gewissen Orten und zu bestimmten Zeiten jede Tehde Then (Dingfrieden, Beerfrieden, Sausfrieden), und zu biefen Orten gahlten auch bie Kirchen, wie ichon die Heiligtbumer der beidnischen Zeit. Zedes Bergeben, an ielchem Orte begangen, ward doppelt gestraft. Das Untrecht, welches ichon in römischer Zeit dem Tempel und dann auch der christl. Kirche eingeräumt geweien, war damit zugleich gegeben; es waltete aber dabei nicht die Absücht, den Berbrechen gerechter Strase zu entzieden, sondern, ihm eine ordentliche Justiz zu sichern und ihn vor leidenschaftlicher, übereitter Selbsthülse zu schüßen. Wer die Kirche erreicht, war vor dem Tode geschüßt, aber nach einer bestimmten Frist batte ihn der Prieften dem zustebenden Gericht abzuliesern. Bald genossen auch die um die Kirche angelegten Kirch: und Borhöse, wie alles kirchliche Land, sosern es mit Nauer oder Hecken umfriedigt war (daher Friedböse), des gleichen Borrechts.

Dieje zeitlich gesegnete Stellung ber Rirche batte aber auch ibre Rad theile, indem der Besit mancherlei Laften mit sich führte. Eine folche mar vor Allem die Bflicht gum heerdienft, die einmal jedem Befiter von vier Medem, bann ben Mitgliedern bes Dienstgefolges und ben Inhabern von Beneficien oblag-In der Zeit der Merowinger und Narolinger pflegten die Geiftlichen vielfach biefer Berpflichtung perfontich ju genügen. 3mar unterfagte ihnen bas Concil von 742 unter Pipin das Waffenbandwert, aber da nun 805 auch der Eintritt in ben Klerus an die fonigliche Erlaubnig gefnüpft ward, fab fich die Rirche mit ihren Beiben auf ben Stand ber Unfreien bingewiesen und icheint gern auf jene Befreiung verzichtet zu baben. Unter Rarl finden fich wieder Bijchofe und Nebte im Felde, Ludwig II erkennt als Entschuldigung wegen Ausbleibens der Pralaten nur Krantheit an. 817 theilte Ludwig d. Fr. alle Alöfter in brei Klaffen: folche, die Tribut und herr, dienst zu leisten haben; solche, von benen nur Tribut gefordert wird, und endlich solche, von benen nur Gebete verlangt werden. — Da nach germanischer Anschaums nur ber freie, maffenfabige Dann jum Befipe echten Gigenthums und bem Gout deffelben durch Gebbe befähigt ift, fo bedarf jede maffenunfahige Berfon freien Standes, wie Beiber und Kinder, eines Bertretere, in beffen Munt (mundium, mundiburdium) fie ftebt. Wo ber geiftliche Charatter als zur Febbe und zum Auftreten vor Gericht ale unfabig erachtet wurde, ergab fich bas Bedürfniß eines folden Bertretere, eines Bogts (advocatus), als welcher gewöhnlich ber Ablige ericheint, welcher Klofter ober Kirche gestiftet. In Ermangelung eines solchen Berhaltniffes war ber Konig Schupvogt. Die Abvocatie begrundete offenbar ein Abhängigkeitsverhaltniß, bat ber Kirche nicht lieb fein tonnte und bas ju ber gewaltthätigften, gemiffenlofeften Bebrudung berfelben führte. Go tam es benn, baß fie häufig bie Bogteirechte fic jelbst vorbebielt und sie nur durch eine geeignete Person ausüben ließ, so bag ber Bogt bloß causidicus war. Karl b. Gr. ichrieb allen Rirchen vor, sich einen Begt zu verschaffen, und ce ward bie Bahl beffelben bem Abte freigestellt. — Gine andere Art ber Abhängigfeit erwuchs ber Rirche aus bem Patronaterechte Derjenigen, auf beren Grund und Boben ein Seiligthum errichtet war. Schon bas romifde Recht hatte ben patroni gewisse tirchliche Ehrenrechte und Ginfluß auf die Ernen nung der Geistlichen zugestanden. Die deutsche Idee des Patronates erhob and einen Anspruch auf bas Einfommen ber Rirche. Richt gum Beften bes Stantes fonnte es gereichen, bag bas unter bem Schup ber Großen ftebenbe Berfonal at Saustapellen und Oratorien fich oft ber Beauffichtigung ber Bifchofe entzog. Ein fernerer Rachtheil fur die Kirche war der Ginflug ber Fürften auf die Bejenung ber Bisthümer. Die alte Einrichtung der Rirchenwahlen tam in gang außer Gebrauch. 3mar versuchten einzelne Concilien, wie bas Arvernense

o, das Aurelianense 549 und das Parisiacum 557 nochmals die Bahl der Bisife an die Gemeinde und die Comprovinzialbischöfe zu weisen, aber in der Prazissielt sich zwischen dem Geset und seiner Bollziehung eine tiese Klust, und nur zu vergaben die Könige die Bisthümer an ihre Günstlinge oder an den Meistbieden. Es hing mit diesen Berbältnissen ein nicht zu unterschäßender Einflußt weltlichen Machthaber auf die kirchliche Geset ung zusammen. man die Concilien und Reichstage mit einander verband, ergab sich bald, daß Abbaltung kirchlicher Spnoden an den Billen des Monarchen geknüpft war, der Beschlüsse ja auch zu Reichsgesetzen erheben sollte, und so schrieb schon Sigebert den B. Desiderius v. Cahors: ut sine nostra scientia synodale concilium in no nostro non agatur.

4. Alofter und Rirchen nahmen ichon in diefer Beriode fo fehr an Reichthum daß zu Anfang des 9. Ih. viele mehrere tausend hufen (mansi) besagen. ithum Augsburg 3. B. hatte 812 beren an 3000, Lugenil fogar 15 000. jem Anwachs bes Kirchengutes ging natürlich die Berminderung des Domänialce hand in hand. Die Roth ber Zeiten veranlaßte baber eine großartige cularisation bes Rirchengutes um die Mitte bes 8. 368. Rarl Martell, in ge Kriege verwidelt, bedurfte, um feine Krieger zu belohnen, reichere Mittel, als ericopften Staatsdomanen gewähren fonnten, und verlieh feinen Officieren er eine Reihe von Abteien und Bisthumern in commendam. Es fand aber erdem eine Einziehung derjenigen Besitzungen Statt, welche sich bei den einzelnen den und Klöstern als Ueberschuß über den nothwendigen Bedarf ergaben. Die wrtifirung icheint Anfangs nicht bas Eigenthumsrecht ber Rirchen felbst angeet, wol aber mit einer ganglichen Entziehung ber in Laienhande gerathenen ter geendet zu haben. Daß biese Magregel ber Pipiniben bahin ihre Erklarung be, baß ber König bei feinen Schenkungen an bie Rirche fich bas Dispositionsnt vorbehalten (fo Baig), ift nicht erweislich; eben fo wenig, bag, wie B. Roth id. d. Beneficialwejens, Erl. 1850 u. Münchener bift. Jahrbuch 1865, S. 278 ff.) 1, die Säcularisation eine gang allgemeine gewesen und nicht Karl Martell, dern R. Bipin zuzuschreiben fei. (Bgl. Sabn Jahrb. b. frant. Reichs. 3. \*Araus Theol. Dichr. 1865. E. 683 ff. Ribbed D. Divisio b. frant. denguts u. f. f. Berl. 1883). Karl d. Gr. und Ludwig d. Fr. suchten nach iglichkeit das Kirchengut zurückzugeben, doch kam es nur zu einer theilweisen ititution.

# C. Verfassung.

#### § 69. Sierardie und Klerns.

Die firchliche Organisation in dieser Periode kennzeichnet sich vor kem durch die festere Ausbildung der Metropolitanverfassung und allmäligen Untergang der ehemaligen kanonischen Wahlen, wie übersupt in der immer mehr verschwindenden Betheiligung des niedern Klerus des Bolkes am Kirchenregiment. Die Verwaltung der Diöcesen geschah h vielfach unter Zuhülsenahme der Landbischöfe, eines Instituts, das

die karolingische Beriode unterbrückt hat. Um sich die Aufsicht über Kirchensprengel zu sichern, begannen die Bischöfe, ihre Diöcesen in verschiftricte (capitula ruralia) einzutheilen, an deren Sipe Archiprestseit dem 8. u. 9. Ih. aber vielsach Archidiakonen als bischöstlic vollmächtigte standen. Demselben Zwecke dienten Kirchenvisitati wie sie seit dem 6. Ih. von mehreren Concilien den Bischosen jabzuhalten besohlen wurden. Daran schloß sich die Einrichtung der (placita episcoporum), geistlicher Gerichte, welche die Bischöfe jährt Auftrag des Königs an den verschiedenen Orten ihres Kirchenspreng halten hatten, und wobei sie die ihnen angezeigten Vergehen mit bestitzum Theil leiblichen Strafen belegten.

#### § 70. Birkfamkeit der Papfte. Grundung des Sirdenfte

- a) Lib. pontific. ed. Blanchini, 4 voll. Rom. 1718—35. Ed. Ducl Par. 2 voll. 1886—92. (Die Vita Hadriani I von c. 41—43 unhistorisch). diurnus Rom. Pontific. (um 718). Ed. Garnerius, Par. 1680. Ed. de F Par. 1869. Ed. Sickel, Vindob. 1889.
- b) Gregorovius Gesch. b. St. Rom i. MN. I. u. II. \*Rei Gesch. b. St. Rom. II. Wattenbach Gesch. d. röm. Papsttb. Berl. 11 \*Fider Forschungen über die Erweiterung des Kirchenstaats, in Forsch. zur u. Rechtsgesch. Italiens. 4 Bde. Innsbr. 1868—74. \*Wilh. Martens D Frage unter Pippin und Karl d. Gr. Gine geschichtl. Wonographie. Stuttg

Seit Gregor I, bessen großer Name den Eingang dieser A ziert, zeigt sich die Bedeutung des Papstthums in raschem Zunehmer brei und zwanzig Päpste, welche zwischen ihm und Gregor II (604ben Stuhl Petri einnahmen, versochten alle mit mehr oder wenigeischiebenheit das Princip der papstlichen Unabhängigkeit und des Bo des römischen Bischofssitzes. Im Abendlande gewann der Primat allgemeine Anerkennung und siegte in Italien auch über das langi Widerstreben des Erarchates in Ravenna, wenn auch Oberitalien 1 Den Raifern in Bngan Zeit eine schismatische Haltung bewahrte. ihren Stellvertretern ftand noch ein Bestätigungerecht der Papstwabl aber es ward feit dem Tode Juftinians d. Gr. mehr und mehr gu hatten noch Bigilius und Martin I die ftarke bloßen Formalität. der Raifer bitter erfahren muffen, fo erforderte bald die Ohnmad lettern, daß fie den Bapften, wie es B. Conftantin von Juftinian I geschah, schmeichelten, um ihr eigenes Ansehen in Stalien zu befe Alls das Erarchat in Liutprands Sand gefallen und die Bilberftu Oftroms die noch treu gebliebenen Provinzen Italien jum Aufruhr (726), lag es in der Hand Gregors II, der Herrichaft der Buzantine Rom ein Ende zu machen. Er that es nicht; aber wenn der Kaise Herr von Rom bieß, so war es in Wirklichkeit der Papst: ein rubn Anfang der päpstlichen Regierung. "Nicht rechtlose Gewalt, nicht ehr Kämpse und Selbstsucht legten den Grund zu dieser Herrschaft, sond freiwillig entgegenkommende Bustimmung der Bolter in Anerkennung samen Schutzes, standhafter Pflichterfüllung, ungebengten Muthes, Glaubens, heiligen Bandels' (Reumont). Die wiederholte Bedrängniß Roms durch die Longobarden rief die mehrmalige Intervention der Frankenskönige herbei, welche die Herrschaft jener brachten und die dem Patrimonium Betri und der Respublica Romana entzogenen Güter restituirten und mehrten (Donatio Pipini 756 und Donatio Carolina 774, dann 780 [781?] und 787). Der Papst, als erster civis Romanus, stand jest an der Spite des römischen Gemeinwesens, welches 796 durch den Eid der Treue Karl buldigte und damit die Oberherrlichkeit des königlichen Patricius an Stelle des bozantinischen Hosses anerkannte.

Die Fapste von 604-814. Rafch und obne bedeutende Ereignisse aufzuweisen vergingen die Pontificate des Sabinianus (604-606), Bonifatius III (608), Bonifatius IV (608-615), welcher 609 (Mai 13.) mit Zustimmung des Kaisers Photas das Pantheon jum templum b. Mariae einweihte (MG. SS III 153), Deusdedit (615-618), Bonifatius V (619-625), welcher mit Ethelberga, der bekehrten Königin, und Edwin, dem König von Northumberland, in Briefwechsel stand. Auf ihn folgte Honorius I (625-638), über deffen Stellung zu dem Monotheletismus man vgl. § 45, 7. Er septe die Beziehungen zu den Angels lachen fort, benen er in B. Honorius von Canterburn einen Primas gab und machte fid um den Schmud der römischen Kirchen verdient. Den Kampf gegen die Monotbeleten binterließ er seinen Nachfolgern Severinus (638?—640), Johannes IV (640-642), welcher die Etthesis 641 verdammte, Theodorus I (642-649), melder ben Rampf mit ben baretischen Patriarchen von Cft. Porrhus und Paulus fortjest, vor Allem Martinus I (649-655), über beffen belbenmutbigen Rampf für bie Orthodogie vgl. § 45, 7. Bor seinem Tode batte er in die Babl Eugenius I (654-657) gewilligt, ber ben Biberftand gegen ben Monotheletismus fortfeste. Bitalianus (657-672) suchte sich mit bem 663 in Rom anwesenden Raifer Conftans auf freundlichen Fuß zu jegen; er ichidte ben griechischen Monch Theodor als Erzbijchof nach Canterburn. Rach Abeodatus (672—676) und Tonus (676—678) konnte Agatho (678—681) dem verfolgten B. Wilfried Aufnabme gewähren und jenes Concil zu Rom gegen die Monotheleten halten (680), dessen Beschlüsse auf dem 6. allg. Concil zu Cft. (680) angenommen wurden. Leo II 1682—683) bestätigte die Acten des lettern und stellte sich gleich seinem Nachsolger Benedictus II (683.?—685) auf guten Fuß mit dem Kaiser Constantin IV Pogonatus. Johannes V (685—686), ein Sprer, und Konon (686-687) regierten nur turz; lepterer weihte angeblich den b. Kilian. Rach Ronons Tode trat ein Schisma ein zwischen den beiden Gegenpäpften Paschalis (687-c. 692) und Ibeodorus (687). Sergius I empfing 689 den Besuch des Königs Ceadwalla von Beffer, welcher in Rom die Taufe nahm, consecrirte den B. Willibrord, dem er den Namen Clemens beilegte (696) und verweigerte die Anerkens nung der trullanischen Canones von 692, wofür ihn der t. Exarch gefangen nehmen lellte, was aber an dem Widerstand des Bolfes scheiterte. Johannes VI (701 bis 706), Johannes VII (705—707), Sijinius (708) und Constantinus (708 bis 715), verharrten in demjelben Widerstand gegen das Trullanum. Des lettern Reise nad Cft. (710) ift die fünfte und lette Papftreise nach der hauptstadt des Oftreiches. Gregors II (715-731) Bontificat ift das bervorragendste der Periode. Er fab mb ordinirte 723 den 6. Bonifatius in Rom, fampfte gegen ben Ifonotlasten Leo III (729 f.) und hielt mit Energie die Primatialrechte des bl. Stuble in Oberitalien

bod. Gregor III (731-741) und Zacharias (741-752) batten biefen Rampf .

fortzusepen. Bgl. zu letteres Berb. zu Bonifatius § 66, 5. \*Bartolini II papa Z. Roma 1878. Auf Stephanus II (752), ber nur 3 Tage reg. und vor ber Consecration †, folgten Stephanus III (753—755) (meist Stephan II genannt), über besseichungen zum Frankenreiche und die Gründung des Kirchenstaates s. u. § 70, 2. Paul I (757—764) sah ben jungen Kirchenstaat fortwährend durch die Longebarden bedroht: Constantinus II (767—768) und Philippus (768) gasten als Intrus: Stephanus III (758—772) konnte sich schon kaum mehr des überbandnehmenden Einflusses der Longebarden erwehren. Es folgen bann die Bontiscate Hadrians I (772—795) und Leo's III (795—816), über welche unter Ro. 2

Der Kirchenstaat (\*Cenni Monum. dominationis pontificiae s. Cod. Carolinus. Rom. 1760. \*Theiner Cod. dipl. dom. temp. s. sedis. Rom. 1861 f. \*Orsi dell' orig. del domino etc. Rom. 1754. Lev Gejah. v. Ştal. I 357 f. \*Scharpff Entft. d. uft. Freiburg 1860. \*Döllinger i. Dund. Sift. Jabt. 1865, 3. 300 ff. Valla La donation de Constantin. Trad. en français et précédée d'une étude hist, per Alcide Bonneau avec le texte latin. Paris 1878. Sidel D. Berträge d. Päpste mit ben Rarol. i. Ztschr. f. Glichw. 1894. XI. 300 f.). Schon lange vor (Bregor b. (Br. bejag die römische Kirche ein unter verschiebenen Titeln erworbenes, febr bedeutenbes Eigenthum an liegenben Gutern, welches namentlich in Suditalien, Corfica, Sicilien, Nordafrica, Dalmatien gelegen war. In Saurtmaffe nach follte biefes Patrimonium Petri aus einer Schentung Conftantine b. Gr. berrühren, eine Cage, welche n. E. (\*Dollinger) im 8. 31. in Rom (nach Janus bicht vor 754, um Pipin geneigt zu machen) n. A. ( . . Bod ichon fruber im Orient entftanden ift, und beren Ungrund guerft im 15. 36. von Ric. Cujanus und Lorengo Balla gezeigt murbe (Dollinger Bapft. & 52 fi.). Marca (De Concord, II, 94 ed. Bamb, 1788) fant bie Schentung af Befehl Baule I unter Zuftimmung Pipine burch ben papitlichen Gefandten, ben Subbiaton Johannes (Mansi XII, 602, 605) gegen bie Griechen abgefaßt fein \*B. Martens dagegen schreibt die Urbeberschaft einem römischen Alexifer unter Leo III gu, wie auch ber Zesuit Colombier (der fie in die Zeit Conons, 687, fcpl) und fieht die jog. conftantinische Schenkung im Beientlichen als einen Broteft # gegen die Superiorität und die Anipruche der Narolinger (i. \*Martene Die falit Generalconceffion Conft. d. Gr., Deb. 1889), mabrend \* Duchenne (L'historiographie pont. au 8e s., Rome 1884) bie Entstehung ber Donat. Const. um 774, Brauert Bift. Borb. III u. IV mit ungureichenden Grunden biefelbe nach bem Frankenreiche und in die Beit 840-50 fest. S. Brunner (vgl. Beumer u. Brunner Die Conft. Schenfungeurt., in Geftgabe fur Gneifts Bubil., Berl. 1888) weift bie Gut ftebung in Rom nach, 3m. 813-816, glaubt aber, baf die Fabel fcon ins 8. 36. binaufreicht. C. Aruger (Ib. Litztg. 1889, no 18) vertritt bie Gage 1) baf bir Conft. Schenfung Wert Gines Galichers fei, gegen Griebrich, ber zwei annimmt, (Die Conft. Schenig, Dich. 1889); 2) baß fie zu Rom entstanden, und gwar fübre ber fprachliche Bergleich mit Sicherbeit auf Die Zeit Stepbans II und Bauls I, mit bober Babricheinlichteit in Die Beit Des leptgenannten Bapftes ifo auch Scheffet' Boidorfte: 3) bag auf Grund iprachlicher Bergleichungen und unter berangiebung ber politischen und firchlichen Zeitfragen Die Beit furg vor 766 ale Die ber Mb faifung ber Schenfung anguieben fei. G. Loning Die Entft. b. Cent-Schenfungeurt., Sift. Brichr. 1890, LXV. 193 ff. fest bas Conftitutum in Die 38-772-781 und läßt es in Rom verfaßt fein; vielleicht babe Stepban IV in Frant reich Anregung gu ber Galichung erbalten (??). 3bre fürftlichen Reichtbumer fichetes

279

r römischen Kirche in ben traurigen Zeiten ber bnzantinischen und longobarbischen impfe eine Superiorität zu, die zum Segen ber Stadt und bes Landes gereichen ufte. Ale Leo b. Ifaurier 726 Stalien gur Annahme feiner intonoflaftischen erordnungen zwingen wollte, nahm er bie Buter ber romischen Rirche in Unterulien weg und schidte heer und Flotte gegen bie emporten Provinzen aus. Diefen toment benutte der Longobardenkonig Liutprand, um fein Reich in Mittelalien auszudehnen. Er rudte bis an ben Saum der beutigen romijchen Campagna r, wo ihn der Papft bewog, nicht weiter vorwarts zu geben. Damals ichentte iutprand ben Aposteln Betrus und Baulus die fleine Stadt Sutri (727), und ies war der erfte Anfang bes Kirchenstaates. Um dieselbe Zeit verigte Rom den faiferlichen Dur und scheint ce fich eine municipale Regierung gegeben Bie Gregor II, fo brach auch fein Rachfolger Gregor III bie Beiebungen zu Bnzanz nicht völlig ab, aber die wiederholte Bedrohung bes römischen Incates durch die Longobarden zwang ihn, sich an Karl Martell um Hülse u wenden (741). Der Papft wie ber Majordomus ichieben furg nach biefer Inrufung aus dem Leben. Als dann Aiftulf bas Exarchat eroberte und Rom elagerte, ale Byzang jebe Sulfe verweigerte, ba überftieg zum erstenmal ein Bapft Bu Bonthion (Pons Hugonis, Dep. Marne, bei Blesme) tamen Stephan II und Bipin zusammen (Januar 754) und schlossen im Febr. 754 ni dem Act ber Salbung zu S. Dionyjius einen Freundschaftsvertrag (feine wlitiiche Allianz?), indem der König versprach, die römische Kirche zu vertheibigen; pur Borbereitung auf ben Krieg gegen die Longobarben fand bann im Darg 754 in Reichstag in Braisne (Brennacus) ftatt (berjenige zu Quiersn, Carisiacum, pare nach Martens eine Fiction). Zugleich verlieh der Papft dem Könige den Titel tines römischen Batricius ober Schirmvogtes und falbte ihn turz barauf nebst kinen Sohnen als Konige. Bipin versuchte Anfangs den Weg der Gute bei Niftulf und zwang ibn dann burch ben Feldzug von 754 zur Zurudgabe bes Geraubten, die der Longobarde versprach, aber nicht ansführte. Der Krieg von 756 nöthigte Aiftulf, sein Bort zu balten, und Pipin stellte nun eine feierliche, übrigens in ihrem Urtert nie zum Borichein gefommene Schenfungenrfunde an ben Papft und bie Respublica Romana aus. Sie begriff bas Exarchat, bie Pentapolis und einen Roben Theil Umbriens. Da jest ber bnzantinische Sof sein ebemaliges Besithtum urudforberte, ließ ihm Bipin erwidern: Die Franken batten ihr Blut nicht für Die Brieden, sondern für den b. Betrus vergoffen. In der That batte Byzanz von den

Manten nichts zurndzufordern: es selbst batte jene Länder nur durch das Recht der Eroberung befeffen. Wieder fehr bebentlich murde die Lage bes Papftthums, bas nun mijden den haß der Byzantiner und die Ländergier der Longobarden gestellt mar, als fid unter R. Defiberius das Berhältniß der Franken zu den Longobarden gebeffert hatte. Bieberholt hatten die Bapfte Baul I, Stephan III und Ga-<sup>dri</sup>an I bei Bipin und Karl d. Gr. um Beistand flehen müssen. 3m J. 773 stieg Karl in die Gefilde Oberitaliens berab, und Desiderius verlor mit der lebergabe Kavia's Thron und Freiheit. Karl erneuerte am Oftertage 774 — in bieser Zeit burfte in Birklichkeit die ,constantinische Schenkung' entstanden sein — die pipinische Schenfung und vermehrte dieselbe in übrigens sehr bestrittener Weise, indem er jedoch Myleich dem Batriciat eine Ausdehnung gab, welche der Intention des Berleibers nicht mehr entsprach und den Widerspruch Hadrians hervorrief. (Bgl. \* Duchesne a. a. C. u. Scheffer-Boichorst Witth. d. Inst. f. öst. Gschf. V 193 f.). Dasselbe Ribab 781, wo B. Habrian Karls Sohn Pipin als König ber Longobarden, Ludwig

als K. von Aquitanien krönte, und griechische Gesandte im Ramen der Kaiserü Frene Bermittlungsvorschläge brachten. Hadrians († 795) Rachfolger Leo III sandt dem fräntischen Könige das Banner Roms und die Schlüssel von S. Beters Grat und forderte ihn auf, die Eidesleistung des römischen Bolles durch Gesandte entigegen zu nehmen. Bon da de war die Oberherrlichseit der Frankenfürsten an die Stelle der bozantinischen getreten. Ein Tumult i. J. 799, in welchem Leo verwundet und mißhandelt worden, veranlaßte ihn zu einer Reise nach dem Frankenreiche, wo er in Paderborn mit Karl zusammentras. Im Sommer 800 brach dieser von Aachen auf, um des Papstes Wishandlung zu rächen. Auf einer großen Bersammlung zu Rom legte Leo seirelich den Reinigungseid wegen der ihm zur Last gelegten Antlagen ab, seine Feinde waren schon vorher bestraft worden. Das war am 24. Rovember: das daraussolgende Beibnachtsfest sollte der wichtigste Tag für das kommende Jahrtausend sein.

Die Entstehung bes Rirchenstaates fann nicht als bas Bert menichlichen Chrgeizes und politischer Klugheit ber Papfte allein aufgefaßt werben. , Die ift ein Staat unter fo mertwürdigen Umftanden, bei einem gewaltigen Bufammenftog, unter fo allgemeiner Zustimmung entstanden, infolge consequenten handelns einer Reibe ausgezeichneter Manner, infolge ibres moralisirenden Ginfluffes, ber sich nicht auf bie zunächstbetheiligten Bolferschaften beschräntte, welche in ben Bapften inmitten fe arger Noth und Bedrängniffe ihre fteten Fürredner und wirtfamen Beiduger erfannt hatten, sondern die ganze driftliche Belt umfaßte. Diesen moralisirenden Ginfluß lebendig zu erhalten, bieje große Miffion ber Kirche zu erfüllen, mar bie weltliche Unabhängigfeit der Kirche vonnöthen. Gabe es in der Geschichte Staliens und bes Papftthums feine andere Periode als die der letten longobardischen Zeiten, ober die nachmalige ber zerfallenen tarolingischen Berrichaft, fo mußte biefe Rothwendigfeit Jedem flar werden. Die Begründung der weltlichen herrschaft mar fein fünftlicher Plan, welchen Bapft Gregor II für fich und feine Nachfolger entwarf, als er ben großen Rampf gegen bie Bilberfturmer begann. Gie war eine aus der politischen und religiösen Lage ber Dinge raich, aber ftufenweise sich entwickelnbe Rothwendigfeit. Und gleichsam als follten auch Rechtstitel nicht fehlen, erftand bie neue Gestaltung in dem Moment, wo unabhängig von dem Birten der Bapfte bas alte Recht bes Reiches factisch in Mittelitalien erlosch, von ben Bapften allein auch dann noch anerfannt, als es faum etwas Anderes geblieben war, als eine bleße Formel und ein Rame' (Reumout a. a. D. II 119).

### D. Pisciplin, Gultus, Leben.

# § 71. Die gesellschaftlichen und religiös-sittlichen Buftande vom 5.—9. Jahrh.

Es liegt auf der Hand, daß eine Periode, welche durch den Zufanmenstoß barbarischer Wildheit und römischer Corruption bezeichnet wird, sehr weit hinter dem Ideal der Sittlichkeit zuruchbleiben mußte. Die Jahrhunderte, welche zwischen Roms Fall und der Aufrichtung des germanischen Weltreiches liegen, zeigen dunkle Schatten auf: aber es sehlt ihnen auch bt an dem Lichte: einmal ist es die fröhliche Entfaltung jugendlicher, pferischer Kraft und die Offenbarung des tiesen, reichen Gemütes deuter Nation, was uns Hoffnung auf bessere, ja herrliche Zeiten gibt; m aber lernen wir hier, wenn irgendwo, die Kirche in ihrer Thätigkeit Erzieherin und Mutter kennen, wie sie allenthalben lehrt und bessert, richtet und erhält, das Bose straft und zum Gnten ermuntert, die ümmer antiker Bildung erhält, in allen Verhältnissen eine Onelle agbaren Trostes und Segens.

1. Die socialen und sittlichen Bustände bes Bottes stellen zuweilen Bild chaotischer Berwirrung und Berwilderung dar, aus der sich unter dem ilusie des dristlichen Geistes einers und den Nachwirkungen römischer Eultur sowie manischer Institutionen anderseits erst allmätig sestere Formen und geregelte dältnisse entwickeln. Um nachbaltigsten hat sich das germanische Element in den chaverbältnisse entwickeln, dem Nechtsversahren mit seinen Gottesurteilen dalien, Kenerprobe, Basserprobe, Kesselprobe [Beispiel Theutberga's in ihrem icheidungsprozeß s. u.], Bahrrecht sius seretri], wozu in driftlicher Zeit noch die uzes und Abendmahlsproben traten) und manchen häuslichen Sitten erhalten.

Dieser im Besentlichen von J. Grimm (RU. 919 ff.) begründeten Auffassung it allerdings eine neuere von v. Pland, v. Umira u. A. vertretene gegenüber, b welcher die Ordalien nicht aus dem germanischen Alterthum herstammen, sondern, jüdischer Grundlage beruhend (s. dasur Rumeri 5, 11 und Talmud, Tr. Gittin, ba, vgl. Gasser Bartsch's Germania 1881, 209), von der christlichen Kirche einsübtt wurden. Bor 600 bestand nirgends ein Ordal bei den Germanen, nur des eitamps gedentt die Lex Longod., und dieser ist ursprünglich kein Ordal, sondern Surrogat des Gerichtsversahrens; daher die ganz verschiedene Stellung der Kirche den D. und dem Duell. Daß die Hindu's D. gehabt, ist noch nicht erwiesen, ihre ttesurteile sind jedensalls von den mittelalterlichen ganz verschieden. Die Oratel Alten können nicht angezogen werden; die Slaven endlich baben ihre D. von den stilichen Germanen.

Erfolglos befämpfte bie Rirche lange Zeit bindurch gemiffe Rechtsgebrauche b Gewohnheiten, bei andern versuchte sie es nicht, ihnen entgegenzutreten, sie zog vielmehr vor, alte Brauche gewiffermagen ju taufen, fie bem Bolte, bas an ihnen 14. zu belaisen, aber ihnen einen dristlichen Gedanken unterzuschieben. Perjönlich= ten, die ber Nation theuer waren, murben mit driftlich biblischen 3been vertnüpft; tiftus trat 3. B. an Buotans Stelle, wie in einem altbeutichen Gebicht: Christ art geboren, er uuolf oder diob; do uuas Martin Wuotanes hirti, we es urunglich geheißen: Wuotan wart geboren, er wolf ode deiob; do was Wol uotannas hirti u. j. f. Herodias vertrat Berchta, Loti's Tochter ; Bel, Belja, gab bolle ihren Ramen, Donar und feine Mutter wurden jum Teufel und feiner Bmutter, man trank Christi Minne und Johannissegen, Martins- und Gertrudensme, wie man früher Buotans, Thors, Pjörds, Frens und Frenjas Minne um 9, gutes Jahr und Frieden getrunten. Die beiligen Baume murden gu Marien umen, "da sint heilige inne, die hörent aller liute bet." Und jo in bundert andern Um, vgl. Grimm Mothol. Göttg. 1854. 3. Al. und Gimrod Mothol. 2. Al. nn 1864. \*Sepp Die Rel. d. alten Deutschen. Mch. 1890. Dazu Pfannenmid Beihmaffer. Sannov. 1868. Der f. Germ. Erntefeste, cb. 1878. Hampn Medii aevi Kalendarium etc. Londin. 1850.

- 2. Es tonnte nicht fehlen, daß mancherlei, zum Theil mit dem alten Cotterglauben der Germanen zusammenhängender **Aberglaube** seine Serrschaft über das Bolf behauptete. Die Borschau in die Zukunft, Wahrsagerei, Benutung der b. Schrift zu diesem Zwecke (sortes Sanctorum), Tragen von Amuletten, Zaubergetränke, Beschwörungen, der Glande an Werwölse, an die Gewalt des Teusels, Tonner und Blis zu verursachen, die Weinung, daß Heren einen Menschen lebendig verschlingen können, überhaupt Zauber- und Hernung, alles das sind Dinge, die sich lange Zeit erhalten haben, obgleich hier und da Synoden und namentlich der in vielen Punkten besier erleuchtete Karl d. Gr. dagegen eiserte. Man vgl. dasin noch des Ratramnus B. über die Hundsköpse (Cynocophali), ed. Cas. Oudin. Comm. de script. eccl. II. Lips. 1722, 126 f. Migne Patr. lat. CXXI 1153 s. ed Fritzsche bei Hilgenfeld Zeitschr. f. w. Theol. XXIV 57 (1880). Dazu § 86, 2, 104, 2.
- 3. Hinsichtlich ber Ehe zeigt sich bas Bestreben ber Kirche, die nach römischen Recht bestehenden Beschräntungen berselben zu vermehren. Gallische Synoden bes 6. Ih. dehnen das Berbot berselben auf Geschwisterenkel (sobrini), Leo III sogut bis auf den siedenten Grad der Berwandtschaft aus. Im Berkehr mit den germanischen Bölkern wandten die Päpste zuerst die s. g. kan on ische Computation an, indem nicht die stattgehabten Zeugungen, sondern die Stusen in absteigender Descendenz vom Stammwater an gerechnet werden. Sehr streng ward in dieser Zeit auch auf die geistliche Berwandtschaft gebalten. Ehebruch von Seiten der Franderechtigte, ja verpstichtete zur Scheidung. Biele Schwierigkeiten bereitete im Punkte der Sehe bie Entartung des merowingischen Königsbauses, wo Polygamie sast bergebracht war. Uebrigens waren auch Pipin II und Karl d. Gr. hierin schlecht beleumundet. Ein großer Fortschritt war es, daß die Kirche durch die unter ihrem Einsluß gegebenen Geseb die Unausschichteit der Stlavenehe vertheidigte und den Sas von der argen Hand bekämpste. (\*Gfrörer a. a. D. II 57).
- 4. Die Siften des Klerus erscheinen nach ben gleichzeitigen Berichten des 6. bis 9. 3h., namentlich bei Gregor v. Tours, in einem nichts weniger als rosigen Lichte. Das größte Verderben stellte sich da heraus, wo die Klöster und Stifte zu Domänen im Besis von Laien wurden, die dann mit allen Lastern der damaligen roben Soldatenstandes in das heiligthum einzogen. Die Berwilderung der Bewohner solcher säcularisirter Gottesbäuser und die damit zusammenbängende Entweidung benachbarter Klöster, die Entsührung und Schändung gottgeweidtr Jungfrauen war eine natürliche Folge. (Bgl. Bonifat. Ep. 175 ed. Jassé. Bed. Ven. Ep. ad Egbert. c. 6.)
- 5. Man darf nicht vergessen, daß die Schilberungen der Zeitgenossen vorzüglich das Tadelnswerthe hervorheben, während das stille, gedeihliche Wirken und die Berusstrene zahlloser Geistlichen meist unerwähnt blieb. Aus einer andem Quelle, nämlich aus den Inschriften, welche die Wirklichkeit des Lebens in allen seinen Richtungen am anschaulichsten und unmittelbarsten wiedergeben, gewinnen wir auch ein freundliches Bild. Wir sinden 3. B. in den gallischen Inschriften, wie sie Le Blant (Inser. chret. de la Gaule, 2 voll. Par. 1855—65) gesammelt, die rührendste Erwähnung der christlichen Erziehung in der Familie, die Erwähnung der Nächstenliebe, der Enthaltsamseit der Gatten, der Gastfreundschaft, des Lostaus der Itaven, des Mitleids mit dem Loose der Unfreien; wir sehen die Gläubigen beten, mit gekreuzten Armen, verneigt auf ihre Kniee hingestreckt, Thränen

rgiegend; bas Bolt, wie es fich beim Leichenbegangniffe brangt und beilige Bfalmen gt, wie es die Reliquien vom Rreuge Chrifti verebrt, wie feine Beiligen Die mpel, Städte und Friedhöfe ber Gläubigen schüten, wir seben bas Bolf im auben an bie Bunder feiner Beiligen, an Auferwedung von Todten, an Beilung 1 Aranten, Austreibung bes Teufels; wir horen bie b. Gefange bes Chors; wir n von bellerleuchteten Bafiliten, von frommen Rachtwachen, öffentlich gebuften ilern, von harten Uebungen, benen fich die Großen diefer Belt unterzogen; von ngfrauen, die aus Liebe zu ihrem himmlischen Brautigam reichen Berbindungen jagten, von Bittwern und Bittwen, die den Reft ihrer Tage ihrem Berrn weiben; Dannern, die ihre Frauen verlaffen, um fich dem Ordensleben zu widmen; : großen Bilgerfahrten, die man fich im Beifte ber Bufe auferlegte. Die Thatigdes Klerus tritt in ein belles und vortheilhaftes Licht; da bezeugen die Iniften, wie ein Bifchof feine gefangenen Mitburger lostauft, wie die Beiftlichen Armen unterftupen und jedes Leid lindern, Rirchen, prachtvolle Bafiliten mit driften bezeugen den Gifer für Gottes Ehre - fo ju G. Bincent, G. Patiens, Felig, Primuliacum, Tours. Inschriften verberrlichen die Thatigfeit des h. rtinus, des Apostels von Gallien im 4. 36. Wir ertennen bie burgerliche Stellung ben Ginfluß bes Klerus, der fo wesentlich gur Biederherstellung der focialen mung nach den Stürmen der Bolferwanderung beitrug. Dag ihm auch die Ertung eines Restes von wissenschaftlicher Bilbung ju banten ift, lebren uns bie idriften ebenfalls. Gine bemertenswerthe Thatfache ift jedenfalls, daß wir teine bichriften eingewanderter Barbaren besiten, die nicht driftlich waren: Chriftenm und Bilbung muffen bamals identisch gewesen fein.

Das Strafrecht der Rirche tritt jest in ein neues Stadium, insofern Staat der Ausführung der tirchlichen Straffentenzen seinen Arm leibt. Bipin f Bestimmungen gegen bie Ercommunicirten, wodurch biese aus dem burgerlichen meinwesen ausgestoßen murden. Dagegen jah fich die Kirche veranlaßt, diese nalig abzuschaffen. Da bas germanische Strafrecht fast für alle Bergeben eine timmte Gelbbufe (compositio) festjegte, jo ichloß man fich binfichtlich ber Kirchenjen biefem Brauche an : wer nach altem Rirchenrechte eine bestimmte Strafe gu eiden hatte, bezahlte jest eine verhaltnigmäßige Gelbbuge, was bei dem roben fand jener Bolter allerdings nur ju oft ju dem Frrthum Beranlaffung gab, als me man sich Sundenvergebung mit Gelb erkaufen. In welcher Beise jolche Comitionen aufzuerlegen feien, lehrten bie fog. Bugbucher (Libelli poenitentiales). en altestes dem Eb. Theodor v. Canterburn († 690), wiewol mit Unrecht Bidrieben wird (vgl. \*Sildenbrand D. germ. Bonitentiab. Burgb. 1851. Ueber verwandten Sammlungen ber griech, Kirche f. § 51. 4. \*Schmig D. Buft. Dig. 34. Bafferschleben Die Bußordnungen der abdl. A. nebst rechtsgesch. Einl. 4e 1851. R. B. 1886). Erfter Berfaffer einer folden Sammlung von Buficanones vielmehr ber gre Biniaus, ibm folgten Beda und Egbert in Britanien, Humban und Salitgar im frantischen Reiche. Der Difbrauch biefer Bußemptionen rief feit dem 8. u. 9. 3b. eine Reibe von Concilsbeschluffen (Cloves-\*747, Chalons 813, Mainz 847) bervor, welche bie Bernichtung ber Beichtbücher, nn auch obne völlig durchschlagenden Erfolg, befahlen.

#### § 72. Das Mönchihum.

Die erfreulichste Erscheinung in der Zeit vom 6.—9. Ih. ift das Aufblühen des Mönchthums, vornehmlich in der Form des großen Benestichtner ordens, der in dieser Periode recht eigentlich den Fortschritt menschlicher Civilization vertritt, dessen zahllose Ansiedelungen das Licht des Evangeliums und zugleich die Reste römischer Bildung und antiker Bischaft durch ganz Europa, von den Schluchten Apuliens dis zu den Hockländern Schottlands, von den Küsten Spaniens dis zu den Ufern der Donau und der Elbe trugen, dessen ausgebreitete Wirtsamkeit, dessen unermessiche Mühewaltung im Dienste Gottes und der Menschleit noch heute den Lank Aller sordert. Zollte der Orden im 8. u. 9. Ih. auch dem Verderben der Zeit seinen Tribut, so hatte er in Benedict von Aniane einen Restormator und in der Unterwerfung unter die Jurisdiction der Bischöse einen Schutz vor größerm Zerfall.

Der Benedictinerorden (\*Mabillon Act, SS, ord. s. Bened. 9 voll. Par. 1668-1701. Deff. Annal. ord. s. Benedicti. Lucc. 1705. - Kuen Collectio Scriptor, hist. monastico - eccles. var. relig. Ordin, in qua contin. R. A. Caroli Stengelii Monasteriologia et Mantiss. Antonii Miraei Origines Benedictinae, Ulm, 1755, 4 t. in 2 voll. - \*Rinter Biff. Stud. u. Mittb. a. b. Benebictinet Orden. Brünn 1880 f. - Bgl. \*Montalembert Les Moines de l'Occid. 7 voll. Par. 1860 f., beutsch Regenst. 1860-68. \*Newman The mission of s. B. und The Benedictine Scools, in ,Atlantis' 1858, Jan., 1859, Jan. und Historical Sketches London 1876, II 362-487). Die Regel des h. Benedictus v. Rurfia (f. § 55,3) gewann einen folden Rubm, daß jozusagen alle abendländischen Klofterftiftungen Sie verpflichtet den Abt gur Sorge für feine Untergebenen; er foll fie annahmen. die einzelnen nach ihrer Eigenthümlichkeit leiten, bei wichtigen Angelegenheiten ihren Den Mönchen ift Gehorfam gegen den Obern anbefoblen, fie Rath einholen. baben Stillschweigen zu beobachten und ihre Beit zwischen Gebet und Sandarbeit, Lejen und Unterricht der Jugend, seit Caffiodor auch den bobern Studien in theilen-In der alteren Beit war wol nur ber fleinere Theil ber Monche Priefter. Der Aufzunehmende (pulsans) hatte ein ein-, ipater oft mehrjähriges Noviciat zu besteben, nach welchem er die Stabilitas loci, die Conversio morum, die Obedientia ju gelebent hatte (Paupertas und Castitas wurden nicht eigens gelobt, fie verstanden fic von jelbst als Bestandtheile der Convorsio morum). In jedem Kloster sollte eine Bibliothe<sup>k</sup> jein, jeder Monch Griffel (graphium) und Tafel besiten. Der habit wechselte einiger" maß nach Alima und Bedürfniß, bestand jedoch im Allgemeinen aus einem schwargen Leibrod (tunica) mit Rapuze (cuculla) und einem Schulterüberwurf, ber spater mehr zur Zierde ward (scapulare). Wan aß gemeinschaftlich im Resectorium und schief ebenfo gufammen im Dormitorium jeder in feinem eigenen Bette. Bein mar geftattet, Aleischspeisen nur den Aranken. Die Sorge für die Küche und das Borlesen bei Tiid ging unter ben einzelnen Monchen um. Leichtere Bergeben murben mit gebeimem Ber weis und Fasten, schwerere mit öffentlicher Burechtweisung, im schlimmften Falle mit Schlägen, Ginfperrung und Abjonderung von der Gemeinschaft - Ercommunication gerügt. Die Abtwahl war principiell ben Monthen freigegeben, unlerlag jedoch factife febr baufig ber Beschränfung burch bie Fürsten. Gigenthumlich maren bem MI. bie

blati, Anaben, welche von ihren Eltern bem Alofterleben beftimmt waren und n Rindbeit an unter den Monchen erzogen wurden. Neben der Benebictinerregel ard diejenige bes b. Columban in einigen Aloftern beobachtet, boch tam fie megen rer übermäßigen Strenge (fie gestattete niemals Fleisch und strafte selbst die geigften lebertretungen mit forperlicher Buchtigung) balb ab. Freilich ift ftrittig, wir in biefer gerabezu pebantischen Regula coenobialis fratrum de Hibernia, e fie einige Sandschriften bieten, die echte Columbandregel anzuerkennen haben, b nicht vielmehr in ber Regula Columbani ber Sichr. von Bobbio, St. Gallen i f., welche milber und geiftiger ift (vgl. Col. Regula in cod. reg. ed. Holsten rockie, Bibl. PP. max. XII, 2. \*Mabillon Act, SS. ord. Ben. II 6. Sertel Etub. u. Arit. 1875. Geebaß leb. Col. v. Lur. Rlofterregel u. Bugb. Lvg. 1883). t Spanien war bis ins 8. 36. nur die Regel bes b. Ffidor v. Gevilla und bie 3 b. Fructuojus, Eb. v. Braga, befannt. Der B. Benedict v. Aniane Nicolai D. b. B. v. A. 1866) geb. in Languedoc, chemals Krieger und Witiza nannt, fammelte bie alteren Rlofterregeln in einem Codex regularum (ed. Holsten m. 1661, aux. Brockie. Augst. 1759). Er felbst veranlaßte eine Reform ber intischen Alöster nach einer Regel, bie bas Beste ber alteren zusammenstellte, oncordia regularum ed. Monard. Par. 1638), und ward in biesem Bemuben ich Rarl d. Gr. und Ludwig d. Fr., ber ihm bie Abtei Cornelimunfter (Inda) i Lachen baute, unterftügt.

- 2. Die Lebensweise ber Styliten (§ 55, 3) tonnte in dem nordischen Klima um Rachabmung sinden. Doch sindet sich ein Säulenheiliger Bulflaich im terischen im 6. 3b. Sehr beliebt war dagegen eine eigenthümliche Buhübung, welche min bestand, daß man sich Zeit Lebens in eine Zelle oder höhle einschließen oder mauern ließ (Roelnsi, inclusi), wie noch im 11. 3b. der h. Simeon in Trier at. Tas Einsiedlerleben des Orients sand sein Analogon in den Walbbrüdern tantreichs und Deutschlands. Der Zug der Germanen zur Einsamkeit und der tille eines freien Lebens im Umgange mit der Natur gewann dieser Lebensweise blreiche Anhänger. Berühmte Eremiten waren z. B. der h. Goar am Rhein und T. b. Neinrad, ein Zollerscher Grasensohn, der sich in der Näbe des Züricher er's ansiedelte, und dessen Zelle nach seiner Ermordung 861 zu dem berühmten lallsabrtsorte Maria-Einsiedeln wurde (vgl. \*Gall Morel D. Legende v. Reinrad, Einsied. 1861).
- 3. Die religiöse Ehrsurcht, mit welcher die Germanen das Beib umgaben, eilte den Frauenklöstern des MN. eine weit höhere Bedeutung zu, als sie im stertbum besessen. Sie waren kanm weniger zahlreich, als die Mannsklöster, und ie Gott geweichten Jungfrauen batten in dieser Periode einen sehr gewichtigen Anseil an der Ebristianissiung und Civilissiung Deutschlands und des Nordenstamentlich standen die angelsächsischen Nonnen in böchster Achtung, so daß sie sogar i Reichstagen und Synoden zugezogen wurden. Sine Milberung der klösterlichen bensart war das Institut der Stiftsdamen oder Canonissen, denen Ludwig d. t. 816 zu Nachen eine Regel geben ließ. Ihre Häuser wurden sehr bald zu Vertyungsanstalten adeliger und fürstlicher Damen, die zuweilen nichts weniger als ökerliche Gewohnbeiten psiegten. Noch weniger empfehlenswerth zeigte sich nament d in späterer Zeit die Unlegung von Poppelklöstern, d. b. männlicher und siblicher Genossenschaften, die in der Nähe und neben einander wohnten und sich der Ausübung ihrer Thätigkeit unterstützen sollten. Das VII. allg. Concil hatte sie reits verboten.

Schon im Alterthum mar, wie von Augustin und Gufebius v. Bercelli, ftellenweise bas gemeinsame Leben (vita communis) ber Beltgeiftlichen unter Aufsicht des Bischofs eingeführt worden. Jest treffen wir es vielfach, 3. B. im Rartinsstift zu Tours, in Utrecht unter Billibrord. Ehrobegang, Freund und Kangler Karl Martelle, dann Bischof von Det (742), ahmte 755 dieje Beispiele nach und gab ber um ihn versammelten Genoffenschaft eine Regel (abgebr. b. \*Labbe Conc. IX 543. Le Cointe Ann. Gall. V al.). Die Canonici (urspr. die in die Rirchenmatritel eingezeichneten Alerifer) wohnten, agen und ichliefen in gemeinschaftlichen Räumen, bielten zusammen bie tanonischen Betftunden und beschäftigten fich mit ber Pflege der Biffenichaften und bem Unterricht. Karl b. Gr. wünschte, bag alle Geift: lichen biefe Regel annahmen ober Monche feien. Ludwig b. Fr. ließ Chrobegangs Regel burch ben Priefter Amalarius von Det einigermaßen mobificiren und fie it diefer Geftalt von der Nachener Snnobe 816 beftätigen (regula Aquisgranensis). Best wurde biefelbe in ben meiften Rirchen bes frantischen Reiches eingeführt. Ru unterichied neben ben Monchen, welche nach Benedicts Regel lebten, Canoniler im Episcopium (unter Aufficht bes Bischofs) und Canoniter in Rlöftern (monasteris, dab. Münfter) unter Aebten nach der Regel Chrodegangs. Aus letterer Klaffe bilbeten fich die mittelalterlichen Collegiatstifte heraus. Die Borlefung eines Rapitels aus ber b. Schrift, bef. bem Leviticus, in einem eigens bagu beftimmten Saale gab diesem Local den Namen Kapitelstube und der ganzen Communitat ben bes Rapitels, ber an ben Domftiften fich bis jest erhalten hat. Da bie vita communis welche die Canonifer Anfangs der fnechtischen Abhängigkeit von den oft verweltlichten Bischöfen einigermaßen entzogen hatte, fpater als ein Drud Geitens lettent empfunden wurde, tonnte es an Reibungen nicht fehlen. Erzb. Guntber tremte 845 in Köln ben bischöflichen Tisch von dem der Canoniter, um diese für sich p gewinnen, und in Trier bob man zuerft 943 die Gütergemeinschaft ber lettern auf, jo daß die vita communis derfelben sich auf das gemeinschaftliche Abbeten ber Tagzeiten beschräntte. Die meiften Domftifte folgten biefem Beispiel, obgleich ipater Nicolaus II 1059 und Alexander II 1063 das Inftitut wieder berzustellen fuchten - Bgl. \*Ben Der Bischof und bas Domtapitel oder die wechselseitigen Beziehungen ber Bischöfe und ibrer Kapitel. Baffau 1875.

#### § 73. Der Bilderstreit (726-842).

- a) Imperialia Decreta de culta imaginum coll. Goldast. Francof. 1608— I. Damasceni Λόγοι ἀπολογητικοί πρὸς τοὺς διαβάλλοντας τάς ἀγίας εἰκόνος Ο pp. I). Nicephor. Brev. Hist. (bis 769) ed. Petavius, Par. 1616. Theophanes Chronograph. c. not. Goari ed. Petavius, Par. 1616. Theodori Studitae († 726) Opp. ed. Sirmond. Opp. var. I. Nicephor. Patr. bei \*Δ. Mai Nov. PP. Bibl. V, 1, 146. Georgi Hamartoli Chron. ed. de Muralto. Petersburg. 1865. Act. S. Andreae in Act. ss. Boll. Oct. VIII 124 ff.
- b) \*Maimbourg Hist. de l'hérésie des Iconoclastes. 2 voll. Par. 1679.
   Schlosser Gesch. d. bilberst. Kaiser, Fets. 1812. \*F. Marx D. Bilberst. b. bnz. Kaiser. Trier 1839. \*Hefele Tüb. th. Oschr. 1857, 4. Ders. CG. III 335 ff. Leist Die litt. Bewegung des Bilberstreits, Magdeb. 1871. Schwarzlose Der Bilberstr., ein Kampf der gr. Kirche um ihre Eigenart und mithre Freiheit. Gotha 1890.

Das Bordringen bes bilberfeindlichen Islam gegen Conftantinopel b das Beispiel des itonoflastischen Rhalifen Jezid II scheint den unwissenden roben Raisen Leo III den Ffaurier veranlagt zu haben, die von en Zeiten in der driftlichen Kirche, namentlich im Drient übliche Berung der Bilder als etwas bem driftlichen Beifte Fremdes anzugreifen Sein Sohn und Rachfolger Constantinus V Ropronymus te in gewaltthätigster Beije diefen Bilderfturm fort, deffen fast hundert= rige Beschichte zu den blutigften und schmachvollsten Blättern in den nalen der Menschheit zählt. Der bnzantinische Hof mag geglaubt haben, d Abstellung des oft gewiß in lächerlichen Aberglauben ausartenden derdienstes ein Sinderniß zu beseitigen, das der Betehrung der Muhammeer und Juden entgegenftand; die boctrinelle Bedeutung des Itonoflasmus n aber nur dann vollfommen gewürdigt werden, wenn man ihn als en Ausläufer jener von Arius eingeleiteten, die Verbindung der Gottheit der Menscheit in Christo migverstehenden und damit zugleich das baltniß zwischen Ideal und Nachbild verschiebenden Bewegung ansieht. bem die verwilderte Soldatesca den Bildersturm zu ihrer eigensten Aufe machte, gestaltete sich ber Streit der Itonoflasten und Itonolatren zu der Zeit zu einem Kampfe zwischen der Soldatenpartei und den von emporgehobenen Despoten einer- und dem Bolte und den bilberfreund-Der Sag ber byzantinischen Machthaber gegen en Mönchen anderseits. n und das nach Unabhängigfeit von Cft. ftrebende Italien fam hingu, den Streit noch mehr zu entflammen. Mehr wie einmal ichienen nchthum und Bilberdienst im Oftreiche für immer ausgerottet. i standhaften Rampf ber von Rom unterstütten treuen Katholifen und er glücklichen Fügung, die zweimal das heft ber Regierung in die Bande er bilderfreundlichen Fürstin (Frene 787 und Theodora 842) legte, dantten endlich beide den Sieg der Orthodogie über den Itonoflasmus. mächtig aber war ber Bellenschlag biefer Bewegung, daß felbst bas ne Frankreich von ihr ergriffen wurde. Das die Sache des Bilbernites theoretisch abschließende siebente ökumenische Concil zu Nicaa 17) rief eine Reihe spuodaler Berhandlungen im Abendlande hervor, ehe n fich über den mahren Werth des zuzulaffenden Cultus geeinigt hatte.

1. Pas erste Stadium des Streites (726—775) begann damit, daß, anlich auf den Rath bes B. Constantin v. Natolia, der aus niedrigstem Stande kaiser emporgehobene Leo III, der Faurier (717—741), durch ein seinem alte nach nicht genau bekanntes Edict den Sturm auf die Bilder einseitete. Die körung eines vom Bolle sehr verehrten Christusbildes über dem ehernen Thore laiserlichen Palastes scheint nach Theophanes und Cedrenus das Signal zum tubr des Bolkes und der Hinrichtung vieler gegeben zu haben. Bergebens suchte kaiser den Patriarchen Germanus für seine Neuerung zu gewinnen. Germanus erstand allen Zumuthungen des Tyrannen; er legte seine Bürde nieder und stard 3. alt, nach furzer Zeit. Auf die Trohungen des Kaisers, sein heer nach Kom enden, das Bild des h. Petrus zu zerstören und Papst Gregor gesangen wegben, antwortete dieser mit einem muthigen Schreiben, in welchem er die issendet des Monarchen in den beißendsten Ausdrücken geißelte. Ein dritter brlicher Gegner trat gegen Lev auf, der h. Johannes Damascenus, der, t dem Schuse des Khalisen sebend, drei seurige Aóyoc anologyprexol zu Gunsten

bes Bilberbienftes ausgeben ließ. Der Aufftand bes Rosmas, ber im Bertrauen auf die Bilberfreunde die Fabne ber Emporung erhob, entflammte bie Buth bes Kaifers noch mehr. Rach ber Besiegung und hinrichtung des Gegentaifers folgten 730 ein neues Edict gegen die Bilber und eine Reihe verschärfter Angriffe auf biejelben. Bon Gregor III gebannt (Snuode ju Rom 732) jandte Leo feine Flotte gegen Rom, die aber ber Sturm gerftorte. Er rachte fich, indem er Allprien bem Patriarchate Roms entzog und Die Guter und Ginfunfte Des b. Stubles in Unter italien mit Beschlag belegte. -- Leo's Nachfolger, Constantinus V Sopronymus (von xóπgos, Mift, weil er als Täufling den Taufbrunnen durch Unflath beschmus batte) feste bas Bert feines Batere fort. Gein Schwager Artabaftus benuste die Abneigung des Bolfes gegen den Raifer und ließ fich in Cft. jum herricher andrufen, indem er fofort bie Bilberverehrung wieder herftellte; aber er marb befiegt und geblendet. Best versammelte Conftantin ein angeblich öfumenisches Concil, gu bem fich 338 Bijdofe des Drients einfanden; Rom und die Patriarden von Alexandrien, Zerusalem und Antiochien verweigerten jedoch die Beschickung (754). Dieje Afterinnode iprach bas Anathem über die Bilberverebrer aus, und ber kaifer jab fich nun ermuthigt, noch rudfichtelojer ale früher gegen diejelben einzuschreiten Die prachtvolle Marientirche in den Blachernen ward verwüftet und ftatt ber Beiligenbilder mit Gemalden ausgeschmudt, Die ibr nach einer alten Quelle bas Anfeben eines Bogeltäfiges und eines Obstmagagins gaben. Gine Reibe von Monchen ftarb ale Martnrer des Bilderdienftes: fo der b. Johann von Monagria und ber b. Abt Stephan. Die Alofter wurden entweibt und zu Rafernen umge Unterdeffen blieben die Patriarchen von Antiochien, Alexandrien mid Jerusalem unter dem Schute des Islams der Bilderverebrung tren, und \$ Stephan III erneuerte auf einem Lateranconcil 769 den Bannfpruch gegen Die Bilderftürmer.

2. Zweites Stadium des Streites (775—842). Auf Constantin V solft jein Cobn Leo IV (775-80), ber ben Donchen bie Rudfehr erlaubte, aber bie Berfolgung gegen die Bilberfreunde nicht ganglich einstellte. Rach feinem fruben Iche übernahm feine (Bemablin Brene für den unmundigen Conftantin VI Borpbore genitus die Regierung und dachte fofort an die Biederberftellung der Bilderver ebrung, in welchem Bemüben fie ber neue Patriard Tarafins unterftuste. 3m 3. 784 berief fie ein allgemeines Concil, ju dem fie den B. Sabrian einlub. Aber der erfte Berfuch der Sonode miflang, indem die in der Apostelfirche versammelten Bijdbije burch die Goldner der faijerlichen Leibmache auseinandergetrieben murben (786). Frene entfernte nun die anfrührerischen Soldaten durch Lift und berief ein neue Spnode nach Nicaa. Tarafius eröffnete biefes fiebente allgemeine Concil (787), auf welchem man die Frage der Bilderverehrung gründlich verhandelte, bie biblischen wie die patriftischen Beweise genan untersuchte, die Beschluffe von 754 auf hob und schlieflich erflärte: ,baß wie die Figur des Kreuzes, so auch beitige Bilder – mögen sie von Farbe oder aus Stein oder soust einer Materie sein — aus 🕪 fagen, an Aleidern, auf Banden, auf Tafeln, in Saufern und auf Begen angebracht werden jollen, nämlich die Bilber Beju Chrifti, unjerer unbestedten Frau, ber Enge und aller Beiligen. Je ofter man fie in Abbildungen anschaue, besto mehr werte ber Beschauer gur Erinnerung an die Urbilder und zu beren Nachahmung angeret auch bagu, diesen seinen Gruß und seine Berebrung gu erweisen (aonaspor mi τιμητικήν προσκύνησιν), nicht die eigentliche Anbetung (την αληθινήν λατοείαν) welche blos ber Gottbeit gugmvenben fei.' Außerdem ftellte bas Concil 22 Canond f, in welchen es bie fog. apostolischen Canones anerkannte, bie 102 Canones ber uniferta ale oftumenische erklarte, ben Rleritern bei ber Rirche, für bie fie berufen ren, ju bleiben befahl, die Lebensweise ber Bischofe, Geiftlichen und Nonnen gelte, die Doppelklöfter verbot u. f. w. Balb barauf folgte bas Bermurfniß Frenes t ihrem eigenen Sohne, ben fie schließlich gefangen nahm und blendete; fie felbft er verlor 802 den Thron und ftarb ein Jahr später auf Lesbos im Rerter. Nach brjachen Militaremeuten und Usurpationen brachte bas Rriegsglud bie Rrone Leo V ben Armenier 813-820, ber ben Bilberfturm wieber erneuerte. s haupt des bamaligen Monchthums, ber f. Theodor, Abt bes berühmten oftere Studion in Cft. († 826), trat für die Bilber ein und wagte es sogar, gen die Ginmischung bes Raifers in bogmatische Angelegenheiten Protest zu erheben. ecder und feine Freunde erduldeten ichwere Geißelung, Gefängniß und Eril. Rachm Raifer Leo 821 in einer Berichwörung umgetommen mar, rief Dichael II ber tammler (820-829) die verbannten Bilberfreunde gurud und fuchte eine Bermung ber Parteien anzubahnen. Aber fein Sohn Theophilus (829-842) ging eber zu einem gewaltfamern Berfahren gegen bie Bilber über und verhängte aujame und ichmähliche Strafen über bie Monche, welche als Runftler ober Lebrer t die Berehrung berselben wirkten. Als nach bessen Tode seine Gemablin Bheodora e Bormundichaft und Regierung übernommen, führte fie am 19. Februar 842 bie ilder im Triumphe in die Hauptfirche zu Cft. zurud, ein Tag, den die griechische iche als ben Beschluß bes langen Streites feither unter bem Namen bes Feftes er Orthodoxie aufe feierlichfte beging.

3. Zetheiligung des Abendlandes am Zilderstreit (790—825). Schon tter Bipin b. Kurgen murbe eine Synode ju Gentilly 767 in Sachen ber Bilberrebrung gehalten, welche eine dem Papfte genehme Erflärung abgab und die Bendten Conftanting V abwies. P. habrian I ließ eine gang verungludte Ueber-Bung der Acten des fiebenten allgemeinen Concils fertigen und ichidte fie an Rarl Gr. Dieser fand die Concilsbeschlüsse in vielen Punkten tabelnswerth und stellte ine Bedenken und Einwendungen in einer Schrift zusammen, die er an den Papst mbte (Libri Carolini) und die für identisch gehalten wird mit der von hinkmar Pusc. adv. Hincm. Laudunens. c. 20 erwähnten Streitschrift (modicum volumen) 10 den Libri de impio imaginum cultu, aus welchen ber vaticanische Bibliothetar teuchus aus einer handschrift bes Baticans im 15. 3h. einige Stellen befannt lachte, und die ber frangösische Bischof du Tillet (Tilius) 1549 herausgab. Der Bientliche Inhalt biefer Bucher ift folgenber: 1) bie beiben orientalischen Synoben, ie ikenotlastische von 754 und die ikonolatrische (v. Nicaa von 787) sind beide infames nb ineptissimae, und überschritten beide bie Schranten ber Bahrheit. Gegen bie me ift festzuhalten, daß die Bilber feine Ibole, gegen die andere, daß fie nicht zu beriren feien; 2) Aboration und Cultus gebühren nur Gott, nur er ift adorandus nb colendus, aber nicht bie Creatur; 3) bie Heiligen find nur vonerandi, es ist men nur bie opportuna veneratio zu erweisen; 4) boch tommen Fälle von adoratio er Menichen vor, bestehend in Berbeugung vor ihnen oder Ruß; aber biese geschieht ur salutationis causa und aus Liebe oder Demuth; 5) ben Bilbern aber barf auch iefe adoratio nicht erwiesen werden, benn sie sind leblos und Gebilde der Menschenmd. Man darf fie baben, und zwar a) zum Schmud ber Kirchen, und b) zur rinnerung an frühere Begebenheiten, aber alle adoratio und alle cultura muß rmieden werben; 6) ob man sie habe oder nicht, ist gleichgültig, sie sind nicht 3. I. Eraus, Rirdengefdicte.

nothwendig, und es ift febr unrecht, bag die nicanische Snnobe Alle, welche bie Bilber nicht verehren, mit bem Anathem bedrohte; 7) bie Bilber burfen feineswegs gleich = gestellt werben mit bem Kreuze Chrifti ober mit ber b. Schrift, ben beiligen Befagen und ben Reliquien ber Leiber und Rleiber ber Beiligen. Alle bieje Sachen werben im Abendlande gemäß alter Tradition venerirt, nicht aber bie Bilber; 8) es ift thöricht, vor ben Bilbern Lichter und Beibrauch anzugunden; 9) wenn man fie für heilig balt, darf man fie nicht auf schmutige Plate, 3. B. Wege, stellen, wie die Briechen thun. (Bgl. b. Analnie b. \*Defele CG." III 699 ff. Biper Ginl. in b. monum. Theol. 219 ff.). Daß bie Bater zu Nicaa eine Unterscheidung zwischen cultus latriae und moonienois, mas der lleberseter stets mit adoratio wieder gegeben hatte, machten, ift bem Berf. ber farolinischen Bucher gang entgangen, wie ibm auch eine Reibe anderer Jrrthumer nachzuweisen find. Reuerdings baben \*Floß De suspecta librorum Carolinorum a Ioanne Tilio editorum fide. Bonn. 1860 und \*Rolte Rath. Lit. Zeitg. 1861, S. 237 ben von Tilius publicirten Text für eine Falichung bes 16. 36. erflart. Die romifche hichr. bes Steuchus ichien ipurlos verichwunden, die des Tilius befindet fich in der Bibliotbet bes Arfenals # Paris und ift nach der Ansicht des Berf. Diefes Buches zum Theil im 9. ober 10. 36. gefchrieben. Daraus ertlärt fich vielleicht, daß B. habrian in feiner Antwort eine von bem Tilius'ichen Text verschiedene Redaction berudfichtigte. Den Colu des Steuchus fant indeffen \*Reiffericheid im Batican feither vor (no 7207, vgl Breslauer Lectionstatal. 1873-74). Karl ließ auf der Synode zu Frankfurt 794 die Frage verhandeln, alle Bischöfe verwarfen die nicanische Synode und verweigerten ben Bilbern ben Cultus ber adoratio und ber servitus, offenbar in ber Meinung, die Griechen lehrten die Anbetung der Bilder. Gang ahnliche Beidluffe faßte eine Reichsversammlung ju Paris unter Ludwig b. Fr. 825, indem fie gegen hadrians Brief polemisirte und die Ertlärung gab, in Gallien fei man bisber in Betreff ber Bilber in habendo vel non habendo, in colendo vel non colendo, ohne Streit gewesen und jo moge es auch in Zufunft bleiben.

# E. Die Lehrentwicklung und ihre Gegensätze.

# § 74. Pogmatische Streitigkeiten. Die Lehre vom Ausgang bes. h. Geiftes. Die Säresteen der Vanlicianer, Sonnenbrüder und Adoptianer.

Die dogmatische Bewegung dieser Periode war unbedeutend, da das speculative Genie der Griechen sich erschöpft hatte und die jungen Bolker noch weit entsernt waren, an dogmatische Aufgaben zu denken. Im Orient erhoben sich in offenbaren Gegensahe gegen die fortschreitende Beränfterlichung und Verknöcherung des Kirchenthums wieder schwärmerische Reformparteien mit gnostisch-dualistischem Austrich (die Sonnenkinder und Paulicianer), deren Unterdrückung erst nach blutigen Kämpfen gelandas Abendland brachte einige Fragen zum Austrag, welche sich als lette

Ausläuser der großen trinitarischen und christologischen Streitigkeiten der vorigen Periode darstellen. Es waren dies die Lehre vom Ausgang des h. Geistes und diesenige von der Sohnschaft Jesu Christi.

- 1. Die Sonnenkinder (Arevurdi's) in Armenien vermischten parsistische mit driftlichen Lebren. Diese Secte bestand im 7. Ih., gelangte aber erst im 9. und 10. zu Bedeutung, namentlich als ber Metropolit Jakob v. Haok sichnen anichloß (1002).
- Die Fausicianer (Petri Siculi [um 870] Hist. Manichaeorum ed. Gieseler Goettg. 1846. — Schmidt Hist. Paulicianorum. Hafn. 1826. Gieseler Ibeol. Stud. u. Rrit. 1829, 1). Um 660 trat ein gewisser Constantin aus ber Rabe von Samosata in ber bualistischen (marcionitischen) Gemeinde Ribossa in Armenia prima als Reformator auf, indem er vorgab, im Geifte Pauli zu lehren. Constantin, der 684 gesteinigt wurde, fand großen Beifall, und die Secte gewann immer größere Ausdehnung in Rleinasien, namentlich seit der Reform durch Sergius oder Inchicus, der den lüderlichen Baanes (o ovnagos) ftürzte und als zweiter Stifter angesehen wurde. Nach bes Sergius Tobe nahm bieselbe, schon von Leo dem Armenier, jest von der Kaiserin Theodora blutig verfolgt, einen politischen Charafter an. Sie hatte nun ihren Mittelpunkt in Argaum in Kleinarmenien, von mo aus ihr Anführer Rarbeas wiederholte Ginfalle in bas bnzantinifche Gebiet machte und in Gemeinschaft mit ben Sarazenen die griechischen Feldherrn befämpfte. Auch nachdem Bafilius ber Macedonier die Macht ber Baulicianer gebrochen (871), dauerte die Secte in Sprien und Rleinafien fort und verbreitete fich felbft nach Ibracien (Philippopolis), wobin ein Theil berfelben als Grenzwächter verfett worden war. Dem Raifer Alexius Komnenus, der felbst in Philippopolis mit ben Baulicianern bisputirte, scheint die Bekehrung vieler berselben gelungen zu sein. Andere vermischten sich mit den Bogomilen. Die Lebre der Paulicianer ist nicht genan befannt: sie gingen nach Petrus Siculus von dualistischen Principien aus und ideinen einen Demiurgos angenommen zu haben; dem Erlofer ichrieben fie einen Scheinleib zu, verwarfen die Berehrung Maria und wollten die apostolische Einiachbeit des firchlichen Lebens mit Berwerfung aller Aeußerlichkeit wiederherstellen. Eie batten nur Lehrer, feine Briefter; ein Jeder sollte unter Erleuchtung des göttliden Geiftes felbst aus ben beiligen Schriften ichopfen. Ghe und Zeugung hielten sie mit vollkommener Heiligkeit für unvereinbar.
- 3. Der Streit über das Filioque (Walch Hist. controv. Gr. et Lat. de proc. Spir. s. Ienae 1751). Daß der h. Geist vom Sohne wie vom Bater zusleich ausgebe, hatten schon im 6. 3b. die spanische Kirche gelehrt (§ 43, 5 d) und die teletanischen Glaubensbekenntnisse von 589, 653, 666, 681 aufgenommen. Im Krankenreiche fanden, ohne näber bekanntes Resultat, Berhandlungen über diesen Gegenfand auf der Synode zu Gentilly (Gentiliacum 767) statt. Zu Zeiten Karls d. Gr. enthielten auch die von den Franken gesungenen Symbole diesen Zusak, und eine i. J. 796 unter dem Patriarchen Paulinus v. Nauileja im Friaul Forumiulii) gebaltene Synode schaltete ihn gleichfalls in das Glaubensbekenntnistin. Zu lebhafterer Erörterung kam derselbe, als abendländische Mönche, welche sich am Celberg bei Jerusalem niedergelassen, dort das Synodelum mit dem Filioque sungen, wie sie es in der Hossachen Starls gehört batten, und deshalb von den Griechen als Keper verschriesen wurden. Sie klagten in der Epistola peregrinorum

monachorum bei B. Leo III, ber sie bem Schute Karls empfahl und ihnen zurüdschrieb: credimus Spiritum a Patre et a Filio aequaliter procedentem. (\*Baluze Miscell. VIII). Der Kaiser versammelte nun eine große Spnobe zu Nachen 809, welche ben Ausgang bes h. Geistes auch vom Sobne befinirte. Zugleich beauftragte Karl ben B. Theobulf v. Orleans, biese Lebre zu vertheibigen, welcher Aufgabe sich bieser durch bas Buch De Spiritu s. entledigte. Leo III bestätigte auf einer römischen Snnobe 810 die Nachener Definition, billigte aber nicht, daß man bas Filioque in bas Symbolum ausnehme.

Der Adoptionismus (785-818; vgl. Walch Hist. Adopt. Gttg. \*Froben Diss. hist. de haeresi Elipandi etc. in bessen Opp. Alcuini I \*Sefele CG. 2 III 642 ff. Belfferich D. westgoth. Arianismus und b. fpanische Repergesch. Berl. 1860). Die früheste Spur biefer Irrlebre finbet fich in einem Briefe bes Eb. Elipandus v. Tolebo an Migetius, ber bie Behauptung aufgestellt hatte, Gott habe fich als Bater durch David, als Gobn burch Chriffue, als h. Geift burch Paulus geoffenbart (um 782). Elipandus und ber B. Felig v. Urgelis in der von Rarl b. Gr. eroberten spanischen Mart bulbigten ber Anficht, Chriftus fonne feiner menichlichen Ratur nach nur Aboptivfobn Gottes genannt werben. Die Lehre von ber communicatio idiomatum ganglich verfennend, erneuerten biefe Bifchofe also bie photinianische Lehre von zwei Gohnen Gottes und außerbem ben Restorianismus, welcher die hopostatische Union ber Gottheit und Menscheit gu Einer Berjon leugnete. - Der Briefter Beatus und ber B. Etherius v. Dema traten gegen ben neuen Jrrthum auf, ber fich febr rafch in Spanien ausbreitete (785). Sabrian I verwarf in einem Schreiben an die Bifchofe Spaniene benfelben als nestorianische Reperei, und Rarl b. Gr. versammelte nacheinander drei Synoben, ju Regensburg 792, ju Frankfurt 794 und ju Nachen 799, auf welchen ber Aboptianismus verurteilt wurde. Gine Reihe von Streitichriften wurden in ber Sache zwischen Elipand und Gelir einerseits und ben frantischen Theologen Alluin, Baulin von Aquileja und Agobard anderfeits gewechselt. In Folge ber Ber sammlung zu Nachen, wo Felix seche Tage mit Alfuin gestritten und fich schlieflich unterworfen hatte, marb er ber but bes B. Leibard von Inon übergeben, bei welchem er 816 mit hinterlassung von Papieren, die seine unveränderte adoptionische Befinnung bezeugten, ftarb. Schon vorber war Elipandus, der unter bem Schute der maurischen herrschaft lebte, ohne seines Jrrthums inne zu werden, babingegangen Mit dem Tode beider Männer war auch ihre Sache verloren.

# F. Die kirchliche Wissenschaft.

#### § 75. Zustand der theologischen Wildung. Mönchische Gelehrsamkeit.

\*Specht Gesch. bes Unterrichtswesens in Dischl. v. b. ältesten Zeiten bis de Mitte bes 13. Ibs. Stuttg. 1885. — Dent, D., Gesch. bes gallo-frank. Unterrichts und Bilbungswesens, von ben ältesten Zeiten bis auf Karl b. Gr., Mz. 1892, bags Wotde A. Z. 1894, Nr. 491.

Man tann die vierte Beriode in mehr als einer hinficht das Zeitalter ver lernenden Rirche nennen. Go unter den ehernen Fußtritten ber Bermanen, wie unter dem hufschlag der jarazenischen horden war die längft don im Ginten begriffene Cultur und Biffenichaft der griechisch-romischen Bett in Bestafien, in Africa, Spanien, Gallien und den übrigen Provingen ertreten worden, und felbst in Italien erhielten sich nur fummerliche Reste, eren Rettung Caffiodor, Boethius und Gregor d. Gr. hauptfächlich ju Die Beiftlichkeit ber folgenden Jahrhunderte mußte fich im Allgemeinen mit den dürftigsten Renntniffen begnügen. Doch ftanden mitten n der allgemeinen Unwiffenheit einzelne Männer von für damalige Bersältniffe ftaunenswerther Gelehrsamkeit auf, wie Johannes Damascenus m Morgenland, Ifidor v. Sevilla in Spanien, Beda d. Chrwurdige n England, Alkuin im Frankenreiche, deren litterarische Thätigkeit fich nobessen nicht über Reproduction des von den Alten Neberlieferten erhob. Sine achtenswerthe Belesenheit zeigten anfer den Genannten auch bie Schriftsteller, welche an den Bilderstreitigkeiten und den Berhandlungen iber den Adoptianismus Antheil nahmen. Nicht zu übersehen sind dann vie historischen Claborate, welche Die Anfänge der neugestifteten Rirchen rhellen, und unter benen vorzüglich die Arbeiten eines Gregor v. Tours, Bildas, Beda, Paulus Diaconus und eine Reihe von Heiligen= eben zu erwähnen find, beren Benutung allerdings nur mit Borficht zu geschen hat, die aber für die Kenntniß jener Zeiten eine unschäthbare Dem mächtigen Beifte Rarls b Gr. bankt auch bie Quelle darbieten. firchliche Wiffenschaft neue Anregung und einen Umschwung, der noch zum Theil in diese Periode hineinfällt.

1. Die wissenschaftliche Bildung der Geistlichen murbe entweder in Alopern ober bei ältern Alerifern gewonnen. Uebrigens waren die Auforderungen febr gering. Karl b. Gr., ber felbst bei trefflichen Lehrern, wie Beter v. Bisa, Baulus Diaconus, Baulin v. Aquileja und Alfuin Unterricht genoffen, zeigt ben groften Gifer gur Berbreitung ber Bildung unter ben Geiftlichen feines Reiches. Die Errichtung einer Menge von Schulen an Episcopien und Klöftern (S. Denis, Brum, Beissenburg, Fontenan, bes. Tours, wo Alknin lehrte), sollte biesem Zwecke dienen und ward 787 durch ben König allen Bischöfen und Aebten bes Reiches unter Strafe foniglicher Unguade eingeschärft. Das Beispiel bes Hofes mit seiner die Rinder der vornehmsten Familien aufnehmenden schola palatina wirtte machtig, wenn auch leider die an sich nicht unbegründete Besorgniß, mit dem nationalen Geiste in Sprache und Litteratur möchten sich auch die beidnischen Verirrungen der alten Germanen erhalten, zur tiefsten Schädigung und Zurücksehung unserer deutiden Sprace und ibrer ältesten poetischen Schöpfungen führte, von denen sich nur zufällig Einiges erhalten bat. Bon großem Berthe für unsere Litteratur sind ledoch mehrere Handschriften mit Glossen aus bieser Periode: so die älteste deutsche Glone zur Bibel in der Sichr. des Winithar zu St. Gallen, dann einige gloffirte Bandschriften bes Prudentius und bas lat. beutsche Glossar von kero. Der Predigt <sup>dienten</sup> verschiedene homiliensammlungen, unter denen diejenige Beda's lange <sup>im Ge</sup>brauch war. Karl ließ durch Baulus Diaconus eine neue Sammlung von Predigten ber Kirchenväter bearbeiten (Homiliarium ed. Spir. 1482. Colon. 1557), beren Benutung bei ben sonntäglichen Borträgen burch mehrere Snnoben anbefohlen wurde. In den Schulen wurden jeit Karl **Machne**u, Gejang, Lejen und Schreiben, Roten und ا بي.

Bfalmen gelehrt. Alfuin theilte alles Biffen in Ethif, Phyfit und Theologie ein, statt welcher Dreitheilung später diejenige in Theologie und artes liberales auftam; lettere umfaßten Grammatit, Rhetorit, Dialettit (bas f. g. trivium) und Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie (das quadrivium). Griechisch war nur fehr Benigen befannt; in England lernten es Einige burch Theodor v. Tarfus, in S. Gallen und Reichenau burch bie Berhandlungen Rarls mit bem griechischen Sofe tennen. Roch feltener brang burch ben Umgang mit Juben einige Befanntichaft mit bem Bebraifchen unter bie Chriften. Die gelehrte Bilbung ftand naturlich meift in directem Berhaltniffe ju ben Bilbungsmitteln, b. b. alfo bem Sanbidriftenvorrath, ber namentlich in G. Gallen, Reichenau, Corbie, Trier, Bobbio bebeutend mar, wenn auch die erhaltenen Rataloge aus bem 8 .- 10. 36. hochftens 100-200 Rrn. aufweisen. Bie bescheiben übrigens auch nach Karls Zeiten bie an Bijchofe und Beiftliche gestellten Anforderungen waren, lebren 3. B. Sintmar in ben Capitula ad presbyteros parochiae suae und Ratherius v. Berona, welche von den Prieftern wieder nur verlangen, daß fie bas apostolische Glaubensbefenntniß, bas Baterunfer, die Defigebete auswendig miffen und Bauli Briefe und bie Evangelien gut lejen konnten. Die Synobe von Maing 848 fchreibt vor, jeber Bifcof folle in der Landessprache vom Glauben, ber Bergeltung, ber Auferstehung, bem Gericht und den guten Berten predigen.

- 2. Im griechischen Reiche zeigt diese Beriode den tiefften Berfall geistiger Thätigkeit. Nur Ein Mann von Bedeutung ist zu nennen, der h. Johannes v. Pamaskus (gen. Mansur und Chrysorrhoas). Er bekleidete eine Zeit lang die Stelle eines Staatsraths des Khalisen und zog sich dann als Mönch in die Laura des d. Sadas in Palästina zurück († um 760). Bon hier aus betheiligte er sich als nambaster Bersechter der Orthodoxie an den ikonoklastischen und paulicianischen Streitigkeiten. Sein Hanptwerk ist die Πηγή γνώσεως, die erste spstematische Togmatik: sie gibt nach einer dialektischen Einleitung (Κεφάλαια φιλοσοφικά) und einer historischen Darstellung der Irrlehren (Περί αίφέσεων) im dritten und Haupttheile (Έκδοσις ἀκριβής τῆς δοθοδόξον πίστεως) eine Zusammenstellung der kirchlichen Dogmen sammt den Beweisstellen sür dieselben aus Concilien und Kätern. Außerdem haben wir von diesem scharssischlen sir dieselben Theologen Ieρά παφάλληλα, eine alphabetisch geordnete Sammlung von Käterstellen, geistlichen Hommen u. A. Opp. ed. te Quien, 2 voll. Par. 1712. Langen Joh. v. D., Goth. 1879.
- 3. In Spanien sammelte Istdorus, B. v. Sevilla (gen. Hispalensis, † 636), der aus angesehenem gothischen Weschlechte stammte, in s. großen Werten (Origines s. etymologiae, 20 libri ed. Otto, Lips. 1833; De scriptoribus eccl. sortges. v. Ibefons v. Toledo † 667; Sententiae s. de summo bono, 3 ll.; De ecclesiasticis officiis), was ihm von classischem und patristischem Wissen erreich bar war. Opp. ed. Arevalo, 7 voll. Rom. 1797.
- 4. England ward, durch den wissenschaftlichen Eiser der Angelsachen, während einiger Zeit der Hauptheerd mönchischer Gelehrsamtelt. Zu nennen sind 1) Gildas Sapiens, dessen um 560 geschriebener Liber querulus de excidio Brittanniae (ed. Gale Oxon. 1691 und in Monum. hist. Brit. 1848 I) eine wichtige Luelle sür die Geschichte jener Zeit bildet. 2) Zeda d. Chrwürdige (Venerabilis, the father of english learning, wie Burke ibn nennt). Im J. 673 auf einem Klosterhose zu Wearmonth geb., ward Beda (der Name bedeutet im Angelschet) sieben Jahre alt dem Abt von Wearmouth übergeben, der ihn später ink

Aloster Parrow an der Ennemundung sandte. Hier, wo B. sich zum Repräsentanten alles Biffens seiner Zeit heranbilbete, ftarb er, bas Drafel seines 3hs., 735. Seine Sauptwerke sind außer s. Homilien bas Chronicum s. de sex huius saeculi aetatibus (bis 726) und die Historia eccl. gentis Anglorum, 5 ll., (von Cafar bis 731) ed. Hussey, Oxf. 1846. Opp. ed. Smith. Cambr. 1722. 1840, ed. Giles in Patr. eccl. angl. Lond. 1843. Bgl. Gele De B. vita et scr. Lugd. Bat. 1838. \*Rarl Berner Beda d. Ehrw. u. f. Zeit, Wien 1875. "Daß innerhalb hundert Jahren nach dem ersten Aufdämmern des geiftigen Lebens unter den Angelsachsen ein Mann, wie B. auftrat, ber fo gefund und grundlich über jeben Zweig ber Biffenschaft ichrieb und in feinen Berten eine Art Encyclopabie bes gefammten Biffens feiner Beit aufstellte, ift eine Ericheinung, die man leichter rühmen, als mit einer andern vergleichen tann (Turner Hist. of the Anglo-Saxons III 367)'. ,Wenn noch ein zweiter abnlicher Mann vorhanden gewesen mare, welcher mit demfelben flaren umfichtigen Blide, berjelben treuen und frommen Gefinnung bie weltlichen Angelegenheiten seiner Borfabren hatte beschreiben können, wie B. vorzugsweise von denen der Kirche idreibt, fo hatte die Geschichte Englands für die Nachkommen beinahe als eine Offenbarung über bas germanische Alterthum erscheinen burfen (Lappenberg Geich. v. Engl. I 205).' — Der angelfachsischen Schule gehört außer Altuin (f. u.) 3) ber h. Bonifatius an, der uns einen wichtigen Brieswechsel (f. v. § 66, 5) und einige Gedichte (Ausg. Dummler Poet. Corol. I 1-19, vgl. \*C. B. Bod Gine Reliquie d. Ap. d. Deutschen, Freibg. 1868) hinterlassen hat.

- 5. Im Frankenreiche ist es Gregor v. Fours, dem wir die Kenntniß des 6. 3h. hauptsächlich danken. Um 540 in Clermont aus vornehmer römischer Familie geb. und ursprünglich Georgius Florentius gen., wurde er 573 durch K. Siegebert Bischof v. Tours. Als mächtiger Kirchenfürst, als Nachsolger des so versehrten h. Martin genoß er höchste Achtung im Reiche und war bei allen wichtigern Staatsdändeln betheiligt. Er erzählte diese wie die Anfänge der fränkischen Herrichaft in Gallien in behaglicher, memoirenartiger Weise, freisich nicht ohne Flüchtigsteit und Leichtgläubigkeit, aber doch höchst anschaulich und sessenst ihr zweiter Schristseller dat uns einen so treuen Spiegel seiner Zeit geliesert († 595). Opp. ed. Ruinart, Par. 1688. Bgl. Löbell Greg. v. Tours, Lyz. 1839. 2. A. v. Subel 1869. Rach Gregor versiechen die historischen Berichte sast völlig, wie überhaupt von ihm die auf Karl d. Gr. Frankreichs wissenschaftliche und litterarische Zustände böcht trüb und versommen sind. Um 660 schried Fredegar seine Chronif in darbarischem, ganz verwildertem Latein. An sie schließen sich die Gesta Francorum (Bouquet II) eines unbekannten Bers. aus der letzen Zeit der Merowinger.
  - 6. Saarl d. Gr. und sein Sof (Bahr Gesch, d. röm. Litt. im k. Italter. Karlst. 1840. Ders. De lit. studiis a Carolo M. revocatis ac schola Palatina instaurata. Heideld. 1856. Monnier Alcuin et Charlemagne. Par. 1853. 64. Gebeke De Academia C. M. Aquisgr. 1847. \*G. Phillips R. d. Gr. im kreife d. Gelehrten i. Almanach d. k. Aft. d. BB. Wien 1856. Abel und Simjon Ihrbb. d. fr. Reichs. 1—11. Lpz. 1883). Als Karl d. Gr. den Thron bestieg, stand das Frankenreich an Bilbung weit hinter seinen Nachbaren zurück. Auf den italienischen Feldzügen scheint der König die Ueberlegenbeit erkannt zu baben, welche ihr höheres Wissen dem Italiern verlieh, und sofort wandte er der Sedung der Wissenschaft seine volle Ausmerksandert zu. Er ließ eine Wenge Hachtwerke

Run berief Rarl die bebeutenbften Gelehrten feiner farolingischer Kalligraphie. Beit an ben Sof: Schottland, England und Italien ichidten ihre beften Ranner ins Frankenreich, und Rarl felbst verschmahte nicht, noch in reifern Jahren ibr Schuler ju werben. Bir nennen: 1) Alauin (Albin), ein Berwandter Billibrords, um 735 in Port geboren und unter Egbert baselbst gebilbet. 3m 3. 781 traf er mit Karl in Bavia zusammen, ber ihn sofort an seinen hof einlub; 789 nach feiner heimat zurückgefehrt, mußte er auf Karls Berlangen 792 wieder nach Frankreich kommen, um thatigen Antheil an ben Streitigfeiten über ben Aboptianismus und bie Bilberverehrung zu nehmen. Seit 796 Abt zum b. Martin in Tours, entfaltete er als Borfteber ber bortigen Rloftericule bie fegensreichste Thatigfeit, inbem er zugleich in Allem, was Schule und Kirche anging, Karls fähigster und treuester Rathgeber blieb. Seine gahlreichen Schriften erftrecten fich über Theologie, Philosophie und Grammatit; außerbem ift uns feine Brieffammlung, bie bem Mittelalter vielfach als -Dufter und Borbild diente, und eine Angahl durch warme Liebe gur heimat belebter Gebichte erhalten. Opp. ed. Frobenius. 4 voll. Ratisb. 1777. \*Berner, K. Alfuin u. f. 36. Paderborn 1876. E. Dümmler Zur Lebensgesch. Alchvins, M. M. f. u. b. Off. 1892, XVIII 15. - Alcuin, fondateur de la scolastique en France et en Allemagne, in Bibliothèque des Hautes-Etudes, Par. (I) 1889. - 2) Zaulus Diaconus, Sohn Barnefriebs (Bethmann B. B. Leben und Schriften. Bern Archiv X. Th. Mommfen Die Quellen ber Longobardengesch. d. P. D., in R. Arch. d. Gesch. für altere d. Geschichtstunde, V, 1, 51—103, 1879), aus edlem longobarbischem Geschlechte, mit K. Desiberius befreundet, trat, nachdem er lange am hofe zu Pavia und Benevent gelebt, zu Montecafino ins Klofter und bat von bort aus 781 Karl in einer Elegie um Gnade für feinen burch einen Aufftand compromittirten Bruber. Auf Raris Einladung blieb er am frankischen Sofe, wo er im Griechischen unterrichtete und bie Geschichte der Meter Bischöfe schrieb. Den Abend f. Lebens brachte der fromme und gelehrte Mann wieder in Montecafino gn, wohin ihn 787 bie Liebe gu f. Bater lande getrieben hatte. Seiner Historia Longobardorum verbanten wir die Erbaltung eines reichen, unverfälschten bentichen Sagenschapes. — Nachft biefen beiben bedeutenden Gelehrten aus ber Umgebung Karls feien genannt 3) ber Dichter Angilbert, dem Karl 796 ben Ramen homer beilegte. - 4) Ginhard, ber Karls Leben beschrieb und der der wahrscheinliche Berfaffer der fogenannten frantischen Mönigsannasen ist († 840). Einhardi Opp. omn. ed. Teulet, Par. 1890. 5) Faulinus v. Aquileja + 804. — 6) Leidrad, ben Karl gleich Arne, dem späteren B. v. Salzburg, von Freifing berief, bas fich unter feinem B. Aribo († 784) durch Pflege ber Biffenichaft auszeichnete. Leibrad † 813 ale B. v. Lyon. -- 7) **Theodulf** von Orleans, Dichter und Theologe, unter Ludwig dem Fr. des Hochverraths angeflagt und exilirt, zulett jedoch begnadigt († 821). Theodulf ist neben Alfuin auf dem Gebiet der Textvergleichung der b. Schrift thätig. Bgl. \*L. Delisle Les bibles de Théodulf in Biblioth. de l'École des Chartes, XL, 1878.

7. Italien batte zwar von Gregor bis auf Baulus Diaconus teinen ber beutenden Namen aufzuweisen, doch erhielt sich in der Stiftung Benedicts zu Monter casino und in derjenigen Columbans zu Bobbio ein reges, wissenichaftliches Streben, das sich auch weiterhin ausbreitete, indem z. B. herzog Odiso casinenier Mönche nach Mondsee in Bayern berief. Zu Desiderius Zeiten zeichnete sich auch bie Abtei des h. Vincenz in Benevent aus, wo damals Ambrosius Autpertus († 778) lebte.

#### § 76. Aeberficht der theologischen Litteratur.

- 1. Systematische Cheologie. Joh. Damascenus (Πηγή γνώσεως §. § 75, 2), Jibor (Il. III Sententiarum) und Alfuin (Il. III De fide s. et individuae trinitatis).
- 2. Folemik. Gegen bie Paulicianer schrieb vor 800 Johannes Dzniensis (Or. c. Peul., nach 718). Die übrigen litterarischen Gegner der Secte
  gehören der folgenden Periode an. Am Streit über das Filioque betheiligten sich:
  Tie Mönche am Delberg (Epist. peregr. monachorum), Lev III (s. § 73. 3),
  der Abt Smaragdus v. S. Michael und später (810) Theodulf v. Orleans
  (De spir. s.). Ter Adoptianismus ward vertheidigt von Elipandus (Epistad Fidelem, ad Carol. M., c. Beatum, ad Albuinum [Alc.], ad Felicem, Felix
  v. Urgesis. Gegner: Eterius und Beatus (ad Elip. Epist. et libri II), Piinus v. Aquileja (c. Elipand. et Fel. ll. III), Alfuin (Adv. Fel haer., c. Felic.
  episc. ll. VII, c. epist. Elip. ll. IV., Epist. ad filiam in Christo), dazu Felix'
  Viderruf (Confesios fidei). Den Vilberbienst vertheidigte vor 800: Joh. Das
  mascenus (.169. ånolog.), im Abendlande schrieben über die Bilder der Berf. der
- Libri Carolini und Habrian I. Befdichtschreibung. Als nationale hiftoriter außer Caffiobor und Borbanes (f. § 57, 10) find zu nennen Ifibor (Hist. Gothorum, Hist. Vandal, et Suevorum), Baul Barnefrieds Sobn (De gentis Longobardorum, Il. VI), Bilbas (L. quer. de excidio Britanniae). Beba (H. e. gentis Angl.), Gregor v. Tours. Unter ben Chronifen und Annalen find Fredegars Chronicum, bie Annales s. Amandi, Mosellani, Petaviani, Laureshamenses, Guelferbytani, Murbacenses, dann die von St. Germain=des=Prés und von Lindes= farne, Barnefrieds Hist. Metens. episcoporum hervorzuheben (vgl. Batten = bad Deutschl. Geschichtsquellen, 5. A. Berl. 1886). In Italien entstand bie 2. und 3. Recension bez. Forts. des Liber Pontificalis. — Unter den Vitae Sanctorum sind die wichtigern die des h. Severinus von Eugippius (i. § 64, 6), ferner bie an den betr. Stellen angeführten Vitae s. Columbae, 8 Columbani, 8. Galli, Corbiniani, Emmerani, Kiliani, Willibrordi, Bonifatii, Gregors v. Tours Miracul, hist. (De vitis Patrum). bierbin gehören auch Fidors Catalogus s. de eccl. scriptoribus. — Als Chronologe machte fich Beba b. Ehrw. verdient, indem er ben 19j. Ofterenclus bes Enrill v. Al., den Dionnsius Exiguus bis 627 geführt hatte, bis zum 3. 1595 bereconete (Decennovales circuli, Opp. I 275) und viel zur Einführung ber Aera christiana beitrug.
- 4. **Fraktische Theologie.** Die Theorie des Cultus mit mostischer Aussbeutung desselben behandelten Jibor (De officiis eccl.) und Alkuin (De ratione Septuages. etc., De daptismi caeremoniis, De conf. peccat., Sacramentor. liber, De psalm. usu, Enchirid. s. exp. in Ps. poenit. etc.). Fast rein siturgisch-praktischer Art war auch die Schristaussegung (Beda, Alkuin). Ein Theil des Ordo Romanus (ed. Ferrar. Rom. 1591) dürste auch aus dieser Periode stammen.
- 5. Shriftliche Poefie. Die driftliche hymnendichtung ift burch Joh. Damastus, Beba, Altuin, Baulus Diaconus vertreten. Der gewöhnlich

dem K. Karl d. Gr. zugeschriebenen Hymnus Voni creator Spiritus ift nach Answeis der Handschriften viel älter als dieser. Gin ganz neues Element tritt jest aber in der driftl. Bolfspoesie der germanischen Bolfer auf, welche sich sofort in den Dichtungen der Angelsachsen (Rädmon um 680, Khnewulf, das Ruthwell-freuz um 680 mit s. Inschrift, vgl. Hammerich Aelteste christl. Epit der Angelsachsen, Deutschen und Nordländer, deutsch v. Michelsen, Güterel. 1874) in großartigster Beise offendart.

# Fünfte Veriode.

### Infrichtung des driftlich-germanischen Weltreiches, Principat des Saiserthums und Kampf der Sieche um ihre Freiheit.

800-1122.

### 4 Staatund Kirche. Vapstthumund Kaiserthum.

\*P. de Marca De concordia sacerdotii et imperii. ed. Par. 1641. c. 58. Boehmeri etc. Françof. 1708 et Lips. 1709. al. — \*Gosselin Pouvoir du ape au moyen-âge, Par. 1845, überj. v. Stoevesen. Nachen 1846. — Aem. Friederg De sinium inter eccl. et civitatem regundorum iudicio quid medii aevi oct. et leges statuerint. Lips. 1861. — \*Bhissips KM. III § 122—131. — Echuste D. Stellung d. Conc., Päpste und Bisch. Prag 1871. — \*Ders. D. dacht d. röm. Päpste n. s. s. greensen zw. taat n. R. Tübingen 1872. — Jaffé Reg. Pontist. Rom. Berol. 1851 (bis 1198) d. 2. ausp. G. Wattenbach, cur. Loewenseld, Kaltenbrunner, Ewald. Lips. 1881 f.

#### § 77. Karl d. Gr. und die Ernenerung des abendländischen Kaiserthums.

\*Pbillips Dentsche Geschichte. II § 47 f. — Giesebrecht Deutsche Kaiserit I. — \*Fider D. deutsche Kaiserreich in s. universalen u. nationalen Beziehzen. Innsbr. 1861. 2. A. 1862. Ders. Deutsches Königth. u. Kaiserth. Jur Entzignung auf die Abh. Z. v. Spbel: Die d. Nation und das Kaiserreich. eb. 1862. — \*Döllinger D. Kaiserthum Karls d. Gr. u. s. Nachfolger i. Münchner Hist. abrb. 1865, S. 299—416. — \*Kampschulte Z. Gesch. d. MN. Bonn 1864. — Erbel Die christl. germ. Staatslehre, Kl. hist. Schriften, I. Z. Aust. Stuttg. 1880. — darnad D. farol. und dr. Neich in ihren wechsels. pol. Beziehungen. Göttg. Bo. — Boehmer Reg. Imperii Caes. ed. 2. cur. Mühlbacher, Innsbr. 1881. — 'aud KG. Dischlös. II, 1, Lyz. 1889.

Die Lage Italiens, wo das Recht der franklichen Oberherrlichkeit och lange nicht allgemein anerkannt schien, auf dessen Besit Bnzanz noch eineswegs verzichtet, und den es immer wieder anstreben konnte, legte

Karl d. Gr. nahe, für die im Patriciat ihm auferlegten Pflichten er sprechende Rechte und Gewalten zu erlangen. Der Gedanke, nach d Kaiserkrone zu greisen, mußte darum allmählig in seinem Geiste reisen, u so mehr, als die klägliche Ohnmacht des oströmischen Reiches für die g fammte Chriftenheit gur Schmach und Gefahr geworden war. Der Berfin durch eine Berbindung mit Frene das Raiferthum zu erlangen, ichlug feb dann ichwebten ohne Zweifel wegen Erneuerung ber Raiferwurde lange Berhandlungen zwischen dem Papste, den Römern und den frantisch Großen, als am Beihnachtsfeste 800 Leo III bem Frankenkoni die Kaiserkrone aufs Haupt setzte und alles Bolk ihm zurief: Carc Augusto a Deo coronato, magno et pacifico Imperatori Romanorum. vi et victoria (Ann. Lauriss. ad ann 801). Durch diesen Act gewann Ro einen tief in der Meinung der Bolter wurzelnden Rechtstitet: mit t Advocatie über die chriftliche Kirche, die er schon als Patricius übte, hi als zweite Grundidee des Raiferthums das Dominium mundi gufammen, d man als einen die Territorialherrschaft der übrigen Staaten übrigens nie aufhebenden Primat des Kaifers über bie Fürsten des chriftl. Abendland Man dachte sich beide Gewalten in ihrer Sphäre unabhängi auffaßte. ben Staat als Bewahrer bes Friedens, die Kirche als Berkünderin d Lehre, Kaiser und Bapst miteinander verbunden als die Grundpfeiser d Weltrepublik, wie ein franksisches Capitulare es ausspricht: principalit itaque totius sanctae occlesiae corpus in duas eximias personas, in sace dotalem videlicet et regalem, sicut a sanctis patribus traditum accepimt divisum esse novimus (Capit. regg. Franc.-Synod. Paris. VI. a. 829. Ha: douin Conc. IV. 1297).

# § 78. Papstisum und Kaisertsum vom Tode Karls bis auf Gregor VII. 814—1073.

Die Geschichte des Papstthums vom Tode des großen Karl bis an Gregorius VII hat vier Stadien durchlausen: in dem ersten, das bis an Johann VIII († 882) geht, beseistigt sich inmitten der durch den Hade der farolingischen Familie hervorgerusenen Kämpse das Ansehen des römische Stubles immer sichtbarer, so daß schon damals der Anspruch und in gewissem Sinne auch die Besugniß des Papstthums, den Angelpunkt de christlichen Welt zu bilden, hervortrat. Bon jener Zeit gilt wol, wa Leo (Gesch. d. MU. I 119) sagt: "die Päpste waren der eigentliche Harpolitischer Freiheit im Mittelalter, und ihr Einfluß in weltlichen Tinge hat sich besonders seit der Zeit annullirt, wo sie dieses Geheimnis ihre Macht nicht mehr gefannt zu haben scheinen." Aber nach dem gewaltige Nikolaus solgte eine Zeit politischer und religiöser Berwilderung, wie sie christliche Welt kein zweitesmal gesehen hat: Italien, wie das Papstthum schienen, "ein Schiff ohne Steuermann", im Sturme zu versinken: der Stut Betri war im 10. Ih. zur käuslichen Waare jener tuseischen Barte geworden, aus deren Klauen erst die Intervention Otto's d. Gr. di Kirche rettete (962). Alengstlich hatte sich der bessere Theil der Zeitgenosse gestagt, wo diese in jener Beriode tiesster Demüthigung geblieben; jest

nach der Wiederherstellung des einige Zeit unterbrochenen Kaiserthums durch Otto athmete sie von Neuem auf: an verschiedenen Stellen regte sich der Geist der Reform und Besserung. Aber wiederum siel das Papstthum durch Johann XIX († 1032) und Benedict IX (seit 1033) in wüste Berweltlichung und Käuslichkeit zurück, die den deutschen Kaiser abermals zum Einschreiten veranlaßte. Heinrich III erschien in Italien, und mit den von ihm eingesetzten deutschen Päpsten (Leo IX 1048—1053, Bictor II 1053—1057), und ihren Nachfolgern begann eine Resormation der Kirche, als deren Hauptbeförderer Pier Damiani und Hildebrand zu bezeichnen sind.

Man hat die karolingische Beltanschauung nicht mit Unrecht dahin erklärt, daß ihr gemäß die christliche Republik einer Ellipse mit zwei in ihrer Sphäre gleichberechtigten Brennpunkten gleiche. Aber dies Berhältniß batte sich wenigstens in der Praxis bald verschoben, wenn es in der Theoric auch noch eine Zeit lang sich sorterhielt. Unter den schwachen Nachsolgern Rarls neigte sich, wie demerkt, die Wagschaale schon stark auf die Seite Roms: nur der Zustand der Cukle machte es Otto d. Gr möglich, die Idee des Dominium mundt wieder aufzugreisen, welche dann unter dem iränklischen Herrschause, namentlich unter Konrad II und Heinrich III der Bermirklichung nahe kam. Da das monarchische Brincip in Deutschland noch keineswegs streng durchgeführt war, so suchten die ersten saalfränklischen ieder weiblingischen) Könige es zu besestigen, indem sie durch Hebung und Beschützung der niedern Lehensleute und besonders des Klerns die Macht der hoben Basallen brachen. Damit ging aber Hand in Hand, daß sie einerseits die Stellen der höchsten Reichsbeamten und speciell auch die Bistwürer nur mit ergebenen Wertzeugen ihrer Politik besetzen, zugleich die miedere wie höhere Geistlichkeit in möglichste Abhängigkeit von sich brachten und durch die königliche Investitur sich mehr als der Kirche verbanden. Ta jept auch Niemand Papst werden konnte ohne des Kaisers Zustimmung, machte die Lage der Kirche dem übermächtigen Kaiserthum gegenüber noch drüdender und mußte nothwendig die Uction derselben gerade in dem Augenblick am empsindlichsten lähmen, wo Angesichts der sittlichen Lage des Klerns ihr die Freiheit der Handlung am nothwendigsten war.

1. a) Von Stephan IV dis Leo IV (816—855). Stephan IV ob. V (816—817), ber nachträglich 816 in Rheims Ludwig d. Fr. gesalbt und dagegen taiserlicher Seits anerkannt worden, † balb (817), und ihm folgte **Zaschalis** I (817—824), der zwar unter dem Druck der Berhältnisse die Wahl annahm vor der taiserlichen Zustimmung, sich dassur aber entschuldigte. Ju Ostern 823 frönte er könig Lothar, der für seinen Vater Ludwig d. Fr. in Italien die Berwaltung sidte, zum Mitsaiser. Bald darauf brachen in Kom Tumulte aus, welche den fünsigen Zwist einer päpstlichen und kaiserlichen Partei ahnen ließen und bereits den dader dreier Elemente, der Kirche, der Reichsgewalt und der städtischen Autonomie in Rom zeigten. Paschalis mußte, um nicht vor taiserliche Richter gestellt zu werden, sleich Leo III sich einem Reinigungseide unterziehen. Reiche Berdienste erward er sich um die Restauration der Basiliken Roms, in die er auch zahlreiche Martverziehe aus den Katalomben übertrug. Die streitige Wahl seines Nachsolgers Eugen II (824—827) machte eine Regelung der Papstwahl nöthig, welche Lothar im Austrage

cines Baters vornahm. Die von ihm ohne Zweifel mit bem Papfte vereinba Constitutio Romana erfannte letterm ale Landesberrn bie ausubende Germa dem Raijer ale Oberheren bie bochfte Gerichtsbarteit in Rom gu. In ber Sta follte jeder fich mablen fonnen, ob er nach romischem oder germanischem Recht Ichi wolle: an der Papftwahl jollten nur mehr biejenigen Burger, denen es nach alter hertommen guftebe, fich betbeiligen burfen. Der Beibe aber mußte bie faiferlich Bestätigung und der Huldigungseid des Erwählten vorausgehen. Valentinus (827) reg. faum 30 Tage. Unter das Bontificat Gregors IV (827-844), deffen Babl erft nach umftändlicher Untersuchung genehmigt worben war, fielen bie blutigen und wenig ehrenvollen Rampfe zwischen Ludwig b. Fr. und feinen Gohnen,'die erft durch ben Tob bes Baters (840) und bie Bertheilung bes farolingischen Beltreiches in brei burch Sprache und Nationalität mehr ober weniger verschiedene Staatencompleze in bem Bertrage gu Berbun 843 ibr Enbe fanden. (Bgl. Gimfon 3brb. b. b. R. unt. Ludwig b. Fr. Lpz. 1874.) Lothar, ber Italien und die zwischen bem eigentlichen Deutschland und Reuftrien gelegenen Gebiete gusammt ber Raiserfrone erhalten, vererbte lettere mit Italien an Ludwig II, mabrent bie beiben anbem Sohne, Lothar bas nach ihm benannte Lothringen, Marl Brovence und Burgund erbielt. Gregor IV batte in ben Sandeln Ludwigs b. Fr. mit feinen Sohnen bie Rolle eines Schiederichtere zu fpielen unternommen, fich aber parteiisch auf Lothars Seite gewandt. Unter seinem Nachfolger Sergius II (844-847; 844 Gegenpaft Johannes) erlebten Rom und die Gräber der Apostel eine erbarmungslose Blunberung burch bie Saragenen (846). Um ber Wieberbolung einer folchen zu begegnen, befestigte Leo IV (847-855) die Umgebungen des Baticans (d. f. Leostadt). Er fronte 850 Ludwig II zum Kaifer und empfing 853 in Rom ben Befuch Alfrede v. England.

b) Auf Leo IV folgte Benedict III (855-858; Gegenpapft Anaftafins 855): zwischen beibe aber ichob die Sage die Regierung ber Fapftin Johanna ein. Ein Madchen aus England ober aus Maing, baber balb Anglus, balb Moguntinus gen., begleitete ihren Liebhaber in mannlicher Tracht nach Uthen, wo fie ftudirte. Rach Rom gekommen und dort als Johannes Anglicus ein berühmter Lehrer geworden, joll fie nach Leo's Tode zum Bapfte gewählt, aber ihr Geschlecht verrathen haben als fie nach einer Regierung von mehr als 2 3. mahrend einer Broceffion niederkam, worüber fie nach der gewöhnlichen Erzählung fogleich ftarb und begraben wurde. Als erste Zeugen diejer Fabel wurden früher das Rapfibud und die Chronit des Marianus Scotus angeführt; aber beide Quellen entbalten fie erft in späten und ichlechten Abschriften. Sie erscheint vielmehr zuerft bei bem frangofifchen Dominicaner Stephan be Bourbon († 1261), ber fie in einer Chronit gefunden baben will. Das Buch eines andern Dominicaners, bes Dartinus Polonus († 1279), trug am meiften gu ihrer Berbreitung bei. Der Ber faffer hatte felbit die Sage von der Bapftin nicht aufgenommen, aber fie gerieth febr balb in bie Sanbichriften ber Chronit. Spater glaubte faft alle Belt baran, ohne daß Rom bagegen Ginfprache erhob: man nahm fie fogar in die Mirabilia urbis Romae, den Wegweiser für Fremde auf, ja schon Johann XX († 1277) batte sich ibretwegen Johann XXI genannt. Erst im 15. und 16. 3h. ward ber (Mlaube an die Bapftin erichüttert, zuerft ichuchtern von Enea Silvio und Blatina, dann entichiedener von Onofrio Panvinio und dem bagerifchen Gefcichtidreiber Aventin. Den flaren Beweis ihrer Ungeschichtlichkeit liefert ber Calvinift Blondel (Ioanna Papissa, Amst. 1657), welchem Leibnig (Flores sparsi in 'apissae, Coettg. 1758) und feither fast alle hiftorifer beiftimmten. n und neuestens Rift (3tichr. f. Hift. Theol. 1844,2) magten noch bie r Rapftin zu vertheibigen, welche Safe (AG. 205) wenigstens für bentbar wir ce nur mit einer Fabel zu thun haben, erhellt ichon baraus, baß elbare Nachfolge Benedicts III auf Leo zweifellos feststeht. Römiiche igen bas Bild Raifer Lothars († 28. Gept. 855) und Benebicts zugleich; t des Alosters Corven und Brudentius v. Tropes bezeugen die Regierung m 3. 855; Sinkmar, (Ep. 26) erfährt, daß fein Bote auf bem Bege Leo's Tod erfahren und in Rom angetommen bereits Benebict gewählt dem, mare etwas Babres an ber Weichichte, jo murben bie Briechen in nun balb ausbrechenben Streites mit dem Abendland, fo wurden Photius irius fie ficher gegen bie Bapfte ins Feuer geführt baben, und Leo IX feinem Dabnichreiben an Lettern ichwerlich an bas Gerücht erinnert Rirche von Conftantinopel habe ichon Eunnuchen, ja fogar ein Beib auf öflichen Stuble gegeben (\*Befele CB. 1 IV 730). Ueber bie Entftehung inn ber Gabel find verschiedene Behauptungen aufgestellt worden. Ginige, nius, faben in ihr eine Satire auf bas weibische und schwächliche Bebannes VIII gegen Photins; Andere hielten fie für eine fpottische Allegorie iprnng und die Berbreitung ber pfeudoifidorischen Sammlung (Gfrorer). mit mehr Recht geben wieder Andere fie für eine Satire auf bas nent in Rom unter Marogia aus. Dollinger (Bapftfabeln 1 ff.) bat erzeugung und Ausmalung ber Fabel aus ben einzelnen Elementen nreichend erflärt.

Die bewegte und für die firchliche Entwidelung bochwichtige Regierung I (858-867; \*H. Lämmer B. Nit. I Berl. 1857. \*Thiel De Nico-Braunsb. 1859. \*Befele CO. IV G. Dummler Gefch. b. oftfr. Reiche, 1862 - 1865) ward bauptfächlich burch ben Streit mit Lothar II von burch benjenigen mit hintmar v. Rheims (§ 80,2), die Rampfe mit 82,1: und die Berhandlungen mit ben Bulgaren (§ 83,2) erfüllt. Lothar, vige II Bruder, und mit Thietberga vermablt, verftieß biefelbe 857 Borwande, sie sei vor ihrer Heirat von ihrem eigenen Bruder Hukbert vorden. Aus dem Gottesurteil mit beigem Baffer ging Thietberga's egreich bervor, worauf ber Ronig fie wieder anerkennen mußte: er that Schein, um fie bald von Renem gu entfernen und ungeftort mit feinen 1, deren vornehmste Baldrada war, leben zu können. Gine Berjamm-Bijdoje gu Nachen 860 jprach, unter bem Borfite ber Ebb. Thietgand Bunthar v. Röln, nach einem ichamlojen Procegverfahren bie Absegung s und die Auflösung ber Ehe aus, worauf sich der Rönig mit Baldrada Iber Thietberga entiprang aus dem Aloster, in welches man fie gestedt idus bei Marl b. Mablen, zugleich benjenigen bes Papftes anrufend. vig b. Deutsche ergriff bie Bartei ber gefrantten Ronigin, beren Cache aar öffentlich vertheidigt murde. Indeffen ließen fich bie von Nitolaus dung ber Angelegenbeit gefandten Legaten bestechen und gaben auf ber ju Den 863 Lothar Recht. (Bgl. \*Sbralet hinfmars v. Rheims ichten über die Chescheidung des R. Lothar II. Freib. 1881). Doch der nbirte die Ebb. v. Roln und Trier, welche mit den Acten biefer ruchlofen ig fich nach Rom begeben batten und caffirte die Meper Beschluffe. Ber brten fich Guntbar und Thietgaud gegen den Papft und riffen ben Raifer

in ben Rampf gegen benfelben mit binein: eine Erfrantung Ludwigs am Fie brachte biefen zur Befinnung, er verfohnte fich mit Ritolaus und gab die Sc seines Brubers preis, ber nun von allen Seiten bebrobt, sich mit bem Bapfte ftändigen mußte. Arjenius tam ale papftlicher Legat 864 ine Frantenre in verfohnte Rarl mit Lothar und erließ biefem jede Kirchenbuße wegen feines off en lichen Chebruche. Der König nabm Thietberga wieber aus ben Sanben bes Legaten zur Gemablin an und überlieferte ihm Balbraba, die indeffen nicht mit nach Rom zog um Buße zu thun, sondern in Pavia um-, nach Lothars Reich zurudlebete (865) und in regem Bertehr mit demselben blieb. Nifolaus excommunicirte jest bie Bublerin und ihren Anhang und verweigerte bie Ebescheidung bebarrlich, auch ale die ungludliche, lebensmude Ronigin felbft barum bat. Er ftarb 867, von feinen Beitgenoffen als der Schreden ber Bofen, als ein zweiter Elias angefeben, von Bielen ben größten ber Bapfte an Energie und Reinheit ber Gefinnung beigegablt. - Der greise Sadrian II (867-872), unter welchem bas achte allgemeine Concil 869 gu Ch gehalten wurde, hielt zwar Anfange Rifolaus' Berfügungen aufrecht und verweigent gleich ibm die Auflösung ber Che. Doch zeigte er fich verfohnlich und milbe, lott Balbrada 868 vom Banne und reichte Lothar, ber felbft nach Rom tam, bas Abendmahl, nachdem berfelbe jeden fleischlichen Umgang mit Baldrada feit iber Ercommunication feierlich abgeleugnet batte. Mit ber hoffnung, einft boch noch in ben Befit feiner Geliebten ju gelangen, reifte ber verftodte Gunber nach bank, ward aber auf bem Beimwege vom Fieber befallen und ftarb unvorbereitet in Biacenza 869. Thietberga tam bald barauf, um bas Grab Deffen, ber fie im Leben jo tief gefrantt, mit Thranen zu beneben, und bejchloß dann ihr Leben als Mebtiffin gu C. Glodefinde gu Des. Huch Balbraba nahm ben Schleier und bift ju Remiremont an der Mojel die Berirrungen ihres glübenden Bergens. Unterbeffer waren Lothars Dheime, Karl d. Rable und Ludwig d. Deutsche, über feine Erbicaft hergefallen und batten bicfelbe im Bertrage ju Deerfen 870 unter fich getbeilt, obgleich Sadrian für die Ansprüche des Raifers eintrat und jogar mit dem Banne drobte. hintmar gab im Namen des Ronigs eine wenig ebrerbietige, ben Pant nothwendig verlegende Antwort.

d) Die letten Karolinger und der Streit oft- und westfrankischer Parteien in Rom. Habrians fraftiger Nachsolger Johann VIII (872-882, 194 \*Balan De Pontif. di Giov. VIII, Rom. 1880) froute nach Lubwige II Tobe (875) statt Ludwig d. Deutschen dessen Bruder Karl b. Kahlen zum Kaiser, nachdem biefer durch einen Bergicht auf die Oberherrlichkeit über den Rirchenstaat, völlige Freigebung der Papitwahl und Julaffung eines papitlichen Vicarius in der Berfon bes gum Primas von Gallien bestellten Eb. Ansegijus v. Gens sich die Gunft bes Papitel gewonnen batte. Die Schwächung des kaiserlichen Ansebens burch Karls Berfonlich feit in Italien batte aber gur Folge, bag bort fich ber zugelloseften Barteileibenichaft Thur und Thor öffnete und ber romifche Stuhl, von den Factionen einer-, bet Saragenen anderseits bebrangt, in die übelfte Lage gerieth. 3mei Bringen, beim Berengar v. Friaul in Oberitalien (farolingischer Abtunft) und Markgraf Buibo v. Spoleto in Mittelitalien machten fich ben Ginflug auf Die Gefcit ber Salbiniel streitig. Als ber ichwache Raifer nach einem ichmachvollen ben Rotmannen abgekauften Friedensichluß im eigenen Reiche sich endlich zu einem 3ms über die Alpen entichloffen und ohne irgend etwas in Italien erreicht zu babet. in schimpflicher Flucht bas Land verlassen und, wie man glaubte, an bem me seinem judischen Leibarzte ihm gereichten Gifte am Guge bes Montcenis verfciebe r (877) berrichte Karlmann zwei Jahre in Oberitalien und nach seinem Woleben en Bruder Karl III der Dide, den Johann VIII im J. 881 zum Kaiser nen mußte. Aber des diden Karls ohnmächtiges Regiment war nicht im unde, die Parteiwuth der Großen zu zügeln. Johann VIII, bis an sein Ende t maurischem Raubgesindel umschwärmt, von innern Feinden bedroht, die er rgisch bekämpste, sand im J. 882 einen gewaltsamen Tod durch Mörderhand; a großen Risolaus batte er an Klugheit und Thätigkeit wenig nachgestanden, is mehr aber an Glück und Ersolg.

2. a) Bon nun an beginnt die wachsende Anfreiheit des Fapstihums. b bamit theilweise Entartung seiner Träger. Rafch gingen die bewegten Boncate Marinus' (882-884) und Sabrians III (884-885) vorüber. iedervereinigung des gesammten Karolingerreiches in der Hand Karls III hatte r turze Zeit gebauert: nach seiner Absehung ju Tribur zerfiel basselbe in funf eile: Frankreich mit den letzten Karolingern, Deutschland mit Arnulf, dem ifen Karls d. Diden und Bastard Karlmanns, Arelate (Provence), was der af Bojo an sich riß, Burgund mit bem Grafen, spätern R. Rudolf und Italien. l letterm schwebte bie Bage zwischen Friaul und Spoleto: boch murben Guibo 3. 891 von **Stephan VI** (885—891) zum Kaiser gekrönt, bessen Nachfolger rmofus (891-896) 893 ben beutschen R. Arnulf gegen bie Spoletiner zu Gulfe i und ibm die Kaiserfrone gab, obgleich er inzwischen genothigt worden war, bes m verstorbenen Guido's Sohn Lambert als folden zu fronen. Bu seinem jenen Glude ichied Formojus nach dem Abzug ber Deutschen aus Rom und ebe Rache ber Spoletiner ibn erreichte, aus bem Leben (896). Nach bem 15tägigen mtificate Bonifatius' VI bestieg Stephan VII (896-897), ein personlicher ind des Formojus, den papftlichen Stubl. Lambert zog in Rom ein und wenige ige ipater ward die ewige Stadt der Schauplat eines greulichen, unerhörten Menipiels. Man bielt wegen nichtiger Anklagen Gericht über den todten Forvius, und feine Leiche, welche man an ben Fußen aus ber Kirche geschleppt, ut ichließlich auf Befehl Stephans in die Tiber geworfen. (Bgl. E. Dummler milins und Bulgarius. Leipz. 1866). Diefer felbst aber fiel schon 897 ber bitterung bes Boltes jum Opfer, und es folgte eine Reihe furger Pontificate. ach dem ohnmächtigen Romanus (897) fam Eheodor II (897), welcher bas 1 Formojus begangene Unrecht gut machen wollte, denjelben ehrenvoll bestattete th feine Ordinationen für gültig erklärte; aber Sergius III, der sich 897 ber willichen Burbe bemachtigte, gehörte ber Partei Stepbans an: nach wenigen lonaten mußte er Johann IX (898—900) weichen, ber endlich dem wusten reiben in Rom ein Ende zu machen versuchte. Auch ihn raffte der Tod rasch ibin: schon vor ibm batte der jugendliche Kaiser Lambert auf dem Felde von larengo ploplich geendet, Arnulf ichied um biefelbe Beit aus bem Leben und merließ Deutschland Ludwig bem Rind, bas bie Sand nicht nach ber Raiferfrone iftreden tonnte. Um bieje marben nun zwei Debenbubler, Berengar und ubwig v. Provence, Bergog Bofo's Cobn, der fie 901 durch Benedict IV langte. Leo V (903), ein würdiger Papft, ward burch den Presbyter Christodorus verdrängt und eingekerkert, diefer wieder durch Sergius III (904-911), r aus ber Berbannung gurudtehrte, nochmals bie von Formojus ertheilten Beiben : ungultig erflarte und bies ber gangen Chriftenheit anfündigte, ein Berfahren, s die Streitschriften bes Angilius und Bulgarius bervorrief (ed. Dummler l. c.). 3. E. Rraus, Rirdengefdicte.

b) Die Kerrschaft der tuscischen Partei. (Hauptquelle für dieje Zes ift bes B. Lindprand v. Cremona + 972 Antapodosis II. VI u. De reb. ges Ottonis M. MG. III. u. V. vgl. Köpke De vit. et script. L. Berol. 1842; be sind seine Berichte durch Parteileidenschaft gefärbt und mit Borsicht auszunehmen C. Wattenbach, D. Geicha. 5 C. 391 ff.) Cergius, im Uebrigen als thatfraftige Dann geschildert, foll nach Lindprand in vertrauten Beziehungen ju Marogia ge ftanden baben, der Tochter Theodora's der Aeltern, Gemablin bes Senators Therpholaft und bann bes Martgrafen Abalbert v. Tuscien Frau ober Bublerin. Die Theodora ftand mit ihren beiden Tochtern Marogia und Theodora - alle bre icon, leidenschaftlich und berrichbegierig - an ber Spige ber aus ben Trummer ber Guidonischen entstandenen tuscischen Partei in Rom. Theobora, die um die Zeit alle politische Gewalt in Rom an sich geriffen, foll bann Sergius beseitigt un to nach der furzen Regierung Anaftafine' III (911-913) und Lanbo's (913-91-) Johann X (914-928) erhoben baben, der vorber Eb. v. Ravenna und von ibr verführt worden war. Aber diefe Ergahlung fteht im Biderfpruch mit andern Tbatfachen und dem Charafter Johanns, der fich von der tuscischen Bartei loszumachen judte, fich an Berengar auschloß und biefen, welcher vorber Raifer Ludwig von Brovence geblendet und verjagt hatte, jum Raifer fronte (915). Gin großer Sieg über die Saragenen am Barigliano fteigerte Johanns Anfehen, aber ber Untergang Berengare gab ber tuscifchen Faction wieder bie Oberhand in Rom. Marogia, Alberichs Bittwe, beiratete den Dartgrafen Guido, ber ben Bapft gefangen jeste, vielleicht ermordete (928). An feine Stelle trat Leo VI (928-929) und nach biefem Stephan VIII (al. VII, 929-931). Marozia, die sich jest Senatrix und Patricia nannte und in Rom gebot, feste ben einen ihrer beiden Gohne Bofann XI (931 bis 936), nach ben Ginen von Sergius, nach Andern von Alberich gezeugt, auf ben papftlichen Stuhl : fie felbft reichte, jum zweiten Dale Bittme, bem Ronig von Italien, Sugo, ihre Sand. Aber bie Sochzeit auf ber Engelsburg 932 mart jum Beiden bes Aufruhre, ben ihr zweiter Gobn Alberich anschürte. Sugo enttam, Marojie und ber Papit wurden gefangen gebalten und Alberich grundete nun eine Regierung. bie auf ber vollständigen Trennung der geiftlichen und weltlichen Gewalt berubte. Er berrichte mit Dagigung und Weisbeit bis 954, wo er ftarb, nachbem unter ibm vier Bapfte die Rathedra Petri inne gebabt (Leo VII [936-938], Stephan IX [939-942], Marinus II [942-946], Agapetus II [946-955]) und er es erreicht batte, bağ vor feinem Tobe noch fein 18j. Gobn Octavian als Coabjutor Mgapete ausgerufen murbe. Unterdeffen ichaltete in Nord-Italien Berengar b. 3., Rarf. graf v. Jurea, burch feine Mutter Gifela Entel bes Raifers Berengar; er nabm nach dem Tode des Königs Lothar, Sugo's Sohnes (950), bie italienische Konigsfrone und wollte bann Lothars Bittme Abelheib zwingen, feinem eigenen Sobne Abelbert fich zu vermählen. Des weigerte fich Abelbeid und rief ben Beiftanb bes deutschen Rönigs Otto an, was um dieselbe Zeit P. Agapet und balb darauf (960) auch der von Berengar bedrobte Octavian, als Papft Johann XII gen., (950 bis 963; das erfte Beifpiel einer Nenderung des Namens bei ber Thronbefteigung bes Nachfolgers Betri) thaten.

3. a) Die Ottonen (Flodoard. Annal. 919—966 MG. V. Richerus Hist. v. 888—995, MG. V. Rante Jorbb. d. d. N. u. d. Sachjen, Bert. 1837—39-Tümmler Otto d. Gr. Lpz. 1876. Bebje Otto d. Gr. u. j. Zt. Zittan 1835-\*C. Höfler T. bentichen Papite. Regensb. 1839. \*Floß D. Papitwahl unter ber Ottonen. Frorg. 1858. Giejebrecht Gesch. d. beutsch. Kaiserzeit, Brichw. 1855. I. 1881Imprecht D. beutiche Geiftesleben unt. b. Ottonen, Difche. Ztichr. f. Gw. 1892, VII 1) pffel Die Bapftmahlen v. 11 .- 14. 36. Göttg. 1872. Gerbes Die Bifchofs. ablen unter Otto d. Gr. 953-973. Göttg. 1878). Otto I d. Gr. (936-973) hatte a ichweren inneren Kämpfen die Einheit des Reiches und die Araft des Königthums Ergestellt; er hatte zugleich ähnlich bem großen Karl an allen Grenzen Deutschlands in Schleswig, an der Ober, an der Rhone — große und siegreiche Schlachten Eichlagen und ftand auf der Höhe seines Ruhmes, als er 961 zum 2. Male über bie Alpen stieg, Berengars Heere vor ihm zerstoben und er nun siegreich i. Jan. 962 n Rom einzog. Dort schaltete Johann XII in traurigster Beise. Das Dach bes Betersdomes war — ein Sumbol der Zeit — eingefallen und der Regen strömte duf die Altare herab. Am 2. Febr. 962 ward Otto nebst seiner Gemablin Abelheide Dit biefem Augenblide nahm er bas oberherrliche Recht n S. Peter gefrönt. tarls d. Gr. über das Patrimonium Petri wieder in Anspruch. Man hat das Biederausteben des Kaiserthums nach 47jahr. Unterbrechung und bessen ortanige Bindung an das germanische Königthum als ein Unglud für letteres, 16 eine Onelle fortbauernder Schwäche erflart. Wenn es nun auch mahr ift, bag ie beutiche herrschaft über Italien nur eine ununterbrochene, unsere Lebenstraft bziebenbe und aufreibenbe triegerische Action blieb (vgl. v. Snbel D. beutsche lation und bas Raiferth. Duffelb. 1862, G. 48), fo tann anderseits nicht geleugnet zerben, daß die Erstartung bes unter bem Drude ber italienischen Großen seufzenben Bontificates nur burch Reubelebung biefer Sbee möglich ichien, und bas Reich ber Deutschen felbst jene Kraft und jenen Bestand, welcher es bis jum Ausgang ber Sobenaufen an die Spipe Europas ftellte, nimmer hatte gewinnen tonnen, batte es fich nicht auf diese selbe Ibee gestütt und hatte nicht — ein Beweis ihrer innern Babrwit und Gesundheit — biefe 3dee einer höhern staatlichen Ginheit die Bolter bes Abenblandes durchdrungen (f. bazu \*Ficker a. a. D. und neuestens James Bryci The Holy Roman Empire, Lond. 1889 und Lorenz D. Ltzg. 1889, no 7, 243: ,jo lange America nicht entbedt und ber atlantische Ocean nicht burchschifft war, lag bie große historische Belt nicht in ben sächsischen Bauernborfern, sondern ausidlieflich am mittellandischen Meer; bas haben bie alten Bapfte fo gut gewußt, wie die Kaifer, aber unsere Gelehrten haben es eines Tages für einen großen Trumpf ausgespielt, von dieser höchst einfachen Thatsache nichts mehr wissen zu wollen'). Der Gib aber, ben Otto bem h. Stuhle geschworen: quodsi Romam venero, s. Rom. Ecclesiam et te rectorem ipsius exaltabo secundum posse meum, . . . . et in Romana urbe nullum placitum aut ordinationem faciam de omnibus quae ad te aut ad Romanos pertinent, sine tuo consensu u. f. f. Gratian p. I. dist. LXIII. c. 33. MG. IV 28. Bgl. bagu Jaffe's Unterf i f. Ausg. bes Bonitho) ift aller Bahricheinlichkeit nach gefälscht, mabrend bie Schentungsurtunde v. 13. Jebr. 962, in welcher Otto ber römischen Kirche Herr-Caften in der Lombardei überweist und beifügt, der Papst dürfe frei gewählt, aber nicht ohne Zustimmung bes Raifers geweiht werden, neuerdings von Sidel Pas Privileg. Otto's f. b. rom. R. v. R. 962, Junsbr. 1883), Pflugt- Hartmann, Breslau, Battenbach (M. A. VIII 627), Arnbt für echt ertlärt wirb (bagegen kaufmann A. Z. 1884, Ro. 48 B. Göttg. Gal. Anz. 1883, S. 711 f., Weiland 344r. f. K. R. XIX 162 f., v. d. Ropp Th. Ltz. 1884 u. 10, welche es in f. vor-<sup>liegende</sup>n Gestalt für verunechtet erachten). Als letterer abgezogen, verband sich Iobann XII sofort mit der berengarischen Partei, öffnete Abelbert die Thore Roms Ind knupfte mit Byzanz und ben Ungarn Unterhanblungen gegen Otto an. Dieser

gog am 2. November 963 abermals in Rom ein, welches ber Papft und Abelbert in eiliger Flucht verließen, ließ burch eine Snnobe von etwa 40 Bifcofen bie Absetzung bes Papstes aussprechen und ben Protoscriniarius Leo (VIII) an seine Stelle ernennen. Aber wieberum benutte Johann ben Bantelmuth ber Römer: nach bem Abzuge Otto's mußte Leo flieben, und jener febrte nach Rom gurud. Als ber Raifer aufs Reue gegen ihn vorrudte, ftarb er plöglich. Die Romer mablten Benedict V (964) als seinen Rachfolger, aber Otto führte Leo gurud und verbannte Benedict nach hamburg, wo er ftarb. Bum Lohne folder Dienfte foll bann Leo in einer feierlichen Urfunde bem beutschen Ronige bas Recht zugeftanben baben, sich selbst einen Nachfolger im italienischen Königreich, besgl. den Papft und alle Erzbifcofe und Bifcofe zu ernennen und letteren bie Investitur zu verleiben, ohne welche teine Beibe vorgenommen werben burfe. Gine furzere Faffung biefer Urtunbe ist die von Gratian ins Corp. Iur. can. c. 23 dist. LXIII aufgenommene (MG. Leg. II. App. 167); eine längere fand Bloß in einer Trier. Hichr. (Ders. a. a. D. und Leonis VIII Privilegium de investituris etc. Friburg 1858). Ihre Echtheit wird von Donniges, Giefebrecht, Bert, Gfrorer und Floß vertheidigt, ift jedoch taum zu halten. Sie scheint vielmehr eine etwa im ftaufischen Zeitalter entstandene Emanation der taiferlichen Kanzlei zu sein (vgl. \*Hefele CG. IV 1 593 ff.). Nach Leo's VIII Tobe durften die Römer fich in Johann XIII (965-972), dem Schutling ber von nun an auf ben Schauplat tretenben mächtigen Familie ber Crescentier, einen neuen Papft geben: balb wieber verjagt, ward er burch bie Sand bes Raifers wieder eingesett, und fronte ju Beibnachten 967 beffen alteften Sobn Otto II als Mittaijer; 972 vermählte er benjelben mit Theophano, ber iconen und geistvollen Tochter bes buzantinischen Kaifers Romanus. Gein Rachfolger warb Benedict VI (972-974), ben bie tuscifche Bartei fturgte, in bie Engelsburg ichleppte und erwürgte (974). Der Diacon Franco, eine Creatur ber Crescentier, marb als Bonifatius VII jum Pontifer ausgerufen. Beim Berannaben ber Deutschen entflob er mit einem Theil ber Kirchenschätze nach Constantinopel. Benedict VII (974-983) und Johann XIV (983-984) wurden von der beutschen Partei eingesett, beren Bersuch, in Unteritalien foften Guß zu faffen, burch bie Rieberlage, welche bie Sarazenen Otto II in Calabrien 982 beibrachten und burch ben fruben Tod des erst 28j. Kaisers (in Rom 983) vereitelt wurde. Jest erhob die Faction ber Crescentier wieder ihr haupt und rif unter bem jungern 3ob. Crescentius Nomentanus das heft in Rom an fich. Bonifatius VII tebrte mit seinem Anhange zurud und ichloß ben Papft in der Engelsburg ein, wo er verhungerte. Im Sommer 985 folgte ihm Johann XV (985—996). Um diese Zeit konnte ber beutsche Sof feine Aufmerksamkeit wieber Italien zuwenden, nachdem er in ichweren burgerlichen Rämpfen Otto III, dem Kinde bes II, den Thron erhalten hatte. 989 erschien Theophano in Rom, wo indeffen Crescentius Anfangs noch ber eigentliche Stadtregent blieb. Als Otto endlich felbst 996 über bie Alpen gestiegen, gab er ben Römern nach Johanns Ableben in feinem 24j. Raplan Bruno einen neuen, ben erften beutichen Papft. Gregor V (996-999), ein Anbanger ber cluniacenfifchen Reform, batte den redlichften Billen gur Reinigung und Befferung ber Buftande: aber nach wenigen Jahren fant er, nicht 30 3. alt, ins Grab und an feine Stelle trat ber berühmtefte Gelehrte jener Beit, Gerbert, als Silvefter II (999 bis 1003; Gegenpapft Anfangs Johannes XVI Philagathus). Aus ber Auvergne geburtig, batte er fich in Spanien bie aftronomische und naturwiffenschaftliche Beis-

heit der Araber geholt, bann in Reims als Scholafticus gewirtt, wo er als Gegner

Arnulfs (j. u. § 80,3) ben bijchöflichen Stubl erhielt, aber ber Macht Johannes XV weichen mußte. Bon Otto III nach Deutschland berufen, ward er beffen vertrautefter Freund, von ihm zum Eb. v. Ravenna und bann zum Pontificat befördert. Das Gemut des jungen Kaisers war voll überichwänglicher, phantaftischer hoffnungen: balb ber Asceje und Muftit bingegeben, mit frommen lebungen in ber Ginjamteit und Stille bejdaftigt, bann fich wieber um Wieberherftellung verjabrter taiferlicher Bracht mit bem Schimmer bnzantinifchen Ceremoniells bemubenb, zeigte er in fich en Bieberichein jener wechselnben Stimmung, die damals bie Belt beherrichte und Die zwischen ber Angst vor bem um bas 3. 1000 erwarteten Untergange ber Belt mb der beginnenden Zuversicht und Freude nach überstandener Todeserwartung dwantte. Mit Gerbert theilten fich ber h. Romuald und Chilo von Clunn in en Ginflug auf bes Junglings Seele, die fich immer mehr ben praftifchen und tabeliegenden Aufgaben feines beutschen foniglichen Berufe enzog, um fich Beftrejungen bingugeben, die in Italien ihren Schwerpuntt hatten und benen gleichwol välscher Undank den Boden unter den Fußen wegzog. Italien ftand i. 3. 1002 in Hammen, und die Zwietracht beutider Fürsten entfaltete auch in der heimat bie Jahne bes Aufruhrs: ba erlag bie garte Ratur bes Raifers bem Sturm bes Lebens, und mit dem 22j. Freunde fah Silvester seine lette Stupe ins Grab legen, wohin er ihm ein Jahr später, 1003, nachfolgte, vom Bolte wegen seiner Renntnisse als Schwarzfünstler angesehen (j. Balther v. b. Bogelweibe, um 1213, ed. Pfeiffer Ro. 110, vgl. \*Berner Gerbert v. Aurillac, die Kirche und die Biffenich. f. Beit. Bien 1878. Lettres de Gerbert 983-997, publ. par Jul. Havet, in Coll. des textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'Histoire. Par. 1889).

b) Vom Ausgang der Ottonen bis zur Hnnede zu Hufri (1003 bis 1048; Thietmar. Chron. MG. V. Glaber Radulph. Hist. sui temporis, \*Migne t. CXLII., ferner Desiderii abb. Casin. [Victor III + 1086] De mirac. a s. Benedicto aliisq. monach. Casin. gest. B.bl. Lugd. XVIII. Annal. Roman. in Spic. Rom. VI. MG. VII. Bonizonis († 1089) Lib. IX. ad amicum bei Oefele Script, rer. Boic. II. und Jaffé Bibl, rer. Germ. II. Berl. 1865. Bgl. Stengel Geich. Deutschl. unter ben frant. Raisern, Lpg. 1827. \*C. Softer D. beutich. Bapfte. 2 Bbe. Regeneb. 1839. \*C. Will. D. Unf. d. Reftaur. d. R. v. 11. 36. Marbg. 1859,64). Mit Otto's III Ende war der deutsche Ginflug in Rom wieder auf langere Beit gebrochen. Johannes Crescentius, des von Otto entbaupteten jungern Crescentius' Sohn, gewann wieder die herrichaft, in ber fich Silvesters nächste Rachfolger (Zobann XVII 1003, Johann XVIII 1003—1009, Sergius IV 1009—1012) gefangen saben. Als jein Tob 1012 die Kirche von diesem Boche befreit, gerieth sie unter dasjenige ber Tusculanergrafen, die von jest ab die Bapstwürde auf mehrere Decennien in ihrer Familie sozusagen erblich zu machen mußten. Der von ihnen aufgestellte Benedict VIII (1012-1024) rief gegen seinen Gegenpapft Gregor (1012) die Sulfe Meinrichs II (1002-1024) an, des letten Spröflings des jächsischen hauses, welchem die Babl ber Fürsten Deutschlands Arone übertragen hatte. Im Herbste 1013 stieg Heinrich, d. Heilige zuben., mit kiner frommen Gemablin, der h. Aunigunde, über die Alpen und ward nebst ihr 1014 in Rom zum Kaiser getrönt, nachdem in ber Lombardei Harduin v. Ivrea, ber lette nationale Ronig Italiens bis auf unfere Tage, von ihm überwunden worben. Geche Jahre fpater riefen neue Unruben Beinrich wieder nach Rom, bas fiegreich gegen die eindringende Macht der Griechen vertheidigte. Als herricher

an Ginficht und Beisheit von Benigen erreicht, als Chrift Borbilb eines bemithigen, losgeschälten Banbels, † er 1024 zu Grona bei Göttingen. Er hatte bie von Clugny ausgegangene Reform der Kirche in Deutschland wie in Italien begünftigt, (Matthia Die Klosterpolitik Heinrichs II Göttg. 1878). und so waren namentich seine letten Regierungsjahre ein fortgesetter Kampf gegen die sittliche Bertommenheit der Geiftlichkeit, gegen ben unter ibr eingeriffenen Nemtertauf und bas Gen Aber er sowol wie Benedict, ber trot feiner eigenen mehr aufe Bolitifde cubinat. und Beltliche gebenden Gefinnung boch bes Raifers Bemubungen unterftust batt, wurde abgerufen, als das Wert taum in Angriff genommen war: nach menschlichen Ermeffen ein ichlimmes Berbangniß, weil niemals eine Beit wieberfehrte, Die auf beiden Seiten fo reinen, redlichen Billen gur Reform der Rirche und namentich, was bas Reich betrifft, fo gunftige Conjuncturen aufwies. Inbeffen war es bod immerbin ein guter Anfang, bag bie Snnobe gu Bavia (1018?) allen Reriten der boberen Beiben die Entlaffung ihrer Frauen und Concubinen unter Strafe ber Absehung befahl und die Rinder derselben als Anechte ber Rirche gufprach, die fie niemals freilaffen durfe - Beichluffe, welche Beinrich zu Reichsgefeten erhob mb 1019 auf ber Snnobe ju Goslar auch für Deutschland bestätigen ließ. - Benebict Bruder, ein Laie, ward, wie man ihm nachsagte, burch Bestechung, Papft - als Johann XIX (1024—1033) eine traurige Erscheinung ohne Energie und Charafter: noch gang anders aber schändete sein Nachfolger Benedict IX Theophylatt (1033-48) ben b. Stubl, ben er, ein 12j. Anabe, burch bie Dacht feines Baters Alberid, bes Grafen v. Tusculum, gewonnen. Ein Aufruhr des Bolfes fturgte Benebict 1044 und erhob ben B. Johann v. Sabina als Sylvester III (1044-1046) an feine Stelle: aber nach wenigen Monaten führte erstern die tusculanische Partei wieder nach Rom gurud, wo er fein Unwesen noch ein Jahr lang forttrieb und bann Angefichts ber immer gunehmenden Ungufriedenbeit aller Stände feine Burbe an ben frommen und unbescholtenen Johann Gratian — non parva ab eo accepta pecunis — abtrat, der sich Gregor VI (1043—1046) nannte. Taneben bielt auch Sploefter feine Ansprüche fest und bald icheint auch Benedict felbst wieder nach ber Tiara gegriffen zu haben, jo daß man allerdings von drei Bapften fprecben tonnte, ein Aergerniß, bas bie Christenheit bamals jum ersten, aber leider nicht zum letten Male erlebte. Die redlichen Bemühungen Gregors, welchen die Beften feiner Beit, wie Petrus Damiani und hilbebrand (Gregors Kaplan, aus Savona im füdl. Toscana im 2. Decennium bes 36. geb., Sobn eines fleinen Grundbefiters und früh schon Donch im Marientlofter auf dem Aventin, mas allerdings 4. Martens Bar Gregor VII Mönch? Danzig 1891 bestreitet) freudig begrüßten, bliebes erfolglos, grenzenloje Anarchie griff durch den Streit der Parteien und das über handnehmende Räuberwesen in der Campagna um sich. Kein Bilger wagte mebr anders als unter Geleit nach ber Stadt zu ziehen, und räuberische Hande machten sich bie frommen Spenden zu eigen, welche an den Gräbern der Apostel und Martwrer geopfert wurden! Da bielt es der deutsche König Seinrich III für seine Angabe, ber Kirche heilung zu bringen. Gein Borganger Konrad II (1024—1039), mit welchem das frankische (salische) Königsbaus beginnt (Breflau Jabrb. d. d. Reichs unter Konrad II, Lpg. 1879), batte mit ber Mräftigung bes eigenen Landes Bu viel zu thun gehabt, um in Italiens Geschide einzugreifen. Seinrich ließ fic 1046 in Mailand jum Ronig ber Lombarbei frouen und veranstaltete bann in Gemeinschaft mit Gregor VI gu Sufri eine Snnobe, auf welcher biefer freiwillig refignirte und Inlvefter wie Benedict als Simonisten für abgesett erachtet murben. urch bes Königs Ginfluß mahlte man nun ben frommen B. Suibger von Bams. trg (aus einer fachfischen, angeblich ben Menenborff verwandten Familie) als emens II zum Bapfte.

c) Die deutschen Fapfte und die Anfange der kirchlichen Reform

s auf Gregor VII (1046-1073; Bonizo a. a. D. Desiderius a. a. D. 30 Ostiens. Chron. monast. Casin. b. \*Muratori IV. \*Höfler und \*Bill a. C. 3. Boigt hilbebr. als Gregor VII. 2. A. Beim. 1846. Francis, D. utiche Epistopat u. s. Berh. zu Kaiser und Reich unter Heinrich III. Regensb. 78-79). Bahrend Gregor VI in Begleitung feines Raplans hilbebrand ben Beg d Deutschland nahm, wo ihm der Raifer in Roln einen Bohnfit angewiesen, verbte Clemens II (1046-1047) bie Reform einzuleiten. Rach seinem balbigen be mablte bie tusculanische Partei Benebict X, ber aber bem Ermahlten bes isers weichen mußte. B. Poppo von Brigen bestieg als Damasus II 1088 ben ubl Betri, um ihn nach wenigen Tagen mit bem Grabe zu vertauschen. Dit übe beredete Beinrich nun feinen eigenen Better, ben B. Bruno v. Toul, gur mabme bes Pontificates. Auf ber Reise nach Stalien traf Leo IX (1048-1054; L \*Bruder L'Alsace et l'Église en temps du pape S. Léon IX. Strasb. 1889. elarc Un Pape alsacien, Par. 1876. Sunffer Leo IX u. f. 3t. DB. 1851) t bem Abte Sugo v. Clugnn gusammen, in beffen Begleitung fich Silbebranb. : nach Gregore Tobe fich babin gurudgezogen, befanb. Diefer überzeugte ben pft, daß feine Ernennung unkanonisch fei, und nun entschloß sich Leo, nicht als mifer, fondern als Pilger in Rom einzuziehen. Co geschah es 1049, und am inigungsfeste rief ihn bas Bolt jum rechtmäßigen Papfte aus. Dit Sulfe Silbeunds, ben Leo zum Archibiaconus und Schahmeister bes romischen Stuhles geicht, gelang es ihm, ber brudenben Finanznoth Roms abzuhelfen und ben Rampf jen die Simonie energifch aufzunehmen. Auch andere tuchtige Manner lieben n hierbei ihre Unterftugung; fo Sugo von Clugny, fo Bier Damiani, ber Nammenden Schriften (Liber Gommorhianus) als Anflager feiner Zeit auftrat, in Tuscien Giovanni Gualberto. Bom Raifer erwarb Leo bie Soheitsrechte er Benevent (1051) — ein Erwerb, ber ihn inbeffen in feinbliche Berührung t ben Rormannen in Sicilien brachte. Das Heer, welches Leo gegen biefe uen Gerren Unteritaliens führte, warb unter Fuhrung Richards v. Aversa b ber Sohne Tancrebs v. Sauteville (Robert Guiscarb und humfreb) gefchlagen 153), ber Papft felbft gefangen genommen und von ben Siegern zwar fehr antig behandelt, aber erft freigegeben, nachbem er ben gegen fie gefchleuberten Bann oft hatte. Roch fcmerglicher maren bie Ereignisse im Orient, wo bas griechische hisma unheilbar wurde (vgl. 82,3). Rrant und gebemuthigt tehrte Leo nach Rom ud und ftarb 1054 im Balaft bei S. Beter, wo er, fpater als Beiliger verehrt, en Leo b. Gr. beigefest marb. In biefem Augenblide tonnte Silbebrand es it für munichenswerth halten, ben Stuhl Betri zu besteigen, wie feine Partei es nichte. Er lentte also die Wahl auf Gebhard, B. v. Eichstätt, der als Victor II 54-1057) unter bem thätigen Beiftande Beinrichs III bie Regierung übernahm. ber ftarb ber Kaifer, taum 39 Jahre alt, icon 1056, mit hinterlaffung eines 6j. en, ben er fterbend bem bei ihm anwefenden Papfte empfahl. Gin unnennbares glud für bas Reich, bas unter ber ichwachen Regentichaft ber Kaiferin Ugnes ) burch ben Streit ber ehrgeizigen Erzbifcofe Anno v. Roln und Abelbert v. emen um die Gewalt über ben jungen König langjähriger blutiger Zerrüttung gegenging. Bictor ichieb icon 1057 aus bem Leben und hatte ben Carbinal Friedrich v. Lothringen als Stephan X (1057-1058) ju feinem Rachfolger, & Klerus und Bolt, ohne die Wahlgenehmigung bes Hofes abzuwarten, erwählt hatte Um lettere zu erlangen, ging hilbebrand nach Deutschland: noch vor feiner Rudte war ber neue Papft, ber lette ber fünf beutichen Bapfte, tobt und an feine Ste eine Creatur ber libertinifchen Bartei als Benebict X (1058-1059) getreten. At Silbebrand im Ginverftandniffe mit ber Regentin Agnes feste eine Neuwahl but bie Cardinale burch, aus welcher B. Gerhard v. Florenz als Mikolaus II (10bis 1061 hervorging. Nach blutigem Rampfe räumte ber Einbringling bas Fel Um in Butunft die Papftwahl dem Ginfluffe ber Großen möglichft gu entziehen, e ließ Nitolaus 1059 ein neues Wahlbecret, nach welchem biefelbe ben Carbinali (Leon IX Epist.: clerici summae sedis cardinales dicuntur, cardini utique il quo cetera moventur, vicinius adhaerentes) und zwar in entscheibenber Linie b Carbinalbifchofen (vgl. \*Scheffer=Boichorft D. Neuorbnung ber Papftwahl bu Nitolaus II, Straft. 1879, beweift, daß bie "papftliche Fassung' ber Berordnur welche bem Raifer jeglichen eingreifenben Antheil an ber Wahl entzieht, bie echt bie ,taiferliche' eine nicht aus Regierungstreifen, fonbern wol von italienischen Co binalen um 1076 hervorgegangene ift) allein zustanb; boch folle bie Gutheigung t übrigen Alerus und bes Boltes hingutreten. Die unfreundliche Aufnahme bie Decretes am beutschen Sofe veranlagte Rifolaus fich nach einem neuen Bunde genoffen umzusehen; er fand ihn in ben Normannen, welche fich ben noch imm bestrittenen Besit Unteritaliens und Siciliens baburch zu fichern hofften, bag fie ein Lebensverhaltniß jum b. Stuhl traten. Robert Guiscard leiftete als Berg von Apulien und Calabrien ben Bajalleneib in die Ganbe bes Papftes. Bugle versprach ber normannische Bergog bie von Nitolaus eingesette Bablordnung fcuben. Nach feinem Tobe trat ein Schisma (Seinemann. L. v., Das Papftmal becret Nitol. II u. die Entstehung bes Schisma's v. J. 1061, in Sift. Itichr. 189 LX 44) ein, indem die tusculanifche Partei im Ginverftandniffe mit der beutich ben B. Cabalaus v. Parma als Honorius II erhob, mahrend bie Refor partei, unterftutt von ber Markgrafin Beatrig v. Canoffa, ben B. Anfel von Lucca als Alexander II (1061-1073) erfor. Honorius gewann zw Rom mit Waffengewalt, aber ber Einfluß Czb. Anno v. Köln, welcher f ber Person bes Königs und ber Reichsverwesnng bemächtigt hatte (1<sup>e</sup>62), li Pa: Alexander auf einem Augsburger Concil 1062 als rechtmäßigen anerfennen. nach zweijährigem Wiberftanbe in ber Engelsburg entfam ber Afte papft burch bie Flucht, und Alexander fand allgemeine Anerkennung. fonnte er unter bem treuen Beiftanbe Silbebrands und Damiani's fich ber Refor ber Rirche widmen, welcher er bereits früher in ben Kämpfen ber Pataria (§ 87 gebient hatte. Sein Bestreben brachte ihn in Conflict mit bem jungen Soinrich (1056-1106), ber nach wilbburchtobter Jugend eben feine Gemahlin Berta D ftoßen wollte. Der Fürstentag zu Frankfurt 1069, wo Pier Damiani papftlicher Abgesandter erschienen war, machte die Absichten bes Buftlings zu Rich ben balb barauf bie Sachsen wegen ber Zügellofigkeit seiner eigenen Person, " feiner Umgebung, wegen ber willfürlichen Befetaung ber für Gelb vergebenen Rirch amter, wegen feiner ichrantenlofen Robbeit und Gelogier bei bem Papfte vertlagt weil fie in letterm ben bochften Bertreter aller fittlichen und gottlichen Ordnung fannten. Da ftarb Alexander, um einem Größern Plat zu machen, nachdem Damio ihm bereits 1072 im Tobe vorausgegangen war. In ihm hatte Silbebrand fein treueften Freund und Beiftand verloren.

4. Bur Fapstwahl. Zöpfel D. Papstwahlen § 148 f. 163 f. hat nachgewiesen, daß bis Alexander III bei der B. nach der Namensänderung des Gewählten, also nach thatsächlich und juristisch vollzogener Wahl, der Consensus des niedern Klerus und der Laien stattsand, seitens der erstern in Form der Aboration, seitens der letztern in Form der Acclamation, ein Act, der in den Quellen bald durch die Worte laudatio, consensus, bald durch das allgemeine electio bezeichnet wird und nothwendig erachtet wurde zum Indegriff einer rechten kanon. Papstwahl, obgleich dieselbe lediglich den Charakter einer formellen Ceremonie hatte, weil die Forderung der alten Kanones noch immer galt und in dieser Weise wenigstens die Leeilnahme der Gemeinde als unumgängliches Recht festhielt.

Aehnlich will Bern heim (Loth. III u. b. Worms. Conc. S. 25 f. u. Forsch. 3. beutsch. Gesch. XX, 2, S. 363 f.) für das 12. Ih. als den letzten Act des bischöft. Wahlversahrens ,die feierliche formelle Nachwahl in der Bischofsstadt oder Abtei durch Bolt u. Klerus, welche nie einer kanon. Wahl sehlen durfte, und zur endgülzigen Ratissizirung derselben erfordert wurde', nachweisen. Zu vgl. Gerdes Die Bischswahlen in Deutschld. unter Otto d. Gr. Göttg. 1878 u. bes. \*W. Wartens D. Beschung d. päpstl. Stubls unter den Kaisern Heinr. III. u. IV. Ztschr. f. KR. XX 139. XXI 1 f.

# § 79. Der Investiturstreit. Von Gregor VII bis zum Concordat von Worms (1073—1122).

- a) Gregorii VII Registri s. Epist. II. XI. b. \*Mansi XX, b. Jaffé Mon. Gregoriana in Biblioth. rer. germ. Berol. II. 1865. Udalrici Babenberg. Cod. Ep. b. Jaffé Bibl. V 1-469 Gegen Gregor: Benno Cardinal. De vit. et gestis Hildebrandi II. II. Benzo Panegyr. rhytm. in Henr. III. MG. XI. Gejammelt find die Gegenicht. b. Goldast Apologiae pro Henr. IV. Hannov. 1611. Für Gregor: (gej. bei \*Gretser Opp. t. VI. Ingolst. 1612): Paul. Bernriedens. De vit. Gregorii VII b. Gretser l. c, und \*Murator. Script. rer. It. III. 1. Bonizo Lib. ad. amic. am besten bei Jaffé a. a. £. Bruno Hist, bell. Saxon. MG. SS. V 327—384. Lgs. die Aritis der Quessen Geichrecht Gesch. b. b. Kaiserzeit, III., 2, S. 1029 ff.
- b) Joh. Boigt Hilbebr. als Greg. VII u. j. Ztalter. 2. A. Weim. 1846. Stenzel Gesch. D. u. d. fränk Kais. I. \*Gfrörer P. Gregor. VII u. j. Ztalter., 7 Bde. Schaffd. 1859—1861. \*Hesele CG. V. W. Gieschrecht Gesch. d. beutich. Kaisert. III., 1—2. Braunsch. 1862—1865. Ders. Die Gesetzeb. d. röm. K. 3t. Gregors VII, i. Münchner h. Jahrb. 1866, S. 91 st. Zeller, Jules, L'Empire germanique et l'Église au moyen-âge. Les Henri, Querelles des Investitures. Paris 1876. Wgl. dazu F. \*Maaßen Neun Capitel über freie Kirche u. Gewisserieit, Graß 1876, bes. S. 75 st. \*Martens, Wilb., Die Beziehungen der lleberordnung, Rebenordnung und Unterordnung zwischen Kirche u. Staat. Stuttg. 1877, S. 7—125. Ders. Ztschr. Ztschr. stiche. s. RR. XVII. 2. 3. \*Delarc S. Grésoire VII et la Réforme de l'Église au XI· 5. 3 voll. Par. 1889. Mener v. Knonau Jordb. d. Reiches unter Heinrich IV. u. V. I. 1056—69. Lpz. 1890. \*Wartens Gregor VII. 2 Bde. 1894.

Bald nachdem Silbebrand als Gregor VII den papitlichen Stuhl beitiegen, brach ber Rampf zwischen Papitthum und Raiserthum in

hellen Flammen aus: fast 50 Jahre standen beide gegeneinander in den Die Reform der Rirche lieh die nachfte Beranlaffung jum Streite, der aber einen großartigern Charafter annahm. Die Inveftitur gab den Ramen her zu dem Rampf um die Freiheit der Rirche. In Deutschland stand der strenggregorianischen Partei, an deren Spipe Gebhard von Salzburg ftand, eine cafarianifche gegenüber, welche Adalbert von Bremen vertrat; eine Mittelpartei fuchte im Geifte Unno's v. Köln zu vermittlen. Der Beitritt ber Bürger und Stabte zu Unno's v. Köln zu vermittlen. dieser lettern und der kaiserlichen Bartei verschaffte Beinrich IV vorübergebend den Sieg: aber mahrend Gregor unterlag, eroberten seine Joen die Belt. Seit seinem Tode verlor der Kampf die gewaltigen Formen, in benen er bis babin fich bewegt hatte; die erneute Spaltung bes Reichs, bas Steigen ber Mathilbijden Dacht in Italien, Konig Ronrads, bann Beinrich's V Emporung gegen ben Bater, führten endlich gur Thronentsetzung Beinrichs. Der Streit zwischen beiden Gewalten war durch die Erhebung Seinrichs V nur zeitweilig unterbrochen, nicht ausgetragen: bald brach er von Reuem aus und erhielt erft 1122 in bem Bormfer Concordat jeinen vorläufigen Abschluß. Gewährte dieser Bertrag dem Raijer auch gunftigere Bedingungen, als er vordem batte hoffen durfen, jo war er boch im Grunde ein glanzender Sieg Roms, bas unterdeffen die Reform der Kirche durchgeführt, Simonie und Priefterehe überwunden und damit den unberechenbarften Ginfluß gewonnen hatte. Calligt II, Berwandter des Kaiserhauses, trat thatsächlich in mehr als einer Binficht die Erbichaft desfelben an.

1. Gregor VII (1073—1085) und Seinrich IV. Roch am Tage bet Beisepung Alexanders II fand die Neuwahl ftatt, welche Hilbebrand auf den Thon brachte. Es ist wahrscheinlich, baß, wie Bonizo v. Gutri, die Acta Vaticana und Abt Wilh. v. Den melden, Gregor bei Heinrich IV seine Babl anzeigte und um Bestätigung bat, um nicht ben Schein zu haben, als habe er ben taiferlichen Ginflut bei ber Babl nur gu feinen eignen Gunften beseitigt. Es mar bie lette faifer liche Bestätigung eines Papftes. Bon Gildebrands Befen und Regierung gob der Bablbericht im Boraus diese Charafteriftif: ,wir mablten ben frommen burd Biffenschaft wie durch Alugheit ausgezeichneten Mann, einen Freund ber Billigfeit und Gerechtigfeit, im Unglud ftart, im Glude magig, bem Borte bes Apoftele gemäß durch reine Sitten geziert, feuich, bescheiben, enthaltfam, gaftfrei, einen tefflichen Bermalter feines Saufes, von Rindheit an im Schoofe unferer Mutter, ber Rirche, erzogen und gebildet'. . . Silbebrand felbst tonnte feine Stunde jest getommen feben und doch mit voller Bahrheit fpater in einem der feierlichften Momente feines Lebens außern, daß er ,fich bem beiligen Amte nicht freudig gewidmet, bag er m gern einst mit P. Gregor über die Berge gezogen und noch mehr gegen feinen Willen mit Leo nach Rom gurudgefebrt und endlich nur mit außerstem Biderfreben in Schmerz und Thränen auf den Thron gesetht worden'. Gregor richtete joseth sein Augenmerk auf die herrschende Corruption in der Kirche. Auf einem römischen Concil 1074 ließ er Beichluffe gegen bie fimonistifchen und beweibten Briefter fassen, welche er trop des Widerstrebens eines großen Theils der Geiftlichkeit duch Legaten ausführte, die überall umberzogen und durch das von Rikolaus II mb Alexander II gegebene, jest ernenerte Berbot ber Betheiligung am Gottesbienkt bejagter Alerifer das Bolf für die Sache der Reform gewannen. Siegfried, 🗗

Rainz, und Altmann v. Paffau unterftupten biefelbe namentlich in Deutschland ft mit Gefahr ihres Lebens, mahrend anderfeits ein Otto v. Conftang feine ereblichten Beiftlichen balbigft ju beiraten aufforderte und eine Barifer Spnobe arte, importabilia esse papae praecepta ideoque irrationabilia. Ein angeblicher ef bes b. Ulrich, von ben Concubinariern in Umlauf gesett, warnte vor ben mmen Folgen bes Colibats. Der junge Ronig heinrich, ber bisher ein burchaus ndliches Berhalten gegen Gregor an Tag gelegt und die wechselseitige Unterftugung er Gewalten in seinen Briefen an diesen betont hatte, zeigte fich ben Reformplanen tig: er nabm bie papftlichen Legaten gut auf, entließ feine bereits von Alegan-II gebannten Rathe und versprach auf bie eindringlichen Mahnungen Gregors Befferung feines wuften, fittenlofen Lebens. Aber der wantelmuthige Herricher rrte nicht in biefer Gefinnung. Obwol Gregor auf ber Fastensunobe 1075 Rom die Laien-Investitur (Belehnung der Pralaten mit Ring und Stab) ot, subr doch der König damit fort. Das Königthum betrachtete aber die Intur als die einzige Garantie für die zwedmäßige und reichsgetreue Berwaltung gangen Reichsgute, bas in ben Sanden ber Bifcofe war und ber großen polin Rechte, welche diese genossen. Aber gerade diese Bestallung ber Bifchofe burch Ronig nach rein politischen Gesichtspunften war bie Quelle ber Simonie und an fich ein ungeheures Uebel. Die ewigen Intereffen ber Religion maren fie tief unter bie Zeitlichkeit herabgewürdigt, ja mit Bernichtung bebrobt., einfache Aufhebung aber ichien nicht thunlich, ohne bie vitalften Intereffen ber lichen Sand aufs ichwerfte zu verleten. Die untanonische Ginsetzung bes Cb. balb in Mailand führte ben Bruch herbei. In einem letten, ernften Schreiben nte ber Papft Beinrich gur Umtehr und gur Bermeibung bes Bertehrs mit ben er herangezogenen gebannten Rathen; vergebens: ber Konig beantwortete bie fliche Zuschrift, indem er auf die Afterspnobe zu Worms 1076 (Jan.) den ift für abgesetzt erklaren und burch seine Anhanger, namentlich den excommunim Cardinal Sugo Canbibus bie ichwerften Anklagen (wie bie eines unerbten Verhältniffes zur Markgräfin Mathilbe) gegen ihn fcleubern ließ. Nachbem e Decrete fammt einem hochft beleibigenben Schreiben bes Ronigs an ben iden Mond Silbebrand' nach Rom gelangt waren, fprach Gregor auf ber ftenfnnobe 1076 ben Bann über Beinrich und entband die Unterthanen elben vom Gibe bes Behorfams. Der Reichstag ju Tibur im Oct. 1076 te dem König bie Unmöglichfeit, gegen ben Ginflug bes Papftes und ber bem tern anhängenden öffentlichen Meinung zu ringen : es ward beftimmt, ber König e auf bem ju Lichtmeß 1077 nach Augsburg berufenen Reichstag und in Gegenwart bes bagu eingelabenen Papftes fich rechtfertigen und vom Banne ju lofen fuchen: bis babin habe er fich ber Regierung zu enthalten und verliere lelbe nach ben "Gofgefeten", falls er innerhalb Jahresfrift nicht mit ber Rirche Die brobenbe Saltung ber Fürften und insbesonbere ber fo fcmer beinrich mighandelten Sachfen belehrte ben Ronig, bag er bas Aeugerfte magen fe, um dieser Eventualität vorzubeugen. So stieg er mit wenig Getreuen im ften Winter über die favonischen Alpen: er widerftand den Bitten ber Lombarden, ihrer Spige gegen ben Papft aufzutreten, und erfchien im Jan. 1077 gu Canoffa, 4 festen Schlosse ber Grafin Mathilde, wo Gregor verweilte. Nach breitägiger te ließ ihn ber Papft auf beren Fürbitte enblich in die Burg und löfte ihn am Januar vom Banne. Das Gottesgericht ber h. Communion, bas ber Papft ibm geblich antrug, foll ber Rönig zitternd abgelehnt haben (wol Fabel? vgl. v. Pflugitttung R. A. 1888, XIII 339. Mirbt Abf. Seinrichs IV in ber Publiciftit j. 3t., in Kirchengesch, Stub. 3. Reuters 70j. Geb. Lpz. 1888, S. 95—144. \*Raretens Heinr. IV u. Gregor VII. Danzig 1887, bes. S. 42. v. Meher-Knonau heinrichs IV Bugübung in Canossa (D. 3112) f. Gschw. 1894, XI 359).

Die Demüthigung, welcher sich heinrich in Canossa unterzog, hatte im

Geifte ber bamaligen Zeit nichts Erniebrigenbes; im Gegentheil mar fie nothwendig. um das Unfehen bes Raifers bei allen Gläubigen berauftellen, und bie Entgegennahme berfelben Seitens bes Papftes beweift, bag biefer Beinrich nicht fallen laffen wollte. Aber fie mußte ben fimonistischen Bischöfen Oberitaliens migfallen; von ihnen und ben lombarbifchen Großen verleitet, manbte Beinrich feine Politit wieder gegen Gregor, bem er ben Weg nach Deutschland verlegte. Jest erklarten bie beutiden Fürften auf bem Reichstag ju Forchheim im Dlarg 1077 ben Ronig für abgefett und mahlten beffen eigenen Schwager, Rubolf v. Schwaben, an feiner Statt; nach langem Bögern erfannte ber Papft benfelben an, indem er zugleich auf einer romifchen Synobe im Marg 1080 ben Bann gegen Beinrich erneuerte. Die Gegner ftritten mit wechselndem Erfolg in erbarmungslofem Brudertampf, ber bie Fluren Mittelbeutschlands verheerte; ba, im October 108', fiel Rubolf in ber Schlacht an ber Elfter; ber an seine Stelle gewählte Herman v. Luzem. burg war nicht die Perfönlichkeit, welche Heinrich die Spike zu bieten vermocht. Letterer gewann jest bie Oberhand: auf einer Synobe ju Brigen ließ er ben Ch. Guibert v. Ravenna zum Gegenpapft (Clemens III, 1080-1100) wählen und ftieg abermals nach Italien hinab, biesmal um Rache an feinen Feinden zu nehr In Pavia marb Clemens III von ben lombarbifchen Bifcofen anerkannt, am 21. Mai 1082 lagerte Beinrich am Monte Mario. Gregor hatte fich unterbeffen mit Robert Guiscarb verftänbigt und zum außerften Widerftand entfoloffen, in ber Engelsburg verschangt. Am 24. Juni 1083 marb Guibert in S. Beter inthronifirt. 3m Frühling 1084 erfchien Geinrich wieder in Rom, bas er gur Befampfung ber Martgräfin verlaffen hatte; bie Stadt fiel nun jum größten Theil in feine Gewalt und zu Oftern ließ er Clemens III in G. Beter weihen, fich bort zum Raifer fronen. Im Augenblick der äußersten Roth langte jest bas Geer ber Normannen an, um dem Papfte Gulfe zu bringen. Seinrich mußte mit feiner geringen Streitmacht abziehen, Gregor ward befreit, aber die Stadt von den herzoglichen Truppen schonungslos geplündert, zum großen Theile verbrannt: kein ärgerer Ruin hat Rom je betroffen. Der Papft magte es nicht, unter bem emporten Bolle 3u verweilen und zog mit Roberts heer nach Suben, nachdem er auf einem letten Concil ben Bannfluch gegen Raifer und Gegenpapft erneuert hatte. Er begab fich nach Btonte Cafino und von bort nach Salerno, wo er ploglich ben Anhauch bes Tobes fühlte; am 18. Dai 1085 foll er ben Carbinalen Tag und Stunde feines acht Tage später, am 25. Mai, erfolgten Tobes vorausgefagt haben, Seinrich und Guibert erflarte er nochmals als gebannt, bis fie Buge gethan, bann verfchieb er mit ben Worten: dilexi iustitiam et odi iniquitatem, propterea morior in exilio. Seine Leiche warb im Dome zu Salerno beigefest. "Wir konnen nicht anders, als ihn für einen ber größten Männer zu erklaren, die jemals gelebt haben'. (Möhler AG. II 369). "Seine letten Worte find ein herrlicher Ausspruch über fein Leben, und eine paffende Grabidrift für faft alle Berven ber Beltgefdichte, von ben alteften bis auf bie neuesten Zeiten'. (Leo Ihrb. b. Gesch. b. Mits. I 175).

2 Meinrichs IV Antergang. Gregors unmittelbare Nachfolger, Victor II (Defiberius v. Monte Cafino + schon 16. Sept. 1087) und Arban I (1088—1099) sehten ben Kampf im Geiste ihres großen Borgängers fort, doch

Infangs mit geringem Erfolge. In Deutschland war ber Gegenkönig unterlegen, ind das namenlofe Bedürfniß nach Enieben tam dem Raifer zu Statten. Zum brittenmale ftieg heinrich über die Aren, um den Rampf mit der großen Grafin und ben Belfen auszufechten, aber ber Berrath feines alteften 19j. Sohnes Ronrab, den er 1087 zum König gekrönt hatte, und berjenige feiner zweiten, von ihm verstoßenen Bemahlin Abelheib, einer ruffischen Fürstin, die fich felbst schamlos öffentlich des Chebruchs anklagte, brachen feine Kraft. Urban II, ber 1093 noch arm vie ein Bettler nach Rom gekommen, unternahm 1094 jene welthiftorische Reise 1ach Frankreich, wo, auf dem Concil zu Clermont 1095, der erste Kreuzug befchloffen wurde (f. u.): bie fich baran fnupfenbe religiöfe Erregung und begeifterung tam bem Papftthum ju Statten und verlieh ihm eine moralifche dewalt, gegen welche ber Raifer nicht mehr auffam. Rom, bas von ben Guibertiften ingenommen war, ward durch Kreuzsahrer für Urban wiedergewonnen, ber 1096 iit Mathilbe daselbst einzog. Des Kaifers Geer schmolz immer mehr zusammen, er Rūckzug nach Deutschland 1097 ward ihm nur möglich, nachdem ber junge Belf fich nach Buficherung bes Gerzogthums Bagerns mit ihm verfohnt hatte. Die Unficherheit ber Buftanbe in Deutschland, bie Politit Faschals II, ber 099 Urban gefolgt mar († 1119), führten endlich ben Aufftanb bes zweiten Sohnes es Raifers, Beinrichs, und die Abfegung bes Baters (zu Ingelheim. Dez. 105) herbei. Lift und Gewalt hatten lettern in bie Sand feines treulosen Sohnes ebracht; er entfloh, um von Neuem feine Anhanger um fich ju versammeln : ba nachte fein Tob zu Lüttich (7. Aug. 1106) feinem Leben und bem brobenben Burgerrieg ein Ende. Sterbend hatte er Boten bes Friedens an ben Papft und feinen Sohn abgefandt: fein letter Bunfc, in dem von ihm in herrlichster Beije vollenbeten Raiferbom zu Spener beigesett zu werden, ging erft 1111 in Erfüllung; eine Beit lang batte die Leiche in der Klause einer Maaßinsel gelegen, von einem fremden Mönche bewacht, der dort einsam seine Trauerpsalmen sang. So endete diejes tragifche Leben: eine schlechte Erziehung, maßlose Leidenschaft und ewiges Schwanken hatten bie Regierung heinrichs zu einer ber unglücklichsten gemacht: daß er ein Mann von burchbringendem Verstande, raftloser Thätigkeit und unbesiegtem Mutbe, daß er freigebig und mitleidig, großartig im Berzeihen war, haben auch feine bitterften Gegner anerkannt.

scinrich V (9106-1125) warf bald die Maste gut papstlicher Gefinnung ab, und es zeigte sich bald, ,daß man in Deutschlond trot der bestimmtesten Bujagen nicht geneigt war, die Investitur aufzugeben, und daß der heftige Sinn des jungen Königs das Joch des Herrn nicht tragen wolle' (Effehard). An den Papst schrieb Heinrich, er ,wolle ihn wie seinen Bater ehren': es war dies das eindige Bersprechen, welches er je gehalten hat. Nachdem er Paschalis, der auf der Ennobe gu Trones 1107 bie Beichlüffe gegen bie Laieninvestitur hatte erneuern lassen, mehrere Jahre mit nichtigen Berhandlungen hingezogen, zog er 1111 nach Italien, um sich zum Kaiser krönen zu lassen. In Sutri schloß er im Febr. einen Bertrag mit ben Gefandten bes Papftes, nach welchem ber König auf bie Inbestitur verzichtete, falls der Papst den Bischöfen und Aebten des Reichs besehle, die Reichslehen (mit ihnen also auch die eigentlichen Kirchengüter) zurüczugeben. Beinrich wußte, daß die deutschen Prälaten nicht im entferntesten an eine solche Selbstentäußerung dachten, während der apostolisch-ideale Sinn Paschals sich wol biefer hoffnung bingeben mochte. Am 11. Februar langte ber König vor Rom an, am barauffolgenden Tage sollte die Krönung in S. Beter Statt finden, nachdem guvor ber Bertrag von beiden Theilen beichworen worden. Als aber Beinrich Den Eid leiften follte, erklärte er, es fei nicht feine Abficht, den Bifcofen und Kirchen bie ibnen früher zugewandten Schenfungen zu entziehen, und ba bie Bralaten mun gegen den Bertrag protestirten, tam es zu beftigem Streite: Baschalis weigerte Fich der Aronung, Beinrich drobte damit, ben Gegenpapft wieder bervorzuholen. Die Solbaten umringten Baschal und ichleppten ihn fammt ben Carbinalen bes Aben Do aus ber Bafilita als Gefangenen weg; ben aufstänbischen Römern gelang es nicht, ibn ju befreien, und fo willigte er mit bem bentwürdigen Borte: cogor pro ecclesiae libertate endlich unter bem Drude ber Digbandlung ein: ber Konis jolle die ohne Simonie und frei, aber mit seiner Zustimmung gewählten Biscofe und Aebte inveftiren durfen; die Confecration durften die Bralaten erft nach be1 Investitur erbalten. Auch versprach er, den König, welchen er sosort, am 13. Apri 🕻 in E. Beter jum Raifer fronte, nicht mehr bannen ju wollen. (Bgl. die Sauptquelle. die Acta Coronationis, MG. Legg. II. Scr. V.). Aber die christliche Welt war m z 2 diefer llebereinkunft nicht zufrieden : allenthalben erhoben fich Stimmen dagegest, und man ging sogar soweit, den Papst bäretischen Abfalls zu beschuldigen und vo feiner Absetung zu sprechen (Gottfried v. Bendome, Blacibus v. Nonantula . . . Die Lateranspnode von 1112, auf welcher Baschal sein Zugeständniß an heinrich zurücknahm, verwarf das demselben abgepreßte Privilegium (,das ein Pravilegiur== zu beißen verdiene'). Da der Papst seinem Bersprechen gemäß Heinrich nic 🗈 bannte, sprachen viele Bijcofe bie Ercommunication über ibn aus. Diefer jucht fich jenem wieder zu näbern, als aber ber Kaiser zum zweitenmale (1117) nach Rom tam, entfloh Paschalis nach Benevent. Nach dem Abzug Heinrichs nach Rom zurückgefehrt, † er daselbst 21. Januar 1118, worauf Gelasius II (1118—1119 🔿 den papftlichen Stuhl beftieg, den Raifer bannte, aber vor ihm nach Frantreic flüchten mußte. Erst unter Callixius II (Guido, früher Eb. v. Bienne, 1119 bi 🖚 1124; anfangs Gegenpapft Burdinus als Gregor VIII 1118-1121), einem Bewandten des Kaisers, tam es zu einer Berständigung. Zwar mißlang ber erst 🔻 Berfuch zu einer folden bei ber Zusammentunft heinrichs und Calligtus' ; Monfon an der Maas (1119), und die große Generalfonobe ju Reim iprach jogar wenige Tage fpater abermals ben Bannfluch über jenen aus. Endlic brachten die mit verföhnlichen Briefen des Papftes nach Deutschland gesandte = Cardinallegaten (unter ihnen Lambert v. Dftia) bas Friedenswert wieber i Fluß, ju welchem namentlich ber einst von heinrich in Schlof Trifels gefange gehaltene Eb. Abelbert v. Mainz mitwirkte. In bem Bormfer Concordat (Bernheim Lothar III u. d. Wermfer Concordat Straft. 1878. D. Bitt Forich. 3. Geich. d. Wormier Concordats I. Göttg. 1877), gab der Kaifer die Ba und Consecration der Prälaten frei, ertlärte auch die Kirchengüter, welche eingezoge == waren, restituiren ju wollen und verzichtete auf die Investitur mit Ring un D Stab. Dagegen gab ber Papft Bu, bag bie Babl in Gegenwart bes Ronige . doch ohne Bewalt und Simonie, stattfinde und biefer bei ftrittiger Bahl unter Beirath ber Metropoliten und Comprovincialbischofe bie Entscheidung treffe. (Neber papftl. u. taiferl. Devolutiousrecht bei ben tirchlichen Bablen bes 11 .- 12. 366 -bef. in Folge bes Callixtinum f. Bernheim in Forich. 3. b. Geich. XX, 2, 365 f.). In Deutschland folle der Gemählte dann mittelft bes Scepters die Regalien vom Rönig empfangen, im übrigen Imperium (alfo in Italien und Burgund) folle bie Belehnung mit bem Scepter bem Confecrirten innerhalb ber nachften 6 Monate ertheilt werden. Dieser am 23. September 1122 entworsene Bertrag

(Pactum Callixtinum) ward dann trot der dem Kaiser eingeräumten Bortheile (die er bei seiner lagen Deutung sehr zu seinen Gunsten crweiterte, indem er z. B. ein abweichendes Botum bei der Wahl schon als strittige Wahl' bezeichnete und er außerdem von dem letten Sate des Pactes Gebrauch machte, um die Belehnung beutscher Prälaten ad calendas grascas zu verschieben) von der neunten allgemeinen Synode im Laseran (der ersten im Abendlande geseierten) im März 1123 bestätigt. Bald nachber, am 13. December 1124, schied Callixtus II aus diesem Leben, beglückt durch die Herstellung des Friedens und die Berubigung Roms, das in dem langen Kampse so viel gelitten, dessen Macht unterdessen durch die Erbschaft der im Jahre 1115 verschiedenen großen Gräfin Mathilbe einen ansehnlichen Zuwachs, zugleich aber auch einen neuen Zankapsel zum Streite mit dem Reich gewonnen hatte. Heinrich V solgte seinem Verwandten schon am 22. Mai 1125 ins Grab nach.

- Der Investiturstreit in England. Bilbelm ber Eroberer (1066 bis 1087) batte zwar die Colibatsgesete Gregore durchgesett, aber an ber Laienimeftitur festgebalten, ohne vom Bapfte gebannt zu werben, ber ben fonft meift nach dem Rathe des Primas Lanfranc handelnden König milder behandeln zu müssen glaubte. Biel schlimmer ging es in England zu, seit bes Eroberers Sohn, Bil-belm II b. Rothe 1087 ben Thron bestiegen und Lanfranc tot war († 1089). Eine todtliche Rrantheit ichredte bas Gewissen bes Ronigs, der nun Reue gelobte, feinen Helfershelfer den Eb. Ralf Flambard v. Canterbury entfeste und den b. Anfelm v. Bec an beffen Stelle berief. Wiebergenesen, begann Wilhelm bas alte fimonistische Unwesen von Neuem und verfolgte Anselm, dem er die Reise nach Rom jur Erlangung bes Palliums wehrte, und ber fich auf ber Synobe zu Rodingham 1059 fogar bon ben übrigen Bifchofen im Stiche gelaffen fab. 3mei Jahre fpater entfloh Anfelm nach Rom, wo er in bie Sanbe bes Papftes refigniren wollte. Dock nahm Urban II ben Bergicht nicht an. Nach Bilhelms II Tob rief Geinrich I Anfelm, ber fich unterbeffen auf bem Concil zu Bari (1098) in ber Disputation mit ben Griechen über ben Bufat Filioque großen Auf erworben hatte, nach England Burud (1099), gerieth aber balb in 3wift mit ihm, weil Anfelm ben Lehenseib nicht ichwören wollte und vom König inveftirte Bischöfe fich zu weihen weigerte. Zum zweiten mal flog ber Bifchof nach bem Festlande (Lyon) 1103. Baschalis II brobte nun England mit dem Interdict zu belegen, welchem der Ronig burch bas Concordat Don Bec (1106) guvortam. Es murbe hier feftgefest, bag bie Bifcofe bem Ronige wegen ber Reichsguter ben Lebenseib ju leiften hatten, wogegen biefer auf bie In-Deftitur verzichtete.
- 5. Streitigkeiten in Frankreich. Die Reformgesetze wie auch das Investiturverbot wurden in Frankreich sehr balb und allgemein angenommen; im Jahre 1095 beschloß die Synode zu Elermont, kein Bischof oder Priester durfe dem König oder sonst einem Laien das ligium sidelitatis (b. i. strengen Basalleneid Jum Beistand gegen Jedermann) leisten, und die Synode zu Nimes erklärte 1096 deben Kleriter des Benesiciums verlustig, welches er aus der Hand eines Laien empfangen habe. Die Durchsührung der Berordnungen gegen Concudinat und Simonie war namentlich dem Abt Hugov. Clugny und Bischof Hugov. Die, später Eb. v. Lyon, zu verdanken. Dagegen entstand ein anderer Constict zwischen Papst und König. Philipp I hatte ohne Schwierigkeit auf Lehenseid und Investitur verzichtet, aber die Befriedigung seiner Lüste wollte er sich nicht nehmen lassen. Er hatte seine Gemahlin Berta verstoßen und Bertrada, die entlausene Frau des

Grafen Fulco v. Anjou, geehlicht. Reinalb, Eb. v. Reims, mit seinen Suffraganen hatte diese Berbindung eingesegnet, gegen welche der fromme Jvo v. Chartres sich wie ein neuer Johannes mit seinem Non licet erhob. Berfolgung und Kerker konnten die Standhaftigkett des Bischofs nicht brechen; Urban II excommunicitte nun auf der Synode zu Clermont 1095 das ehebrecherische Paar, worauf der König das Band zu lösen versprach, aber nachher wieder in die Sünde zurückselerst auf der Synode zu Paris 1104 gelang es Ivo, Philipp und Bertrada wieder mit der Kirche zu versöhnen.

### B. Verfassung.

#### § 80. Das Papfithum und die Metropolifangewalt.

- a) Hincmari Opp. ed. Sirmond, Par. 1645.
- b) C. v. Noorden hinfmar v. Rheims. Bonn 1863.

Die Metropolitanverfassung war bis zu dieser Periode im Abend: lande in ziemlich schwantendem und hinsichtlich des Umfangs der den De tropoliten und Erzbischöfen zustehenden Rechte sowol wie der ihnen unter stehenden Territorien vielfach unbestimmtem Bustande geblieben. Seit der festen Gestaltung der politischen Berhältniffe zu Ende des 8. Ih. zeigt sich auch hier das Bestreben nach einer definitiven Umschreibung der Rechte und Pflichten der Metropoliten. Es lag im Interesse und im Bunfche der Landesberren, die Babl berfelben zu verringern, dagegen ihre Befugniffe &" steigern, ja womöglich die oberfte Leitung der firchlichen Angelegenheiten einem Brimas in die Hände zu spielen, dessen Ernennung und Beein Die Gründung neuer Bisthumer und fluffung fich dann von felbit ergab. Erzbisthumer an den Marken des Reiches follte dann ebenfo nicht blok der Ausbreitung des Glaubens, sondern zugleich politischen Zwecken dienen und gewiffermaßen eine Etappe auf dem Bege fein, der zur Unterjochung ber zu befehrenden Rachbarlander führte. Das Bapftthum, über die natio nalen Intereffen erhaben, konnte weder bem Einen noch dem Andern Bor schub leisten. Es suchte also die im Norden Deutschlands und Europas neu entstehenden Kirchen baldigft der Jurisdiction der Reichsbifcofe 34 entziehen und ihnen einheimische Bijchofe zu geben; es betampfte bann weiter die Stärfung der Metropolitangewalt, die Errichtung der Brimatial stühle und die Tendenzen, welche auf Einrichtung eines felbstständigen nationalen Kirchenwesens gingen. Den schwersten Kampf hatte Rom in diesen Dingen in Oberitalien und Frankreich zu bestehen, während die weniger straffe Centralisation unter den deutschen und englischen Prälaten geringe Opposition hervorrief, bier aber gerade die Eb. v. Mainz und Canterbury als Primaten des Reiches im Allgemeinen eher Die Ginbeit ber Rirche repräsentirten als fich der Politit der Fürsten bienftbar machten

Daß die firchliche Einheit die Einheitlichkeit der abendländischen, mithin der Weltcultur bewahrt habe, erkennt auch Hauc (KG. Otichlet 1546) an.

321

§ 80.

1. In Oberitation hatte bie Concentrirung ber Refte byzantinischer Macht ven na Ansprüche ber bortigen Ebb. veranlaßt, welche auf möglichste Unabfeit von Rom und weltlichen Machtbesit hinausliefen. In biefer Richtung

ten namentlich ber Eb. Sergius (760) und Johannes (861): boch unterhterer der fräftigen Politik Nikolaus' I. Aehnliche Berwickelungen ent-1 feit 879 in Mailand, weil, wie es scheint, Eb. Anspert und seine gane ihr Recht, den König der Lombarden zu wählen, sich durch den Papst

vollten beschränken lassen. Trot mehrfacher Borlabung nach Rom, trot Bann bietung fuhr Anspert fort, seine Functionen zu üben und Rom zu wider† 882). Doch unterwarf sich sein Nachfolger dem h. Stuhle.

14 882). Doch unterwarf sich sein Rachfolger dem h. Stuhle.

2. Die Sinkmarschen Sandel in Frankreich. Sinkmar, seiner er fähigste und bebeutenbste Bischof der französischen Kirche, hatte wegen Beng seiner Metropolitanwurde den B. Rothad v. Soifson's 861 abgesett. appellirte frast der sardicensischen Kanones nach Rom, wo die Berufung annen wurde, obgleich die frankischen Bischöfe behaupteten, Rothad habe sich des zu appelliren begeben, indem er selbst vorher Bischöfe zu seinen Richtern gehabe. Nitolaus I machte dagegen 864 und 865, nicht auf Grund der ihm othad überreichten pseudoissidorischen Decretalen, sondern auf Grund tehenden alten Rechts gestend, daß alle causae maiores, und dazu gehörten

Angelegenheiten der Bischöfe untereinander, der Entscheidung des Papftes gen. So kehrte Rothad 865 in sein Bisthum zurück. Dieselben Grundsätze Sadrian II, doch mit ungleich schlechterm Erfolg, in dem Streite Hinkmars inem eigenen Neffen, dem jüngern hinkmar, B. v. Laon, durchzusetzen. mehrsacher Uebertretung der Kirchengesetze war der B. von Laon auf der zu Douch von seinem Oheim entsetzt worden: aber im Vertrauen auf Pseudortrotte er seinem Metropoliten in frechster Weise: das Berlangen des Papftes, igeklagte sei nach Rom zu senden, um dort Gericht zu nehmen, wies König alles fei nach Rom zu senden, um dort Gericht zu nehmen, wies König

Rahle in ber entschiedensten Weise ab; ber Eb. v. Rheims aber veröffentine Streitschrift, in welcher er sich gegen die figmenta compilata des falschen
aussprach. Da Karl der Kahle sich auf Seiten des Oheims gestellt, unterlag
iche des Neffen, der schließlich noch wegen hochverrätherischer Berbindung mit
eutschen Hofe geblendet ward. Später freilich, als es sich darum handelte,
s Papstes Gunst die Kaiserkrone zu erlangen gab Karl den Metropoliten,
besten Diener, undankbar preis und wandte sich grollend von ihm ab.
ars Ende war trübe. Er hatte die normännischen Räuber vor den Thoren

Bischofftabt plündern gesehen und sich vor ihnen flüchten mussen. Balb darauf er aus diesem Leben (882), von der Nachwelt sehr abweichend beurteilt. C. v. ben sieht in ihm den "ersten Träger eines deutlichen französischen Nationaltseins". Wie dem sei, jedenfalls ist sein Leben und Wesen ein merkwürdiger I seiner Zeit. Er war der treueste Anhänger des Königthums und doch sein scher Verehrer desielben gewesen. Im Bewuhtsein der höhern Würde des rthums scheute er sich nicht, den Sünden der Könige mit Freimuth entgegen-

n: er war gegen die unumschränkte Monarchie, wünschte vielmehr eine ge2. Theilnahme der Großen und der Geiftlichkeit an der Regierung. Sein eigener
jer Charakter bedurfte einer derartigen Bethätigung in hohem Maaße. Hart,
risch, steis streitbar, mußte er viele Feinde haben, und so "war sein Leben
ständiges Gesecht, in welches er die ganze Glut seiner leidenschastlichen Natur
und die bittersten Kränkungen blieben ihm nicht erspart' (Dümmler Gesch.

. Eraus, Rirdengefdicte.

b. Oftfr. A. I 214, vgl. \*Schrörs S. v. Rh., Freib. 1884). An Gele erreichte ibn keiner seiner Zeitgenoffen, boch biente fein Wissen stets ni politisch-praktischen Zweden.

3. F. Johanns XV Streit mit der Reimser kirche ( \*Mansi XIX.). Arnulf, bon Sugo Capet jum Cb. v. Reims ernan von einem Reimfer Concil wegen Berraths ber Stadt an feinen Bruber ! Lothringen abgesett (991) und an feine Stelle ber Domicolafticus Gert Eb. gewählt. Auf biefem Concil hatten einige Aebte pfeuboifiborifche 2 angeführt, um ju beweifen, bag ber Papft, ber vorber angerufen mar, Sache verschleppt hatte, hier allein rechtmäßiger Richter fei. Arnulf Orleans, lehnte biefe Berufung ab. Ebenfo Gerbert; mit Dube ließ fich gleich allen, welche an ber Synobe zu Reims Theil genommen, vorläufig von fuspendirt, von feinem Freunde B. Bubolf von Trier bewegen, feine pri Functionen einzuftellen. Die öffentliche Meinung ward ihm und Arnulf immer ungunftiger, und fo tam es burch Abt Abbo v. Fleury zu Unterha mit bem romischen Stuhle, welche auf einem neuen Reimfer Concil ber Wiebereinsetzung Arnulfs und ber Abbantung Gerberts enbigten. Als 999 felbft Papft geworben, beftätigte er feinen ebemaligen Gegner in feinen indem er ihm erklarte, bag beffen frubere Abfegung gwar verbient, aber gewesen sei, quia Romano assensu caruit.

# § 81. Die Kirchliche Gesetgebung. Pseudoisidor und die vorangebeuden und nachfolgenden Sammlungen.

Blondel Pseudo-Isidor. et Turrianus vapulantes. Genev. 1628. — De font. et consil. Pseudo-Isid. cell. Goettg. 1832. — \*Möhler Th. Ch. 1829. 1832. Ges. Schr. I 283 ff. — Wasserschleben Beitr. & Gesch. b Decr. Berlin 1844 u. Rf. f. prot. Theol. \* 1885. — Ders. in Herzogs 1860. — \*Hesele Theol. Cschr. Tüb. 1847. — \*Gfrörer Ueb. Alter Zwed b. Decr. b. f. Jsib. Freib. 1847. — Weizsäcker D. ps. Frage. hift. 3tschr. 1860. — v. Noorben eb. — Hinschius i. b. Prolegom. 3. s. u. — Maaßen Pseudois. Stub. Wien 1885. I. II. (Sigungsber. b. f. Alle.)

Die gesetzebende Thätigkeit der Kirche vollzog sich in die schon in der vorhergehenden Periode theils auf Reichsversammtung geistliche wie weltliche Angelegenheiten verhandelten (Concilia richeils wieder, namentlich im Frankenreiche unter hinkmars Anregu rein kirchlichen Sunoden. Die Beschlüsse der einen wie der andern tularia und Canones) wurden jest fleißig gesammelt und es entst Reihe von Gesetsammlungen, die mehr oder weniger amtliche Gelt anspruchten. Die bedeutendste Erscheinung in dieser hinsicht wa Decretalen, welche seit der Mitte des 9. Ih. unter dem Namen zv. Sevilla verbreitet wurden und seither durchs ganze MU. als eine der Hauptquellen der kirchlichen Rechtspflege galten. De Sammlung eine Fälschung ist, indem sie neben einer Reihe echter gegen 100 unechte Decretalen älterer Päpste und Bischöse entt seit dem 17. Ih. erwiesen und wird heute von keiner Seite m stritten. Die große Frage war nur, ob Pseudossidor eine Fälschu

Alterirung des firchlichen Rechtes, ober nur eine folche der firchlichen Rechtsquellen verschuldet, mit andern Worten, ob durch ihn eine durch= greisende Beränderung der Kirchenversassung (wie \*de Marca, \*Baluze, \*Coustant, \*Berardi, \*Ballwein, neuestene Janus behaupten) stattgefunden, oder ob er die schon vorhandenen oder sich eben bildenden Buftande nur gewiffermaßen codificirt habe, so daß auch ohne seinen Betrug die Entwickelung der Versassungszustände den nämlichen Gang genommen baben würde (so im Wesentlichen \*Walter, \*Phillips, \*Schulte, \*Pachmann, \*Döllinger in d. KG., \*Hefele). Man wird zur Beurteilung dieser Controverse sesthalten müssen, daß das von Pseudossisdor benutzte Material im Allgemeinen nicht von ihm ersunden war, er im Gegentheil neuere Canones in der Regel älteren Papiten und Spnoden in den Mund legte, was denn auch den geringen Widerstand erklärte, auf den die Pseudoissidoriana im Ganzen gestoßen ist; daß ferner die wirklich neuen Artikel deffelben entschiedene Opposition fanden und entweder niemals ober erft sehr spät, nach vielen Jahrhunderten Gesetzesfraft erlangten. Dahin gehört, daß 1) die Causae maiores der Bischöfe ausschließlich vom Papfte zu entscheiben seien; daß 2) die Beschlüffe der Provincialinnoben erft durch die papftliche Beftätigung Der zweite Diefer Buntte ift erft im 16. Ih. rechtsgültig mürden. durch Sirtus V durchgeführt worden. Man wird bennach wol dabei steben bleiben, daß Bjeudoifidor die Entwickelung des mittelalterlichen Kirchenrechts gefördert und manchen Widerspruch niedergeschlagen habe, daß aber diese Entwickelung weder durch ihn hervorgerusen, noch durch ihn allein bedingt gewesen sei, daß seine Decretalen überhaupt wol nur praktisch werden fonnten, weil fie ben allgemeinen firchlichen Buftanben entsprachen (10 auch Wasserschleben).

- 2. Die Sammlungen vor Pseudoisidor. Außer bem von Habrian I an Karl b. Gr. gesandten Codex Hadrianeus, welcher 802 zu Aachen recipirt wurde, kam feit dem 9. Ih. im Frankenreiche die f. g. Hispana in Gebrauch, welche in Spanien entstanden und dem h. Islidor v. Sevilla zugeschrieben wurde, dehhalb, wenn auch mit Unrecht, der echte Isidor heißt. Noch in näherer Bestehung zu dem falschen Isidor stehen aber die f. g. Capitula Angilramni, belche gegenwärtig ziemlich allgemein als eine Borarbeit Pfeuboifibors betrachtet betben. Ihre Ueberschrift Hadriani papas Capitula rührt baher, daß B. Angil-<sup>ta</sup>m v. Me**h** fie angeblich vom P. Hadrian I erhalten habe. Wichtiger noch ist des Benedictus Levita aus Mainz Capitulariensammlung, welche auf Beranlaffung bes Cb. Otgar von Mainz unternommen, aber erft nach beffen Tobe (21. April 847) vollendet wurde, und zwar wahrscheinlich in Westfranken, wo dieselbe zuerst auf dem Reichstage zu Carisiacum 857 erwähnt wird. Nach Dinschius hatte Pseudoifidor aus Benedict, nach Bafferschleben umgekehrt dieser aus jenem geschöpft. — Die echten Capitularien bes Frankenreiches vereinigte 827 Anjegis, Abt v. Fontenelles, in einer Collection, welcher bann biejenige Benebicts als 5.—7. Buch angehängt wurde (ed. Pertz Mon. III—IV.).
- 2. **Fleudoistdor**. Auf der Synobe zu Soissons 853, wo über den auf dem Diedenhofener Concil abgesetzen, 840 durch Kaiser Lothar gewaltsam restituirten, dann von Karl d. Rahlen wieder vertriebenen und 845 durch Hinkmar ersetzen Cb. 6660 v. Reims verhandelt wurde, beriefen sich einige von letzterm geweihte Kleriker

barauf, bag Cbbo ohne Genehmigung bes römifchen Stuhles abgefest worben was boch iuxta decreta sanctorum patrum nicht hatte gefchehen tonnen. Dan feit Gode und Beigfader hier bie erfte Spur jener Sammlung von Dec gefehen, welche 857 auf bem Reichstage ju Chierfy (Quiercy, Carisiacum) g unzweifelhaft als Rechtsquelle angerufen wirb (bie citirten Stude find Briefe Anaklet, Urban und Lucius), und beren Urheber fich in ber Borrebe Sfiborue bem Beinamen - hier weichen bie Sanbidriften ab - Mercator, Mercatus Peccator (mahricheinlich nach ber Unalogie bes von Pfeuboifibor benutten Da 1 Mercator, f. Sinfdius Btidr. f. RR. 1866, 148) nennt. Obgleich Sintma Unechtheit mancher ber hier aufgenommenen Decretalen ertannte, fand boch 1 feiner- noch anberseits eine, fritische Untersuchung ber Sammlung ftatt. In Beit, wo Falfdungen fo leicht und häufig maren - falfchte boch hintmar v. mit Erfolg bie Synobalacten von Douch wenige Jahre nach Abhaltung biefer fammlung, obgleich Jebermann bie echten Documente ju Gebote ftanden - t es für Pfeuboifidor nicht fcmer fein Glauben gu finden. Erft im 15. 3h. mutheten Lorenzo Valla, Nicolaus v. Cuja und Joh. Turrecremad Unechtheit, welche bann von ben Magbeburger Centuriatoren und geger Jefuiten \*Turrianus (Flor. 1572) von bem reformirten Theologen Dav. Blo (Pseudoisidor, et Turrianus vapulantes. Genev. 1628) flar ermiesen murbe. S zeigten bie \*Ballerini, im 19. 36. \*Walter, Anuft und Sinfdius bie Ci genau auf, aus welchen Bf. geschöpft hatte.

Durch Sinichius, welchem wir die erfte fritifche Ausgabe bes Pfeudo (Decretal, Ps. et. Capit, Angilramni, 2 voll. Lips. 1863) verbanten, erhielten zugleich beffere Ginficht in die handschriftliche Ueberlieferung des Bertes. Es banach zwei Sauptrecenfionen zu untericheiben, eine langere, welche bie Papftl talen von Clemens bis Damafus fowol als die Concilien enthält, und eine für in ber die Concisien fehlen und die einzelnen Briefe in fortsaufende Rapitel e theilt find. Sinfdius hielt jene, Wafferfcleben (Dove's 3tfc). f. KB 273 ff.) und ber Berf. (a. a. D. S. 481) biefe für bie ursprüngliche Form Werkes; jedenfalls hat P. Nitolaus I 865 Pf. nur in der furzern Recension get welche wol später erft von bem. ober benfelben Berfaffern erweitert murbe. britte Recenfion fand Baul Fournier in einer Si. ber Grande-Chartreuse ( de l'École des Chartes 1888, XLIX. 325). Das ganze Wert tann man in 3 I gerlegen, beren erfter außer tleinern Studen und ben Canon. Apostol. bie 59 por gefälfchten Decretalen von Clemens bis Melchiabes († 312), bie zweite bie Com von Nicanum bis jum Sispalenfe II, Pf.'s Tractat. de primitiva eccl. et de sy Nicaena, bas Exemplar constituti domini Constantini und einige Stude, bie fcon im 6. 3h. finden, begreift. Die Concilien nahm ber Compilator aus spanischen Sammlung. Der britte Theil ber Pfeudoifiboriana umfaßt bie Decre von Sylvefter I bis auf Gregor II († 731), barunter 35 falfche. jo weit fich berfelbe aus bem Inhalte ber Briefe bis Damafus erfchließen lagt, bie Unabhängigkeit ber Bischöfe gegenüber ber weltlichen Gewalt zu ftarken, Competeng ber weltlichen Gerichte, überhaupt ben Ginfluß der weltlichen Gewal Antlagen gegen Bifcofe gu beseitigen, die Rirchenfürften felbft gegen Berurteilu in geiftlichen Gerichten möglichft ficher zu ftellen und die Bifchofe gegen Spoli ju ichugen. Der zweiten Recenfion, welche bie Concilien enthalt, burfte bann nar lich bie Abficht gu unterlegen fein, ben gerrutteten Buftand ber franklichen Rirche w in Ordnung zu bringen. Die Sypothese, welche bie Pfeudoifidoriana als ein romi

Jur Erhöbung ber Papalhoheit fabricirtes Wert anfiebt (jo Unt. Theiner, Gichhorn), ift jest aufgegeben. Man bat ben Urbeber ben Dichtung vielmehr im Frankenreiche au fuden, und bier ift nun bald auf Eb. Otgar von Daing (Bafferichleben), balb auf Benedict Levita (\*Balter), Rothad von Soiffons oder hintmar geratben worden. In Birklichkeit fehlte jeder Anbaltspunkt, um eine bestimmte Berson mit Siderheit der Autoricaft zu zeihen, und es fonnte lange Beit nur darüber gestritten werden, ob Maing ober Reims (für welches Beigfader, v. Roorden, Sinidius) bie Beimat ber faliden Decretalen fei. Auf Maing wies allerdings bie vielfache Benutung der Correjpondeng des b. Bonifatius, die Beranlaffung ber von bem Berf. benutten Capitulariensammlung Benedicts durch Otgar v. Mainz, Die unzweifelhafte Berwendung von im Mainzer Archiv bewahrten schodulne, endlich die Lage Otgars, welcher als Hauptverschwörer gegen Ludwig d. Fr. eine Sicherung feiner Stellung ebenjowol wie eine Ausdehnung feiner Primatenwürde wünschen mußte. Bei ber erweiterten Recenfion fann aber an Otgar und Maing nicht mehr gebacht werden und tommt eber Reims in Betracht (vgl. noch A. Tarbif), obgleich bintmar felbft wol feinen Antheil an bem Betrug batte. In ein gang neues Stabium ift die Frage getreten burch den von B. v. Simjon (Entsteh. b. pf. sifib. Fälfch., Lpz. 1886: versuchten Rachweis, daß die Pjeudo-Asidorana in der Divceje Le Mans entstanden iei, welcher Annahme sich unter Billigung Dollingers und Duchesne's (Spell int. 1888, 116) auch P. Fournier auschloß (Nouv. Rev. hist. de droit franç. et etr. 1888), indem er die Umgebung des B. Aldric als Heimat der falschen Decretalen wie auch der Capitula Angilramni und der falschen Capitularien Benedicts glaubte ermittelt zu haben. Dem gegenüber vertheidigte Bafferichleben (bift. Bijdr. 1890 LXIV 234) energijch seinen alten Standpuntt, worauf v. Simfon wieder ben feinigen (hift. 3tichr. 1892. LXVIII 193) geltend machte.

Als erste papstliche Aundgebung, in welcher die pseudossisdorischen Tecrestalen als Rechtsquelle benupt werden, sieht man gewöhnlich Rikolaus' I Rede am Christabend 864 in der Sache Rotbads v. Soissons, der einen Monat später diesenige in dem Schreiben an die Bischöse des westfräutischen Reichs solgte \*Mansi Cone. ampl. Coll. XV col. 686, col. 693). In umfassenderer Weise soll dann Haber an II bei seiner Zusammentunft mit A. Lothar und der Kaiserin Engelberga zu Montecasino 1. Juli 869 den salschen Asider und der Kaiserin Engelberga zu Montecasino 1. Juli 869 den salschen Istor benutt haben. — (So\*Maaßen Eine burgundische Swode v. J. 855, Sigungsberichte der k. k. Ak. d. BB. Wien 1879. Nach \*Lapotre, S. J., Rev. des quest. hist. 1880, 1. avril, wäre die Rede von 869 nicht von Hadrian II, sondern von dem Bischof von Porto, dem spätern P. Formosus gebalten worden; die undestrittene Anerkennung des Bieudossibor in Rom wäre durch P. Leo IX. herbeigessührt worden, während Andere dieselbe erst mit dem 11. Ih. Tbatsache werden sassen.

3. Die Sammlungen nach Pseudoistor bis auf 1122. Außer den Bönitentialbüchern sind bier zu nennen: 1) Die Collectio Anselmo dedicata, eine noch ungedruckte Sammlung des 9. Ih., welche außer fränklichen Rechtsbüchern den Cod. Iustinian. u. a. benust hat; 2) Regine's v. Prüm (um 906) Libell. de synodalibus causis et disciplinis eccl., ein für die Sittengeschichte wicksiges Hdb. für die bischöft. Bisitationen (ed. Wasserschleden Lips. 1840); 3) B. Burtbards v. Borms (um 1012-1023) Collectarium oder Decretum zur Unsleitung des jüngern Klerus (ed. Col. 1543.60 al.). mit ihrem Supplement, der Collectio duodecim partium (um 1024); 4) Anselmo dedic. sußend; 5) des Cardinals Deusdebit

Ì.

Coll. canonum (ed. Martinucci, Ven. 1869; 6) Bonizo's, B. v. Sutri, Ranone sammsung, wie 4 ungebruckt; 7) bie Panormia bes B. Jvo Chartres († 111 ed. Seb. Brandt, Basil. 1499; 8) bie noch unebirte Collectio trium partiuzum Theil aus jener geschöpft und bis Urban II († 1099) sortgesührt; 9) bie Colectio Caesaraugustana; 10) bes Carbinals Gregorius Polycarpus, bei ber Zeit Paschals II († 1118) und Honorius' II († 1130) angehörig und noch u gebruckt; 11) Asgers v. Lüttich Sammlung de misericordia et iustitia; 12) t Compilatio iuris canon. und ber Tract. de immunitate, sacrilegio etc., welc Desterr. Bjschr. f. Theol. 1869,4 von bem Bers. besannt gemacht wurde.

lleber die Echtheit des Gregor VII zugeschriebenen Dictatus (enth. in de Registr. IV 55 a) gehen die Ansichten auseinander. Giesebrecht (D. Gesetz röm. Kirche, Mchn. hist. Ihrb. 1866, 149) hat ihn neuerdings als unzweiselhe echt erklärt, während Pagi zum J. 1077, n. 8 gewichtige Gründe für die gege theilige Ansicht beibringt; \*Martens (Greg. VII, Lpz. 1894) ist geneigt, d Dictatus mit Sachur für eine Arbeit des Deusdedit zu halten.

#### § 82. Das griechische Schisma.

- a) Photii Epist. ed. Montacut. London 1651. Nicetae Davi Paphlag. Vit. s. Ignatii b. Mansi XVI. u. M. b. Mansi XV—XVI. Ana tasii Bibl. Praef. ad Conc. VIII. ib. XVI. Eiusd. Vit. s. Nicolai I. Theophan. continuat. (um 940) ll. IV. de Michaele, ll. V. de Basilio, Mace Symeon. Magistr. et Logothetae (um 967) Annal. Georg. Mon. e Bekker. Bonn. 1838. Acta et Diplomata graeca medii aevi graeca et procoll. edd. Franc. Miklosisch et Jos. Müller. 5 voll. Vindon, 1860—188
- b) \*Leo Allatius De eccl. occid. et or. perp. consensione. Col. 166— \*Maimbourg Hist. du schisme des Grecs. Par. 1677. Pitzipios L'Égli orientale, exposé hist. de sa séparation et de la réunion avec celle de Ron 4 voll. Par. 1855. \*A. Pichler Geich. d. firchl. Trennung zwischen Orient u Occid. 2 Bdc. Münch. 1864—1865. \*Hergenröther Photins v. Cst., s. Lebe s. Echr. u. d. griech. Schisma. 3 Bdc. Regensch. 1867—1869. \*Ders. Monun graeca ad Phot. apert. id. 1869. \*Will Act. et scr. q. d. controvers. ecgr. et lat. saec. XI. extant. Lips. et Marp. 1861. \*Hesele CG. IV. Stabalanowitsch Das buz. Reich u. die Kirche im 11. 3h. S. Petersch. 188 (russisch).

Das schmerzlichste Ereigniß, welches die Jahrbücher dieser Periozu verzeichnen hatten, war der Riß, welcher die Christenheit in zw Kirchen spaltete. Seit Jahrhunderten hatte sich in den Berührungen dabend- und morgenländischen Kirche eine immer wachsende gegenseitige Ebitterung gezeigt, welche namentlich durch die monotheletischen und ikon klastischen Händel erzeugt, sich schon 692 auf dem Quintsextum unzweideut geäußert, dann durch die Errichtung des abendländischen Kaiserthums vi Neuem angesacht wurde. Durch Photius (867) kam es zum Schisma, dizwar vorübergehend durch die achte allgemeine Hnode (869) beseitig dann aber durch den Patriarchen Michael Cärularius 1053 dauernd beseitiswurde. Die dogmatischen und ceremoniellen Differenzen zwischen Griecht und Lateinern können höchstens als Vorwand der Trennung gelten. D

maßgebenden Elemente der griechischen Kirche, seit langer Zeit durch das buzantinische Hosselben vergistet, innerlich verdorrt und abgestanden, rissen die Bölker des Morgenlandes in jene Spaltung hinein, die ihnen weltliche Leidenschaften und die Interessen des buzantinischen Despotismus, der ein auswärtiges und unabhängiges Oberhaupt der Kirche nicht ertrug, seit vier Jahrhunderten nahe gelegt hatten.

1. Photius (867). Ignatius, der Sohn des früheren Raisers Michael Rbangabe, von Theodora zum Patriarchen von Cft. ernannt, verweigerte wegen Blutichande Barbas die Communion, welcher für den unmündigen, dann in Trunfenbeit vorkommenden Dichael III, Theodora's Sobn, die Regierung führte. Er wurde dafür des Hochverraths angeklagt, abgesetzt und verbannt. An seine Stelle ernannte ber Hof Photius, einen verschlagenen, dem Kaiserhaus verwandten Staatsmann, den größten Gelehrten seiner Zeit. Da Ignatius sich durchaus weigerte, in feine Absehung zu willigen, fo nahm Photius von einem suspendirten Bischof die Beiben und setzte auf einem Concil zu Cft. seine Bestätigung und die Excommunication seines Borgangers durch. Schweres Gold und noch schwerere Lügen, die man 859 an ben Papst sandte, follten biefen für ben Gindringling gewinnen. Die von Nikolaus I gesandten Legaten ließen sich bestechen und bestätigten 861 3u Cft., was Photius und ber hof gethan. Aber Nifolaus vernichtete ihr Urteil und excommunicirte die Legaten und Photius auf einer römischen Snuode 863. Um diese Zeit hatten sich die Bulgaren, ursprünglich von griechischen Geistlichen bekehrt, von Rom Glaubensboten und Lehrer erbeten, die ihnen Rikolaus I (Reslonsa ad consulta Bulgarorum) gewährte. Das war ein harter Schlag für ben bngantinifden Batriarchen, ber fofort burch ein Ausschreiben an die Batriarchen bes Crients und die Bulgaren seiner Buth Luft machte und bie Abendlander anflagte, daß sie ben Glauben durch ben Zusat Filioque fälschten, die Sitten durch das Gebot des Cölibates verderbten, die Firmung den Presbutern verboten, am Sonnabend nach jüdischem Aberglauben fasteten, in der ersten Woche der Quadra-Besima Kase, Milch und Butter gestatteten. Photius ichien vom Glud begunftigt, als die Aftersnnobe von 867, auf welcher er einige Mönche als Gesandten der übrigen orientalischen Patriarchen vorführte, die Absehung des Papstes aussprach. Aber die Ermordung des Kaisers Michael anderte die Sachlage, indem bessen Mörber und Nachfolger Bafilius Macedo Ignatius zurüdrief, Photius in ein Kloster ichicte und mit dem P. Hadrian II wieder in Communion trat. Das Concil zu Constantinopel 869 — das achte allgemeine — sollte der Kirche den Frieden miedergeben. Seine Acten find nur in einer Abichrift und Uebersepung des Ana = kaiins Bibliothecarius erhalten, da das authentische Exemplar, welches die tomijden Legaten mitgenommen, ihnen auf dem Rückwege nach Italien von Räubern abgenommen wurde, die Griechen aber ihre Exemplare später vernichteten, jo daß sich nur ein griechisches Excerpt erhalten bat. Das Concil war schwach besucht und zählte erit am Schlusse etwas über 100 Mitglieder; die von Photius ordinirten Bischöfe <sup>batte</sup> man als ungültig Geweihte ansgeschlossen und auch die ebemaliger Anbänger desielben erst allmälig und nach geschehener Satisfaction (ber zu unterzeichnende Libellus satisfactionis enthielt das Bekenntniß: in der römischen Rirche ist der Glaube stets unverfälscht bewahrt worden. Bon diesem Glauben uns nicht trennend und den Beschlüffen der Bater, besonders der Bapfte in allweg folgend, anathematifiren wir alle haretiter, auch die Bilberfturmer und Photius; . . . . und <sup>folgen</sup> der h. Snnode, welche B. Nikolaus am Grabe der Apostel Betrus und Paulus

abgehalten und . . . ebenso ber Synobe, welche bu felbst [Sadrian II 869 in ber Beterefirche ju Rom | fürglich feierteft, u. f. f.) jugelaffen. Der Libellus satisfactionis ward in der 1. Sigung verlesen und gebilligt; als einige Griechen aber ben kaijer tabelten, bag er bies zugegeben, ließ er bie Eremplare besielben ben papftlichen Legaten beimlich entwenden und ftellte ibnen erft fpater wieder nothgedrungen eine Abschrift zurud, welche jene bem Anaftafins, ihrem Dollmeticher, anvertrauten Sodann ward Ignatius als rechtmäßiger Patriarch restituirt, Photius aller priesterlichen Burbe baar erflart und feine (?) Lebre von zwei Seelen im Menichen verworfen. Uebrigens zeigte ber Gefturzte in feinem Alofterferter, wo man ibn aufs unwürdigfte bebandelte, felbft in der Krantheit ohne Bflege ließ und feiner Buder beraubte, eine hohe und achtunggebietende haltung. Ein illegaler Jufat, ben bie Briechen nach Abichluß der Snnode ben Concileacten beifügten und burch melden Die Bulgarei bem romijden Patriardate entzogen und bemjenigen von Cft. einverleibt wurde, drohte Rom und Bnzang abermals zu entzweien, und ichen war in Rom die Bannbulle gegen Ignatius ausgefertigt, als biefer, als beilig verebrt, bas Zeitliche jegnete (878). Photius, ber icon vorber wieder vom Kaijer zu Gnaden angenommen worden und sich mit Ignatius wenigstens außerlich versobnt, warb nun von demfelben Berricher, der ibn ebedem gefturgt, gum zweitenmale jum Patriarchen erhoben und von B. Johann VIII unter ber Bedingung anerkannt, daß er und bie von ibm geweibten Bijdofe Genugtbuung leifteten und bie Bulgaren unter bas Batriarchat Rams zurudtehrten. Chenjo ließ fich ber Bapft bewegen, Die von Photius angeregte Ennobe ju Cft. 879 ju beschiden, welche bie Griechen feither bie achte allgemeine, die Lateiner die Pseudosynodus Photiana nennen. Die papftlichen Legaten, durch die verschlagenen Bogantiner getäuscht ober vielleicht auch bestochen, willigten bier ein, bas allgemeine Concil von 869 für unrechtmäßig ju erklaren und borten stillschweigend ju, wie Photius die Briefe bes Bapftes in einer gang gefälichten Uebersepung verlas, und ber Bann über Diejenigen gesprocen wurde, welche einen Bufat (es galt dem Filioque) jum Glaubensbekenntnig machten. Als der Papft das Geschehene vernommen, excommunicirte er Photius sammt benen Afterspnode und den willfährigen Legaten, und so mar bas Schisma erneuert. Ich beseitigte es Leo b. Philosoph, ber 886 ben Kaifertbron bestieg, indem er Photius fofort absette, um seinen jungften Bruber, ben Pringen Stephan, an feine Stelle zu bringen. Photius starb 891, verbannt und in Alosterbaft, ein merkwürdiges Beispiel von Mifchung ebler und ichlechter Eigenschaften. ,3mei Geiten bietet uns das Wirfen biefes Mannes bar, die wol geschieden werben muffen. Tief ichmert bas driftliche Gemuth die unselige Spaltung, die er fo Lecht und eigentlich in bas Leben geführt, ber er eine bleibende theologische Grundlage gegeben, die er mit Migbrauch seiner berrlichen Gaben im Dienste schmäblicher Gelbstjucht und Rachbegierde durch alle denkbaren Mittel genährt und gehegt bat; aber bas wird ben historiter nicht hindern, seinem stannenswerthen Biffen, seinen seltenen Berbienfien um Theologie und Philosophie, um Philosogie und Geschichte, ja um die Biffet schaft überhaupt, die vollste Bürdigung angedeihen zu lassen (\* Hergenröthet Ph. Borr. S. VI.)'

2. Leo's Tetragamie und"deren Folgen. Als R. Leo II der Beilt sich zum viertenmale verehelichen wollte, verbot ihm dies der Batriarch Rikolaus Musticus mit Berufung auf die bergebrachte Sitte der orientalischen Kirche. Der Papst Sergius III dagegen erlaubte die Che und willigte in die Absehung des Batriarchen, welche auf einer Spnode zu Cst. 906 ausgesprochen wurde. Als nach

- Tobe Lee's sein Rachfolger Alexander ben Patriarchen restituirte, erklärte andere Sonode zu Cft. 920, daß diejenige von 906 sich geirrt und die 4. Che ven sei. Diese Verhandlungen hatten natürlich von Reuem gegenseitige Ererung zur Folge: nicht weniger der Bersuch K. Basilins' II, der 1024 von bann XIX den Titel eines öftumenischen Patriarchen für den Ch. von Cst. ereien wollte. Die Entrüstung des ganzen Abendlandes und ein startes Abmahnungseiben des Abtes Wilhelm v. Dijon an den Papst scheinen den Handel vereitelt baben.
- 3 Befestigung des Schisma's. Schon im 10. 36. dürften die Papste weilig aus ben Diptichen ber bnzantinischen Rirche gestrichen worben fein: ber wurde unbeilbar, als 1053 ber Patriarch Michael Carularius in Berdung mit bem bulgarifchen Metropoliten Leo v. Achriba bie Unflagen bes tius gegen die Lateiner erneuerte und benfelben außerbem ben Gebrauch bes gcianerten Brodes (Azoma) bei der Eucharistie, den Genuß des Erften und des Blutes und bie Enthaltung vom Allelujabgefang in Quadragefima als Reperei vorwarf. Bergebens fuchte ber A. Conftantinus inomachus Frieden gu ftiften (leibenschaftliche Polemit bes Studitenmonches cetas Becteratus (ll. c. Latinos)). Endlich, am 16. Juli 1054, icuttelten römischen Bejandten (Cardinal Sumbert) ben Staub Cft.'s von ihren Gugen, ibem fie vorber mit den Borten: videat Deus et iudicet, eine feierliche Ermunicationsbulle gegen Dichael und feinen Anbang auf den Altar ber Sagia obia niedergelegt batten; Carularius sowie die übrigen Batriarchen des Orientes nten nun ibrerfeits den Papft und die Abendlander und so war die Einheit der de zerftort. Zwar fanden noch immer, wie g. B. Seitens Gregors VII, Berc, diefelbe wiederberguftellen, ftatt, aber obne Erfolg; die Eroberung und aufame Plünderung Cft.'s burch bie Benegianer 1204, die baran fich riende Errichtung des lateinischen Raiserthums in Bnzanz und die Ernennung bentalischer Bischöfe auf griechische Sipe durch Innocenz III fachten den haß Briechen aufs bochfte an, jo bag für lange Zeit jebe hoffnung auf Ginigung illuiid ericbien.

## D. Ausbreitung des Christenthums.

## 33. Das Chriftenthum im öftlichen Europa: Slaven und Angarn.

Schafarit Slav. Alterthüm. 1—2. Lpz. 1844. — Ders. Uebers. b. ält. benslav. Litteratur. Lpz. 1848. — Strabl Gesch. b. russ. K. Halle 1830. — chmitt Krit. Gesch. b. neugrisch. u. russ. Mainz 1840. — Hessele T. russ. Ibeol. Lichr. 1853, 3 Ges. Schr. I 344. — Karamsin Gesch. b. russ. Reichs. cri. 11 Bbc. Rig. 1820. — Murawisew Gesch. b. russ. K., sib. v. König, ler. 1857. — Z. Debrowsto Cyrill u. Method. Prag 1823. — Philaret, v. Tschernigow, Gesch. d. K. Russ. Ueb. v. Blumenthal. 2 Bde. Frants. 1872. Ginzel D. Slavenap. Cyr. u. Meth. Leitmerig 1857. — Biln Gesch. d. Slaven Prag 1863. — Palado Gesch. v. Böhmen. I. Prag 1836. — Frind RG.

### serbon occurens unden \$71 yneomerne Christen

330 II. Zeitraum. 5. Periode (800—1122).

Böhmens. Prag 1863 f. — \*Friese KG. Polens. Brest. 1786. — Roepell Einf. bes Chr. in Pol., i. Gesch. Pol. I. Hamb. 1840. — Railath Gesch. b. Magyaren. I. Wien 1828.

Theils von der griechischen Kirche, theils von Rom, theils endlich von Deutschland aus famen Glaubensboten nach dem von den Slaven bewohnten östlichen Europa; und ihre Predigt war im Allgemeinen von raschem und glücklichem Erfolg gesegnet, so daß am Ende dieser Periode alle flavischen Hauptvölker — Bulgaren, Reugriechen, Polen, Böhmen und Russen und ihre nächsten Nachbarn tartarischer Abkunft, Chazaren, Ungarn, ein Theil der Russen — dem Evangesium bleibend gewonnen waren.

- 1. Die Rengriechen. Die Slaven, welche sich auf der Balkanhalbinfel und im Peloponnes niedergelassen und die altgriechischen Bewohner des Landes zum großen Theil, doch nicht völlig, ausgerottet hatten, wurden durch Kaiserin Frene und Basilius d. Macedonier (867—896) sammt den Mainotten (§ 40,3) dristianisiert und unterworsen. Sie blieben in tirchlicher Hinscht dis deute vom Patriarchate von Cst. abhängig. Das Centrum ihres kirchlichen und litterariiden Lebens wurden die Klöster (Lauren) des Athosberges.
- 2. Die Bulgaren, von der Bolga im 7. 3h. eingewandert und mit ben besiegten Donauflaven verschmolzen, bildeten feither eine ftets brobende Gefahr fur Bugang, beffen Raifer Nicephorus fie 811 auf dem Schlachtfelb erichlugen. Die Schwester bes Bulgarenfürsten Bogoris, in Cft. als Gefangene getauft, gewann in ihre heimat zurückgefehrt mit bulfe bes griechischen Monches Methodius ihren Bruder dem Glauben, welcher nun auch fein Bolf zur Annahme bes Chriftenthums zwang (861). Um eine Stüpe gegen die Griechen zu baben, wandte berfelbe fich 866 nach Rom, von wo ibm Ritolaus I Geschente und Missionare fandte. Gleichwol gelang es ben schlauen Bngantinern, auf bem allgemeinen Concil von 869 (f. o. § 82,1) bie Bulgaren wieder an das Patriarchat v. Cft. ju funpfen. Die Anregung, welche Methodius und fein Bruder Corillus durch Erfindung eines flavischen Alphabetes und durch ibre Bibelüberfetung gegeben, fiel bei den Bulgaren auf fruchtbaren Boten und batte eine schöne Blüte einheimischer Litteratur unter dem Bar Simeon 1888 bis 927) zur Folge, ber jogar baran benten tonnte, fich felbst auf ben Thron bes oftromijden Raifers zu feten. Aber Bafilius Bulgarottonos machte der bert lichfeit Bulgariens ein Ende, nahm 1015 beffen Sauptstadt Ochrida und unterjochte die Nation 1019 völlig, deren fernere Geschichte nur mehr ein mehr oder minder glücklicher Berjuch zur Abschüttelung biefes Joches ift, bis 1453 ein gemeinschaftliches Leichentuch Bugang und Bulgarien begrabt. Doch bewahrten fich bie Erzbijdofe des lettern eine gewisse Autonomie: ein römischebulgarisches Patriarchat unter 3" noceng III war nur eine vorübergebende Episode: dann ward bas ju Zeiten bes ju R. Jfaat Angelus, gen Ende des XII. Ih. errichtete orthodor-bulgarifche Batriarbat Bu Trnovo 1234 wieder erneuert. Seit 1404 fant basfelbe gu einem vom Batriarchen v. Cft. gang abhängigen Metropolitaniprengel berab, und 1767 marb auch bas bulgarifde Erzbisthum Ochrida unterbrudt. Unter ber turtichen herrichaft mar ein Theil des bulgarischen Abels zum Mubammedanismus übergetreten, wodurd bauptfächlich ber geistige Niedergang ber Bulgaren bedingt murde: Die Geiftlichkit, von dem fanariotischen boben Alerus bedrudt und ausgesogen, that an ibren Glau bigen Gleiches und bie vor einigen Jahren debattirte Frage wegen Gacularifirums bes Rirchenguts in ber Bulgarei bedeutete im Grunde nur die Erbaltung oder

I I'm where 1850 which doe nonguisch if werendend notres

schaffung des Schachers mit dem Heiligen. Am 24. April 1872 wurde die Unabngigseit des bulgarischen Exarchates von dem Patriarchen in Constantinopel oclamirt.

3. Die Chazaren in ber Krim wurden burch ben griechischen Mönch onftantinus, gen. Cyriffus, befehrt, ben sie sich 850 von Byzanz erbeten ten. Ihr Reich fiel 1016 an Rufland.

4. Die Ruffen (Nestor. + 1113. Annal. Petersbg. 1716. Thomfen

- Uripr. b. ruffifchen Staats. Deutiche Ausg. von Bornemann, Gotha 1879) men zwar ben Urfprung ibrer Rirche auf bie Bredigt bes Apostele Andreas rud, der bei Kiew das b. Kreuz gepflanzt habe. Indessen scheint erft im 9. 3h. s Chriftenthum zu ihnen getommen zu fein. Nach jahrhundertlangen Rampfen ter einander waren die Glaven zwischen Oftfee und Bolga unter der herrschaft t aus Standinavien gefommenen maragijchen Bruber (Rurit 864 aus bem amme Rug, in Groß- ober Rordrufland, und Astold und Dir in Rleinrugland, em), b. i. normannischer Eroberer (,Ruberer', oi 'Pos ,Rus') geeinigt. Ungewiß ob ihnen Photius ober Ignatius zuerst Glaubensboten schickte; doch batte Riem on zu Zeiten bes Großfürsten 3 gor eine Rathedralfirche. Seine Bittme Olga k fich 955 (?) in Cft. taufen und Helena nennen. Doch gelang, nach dem fruchten Berfuche Abalberts, eines Maximinermonches aus Trier, fpatern Eb. v. agdeburg, die Christianisirung bes Landes erst Olga's Entel, dem Großfürsten ladimir bem Apoftolifchen, ber 988 in Cherfon die Taufe empfing (Bafilius), n Gogen Perun in ben Dniepr fturzte und nun auch fein Bolf taufen ließ († 1015) genereich wirtte auch feine Gemablin Unna, eine griechische Bringeffin, und fein obn und Nachfolger Jaroslam, ber burch Grundung von Rirchen und Schulen Ruffen erst eigentlich zu civilisiren aufing. Kiem wurde ber Mittelpunkt ber michen Kirche wie ber ruffischen Bilbung, bie ihren Heerd in bem berühmten öhlenkloster (wo Restor seine Annalen schrieb) batte; doch kam 1328 der Metrolitanftubl nach Dostau. Gin neues Riewer Erzbisthum, bas mit Mostau in ner Berbindung ftand, erhob fich 1415, nachdem Subrugland unter bie Berrichaft t littbauischen Großfürsten (Zagello) gerathen mar (1386); später ward basselbe, if dem Concil zu Breft 1594, mit Rom unirt. Das Mostau'iche Erzbistbum r Russen war vom Patriarchen zu Cft. abhängig geblieben und Eb. Fidor war 39 der florentinischen Union beigetreten. Aber nach seiner Rückehr von om, das ibn mit bem Purpur belohnt batte, fab er fich von einer ruffifchen Synobe rbammt und in den Kerker geworfen. Er entkam und endigte 1463 in Rom, bin er sich zuruckgezogen. Im J. 1589 erlangte die Kirche Ruglands ihre volle elbständigkeit, iudem der griechische Patriarch Jeremias II bei einem Besuche in lostau fich zur Berzichtleistung auf seine Rechte bewegen ließ und den Eb. Hiob m erften Batriarden von Mostan confecrirte.
- 5. Die Mähren (Battenbach Beitr. 3. (Besch. b. chr. K. i. Mähren ib Böbmen. Wien 1849. Dümmler D. pannon. Legende v. b. Method. Archiv Cest. Chich. XIII. \*Dubit M.'s Geschichtsquellen, I. Brünn 1850. Ders. Mähns Allg. (Besch. I.—III. 1860—64). Wie in Steiermark und Kärntben kelebrung der Karantanier unter ihrem Fürsten Ceitumar 753 und durch b. Arno v. Salzburg + 821: llebertritt der im 9. 3b. ans der Geschichte verswindenden Avaren 797), suchten die deutschen, zugleich im Interesse der frantism Beltmonarchie arbeitenden Glaubensboten auch unter den Mähren Eingang sinden: doch ward der beutsche Einfluß durch Größfürst Rastissam 855 völlig

gebrochen, und die Slavenapostel Cyrill und Methodius tamen auf bessen Einladung 863, um das Christentbum zu predigen, das sie, in beständigem Kamps mit den deutschen Elementen, durch Einführung der slavischen Liturgie besestigten. Bon Nitolaus I 867 nach Rom berusen, langten sie unter Hadrian II dort an. Evrill starb dier und ward in S. Clemente begraben (\*Dudit Fressen a. d. Leben d. Apostel C. und M., Mitth. d. f. f. Centralcommission, Wien. XIII. \* De Rossi Bullet. 1863 8. 1864 1 ss., mährend Methodius, vom Papst z. Ed. d. Mähren ernannt, wieder zu diesen zog. Wegen der flavischen Liturgie bei Johann VIII angeslagt, mußte er sich 879 vor diesem rechtsertigen und erlangte die Anertennung seiner Sprache dei der Predigt und den gottesdienstlichen Functionen. Nach seinem Tode 885 trat wieder eine bestige Anseindung der slavischen Geistlichseit ein, so das Erzsbiethum erst 899 wiederbesest wurde. Mit dem Reiche der Mähren, welches 908 von Böhmen und Ungarn getheist wurde, ging auch die Liturgie des Methodius unter (vgl. \*Martinov S. Méthode apôtre des Slaves et les lettres des sour. pont. cons. au Brit. Mus., Rev. des Quest. hist 1880, 1 oct).

- Böhmen (Cosmas Prag. + 1125. Chron. Boh. Pertz Mon. IX. \*Dobuer Mon. hist. Boh. Prag. 1764, \*Gindely Mon. hist. Boh. Prag 1867. \*Frind, Ant., Geidichte ber Prager Bijdofe und Erzbijdofe, Prag 1873. Derf D. Mirchengeich. Bobmens im Allgemeinen u. in ibrer bei. Beziehung auf die jebige Leitmeriper Tiveeje. I—IV. Prag 1864—78). Herzog Swatopluf (Zwentibold) von Mabren, Raftiflams Nachfolger, batte eine Tochter bes Bobmenfürften Borgim ei gebeiratet (871). Bei ibm ternte letterer ben b. Dethod fennen, worauf er nebst feiner Gemablin Lubmilla die Taufe annahm. Rach feinem Tobe forderten, unter dem Beiftande ihrer Mutter, seine Sobne Spitibunem († 912) und Bra tielam († 926) das Christenthum; aber Bratislams ältester Sohn, ber b. Bengee lam, fonnte fich gegen ben jungen Bruder Boleslam, ber mit feiner Mutter Drabomira beidnisch geblieben mar, nicht behaupten: beibe fanden ein blutiges Enbe 927. Der Sieg Otto's d. Gr. über Boleslaw den Graufamen 950 binderte die gänzliche Ausrottung des christlichen Glaubens, dem endlich Boleslaw II (967 bis 1999) durch (Bründung des Erzbisthums Prag eine festere Grundlage icuf. Dech verzweifelte Eb. Abalbert baran, ben wilben Ginn ber Bobmen (Menidenbantel, Bielweiberei ju bandigen und ging von Prag meg ju ben Breugen, mo (im Rulmetland a. b. Beidiels er jum Blutzengen murbe (997). Gein Tob mirtte wie eine wunderbare Mabnung auf die Bobmen, die ichaarenweise nach feinem Grabe (Gnofen)
  - 7. Angarn (\*G. Pray Annal, vet. Hung. Vindob. 1761—1775. \*B atthyany Legg. eccl. Hung. Albae Carolin. 1785—1127. G. Féjer Cod. dipl. h. e. Bud. 1829. Endlicher Rer. Hung. monum. Arpad. S. Galli 1848 f. \*Theiner Mon. H. Rom. 1859 f. Thietmar [† 1018] Chron. ed. Lappenberg. Pertz SS. III. \*Herwäth D. erste driftl. Jahrb. in llugarn, 1877. \*Nilles, S. J., Symbola ad ill. hist. eccl. oriental in terris coronae s. Stephani 2 voll. Innehr. 1886. Die von Cit. aus gemachten Bersuche, die llugarn (einen Aussäuser der mogolischen Race) zu bekehren, batten keinen bleibenden Ersolg. Zwar nahmen die Fürsten Bulvindes und Golas 948 die Tanse, und der Mönch Hierotheus ward zum Bischer llugarn geweiht. Aber erst die Berbindung des Fürsten Gensa (972—997) mb seiner Gemablin Sarelta mit Tentschand, namentlich den BB. Biligrin v. Bassund Abelbert v. Prag entschied die Christianisirung des Landes, für welche Geosa Goln, der b. Stephan (997—1038), das Meiste that. Er stiftete außer einer Reibe

wallfabrteten und gar einen Beerzug unternabmen, um feinen Leib zu gewinnen-

67: 4 eigebracks Hamptings in househeard yeteraft

Polen (Thietmar, Chr. a. a. D. Martin, Galli [um 1130] Chron.

von Bischofssigen und Abteien bas Erzbisthum Gran, die firchliche Metropole Ungarns, und soll bafür von K. Otto III und P. Silvester II den Titel Apostolicus sammt reichen Geschenken — einem goldenen Kreuz und einer goldenen Krone — etbalten baben. Nach der vorübergebenden Restauration des Heidenthums unter dem aus Mußland berbeigerusenen Arpaden Andreas (1045) tilgten R. Bela (1060) und

Labielam b. Beilige (1077-1095) die letten Refte desfelben.

ed. Baudtkie, Varsow. 1824. ed. MG. SS. IX 418—78. Lengnich Diss. de relig. christ, in Polonia initiis, 1734. Lelewel Einf. d. Chr. i. Polen, bei Ossolinski, Vincent. Kadulbek, beutich von Linde, Warsch. 1822, S. 565—70. Friese KG. d. Kgr. P. 2 The., Brel. 1876. Röpell S. 95 ff. Beil. IV, S. 622—50). Mäbrische Flücktlinge, vielleicht schon vorber Jünger des Method., brachten die erste Kunde von Christis zu den P. Die Unterwerfung des Landes unter die Oberhobeit Otte's I und die Heirat des Herzogs Mieczynslaw mit Dombrowka, der Tochter des Böhmenfürsten Boleslaw (965), leitete die Christianisiung derselben ein, die hauptsächlich das Werk Boleslaws Chrobrn (des Gewaltigen 992—1025) war. Terselbe rief Camasbulenser und Benedictinermönde nach P. (Abteien auf dem Rablen Berge und zu Sinciechow), während zugleich die Erinnerung an den Martwerdd Malberts v. Prag und dessenübmtes, wenn auch schwerlich autbentisches Warien-

Grab des Preußenapostels tam man überein, Gneien zu einem Erzbisthum zu erbeben und ihm Kolberg, Breslan und Krafau, wozu später noch Plock und Broclawet tamen, unterzuordnen. Die Anarchie, welche 1034—1042 über P. berrichte, bandigte Kasimir, der letzte Sprößling des Herrichtenuss, unverbürgter Sage nach einst in Elugno (n. A. in Brauweiler) Mönch, dann vom Papste seiner Gelübde entledigt, um das Geichlecht fortzupflanzen. Sein wüster Sohn Bolestaw II erichting den B. Stanistaw von Krafau, der ihm seine Ansschweifungen verwies, am Altare 1079):

lied (Boga rodzicza) die Bolen begeifterte. Bei ber Bilgerfahrt M. Otto III an bas

9. Die Zhenden (Widukindi Corb. [um 970] Res gest. Saxon. ed. Waitz. MG. SS. III 408 ff. Thietmar. a. a. C. Helmoldi [† 1170] Chron. Slavorum ed. Leibnitz SS. Brunsw. II. ed. MG. SS. XXI 1-99, üb. v. Laurent. 1852. Adami Bremens. Gesta pontiff. Hammenburgens. ed. Lappenberg MG. SS. VII. Bal. S. Gieichrecht Bendiche Geichichten 780-1182, 3 No. Perf. 1843)

aber, gebannt und von seinem Bolte verlassen, mußte er flieben und starb im

Elend (1081).

SS. VII. Bgl. L. Wiesebrecht Wendische (Beschichten 780—1182. 3 Bde. Berl. 1843) traten allmädlig — sedoch zum Theil erst in der folgenden Periode — in Folge ihrer Unterwerfung durch die sächsischen Könige (Heinrich I, Otto I) und der Errichtung der Marken an der nordöstlichen (Vrenze Deutschlands sowie der zahlreich berbei Kiegenen deutschen Colonisten zum Glauben ibrer Sieger über. Um schnellsten Kichab dies bei den Sorben (Serben, in Sachsen und der Lausis, der Mart Meisen), unter denen der h. Benno v. Meisen († 1106) wirkte, und die Bistbünner Meisen,

Antiziern, zwischen Elbe und Der) stiftete Otto I die Bistbumer Brandenburg und Savelberg (946). Doch zerstörten fortbanernde Empörungen bier wieder ben Samen des Christenthums, die Albrecht der Bar 1157 durch Gründung der Mart Brandenburg deutscher Gesittung und christlichem Bekenntniß den Sieg verlieb. — Die Gbotriten im beutigen Holstein und Medlenburg, einst Marts d. Gr. Bundes gemossen die Sachsen, setzen dem neuen Glauben den bartnäckigsten Widerstand

entgegen. Die Stiftung ber Bisthumer Olbenburg (967, B. Wago, B. Bicelinus

Beig später in Naumburg) und Merseburg entstanden. — Unter den Wissen

1154) und Magbeburg (968) mar Anfangs von feinem bleibenben Ginfluffe auf biefe Bolferichaft, bie unter ihrem Fürsten Diftewoi 983 bas Joch und bie Religion der Deutschen abschüttelten. Diftemoi's Entel Gottichalt grundete, nachbem er, in einem Rlofter erzogen, dies in bitterm Saffe gegen bas Chriftenthum verlaffen (1092) und letteres blutig verfolgt batte, 1045, bas große Benbenreich, bas von ber Der bis zur Norbsee reichte. Best mar er ein Freund und Schützer ber Rirche geworben und übte felbft bas Umt eines Miffionars, bas ihm bas Martyrthum einbracht (1066). Rach feinem Tode zerfiel unter langen Thronftreitigkeiten bas Obotritenreich, beffen beften Theil Beinrich ber Lowe an fich rif und an beutsche Colonifta ichentte. Rur Nittot († 1160) bebielt einen Theil feines Erbes und murbe burch feinen i. 3. 1164 gum Chriftentbum übergetretenen Cobn Bribiglam Stammvater bes beutigen medlenburgifden Fürftenhaufes. Bon obotritifchen Bisthumern find gu nennen Lubed, wohin B. Gerold ben oldenburgifchen Bifchofefit verlegte, Rageburg (B. Evermod 1154), Schwerin (B. Berne 1158). - Die Vommern, 1121 vom Polenbergog Boloslam III unterjocht, bankten bem von biejem berbeigerufenen B. Otto v. Bamberg (1124—1128) ihre Befehrung. Frühere Berluche (Bernhard, ein fpanifcher Mond 1122) maren miglungen, ba bas robe Bolt nicht glauben tonnte, Gott bediene fich armer und niedriger Diffionare als feiner Boten. Otto trat beghalb mit aller Pracht und Sobeit bamaliger Kirchenfürsten auf und babnte bamit feiner Predigt ben Beg. In wenig Jahren gelang es biefem mabrban apostolischen Manne, jelbst einem Muster ber Demuth, der Die irbische herrlicheit nur als Mittel jum Zwed benutte, ben größten Theil ber Bommern ju gewinnen und auch für bas Befte bes Lanbes in jeber Sinficht zu forgen, wie er in feinem eigenen Sprengel gethan: illis rebus quae posteris etiam manere possent, maiores sumptus impendit, ut sunt muri, pontes, aquarum ductus et quidquid ad maltorum in longum posset dare commoditatem. Er † 1139, in seine Diocese gurud. getehrt. Das von ibm gestiftete Bisthum Julin verlegte B. Innocenz II 1140 nach Rammin. — Die Infel Rügen, die lette Buflucht bes wendischen Beibentbums, ward 1168 von dem Danentonig Balbemar I erobert und driftianifirt.

#### § 84. Das Chriftenthum in Skandinavien.

- a) Adam. Brem. l. c. nub Lib. de situ Daniae et rell. reg. Holm. 1615 (\*Migne CXLVI). Saxo Grammat, Hist. Dan. ed. Klotz Hal. 1771. Snorro Sturleson [† 1241] Heimskringla (Norweg. Königsjagen). Langebeck Script. rer. Dan. I.—VIII. Havn. 1772—34.
- b) Münch T. nordgerm. Bölfer aus b. Tän. Lüb. 1858. Lappenberg Tän. Unnal. Altona. 1834. F. Münter K. v. Tänemark und Norweg. 3 Ible. Lpg. 1823—33. Maurer D. Befebrung bes Norw. Stammes. 2 Bbe. Münch. 1855—56. Karup Gejch. b. f. K. i. Tänem. Aus b. Tän. Münft. 1863. Tahlmann Gejch. Tänem. I. Hanb. 1840. Geijer Gejch. Schwebens I. Hamb. 1832. Reuterbabl Gejch. b. jedweb. K. I., Berl. 1837.

Auch der Rest Europa's, der staffdinavische Norden, fiel im Lause dieser Periode dem Christenthum zu. An die unter Ludwig d. Fr. versuchte Mission anknüpsend, war der h. Ansgar († 865) den Jüten und Schweden, was Bonisatius den Deutschen gewesen. Unter blutigen Kämpsen und Verfolgungen, welche die junge Pflanze des Glaubens mehr wie einmal fast wieder ausrotteten, besestigte sich die Religion Christi allmaliz

n Dänemark, Rorwegen, Schweden und drang selbst nach Island und Brönland, ja, den neuesten Annahmen gemäß, sogar bis zur Ostküste Rordamerica's vor.

1. Die Mission Ansgars (Rimberti Vit. Ansg. ed Dahlmann, bei Pertz Mon. II. Bgl. die Biographien Ansgars v. Reuterdahl, Berl. 1837, Krafft, hamb. 1840, Daniel, Halle 1842, Klippel, Berl. 1845, Behrban, Samb. 1848, 'Tappehorn, Münst. 1863, \*Trewes, Paderb. 1864, Münter, Beitr. 3. A. tovenb. 1798, S. 254 ff., Foß D. Anf. d. nord. Mission. Brl. 1880—83). Billi= rord hatte zum erstenmale, 696, das Licht des Evangeliums jenseits der Eider etragen, Karl die große Aufgabe erkannt, die hier an der Nordgrenze des Frankeneiches der christlichen Mission oblag. Die Flucht des Jütenkönigs Harald, der ammt seinem Gefolge 826 am frankischen Hose zu Mainz bei Ludwig b. Fr. anangte und die Taufe nahm, war, mehr als die wenig erfolgreiche Predigt Eb. ibbo's v. Reims (823) nächster Anlag jur Betehrung ber Juten. Haralb, ber mit udwigs Sulfe fich bes Grenggebietes bemachtigt, hatte aus bem Rlofter Corven ben ungen Ansgar (Defar) mitgebracht, ber von frantischen Eltern 801 geboren, in ber lbtei Altcorbie in der Picardie erzogen und bereits 823 die Aufsicht über die Schule er damals eben neueingerichteten westfälischen Schwesterabtei erhalten hatte. Seine anze Kindheit ichon hatte die Begeisterung für Mission unter ben Seiben und bie Bebnsucht nach der Martnetrone erfüllt: aber der erste Schritt auf der neuen Laufabn war schwer: Harald ward wieder vertrieben, und so zog Ansgar mit wenigen befährten nach Schweden, wo er nach unfäglichen Schwierigkeiten 830 am Mälarsee mfam und freundliche Aufnahme bei dem mit dem franklichen Sof in Berbindung tebenden König Björn fand. Nach 11/2j. Aufenthalt und gesegneter Wirksamkeit ebrte A. nach Francien zurud, um, woran es vor Allem feblte, sich Genossen für ie große Ernte heranzubilden. Zur Förderung seines Bertes errichtete der K. ludwig d. Fr. das Erzbisth. Hamburg und dotirte den zum Inhaber desselben mannten Al. mit ben Ginfünften ber Abtei Turbolt (833). Der neue Cb., von breger IV bestätigt und, in Rom selbst anwesend, zum Vicarius apostolicus des Rordens erhoben, baute nun Kathedrale und Kirche und widmete sich ganz der Eriebung seiner Aleriker. Aber der Einfall der Normannen 840 zerftörte all' seine Stiftungen, Haralds Rückfall ins Heibenthum, die Einziehung der Abtei Turholt urch Karl d. Rablen nach dem Berdüner Vertrag (843) vernichtete für mehr als in Jahrzehnt alle Hoffnungen Ansgars. Der beste Mann seiner Zeit irrte jest nittel und obdachlos umber, bis ihn das Mitteid einer frommen Wittwe vor dem Imergang rettete. Als B. Lenterich von Bremen, ber A. in seiner Roth von ber Ebüre gewiesen, todt war, vereinigte A. Ludwig der Deutsche, um A. zu unterstüßen, Jamburg mit Bremen, und da nun auch P. Nikolaus I ben Widerstand ber um ihre durisdictionsrechte streitenden BB. von Köln und Berben niederschlug, konnte bie landinavische Wission wieder eingeleitet werden. In Dänemark nahm König <sup>Fri</sup>ch d. Aeltere zwar den Glauben nicht josort an, erlaubte aber den Bau einer tirde ju Schleswig und die Christianisirung bes Landes, der indeffen nach seinem lede der beidnische, an Stelle des minderjährigen Erich II regierender Fürst Jovi brübergebend Einhalt that (854). Rach Schweben ging Ansgar zum zweitenmal <sup>152</sup>, befreundete sich bier mit dem A. Olaf und starb nach reicher, gesegneter Thätigtit 845 zu Bremen. Sein Leben beschrieb sein Lieblingsjünger Rimbert, der 146 ibm den bischöflichen Stubl von Bremen-Hamburg bestieg, aber das Feld seiner Birfiamfeit durch die schrecklichen Normannenzüge fortwährend verwüstet jah.

- 2. Bon ben Aormannen (Bifingern) selbst nahm ein Theil im 10. 3b. in Frankreich, wo sie 912 unter Rollo sich in der Normandie seitgesetzt batten, das Christenthum an; andere normännische Stämme überstutbeten England in derselben Zeit und wurden allmälig von dem sich wieder erbebenden angelsächsischen Element bekehrt.
- 3. Pänemarks junge Kirche warb unter Gorm b. Alten grausam verfolgt, doch erzwang R. Seinrich I Duldung des Ebristentbums, und nun durste Eb. Unni v. Bremen die Arbeit Ansgars wieder aufnehmen (936). Nach langen Kämpsen zwischen der beibnischen und dristlichen Partei sicherte K. Swen Gabelbart, der 1013 England eroberte, dem Christentbum den Sieg († 1014). Noch mehr für die Kirche that sein Sohn Knut d. Mächtige († 1036), der 1026 auch nach Rom wallfahrtete.
- 4. Aorwegen war 885 burch Harald Schönbaar zu einem Reiche vereinigt worden, dessen Sakon b. Gute, in England dristlich erzogen, seinen Glauben vorsichtig zu verbreiten suchte, doch von seinem Volke zum Trinken des beidnischen Opferbechers genöthigt wurde und im Gram über diese Schwäche ftard. Dlaf Truggvason 1995—1000), ein bechbegabter, vielgewandter Herscher, erstrebte die Bekehrung seines Bolkes durch alle Mittel der Güte wie der Gewalt. Dlaf Haraldson oder der Dicke (1014—1030), der das Nämliche versuchte, selim Kannpse gegen den Tänenkönig Knut, den Norwegens erbitterter Abel gegen den eigenen König berbeigerusen hatte. Aber der Untergang der Landes-Selbständigkeit ward nun schwerzlich empfunden. Olaf ward schon 1031 als Heiliger und Martver ausgerusen, und der Haß gegen die Tänen kam seinem Sohne Magnus d. Guten zu Statten; im Jahre 1035 sänderte er sein Baterland von den Fremden.
- 5. In Schweden war das Bekebrungswert durch Eb. Unni wieder aufgenommen worden, hatte aber erst im 11. Ib. rechten Ersolg, wo K. Claf Schooktönig († 1024) sich tausen ließ und nach blutigen Birren K. Inge 1075 dem Christentbum wenigstens die politische Serrichaft gewann. Doch erst Erich IX der Heilige (1155—1160), der das Bisthum Upsala gründete und es Heinrich, dem Apostel der Kinnen, übertrug, machte die Schweden wirklich zu Ebristen.
- 6. Island (Scripta hist, Island, de reb. gest, vett. Borealium op S. Port Egilosonii. 13 voll. Hafn. 1828—1846) war 861 von den Normannen entbeckt worden und wurde bald der Sie einer eigentbümtlichen christlichen Cultur. Den bauptsächlichsten Antbeil an der Befehrung des Eilands batte die Expedition Claf Trnggvasons 997, welche von dessen Hopfaplan Thankbrand geleitet sich der Predigt, und wo diese nichts ansrichtete, auch des Schwertes bediente. Christen und Heilen einigten sich im Jahre 1000 dabin, daß öffentlich nur der Gottesdienk jener, beimlich aber auch der Göckendienst erlaubt sein solle. Bald erloschen indessen die letzten Reste des Heite des Heiners; im 11. 3b. hatte Island zwei Bischöfe und bald auch eine blübende Litteratur, wie es denn auch den Bater der standinavischen Geschicht schreibung, Snorro Sturleson, bervordrachte (vgl. \*Michael Christenth in Grönland und America von Columbus, in Itsate. 1892, XVI 550).
  - 7. Durch Olaf Trnggvasons Beranlassung wurden auch die Bewohner bei Sebriden, Grkaden. Schottlands und der Faroer-Inseln, auf denen im B. das heibenthum durch normännische Ansiedelungen wieder berrschend geworde war, christianisirt. Derselbe R. entsandte im Jahre 1000 eine Colonisations und Missionsexpedition unter Leif d. Glüdlichen nach Grönland, das 982 von dem Bater des Letteren, dem Felander Erich d. Rothen, entbedt worben war.

werd war abtrummøer bhrist Kirchenverbrannersin riorder. Unter Whit den (mächtigen wurde Döinen) thand ein grönländisches Bisthum zu Garbar, boch konnten Cultur und Christenım sich bier nicht erhalten. Das von Leif im Westen Grönlands entbeckte insand (Weinland) wird gegenwärtig als ein Strich an der Ostsüste Rordameas (Rhode-Island?) angesehen. Später war jede Kunde von dieser frühesten ntbeckung America's verklungen.

8. Für die frühchristliche Eulturgeschichte des Nordens ist die Frage hochstig, in welchem Berhältniß die altnordische Litteratur (Edda u. s. f.) zum Ehristensm steht. Während die altnordische Götters und Heldensage bisher als ibeitlich und dem Christenthum vorausgehend betrachtet wurde, hat neuestens ophus Bugge derselben theils antisclassischen hetrichtet greichtliche Herlung drieden und sie dem Norden über die britischen Inseln zugeführt werden lassen. l. Maurer Sigungsber. d. phil. dist. El. d. Agl. d. And. d. WW. 1879, II. 0 fl. Bgl. noch Sophus Bugge Stud. üb. die Entst. d. nord. Götters u. stensage, übers. v. Brenner, Rch. 1889. Bang Boluspa u. d. sibnil. Oratel, d. Dan. üb., Wien 1880. Meyer, Elord Zuge, Die addische Kosmogonie, rib. 1891. Dagegen Müllenboff D. Alterthumstbe. I Berl. 1883. Gering Ltd. 1892, no 2. Sepp N. Z. 1891, no 68.

## D. Disciplin, Gultus, Leben.

### § 85. Der Gottesdienft.

Hittorp De divin. cath. eccl. officiis varii vett. Patrum ac Script. Ll. ol. 1568. Bom. 1591. Par. 1624 (enth. die liturg. Schriften des 8.—12. Jh.). sl. das wichtige Pastvasschiehen, welches Bishop N. Arch. d. Gesellsch. f. d. eschichtet. 1880, VI 192 herausgab, — Homilia Leonis IV bei \*Mansi Conc. IV 889. Labbe XI 1075, ed. Martène Coll. VII, 1.

Es entsprach der Bildungsstufe der noch in vieler Hinsicht kindlich ngelegten jungen Bölker, wenn der Cultus in dieser wie schon in der orhergehenden Periode eine mehr aufs Aeußerliche gehende Richtung annahm nd in seiner Erscheinung prunkvoller, die Sinne bewältigender wurde. diese gewaltigen, aber im innern Geistesleben noch unersahrenen Naturen edursten eines majestätischen, die barbarische Wildheit untersochenden Gottessienstes.

1. Einrichtung der Kirchen. Der Hochaltar rücke in die Mitte ber bornische vor, während sich, wenigstens in den größern Kirchen, eine Anzahl Reben-ltäre an Pfeiler anlehnte oder in kleinen Nebentribunen (conchulae, absiolae) aufgestellt wurde. Namentlich in Deutschland waren im 9.—12. Ih. Dop-elchore sehr beliebt. Querschiff, Kreuzschiff und Orientirung sind bereits bem Alterthum bekannt: jest kam die sombolische Ausdeutung berselben auf. hürme, Thurmkapellen, Fenster von Spat oder Glas (im Allgemeinen erst tem 11. Ih.) ergaben sich als Forderungen localer, theile klimatischer Berhältsse. Das Lesepult auf dem Ambo am Chorschlusse wurde die ins 12. Ih. als Luxune, Kirchengeschichte.

Rangel benutt, ein eigentlicher, von ber Chorichrante ober bem Lettner getrennter Brebigtftubl fam erft feit bem 13. 36. auf. Der Taufbrunnen vermanbelte fic allmälig in einen Taufftein, womit die veranderte Spendung bes Sacramentes (s. § 31,1) zusammenhing. Im Gegensate zu dem ältern Brauche fam nun auch bie Sitte auf, Berftorbene, besonders geiftlichen ober abeligen Standes, in ben Kirchen ober ihren Rebengebäuben zu beerdigen, mas benn bie Errichtung von Grabbentmälern und Memorienfteinen in benfelben gur Folge hatte. Auf fing man icon fruh (Beispiele bie Beisetung bes h. Bonifag, Otto's b. Gr.) an, bie Eingeweibe hervorragender Personen separat beizusepen. — Die Gloden (campana nola, tintinnabulum, cloca zuerst bei Bonifat. Epist. 124 ed. Würdtw., vielleicht vom altb. chlachan = frangi, clangere?), beren Erfindung unbegrundeter Beife bem h. Paulin v. Rola um 400 zugefchrieben wirb, tommen zuerft in Deutidland im 8. 3h., allgemeiner seit der Mitte des 9. 3h. vor und waren ursprünglich flein und aus Blech geschmiebet; größere gegoffene Gloden ericheinen erft feit bem 11. und 12., die größten im 15. 3h. (Dimus, Erfurt u. f. f.). Die altefte befannte batirte Glode ift vom Jahre 1144 (Iggensbach, Niederbanern). Schon im 10. 36. begann man den Gloden Namen beizulegen. Bgl. Dtte Glodentunde, Lpg. 1858, 2. A. 1884. — Anderes Mobiliar, welches fich in den Kirchen diefer Periode ichen findet, waren Brunnen (putei sacri), Beihmafferteffel, liturgifche Ramme (bie bann in ber Erinnerung bes Bolfes häufig zu Muttergottestämmen murben), Rreuge, Paffionsgerathe (bie ebenfo leicht als Reliquien angeseben murben), Processionsgerathe, Leuchter, Bahren, Teppice und Borhange, Tobtenleuchter, Botivgeschenke, Reliquarien und Tragaltäre, oft mit großer Runft gearbeitet und mit Emaille- und getriebenem Golb- ober Gilber wert geschmüdt.

- 2. Spendung der Sacramente. Die Faufe sing man an auch außer ber Cster- und Psingstzeit zu spenden, welche indessen von Zeit zu Zeit wieder eingeschärft wurde (Capitular a. 804). Die Kindertause sollte nach einem Capitulan von 789 spätestens innerhalb des 1. Ledensjahres ertheilt werden. Conciliendes schlüsse empfablen dann, daß dieselben nüchtern, unentgeltlich und in der Taussische gespendet werde. Die gültige Ertheilung des Sacramentes durch Ungläubige sam jest auch zu allgemeiner Anertennung. Die Firmung sollte edenfalls nur unsentgeltlich und nüchtern gespendet werden, und zwar nur von Bischöfen, nicht von Briestern und Chordischöfen (Conc. Paris 829), während in der griechischen Kirche auch den Preschntern dieses Recht zuerkannt blieb. Btr. des Vußacramentes s. § 71,6. Der Empfang der H. Gelung wird öster eingeschärft (Synod. Ticina. 850); die 6h. Dele wurden, wie dies schon Bonisaz dezeugt, den Priestern von den Bischöfen zugesandt. Die Ehen zwischen Verwandten brohten balb überdand zu nehmen und sanden daher in der firchlichen (Verbot die in den 7. Grad) und weltlichen Gesetzgebung ihre Schranke. Vgl. Petr. Damiani Tract. de parentelse et cognationis gradibus.
- 3. Eucharistie und Liturgie. Aus bem 9. 36. u. b. ff. liegen manderlei Klagen über zu seltenen Empfang bes Abendmahls vor; ber Empfang befielben an ben Sonn- und Feiertagen wird in ber Regel Chrobegangs ben Canonifern, auf ber großen Smobe zu Nachen 836 überhaupt empfohlen. Daß man nüchtern zu bemieben binzutrete, besiehlt Nitolaus I Respons. ad consulta Bulgarorum c. 65. Die Ausspendung des Sacramentes stand nur den Priestern zu. Für die Oblaten (formatae) sam jest mehr und mehr der Gebrauch des ungesäuerten Brodes

uf, was Seitens ber Griechen als ein Hauptvorwurf gegen bas Abendland erhoben wurde: ein Sacellar bes Michael Carularius trat sogar die h. Hoftie ber Lateiner mit Fußen. Die Gucariftie wurde auch bei Einweihung von Rirchen fammt Reliwien eingemauert, wie auch häufig ben Tobten noch mit ins Grab gegeben. Die Communion geschab vielsach unter zwei Gestalten (Conc. Claramont. 1095 c. 28). bie Sumption bes Blutes, wie noch jest in ber papstlichen Meffe, mittelft ber istula eucharistica. Die lateinische Sprache erhielt sich bei ber h. Messe mb überhaupt als liturgische Sprache. Privatmeffen, obwol vielfach gehalten, verben noch oft verboten, indem die Theilnabme bes Boltes am Opfer als unentobrlich erachtet wurde. Die römische Liturgie, deren Einführung durch Karl b. Gr. seförbert wurde, verdrängte allmälig alle andern. (Bgl. § 50,7). Das Formular er Seelenmesse erhielt jest seine Ausbildung, die Todtenfeier ward balb am 1, 7. und 30. Tag, statt wie früher und auch später im Orient am 3., 9. und 10. Tag (§ 55,2) gefeiert. Im Allgemeinen galt als Regel, jeder Priester solle ur einmal celebriren, ja, auch an jedem Altare folle täglich nur eine Deffe gealten werben.

- 4. Die Predigt ward noch vielfach in lateinischer Sprache gesprochen, boch rang Rarl b. Gr. auf ben Gebrauch ber Landessprache. Die Snnobe ju Maing 347 bejabl c. 2: ,jeder Bijchof solle eine Homiliensammlung besiten und diese soll eber beutlich in linguam rusticam Romanam aut Theotiscam überseben, bamit We versteben, was gepredigt werde.' lleber bie Abfassung solcher Homiliarien uf Karls Gebeiß f. § 75,1. Bgl. \*Göbel Gesch. b. Katechese im Abendl. vom Berf. d. Katechumenats bis z. Ende d. WAS. Kempten 1880.
- Rirchengesang und Musik (vgl. § 50,4). Um bie Raubheit ber beutiden Reble gelehriger zu machen, hatte Karl b. Gr. Sanger aus Rom berufen mb ju Det und Soiffons Gejangichulen gegründet, neben welchen biejenigen ju Rainz, Trier, Corven, Reichenau, Fulba, S. Gallen und Einfiedeln zu besonberm Ruhm gefangten. In Deutschland zeigte fich icon anhaltend eine Reigung u bem ambrofianischen Rhnthmus. Guibo v. Arezzo (um 1028) erfand außer ingen methodischen Sandgriffen, die nach ihm wieder außer Gebrauch tamen, eine Berbefferung ber Rotenschrift (burch Einführung einer zweiten gelben Schlüssellinie u ber icon vor ihm - jeit huchalb 930? - gebrauchten rothen, welche ben Grundon und die Quiute ober vielmehr fa und ut bezeichnete) für die Reumen Bezeichnung. Kisverständlicherweise wird ihm auch die Ersindung der Solmisation zugeschrieben. im Laufe ber Zeit bilbeten sich aus bem bisherigen Mißgesang die beiben liturifchen Singarten, ber Accentus (choraliter legere), welcher bem celebrirenben diftliden und ben ihm affiftirenden Klerifern allein oblag, und ber Concentus, n bem fich bas Bolf betheiligte und beffen fich fpater Sanger und Componisten emachtigten. Bu ben Cequengen (uripr. bem Rachflingen bes Finales ohne Tert) ab ber Abt Rotter Balbulus v. S. Gallen im 10. 3b. Tegte. — Sochft beentend für die tirchliche Musik mar die Ginführung der Orgel. Das erste bertige Inftrument tam um bie Mitte bes 8. 36. als Geschent bes griechischen bofes n Bipin ins Frankenreich und wurde zu Compiegne aufgestellt. (Einhard, Annal. d a. 757). Gine andere bauten bie Runftler Rarle b. Gr. für das Münfter in lachen. Seit bem 10. 36. waren die Orgeln in den meisten größern Kirchen zu finden.

- 6. Feste. Bu ben ältern famen theils schon in ber vorhergebenden, theils in der laufenden Beriode die Feste der Berkündigung (25. März) und Reinigung Mariä (2. Febr.), letteres an Stelle der in der griechsichen Kirche ge seierten Darstellung Christi im Tempel (vgl. § 52,3). Ebenso wurden nun Marihimmelfabrt (15. Aug.) und Geburt (8. Sept.), von Heiligen- und Engelseste besonders Allerbeiligen (9. 3b.), S. Michael (29. Sept.), in Frankreich & Martin, S. Remi, S. Denis, in Spanien S. Jacobus zu Compostella, über haupt der Patronus der Kirche und deren Dedication begangen. Das Concil i Mainz 813 c. 56 zählt die damals üblichen Feste auf.
- 7. Seiligenverehrung. Schon früh nahm das Bestreben des Bolte verehrte Männer unter die Heiligen zu versetzen, überhand, so daß die Capitularie von 794 (c. 40) und 805 (c. 17) dagegen einschreiten und die canonica auctorita bez. den Bischof allein als hierzu berechtigt erklären. Seit 973, wo die erste heilisprechung durch einen Papst (Canonisation des b. Ulrich von Augsburgemesdet wird, erschient dies Vorrecht dem papstlichen Stuhl vorbehalten. Derehrung der Heiligen sand, wie früher, zunächst im Gebet (Einsührung die Rosentranzgebetes, das schon im 4. Ih nachgewiesen ist, aber allerdings er später seine jesige Gestalt erhielt), in der Feier der Heiligenseste (der Samstazu Ehren der Muttergottes geweiht), im Resigniencust und den Ballfahrte statt, das in der germanischen Banderlust einen mächtigen Hebel fand. Tours m dem Graben der Apostel blieben die Hauptziele der Piscer. Gegen einzelne Risbräuche bei dieser frommen Uedung eiserte schon der Ponisations.

### § 86. Bolksbildung. Sittliche und fociale Buftande.

Die größartige Thätigkeit Karls b. Gr. wie in England diejenig R. Alfreds d. Gr. hatte einen Aufschwung der religiösen Bolksbildum und eine Verbesserung der gesellichaftlichen Justände zur Folge, die leiden nur vorübergehend waren; in den schrecklichen Kriegszeiten des 9. und 10 Ih. nahm jegliches lebel wieder überhand. Die Verschmelzung der ger manischen Nationen mit abgelebten und verdorbenen Culturvölkern, da Schwanken der staatlichen Verhältnisse, die erst allmälig sich wieder be sessigten, und die jahrhundertalte aus der Völkerwanderung überkommen Zügellosigkeit überwandten den Ausschwung des Guten; endlich konnte di Unfreiheit der Kirche, ihre Bedrückung und Ausnutzung durch die habgie und Herrichsincht weltlicher Fürsten und Großen nur Trauriges wirken. It 10. Ih., dem Saeculum obscurum, erreichte das Uebel seinen Höhe punkt. Aber seit dem 11. Ih. besserte sich die Lage: die Geschichte ga hier die große Lehre, daß die Kirche sich nur aus ihrer Knechtschaf zu erheben brauchte, um sosort sich selbst und die Gesellschaf wieder zu erneuern. Es war das unsterbliche Verdensst Wedanken der kirchlichen Resorm, wenn auch nicht völlig durchgesühr so doch in die Welt gesett und alle bessern Elemente in demselben geen zu haben.

341

Wolksbildung. Rarl b. Gr. mar ber Erfte gewesen, welcher bie 3bee obligatorischen Schulunterrichtes ergriffen und zunächst seinen Abel zur Erung feiner Rinder in den foniglichen Schulen angehalten hatte. Bugleich fab er auf, daß das Bolt fich wenigstens ein Minimum von religiofen Renntniffen (Bater er, Crebo) aneigne und ließ, freilich gang im Geifte jener roben Zeiten, burch erlegung von Fasten und selbst burch forperliche Buchtigungen die Biberftrebenden Lernen zwingen. Auch Dorfichulen gab es in seinem Zeitalter schon, wie beren Theodulf v. Orleans anlegte. Alfred d. Gr., K. v. England (871-900), te in feinem Reiche bies Beispiel nach, legte Bucherjammlungen an und nabm t am Unterrichte Theil. 3mar zeigte auch Lubwig b. Fr. regen Gifer für ung bes Unterrichts (Synobe ju Attigny 822), aber bie ununterbrochenen ge, welche ber Aufruhr seiner Sohne herbeiführte, zerftorten hier wie die Raubber Normannen in Belgien, England, Norbdeutschland ben aufteimenben Samen ließen Europa balb wieder ins Dunkel zurudfallen. Doch wie jammervoll auch Buftande bes 10. 3b. gewesen, fie maren lange bas nicht, mofür bie Feinde bes . fie ausgeben. Dunftan in England (959; vgl. Stubbe Memorials of St. stan Archbishop of Canterbury, Lond. 1874), bas mit Bngang verbunbene erbaus ber Ottonen in Deutschland zeigten ben löblichften Gifer für bas Bute, feit bem Anfang bes 11. 3b. überall raich burchbrach, wie man gewöhnlich immt, nachdem die Chriftenbeit von der Beforgniß wegen des um d. 3. 1000 arteten Beltunterganges, der wie ein drudender Alp auf ihr gelegen, befreit mar. effen haben bie neuen Untersuchungen über bieje angeblichen Erwartungen eines tuntergangs (Tofti 1840, Dom Blaine 1873, Rofières 1878, Ron 1885, it 1887, Giden 1883) boch wol erwiesen, daß biefelben feineswegs allgemein reitet waren und fo ernft genommen wurden, als man früher glaubte.

Besittung. Das wilbe Kriegsgetummel bes 9. und 10. 36. konnte auf Sittlichteit bes Bolfes naturlich nur nachtbeilig mirten und mußte es um fo r, je langer bie Action ber Kirche burch bie Unfreiheit bes Bapftthums und bie ängige Lage ber meisten Kirchenfürsten und Rirchendiener erschwert war. Und tritt une benn ein recht trubes Bilb entgegen: fornicatio et adulterium, sacriium et homicidium inundarunt, flagt ein Concil v. Troele v. J. 909. mitten bes allgemeinen Rriegszustandes suchten sich Ginzelne burch ausgedehnte eiblich befiegelte Friedensbundniffe (vgl. \*Befele CB 2 IV 696) gu belfen: nrich II versuchte bann die Einführung eines allgemeinen Landfriedens, wie bald auf das Friedensedict v. Limoges (1031). Bergebens mandte die Rirche terdict und bewaffneten Biderstand gegen die Störer des Friedens an; erst die rft 1041 in Mquitanien eingeführte treuga Dei (trewa Dei, Gottesfrieben, awa, goth. triggow, Frieden; vgl. Rludhobn Geich. b. Gotteefr. Lpg. 1857), gemäß alle Febbe unter ben Chriften von Mittwoch Abend bis Montag Morgen en mußte, erwies fich als ein erfolgreiches Mittel gur Beichrantung ber Greuel. vilo v. Clugnn mar besonders für diese treuga thatig, Seinrich IV (nicht schon inrich III auf dem Conftanzer Concil 1043, wie man früber glaubter verpflanzte nach Deutschland, Die Sonode von Gerundum 1068 führte fie in Spanien . - Beniger gludlich mar die Rirche mit ber Beseitigung ber Ordalien 71,1): ihre völlige Unterdrückung gelang nicht, der Zweitampf, obwol fortwährend boten (3. 28. Concil zu Balence 885), erbielt fich fogar bis auf die Gegenwart. d muß anerkannt werden, daß bie Gottesurteile fehr selten wurden. Rirchlichers fucte man bie Geiftlichkeit von ber Theilnahme an bemielben zu eximiren und

bas ganze Institut unter Aufsicht und Leitung zu nehmen. Seither war dem namentlich die Abendmahleprobe (Bifchofen und Prieftern vorgefcrieben auf bem Bormfer Concil 868; B. Gibicho v. Spener auf ber Snnobe gu Raing 1049) und bie Kreugprobe (fie foll nach bem Concil von Heriftal 779 enticheiben, ob Jemand meineidig fei) beliebt; aber auch anbere (für bie Bafferprobe gab B. Gugen II [† 827] einen ausführlichen Ritus, f. \* Mabillon Vet. Annal. Par. 1723, p. 161 f.; fie wurde, obgleich 828 von Ludwig d. Fr. zu Machen unterfagt, boch noch von hintmar vertheibigt) waren firchlich tolerirt. Ueberhaupt batte bas Chriftenthum in biefer wie in ber vorhergebenden und ben nachfolgenden Berioden noch manchen Rampf mit bem aus bem Beibenthum ererbten und mit ben ftarffen Burgeln tief im Bolteleben haftenden Aberglanben gu befteben (vgl. Schinbler D. Aberglaube b. Dia. Brest. 1858. Buttte D. beutsche Abergl. Berlin 1869. Bgl. § 71,2. 104.2). Als Lichtpuntte inmitten einer von Aberglauben erfüllten Zeit muß es immerbin bezeichnet werben, wenn ein Ritolaus I ben Bulgaren gegenüber fich nachdrudlich gegen die Anwendung der Folter ausspricht (Ep. ad Bulg. c. 86) und ein Gregor VII noch ebenso energisch sich bem Konig von Danemart gegenüber gegen bie Sexenprozesse erflart (Lib. VII Epist. 21).

### § 87. Alerus und Mondthum.

Die weltliche Macht bes Klerus steigerte sich, seit unter Otto I den Prälaten ganze Grafschaften als Reichsleben verlieben wurden, und es konnte nicht sehlen, daß derselbe in seiner änßern Erscheinung und seinen Sitten den Einstuß der veränderten socialen Stellung verrietd. Die Unspreiheit der Kirche anderseits und das von Oben gegebene Beispiel sührt eine großartige Erschlaffung von Jucht und Sittlickeit herbei, die sowol im Belt- wie im Ordenstlerus sich fund gab. Aber der Geist Christi, der Geist der Armuth und Demuth, starb nicht aus: er offenbarte sich zu gleicher Zeit in dem heiligen Glanbensmuthe der sich zum Marturium drängenden Spanier, wie in dem fortwährend durch frische Stiftungen erneuerten Asceten- und Mönchsleben. Unter den neugegründeten Orden, die übrigens alle nur als Resormationen der alten Benedictiner anzusehm sind und in der Bereinigung mehrerer Häufer zu einer Congregation ihre Stärfe suchten, wurden namentlich die Cluniacenser, Camaldulenser und Cistercienser die Hanptträger der firchlichen Resormidee.

1. Alerus. Die weltliche Machtstellung bes böbern Klerus war nicht ein Aussluß priesterlicher Herrschiucht und Anmaßung: sie lag vielmehr im Geiste und ben Bedürsnissen jener Zeit. Die ehrwürdigen, hochgebietenden, aber die Forberungen der Politit in einem roben Zeitalter durch christlichen Geist mildernden Gestalten geistlicher Reichsfürsten (als deren Topus Billig is von Mainz betrachtet werden tann) waren eine wolthätige Erscheinung. Daß auch unter dem Gewande irdicher Pracht und Herrlichteit evangelischer Sinn und ausgesichte Heiligkeit wohnen komte, zeigt allein schon der h. Otto v. Bamberg (f. v. § 83,9). — Die unkanonische Beteleibung der Kirchenämter und Pfründen an Soldaten und Günstlinge der Fürsten, die damit zusammenhangende Käuslichseit der Stellen brachte die unreinsten Elemente in die bedrückte Kirche binein, welch letztere man mit Unrecht für solche Rissinade verantwortlich machen wollte. (Klagen der Spnode von Trosle 909). Wie konnte

las aber anders sein, wenn, wie Egbert v. Trier 981 schreibt: ipsius episcopii axima pars miltidus in beneficium distributa, ita ut nonnulli locorum propria aereditate prodesse possem (Beper Urfundenb. Coblz. 1860 I n. 256). Um die kitte des 11. 3h. scheint das Berderben sich am weitesten verbreitet und am tiessten stigesetz zu baben. Wenigstend läßt sich nicht absehen, welche Zustände trauriger ätten sein können, als diesenigen, welche ein Benedict VIII (bei \*Mansi XIX 45), ein Petrus Damiani (in s. Opusc. VII ober Libr. Gomorrhian. bes. c. 1, und 6: vgl. die Stellen bei Gieseter KG. II., 1, S. 279 3. A.), ein Leo IX 3gl. \*Baron. Ann. ad a. 1049, u. 10) im Berein mit zahlreichen Sonoben (z. B. onc. Aenhamense a. 1009, c. I. \*Mansi XIX 299) in entsetzlichen Schildengen darlegen. Ein Klerus, der nicht durch die rechte Pforte in das Heiligthum ngetreten, ohne höhere Ibee in demselben waltete, konnte weder den erhabenen siehen des Priesterbums im Allgemeinen gerecht werden, noch insbesondere das keits des Cölibates ertragen.

Diefem bis auf Gregors VII Beiten fortichreitenden Berberben haben bie mern Elemente ber Kirche ohne Unterlaß eine, wenn auch nicht immer vom besten Tolge begleitete Reaction entgegengesett. In England ging ichon im 10. 3h. on Cb. Dunftan v. Canterbury eine Reform ber Geiftlichfeit aus. Er hatte ben of verlaffen, um Chrifto zu bienen, marb bann aber an benfelben gurudgerufen und twann als Staatstanzler K. Ebgars eine machtige Stellung, bie er zur herstellung n firchlichen Bucht benutte († 988). Rach Edgars Tobe (975) mar inbeffen bie lattei ber Unordnung wieder mächtig geworben. Der Kampf beweibter Geiftlichen it ben im Colibat lebenben Monchen gewann hier vollig bie Bebeutung eines ampfes politifcher Factionen. - In Deutschland zeigte fich feit Dtto b. Gr. amentlich unter bem höbern Klerus ein höchst erfreulicher Umschwung. Rebrzahl ber von ben Ottonen bestellten Nebte und Bischöfe erwies sich als Muster on Gelebrfamkeit, Frommigkeit und jum Theil auch von bervorragendem ftaatsiannifdem Geschid. Go Ulrich v. Augsburg, aus dem Geschlechte der Grafen m Dillingen (geb. 890, gest. 973), der Freund und Gewissensrath Otto d. Gr., der letter Augsburgs im Kampfe gegen die Magnaren (Schlacht auf dem Lechfelde 955). rmurde, 10 3. nach jeinem Tobe, von B. Johann XV, unter bem Beirathe einer ateransprode als Heiliger erklärt — wie oben § 85,7 erwähnt, das erste bekannte leispiel einer formlichen papstlichen Canonisation. Bur selben Beit wirkte n b. Bruno, bes großen Otto Bruder, als Eb. v. Roln und Berwefer bes Bergogume Lotbringen, zeitweilig auch als Vicarius imperii († 965), nnd ber h. Wolfang, ein Bogling Reichenau's, bann Lehrer zu Trier und Roln, Monch gu Ginweln und endlich B. zu Regensburg († 994). Zu erwähnen find außerdem ber h. enrad, B. v. Conftang († 934) und ber b. Gebbard, welcher ber nämlichen itde vorstand und die Abtei Petersbaufen stiftete († 979), desgleichen die bb. ernward und Gobehard, beide BB. von Silbesbeim, erfterer (feit 993) gutid felbst Runftler und machtiger Beforberer bes beutiden Runftlebens. In biefer infict ift ihm Eb. Egbert von Trier († 993) an die Seite zu stellen. Am be-Menbften aber ragt Eb. Billigis in Daing, Primas von Deutschland und Rangler 5 Reiches (975-1011) unter ben Männern jener Zeit bervor, eine behre und eble Malt, wenn auch ber lange Streit mit B. Bernward von Sildesheim um bas ofter Gandersheim einigen Schatten auf sein Leben wirft. — Reben diesen Größen 16 aber auch die edlen Frauen nicht zu vergessen, die in jener trüben Zeit ber niftenbeit Troft und Licht gaben, wie Mathilbe, bie Gemablin &. Beinriche I

(† 976), Abelheib, Gemahlin Otto's b. Gr., Theophano, die griechische tochter und Gemahlin Otto's II, Kunigund, Gemahlin Heinrichs II, die TRoswitha, Nonne zu Gandersheim († 984; f. § 94,4).

- 3. Erftredte fich bie Birtfamteit ber genannten Berfonen im Allg mehr auf bestimmte, meist weltliche Kreise, so fehlte es zu gleicher Zeit : burchgreifenden Bersuchen zur Restauration des Monchslebens, Die na barauf ausliefen, einen engern, auf Gemeinschaft bes Gebetes und ber R grundeten Bufammenhang ber einzelnen Alofter berbeiguführen und ben Gefo begegnen, welche die Jolirung und Ablofung von dem Ganzen für entfernt bere Genoffenschaften im Gefolge baben tonnte. Ginem berartigen 3mede in gemiffer Beife bereits jene angeblich von Bonifatius angeregten Berbrut verschiedener Rlöfter (Tobtenbunde), in welche benn auch in ber Belt Berfonen, namentlich Wohlthater, Bischofe und Fürsten aufgenommen murt beren Gintritt zu bestimmten Gebeten und der Abhaltung einer Angabl Defi Ableben eines Mitgliedes bes Bundes verpflichtete. Die verbrüberten Sai Berfonen wurden durch bas Umberfenden fog. Tobtenrollen (vgl. \*D Rouleaux des Morts, recueillies et publ. pour la Société d'histoire de Par. 1866) von ben vorgefommenen Tobesfällen unterrichtet. In gang ande großartigerer Beise sammelte sich bie Energie bes Monchstandes in ben i 10. 3h. auftommenden Congregationen, die als ber Beginn zu einer ne ftaltung bes Orbenslebens zu betrachten find. Bas fie von ben altern B nern unterscheidet, ift vorzüglich die Anbahnung einer Centralifirung Bermaltung aller Alofter derfelben Regel, mabrend bie altern Aloftern n burch bas Band ber Liebe miteinander verbunden waren. Sobann tam i 10. 36. Die ftrengere Theilung ber Alosterbewohner in Aleriter (Patr Laienbrüber (Fratres conversi) auf, in Folge beren fich bie Stellung be gur Beltgeiftlichkeit einigermaßen verschob. Die großere Babl von Priefterr bie Aloster jest enthielten, brachte eine Menge feelforgerlicher Berrichtungen Sand, und so lassen sich bereits in dieser Periode die Anfange der spater helligfeiten zwischen Orbene- und Beltgeiftlichfeit beobachten. Die bier in kommenden Congregationen sind
- a) Die Cluniacenser (Biblioth. Cluniac. cur. Marrier et Quer Par. 1614. Statuta etc. bei Baluzius Miscell. VI 501. Sacur Die censer in ihrer fircht. u. allgemein geschichtt. Wirksamteit bis 3. Mitte des 1 Halle 1892.). Auf Einsadung Herzog Wilhelms v. Aquitanien ftistete der Restauration burgundischer Klöster bereits verdiente Graf Bero († 927) rühmte Kloster Cluguh (Cluniacum) in der Diöcese Macon in Burgun in alter Reinheit erneuerten Regel Benedicts und der Oberleitung des AClugun unterstellten sich allmälig eine Reibe von Klöstern (unter ihren Pr so daß die Congregation im 12. 3b. in Frankreich allein über 2000 Hänse und bis nach Polen und Spanien verbreitet war. Berno's Nachsolger, Al († 942), dann Hilbebrands Freund, der Abt Obilo († 1048) und Vernnerabilis (1122—1156; vgl. Wilsens P. d. Ehrw. Lyz. 1857) gaben dei höchsten Glanz und erhoben ihn zum Schilbträger der Resormation jener Ze Pelargus Gesch. d. Abtei Cl. Tübg. 1858.

- b) Per Groen von Grammont, 1073 burch Stephan v. Tigerno geet, stiller Betrachtung gewibmet, gelangte zu keiner Bedeutung und erlosch seit 12. Ih.
- c) Der Orden von Jontévraud (Fons Ebraldi), 1096 durch Aobert Arbriffel, einen wandernden Bußprediger, im Poitou, zunächst für Frauen ründet, deren Borsteherinnen, Aebtissinnen, zugleich die mit ihnen verbundenen nnsklöster leiteten. Die Mitglieder des Ordens lebten als Arme Christi' nur Almosen und hatten sich der Berherrlichung der Himmelskönigin gewidmet. In ntreich brachte die Congregation es auf etwa 60 Häuser, im Auslande saßte sie en Fuß. Im spätern MU. gerieth sie in tiesen Berfall.
- d) Ein ganz abnliches Inftitut, mit ebenfalls unter ber Aufsicht von Aebnnen stebenden Doppelklöstern war die Stiftung Guilberts († 1189) in England do Gilbertinorum s. Sempringensis); doch stand ein oberster "Meister" an der pe. Der Orden erhielt sich in mehrern Häusern bis zur Resormation.
- e) Die Karkhäuser. Der h. Bruno v. Köln, Domherr zu Reims, fand durch den sittenlosen Bandel des Eb. Manasses von Reims so erschüttert, daß nich mit einigen Freunden in die schauerliche Einöde der Chartreuse bei Grenoble üdzog (1086) und, von B. Hugo v. Grenoble unterstützt, dort den strengsten r Orden stiftete. Ewiges Schweigen, beständige Enthaltung von Fleischspeisen, nge Theilung der Zeit zwischen Gebet und Arbeit charatterisiren die Regel, de indeß erst von dem 5. Prior (Guigo, † 1137) aufgezeichnet wurde (contudines Carthusiae). Sie fand, trop ihrer Härte, zahlreiche Anhänger, und es dete sich selbst ein weiblicher Zweig des Ordens. Aus den Karthausen ging e Reihe bedeutender Männer hervor.
- f) Der Camaldulenserorden (\*Mitarelli et Costadoni Ann. Camald.. roll. Ven. 1755-73) ward für Italien bas, mas Clugny für Frankreich war. 4 h. Romuald, aus einer longobardischen fürstlichen Familie zu Ravenna 950 i, hatte eine Beit lang zwischen wilbem Lebensgenuffe und ben Regungen tiefer dmmigkeit geschwankt, entfloh dann ins Kloster und wanderte eine längere Zeit Italien, Catalonien, Ungarn, stiftete bann (982) Klöster in Istrien u. a. a. D. d tam 1012 in eine Gebirgsgegend bei Florenz von ergreifender Majestät. Auf m Gipfel eines schwer zugänglichen Berges sich niederlegend, sab er im Traum te Leiter von da zum himmel sich erheben, auf der Mönche in weißer Aleidung tanftiegen. Er beschloß sofort, dort ein Kloster zu errichten und erhielt die mbereien dazu von dem Eigenthümer, dem Grafen Maldulo (baber Campo di aldulo, Camaldoli) geschenft. Die Stätte, wo feine erfte Zelle ftand, ber von fari fo meisterhaft beschriebene sacro eremo, wird noch jest viel besucht. Das ofter felbft besteht aus 30 von einer Ringmauer umgebenen Bellen, in beren itte bie Rirche ftebt. Der Orben, 1072 von Alexander II beftätigt, gewann bald ide Berbreitung und durch fein reformatorisches Wirfen große Bedeutung : fpater ng er jedoch theilweise vom Eremiten- jum Conobitenleben über, es bildeten fich paltungen in bemfelben, seit bem 15. 3b. war der Berfall der Conobiten, die fich ther in Observanten und Conventualen ichieben, ausgesprochen. Auch diese Conegation gablte weibliche Rlöfter (Camalbolenferinnen).
- g) Benige Meilen von Camaldoli stiftete 1039 Giovanni Gualbert, Herr Bistoja, in einem herrlichen, schattigen Waldesthal (Yallombrosa) eine Einsbelei, die sich dann zum Kloster erweiterte: ("Sehr schön gelegen und im Glauben

rein, Und Jedem gastlich, der dahin sich wandte'; Ariosto Orland. fur. XXII 36). Hier kam dann zuerst die Theilung der Wönche in Religiose und Laienbrüder auf.

- h) In Deutschland ging eine Reform bes Klosterlebens von ber Abte Sirschau aus, welche um 1000 ganz verödet, von Einsiedeln aus neu gegründet und duch Abt Bilhelm (1091) (s. \*Rerter Bilhelm b. Selige, Tübg. 1863) nach bem Muster Clugnn's geregelt wurde. Durch Stiftung neuer Klöster bildete sich eine durch wissenschaftliche Thätigkeit bervorragende Congregation. (Bgl. \*Giesede Ausbreitung der Hirschauer Regel durch die Klöster Deutschlands. Progr. d. Stadtgenn. 3. Halle. 1877).
- i) Die noch immer zahlreichen Besuche schottischer und irischer Monche in Deutschland riesen die Congregationen der Schottenklöster ins Leben, die zunächst, wie S. Martin zu Köln (10. Ih.), zur Aufnahme der Pilger bestimmt waren. Das 1067 von Warianus Scotus gegründete Schottenkloster S. Jakob zu Regensburg wurde der Mittelpunkt von 11 andern Häusern, welche 1215 von Innocenz III als Congregation erklärt wurden. Später erschlafste der ursprüngliche Ernst völlig. (Bgl. Wattenbach D. Congr. d. Schottenkl. i. Deutschl. bei Otte und v. Onast Itlaft. sein. Archäol. I. Lpz. 1856.)
- Episoden der reformatorischen Bestrebungen. Es tonnte nicht feblen, daß ber Gifer für Abichaffung ber gabireichen Digbrauche bald in ber einen, bald in der andern Beije zu weit ging und auch der rechten Mittel fich nicht immer bediente. Go führte ber Kampf gegen den Aberglauben, welchen das Bolf hinsichtlich des Reliquien- und Beiligendienstes vielfach beging, den Eb. Agobard v. Lnon, ben Berf. ber verdienstvollen Schrift Contra Tempestarios (b. i. gegen die Superstition, daß Unwetter und hagel durch Zauberei bewirft werden konne), soweit, Die Bilberverehrung überhaupt anzugreifen (contra superstitionem corum qui picturis et imaginibus sanctorum adorationis obsequium deferendum putant). Rühner noch trat der Turiner Bischof Claudius, ein geborner Spanier und angeblich aus ber Gemeinichaft ber ichottischen Alöster, gegen bie Digbrauche auf, welche er bei seinem Amtsantritte binfichtlich des Bilberdienstes, ber Ballfabrer, Reliquien u. i.f. antraf und deren Befampfung ihn allem Anichein nach zu bestigen und unge-Claudius fand Gegner in mäßigten Musbruden gegen bieje Uebungen binrig. feinem alten Freunde, dem Abte Theodemir (825), dem gegenüber er fich burch feinen verloren gegangenen Apologeicus vertheibigte, bann in bem Schetten Dungal und B. Jonas v. Orléans, welcher nach Claubius' Tode in ben 3 II. De cultu imaginum fich fowol gegen bie unbedingte Berwerfung ber Bilder ale gegen beren abgöttische Berehrung aussprach. In ähnlichem Sinne schrieb ber Abt Balafricd Strabe v. Reichenau (um 840) De exordiis et incrementis rerum ecclesiasticarum. Eine gleiche Richtung verfolgende Schrift hinkmars ift verloren gegangen. Schwantend war bie Bragis in Betreff ber fimoniftifchen Beiben, welche mebrfach nicht bloß als unerlaubt, sondern auch als ungültig erklart wurden, weßhalb man bie also Ordinirten wieder weihete, wie bies von Stephan VI (VII) und Leo IX in umfaffender Beise geschab, von Gregor VII auf jeiner 5. romifcen Smode als Regel aufgestellt wurde. Johann IX verbot die Reordinationen wieder, mabrend Urbans II Enticheidung, ein Simonist tonne nicht gultig ordiniren, weil er felbst teine gultige Beibe habe (qui nihil habuit, nibil dare potuit), in bas Decret. Gratiani Caus. I. q. 7 c. 24 aufgenommen wurde. (Bgl. \* hergenrötbet Deft. Bierteljabreidr. 1862, 207).

Eine andere Episode der resormfirchlichen Kämpse bildete die sog. Bataria. Is das Berderbniß des maitändischen Klerus unter Eb. Bido (1046) seinen öbepunkt erreicht, und Mailand sogar die alten Ansprüche auf Unabhängigkeit vom mischen Stubl bervorsuchte, bildete sich gegen diese von Abel und Geistlichkeit rtretene "nikolaitische Ketzerei" eine Berschwörung des niedern Bolkes (Pataria, E. soviel wie Lumpenbund", nach Muratori von dem Orte Patarea dei Mailand), o sich die Gegner der Simonisten und Concubinarii versammelten, an deren Spitze e beiden Diakonen Ariald und Landulf (ihre Gesten und Schriften b. \*Muratiri Script. t. IV) standen. In den blutigen Kämpsen, welche beide Parteien sich äbrend 30 Jahren lieserten, siel Ariald (1067), der von Alexander II bald nachher ierlich canonisirt wurde.

# L Die Lehrentwickelung und ihre Gegensähe.

# 88. Streitigkeiten im Abendlande. Paschasius Aadbertus. Der Prädestinations- und Abendmaßleskreit. Gottschaft und Berengar.

Den Zustand der allgemeinen Bildung, die Lage der Kirche und ne mehr auf das praktische Lebensbedürfniß und den politischen Bestand ielende Thätigkeit ließ auch in dieser Periode die Lehrentwickelung in den intergrund treten. Die Kämpse, welche hier zu erwähnen sind und deren legenstand vorzüglich die Lehre von der Gegenwart Christi in der h. udaristie und diesenige von der Vorausbestimmung zur Seligkeit ildeten, erscheinen in böherm Grade denn frühere Verhandlungen als dulstreitigkeiten, an denen das Volk in seiner Wasse bereits geringen lutbeil nahmen.

1. Paschafius Radbertus (844 \* hausherr B. R. Mg. 1862. 7. A. obler Rab. Streit mit Basch. Rabb. in hilgenfelbe Btichr. f. m. Theol. [1879] XII 116). Die namentlich im 9. 3h. aufgetauchte Frage, wie Chriftus im h. Itarsfacrament gegenwärtig fei, beantwortete der Corbie'iche Monch B. R. 831 in mer Schrift De corpore et sanguine Domini, welche er 844 als Abt umarbeitete nd Karl d. Kahlen übergab, bahin, bağ wir basjelbe Fleisch empfangen, quae nata at de Maria et passa est in cruce et resurrexit de sepulchro, wie auch non 10do caro aut sanguis Christi in nostram convertuntur carnem aut sanguinem, erum nos a carnalibus elevant et spiritales efficiunt. Diese Umwandlungslehre etampften **Raframnus**, Wönch zu Corbie, vom König zu einem Gutachten auffordert, ebenso Grabanus Maurus, Florus v. Lnon und angeblich auch totus Erigena als zu materiell und fraß. Ersterer lehrte nur eine (Begenwart brifti secundum potentiam. Ginen Mittelmeg icheinen Christian Druthmar Balafried Strabo eingeschlagen zu baben. Die Theilnahme Sinkmars Banmo's ficherte ber Auffaffung bes Baschafins ben Gieg. — Diefelbe Berbiebenbeit in der Grundanschanung zeigte sich in einem andern Streite der legtern mit Ratramnus. Der Abt lehrte in ber 845 erschienenen Schrift De partu virginis bie rein munderbare Geburt Christi aus Maria sine dolore et utero clause, wie dies schon Ambrosius und hieronnmus gethan. Ratramnus (De eo quod Christus ex virgine natus sit) erklärte diese Ansicht als bofetische Reperei.

2. Gottschafk und der Prädestinationsstreit (848-868; vgl. \*Gilb. Mauguin Vett. auctorum qui saec. IX. de praedest. et gratia scripserunt Opp. Par. 1650, 2 voll. Usser Gotteschalki de praed. Controvers. 1631. 1662. \*Cellot Hist. God. praed. Par. 1655. Biggers Schich. b. auguft. Antbropologie, Beitfdt. f. bist. Theol. 1854. 3. Beigfäder D. Dogma v. b. göttl. Borberbft. i. 9. 3b. Jahrb. f. beutiche Theol. 1859. \* Sefele CG. IV). Gottichalt, Sohn eines fachfifchen Grafen Bern, mar ichon in früher Jugend bem Alofter Julba geopiet und zum Monche bestimmt worben. Herangewachsen bestritt er bie Gultigfeit feiner Tonjur, aber, gegen den Ausspruch einer Mainzer Snnobe von 829, zwang ibn fein Abt Grabanus Daurus mit Gutbeigung R. Ludwige bes Fr., Monch gu bleiben: nur durfte er feinen Aufenthalt wechseln. Im Klofter Orbais in ber Didcefe Soissons widmete er sich fleißig dem Studium und gefiel sich namentlich darin, prabeftinatianisch flingende Stellen ber Rirchenvater, bef. Auguftins, aus bem 31 sammenhang geriffen zusammenzustellen und häufig zu recitiren. Bie es fdeint, obne Bormiffen feines Bifchofs Rothab v. Soiffons burch ben Chorbifchof Rigbolb v. Reime jum Priefter geweiht, machte nun G. eine Reise nach Italien, wo er, in Friaul, mit dem B. Noting von Berona zusammentraf und diefen fur jeine Lebre von der doppelten Pradestination ju gewinnen suchte. Roting aber, welcher bald barauf bem neuen Gb. Grabanus von Maing in Deutschland begegnete, benuncirte ihm bie Beifteerichtung G.'s, ber nun auf einem Concil gu Dains 848 verurteilt und feinem Metropoliten Sintmar von Reims gur Beftrafung übergeben murbe. Diefer ließ B. auf ber Sonobe ju Quieren (Carisiacum 849) (obne weitere Erwähnung bes Brrthums binfichtlich ber Borausbestimmung) als unverbefferlichen Baretiter abermals verbammen und ber priefterlichen Burbe ents jepen. Nach der Regel des h. Benedict ward er als ,bartnädiger Frevler und Storer bes firchlichen Friedens mit Ruthen gepeitscht (nach Remigius' von Lout Bericht jo lange, bis er balbtodt bas Buch mit den von ibm gefammelten pradestinatianischen Belegstellen mit eigener Sand ins Feuer marf) und, damit er Anderst nicht ichabe, in eine Belle (ergastulum) bes Klofters Sautvilliers in ber Reimier Dioceje gesperrt, wo feine Behandlung anfangs milber als später war. G. & Forderung, es möge ein Gottesgericht zwischen Hinkmar und ibm entscheiden, ward von jenem abgewiesen. Jest aber erhoben sich einflufreiche Stimmen zu Gunftert des unglücklichen Mönches: B. Prudentius von Tropes, Ratramnus 312 Corbie und der hochangesehene Servatius Lupus von Ferrières vertheibigten ibu gegen hintmar und beffen Barteigenoffen, ben Bresbnter Amalarius von Res, Florus von Luon und den Joh. Scotus Erigena. Den Beiftand biefes lettere angerufen zu haben, batte hintmar ichwer zu bereuen; benn ber Schotte, beffers Speculation mit der positiven Dogmatit sich völlig überworfen batte, betampfte bie Pradeftination gur Strafe, welche nach hintmare Anficht nothwendig bie Brabestination zur Gunde in sich beschloß, mit dem mehr als bedenklichen Argument: 🌣 fonne eine folde nicht geben, weil nur, was von Gott gemacht fei, wirklich fei, bie Sünde also und die Sündenstrafe nichts Birkliches, sondern die reine Regation fei und lettere nur in dem innern Difbebagen des Gunders beftehe. Der baburd compromittirte Cb. von Reims ward nun auch von Cb. Benilo von Sens und bem

lon Florus von Lnon, der ibn eben noch vertbeibigt, angegriffen: feinen vier teln - Capitula Carisiaca - welche er gur Berdammung ber doppelten Brabeition auf ber Quiercy'ichen Landesinnobe 853 batte aufftellen laffen, festen Begner unter Eb. Remigius von Lyon die Beschlusse von Balence 855 entn, wo man fich gegen die (übrigens migverftandenen) Gape Bintmars und ,den tijden Brei' (pultes Scotorum) erffarte, jedoch feine Bradeftination gur Strafe e. Bergebens suchte die Reichsversammlung ju Savonnieres (Concilium ense apud Saponarias) 859 in Gegenwart ber Könige von Franfreich, Lothringen ber Provence eine Ginigung berbeizuführen; boch ward ichlieflich bes Remigius dlag angenommen, die Discuffion auf ruhigere Beiten zu verschieben, worüber allerdings der ganze Streit allmälig einschlief. Gottichalt, welcher ohne lg an B. Ritolaus appellirt hatte, ftarb 868 (ober 869?) unverfohnt in hautre, von wo aus er noch hintmar wegen einer neuen angeblichen harefie angt batte. Der Erzbischof hatte nämlich bas trina Deitas in bem Rirchenhymnus trina Deitas u. f. f. burch sancta Deitas erfett, was ibm G. und Ratramnus Sabellianismus vorwarfen. - Des Janfeniften Dauguin Berfuch, G. gu n Martnrer der firchlichen Biffenschaft und Freiheit zu ftempeln, ift schlecht geen. Bum Monchthum gezwungen, war ber Geift bes nicht unbegabten Mannes idt und verwirrt worden; Zeuge deß seine extravaganten Ansichten, ber Mangel 3 Maghaltens in Theorie und Benehmen und die Thorheiten seiner letten Jahre. behauptete er, Gott habe ihm verboten, für Sintmar zu beten, in ihn felbst fei b. Geift eingezogen und habe ihm dabei ben Bart um den Mund verbrannt. gen ibrer Berbindung mit hintmar wollte G. von ben Monchen zu Sautvilliers e Aleider annehmen und ging eine Beit lang fast nadt, bis es fror. Er propheb's Tod und feine eigene Erhebung jum Eb. von Reime innerbath 21/2 3. i Jabre spater befannte er, ,daß es Gott gefallen habe, diefen fur et latro erft er abzurufen'. Der Borwurf ber Graufamteit, ben ber Papit 867 bem Eb. tmar machte, bezieht fich mahricheinlich nicht auf (B., jondern auf Rotbad und abgejesten Aleriter von Reims.

Berengar und der Abendmahlsstreit (1050-79; vgl. Berenrii Tur. Opp. moderante Neandro I De sacra coena [von Leffing in lsenbuttel entdectt] ed. A. F. und F. Th. Vischer, Berol. 1835. \*Mabil-1 Observ. de multipl. B. damnatione in Vett. Anal. Par. 1723 p. 513. Leffing I., ober Ankundigung eines wichtigen Berkes desselben. Braunschweig 1770. audlin B. v. T. in St. und Tzichirners Archiv II, 1. Subendorf B. T. mburg. 1850. \*Sefele C. IV2 740 ff. V 116, 118). Die vericiedene Aufung binfictlich ber Gegenwart Chrifti im Altarfacramente batte fich in ber Kirche alten und fam um bie Mitte des 11. 36. wieder gur Berbandlung. Fulbert, von Chartres, hatte die herfommlichen Ausbrude ftets vertheibigt, aber gerade Schüler, Berengar von Tours, Canonicus und Scholastifer in seiner Batert und zugleich Archidiakon zu Angers, ging auf die spiritualistische Auffassung Scotus Erigena gurud. Geargert burch die materialiftischen Ausbrude, beren Ranche, g. B. ber berühmte Lanfranc, Borfteber der Mlofterschule gu Bec, ienten, leugnete er bie reale Wegenwart bes herrn im Abendmabl und behauptete, Erigena fteben zu bleiben, welcher bie Guchariftie fur eine similitudo, figura susque corporis et sanguinis Domini erftart batte. Gein Brief an Lanfranc, diefen in Rom traf, rief eine große Bewegung bervor und batte feine Berurteis 3 auf einer römischen Synode (1050) jur Folge: nach wenigen Monaten erfolgte

eine zweite Berbammung auf ber Snnobe gu Bercelli, wohin B. gmar gelaben war, aber nicht tommen tonnte, weil ihn unterbeg R. Heinrich I von Frankreich ins Gefängniß geworfen batte. Bieber freigelaffen, ericbien B. 1054 vor einem Concil ju Toure, welchem ber große hildebrand als papftlicher Legat prafibint. Bilbebrand, ber biefen Bantapfel befeitigen wollte, auch wol bie fraffen Meugerungen ber Gegner B.'s migbilligte, juchte zu vermitteln und fprach B. los, nachbem berjelbe die ben Streitpunft verbullende Formel: panis et vinum altaris post consecrationem sunt corpus Christi et sanguis unteridrieben batte. Zugleich rieth man ibm, feine Sache in Rom gur Enticbeibung ju bringen. hier aber, mo B. 1039 anlangte, fab er fich febr getäuscht. Er fand die Gegenpartei machtig und unter dem Einflusse des Cardinals humbert und seiner eigenen Feinde ,vor benen er, wie er ergablte, ftand, wie wilden Thieren vorgeworfen'. Mit bem Tobe bedrobt, ließ fich B. ein Befenntnif in Die Sand bruden (er bat es nicht unterzeichnet), meldes dabin fautete: panem et vinum, quae in altari ponuntur, post consecrationem non solum sacramentum, sed etiam verum corpus et sanguinem Domini nostri J. Chr. esse et sensualiter, non solum sacramento, sed in veritate manibus sacerdotum tractari, frangi et fidelium dentibus atteri. Rach Frankreich zurückgefehrt, wiederrief B. jofort dies Jugeständniß als abgedrungen und fand bald immer mehr Anbanger, von denen die Einen nibil de corpore et sanguine sacramentis inesse, sed tantummodo um bras et figuras esse lehrten, mabrent antere eine 3mpanation aufstellten: corpus et sanguinem Domini latenter contineri et quodammodo impanari. Gine britte Ruance ber Auffaffung war bie, quod panis et · vinum ex parte mutentur, ex parte remanent, wozu benn noch bie vierte fam : panem et vinum ex toto quidam mutari, sed cum indigni accedunt, camem Domini et sanguinem iterum in panem et vinum reverti (Guitmundus De corp. et sang. Chr. 1). Hilbebrand, nun jelber Papft geworden, berief B. 1078 abermals nach Rom, wo er ibn zur Annahme einer milbern Form bewog, - man muffe, jagte er, ben Schwachen Milch geben, nicht ichwere Speifen. Aber bie Parter ber Giferer gab fich damit nicht zufrieden, man fing an, bie Rechtglaubigteit bee Papites felbst zu bemängeln, und so fab fich Gregor, beffen Gegner sich biefes Thema's bemächtigten (Benno De vit. Hildebr. I 1, B. Egilbert v. Trier Epist. ade. Greg. VII bei Eccard Corp. hist, med aev. II 170) gu ftrengerm Borgeben gegen B. genothigt. Die im Februar 1079 gehaltene Lateraninnobe vertheibigte die substantielle Bermandlung und B. beschwor nun die Formel: . . . panem et. vinum per mysterium sacrae orationis substantialiter converti in veram et propriam et vivicatricem carnem et sanguinem Domini, . . . . et post consecrationem esse verum Christi corpus . . . . non tantum per signum et virtutem sacramenti, sed in proprietate naturae et in veritate substantiate Gregore Boblwollen für B. zeigte fich benn noch in bem Empfehlungebriefe, welche ber Papft bemielben mit nach Franfreich gab, und in welchem er bie fernere & teperung beffelben unter Strafe bes Anathems verbot (\*D'Achery Spicil. et. II 413). Berengar joll noch 1079 ober 1080 auf einer Borbeaug'iden Conobe Rechenichaft von feinem Glauben gegeben baben. Doch lebte er fortan unbebeligt und, wie man jagt, in ftrenger Aecese auf ber Iniel St. Come bei Toure, wo & 1088 vericbied.

4. In der griechischen Rirche batte, wie es scheint, die von Kaifer Tzimistes angeorducte Berpflanzung der Paulicianer (§ 74) nach Thracien gewisse schwärmerische Tendenzen eingesührt, welche namentlich zu Anfang des 11. 36. r Secte ber Guchiten (Deffalianer, Enthusiaften) wieber gum Bortam, bann unterbrudt (Dichael Biellus, ber Berfaffer bes dichopos negi rias daruovor, aus welchem wir die einzige Kenntnig biefer Bewegung ichopfen e als faiferlicher Gesandter unter ihnen), hundert Jahre später unter bem en der Gottesfreunde, Θεώφιλοι ober Bogomilen in der Bulgarei von m auftauchten. Die Bogomilen lehrten zwei Sohne Gottes, Chriftus und nael, verwarfen einen großen Theil ber bh. Schriften bes Al. und D. T., und en eine eigenthümliche Damonenlehre aus. Ihr Spftem gleicht vielfach ber ber Katharer. Raifer Alegius Romnenus entlarvte burch Täuschung bas t der Secte, Bafilius, welcher gleich den Scheiterhaufen beftieg (1119), end viele feiner Unbanger zu lebenslänglichem Rerfer verurteilt murben. Doch bie Barefie im Stillen, namentlich in manchen Klöftern noch lange fort und eitete fich von der Bulgarei aus auch nach dem Abendland. (Bgl. Euthymii abeni Panoplia in J. Christ. Wolfii Hist. Bogomil. Vitemb. 1712. a. Zigab. Narrat. de Bog. ed. Gieseler I-II. Goettg. 1841-42. Engel: t D. B. in j. firchengesch. Abb. Erl. 1832). Die bulgarifchen Bogomilen traten ber türkischen Invasion jum Muhammedanismus über, vermutblich in Folge driftlichen und muhammedanischen Mosticismus verschmelzenden Predigt bes mud Bebbrebin in ben bulgarifchen Bergen, welche Berbrüberung beiber men, Armut und Communismus lebrte.

# F. Die theologische Wissenschaft.

# § 89. Die Kirchliche Biffenschaft im nennten und zehnten Sahrhundert.

Ter Wiedererweckung des wissenschaftlichen Geistes durch Karl d. Gr. e noch eine Nachblüte des Studiums und der Litteratur im 9. 3h., samentlich im fränklichen Reiche, in dem Zeitalter eines Hinkmar, nicht deutende Leistungen answeist. Dann aber sank in der Verwilderung 10. 3h., als die Kirche den tranrigsten Versall zeigte und maßlose it überhandgenommen, die geistige wie die sittliche Vildung wieder eine sehr tiese Stelle herab, so daß diese Epoche geradezu als das ulum obscurum, als das classische Jahrhundert der Unwissenheit bestet wird. Es zeigt sich indessen die vorurteilsfreier Vetrachtung, daß, es bieser Zeit sich indessen die vorurteilsfreier Vetrachtung, daß, es dieser Zeit keineswegs an idealen und höchst achtenswerthen Charten gebrach (s. § 87,2), so auch die Männer nicht ganz sehsten, ein söblichem Eiser sür die Velebung des Studiums anerkennensde Kenntnisse erwarben, und das beste Zengniß dasur siegt jedensalls 1, daß aus den Schulen des 10. 3h. sehr dalb die erste Blüte der lasits hervorging. Als deren entsernten Vorläuser siecht school jenen Zeitgenossen verstanden und mit dem Dogma seiner Kirche innerlich zersallen,

immerhin der bedeutenoste Gelehrte und einzige speculative Kopf dieser Beriode.

- 1. Die Zeit Ludwigs d. Fr. (814-840). 1) Sedulius Scolus U um 840-60, fcbrieb einen Commentar zu ben Briefen Pauli (Compilation) mb Gedichte, s. u. § 94,4. — 2) Frekulf, B. v. Lifieux (824—850), Berf. eines Chronicon ed. Col. 1539. Bibl. PP. XIX., welches sich badurch auszeichnet, daß es bie fonft fo angftlich festgehaltene Continuitat bes romifchen Reiches aufgab und bie neuen Reiche als Beginn einer neuen Zeit binftellte. - 3) Agobard von Enon (§ 840), fühner Reformator (f. v. § 86,4) und in bie politischen Sanbel jener Zeit tief verftridt. Die Theilnabme an der Berichwörung gegen Ludwig b. Fr. 835 zog ihm Absehung und Berbannung zu, doch ward er nach zwei Jahren gurud gerufen. -- 4) Christianus Druthmar, Monch zu Corbie (um 840), ber einzige damalige Commentator der h. Schrift mit hiftorisch-grammatischer Methode. G joll in seinem verloren gegangenen Commentar ju Matth. auch die Transsubstantion betämpst baben. — 5) **Claudius von Turin** (§ 86,4). — 6) **Jonas**, nach Thee bulf B. v. Orleans † 844, hochverbient um herstellung der firchlichen Disciplin. -7) Abo, Eb. v. Bienne, + 874, stellte ein Martvrologium und eine Beltchroni zusammen. — 8) Amalarius von Dep, Diaton und dann Briefter und Chorbischif Berfasser einiger liturgischer Schriften, nicht zu verwechseln mit — 9) bem G Amalarius Fortunatus von Trier, der gleichfalls De divinis officiis (unedirt schrieb (f. \*Marg Erzift. Trier III 387 ff.). — 10) Zandelbert, Monch in Brun um 840. — 11) Balafried Strabo, Abt in Reichenau + 849. — 12) Fredegis. mit Alfuin aus England nach Franfreich getommen, speculativer Theolog.
- 2. Die Zeit Karls d. Kahlen (840—77). 1) Krabanus Magnen tius Maurus, bas theologische Orakel seiner Beit, aus altrömischem Geschlecht stammend und von Alfuin gebildet. Als Monch und Lehrer zu Fulda gab er biefer Abtei und beren Schule ihren eigentlichen Rubm und wirkte bann als Eb. vor Mains, † 856. Opp. ed. Colvenerius Col. 1627 (unvollst.) Bgl. \*Kunstmans Hr. M. W. Mainz 1841. — 2) **Sinkmar** von Reims (f. § 80,2). Opp. ed Sirmond. 2 voll. Par. 1645. Bgl. C. v. Roorden S. v. R. Lpz. 1863. \*& drori hinfm. v. Rb. Freibg. 1884. — 3) Sinkmar von Laon, ber Reffe bei Reimser (f. eb.). — 4) **Theganus**, Chorb. in Trier, um 850, Geschichtschreibe Ludwigs d. Fr. — 5) **Faschafius Nadbertus**, Abt von Altcorbie 844 † 865, nachdem er bereits 851 resignirt batte, der Gegner bes — 6) Ro tramnus, Mönches im selben Kloster (eb.) — 7) Gottschafk, s. § 87,2. 8) Sanmo, B. v. Halberstadt, der Freund Hrabrans, veranstaltete einen Aussu aus Rufins KG. — 9) Servatus Lupus, Abt zu Ferrieres, Berfasser eine sehr schäthbaren Brieffammlung, zählte zu den angesehensten Gelehrten der Bei Bgl. \*Sprotte Biogr. d. Abtes S. L. v. Ferrières, Rgsb. 1880. — 10) Pridentius von Tropes (§ 87,2.) — 11) Florus Magister, Klerifer in Lyon, 8 wandter Polemifer (eb. 1). — 12) Anastasius, Bibliothesar in Rom, (j. § 82,1. bem man, jedoch mit Unrecht, den Abschluß ber Gesta pontificum Romanorum (Libe pontificalis ed. Bianchini Rom. 1718. 4 voll. ed. Vignoli Rom. 1724. 3 voll. et Murator, Script. III, erste frit. Ausg. v. L. Duchesne, Par. 1885) zuschrich. 🐯 § 29, 4. — 13) Andreas Agnellus, schrieb um 841 das Pontificalbuch von Raven (Lib. pont. s. vitae pontiff. Rav. ed. Muratori Script. II.). - 14) 3ohanne Scotus Erigena stammte wabricheinlich aus Ireland (worauf — Hibernia, lie

- wol der Beiname Erigena deutet) und war zwischen 800—820 geboren. Um 8

1 Rarl b. Rable an bie Schola palatina ju Paris, welcher er langere tand, mit ber Uebersepung ber Schriften bes Dionnfins Areopagita, r Raifer Ludwig 824 von Michael Balbus, bem Beherricher Conels, zum Geschent erhalten hatte, beschäftigt. Nitolaus I wollte in iefer mit baretischen Ansichten gespidten Uebertragung ben Scotus gur ortung ziehen, und es icheint, daß berfelbe fein Lehramt in Folge beffen Doch blieb er in der Näbe des Königs und ist mahrscheinlich um frankreich gestorben. Nach andern Angaben wäre er 882 durch Alfred d. Die Schule zu Orford berufen und endlich als Abt von Malmesburn von ichen ermorbet worden. Erigena's Tendeng war im Gangen absolut ratiound pantbeiftisch; er behauptete bie Ibentität ber mahren Philosophie und ren Theologie, verstand das aber babin, daß der Glaube wol der Unterber Bernunft bedürfe, nicht aber die Bernunft ber Beftätigung burch ben Seine Speculation lofte ben Unterschied zwischen Gott und Belt, Denten n auf. Er schrieb u. a. De praedestinatione (f. v. § 87,2) ed. Mauguin Par. 1650; die Schrift De divisione naturae (von Honorius III 1225 tt) ed. Gale, Oxf. 1681, ed. Schlüter Monast. 1838, zugleich mit ber lebers. nj. und De praedest. ed. Floss, Par. 1853 (\*Migne t. CXXII). Bgl. enmaier 3. C. E. I. Frantf. 1834. \*Möller 3. C. E. M3. 1844. buber 3. G. E. Münch. 1861. — 14) Remigius, Erzb. v. Lnon, um rch seinen Kampf gegen bie untirchlichen Richtungen seiner Zeit, namentlich Scotus, verdient; im Streite mit hintmar that er Diefem burch Digver-

einiges Uarecht. Das Saeculum obscurum (vgl. Giesebrecht De litterarum studiis apud primis medii aevi saec. Berol. 1845. Fr. Sod Gerbert u. f. Jahrh. 337), von welchem Baronius Annal. ann. 912. n 14 meinte: dormiebat ane alto, ut apparet, sopore Christus in navi, cum hisce flantibus validis avis ipsa fluctibus operiretur, zeigte neben bem lleberhandnehmen weltlicher en auch die eigenthumliche Ericheinung, daß Ginzelne, wie der Grammatiter rd zu Ravenna, nicht bloß die Litteratur, sondern auch die Denkungsweise fifchen Beidenthums im bewußten Gegensat jum Chriftenthum gur Geltung gen juchten — eine Gefahr, welcher hauptfachlich burch bie Birtfamteit ber jation von Clugno und die Reform bes beutschen Alerus unter ben Ottonen murbe. Unter ben Schriftstellern bes 10. 36, verbienen Ermahnung: 1) d. Gr., Ronig von England, einer ber treuesten und rubmreichsten Gobne de, + 901, nachdem er eine großartige Thatigfeit für bie Reform ber enggirche und befonders des Unterrichts entwidelt hatte. Er felbft überfette ibe lateinischer Bater. Bgl. \*Beis A. b. (Br. Schaffb. 1852. - 2) Abeln Malmesburn, Schüler b. B. Ethelwold, fing an die h. Schrift ins Angele zu übertragen (um 980). - 3) Aother Labeo, Monch in S. Gallen 1), bochverdient um die beutsche Litteratur und lleberseger bes Boethins b. Gr. u. f. f. - 4) Burkhard von Borms, Berf. einer wichtigen De sammlung (um 1022; vgl. § 81,3). — 5) Goilo v. Clugnv (jeit 994 Abt 1, Homilet. — 6) **Ratherius**, B. von Berona, dann von Lüttich if 974), und bes deutschen Sofes und ber ftrengfte Borfampfer gegen bas Berberben Beit und bas Ginreigen eines antichriftlichen Clafficismns. Bgl. Bogel R. 2 Bbe. Jen. 1854. - 7) Afto von Bercelli, Somilet und Bortampfer Freiheit ber Kirche († 960). — 8) Gerbert, † 1003 als Papst Silvester II Rraue, Rirdengefdicte.

(§ 78,3a. § 80,3). — 9—13) Die Hiftoriker Flodoard und Luitprand i. § 5,2, neben welchen Widukind, Mönch zu Corven (967? Res gestae Saxon. ed. Waitz MG. III.), Thickmar von Merseburg (Chronit, ed. Lappenberg eb. III), Richer von S. Remv, Schüler Gerberts (Histor. ed. MG. III) zu nennen sind. — 14) Remigius von Augerre, Benedictiner, als Lehrer sehr wichtig (bl. Ende des 9. 3b.: Commentarii in Genes., Iudic., Ps., Epist. Pauli, Apocal., Ep. ad Dadonem ep. Virdun). — 15) Regino v. Prüm, † 915, Berf. d. Libell. de synod. caus., ps. § 81,3, und des Chronicon ed. Pertz MG. I 536.

## § 90. Die Anfänge der Scholastik. Aominalismus und Realismus.

\*A. Jourdain Rech. crit. sur l'age et l'origine des traductions lat. d'Aristote Par. (1819) 1843. — Hauréau Hist. de la Phil. scol. Par. 1850—58, 2. ed. 1880. — Prantl Gejch. d. Logit im Abendl. 4 Bde. Lpz. 1855—70. — \*Kaulich Gejch. d. schol. Philoj. I. Prag 1853. — \*Stöckl Gejch. d. Phil. d. M. IIII. Münst. Mz. 1864—66. — Ueberweg Gejch. d. Phil. II. 3. A. Berl. 1868. — \*Meutgen D. Philoj. d. Borzeit, 3 Bde. Münster 1860—63. — Reuter Gejch. d. relig. Auftlärung im MA. 2 Bde., Berl. 1875—77. — \*Bach Togmengejch. MA. I. Wien 1873.

Raum erhob fich die Kirche aus der Gebundenheit und Erniedrigung des 10. Jahrh., als sich bereits die ersten erfreulichen Anfate zu jener geistigen Machtentfaltung zeigten, welche vielleicht mehr als jeder andere Hebel die Kirche zur Beherrscherin aller Lebensverhältniffe im DIA. erhob. Mus den Alojterichulen bes 11. Ih. gingen ausgezeichnete Manner, wie Laufrauf, Silbebert von Lavardin und befonders Unfelm von Canter burn hervor, welche jene großartige Entwidelung ber dialektischen Ther-logie einleiteten, die man — von ihrem Ursprunge in den Kloster: und Ihr eigenthümliches Befen liegt Domfdulen ber — die Scholaftik beißt. in der innigsten gegenseitigen Durchdringung von Theologie und Philojophie; die Streitfragen der erstern wurden mit den Baffen der Diaktif burchgefochten und philosophische Gegenstände mit dogmatischen Argumenten erledigt. Es laffen fich in ihrer Geschichte brei Stadien verfolgen: 1) bit Anfänge der Scholaftit: bie Schriften des Aristoteles und verschiedene Erzeugniffe der dionnfischeneuplatonifchen Speculation werden durch (mangel hafte) llebersetzungen im Abendlande theilweise befannt: man jucht die Logif des erftern und die Philosopheme ber lettern der Rirchentebre # accommodiren, aber die tiefe Aluft, welche in Wirklichkeit besteht, ließ ich nicht durch verflüchtigende Umbeutungen überbrücken, und die Bahrnebmung diefes Berhaltniffes rief die heftigften Kampfe über die Unterordnung ber Bernunftwiffenschaft unter dem Glauben hervor (11.—13. Jahrh.). 2) Die Blute ber Scholaftit im 13. Jahrh., auf einer volltommenern Renntniß des Ariftoteles und einer tiefern Erfaffung des driftlichen Lehrbegriff beruhend, zeigt die Conformität der driftlichen Glaubenelehre und der angepaßten und umgebildeten aristotelischen Philosophie. Die immer nehmende Ginfchräntung des Gebietes, auf welchem die reine Bernunft if

lecht übte, führte 3) zu einer Reaction, indem nur ein Theil der Philophen offen oder verhüllt gegen jeden Dogmatismus und Supranaturalismus Partei ergriff, die gläubig Gesinnten dagegen, von der Speculation müdet und in derselben die Quelle des den Frieden der Kirche und der bemüther erschütternden Schulgezänkes erkennend, oben in das Reich des m Dogma unbedingt hingegebenen, im innern Leben und dem Umgange itt Gott seine höchste Bestiedigung suchenden Gemüthes flüchteten und mit jene Richtung ausbildeten, welche zwar schon im 12. und 13. Jahrh. urch bedeutende Männer vertreten, damals aber keineswegs in Gegensat r Scholastik gesett war (Verfall der Scholastik im 14. und 15. ahrh. — Blüte der Mystik).

In die gegenwärtige 5. Periode fällt nun der erste Abschnitt des inn Stadiums: aber es tritt in ihr sosort die große Frage des Nostinalismus und Realismus auf, von welcher doch eigentlich alle Fäden er Scholastik ausgingen und in welcher sie wieder zurücklausen. Sie ard, wenn auch jett noch keineswegs abgeschlossen, so doch in dem Streite vischen Anselm und Roscellin endgültig durchgesprochen, während die were Hauptfrage der Scholastik, diejenige nach dem Verhältnisse von lauben und Wissen, zwar auch vielfach angeregt, aber erst später in entskeidender Weise verhandelt wurde.

1. Quellen der Scholastik. Rach Jourbains, Prantls u. A. Unterchungen kannte das MA. zuerst und bis gen die Mitte des 12. Ih. von den sischen Schriften des Alterthums Aristoteles Categy und De interpret. (in r llebersetung des Boethius), Porphyrius Isagoge (in der llebersetung des bethius und Bictorinus), Marcianus Capella, Augustin, Cassiodor, Boedius Ad Porphyr. a Victorino translatum, Ad Porphyr. a se translatum, Ad rist. Categor., Ad Aristot. de interpret., Ad Cic. Topic., Introduct. ad categor. Il., De syllogo categorico, De syll. hypothetico. De divisione, De definitione, De iser top. Die Analytica, Topica und der Soph. Elenchus des Aristoteles waren wesannt, von Platon fannte man nur einen Theil des Timäus in der llebertung des Chascidius, sonst waren dessen Anslichten nur durch Augustin und das Bucher Schrift des Apuleius De dogm. Platonis aittelbar besannt. Erst seit 128 kerbreitete sich die Kenntniß der Analyt. und Topica des Aristoteles, seit 200 die der metaphschen und physikalischen Schriften des Stagiriten (s. lleberleg a. a. D. 113).

Mis ein weiteres Medium, dutch welches dem christlichen Mil. die Kenntik auch Forschung zusioß, und zugleich als eine Borstuse der Scholastit ist die kilosophie der Araber zu betrachten, welche namentlich durch die Berührung riehten mit den Spaniern dem Abendlande näher gerückt ward. Durch sprische kisten mit den Spaniern dem Abendlande näher gerückt ward. Durch sprische kisten maren medicinische und philosophische Berke der Griechen im 8. und 9. Ih. Berische und Arabische übertragen worden: hier knüpste dann die Speculation konsten zunächst an die durch den Neuplatonismus vertretene Berbindung des konismus mit dem Peripatecismus an, neigte sich aber, dem monotheistischen des Islam entsprechend, sosort der aristotelischen Gotteslehre entschieden Abes Islam entsprechend, sosort der aristotelischen Bhilosophen im Crient bestätzt dobem Ansehen gelangten unter den arabischen Philosophen im Crient bestätzt arabi, der die Emanationslehre der Neuplatoniker vertrat, Avicenna 6. 980), einem sehr reinen Aristotelismus ergeben, und der Steptiler Alnazel

(† 1127); im Occidente vor Allen Averroes (3bn Roschb 1120?—1198). Lettert commentirte den Aristoteles und nahm bessen Lehre vom intellectus patiens und agens in pantheisirendem, die Individualität und damit die persönliche Unsterblichtet ausbebenden Sinne an; der active Intellect, sehrte er, sei der gesammten Menscheit eigen und verkörpere sich nur vorübergebend in dem einzelnen Menschen. (Bgl. Rub. al Scharestani († 1153) Gesch. der rel. und phil. Secten b. d. Arab., arab. ed. v. Cureton, Lond. 1842—46. Deutsch von Harbrücker, Halle 1850 f. Ritter Gesch. Bhisos. VII. Munk Melang. de phil. juive et arabe. Par. 1859. Dieterici D. Log. u. Psinchos. d. Arab. im 10. Ih. Log. 1868. Ders. Raturansch. u. Naturwissich. Ar. im 10. Ih. Brl. 1861. Ders. Die Propädeutit d. Ar. Brl. 1865. Ueberweg a. a. D. S. 152 st. Leberweg a. a. D. S. 152 st. Leberweg a. a. D. S. 152 st. Luten § 97 st. v. Hammer-Burgstall Gesch. d. ar. Litt. Wien 1880—86).

- 3. In einem ähnlichen, wenn auch entferntern Berhaltniffe zu der Scholafit steht die Philosophie der Juden, welche unten, im Zusammenhange mit ibren spätern Entwidelungen, zur Darstellung gelangen wird (§ 100).
- Realismus und Mominalismus (D. D. Köhler Real. u. Rom. Gotha 1858. Barach 3. Gefch. b. Rom. vor Roscell. Wien 1866. Uebermeg a. a. D. S. 112 f. Loewe Der Kampf zw. Realism. u. Rominalism. im Ma., fein Urfp. u. f. Berlauf, Prag 1876). Die Einleitung bes Porphyrius zu ben logiichen Schriften des Ariftoteles gab zu ber Frage Beranlaffung, ob bie bafelbit behandelten Begriffe genus, differentia, species, proprium und accidens fünf Realitäten ober nur fünf inbaltleere Borte (quinque voces) barftellten. Scotus Eri: gena batte zuerft die Unficht der f. g. ariftotelischen Dialettifer befampft, ber gemaß bie Individuen Substang im vollsten Sinne, die Species und Genera bagegen nur Substanzen im secundaren Sinne seien. Jest wurde bas Problem Gegenstand umfaffenbfter Forschungen, und es stellten fich balb brei Ansichten beraus, welche man gewöhnlich als die platonische, aristotelische und stoische bezeichnet. Rach ber erstern hatten die Universalien (b. i. Genera und Species) eine von ben Einzelbingen gesonderte und diesen, sei es causal, sei es raumlich oder zeitlich voraus gehende Eristenz (universalia ante rem — extremer Realismus); die Reinung der Aristoteliter ging babin, es tomme den Universalien zwar eine wirfliche Erifteng gu, boch nur in ben Gingelbingen (universalia in re - gemäßigter Realismus). Diefem Realismus ftand ber Nominalismus als bie Lebre gegenüber, bag nur die Ginzelbinge wirkliche Eriftenz haben, die Universalien bagegen bloß subjective Zusammenfassungen bes Gingelnen, Abstractionen unseres Berftandes (universalia post rem; extremer Rominalismus, sofern die 3bentität bes Bortes, Conceptualismus, sofern die Subjectivität des Begriffes, bes conceptus, betont wird). Eine theologische Bedeutung erhielt ber Streit At ber 2. Salfte des 11. 36., als Roscellin die nominaliftische Theorie auf bas Trinitation bogma anwandte und damit Unfelm Beranlaffung gab, die Unvereinbarfeit bes extremen Nominalismus mit ber firchlichen Lebre barguthun. Reben Anfelm war namentlich Wilhelm von Champeaux hauptvertreter ber realiftifden Richtung. welcher auch Lanfranc und Silbebert, obwol biefelben an bem Streite feinen Anteil nahmen, wie in der Folge alle eigentlich firchlichen Dogmatifer, angeborten
- 5. Die ersten Scholastiker. 1) Lanfranc, geb. um 1005 zu Bavia. Borsteber der durch ibn zu großer Berühmtheit gelangten Alosterschule zu Bet it der Normandie, † 1089 als Eb. von Canterbury. Ueber seinen Streit mit Berengar s. § 87,3. Opp. ed. d'Achery, Par. 1848. ed. Giles, Oxon. 1854. Bon ife

ührt auch mahricheinlich bas fonft einem feiner Schüler zugeschriebene Elucidarium dialogus summam totius theologiae complecteus, ein Compendium bamaliger egmatif in sollogistischer Form, ber. Bgl. \* De Crozals Lanfranc, sa vie, son nseignement, sa politique. Par. 1878. — 2) Sildebert v. Lavardin, Bischof on Tours, † um 1153, von Bernhard von Clairvaux tanta ecclesiae columna m., Schuler Berengars, aber von der Leerheit ber Dialettit abgewandt und nicht ine einen tiefen muftischen Bug. Seine Behandlung ber Moral ichloß fich an icero und Seneca an. Opp. ed. Beaugendre, Par. 1708. — 3) Roscessin, aus r Armorica gebürtig, um 1089 Canonifer in Compiegne. Er scheint nichts gebrieben und nur munblich gelehrt zu haben, weghalb über feine nur aus ber legner Angaben befannte Meinungen vielfach Dunkel herricht. 3m Jahre 1092 rang ibn ein Concil gu Goiffons jum Biberruf feines Tritheismus, welchen er b. Anselm in ber Schrift De fide trinitatis et incarnatione verbi contra lasphemias Rucelini befämpft hatte. Schon vor ihm hatten Andere ben Nominasmus gelehrt, boch icheint R. querft bie letten Confequengen beffetben gezogen gu Nach Anselm hätte er erklärt tres personae (in Deo) sunt tres res sicut ngeli aut tres animae, ita tamen, ut voluntate et potentia omnino sint idem. t., ber gegen bie Kirchenlehre nicht verstoßen wollte, mochte substantia in bem inne von υπόστασις gemeint haben. — 4) Bilhelm von Champeaux (de ampellis), + ale Bifchof von Chalone-fur-Marne 1121, lehrte ju Anfang bes 2. 36. ju Baris, beffen Universität er eigentlich begründete; von feinem Schuler lbalard befiegt, zog er fich vom Lehramte gurud. Seinen Realismus charafterifirt lbalard mit ben Worten: erat autem ea in sententia de communitate universalium, t eamdem essentialiter (wofür er später sagte: indivitualiter) rem totam simul ingulis suis inesse adstrueret individuis, quorum quidem nulla esset in essentia liversitas, sed sola multitudine accidentium varietas. Rgs. \*Michaud Guill. d. hamp, et les écoles de Paris au XII siècle. Par. 1867. — 5) Anschus von fanterburn, geb. gu Nofta in Biemont 1033, trat 1060 in bas Rlofter Bec in er Normandie, beffen Abt er 1078 ward, † 1109 als Eb. von Canterburn. In einer firchenpolitischen Thatigfeit verfocht A. mit außerfter Singebung die Principien hildebrands; als Theologe ift er der einflugreichfte Borganger der großen Scholaftifer es 12. 36. Bon vornherein ftellte er fich auf ben Standpuntt bes auguftinischen ides praecedit intellectum und befinirte die Theorie ber driftlichen Speculation abin: neque enim quaero intellegere ut credam, sed credo ut intellegam Proslog. 1.). Daneben aber versuchte es Al., nicht blog bas Dafein Gottes, fonbern uch die Trinität und Incarnation rationell zu begründen. Um jenes barzuthun, ellte er in feinem Monologium und Proslogion ben jog. ontologischen Beweis uf, welcher von dem Begriffe des bentbar Buchften ausgeht und fo ichlieft: bas, அக als bas höchste gebacht wirb, ist nothwendig — id quo maius cogitari nequit, on potest esse in intellectu solo. Si enim vel in solo intellectu est, potest ogitari esse et in re, quod maius est . . . existit ergo procul dubio aliquid, uo maius cogitari non valet, et in intellectu et in re. Nur ber Ther (insipiens, If. 14,1) konne fich, meint A., Diefer Beweisführung entziehen. Run trat aber ber Rond Gaunilo von Marmontiers, ein ariftotelisch geschulter Realist, in f. Lib. ro insipiente gegen A. auf und zeigte bie Tehlerhaftigfeit bes Beweises, indem er ttgegenbielt, aus bem Berfteben bes Gottesbegriffes folge nicht ein Sein im intellect und noch weniger ein Sein in ro: mit bemfelben Rechte, bemertte er in nichaulicher Beise, fonne man auch die Existenz einer vollkommenen Insel beweisen.

In seiner Antwort, dem Lid. apologeticus adv. respond. pro insipiente set A. geradezu das cogitari und intellegi mit einem eigentlichen esse in cogitatione vel intellectu gleich und bestätigte damit den Borwurf seines Gegners. Die großen Scholastifer des 13. Ih., wie Thomas, haben das ontologische Argument gleichsalls abgelehnt. Bgl. \*Auhn Dogmatit I, 2, S. 654 sf. — In seiner Schrift Cur Deus homo überwand A. die dis dahin viel verbreitete Annahme eines Lostaus vom Teusel und septe an Stelle des Conslicts der Gnade Gottes mit dem Rechte Satans auf den Menschen den (burch Christum gelösten) Conslict zwischen der Güte und der Gerechtigseit Gottes. Opp. ed. Gerberon, Par. 1675. 1721. Opusc. ed. Haas Tübg. 1860. Bgl. \*Wöhler A. Tübg. theol. Lichr. 1827. Ges. Schriften I 32 sf. Aud. Has spischen K. v. C. Leipz. 1843—52. Böhringer KG. XIV. Church im Brit. Critics 1843, dann in Macmillans Sunday — Library 1870. — 6) Anselmus von Laon (Laudunensis), gen. Scholasticus, Schüler A. v. C. und Lehrer zu Baris, dann zu Laon, wo er als Archibiakon 1117 starb. Seine Interlinearglosse zur Bulgata wurde eines der verbreitetsten Handbücher des WM.

2. Ungefähr gleichzeitig mit biefen erften Bertretern ber icholaftifchen Bbilosophie und Theologie wirkten auf andern Gebieten bes Bissens u. A. 1) Fetrus Damiani, ber Carbinalbifchof von Oftia und Freund Gregors VII, † 1072 (§ 78, c). Opp. ed. Caietani, Rom. 1606-23. Bgl. A. Bogel B. D. Jen. 1856. \*Rleinermanns Der b. B. D. Stepl 1862. celatro P. D., Fir. 1862. 2) Sumberfus, + nach 1064 ale Carbinal, übereifriger Anhänger ber bilbebranbinischen Richtung und berjenige, an beffen Namen bas Unglud ber bleibenben Tremnung bes Drients vom Occidente haftete. Bgl. § 82,3. - 3) Gregor VII vgl. pu § 79 und 81,1. — 4) Anselm v. Lucca, † 1086, treuer Anhänger und Freund Gregors. — 5) Boo, B. v. Chartres, muthiger Bertheibiger bes Rechts in ber Chebruchsangelegenheit R. Philipps und ber Bertrada, Berfaffer zweier tanoniftifcen Sammelwerte, bes Decretum (ob von ibm?) und ber Panormia (f. o. § 81,3), wie auch gablreicher Briefe, ed. Paris 1585. 1610. - 6-12) Die Chronisten Sermann der Lahme (Contractus), Mönch zu Reichenau, † 1054 (Chronic. ed. Pertz Mon. V.), Abam von Itemen (um 1068), schrieb Gesta Pontiff. Hammenburgensium ed. Lappenberg MG. VII, Marianus Scotus, aus Freland, † um 1083, eine Zeit lang Recluse bei Fulba, dann im Martinelloster zu Raim (Chronic. ed. Waitz, MG. V.), Sigebert von Gembloux + 1112 (Gesta abb. Gembl. 11. A. ed. Pertz MG. VIII.), Ekkehard, Abt des Klosters Aura im Bam bergischen (Chronic, ed. Waitz Mon. VI.), endlich Lambert von Sersfeld (genannt von Aichaffenburg) + 1100, von allen Chronisten jener Zeit der bedeutenbit. Seine Chronif, besonders für die Zeit von 1040-1077 hochwichtig, erhebt fich weit über die gewöhnliche Darftellung der bamaligen Annalisten und wird zur wirklichen Beschichte; fie ift durch Burbe und Dagigung bes Ausbruds, burch bie Schonbeit ber Form und die Folgerichtigkeit ber Berknüpfung in ihrer Art ein Deifterwert (ed. Hesse, MG. III. V. Separatabbrud 1843). — In Italien schrieb Amatus von Salerno († 1093) eine Beichichte ber Normannen (ed. Champollion-Figeac, Par. 1835); zu erwähnen find außerdem die Berfaffer ber Cafinenfer Annalen, vgl. \*Muratori SS. II. VI. \*A. Mai Nov. Coll. VI., b.

#### **§ 91.** Bildung und Biffeuschaft in der griechischen Rirche.

Der Beift bes alten Bellenismus war in ber griechisch orientalischen tirche fast ganglich erftorben, und vergebens fucht man in berfelben nach iner aus eigener Fulle ichopfenden, neubildenden Kraft, wie fie fich im bendlande, bei aller Robbeit und Barbarei beffelben, offenbart. Immerbin ber entwidelten die Byzantiner in dieser Periode eine reproducirende batigfeit von fehr achtenswerther Urt. Un der Spipe Diefer Beftrebungen anden die herrscher selbst: Bardas und Basilius d. Macedonier, elcher Photius heranzog, Leo d. Philosoph, und Constantinus orphyrogenneta, dann aus der Dynastie der Komnenen Frauen wie ubokia und Anna Komnena hüteten das fast erloschene, unter ihren änden wieder auflebende Licht der Biffenschaft.

- 1. Die Beit der Macedonier. Der nichtswürdige Barbas (§ 82,1) atte bei all' feiner Berkommenheit boch Sorge für bie Schulen getragen und bie Biederaufnahme ber claffischen Studien angeregt. Seit Photius in ber faiferlichen jamilie (ben Kindern Bafilius bes Macedoniers) Unterricht ertheilt, ward die Liebe u ben Biffenschaften in berfelben fogujagen erblich. Als Schriftsteller gu nennen ind: 1) Theodorus Studites, firchlicher hymnendichter und eine hauptfaule ver Orthodorie im Bilberstreit, 754-826; Opp. ed. Sirmond, in Opp. ann. V. dermones ed. Mai Bibl. Mor. SS. IX und Cozze-Legi, Rom. 1888. 2) Methodius der Bekenner, derfelbe, welcher 842 als Patriarch von Cft. den Bilbertultus wieder berftellte; † 846. Er stellte Bußcanones zusammen. — 3 Photius, das Orafel ber damaligen Gelehrtenwelt; über feine firchenpolitische Birtfamteit und feinen Charatter vgl. § 82,1. Gein wichtigstes Wert ift bie Bibliothecu (Mvgiopipliov), welches Auszüge und Nachrichten von 279 Büchern aus ber beidnischen und driftlichen Litteratur ber Alten gibt und uns eine Reibe hochst werthvoller Rotigen erhalten bat (ed. Imm. Bekker, Berol. 1824. Sein Nomokanon, tine tirchenrechtliche Busammenftellung, blieb seither für bie griechische Rirche maß-Arbend. Am besten lernt man den feinen, gebilbeten Beist bes Berfassers aus seinen Briefen (od. Montacut. Lond. 1651) kennen. Außerdem schrieb er polemische Abbandlungen gegen die Manichaer und Paulicianer), dann Appelozia, Beantwortung on 300 ibm durch B. Amphilochius vorgelegter theologischer Fragen. Bgl. \*Der -Benröther a. a. D. § 82. — 3) Constantinus Cyrillus, berselbe, ber als Disputator mehr denn als Missionar zu den Chazaren ging (850, s. oben § 83,3), tiner der bedeutendsten Griechen der Zeit. Bgl. dessen Leben von Mitlosisch Abh. b. Biener Atad. d. BB. — 4) Simcon Mctaphrastes (um 900), stellte eine Broke Anzahl Heiligen- und Marthrerlegenden zusammen, die er in höchst untritischer, tomanbafter Beise bearbeitete. Diese Sammlung ward auch im Abendlande befannt mb blieb bas DRA. hindurch eine hauptquelle wunderbarer heiligengeschichten; viele Legenden freilich, welche unter G.'s Namen verbreitet find, gehören andern Beriasiern an. Bgl. \*Leonis Allatii Diatribe de Simeonibus. Par. 1664. — 5) Lco Grammaticus (1013), schrieb eine Chronographia ed. Combesis. Par. 1655.
- 2. Die Beit der Komnenen (1057). 1) Michael Pfellus, Erzieher des Prinzen des Kaisers Constantinus Ducas, ein Gelehrter von umfassendstem Wissen

und unermüblichem Fleiße. Nulla fuit scientia, sagt Leo Allatius De Psellis p. 42, quam ipse vel notis non illustraverit vel compendio non tentaverit vel optimo methodo non expedierit. Er † in ber Einsamkeit bes Klokters um 1106. — 2) Theophylaki, Eb. v. Achriba in ber Bulgarei, schrieb um 1107 noch jeht sehr geschäpte Commentare über die kleinen Propheten, die Evangelien, Apgesch, und die apostolischen Briese; Opp. ed. Foscarini, Venet. 1754—63. — 3) Guthymius Bygabenus (Jugabenus), Wönch in Cst. 1081—1118, commentirte die Ps. und die Evv. Sein Hauptwerk ist die im Austrag K. Alexius versaßte Navonlia δογματική της δοθοδόξου πίστεως ήτοι δπλοθήκη δογμάτων, ein dogmatisch-polemisches Handbuch in 24 BB. ohne tiesern speculativen Werth. (Ed. Migne Patr. gr. t. 128 bis 131, 1864).

### § 92. Die theologische Litteratur.

- 1. Apologetik und Polemik: gegen Aatramnus ichrieb Baschafins Rabbert, gegen Gottichalt Hrabanus Maurus, hinkmar v. Reims, Florus von Lyon, Scotus Erigena, gegen Berengar Lanfranc, gegen die Euchiten Michael Biellus, gegen die Bogomilen Euthymius Zygabenus, gegen den Islam Florus von Lyon.
- 2. Systematische und speculative Theologie: im Orient Compilationen bes Pjellus und Euthomius. Im Abendlande Hrabanus Maurus, Baschasius Rabbertus, Ratramnus, Scotus Erigena. Die Scholaftifer Lanfranc, Hildebert v. Tours, Roscellin, Bilh. v. Champeaux, Anjelm v. Canterbury, Anselm v. Laon.
- 3. Biblifche Theologie und Exegefe: Sebulius Scotus, Chriftianus Druthmar, Aelfrieb (angelf. Bibelüberfegung), Pfellus, Theopholatt, Euthomius.
- 4. Sistorische Theologie: Die Martnrologien des Abo, des Bandelbert u. M., die Chroniten des Fredigis, Ado, hintmar, Theganus, Hanmo, Agnellus, Flodoard, Luitprand, Bibutind, Thietmarvon Merseburg, Richter, hermanus Contractus, Adam von Bremen, Marianus Scotus, Siegbert von Gemblour, Ettebard, Lambert von Hersseld, Amatus von Salerno, der Cassinenser Monche, die Chronographie des Leo Grammaticus und die heiligenlegenden des Simeon Metaphrastes.
- 5. Eraktische Cheologie: Agobard und Claudius von Turin, Servatus Lupus, Ratherius von Berona, Atto von Bercelli, Betrus Damiani, Humbert, Gregor VII, Pfellus, Hilbebert von Tours, Moralist. Für Liturgie die beiden Amalarius, Hraban, Maurus, Balafried Strabo und Pvo von Chartres De eccl. sacramentis et offic, ac praecip, festis serm. XXI.
- 6. Kanonisches Becht: über die Sammlungen vor und nach Pseudoisidor s. § 81, eb. über Pseudoisidor. Im Orient Methodius, Photius (Nomokanon).

# G. Die kirchliche Aunst.

### § 93. Biederanfblugen der bildenden Kunfte.

Otte Hob. b. tirchl. Kunftarchäologie. 5. A. Leipz. 1883. — \*Jatob Die nit im Dienste der Kirche. Landsh. 1857, 4. A. 1885. — Springer Hob. b. nitgeich. Stuttg. 1856. — \*Reber Kunftgesch. b. Mittelalters, Lpz. 1886.

Schon das Zeitalter Karls d. Gr. sah die so tief gesunkenen Künste wieder nen erheben und namentlich in den zahlreichen Kirchen- und lastbauten der franksichen Herrscher und Großen mit Ersolg an die altzistliche Architektur anknüpsen. Dem rasch wieder sinkenden Eiser gaben Ottonen neue Anregung. Als aber nach der Entsesselung und Entung des 10. Jahrhunderts die Menschheit von Neuem ausathmete, da nächtigte sich ihrer ein ungestüpner Feuereiser, ein Gefühl unbegrenzten intes gegen die Borschung und frischester Jugendlust. Die Zeit neuer böpfungen war gekommen, und der Geist der germanischen Nationen treichend erstarkt, um, freilich mit Benuhung der früher gegebenen Elente, sich auch in der Kunst seine eigene Sprache zu bilden. So reiste romanischen Kunst heran, welche, vorzüglich in der Baukunst, im Ih. zu ihrer höchsten Blüte gedieh.

1. Architektur. (Bgl. Lübte Geich. b. Archit. 6. A. Leipz. 1884 f. I. Derf. richule 3. Stub. d. firchl. Kunft. 6. A. Leipz. 1873. Schnaafe Gefch. b. bilb. e. III, 2. Duffeld. 1869. 2. A. Springer Die Baufunft bes driftl. Mas., nn 1854). Die Mehrzahl ber nach Beendigung ber Bolferwanderung gunächst auführten Rirchen war aus holz, wie sich beren noch einzelne Beispiele in flavischen b nordischen Gegenden erhalten haben. Seit bem 10. Ih. wurde der Steinbau zwar on allgemeiner, boch galt noch im 11. in einzelnen Ländern ein fteinerner Thurm : eine Seltenheit. Gine Ausnahme von diejer Regel machen natürlich die Hauptttelpuntte des politischen und firchlichen Lebens mit ihren Prachtbauten. er, wie auf allen andern Gebieten ber Aunft, zeigte fich die Thatigfeit Rarle b. :. bochft bedeutend. Ift uns von feinen Schlöffern auch feines erbalten, fo ergibt boch aus ben gleichzeitigen Beschreibungen, baß sie höchst prachtvoll und großtig waren. In umfaffender Beije forgte er für die Erhaltung und den Neubau n Rirden. Volumus itaque, sautet ein Capitulare von 807, ut missi nostri r singulos pagos praevidere studeant, primum de ecclesiis, quomodo structae t destructae sint, in tectis, in maceriis sive in pavimentis necnon et in pictura i. f. Epochemachend mar bann bes Kaifers eigener Lieblingsban, bas Münfter : Nachen, eine Burg- und Grabfapelle, Die fich in ihrer oftogonalen Geftalt an ravennatischen Central- und Auppelbau anschließt. Nach Karls Tobe urben bie Alofter Die fast ausschlieflichen Bflegftatten wie ber Biffenschaften, so ich ber Künfte. Mächtige Alofterbauten (Fulba, Lorich, E. Wallen), zeugen n ber Aunstthätigfeit ber Monche, bie übrigens bas gange MI. hindurch bie gentlichen Baumeister blieben, mabrend ber Beift bes Burgerthums erft gegen Enbe felben in bies Gebiet bringt. - Der feit Ende bes 10. und Anfang bes



- 11. Ihs. sich offenbarende Aufschwung zeigt sich zuerst in massiv gebauten, ben Stil der alten Basiliken nachgeahmten Steinbauten, meist mit flacher Holzbede das hinzutreten der Krypten, Doppelchöre, Glodenthürme, die Herschaft dei Rundbogens, die reichere Entsaltung des Pfeilerbaues, endlich die Ausbildung des Gewölbebaues (Tonnengewölbe, Kreuzgewölbe, Kuppelgewölbe) charakteristren diese Periode, die sich zugleich durch eine reichere Behandlung der Ornamentit mit ihrer tiefsinnigen, aus der Pflanzen- und Thierwelt hergeleiteten Symbolik vor dem altchristlichen Kirchenbau auszeichnet. Der deutsche Rhein mit seinen herrlichen Domen (Mainz, Speher, Borms, Laach, Andernach, Trier) war die rechte heimat dieser Bauweise, die im Grunde die eigenste Schöpfung des germanischen Geistes ist.
- Malerci. Auch in ben trubften Zeiten ber Bollerwanderung batte es nicht an Berfuchen gefehlt, ben Ginn bes Bolfes burch Gemalbe ju feffeln, wie benn Theobelinde ihren Balaft mit den Darftellungen der longobarbischen Siege batte ausmalen laffen. Aber ber Bilberfturm schlug biefem Zweige ber Runft eine tiefe Bunde, ber fich eine Beit lang, abgesehen von ber in Italien noch immer geubten Mosaitmalerei (S. Marco zu Benedig, 11. 36.) hauptsächlich nur in der Miniatur= und Sanbichriftenmalerei bethätigte. Seit bem Zeitalter ber Karolinger und Ottonen mandte man aber wieder die religiofe hiftorienmalerei gur Ausschmudung ber weiten Banbflachen ber Kirchen an. Go rob und verwilbert bie Formen auch lange Zeit waren, so verrieth sich doch seit der Mitte des 11. 36. eine frischere Erfindung, welche an die alteristliche-römische, nicht bnzantinische Aunft Die hauptwerfe diefer Richtung find die Bandgemalbe in G. Georg auf ber Reichenau (10. 3h.) und S. Angelo in Formis bei Capua (11. 3h.) gange Beriobe muß der bnzantinische Ginfluß viel geringer angeschlagen werden, als bies bisher burchgängig ber Fall mar (j. Springer Die Bfalter-Juft. im frühen MA.; Abh. d. phil. bift. Cl. d. tgl. fachj. Gesellich. d. BB. Lpz. 1880. VIII. Derf. Bestd. Ztichr. 1884, III 201. Derf. Bilber a. d. n. &G. 2. Lpz. 1886. I. \*Rrans D. Bandgemalbe in der St. Georget. zu Oberzell auf d. Reichenau Freib. 1884). \*Leitschuh Geich. d. farol. Malerei, Brl. 1894. 3. v. Schlosjer Schriftquellen zur Gesch. b. farol. Runft. Wien 1892. — Kraus Die Bandgemalde von S. Angelo in Formis, Brl. 1894. Boge Die Anf. bes monum. Stiles im Mittelalter. Straßb. 1894.)
- Die Plastik (Lübte Gefch. d. Plastit, 3. A. Lpg. 1880), welche über haupt in der driftlichen Runft binter ber Malerei, ber bie großen Aufgaben por zugeweise zufallen, zurückritt, ift bis ins 12. Ih. fast ausschließlich Kleinkunft, but aber hier recht achtbare Erfolge aufzuweisen. In erfter Reihe fteben die Elfenbeinschnitzereien, wie fie fich an Reliquiarien, Tragaltaren, Softienbuchsen u. bgl finden, bald in jenem verwilderten, auf immer mehr verblafter antifer Anschauung beruhenden Stil, bald in einem eblern, namentlich technisch vorgeschrittenen, wie er sich aus Byzanz herleitete. Tutilo, Monch in S. Gallen († 915), den wir burd Ette hard's lebendige Schilderung wie durch die erhaltenen Runftwerte fennen, leistete in biefer hinficht Bedeutendes; er war zugleich Golbarbeiter, Maler und Sanger, wie benn die Dehrzahl ber mittelalterlichen Runftler mehr als einer Runft zugleich diente. In der Goldschmiede = und Emaille tunst zeichnete sich gerade das so verschrieene Saeculum obscurum höchst vortheilhaft aus, wie die unter & Egbert von Trier (um 990) ausgeführten herrlichen Arbeiten bezeugen. Es if jest festgestellt, daß wie einerseits von Constantinopel (vgl. Aus'm Beertb D. Siegestreuz d. Conft. Porphyrogenn., Bonn 1860), fo anderseits vom Rhein aus,

Hauptichulen in Trier, Köln und Siegburg blühten, sich die Uebung unsttechnif nach dem übrigen Deutschland und namentlich nach Frankreich :te, dessen Werkstätten in Limoges und Reims bisher mit Unrecht als der gepunkt der lettern betrachtet wurden. Bgl. Aus'm Weerth Kunstdenkm. nt. I—III. Lyd. u. Bonn 1868.

### § 94. Die driftliche Poefie.

i. Müllenhoff und Scherer Denkmäler deutscher Poesie und Prosa aus II.—XII. Ih. 2. A. Berl. 1873. — Koberstein Grundriß d. Gesch. d. d. llitteratur, 5. A. v. K. Bartsch, Lpz. 1872. I 65—83. — Goedete ß zur Gesch. d. deutschen Dichtung. 2. A. Dresd. 1884 ff. — Poetae latini rolini, 2 voll. ed. Duemmler, MG., Berol. 1884—84.

Leben der Symnendichtung, welche noch fortwährend in der ihre Bertreter hatte, entstand jest die Sequenzdichtung, lich aber die religiöse Bolksdichtung mit den Anfängen des n Kirchenliedes.

- . Sommendichter: Karl b. Gr. (angeblich Berf. bes Veni Creator), Theobulfus, Notter der Aeltere, Mönch in S. Gallen († 912), zied Strabo, Hrabanus Maurus (neuestens als Berf. bes Veni Creator rmuthet), Bier Damiani, Hermannus Contractus, Benno von n († 1107), Marbod, B. v. Rennes, dann Mönch in Angers († 1123), 3 Benerabilis, Hilbebert von Tours, Anselm von Canterbury, rd u. A. Bgl. \*A. Boucherie Melanges latins et baslatins, Par. 1875 edichte, bes. Hommen vom 7.—11. Ih., u. a. Formen des Dies irae aus Ib., dazu Jenaer Litzeitg. 1878, no 37). Bgl. E. Duemmler Rhytm. vi Carol. specimen, Berol. 1881.
- . Neber die Sequenzendichtung und Notter v. S. Gallen f. § 85,5. zunehmende Bedeutung des Chorales die Theilnahme des Boltes am Gesang tehr in den hintergrund drückte, entschädigte sich dasselbe in der Beise, daß em 9. 36. an die ausklingenden Tone des Kyrie elevson oder der großen volksthümliche Beisen in der Unttersprache anschloß (Aufe, Leisen), die seit dem 14. 36. beim kircheinken Gettesdienst gesungen wurden und thaten Grund zum deutschen Kirchenlied bildeten. Bgl. Koberstein-Bartich enallit. Lpz. 1872, I 346.
- . Bon größerer Bebeutung noch als die Dichtungen bes Bolfes in Leichform enigen, welche nicht jowol zum Gejang ber Bolfsmassen als vielmehr zur g Einzelner oder zum Bortrag durch besondere Sänger bestimmt waren und ersten Beispielen sich sosort eine wunderbare Tiese ber Auffassung und t des Gemüthes verräth. Es sind das s. g. Wossokrunner Gebet, aus ang des 9. 3b., vielleicht ein Bruchstüd einer poetischen Bearbeitung des dann ein Fragment von verwandtem Charafter, Muspiss, Berse vom Gerichte, die um die Mitte des 9. 3b. niedergeschrieben wurden. Umser und wichtiger sind die beiden Evangelienbarmonieen aus dieser Zeit, chsische allitterirende und die althochbeutsche des Offried von Beißenburg) mit Endreimen, jene der Heliaub, diese der Krist genannt. Bon beiden

hat ber wahrscheinlich auf Geheiß Ludwigs bes Deutschen niebergeschriebene Heliand ben höhern epischen Gehalt und eine kaum zu übertreffende Großartigkeit und Burbe ber Darstellung.

4. Reben biefer bichterischen Thatigfeit bes aufstrebenden Bolfsgeiftes ift bann noch endlich ber gelehrten Dichtung in lateinischer Sprache zu gebenten, wie fie von Alkuin, Paulin v. Aquileja (f. Poetarum latinorum medii aevi I Poet. lat. aevi Carolini, rec. E. Dümmler, in MG. hist. Berol. 1880) und, freilich mit geringem poetischem Erfolg, von Sedulius Scotus (um 840-60, Carm. ed. Dümmler, Hal. 1869) und Ermoldus Aigessus (um 830, ed. Pertz MG. II) Die mertwürdigfte Ericheinung bes Beitalters nach biefer u. A. geübt wurde. Richtung ift jedenfalls bie Gandersheimer Ronne Boswitha (Grotfuit, Selena von Roffow, + 984). Sie ichrieb, mahricheinlich mit Benutung Bidufinds, ein Carmen de gestis Oddonis I imperatoris ed. Pertz MG. IV. und andere historische Gebichte, vorzüglich aber driftliche Dramen in terenzischer Form. Opp. ed. Barack, Comed. ed. Benedixen, Lüb. 1858. Der von Michbach Nürnberg 1858. (Rosw. und Conrad Celtes, 2. A. Wien 1868) versuchte Rachweis, bag bie uns erhaltenen Berte ber Sandersheimer Ronne eine Falfchung bes erften Herausgebers, bes humanisten Conrad Celtes (1501) seien, ift von ber Kritit einstimmig gurudgewiesen worben. Bgl. Röpte Gr. v. G. Berl. 1869.

# Sechste Veriode.

# Blüte des Papsthums.

12.—13. Jahrh. 1122—1303.

# Staat und Kirche. Vapstthum und Kaiserthum.

# 95. Das Papsthum vom Wormser Concordat bis zum Tode Bonifatius' VIII, 1122—1303.

Bgl. \*Watterich Pontiff. Rom. a IX usq. ad fin. s. XII. Vitae ab ualibus conscr. 2 voll. Lips. 1862. — Jaffé Reg. Pontiff. (bis 1198), Berol. 1, 2. ed. 1881, fortgefest v. Potthast (1198—1304) cb. 1873.

Das Wormser Concordat hatte viel mehr einen vorübergehenden issenstillstand als einen Frieden zwischen Staat und Kirche bedeutet. wie das Haus der Hohen ftausen die Herrschaft Deutschlands über iz Italien und im Zusammenhange damit die Aufrichtung einer kaiseren Universalmonarchie erstrebte, mußte es nothwendiger Beise die Interen des Papstthums durchfreuzen. In dem Kampse der Ghibellinen Guelsen, der sich aus diesem Conslicte ergab, blieb das Papstthum ächst Sieger. Das Pontificat, zumal in der großen Persönlichkeit nocenz' III (1198—1216), bildete nunmehr den Herzschlag von ganz ropa. Seine seisere Organisation verhinderte die Rückehr jener Aergerzie, welche die Kirche des 9. und 10. Jahrhunderts betrübt hatten; sie chte es, in einer Zeit, wo die Menscheit sich nur in Herren und Hörige ed, zu einem Damme gegen manche Gewaltthat und Unterdrückung, zum ichter des öffentlichen Rechtes. Die geschichtliche Entwickelung hatte es ügt, daß ihm das Ephorat über die Könige zum Wohle der Bölker, ir die Bölker zum Bohle der Könige anheimsiel, ein Berhältniß, welches schweren Kämpse zwischen Ghibellinen und Guelsen erschütterten und ledes nach dem Conssicte Bonisaz' VIII und Philipps des Schönen von antreich völlig zersiel.

- Von Callixt II bis Eugen III. 1123—1153. Auf Callizt II war Thebalbus Buccapecus als Coleftinus 1124 gefolgt, ber aber freiwillig ober gezwungen bas Pontificat an Honorius II (1124—1130, vorher B. Lambert v. Oftia) abtrat. Rach Beinrichs V hingange hatte ber herzog Friedrich von Schwaben, ber hobenstaufe, auf die Krone Deutschlands gehofft: aber die Babl fiel auf Antreiben Abalberts von Mainz nicht auf ihn, sondern auf Lothar II von Supplinburg, herzog von Sachsen (1125-37), nachdem ber lettere versprocen, ben Bralaten ben Lebenseid zu erlaffen. Der Widerstand Friedrichs scheiterte an ber Berbiudung Lothars mit dem Banernherzog Seinrich bem Stolzen, welchem er feine Tochter zur Gemablin, Braunschweig zur Mitgift und Sachsen als Leben übergab. Damit war bie Dacht bes welfischen Saufes, aber auch ber Zwiefpalt zwischen ihm und ben Sobenftaufen begründet. Aus bem Pjabrigen Rampfe ber beiben Saufer ben rechten Gewinn zu ziehen, ward Rom burch bas Schisma gebinbert, welches burch die streitige Bapftmahl von 1130 hervorgerusen wurde (j. 3öpfiel Die Papstwahl. Göttg. 1872). Anaflet II (1130-1138) bielt fich acht Jahre lang in Rom, mabrend sein Gegner Innocenz II (1130—1143) jenseits ber Alpen Unterftugung fuchte. Die Anerkennung der damals von Beter von Clugny mb Bernhard von Clairvaux geleiteten kirchlichen Reformpartei und dann der Beistand Lothars verhelfen endlich Innocenz zum Siege; so konnte er in Gegenwart von gegen 1000 Pralaten am 4. April 1139 bas gehnte allgemeine (zweite Lateran) -Concil in Rom eröffnen, um bie letten Spuren bes Schisma's zu tilgen, die Häresicen des Petrus v. Bruis und des Arnold v. Brescia zu verwerfen, und zur Berbesserung der Sitten bes Klerus eine Reibe alterer Gesete wieder zur Geltung zu bringen (30 Kanones, vgl. \*Hefele CG. V 398 f.) — freilich nur vorübergebend; benn die republicanische Begeisterung, welche bamals bie lombarbijden Stabte bewegte, batte nunmehr aud Rom ergriffen: Arnolds von Brescia, eines Schülers Abalards, Predigt gegen die weltliche Gewalt ber Briefter hatte in ben Gemüthern gegundet und bewog die Romer, 1140 Innocenz ben Gehoriam gu fündigen. Der Papft mußte Rom verlaffen, bas er fo wenig wie feine beiden Rad. folger Coleftin II (1143-1144) und Lucius II (1144-1145) wieder gewinnen fonnte; Consuln, Senat und Bolfsversammlung regierten auf eine Beit lang wieder in der ewigen Stadt und forderten fogar den Raifer auf, Rom zu feiner Refibeng, gur Sauptstadt seines Weltreiches zu machen und nicht zu dulben, daß ein Buft ohne seinen Willen erwählt wurde. Der seltsame Traum mahrte, bis Eugenius II (1145-53), der Schüler bes h. Bernhard, i. J. 1149 durch R. Roger von Sicilien und den neuerwachten Enthusiasmus der Kreugfahrer wieder nach Rom gurud. geführt wurde (Giesebrecht B. v., Arnold v. Brescia. Gin afadem. Bortrag. Münch. 1873. Böhringer &G. in Biogr. XIV. 2. A. Stuttg. 1878). Auf Eugen III folgte der durch Wohlthätigfeit gegen bie Armen verdiente Anaftafius IV (früher Cardinalb. Conrad v. Sabina), der Freund Wibalds von Stablo; dann Hadrian IV.
- 2. Von Sadrian IV bis Innocenz III (1154—98). Anfänge der Sohenstaufen. (F. v. Raumer Geich. d. Hobenst. 6 Bde. Lpz. [1823] 1873. \*Cherrier Hist. de la lutte des papes et des empereurs de la maison de Suade, Ed. 2. Par. 1860. Heuter Alexander III u. d. K. s. 3. 3 Bde. Bert. 2. A. 1860. Franke Arnold von Brescia u. s. 3. Jürich 1825. \*Hefele CG. V. 469 ff. Mever, Moriz, Die Bahl Alex. III und Victors IV. Ein Beitr. z. Geich. d. Kirchenspaltung unter Friedr. I. Göttg. 1872). Der Zwist mit den Welsen, dam der zweite Kreuzzug (1147) hatten Konrad III, mit welchem das Haus der

nftaufen auf den Konigethron tam, gehindert an den italienischen Sandeln thatigen il zu nehmen und bem ichmer bedrängten Papfte zu Bulfe zu tommen. Rach ads Tode 1152 folgte Friedrich I, Zarbarossa (1152—90, s. Giesebrecht . d. Kaiserzeit Braunschw. 1880 V.), einer der glorreichsten und größten Herrscher dlands, beffen Regierung gleichwol in mehr als einer hinficht verhängnifvoll ollte. Er erfaßte lebbafter als einer feiner Borganger Karls b. Gr. Ibee einer rialmonarchie und einer unbeidranften foniglichen Gewalt, Die feine andere indige Macht neben sich bulbete. Seine innere Politik ging auf die Bernichder berzoglichen Macht durch Ablöfung der fleinern Fürstenthumer, Ausstattung ptern mit den berzoglichen Rechten und Grundung einer großen hausmacht ten bes also vertheilten Reiches. In biesem Streben fand fich ber König burch elfische Partei aufgehalten, wie anderseits fein absolutes Regiment auf ben ftand ber Kirche und ben Freiheitsfinn ber oberitalienischen Stäbte ftieß. Um n zu unterwerfen und Rom mit eifernem Arm zu umspannen, zog Friedrich rften Mal 1154 über die Alpen. Da Mailand widerstand, ließ er sich zu i die eiserne Krone aufsetzen und dann zu Rom 1155 zum Kaiser fronen. ian IV, ein Englander (Nit. Breatspeare 1154-59), ber damals vom armen rbruder zum Pontificat emporgestiegen war, hatte sich nach längern Berhandt zu Sutri, nachdem ber Raifer Arnold von Brescia an ihn ausgeliefert ach anfänglicher Beigerung endlich auch die Ceremonie des Steigbügelhaltens , zu dieser Krönung verstanden, die indeß nicht ohne eine blutige Schlacht m Römern und Deutschen ablief. Arnold enbete auf bem Scheiterhaufen, Afche ward in den Tiber geworfen, aber die von ihm vertretenen Tendenzen Nach bem Abzug bes Raisers belehnte ber Papft t mit ibm nicht bin. m von Sicilien von Reuem: bies, ferner bie Inschrift: (Imperator) fit papae unter einer Darftellung König Lothars im Lateran, endlich ber Ginfluß lniiden Eb. Rainald von Daffel, welcher bem trefflichen Bibalb von to i\*Fanijen B. v. St., Munfter 1854) als Rangler gefolgt mar, erregten lifvergnügen bes Raifers, bas namentlich auf bem Reichstage ju Befançon lusbruch fam, indem ein Baffus in bem Schreiben des Bapftes (Mansi 789 uantum tibi [sacrosancta Romana ecclesia] dignitatis plenitudinem contuet honoris, et qualiter imperialis insigne coronae conferens, benignissimo ) suo tuae sublimitatis apicem studuerit confovere etc. . . . Si maiora icia excellentia tua de manu nostra suscepisset etc.) von Rainald so auswurde, als ob Sabrian bas beutsche Reich als Leben bes papftlichen Stubles Dem Legaten Roland, welcher dem Kaiser die Frage hinwarf: von r denn das Imperium babe, wenn nicht vom Papfte, wollte bamals ber raf Otto von Wittelsbach das haupt spalten. Der Raiser litt das nicht, r jagte die Legaten aus dem Reiche und Magte in einem Rundschreiben den an, die Eintracht zerftort zu haben. Daß Friedrich noch weiter gegangen. Die Absicht gehabt, in Cb. Sillin von Trier einen Gegenpapft aufzustellen 18 Papfithum nach Deutschland zu verpflanzen (jo \*Fider, Rainald von 1850) ift unerwiesen und ber bies bezeugende Briefwechsel Sillins (bei heim Hist. Trev. I 581. Pert Archiv IV 418) eine offenbare Fiction, ing eines mittelalterlichen Gelehrten (j. Jaffe und Battenbach im Archiv Beich. XIV. 60. \*Sefele CG. V 490). Zwar beschwichtigte Hadrian für lugenblid ben Sturm durch bie Erklärung, daß er beneficium nur in bem inen Sinne von ,Gefälligfeit' gebraucht habe: aber bas Bejegbuch, welches

Friedrich 1158 im November auf ben roncalifden Gefilden bei Biacenja v fündigen ließ und welches ben maglojeften, von ben Bolognejer Juriften aus b Arjenal bnzantinischen Cajaropapismus bervorgebolten Absolutismus in firchlid wie burgerlichen Dingen aufstellte (tua voluntas ius est, verkundete triumpbir ber jervile Cb. Ubert von Dailand), tonnte ber Bapft nicht rubig biunehmen. So bachte er baran, Friedrich zu bannen, als ber Tob ibn abrief (11. Sept. 1li Die in ihren Details bunfle Bapftmabl ( Sefele CG. V 501) forderte Rola als Alexander III auf ben papftlichen Stubl, neben welchem bie gbibellim Minorität ben Cardinal Octavian ale Bictor IV (1159-1164) ausrief. Snnobe von Bavia 1160, einseitig berufen und von Rainald von Daffel be flußt, erflärte Bictor als rechtmäßigen Bapft; bas Glud ber faiferlichen Ba (Berftorung Mailands 1162, mobei Rainald die Gebeine ber b. brei Ronige führte, vgl. \*Floß Dreitonigenbuch, Roln 1865), nothigte Alegander, in Franto welches ibn 1163 auf ber Snnobe ju Tours anerkannte, eine Buflucht ju fu Nach dem Tode Bictore, zu beffen Unterstützung Friedrich 1163 zum dritten L nach Italien gegangen, zwang Rainald bem Kaifer und feiner Bartei in Bascal (1164-1168) einen neuen Afterpapft auf, welcher, um Deutschlands Sof mb zu gefallen, Karl b. Gr. canonifiren ließ. Tropbem gewann Alexander Mig Friedriche beer ward auf dem vierten Romerzug 1167 von einer hand. ber auch Reinald erlag, zu Grunde gerichtet: ber tombarbische Bund vereinigte nun jojort mit dem Bapft, die vergebliche Belagerung von Aleffandria, die g Nieberlage bes Kaifers bei Legnano (1176), notbigten endlich leptern gum Ber von Anagni und bann jum Frieden von Benedig (1177; Betere Unteri. Geich. b. Friedens v. Benedig, Sann. 1879). hier mußte ber Raifer feinen Ge papft Callixtus III, ber 1174 Paschal gefolgt war, fallen laffen und Alexa anertennen (leber die Fabel, daß ber Papit den Juf auf des Raifers Raden g habe, f. Gimonsfeld M. Allg. Zeitg. 1879, no 23 Beil.). Der Bertrag murbe ber britten Laterans ober elften allgemeinen Spnode 1177 bestätigt, mit den Lombarden vorläufig eingegangene Treuga 1183 im Conftanger Frit besiegelt, worauf Friedrich auf seinem sechsten italienischen Buge 1184 durch mablung feines Sobnes Beinrich mit Conftange, ber Erbin Siciliene, Ronigreich beiber Sicilien feinem Saufe gewann. Unterbeffen mar Alexande nach tampfesreichem, unftatem Leben noch bis zulest ,mit Sorgen auch um fernsten Länder beschäftigt, in Gedanten an die Beschirmung des b. Grabes verl Die ichwersten wie die fleinsten ber hirtenpflichten ermagend, am 30. August in Civita Caftellana babingeschieden, indem er vier Gegenpapfte befiegt, 3wei zwanzig Jahre regiert, nur eines weniger als Sntvefter I und Sabrian I, an fabrungen ber wechselnden Geschide reicher als Beide, an geistiger Kraft ibm unvergleichlicher Beije überlegen, nächft Gregor VII und Innocenz III ber g aller mittelalterlichen Bapfte' (Renter). Er ftarb ale Berbaunter feiner ei Refibeng, Die von bem Geifte der Revolution unterwühlt, feine Leiche mit El empfing. Lucius III (Ubaldo Alluciogolo 1181- 85) folgte ibm: beffen Nach Arban III (1185-87), ber wegen ber Erwerbung Siciliens als Oberlehn fofort in Conflict mit Beinrich gerieth, brach Die Ginnabme Bernfaleme burd labin bas Berg. Rur wenige Bochen regierte Gregor VIII :1187, Det .-Clemens III (Paolino Scolaro, 1187-91) fab bie drei größten und ruhmre Fürsten seiner Zeit nach dem b. Lande gieben (1189). Er selbft tam durch Bertrag mit ber Stadt 1188 nach bem Lateran gurud: Rom erfannte ib

berberen an, leiftete ihm ben Gid ber Treue und geftand ibm bie Regalien gu, abrend der Bapft gemiffe Rechte ber Barone und ter Stadtgemeinbe anerkennen nd die Zerftorung von Tusculum verbriefen mußte. Mit Coleftin III (Spacinth lobocard, 1191-98) treten die Orfini in die romifche Geschichte ein: ber glangenm Kronung Scinrichs VI, welcher bas Erbe bes in Sprien umgefommenen laters 1190 antrat, folgten duntle Bolten als Anzeichen bes über Beich und Kirche eraufziebenden, furchtbaren Sturmes. Die Blane heinrichs, de einem Bater an knie und Thattraft keineswegs nachstand, gingen auf nichts weniger, als auf vollandige Abschüttelung ber papstlichen Oberherrlichteit über Sicilien, auf engste Berinigung von gang Italien mit dem Reiche, was nothwendig die Regierung bes tirdenftaates in fich fchloß: fie gingen endlich noch über Italien binaus nach bem Rient und ber Herrichaft über bas Mittelmeer. Die Schwierigkeiten, welche sich em Raijer in Sicilien entgegenstellten, überwand er mit graufamer Barte; bas Reich ifftigte er durch Einziehung mebrerer Leben und burch Berjöhnung des welfischen daufes: da, auf der Höhe des Glückes, wo Richard Löwenherz sein eigenes Königrid von ihm zum Leben nabm, jant der junge Raifer ins Grab: mit ihm ftarben, rie eine gleichzeitige Chronit sich ausbrückt, Recht und Ruhe bes Landes. Balb olgte ibm Coleftin in den Tod, um dem Sauptstreiter in biejem Rampfe Plat naden.

3. Innocenz III (1198 8. Jan. — 1216 17. Juli; vgl. hurter B. J. II und j. Zigen. 4 Bbe. Hambg. 1834—42. 3. A. 1845. Epistolarum Innozutii pp. II. XI. ed. Baluzius, 2 voll. Par. 1682. \*Bréquigny et la Porte lu Theil Diplomata, chartae etc. 2 voll. Par. 1791. \*Delisle Mém. sur les ictes d'Inn. III suivi de l'itinéraire de ce pontife. Paris 1860. Bôhmer, Joh. friedr., Regesta Imperii 1198—1254. Stuttg. 1849. Reu bearb. v. \*Fider, Innebr. 1879. Potthast Reg. Pont. Berol. 1873. I. Winkelmann Acta inedita saec. III [1198—1273]. Junsbr. 1880). Heinrich VI batte es durchgesett, daß sein fläbriger Sobn Friedrich von den Fürsten zum König gewählt wurde. Die im beil. Lande weilenden Fürsten erneuerten bei ber Nachricht vom Tobe bes Raifers diesem ibren Eid: aber in Deutschland stellte sich sofort die Unmöglichkeit beraus, einem Rinde Die Rachfolge zu geben: wider seinen Willen und nur, um schlieflich bem Saufe bie Krone zu erhalten, ließ fich Bergog Philipp von Schwaben Abel Bb. von hobenft. Berlin 1852. G. Bintelmann Bb. von Cow. Leipzig 1872), des Raifers Bruder, als Rönig ausrufen: aber Cb. Abolf v. Röln mit feinem Anbange entschied fich für Otto, ben zweiten Cobn Beinrichs bes Lowen, ben 23j. Reffen M. Richards b. Löwenbergens, ber ben Sandel mit seinem (Beld bejablte. Innoceng III (Lothar, Graf von Segni — bas Haus bieß feither de Comitibus over dei Conti — gewählt 8. Januar 1198, 37 Jahre alt) batte eben ben papftlichen Stubl bestiegen: Conftange batte ibm fterbend bie Bormundichaft über den jungen Friedrich und beffen Erziehung anvertraut und das alte Lebensbetbaltniß zu Rom wieder bergestellt. Da fich beibe Rivalen an ibn gewandt, beanftragte er ben aus Palaftina beimkebrenden Eb. Konrad v. Main; mit der Unterfuchung der strittigen Wahl; aber der Eb. starb, ebe er eine Einigung erzielen tennte, und jo fab fich Innocenz selbst vor die Enticheidung gestellt: sie siel zu Unniten Otte's aus. Aber Philipp, mild und ebet, ,ein fuger junger Mann, schon und obne Tabel' (Balter v. d. Bogelweide:, ber beste aller Stanfen, gleich kiner Gemabtin Maria (eig. Frene, Tochter bes M. Flaat Angelus von Con tantinopel ,eine Roje obne Dornen, eine Tanbe fonder Galle' jagte ber nämliche 3. I. Rraus, Rirdengefdichte.

Balther) eine ron seiner Bartei heißgeliebte Perfonlichteit, gewann allmalig bir Oberhand, als ihn, am 21. Juni 1208, Otto von Bittelsbach im bijdoficher hofe zu Bamberg erichlug Dito, ber ben Mord ftrafte und Beatrig, Des un gludlichen Philipp Tochter, ebelichte, warb nun auf bem allgemeinen Reichstage # Frantfurt 1208 von Allen anerkannt und im darauffolgenden Jahre vom Bavite it Rom getrönt, wo er sich als sintischen König ,von Gottes und von Papftes Gnade befannte. Aber balb marf Lito bie Daste ab : er erflärte fich burch bie Berbalmiff feines Gibes an Innocens entbunden. Als Ersterer Die vom Bapft gerftorten beuticht Lebensfürstenthumer in Stalien wiederherstellte und in hobenftaufischem Sinn vergabte klagte ber Papft Dai; das von ihm felbst geschmiebete Schwert ihn verwunde poenitet me tecisse hominem. Als Otto sodann sogar nach Sicilien seine hani ausstredte, baunte ibn Innoceng in feierlicher Beije: einen Augenblid ichien es, ab ob das Glack Otto begunftigte und Rom felbft gegen ben Papft zu ihm übertreter wolle. Aber in Tentichland mantte bereits fein Thron: Die Legaten bes Bapfie und die das Land durchziehenden Monche bewirften einen Umschwung ber Stimmung in Botge beffen ein Theil ber Fürsten auf bem Reichstag gu Rurnberg bi Abiet ing Otto's ausiprach. Diefer fab fich jest gezwungen, nach Deutschland gurud gutebren (1212). Es war ein eigenthumliches Geschick bes Papftes - ein Zeugnif für bie Unwissenbeit auch ber größten Geifter über ben Bang ber Beltgeschichte daß er sich jest zum zweitenmale täuschte und in ber Berufung des jungen Friedrid auf ben beutiden Thron fich und ber Kirche ein noch icharferes Schwert ichmieben Der Cohn Beinrichs VI war unter ber Bormundichaft des Papftes in einer Bei erzogen worben, die feinen reichen Geift aufs glangenbste entfaltet batte: aber auf gewachsen unter den Ranten der hofparteien batte der Jungling frubzeitig bie Runi erworben, die Menichen ju überliften. Der Schüpling bes Bapftes, fonnte er ei biefem boch nie vergeffen, bag er ihn bei ber Bestätigung Otto's vom Reiche aus geschlossen und daß er die Protection der Rirche mit bem Lebensverbaltnisse mi toftbaren Regalien batte ertaufen muffen. Hier war die Quelle der tiefen Er bitterung, welche ibn später immer mehr beberrichte. Zwölf Jahre alt mit Con stanze von Aragonien vermählt, erhielt er, eben Bater geworben, in seinem 18 Jahre den Ruf auf Deutschlands Thron. Das Rind wurde fofort jum Konig wo Sicilien gefront: bann rif fich Friedrich von seinem weichlichen Paradies in Palerm los, um nach dem Land seiner Bater zu ziehen. Bu Eger 1213 ward Friedrich fai allgemein als König anerkaunt, nachdem er dem Papfte denfelben Gid wie em Otto geleistet batte. In biefem Schwur wurde bie völlige Unabhängigkeit ber Aird in spiritualibus gemahrleiftet, ber Kirchenstaat in bem Umfange, wie ibn Innocen erworben, zugestanden und abermals die Oberberrlichkeit bes Papftes über Apulier und Sicilien bestätigt (Mon. Germ. IV 224). Trop ber Unterftupung England unterlag Otto in ber großen Schlacht bei Bovines 1214 bem mit Frankrid alliirten Gegner. Er ftarb halbvergeffen 1218 in feiner Feste Braunichweig, wobit er fich zurückgezogen. Friedrich ward 1215 zu Nachen gefront und versprach damale Sicilien von feiner Arone gu trennen und feinem Beinrich gu überlaffen, fowie ein Beerfahrt nach bem gelobten Lande.

Nächst Tentschland war es England, wo das Berbältnis von Kirche und Staat einen acuten Charafter annahm. Dier veranlaßten Streitigkeiten zwiiden König, Bischöfen und Baronen die Niederschreibung des Gewohnheitsrechts, welche sich seit Wilhelm gebildet hatte. Um eine solche Fixirung der bisber geübten Rechte zu erlangen, beförderte Heinrich II seinen Kanzler und Freund Thomas Bedel

(f. Robertson Materials of the history of Th. B. I-III. Lond. 1878) auf ben erzbijcoflichen Stuhl zu Canterburn und zwang ibn, die Clarendoner Artikel ju unterzeichnen, welche die Immunität ber Kleriker, die geistliche Gerichtsbarkeit und bie Appellation nach Rom zu Gunften ber weltlichen Macht beschränkten und dem König volle Freiheit zur Besetzung und Ausnutzung vacanter Bischofssite gaben. Sofort bereute ber neue Primas bie geleistete Unterschrift und begehrte buffertig Losiprechung vom Papfte. Bor dem Borne des Königs floh er nach Frankreich ju Ludwig VII, der eben mit England im Streite lag, während seine Anhänger in England (barunter ber berühmte Johann v. Salisburn) schwere Berfolgung erlitten. Alexander III, obgleich gerade damals durch Friedrich I schwer bedrängt, nabm gleich gegen heinrich Stellung; feiner Festigfeit und feiner Sanftmuth gelang ts, eine Berjöhnung bes Königs mit seinem Primas berbeizuführen. Aber taum nach England zurückgefehrt, zog sich Thomas abermals den Born des Königs zu und fiel (1170) unter ben Streichen mordbeflissener Diener besselben, ein schreckliches Ereigniß, das der milbe und fluge Sinn des Papftes indessen benutte, um bem bestürzten Gemuthe bes Königs ben Frieden und die Freiheit der englischen Kirche Muringen. Höher noch ftieg die Macht des Pontificats in England durch den Kirchenstreit unter Innocenz III. Rach dem Tode Richards Löwenherz hatte sich der feige und ruchlose Johann, sein jüngerer Bruder, an Stelle Arthurs, bes Reffen, zum König erklärt, Frankreich unter Philipp August sich bes lettern angenommen, der aber bald auf räthselhafte Beise verschwand. Eine streitige Bischofswahl gab Innocenz Beranlassung zur Einmischung: die Widersetlickeit Johanns batte das Interdict über England, die granfame Berfolgung des Klerus, die Abichung Johanns und die Verschenfung des britischen Reiches an den König von Frankreich zur Folge (1212, Matth. Paris. p. 232). Johann, seinen Unterthanen nicht trauend, verglich sich rasch mit Innocenz und nahm von ihm sein eigenes Land zum Lehen an. Damit waren aber bie geistlichen und weltlichen Barone nicht einverstanden: von allen Seiten bedrängt, mußte der Schattenkönig die Magna Charta gewähren (15. Juni 1215), die Grundlage ber englischen und aller späteren Constitutionen, welcher das Steuerbewilligungsrecht des Parlaments, die persönliche Giderheit und eine geregelte Juftig feststellte (Rymer Foedera et act. pol. Angl. reg. ed. Clarke et Holbrooke, Lond. 1816, I, 1, 131), worauf Innocenz gegen diesen Freiheitsbrief der englischen Ration protestirte und den Bann gegen die protestirenden Barone aussprach. (Bgl. Newis, Willis, Ireland and the holy See in the middle ages, Lond. 1879. Luard On the relations between England and Rom during the earlier portion of the reign of Henry III Cambridge 1877.)

Glücklicher war Innocenz in Frankreich. — R. Philipp August (1180 bis 1223) batte seine rechtmäßige Gemahlin, Ingeburg von Dänemark, verstoßen und mit Zustimmung seiner Prälaten Agnes von Weran geehelicht. Bann und Interbit des Papstes nöthigten ihn zur Umkehr und zur Entlassung der Ehebrecherin. Auch A. Alfons IX von Leon mußte sich von einem Weibe trennen, dessen nabe Berwandtschaft die Ehe verbot. Peter von Aragon nahm 1204 aus der Hand des Papstes die Krone und zugleich sein Reich zum Lehen; das Nämliche thaten der Bulgarenfürst Johann und Sancho I von Portugal. In Norwegen und Angarn entschied Innocenz zwischen zwei Thronrivalen; endlich am Schlisse seiner Laufbahn, zeigte ihn das zwölfte allgemeine (4. Lateranz) Concil 1215, die klüzendste und zahlreichste, von 1500 Erzbischösen und Prälaten besuch die Erschenzersammlung, auf der Höhe seiner Wacht und seines Ruhmes, der durch die Erschge

ber abendländischen Wassen in Bozanz und im Orient (§ 99,4) nicht wenig ger hatte. Im Begriffe, Genua und Pija zu einem neuen Kreuzzug zu gewinnen er, ber "Augustus bes Papstthums" (Gregorovius V 99: nie hatte ein Heine Stellung würdiger als Innocenz ausgesaft und erfüllt), zu Perugia, 16. Jun

4. Ausgang der Sohenstaufen (Petri de Vinea Epp. ed. Basil. 1740. \*Muratori VII. VIII. IX. \*C. Höfler Kaiser Friedr München 1844. F. B. Schirrmacher R. Friedrich II. 3 Bde. Göttg. 1 Derf. Albert von Boffemunfter, gen. b. Bohme. Beimar 1871. Ib. Lau gang d. Hohenst. Hamburg 1856. Böhmen a. a. D. \*Huillard-Breh Hist, diplom. Friderici II, Par. 1853-60. Der f. Vie et Corresp. de Pie la Vigne, Par. 1866. S. Leo Borl. üb. b. Geich. b. beutschen Bolfes III. B mann R. Friedrich II. I v. 18—28. Lpz. 1889). Friedrich II ward 122 Sonorius III (1216—27) als Kaiser gekrönt: aber bald zeigte sich, daß Bapft, ein Bilb von Sanftmuth und Charaftergute, ben Ranten bes Staufe gewachsen war. Dankbarkeitsbezeugungen und Berheißungen regnete es vom de Sofe, aber die Thaten widersprachen den Borten. Friedrich hatte die Tr Siciliens vom Reiche gelobt und dies Gelöbniß 1220 in die Bande Honorius' 1 holt: die Bahl und Rronung feines Cohnes Beinrich jum beutichen Ronig 1220) machte biefes Berfprechen rein illusorisch: ben Kreuggug, ben er freim Nachen gelobt, hatte er verschoben, wieder verfündet, abermals verschoben und t Bapft gestellte Frift verstreichen laffen, mabrend Schaaren von Rreugfabrern, fein Gelöbnig irre geführt, nuplos Gut und Leben im Morgenlande opferte hatte endlich die Freiheit ber Rirche und ben Bergicht auf die Regalien S geschworen und stand nicht an, die papstliche Auctorität in ihrer freien Thatic hindern. Unter Gregor IX (Ugolino Conti 1227-41), einem Man eberner Festigfeit, brach ber Rampf aus. Die Androhung bes Bannes nothig Kaiser, der nach dem Tode Constanzens (1225) Jolanthe, die Tochter des von Jerufalem, geheiratet (1225), endlich den Kreuzzug zu unternehmen; er fa sein heer 1227 zu Brindisi und lichtete, nachdem dasselbe bereits durch & fcwer gelitten batte, am 8. September bie Unter. Erfrantt, landete er nach n Tagen wieder in Otranto, wo fein Better, der Landgraf Ludwig von Thuri ber Gemabl ber h. Elijabeth, ber Seuche erlag (1228). Es fprach nun ber wie der Raifer felbst f. 3. für den Fall seiner Wortbrüchigkeit erbeten batt Bannfluch über ibn aus, obgleich berfelbe einen Theil des Krenzbeeres nach Bi ichicte und jelbst im kommenden Frühjahre nachzukommen versprach. Urfunde, datirt aus Anagni vom 10. October 1227, wird nicht mit Unre-Bohmer Reg. Imp. G. 333 ale eines ber ausgezeichnetsten Denkmäler t finnung und des Talentes, wie auch binfichtlich der Abfaffung bervorg Friedrich antwortete auf die Ercommunication mit der Begnabme Roms, Burger er gewonnen batte, und mit ber Berjagung bes Papftes: bann, im S 1228, ging er nach bem b. Lande, ließ fich die balbgerftorte Stadt Jerufale Kamel, dem Sultan von Aegupten, abtreten und feste fich, ba ber Patriai Jerufalem mit dem Fluchbeladenen in feine Gemeinschaft treten wollte, mit Sand die Krone auf. Gein Auftreten im Drient, Die spöttischen Reben, wi in ber h. Stadt und in ber Doschee Domars führte, erregten ichweres Ac und gaben wol Beranlassung, daß ihm das Buch De tribus impostoribus, Mojes, Mubammed und Chriftus als bie Sauptbetruger ber Menichheit ba zugeschrieben wurde. (Ueber bas erft zu Ende bes 17. 36s. entftandene B

be tribus impostoribus, mit bem falichen Datum MDIIC, herausg. von Genthe De impostura religionum breve Compendium s. liber de tribus impostoribus, 1833, vgl. Rofentrang De trib. imp. 1830 und E. Weller De trib. imp. anno MDIIC. Zweite mit einem Borwort versehene Auft. Beilbronn 1876, bef. aber Franz Boll in b. Allg. Zeitg. 1876, no 58 Beil.). Soviel ist gewiß, daß der Kaifer; ber religiofen Begeifterung fur die Befreiung bes h. Landes bar, nur aus prattifchen Beweggrunden nach Palaftina gezogen war und vor allem im Intereffe Siciliens freundliche Sanbelsbeziehungen zu Aegypten und ber Levante herzustellen suchte. Sein Areugzug mar eine rein politische Action, beren Hauptzweck mar, ben papftlichen Ginfluß im Orient burch ben faiferlichen auszustechen. Rafch nach Italien Burudgefehrt, folug er bie von feinem eignen Schwiegervater angeführten Schluffelsolbaten bes Papftes und begehrte eine Aussöhnung mit biefem, welche 1230 zu S. Germano verabredet, burch feine Lossprechung vom Bann zu Ceperano und durch seine Zusammentunft mit dem Papst zu Anagni vollständig zu Stande kam. Lamals versprach Friedrich von Neuem das, was er früher beschworen. Eine Zeit lang nahmen ihn die Angelegenheiten Deutschlands, wo ber nun 17jahrige Sein rich VII die Selbständigkeit auftrebte, in Anspruch: die offene Emporung bes Sohnes ward 1235 niedergeschlagen, Heinrich zu lebenslänglicher Haft nach Apulien geführt. Die britte Bermählung bes Raisers mit Elisabeth von England, ber große Reichstag zu Mainz 1235 (?), die Erhebung der Gebeine der h. Elisabeth zu Marburg (1. Mai 1236), bezeichnen ben Höhepunkt von Friedrichs Macht in Deutschland. Zu seinem Unheil suchte er nun gleich seinem Großvater die Lombarben niederzutreten. Dies sowie die Ernennung Enzio's, eines natürlichen Sohnes bes kaifers, zum König von Sardinien, eines Kirchenlehens, hatte die zweite Excommunication 1239 und abermaligen Krieg zwischen Rirche und Reich zur Folge. Ein großes, vom Papft anberaumtes Concil ward vom Raiser, der den ganzen Kirchenstaat bis gen Rom überzogen hatte, hintertrieben. Gregor schied mitten in biefem Streit aus dem Leben 1241, und nach wenigen Tagen auch fein Nachfolger Coleffin IV (Geoffroi de Caftiglione 1241 Oct. — Nov.; f. \*Berger Régistres d'Innocent IV, Par. 1881). Zwei Jahre lang stand ber Stuhl Petri unbesetzt, bie Cardinale waren entflohen, Rom in Aufruhr, boch noch immer die feste Burg bes Guelfenthums. Enblich tam es zu einer Bahl. welche Sinibalbi Fieschi, einen Freund des Kaifers, als Innoconz IV (1243-54) auf den Thron feste. 34 habe einen guten Freund unter ben Carbinalen verloren, benn fein Papft fann Ghibelline sein', soll Friedrich auf die Nachricht von dieser Erwählung gerufen heben. Das Wort bezeichnet jedenfalls treffend bas geschichtliche Berhältniß. Frieden, den seine Boten mit dem neuen Papste schlossen, der sehr brückende Bedingungen enthielt und ihn den Lombarden und Innocenz auf Gnade und Unmade übergeben hatte, wollte ber Kaifer nicht halten: anderseits weigerte Innocens die Lossprechung Friedrichs vom Banne, so lange jener Bertrag nicht ausgeführt sei. Der Papft floh nach Genua und dann nach Lyon, wohin er eine Kirchenversamm= lung beschieb, das dreizehnte ökumenische Concil (1245). Es maren 144 meift frangöfische und spanische Bischöfe erschienen, Die deutschen Pralaten tamen Broftentheils zu fpat; vergebens vertheibigte ber berühmte Jurift Zabbeo be Eueffa, Friedrichs Gesandter, die Sache seines Herrn: vergebens bot er die glänandsten Friedensbedingungen. Innocenz eröffnete das Concil mit einer Rede über bie funf großen Leiben feiner Seele und ber Kirche (bie Berfolgung ber Kirche burch den Kaifer, die verzweifelte Lage des h. Landes, die Bedrohung Conftantinopels,

besseinen Kaiser Balbuin anwesend war, die Sünden des Klerus, den Einfall der Tartaren in Europa), dann klagte er den Kaiser der Hares und des Sacrilegs, des Einverständnisses mit den Sarazenen, der Freundschaft mit dem Sultan von Babylon, eines unlautern Lebens, des Berkehrs mit sarazenischen Dirnen und ostmaligen Meineides an. Die Frage, ob eine Berständigung auch in dieser Stunde noch möglich sei, ward verneint. Nachdem mehrere Kanones publicirt, der Klerus für einen neuen Kreuzzug schwer besteuert, ein neuer Ablaß allen Kreuzsahrern angeboten war, die englischen Gesandten über die Habgier der päpstlichen Legaten und den Handel mit Pfründen Klage geführt, wurde der Kaiser trot der Bitten Ludwigs d. Heiligen von Reuem gebannt und aller seiner Würden verlustig erkänt (s. \*Höfler Albert v. Beham no 8).

In Deutschland marb trop Friedrichs Proteft gegen biefes Urteil Ronrad IV, bem zweiten Sohne Friedrichs, zuerft in bem thuringifchen Grafen Geinrich Raspe, bann nach beffen fonellem Tobe in bem Grafen Bilhelm von Solland von ber papftlichen Partei ein Gegenkönig entgegengeftellt; in Italien fah ber Raifer, burch bas Unglud tudifc und graufam, zum Schreden und zur Geißel Aller geworben, fich immer mehr verlaffen. Der Abfall Barma's, ber Untergang Engio's, ber bet Buelfen in bie Sanbe fiel, um in zweiundzwanzigjahriger Gefangenfcaft feine Jugend ju begraben, ber angebliche ober wirkliche Berrath Bier's be Bineis, feines genialm Ranglers, maren Schlage, bie Friedrich nicht überlebte. Er erlag am 13. Dezember 1250 au Ferentinum bei Luceria, in ben Armen feines natürlichen Sohnes Manfred, wie es heißt, mit driftlicher Reue und hoffnung, von feinem Freunde, bem Cb. Berarb von Palermo, absolvirt. Seine Leiche warb unter großartigem Geleite in ben Don nach Balermo gebracht. Obgleich er wiederholt fein Fefthalten am tatholifchen Glauben betheuerte, und die Reger in Italien blutig verfolgte, galt er feinen Zeitgenoffen vidfach (und wol mit Recht) als Religionsspotter und Ungläubiger. Dan warf ibn Untreue und Unbantbarteit in perfonlichen Berhaltniffen, maglofen Sang ju gefoliche lichen Ausschweifungen, harte und eifersuchtige Behandlung feiner Frauen, ausgesucht Grausamkeit und hinterlift vor. An Geift und ftaatsmännischer Große ftand er jeden-falls keinem andern Raifer nach. See fein Unglud und die Unversöhnlichkeit feiner Feinde ihn jum Meußersten gereigt, fehlte feinen Planen und feinem Befen mehr Grofartigfeit noch Milbe; aber fclieglich wurden boch bie herrlichften Gaben be Schicfals, murben Krone und Krang welt in feiner gewaltjamen hand. (Bgl. bie magvoll abwägende Beurteilung in \*Fiders Borrebe gu ben Regeften b. K. -Röhler Berh. in Friedr. Il gu bem Papfte i. Unterf. v. Gierde, Brest. 1888).

Konrab IV starb 1254 und hinterließ den vierjährigen Konrab in. Manfred bem man ben Tod bes Kindes gemeldet, ließ sich nun zum König von Scicilien krönen, verlor aber in der Schlacht von Benevent 1266 Thron und Leben; der Sieger, Karl von Anjou, der unheilige Bruder des h. Ludwig, behauptet Sicilien, das ihm Arban IV (Giac. Pantaleon. 1261—64) und später Clemens IV (Gui de Foulques, 1265—68) verliehen, auch gegen den letzten Sprößling der Stausen, der nach der verlorenen Schlacht bei Tagliacozzo am 29. October 1268 zu Neapel das Schaffot bestieg. Damit erlosch das Haus der Hohenstaufen, eine Dynastie von unvergleichlichem Glanze und ebenso unverhörtem Unglück, verhängnikvoll in ihrem Wirken und Schaffen für Deutschland und die Kirche, wenn auch in ihrem Untergange verklärt durch den tragischen Tod eines Jünglings.

Vom Antergang der Sohenstaufen bis auf Wonifatius VIII 1254-1294; bagu Poffe Analecta Vaticana, Innsbr. 1878, für Papftregeften 1254-87, und Acta Vatic. 1255-1372 als Rachtrag ju Botthaft). Innocena IV, welchem Alexander VI (Rainald, 1254-61) folgte, ftarb am 7. Dez. 1254 zu Reapel. Unter den firchlichen Ereigniffen, welche in biefe ,taiferlofe, die fcredliche Zeit' hineinfielen, ist das Pontificat Gregors X (Tibaldo 1271—76), des Nachfolgere Clemens IV, bervorzubeben. Kurg vor diefes Bontificat ward früher die Enthebung der pragmatischen Sanction Ronig Ludwigs IX (1268) gefest, ein Actenftud, über beffen Echtheit lange gestritten wurde. (\*Mansi XXIII 1259. \*Raynald Ad a. 1268. n. 37. \* Rofen D. p. S. Münft. 1854; bie Echtbeit in Schut genommen von Colban in Diebners Beitschr. f. bift. Theol. 1856, 377 ff.) bis die neuesten Untersuchungen (Gerin des deux Pragmatiques attribuées à S. Louis, 2 ed. Par. 1869. Viollet Bibl. de l'École de chartes XXXI 162, bei. Echeffer Boichorft Der Streit über bie pragm. Sanction Ludw. b. B., in Mittb. d. Inftit. f. öfterr. Geschichtef. 1887, VIII 353 f. vgl. R. XIII 241). diese Magna charta bes Gallicanismus als eine nach ben Berhandlungen von 1438 unternommene Falfchung, fogut wie Pjeudo-Ifidor erwiefen. Die Tenbeng biefes Documentes war bem Sandel mit Pfründen und ber übermäßigen Befteuerung bes frangofischen Alerus Seitens ber Curie entgegenguwirten und die fog. Privilegien der gallicanischen Rirche wie bas Bablrecht ber Stifte ficher ju ftellen. Gregor X, ber nach fast Bi. Bacang Clemens IV folgte, berief, gang von bem Plane eines neuen Areuzzuges erfüllt, eine (die vierzehnte) allgemeine Kirchenversammlung nach Lyon 1274, mo 500 Bischofe und 1000 Aebte zusammen tamen (b. b. Bonarentura ftarb mabrend bes Concils, Thomas v. Aquin war icon auf ber Reise babin im Reapolitanischen geftorben, wie man behauptete, von Rarl v. Anjou ermordet. Die Snnobe beichlog einen Areuggug, für welchen alle Beiftliche besteuert murden; dann tam eine Union mit ber griechifden Rirche gu Stande, um nach wenigen Jahren wieder zu zerfallen. Theile mahrend, theile nach bem Concil publicirte Gregor eine Reihe von Decretalen, unter benen die Constitution für die Papftwahl (Caeremoniale Gregorii XV. Romae 1724 p. 6) zu nennen ist. Sie beitimmte, im Anichluffe an diejenige Alexanders III von 1179 (?) bie Ginichlieftung ber Cardinale in einem Saale und die Erzwingung ber Babl burch Berabreichung fleinerer Speijeportionen nach Ablauf von brei Tagen. Auf dem Beimweg von Lyon tam Gregor zu Laufanne mit Rudolf v. Habsburg (1273-91) Bufammen, ber nach fast 30. Interregnum und bem Scheintonigthum Richards v. Cornwallis und Alfons' v. Caftilien als Ermablter ber beutichen Fürften Die Anerkennung bes Papftes als romifder Ronig nachsuchte und erlangte, nachbem er die ber Kirche von Otto IV und Friedrich II bewilligten Rechte ihr zugeschworen und zugleich einen Gib geleiftet batte, ben Rirchenftaat unangetaftet zu laffen und Sicilien nicht zu befriegen. Gin Concordat mit bem Reich und die Raiferfronung,

Die Guelfen, beren ber Papft in ber letten Beit mehr bedurfte, als fie bes Bapftes, bachten nach erlangtem Siege nicht baran, fich biefem unterzuordnen;

leiteten dasjenige Mikolaus III (Giov. Gaetani Orfini 1277-80) ein.

welche auf 1276 sestgesett wurde, sollten die Bersöhnung der Kirche und des Königsthums besiegeln. Aber der Tod des edlen und milden Papstes ließ weder das eine noch die andere zu Stande kommen. Die schnell vorübergehenden Pontificate Innocenz V (Petr. d. Tarantasia 1296 Febr. — Juni), Sadrian V (Ottoboni 1276 Juli — Aug.) und Johann XXI (Petrus Sispanus, gelehrt, 1276—1277)

während die Ghibellinen nach bem Sturze Friedrichs ihre Stupe in einem italienif Fürsten (Manfred) fanden, saben sich jene, die einst die nationale Fahne hochgebal jur Anlehnung an Frankreich genöthigt: bas Papftthum mußte feben, wie bie fcup Macht fofort gang bas nämliche Berhaltniß zur Rirche einnahm, um berentm man eben noch bas beutsche Kaiserthum auf Tob und Leben befampft hatte. einst die Staufen, nahm der frangösische Pring in Reapel den Anlauf, wo mo ber ganzen Halbinfel sich zu bemächtigten und in Rom wie anderwarts bas \$ thum berabzubruden. Seine blut- und gelbgierige Herrschaft ward wenigstens ber Infel Sicilien durch die plogliche, von Giovanni da Brocida vorben Emporung bes Bolfes (Sicilianifche Besper 30. Marg 1282) gebrochen. gebens fprach Martin IV (Simon be Brion, 1281-85) ben Bann über Sicilianer aus, die R. Bebro v. Aragon gu ihrem herrn mahlten und ben ! nach dem Festlande berüberspielten. Rom felbst, wo die Orfini gegen die Bapftl auftraten, marb von der Bewegung ergriffen. Honorius IV (Giac. Savelli, bis 87), der bekannte Gegner der Bettelorden, der schon daran bachte, ibnen Pr und Beichte ju nehmen, brachte einigen Frieden in die Berhaltniffe bes Rir Sein Nachfolger Mikolaus IV (Girolamo ab Ascoli 1288-92) f 1289 Karl II v. Unjou, bes Inrannen Gobn, jum Ronige beiber Sicilien; ibm, ber Giovanni Colonna jum Senator von Rom ernannte, beganne Streitigfeiten der beiben größten Saufer Rome, ber Colonna und Orfini, bebentliche Dimensionen anzunehmen. Rach bes Papftes Tobe ftritten fic Barteien 27 Monate um die Rachfolge: ein Compromiß brachte Bier, den 3 einer Einfiedlergenoffenschaft in ber Bildnig des Monte Morrone (öftlich Fucinerfee) unter bem Ramen Colestin V (1294) auf ben papftlichen Stubl. zeigte fich bie völlige Unfabigfeit bes Bapfteremiten, ber gang in ber Sant neapolitanischen Königs war und unter bessen Regiment allgemeine Anarchie di Da bewogen die Cardinale, unter ihnen der bedeutendste, Gaetani, den Papi Abbantung; er erließ eine Decretale, welche bas Recht ber Bapfte zu resigniren ftellen follte, und entjagte bereits wenige Monate nach seiner Erwählung. Bi betto Gaetani, zu Anagni geboren und mit ben Orsini verwandt, ward Nachfolger; er mußte, aus nicht unbegründeter Besorgniß, das Bolt werde Eremiten wieder bervorbolen und ein Schisma fich bilben, Coleftin in einem Castell bei Alatri, das er ihm als Wohnung anwies, bewachen lassen, bis der 1296, dort starb.

6. **Zsonifatius** VIII (1294 Dez. 24 — 1303 Oct. 11; vgl. \*Man XXIV. XXV. \*Hardouin t. VII. \*Du Puy Hist du diff. entre B, et Ph Bel. Par. 1655. \*Baillet Hist. des démeslés du p. B. avec Phil. 2. ed. 1718. \*Tosti Storia di B. VIII. Montecasino 1846, beutsch Tübing. \*Christophe Hist. de la Papauté au 14. Siècle. Par. 1853, beutsch v. Rit Paberb. 1853. Drumann Gesch. B. VIII. Königsberg 1852. \*Biseman B. Abh. III. \*Phillips KR. III 239. \*Boutaric La France sous Ph. le Par. 1861. \*Hessele CG. VI 237. \*Hergenröther Katholische Kirche christischer Staat. Freiburg 1872. Seite 260 f.). Schon bejahrt, aber nech ju lichrüstig, majestätisch von Gestalt und Wesen bestieg Benedetto Gaetani den 1 lichen Thron. Er war ein ausgezeichneter Kenner beider Rechte, ein weltstud beredter Staatsmann, eine königliche Natur, sittenrein, aber vielleicht zu 1 gemildert durch priesterliche Milde. Sein Bemühen, Frieden in Europa zu 1 und dadurch eine Wiederausnahme der Kreuzzüge zu ermöglichen, brachte i

Conflict mit bem hochfahrenden und tudifchen Ronig Philipp IV bem Schonen (1285-1314) von Frantreich, der eben damals mit Eduard I von England in Streit lag. Da beide Könige, besonders der bei seiner maßlosen Bergeudung stets geldbegierige und geldbenöthigte Frangoje, den Klerus mit ungebührlich ichweren Ariegstoften belafteten, verbot Bonifaz durch die Bulle Clericis laïcos 1296 die Besteuerung ber Geiftlichfeit und die Leiftung folder Angaben ohne Buftimmung des Papites unter Strafe ber Ercommunication. Der erbitterte Konig antwortete mit dem Berbote, edles Metall aus Frankreich auszuführen, womit der Beterspfennig und die Kreuzzugsgelber aufhörten, und mit ber Ausweisung aller Fremben aus bem Reiche, mas die papftlichen Runtien und Gelbsammler betraf. Bonifag faumte nun nicht, Philipp zu befänftigen: einmal durch die Bullen Ineffabilis (1296), Romana Ecclesia (1297), Etsi de Statu 1297 und bie Bersicherung, bag er nur die Erpressungen der königlichen Beamten habe bekämpfen wollen, im Uebrigen breit jei, im Falle der Roth dem König felbst die filbernen Kirchengeräthe zur Berfügung zu stellen, dann durch die am 11. August 1297 vollzogene Canonisation Ludwigs IX, Philipps Großvaters. Bas den Bapft gur Nachgiebigfeit ftimmte, mar wol die bem König gunftige Saltung bes hoben frangofischen Klerus, bann aber ber Aufftand ber Colonna ju Rom und im Rirchenftaat, die fich baran mupsenden erbitterten Kampse der Anhänger dieser Familie und der mit ihr befreundeten Franciscanerspiritualen. Die Colonna, an deren Spipe die beiden Cardinale Jakob und Pietro nebst Stefano und Sciarra standen, bestritten die Gultigfeit der Bahl Bonifagens, weil Coleftin V nicht habe abdanten konnen: Fra Giacopone da Todi und andere mit den Cölestiner-Eremiten verwandte Ditglieder des Minoritenordens standen ihnen zur Seite: ersterer mit seinen Satiren in ber lingua volgare - ein feltsamer Boet, vom Geifte bes b. Franciscus angemebt, tieffinnig, aber leibenschaftlich und ichwarmerijch, zugleich bitterer Polemiter und gemuthvoller geiftlicher Ganger (Berfaffer bes Stabat Mater; vgl. \*Ozanam Les Poètes franciscains en Italie; Oeuvres V. Par. 1859). Bonifaz marf ben Dicter in Ketten, überwand die Colonnesen und machte Balestrina, die alte Hernikerfadt, ben hauptfit ber ftolzen Familie, bem Erdboden gleich. Um biefe Zeit, 1300 etlebte Rom bas erfte Jubeljahr; ju bem großen Ablaffe in ber Beterstirche batte Bonifas die gesammte Chriftenheit eingeladen, und Millionen brangten sich beran. Es war ber Glanzpuntt seiner Regierung. Beber die Einmischung Bouifazens in den beutschen Kronftreit, noch biejenige in den Rampf ber Schwarzen und Beigen ju Floreng (1301) brachte ibm Glud. (Dante's Berbannung 1302.1 Am schlimmsten aber endete für Bonifag fein zweiter Streit mit Bhilipp dem Schönen. Flandern und Frankreich batten die Bermittelung des Bapftes ,als Privatmannes' in ihrem gegenseitigen Sandel angenommen; dieser aber publicirte 1298 die Entscheidung als papstliche Decretale, was den König tief berlette. Als letterer mit seinen Gingriffen in die geiftlichen Immunitaten und Besitrecte fortfuhr, konnte Bonifaz nicht mehr stillschweigen. Die scharf gehaltene Bulle Ausculta fili (5. Dez. 1301) mit ber Anspielung auf die falschen Diener Bels (Pilippe le Bel), die Berfälschung der Münze durch den König und die Borladung beffelben vor ein romijches Concil (die ftartften Stellen biefer Bulle ließ hater Clemens V ausradiren; bas Original im Bullar, magn. Luxembg. 1730. II 299. \*\* Hefele CG. VI 293) xeizte Philipp auf bochste; in seinem Beisein soll ber Gtaf v. Artois fie ins Feuer (Febr. 1302), geworfen haben (??, f. \*Rocquin Bibl. de l'Éc. des Chart. XLIV, liv. 5), bann aber verbreitete man im Lande eine obne-

Bweifel von bem fonigl. Kangler, Bietre Flotte, gefälfchte Bulle Deum time, (Bullar, magn. IX 120). Ein Fabricat gleicher Art war die angebliche Antwert bes Rönigs: sciat maxima tua fatuitas, in temporalibus nos alicui non subesse u. j. w. (Bullar. magn. IX 123), beides Falichungen foniglicher Lobndiener, welcht den Frangofen Sand in die Augen ftreuen und als Analleffect bienen follten. Das Parlament in Baris (10. Apr. 1302), ju welchem auch zum erftenmale ber dritte Stand berusen worden, protestirte gegen die Uebergriffe des Papstes, de seinerseits (angeblich; die Echtheit der Rede nicht zweisellos) in einem Consisterium gu Rom erflarte, er wolle die Jurisdiction bes Konigs in weltlichen Dingen nicht antaften, boch fei ihm biefer ratione peccati unterworfen, ja er murbe, gleichwie seine Borfahren drei frankische Konige abgesett, so nothigenfalls auch Philipp wie einen Anecht (garcio) entjegen tonnen. Dann erließ er auf ber romifchen Somete im October 1302 bie berühmte Bulle Unam sanctam, in ber es beißt: beibe Schwerter, bas weltliche und bas geiftliche, find in der Bewalt der Kirche; jenes muß für die Rirche, biefes von ihr gehandhabt werben; bas eine von ber Briefterichaft, bas andere von ben Königen und Kriegern, aber nach bem Willen bes Brieftere (ad nutum et patientiam sacerdotis). Es muß aber ein Schwert über bem andern, die weltliche Auctorität ber geiftlichen unterworfen fein: . . . wer biefer Gewalt widerstrebt, nimmt wie ein Manichäer zwei Principien an und ift Saretifer: porro subesse Romano Pontifici omnem creaturam (Reintens Revo-Intion u. Kirche, 1876, G. 19 u. Wattenbach Geich. b. Papfttb. G. 223, vgl. T. Mert. 1881, 12, wollen bier, ohne Berechtigung, creatura = Obrigfeit ertlaren) humanam declaramus, dicimus, definimus et pronunciamus omnino esse de necessitate salutis. (Bgl. \*Dupun a. a. D. 54. \*Damberger XII 442 will bie Urfunde für unecht oder interpolirt ausgeben, wie neuerdings wieder \* Durn Rer. des Questions hist. 1879, juill., sie als unecht erklärt: derselbe hat eb. 1889, 254 indeß bieje Unficht gurudgezogen; mabrend Luigi Bitali Rivista Universale 1877, luglio, die Bulle für destituta di valore canonico erffärt. Desjardins La bulle V. S., Lyon 1880; ben echten Text hat jest \*Denifle in b. Specimina paleograph. Regestor. Rom. Pontiff., Jestgabe d. Beamten d. vatican. Archivs 1888 publicitt. Bur Bertheidigung Diefer (Brundfaße schrieb ber frühere Lehrer bes Königs, Aegidins Colonna, gen. Romanus, bamale Erzbijchof von Bourges, auf jener romifchen Snnobe anwesend und vielleicht Redactor der Bulle (vgl. \*&. A. Rraus A. v. A. Defterr. Biertelj. f. Theol. 1862, 1), feine von \*Jourdain 1858 wieder aufgefunden Schrift De ecclesiastica Potestate (vgl. Kraus a. a. D.). Daß der Papst mit M Bulle ,Unam sanctam' und namentlich ihrem Schluß die in ihrer Sphare berechtigt Selbständigfeit ber weltlichen Dacht nicht wie bas neuerbings fo lebhaft ibm vor geworfen wurde, zu annulliren beabsichtigte, lebrt feine frühere Ertlärung (,vietig Jahre sind es, seit wir in der Rechtswissenschaft gelernt haben, und wir wissen, daß zwei Gewalten von Gott geordnet find : wer alfo darf glauben, daß eine folde Thorheit uns eingefallen mare? Bir erklaren, daß wir uns in nichts die Gerichts barkeit des Königs anmaßen wollen: aber weder der König noch ein andrer Chrif tann lengnen, daß er in Unsebung ber Gunbe Uns untergeben fei.' Bgl. bagu bie Meußerungen Innoceng IV v. 1204 und bes h. Bernbard bei \*Sefele Co. 298. \*hergenröther R. R. u. chr. St. C. 296 f.; ebenjo Gregore IX Schreiben v. 23. Oct. 1236, Ronigs Albrecht I bei \*Theiner Cod. I Ro. 567 und bie Apostrophe des flandrischen Besandten vom 3. 1299 bei Kervyn de Lettenhove Hist. de Flandre II 421. 604). Obgleich die Bulle nichts jagte, was nicht jede

atholif annehmen tonnte und mußte, protestirte Philipp b. Sch. bagegen und er eß auf einer Berjammlung von Baronen und Pralaten im Louvre 1303 bie bwerften Auflagen gegen Bonifag vorbringen. Bugleich ließ er nach bem Beifviel er Colonna's an ein allgemeines Concil appelliren. Bonifatine reinigte fich in nem Confistorium von ben gegen ihn erhobenen Antlagen burch einen Gid und erließ ine Reihe von Bullen gegen ben Konig. Um 8. Gept. 1303 follte bie große Bannulle gegen Philipp ericeinen, aber icon am Tage vorber wurde ber Papft burch Sciarra Colonna und ben frangofischen Rangler Rogaret, ben ber Ronig beimlich tach Italien gefandt, in feiner Baterftadt Anagni überfallen, beschimpft und gefangen gebalten. Mit Burbe ertrug Bonifatius bie haft, bis ibn fein Bolf befreite; in profimutbiger Rubrung vergab er benen, die ihn mighandelt, bann ging er nach Rom, wo er, von Leiden und Aufregung erschöpft, gusammenbrach. Seine Feinde mahlten, er fei in Tobsucht, fich felbft zerfleischend, geftorben - eine Luge, welche eine i. 3. 1605 enthullte, unversehrte Leiche widerlegt. Glühender haß verfolgte ihn über bas Grab hinaus. Dante nennt ihn lo principe de' nuovi Farisei (Inf. 27, 85), aber anderwärts auch mit achtungsvollem haß il gran prete. Gewiß ist, bat fein hoher Geift die Zeitgenoffen, wie fpater noch Petrarca, wenn nicht mit Liebe, boch mit Bewunderung erfullte: noch im Tobe mar fein Antlig majeftatifch, wie fein Sartophag im Batican es zeigt: ftreng, fcon, von foniglicher Miene.

## B. Verfassung.

## § 96. Ausbildung des papftlichen Rechtes.

Die Blütezeit der mittelalterlichen Kirche fah die Regierungsgewalt derfelben in einer Beise erhöht, wie frühere Jahrhunderte sie nicht ge-Die furchtbaren, Bestand, Freiheit und Principat der Rirche bedrobenden Kämpfe seit Gregor VII hatten das Papstthum nach jeder Richtung gefrästigt: sichtbarer als je erschien es als Mittelpunkt bes christliden Erdfreises, von welchem dieser Leben und Eingebung empfing. Rom übte seine Jurisdiction über die Christenheit directer durch eine Reibe von Refervationen, durch Exemtionen von Stiften, Divcesen, Orden; durch Gestattung und Annahme zahlreicher Appellationen, durch Besetzung der Beneficien und Brataturen, durch Expectangen; das Institut der Legationen und Runtiaturen machte sein Aufsichtsrecht jest recht un-Mittelbar und praktisch bedeutend; endlich boten das Lehensverhältniß gewiffer Staaten zum h. Stuhle und die unter Leitung des lettern stehenden Kreuzzüge eine Beranlassung zur Besteuerung der Christenbeit. Die beränderte Lage der Dinge gab dem römischen Hof, der Curie und dem Carbinalecollegium, nun feine eigenthümliche Bestaltung und Stellung. Lak bei dieser Berfassung juristische und politische Capacitäten in den Kordergrund traten, daß mancherlei Menichliches sich einschleichen mußte, tann nicht verwundern. Aber so wenig der Kirchenstaat, so wenig die wlitische Machtstellung bes Pontificates auf dem lojen Fundamente von

Fälschungen beruhten, so wenig war die in dem Berhältniß des Papstethums zu dem Körper der Kirche vorgegangene Beränderung, das schärfere Zusammenziehen der Zügel des firchlichen Regierungswesens, die dem Umfang nach erweiterte, der Intensität nach verstärkte Aussicht des h. Stuhles über die gesammte Kirche das Ergebniß einer Täuschung oder der müdsam erfämpfte Preis papstlicher Anmaßung. Die Papste sahen, wie es Innocenz III mit Bezug auf Luc. 22, 25 fagte, ihre dominirende Stellung nicht als ein zu erstrebendes Biel, fondern als eine Last, als eine Dienfe barfeit an (non ut ambitiose dominium affectemus, sed ut officiose ministerium impendamus). Dieje Institutionen und biefe großartige Bereinigung der firchlichen Regierungsgewalt in der Sand des Einen unterhielten ben Umlauf geiftiger Gafte in dem ungeheueren Organismus ber mittelalter lichen Chriftenheit, fie ftellten in einzelnen fast erfterbenden Gliedern bas Leben durch engere Berbindung mit haupt und herzen des Ganzen wieder her: sie forgten, inmitten ber Bielgestaltigfeit sich erft aus bem Chaos entwickelnder Buftande und Nationalitäten bafür, daß die Menfchheit bas Gefühl ihrer Ginheit und ben freien Blid auf gemeinsame und hobere Ohne das Papftthum in feiner mittelalterlichen Aufgaben nicht verlor. Musbildung wurde die Rirche im Sturme der Elemente verfunten, von dem Gewicht der fürstlichen Gewalt und der Schwerfraft der auseinanderftrebenden Bölfer zerriffen und zertreten worden fein.

1. Ueber die (auf göttlichem Recht ruhende, durchaus nicht erst jett ein: geführte) Potestas directa et immediata bes Papftes über alle Diocefen ber Rirche vgl. Innoceng' II Eröffnungerebe bes Conc. Lateran. Il. a. 1139 (\*Mansi XXI 534), Innoceng' III Epist. I. n. 350, ber auch Decr. Gregor. libr. III. tit. 8. c. 5 ben Wirfungsfreis ber Bifchofe commissam nostrae sollicitudinis partem nennt; ferner: Thom. Aq. in Sent. lib. II. dist. 44. q. 2, und bef. in Sent. lib. IV. dist. 20. a. 4. vol. 3 (papa habet plenitudinem pontificalis potestatis, quasi rex in regno: sed episcopi assumuntur in partem sollicitudinis, quasi iudices singulis civitatibus praepositi). Daber ber Papft nun nicht blok Vicarius Petri, wie fich noch Gregor VII und Alexander III genannt, sondern Vicarius Christi ober Dei Vicarius hieß, (fo Innocenz III Decret. Gregor. I. tit. 7. Epist I. 335) und mit feierlichem Bompe auftrat; ihm wurden ber Fußtuß, bas Steigbügelhalten (Officium stratoris) Seitens ber Furften (zugeftanben im Sachfenfpiegel, I. 1), bie Communion auf erhöhtem Git bas Bortragen ber heiligen Guchariftie auf feinen Reifen; bie papftliche Tiara (fie war Anfangs eine hohe fpigzulaufende weiße Ropfbebedung ohne Arv nenrand, bann geftreift mit einem Stirnreif und titulus und grablinig tegelformig. zu Ende des 12. Ihs., Bonifaz VIII gab dem Stirnreif die Form einer Krone und feste einen zweiten golbenen Kronreifen barüber, trug auch unter ber Tiara eine Teriftra, Haube; Urban V [1362—70] fügte eine britte Krone zum Zeichen ber Stellvertretung Chrifti bei; feit Paul II + 1471 besteht bie Tiara aus purpurnen, blauen und grunen Streifen mit breifachem Reife barum) zuerfannt. Den Detropoliten ward feit dem 11. 3h. (zuerft bei Wibert v. Ravenna 1073 nachgewiesen) ein Gib ber firchlichen Treue vom Papft auferlegt; bie Bifchofsmahlen unterlagen balb nicht mehr ber Bestätigung jener, sonbern ber bes Papftes (feit bem 11. 3h. in einzelnen, meift von ben Bifcofen felbft nachgefuchten Fallen), worauf balb bie Ernennung burch lettern unter ber Formel Dei et Apostolicae sedis gratis

eit 1093, bef. feit bem 13. Ih. nachgewiesen) folgte; bas Gleiche gilt von ben rimirten Aebten. Stehend murbe bie Befegung vacauter Bisthumer feit em 11. 36. und, feit Clemens IV (1264-68) im Tobesfall ber Pralaten gu Rom veneficia in curia vacantium) geltend gemacht. Schwere Berbrecher murben zweilen freiwillig nach Rom gewiesen (f. Ivo Carnut, Epist. 98. 160. Hildeert. Turon. Epist. 60), bann reservirten bie Papste (wie Innocenz II 1131 ben Rord eines Geiftlichen) ihrer Absolution einzelne Falle, bis feit bem 13. 3h. Die hwerften Sunden (Sodomie, Inceft, Sacrileg, Töbtung eines Kleriters, Fälfchung äpftlicher Bullen u. f. f.) bem h. Stuhle vorbehalten wurden. Auch das Recht er Canonisation wurde durch Berfügung Alexanders III v: J. 1153 ben tischöfen entzogen; boch kam es noch 1170 vor, daß der Eb. von Rouen einen Rondy heilig iprach. Das IV. Lateranconcil v. 1215 c. 62 behnte bies auch uf bie Reliquien aus. Rlagen über bas leberhandnehmen ber Uppellationen, uch in Civilfachen, führten u. a. Silbebert v. Zoure Ep. 82 (1125), und ber . Bernhard v. Clairvaug Epist. ad Innocentium II (1135), besonders De onsiderat. ad Eugenium pap libr. III. c. 2 (1152). In berfelben Schrift, welche bernhard zur Belehrung und Warnung feines ehemaligen Schulers, bes Papftes ingen III fcrieb. klagt er auch über bie Diftstände bes Legatenwesens: ähnlich johannes v. Salisbury in feinem Polycraticus (um 1155-80). am basselbe nicht erft auf, wenn es in biefer Periode auch seine höchfte Ausbildung Seit Jahrhunberten pflegten bie Bapfte gum Austrag wichtiger Gefcafte, ur Berfohnung ftreitenber Parteien in Staat und Rirche Nuntien abzusenben; es it hochft ungerecht, bieje Institution als reines Mittel papftlicher Gerrichaft auszuhreien. Daß man zu Legaten vorzugsweife fein angelegte Röpfe und weltkluge Ranner nahm, daß biese Stellen baber nicht immer mit Beiligen, beren Gefcaftsenntniß, wie bas Beispiel Coleftins V zeigt, boch recht gering fein konnte, besetzte, ag mancherlei Unzukommliches sich zutrug, ist mahr; aber eben so unleugbar ift, af die Legaten des h. Stuhles in unzähligen Fällen als Schutzengel der Ber-Igten, als Rächer alles Unrechtes, als Friedensboten erschienen, unfäglich viel dutes anregten, und Bofes verhinderten, bag es nicht an glanzenden Beifpielen von iharaktergroße und Unbestechlichkeit unter ihnen fehlte, wie bies Bernhard felbst ezeugt. Anderseits haben die Papfte felbst häufig bas Ihrige gethan, um ben inreigenben Digbrauchen entgegengutreten; fo gab Innoceng III Berordnungen egen bie unberechtigten Appellationen. Es liegt in ber Natur ber Sache, baß Mes Migbrauchliche und zur Rlage Beranlaffung Gebenbe auch hier vorzüglich ufgezeichnet und überliefert murbe, mahrend bie heilfamen Folgen gemiffer Intitutionen fich theils bem Auge bes Beobachters entzogen, theils weniger forgfam ufbewahrt wurden. Gin Bilb, aus all' jenen Rlagen über bas Papftthum gufam= rengeftellt, wurde nur eine Carricatur geben, beren Unwahrheit fofort einleuchtet, venn man bedenkt, baß gerade die in Rebe stehende Periode jo Herrliches auf allen bebieten bes Biffens, ber Aunft, ber Cultur, im Reiche bes Gemuthes und ber thantafie hervorbrachte, gerade die Blütezeit des Mils bezeichnet. Diöhler hat icht gang Unrecht, wenn er bemerkt: ,wer fprechen und tabeln will, wie ber . Bernhard, muß auch ein h. Bernhard fein' (RG. II 405).

2. Mit ber Bebeutung ber Curie wuchs naturlich bie bes Carbinals = olle giums, welches nächst bem Papst jene hauptsächlich barstellte. Innocenz IV ab zuerst ben Carbinallegaten ben rothen Sut (1245), welchen später auch bie brigen erhielten (1591). Den Purpurmantel verlieh ihnen erst Paul II 1460, ben

Titel Eminenz Urban VIII 1630. Balb, icon unter Innocenz IV, befagen bie Carbinale eine Reihe auswärtiger Bisthumer und Beneficien. - Das Recht ber Bifchofemahl burch bie Domtapitel mar feit bem Bormfer Concorbat principiell anerfannt, praftifch aber oft nichtig, indem entweder Papft ober Fürft bie Befegung vornahmen; boch führten bie Rapitel bei Sebisvacang bie Berwaltung ber Diocefe und legte ben gu Ermahlenben nicht felten Capitulationen auf, wie ihre Intereffen es mit fich brachten. Cumulation von Prabenben und Simonie wird oft beklagt; es tam auch vor, bag vicarii conductitii an Stelle ber Capitularen bas Officium fangen. Die größeren Rapitel ftanben meift nur Abligen offen; bie Dignitare berfelben maren ber Propft (praepositus) und ber Dechant. - Die Archibiatonen, ihren Bifchofen burch fteigenden Ginfluß häufig unbequem geworden, wurden allmälig burch bie Generalvicare und Officiale erfett, und ber Titel ging jest auf bie Sauptpriefter ber Landfreise über. Das Gingeben vieler Diocefen in Palaftina und im byzantinifchen Reiche veranlagte bie Uebertragung ber Titel (in partibus infidelium) auf bie Vicarii in pontificalibus, Titular= ober Weihbifcofe, ein vorzugsweife in Deutschland auftommenbes Inftitut. Die Pfarrinfteme bilbeten fich in biefer Beriobe volltommener aus (Decane, Pfarrer, Vicare, Raplane), boch fehlte es schon jett nicht an Reibungen zwischen bem Regular- und Seelforgklerus einer- und ber Regulargeiftlichkeit und ben Bettelorben anberfeits.

### § 97. Codificirung des Rirchlichen Rechtes.

\*Philipps AR. IV. § 178-81. - \*Maagen Gefc. b. &R. - \*Guffer Beitr. 3. Gefc. b. Quellen b. Rirchenr. Münfter 1862.

Mit den Jahrhunderten war die Maffe papftlicher und conciliarischer Entscheidungen jo angewachsen, manche Bestimmungen fo schwer mit andern und ben veränderten Beiten zu vereinigen, daß eine Sichtung und inftematische Zusammenstellung des fast unübersehbaren Materials zum bringenden Bedürfniß geworden war. Gratianus, der erste Lehrer des tanonischen Rechts an der Hochschule zu Bologna, unterzog sich dieser Aufgabe um 1150—51 (vgl. \*Hüffer a. a. D. S. 148). Seine Sammlung (Decretum Gratiani) wurde, von der Schule als Rechtsbuch angenommen, vielfach commentirt (Glossa ordinaria des Joh. Teutonicus 1240) und blieb das gange Du. bindurch in hohem Unfeben. Die außer bem Decrete stehenden und noch nach bemfelben hinzutretenden Decretalen (Extravagantes) fanden zunächst in ben fünf vorgregorianischen Compilationen, bann in dem Decretum Gregorii IX (5 BB., durch) Rahmund v Bennaforte 1234, gleichfalls vielfach gloffirt), dann dem Liber Sextus (bes. Decretalen Innocens' IV bis Bonifas VIII, auf Geheiß Bonifas' VIII 1298 bearbeitet), endlich ben Clementinen (Constitutionen Bonifas' VIII, Benedicts XI und Clemens' V, auf Besehl bes lettern 1313 gesammelt, auch Liber VII gen.), Aufnahme, neben welchen das Corpus iuris canonici gewöhnlich noch die Extravagantes Johannes' XXII und seiner nächsten Rachfolger (communes) enthält.

# Kampf des Christenthums gegen äußere Feinde. Die Kreuzzüge.

#### § 98. Der Islam in Spanien und Sicilien.

\*Ajchbach Gesch. b. Ommaijaben in Spanien. 2 Bbe. Franks. 1829. — ike Gesch. v. Span., fortges. v. S. Schäfer, I—II. Hambg. 1831—45. — M. ari Storia dei Musulmanni di Sicilia, Firenze 1854. — R. Dozy Recherches l'hist. et la litt. de l'Espagne au Moyen-Age. 2 voll., 2 A. Leyden 1860. — s. Hist. des Musulmans d'Esp. 2 voll. Leyden 1861.

Die durch Rarl Martells Sieg bei Tours (§ 67) nach Spanien ichgeworfenen Araber bildeten bort unter ber Herrschaft ber Ommai= en das Ahalifat von Corbova, nach beffen Untergang die Almora= en (jeit 1086) und Almohaben (jeit 1146) bas Scepter führten. geringen Refte der driftlichen Bevolferung, welche unter Belano 1) sich die Selbständigkeit in den Bergen Afturiens bewahrt, machten its unter beffen Schwiegersohn Alfons b. Ratholischen, dann unter ons II dem Reuschen († 850) bedeutende Fortschritte. en Königreichen Galicien und Afturien, zu welchen bald Castilien tam, oren die Mauren jest schon das Gebiet zwischen Ebro und Phrenäen, bes Rarl b. Gr. in wiederholten Feldzügen (780, 800, 801) als anijche Dart' an bas Frankenreich brachte. Es fehlte in Diefer Beit t an schwerer Bedrudung der unterjochten Christen, ja an blutiger folgung (Eulogius und Alvarus 859), aber im Allgemeinen war Die herrschaft der Sarazenen in Spanien eine milde. Ihr ursprüngr wild-despotischer Charafter erschien hier bedeutend gemildert, Reichthum, sferkeit, Bildung und Edelmuth machten ihren Abel zum Rivalen des klichen; in allen weltlichen Künften und Wiffenschaften brachten die nischen Mauren es zu hoher Blüte; Jahrhunderte lang waren sie darin Christen der Halbinsel Lehrmeister und beeinflußten in nicht geringem ide den Fortichritt der icholastischen Biffenschaft, der Philosophie, ber urtunde, Medicin und Aftronomite. Wenn an den Grenzen ber chriftin und faragenischen Reiche fortwährend Kriege spielten, jo fehlte es 1 auch nicht an freundlichen Berührungen und regem friedlichen Bertehr: angeborne Hochsinn beider Nationen trug nicht wenig dazu bei, dem : gerade feiner hochsten Aufgabe, der Bertheidigung des Glaubens hinebenen Ritterthume jeinen eigenthümlichen edlen, poetischen Charafter verleihen.

Nach dem Ausgang der Ommaijaden zerfiel das Khalifat von Cordova eine Reihe kleiner Emirate, deren Kraft sich in endlosen Bürgerkriegen zehrte. Zeht stieg die Wagschale zu Gunsten der Christen in die Höhe. r vielbesungene, in der poetischen Ueberlieferung zu sehr idealisirte Cid

Cotto Control

(Campeador, ber Borfampfer, † 1099) bemächtigte fich 1094 Balencia's und machte ben Ramen ber Chriften gefürchtet. Die große Schlacht bei Toloja (1212), wo die spanischen Christen vereint mit von Innocenz III gefandten Arengfahrern gegen eine halbe Million Moslimen fampften, ger trummerte die Macht der Almohaden. Ferdinand III d. Beilige von Castilien (1217-52) und Jatob I v. Aragon (1213-76) eroberten den größten Theil Sudfpaniens: nur in Granada hielt fich feit 1238 noch die Macht der Mauren und entfaltete hier eine neue politische und geistige Blüte, welche an die besten alten Zeiten erinnerte. Die Bermählung Fjabels v. Castilien und Fernands v. Aragon (1469) und die damit bedingte engere Berbindung beiber Reiche verjette bem Schalifate von Granada ben Todesstoß: am 2. Januar 1492 jog Ferdinand in Granada ein: den Mauren war unbeschräntte Religionsfreiheit zugefichert; aber die spanische Regierung brach den Bertrag und ließ ihnen nur die Bahl zwischen Christenthum und Ausmanderung; auch benen, welche die Taufe nahmen, traute man nicht; zwei Jahrhunderte lang von der Inquisition verfolgt, wurden die Morisco's endlich durch Philipp III 1609 gänzlich aus Spanien vertrieben.

In Sicilien landeten, herbeigerusen von einem Berräther (Euthomius 827) die Truppen Ziadet Allah's. Bald war die ganze Insel in der Hand der Sand der Sarazenen, welche in Palermo großartige Denkmäler ihrer Herrschaft hinterließen; von dort aus machten sie die Küsten Südsprankreichs (wo sie die Burg Frazinetum in der Provence besetzen 8891 und Italiens mit ihren ewigen Raubzügen unsicher. P. Johann X erft konnte Mittelitalien durch die Schlacht am Garigliano (916) von ihnen besreien. Roger, der Bruder des Normannenherzogs Robert Guiscard (§ 79, 1), machte der Sarazenenherrschaft auf der Insel ein Ende und starb als Graf von Sicilien 1101. Sein Sohn Roger II († 1154) vereinigte sein Inselreich mit Apulien, Calabrien und Neapel und ließ sich 1130 zum König von Sicilien, unter Lebensherrschaft des h. Stubles, krönen; dann kam durch die Heirat seiner Tochter Constanze mit Heinrich VI 1194 das ganze Erbe an die Hohenstausen (s. o. § 96, 2).

- 1. Die Christenversolgung in Spanien (850—59) war hervorgerusen durch die Aeußerungen eines Mönches, Perfectus, über Muhammed. Auf Beranstalten des Emirs Abd Errahmann II verbot eine Synode den Christen, die Religion des Jslam öffentlich anzugreisen. Der gesehrte Priester Eulogius aus Cordova und sein Freund Paul Alvaro (vgl. v. Baudissin Eulog. u. Alvarzeipz. 1872) waren über diese Nachgiebigkeit empört und forderten ihrerseits Alexum Besenntniß des Namens Christi auf; namentlich schried Ersterer zu diesem Iweschene Schriften (Memoriale Sanctorum s. libri III de martyribus Cordudensihus; Apologeticus pro martyribus adv. calumnias; Exhortatio admartyrium s. documentum martyriale ad Floram et Mariam virgines consessores)-Jum Eb. v. Toledo gewählt (858), bezahlte er seinen Eiser mit dem heißersehnten Martyrtode. Manche Beiträge zur Kenntniß der Zustände der spanischen Kircheim frühern MN. liesern die Inschristian. Berol. 1871.
  - 2. Arabische Wissenschaft f. zu § 90,2.

#### § 99. Die Krenginge.

a) Wilhelm. Tyr. († um 1188) Hist. belli sacr. bei Bongars. I. — Abulfedae Annal. moslemici, arab. et lat. ed. Reiske 5 voll. Hafn. 1789—94. — Anonymi belli sacri Hist. bei \*Mabillon Mus. I, 2, 120. — Bongars desta Dei per Francos. Hann. 1611. — \*Michaud Biblioth. des Croisades, 4 voll. 2 éd. 1829 f. — Recueil des Historiens des Croisades. Hist. occidentaux, 3 voll. Par. 1841—46. Hist. orientaux. t. I. Par. 1872.

b) F. Wilten Gesch, b. Kr. 7 Bbe. Lpz. 1807—13. 1817—32. — H. v. Sybel Beid. b. erften Rr. Duffelb. 1841. 2. A. Apg. 1881. - \*Michaud Hist. des Croisades, l ed. 6 voll. Par. 1825-29. - Sahn Urf. u. Folgen b. Rr. Greifen. 1859. -Betermann Beitr. 3. Gefch. b. Rr. aus armenifchen Quellen. Berl. 1860. - Dolinger Die oriental. Frage in ihren Unfangen. Rebe in ber Festsitzung ber tgl. apr. Atab. b. BB. 25. Jul. 1879. A. A. 3. 1879, no 218-219 Beil. Dagegen M. v. Reumont A. A. 3. 1879, no 250 B. - Rugler, B., Gefc. b. Rreugige. nit Bluftr. u. Rarten, (in Onden Allgem Gefch. in Ginzelbarftellungen, XIX-XXI). Berl. 1881. Daju Rludhohn A. A. 3. 1881, no 141 B. — Itinera Latina bellis sacris anteriora I. Itinera Hierosolymitanes et descriptiones terrae sanctae bellis sacris anteriora et latina lingua exarata sumptibus Soc. illustrandis Orientis latini Monumentis edid. Tit. Tobler et Aug. Molinier. I. Genev. 1879-80. -Röhricht D. Pilgerfahrten nach bem h. Lanbe vor ben Kreuzzügen. Sift. Tafchenbuch 1875, 321. (Auch über Rreuzpartiteln.) — Röhricht, Reinh., Beitr. gur Gefc. ber Kreuzzüge I—II Bb. Berl. 1874—78 u. m. 2B. — E. P. Görgens Arabische Quellenbeitrage jur Gefc. b. Rreugzüge, unter Mitwirfung von R. Robricht. Bb. I Bur Gefch. Salacheb Dins Berl. 1879, bagu Fr. Dieterici Jen. Litzeitg. 1879, no 26. — Hopf Chroniques greco-romanes inédites ou peu connues, Berl. 1875. - Thomas Onoldinus De Passagiis in Terram Sanctam. Venedig. 1879. -\*Riant Inventaire crit. des lettres historiques des Croisades. (Extr. des Archiv. de l'Orient lat. I. 1881) I-II. 768-1100. Par. 1880. - Michelant et Raynaud ltiner, à Jerusalem et descr. de la terre ste, etc. Genev 1882, - Pruh Rulturgefc. b. Rreu33. Berl. 1883.

Niemals hatte es seit Christi Erscheinen an Solchen gefehlt, welche die gebeiligten Stätten der Erlösung besuchten. Seit den Tagen Constantins waren solche Pilgersahrten häufiger geworden; sie hatten auch nach der Eroberung Jerusalems durch die Araber (§ 67) fortgedauert, freilich unter dem harten und demüttigenden Drucke der Ungläubigen. Sobald im Abendlande christliche Bildung und Macht erstartten, mußten die Pilger den llebermuth der Sarazenen, die Schmach, das heilige Land in ihren dänden zu wissen, doppelt schwer ertragen: schon Solvester II warf in seiner Klage des verwüssten Jerusalems den Gedanken einer Besteiung Valäntina's in die Christenbeit binans. Gregor VII nahm ihn wieder auf, und der Sieg der päpstlichen Gewalt brachte ihn zum Durchbruch. Alle Sehnsucht der Gläubigen nach den Stätten, die der Gottmensch durch seine Necilen und Wirten geheiligt, aller Kummer der Christenbeit um die Entweidung des Bodens, wo der Herr gelehrt und versöhnt hatte, ward nun zur Ibat und sand in dem Mittelpunkte, in welchem das Element christlichen Lebens pulsirte, seine Anregung, Krästigung und Einigung. Die

Bäpfte von Urban II bis auf Bonifag VIII waren fammtlich von diefem Einen, bas gange Abenbland hinreißenden Buge ergriffen : biefe Angelegenheit, wie sie jedem Christen als höchste Blüte thätigen Glaubens und begeisterter Liebe galt, war die große Idee, welche die Seele aller Nachfolger Betri in jener Zeit erfüllte, für die alle lebten, alle Triebfedern in Bewegung festen. Bol liefen bei Führern und Untergebenen menfchliche Beweggrunde unter; aber eingegeben war dies größte und idealste Unternehmen der Beltgeschichte boch nur durch Zeitbegriffe und Absichten, bie weit über alles vergängliche But hinaus auf das Sochste und Beiligste Bum ersten und zum letten Male fette fich gang Europa in Waffen, um sie zu führen zur Ehre Gottes und nach seinem Willen. Fast zwei Jahrhunderte lang, von dem Tage von Clermont 1095 bis zum Falle von Ptolemais 1291, walleten fast ohne Unterlaß bewaffnete Christenheere — im Ganzen wol über 5 Millionen Menschen — nach Palästina; sieben ihrer größten Heerfahrten werden als eigene Kreuzzüge unterschieden. Bwar ging Fernsalem mit dem h. Land schließlich wieder verloren: das hier aus den verschiedensten Elementen gebildete Reich Gottfrieds v. Bouillon war zu sehr ein rein ibealer Staat, stand zu wenig auf realem historischem Boden, als daß es sich hätte halten können; aber ein anderes Gut blieb in den Händen der abendländischen Menschheit zuruck. Bar dieselbe bisheran hinter dem Orient gurudgestanden an außerer Bildung, an Belentigfeit des Lebens, an Reichthum und Schonheit ber außeren Form, so hat sie dies in der gemeinsamen Action der romanischen und germanischen Bölker gegen die Sarazenen, in der zweihundert Jahre lang andauernden Berührung mit arabifcher und griechischer Bildung zu der fie von früher auszeichnenden sittlich-religiosen Bildung zugewonnen: die Kraft der Nationen wie des Bodens hat fich in Folge der Krenzzüge in Europa erft recht entwidelt; das Gewerbeleben ward mannigfaltiger, Sandel und Bertehr allgemeiner und von tausenderlei Hemmnissen befreit, die Wissenschaft aus dem Buftand unbehülflicher Kindheit zu großartiger Erhabenheit emporgetragen, im Gegensatz zu der ehemaligen Ungeschlachtheit und Armuth die Genüsse verfeinert und vergeistigt, die Berwaltung, einst jo roh und schroff, durch ein bewegtes Leben fluffiger, durch bas Aufbluhen reicher und freier Stadte oft zu schönster Ordnung geführt, endlich das religiose Element durch die Reutralifirung der Gegenfätze zweier Belten erhoben und verklärt, das Abendland vor dem anstürmenden Felam gerettet.

1. Erfier Areuzzug (1096). Die grausame Behanblung ber in Palästina weilenden Christen durch die seit 1070 bort herrschenden Seldschuden rief im ganzen Abendlande Entrüstung hervor. Schon Gregor VII dachte daran, sich an die Spite eines Areuzheeres zu stellen; aber der Kampf mit dem deutschen König ließ ihm feine Zeit dazu. Unter seinem Nachsolger Urban VI verdreitete der Einsiedler Beter v. Amiens, angeblich aus dem h. Lande zurückgefehrt, durch seine Schilderung dasser Zustände die Begeisterung für die Besteiung desselhen. (Daß Peter vor dem Kreuzzug nie in Palästina gewesen, s. Hagenmeher Peter d. Eremit. Gin krit. Beitr. zur Gesch. d. 1. Kreuzzugs. Lyd. 1879. B. Kugler Ueber Peter d. Er. u. Albert v. Aachen, in Sybels hift. Itsa. XLIV 22—46. Der angebliche Brief des Kaisers Alexius an den Grasen Robert I zu Flandern, worin das Abendland zur Hülfe gegen den Muhammedanismus gerusen wird, ist nach \*Riant Alexii I

Comneni Imp. ad Roberium I Flandr. comitem Epistola spuria, Par. 1879 eine Behtlagenb, mit Fälichung [anders Rugler Forich. z. D. Geich. XXIII 481]). berrlichen Borten verfundete Urban auf ber großen Rirchenversammlung zu Clermont 1095 ben Buftand Jerufalems und forderte gur That auf, benen, welche die Baffen gegen die Ungläubigen nahmen, ben Nachlag ber fanonischen Strafen, Golchen, Die buffertigen Sinnes auf bem Feldzug dabin fturben, die Erlaffung ber Gunden und ewige Seligfeit verheißend: "Gott will es' riefen Alle, und Ungablige brangten fich bingu, bas Kreug zu nehmen, beffen Symbol man fich auf ber rechten Schulter an-Roch bevor fich ein regulares Krenzheer bilben tonnte, führte Balther r. habenichts Schaaren zusammengeströmter Streiter nach bem Often; ihnen folgten alsbald 40,000 andere, welche Beter felbst auführte - beibes undisciplinirte Saufen, welche burch Elend und Feindesichwert aufgerieben waren, als fie faum ben Boden Aleinafiens betreten. Gin Beer von faft 200,000 Mann ging icon in Ungarn gu Grunde. 3m Sommer 1096 feste fich endlich bas geordnete Kreugbeer, ben tarfern und einsichtsvollen Gottfried v. Bouillon an der Spipe, ben papftlichen Legaten B. Abbemar v. Bun in seiner Mitte, in Bewegung; es zählte 600,000 Mann, die größte Armee, welche bas driftliche Europa bis babin gesehen. Der Durchzug burch die byzantinischen Staaten verursachte bei bem Migtrauen ber Regierung zu Constantinopel mancherlei hemmnisse und Dighelligkeiten; endlich nach Mfien übergesett (1097) nahm bas Chriftenbeer nacheinander die Stabte Dicaa, Edeffa, wo Gottfrieds Bruder Balduin als herricher blieb, und Antiochien, wo fich ber fluge Tarenterfürst Boemund festjeste. Der Ginnahme Jerufalems gingen ichmere Leiden voraus: endlich fiel die h. Stadt (15. Juli 1099) und Gottfried marb als Ronig ausgerufen; boch weigerte sich ber bemutbige Rriegsbeld, ba eine Koniasfrone zu tragen, wo ber Erlojer mit Dornen gefront worben. Sofort wurde eine Lehensmonarchie, ganz nach dem Mufter der frankischen, mit Baronien, Bajallen, einer haute cour, Baillis u. f. f., die gejammte Bierarchie nach abendlandischer Beise eingerichtet, ein Patriarchat mit Erzbisthumern und Bisthumern gegründet. Leiber brach fehr bald ein Streit zwischen dem Konige und dem Erzbischof Dagobert von Bija, welcher zur Batriarchenwürde erhoben worden, aus, und trübte Gottfrieds lette Tage. Er ftarb, nachdem seine Truppen noch die Megnpter bei Astalon geschlagen, an der Best (j. Froboeje Gottfr. v. Bouill. Brl. 1879), und sein Bruder Balduin I folgte ihm in der Regierung nach (12., nicht 14. Aug. 1099). Unter ihm, ber bereits febr vrientalifirt auftrat, ward die Grafichaft Edejja getheilt, bas Gurftenthum Tripolis gestiftet; zugleich erneuerte Boemund feine Angriffe auf Epirus und rief badurch noch großere Feindseligfeit ber Griechen gegen die Rreusfahrer bervor. Balduin I endete 1118. 36m folgte fein Better Balduin II († 1131), diesem Fulco v. Anjou, mahrend in Edessa Joseclin I und Joseclin II, in Antiochien Boemund I und II geboten. Die Uneinigkeit Diefer Fürften und bie Buchtlofigfeit der noch immer in Schaaren nachziebenden Kreuzfahrer trugen bie Sauptichuld an den Fortschritten der Türken, welche 1146 Ebeffa wieder einnahmen.

2. Zweiter Kreuzzug (1147). Die schlimmen Botschaften aus dem Drient versehlten nicht, im Abendlande neue Begeisterung für den heiligen Arieg anzusachen. Im Austrage des Papstes predigte der h. Bernhard in Frankreich und Deutschland das Areuz und auf seine Predigt hin bemächtigte sich, wie 50 Jahre früher auf diesenige des Einsiedlers von Amiens, allgemeine Erschütterung der (Vemüther. Biele waren zu Buße und Zerknirschung ergriffen, wenn der Eiser auch nicht immer nachhaltig war. Leider entsprach der Ersolg nicht den zuversichtlichen Erwartungen

und Berbeigungen Bernhards. Die Heere Ludwigs VII von Frankreich und Konrads III von Deutschland, durch treulose Führer irre geleitet, durch Krankheiten und Mangel halb aufgerieben, tamen ermattet und ftart becimirt vor Damastus an; ihr Angriff auf biefe Stadt wie auf Astalon enbete mit fcmablichem Rudzug. Das Refultat biefes Ruges mar, bag Rurebbins, bes Gultans von Aleppo, Berrichaft ftarter und mittelreicher, Balbuins III Ronigreich nur ichattenhafter und an Sulfsquellen armer geworden. Das Benehmen ber Bullanen, b. i. ber in Balaftina gebornen Nachkommen ber erften Kreugfahrer, trug nicht wenig bagu bei, den Enthusiasmus der Abendländer abzukühlen. Ein verkommenes und feiges Befindel, hatten fie bei Damastus das Chriftenbeer an die Türken verrathen; fie waren es vor allem, welche burch ibre bobenlofe Schlechtigfeit und ibre gelegentliche Berbindung mit ben Ungläubigen ben Fortbeftand bes jerusalemitischen Sonigreichs unmöglich machten. Der beständige Bank ber in Ausschweifung und Untbatigkeit versunkenen Großen that den Rest. Um so leichter ward es dem geistvollen und energifchen Selahebbin, Sprien unter feiner Berrichaft zu vereinigen. Seit dem zweiten Kreuzzug war ben Chriften nur mehr eine große Unternehmung, die Eroberung Astalons (1153) gelungen. Amalrich von Jaffa, welcher feinem Bruber Balduin III als König folgte, hatte feine Thätigfeit vorzüglich gegen Aegypten gerichtet, wo inzwischen die Donaftie ber fatimibischen Abalifen von Jufuff, einem Felbherrn Ruredbins, gefturzt worben, ber fich nun unter bem Ramen Gelabed. din als selbständiger Herrscher aufwarf und nach dem Tode Rureddins und Amalriche (1173) bas Erbe beiber zu erobern ftrebte. Die ichwachen Ronige Balbuin IV und Balbuin V fonnten nur geringen Biberftand entgegensegen. Raim on von Antiochien und Guido v. Lufignan ftritten fich nach Balduine V rafchem Tobe, als Gelaheddin die gange Macht ber Chriften bei Tiberias 1187 vernichtete. Um 3. October 1187 mußte Jerusalem capituliren, bei welcher Gelegenheit sich ber Saragenenfürft aufe großmuthigfte zeigte. Roch bielt fich Ronrad v. Mont. ferrat in Tyrus, dann sammelte Ronig Buido, aus der Gefangenschaft entlaffen, feines Schwures geloft, ein fleines beer und fuchte Utton ben Turfen zu entreifen (1189) — eine ber ritterlichsten Epijoden in der Geschichte ber Kreugzuge. Schon wollte er verzweifelt die Belagerung aufheben, als im Gebr. 1191 bie Nachricht vom herannaben Franfreiche und Englands anlangte.

Pritter Freuzzug (1189). Philipp August von Frankreich und heinrich II von England batten auf bringende Bitten (Bregors VIII aus ber Sand Bilhelms v. Inrus, ber die Geschichte ber Kreuzzüge ichrieb, bas Kreuz genommen. Rach Beinrichs Tobe erfüllte fein Cobn Richard I Lowenherz bas Gelübbe bes Baters. 1190 follten fich die Heere in Meffina treffen, mas Beranlaffung gur Grundung eines zweiten lateinischen Coloniereichs im Drient, bes Rönigreichs Enpern, Richard eroberte es auf seiner Fahrt nach Atton. Die Ginnahme biefer Stadt ward verzögert burch ben Streit ber Ronige, von benen Richard bie Partei Guido's, Philipp August Diejenige Konrads von Montferrat ergriff. Endlich, nach einem fruchtlosen Angriffe Selabeddins auf bas driftliche Lager, fiel Afton im Juli Babrend biefer Ereigniffe mar auch Raifer Friedrich I, nach Beendigung seiner Kämpfe mit Italien und bem Papft in gang Guropa boch gepriesen, gur Krönung scines thatigen Lebens nach bem b. Lande gezogen. Das wohlgeordnete Heer, welches er mit gewohnter Umficht und unter namenlofen Dubjeligkeiten durch das griechische Reich und Kleinasien geführt, eroberte Itonium: unglücklicherweise ertrant der große Raifer in ben Fluthen bes Ralpfadnus bei Seleucia. Gin Theil

bes entmuthigten Beeres verließ die Fahnen und zerftreute fich, der Reft gelangte unter ber Führung herzogs Friedrichs v. Schwaben nach Aften, wo fich bie Uneinigfeit unter ben Kreuzsahrern mehrte, indem Frangojen und Englander ben Deutschen ben Ginzug in die Stadt wehrten, und die Fahne Leopolds v. Defterreich, ber an bes gefallenen Friedrich Stelle lettere befehligte, von Richard beichimpft wurde. Da Philipp Auguft nach Frantreich zurudtehrte, lag die Führung bes Krieges nun ganglich in ber Sand bes lowenmuthigen, aber oft brutalen und unbesonnenen Richard. Er besette die von ben Turten geschleiften Stadte Jaffa und Asfalon und war auf bem Juge nach Jerufalem, ale bie Nachricht von ber Emporung feines Brubers Johann in England, von verratherischen Blanen ber Franjojen ibn jur Rudtehr nothigte; 1192 jog er ab, weinend, daß er Jerusalem nicht gegeben; boch batte er von Selabebbin einen Baffenftillftand auf brei Jahre, für alle Christen freie Pilgerung nach Berujalem und bem Besit ber Rufte von Atton bis Jaffa erlangt. Diefen Ruftenftrich überließ er feinem Reffen Seinrich von Champagne, ber Konrade Bittme gebeiratet. Der großherzige Selabebbin ftarb ein Jahr barauf in glanzender Armuth, Richard aber mard auf dem Rudwege von dem beleidigten Bergog von Cefterreich festgenommen und, an Beinrich VI ausgeliefert, erft nach schwerem Löfegeld und, wie man jagt, nachdem er bie englische Arone vom Raifer als Leben genommen, feiner haft entlaffen und verbrachte ben Rest seiner Tage in langem, fruchtlosen Rampfe mit Frankreich. Er fiel 1199 vor Chalus.

Kreuzzug der Venezianer und Eroberung von Constantinopel (1202; vgl. Chroniques gréco-romanes inédites ou peu connues publicés avec notes et tables gen. par Ch. Hopf, Berl. 1875. \*Riant Exuviae Constantinopolitanae. 2 voll. Par. 1877). Den anhaltenden Bemühungen Innoceng' III gelang es, einen neuen Kreuzzug in Anregung zu bringen, ber unter ber Führung bes Martgrafen Bonifag von Monferrat und Balduins von Flandern von Benedig ausgeben follte. Die Benegianer, welche, wie fürzlich erwiefen ift, ichon vorber einen gebeimen, babin zielenden Bertrag mit ben Saragenen geschloffen hatten, an ibrer Spite ber blinde, 90 3. alte Doge Enrico Dandalo, beffen ganges Leben Benedige Rubm und ber Rache gegen Bngang gewidmet war, bemachtigten fich bes Unternehmens und leiteten baffelbe zuerft auf die Eroberung ber Stadt Bara in Dalmatien, jum großen Diffallen bes Papftes, ber ben ungehorsamen Areugfahrern wegen Ginnahme biefer Stadt bie Ercommunication nachfandte. Innoceng, welcher auctor des Arengguges mar, hatte die Herstellung ber papftlichen Suprematie über die Griechen im Auge, Dandalo, als auctor et actor, fab nur auf die Interessen Benedigs. Alexius : Angelus, der flüchtige Sohn des furz vorher entjetten und geblendeten Raisers Isaak v. Buzauz, war während der Belagerung von Zara in das Lager der Lateiner gekommen und batte unter Anbietung der Union und gablreicher Bortbeile die Areugfabrer bestimmt, ibm die verlorene Berrichaft über Constantinopel wieder zu gewinnen. In der That zog das Heer nach dem hellespont und eroberte Constantinopel ,das unermegliche Thor zweier Meere' für Alexius II. Aber bie Freundichaft zwischen bem neuen Raifer und ben Arenzfahrern bauerte nicht lange. Die Griechen faben bas Bunbnig mit Lepteren überhaupt ungern und flagten nicht mit Unrecht über die gablreichen Plünderungen, welche fich die Lateiner erlaubten, wohingegen Lettere fich in manchen ibrer Erwartungen getäuscht faben. Es tam zu offenem Rampfe, mabrend beffen Alexins burch Dutas Murzuflus enttbront wurde. Murzuflus jeste den erbitterten Kampf gegen die Kreuzfahrer fort;

aber bieje nahmen nach blutigem Kampfe Conftantinopel wiederum ein, 12. April 1204: Die reiche Stadt ward in ber graufamften Beife geplündert, Rirchen mb Klöster entweiht, jegliche Gewaltthat und Zuchtlosigkeit begangen. Gine Menge antiker Kunstwerke ging bamals unter; zahlreiche Reliquien und Kleinobien wanderten nach bem Abendlande. Best errichtete man ein lateinisches Raiferthum in Bugang, Graf Balduin wurde Raifer, der Martgraf Bonifag Ronig von Theffalonid und Morea, die griechische Rirche, wieder mit Rom vereinigt, erhielt einen Benegianer gum Batriarchen. Go große Erfolge verfohnten ben Bapft, ber nun ben Bann lofte und bas Geichebene bestätigte. Aber bas neue Raiferthum fammt ber Union fonnte fich gegen ben Sag ber Griechen nur turge Beit halten: bas von biefen in Nicaa errichtete Gegentaifertbum unter Dichael Balaologus gewann bie Oberhand, und bas Reich Balbuins II fturzte 1261 gufammen. Für bie Erobe rung des h. Landes hatte diefer Areuzzug nichts gethan, und vergebens bat Graf Johann v. Brienne, ber nach dem Tobe Amalriche II († 1205) ben Königetitel von Berufalem führte, vergebens flebte fein Protector Junoceng III Die Chriften beit um Unterftügung an.

- greugzug der Anaben (1212). Bas ben Erwachsenen zu ichmer õ. wurde, glaubte ber unerleuchtete Gifer begeifterter und migbrauchter Rinder leiften zu konnen. Gin gemeiner hirtenknabe in Cloice bei Bendome, Stephan, glaubte fich vom Heiland zur Predigt bes Areuzes ermächtigt und sammelte Taufenbe von Kindern (30 000?), auch Madchen, Frauen, Greife und felbst Priefter um fich. Bon diesen Rindern tehrten auf den Rath der Behörden zwar viele zu ihren Eltern gurud, bie andern, wol über 15000), zogen nach Marfeille und ichifften fich bort auf ben Fabrzeugen eines Seelenvertäufers ein: fie murben mit Ausnahme eines Theiles, ber in den Bellen seinen Tob fand, von dem Berrather in Alexandrien und Bulia an faragenische Handelsleute vertauft. In Deutschland begab sich Aebuliches. Gin 314 von 20000 Rindern, angeführt von einem 10j. Anaben Rifolaus, ging nach Benua, bas fie auswies, und von bort burch Stalien nach Brindifi, wo ber Bijdel die Ueberfahrt hinderte. Traurig, vereinzelt, legten viele den langen Beg unter dem Befpotte der Menschen gurud, andere vertamen in Stalien (Des Essarts La Croisade des Enfants, Par. 1875).
- 6. Vierter (fünfter) Kreuzzug (1217). Honorins III bewog den Ungarnfönig Andreas II nach dem b. Lande zu zieben. Bon Spalatro ging sein Zug nach Eppern und Ptolemais. Er errang im Rampf mit Gultan Malet al Abel einigen Bortheil, belagerte vergeblich bie Burg auf dem Berge Tabor und verließ Balaftina, um über Conftantinopel und Bulgarien in fein Baterland gurudgutebren Der Berrath und die Unthätigfeit der palaftinenfischen Barone ließ ibn am Erfolge seines Heerzuges verzweiseln. Dagegen blieb Herzog Leopold VII ber Glorreiche von Desterreich, welcher sich ihm angeschlossen, im Drient und unternabm in Gemeinschaft mit Rönig Johann von Brienne und einer Flotte, welche folnische, friefische und niederländische Bilger 1218 nach Ptolemais gebracht hatte, eine Expedition nach Aegnpten, um die sarazenische Hauptmacht an ihrer Burzel anzugreisen. Rach langer Belagerung (zur Zeit berjelben besnehte S. Francesco d'Affifibie Bilger und ging in bas Türfenlager, um, freilich vergebens, bem Gultan bas Evangelium zu predigen) und bestigen Kämpfen, während welcher Leopold beimkehrte, fiel die Tefte Damiette (1219). Der Zwift bes papftlichen Legaten Belagins und bes Königs Johann hinderte das Kreugheer, biefen Gieg burch jofortigen Darich nach Rabirah auszunüten, fo baß es bem inzwischen verftartten Sultan Ramil

gelang, die Offensive wieder zu ergreisen und die Christen durch Zerstörung der Schleußen und Nildamme in eine höchst gesahrvolle Lage zu bringen; sie mußten um Frieden bitten und erhielten gegen Rückgabe Damiette's freien Abzug (1221) (vgl. L. Streit Btr. z. Gesch. d. 4. Kreuzz. Ankl. 1877. Hoggeweg Der Kreuzzug von Damiette 1218—21, in Witth. d. Instit. für österr. Geschichts. 1888, 415 f.).

- 7. Fünfter (sechster) Areuzzug (1228; Röhricht Quinti Belli Sacri minores. Genev. 1879. Desgl. Testimon. minora, Gen. 1882). Bitter ward es Friedrich II vorgeworfen, daß er den in Aegupten fampfenden Rreugfahrern nicht ju Bulfe geeilt. Endlich (1228) erfüllte er fein Berfprechen; Gultan Ramil felbst, ber von feinen Rivalen in Sprien erbrudt zu werden beforgte, foll ihn gur Beerfahrt nach Balaftina eingelaben und ihm Jerusalem angeboten haben. Das Beitere ist oben (§ 95,4) erzählt. Die Feldzüge bes Marschalls Richard, ber mit bem Raijer gefommen und in seinem Ramen waltete, biejenigen bes R. Thibaut v. Navarra (1239) und bes Grafen Richard v. Cornwallis (1240) führten trop glanzender Thaten zu feinem bebeutenden Resultate, und da nach dem Abzuge Cornmallie' und des herzogs von Burgund (1242) die Bertheibigung Spriens ganglich ber Ritterichaft bes Ronigsreichs Jerusalem und ben brei geiftlichen Ritterorden überlaffen blieb, tonnte Jerufalem den vereinten Angriffen des Sultan Ejjub von Megopten und der in Sold getretenen, vor den Mogolen fliehenden Charizmier nicht lange widersteben; es fiel gleich hebron und Naplus in Folge ber Niederlage ber Chriften bei Gaga (1244), fo daß im 3. 1247 bas chriftliche Gebiet in Sprien wiederum fast auf die Grenzen gurudgeführt mar, welche es gur Zeit inne batte, als Richard Lowenherz vom b. Lande ichied (vgl. G. Reftner D. Kreugg, Friedr. II (9ttg. 1873).
- Schster (1248) und siebenter (1270) Kreuzzug (siebenter und Innocenz IV und die Luoner Kirchenversammlung (1245) forderten die aditer). Christenbeit auf, dem in bochfter Gefahr ichwebenden h. Lande zu Gulfe zu eilen. Aber ber Kricg gegen den Kaiser verschlang die zum Kreuzzug gesammelten Gelder und Truppen des Bapites, und erft 1248 fonnte Ludwig der Beilige, ber eben die Dornenfrone und Lanze Christi von R. Balduin I gewonnen, mit seiner Flotte nach ber Levante zieben. Er landete in Negopten, ichlug ben Gultan Turanichah und nahm Damiette ein. Aber es gelang bem Gultan, Die Chriftenflotte zu vernichten, ben Ronig auf beffen Bug ins Innere von Damiette abzuschneiben und gefangen gu nehmen. Ludwig mußte sich mit ber Raumung Damiette's und einem ungebeuren Lösegeld die Freiheit erfausen (1250). Bald darauf ward Turanschah, mit welchem die Dunaftie Selabaddins erlojch, durch die Mameluten enttbront. Ludwig ging nach Palästina, besestigte Ptolemais, Joppe und Sibon und erwarb ben Christen durch Unterhandlungen einige Bortheile; vom Abendlande verlaffen und durch den Tod seiner Mutter Blanca, die das Reich verweset, nach Frankreich zurückgerusen, schiffte er sich ein und langte 1254 in Hodres an. Sein theurer Freund und Seneichall, ber Gir von Joinville, hat seinen Kreugzug beschrieben. In Europa war die Begeisterung für das b. Land icon fast erloichen. Gautler und Schwarmgeister wie der "ungarische Meister' Jatob (1251) hatten durch Irreleitung ber Pilger und Berführung derselben zu mancherlei Excessen (Judenverfolgungen) die Seerfahrten bortbin noch mehr biscreditirt; mit außerster Mube, in eigener Berson das Areuz predigend, gelang es dem beroischen König Ludwig Gelb und Leute zu einem letten Bersuche zusammenzuraffen. Im 3. 1270 jegelte er mit einer Flotte nach Tunis, von wo ber Bug nach Negopten geben follte. Ludwig foll fich mit ber

hoffnung getragen haben, ben Konig von Tunis für ben Glauben ju gewinnen ober boch burch Einnahme biefer Stadt einen Stuppuntt fpaterer Operationen gn erlangen. Nach Andern hatte ihn sein Bruder Rarl von Sicilien, welchem ber Tunese ben Tribut iculbig geblieben, zu biefer Expedition vermocht. Der faragenische Ronig feste ber Landung feinen namhaften Biberftand entgegen; bie alte Burg Carthago ward erobert, aber Tunis felbst hielt sich, und mahrend ber Belagerung brachen Fieber und Ruhr aus, welchen ber liebenswürdige Cohn Ludwigs und balb auch letterer felbft erlagen. Um 15. Aug. 1270 gab diefes Mufter eines driftlichen Regenten seinen Beift auf. Gein Sohn Philipp III ber Rubne ward fofort als Ronig ausgerufen; obgleich Ronig Rarl nun auch mit ftattlichen Streitfraften anlangte, gab man die Belagerung auf, schloß mit Tunis Frieden und schob ben Kreugjug auf brei Jahre binaus. Ludwigs Leiche mart nach Frankreich gebracht. Seitber aber tam tein neuer Rreuzzug mehr zu Stande. Rarl v. Sicilien erwarb durch Bertrag ben Königstitel von Jerusalem. Die Refte ber Ritterorden und die einheimischen Chriften mußten ben Kampf gegen bie Sarazenen allein fortführen und verloren einen Bosten nach bem andern. Tripolis fiel 1287, Ptolemais, Die reiche und große Beste ber Christen, ward 1291 gestürmt. Bergebens suchten Papite und andere hervorragende Manner, wie Raimundus Quillus und fpater jogar noch Betrarca, die erloschene Begeisterung für die Befreiung Jerusalems wieder anzufachen. Die Zeiten maren vorüber, wo der Enthusiasmus über bas nächtliegende Intereffe fiegte.

#### § 100. Die geiftlichen Ritterorden.

Bgl. Litt. § 3 e und Biebenfelb Gesch. u. Berf. aller geistl. Ritterorden. 2 Bbe. Beimar 1841. — \*Bonnani Ordinum equestrium et militarium Catalogus. 4 voll. Rom. 1738—42.

Die Kreuzzüge, welche alle Nationen der Christenheit in Berührung brachten, hatten im Allgemeinen u. a. die Wirfung, den aus bem berittenen Kriegsgesinde der germanischen Häuptlinge hervorgegangenen Ritterstand zu seiner höchsten Ausbildung zu bringen und denselben im Abend: wie Morgenlande als eine durch alle Nationen vertheilte und gleichwol durch besondere Eigenthümlichkeiten, Rechte und Pflichten zusammenhängende Adelsflaffe im Begenfat zu den übrigen Ständen fich fühlen zu laffen. Beihe, welche diefer Ritterstand durch fein Berhältniß zur Lirche, als Schutz des Rechts, ber Urmen, Wittwen und Waisen empfangen, erbielt seine Zuspitzung in den geistlichen Orden, welchen neben den Pflichten christlicher Rachstenliebe zugleich der Kampf gegen die Ungläubigen oblag. Der Templer=, Johanniter= und Deutschherrenorden, nach deren Borbild fich andere kleinere Genoffenschaften bildeten, erscheinen zwei Jahrhunderte lang als die eigenthümliche Signatur der in Baffen ftehenden und bas Schwert ad nutum sacerdotii zudenden Christenheit. Der Berluft bes h. Landes entzog ihnen ihre nächstliegende Aufgabe, für welche nur die Deutschherren einen entsprechenden Erfat in der Christianisirung Preußens fanden; die Johanniter suchten noch einzelne Stationen (Rhodus, Malta) gegen die Sarazenen zu halten; die Templer erlagen am frühesten der Gifersucht ber französischen Staatsgewalt.

- Die Johannifer (Statut. ord. bei \*Holsten. II 444. Privileg. b. Mansi XXI. 780. \*[Vertot] Hist. des Chev. hosp. de. s. Jean. 4 voll. Par. 1726. 7 voll. Par. 1761. \*Hurter Innoc. III. IV 313. Faltenftein Gefch. b. 30b. 2 Bbe. Drest. 1838. v. Binterfelb Gefch. b. ritterl. Orbens S. Joh. Berl. 1859. v. Ortenburg D. RD. bes h. Joh. Regensb. 1866. \*v. Reumont D. lest. Iten. d. JD. in d. Beitr. 3. it. Gesch. IV. \*Gauger D. RD. d. h. 3. Carlsr. Taaffe The history of the holy, military, sovereign Ordre of Jerusalem, or knights hospitallers, knights templars, knights of Rhodes, knights of Malta. 4 voll. Lond. 1852). Um das Jahr 1048 hatten Kaufleute aus Amalfi in ber Nabe ber b. Grabtirche in Jerusalem ein Hospital zur Aufnahme franker Pilger gestistet, welches in Folge bes ersten Kreuzzuges zu großem Ansehen gelangte, 1113 von Baschal II eine Regel erhielt und unter bem Titel bes h. Johannes gur Congregation erhoben, eine Reibe von Armenhäusern in Sprien und Europa unterhielt. Ranmund bu Bun, welcher Gerhard als Borfteber nachfolgte, gab 1120 bem Orben seine neue Bestimmung im Baffendienste neben ber Krantenpflege, worauf fich allerdings ein Theil ber Congregation ale Orben bee h. Lagarus abtrennte, um ausschließlich Kranke und Aussätige zu pflegen. Der Johanniterorben gablte Ritter, Priefter und dienende Bruber; erstere trugen einen rothen Baffenrod mit weißem Areuze und Fahnen mit rothem Areuz. Die Beamten waren der Groß = meifter (magnus magister), ber Großcomthur, ber Marichall, ber hospitalier, ber Abmiral, der Drapier, ber Großfangler und Großprior. Als ein Zweig bes Orbens ericeint ber von Alfons I v. Aragon 1120 geftiftete Ritterorben bes b. Grabes. Mus Balaftina vertrieben, verlegten die Ritter ihren hauptfit nach Limoffa auf Enpern, fampften 1299 im Bunde mit den Mogolen noch einmal mit Glud gegen die Mameluten, wobei fie bis nach Berufalem vordrangen, mußten aber ichließlich gurudweichen und selbst Enpern aufgeben. Sie eroberten Rhobus (1310) und behaup-teten sich dort noch immer mächtig, bis der osmanische Sultan Sulenman II der Brächtige 1522 Rhodus nach helbenmuthiger Gegenwehr Seitens bes Großmeifters Philipp be Billiers de l'Isle Abam einnahm. Karl V gab ihnen 1530 die Felseninseln Malta und Gozzo, von wo aus die Maltheserritter die Corfaren von Innis, Tripolis und Algier befämpften, fich unter ihrem Groffmeister Johann de la Balette (1565) großen Kriegeruhm erwarben, bis 1798 Buonas parte ihnen bie Infeln entrig.
- Die Tempfer (Regel bei \*Holsten II. 429, bei \*Mansi XXI 305. Münter Statutenbuch b. D. b. T. Berlin 1791. \*D'Eppival Hist, crit, et apol. des cheval. du Temple. Par. 1789. Bilde Geich. b. T. D. Leipz. 1826-35. 3 Bbc. Addison Hist, of the knight Templars, London 1841. Mergborf Die Webeimstatuten ber Tempelberren, nach Abichr. eines vorgeblich im Batican-Archiv befindt. Micr. zum erstenmale in latein. Urschrift und in deutscher Uebers, berausgeg. Mit einer Rachider. v. Schwetichte, Salle 1877 [Fälfdung!]. Brut Gebeimlebre und Webeimstatuten bes I. D. Arit. Unterj. Berl. 1879. Derj. Aulturgesch. b. Areugg. Brs. 1883. Loiseleur La doctr. secrète des Templiers, Par. 1872. Regel f. Die Neuausg. im Curzon, Par. 1886. Gmelin Die Regel d. T. D., in Mitth. d. f. f. öft. Juftit. f. Bw. XIV (1893) 193). Frangösische Ritter traten zu einem Bunde zusammen, welcher neben ben brei 1118 zu Berufalem (Belübben der Renichbeit, ber Armuth und bes Geborfams auch den Schwur leiftete, für den Schut ber Bilger und die Unabbangigfeit bes b. Landes mit bem Schwerte eintreten zu wollen. König Balduin II überließ ihnen einen

Theil feines, neben bem Tempel Salomons gelegenen Palaftes (baber Templer, tomplarii genannt). Sugo be Banens, ben die Bruber fich zu ihrem Meifter ertoren, wandte fich an den Bapft um Bestätigung und erlangte dieselbe vorzüglich auf Fürbitte des h. Bernhard, welcher als der begeistertste Freund ber neuen Genoffenichaft aufftand und wol auch an ber Abfaffung ihrer urfprunglichen Regel betheiligt war; die noch jest erhaltene Regula pauperum commilitonum Christi templi Salomoniaci ift eine um 1247-66 entstandene Umarbeitung. Auch die Templer theilten fich in Ritter, Kaplane und bienenbe Bruder, ihr Orbensgemand war ein weißer Mantel mit achtedigem, rothem Areuz, ihre Fahne ber schwarzweiße Beaufeant. Die Bürdenträger entsprachen benen ber Johanniter. Die großartigen Thaten bes Ordens erwarben ibm ben besonderen Schut ber Rapfte und die ausgebehntesten Besitzungen im Abendlande; nach Matthäus v. Paris hatte er um bie Mitte des 13. Jahrhunderts über 9000 Saufer verfügt; fein jährliches Einkommen wird auf 54 Millionen geschätt. Rach der Einnahme von Ptolemais 1291 zogen fich die Templer nach Eppern und balb darauf nach Europa gurud. Der Bertebt mit ben Saragenen und Bullanen in Palaftina, Die weichlichen Sitten bes Drients und ber unermegliche Reichthum mogen die Disciplin und ben Bandel berjelben fdwer geschädigt haben; ficher ift, daß ibre politische Bedeutung und Unabbangigfeit Philipp b. Schonen von Frankreich verbächtig murben und ihre Reichthumer das habgierige Auge des immer in Geldverlegenheit stedenden Königs reizten. Allerlei furchtbare Gerüchte über die Templer wurden ausgestreut: man klagte fie der Gottlofigfeit, ber Zauberei, des Mubammedanismus, ber Anbetung eines Bogen Baffomet u. f. f. an. Gin Denunciant, Squin be Florian, fagte bie greulichsten Dinge über die Templer aus, und einige von Philipp eingezogene und gefolterte Mitglieder bes Orbens jollen dieselben zugestanden haben. Jest zog ber Rönig alle Templer ein, nahm ihren hauptsig, ben Tempel zu Paris, in Beschlag und veröffentlicht eine Ertlärung, welche die Templer abgöttischer Gewohnheiten und widernatürlicher Clemens V, welchem man die (gefälschten?) Acten des Bolluft beschuldigte. Prozesses vorlegte, genehmigte burch bie Bulle Pastoralis praeminente solio (1307) die Berhaftung und jetzte die Untersuchung fort. Die Nachrichten über die Art der Anquisition lauten verschieden und ftellten die allerdings sehr gravirenden Geständniffe der Templer (auch ihres Großmeisters Jacob de Molan) theils als frei, theils als burch bie gräßlichste Tortur erzwungen bar. Da ber König auf ber Aufhebung des Ordens bestand, gab ber Papst nach und löste denselben auf dem von 114 Pralaten besuchten fünfzehnten allgemeinen Concil zu Bienne 1311 auf. und zwar nicht aus Rechtsgründen (de iure), sondern per modum provisionis seu ordinationis apostolicae, mit Rudficht auf bas allgemeine Bohl und ben üblen Ruf und Berbacht, in welchem die Templer ftanden (Auflösungsbulle Vox clamantis vom 22. März 1312 bei \*Villanueva Viage litterario a las iglesias de España, Madr. 1806. V. Apend. 207-224 und Tub. tb. Dichr. 1867, 1). In einer frateren Bulle Ad providam (2. Mai 1312) wies Clemens die Güter des Orbens ben Johan nitern zu; boch bebielt Philipp d. Schone bieselben in seinem Besit, und erft fein Rachfolger lieferte fie an die Hospitalritter aus. Bgl. über die Aufhebung des Templerordens und die jehr verschieden beantwortete Frage nach dem Maaße seiner Berichuldung \*Dupuy Hist. de la condemnation des T. Par. 1650. Brux. 1751. Moldenbauer Brocen gegen b. Templ. aus den Driginal-Acten d. papftl. Comm Samb. 1792. Michelet Procès des T. Par. 1841. \*Raynouard Monum. hist.

rel. à la cond. des Chev. du T. Par. 1813. v. Hammer-Purgstall Mysterium

Baphometis. Vienn. 1818. \*Theiner in ber Tub. th. Dichr. 1832 G. 681. 'Maillard de Chambure Règle et statuts secrets des Templ., précepées de 'hist. de l'établissement, de la destruction et de la continuation moderne de 'ordre d. T. Par. 1841. Goldan Ueber b. Proz. b. T. in Raumers hift. Tafchenuch. 1844. Savemann Gefch. d. Aufh. b. T. Tübg. 1846. Chowanes Die ewaltth. Aufh. u. Ausrottung b. Tempelberren. Münft. 1856. Ueber die vermuthiche Schuld ber verweichlichten Ritter f. ein gleichzeitiges Beugniß bei \* Grifar 3tidr. f. f. Theol. Innabr. 1879, III 622, bazu Civ. catt. 1866, Ser. VI voll. VII i, bej. 269. \*Damberger Synchr. Geich. b. MAs. XII. XIII. \*Sefele CG. VI 60 ff. Augler Gott. Gel. Ang. 1883, 105 f. (Rachweis, bağ bie Anklagen nur uf den durch die Folter erpreften Bekenntniffen beruhen). Die Reueste Litt. bat ich wesentlich zu Gunften ber I. gerichtet: fo Schottmuller Der Unterg. b. T. 2.'s, Brl. 1887, ben Brut (Entft. u. Untergg. b. Tempelherrenorbens, Berl. 1888, gl. bagu Rügler D. L3tg. 1889 no 17) nicht widerlegt hat; Lea The Templars a The History of Inquisition, New-York 1888. Dollinger Afabem. Bortrage, Rch. 1891, III 240 ff. und gulest Gmelin Der ID., 2 Bbe, Stuttg. 1894. facob de Dolan, ben legten Grogmeifter, und viele andere Ritter ließ Philipp . Sch. verbrennen (am 11. Marg 1314; icon 1310 waren 54 Templer verbrannt vorben). Er felbst wie B. Clemens folgten dem Ungludlichen bald in die Ewigfeit ach vor den Richterftuhl Gottes, wohin jener fie der Sage nach fterbend gefordert hatte.

Der deutsche Orden (Statutenb. Königsb. 1806. Petr. de Duisurg [1236] Chron. Pruss. ed. Hartknoch. Jen. 1679. Duelli Hist. Ord. Epp. 'eut. Vienn. 1727. J. Boigt Gesch. Preußens b. 3. Unterg. d. beutsch. D. 4 Bbe. önigsberg 1827 ff. Ders. Gesch. b. b. RD. u. s. 12 Balleien. Berlin 1857. I. Batterich Grundg. b. beutich. D. Lpg. 1857). Die Noth beuticher Bilger mabrend er Belagerung von Atton 1190 veranlagte bremifche und lubedifche Burger ar Stiftung eines deutschen hospitals, aus welchem fich burch Berbindung bes litterdienstes mit ber Arantenpflege ber ,Orben bes beutschen Saufes Unferer lieben rau gu Bernfalem' entwidelte. Beinrich Balpot v. Baffenbeim (1190) mar in erfter Meifter. Es gab auch bier Ritterbruber, Priefterbruber und bienende truder mit gang abnlicher Berfaffung wie bei Johannitern und Templern. Coleftin III eftätigte bie neue Genoffenschaft 1101, welche nun ale Ordenefleib ben weißen Rantel mit ichwarzem Rreuze nabm und bie Regel bes b. Auguftin ihren Statuten 1 Grunde legte. Bald muchs biefelbe auf mehrere taufenb Mitglieder, zeichnete d in ben Kämpfen um Damiette 1219 aus und faßte bann in Preußen Fuß 226), wo fie fich mit bem 1202 in Livland entstandenen Orben ber Schwertrader vereinigte (1238). hermann v. Galga, ihr Borfteber, marb als hocheifter von Friedrich II in ben Reichsfürftenftand erhoben. Obgleich ber Orben ich jest noch fur das b. Land focht (fo mit Ludwig IX), fo widmete er boch feine auptthätigfeit den Oftseeprovingen, wo er die Stadte Rulm, Thorn, Marienerber, Elbing, Rönigsberg gründete (1232-55) und einen beständigen Rampf it den eingebornen Preußen, bann mit Bolen und Litthauern führte. Die Resibeng r Sochmeifter mar feit 1309 in Marienburg. Der lette Deutschmeifter Albrecht Brandenburg trat jum Protestantismus über und jacularifirte ben Orben if Luthere Rath bin (1525). Die in Deutschland gerftreuten Balleien blieben ber irche jum Theil tren und nabmen ihren hauptfis in Mergentheim im Tauberal, bis Rapoleon fie mediatifirte (1809). Doch wurden bie in Frankfurt a. D. ib in Defterreich gelegenen Guter bem Orben gurudgeftellt und berfelbe 1834 burch

ein Decret des Kaisers von Cesterreich ,als selbständiges geistlichemilitärisches Institut und unter einem Erzberzog als Hochmeister bestätigt. Als solcher besteht er noch gegenwärtig.

- 4. Nach Analogie ber brei großen Ritterorden, welche durch die Kreuzzüge hervorgerusen wurden, bildeten sich in Spanien und Portugal die Orden von S. Jago, Alcanfara und Calatrava (lettere zur Bertheidigung der Stadt Calatrava gegründet und von Alexander III 1164 bestätigt) mit der Bestimmung, den Kampf gegen die Mauren zu führen. Dieselben leben noch als Berdienstorden nominell sort, nachdem Innocenz VIII die Großmeisterwürde der Ritter von Calatrava mit der spanischen Krone vereinigt hatte (1487).
- 5. An die hier aufgeführten Ritterorden hatten sich, sowol in Balaftina wie in Spanien, weißliche Orden angeschloffen, welche in einem Abhängigkeitsverbältnisse zu jenen standen, ihren Namen trugen und ihren Zwecken dienen follten.

#### § 101. Miffionen im Morden Europa's und in Afien.

Die Ausbreitung des Christenthums trat in dieser Periode firchenpolitischer Kämpse und höchster innerer Kraftanstrengung einigermaßen in
den hintergrund. Doch verlengnete sich auch jetzt keineswegs die treibende, Alles in ihren Bereich ziehende Kraft desselben. Die Missionen im Norden
dehnten sich, wenn auch unter schweren hindernissen, über die Oftseeläns
der (Preußen, Litthauen, Esths, Livs und Kurland), selbst bis
Kinns und Lappland aus. In Usien schien die Duldsamkeit mogolischer Fürsten dem Evangelium eine Zeit lang die großartigsten Aussichten zu vers
sprechen, bis der Sturz jener toleranten Dynastie China und die Tatarei
den driftlichen Glaubensboten wieder auf lange Zeit versperrte.

- Breußen (Script. rer. Pruss. edd. Hirsch, Töppen etc. Leips-1863 ff. Bgl. b. Litt. § 100,3). Unter ben zwifchen Weichsel und Memel wohnenben Preußen hatten ber h. Abalbert v. Prag († 997. S. § 83,6) und ber Benedictiner Bruno (1008), beibe ohne namhaften Erfolg, bann wieber ebenfo ber Abt Gottfried v. Lufina (1207) gepredigt. Erft ber Ciftercienfer Chriftian v. Oliva hatte große Erfolge aufzuweisen (1209). Im Jahre 1214 in Rom zum Bischof der Preußen consecrirt, sah er sich genöthigt, gegen die feine Mission fortmahrend mit Gewalt bebrohenden Beiben einen Areuggug aufzubieten (1217), und als ber bagu 1225 gegründete Orden ber Ritterbruder aufgerieben worben, berief er in Gemeinschaft mit bem Bergog Ronrad von Dafovien ben Deutsch= orben nach Preugen. Erft nach 60jahrigem Rampfe, nach gabllofen Siegen und Nieberlagen, gelang es, ber faft ausgerotteten Preußen herr zu werben (1283). Neben bem papftlichen Legaten Wilhelm von Mobena, welcher 1243 Preugen in vier, feit 1493 unter dem Erzbisthum Riga stehende Bisthumer getheilt hatte, erwarb fich ber h. Spacinth († 1257) aus bem Predigerorben als Miffionar bes Landes hohe Berbienfte.
- 2. Die finnischen und settischen Völker. (Henrici Letti [† 1227?] Origg. Livoniae, c. not. Gruberi, Francf. 1740. Meinhart, Livl. Apostel. Reval 1847. 49. Kallmeher Gründung deutscher Herrichaft und christlichen Glaubens in Kurland. Riga 1859. Rühs Finnland und seine Bewohner, Leipzig 1809. Kruse

Irgeschichte bes efthnischen Boltsftammes. Beipzig 1848. Derf. Necrolivonia, Dorp. 1842. v. Schlöger Livland und bie Anfange bes beutschen Lebens im alt. Norben, Berlin 1850, v. Richter Geich, b. Oftfeeprov. I. 1, Riga 1857.) ochon 1048 murbe von driftlichen Raufleuten aus Danemart in Aurland eine Rirche ebaut. Großen Sinfluß auf die Chriftianifirung diefer Länder hatte die Erhebung es Bisthums Lund gur Metropole. Rachbem eine Reihe beutscher Raufleute und Riffionare (Meinhart 1186, Bertholb v. Lottum 1198) hier gewirtt unb Reinhart zu Uerkill ein Bisthum errichtet, befestigte bie Erbauung Riga's 1201 unb ie Grundung bes Orbens ber Schwertbruber 1202 burch ben Bifchof Alert v. Bughovben († 1229) bas Chriftenthum unter ben Efthen, Litthauern mb Ruren. Die Bedrohungen ber neuen Stiftungen nothigte bie Schwertbruber fic 237 mit bem Deutschorben zu vereinigen, worauf bann bie Unterwerfung und Beehrung ber Ruren und bie Errichtung eines Metropolitanftuhls ju Riga 1253 urch Albert Suerbeer gelang, - Sehr entichiebenen Wiberfpruch fetten bem ihriftenthum die Finnen entgegen, benen es allerbings zugleich mit ber ichwebischen Erich b. Seilige von Schweben fuchte 1157 berherrichaft angeboten war. finnland mit Baffengewalt Chrifto ju gewinnen, ohne bleibenben Erfolg. Der B. peinrich v. Upfala, Finnlands Apoftel, ftarb 1158 als Martyrer. Erft bes teichsverwefers Thortel Anutfons Geerzug (1293) und bie barauf folgenbe nilbe und einfichtsvolle Behandlung ber unterjochten Finnen gewann lettere bauernb er Kirche. — Aehnlich tam Lappland 1279 unter fcwebische Botmäßigkeit und rhielt 1335 von B. Samming v. Upfala feine erfte Rirche zu Tornea. Doch hat ich bis auf die Gegenwart hier bas Beibenthum neben dem Chriftenthum erhalten. bemgallen mar feit 1218 driftianifirt worben und erhielt burch ben B. Al. ert († 1219) bie Bisthumer Wirland und Reval. - In langem Rampfe egen Preugen und den Deutschorden lag Litthauen, wo 1230 Ringolb ein droffürstenthum gegründet hatte. Gin Sieg bes Orbens 1252 nothigte zwar beffen lachfolger Mindowe zur Annahme ber Taufe, boch hatte biefe Bekehrung keinen Beftanb. Erft unter Bebimin (1315-40) mar bas Chriftenthum wieder gebulbet mb warb nun von Dominicanern, zugleich aber auch von ruffifchen Popen geredigt. Die Beirat bes Großfürsten Jagello mit ber polnifchen Ronigin Gedwig 1386) entichied enblich gu Gunften ber romifchen Rirche. Jagello's Unterthanen ourben burch Geichente gur Taufe gebracht und in Wilna ein Bisthum geftiftet.

3 Missionen in Innerasien (Mosheim Hist. Tatar. eccl. Helmst. Marco Polo's Reisebericht, beutsch v. Burt, Leipz. 1846. \*Abelde musat Mém, sur les relations politiques des princes chrét, avec, les emp. Mogols, in d. Mem. de l'Institut, Par. VI-VII, 1822-24. Senb ueber bie tolon. d. v. K. unter d. Zat. Zeitschr. f. hift. Theol. 1858,11. Ders. Gefc. b. levante-Ganbels im MA., 2 Bbe., Stuttg. 1879—1880. \*Rülb Geich. b. Diffionsrifen u. b. Mogol. 3 Bbe. Regensb. 1860). Die allerdings fabelhaften Berichte über ven tatarischen Priefterkönig Johannes (f. u. 5), welche im Abendlande umliefen, vermlagten B. Mleganber III 1177 Gefanbte an benfelben abzufenben, über beren Echidial nichts befannt murbe. Ebenfo miggludte eine Reihe anderer Gefandtichaften, velche Innocenz IV 1245 und Ludwig b. Seilige 1249 und 1253 an die fast bis m die Grengen Deutschlands mit ihren Raubhorben vorgebrungenen Nachfolger bes rogen Mogolenfürften und Welteroberers Dichingis-Aban abfandten. Als 1257 as Mogolenreich in ein öftliches (China) und ein weftliches (Berfien) gerfallen, eigten fich bie in Perfien herrichenben, von ben Gultanen in Aegypten bebrangten

Mogolenfürften bem Chriftenthum gu, fnüpften Unterhandlungen mit ben Bapften und frangöfischen wie englischen Ronigen an und tampften eine Beit lang im Bunbe mit ben Kreugfahrern gegen bie Saragenen in Balaftina. Mehrere Rhane nahmen fogar die Taufe an, boch ber große Timur (Tamerlan) zerftorte 1387 ihr Reich, um eine neue islamitische Weltherrichaft zu grunden. Auch fein Wert hatte teine Dauer: es fturzte 1405 mit zeinem Tobe, in Folge beffen Perfien den Turtomanen und bem Jelam bleibend anheimfiel. China und Tibet erhielten unter Aublai-Rhan 1260 ben Bubbhismus als Staatsreligion mit feftgeglieberter hierarchie und bem Dalai-Lama als religiofem Oberhaupt. Doch zeigte fich ber 3mei Benegianer, Die Boli, Rhan bulbfam und bem Chriftenthum nicht abgeneigt. tehrten 1269 von einer Reife nach Innerafien gludlich in ihre Beimat gurud, und bie Aussichten, welche fie bem Chriftenthum in jenen Sanbern eröffnen gu konnen glaubten, veranlaßte Papft Gregor X 1272 einige Dominicaner nach China zu fenden. Der junge Marco Polo, welcher fich ihnen angeschlossen, gewann bie Gunft bes Kaifers und eine einflugreiche Stellung; die nach feiner Ruckehr 1295 von ihm herausgegebene Peregrinatio s. ll. III de Orient. regionibus (G. Pauthier Le livre de Marco Polo, citoyen de Vénise etc. redigé en français sous sa dictée en 1298 par Rusticien de la Pise) berichtigte jum ersten Mal bie europäischen Borftellungen über die Buftande Sinterafiens. Grofartig und hochft erfolgreich mar bann bie Dliffion bes flugen und eblen Minoriten Johannes be Monte Corvino (1291-1328), welcher zuerft in Cambalu (Befing) Rirchen baute und eine mogolifche lleberfetung bes neuen Teftamentes bearbeitete. Er warb 1307 Erzbifchof von Cambalu. Das Chriftenthum hatte bie befte Ausficht in China feften Fuß zu faffen, aber ber Sturz ber Mogolenherricaft 1368 und bie Einrichtung ber nationalen Ming-Dynaftie machte ber Wirtfamteit europäischer Miffionare ein Ende, und die Unduldsamteit der neuen Fürsten gertrat in turger Frift den ausgeftreuten Samen.

Mission unter den Mauren. Der Kampf mit ben Baffen, welchen bas Chriftenthum auf allen Puntten, wo es bem Islam begegnete, gegen biefen gu führen hatte, ber aggreffive Charafter biefes letteren felbft und fein teiner anderen Religion in fo hohem Dage eigenthumlicher Fanatismus mußten felbftverftanblich ber Predigt des Evangeliums bei ben Bekennern des Korans ben Beg verfchließen. In keiner Zeit fehlte es an Berfuchen, die Sarazenen bem Chriftenthum zu gewinnen: fie blieben alle bis auf ben heutigen Tag ohne nennenswerthen Erfolg. So Francesco d'Affifi's Predigt vor Malet Al Kamil, bem ägyptischen Sultan, bem er während ber Belagerung von Damiette vergebens bie Feuerprobe anbot; und fo auch bie Miffionen vieler anderer Franciscaner und Dominicaner, welche zum Theil mit bem Marthrium endigten. Der hohe Culturzustand ber spanifcen und africanischen Mauren forderte die Gelehrten bes Predigerordens namentlich heraus, ben Islam auf bem Gebiete ber Wiffenfchaft zu bekampfen und zu bem 3wed fidy mit arabifcher Litteratur befannt ju machen. Raimund v. Pennaforte († 1273) grundete ju dem Behufe Schulen gu Murcia und Tunis; noch größern Gifer als biefer Dominicaner entfaltete ber von finnlichem Beltleben befehrte Raimund Lull, geb. zu Majorka 1236. Er studirte mit Gifer das Arabische und fuchte bie Pflege biefer Sprache in ben Alöftern ju verbreiten; jugleich beichafs tigte er fich bamit, bie Grundzüge einer allgemeinen normalen Biffenicaft aufzufinden (ars maior ober generalis), welche die Borichule ju einem ftreng miffenicaftlichen Beweise für alle Wahrheiten bes Chriftenthums bilben follte.

bisputirte er mit ben muhammebanischen Gelehrten in Tunis, ward dafür eingeferfert und mißhandelt, schrieb 1296 in Rom sein Hauptwerk, reiste 1307 wieder nach Africa, wurde abermals ausgewiesen und wirkte dann in Frankreich als Lehrer. Auf dem Concil zu Bienne 1312 erlangte er vom Papste die Berordnung zur Stiftung orientalischer Sprachcollegia und Lehrstühle an den päpstlichen Residenzen und an den Universitäten Paris, Oxford und Salamanca. Es trieb ihn noch einmal nach Ufrica zurück, wo er durch sein kühnes Auftreten die Sarazenen heraussorderte und von ihnen gesteinigt wurde (1315).

5. Aleftorianische Missionen. Die in Berfien hauptfächlich angeseffenen Reftorianer ftanben in freundlichen Beziehungen zu ben Rhalifen und tonnten unter beren Schut ihre Schulen gu Ebeffa, Nifibis, Seleucia gu hoher Blute bringen. Ihre Litteratur weist eine Reihe namhafter Schriftsteller auf, unter benen Cheb Befu, Metropolit von Nifibis († 1318) ber bebeutenbste war. Richt geringern Gifer als auf bem Gebiete ber Biffenicaft entfalteten fie auf bemjenigen ber Diffion, besonders in Indien und China. Schon im elften Jahrh. nahm ber Dwang-Rhan ober Ronig ber Raraiten, eines fublich vom Baitalfee wohnenben Tatarenstammes, das Christenthum aus der Sand nestorianischer Sendlinge an. In Suropa warb die Nachricht von dieser Bekehrung des sogenannten Priester= tonigs Johannes (ber Rame Owang ift vielleicht in Johannes verwandelt, Rhan mit bem chalbaischen & Priefter verwechselt worben? f. Oppert D. Prest. Johannes in Sage u. Geschichte. Berlin 1864, 2. A. 1870. Barnde Priefter Jo-hannes in Abh. b. tgl. fachs. Gesellich. b. BB. hiftphil. Cl. VII 845) balb zu einem wunderbaren Märchen ausgeschmudt, welches bie Phantafie ber Abendländer nicht wenig beichaftigte. Seit ber Bernichtung ber Rhalifenherrichaft burch Dichingis= Ahan, 1202, ftieg ber Reftorianismus von feiner Sobe herab und marb enblich burch Timur 1369-1405 in die Berge Aurdiftans jurudgetrieben. Refte beffelben erhielten fich noch in einzelnen Strichen Arabiens und Indiens. Die Bereinigung ber Neftorianer mit Rom hat fid im Großen und Gangen feither immer noch als Mufion erwiefen.

ļ

į,

6. Monophysitische Missionen. In ber jacobitisch-fprischen Kirche (§ 45,5) erhielt fich das Mittelalter hindurch einige miffenschaftliche Tradition, beren Sauptvertreter Gregorius Abulfarabic, Maphrian von Mojul († 1286) ift, gew. Barhe braus, weil Sohn eines judifchen Arztes, genannt. Er fcrieb eine fprifche Chronif (edd. \*Abbeloos et Lamy, I-III. Lovanii 1872-77, einen Comm. jum Joh. En. und zu den Bfalmen (Greg. Barhebr. in Evgl. Ioh. Comm. ed. Schwartz, Goettg. 1878. Scholien gu Pfalt. u. A. bei P. de Lagarde Praetermissorum Il. II, Goettg. 1879. Dazu Ih. Lzeitg, 1879 Ro. 23). Bor ihm wirften Jakob v. Cheffa († 710), Johannes Dara (um 780), Dionyfius Barfalibaus (1171) u. A. Bgl. \*Bickell Consp. rei Syrorum liter Monast. 1871. - Biel glangenber waren noch Zuftand und Thätigkeit ber armenischen Kirche, besonders im 8. (Johannes Dzniensis und Stephan v. Sünik) und im 12. Jahrh. Rerfes Klajenfis, Hauptvertreter ber armenischen Poefie, und Rerfes v. Campron). Dem 11. Jahrh., nicht einer frühern Zeit, wie gewöhnlich ange-Lambron). nommen wird, burfte auch Agathangelus angehören (S. § 61,1). Die Armenier ließen es auch weber an Berfuchen zur Chriftianifirung Ufiens, noch zur Unnäherung an die griechische, sowie die römische Kirche fehlen. Der Hauptsit ihres Patriarchen und Mittelpuntt ihres firchlichen Lebens war bas Alofter Etichmiabgin am Arat. — Die ägyptischen Monophysiten (Ropten, vgl. § 45,5), welche

bas Land an die Sarazenen verrathen hatten, gewannen zwar Abestynien dem Monophysitismus, sanken aber unter dem furchtbaren Drucke der Fatimiden sowol als der Mameluken bald zu einer bedeutungslosen, verkommenen Sekte herab, die aus den Städten vertrieben, nur mehr auf den Dörfern ihr Dasein fristete und noch heute den Auswurf der ägyptischen Bevölkerung bildet. Serade der Anblick dieser geistig und sittlich so tief gesunkenen Kirche hat den Namen Christi dei den Sarazenen verächtlich gemacht. — In Abessprierr behauptete sich das monophysitische Christenthum dis auf die Gegenwart in stetem Kampse mit den Sarazenen und den benachbarten Heidenvölkern, konnte sich aber, von den großen Mittelpunkten christichen Lebens völlig abgeschnitten, fast gänzlicher Erstarrung und Verödung nicht erwehren.

7. Die monotheletischen Maroniten in ben Bergen bes Libanon (S. § 45,7, S. 129 f.) vereinigten sich 1182 wieber mit Rom, das ihnen den Gebrauch ihrer einheimischen Liturgie beließ. Diese Union ward auf dem Florentiner Concil 1145 von Neuem bestätigt, scheint aber seit 1870 wenigstens theilweise rückgangig geworden zu sein,

### § 102. Das Indenthum im Mittelalter.

Depping Les Juifs dans le Moyen-Age. Par. 1834. — Jost Gesch. b. Israeliten, IV, Berl. 1825 ff. — Wiener Regesten z. Gesch. b. Juben in Deutschl. während d. MA. 2 Bde. Hann. 1862, — Güdemann Gesch. d. Grziehungsweien und der Cultur der Juden in Frankreich und Deutschl. 10.—14. Ih. Wien 1880. — Stobbe Die Juden in Deutschl. im MA. Brschw. 1866. — W. Winner Reg. 3. Gesch. d. Juden im MA. Hann. 1863, I. — Grätz, Gesch. d. Juden von den ältesten bis z. Gegenw. 11 Bde. 1863—79. — \*Erler Gesch. d. Juden des MAS. (Archiv f. KR. XLVIII 369—416. XLIX. 3—64 ff.) — Cassel Lehrb. d. jüd. Gesch. u. Litteratur. Lyz. 1879. — Döllinger in Sitz-Ver. d. kgl. As. 3. Wünchen, 25. Juli 1881, A. A. 3. 1881, No. 214, 215 B. — Dell' Ebraica persecuzione contro il Cristianesimo Civ. catt. Quad. 874, 2126 f. 885, 278 (vgs. Cod. Theodos. XVI, Tit. 8, l. 6, v. J. 339). — Ischr. f. Gesch. des Judenth. in Otschl., Bichw. 1888 f.

Die Lage des in alle Welt zerstreuten Samens Abrahams war sehr verschieden und wechselnd. Die justinianische Gesetzebung behandelte im Allgemeinen die Juden hart, die Karolinger viel milder, ja Karl d. Grund Ludwig d. Fr. bedienten sich ihrer zu mancherlei Geschäften und Nemtern. Im Orient standen dieselben unter einem Exilfürsten (Reschultha), welcher halbsährige Versammlungen hielt, die indessen seit dem 5. Jh. durch die Versolgung persischer Könige nicht mehr zu Stande kommen konnten. Es veranlaßte dies das Austreten der Gutachten gebenden Gelehrten (Suburaim) und das Entstehen einer reichen exegetisch zuristischen ritualistischen Litteratur. Viele tausend Juden wanderten nach Indien und China, und bildeten in ersterm Lande sogar einen eigenen Staat; ähnlich in Arabien, wo der jüdische König der Himjariten die Christen grausam versolzte. Der Muhammedanismus, nachdem er der arabischen Juden einmal mit Gewalt Herr geworden, behandelte dieselben, auch in Spanien, im Ganzen milde und bediente sich ihrer vielsach im Staatsdienst.

füdische Aerzte erscheinen oft im Palast des Rhalifen. Streitigfeiten im Innern des Judenthums, zwischen den Erilfürsten und den Borftebern ber jelchrten Schulen (Reich : Methibta, auch Gaon gen.), besonders zu Sora und Bumbebitha, verursachten heftige Bewegungen unter ihnen ind führten den endlichen Untergang der Resch : Glutha : Burbe herbei. Lamit verlor das Rabbinerthum seinen geistigen Mittelpunkt und ver-ümmerte im Drient immer mehr, während es noch in Spanien eine Zeit Berhängnifvoll waren bie Rrenzzüge für bie Bekenner ang fortblühte. Der Gifer ber Bilger riß sie zu grausamen Ber = es Mosaismus. olgungen der Juden fort, gegen welche ber h. Bernard, Bapfte wie Innocens III, IV und Gregor IX zwar entschieden, aber nicht immer mit Der Bucher der Juden, ihre Provocationen reigten Erfolg ankämpften. von Zeit zu Zeit die Buth bes Bolfes, welches ihnen die gräßlichsten Berbrechen (Ginfangen und Töbten von Christenkindern, Entweihung ber 1. Hoftie, Brunnenvergiftung und Bewirkung bofer Seuchen) vorwarf. In Frankreich (Berfolgung der Hirten-Bastorellen 1320), Deutschland (Judenchlacht in Frankfurt 1347, besonders allgemein mahrend bes schwarzen Todes), England, Spanien folgten sich eine Reihe mehr oder weniger lutiger Judenversolgungen, mahrend beren sich hauptsächlich die Bischöfe und auch die deutschen Fürsten der Ungludlichen annahmen und fie gegen ven Zwang zur Taufe schützten. Doch verschlimmerte sich gen Ausgang bes WA. allenthalben die Lage der Juden, die namentlich in Deutschland und Italien (Johannes XXII verbot in j. Schreiben an den Eb. von Bourges 1320, Sept. 4, den Talmud und verlangte die Ablieferung besselben; vgl. Boole, R., in The Engl. historial Rev. 1891, 372), in manchen Städten jar nicht, in andern nur in gewissen engen und verschloffenen Jubenvierteln (Shetto's) wohnen durften und meift gewiffe außere Abzeichen tragen nußten; Spanien unter Ferdinand b. Katholischen (1492) und Portugal 1496) vertrieben sie schließlich vollständig gleich ben Morisco's, ihnen nur vie Bahl zwischen Taufe und Berbannung lassend. In Deutschland sicherte buen dagegen Karl V feinen Rechtsichut.

1. Judische Biffenschaft (Bartolocci di Celleno Biblioth. magn. abbinica, abs. Imbonatus, 4 t. Rom. 1675-93. Imbonati Bibl, lat.-hebr. Rom. Wolfii Bibl. hebv. Hambg. et Lips. 1715. \*De Rossi Dizionario storico degli autori ebrei e delle loro opere. Parm. 1802. Deutsch als Hift. Borterb. d. jud. Schriftsteller v. Hamberger, Lpz. 1839). Die Sammlung traitioneller Satungen, welche unter bem Namen ber Difchna (devrequois, lusti-1 ian Novell. 146) im 3. (?) 36. entstanden, war burch spätere Rachtrage pala= tinensischer (jerusalemitische Gemara, 4.—5. Jahrhundert) und babnlonischer babnlonische Gemara, 5. Jahrh.) Juden zu dem jerusalemitischen, bez. babyonischen Talmub erweitert worben (ed. Bomberg. Venet. 1520. ed. Vindob. 1806. Mischna ed. Gurenhus. Amstelod. 1698-1703). Dieser Commentar zum nojaischen Geset gelangte zu fast tanonischem Anseben, bem inbeffen bie Raraer iber Karaiten widersprachen, indem fie außer bem geschriebenen Geset feine Ueberieferung anerkannten. Eine weitere Reihe von Auslegungen vom 2. bis 11. Jahrh. ft in bem Dibraich zusammengefaßt (vgl. Bung Gottesbienftl. Bortr. b. Juben, Berlin 1832), aber ohne Spftem. Die erfte namhafte spftematische Dogmatit schrieb Saabja († 942) in Bagbab. Ihm folgten namentlich in Spanien andere Bearbeiter

(Jehuda Sa Levi 1140, Abraham Ben Dior 1160 u. A.), nach, die aber alle Maimonides (Rabbi Moje ben Maimon, abgefürzt Ramban, vgl. Beer Leben u. Berte b. M. Brag 1844. Munk Le Guide des egarés, Par. 1856) an Scharffinn und Gelehrsamkeit übertraf. Bu Corbova 1135 geb., gehörte er eine Zeit lang bem Blam außerlich an, und ging bann, um feinen Glauben offen betennen gu burfen, nach Negnpten, mo er 1179 Leibargt bes berühmten Saladin warb. Durch ihn wurde der judische Lehrbegriff eigentlich erst frustallisirt, zugleich aber auch mit Elementen griechisch-arabischer Philosophic zersett, die entschieden auf Rationalismus hinausliefen. Seine hauptwerke find die Mischne hathora — eine Art Coder ber noch gultigen Sapungen - und ber Moreh ba Rebuchim (,Lehrer ber Berirrten', üb. v. Burtorf, Baf. 1629), eine Apologie bes Judenthums. Ale Abichluß ber judischen Dogmatit fann man ben Sepher Itarim (,Buch ber Grundlebren') bes R. Joseph Alba betrachten, ber 1412 auf bem großartigen vor Benedict XIII gehaltenen Religionsgespräch den Mosaismus gegen hieronymus a sancta Fide verfocht. Das von Maimonibes im Comm. zu Dischna (Sanhebrin X 1) gegebene, seither als allgemein gultig angesebene Symbolum ftebt mit feinen 13 Blaubensfagen auf bem Boden bes altteftamentlichen Monotheismus. Doch fehlt es bei ben Rabbinern des Mu. nicht an pantheiftischen Anklängen und andern Brithumern, wie g. B. Einzelne eine Bernichtung frevelhafter Geelen nach bem Tobe, Maimonides die Beseelung der Sterne und Spharen lehrte. Sehr ausgebilbet, wol nicht unbeeinflußt von parsiftischer Damonenlebre, maren die Aufstellungen ber Schule über bie Engel. Die Sittenlehre weicht im Allgemeinen nicht von ber alttestamentlichen ab, ift aber vielfach durch eine bedenkliche Cafuiftit entstellt. Sanbbücher ber Moral schrieben R. Bechai um 1100 (,Bflicht ber Bergen') ausführlicher Jjaaf Abuhab (Menorath Sa Maor, um 1490). Die Gejammtbeit aller Gebote und Berbote ift in 613 Buntten icon im Thargum zusammengefaßt und oft bearbeitet; ebenfo bie Ritualgebrauche, welche in bem Arba Turim bes R. Jafob ben Afcher (im 16. Jahrh. umgearbeitet von Joseph Raro) cobificirt find. — Einer besonderen Pflege bei den Juden erfreute fich natürlich das Bibelftudium. Unter ben gablreichen Ertlärungen bes A. T. find biejenigen bes Rafdi (Jarchi, um 1040 in Frankreich geb.), Aben-Esra's, des vielgereiften Philosophen, Dichters und Arztes (um 1140 in Toledo) und biejenigen ber Bruder Joseph und David Kimchi (um 1160 zu Narbonne, letterer auch Lexifograph) berühmt. — Eine gang eigenthümliche Schöpfung judischen Beistes war die gab-Bala (בְּלְים cmpfangen, alfo = Ueberlieferung), eine gebeime Theosophie, welche ben verborgenen Ginn ber bb. Schriften enthullen jollte. Gie ftellte bie Schöpfung verschiedener Belten als Lichtausfluffe bes absoluten Bejens (Urlicht, Ainsoph) in immer weitern, unvolltommnern Kreifen bis jur Materie berab, bar; lebrte von Abam Radmon, vom Abfall ber Beifter, bem ber Menschenseelen, bem tommenben Maschiach, Gericht, Auferstehung und Biederherstellung bes Alls. Dieje emanatiftische in ihren Conjequenzen auf Pantheismus ausgebende Kabbala ift zunächft in ben Büchern Zegirah (Schöpfung) und Cobar (Glang) niebergelegt, von denen jenes wol in der Mitte des 9., dieses im Anschluß an ältere Aufzeichnungen Fjaats bes Blinden und Esras um 1300 durch einen spanischen Juden niedergeschrieben wurde. Die Sage gibt freilich beiben Werfen einen uralten Ursprung. Der Rabbala stand die rein verstandesmäßige Philosophie entgegen, die sich wieder von den die Tradition verwerfenden Karaften (David Ben Merman al Motammez um 900) und ben talmudgläubigen Rabbaniten (Saabja ben Joseph al Fajiumitum 942) vertreten fand. Um 1050 schlug Salomon ben Gebirol (Avicebron) in Spanien eine neuplatonische Richtung ein. Die Berwendung und der Betrieb der Philosophie hatten natürlich auch entschiedene Gegner unter den Strenggläubigen, bes. den Dichter Juda Halevi 1140 in seinem Buche Khoseri. Zwischen beiden suchten hochgebisdete Gläubige wie Aben Exra und Maimonides eine Bermittelung und Bersöhnung herzustellen, letterer, indem er für die Tinge der sublunarischen Belt Aristoteles, für das Göttliche die Offenbarung als unbedingte Auctorität ausstellte. Endlich leisteten die spanischen und französischen Juden der Scholastist große Dienste, indem durch sie arabische lebersepungen aristotelischer Schriften ins Lateinische übertragen und somit im Abendlande bekannt wurden. Bgl. Gräß Gesch. d. Juden VII. Giesberg The Kadbalah, Lond. 1869. Frank Système de la K. Par. 1842, deutsch Lyd. 1844. \*Molitor Philosophie d. Geschichte od. üb. d. Tradition, Nünster 1845 ff. Ueberweg Gesch. d. Philos. II. 165 ff.

2. Der ewige Jude (Ahasverus), Die Berfonification bes fluchbelabenen Bolles Gottes, ift ber Gegenstand vielfacher Deutungen und philosophisch-bistorischer Constructionen geworben. Bgl. Gräße D. Tannhäuser u. ewige Jude, 2. A. Dresb. 1861. F. Bagler Ueb. d. Sage v. em. J., Brl. 1870. Fr. Belbig Die Sage r. ew. Jud., ihre poet. Bandl. u. Fortb. (in Birchow Bolbendorff Samml. v. Bortr. IX. Ser.), Bri. 1874. Anton Lepid. fabula de Iudaeo immortali, Illmst. 1755. Ch. Schoebel, La Légende du Juif errant, Par. 1877. Ancona La legg. dell' Ebreo errante, in Nuov. Antoc. 1880, octobr., 413-427. Um besten Gaston Paris Le Juif errant, in Extr. de l'Encycl. des sciences religieuses, Par. 1880, welche nachweift, daß die Legende mabricheinlich aus einem apotrophen Bericht btr. Malchus fich entwidelt hat, daß fie im 13. Jahrh. durch einen armenischen Erzbischof mobificirt (Bericht bes Matth. Paris, Chronique de Philippe Mousket), bag fie durch einen deutschen Novellisten bes 17. Ib. (Newe Zeitung von einem Juden von Jerusalem) endlich überarbeitet wurde. Der alteste beutsche Drud ist vom J. 1602. S. 3. Reubaur Die Sage vom ewigen Juden, 1884 und Reue Mitth. über die Sage v. ew. Juden, Lpz. 1893, bagu Lit. Centralbl. 1893, no 28.

# d. Disciplin, Gultus, Leben.

#### § 103. Der Gottesdienst im 12. und 13. Jahrhundert.

Je mehr die Kirche in ihrer äußern Erscheinung an Großartigkeit gewann, desto äußerlicher, vielgestaltiger und prächtiger ward die Liturgie und die Berwaltung der Heilsmittel, wie sich dies in der Zunahme allgemeiner Kirchenseite, in dem Hervortreten der h. Eucharistie und der auf sie bezüglichen Riten an die Dessentlichkeit (Frohnleichnamssest), in der höheren Ausbildung der Kirchenmusit und der geistlichen Beredsamkeit zeigte.

1. Sacramente. Daß die Sacramente, deren Siebenzahl namentlich seit Betrus Lombardus entschiedener als früher betont und mostisch ausgedeutet wird, vom eigenen Pfarrer oder Obern zu empfangen seien, daß die Priester sie unentgeltlich, nüchtern, im priefterlichen Gewande fpenden follen, wird oftmals eingescharft. Euchariftie tritt noch mehr benn bisher als Dittelpuntt bes driftlichen Cultus hervor. Die zwölfte allgemeine Synobe (1215) gebrauchte zum erften Ral ben Ausbrud Transaubstantiatio für eine altbefannte Cache. Berengars Irrlebre beranlagte die Elevation ber Softie in ber b. Deffe, womit bie Exposition und bas feierliche Umbertragen berfelben gufammenhing. Ein Geficht ber h. Juliana von Retinna bewog 1246 den B. Robert von Lüttich gur Ginfegung bes Frobnleichnamefestes (Festum corporis Christi), welches Urban IV nach ber munberbaren Deife gu Boljena 1264, und bann bie Snnobe gu Bienne 1311 beftätigten und auf die gange Rirche ausbebnten. Die Schen vor Berunehrung bes h. Abendmable führte gur Beidrantung, beg. Befeitigung bes Reldes bei ber Laiencommunion; icon früher maren fleine Oblaten ftatt bes Brobes in Aufnahme getommen. Berichiebene Concilienbeschluffe verordneten, bag bie b. Softie alle zwei bis drei Bochen erneuert, in welchen Gefägen biefelbe aufbewahrt (Tabernatel, Sacramentshäuschen), wie fie von Prieftern ober Diatonen unter Bortragen eines Glödleins zu ben Rranten getragen werben folle; ferner, bag man fie weber Fremben noch unmundigen Rindern reichen, daß Niemand ohne vorbergebenbe Beicht fie empfangen burfe. Ginige Concilien verlangen, bag bie Blaubigen jahrlich einmal, andere, daß sie dreis oder viermal zur Communion geben follten. Ebenso findet sich bie Berordnung, daß jeder Chrift mindeftens einmal im Jahr und gwar gur ofterlichen Zeit und bei feinem eignen Pfarrer beichten folle (Lateranspnode 1215). And ber Bischof foll beichten und Beichte hören; er foll Bonitentiare in ber Diocese umherschicken, welchen man die Reservatfalle zu beichten habe. Riemand foll in fremden Diocefen beichten, die Beiftlichen haben ihre ichweren Gunden dem Decan, Die De cane dem Bischof oder Archibiaton zu betennen. Die völlig freie Bahl bes Beicht vaters scheint erft im 14. Ib. allgemein burchgeführt worden zu sein. Deffentliche Buße ward als bei Klerikern unstatthaft anerkannt; fie fand in dieser Zeit baupt fächlich an Solchen ftatt, welche fich an Pralaten vergriffen hatten; vgl. Synode ju Mainz 1310 c. 140. Dem Papfte reservirt waren nach einer Trierer Synobe 1227: Mighandlung eines Alcrifers ober Monches, Brandftiftung und Erbrechung von Rirchen, firchlicher Berfehr mit Ercommunicirten und Unterftugung berjelben, endlich Fälfdung papftlicher Briefe. -- Die firchliche Chefchliegung murbe bei ben Slaven erft im 12. 36. durchgeführt; das Berbot der Ehe unter Berwandten führte Junocenz III 1215 vom siebenten zum vierten Grade ber Bluteverwandtichaft Alls geschloffene Zeit galt bie vom Sonntag Septuagesima bis Sonntag vor Pfingsten, beg. Oftern und vom Advent bis zur Epiphanie. Clanbeftine Ehen wurden öfter verboten, die priefterliche Ginsegnung häufig nachdrudlich em pfohlen, die zweite Che aber zuweilen von ihr ausgeschloffen. Säufig wird erflatt, nur der parochus proprius durfe trauen und die Nupturienten Beicht boren. Für Chebrecher finden sich eigenthümliche Strafen; eine Trierer Synode von 1238 befiehlt Chebrecherinnen, einen Becher auf der Schulter tragend (Offenb. 17,4) vierzigtägige Buße zu thun.

2. Feste. Außer bem Frohnleichnamsfeste, welches bie Kirche mit höchster Bracht beging, und bas burch eine Reihe schönster, mittelalterlicher Hymnen, wie bas Pange lingua, bas Lauda Sion, bas Adoro to bes h. Thomas v. Aquino verherrlicht ward, tam nun auch das Fest der h. Dreifaltigkeit, als Indegriff der vorausgehenden Hauptseste, seit dem 12. Ih. auf; Johannes XXII behnte es durch Decret von 1334 auf die gesammte Kirche aus. Bielsach wurden denn

auch die Aposteltage als Feste begangen; die Erbebung der bh. Ambrofius, Augustinus, hieronomus und Gregor b. Gr. burch Bonifag VIII gu Rirchenlebrern gab auch ben Erinnerungstagen biefer Beiligen großern Glang. Die feit Radbertus Baschafius hervortretende Lehre von der unbefledten Empfängnig Maria veranlante die Canonifer zu Luon 1140, ein Festum immaculatae conceptionis b. V. cingujegen, welches trop bes Biderfpruches bes h. Bernhard immer großere Berbreitung fand. Thomas v. Aquino (?) und mit ibm ber Dominicanerorben nahmen gegen dieje Lebre Stellung, wogegen die Frangistaner feit Duns Scotus fich ihrer mit größtem Gifer annahmen. Die Berehrung Maria beforberte eine unübersehbare Menge marianischer Gnaben - und Ballfahrtsorte, unter welchen die Santa Casa zu Loretto bei Ancona feit 1294 den ersten Rang einnahm (\*Horat, Tursellini Lauretan, Hist. Rom, 1597). Richt minder biente bas durch ben b. Dominicus und feinen Orden machtig geforderte Rofenfranggebet der Ausbildung der Berehrung Maria. — Die Verchrung der Seiligen gewann immer größere Ausdehnung und ward einerseits durch das Zunehmen gablreicher Ballfahrtsorte, durch Auffommen neuer Reliquienschäte, die namentlich in Folge der Ausplünderung Konstantinopels 1207 nach Frankreich und den Rheinlanden gelangten, endlich durch eine unübersebbare Litteratur von Seiligen = legenden junter ihnen am berühmtesten die Logenda auroa bes Jacobus a Boragine † 1298) und Bunderbuchern (vielberufen des Cafarius, Wönche in Seifterbach 1199-1227, libri XII Dialogorum de miraculis, visionibus et exemplis suae aetatis, ed. Strange. Col. 1852; vgl. Raufmann Caf. v. B. 2. A. Köln 1862. Untel Die homilien bes C. v. B., in Annal. d. bift. Bereins f. d. Riederth. XXXIV 1 ff. 1879) genährt, aber auch auf entschiedene Abwege geführt warb.

Die Bredigt rang fich jest allmälig von ber frübern Unselbständigkeit und Gebundenbeit der Darftellung zu einem lebensvollern, freiern Bortrag empor. Die altern homilien aus dem 12. und noch aus dem ersten Drittel bes 13. 36. (val. \*Relle Speculum eccl. München 1858) find faum mehr als Uebertragungen lateinischer Mufter: gegen Mitte bes 13. Jahrh. bagegen bebt eine vollemäßigere, freiere Predigtweise an, die hauptfachlich von ben beiden großen Bettelorden getragen mar (vergl. S. Lenjer Deutsche Bredigten des 13. u. 14. 36. Quedlinburg u. Lp3. 1838. R. Roth Deutsche Bred. bes 12. u. 13. 3h. eb. 1839. \*Gries= haber Meltere noch ungebr. beutiche Sprachbeufm. Raftatt 1842 und Deutsche Bredigten b. 13. 36. Stuttg. 1844-46. \*Diemer Germania III 360. B. Badernagel Altdeutsche Bredigten u. Gebete aus Sofchr. Bafel 1876. Ab. Beitteles Altd. Predigten aus b. Benedictinerstift St. Paul in Karnthen, Junsbr. 1878. Ech mibt, 3ob., Priefter Rourads beutiches Bredigtbuch [Ende 12. 36.] Wien 1878. Schonbach Altd. Predigten I. (Brag 1886. Ueber Br. Alberts b. (Br. fiebe Haureau Journ. des Sav. 1884, 637 f.) und in Bruder David aus dem Mineritenorden († 1271 ju Angsburg) und feinem berühmten Schuler und Rloftergenoffen Berthold v. Regensburg († 1272 ju Regensburg) ihren Höbepunft erreichte. Die Predigten des lettern (berausg. von Pfeiffer, I. Wien 1862. II. v. Strobl, eb. 1880), welcher oft auf freiem Felde vor Tausenden von Menschen und mit unermeßlichem Erfolge iprach, geboren jum Beften, was die altdeutsche Litteratur aufzuweisen bat. Rach ihm fauf die geiftliche Beredtfamteit, bis ibr Meifter Edbardt in ber folgenben Periode wieder neuen Schwung gab. (Bgl. Robe Bur Geich. b. Bred., 3 Bbe., Biesb. 1879. Norbach, Joh., Geich. b. Bredigt vor Luther, I-III. Berl. 1873. Besser Cruel Gesch. b. beutschen Predigt im MA. Detmold 1879, wo nicht bloß Gesschung Sat, daß im MA. ebensoviel als in unserer Zeit gepredigt wurde, wieder-holt, sondern nachgewiesen wird, daß damals mehr als jett gepredigt wurde; Linsenmaner Gesch. b. Predigt in Otschl. von Karl d. Gr. bis zum Ausg. bes 14. 36s. Mch. 1889).

#### § 104. Folksbildung. Sittliche und soziale Buffande.

Bie bas Mittelalter überhaupt, so trägt insbesondere biefe feine Bluteperiode die Signatur auffallenbiter Gegenfage: nie haben großere politische oder firchliche Bewegungen die Menschen größer gefunden. Herrichfucht, Graufamteit, Robeit, Sinnesluft zeigten fich in erschrecklichen Ansbrüchen: aber auch alle sittliche Tugenden, die männlichste edelste Thatkraft, die gartefte Gottes: und Menschenliebe, die volltommenfte Entäußerung und Hingabe an die idealen Güter und Hoffnungen der Chriftenheit traten in einem Maaße, getragen von einer Begeisterung hervor, wie die Beltge schichte nichts Aehnliches kennt. Wie für jeden Einzelnen, so für die ge sammte Menschbeit trat die Kirche als Führerin, Pflegerin, Trösterin in den bedeutungsvollsten Wendungen des Lebens ein: fie maßte fich feine Herrichaft an, die ihr die Bölker nicht willig zuerkannten; fie weigerte die Unterordnung unter die particularistischenationale Staatsidee, weil sie bas Bewußtsein in sich trug, daß sie allein im Stande sei, die noch höher stehende Joee der untheilbaren, in Christo wieder zu ihrer ursprünglichen und gottgewollten Einheit zurückgeführten Menschheit festzuhalten und zu verwirklichen. Reine Klust trennte sie von der Gesellschaft: ihre Priester waren durch Erziehung und Gefinnung der Nation auf's innigfte verbunden, Freuden und Leiden, wie fie Familie, Gemeinde und Staat betrafen, fühlten und trugen fie mit; fie waren als Gelehrte, als Runftler, nicht felten als Staatsmänner die eigentlichen Bertreter nationaler Intelligenz.

1. Bolksbildung. Die großen Kampfe zwischen Staat und Rirche, Die bis in die engsten Lebensfreise eindringenden Spaltungen des Reichs batten eine Unrube und Bewegung in den Geistern hervorgebracht, vor der die kindliche Unbefangenbeit theilweise zurudwich, mit welcher man bisher bas Leben ergriffen und genoffen batte. Der Beift ward gur Gintebr in fich felbst getrieben, und je langer ber Rampf dauerte, je tiefer die Nationen aufgeregt wurden, desto entschiedener mußten sie nach Selbstbestimmung und geistiger Freiheit ringen. Die Zeit ber epischen Boefic ichloß mit der ichriftlichen Redaction ber im Bolte enthaltenen Belben fagen (Nichelungenlied, Audrun) ab und es zeigt fich die immer mer mangenbe Reigung zur fubjectiven Darftellungsweise, die fich zunäder in bei neuen Gestaltung epischer Dichtfunft und höfischer Erzählungspoesie (Bolfram D. Efchenbach 1215, Heinrich v. Belbeke 1184), dann in dem Aufkommen des Lebrgedichtes und der Inrijden Poejie (Balther von ber Bogelweide † um 1230, Gottfried v. Strafburg 1210) offenbarte. Raum etwas tonnte geeigneter fein, die Bemuther gu begeiftern, die Phantafie gu befruchten, als bie Areuzzüge: das fturmische Bertangen so vieler Willionen nach einem fernen, unendlich erbabenen Befit mußte die Tiefen ber Seele erregen, die Berührung fo gabireicher, an Sitte, Naturell und Bilbung fo verschiedener Nationen im Often und

Beften ben Ideentreis ber abendlanbifden Boller erweitern, ben Austaufch geiftlicher und weltlicher Unschauungen, wie fie fich in ben Rreugheeren begegneten, erleichtern. Ramentlich führte die zeitweilige Berbindung ber frangofischen und beutschen Nation zu gleichem ritterlichen Zwecke zur höchsten Ausbildung bes Ritterthums mit seiner höfischen Boefie und seinem Minnecult. Der Glanz zahlreicher Bofe, die baufigen Zusammentunfte weltlicher und geiftlicher Herren auf Reichstagen, Turnieren, Ronigsmahlen, die Reigungen geistvoller Fürsten, mußten ben Sinn für heitern — oft nur zu ausgelassenen — Lebensgenuß wecken und einen Buftand hervorrufen, bem an außerlichem und innerlichem Behagen, an Bollgenuß poetischer und fünftlerischer Schöpfungefraft feines ber folgenden Jahrhun-Die blutigen Rampfe, in benen bas beutsche Reich derte mehr gleich tam. Bufammenfant, machten diefem üppigen Leben balb ein Enbe: bas 14. 36. fiebt Deutschland verwüstet, öffentliche und Brivatverhaltniffe gerrüttet, die Gemuther viclfach entsittlicht. Jener heitere, lebensfrohe Sinn des Mittelalters hatte in der Rirche bamaliger Beit feineswegs eine Gegnerin gefunden : burfte boch ber Scherg und die Aurzweil fich felbft ohne befondern Schaben für die Gemeinde in bas Beiligthum bineinwagen. Es gibt faum ein fichereres Zeichen für bie Gefundheit Damaliger Buftande, als jene Rarren = und Efelsfefte, jene Oftermährlein und Ditergelächter (risus paschalis), jene Episcopi puerorum (Dürr Comm. hist. de episc. puerorum, Mog. 1755. Millin Description d'un diptyque renf, le Missal de la fête des fous, Paris 1803. Tilliot Mem, pour servir à l'hist, de la fête des fous qui se faisaient autrefois dans plusieurs églises. Laus. et Geneve 1741), welche, auscheinend Barobieen auf die beiligften Bersonen und Sandlungen, am Reujahrstage, ju Beibnachten, am Balmfonntage, am Ofterfefte in den Kirchen zum Besten gegeben wurden, und an denen sich Bolf und Klerus ergöpten, ohne an ihrem Glauben geschädigt zu werden. Nahm ja auch die Kunft fich die Freiheit, in den Sculpturen ber Kathebralen und namentlich an ben Mijericordien der Chorftuble plaftijch barguftellen, mas bas Beilige in ber Sand unbeiliger Menichen wird. Spater freilich arteten folche Dinge aus, und Concilien und Bijdboje mußten Berbote ergeben laffen, Die benn endlich jene Narrenpoffen in ben Carneval vor Beginn ber Faftenzeit zusammenbrangten. Auch bie bramatifche Poefie der mittelalterlichen Bolter ftand in einigen Beziehungen zu der Rirche. Bolfes uralte, weltliche Luft am Schaufpiel mar allmälig in die Rirche eingebrungen und brachte die jogenannten Mufterien, Dfter- und Beibnachtsfpiele bervor, indem die Rirche fich der mimischen Darftellungen soweit bemachtigte, daß fie bas Anftofige und Boffenbafte wenigstens im Allgemeinen und eine Beit lang gurudbrangte. Bumal bie Baffionsgeichichte, wie fie in ber Liturgie mit ibren Responsorien und ihrer dramatischen Anordnung vorgeführt wurde, legte den Reim ju bem ipatern beutiden Boltefpiel (vgl. A. Saafe D. geiftl. Schaufpiel, Leipz. 1858. E. Biffen Geich. b. geiftl. Spiele in Deutschland, Gottg. 1872. \*Mone, Schaufpiele bes Mittelalters, Karlerube 1846. Mildhjad Die Ofter- u. Bajfionespiele. Litterarbist. Unters. über den Urspr. u. d. Entw. bers. bis 3. 17. 36., vornehmlich in Deutschl. Rebst dem erstmal. Abdr. d. Künzelbauer Frohnleichnams: fpiel. I. Die latein. Ofterfeiern, Bolfenbuttel 1880. B. Mener D. Ludus bes Antidrift. Sibb. d. bavr. At. d. BB. Mchen. 1882, I 192). Die von Jak. Grimm

vertretene Ansicht, daß das aus der driftlichen Liturgie erwachsene geistliche Schauspiel seinem innersten Wesen nach auf alte beimische und heidnische Gebräuche zurückgehe, wird neuestens von Karl Meyer (D. geistl. Schauspiel des MU., Heft VII der öffentl. Bortr. geh. in der Schweiz, Basel 1879) bestritten. Da das Bolt und selbst bie vornehmen Stände der Kunst des Lesens und Schreibens auch jest noch vielsach entriethen, so dot man ihm poetisch oder wenigstens metrisch angelegte Legenden (Reimlegenden oder Passionalien) mit ausgewählten, zuweilen durch herrliche Miniaturen geschmuckte Darstellungen (Hahn Das alte Passional. Frank. 1845). Daneben gab es schon seit dem 12. Ib. sogenannte Armenbibeln (Biblia pauperum), welche die biblische Geschichte in Miniaturmalerei vorsührten und namentlich seit der Ersindung des Holzschnittes Bebeutung gewannen (s. § 116,1).

2. Sittlichkeit. Es ift tein Zweifel, bag bas fittliche Leben fich im 12. und 13. Ih. bedeutend über das Niveau der vorhergehenden Jahrhunderte erhoben In ben behren Gestalten eines h. Bernhard, eines Francesco d'Affifi, eines Dominicus, einer h. Elisabeth v. Thüringen, diejes Mufters einer beutschen Frau (vgl. \*Montalembert Hist. de ste Elisabeth, Par. 1838, u. ö. beutich v. Stabler, Regensb. 1845, Borner Bur Rrit. b. Quellen f. b. Geich. b. h. Elifabeth, R. A. f. a. b. Gich. XIII 431-515, Begele Die h. Elifabeth, bift. 3tichr. 1861. V. f., Rante Die h. Glifabeth, d. Biogr. VI, Jufti Glif. b. S., Marb. 1835, Karl Bend Die h. Elijabeth, Sift. Ztichr. 1892, LXIX 209), eines h. Ludwig v. Franfreich, treten uns die berrlichsten Bilber, so weit es Menschen gegeben ift, Die volltommenfte Berwirklichung bes driftlichen Ideals in allen Standen entgegen. Rührend ist zu sehen, wie die hochgebildete, mit den größten Aufgaben bes Lebens beschäftigte Gefellschaft jener Zeit, wie Bapfte, Fürsten, Bralaten, Stabte, Ritter und Damen mit einander wetteifern in der Pflege der Gulfsbedurftigen, in der Anlegung von Armenhäusern, milden Stiftungen, Hospitälern, Arbeits- und Findelhäusern. Die von ber schrecklichen Plage bes Aussates Befallenen fanden in gang Europa liebevolle Berpflegung in eigenen (Leprojen -) häujern. Rie bat die besitende Rlaffe der Menichheit dem Armen in gleichem Raage gezeigt, bag fie ihn für ihresgleichen, für gleichberechtigt vor Gott erkenne. Keine Hand war zu vornehm, um felbst die Bunde des Leidenden anzufaffen: die Nachstenliebe ging bei Boch und Niedrig nicht felten zum llebermaß. Sibnlla, die Tochter König Fuico's von Jerusalem, reinigte nicht blog Aussähige, sie nahm auch, um ihren Etel zu überwinden und den Ungludlichen ihr Mitleid zu zeigen, Baffer aus beren Babewannen in den Mund; und Aehnliches berichtet man von der h. Glifabeth v. Tburingen. — Daneben fehlte es nun freilich auch nicht an starken Schattenseiten. Die Kreuzzüge namentlich und die ewigen Burgerfriege in Deutschland und Italien riefen eine großartige Berwilberung hervor, und bie heiße Luft Spriens und Siciliens reizte zu finnlichen Ausschweifungen, die felbst unnatürliche Gunden einburgerten. Sodoma, jagt Gregor IX Reg. a. VI. Urf. 80, peccata sua praedicant, nec abscondunt. Deffentliche Dirnen- und hurenbaufer wurden in allen größern Stadten gebuldet, doch polizeilich vielfach eingeschränkt und die betreffenden Bersonen gum Tragen eigener Kleiber angehalten. Bie schlimm es bamit zuweilen ftand, lebrt die übrigens ohne Zweifel übertriebene Schilderung Parifer Universitätsverhaltniffe bes 12. 36. bei Jacob v. Birry (Bulaeus Hist. Univ. Par. II 687). bannte Alle, welche aus jolchem Geschäfte Gewinn zogen, und allenthalben entwidelten die Brediger und Beichtvater regen Gifer, um die Gunderinnen gu befebren und ehrbar zu verheiraten. Phantaftisch und ausgelassen erscheint auch vielfach die Aleidung, gegen beren Digbrauch Concilien und Papfte nicht felten eifern. -Seltjam und vielgestaltig war endlich ber Aberglaube (j. § 71,2, 86,2, 104,2) jener Zeit. Erscheinungen, Bisionen, Teufelsbeschwörungen, Erwedungen waren etwas Tagfägliches. (Bgl. indeffen barüber hurter Innoc. III. IV 538).

Eine ber gewöhnlichsten Anklagen gegen bas MN, die Behauptung, daß geistliche und weltliche Grundberren bas Recht in Anspruch genommen und geübt bätten, bei Hochzeiten ihrer Untergebenen die erste Keuschheit der neuvermählten Jungfrau zu kosten (Lus primas noctis) ist durch die neueste Forschung (\*R. Schmidt lus primas noctis, Freib. 1881) als "ein gelehrter Aberglaube" nachzewiesen worden. Er berubt zum Theil auf ältern Sagen, zum Theil auf unsicheren Reiseberichten über fremde Bölfer, zum Theil auf Unkenntniß der geschichtlichen Entzwicklung berseitigen Hörigkeitsverhältnisse, aus welchen bas Recht der Grundberren auf Heiratsabgaben der Hörigen entstanden ist.

# § 105. Lage des Alerus.

\*Hefele Ueber b. Lage d. Kl., bef. b. Pfarrgeiftlicht. i. MM. Tüb. theol. Dichr. 1868, I.

Seit die Kirche aus dem Zustande der Unfreiheit und Bedrückung herausgetreten, hatte sich die Lage der Geistlichkeit und deren sittlicher Werth im Allgemeinen gebessert. Doch haben Reichthum und Macht, wie sie dem hoben Klerus als einem wichtigen politischen Factor anheimsielen, auf der andern Seite aber auch die Armuth des niedern Klerus manche llebelstände verursacht und die Thätigkeit und das Ansehen des eigentlichen Seelsorgstlerus vielsach gemindert. Die Kirchenzucht gibt ein schones Zeugniß für die Hirtensorge der Hierarchie; doch treten auch schon bedauernswerthe Beispiele von Mißbrauch geistlicher Zuchtmittel, wie des Bannes und Intersdictes, aus.

- Der Investiturstreit mar beendigt und bie tanonische Befegung ber Bisthumer und Abteien burch bas Wormjer Concordat gesichert; aber bie Uebergriffe ber Batronatsberren bauerten betreffe bes niebern Klerus fort. Das 11. allgemeine Concil 1179 mußte die Anftellung von Alerifern ohne Genehmigung des Bijchofs unter dem Anathem verbieten, und der B. Bruno v. Clmup erflarte Gregor X, daß in der Prager Diocese ber Konig ber einzige Patron sei, welcher prajentire; jeder andere jene feinen Candidaten eigenmächtig ein. Bur Abwehr der Simonie ward in manchen Gegenden ben Brafentirten ber Schwur auferlegt, bag er für die Zuwendung bes Beneficiums nichts gegeben ober versprochen habe; gleichwol trifft man vielfach auf die simonistische Unsitte, bag ber Prajentirte bem Patron eine Quote, zuweilen jogar den größten Theil des Ginkommens überlaffen oder ibn mit Geld oder Gastmählern abfinden mußte. Daß das Präsentationsrecht oft Mehreren zugleich zustand, führte zu allerlei ärgerlichen Händeln, die bei Streitigkeiten um Bisthumer nicht felten bedeutende Dimenfionen annahmen und, wie bei dem Mricg um bas Luttider Bisthum, vielen Taufend Menschen bas Leben tofteten. Auch famen in Folge der papitlichen Rejervationen viele der besten Beneficien in die Sande von Italienern, die mit den Localverhältniffen völlig unbefannt waren. Fürsten und Adlige erzwangen es zuweilen, daß ibre unmundigen Anaben in bijchöfliche Burben eingesett murben.
- 2. Bildung. In dieser Beriode waren die wiffenschaftlichen Unsforderungen an die Beistlichkeit noch geringe. Gine Rölner Sonode von 1260 verordnet, daß alle Beistlichen wenigstens beim Gottesdienst lesen und fingen konnen;

die Synobe zu Ravenna 1311 begnügte sich damit, daß die Domherren zu lesen und zu singen verständen und ein Londoner Concil von 1268 empsiehlt den Archidiakonen, die Priester sorgfältig zu unterrichten, damit sie die Borte des Kanons und des Taufritus verständen. Erst mit dem Aufblühen der Universitäten im solgenden Jahrhundert wurde es besser. Aus einzelnen der alten Klosterschulen, wie denjenigen zu Reichenau und St. Gallen, war in diesem Zeitabschinitt der schöne Geist der Bergangenheit gewichen: dagegen tauchten jest neue auf, unter welchen diesenigen zu Bec in der Normandie, zu S. Bictor und zu S. Geneviebe zu Paris, zu S. Tenis, zu Tsford in England wie zu Cambridge, in Deutschland zu S. Alban, zu Flord in England wie zu Cambridge, in Deutschland zu S. Alban, zu Fulda, zu Utrecht, in Italien die Schule vom Lateran sich auszeichneten. Bald gab es neben den Klosterschulen auch Stadtschulen, wie deren Paris und London schon unter Heinrich II hatten. Eine Zeit lang hielt die Kirche daraus, daß, wo Schulen getrennt von ihr angelegt wurden, ihre Erlandnis begehrt wurde; Friedrich II aber gestattete Zedermann zu unterrichten.

Mus den freien Genoffenschaften angesehener Lehrer und wigbegieriger Schüler entstanden die Aniversitäten. Als erster Ansang berselben fann die medicinische Schule zu Salerno gelten, die fcon im 11. 36. blubte. Der Ausbrud Universitas bedeutete nicht im modernen Sinne die Universitas litterarum vel scientiarum, fondern im echt romifchen Sinne Die bei Belegenheit einer Schule entstandene Corporation von Lehrern und Schülern. Das Studium ftand Jedem offen und bieg baber auch generale ober universale. Oxford foll bereite 1167 gestiftet . worben fein (Academy 1888, no 839). In Paris verichaffte ein Streit ber Schuler mit den Burgern im 3. 1200 ber Schule Die öffentliche Anerkennung Seitens bes Königs Philipp August als Corporation; Innocenz III erfannte sie indirect alsbald ebenfalls an, indem er Berordnungen an die Lebrer ber Theologie an berfelben erließ und eine papftliche Oberaufficht festjette. In Reapel ward 1224 die erfte Universität für alle Facher durch Friedrich II gegrundet; in Bologna, wo der Schwerpuntt ber Universitas in ben Stubirenben lag, trieb man hauptfachlich Rechtswiffenicaft (\*Cassani L'antico Studio di Bologna, Bol. 1898), in Paris, we die Universitas magistrorum vorwaltete, Theologie. Das Studium bauerte oft fünfzehn bis feche gebn Jahre, und ber Besuch ber hochichulen wies zuweilen eine Frequeng von 20,000 Studirenden auf, die fich in Landsmannschaften vertheilten und gewöhnlich in Burfen und Stiftungen untergebracht maren. Die Scheidung ber Universität in Facultäten vollzog sich erst in Folge bes Streites der Bettelorden mit der Pariser Bochichule (f. u.). Um die Mitte des 12. Ih. findet fich der Doctortitel ale Ehrenbeisat berühmter Namen: ale die Universität Bologna sich zu consolidiren begann, beichloffen die Lehrer über die fünftige Admiffion jum Lebramte gu entscheiden und somit die Burde bes Doctorates nur den Ausgezeichnetsten zuzuwenden. Anfangs gab es nur Doctoren bes Civilrechtes (Legisten), um bie Zeit Innocenz' III auch solche für bas Kirchenrecht (Doctores legum, decretorum); im 13. Ih treffen wir benn auch Doctores medicinae, grammaticae, logicae, philosophiae, theologiae ober sacrae paginae. Saufig findet fich die Licenciatur als erfte Staffel gu bem Doctorat. Ein Rescript Honorius' III v. 3. 1219 verbietet für Bologna, daß ohm Erlaubnif bes Archibiatons bas Doctorat ertheilt werbe. Uebrigens maren mit ber Bromotion nicht unbedeutende Roften verbunden. Das Baccalaureat mar ur iprünglich fein jelbständiger atademischer Grad und ward von Scholaren ausgeübt Die zugleich Unterricht empfingen und ertheilten. Außer ben genannten Universitäten blübeten eine Reibe fleinerer in Italien und Franfreich (Badna, Biacenza, Berugia,

tom, Montpellier, Toulouser) auf, während die übrigen Länder erst in der folgenden beriode solche erhielten. Für die Zeit, um die es sich dier handelt, galt der Spruch: Leutschland habe das Imperium, Italien das Sacerdotium, Frankreich das Studium. Igl. \*Bulaeus Hist. univ. Paris et all. univ. 6 voll. Par. 1665. \*Crevier list. de l'univ. de Paris, 7 voll. Par. 1761. \*Huber Die engl. Univers. 2 Bde. assel 1839. Kurt Entst. u. Ausbisdung d. MA. Univ. i. d. baltischen Monatsschr. 861, Aug. \*Prat Hist. de l'univ. de Paris, Par. 1860. \*Döllinger Die niversitäten sonst und jest. 2. A. Münch. 1867. \*Deniste Die Universitäten des kas die 1400. I. Die Entstehung d. Univ. d. MAs die 1450. Brl. 1885 f. Kaufstann Gesch. d. deutschen Univ. Stuttg. 1888.

- Die Ginkunfte bes Rlerus bestanden vorzüglich aus bem Bebnten. er von Allem (Frucht, Bein, Obst, Holz, Thieren, Butter, Kafe u. f. f.), sofort auf em Felbe entrichtet werben mußte und gegen welchen feine Berjährung beftand. ic Borenthaltung beffelben ward mit Excommunication bestraft (8. B. Rolner wnobe v. 1266). Auch bie Juben, nicht aber in lateinischen Gemeinden wohnende riechen, mußten ihn bezahlen. Buweilen, wie in Ungarn, batte ber Bischof ben ierzehnten, und die Kirche bas Recht, auch von Reubruchen ben Behnten gu rlangen. Außerdem floffen ber Seelforgegeiftlichfeit Stolgebühren gu, beren orderung und Annahme indeffen von einer Reibe von Spnoden verboten ward; enigstens sollten Taufe, Guchariftie, Buge, Delung und Begrabnig unentgeltlich efpendet werden. Ursprünglich waren bieje Gebühren Geschenke, Die benn allmälig ngesprochen murben. Daß sich babei manches Menschliche begab, war burch die rmuth vieler Kleriker bedingt. Go reich bie Rirche bes MA. war, jo berrichte ich neben dem Boblftand ber Pralaten und Stifte im Allgemeinen große Armuth ce Pfarrflerus (Mainzer Synobe von 1201) und ber ichlecht befoldeten icarii. Berichiebene Sonoden fuchten die Uebelftande wenigstens baburch gu ilbern, bag fie die Bestallung eines Vicarius perpetuus, nicht eines jeben Augenid entlagbaren, verlangten. Biele Priefter lebten von ben ihnen burch Brivaterionen gegablten Dengelbern ober auch von ben f. g. Annualien, Stiftungen, nach elden für ein ganges Jahr Deffen ju lejen maren. Die Bobe folder Annualien fitimmte Eb. Simon v. Canterburn 1362 auf 5 Mart jahrlich. In Landern, wo e Babl ber Beiftlichen bas Bedürfniß weit übertraf, gab es folche, welche gerabezu ttelten: in Italien fanden fich folde geiftliche Bettler felbft unter ben Canonitern er Domtirchen. Solche Personen versuchten es benn auch mit allerlei niedrigen rwerbearten; auch tam schnöder Difbrauch bes beiligen Amtes, wenn auch gewiß lten, vor; fo ber Berfauf von Chrisma ale Argnei, bann bie Missae bifaciatae id trifaciatae ober gar bie Todtenmeffe, bas Gingen ber Todtenvigil u. bgl. für ebende, benen man bamit bas Dajein abfürzen zu fonnen glaubte. Schlimme lifftande bestanden jedenfalls, als Innocenz III 1204 wehmutbig feinen Legaten agte, ,daß die Sirten Miethlinge geworden, die nicht die Beerbe, fondern fich felber eibeten, nur nach Milch und Bolle ibrer Schaafe trachteten und bem Bolfe nicht ebrten.
- 5. Sirchenzucht. Mehr als je machten in diesem Zeitabschnitte Bischöfe id Papfte Gebrauch von der Excommunication, sehr oft wegen politischer liftbelligkeiten und zeitlicher Angelegenbeiten, nicht selten aus ungenügenden und einlichen Ursachen. Es ergab sich daraus, daß die Gläubigen, namentlich in Italien, m Banne bäufig fein Gewicht mehr beilegten. In Deutschland batte der Schwabeniegel (1270-1285) die Bestimmung aufgenommen, daß der firchliche Bann auch

die Reichsacht nach sich giebe. Ludwig b. H. wollte, eben in Ansehung fo mancher ungerechter Excommunicationen, nichts bavon wissen. Schon 1303 kommen in Franfreich die später j. g. Appellations comme d'abus auf. Biel wirffamer und gefürchteter mar bie ichwerste Cenjur, welche bie mittelalterliche Kirche zu verhängen pflegte, das Interbict, das ichon von Gregor VII über Gnefen, jum lettenmale von Baul V 1606 über Benedig verbangt murbe. Alegander II belegte Schottland 1180 mit demfelben, weil der König einen Bifchof vertrieben batte: Innoceng Ill fprach es 1200 über Frantreich aus, als Philipp Auguft feine Gemablin Ingeborg verstoßen und eine andere geehelicht hatte; besgleichen über England wegen der Lafterhaftigfeit des Königs Johann (1209). Die mittelalterlichen Chronisten entwerfen furchtbare Schilberungen jener Lanber, die mit bem Interbit belegt waren (vgl. bei hurter Innocenz III I 350 ff. 2. A. 373 f.). Bonifatius VIII fab die Nachtheile ein, welche die häufige Berhängung des Interdicts mit sich führte und milberte baffelbe junachft babin, daß wenigstene fünfmal im Jahre öffentlicher Gottesdienst gehalten, sonst aber auch bei verschlossenen Thuren Reffe getejen, bas Stundengebet verrichtet, einmal in ber Boche gepredigt, die Sacramente gespendet und die Todten auf dem Kirchhof begraben werden durften (Sexti Decret. lib. V. tit. 11. c. 24). Roch wichtiger war die Constitution vom 31. Mai 1302, in welcher er es streng tadelt und für alle Butunft verbietet, daß das Interdict leichtfertig und cupiditatis causa ober pro pecuniario debito über Stabte, Dorfer ober gange Territorien ausgesprochen werde. Schon vorber batte bie (12.) allgemeine Lateranjunobe von 1215 c. 47 bestimmt, daß eine Ercommunication nicht mehr ohne vorbergegangene Mahnung vor Beugen und absque manifesta et rationabili causa verhängt werden folle; ebenfo hatte fie verboten, daß Bifchofe Rirchen, beren Rectoren gestorben waren, bis zur Zahlung einer gemiffen Tage mit bem Interdict belegten. Daffelbe Concil hat überhaupt in feinen 70 Kanones eine Reihe beilsamster und weisester Berordnungen erlassen, bei benen wol faum ein Disbraud jener Zeit überseben blieb. So schärfte es die jährliche Abhaltung von Brovincialfonoden ein, ordnete das fanonische Rechtsverfahren (accusatio, denunciatio, inquisitio: ber Antlage muß verausgeben: legitima inscriptio, caritativa admonitio, clamosa insinuatio; das Gericht foll bestehen aus den Senioren der Rirche; Dieje Berordnung ging in das firchl. Recht über, j. c. 24 X. de accusation. V,1), befabl die Anstellung von Magistern und Theologen an den Domkirchen, die Abhaltung von Generalfapiteln aller Dondesorden, Die fich im Uebrigen nach bem Dufter ber Ciftercienfer zu reformiren hatten; neue Orden follten nicht mehr gegrundet werden: den Alerifern ward die Betreibung weltlicher Geschäfte, eitle Aleidung, Besuch ber Birthshäuser u. bgl. untersagt, ihnen die Frequenz des Officium divinum anempfohlen, der Bollzug ober die Unterzeichnung von Bluturteilen benfelben verboten. Die jabrliche Beicht und ber Empfang ber b. Guchariftie gur öfterlichen Beit (c. 21) allen Chriftglaubigen auferlegt, bas Beichtfigill ftrengftens eingescharft, ben Aerzten unter Ercommunication anempfohlen, bei herannabender Befahr den Seelenarzt rufen zu laffen, bas Bablrecht ber Ratbedral- und Regularfirchen falvirt und geregelt, ben Bijdbofen die Sorge für ben Unterricht ber Priefter nabe gelegt, die Cumulation ber Pfrunden, die Anstellung unfabiger Geiftlichen, die Beeintrachtigung ber Pfarrer in ibrem Gintommen burch Batrone und Bijchofe, Die unberechtigte Ginforberung von Procurationen jeitens der Legaten und Bijchofe, unmotivirte Appellationen, namentlich an entfernte Richter, unterfagt; Aleriter follen ibre Jurisdiction nicht jum Rachtheil bes Staates ausbehnen, biefer die Kirchen nicht ohne Buftimmung

bes Bapftes besteuern; ber Beichtpfennig folle abgeschafft, die Chebindernisse ber Blutsverwandtichaft und eigentlichen Schwägerschaft auf den 4. Grad beidrantt, gebeime Chen verboten fein. Dann icharfte bas Concil Die Abgabe bes Behnten ein, verbot ben Monchen, bie Bfarrgeiftlichen ju beeintrachtigen, ben Aebten, in bie Gerechtsame ber Bifcofe einzugreifen, Ablaffe zu ertheilen. Reliquien follen ohne Genehmigung bes Bapftes nicht ber Berehrung ausgestellt werden; es sei barüber gu wachen, bag bie Ballfahrer fünftigbin nicht mehr wie es oft geschehen, aus habsucht durch faliche Urfunden getäuscht murben. Ablagbriefe follen gepruft, nicht zu reichliche Indulgengen ertheilt werben. Für Consecration und Ordination durfen feine Taxen mehr erhoben werben; ebenfo follen Alosterfrauen nicht um Geld in den Orden aufgenommen werden. Die Entrichtung von Stolgebuhren bei Exequien und Copulationen wird anempfohlen, aber nicht geforbert. Dem Bucher ber Juden ift zu fteuern; diefelben follen gleich ben Sarazenen durch Rleidung und Wohnung von den Chriften getrennt sein und feine öffentlichen Aemter befleiden. Die 13. allgemeine Synobe von Lyon (1245) führte bie Normen für bas firchliche Rechtsverfahren noch weiter aus und verordnete außerbem die Anlegung von Inventaren und Archiven in den Pfarreien, Decanaten und Kapiteln, sowie die genaue Rechenschaftsablage Seitens ber Beneficiaten und Bralaten. Bgl. Spefele CG. V. 783-999. - Ueber bie Inquisition f. u. § 108.

## § 106. Reform der Kirche. Aene Orden. Franciscaner und Dominicaner.

\*Bonnani, Ph., S. J., Ordinum religiosorum in ecclesia militantium Catalogus eorumque indumenta in iconibus expressa. 3 voll. Romae 1738—42.

Die Dlißstände, welche Reichthum und Macht über hirten und Beerde der Rirche menschlicher Natur entsprechend herbeiführen mußten, fanden gludlicher Beije in ihrem eigenen Schoofe ihre Befampfung durch jene wahrhaft evangelischen Reformideen, welche von den geistlichen Genoffen schaften ausgingen und immer wieder neue Blüten trieben (Cistercienser, Bramonftratenjer, Rarmeliten, Sumiliaten, Trinitarier). Den bis auf Innocenz III entstandenen Ordensverbindungen lag übrigens aus schließlich die Regel des h. Benedict oder diejenige des h. Augustin zu Innocenz felbst verglich sie fern umber- und weit hervorge-Grunde. schoffenen Ranten bes in die Einobe ber Welt gepflanzten Baumes, bie durch die Blüten guter Werke dem allenthalben verbreiteten todbringenden Gift die Schärfe zu nehmen haben. Dem nämlichen großen Papit mar es gegeben, den Aufgang jener beiden Ritter der Armuth zu erleben, von denen nach Dante's Paradicsgesang ,war Seraph gleich an Liebesgluth der Eine, der Andere schien an Beisheit auf der Erden ein Abglang von dem Licht der Cherubim' (XI 28 ff.). Hatte Beltbesit und Beltluft die Kirche am innersten Buntte ihres Lebens bedroht, jo fandte die Borsehung in Francesco d'Affifi und Dominicus, ben Stiftern ber fog. Bettelorden, zwei Männer, in denen Armuth und Liebe verforpert war, burch derep Stiftungen eine neue, großartige Entwidelung des religiosen, sittlichen w felbit wiffenschaftlichen Beiftes herbeigeführt wurde. Auch Solche, we' Die Welt nicht völlig verlaffen tonnten, fanden im Anschluffe und y

der Leitung dieser Orden, sowie in andern geistlichen Berbindungen (Beghinen) Gelegenheit und Mittel, ein gottgefälliges Leben zu führen. Endlich sehlte es nicht an großen Naturen (Bernhard v. Clairvaux, Hildes gardis, Joachim v. Floris), welche mahnend und zurechtweisend nach Prophetenart inmitten der politisch-kirchlichen Kämpse ihre Stimme zur Resorm der Lirche erhoben.

- 1. Die Congregation der Gistercienser (Binter Die Cistercienser in Deutschland, Gotha 1871. \*Janauscheck, Leop., Origines Cisterc. I. Vienn. 1877 vgl. beifen Der Ciftercienfer-Orben, bift. Stigge, Brunn 1884) reicht noch in die vorige Periode binauf, indem ber Abt Robert 1098 gu Citeaur (Cistertium) bei Dijon einen Orben grundete, ber fich im Gegenfate ju Clugno burch Strenge, Unterordnung unter bie bischöft. Bewalt, Berwerfung aller Pract auszeichnete. Die Regel mard burch Baschal II 1119 beftätigt. Gin weißes Mleid unterichied bie Monche von ibren Borgangern. Durch ben b. Bernfard, der 1090 gu Fontaine in Burgund geboren, von Kindheit an jur Beschauung bingezogen, 1113 in ben Orden eingetreten mar und zu Clairvaur (Claravallis) ein neues haus grundete, gelangte bie neue Congregation ju bochftem Anfeben in ber Christenheit, fo daß fie im 13. 36. 2000 Manne- und 6000 Frauentlöfter gablte. Bernhard wirtte wie ein Apostel in der Rirche seiner Beit, ein flammender Bufprediger, ein Friedensftifter zwijchen Fürsten und Bolfern, ber Bapften und Konigen freimutbig bie Bahrbeit fagte. Berühmt ift ber Spiegel, welchen er feinem ebemaligen Schuler, B. Eugen III, in ben Ll. de consideratione vorbielt (1153). Bgl. § 109, 3. \*hüffer, G., Bernh. v. Cl., 1887. I. Dazu Druffel Göttg. Gel. Ung. 1888, 1-26.
- 2. Der Prämonstratenserorden (Winter Die B. im 12. 36. Berlin 1865; vgl. Bernheim Hist. 3tichr. 1876. 1) gegründet von Norbert, einem kölnischen Canonicus, welcher sich vom eitlen Beltleben am hose nach dem ungesunden Thale Prémontré in einem Balde bei Laon zurückzog (1120). Seinen Mönchen, die weiße Kleidung erhielten, gab er die Regel des h. Augustin, welche die Bestätzung honorius II 1124 erlangte. Als Busprediger wirkend, ward er auf dem Reichstage zu Speier 1126 zum Eb. von Magdeburg erwählt. Er starb 1134, wegen seiner Beredsankeit und heiligkeit auch von Tenen bewundert, welchen seine große Strenge zuweilen verhaßt war.
- 3. Der Karmeliterorden (\*Denifle Quellen z. Gelehrtengeich. d. Carmeliterordens im 13. u. 14. 36., in Archiv f. Lit. u. KG. des MAs, V 365) pflegte seinen Ursprung lange Zeit auf die Hütten zurückzuführen, welche der Prophet Elias und die ibm nachsolgenden jüdischen Asceten auf dem Berge Karmel bewohnt batten eine Weinung, deren Grundlosigseit von dem Zesuiten Papeproch (Act. SS. Apr. I 774) an den Tag gelegt wurde. In Wahrheit ist der Kreuzsahrer Berthold aus Calabrien sein Stifter. Terselbe erbaute sich 1156 mit seinen Gefährten Hütten auf dem Karmel, und sein Nachsolger Brocart erhielt 1219 vom Patriarchen von Jerusalem eine sehr streuge Regel, welche u. a. völlige Enthaltung von Fleischspeizen und Wohnung in abgesonderten Zellen vorschrieb. Honorins III bestätigte das Statut 1224 und Innocenz IV gab ihnen nach dem Verluste des beiligen Landes als "Brüdern der heil. Jung frau vom Berge Karmel! Bestyngen in Europa. Sie wurden 1245 den Bettelorden zugesellt und theilten sich später in Folge der 1431 durch Eugen IV eingeführten Milderung ihrer Regel in beschuhte Conventualen und

1

unbeschuhte Observanten. Ueber Scapulierbruderschaften und Priv. primi sabbati s. \*Launoy Dissert. V. de Simon. Stockii vis., de Sabbatinae bullae privil. et Scapularis Carmelitar. sodalitate, Opp. II,2.

- 4. Die Frinitarier beschäftigten sich mit dem Losfauf der Christenstlaven, daber auch Ordo ss. Trinitatis de redemptione captivorum. Johannes v. Matha stiftete ibn auf Jureden Junocenz' III. Die Sauptsipe der namentlich in Frankreich und Spanien verbreiteten Congregation waren Cerfroid und bas Kloster des b. Mathurinus zu Paris (baber auch Mathuriner gen.).
- 5. Der Ordo b. Mariae de Mercede, geftiftet 1218 burch Betrus Rolascound Ranmund be Bennaforte, verfolgte benjelben Zweck wie bie Trinitarier.
- 6. Die Sumiliaten, ursprünglich im 11. Jahrh. unter ben von heinrich II ins Exil geführten Mailändern eutstanden, war zunächst eine Bruderschaft von handwertern, welche aus christlicher Rächsteuliebe gemeinschaftlich die Fahrication von Bolle, Tüchern u. s. f. betrieb: ihnen schlossen sich dann Mönche und Priester an. Innocenz III gab ihnen die Regel Benedicts. Später zeigte sich der Orden ganz verweltlicht und ward wegen seiner Opposition gegen die Reformpläne des h. Karl Borromeo 1571 von Pius V ausgeboben.
- 7. Jur Pflege der Kranten, besonders der vom Aussatze und der vom sog. b. Jener Besallenen stiftete Guerin und sein Bater Gaston, zwei Ebelleute ausder Dauphine, zu St. Didier sa Motte den Orden der Antoniser oder Hospitaliser, welchen Urban II 1096 bestätigte. Eine Reibe kleinerer Congregationen bildeten sich an vielen Orten zu ähnlichen Zweden, namentlich auch zur Besorgung der Leprosenhäuser und zur Pflege fremder Pilger und Armen sie elende Brudersichaft u. Andere).
- 8. Die Serviten, von P. Alexander IV 1255 bestätigt. Gegründet wurde der Orden durch Bonfiglio Monaldi und mehrere reiche Alorentiner Kaufeleute, welche auf Mariä himmelsahrt 1233 der Welt entsagten und sich als Servib. M. V. dem Dienste der b. Jungfrau widmeten. Im 17. Jahrhundert zählte derselbe den Geschichtschreiber des Tribentinums, Paolo Sarpi († 1623) und den Alterthumssoricher Ferrari († 1626) zu seinen Witgliedern.
- 9. 3m Jabre 1244, bann wieder 1252 vereinigte Innocenz IV die bisher in Italien zerstrent lebenden Eremiten zu einer Congregation, welcher er die sog. (wel erst dem 11. Jahrd. angehörige) Regel des b. Augustin gab (Bull. Rom. I 100. Henrion-Febr I 379 ff.). Ihren ersten General erbielten diese Augustiner-Gremisch durch Alexander IV 1265. Die Ordenskleidung war schwarz. Später theilte sich die Congregation in verschiedene, durch strengere oder lagere Observanz geschiedene Zweige. Es gab deren unter dem Ramen Recossecten oder spanische Barfüßer (j. Ponce de Leon), italienische Barfüßer (j. 1592), französisische Barfüßer (j. 1596).
- 10. Der Franciscanerorden (Thom. a. Celano Vit. I, bei Boll. Act. ss. Oct. II 683—723; ed. Rinaldi Rom. 1806; ed. Amoni, Rom. 1880; zw. 1223—29 gejdr.; b) Leg. trium Socior., 1246 gejdr. burch die BB. Lee, Angelus und Ruffinus; ed. Act. ss. Oct. II 723—42; ed. Amoni, Rom. 1880. Fragmente ven dem unterdrüdten Theil derj. im Specul. Vitae d. Francisci et soc. eius, Ven. 1504. Metis 1509. Antw. 1620. c) Vita secunda auct. Thoma de Celano, um 1246—47 gejdr., ed. Rinaldi, Rom. 1806; ed. Amoni, Rom. 1880; d) Vit. s. Fr. auct. s. Bonaventura, gejdr. c. 1263; ed. Act. ss. Oct. II 683 u. j. j. u. ë.; zulest Amoni, Rom. 1880. Fioretti di s. Francesco (ob von Giov. de

Marigneli? vgl. Alvisi Arch. storico 1879, IV 488]. Luigi Manzoni Stud. sui Fioretti, Miscell, 1888), oft gebruckt; Opp. S. Francisci [3. Theil unecht]; \*Horoy Med. aev. Bibl. patr. VI Par. 1880. \*Magliano Geich. b. h. Fr. u. b. Franciecaner. A. b. 3. Mch. 1883. \*Bonghi F. d'Ass., Cità di Castello 1884. \*Du Châtel, de Porrentruy et Brin St. Franç. d'Assisi. Par. 1855. Thobe &r. v. M. Brl. 1885. \*Fr. Marcellino da Civezza Saggio di bibliografia geografica — storica — etnograf. sanfrancescana. Prato 1879. Derf. Storia universale delle missione Franciscane. Prato I-VI. 1881. \*Cavalli Ord. seraphici Hist. de provinciis etc. Aug. Taurin. 1741. \*Arthur a Monasterio Martyrologium Franciscanum Venet. 1658. Bogt D. h. Fr. v. A. Tübingen 1840. \*Chavin de Malan Hist. de s. F. Par. 1841, beutsch Munchen 1842. Surter B. Innoceng III. IV 249 ff. \*Görres F. als Troubabour, Stragburg 1826. E. Bobmer Fr. d. A. i. Giesebrechts Damaris, Stettin 1864, S. 301. \*Luc. Wadding Ann. Minor. [bis 1540], Lugd. 8 voll. 1625. 69 voll. Rom. 1731. Derf. Script. ord. Min. Rom. 1650. Glasberger Analecta ad fratr. min. hist. Lips. 1882. R. Müller Die Anf. des Minoritenordens, Freib. 1885, dazu \*Chrle Ztichr. f. t. Theol. 1887, 725 f. E. Sadur Bu den Legenden bes h. Frang v. Affifi, in R. A. d. Ges. f. ä. d. Gicht. 1890, XV 59. \*Chrie Die altesten Redactionen der Generalconstitutionen des Franc.=Ordens, im Arch. f. Lit. u. RG. VI 1—198. P. Sahatier Vie de S. François d'Assisi. Par. 1894). Pietro Bernardoni, einem reichen Sandelsberrn zu Affifi, marb 1182 ein Gobn geboren, ben man fpater wegen feiner Reigung jum Gebrauch ber frangofischen Sprache Francesco uannte; fein Taufname mar Johannes. Schon fruh zeichnete fich ber bem Raufmannsftand gewidmete Jungling durch hoben, freien Ginn und heitere Lebensluft aus. Die Blume ber Jugend', wie man ihn hieß, ward balb von einem unverstandenen Sehnen nach höheren Dingen ergriffen und erfannte in ber Ginsamteit und bem Gebet ihren Beruf in ber Pflege ber Armen und Kranten. In ber Kirche G. Damiano vernahm er ben Ruf: "Franz, ftelle du mein zertrummertes Saus ber." Run warf er in feinem 24. Jahre alles Eigenthum ab, gab fein Gelb und felbft feine Kleider bem ihm fluchenden Bater gurud und durchzog arm, von ben Ginen als Heiliger verehrt, von den Andern verspottet, Abend- und Morgenland. Für die Genossen, welche sich um ihn schaarten, entwarf er eine Regel, gegründet auf Geborfam, Reufcheit, volltommene Armuth, boch follten biefelben von ber Arbeit ihrer Sande leben. Innoceng III geftattete ber Genoffenschaft, Buge ju üben und zu predigen, nachdem er den unscheinbaren Mann in der Rleidung des Bettlers anfange abgewiesen hatte. Erst Honorius III bestätigte 1223 ben Berein ale Orben ber Fratres minores. Die Kleibung der Mönche bestand in dem bamals allgemein üblichen Gewand ber Armen und Landleute, einer braunen oder schwarzen Rutte mit Kapuze und einem Strid um ben Leib als Gürtel. Sehr bald bildete fich auch ein weiblicher Orben (Glariffen) unter bem Ginfluffe des h. Francesco und unter Leitung der h. Clara Sciffi, welche 1212 in Portiuncula den Schleier nahm und 1224 eine Regel erhielt. Bielen, Die sich jum Gintritt in ben Orben melbeten, und benen ber Beruf ober bie Doglichkeit Mönch oder Ronne zu werden, abging, gewährte Franz einen Anschluß an seinen Berein in dem jog. Tertiarier= oder dritten Orden. Er selbst batte gerne sein Blut für Christo vergoffen: 1213 jog er nach Spanien, um von bort nach Marocco zu gehen: aber eine Krantheit nöthigte ihn zur Rücklehr. Später erschien er in Damiette und predigte bem Gultan, freilich ohne andern Erfolg, als bas

bie Türken seinen hoben Muth bewunderten und seither die gefangenen Christen milder behandelten (§ 99,6). Es war in einer Grotte bei dem Kloster von Alvernia im Apennin, wo sich dem im Gebete Berzüdten die Bundmale des Herrn ausdrückten. Sein Orden hatte sich weit über Südeuropa verbreitet, als der Stister in der Portiunculakirche bei Assisch seinem Lieblingsausenthalte, am 4. Oct. 1226 verschied. Gregor IX sprach ihn schon 1228 beilig, Benedict XII setzte das Fest seiner Stigmatisation ein. Nie hat ein Heiliger der Kirche so tiese Burzel in der Liebe des Bolkes geschlagen, als dieser wahrhaft englische Freund der Armuth und Beltverachtung, nie einer mit so äußerster Strenge im Bandel so milden fröhlichen Sinn, so kindliche Einfalt, so tieses Raturgesühl vereint. Mit den Blumen des Feldes, mit den Thieren des Baldes lebte dieser Seraph wie mit Bruder und Schwester. Bgl. die Schilderung des Thomas de Celano, seines Biographen, der in täglichem Umgange mit ibm gelebt.

Der fluge Elias v. Cortona, schon unter Franz Generalvicar bes Ordens, von bem Beiligen wegen feines Stolzes getabelt, warb nach beffen Tobe fein Rachfolger und versuchte, wie bereits früher während Francesco's Abwesenheit im Orient, bie Regel zu milbern. Aber Biele, in benen der alte Gifer noch lebte, widerstanden ber Reuerung, der b. Antonius von Babua an ihrer Spipe († 1231). Man nimmt (wol mit Unrecht?) gewöhnlich zwei Generalate bes Elias an, bas erfte von 1227-30, das zweite von 1236-39, Sabatier S. LVII entscheibet fich für ein Beneralat, welches von 1232-39 bauerte, wo bas Generalfapitel unter Gregors IX Borfin ihn absente. Allmälig neigte aber bie Majorität bes Orbens ben lageren Brundfaben des Elias gu, und fuchte burch Unterscheibung von Gigenthum unb Riegbrauch und burch Scheinschenkung an die romische Kirche sich wenigstens ben Befit von Gebäuben, Garten und Felbern ju ermöglichen. Bonaventura's Name und Ginfluß suchte zwischen ben Parteien zu vermitteln; aber Innoceng IV und Nitolaus III neigten ber milben Pragis ju, und letterer bestätigte biefe burch die Bulle Exiit. Best fam es gur offenen Spaltung unter ben Lagern (Fratres de communitate, Conventualen) und den Rigoristen (Spirituales, Zelatores, Fraticellen, f. u. § 107). Lettere, einen Augenblid von Coleftin V begünstigt, fanden an Bonifag VIII, der 1302 ihre vorübergehende Berbindung mit den Colestinereremiten aufhob, einen entschiedenen Wegner: fie entschädigten fich burch offene Opposition gegen bas in ihren Augen gang verweltlichte Bapftthum, bas fie bem Untidriftentbum gleich festen. (\*Ehrle Die Spiritualen, ihr Berb. zum Franciscanerorden u. z. den Fraticellen; Arch. f. Lit. u. AG. des MAs 1887-88. III u. IV). Aus ihrem Schoofie gingen bie Hauptvertreter ber prophetischapotalnptischen Opposition bervor (f. § 107,1).

11. Der Dominicance- oder Fredigerorden (Jordani Saxon Vit. s. D., Constantini Medicis Vit. s. D. [1242—47] abgebruckt bei \*Echard. Script. ord, Praedic. Par. 1719. Act. SS. Boll. Aug. I. Humberti Vita s. D. [1254] bei \*Mamachi Annal. ord, Praed. Rom. 1754. Diederici Apoldae Vit. s. D. bei den Boll. a. a. D. \*Ripoli et Bremond Bullar. ord. Praed. 6 voll. Rom. 1737. \*Lacordaire Vie de s. D. Paris. 1840 ff. beutsch, Landsch. 1841. \*Ders. Mém. p. le rétablissement en France de l'ordre des Fr. P. Par. 1839. Hurter Janoc. III. IV 282 ff. Finte, H., Ungebr. Dominicanerbriefe bes 13. Ibs., Paderb. 1891.). Zwölf Jahre vor Franz v. Nisisi erblickte zu Calarega in der Divese Dominicus, der Sohn einer guten Familie (ob der Gusman ist sehr fraglich), das Licht der Welt. Schon z. x. xraus, Riechengelsichte.

von seiner Biege an zeigte er Trieb, seine Seele einer ftrengen und harten Bucht zu unterwerfen, zugleich eine fruhzeitige, beiße Luft am Gebete, endlich ben Drang, fich bem Bohl feiner Bruder zu widmen und jedes fremde Leiben bis zu Thranen au empfinden. An der boben Schule zu Osma gebilbet, empfing er von bem Bijchof ber Stadt die Briefterweihe und ward regulirter Canonicus. Da bie von Innoceng III gur Befehrung ber Albigenfer in Gubfrantreich ausgesanbten Ciftercienfer. welche mit den Ansprüchen und der Bracht damaliger Kirchenfürsten auftraten, keinen Erfolg hatten, entichloß fich D. hier bas Evangelium zu predigen in ber bemutbigen und abgetöbteten Beife, wie das Beifpiel bes Beilands es lehrte. Er fand Genoffen in biesem friedlichen Kreuzzug, gegen welche ber blutige Simons v. Montferrat grell abstach, und ertlarte 1215 ju Rom bem Bapfte feinen Entichluß jur Grundung eines Predigervereins. Innocenz gab ihm anfangs die Regel bes h. Augustin, Honorius III ertheilte ben "Predigerbrübern" (Fratres praedicatores) bas Recht überall ju predigen und die Sacramente ju fpenden. Der Stifter bachte bei feiner beruhmten Begegnung mit Frang v. Affifi baran, beibe Orden mit einander ju verschmelzen, was letterer für unzweckmäßig erachtete. Doch gab Dominicus auf dem ersten Generalkapitel zu Bologna 1220 bie Augustinerregel auf und adoptirte auch seinerseits die vollkommene Armuth. Bald darauf starb er daselbst am 6. Aug. 1221. Eine Reihe von Künftlern erften Ranges hat an seinem Grabmal gearbeitet. Sein Orben, bem ein Minister generalis in Rom, bann in jeber Proving ein Prior provincialis und in den einzelnen Saufern Brioren (wie bei ben Minoriten Guardiane) vorstanden, breitete sich rasch aus und wirfte vornehmlich auf bem Gebiete ber innern und außern Mission, an ber Betehrung ber Saretiter (über f. Betheiligung an ber Inquisition f. u. § 108,1), auf bem Gebiete ber firchlich-scholaftischen Biffenschaft. Sochft einflugreich war in letterer Sinficht bis auf die neueste Zeit die Stellung eines Magister sacri Palatii (oberften Buchercenfors), welche ber Papft Dominicus und feinen nachfolgern im Generalate zuwies. Das Gingreifen ber umbergiebenben Monche in die regelmäßige Pfarrfeelforge führte zu mancherlei Uebelftanden und bedauerlichen Reibungen, in Folge beren die Beltgeiftlichkeit die überdies mit großartigen Privilegien ausgestatteten Bettelorden teineswegs allenthalben mit freundlichen Augen ansah. Auch die Universitäten, auf welche Franciscaner und Dominis caner Einfluß zu gewinnen suchten, tamen balb in Zwist mit ihnen. Der Pariser Theologe Wilhelm v. Saint-Amour schilberte sie 1255 in dem von Haß und Entstellung stropenden Buche De periculis novissimorum temporum (ed. Constantin. 1632) als Borboten des Antichrifts, als Heuchler und Scheinheilige. In der That ließ fich Innoceng IV burch vielfache Rlagen gur Beröffentlichung einer Bulle beftimmen, welche Bischöfe und Pfarrer in ihren Rechten ichugen und bem überhandnehmenden Einfluffe ber Bettelmonche Einhalt thun follte (1254). Die Mendicanten fanden gablreiche Freunde, nicht bloß unter den Fürsten und Großen, sondern auch unter Pralaten, wie an Robert Greatheab, bem berühmten Bifchofe von Lincoln, welcher Ep. 6 ausbrudlich ben Dominicanern bezeugt, fic leuchteten luce praedicationis, Ep. 7 Achnliches ben Minoriten nachrühmt und von ben Bettelmoncher überhaupt jagt: verbo praedicationis et exemplo populum illuminant et supplent in hac parte defectum praelatorum. Seit bie Mendicantenorben Genie's wie Albert b. Gr., Thomas v. Aquino, Bonaventura (vgl. beffen Libellapolog. in eos qui ordini fratrum min. adversantur, in Opusc. ed. Par. 1847, aber auch Epist. ad quemdam Provincialem. Opusc. II, 449) u. A. hervorgebracht, die alle Celebritäten ber Beltgeiftlichfeit weit überftrahlten und mit ber gangen Dacht ibres

Talentes und ihrer Beredsamkeit für sie einstanden, war ihre Sache auf lange hin gewonnen und namentlich ihr Einstuß auf die Pariser und andere Universitäten gesichert. — Wie Francesco d'Assissific fristete Dominicus auch einen weiblichen Zweig seines Ordens und zudem einen britten Orden (Miliz Jesu Christi und des h. D.), der unter den Weltleuten, besonders den Frauen, unzählige Mitglieder hatte und der Kirche eine Reibe von Heiligen schenkte. Zu Tausenden, denen ihre Lage nicht erlaubte, das Kloster auszusuchen, sam das Kloster auf diese Weise ins Haus.

Un Magnftimmen gur firchlichen Reform feblte es biefer Beit 12. nicht. Es gablen zu folchen ber h. Bernbard v. Clairvaug (f. o.) und beffen Beitgenoffen, bie h. Silbegardis von Bingen und bie h. Elifabeth v. Schonau. Erstere stiftete ein Aloster bei Bingen am Rhein, wo fie 1179 im Alter von etwa 81 Jahren starb — eine in ber ganzen driftlichen Geschichte einzig und unerreicht ftebenbe Ericheinung. Drei Bapfte, zwei Raifer, viele Bifcofe und Aebte baten um ihren Rath: eine große Kirchenversammlung unter bem Borfite Gugen III prufte und approbirte ibre Person und ihre Offenbarungen. Sie hat die Zersplitterung bes beutschen Reiches, eine burchgreifenbe Sacularisation bes Rirchengutes, bie Burudführung bes überreichen Alerus auf ein magiges Gintommen vorausgefagt. Bgl. \*Mansi Miscell. II 444. Opp. ed. Pitra Anal. sacra Spicil. Solesm. VIII. Par. 1882. M. v. b. Linbe Die hichr. b. igl. Landesbibl. gu Biesbaden, Biesb. 1877. \*Schmelzeis Das Leben u. Wirken ber h. hilbegardis. Freib. 1879. Roth in Luthardts Itidr. f. f. Biffenich. 1888, 453. — Ihr verwandt war die beil. Elifa-Beih, Aebtiffin von Schonau († 1165), beren Bisionen burch ihren Bruder Etbert bekannt gemacht wurden. Biel berufen find namentlich diejenigen, welche fich auf die Legenbe von der b. Urfula in koln und die Auffindung zahlreicher Gebeine auf bem ager Ursulanus baselbst beziehen (f. \*Crombach Ursula vindicata. Col. 1647. \*Reisel &. Ursula und ihre Gesellich. Roln 1863. \*De Buck Act. SS. Octobr. IX.). Auch fie weiffagte gegen bie Berweltlichung ber Beiftlichen ingl. Roth Die Bifionen ber h. Glifabeth u. b. Schriften ber Nebte Ecbert und Emecho von Schonau, Brunn 1884). — Um bie Mitte bes 13. Ih. trat ber geiftvolle und hoch angesehene Bobert Greathead (Groffe-Tete) von Lincoln am entichiebenften gegen bie Gebrechen ber Rirche auf. (Matthaeus Paris. ann. 1252. p. 870. Hist. angl. ed. 1644. p. 586. Egl. Ortuin. Grat. Fascicul. rer. expetend. fugiendarumque, ed. Brown, Append. 7. 251, und Roberti G. Epistolae ed. Luard, Lond. 1861, p. 432. \*3. Felten Rob. Großeteffe, Freib. 1887). Bonaventura (Lib. apol. a. a. D. II 358) muß, wo er bie Nothwendigkeit seines Orbens vertheibigt, ben üblen Zustand bes übrigen Klerus betonen. Gehr mertwürdig ift die abnliche Aeußerung bes übrigens entschieden papftlich gesinnten Guilelmus Duranti (bes Jungern, B. v. Menbe, + 1328), ber 1311 bei Gelegenheit bes Concile du Bienne seinen Tractatus de modo celebrandi generalis concilii schrieb (vgl. II 7). Auch die Schriften der beiden Englander Johannes v. Salisburh Policraticus, ed. Lugd. Bat. 1639; vgl. Schaarschmibt J. S. Elbs. 1862) Balther Map (De nugis curialium, ed. Th. Wright, Lond. 1850; vgl. Bhillips Berm. Schr. III) find voller Anklänge und Klagen ähnlicher Art. Es erflaren fich aus biefer Beistesstimmung zwei feltsame Erscheinungen: einmal jener semaltige Versuch einer religiojen Selbsthülse bes Volkes in den Buß- und ben Geißlerfahrten, beren erste 1260 in Italien auftrat; sodann ber zum erstenmal bei Baco auftretenbe, in Italien feither eingebürgerte, und im 14. und 15. Ih.,

die Reichsacht nach sich ziehe. Ludwig b. H. wollte, eben in Ansehung fo mancher ungerechter Excommunicationen, nichts davon wiffen. Schon 1803 tommen in Frantreich die später f. g. Appellations comme d'abus auf. Biel wirtfamer und gefürchteter mar die ichwerfte Cenfur, welche die mittelalterliche Kirche zu verhängen pflegte, bas Interbict, bas icon von Gregor VII über Gnejen, jum lettenmale von Baul V 1606 über Benedig verhängt wurde. Alexander II belegte Schottland 1180 mit bemfelben, weil ber Konig einen Bifchof vertrieben batte Innoceng III fprach es 1200 über Frantreich aus, als Bhilipp Muguft feine Gemablin Ingeborg verftoßen und eine andere geehelicht batte; besgleichen über England wegen ber Lafterhaftigteit bes Königs Johann (1209). Die mittelalterlichen Chronisten entwerfen furchtbare Schilberungen jener Länder, die mit bem Interbit belegt waren (vgl. bei hurter Innocens III I 350 ff. 2. A. 373 f.). Bonifatius VIII fab die Nachtheile ein, welche die baufige Berhangung des Interdicts mit fich führte und milberte baffelbe junachft babin, bag wenigstene fünfmal im Jahre öffentlicher Gottesbienft gehalten, fonft aber auch bei verschloffenen Thuren Meffe gefejen, bas Stundengebet verrichtet, einmal in ber Boche geprebigt, die Sacramente gespendet und die Todten auf bem Kirchhof begraben werben burften (Sexti Decret, lib. V. tit. 11. c. 24). Noch wichtiger war die Constitution vom 31. Mai 1302, in welcher er es ftreng tadelt und für alle Bufunft verbietet, daß das Interdict leichtfertig und cupiditatis causa ober pro pecuniario debito über Stabte, Porfer ober gange Territorien ausgesprochen werde. Schon vorher hatte die (12.) allgemeine Lateraninnobe von 1215 c. 47 bestimmt, bag eine Egcommunication nicht mehr ohne vorbergegangene Mahnung vor Zeugen und absque manifesta et rationabili causa verhängt werben folle; ebenfo batte fie verboten, daß Bifchofe Rirchen, beren Rectoren gestorben waren, bis zur Zahlung einer gewissen Tage mit bem Interbit Daffelbe Concil hat überbaupt in feinen 70 Ranones eine Reihe beilfamfter und weisefter Berordnungen erlaffen, bei benen wol taum ein Digbraud jener Zeit überseben blieb. Go icarfte es bie jahrliche Abhaltung von Brovincialsynoben ein, orducte das tanonische Rechtsverfahren (accusatio, denunciatio, inquisitio: ber Antlage muß vorausgeben: legitima inscriptio, caritativa admonitio, clamosa insinuatio; das Gericht foll bestehen aus ben Senioren der Kirche; biefe Berordnung ging in das firchl. Recht über, j. c. 24 X. de accusation. V,1), befabl die Auftellung von Magistern und Theologen an den Domtirchen, die Abhaltung von Generalkapiteln aller Wonchsorden, die fich im Uebrigen nach dem Dufter ber Ciftercienfer ju reformiren hatten; neue Orden follten nicht mehr gegründet werden; ben Alerifern ward die Betreibung weltlicher Beichafte, eitle Rleibung, Besuch ber Birthebaufer u. bgl. untersagt, ihnen die Frequenz des Officium divinum anempfohlen, der Bollzug oder die Unterzeichnung von Bluturteilen benfelben verboten, die jabrliche Beicht und ber Empfang ber h. Guchariftie gur öfterlichen Beit (c. 21) allen Christgläubigen auferlegt, bas Beichtfigill ftrengstens eingeschärft, den Aerzten unter Ercommunication anempfoblen, bei berannabender Gefahr den Seelenarzt rufen ju laffen, das Bablrecht der Kathedral- und Regularfirchen falvirt und geregelt, den Bijdofen die Sorge für ben Unterricht ber Briefter nabe gelegt, die Cumulation ber Bfrunden, die Anstellung unfäbiger Geiftlichen, die Beeintrachtigung ber Pfarrer in ihrem Eintommen burch Batrone und Bifchoje, die unberechtigte Ginforderung von Procurationen feitens der Legaten und Bifchofe, unmotivirte Appellationen, namentlich an entfernte Richter, unterfagt; Alerifer follen ibre Juriediction nicht jum Rachtheil bes Staates ausbehnen, biefer bie Rirchen nicht ohne Buftimmung

bes Bapftes besteuern; ber Beichtpfennig folle abgeschafft, Die Chehinderniffe ber Blutsverwandtichaft und eigentlichen Schwägerschaft auf den 4. Grad beschränft, gebeime Gben verboten fein. Dann icharfte bas Concil Die Abgabe bes Bebnten ein, verbot ben Monchen, bie Bfarrgeistlichen ju beeintrachtigen, den Aebten, in Die Serechtjame ber Bijcofe einzugreifen, Ablaffe zu ertheilen. Reliquien follen ohne Genehmigung bes Bapftes nicht ber Berebrung ausgestellt werben; es jei barüber gu wachen, baß die Ballfahrer funftigbin nicht mehr wie es oft geschen, aus habsucht durch faliche Urtunden getäuscht wurden. Ablagbriefe follen gepruft, nicht zu reichliche Indulgengen ertheilt werben. Für Confeccation und Ordination durfen feine Zaren mehr erhoben werden; ebenso sollen Alosterfrauen nicht um Geld in ben Orden aufgenommen werden. Die Entrichtung von Stolgebühren bei Erequien und Copulationen wird anempfohlen, aber nicht geforbert. Dem Bucher ber Juden ift Au fteuern; biefelben follen gleich ben Saragenen durch Aleidung und Bobnung von den Christen getrennt fein und feine öffentlichen Aemter betleiden. Die 13. allgemeine Synobe von Lyon (1245) führte die Rormen für bas firchliche Rechtsverfahren noch weiter aus und verordnete außerdem die Anlegung von Inventaren und Archiven in den Bfarreien, Decanaten und Rapiteln, sowie die genaue Rechenschaftsablage Seitens der Beneficiaten und Pralaten. Bgl. Befele CG. V. 783-999. - Ueber die 3nquifition f. u. § 108.

## § 106. Reform der Kirche. Aene Orden. Franciscaner und Dominicaner.

\*Bonnani, Ph., S. J., Ordinum religiosorum in ecclesia militantium Catalogus eorumque indumenta in iconibus expressa. 3 voll. Romae 1738—42.

Die Dlifftande, welche Reichthum und Macht über hirten und heerde ber Rirche menschlicher Ratur entsprechend berbeiführen mußten, fanden gtudlicher Beise in ihrem eigenen Schoose ihre Betampfung durch jene mahrhaft evangelischen Reformideen, welche von den geistlichen Genossenicaften ausgingen und immer wieder neue Bluten trieben (Ciftercienfer, Prämonstratenser, Karmeliten, Humiliaten, Trinitarier). Den bis auf Innocenz III entstandenen Ordensverbindungen lag übrigens ausichließlich die Regel bes h. Benedict oder Diejenige des h. Auguftin gu Innocenz felbst verglich sie fern umber und weit bervorge Grunde. schoffenen Ranken des in die Einode der Welt gepflanzten Baumes, die durch die Blüten guter Berte dem allenthalben verbreiteten todbringenden Wift die Schärfe zu nehmen haben. Dem nämlichen großen Bapft mar es gegeben, den Aufgang jener beiden Ritter der Armuth zu erleben, von denen nach Dante's Paradiesgesang ,war Seraph gleich an Liebesgluth der Eine, ber Andere schien an Beisheit auf der Erden ein Abglang von dem Licht der Cherubim' (XI 28 ff.). Satte Beltbefit und Beltluft die Kirche am innerften Puntte ihres Lebens bedroht, so fandte die Borfehung in Francesco d'Affifi und Dominicus, den Stiftern der fog. Bettelorden, zwei Manner, in benen Armuth und Liebe verforpert war, burch dere Stiftungen eine neue, großartige Entwidelung des religiösen, sittlichen g selbst wissenschaftlichen Geistes berbeigeführt wurde. Auch Solche, w bie Belt nicht völlig verlaffen tonnten, fanden im Anschluffe und

der Leitung dieser Orden, sowie in andern geiftlichen Berbindungen (Beghinen) Gelegenheit und Mittel, ein gottgefälliges Leben zu führen. Endlich sehlte es nicht an großen Naturen (Bernhard v. Clairvaux, Hilbegardis, Joachim v. Floris), welche mahnend und zurechtweisend nach Prophetenart inmitten der politisch-kirchlichen Kämpfe ihre Stimme zur Reform der Kirche erhoben.

- Die Congregation der Cistercienser (Binter Die Cistercienser in Deutschland, Gotha 1871. \*Janauscheck, Leop., Origines Cisterc. I. Vienn. 1877 vgl. beffen Der Ciftercienfer-Drben, bift. Stige, Brunn 1884) reicht noch in die vorige Beriode binauf, indem der Abt Robert 1098 gu Citeaux (Cistertium) bei Dijon einen Orben grunbete, ber fich im Gegenfage gu Clugnb burch Strenge, Unterordnung unter bie bischöft. Gewalt, Berwerfung aller Pract auszeichnete. Die Regel marb burch Baschal II 1119 bestätigt. Gin weißes Rleib untericied die Monche von ihren Borgangern. Durch ben b. Bernbard, ber 1090 gu Fontaine in Burgund geboren, von Rindheit an gur Beschauung bingezogen, 1113 in ben Orben eingetreten war und ju Clairvaur (Claravallis) ein neues Saus grundete, gelangte bie neue Congregation zu bochftem Anfeben in ber Chriftenheit, fo baß fie im 13. 3h. 2000 Manns- und 6000 Frauenflofter gabite. Bernbard wirtte wie ein Apostel in ber Kirche seiner Zeit, ein flammender Bufprediger, ein Friedensstifter zwijchen Fürften und Bolfern, ber Bapften und Konigen freimuthig die Babrheit fagte. Berühmt ift ber Spiegel, welchen er feinem ebemaligen Schüler, B. Eugen III, in ben Ll. de consideratione vorhielt (1153). Bgl. § 109, 3. \*Suffer, G., Bernh. v. Cl., 1887. I. Dazu Druffel Gottg. Gel. Ang. 1888, 1-26.
- 2. Der Prämonstratenserorden (Binter Die B. im 12. 36. Berlin 1865; vgl. Bernheim hist. Ztichr. 1876. 1) gegründet von Aorbert, einem tölnischen Canonicus, welcher sich vom eitlen Beltleben am hose nach dem ungesunden Thale Bremontre in einem Balbe bei Laon zurückzog (1120). Seinen Mönchen, die weiße Kleidung erbielten, gab er die Regel des h. Augustin, welche die Bestätigung honorius' II 1124 erlangte. Als Busprediger wirkend, ward er auf dem Reichstage zu Speier 1126 zum Eb. von Magdeburg erwählt. Er starb 1134, wegen seiner Beredsamkeit und heiligkeit auch von Denen bewundert, welchen seine große Strenge zuweilen verhaßt war.
- 3. Per Karmeliterorden (\*Denifle Quellen 3. Gelehrtengesch. b. Carmeliterordens im 13. u. 14. 36., in Archiv f. Lit. u. KG. des MAS, V 365) pflegte seinen Ursprung lange Zeit auf die Hitchiven Aurücklusübren, welche der Prophet Elias und die ihm nachfolgenden jüdischen Asceten auf dem Berge Karmel bewohnt batten eine Meinung, deren Grundlosigsteit von dem Jesuiten Papeproch (Act. SS. Apr. I 774) an den Tag gelegt wurde. In Bahrbeit ist der Kreuzsahrer Verthold aus Calabrien sein Stifter. Derselbe erbaute sich 1156 mit seinen Gefährten hütten auf dem Karmel, und sein Nachfolger Brocart erhielt 1219 vom Patriarchen von Jerusalem eine sehr streuge Regel, welche u. a. völlige Enthaltung von Fleischspeisen und Wohnung in abgesonderten Zellen vorschrieb. Honorius III bestätigte das Statut 1224 und Innocenz IV gab ihnen nach dem Verluste des beiligen Landes als "Brüdern der heil. Jungfrau vom Verge Karmel' Bestyngen in Europa. Sie wurden 1245 den Bettelorden zugesellt und theilten sich später in Folge der 1431 durch Eugen IV eingeführten Wilderung ihrer Regel in beschuhte Conventualen und

unbeschuhte Observanten. Ueber Scapulierbruderschaften und Priv. primi sabbati s. \*Launoy Dissert. V. de Simon. Stockii vis., de Sabbatinae bullae privil. et Scapularis Carmelitar. sodalitate, Opp. II,2.

- 4. Die Erinitarier beschäftigten sich mit dem Lostauf der Christenstlaven, daber auch Ordo ss. Trinitatis de redemptione captivorum. Johannes v. Matha stiftete ibn auf Zureden Junocenz' III. Die Hauptsite der namentlich in Frankreich und Spanien verbreiteten Congregation waren Cerfroid und das Aloster des h. Mathurinus zu Paris (baber auch Mathuriner gen.).
- 5. Der Ordo b. Mariae de Mercede, gestiftet 1218 burd Betrus Rolasco und Ranmund be Bennaforte, verfolgte benfelben Zwed wie die Trinitarier.
- 6. Die Sumiliaten, ursprünglich im 11. Jahrb. unter den von Heinrich II ins Exil geführten Mailändern entstanden, war zunächst eine Bruderschaft von Handwerfern, welche aus christlicher Nächsteutiebe gemeinschaftlich die Fabrication von Bolle, Tüchern u. s. f. betrieb; ihnen ichlossen sich dann Mönche und Priester au. Innocenz III gab ihnen die Regel Benedicts. Später zeigte sich der Orden ganz verweltlicht und ward wegen seiner Opposition gegen die Resormpläne des b. Karl Borromeo 1571 von Pins V ausgeboben.
- 7. Zur Pflege der Kranken, besonders der vom Aussatze und der vom sog. 6. Fouer Besallenen stiftete Guerin und sein Bater Gaston, zwei Edelleute ausder Dauphine, zu St. Didier la Motte den Orden der Ankoniter oder Sospitaliter, welchen Urban II 1086 bestätigte. Eine Reibe kleinerer Congregationen bil deterr sich an vielen Orten zu äbnlichen Zwecken, namentlich auch zur Besorgung der Leprosenhäuser und zur Pflege fremder Bilger und Armen (so die elende Brudersich aft u. Andere).
- \*. Die Servifen, von P. Alexander IV 1255 bestätigt. Gegründet wurde der Orden durch Bonfiglio Monaldi und mehrere reiche Florentiner Kaufleute, welche auf Maria Himmelsabrt 1233 der Belt entsagten und sich als Servi h. M. V. dem Tienste der h. Jungfrau widmeten. Im 17. Jahrbundert zählte derselbe den Geschichtschreiber des Tridentinums, Paolo Sarpi († 1623) und den Altertbumssoricher Ferrari († 1626) zu seinen Mitgliedern.
  - 9. Im Jahre 1244, dann wieder 1252 vereinigte Innocenz IV die bisber im Italien zerstreut lebenden Eremiten zu einer Congregation, welcher er die sog. (wol erst dem 11. Jahrb. angehörige) Regel des h. Angustin gab (Bull. Rom. I 100. Senrion Fehr I 379 ff.). Ihren ersten General erhielten diese Augustiner-Eremiten durch Alexander IV 1265. Die Ordenstleidung war schwarz. Später theilte sich die Congregation in verschiedene, durch strengere oder lazere Observanz geschiedene Zweige. Es gab deren unter dem Namen Recollecten oder spanische Barfüßer (s. Ponce de Leon), italienische Barfüßer (s. 1592), französisische Barfüßer (s. 1596).
  - 10. Per Franciscanerorden (Thom. a. Celano Vit. I, bei Boll. Act. 88. Oct. II 683—723; ed. Rinaldi Rom. 1806; ed. Amoni, Rom. 1880; zw. 1223—29 geichr.; b) Leg. trium Socior., 1246 geichr. durch die BB. Lee, Angelus und Mufinus: ed. Act. 88. Oct. II 723—42; ed. Amoni, Rom. 1880. Fragmente ven dem unterdrückten Theilderi im Specul. Vitae d. Francisci et soc. eius, Ven. 1504. Metis 1509. Antw. 1620. c) Vita secunda auct. Thoma de Celano, um 1246—47 geichr., ed. Rinaldi, Rom. 1806; ed. Amoni, Rom. 1880; d) Vit. 8. Fr. auct. 8. Bonaventura, geichr. c. 1263; ed. Act. 88. Oct. II 683 u. i. f. u. d.; zuleht Amoni, Rom. 1880. Fioretti di 8. Francesco (vb von Giov. de

Marignoli? vgl. Alvisi Arch. storico 1879, IV 488]. Luigi Manzon Stud. sui Fioretti, Miscell. 1888), oft gebrudt: Opp. S. Francisci [3. Theil unecht] \*Horoy Med. aev. Bibl. patr. VI Par. 1880. \*Magliano Geich. b. h. Fr. u. b. Fran ciscaner. A. b. J. Dach. 1883. \*Bonghi F. d'Ass., Cità di Castello 1884. \*D: Châtel, de Porrentruy et Brin St. Franç. d'Assisi. Par. 1855. Thode & v. M. Bri. 1885. \*Fr. Marcellino da Civezza Saggio di bibliografia geo grafica - storica - etnograf. sanfrancescana. Prato 1879. Derf. Storia universale delle missione Franciscane. Prato I-VI, 1881. \*Cavalli Ord. seraphici Hist de provinciis etc. Aug. Taurin. 1741. \*Arthur a Monasterio Martyrologium Franciscanum Venet. 1658. Bogt D. h. Fr. v. A. Tübingen 1840. \*Chavir de Malan Hist. de s. F. Par. 1841, beutsch Munchen 1842. Surter B. Inno: cenz III. IV 249 ff. \*Görres F. als Troubadour, Straßburg 1826. E. Böhmer Fr. b. A. i. Giesebrechts Damaris, Stettin 1864, S. 301. \*Luc. Wadding Ann. Minor. [bis 1540], Lugd. 8 voll. 1625. 69 voll. Rom. 1731. Derj. Script ord. Min. Rom. 1650. Glasberger Analecta ad fratr. min. hist. Lips. 1882 R. Müller Die Anf. bes Minoritenordens, Freib. 1885, dazu \*Chrle Bifchr. f t. Theol. 1887, 725 f. E. Sadur Bu ben Legenden bes b. Franz v. Affifi, in R. M. b. Gef. f. a. b. Gfcft. 1890, XV 59. \*Ehrle Die altesten Redactionen ber Generalconstitutionen bes Franc.-Orbens, im Arch. f. Lit. u. RG. VI 1—138 P. Sabatier Vie de S. François d'Assisi. Par. 1894). Pietro Bernardoni, einen reichen Sanbelsberrn zu Affifi, ward 1182 ein Sohn geboren, ben man fpate wegen feiner Reigung jum Gebrauch ber frangofifchen Sprache Francesco uamnte sein Taufname war Johannes. Schon früh zeichnete sich ber bem Kaufmannsstant gewidmete Jungling durch hoben, freien Ginn und beitere Lebensluft aus. Di Blume ber Jugenb', wie man ihn bieß, ward balb von einem unverftandenen Sehnen nach boberen Dingen ergriffen und erfannte in der Ginfamteit und ben Gebet ihren Beruf in ber Bflege ber Armen und Kranten. In ber Kirche S. Da miano vernahm er ben Ruf: ,Frang, stelle bu mein gertrummertes haus ber Run warf er in seinem 24. Jahre alles Eigenthum ab, gab fein Belb und selbi jeine Rleider bem ihm fluchenden Bater jurud und durchzog arm, von ben Gine als Heiliger verehrt, von den Andern verspottet, Abend- und Worgenland. Fü die Genossen, welche sich um ihn schaarten, entwarf er eine Regel, gegründet au Geborfam, Reufchbeit, vollfommene Armuth, boch follten biefelben von der Arbei ihrer Sande leben. Innoceng III geftattete der Genoffenschaft, Bufe gu üben un zu predigen, nachdem er ben unscheinbaren Mann in der Aleidung bes Bettler anfangs abgewiesen batte. Erst honorius III bestätigte 1223 den Berein al Orden der Fratres minores. Die Kleidung der Mönche bestand in der bamals allgemein üblichen Gewand ber Armen und Landleute, einer braune oder schwarzen Rutte mit Rapuze und einem Strid um den Leib als Gurte Sebr balb bilbete fich auch ein weiblicher Orben (Glariffen) unter bem Einflus des h. Francesco und unter Leitung der h. Glara Sciffi, welche 1212 i Bortiuncula ben Schleier nahm und 1224 eine Regel erbielt. Bielen, di fich jum Gintritt in ben Orben melbeten, und benen ber Beruf ober bie Doglich keit Monch oder Ronne zu werden, abging, gewährte Franz einen Anschluß at feinen Berein in dem fog. Tertiariers ober britten Orben. Er felbft batt gerne fein Blut für Chrifto vergoffen: 1213 gog er nach Spanien, um von bort nad Marocco zu geben: aber eine Krantbeit notbigte ihn zur Rudfehr. Spater erichiei

er in Damiette und predigte bem Gultan, freilich ohne andern Erfolg, ale ba

die Türken seinen hoben Muth bewunderten und seither die gefangenen Christen milder behandelten (§ 99,6). Es war in einer Grotte bei dem Aloster von Alvernia im Apennin, wo sich dem im Gebete Berzückten die Bundmale des hern ausdrückten. Sein Orden hatte sich weit über Südeuropa verbreitet, als der Stifter in der Portiunculatirche bei Assiss, seinem Liedlingsausenthalte, am 4. Oct. 1226 verschied. Gregor IX sprach ihn schon 1228 heilig, Benedict XII setze das sest seiner Stigmatisation ein. Nie hat ein heiliger der Kirche so tiese Burzel in der Liebe des Bolses geschlagen, als dieser wahrbaft englische Freund der Armuth und Beltverachtung, nie einer mit so äußerster Strenge im Bandel so milden fröhlichen Sinn, so kindliche Einsalt, so tieses Naturgesübl vereint. Wit den Plumen des Keldes, mit den Thieren des Baldes lebte dieser Seraph wie mit Bruder und Schwester. Bgl. die Schilderung des Thomas de Celano, seines Biographen, der in täglichem Umgange mit ihm gelebt.

Der fluge Elias v. Cortona, icon unter Frang Generalvicar bes Orbens, von dem Beiligen wegen seines Stolzes getadelt, ward nach deffen Tode sein Nachfolger und versuchte, wie bereits früher mahrend Francesco's Abwesenheit im Orient, die Regel zu milbern. Aber Biele, in benen ber alte Gifer noch lebte, widerstanden ber Reuerung, ber b. Antonius von Padua an ibrer Spige († 1231). Man nimmt (wol mit Unrecht?) gewöhnlich zwei Generalate bes Elias an, bas erfte von 1227-30, das zweite von 1236-39, Sabatier S. LVII entscheidet sich für ein Generalat, welches von 1232—39 dauerte, wo das Generalkapitel unter Gregord IX Borjip ibn abjepte. Allmälig neigte aber bic Majorität des Ordens den laxeren Grundiapen bes Elias zu, und juchte burch Unterscheidung von Eigenthum unb Riefbrauch und burch Scheinschenfung an die romische Rirche fich wenigstens ben Befit von Gebäuden, Garten und Feldern zu ermöglichen. Bonaventura's Name und Ginfluß suchte zwischen ben Parteien zu vermitteln; aber Innoceng IV und Ritolaus III neigten ber milben Pragis gu, und letterer bestätigte biefe burch bie Bulle Exiit. Best fam es jur offenen Spaltung unter ben Lagern (Fratres de communitate, Conventualen, und den Rigoristen (Spirituales, Zelatores, Fraticellen, j. u. § 107). Lettere, einen Angenblick von Colestin V begünstigt, fanden an Bonifaz VIII, der 1302 ihre vorübergebende Berbindung mit ben Colestinereremiten aufbob, einen entschiedenen Gegner: fie entschädigten fich durch offene Opposition gegen das in ihren Angen gang verweltlichte Bapftthum, das fie bem Antichristenthum gleich sesten. (\*Ehrle Die Spiritualen, ihr Berb. 3um Franciscanerorden u. z. ben Fraticellen; Arch. f. Lit. u. AG. des MMs 1887—88. III n. IV 1. Aus ihrem Schooße gingen die Hauptvertreter der prophetischapotalnptischen Opposition bervor (f. § 107,1).

11. Per Pominicaner- oder Predigerorden (Jordani Saxon Vit. 8. D., Constantini Medicis Vit. 8. D. [1242—47] abgedruckt bei \*Echard. Script. ord, Praedic. Par. 1719. Act. SS. Boll. Aug. I. Humberti Vita 8. D. [1254] bei \*Mamachi Annal. ord, Praed. Rom. 1754. Diederici Apoldae Vit. 8. D. bei ben Boll. a. a. C. \*Ripoli et Bremond Bullar. ord. Praed. 6 voll. Rom. 1737. \*Lacordaire Vie de 8. D. Paris. 1840 ff. beutsch, Landsch. 1841. \*Ders. Mém. p. le rétablissement en France de l'ordre des Fr. P. Par. 1839. Hurter Innoc. III. IV 282 ff. Finte, H., Ungebr. Deminicanerbriese des 13. Ibs., Paderb. 1891.). Brölf Jahre vor Franz v. Nijisi erblichte zu Calaroga in der Divesse Coma in Castilien Dominicus, der Sohn einer guten Familie (ob der Gusman ist sehr fraglich), das Licht der Welt. Schon 3. Larans, Airdengeschiste.

von seiner Biege an zeigte er Trieb, seine Seele einer strengen und harten Bucht zu unterwerfen, zugleich eine fruhzeitige, beiße Luft am Gebete, endlich ben Drang, fich bem Bohl feiner Bruber zu widmen und jedes fremde Leiden bis zu Thrauen au empfinden. Un der hohen Schule ju Doma gebilbet, empfing er von bem Bijchof ber Stadt die Briefterweihe und ward regulirter Canonicus. Da die von Innoceng III gur Befehrung der Albigenfer in Sudfranfreich ausgesandten Ciftercienfer, welche mit ben Unsprüchen und ber Pracht bamaliger Rirchenfürften auftraten, teinen Erfolg hatten, entichloß fich D. hier bas Evangelium zu predigen in ber bemutbigen und abgetobteten Beife, wie bas Beispiel bes Beilands es lehrte. Er fand Genoffen in diesem friedlichen Kreuzzug, gegen welche der blutige Simons v. Montferrat grell abstach, und erflärte 1215 ju Rom bem Papfte feinen Entichluß gur Grundung eines Bredigervereins. Junocens gab ihm anfangs die Regel des h. Augustin, Honorius III ertheilte ben "Bredigerbrübern" (Fratres praedicatores) bas Recht überall ju predigen und die Sacramente ju spenden. Der Stifter bachte bei seiner berühmten Begegnung mit Franz v. Affisi baran, beide Orden mit einander ju verschmelzen, was letterer für unzwedmäßig erachtete. Doch gab Dominicus auf dem ersten Generalkapitel zu Bologna 1220 bie Augustinerregel auf und adoptirte auch seinerseits die volltommene Armuth. Balb darauf ftarb er baselbst am 6. Aug. 1221. Eine Reihe von Künftlern erften Ranges hat an feinem Grabmal gearbeitet. Sein Orben, bem ein Minister generalis in Rom, bann in jeder Proving ein Prior provincialis und in den einzelnen Saufern Prioren (wie bei den Minoriten Guardiane) vorstanden, breitete sich rasch aus und wirfte vornehmlich auf bem Gebiete ber innern und außern Miffion, an ber Befehrung der haretiter (über f. Betheiligung an ber Inquisition s. u. § 108,1), auf bem Gebiete ber firchlich-scholaftischen Biffenschaft. hochft einflugreich mar in letterer binficht bis auf die neueste Beit die Stellung eines Magister sacri Palatii (obersten Büchercensors), welche ber Bapft Dominicus und feinen Nachfolgern im Generalate zuwies. Das Eingreifen ber umberziehenben Mönche in die regelmäßige Pfarrfeelforge führte zu mancherlei Uebelftanden und bedauerlichen Reibungen, in Folge beren die Beltgeiftlichleit die überdies mit großartigen Privilegien ausgestatteten Bettelorben feineswegs allenthalben mit freundlichen Augen aufah. Auch die Universitäten, auf welche Franciscaner und Dominicaner Einfluß zu gewinnen suchten, tamen balb in Zwift mit ihnen. Der Pariser Theologe Wilhelm v. Saint-Amour schilderte sie 1255 in dem von Haß und Entstellung stropenden Buche De periculis novissimorum temporum (ed. Constantin. 1632) als Borboten des Antichrifts, als Heuchler und Scheinheilige. In der That ließ fich Innoceng IV burch vielfache Rlagen gur Beröffentlichung einer Bulle beftimmen, welche Bijdbofe und Pfarrer in ihren Rechten ichugen und bem überhandnehmenden Ginfluffe ber Bettelmonche Ginbalt thun follte (1254). Die Mendicanten fanden gablreiche Freunde, nicht blog unter ben Fürsten und Großen, sondern auch unter Pralaten, wie an Robert Greatheab, dem berühmten Bischofe von Lincoln, welcher Ep. 6 ausdrudlich ben Dominicanern bezeugt, fie leuchteten luce praedicationis, Ep. 7 Aehnliches ben Minoriten nachrühmt und von den Bettelmonden überhaupt jagt: verbo praedicationis et exemplo populum illuminant et supplent in hac parte defectum praelatorum. Seit die Mendicantenorden Genic's wie Albert b. Gr., Thomas v. Aquino, Bonaventura (vgl. beffen Libellapolog. in eos qui ordini fratrum min. adversantur, in Opusc. ed. Par. 1847, aber auch Epist. ad quemdam Provincialem. Opusc. II, 449) u. A. hervorgebracht, die alle Celebritäten der Beltgeiftlichkeit weit überftrahlten und mit der ganzen Dacht ihres

calentes und ihrer Beredsamteit für sie einstanden, war ihre Sache auf lange bin ewonnen und namentlich ihr Einfluß auf die Pariser und andere Universitäten esichert. — Wie Francesco d'Assiss stiftete Dominicus auch einen weiblichen zweig seines Ordens und zudem einen dritten Orden (Miliz Jesu Christi und des h. D.), der unter den Weltleuten, besonders den Frauen, unzählige Mittlieder hatte und der Kirche eine Reihe von heiligen schentte. Zu Tausenden, enen ihre Lage nicht erlaubte, das Kloster aufzusuchen, kam das Kloster auf diese Beise ins Haus.

12. Un Mahnstimmen gur firchlichen Reform fehlte es biefer Beit Es gablen gu jolden ber h. Bernhard v. Clairvaur (j. o.) und beffen Beitgenoffen, bie h. Silbegardis von Bingen und bie h. Elifabeth v. Schonau. Frstere stiftete ein Kloster bei Bingen am Abein, wo sie 1179 im Alter von etwa 11 Jahren starb — eine in ber ganzen driftlichen Geschichte einzig und unerreicht tebende Ericheinung. Drei Bapfte, zwei Raifer, viele Bijchofe und Aebte baten um bren Rath: eine große Kirchenversammlung unter dem Borfite Eugen III prufte md approbirte ihre Berjon und ihre Offenbarungen. Gie hat die Beriplitterung es beutiden Reiches, eine burchgreifende Cacularifation bes Rirchengutes, Die Buudführung bes überreichen Alerus auf ein mäßiges Gintommen vorausgefagt. Bgl. 'Mansi Miscell. II 444. Opp. ed. Pitra Anal. sacra Spicil. Solesm. VIII. Par. .882. A. v. b. Linde Die hichr. b. fgl. Laubesbibl. gu Biesbaden, Biesb. 1877. 'Schmelzeis Das Leben u. Birfen ber h. hilbegarbis. Freib. 1879. Roth in luthardts Itider. f. f. Biffenich. 1888, 453. — Ihr verwandt war bie heil. Etifabeth, Aebtiffin von Schönau († 1165), beren Bifionen burch ihren Bruder Etbert retannt gemacht wurden. Biel berufen find namentlich biejenigen, welche fich auf vie Legende von ber h. Urjula in Roln und bie Auffindung gablreicher Gebeine inf bem ager Ursulanus baselbst beziehen (f. \*Crombach Ursula vindicata. Col. 1647. \*Reifel S. Urjula und ihre Gefellich. Roln 1863. \*De Buck Act. 38. Octobr. IX.). Auch fie weiffagte gegen bie Berweltlichung ber Geiftlichen vgl. Roth Die Bifionen ber h. Elisabeth u. b. Schriften ber Nebte Ecbert und Emecho von Schonau, Brunn 1884). - Um bie Mitte bes 13. 36. trat ber geiftvolle md boch angesehene Robert Greathead (Groffe-Tete) von Lincoln am entdiedensten gegen bie Gebrechen ber Rirche auf. (Matthaeus Paris. ann. 1252, ). 870. Hist. angl. ed. 1644. p. 586. Bgl. Ortuin. Grat. Fascicul. rer. expetend. ingiendarumque, ed. Brown, Append. 7. 251, und Roberti G. Epistolae ed. Luard, Lond. 1861, p. 432. \*3. Felten Rob. Großeteffe, Freib. 1887). Bonaventura (Lib. apol. a. a. D. II 358) muß, wo er die Nothwendigkeit feines Ordens ertbeidigt, ben üblen Zustand bes übrigen Klerus betonen. Sehr merkwürdig ift ie abnliche Aeußerung bes übrigens entschieden papitlich gefinnten Guilelmus Duranti (bes Jüngern, B. v. Menbe, † 1328), ber 1311 bei Gelegenheit bes Jencils zu Bienne seinen Tractatus de modo celebrandi generalis concilii schrieb pgl. II 7). Much bie Schriften der beiben Englander Johannes v. Salisburh Policraticus, ed. Lugd. Bat. 1639; vgl. Schaarschmibt 3. G. Glof. 1862) 1. Balther Map (De nugis curialium, ed. Th. Wright, Lond. 1850; vgl. Bhillips Berm. Schr. III) find voller Anklänge und Alagen ähnlicher Art. Es rflaren fich aus diefer Beiftesftimmung zwei feltjame Ericheinungen: einmal jener jewaltige Berfuch einer religiojen Gelbsthulfe bes Boltes in ben Buß und ben Beiflerfahrten, beren erfte 1260 in Italien auftrat; fobann ber jum erftenmal ei Baco auftretenbe, in Italien feither eingebürgerte, und im 14. und 15. 3b.,

ja noch später, die ganze politische und firchliche Erwartung der italienischen Bevöllerung zusammenfassende Gedanke eines Papa Angelico, der Friede und Gintracht friften und die Kirche zur Jugendfrische zurückschen werde. Bgl. iber beibe die VII. Periode.

# E. Verirrungen der Reformbewegung. Häretische Opposition.

Bernardi Guidonis Practica Inquisitionis heretice pravitatis; ed. Domis, Par. 1886, p. V. — Habn Gesch, b. Reper im MN. 3 Bbe. Stuttg. 1847 s. — Tocco L'eresia del medio evo. Firenze 1884. — Döllinger Beitr. z. Sestengesch, b. Mittelasters, 2 Bbe. Mch. 1890.

### § 107. Answüchse der Opposition. Reue Secten.

Die Sehnsucht nach einer Erneuerung driftlicher Gefinnung und firchlichen Lebens blieb bei dem nicht steben, was soeben (§ 106) als Frucht der Reformbewegung geschildert wurde. Un der heilung der bestebenben Buftande verzweifelnd, legten Manche die Art an die Burgel bes Baumes, deffen Krone ihnen verweltt ichien. Saben fie in ber Rirche, wie sie sich ihnen darstellte, nur mehr Berweltlichung und Beräußerlichung bes Christenthums, so suchten sie, auf das Princip des Montanismus zurückgreisend, den Schwerpunkt der Heilswirkung wieder in die Bruft des Einzelnen und ben unmittelbaren Berkehr des Individuums mit der Gottheit zu verlegen: man träumte balb von einer neuen Bhafe firchlicher Entwidelung, in welcher Die Diffenbarung eigentlich erft ihren Abichluß finde (Joach im v. Floris, Secte bes h. Geiftes), in welcher, im Gegenjate zu ber machtigen und besithenden Rirche jener Zeit, volltommene Gelbitentäußerung und Darangabe irdischen Besites herriche (Fraticellen). Der ichwärmerische Beift folder Reformatoren steigerte fich stellenweise bis ju wahnfinnigem Fanatismus (Tanchelm, Gon) und verfette fich mit pantheistischen und felbst ebjonitischen Glementen (Bafagier). Gegensate zu lettern ericheinen eine Reihe von Secten verschiedener Schattirung, die man als Katharer und Albigenser bezeichnet, und beren Grundrichtung entschieden manichäisch ist. Ihre Tendenzen und ihr Auftreten stellten die Existenz nicht bloß der Kirche, sondern auch des Staates in Frage: sie predigten im wahren Sinne bes Wortes die Revolution. Ihnen verwandt, aber frei von Manichäismus, waren die hauptjächlich in Italien auftretenden Apostoliter und Waldeser, deren Streben angeblich barauf ging, die Kirche auf ben Buftand apostolischer Ginfachbeit zurudzuführen und alle wirkliche oder vermeintliche menschliche Buthat ju dem ursprünglichen Evangelium zu beseitigen.

1. Die prophetische Opposition (v. Döllinger D. Beiffagungeglande u. j. f., in Raumers bift. Taschb. 1871, 257 f. \*Denifle Das Evang. aetern. u. j. f.

in Archiv f. Litt. u. AG. bes MAs. Brl. 1885. I. Saupt i. Ztichr. f. AG. VII 372, Gebhart in Rev. hist. t. XXXI 56 f.) ging von Joachim, Stifter einer Wonchscongregation zu Fiore in Calabrien († 1202), aus. Trauer um bas Berberben ber Rirche, Sebnfucht nach einer Reform, Tieffinn und glübende Phantafie find Merkmale feines Beiftes, wie er fich in feinen verschiedenen Schriften (Concordia, Pfalterium, Commentar gur Apotalnpje) ausspricht. Seine Beifjagungen eines furchtbaren Strafgerichte über die Rirche erregten ungebeures Aufschen: brei Bapfte ermahnten ibn, feine Offenbarungen aufzuzeichnen, und Honorius III erklärte ihn nach seinem Ableben für einen wahren Katholiten, ba er alle seine Schriften bem Urteile des apostolischen Stuble unterstellt hatte. Um die Mitte bes 13. Jahrb. entstanden die Commentare über Zejaias und Jeremias, Berte unbekannter Berfaffer, welche bas joachimitifche Suftem weiter ausbauten. Danach verläuft die Beltgeschichte in brei Stadien: einem vorchriftlichen Zeitraum bes Baters (auch petrinische Periode); bem Zeitraum des Sobnes (paulinische Periode, von Chriftus bis 1260) und ber bes beil. Geistes oder der johanneischen Periode. Die Züchtigung der ganz verweltlichten Rirche werde von bem barten Schwerte Deutschlands tommen. Als ber Minerit Cherardino v. Borgo-S .- Domino brei echte Schriften Jeachims mit bem , Evangelium aeternum' (unter welchem Ausbrude Brachim nur bas ungeidriebene, lediglich burch ben Beift jelbst gelehrte, barum unvergängliche E., ben tiefern geistigen Gehalt beider Testamente verstanden hatte) verband und mit einer die Aera des b. Geistes noch birecter aufündigenden, zugleich auch die Abrogirung ber neutestamentlichen und firchlichen Ordnung bes Sobnes voraussagenben Ginleitung (Introductorius) veröffentlichte, ließ Alexander IV 1254 das Buch verbrennen und verurteilte ben Berfaffer zu lebenslänglichem Kerfer. Aber feine Ideen erhielten nich unter ben Spiritualen bes Franciscanerordens (f. oben § 106,10): zwei bedeutende Männer, Ilbertino v. Casale (verf. 1305 ben Arbor vitae crucifixae, ed. Venet. 1485, \*Ehrle Archiv f. Lit. u. M.G. III 48), worin er icon Bouifatius VIII und Clemens V für faliche Bapfte erflarte) und Giov. Bietro b'Oliva († 1297): \*Ehrle B. G. Olivi, im Arch. f. Lit. u. KG. III 409, bauten die Lebre vom Wegenfate ber geiftigen gur fleischlichen Rirde und bem Antidriftentbum bes damaligen Papfttbums weiter aus. D'Eliva's Commentar über bie Apotalopje marb der Coder der neuen Spiritualenfirche, der allerdings Johann XXII ein Ende machte, indem er 114 Spiritualen den Scheiterhaufen besteigen, Dliva's Gebeine verbrennen ließ. Später ließ Sixtus IV, felbst Franciscaner, sein Andenken wieder gu Ebren tommen. — Ueber Giacopone da Todi, den glübenden Gegner Benifag VIII j. \*Tosti Storia di Bonif. VIII, Montecas. I 286 und c. § 95,6.

2. Berichieden von dieser apstaluptischen Richtung und doch wieder mit ihr verwandt sind die Arnoldisten, welche noch eine Zeit lang nach dem Tode Arnolds v. Brescia († 1155, vgl. § 95,2) bessen spiritualistische Anschaungen über Kirche und Staat vertraten; dann die Petrobrusianer in Frankreich, deren Haupt, der abgesete Briefter Petrus v. Bruns, um 1104 als Resormator auftrat, und alles äußere Kirchenthum (Wesse, Kindertausse, reale Gegenwart, Eölibat, Bildercult) verwars. Als das Bolt ihn schließlich verbrannt batte (1124), septe der Mönch Seinrich v. Lausanne mit glübender Beredsamkeit sein Bert sort (Heinricianer); er endete in der Gesangenschaft 1148. Seine zahlreichen Anhänger kehrten auf Bernbards Predigt zum Theil zur Kirche zurück. — Der Bradänter Fanchelm trieb den Bahnsinn so weit, sich durch Empfang des h. Geistes sür Gott und den Berslotten der sel. Jungsrau zu halten; ähnlich der Gascogner Eudo de Stella oder

Eon, der das per eum qui venturus est iudicare vivos et mortuos auf seinen Namen bezog. Tanchelm ward 1124 von einem Geiftlichen umgebracht, Con 1148 von einer Reimser Snnobe zu ewigem Kerfer verbammt. — Auch bie Apostel-Bruder, ein Amalgam beutscher Dinftif und joachimitischen Spiritualismus in Oberitalien, geboren als llebergang ju ben völlig außerfirchlichen Secten bierber. Es war ursprünglich ein Orden ftrengfter Observang, von Gber. Segarelli 1260 zu Barma gestiftet, welchem Honorius IV 1286 bie Bestätigung versagte. Rachdem Segarelli 1300 in Barma ben Feuertod erlitten, erfeste ibn ber geiftvolle und glübenbe Dolcino. Er fab in ben bisberigen Entwidelungen bes Rirchenthums nur nothwendige, aber jest übermundene Uebergangestabien: bas von Sherardo eingeleitete apostolische Zeitalter werbe bis jum Ende ber Welt bauern. Berfolgt festen fich die Anhanger Dolcino's, 2000 Mann ftart, als friegerifche Secte auf bem Monte Bebello bei Bercelli feft; aber 1307 wurden ihre Berschanzungen von ben aufgebotenen Areugfabrern erfturmt, Dolcino auf bem Scheiterbaufen bingerichtet. (Bgl. Arone Fra Dolc. u. b. Patarener, Lpg. 1844, Mariotti Fra D. and bis times. Lond. 1853).

- 3. Secte des h. Geistes. Eine pantheisirende Richtung schlugen der pariser Lebrer der Theologie Amalrich v. Bena († 1207?) und seine Andänger, unter ihnen David von Dinant, ein. Angeregt durch die Lecture pseudo-diompsischer und erigenistischer Schriften behauptete Amalrich eine Jdentität der Gottbeit und der Schöpfung und erklärte alle Christen im pantheistischen Sinne als Glieder am Leibe Christi. Eine pariser Synobe von 1209 und Innocenz III auf dem Lateranconcil 1215 verdammten diese Doctrin und verdoten zugleich die Schristen des Erigena und des Aristoteles Physis und Metaphysis. Bon ähnlicher Sinnesant wie Amalrich war Sinnon v. Tournan († 1293), der ebenfalls das Zeitalter des h. Geistes als nun eingetreten lebrte, den Papst für den Antichrist und jeden Gläubigen für eine Incarnation der Gottbeit gleich Zesu bielt. Bon diesem Geiste drang auch etwas in die Klöster, in welchen sich die "Kinder des freien Geistes" (Schwestriones) zu der Weinung befannten: für den mit Gott Bereinten gebe es fein Geseh.
- Die Katharer oder Albigenser (Buonacorsi Vita Haeret. bei D'Achery Spic. I 208. \*C. Schmidt Hist. des Cath. ou Albig. 2 voll. Par. 1859. E. Cunit Rathar. Rituale, Jen. 1852. Reineri Sacchon. [1259] Summa de C. et Leonistis et Pauperic. de Lugd. bei Martène et Durand Max. Coll. V. \*Douais Les Albigeois, leurs orig., action de l'Église au XII. s. Paris 1879. Dulaurier Les Alb. ou les Cathares du midi de la France, in Cabinet historique 1880). Refte gnoftijd manichaischer Secten und Priecillianisten follen fich nad gewöhnlicher Annahme in Gubfrantreich und Italien erhalten haben und ben Rathareren (xadagol, ital. Gaggari, Reger) ihren Urfprung gegeben haben. Wahrichein licher brangen aus ber Bulgarei (baber auch Bulgari, woraus Bougre) bogomilifche und paulicianische Elemente nach Besteuropa ein. Die Opposition graco-flavischer Monche gegen das lateinische Rirchenthum, aus welcher Schmibt die Entstehung ber Secte berleitet, mag zu ihrem Aufblüben beigetragen baben. Man bat fich bie felbe als ein Conglomerat verschiebener geheimer Berbindungen zu benten, Die auch verschiedene Namen trugen: Publicani, vielleicht auch Pauliciani, Patareni, als angebliche Erneuerung ber Bataria, Tifferande, weil viele Beber barunter waren. Im Jahre 1010 entbedte man folde Ratharer in Agen in Aquitanien, 1052 Bu Goslar, 1126 bei Trier, 1146 in Köln, 1201 in Paris. Rach ihrer hauptfeftung

Albi heißen fie auch Albigenser. Der Grundzug ihrer Lehre ist dualistisch, das alte Teftament, die Offenbarung Jehova's geht vom bojen, bas neue Teftament vom guten Geifte aus. Go ift auch bie vom guten Gott geschaffene Geele in ben vom bojen Princip gebildeten Leib gebannt; Chriftus hatte nur einen Scheinleib, selbst Maria war nur icheinbar Beib. Damit bing auch eine entschieden manichaische Moral zusammen, die in möglichster Losmachung von der Materie, von Besitz und Che bestand. Bu völliger Enthaltung von folden waren indeß nur bie Perfecti verpflichtet, welche bas Consolamentum, die Beiftestaufe, erhalten batten (bos homes ober bos Crestias). Die Meisten verschoben ben Empfang biefer Beiftertaufe auf das Sterbebett. Reben ben Perfecti beftand bie Gemeinde aus Crezentz (Credentes) und Auditores (Anfängern). An ihrer Spipe ftanben zwölf Magistri mit 72 Bijdofen (?), vielleicht auch ein Bapft. Ale bochfte Bolltommenbeit galt ber freiwillige Sungertod, bie Endura. Um bie Mitte bes 13. Jahrh. gahlte ber größte Theil des frangofischen Abels ju ben geheimen Anhängern ber Secte, welche in mehr als 1000 Städten verbreitet war. Namentlich beschüpte sie Graf Raymund VI v. Touloufe. Bergebens fandte Innoceng III die Ciftercienfermonche und feinen Legaten Beter v. Caftelnau (1203) zu ihrer Befehrung aus. Der Legat ward ermordet, wie man glaubt, mit Borwiffen Ranmunds. Jest ließ ber Papft einen Kreuzzug gegen fie predigen, an deffen Spipe ber Graf Gimon v. Montfort trat. In 20jährigem entsehlichem Krieg (1209—1229), in welchem Simon v. Montfort mehr sein eigenes, wie bas Interesse ber Kirche suchte, ward die Macht ber Albigenier gebrochen, aber bie iconen Lande ber Langue b'De verwuftet und entvölfert.

- Die Stedinger (Bente Konrad v. Marburg. Marbnrg 1861. Goumader Die St., Bremen 1865), ein friefischer Bolfestamm, batten Bebnten unb Frohnden verweigert, waren dafür vom Cb. v. Bremen gebannt worden und emporten fich bann gegen Reich und Kirche. Gin Kreuzzug, welcher 1234 von bem Eb. v. Bremen gegen sie geführt wurde, rottete bie Mehrzahl berselben aus. Bon ber gegen fie geschlenderten Antlage des Ratharerthums find fie im Allgemeinen wol freizusprechen. — Dagegen hingen mit bem Katharerwesen wol jene abenteuerlichen fdmarmerifchen Gecten zusammen, bie im 12., und im 13. 36. am Rhein (bef. in ben Stiften Trier, Köln und Maing) auftraten. Ihre Lehren find nur aus den durch die Folter abgepreßten völlig werthlofen Gestandnissen einigermaßen be-Danach sollen sie ein höchstes Wesen Usmobi angebetet und als bessen faunt. Reprajentanten eine Krote oder einen ichwarzen Kater gefüßt, auch bei ihren Bujammenfünften Unzucht getrieben und das Abendmahl verhöhnt haben. Gin Predigermond Dorfo und ber ftrenge Beichtvater ber b. Elifabeth von Thuringen, Konrab v. Marburg (nicht Dominicaner, vgl. Kaltner R. v. Marb. u. d. Inquisition in Teutschl. Prag 1882), betrieben um 1231 bis 33 bas Inquisitionsgeschäft am Rhein. Konrad von Marburg war es auch, der bie Stedinger bei Gregor IX denuncirte und ben Areuzzug bervorrief. Als er fich auch an den Abel magte, traten bie Ebb. von Trier und Mainz gegen ibn auf: endlich erschlug bas Bolf ben Inquifitor bei Marburg 1233.
- 6. Die Pasagier bilbeten im 12. 3h. in Ober-Italien eine kleine Secte, bie vielleicht durch die Kreuzzüge (passagium Ballfahrt) ihre Anregung im Morgenland empfangen batte. Sie griffen auf den Ebjonitismus zurud, wollten die Beschneidung und das mosaische Ritualgeset beibehalten wissen und scheinen auch die Gottbeit Christi geleugnet zu haben.

Die Balbefer (a. Balbefijche Schriften und Lieber: La nobla Leiczon, Vertucz, Le Vergier de Consollacion, Cantica, Glosa pater Lo Payre eternal. Les Interrogacions menor, eine Art Katechismus, u. a.; b) Gegenschriften: Bernard de Fonte Caude † 1193 adv. W. sect. Alan. ab insulis † 1202 Summa adv. W. Petrus de Vaux Cernay † 1218. Davids v. Augsburg Tract. de haeresi pauperum de Lugdano, zuerft ber. v. Breger, Abb. ber Dunchener Mfadem. III. Cl. XIV, 2. Abth. 1878. Hist. Albig. Stephani de Borbone 1250. De VII donis spir, s. Rainerus f. v. unb Pseudo-Rainerus Bibl-Max. PP. XXV. Moneta 1240 adv. Cath. et W. Gilles Hist. des Vaudois de l'an 1160 à l'an 1440 (1644 n. A. Par. 1882). — c) Perrin Hist. des Vaudois Genève 1619. Léger Hist. gén. des Egl. ev. de Piemont. Leyd. 1669-Dagegen \*Charvaz Orig. dei Valdens. Torin. 1834 und Recherches hist, sur l'orig. des V. Par. 1836. Diedhoff D. B. i. Ma. Göttg. 1851. Spergog D. rom. 28. Galle 1853. \*Friedrich D. Berfälschung d. Lebre d. 28. burch b. frangol.reform. Kirche, i. b. Defterr. Biertelj. f. t. Theol. Bien 1866, V, 1, 41 ff. v. Zezichwig Ratechism. b. 28. u. bohm. Bruder, Erlang. 1863. Maner, Alpb., Waldensia, in Sigungeber. b. fgl. bapr. Atab. b. BB. 1880, V 555. Rielfen D. 28. in Italien, a. b. Danischen, Goth. 1880. Comba Valdo ed i Valdesi av. la rif., Fir. 1880. Derj. Hist. des Vaudois d'Italie, Par. 1888. Montet Hist. littdes Vaudois du Piemont, Par. 1885. R. Müller D. Balbefer u. ibre eing. Gruppen bis 3. 14. 3h., Goth. 1886; Derf. in Theol. Stub. u. Krit. 1887, 571 [weift nach, baß ber Rame Balbenjer urfprunglich ben Reijepredigern beigelegt wurde]. — Goll, Zerosl., Die Balbefer im Ma. u. ihre Litt., i. Mitth. b. t. f. Inftit. f. öfterr. Beid. 1888, 336 f. Saupt, S., Reue Btr. gur Geich. b. Balbenierthums, Hist. 3tichr. 1889, LXI 39. Brener Ueber b. Berfaffung ber frang. Balbesier in b. altern 3t., in Abb. b. Sift. A. b. Banr. At. b. 2828. XIX, 3. Diichr. LXII; vgl. 1891, 639). Betrus (?) Balbus (ber richtige Rame mel Balbeg, be Laur), ein wohlhabender Burger ju Lnon, durch einen ploplice Tobesfall ericuttert, gab feine habe 1179 an die Armen und verband fich bann mit Gleichgefinnten, um im Lande umberzuziehen und ben Armen bas Evangelium gu predigen. Zwei Priefter übersetten ihm zu bem Behufe bie h. Schrift in die romanische Sprache und gaben ihm auch eine Auswahl Baterstellen an bie Sand. Den Berein nannte man bie Pauperes de Lugduno, die Armen von Loon, auch Leonisten, humiliaten, Sabatati (von den groben holgichuben, sabots, ber Prediger). Das Bolt bieß fie auch bonnes gens, boni homines, wie man früber Dies ift der Urfprung der Balbefer, nicht aber geben icon die Katharer nannte. fie auf Claudius von Turin ober gar auf apostolische Beiten gurud, wie die anget liche malbesijche Tradition feit bem Anschluß der Secte an den Protestantismus will. Ueberhaupt burfte burch bie Forschungen Diedhoffs, Berzogs und Friedrichs bin reichend erwiesen fein, bag bie Geschichte ber Balbejer, wie Berrin im 17. 3b. fie darftellte, nur eine großartige, vielleicht unter Mitwirfung ber frangofifch-reformirten Kirche vollendete Fälschung ift. Denn auch bas ist jo gut wie erwiesen, daß Balbes und feine Anbanger ursprünglich meder mit ber Rirche brechen wollten noch überbaupt vom Dogma berselben abwichen, ja, daß fie fich der manichaisch-katharischen Bewegung gegenüber entschieben feindlich verhielten. Erft als ihnen ber Eb. von Lnon das Predigen untersagte, als Alexander III fic von sich wies und Lucius III 1184 fie ercommunicirte, fab fich Balbeg in die Arme ber Petrobrufianer gebrangt; er floh aus Franfreich, burchwanderte Italien und endigte endlich in Bohmen 1197; seine Anhänger, welche sich schnell über ganz Sübeuropa und auch in Teutschland (die Winkeler am Rhein 1212) verbreitet hatten, traten von jest ab als häretische Secte mit Verwerfung alles äußern Kirchenthums und des gesammten Cultus mit Ausnahme der Eucharistie und der Predigt auf. Doch scheint eine Art firchlicher Organisation mit Gemeindevorstehern (Barben, vom italienischen darba – bärtiger Aettester) bestanden zu haben. Die Lesung der h. Schrift war eine der hauptsächlichten Beschäftigungen der Waldeser, unter welchen es auch eine Abtheilung in persecti und eredentes gab. Auch innerbalb der Kirche erhielt sich lange Zeit waldessiche Gesinnung. In nocenz III versuchte noch 1212 einen Zweig der Secte zu Wes zu einem firchlichen Mönchsverein umzugestalten; aber es war zu spät, indem die große Masse derselben mit der Zbee der Kirche schon völlig gebrochen hatte. In den Bergen des Tauphine und in drei piemontessischen Alpenthälern erhielten sich die Baldenser dies auf die Gegenwart, nachdem viele ihrer Gemeinden in Böhmen sich der hustlischen, in Frankreich der calvinischen Bewegung angeschlossen hatten.

### § 108. Die Inquifition.

Molinier De Guilelmo Pelisso veterrimo inquisitionis historico. eiusd. fratris. Chron. Carcasson. 1229—1268. Par. 1880. — Douais Practica inq. haer, pravit. Par. 1885. - Derj. Sur les sources de l'hist. de l'Inq., Revue des Quest, hist. 1882. — Terj. L'Église et la croisade contre les Albig. Lyon 1882. - \*Paramo De Orig. inquisitionis, Matrit. 1598. - \*Carena Tract. de off. Inq. et modo procedendi in causis fidei. Cremon. 1641. - \*Lud. de Parma De origine, officio et progresso officii s. Inquis. libri III. Matr. 1598. Antw. 1619. — Phil. a Limborch Hist. Inq. Amstel. 1692. — Dupin Mém. pour serv. à l'hist. de l'Inq. Cologne 1716. -- \*Tamburini Stor. univ. de l'Inq. 4 voll. Milano 1862. — Soffmann Gefch. b. Inquifition, 2 Bbe., Bonn 1878. Dagu die Litt. 3n § 143,8. — Molinier L'Inquisition dans le midi de la France au XIIIe et au XIVe siècle. Par. 18-0. — Havet L'Inq., in Bibl. de L'École des Chartes, 5e livr. 1881, p. 488 f. 570 f. — \*Sefete Cardinal Aimenes, Tübg. 1844, 3. 257-389. - \*Lacordaire Mém. pour le Rétablissement en France des Frères Procheurs. Par. 1839, cb. 6. p. 163 sq. — Fider Mitth. b. Inft. f. ofterr. Weich. I. 177—266, II. 470 f. — Müller Reuere Unterf. 3. Weich. b. Inq. i. MM. Teplip 1884 n. 85. --- Lea History of the Inquisition of the Middle-age 3 voll. New-York 1888 — Molinier Étude sur quelques miss. d'Italie conc. l'Inq. et les croyances hérétiques de XII-XVII s., Par. 1887.

Die enge, solidarische Verbindung, in welcher Staat und Kirche im MU. standen, die Gefahr, welche beiben aus der Existenz der weitverbreizteten, in Duntel und Gebeimniß gehüllten, die Grundlagen des gesammten Staats und Kirchengebändes negirenden Secten der Natharer und Waldeser erwuchs, führte zum Entstehen der Juquisition, einer firchlichen Anstalt, welche mit der Aufsuchung und Bestrafung der Häretiter befaßt war und deren Haupthätigkeit die romanischen Nationen umfaßte.

1. Die Inquisition. 3m 3. 1184 ward auf dem von B. Lucius III und Raifer Friedrich I besuchten Concil zu Berona beschlossen, die Bischöfe sollten Commissare ausschiden, welche die der Harbachtigen ausspüren und die Schuldigen dem weltlichen Arm zur Abstrafung zu überantworten hätten. Wan

darf wol bier den Ursprung ber Inquisition seben. Gesete, welche die Saresie mit bem Feuertobe belegten, wurden balb banach 1229 von Lubwig IX, 1224, 1238 und 1239 von Friedrich II crlaffen; im J. 1198 erscheinen die erften von Innoceng III gefandten Inquisitoren, die Cistercienser Rainier und Bun, in Langueboc; drei anderen begegnete 1205 der h. Dominicus, welcher personlich an der Inquisition unbetheiligt war, zu Montpellier. Gin Concil zu Toulouse 1229 organisirte das Institut formlich und trug ben Bischöfen auf, in jeber Pfarrei burd einen Priefter und zwei oder brei zuverlaffige Laien nach Regern fuchen gu laffen; 1233 übertrug Gregor IX bies Amt ben Dominicanern als ein auf immer und nur im Namen bes Papftes zu verwaltenbes; boch erscheinen auch fpater noch Andere als Dominicaner mit ben Geichaften ber Inquifition beauftragt. Der Berfuch, Die Inquisition unterweilen auch in Deutschland einzuführen, war, wie oben (§ 107,85: vgl. R. Wilmans Bur Gefch. b. rom. Inquifition in Deutschl. mabrent bes 14. n. 15. 36. in v. Sybels Sift. Btidr. 1879, XLI 193) geschilbert, soeben gescheitert (1231). Innocenz IV (1243-54) verschärfte die Mittel ber inquisitorischen Gewalt und führte bie Folter als folches ein, was feine Nachfolger Alexander IV, Clemens IV, Caliptus III guthießen. Gine Art Cober bes gejammten Berfahrens verfaßte 1376 ber Dominicaner Ricolaus Enmerich (Directorium Inquisitorum, Barc. 1503. Rom. 1578, Ven. 1607, 1705). In einzelnen Staaten, wie in Benebig (\*Sarpi, Paolo, Disc. doll'origine, forma, leggi ed uso dell' officio d'Inquisitione nella citta e dominio di Venetia, Ven. 1638; \*Albanesi L'Inquisizione religiosa nella repp. di Venez., Venez. 1875) mußte sich die Inquisition bedeutende Einichrantung und Uebermachung burch bie Staatsgewalt gefallen laffen. - Bu unterscheiben ift biefe rein papftliche Inquisition, welche in ber Congregatio inquisitionis zu Rom, freilich febr mobificirt, bis auf die Gegenwart fortbeftebt und beren lette Auto-da-Fe's (,Glaubenefeste') 1658 u. 1724 (zu Palermo in Sicilien, vgi. \*Mongitore L'atto publico di fede solennemente celebrato nella città di Palermo 1724, Palermo 1724 und Bologna 1868) ftattfanden, von der fpanifchen Staatsinquisition, einem gen Ende bes DIA. von den Ronigen eingerichteten Institut, worüber unten. Urban IV und Clemens IV ertheilten ben Inquifitoren für jedes Glaubensfest volltommenen Ablaß; Pius V erklärte jede Beschräntung, Bedrohung und Dighandlung berfelben Seitens weltlicher Beborden als crimen laesae maiestatis und mit der Excommunication gestraft. Gleichwol kam das Institut feit bem 16. 3b. schnell in Abnahme.

# F. Die theologische Wissenschaft und die Lehrentwickelung.

#### § 109. Ausbildung und Blute der Scholaftik.

Litteratur f. § 90. Dazu \*K. Werner Die Scholastif bes spätern MAs. Wien 1881—83. — Eiden, H. v., Gesch. u. Spstem b. ma. Weltanschauung. Stuttg. 1888. Der Aristotelismus, in der vorhergehenden Beriode wegen seiner angeblichen Förderung pantheistrender Neigungen eine Zeit lang gesährdet, gewänn in dieser wiederum entschieden die Oberhand über jede andere und namentlich die platonisirende und augustinische Richtung, nachdem sein theistischer Charafter durch das Befanntwerden der echten Schriften des Stagiriten sessetzusten seinen Berage nach dem Verhältnisse von Philosophie und Bernhards rückte die Frage nach dem Verhältnisse von Philosophie und Theologie in den Vordergrund der Erörterung; die großen Scholastister des 13. Jahrh., voran Thomas von Aquino, vollzogen dann die Scheidung der reinen Vernunstwissenschaft (Theologia naturalis) und der auf übernatürlicher Offenbarung ruhenden Glaubenswissenschaft und sehten ihre höchste Aufgabe in die Harmonistrung beider. Neben der großartigsten Ausebildung der Dialektik lief aber stets auch die mustische Betrachetungsweise göttlicher Dinge einher, zuweisen jest in einzelnen Fällen, aber noch nicht principiell, im Gegensahe zu jener. Der Höhe scholastischen Wissenschaftlichen Wissenschaftlichen Vilgemeinen tief darniederliegende historische und naturwissenschaftliche Vildung nicht entsernt.

Ausbildung der Scholastik von Abalard bis Lombardus. 1) Zeter Abalard, geb. 1079 gu Ballet in ber Grafichaft Rantes, marb unter Roscellin u. A. gebildet. Er lehrte eine Zeit lang ju Paris, wo er bes Canonicus Gulbert icone und geistvolle Richte Helorje tennen lernte und von beifer Liebe entbrannt, fie zur Gattin begehrte. Seloife, um bem Ruhm ihres Geliebten fein Sinderniß in ben Beg zu legen, wollte die Berbindung gebeim gebalten miffen; A. entführte die Schwangere vor den Difthandlungen ber Ihrigen zuerft nach ber Bretagne, wo H. wieber genas, dann nach dem Kloster Argenteuil, weßhalb der ergurnte Dheim ibn überfallen und entmannen ließ. Boll Schmerz und Scham ichied A. von der Belt, um in G. Denis Monch zu werben, mabrend H. ju Argentenil Doch Biffensburft und Rubm ließen A. nicht binter den Mauern bes eintrat. Alofters ruben. Bon allen Seiten ftromten Schuler berbei, um feinen Bortrag gu boren. Die Berurteilung seiner Introductio in theologiam auf ber Snnobe gu Sviffons 1121, die Berfolgungen wegen feiner Bestreitung ber Sagen über ben b. Dionnfins von Paris trieben ihn in die Ginfamteit des Baldes bei Tropes, wo er fich eine Eremitage, ben berühmten Paratlet, baute. Um neuen nachstellungen auszuweichen, ging er nach der Bretagne als Abt bes Alofters G. Gilbas-be-Runs, indem er feine geliebte Ginfiedelei der Freundin und ihren Genoffen überließ. Bergebens mubte er fich acht Jahre lang ab, feine vertommenen Monche zu reformiren: fie trachteten ibm ichließlich nach bem Leben, so baß er 1134 entisob. Bon seinem Berfted aus ichrieb er u. a. bie Historia calamitatum, eine Darftellung feiner Diggeschide, und zum großen Theil auch ben berühmten Briefwechsel mit Beloife. Geit 1136 lebrte er wieder in Paris, auf bem Genovefaberge, Dialetit; feine Theologia christiana, eine Umarbeitung ber Introductio, bann bie Schriften Scito te ipsum, eine Moral, und Sic et non, eine Zusammenstellung sich widersprechender Baterstellen, welche die Unficherheit der positiven Dogmatit zeigen sollte, zogen ihm beftige Angriffe Seitens des b. Bernbard und auf bessen Beranlassung und die Anklage Buillaume's v. Thierrn, eine Berurteilung burch die Sonobe ju Gene (1141, nicht 1140, i. M. Deutsch Die Synode zu Gens 1141 u. die Berurteilung Abalards, Berl. 1880, Symbol. Ioach. II) ju, von welcher einer feiner Anbanger Berengar eine fo berüchtigte, jedenfalls febr übertriebene und ungerechte Schilderung gemacht

hat (\* Hefele CG. V 427 ff.). Innocenz II bestätigte die Berdammung der A.fcen Schriften und verurteilte ben Berfaffer gu Rlofterhaft. Schon vorber mar Abalard auf bem Bege nach Rom in Clugnn burch Betrus Benerabilis mit Bernhard ausgeföhnt worden und hatte ben Convent von Clugny um die Erlaubniß gebeten, bort feine letten Tage zuzubringen. Er + in ber Rabe 1142. Beter Abalard ftanb bem ftrengen Rominalismus nabe, indem er in den Worten binfichtlich ihrer Bebeutung (sermones) das Allgemeine fand. Bor der Schöpfung existirten ihm die Formen ber Dinge als Begriffe (conceptus mentis). Alles Biffen beginnt ibm, wie später bei hermes, mit dem Zweifel, und der Glaube wird erst burch die vernunftige Ginsicht sicher. Die Trinität stellte er monarchianisch bar burch eine Deutung ber brei Perfonen auf Gottes Macht, Beisheit und Gute, ohne jedoch bie Perfonlichkeit damit aufbeben zu wollen. Gerne hatte er Ariftoteles mit Platon harmonifirt: bes lettern Beltfeele bezog er auf ben h. Geift. In der Ethit hatte er jein Berbienft burch Betonung bes subjectiven Moments und Ausbildung ber Lehre vom Gewissen. Opp. ed. Cousin. 2 voll. Par. 1849-59. Sic et non edd. Henke et Lindenkohl, Marb. 1851. Die 1121 zu Soissons wiederholten Tractate Abalards De unitate et trinitate divina, aufgef. u. f. v. Rem. Stölzle, Freib. 1891. Sein Leben, beschr. v. Schloffer, Gotha 1807. v. Guizet. Par. 1839. L. Feuerbach A. u. Beloije, Lpg. 1844. Coufin in f. Ginleitung zu ben Ouvrages ined. Paris 1836. \*Ch. de Remusat A. Paris 1845. Jacobi A. u. H. Hung. 1860. Billens H. A. Bremen 1855. \*Band M. n. j. Lehre, Regenst. 1869. Deutich B. M. Lpg. 1883. -2) Pernhard v. Chartres; — 3) Wilhelm v. Conches; — 4) Adelard v. Bath, alle brei in ber erften Salfte bes 12. 3brb. und auf Plato fußent, ben fie mit Ariftoteles zu vereinigen juchten. - 5) Walter v. Mortaigne, † 1174 als B. v. Laon, Sauptvertreter ber Unficht, daß die nämlichen Objecte, je nach bem verschiedenen status, in welchem fie betrachtet werben, Individuen ober Species ober Gemis seien. — 6) Gilbert de la Vorrée (Porretanus), B. v. Poitiers, † 1154, schrieb die universalitas gemissen den creaturlichen Dingen inharirenden formis nativis gu: Substan; nannte er a) quod est, sive subsistens, und b) quo est, sive subsistentia; ber Gine Gott in brei Perjonen, lebrte er, jei die Gine Divinitas, die forma in Deo, qua Deus sit. Der b. Bernhard befämpfte bieje Unterscheidung von Divinitas und Deus als zu einer Quaternität führend und veranlaßte Gilberts Berurteilung auf einer Reimfer Smode 1148. — 7) Fetrus Lombardus (aus Lumelogno in der Lombardei), Lehrer, bann B. v. Baris, † 1164, verf. Sententiarum libri IV (baber Magister sententiarum gen.), eine Bufammenftellung von Baterausfpruchen über bie firchlichen Dogmen und Streitfragen, welche feither bas gange DM. hindurch Saupt lehrbuch beim theologischen Unterricht blieb und fast von allen großen Scholastitern (Sententiarier) commentirt wurde. Bon enticheidendem Ginfluffe blieb feine von ben Sentenzen ausgebende bialektische Behandlung der theologischen Fragen. Sent. ed. Ven. 1477. Col. 1576 u. v. Bgl. \*Protois Pierre Lombard. Par. 1881. -8) Robertus Bullenn, † 1150, ichrieb Sententiarum libri VIII, aus benen Lembardus Manches entlebnt bat. — 9) Rlanus ab Insulis (v. Lille ober Ruffel), Lehrer zu Paris, dann B. v. Augerre und endlich Monch zu Clairvaux, † 1203. schrich De arte s. de articulis fidei, c. Waldenses, Albigenses, Iudaeos et paganos s. Mahometanos, in icharfer, fast mathematischer Methobe.

2. Plitte der Scholastik im 13. Ih. 1) Alexander v. Sales (Gsich. Glocester), Franciscaner in Paris, † 1245, der erste Scholastiker, welcher die geammte Philosophie des Aristoteles und einen Theil der arabischen Commentare kannte.

Scine Summa theologiae, welche ibm ben Beinamen Doctor irrefragabilis erwarb, ward vielfach nachgeabmt (Summiften), ed. Venet. 1475 u. v. — 2) Wilhelm v. Auvergne, B. v. Baris, † 1249, vertheidigte bagegen die platonische Ibeenlebre und die Gubftantialität ber menschlichen Geele. In ber zweiten Berfon ber Bettheit fieht er die Gesammtheit der Ideen personificirt. Opp. (De universo und De animo) ed. Ven. 1591 u. ö. - 3) Michael Scotus, geb. 1190, ein gelehrter, aber als beterobog angesebener Commentator bes Aristoteles, zugleich Aftrolog und Aldonnift. — 4) Robert Greathead (Capito, Groffe-Tête), f. v. § 107,10. Als Dialettiter untericied er bie ber Materie immanente (Gegenstand ber Physit), bie durch den Intellect abstrabirte (Gegenstand der Geometrie) und die stofflose Form (Gegenstand ber Metaphysif). Reine, b. i. an sich stofflose Formen sind ihm Gott, die Seele und die platonischen Ibeen. - 5) Albert d. Gr., von Bollftabt, geb. 1193 ju Lauingen in Schwaben, in Padua und Paris gebilbet, lehrte als Bredigermönch zu Paris und Köln, wirtte bann 1260—62 als B. v. Regensburg, von wo er fich wieder in sein Kloster zuruckzog († baselbst 1280). Sein die ganze damalige Bissenschaft umfassendes Genie erwarb ihm den Titel des "Großen" und des Doctor universalis. Bei ihm tritt zuerst der Aristotelismus in voller herrschaft auf. hinsichtlich ber Universalien lehrte er: esse universale est formae et non materiae, binfichtlich ber Seele: intellectus agens est pare animae et forma animae humanae. Die Kraft der natürlichen Erkenntniß erstreckt sich nicht auf die Musterien des Glaubens; da gilt: fides ex posterioribus crediti quaerit intellectum. Das Dasein Gottes ift durch ben tosmologischen, nicht durch den ontologischen Beweis gesichert. Opp. (Commentare zu Aristotel., zum Lombarden, Summa theol., naturwissensch. Schriften) ed. Jammy, 21 voll. fol. Lugd, 1651. Bgl. \*Sighart A. D., f. Leben u. i. 28. Regenst. 1857. \* Saneberg 3. Ertenntnifl. b. Avicenna und A. M. in Abb. b. Munchen. Atab. b. BB. 1866. \*Alb. D. in Gefch. u. Sage. Festichr. 3. 15. Nov. 1880, Röln 1880. \*Sertling, v., Cl. M., Beitr. 3. f. Burbigung. Köln 1880. \*Bach A. M., Wien 1881. — 6) Der h. Thomas v. Aquino, Sobn bes Grafen Landolf v. Aquino und mit ben hobenstaufen verwandt, geb. 1225 (27?) auf Schloß Roccasicca bei Aquino im Neapolitanischen, trat gegen ben Billen ber Seinigen fruh in den Predigerorden ein, ftubirte unter Albert b. Gr. und warb seit seinem 23. Lebensjahre als Lehrer der Philosophie und Theologie zu Koln, Paris, Bologna und Reapel verwandt. Seine Zeitgenoffen und bie ganze Rachwelt verehren in bem Doctor angelicus den Fürsten der Scholaftif. Aufer einer Reibe kleinerer Schriften philosophischen und theologischen Inhalts und Commentaren gu Aristoteles (besien griechischen Text er zuerst eingehender berücksichtigte, wie er benn auch eine neue lateinische llebersehung veranlaßte) verfaßte Thomas ben Commentar zu ben Sentenzen bes Lombarben, die vier BB. De veritate fidei catholicae contra gentiles, eine rationale Begründung ber driftlichen Theologie, und endlich die leider nicht vollendete, das gesammte Gebiet ber Dogmatif und Moral umfaffende Summa theologica, weitans die gereifteste Frucht der scholastischen Bissenschaft und bis auf die Gegenwart vielfach als bleibenber Codex tatholischer Theologie angeseben. Thomas fest mit Ariftoteles in bas Biffen, bez. bie Gotteserkenntniß, ben Zwed bes Lebens; er ift gemäßigter Realift im Sinne bes Stagiriten, entschieben gegen Platone Ibeenlebre als eine leere Fiction; Gottes Dasein ift ibm nicht burch ontologische Argumentation, sondern nur a posteriori aus seinen Berten beweisbar; (Bott, actus purus, ist causa efficiens und causa finalis der Belt, die nicht von Ewigfeit ber besteht, obgleich bies philosophisch nicht auszumachen ift. Die

Unfterblichfeit unjerer Seele folgt aus beren Immaterialität; bas jenfitive, appetitive und motive Bermögen haftet ber anima rationalis an; angeborne 3been gibt es nicht, sondern unser Denken ruht auf der Sinnesmahrnehmung und wird burch bas Bild bedingt, von welchem ber intellectus agens die Formen abzieht. Bon größtem Einflusse und der Gegenstand jahrhundertjähriger, noch jeht mit Heftigseit geführter Polemik ist Thomas' Gnabenlehre, in welcher er sich allerbings mit der Annahme einer unmittelbaren und ichlechthinnigen Abhangigfeit bes Menichen in allen seinen freien Willensbewegungen von Gott bem Augustinismus mehr als frühere Scholaftiter nabert, ohne jedoch bie Sulfe Gottes gur Erreichung ber Geligfeit als ein auxilium coactivum (necessitans, irresistibile) anzuerkennen. Er ftarb am 7. März 1274 auf der Reise von Neapel zum Lyoner Concil, im Ciftercienserfloster Fossanuova bei Terracina, nach ber Angabe einiger Zeitgenossen von Karl v. Anjou vergiftet (leber die Babricheinlichkeit biefer Annahme f. \*Uccelli II b. Gregorio X, il Concilio di Lione II e. s. Tommaso di Aq. 1879). "Thomas war, ichreibt fein Biograph B. de Thoco, in der Meinung von fich felbst außerft bemuthig, an Rorper und Beift volltommen rein, fromm im Gebete, furg im Rath, in ber Liebe überfließend, bellen Berftandes, icharfen Beiftes, fühnen Urteils, bejaß ein treues Gebachtniß und war über alles Sinnliche fast beständig erhoben und ein Berachter aller zeitlichen Dinge'. Bon Rorper mar er ichlant und groß, von weißgelber Farbe, hatte einen großen beutschen Kopf, etwas tabl; er war zart gebaut und boch männlich fraftig. Opp. ed, Rom. 17 voll. fol. 1570. Venet. 1594. Antw. 1612. Par. 1660. Ven. 1787. Parm. 1852 ff. Rom. 1884 ff. &gl. \*Ch. Jourdain La Phil, de s. Th. d'A. Par. 1858. \* R. Berner D. h. Th. v. A. Regensb. 1858. \*Liberatore D. Erkenntnißlehre d. h. Th., üb. v. Franz, Mainz 1861. \*Goudin Philosph. iuxta d. Th. dogmata, neue Ausgabe v. \*Roux-Lavergne, Par. 1861. \*Kuhn Th. Cichr. Tüb. 1860,2 und Dogmatik I—III. Zur Litteratur f. den Mainzer Katholik 1859 ff. \*H. Conpen Th. v. A. als volkswirthschaftl. Schriftst. Lpz. 1861. \*L. Schütz Thom.-Legic. Paderb. 1880. Frohschamer Die Philos. d. Thom. v. Aq., Lpz. 1889. — 7) Johannes Puns Scotus (Doctor subtilis) geb. zunstan in Northumberland (?), lebrte als Franciscaner in Oxford, Köln und Paris und ftarb, angeblich erft 34 Jahre alt, im Nov. 1308 ju Köln. Der große Nebenbuhler bes b. Thomas zeichnete sich hauptjächlich durch icharffinnige negative Kritit aus, ohne jenen an Tiefe, Innigfeit und Correctheit zu erreichen; er verhalt sich zu bem Aquinaten wie etwa Kant zu Leibnig. Seine Philosophie ift vielmehr mit platonischen und neuplatonischen Anschauungen zersett, Logit, Phosit und Mathematit sind ihm die Wissenschaft par excellence, die Theologie als mehr auf Bahricheinlichkeitegrunden benn evibenter Demonstration gegrundet, verbient kaum mehr biesen Namen. In der Ethik gilt ihm der Grundsat: voluntas est superior intellectui. Im Zusammenhange bamit ist Scotus ebenso entschiedener Indeterminist, wie Thomas Determinist, und wie letterer die Pradestination in fast augustinischer Beise, so lehrte Duns einen fast semipelagianischen Synergismus. Das Leiden Christi erlöste die Menschheit nicht an sich, sondern traft der Annahme Gottes (Acceptationslehre). Bu biesen wesentlichen Unterschieden scotistischer und thomistischer Schule trat noch die Differenz hinsichtlich der unbeflecten Empfängniß Maria, insofern die thomistischen Dominicaner meistens dieselbe leugneten, die scotistischen Franciscaner sehr entschieden dafür eintraten. Scoti Opp. ed. Lugd. 1639. Nov. ed. 66. voll, Par. 1891—93. \*Albergoni Resolutio doctr. Scot. Lugd. 1643. \*Baumgarten-Crusius De theol. Sc. Jen. 1816. Erbmann Theol. Stub. n. Kr. 1863,3. Pluzanski Saggio sulla filos. del D. S., trad. it. di Alfani, Fir. 1892. — 8) Regidius Golonna, gen. Romanus, Doctor fundatissimus, geb. 1247, unter Thom. v. Aq. in Paris gebildet, Lehrer Philipps d. Schönen, (General des Augustinerordens, 1292, Erzdischof v. Bourges 1294, † 22. Tez. 1316 (?). Ueber sein Berhältniß zu König und Papst und zur Bulle Unam sanctam s. § 95,6. Desensio libr. s. Thomae, ed. Ven. 1501. Comm. in IV II. Sentent. ed. Basil. 1513. De regimine principum ed. Rom. 1482, Ven. 1598, Rom. 1607. \*Courdaneaux Aeg. Rom. de reg. princ. doctr. Par. 1857.

Rom. 1607. \*Courdaveaux Aeg. Rom. de reg. princ. doctr. Par. 1857. Scholastiker mit vorwaltend mystischer Richtung. Pernhard v. Clairvaux (1091—1153), s. oben § 106,1. Seine Thätigkeit, wie auch seine Bissenschaft, war hauptsächlich auf bas Praktische gerichtet. Opp. ed. Mabillon. Par. (1696) 1719. Bgl. Neanber B., Berl. (1813) 1865. N. A. Goth. 1869 f. Plitt in Rieberrh. Ztichr. f. hist. Theol. 1862. \*Ratisbonne Gesch. d. h. B., beutich Regensb. 1843. Bobringer RG. XIV. Predigten bes h. Bernh., franz. Ueberj., h. v. Förster u. Bollmöller in Roman. Forschungen, fol. 1886. II; h. von Tobler Berl. Sigungeber. 1889, XIV. 291. — 2) Sugo v. S. Bictor, n. E. aus Ppern, n. A. Sachje aus dem Geschlechte ber Grafen v. Blankenburg, Chorherr in dem 1109 von Wilh. v. Champeaux gegründeten Augustinerklofter S. Bictor bei Parie, das feine Traditionen lange Zeit bewahrte. Gin Freund des h. Bernhard, wirtte er in beffen Geifte, indem er mit außerordentlichem Tief- und Scharffinn bie gartefte Gottesliebe verband. Seinen Standpunkt kennzeichnen bie Aussprüche: Gott wird jo weit gefannt, als er geliebt wird; und: jo viel fieht Jemand von ber Babrbeit als er felbst ift. Gin Feind überflüffiger Quaftionen, hielt er auf bas sapere ad sobrietatem. In feiner Speculation lehnte er fich hauptfachlich an Augustin (baber lingua Augustini und alter Augustinus gen.) und Anselm an. Eigentbumlich ift ihm die Eintheilung ber gottlichen Beilsotonomie in die brei Stadien der Institution, Destitution und Restitution. Geine Sauptichriften find De Sacramentis und Summa sententiarum. Bgl. Liebner H. v. B. u. d. theol. Richtungen j. 3. Lpz. 1832. — 3) Richard v. S. Victor + 1173, Schüler bes Borigen, bearbeitete namentlich die Theorie ber Contemplation und zeigte fich bereits der Dialeftit entschieden feindlicher; ebenfo - 4) Baller v. S. Bictor, welcher um 1180 gegen Abalard, Petrus Lombardus, Gilbert de la Porrée und Betrus v. Poitiers als gegen die quattuor labyrinthos Franciae (fo nannte er fie quia uno spirito Aristotelico afflati ineffabilia trinitatis et incarnationis scholastica levitate tractarent) ichrieb. — 5) Der h. Johannes Fibanza gen. **Wonaventura** (Doctor seraphicus), geb. 1221 zu Bagnarea im Toscanischen, stand frühe schon in Beziehung zu dem b. Frang v. Affifi, ber bem vielveriprechenden Anaben ben Beinamen gab. In seinem 22. 3. trat B. in ben Franciscanerorben ein, empfing den Unterricht Alexanders v. Hales und ward, am felben Tage mit Thomas v. Mquin, 1253 Lebrer an ber Parifer Hochschule, wo er in Die Streitigkeiten der Mendicanten mit ber Sorbonne verwickelt marb. Das Generalkapitel ber Franciscaner mabite ihn 1256, erft 34 3. alt, jum General bes Orbens, ein Amt, bas er mit engelgleicher Bute und Beiligfeit verwaltete. Das Erzbisthum Port, welches ibm Clemens IV 1265 antrug, schlug er aus, boch mußte er 1273 die Cardinalswürde von Gregor X annehmen, der ihm seine Bahl verdantte.

ber Looner Generalsonode 1274 arbeitete er eifrig an ber Union mit den Griechen, starb aber schon am 15. Juli, während der Berhandlungen. Seine Leiche, ursprünglich in Loon, dann in Bierre Encise an der Saone beigesett, ward

1

1562 von ben Calvinisten verbraunt. B. war neben Thomas ber gefeiertfte Lehrer bes MU., und ber Kangler Gerfon erflarte geradegu: wenn man mich fragt, wen ich unter ben Lebrern für ben tüchtigften halte, fo antworte ich: B. In ihm haben fich Scholaftit und Dinftit am volltommenften vereinigt: in allen über bie gewöhnliche Dialettit binausgebenden Fragen neigt B. Blaton zu, ben er übrigens häufig falich verstanden bat; aber höber als alle menschliche Beisbeit ftebt ibm bie mustische Erleuchtung. Das Leben bes Chriften hat brei Stufen ber Bolltommenbeit: die Beobachtung bes allgemeinen Sittengesetes, die Erfüllung ber geiftlichen Rath schläge (vita supererogationis) und die Contemplation. Unter seinen fleinern Schriften sind die Vita S. Francisci, das Breviloquium und das Itinerarium mentis ad Deum (ed. Hefele, Tubg. 1845. 1862. Breviloq., adi. illustr. et append. op. P. Ant. Mariae a Vicetia, ed. 2. Frib. Br. 1881 am befanntesten. Opp. ed. Argentorati 1482. Rom. 1588. ed. Peltier, Besançon et Par. 1861 ff. Bgl. Sollenberg Stub. 3. B., Berl. 1862. B. als Dogmatif. Theol. Stub. n. Krit. 1868, I. \*Berthaumier Geich. b. h. B., beutich Regeneb. 1863. \*Wadding Ann. Min. t. III u. IV. \*P. Antoni a. Vicetia et Ioa. a Rubino Lexic. Bonaventurianum philtheol. Venet. 1875.

- 4. Anfänge der deutschen Mystik (vgl. A. D. Borgi, betr. Art. u. Lit. Rhsch. 1884, Nr. 11—12). 1) Sartung v. Erfurt um 1221 (s. J. Haupt Beitr. 3. Lit. b. b. Mostifer, Biener Af. Sigber. 1880, phil.-hist. Cl. XCIV 235 ff. Strauch Btr. zur Geschichte b. d. Must. f. Ztschr. f. b. A. 1883, XXVII 368 f.) — 2) David v. Augsburg, Franciscaner, † 1272, Berf. lateinischer und beuticher Abhandlungen von tiefer Junigkeit, ber. v. \*Pfeiffer Deutsche Mustike I. Lpg. 1845. — 3) Die h. Mechtildis v. Dagbeburg, anfangs Begbine, bann Klofterfrau in helfta bei Gisleben, + c. 1282. Ihr ,Fliegendes Licht ber Gottheit' (berausg. v. \*Gall Morel, Regensb. 1860 u. 1869) und ihre geiftlichen Dichtungen bezeichnen einen Sobepunkt mittelalterlicher Frauenbildung. Breger i. Gipungeber. b. f. banr. Afab. b. B. Munchen 1869. II,2, 151 u. Dante's Matelba, Munch. 1873. Er, wie Pubin (La Matelda di Dante indicata, Graz 1860) und E. Bohmer (Jahrb. b. beutschen Dantegesellich. III 101 ff.) haben in M. bez. ihrer jungeren Namensschwester (n. 5.) Dante's Matelda zu erbliden geglaubt. — 4) Die heil. Gerfrud die Große, Ronne zu Helfta, † c. 1302. Man hat von ibr Offenbarungen, welche Lansperg, dann Blofius befannt machten, vgl. ihre Insinuationes, Par. 1664. \*Amort De revelationibus privatis, Aug. Vind. 1744. Bon ihr ift zu unterscheiben die Aebtissin Gerfrud von Sackeborn, † Ende 1292. — 5) Die jüngere Mechtild von Sackeborn, leiblick Schwester ber Nebtissin Gertrud und ebenfalls Ronne zu Belfta, wo fie 1299 ftarb. Berühmt ward ihr Buch geiftlicher Gnade', von ihr nicht verfaßt, jedoch durch gesehen, lat. Venet. 1552. ed. \*Heuser, Col. 1854. deutsch Köln 1657. Ausmahl v. \*heuser, cb. 1854. Regenst. 1857. Revelationes Gertrudianae et Mechtildianae edd. PP. Bened. Solesmens. Pict. et Paris. 1875-77. \*30f. Müller Leben und Offenbarungen ber h. Mechtilbis und ber Schwester Mechtilbis. 2 Bbe. Rgeb. 1880-81.
- 5. **Das Bibelstudium** stand, wie überhaupt die positive und historische Theologie, in dieser Zeit allerdings hinter der Dialektik weit zurück, sand aber doch auch dier und da eifrige Pstege. Zu nennen sind: 1) **Zetrus Cantor**, B. v. Tournan, † 1197, schrieb eine Summa theologiae, welche auf die h. Schrift als theologische Hauptquelle hinwieß. 2) **Serveus**, Benedictiner zu Bourgdien, verk.

um 1130 Commentare ju Jejaias und den Paulinen, welche ein tiefes Berftanbniß ver paulinischen Lehre von der Rechtsertigung verrathen; s. \*D'Achery Spicill. II 514. — 3) Paupert, Abt zu Deut (Tuitionsis) † 1135. Wir besitzen von ihm ine Menge eregetischer und liturgischer Schriften, welche hohe Begeisterung und Innigfeit ausweisen. Seine Ausbeutung, obgleich auf bem bebraifchen und griechichen Originaltert fußend, ift vorwaltend muftifch-allegorifch. Die von Basques und Reuern erhobene Beschulbigung, als habe R. eine Impanation ober Consubtantialität in ber b. Guchariftie gelehrt, ift von \*Gerberon gurudgewiesen worben; R. fpricht im Gegentheil bie Transjubstantiation im Comm. zu Exod. IV,7 aus: ... efficaciter haec in carnem et sanguinem eius convertit, permanente licet specie exteriori. Opp. ed. Gerberon, 4 voll. Venet. 1751. \*Scharpff, Freib. Kirchenlez. IX 450. — 4) **Raymundus Lullus** (1235—1315) f. o. § 101,4; ogl. Helfferich R. L. u. die Anfänge d. catalonischen Litt. Berl. 1858. — 5) Robert v. Sorbon, † 1274 als Lehrer zu Baris, Stifter ber Sorbonne, die sich aus einer Burje für arme Kleriker zu ber großen theologischen Hochschule entwidelte. — 6) Sugo a. S. Garo (S. Chers bei Bienne), Dominicaner feit 1225 und seit 1244 Carbinal, ber erste seines Orbens, hochberuhmt burch bie unter feiner Leitung von den frangösischen Dominicanern veranstaltete, leider nie ebirte Bibelrecognition, die Ginführung unserer Rapiteleintheilung in die b. Schrift und Die erfte Bibelconcordang. Außer anbern Buchern verfaßte er auch Poftillen in universa biblia iuxta quadruplicem sensum litteralem, allegoricum, moralem, anagogicum. Er + 1260 ober 1263. Bgl. \*Quétif et Echard Script. Ord. Praed. I. - 7) Raimund Martini, Dominicaner ju Barcelona, befampfte mundlich wie ichriftlich (Pugio tidei) Jubenthum und Islam.

6. Borberrichend praktisch war bie Richtung 1) Vetrus des Chrwurdigen, des berühmten Abtes v. Clugnn († 1123); dann die der drei Polyhistoren: 2) Johanns v. Halisbury, j. v. § 106,10; — 3) Vincentins v. Beauvais', + c. 1264; weber Geb.= noch Tobesjahr fteht fest), ber in feinem enchelopabischen Berte: Speculum quadruplex: naturale, doctrinale, historiale, morale (Venet. 1494. Duaci 1624: das Spec. morale ift unterschoben!) bas gesammte theologische, bistorische und naturgeschichtliche Bissen seiner Zeit zusammengestellt hat. Bgl. iber ihn Hist. litter. XVIII 449. Quetif et Echard Script. I 212. \*Chr. Schloffer B. v. B., Frantf. 1819. \*A. Bogel, Freibg. Un. Pr. 1843. Prantl (Beid. d. Logit III 77. - 4) Boger Baco, einer ber außerorbentlichsten Menichen aller Zeiten und zweifelsobne ber universalfte und freifinnigfte Ropf bes DIAs. Doctor mirabilis). Bei Ichefter in Somersetshire 1214 geb., entwidelte er sich inter dem Ginfluffe Robert Greatheade's, der ihn auch zum Gintritt in den Francisanerorden bewog. Baco vereinigte in fich die reichsten physitalischen, aftronomischen, nedicinischen Kenntniffe angeblich mit ber Befanntschaft ber griechischen, bebraifchen and arabischen Sprache (?). In seinem Opus maius (ed. Jebb, Lond. 1733, Ven. 1750), velches er auf Beranlaffung feines Beschützers Clemens IV fcbrieb, stellte er jum rftenmale die Abhängigkeit von Gewohnheit und Auctorität auf dem Gebiete ber Biffenschaft als Quelle ungähliger Frrthumer auf; er forberte zu freiem Forschen tach der Babrbeit, jum Burudgeben auf die beil. Schrift ale leitendem Princip auf and constatirte die Nothwendigkeit, bas alte und neue Testament im Urtert ju tudieren - 3been, welche die Reime neuer Entwickelungen enthielten und weiter ielten, als er felbst, mit seinen Anschauungen und Bestrebungen immerhin in seiner 3. I. Er aus, Rirdengefdichte. 28

. 24

Zeit wurzelnd, es ahnte und wollte. Seine freisinnigen Ansichten brachten ihn in ben Kerfer, in welchem er viele Jabre schmachtete. Baco † zu Oxford 1294. Opp. (nicht vollständig) ed. Brewer in Rer. Brit. med. aev. script. Lond. 1860. Sgl. \*Charles R. B. Paris 1861. \*K. Berner Die Kosmologie u. allg. Raturlebre des R. B., in Sigungsber. d. Biener At. d. WB. XCIV, 2, 1879, Jun. 489. Ders. Die Kipmcol., Erfenntniß- und Wissenschaftslehre des RB. Cb. XCVIII 467. Langen R. B., Hist. Zeitschr. LI 434. — 5) Zeitselm Purandus d. Aeltere (Duranti) Bischof v. Rende, † 1296, Berfasser des für Kunst und Cultus des RA. hochwichtigen Rationale divinorum officiorum, ed. Mogunt. 1459 u. ö. Napol. 1855.

Die Geschichtschreibung fant, wie überhaupt ber historische Sinn, in dieser Beriode tief berab, — eine Folge ber Ginseitigfeit, mit welcher fich Alle auf Dialettit und die einträglichere Beschäftigung mit bem von ber Erforichung ber eigenen Borgeit ablentenben romifchen Recht marfen. Die graufen Rampfe zwischen Staat und Kirche, bas Ueberhandnebmen fanatischen Bunberglaubens inmitten ber Berwilberung trugen bas ibrige bei: vgl. Johannes v. Salisburn (Metalog. I. 3). Funfzig Jahre fpater mar es fo weit gefommen, bag felbft bie wichtigften Rechtegefete, wie Karls IV goldene Bulle, in feiner einzigen Chronif erwähnt wurden. - Hervorzubeben sind unter ben Chronisten ber Annalista Saxo um 1139, ed. Waitz Mon. VI., Sonorius v. Aufun, ber um 1133 in seiner Summa totius ed. Wilmans, Mon. X ein geiftlofes Compendium ber Beltgeschichte lieferte, ber Berfasser ber Kaiserchronik, ed. Massmann et Diemer, Queblinb. 1849-54; 5. v. Schröber, DG. Sannov. 1892, bes erften beutsch geschriebenen Geschichtswertes, Balberich, ber in ber Mitte bes 12. 36. bie Gesta Alberonis aep. Treverici, ed. Waitz Mon. VIII schrieb; Otto v. Freisingen + 1158, ber um 1143-46 in bem Buch De duabus civitatibus (ed. Pithoei SS. Rer. Germ. 1569, al.) bie Geschichte seiner Zeit nach bestimmten Gesichtspuntten barftellte, außerbem Gesta Friederici binterließ; sein Fortseper Ragewin (bie 1160) und Otto v. Ilasien — welche brei ben Höhepunkt mittelalterlicher Historiographie bezeichnen; **Fetrus Comestor**, Bers. einer vielgebrauchten Historiographic in 16 Bb. (1170); **Gotfried v. Fiterbo**, † um 1190, nachdem er ein Carmen de gestis Friderici I in Italia, Memoria Saeculorum, Speculum Regum, Pantheon geschrieben; Gerhoh v. Reichersberg + 1169, welcher ber ftrengften Richtung, ber eines Bier Damiani, angehörte (f. Gorhohi R., Opp. hactenus ined. cur. F. Scheibelberger, Lincii 1875. Robbe G. v. R., Lpg. 1881); die Berf. bes Chronicum Placentinum (Ende bes 13. 36.), ed. Huillard-Brenolles, Par. 1856; ber Engländer Matthaus v. Paris, Berf. der Hist. maior. (1066—1273) ed. Wats, Lond. 1684; franz. übers. v. Huillard-Breholles, Baris 1849, 9 Bbe., bodwichtig für bie Geschichte ber letten Staufen und die Culturguftanbe jener Beriede: vor ihm icon ichrieben seine Landsleute Odericus Vitalis + 1141 (Hist. Nomannorum, Hist. eccl.), Wilhelm v. Malmesbury † 1143 (De rebus gest. regum Angl., De reb. gestis pontiff. Angl.). Für bie Oftlanber: Martinus Gallus um 1113 (Chron. Polonorum); Cosmas v. Frag † 1125 (Chron. Bohemorum); Selmold † 1170 (Chron. Slavorum); Arnold v. Lübeck † 1212 (Chron. Slavorum); Martin v. Froppau + 1278; über sein Compendium ber Beltgeschichte f. § 5,2. Bon ben Frangofen find zu nennen: Bilhelm v. Mangis, Monch zu St. Denis † 1302, beffen Chronicon für die Geschichte Frankreich von großem Werthe ist, was auch von Sir Joinville's Hist. de s. Louis (ed. de Wailly, Par. 1867 u. ö.) gilt; Lukas Fudensis (1236) für spanische KG. Jur

Culturgeschichte wichtig find die Lieder ber Baganten (wie Erzb. Rainalds v. Daffel burftiger Boet bes mibi est propositum in taberna mori, wie ferner Balther v. Chatillon, ber Dichter ber Alexandreis), bas Klagelieb bes Canonicus Rogerius v. Großwardein (um 1279) über Ungarns Berwüftung burch bie Mogolen bei Endlicher Mon. Arpad. p. 225, ber ,Bfau', eine von Karajan (Dentichr. d. Biener Atad. II) herausgegebene Barabel über bas Lyoner Concil v. 1245 (vera loqui timeo, dedignor dicere falsa etc.); bie Legenda aurea bes Jacobus de Voragine (1290), die Bundergeschichte des Casarius v. Seister-Bach (j. v. § 103,2), ber Bolicraticus bes Joh. v. Salisburn (j. v. § 103,2), Balther Maps De nugis curialium (§ 106,10), das Anetbotenbuch des Gervafius v. Filburn um 1212 (Lib. facetiarum und Otia Imperialia, bei Leibnig SS. Brunsw. I. 881. II. 751, Hist. works, ed. Stubbs, Lond. 1881 f., Pauli, R., G. v. T., Gött. pol. Rachr. 1882, Rr. 11), bes Dominicaners Thomas v. Chanfimpré (um 1163) Bonum universale de apibus ed. Duaci 1627, eine Art Betrachtung über ben Donchoftaat, enblich bie biftorischen Brieffammlungen bes faiferlichen Kanglere Petrus de Vinea (f. Huillard-Breholles Vie et Corresp. de Pierre de la Vigne, Par. 1855) und des papftlich gesinnten Thomas v. Capua. Die Kunft bes Brieffcbreibens lebrte u. a. Boncompagnus ju Bologna, 1215. Bgl. Rodinger Brieffteller und Formelbucher, Munch. 1855.

### § 110. Alebersicht der theologischen Litteratur.

- 1. Apologetik und Folemik: gegen Juden und Mubammedaner: Petrus Benerabilis, Alanus ab Insulis, Aupert v. Deut, Raimund Lullus, Raimund Martini. Allgemeine Apologie der Offenbarung: Abälard, Thomas von Aquin, Roger Baco.
- 2. Spflematische und speculative Theologie: Abalard, Bernhard v. Chartres, Wilb. v. Conches, Abelhard v. Bath, Balther v. Mortaigne, Gilbert be la Porré, Petrus Lombardus und die ihm folgenden Sententiarier und Summisten, Robert Pullenn, Alanus ab Insulis, Alexander v. Hales, Bilbelm v. Auvergne, Michael Scotus, Albert d. Gr., Thomas v. Aquin, Bonaventura, Job. Duns Scot, im Worgenland Nit. v. Methone, Nit. Choniates, Theodor Lastaris, Beccus, Georgius Metochita u. A.
- 3. Ziblische Theologie und Exegese: Bernhard v. Clairvaur, Betrus Benerabilis, Petrus Cantor, Herveus, Rupert v. Deut, Raismund Lull, Robert v. Sorbon, Hugo v. S. Caro, Raimund Martini, Thomas v. Aquin, Roger Baco, Albert b. Gr., Bonaventura.
- 4. Siftorifche Cheologie f. c. \$ 109,7; bagu Georgius Afropolita und Gregorius Barbebraus.
- 5. Praktische Cheologie: Betrus Benerabilis, Innocenz III, bie Muftifer Bernhard v. Clairvaux, Hugo v. S. Bictor, Richard v. S. Bictor, Balter v. S. Bictor, David v. Augsburg, Johannes Bonaventura, Negibins Colonna.

Für Liturgit Innocens III, Bilbelm Durandus.

6. Kanonisches Recht j. § 96.

# G. Die christliche Aunst.

## § 111. Blutezeit der romanifden und gothifden Aunft.

Litteratur j. § 93, dazu: E. Förster Dentm. beutscher Baukunft, Bildnerei und Malerei, 12 Bbe., Leipzig 1853 ff. — Gailbabaub b. Bauk b. V.—XVI. 3b. und die davon abh. Künste, 6 Bbe., deutsch Lpz. 1856. — \*Reber Gesch. b. ma. Kft. Lpz. 1885. — Dohme, Bobe, Janitschek, Lippmann, Lessing Gesch. b. Kunst. Brl. 1885 f.

Während die romanische Kunst am Rheine ihre böchsten Triumphe seierte, entstand in dem start germanisirten nördlichen Frankreich ein ganz neuer Stil: war jener eine Berschmelzung antifer Tradition mit christlichgermanischen Elementen, so erscheint die Gothit, wenn auch an jene sid anlehnend und trot ihres französischen Ursprungs, doch als eine durchausselbständige germanische Beise. Bon der Rücksicht auf Befriedigung der constructiven Bedürfnisse ausgegangen, beberrschte sie von der Ritte des 13. Jahrh. an das nördliche Europa, während sie im Süden nie ganz heimisch ward. Seit der Mitte des 14. Jahrh. beginnt der Bersall des neuen Stiles, indem die constructive Rothwendigkeit von der Decoration überwogen wird.

Architektur. Es gilt gegenwärtig als zweifellos, baß Francien, genauer die Schule von Paris (3. Denis 1140) bie eigentliche Biege ber Gotbit if (vgl. \*Verneilh Origine française de l'archit. ogivale, bei \*Didron Annal. arch. 1845. II. Mertens Biener Baugeitung 1842). Bon bort gelangte fie raid nach England, wo fie bei ber Rathebrale ju Canterburn 1174 jur Anwendung fam. In Deutschland zeigt ber Uebergangeftil bes ausgebenden 12. und beginnenben 13. 36, bas Schwanten zwischen ber altern Form und bem opere francigeno, bis die Gothif in den obern Theilen des Magdeburger Doms (begonnen 1208-11), in Allerbeiligen im Schwarzwalb (1225), in Marienstatt im Raffauischen (1227 beg.), in ber Liebfrauenfirche ju Trier (1227-1244), in ber Elifabethenfirche ju Marburg (1235-83) jum Durchbruch tam und in ben großen rbeinischen Domen gu Roln (Chor, von Gerbard v. Rile feit 1248? begonnen, Langbaus feit 1322? i. Schnaafe V 410 f.) Strafburg (Schiff, voll. 1275, Façabe feit 1277 burch Ermin [v. Steinbach?] + 1318) und Freiburg (Langbaus 1270) ihren Sobepuntt er reichte. In Franfreich find bie Ratbebralen zu Amiens, Tropes, Reims, Rouen, Chartres, Baris, die Ste-Chapelle bajelbft u. f. w. ju nennen; die füblich von ber Loire gelegenen, von germanischen Elementen weniger berührten Landichaften nahmen bie Gotbit nur ausnahmsweise und in eigenthumlicher Modification auf. Italim und Spanien erhielten ben gotbijden Bau von Augen: beibe nabmen benjelben nie in feiner Reinbeit auf, bildeten ihn vielmehr im becorativen Sinne um und verschmolzen ibn mit antifisirenden und maurischen Motiven (Dome zu Florenz, Mailand, Doppelfirche zu Affifi, ichon um 1230). Das eigentliche Brincip bes gotbischen austils besteht in der durch consequente Durchsührung des spishogigen Gurtwölles erreichten vollständigen Bermittlung zwischen Krast und Last, wovon dann r ganze Ausban des Gebäudes abhing. Die starre romanische Mauermasse ist richwunden, das Innere erscheint als ein erhabenes himmelstrebendes Ganze, dessen zelne Glieder senkrecht aussteigen; das Auge gewahrt nur verticale Stüzen, liche sich zulezt in schlanken Spizhögen gegen einander neigen. Die weite, nirgends iterbrochene Perspective zwingt den Geist des Eintretenden, ohne ihn abzuzieben id zu beunruhigen, das Ziel zu suchen, welches jenseits liegt, sich den unsichtbaren, cht von Menschendand gebildeten Tempel des Herrn zu vergegenwärtigen, binüber id binauszuschauen nach jenem Lichte, das durch die mächtigen gemalten Spizgensenster gedämpst in das geheimnisvolle Halbdunkel dieses irdischen Domes reinbricht. Die Geschichte der gothischen Architektur verläuft in drei Stadien, ren erstes und zweites (zum Theil) in diese Periode sallen; Frühgothis, XII. zu. ausgebildete Gothis (Ende des XIII. die Witte des XIV. 3h.), pätgothis (Witte des XIV. bis XVI. 3h.).

- 2. Die Plastik lehnte sich zunächst noch immer an die Architektur an, dem ihre Schöpfungen in wohldurchbachter Anordnung sich über den Körper des auwerkes ausdehnen. Mit dem Beginn des 13. Ib. erwacht das Raturgefühl mit nmal rasch, kühn und frei hebt der bürgerliche Reister der neuen Epoche den lick auf das gesammte ihn umgebende so vielgestaltige Leben. Die großen Dome nglands, Deutschlands (bort vor allen Straßburg: Tod Maria und Freiberg: Idne Pforte) und Frankreichs geben der christlichen Sculptur die berrlichsten Ausden. Daneben blühten Goldschmiedes, Emailles und Gravirkunst sowol am beine wie in Frankreich. In Italien regte sich seit dem Ansang des 13. Jahrd. n Jug nach der Antike, dem der große Meister Niccolo Pisano (geb. 1205 oder 207) in seinen Arbeiten an den Kathedralen zu Lucca, Bisa, Siena zum Durchuche verhalf: es war der erste Hauch eines neuen Geistes, der hier webte. Dasben wirkte in Rom im 13. Jahrd. das Bildhauergeschlecht der Cosmaten.
- 3. Die Malerei bethätigte sich zunächst in der Bolnchromirung der itbischen Architektur und Sculptur, in der Glasmalerei, welche seit dem 11. 3h. Deutschland (Tegernsee) geübt schon zu Anfang des XIII. Jahrh. sostematisirt ih vophili Diversar. artium schedula, ed. Vindod. 1872) wurde und nicht wenig ir Berberrlichung des mittelasterlichen Kirchenbaues beitrug, serner in der Miniaermalerei, die im 11. und 12. Jahrh. hauptsächlich in Deutschland (Tegernsee, rier, Straßburg), seit Mitte des 13. in Paris, dann in den Riederlanden und öbmen ausgebildet ward. Wie die Plastis näberte sich, vorzüglich in Italien, auch e Malerei des 13. Jahrh. einer naturgemäßern Behandlung; ein sebendigerer usdruck, slüssigere Färbung trat an Stelle des karren Byzantinismus mit seiner strichelten Binselfärbung. Als die ersten Weister der neuen Richtung sind Cimabue 240—1303) und Guido von Siena (1271) besannt. Endlich muß der kirchlichen tickerei und Teppichweberei des MU. gedacht werden.

#### § 112. Sirdenmufik, Gefang und Poefte.

Das Bezeichnende für die tönenden Künste dieser Periode und die Dichtung ist, daß stärker als in frühern Zeiten sich nun das subjective und Inrische Element einstellt; sowol in dem figurirten Kirchengesang wie in der geistlichen Minnedichtung hat es unsterbliche Producte hervorgebracht.

- Musik und Gefang. Richt lange nach Guibo (f. § 85,5) bilbete fic an ber Notation ein bestimmtes Zeitmaß aus, und es stellte sich bem bisberigen noch bis ins 12. 36. in ber Liturgie beibehaltenen Cantus planus, ber Musica plana, eine Musica mensurabilis, ein Cantus mensurabilis gur Geite, welchen Franco von Köln, ber um 1200 die erfte Anweisung zur Mensuralmusik gab, dabin befinitt: est cantus longis brevibusque temporibus mensuratus, . . . in omni parte sui temporis mensuratur (vgl. über Franco \*Coussemaker Nov. Ser. script. I. Discant. posit. vulgaris). In Franco's Discantus tritt icon ber Contrapunt auf: Die wohlberechnete Denfur foll fich immer mit bem puncto organico (Ergelpunkt) schließen, der von der Mensur ausgenommen ist. Auf Grundlage bes von huchalb begonnenen Organums entstand icon ju Franco's Beiten eine besonbert Gattung bes Discantes, Dechant, welcher anfangs noch nicht mensurirt mar, fonbern über bem gehaltenen Cantus firmus als Beiwert beffelben von ben Gangern egtem porirt wurde. Durch Anwendung der Mensur auf diesen f. g. falso bordone (faux bourdon) entwidelte fich ber eigentliche Contrapuntt (contrapuncto estemporaneo), ber bald ben gregorianischen Gejang überall, mit Ausnahme Roms, folig und Johanns' XXII Decret von 1322 gegen bie maglofe Bergierung beg. Berunzierung des Rirchengefange hervorrief.
- 2. In der Kommendichtung zeichneten sich u. a. aus Abätarb (Mittit ad Virginem), Bernhard von Clairvaux (Nil canitur suavius), Innocenz Ill (Ave mundi spes), Joh. Bonaventura (Christum ducem), Adam v. S. Lictor (Qui procedis ab utroque), Thomas v. Aquino (Adoro te devote, Lauda Sion) Thomas v. Cclano † c. 1260 (ihm wird auch das Dies irae zugeschrieben, das in seinen ältern Formen in die Ansänge des MA. reicht, in s. jetigen Redaction wahrscheinlich das Wert des Cardinal Latino Malabranca [c. 1278], desielben, durch dessen Einfluß Cölestin V gewählt wurde. Bgl. \*A. v. Reumont A. A. 3. 1876, no 22 B.), Giacopone da Todi † 1306 (Stadat mater), der Gegner Bonisaz (vgl. oben § 107,1; E. Böhmer in Giesebrechts Damaris 1864, 368. Lieber deutsch v. Schlüter u. Stort, Münster 1864); Hilbegard v. Bingen (O virgo ac diadema), Guido v. Basockes † 1203, Anselm v. Canterbury. Bgl. noch Klemming Hymni, Seq. et piae cantat. in regno Sueciae ol. usitatae. Holmiae 1885
- 3. Christiche Volksdichtung. Das Bolt sang auf Bittgängen, Reisen, vor und nach der Schlacht, an Kirchsesten, bei geistlichen Schauspielen religiöse Lieder (Leisen, Rufe, s. § 94,2), von denen sich in der ursprünglichen Gestalt nur wenige, wie ein Marienlob, ein Paternosterleich, ein Leich von der Siedenzahl u. s. f. erbalten baben. Die religiösen Gedichte in kunstmäßiger Form Leichen, Lieder. Sprücke sind zunächst Loblieder auf die Mutter Gottes und die Trinität. Seit dem 12. Ih hatte die Marienverehrung überall zugenommen, die Frauenverehrung

bes mittelalterlichen Ritterthums batte ihren Antheil baran; es empfing von hier Rahrung und Beihe und schmudte bafür bas Religiose mit berggewinnender Suld und Anmutb. Colche Gefange befigen wir von Beinrich v. Rude (1178), Bartmann v. Aue († 1210-20?), Walther v. d. Bogelweide († um 1230), Reinmar Zweter (um 1227), bem harbeder (um 1227--64), Konrad v. 28urz-Burg († 1287) (,Goldne Schmiede', her. v. Grimm, Berl. 1840), ber h. Dechtilb v. Magbeburg (f. v. § 109,4), Raumeland, Eberhard v. Sag (um 1309), Das berühmte, Gottfried heinrich v. Meißen, gen. Frauenlob († 1318). v. Straßburg zugeschriebene Loblied auf Christus und Maria burfte nach Bfeiffer gegen Enbe bes 13. 3h. von einem anbern fubbeutichen Ganger verfaßt sein. Das höchste in dem geiftlichen Minnelied leisteten in Italien die Sanger des Franciscanerorbens (vgl. \*Ozanam Poètes franciscains, in f. Oeuvres compl. Par. 1859 III, beutich Münfter 1853). An ihrer Spige fteht S. Francesco d'Affist felbst, eine tiefpoetische Natur: in einer Zeit, sang- und klangreich wie feine zweite, mußte auch er von ben Schwingungen berfelben ergriffen werben, ba ein Frühling von Liebe und Poefie über bie Erbe ging, mußte auch bie Rachtigall in feiner Bruft nach ihrer Beise und in ihrer Liebe zu schlagen beginnen. Bgl. § 106,10 und \*3. Gorres D. b. F. v. A. ein Troubabour, aus b. Rathol. abgebrudt, Straßburg 1826, und über ben Sonnengefang (Altissimu onnipotente u. f. f.) bes Beiligen E. Bobmer in Roman. Stud. I Salle 1871. Die Rritit nimmt jest Francesco nicht mehr als Berf. ber Debraahl ber ihm früher beigeschriebenen Gebichte an. Nach Francesco bichteten aus feinem Orben Fra Bacifico, Bonaventura, Giacomo da Berona, Giacopone da Todi (j. oben § 95,6 u. 107,1) und Thomas ba Celano (f. o.) - alles Nachtigallen, die wie Gottfried von Strafiburg von seinen Sangesgenoffen fagte, ,ihres Amtes wohl walteten mit ihrer bolben Commerweise'.

# H. Griechische Kirche.

#### § 113. Buftande in der griechischen Rirde.

B. Gaß Beitr. 3. firchl. Litteratur u. Dogmengesch, b. gr. MN. 2 Bbe. Breslau 1844.

Die Stagnation im Staats und Kirchenwesen der Byzantiner ward nur vorübergehend unterbrochen durch die von Zeit zu Zeit wiederkehrenden theologischen Anwandlungen der Herrscher, durch den Fortbestand gnostische mänichäischer Secten (Bogomilen), wol auch, freilich ohne nachhaltigen Ersolg, durch resormatorische Bestrebungen (Eusthatius v. Thessalonich) und fruchtlose Bersuche der Union mit der abendländischen Kirche (Concil zu Lyon 1274).

1. Lehrstreitigkeiten und Spaltungen brachen namentlich unter Kaiser Manuel Komnenus (1143—80), ber start in die Theologie hinciniprach, aus, und zwar zunächst über die Frage, ob bas Opfer Christi auch bem Logos ober

blos den beiden andern Personen der heil. Dreisaltigkeit dargebracht worden sein Concil von Cst. 1156 entschied für das Erstere. Gefährlicher sür die Einheit der griechischen Kirche ward die zweite mit wilder Leidenschaft ventilirte Frage, von wem eigentlich Christi Wort — der Vater ist größer denn ich — gelte, ob von Jesu dem Menschen, oder vom Logos oder vom hypostatisch geeinten Gotomenschen, wie der Kaiser glaubte; auf einer Synode zu Cst. 1166 fand die von Manuel vertheidigte Meinung den Beisall der Bäter; die Andersgläubigen gingen ins Exil. Endlich stieß sich der Kaiser an der Abschwörung stormel, welche man den vom Islam zur Kirche Zurückehrenden auslegte, und deren Nenderung aburchsette. — Ein Schisma, das s. g. arseniarische, (1262—1312), drach in Cst. aus, als die Anhänger des von Michael Paläologus exilirten Patriarchen Arsenius (1262) dessen ausgedrängten Rachsolger Joseph nicht anersennen wollten. Das Gottesurteil, wobei beibe Parteien ihre Apologien dem Scheitzbausen übergaben und das Feuer natürlich beide fraß, führte nur vorübergebende Einigung herbei. Erst als der Patriarch Riphon 1312 die Gebeine des Arsenius ehrenvoll in der Hagia Sophia beiseste, kehrten die Arsenianer zur Staatstirche zurücken

- 2. Morchsthum. Die byzantinischen Monche leisteten nicht im Entserntesten das, was die großen Orben des Abendlandes zu Stande brachten; die Klöster waren vielsach der Heerd fanatischer Extravaganzen und sittlich-pharisaischer Entraug. Doch zeigen sich auch rühmliche Ausnahmen: so das Kloster Studion bei Cst., aus welchem einst der große Theodor Studita hervorgegangen; so die Lauren am Athosberg (Gaß Zur Gesch. d. Athosstöster, Gieß. 1865. Pischen D. Mönchsrepublik des Berges Athos. Hist Taschend. 1860). Das Stuliten, wesen, das Eremitenwesen auf hohen Felsen, Bäumen (Aerdeirai), in dechgehängten Käsigen und in Höhlen fand noch lange Liebhaber. Roch seltsamer war die Lebensweise der Eceten (Inérai), Mönche, welche im Hindlick auf Exod. 15,20 Chorgesänge und Tänze mit Ronnen aussührten; sie wurden von Riketas Aferminatus als Keper angegriffen.
- 3. **Reformatoren.** Das in Aeußerlichkeit und Formenkram erstarrte brejantinische Kirchenthum sand eifrige Bekämpser in zwei Mönchen zu Cst., Constantinus Chrysomalus und Riphon, welche in ähnlicher Weise wie die resormatorischen Secten des Abendlandes die Opposition dis zur Regirung des äußerslichen Kirchenthums trieben. Nicht so weit ging der besonnenere Gusthatius. Et. v. Tessalonich († 1194), weitaus die edelste und bedeutendste Versönlichkeit der griechischen Kirche im MU., der einerseits die sittliche Versommenheit seines Welts und Klosterklerus undarmherzig geißelte, anderseits durch eignes Beispiel einen Ausschwung geistiger und wissenschaftlicher Thätigkeit hervorzurusen suchte.
- 4. Cheologische Bissenschaft. Hier glänzt wiederum Gusthatius in erster Linie (Opuscula ed. Tasel, Francof. 1839), wie auch auf dem Kelde profaner Philologie (Comment. zu Pindar u. Homer), dann sein Zeitgenosse Albolaus v. Methore (Ανάπτυξις τῆς διολογικῆς στοιχειώσεως Ποσκλον) und der Politiser Aliketas Akominatus (Choniates, † 1204), der in seinem Θησανούς δοδοδοξίας ein Handbuch der Dogmatis gab. Bgl. Ulsmann Nitol. v. Meth., Euth. Zugab. und Nicet. Chon. in Stud. u. Krit. 1833. Außerdem sind zu nennen: Michael Akominatus (1204), Theodorus Laskaris (1255), Dogmatiser Aicephorus Islemmida (1255), gelehrter Philosoph und Ascet, Georgius Akropolisa (1261), der Geschichtschreiber des fräntischen Kaiserthums zu Byzanz, Iohannes Veccus

(Beccus), hochverdient durch seine Bemühungen, Byzanz mit Rom zu versöhnen; rine Zeit lang Patriarch v. Cst. (seit 1274), mußte er dem Hasse des Schismatiser weichen und starb im Elend der Berbannung. Georgius Metochita, Freund und Leidensgenosse des Beccus (1276), Georgius Cyprius (1284), Maruel Phisc (1290).

- 5. Anionsversuche machten Seitens des Abenblandes, jedesmal ohne Resultat, der h. Anjelm v. Canterburn auf dem Concil zu Bari, 1098, dann Petrus Chrysolanus, Ez. v. Mailand 1113 in einer vor dem Kaiser zu Est. über den Ausgang des h. Geistes gehaltenen Rede, ebenso Anselm v. Havelberg 1135 in einer Conferenz mit dem Eb. Niketas v. Nikomedien. Das lateinische Kaiserthum machte den firchlichen Riß nur noch unheilbarer. Vergebens strebte K. Michael Paläologus (1260—82) aus politischen Gründen nach einer Wiederverzeinigung mit Kom, die allerdings auf dem Generalconcil zu Lyon 1274 erreicht ward, sich jedoch schnell wieder auflöste, obgleich den Griechen die Beibehaltung ihrer Liturgie zugestanden war.
- 6. Ueber die wissenschaftlichen Zustände unter den Alestorianern und Monophysiten des Crientes s. § 101,5—6.

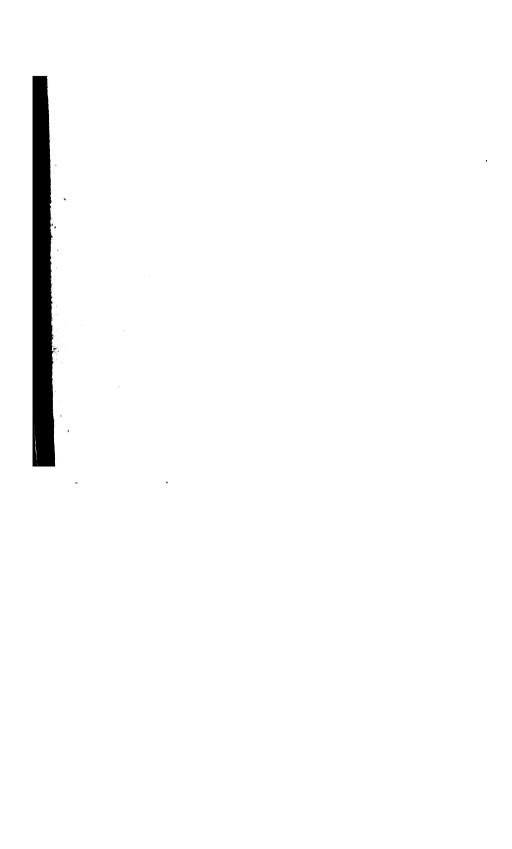

# Siebente Veriode.

# Niedergang des Mittelalters.

und 15. Jahrh.
 (1303—1453).

Pas Fapstthum vom Tode Bonifatius' VIII bis Nikolaus V (1303—1455).

# 14. Die Papste in Avignon. Das Schisma und die Reform-Concisien.

- a) Platina † 1481 Vitae pontiff. Rom. bis Sixt. IV. Ven. 1479 u. ö. llani † 1364 Storie Florentine bis 1348 bei Muratori XIII Mil. 1729 al. Vitae papar. Avenionens. ed. Steph. Baluze. Par. 1693. \*Muratori Script. 1--2. Theoderici de Niem Vitae pontiff. Rom. 1288—1418 add. imit. gestis bei Eccard Corp. hist. med. aev. I. Derf. Nemus unionis, re. 1560. Urfunden bei Manfi, Hardouin, Raynald.
- b) \*Muratori Gesch. Ital. VIII—IX. \*Damberger Synchr. Gesch. des XII—XIV. \*Defele CG. VI—VII. Lorenz Deutsche Gesch. im 13. bis Ib. Wien 1863—66. 2 Bde. 3. A. 1886—87. Gregorovius Gesch. de St. VI. \*v. Reumont Gesch. d. St. Rom. II. \*Christophe Hist. de la auté pendant le 14° s. 3 t. Par. 1853, deutsch v. \*Ritter, Paderb. 1853. 1 actert Peter v. Aillu u. s. f. Goth. 1877. Creighton A. History of the acy during the period of the Reformation. 1378—1418. 5 Bde. Lond. 1882 f. 1 chon Die Papstwahlen von Bonisatius VIII bis Urban VI u. die Entst. des smas 1378. Bishw. 1888.

Seit das germanische Weltreich, mit dem Untergang der Hohenstausen, irzt und über die Alpen zurückgedrängt war, ließ das wenigstens theils unfreiwillige durch die Verhältnisse fast aufgezwungene 70j. Exil die pfte zu Avignon vor allem das Gefühl der Zusammengehörigkeit und

i

Einheit unter Bolfern und Fürsten Europa's schwinden: Die Ginzelftaaten ftellten fich mehr als jemals auf fich felbit, und bas beutsche Reich, feit es ben Bank in den Banden französischer Politik erblickte, trat immer mehr aus der einft jo innigen politischen Berbindung mit dem hl. Stuhl heraus. Da jebe Ration einen Kapft aus ihrem Fleisch und Blut fich wünschte; da zudem Unfabigteit und Corruption fich den Stuhl Betri ftreitig machten, tonnten zwiespaltige Bahlen und Trennung nicht ausbleiben : und jo trieb die Chriftenbeit in ben langen und graufamen Jammer bes großen Schisma's hinein, wo, während dreißig Jahren, zwei, balb drei Bapfte um die Tiara rangen und fich gegenseitig mit sammt ihrem Anhang bannten. Immer mehr brangte fich bem Organismus der Rirche die lleberzeugung auf, bag bier nur zu helfen fei durch eine gründliche Reform, welche vom Saupte ihren Anfang nehme; der Epistopat nahm auf den Concilien des 15. 3b. diese Aufgabe in die Sand: sie mißlang, nur die Beseitigung des Schisma's gludte, aber nicht, ohne bag bas Anschen bes Papitthums tief gefchabigt aus diesen Berhandlungen hervorging. Man hat das dreigespaltene Bontificat nicht anders bewältigen zu können geglaubt, als durch Aufftellung der Lehre von der Unterordnung des papitlichen Primates unter ben versammelten Episkopat: es war der natürliche Rückschlag dieser Theorie, daß das Haupt den Kampf um seine Existenz und die Rechte des Papstthums aufnehmen mußte — ein Kampf, der ihm um so mehr Lust und Mußte zur Reform der Kirche benahm, je weniger einzelne Träger der papftlichen Gewalt in dieser Periode durch Kraft und Adel der Gesinnung sich auszeichneten. Immer bedenklicher gestalteten sich die Zeichen der Zeit: es war balb nicht mehr die weltliche, fondern auch und vorzüglich die geift-liche Jurisdiction des Papstes und der Lirche, welche sich angegriffen sab: ein tiefer Rif öffnete fich zwischen Glauben und Biffen, die Harefien des Whelef und Hus deuteten bereits auf die kommende Trennung der nordischen Nationen von Rom hin.

Die Fäpste in Avignon 1307-77 (vgl. Vitae pap. Aven. ed. Baluze, Par. 1693. \*höfter Avign. Bapfte, Wien 1871; \*Funte, B., B. Benebict XI. in Kirchengesch. Stub. I,1. Münfter 1891). Auf Bonifatius VIII war 1313 der Cardinalbischof von Oftia als Benedict XI (Ricol. Bocafin 1303 Oft. bis 1304 Juli) gefolgt; er hatte die Excommunicationen und Suspensionen, welde sein Borgänger ausgesprochen, aufgeboben (nur Rogaret, Sciarra Colonna und bie Schergen Bonifazens blieben von der Amnestie ausgeschloffen), die Bulle Unam sanctam gemildert und das Berbannungsbecret gegen die Colonnesen zurückgenommen. Rach dem raschen Ableben dieses heiligmäßigen Oberhirten († 7. Juli 1304, n. E. von Philipp le Bel vergiftet), konnten sich bie Cardinale zu Perugia mahrend elf Monaten nicht über ben Nachfolger einigen. Billani's Bericht lagt bie Papftwabl endlich aus ber Intrigue bes Carbinals De Prato und bes Deffer Francesco Gaetani hervorgeben: in Folge eines Compromisses hatten sich die italienischen Cardinale zur Aufstellung von brei ausländischen, bez. französischen Candidaten verstanden, unter welchen die andere Partei einen Papst zu mählen batte; Bertrand de Got, Erzb. v. Bordeaux, sei bann ernannt worden, nachdem er bei einer beimlichen Zusammentunft mit dem König von Frankreich im Balde der Abtei St. Jean d'Angeln diesem die Erfüllung von sechs Forderungen (Zulassung der königliden Berfon und ihrer Anhanger zu ben Sacramenten, Berzeihung ber gegen Bonifa 114. Die Bapfte in Avignon. Das Schisma u. b Ref. Conc. 445

egangenen Gewalttbaten, Gewährung des Zehnten mahrend 5 Jahren, Prozeß und Berurteilung bes Andenfens Bonifag' VIII, Biebereinsetzung ber Colonnesen in ibre Burben, - bie fechste Unabenbezeugung marb nicht genannt, fie foll bie Refibeng n Frankreich betroffen haben) jugejagt hatte. Aber diese Erzählung leidet an vielen nnern Biberfpruchen und wird durch urfunbliche Berichte, wie burch bie bes feretti v. Bicenza wiberlegt (f. \*Christophe a. a. D., beutsche lleberf. I 144. Rabanis Clement V et Philippe-le-Bel, Par. 1858. \*Boutaric La France ous Philippe-le-Bel. Par. 1861. Bend Clem. V u. Beinrich VII. Salle 1882). Bertrand nahm den Ramen Glemens V (1305-1314) an, ließ die Carbinale nach

frankreich kommen, wo er vier Jahre umberzog, und mablte bann in Avignon an ber

thone seinen Sip, welches seit 1273 ben Bapften gehörte. Das war ber Anfang effen, mas die Beitgenoffen das babylonische Exil der Bapfte nannten. Avignon

- ,eine tleine widerwärtige Stadt, ich tenne keine, die unsauberer wäre; welche Schmach, fie gur hauptstadt ber Belt werden zu jehen', schrieb Betrarca em Bapfte erworben, aber rings von Frantreich umgeben blieb fie ein Gefangniß er Bapfte und der firchlichen Freiheit. Da die einft aus Rom gezogenen Ginfunfte un wegfielen, mußten die papitlichen Finangmanner auf jede Beife Geld gu ichaffen uchen: baber ber machjenbe Digbrauch ber Besteuerung ber Christenheit urd Annaten (bie Revenuen bes erften Jahres, welche bie Bralaten ju gablen

latten), Rejervationen, Expectangen, baber ber cumulus beneficiorum ind andere Uebelftanbe. (leber bie Fabel, nach welcher Clemens V 1309 Ferrara's vegen erft dann mit Benedig Frieden ichlog, nachdem beffen Gefandter Francesco Landolo il Cane Tage und Bochen lang ale hund unter des Papftes Tifche jelegen, i. Lebret Staatogeich. d. Rep. Benedig 1769, I 708. Romanin Stor. locum, di Venezia III 23, 1855 und Simonsfeld A. A. B. 1877, Ro. 23 Beil.)

Dem Berlangen bes Konigs, bas Andenken Bonifagens ju entebren, entging ber Bapft, indem er dem 15. allgemeinen Concil zu Bienne 1311 (j. v. i 100,2 : vgl. \*Chrle Ein Bruchft. ber Concilsacten v. Bienne, Arch. 3. Lit. d. AG. 1888. .V 361) den Gegenstand vorlegte: die Snnobe erkannte, daß Bonifatius als tatbolit gestorben sei, caffirte aber seine Acte gegen Frankreich, censurirte bie

dwarmerijd reformatorijden Unfichten ber Franciscaner Spiritualen, besonders bes Jobannes Dliva, machte ben Gan ber ariftotelijden Scholaftifer: anima rationalis est forma corporis (in unfern Tagen gegen ben Guntherianismus gebraucht) zu bem ibrigen und erließ eine Reibe von Decreten und Gefegen, welche ber Bapft 118 Liber Clementinus zusammenfaßte und dem Corpus iuris canonici einvercibte. Unterdeffen batte ber neue beutiche gonig Seinrich VII v. Lugemburg, velcher 1308 dem ermordeten Albrecht v. Sabsburg gefolgt mar und bem Clemens Die Raiferfrone jugejagt batte, jeine Romfahrt begonnen (vgl. Barthold Romerzug b. v. Lügelburg, Ronigeb. 1830. \*Dominicus Balbewin v. Lügelburg, Cobl. 1862.

3. Schötter Job. Graf v. L. u. Ronig v. Bobmen, Lug. 1865. \*Bonaini Acta Henrici VII Rom, imp. etc. 2 voll. Flor. 1877. R. Boblmann Der Romerzug a. Heinr. VII u. Die Politit b. Curie, Des Saufes Anjon u. b. Belfenliga, Rurnb. 1875). Mit jebufüchtigem Berlangen batten ibn die Gbibellinen erwartet, Dante bn als den Retter seines in Bürgerfrieg und bem Bütben ber Factionen verfinkenben Baterlandes begrüßt ,als den, der Italien zu beilen fam, eb' es bereit war'. Rach bestigem Kampse mit Robert v. Anjou, welchen der Papst 1309 als Rönig von Reapel anerfannt hatte und der die Führung der Guelfen übernommen, ließ

ich Beinrich in Rom gum Raifer fronen 1312. Aber Aufregung und Fieber riffen

ihn zu früh ins Grab († 24. Aug. 1313) — Die Sage von feiner Bergiftung burch einen Monch ift grundlos. Bgl. bie Litt. bei \*Reumont Bibliograf, della storis d'Italia 148. Der Papft († April 1314) und Philipp ber Schone († Sept. 1314) überlebten ibn nur turge Beit. Lange ftritten fich bie 23 in Carpentras verfammelten Carbinale: bie 17 Frangojen, welche in dem Conclave fagen, beharrten barauf, einen Landsmann zu mablen: vergebens erhob der große Dante feine Stimme, um vor ben Gascognern zu warnen und bas Bapftthum nach Rom gurudgurufen (Epist. IX; ob echt?). Scenen wilbefter Gewaltthätigfeit ereigneten fich ju Carpentras, nur mit genauer Roth entrannen die italienischen Cardinale dem Tode, und endlich, nach zweijähriger Sedisvacanz, bestieg ber Cardinalbischof von Porto, Jacques Dueje aus Cahors, als Johannes XXII den papftlichen Stuhl (1316-34). Er war der erklärte Bertraute R. Roberts von Neapel, der nach der unglücklichen Romfabrt des trefflichen Luzemburgers beinahe Herr von ganz Italien geworden war. Sofort nahm er feinen Gig in Avignon, wo er einen neuen Palaft baute, ernannte 7 französische Cardinale und übertrug mahrend des deutschen Kronstreites zwischen Ludwig b. Zaiern (1313-47) und Friedrich v. Defterreich (1314-30) bie Reichsvicarie über Italien an Robert v. Reapel, indem er ben Anspruch erbob, bei Erlebigung bes romifchen Reichs allein rechtmäßiger Berwalter beffelben gu fein Als Ludwig feinen Gegner bei Dublborf 1322 geschlagen und gefangen genommen, als die Sache der Ghibellinen in Italien fiegreich ward, forberte Johann Ludwig auf, binnen brei Monaten bie ,angemaßte' Reichsverwaltung niebergulegen; bas ganze Reich, verlangte er, folle ibm bie Anerkennung als König verweigern. Ludwig antwortete mit einem Danifeste, bas ben Bapft als Friebensftorer und Ufurpator bes Reichs erflärte, seine Rechtmäßigkeit bestritt und an ein allgemeines Concil appellirte (1324). Die Franciscaner=Spiritualen (bej. Ubertino v. Cafale † nach 1330), die armen Bruder, Lollarden, Begharden, alle die schwärmerischen Feinde weltlichen Bruntes traten als Bunbesgenoffen Ludwigs in bie Schranten und predigten gegen ben Papft, den fie als Reper bezeichneten (vgl. Riegler Die liter. Biberfacher ber Bapfte gur Beit Ludw. b. Baier. Lpg. 1874. Gegen ibn und für Ludwig: Breger Der firchenpolit. Rampf unter Ludwig b. B. Duchen 1877, Abb. d. igl. Atab. d. BB. Derj. Beitr. u. Erörterungen zur Geich. b. Reichs in b. Jahren 1330-34, in Abh. d. bist. Cl. b. tgl. b. Afab. b. 282. 1880, XV, 2, 1. C. Müller Ter Rampf L. b. B. mit ber rom. Curic. Gin Beitr. 3. firchl. Gefc. bes 14. 3be. 2 Bbe. Tübing. 1879-80, bagu D. Ritter in Snbels hiftor. 3tidr. 1879, II 298. Bgl. die Litt. vor § 118). Die Frage, ob Chriftus und die Apostel Eigentbum befagen, batte eben großen Zwiespalt unter ben Dominicanern und Minoriten ber vorgerufen; ber Franciscanergeneral Michael v. Cefena und fein Anhang batten 1322 zu Berngia die Frage verneint; von Johann XXII verdammt, ging die gange Partei ins Lager Ludwigs über, bem natürlich bie Bundesgenoffenschaft einer tbelogischen Richtung erwänscht sein mußte, welche bem Dominium temporale ber Bapfte allen Boden unter ben Gufen weggog. Johann XXII foll ja eine Bulle, burch die Italien von dem Reiche getrennt wurde, erlassen baben (1317? 1331? 1334?) und in ber er eine neue Grengregulierung zwijchen Frankreich und Deutschland in Aussicht nimmt. \*Felten (Die Bulle Ne praeterat u. b. Reconciliationeverbandl. Ludwigs bes Baners mit Joh. XXII. Trier 1885-87) halt bieje Bulle für uncht (f. dazu A. Chrouft Mitth. d. Inftit. f. öfterr. Gefcb. 1888, IX 51; eb. Zimmermann 1893, XIV 330. Riegler Batican. Acten G. 557-9, wo bie weitere Litt. Boidorft Mitth. d. Juft. f. oft. Geichf. a. a. D., vgl. auch N. Arch. XIX 258.). Dante

: seiner Monarchia bestritt bas Temporale nicht, ordnete es aber ber höchsten ouveranetat des Raifere unter. Nehnliche Anfichten vertraten ber Abt Engels ert v. Abmont (De ortu et fine Rom. Imperii 1310), ber Dominicaner 30 ann v. Baris (1304), der spätere Bijchof von Bamberg, Lupold v. Bebenberg 1354), Sanganor v. Augeburg, ber Gebeimichreiber bes Ronigs. Ramentlich ver traten als Abvocaten bes lettern ber Parifer Lebrer Marfilio v. Babua 1328) in feinem berühmten Defensor fidei und ber Minoritenprovincial Bil-:1 m Dccam (1342) auf. Marfilio griff nun fogar bie geiftliche Auctoritat bes apftes an, indem er ben Brimat Betri und beffen romifchen Aufenthalt und Epispat leugnete; er bestritt ebenfo die Schluffel- und Strafgewalt der Rirche, beren erfte Gewalt nicht bem Papft, fonbern bem Generalconcil eigne. Decam, ber lehrte Englander aus der Schule bes Duns Scot, ftimmte in feinen acht Quaftionen ı (Sanzen biejen Aufstellungen bei, lehrte die taiferliche Gewalt als unmittelbar n Gett gegeben, und zwar burch die Bahl, nicht burch papftliche Aronung bedingt; leugnete endlich die Unfehlbarteit ber Concilien. Natürlich riefen bieje extremen endengen ebenjo extreme Theorien Seitens ber Wegner bervor. Die Omnipoteng & Papftes ward nun von den curialiftischen Rechtslehrern ebenso erhoben: Die lossa ad cap. Solitae 6 rechnete aus, bag bie Gewalt bes Papftes 57 mal größer als die des Raisers, Alvaro Pelano († 1340?) und Agostino Trionfo 1328 : Summa de pot. eccl. Rom. 1582) erflärten alle weltliche Gewalt als reinen usfluß der papftlichen: es ftebe bem Papfte ju, nach Belieben einen Raifer burch thfolge oder Bahl zu ernennen. Trionfo halt die Dacht bes Bapftes für jo unmeglich groß, daß ein Papft Alles, was er zu thun vermag, nicht einmal wiffen nne, und Belano meint, ba ber Bapft ber Statthalter Gottes fei, burfe man feiner emalt jo wenig wie ber Allmacht Gottes Schranten fegen; gleichwol gefteht er e planctu eccl II 48, um 1329), daß die Corruption zu Avignon die Kirche wie Blut verwandelt babe, bag eine allgemeine Berfinfterung an Saupt und Gliebern jactreten.

Nach seiner Aussöhmung mit bem Bergog von Defterreich zog Ludwig nach alien 1327, ließ sich in Mailand bie eiferne Rrone auffeten und marschirte bann d Rom, wo er bie ichlechteften Beispiele Beinrichs IV nachahmte. Bon bem alten ipfticinde Sciarra Colonna ließ er fich im Ramen bes romifchen Bolfes bie tijertrone reichen, übertrug Marfilio v. Badua das Bicariat und entjeste endlich shann XXII ale Sochverrather und Reper feiner papftlichen Burbe. Gin einfaljer Mond, Bier Reinalducci, ließ fich von ber ichismatischen Minoritenpartei 3 (Begenpapft (Nikolaus V 1328-1330) proclamiren; eine erbarmliche Romobie, Ider die Fortschritte der neapolitanischen Baffen bald ein Ende machten. Ludwig i fich jum Rudzug aus Italien genöthigt, bas Guelfenthum fiegte auf allen Buntten, : Häupter der ghibellinischen Faction eilten nach Avignon, um Berzeibung zu erten: ber Afterpapft felbst marf fich, einen Strid um ben Sale, im August 1330 bann XXII zu Fugen, ber ihn absolvirte und als Gefangenen bei fich bebielt. ich brei Jahren ftarb bier ber ebemalige Rifolaus V, von feinem Gegner groß. itbig bebandelt. Rom felbst unterwarf fich bem Papfte und rief ihn gurud: in entichland fab fich Ludwig burch die allgemeine Ungufriedenbeit über bas mit ber communication des Könige über bas Reich verbängte Interdict jum Nachgeben witigt und machte burch Cb. Balbewin v. Trier und König Johann v. öhmen Bermittlungsvorschläge: ber Papft aber bestand auf Ludwigs Thronentjung, mas jenen zu erneutem Rampfe reigte. Johann XXII batte fich in einigen

Bredigten ju Gunften ber in ber griechischen Rirche verbreiteten Anficht gel nach welcher bie abgeschiebenen Seelen erft nach ber Auferstehung gur Anic Gottes gelangten; die Dominicaner und die Sorbonne fprachen fich gegen b Meinung aus, und ber Raifer ichlug baraus Rapital, indem er ben Bapft ber binfe beschulbigte. Johann, ber übrigens auf bem Tobesbette jene Neugerungen will nahm, ftarb balb barauf, am 4. Dez. 1334, mit hinterlaffung eines far bie be maligen Berhältniffe großen, übrigens für bie Betreibung eines neuen Grenze Bufammengebrachten Schapes im Berthe von 15-25 Millionen Golbaniben. Duch in hatte ber papftliche Gerichtshof, bie fpatere Rota Romana, eine feftet Gestaltung gewonnen (Bulle Ratio iuris v. 1326), unter ihm war aber and bas Annaten- und Sportelnwefen gur bochften Ausbilbung gefommen. & felbst war, wenn auch von beftiger Gemutheart, perfonlich unbescholten, scharffinnig, geschäftsersahren, in seinem Banbel einfach und mäßig. — Sein Rachfolger wat ale Benedict XII (1334-42) ein ebemaliger Cifterciensermond, Jacques Fournier, in der Graffchaft Foir von armen Eltern geboren, ein milber, ebler Geit. der die papftliche Sofhaltung auf bescheidnern Fuß feste, fich gegen Deutschland wohl wollend erwies und auch gerne nach Rom gurudgefehrt ware; aber bie ewige Stalt war an jenen Tagen nach bem Beugniffe Francesco Betrarca's ber Schamle wilbester Leibenschaften und unausgesetten Blutvergießens: ein Bapft batte bort nicht weilen fonnen, felbst wenn bas llebergewicht bes frangofischen Ginfluffes und ber ichwer empfundene Schut bes Saufes Anjou Benedict ben Beg nach Stalien freigegeben hatte. Die Erflarung der beutichen Rurfürften gu Frantfurt (1338), baf Ludwig von ber Schuld am Interdict frei fei, baf fein Briefter baffelbe anerfennen durfe, die weitere Erflarung berfelben gu Rhenfe (15. Juli b. 3.), ber Raifet empfange burch bie Rurfürften, nicht burch bie papftliche Beftatigung feine Burbe, fachten ben Streit zwischen Deutschland und ber Curie von Reuen an. — Clemens VI (Bierre Roger 1342—1352), welcher Benedict eben gefolgt war, zeigte fich nicht fo wie biefer verfohnlich; freilich hatte Lubwig bie letten Anspruche auf Entgegentommen vernichtet, als er in ber Angelegenheit bes Bringen Joh. Beinr. v. Bohmen und ber Grafin Margaretha Maultafc v. Tirel fich felbst bas Recht ber Dispensation von Bluteverwandtichaft und bas ber Geicheibung beigelegt hatte. Der Bann, welchen ber Papft 1346 gegen ben Raifer schleuberte (Raynald Ad a. 1346, n. 3, bem Deuteron. 28, 19 entnommen), beweg einen Theil ber Rirchenfürften von ihm abzufallen: fie mahlten, Eb. Balbewin v. Trier an ihrer Spige, beffen Großneffen Rarl, ben Cohn bes in ber Schlacht v. Crecn getöbteten blinden Konigs Johann v. Bohmen (1346). Sart IV ward von bem Papfte anerfannt, bem er Berfprechungen machen mußte, welche bie Reichtauctorität zu einem leeren Titel machten (bei Theiner II. n. 156); aber bas beutsche Bolt wollte in seiner Dasse noch nichts von ihm wiffen (Frenberg T. Stellung ber b. Geiftlichkeit zur Bahl u. Anerkennung Karle IV. Salle 1880), und ftellte nach bem ploplichen Tobe bes Baiern (11. Oct. 1347) ibm Gunther r. Schwarzburg entgegen; erft 1349 ward Rarl allgemein anertannt, wieber gewählt und in Nachen gefront. Alle er 1355 nach Stalien tam, erneuerte er bie einf gegebenen Berfprechen und hielt fich binfichtlich feines Aufenthaltes in Rom, wo er aus ben Sanden eines Cardinals die Kaisertrone empfing, genau an die Befehle bes Papftes, ohne fich durch die Borftellungen ber Romer bewegen zu laffen, noch einmal bas Raiserschwert unter bie Parteien bes ungludlichen Landes ju werfen. Diet hatte unterdeffen die republicanische Ibee ebenso unerhörte als schnell verganglicht

Triumphe gefeiert: ber geistvolle und glübende Boltstribun Cola bi Riengi hatte nach mancherlei Abenteuern die bemotratische Republit in Rom ausgerufen, fich selbst bann jum Tyrannen ber Stadt aufgeworfen; ber begeifterte Jubel, mit bem bas Bolf einen Augenblid ber Revolution zugejauchzt, war schnell verraucht, und am 8. Oct. 1354 fiel ber Tribun unter ben Streichen seiner Gegner. "Die Bermischung von Tieffinn und Rarrheit, von Bahrheit und Luge, Renntnig und Unkenntnig ber Beit, von großartiger Phantafie und thatfachlicher Erbarmlichkeit, macht Cola bie Rienzi, ben Selbenspieler im zerlumpten Burpur bes Alterthums, ju bem mabren Charafter und Abbild Roms in feinem mittelalterlichen Berfall.' (Gregorovius VI 366.) Er war mit seinem ganzen Traum eine Berkörperung jener Gestalten, welche die Phantafie seines Beitalters ichuf; beffen Programm eines geeinten Staliens, einer unter vom Bolte gemähltem lateinischen Raifer ftebenden Confoberation - ober vielmehr, wie er später im Anschluß an ben guelfischen Gebanken wollte - einer italienischen Confoberation unter bem Protectorate bes Bapftes - inbeffen ben mabnfinnigen auf den Trummern Roms beclamirenden Blebejer überlebt hat.

Rach Clemens VI hatte Innocenz VI (Stephan d'Albret aus Mont bei Benffac 1352-62) ben Stuhl Betri beftiegen, ein Mann von vielen trefflichen Eigenschaften, bedacht auf Berminberung des in Avignon herrschenden Luzus und auf Ausrottung der dasigen Unsittlichkeit, der aber auch leider nur Franzosen zu Cardinälen machte (Beronsty Die ital. Politik B. Junocenz' VI u. König Karls IV i. b. Jahren 1353—54. Wien 1878). — Den nämlichen Fehler beging bessen Rachs folger Arban V (1362-70), ehemals Abt zu Marfeille und Bilhelm v. Grifac genannt, ein übrigens ausgezeichneter Hirte. Stalien war damals beunruhigt, einerjeits burch bas Auftreten bes in Mailand zur Herrschaft gelangten Barnabo Bisconti, der eine Zeit lang gegen ben Papft in Baffen ftand, bann und noch mehr burch bas ichredliche Auftreten ber Goldbanden, gegen welche Urban 1366 eine Bannbulle ichleuberte. Kurz vorher war der Kaifer nach Avignon gekommen, welches icon Clemens VI für ben Preis von 80000 Golbgulben ber Königin Johanna von Reapel, Gräfin der Provence, abgefauft hatte. Urban follte ihn noch einmal wiederseben. Die stürmischen Bitten ber Römer, Betrarca's eindringliche Satiren und Briefe (1366), noch mehr die Unficherheit bes burch die Goldbanden bedrobten Avignon, die traurige Lage Franfreichs, das durch ben furchtbaren Krieg mit England, durch Raub, Hunger und Best (im J. 1361 raffte ber ichwarze Tob in Avignon 17 (II) Menschen, barunter 9 Carbinale und 70 Pralaten, bin) zur Einobe geworben, bewogen endlich den Papft gur Rudtehr nach Italien. In Biterbo hatte er den Schmerz, Cardinal Albornog an der Beft zu verlieren, den größten Staatsmann, ber je in dem beiligen Collegium geseffen, ber 14 Jahre lang unter ben schwierigsten Berhältnissen als papstlicher Legat in Italien gewirft hatte. (Sepulveda Hist de bello adm. in Italia per annos XV et confecto ab Aeg. Albornoz, Bologn. 1623). Am 31. Oct. 1357 jog Urban, begrüßt von bem Jubel bes Bolfes, in Rom ein, das gleich dem Batican felbst ein Bild troftloseften Berfalles barbot. Dier empfing er im Marg 1368 ben Befuch Johanna's v. Reapel, am 17. Oct. traf er mit dem Kaiser in Biterbo zusammen, dessen 4. Gemablin er am 1. Rovbr. in S. Beter ttonte. Karl IV, in Bohmen ein trefflicher Regent, machte fich in Italien lächerlich und verächtlich, ba er fich aus Siena verjagen und von Florenz und Bija mit Geld abfinden ließ, ,ber untaiferlichfte aller romfahrenden Raifer, boch ein verftandiger Mann.' Johann Palaologus, ber griechische Raifer, tam damals auch ichutflebend nach Rom, wo er bas Schisma abichwor. Aber Urban jog es

٠

nach Avignon gurud, wohin die frangösischen Carbinale fortwährend trieben. bem er bie Apostelhaupter im Lateran beponirt, nahm er Abichieb ben R Bergebens ermahnte ihn Petrarca zum Bleiben, vergebens bie h. Brigis Schweben, jene norbische Seberin, bie nach ihrer Bilgerfahrt in the Band und ihrer frommen Tochter Ratharina in Rom geblieben und bort den Men ihner Tage bem herrn und ben Armen gewidmet hatte. Gie warnte Urban vor ber Rudfehr nach Frantreich und fagte ihm im Falle berfelben feinen balbigen Is voraus: ber Franciscaner Don Bebro v. Aragon foll bem Rapft bas tommente Schisma prophezeit haben. Aber er folgte seiner Sehnsucht nach ber beimatlicher Provence; in Avignon angelangt, ftarb er balb barauf, am 19. Dec. 1370, ein ebler, sittenreiner, aber gegen seine Umgebung zu nachgiebiger Charafter. - Bebr Tage fpater mahlten bie 19 Carbinale, von benen nur 4 Richtfranzofen maren, ber Reffen Clemens VI, ben Grafen Bier Roger be Beaufort, ber als Gregor XII (1370-78), 40 Jahre alt, ein gelehrter und edler Mann, aber trantlich und un ichluffig, ben Stuhl Betri beftieg. Baren die politischen Bemuhungen ber avignonischen Bapfte fast nur darauf gerichtet gewesen, ben Kirchenstaat zu erhalten und bas haus Bisconti niederzuwerfen und hatten sie sich dazu beinahe ausschließlich französischer Legaten und Diener bedient, so konnte ber Rudichlag nicht ausbleiben. Der immer reger werbende Nationalsinn der Italiener emporte sich gegen das papftliche Regiment und ben frangofischen Drud: im Sommer 1375 bilbete fich gwischen Bisconti, Florenz, den bedeutenosten Städten und Johanna von Reapel eine Liga wider bie weltliche Gewalt bes Papftes facto vexillo, in quo solum magnis litteris erat descripta LIBERTAS. Florenz rief die Römer auf, das Joch der Priefter abzuwerfen — die gefährlichste Stunde des Papsithnms seit den Tagen Friedrichs II, ba es fast seine traditionelle Stellung in Italien verlor und von benen, bie bas Sacerdotium bisber besessen, nach Frankreich verbannt wurde. Ein Bannfluch Gregors gegen Florenz (Bulle bei \*Rannalb ad a. 1376,1) war Gregors Antwort: zugleich brach ber friegerische Cardinal Robert v. Genf mit den wilbesten Banden von Bascognern in Italien ein, um die Florentiner ju juchtigen; vergebens nahmen biese bie Bermittelung ber Römer an, vergebens sandten sie Gesandten nach Avignon, umfonft maren die Bitten ber h. Ratharina v. Giena, Die jenen voraus eilte. "Es war eine mertwürdige, um nicht zu fagen einzige Ericheinung, biefe junge Ronne, die fich, ohne es zu suchen, nach und nach als Bermittlerin und als Bertzeug der Berföhnung angerufen findet, in geiftlichen wie in weltlichen Dingen, beren Faben fo wirre burcheinander liefen: wie den Bertretern ihrer Baterftabt, io ben Großen der Belt gegenüber, feine Mühfeligfeit und Gefahr achtend, eine nimmer mude Friedenstaube, milbe und furchtlos, thatig und treu, vor den Magiftraten ber Städte, wie vor ben Bapften mit jener warmen Beredfamfeit, jenem einbringlichen Accent der Bahrheit, jener driftlichen Liebe, welche die gablreichen Briefe (ed. Gigli, Siene 1707 5 voll. Ed. \*Nic. Tommaseo, 4 voll. Firenze 1860) und Schriften biefer Ungelehrten zu einem unerschöpflichen Schapfaftlein, jum me übertrefflichen Mufter lautern Geiftes so nach Form und Sprache gemacht baben. (\*Reumont II 973; vgl. über ihr Leben bie Aufzeichn. ihres Beichtvaters Raymund von Capua, Act. SS. Apr. III 853. Dann in Protesi Vita di s. Cater. da Siena nuov. compil. sulle traccie del rinomato scritt. b. Raimondo da Capua ecc. Sien. 1852. Vie de Ste Cath. de S. par te R. Raymond de Capoue, son confesseur etc. par \*E. Cartier, 4º éd. Par. 1877. \*Grottan elli Leggende minore di s. Cat. d. S., o lettere dei soui discepoli. Bologa.

1868 (in Collez, di Opere ined, e rare dei primi secoli della Lingua ital.) — Der Canonisations : Brozek Martène Ampl. Coll. VI 1237. Documenti per cura dell' Arch. G. Regoli, Sien. 1859. R. Sasc C. v. S., Lpz. 1864. \*Capecelatro Storia di s. C. el del Papato del suo tempo, Napol. 1855. Documenti per Firenze 1863 und Napol. 1879, beutsch Burgb. 1873. \*Chirat Ste Cath. de Sienne et l'Église au XIV 5. Par. 1888. Gebhard Rev. des Deux Mondes 1889). Es gelang ber beiligen Jungfrau nicht, Gregor gur Milbe gu ftimmen: aber ihre einbringlichen Briefe, bie Borftellungen ber Romer und bie Gefahr eines völligen Abfalls Italiens fiegten enblich über ben Biberftand ber frangösischen Bartei und führten ben Papft nach Rom zurud. Er fab fich balb in feinen Erwartungen getäuscht. Das Blutbab, welches die Banden des Carbinals v. Benf in bem bisher papfttreuen Cefena anrichteten (1. Februar 1377), gab bem Saffe ber Italiener neue Rahrung; bagu hatten die Römer Gregor feineswegs die volle Gewalt übertragen, sondern begehrten ibre Freiheit zu bewahren. Indeffen hatten die Baffen ber Bapftlichen Glud, und fo tam es zu Berhandlungen mit Florenz, mabrend welcher Papft (27. Marz 1378) ftarb (vgl. neue Docum. bei Pastor Bapfte I Anh.).

Das große Schisma 1378—1417. (\*Dupuy Hist. du schisme 1378-1428. Par. 1654 u. ö. Befele leb. Entstehung ber großen abendl. Rirchenspaltung im 14. Jahrh. in Beitr. z. KG. I 326. CG. VI 626 ff.). Das Conclave, welches auf ben Tob Gregors XI folgte, war eines ber fturmischsten und folgenreichsten. Rach ben glaubwürdigften Berichten (bem bes Theoberich von Riem ober Rebeim im Baberborn'ichen, eine Beit lang Beamter an ber Curie, ferner dem des Gobelin Persona und der h. Katharina von Schweden) und der Neußerung aller 16 Babler an ihre Collegen in Avignon geschah bie Bahl Arbans VI (1378-1389); (Bartolomo Brignano's vorher Eb. von Bari) frei und in tanonischer Beise, nach frangofischen Rachrichten unter bem Drude, bes römischen Bolles, welches unter Androhung bes Todes einen italienischen Bapft Gewiß ift, baß ein Digverftandniß, vermoge beffen bas Bolf geforbert hatte. zuerft ben wegen seines Stolzes und feiner ichlechten Sitten berüchtigten Frangofen Jean de la Barre ermählt glaubte, einen grenzenlosen Tumult hervorrief. Leider entzweite fich der Reugewählte febr balb burch fein ichroffes unfluges Benehmen mit ben Cardinalen, Die jum größten Theil nach Anagni entwichen. Schon ein Bierteljahr nach ber Bahl ertfarten bie Ultramontanen (fo nannte man die frangofifch gefinnten Mitglieder bes h. Collegiums) bie Bahl Brignano's für ungultig, weil erzwungen: vergebens erbot Urban fich feine Ernennung burch ein Concil prufen gu laffen: am 20. Sept. mablten bie Ultramontanen im Conclave gu Fondi, in der Burg der Gaetani, ben Carbinal von Genf, Robert, als Clemens VII (1378-94); die brei italienischen Cardinale erklarten fich neutral, indem fie ein Concil verlangten und fich in Erwartung beffen auf bie Burg Jacob Orfini's bei Tagliacozzo zurudzogen. In dieser schwierigen Lage hatte Urban, der Alle von fich abgeftogen, Riemand für fich ale Caterina von Siena, bie munderbare Seberin; Diebrich von Riem fab ihn, ben erften von allen Carbinalen verlaffenen Barft, in Thranen ber Bergweiflung ausbrechen. Er ichuf fich zwar durch Ernennung von 20 Italienern ein Cardinalcollegium und excommunicirte ben Gegenpapft sammt seinem Anhang; aber bies binderte Clemens nicht, sich in Avignon festzufepen, in Frankreich und Reapel, bazu Spanien, Lothringen und Schottland sich Anerkennung zu verschaffen. Urban ftarb inmitten bes Kampfes 15. Detober 1389.

Pietro Tomacelli, ein Reapolitaner, warb 30jährig von ben italienischen Ca nalen als fein Rachfolger gewählt, ein fahiger und felbft fittenreiner, aber g seine Berwandten zu schwacher Herricher. Die Regierung Bonifatius' IX (138 1404) fah zweimal ein großes Jubilaum in Rom (1390 und 1400), fie feierte ben Triumph über die Freiheit ber Stadt Rom, welche 1398 ben letten Reft municipaler Selbständigkeit an ben Bapft verlor, welcher bie Engelsburg wieber befeftigte und gegen ichreiende Uebelftande redlich antampfte (vgl. +Reumont Geich. b. St. Am II. 1393); aber fie gab ber Rirche ben Frieden nicht gurud. Bonifatius fab gwat Clemens VII sterben (1394), aber auch, trop ber Abmahnungen ber Minner ba Biffenichaft und insbesondere ber Parifer Universität, einen neuen Gegenpark in bem ichlauen Spanier Beter be Luna (Benedict XIII 1394-1409 beg. 1417, † 1424) gewählt werden. Dieser erfreute sich ber Anerkennung ber bebeutenbften Manner ber frangofischen Rirche, wie eines Betrus b'Ailly, eines Ritolaus be Clemange, und fogar vorübergebend ber bes b. Binceng Gerrer, welcher ein zweiter Bernhard, bamals Franfreich als Bugprebiger burchzog. Umsouft brang fpater bie jowol wie ber Rangler der Barifer Universität, Johann Charlier be Gerfon (§ 118,2) barauf, daß Benedict, wie er bei feiner Bahl versprochen, auf die papftliche Burbe verzichten moge, um die Ginheit ber Rirche gu ermöglichen; ber avignonische Papst dachte baran so wenig, wie sein Gegner Innocenz VII (Coma ba Meliorati 1404-1406) in Rom, ben bie italienischen Carbinale nach bem Ableben Bonifatius' IX († 1. Oct. 1404) ebenfalls unter bem Bersprechen eventueller Refignation auf ben Thron erhoben hatten (1404-6), und Gregor XIL (Angelo Correr 1406-15), ber bort unter gleicher Bedingung gewählt wurde. Benebict faßte den fuhnen Plan, fich Roms zu bemächtigen, in welchem Borhaben ihm ber neapolitanische Konig Ladislaus (1408) juvortam: jest festen beibe Bapfte fic in Bewegung, um einander als alleinige Urfachen bes Schisma's zu brandmarten Gefandichaften, Borichlage und Anklagen zu wechseln. Endlich verließen bie Carbinale beibe Inhaber ber Tiara, die feindlichen Barteien unter ihnen faben fich gu Livorno und ichrieben ein Concil auf den 25. Marg 1409 nach Bifa aus. 36m ging ju Baris 1408 eine große Ennobe ber frangofichen Rirche vorber, welche bereits furz zuvor Benedict XIII die Obedienz aufgekundigt und Rentralität ertlart hatte, mabrend ber fpanifche Bapft mit Unterftugung R. Martins von Aragon ein Concil gu Berpignan mit etwa 120 Bijchofen bielt (\*Chrie Ans den Acten des Afterconcils von Berpignan 1408, Arch. f. Lit. u. RG. b. Ra's. V 387 f.). Am Feste Mariä Berkünbigung 25. März 1409 wurde das große Concil zu Zifa (Acta bei \*d'Achery Spic. I 803. \*Mansi XXVI. XXVII. Hardouin VII. VIII. Martène et Durand Vet. Scr. ampl. Coll. VII 1078; vgl. Lenfant Hist. du conc. de Pise, Amst. 1724-27. \*v. Beffenberg D. großen Richenversamml. des 15. u. 16. Jahrh. Conftanz 1840. 4 Bde., dazu \*Sefele Tub. th. Ofchr. 1841, 4. CG. VI 853 ff. \*Schwab Joh. Gerson S. 229 f.) eröffnet, welches zur Zeit seiner bochsten Frequenz 22 (24?) Cardinale, 4 Patriarchen, 80 Bijdofe, 102 Procuratoren, 87 Mebte u. f. w. gablte und bem die Befandten R. Ruprechts (im Intereffe Gregors), Frantreichs, Poleus, Englands u. f. w. beiwohnten. Rad ben kanonistischen Erörterungen eines Pierre d'Ailln, Pietro d'Anchorano u. L.

erklärte sich die Synode für kanonisch berusen und ökumenisch, und nachdem der (übrigens nicht anwesende) Ranzler Gerson in seinem Libellus de auferibilitate Papae ab ecclesia mit Berusung auf Watth. 9,15 (Opp. II 209) die entgegenstebenden Bekenten niedergeschlagen, entschied sich dieselbe zur Brocesstrung und

pung beiber Bapfte ,wegen beren notorifcher (?) Frevel, Berbrechen und Exceffe weil fie durch ihre Unversöhnlichkeit gegen den Artikel in unam sanctam et stolicam occlesiam gefündigt, mithin sich ber Harefie schuldig gemacht batten' Confequenzmacherei, die ebenjo unberechtigt mar als die franthafte Seftigteit, ber bie Synobe in aller Gile gur Bahl eines neuen Bapftes überging, mabrenb ber Anhang ber beiben Bratenbenten noch immer fehr bebeutenb mar. Ohne ere Unterhandlung mit ben allerbings nicht erschienenen Bapften wurde in ber Situng bie Absetung beiber becretirt, in ber 19. ber Carbinal Bietro Filargo Alexander V gewählt (1409-10). Auf ihn batte Balbaffare Coffa bie il gelenkt, der Carbinallegat der Romagna, der damals icon die Tiara hatte eren tonnen, wenn er fie gewollt, die eigentliche Seele bes Bifaner Concils. Che & fich auflöste, wurde ber Zusammentritt einer neuen allgemeinen Rirchenvernlung, welche fich mit ber Reform ber Chriftenbeit zu befaffen batte, einftimmig loffen; Alexander ordnete zugleich bie Abhaltung von Brovincial- und Dioisnnoben an. Man hatte nun ftatt zweier brei Bapfte, und R. Ruprechts mung war in Erfüllung gegangen, ,baß nach jren (ber Bifaner Cardinale) Begen e ein trifaltigfeit und noch eine großer zwenunge und ichande in ber beilegen enheit werde, bann lange cant leiber gewesen ift'. Balb barauf ftarb Alexander Bologna, am 3. Mai 1410, und seine Rachfolge fiel fast von selber bem zu, her ihn einst zum Papste gemacht und als solchen beberrscht hatte.

Das Concil zu Constanz 1414—18 (H. v. d. Hardt Magn. oecum. :. Const. Francof. et Lips. 1697-1700. 6 voll. \*Mansi XXVII-XXVIII. ardouin VIII. Theodorici Vrie De consol. eccl. bei Harbt I. \*Ulrich tichenthal Conc. 3. C. Augsburg 1483. 1536, berausgegeben und facfimilirt evin, Mosbach 1880. \*Joh. Stumpff C. 3. C. Zürich 1550. \*Döllinger erialien 3. Gefch. b. 15. u. 16. 36. 2 Bbe. 1863, Theod. de Niem Iniva in Iob. XXII bei hardt II. Deff. Vit. Iob. XXII ib. Bgl. Lenfant . du conc. d. D. 2 ed., Amst. 1737, beutsch Bien 1785. \*Tosti Storia del le C. Napoli 1853 ed. Pasquelucci, 2 voll. Rom. 1887, beutsch. Schaffh. 1860. essenberg a. a. D. II. \*Aschbach K. Sigismund. Frankf. 1838—45. II. bler D. Conftanger Reform und die Concordate v. 1418. Lpg. 1867. \* Sefele VII,1. \*Finte Quellen u. Forschungen z. Gesch. b. conft. Concils. Paderb. 1889 gegen Erler an ber Autorschaft Dietrichs v. Riehm für ben Er. De modo ndi und De necess. ref. fest). Balbaffare Coffa, aus einer vornehmen, 1 auch unbemittelten Familie Reapels entsproffen, foll in seiner Jugend, mabrend Krieges zwischen Ladislaus und Ludwig von Anjou Geerauberei, als Archibiaton Bologna Simonie und Ablagverkauf getrieben (fo Dietrich v. Riem) ein auseifendes Leben geführt und als Legat in ber Romagna viele Erpreffungen und ujamkeiten verübt haben — Borwürfe, welche auch zu Constanz unter den Klageeln gegen ihn erhoben wurden, boch vermuthlich falich find. ibn in seiner Dentschrift von 1408 iniquitatis alumnus und perditionis filius t, wirft ihm im Grunde nur ben Abfall von feiner Berfon und feine politische igfeit vor, ohne, wie es nabe lag, eines ber übrigen angeblichen Berbrechen gu

ihnen; wäre Cossa berselben schuldig gewesen, er würde schwerlich als Legat efelspieler, Unzüchtige und Bucherer mit schweren Abgaben belegt haben' (Riem), der langsährigen Freundschaft des trefflichen Carlo Malatesta gewürdigt ven sein. Freisich war er mehr Politiser als Geistlicher (in temporalibus quidem aus, in spiritualibus nullus omnino atque ineptus, sagt Lion Erda Aretina

Bietro Tomacelli, ein Reapolitaner, warb Bojahrig von ben italienischen Carbinalen als fein Nachfolger gewählt, ein fabiger und felbst sittenreiner, aber gegen seine Berwandten zu schwacher Berricher. Die Regierung Bonifatius' IX (1389-1404) jah zweimal ein großes Jubiläum in Rom (1390 und 1400), fie feierte ber Triumph über die Freiheit der Stadt Rom, welche 1398 den letten Reft municipalet Selbständigfeit an den Bapft verlor, welcher die Engelsburg wieder befestigte und gegen idreiende lebelftande redlich antampfte (vgl. \*Reumont Beich. b. St. Rou II. 1393); aber fie gab ber Rirche ben Frieben nicht gurud. Bonifatius fab gwar Clemens VII sterben (1394), aber auch, trop ber Abmabnungen ber Manner ber Biffenichaft und insbesondere der Parifer Universität, einen neuen Gegenpapft in bem ichlauen Spanier Beter be Luna (Benedict XIII 1394-1409 beg. 1417, † 1424) gewählt werben. Diefer erfreute fich ber Anerkennung ber bebeutenbften Manner ber frangofifchen Rirche, wie eines Betrus b'Ailly, eines Ritolaus be Clemange, und jogar vorübergebend ber bes b. Binceng Ferrer, welcher ein zweiter Bernbard, damals Frankreich als Bufprediger burchzog. Umfonft drang fpater bie jowol wie der Rangler der Parifer Universität, Johann Charlier be Berjon (§ 118,2) barauf, bag Benedict, wie er bei feiner Bahl verfprochen, auf die papftliche Burde verzichten moge, um die Ginheit der Rirche gu ermöglichen; ber avignonische Papit dachte baran so wenig, wie sein Gegner Innocenz VII (Cosma ba Meliorati 1404-1406) in Rom, den die italienischen Cardinale nach bem Ableben Bonifatius' IX († 1. Det. 1404) ebenfalls unter bem Beriprechen eventueller Refignation auf ben Thron erhoben batten (1404-6), und Gregor XIL (Angelo Correr 1406-15), ber bort unter gleicher Bebingung gewählt murbe. Benebict faßte ben fübnen Plan, fich Roms zu bemachtigen, in welchem Borbaben ihm ber neapolitanische Ronig Labislaus (1408) juvorfam: jest festen beide Bapfte fic in Bewegung, um einander als alleinige Urfachen bes Schisma's zu brandmarten Bejandichaften, Borichläge und Anklagen zu wechieln. Endlich verließen die Carbinale beide Inhaber ber Tiara, Die feindlichen Parteien unter ihnen faben fich ju Livorno und fcbrieben ein Concil auf den 25. Marg 1409 nach Bifa aus. 36m ging gu Paris 1408 eine große Snnobe ber frangofichen Rirche vorber, welche bereits turg guvor Benedict XIII die Obedieng aufgefündigt und Reutralität erflart batte, mabrend ber ipanische Papft mit Unterftugung R. Dartine von Aragon ein Concil zu Berpignan mit etwa 120 Bijcbojen bielt (\* Chrie Ans ben Acten bes Afterconcils von Perpignan 1408, Arch. f. Lit. u. KG. b. Da's. V 387 f.). Am Feste Maria Berfündigung 25. März 1409 wurde bas große Concil 311 Zifa (Acta bei \*d'Achery Spic. I 803. \*Mansi XXVI, XXVII. Hardouin VII. VIII. Martene et Durand Vet. Scr. ampl. Coll. VII 1078; vgl. Lenfant Hist, du conc. de Pise, Amst. 1724-27. \*v. Beffenberg D. großen Rirden versamml, bes 15. u. 16. Jahrb. Constang 1840. 4 Bbe., bagu \*Sefele Tub. tb. Dichr. 1841, 4. Co. VI 853 ff. \*Schwab Joh. Gerson S. 229 f.) eröffnet, welches gur Beit feiner bochften Frequeng 22 (24?) Cardinale, 4 Patriarchen, 80 Bifcoit. 102 Procuratoren, 87 Aebte u. j. m. gabite und bem bie Gefandten R. Rupredie (im Intereffe Gregors), Franfreiche, Poleus, Englands u. f. w. beiwohnten. Rad ben fanonistischen Erörterungen eines Pierre D'Ailln, Pietro d'Anchorano u. A. ertlärte fich die Sonobe für tanonisch berufen und ötumenisch, und nachbem ber (übrigens nicht anwesende Rangler Berjen in seinem Libellus de auferibilitate Papae ab ecclesia mit Berujung auf Matth. 9,15 (Opp. II 209) bic entgegen ftebenden Beduten niedergeichlagen, entichied fich Diejelbe gur Proceffirung und

Absehung beiber Bapfte ,wegen beren notorijder (?) Frevel, Berbrechen und Excesse und weil fie durch ihre Unversöhnlichkeit gegen den Artikel in unam sanctam et apostolicam occlesiam gefündigt, mithin fich ber Sarefie ichulbig gemacht hatten' eine Confequengmacherei, die ebenfo unberechtigt mar ale die franthafte Seftigfeit, mit ber bie Snnobe in aller Gile gur Babl eines neuen Papftes überging, mahrenb boch ber Anhang ber beiben Bratenbenten noch immer febr bebeutend mar. Ohne weitere Unterhandlung mit ben allerdings nicht erschienenen Bapften murbe in ber 15. Sigung bie Absehung beiber becretirt, in ber 19. ber Cardinal Bietro Filargo als Alexander V gewählt (1409-10). Auf ihn hatte Balbaffare Coffa bie Babl gelenkt, der Cardinallegat der Romagna, der damals ichon die Tiara hätte erlangen können, wenn er fie gewollt, die eigentliche Seele des Bifaner Concils. Che diefes sich auflöste, wurde der Zusammentritt einer neuen allgemeinen Kirchenversammlung, welche sich mit der Reform der Christenheit zu befassen hätte, einstimmig beichloffen: Alexander ordnete zugleich die Abhaltung von Provincials und Diöcefansonoden an. Man batte nun ftatt zweier drei Bapfte, und R. Ruprechts Barnung war in Erfüllung gegangen, ,baß nach jren (der Bifaner Cardinäle) Begen vil e ein trifaltigkeit und noch eine großer zwenunge und schande in der heilegen criftenheit werde, dann lange cznt leider gewesen ist'. Bald darauf starb Alexander ju Bologna, am 3. Mai 1410, und feine Rachfolge fiel fast von jelber dem zu, welcher ibn einst zum Papfte gemacht und als jolchen beherricht batte.

Das Concil zu Constanz 1414-18 (H. v. d. Hardt Magn. oecum. conc. Const. Francof. et Lips. 1697-1700. 6 voll. \*Mansi XXVII-XXVIII. \*Hardouin VIII. Theodorici Vrie De consol. eccl. bei Hardt I. \*Ulrich v. Richenthal Conc. 3. C. Augeburg 1483. 1536, berausgegeben und facfimilirt v. Sevin, Mosbach 1880. \*Joh. Stumpff C. 3. C. Zürich 1550. \*Döllinger Materialien 3. Gesch, b. 15. u. 16. 36. 2 Bbe. 1863. Theod. de Niem Invectiva in Iob. XXII bei hardt II. Deff. Vit. Iob. XXII ib. Bgl. Lenfant Hist. du conc. d. D. 2 ed., Amst. 1737, beutsch Wien 1785. \*Tosti Storia del C. de C. Napoli 1853 ed. Pasquelucci, 2 voll. Rom. 1887, beutich. Schafft. 1860. \*Beffenberg a. a. D. II. \*Afchbach R. Sigismund, Frantf. 1838—45. II. hubler D. Conftanger Reform und die Concordate v. 1418. Lpg. 1867. \* Sefele CO. VII,1. \*Finte Quellen u. Forschungen 3. Gefc. b. conft. Concils. Raderb. 1889 fhalt gegen Erler an ber Autorichaft Dietriche v. Riehm fur ben Tr. De modo uniendi und De necess, ref. fest). Balbaffare Coffa, aus einer vornehmen, wenn auch unbemittelten Familie Reapels entsproffen, joll in feiner Jugend, mabrenb bes Krieges zwischen Ladislaus und Ludwig von Anjou Seerauberei, als Archibiaton von Bologna Simonic und Ablagverkauf getrieben (fo Dietrich v. Niem) ein ausichweifendes Leben geführt und als Legat in der Romagna viele Erpreffungen und Graufamteiten verübt baben — Borwürfe, welche auch zu Conftang unter ben Rlageartiteln gegen ibn erhoben wurden, doch vermuthlich falich find. Gregor XII, ber ibn in feiner Deutschrift von 1408 iniquitatis alumnus und perditionis filius nennt, wirft ihm im Grunde nur ben Abfall von feiner Berfon und feine politische Thatigfeit vor, ohne, wie es nabe lag, eines ber übrigen angeblichen Berbrechen gu erwähnen; ware Cossa berselben schuldig gewesen, er wurde schwerlich als Legat ,Bürfelfpieler, Unzüchtige und Bucherer mit schweren Abgaben belegt haben' (Niem), noch ber langjährigen Freundschaft bes trefflichen Carlo Malatefta gewürdigt worben fein. Freilich mar er nicht Politifer als Geiftlicher (in temporalibus quidem magnus, in spiritualibus nullus omnino atque ineptus, fagt Lion de do Aretino

Comm., Mur. XIX 927). Rachbem er als Johann XXIII (1410-15) ben papitlichen Stuhl bestiegen, gelang es ihm bei bem eben erwählten beutschen R. Sigismund von Lugemburg (1410-37) und bem größern Theile ber Chriftenbeit Anertennung ju finden und fich mit R. Labislaus v. Reapel ju verfohnen. Bu bem Concil, welches er laut ber in Bifa getroffenen Bestimmungen nach Rom entbot (1412-13), tamen nur wenige Pralaten; angeblich follen Johann und Labislans burch Berfperrung der Alpenpässe absichtlich bas Zustandekommen der Berfammlung verbindert haben - eine Erzählung, die ebenso unbeglaubigt ift wie ber Bericht bes Ritolaus be Clemange, nach welchem bei Eröffnung ber Synobe mahrent ber Anrufung bes b. Geiftes eine Gule aufgeflogen und fich dem Papfte gegenüber gefest habe. Das Concil mußte verschoben werben, als Ladislaus bas Bundnig brach und Johann XXIII mit Bewalt aus Rom vertrieb, wo die Truppen Reapels wie Barbaren hauften (18. Juni 1413). Auf Andringen Sigismunds ward Conft ang am Bobenfee gur Abhaltung bes allgemein erfehnten Concils, welches bas Schisma befeitigen, bie Reform der Kirche einleiten und ben wiclefitischen und husitischen Freiehren ein Biel sepen sollte, bestimmt; der Kaiser verkundete das alsbald der Christenheit, um bem bereits feine Buftimmung bereuenden Papft ben Rudzug abzuschneiden, und lub auch Gregor XII und Benedict XIII, sowie ben Konig von Frankreich bagu ein (31. Dct. 1413). Bon allen Seiten ftromte man nach Conftang, wo fich über 18,000 Geiftliche einfanden, bagu ungählige Laien (angeblich über 100,000) und viele Fürften und Gefandten. Bur Beit feiner ,ftartften Frequenz tagten bier 3 Batriarden, 24 Cardinale, 33 Erzbifchofe, 150 Bifchofe und an 300 Doctoren, welch' lettern hier auch eine Art von becifivem Botum eingeräumt wurde. Am 16. Rov. 1414 ward die erfte Sigung gehalten und bas Concil unter bem Borfige Johannes XXIII eröffnet, worauf entschieden murbe, daß man nicht nach Ropfen, sondern nach Rationen (Deutsche, Italiener, Frangosen, Englander) abstimmen folle. Sigismund langte in ber Christnacht an, auch Bierre d'Ailly und Rob. Gerjon, die beiben großen Bertreter ber frangofischen Biffenschaft, waren gefommen und festen fofort ibren gangen Ginfluß ein, um die Reformen anzubahnen. Borin fie diefelben vor Allem fuchten, nämlich in dem Aufgeben der ganzen mittelalterlichen Anschauung von der Gewalt des Papftthums, zeigen u. a. Tractate wie der Gerfon zugefdriebene De modis uniendi ac reformandi ecclesiam in concilio universali (liardt Vol. I. part. 4), und ber bes Theoberich Brie De Consolatione Ecclesiae ad Sigism. Imp.

Die Antlagen, welche sosort gegen Johann XXIII laut wurden, setten diesen so in Schreden, daß er bereits am 14. Febr. seine Bereitwilligkeit zur Resignation erklären ließ, vorausgesett, daß seine beiden Rivalen denselben Entschluß faßten: als aber damit Ernst gemacht werden sollte, entwich der Papst, als Reitknecht verkleidet, nach Schafshausen, von da über Lausendurg und Freidung nach Breisach, um den Weg nach Avignon zu gewinnen. Herzog Friedrich v. Desterreich-Tirol batte ihm dazu geholsen; er ward dafür vom Kaiser geächtet, der flüchtige Papst aber in Freidung von Wartgraf Friedrich v. Brandenburg ergriffen und nach Radolfzell in Haft gebracht. Unterdessen hatte das Concil in seiner 3, und 5. Sizung ausgesprochen, als ötumenisch berusen, sönne es durch die Entsernung des Papstes nicht ausgelöst noch verlegt werden, alle Strasen, welche Johann über die Witglieder ausspreche, seien null, jeder Christ, auch der Papst, sei in Betress der Berbesserung der kirche au Haupt und Gliedern, dem allgemeinen Concil, auch in Glaubenssachen, unterworsen (haec sancta synodus in Spiritu sancto congregata legitime, generale Concilium facions, ecclesiam catholicam militantem repraesentans, potestatem

a Christo immediate habet, cui quilibet cuiuscumque dignitatis, etiamsi papalis existat, obedire tenetur in his quae pertinent ad fidem, extirpationem dicti schismatis et reformationem generalem ecclesiae in capite et membris - fo ber Tegt ber altesten handschriften, vergl. Friedrich Ber. b. Munch. Atab. b. 2828. bist. Cl. 4. Februar 1871 gegen die Analect. iur. pontif. Rom. 1867-68, welche ad finom wollen). ,Go hatte jest bie Conftanger Spnobe ben berühmten Sat von ber Superioritat eines allgemeinen Concils über ben Bapft feierlich ausgesprochen. Die charafteristische Roth jener Beit brangte zu einem folchen Decret, als bem einzigen Seilmittel für ben ichredlichen Difftand, daß fich brei Bratendenten um die Tiara stritten. Für einen folchen Fall, wo es strittig war, wer ber mabre Bapft fei, und bie hoffnung auf Erledigung biefer brennenden Frage burch freiwillige. Ceffion fichtlich babinfcwand, mochte man teinen andern Ausweg wiffen, als die Unterwerfung ber Bratenbenten unter ben Spruch eines (vermeintlich) allgemeinen Concils. Aber die Conftanzer gingen weiter, als die Roth der Zeit forberte, und wollten eine für alle Zeiten und Berhaltniffe geltenbe gang allgemeine Theje aufstellen und fie mit bogmatischem Rimbus umtleiben. Als bie Conftanger Berfammlung dies erklärte, hielt fie sich allerdings selbst für ein ökumenisches Concil; allein die Nachwelt tann ihr diesen erhabenen Charafter nur in ihren letten Situngen zuerkennen (Gig. 41-45 incl.), für jene Zeit, wo Concil und Bapft (Martin V) in Einigkeit handelten. Die Behauptung ber Gallicaner aber, daß Martin V auch bie früheren Situngen von Constanz und bamit die Decrete der 5. Situng approbirt babe, ift sicherlich unrichtig. Martin bat von den Constanzer Beschlüssen nur bas bestätigt, was in materiis tidei conciliariter et non aliter nec alio modo becretirt worden fei; aber nach feiner eigenen Auffassung und nach ber Ansicht bes gangen Cardinalcollegiums mar, wie wir von d'Ailln erfahren (in Gerson Opp. ed. du Pin II 940), nichts conciliariter beschlossen, was ohne die Zustimmung der Cardinäle blog durch die Stimmenmehrheit der Nationen decretirt worden war. Und dies

trifft gerade im vorliegenden Falle zu'. (\* Sefele CG. VII 104). In der 11. und 12. Sigung ward Johann XXIII der Proces gemacht und 54 Antlagepuntte gegen ibn aufgestellt, die alle durch Zeugen beschworen, wenn auch vermuthlich zum guten Theil unbegründet waren. Johann verzichtete auf eine Bertheidigung und unterwarf sich den Anordnungen der Spnode. Die Absehung erfolgte in der Sigung am 29. Mai 1415 im Dome zu Conftanz und ward hauptfachlich auf feine unerlaubte Entfernung vom Concil, auf Simonic und unwürdigen Lebenswandel bafirt; zugleich ward bestimmt, daß Johann in Bewahrsam bleiben solle und weder er noch einer ber beiben Gegenpapfte je wieber jum Papfte burfe gewählt Sofort, am 3. Juni, brachte man ben Berurteilten nach bem Schloffe Gottlieben bei Conftang, mo auch hus als Gefangener gefeffen, von ba nach Beibelberg und Mannheim. 3m 3. 1419, nach ber Bahl Martins V, erfaufte Balbaffare Coffa, durch 4j. Saft förperlich gebrochen, geistig geläutert, seine Freiheit um 30,000 Goldgulden, warf fich in Florenz bem neuen Papfte zu Fugen und ward bann Decan des Cardinalcollegiums und Bijchof v. Tusculum; er ftarb balb darauf, im Dec. selbigen Jahres zu Florenz, wo ihm sein Freund Cosimo de Medici ein herrliches Grabmal errichtete.

Gregor XII hatte seinen Beschützer, ben Fürsten Malatesta beauftragt, bem "vom Raiser berusenen" Concil seine Entsagung anzuzeigen (4. Juli 1415), welche mit großer Bestiedigung entgegengenommen wurde. Angelo Correr ward zum Carbinalbischof von Porto und zum Legaten von Ancona ernannt, in besseu Rate, zu

Recanati, er am 18. Oct. 1417 entschlief. Richt so willsährig zeigte sich Benedict XIII, welcher in der 27. Sigung (26. Juli 1417) als Schismatiker und Meineidiger entsetzt wurde. In dem sesten Bergschlosse Beniscola an der catalonischen Rüste empfing er die Ueberbringer der Sentenz mit seierlichem Proteste: hier sei die Arche Roah's und er allein stelle die Einheit der Kirche dar. Mehr als 90j. starb er 1424, nach 30j. Bontisicate, dem längsten, das die dahin ein Papst erlebt, und indem er den beiden ihm treu gebliebenen Cardinalen die Bahl eines Nachsolgers befahl: der Canonicus Mugnos, von ihnen erwählt, setzte als Clemens VIII das Papstichum in Beniscola 1424—1429 sort.

In Conftang ftritt man fich eine Beit lang, ob man fofort bie Reform angreifen folle, wie die Deutschen verlangten, ober nach der Forderung ber Cardinale vor Allem zu einer neuen Papftmahl zu ichreiten habe. Man entschied fich zu lesterm Berfahren : 23 Cardinale, benen je 6 Deputirte jeder Ration beigegeben waren, wählten am 11. Rov. 1417 ben Cardinal v. S. Georgio in Belabro, Obbone Co-Ionna, welchem fofort als Martin V (1417-31) gehulbigt wurde. In ber 43. Sigung (21. März 1418) wurden 7 allgemeine Reformbecrete, welche für bie gange Rirche gelten follten, verlefen: Die neu ertheilten Exemptionen, besgl. gewifie Unionen und Incorporationen von Beneficien wurden aufgehoben, ber Bapft verzichtete auf die fructus medii tomporis (Ginfunfte erledigter Brabenden), Simonie ward verboten, den Beneficiaten die Annahme ber Beihe auferlegt, bas Recht bes Papftes ben Behnten aufzuerlegen beichrantt, bie alten Rirchengejese über Rleibung, Tracht und Tonfur ber Kleriker erneuert. Außerdem wurden Concordate zwischen bem Bapfte und ben einzelnen Rationen verabrebet, welche aber nur fünf Jahre Geltung haben follten und fich bauptfächlich auf Regelung bes Beneficien, wefens, ber Annaten u. bgl. bezogen. Nachbem noch Martin V unter bem Biderspruche Gersons (Tract. quomodo et an liceat in causis fidei a summo Pontifice appellare, Opp. II 303) erffart hatte, Riemand burfe vom apoftolifden Stuble appelliren ober in Glaubensfachen beffen Enticheibung verwerfen, trennte fich bas Concil: nach viertehalbjähriger Dauer beffelben febnten fich Alle nach hause, ber Bapft nicht am wenigsten. Gin Banbencapitan, Braccio v. Mentone, hatte sich nach dem Tode R. Ladislaus v. Neapel († 1414) Roms bemächtigt (1417); ein anderer, Sforza, ihn bald darauf vertrieben, fast ber ganze Kirchenstaat war dem Papste verloren. Martin nahm Ssorza gegen Braccio in Diensten, dann, 1420, schloß er mit biesem Frieden und zog am 28. Sept. 1420 enblich in Rom ein, bas er in troftlofer Berwilberung, in Schutt und Elend fand. Seine ganze Thätigkeit richtete sich nun auf die politischen Angelegenheiten Italiens, wobei er vom Glud begunftigt, bas Ansehen bes h. Stuhls sowol in ber Stadt wie in den Provinzen wieder zu Ehren brachte. Für die Reform der Kirche hat er fo gut wie nichts gethan. Zwar berief er 1423 bas Concil gu Bavia (\*Hardouin VIII, \*Mansi XXVIII), bas indeffen nur eine abermalige Berbammung ber mpelefitifch-hufitischen Irrlehren aussprach und eine Union mit den Griechen in Betracht nahm; von den Fürsten gedrängt, schrieb er endlich das allgemeine Concil nach Bafel aus: bann ftarb er, am 20. Febr. 1431, als Bieberherfteller ber firchlichen Einheit und Restaurator Roms von seinen Zeitgenoffen gepriesen (temporum suorum felicitas lautet seine Grabschrift im Lateran).

4. Gugen IV und das Concil von Zasel 1431—1443. (\*Mansi XXIX—XXXI. \*Hardouin VIII. IX. Aen. Sylvii Comm. de reb. Bas. gest. Basil. 1577. Fascicul. rer. expetendarum ac fugiendarum [angebl. v. Ortuin Gratius), Col. 1535. \*Hartzheim Conc. Germ. V. Palacky et Birk Script. Conc. Basil, in Monum conc. saec. XV. Vienn, 1857-73. 2 voll. Vol. II enth. Ioa. de Segovia Hist. gestor. gen. Syn. Basil. ed. Birk). Der Benegianer Gabriel Conbulmer, ber Schwestersohn Gregore XII, beftieg ale Gugen IV (1431—1447) den papstlichen Thron und beschwor eine Capitulation, die ihn zur Einberufung eines Concils und gur Reform ber Rirche verband. Sogleich nach seinem Amtsantritt fab er fich in einen beftigen Rampf mit ben Colonna's verwidelt, bann burch bie öffentliche Stimmung genothigt, bas Concil zu Bafel enblich ju eröffnen (23. Juli 1431). Da nur erst wenige Bater gefommen waren, bob er das Concil sofort auf und verlegte es nach Bologna, wo es nach 18 Monaten zufammentommen follte. Aber ber geiftvolle Carbinal Cefarini, ber Legat bes Papstes, ber Anfangs selbst biesem zu jenem Schritte gerathen, mahnte ihn nun aufs entichiedenfte bavon ab und ftellte ihm vor, bag bie abermalige Bernichtung ber allgemein gehegten Erwartung auf Zusammentritt ber Spnobe und Reform ber Kirche ben übelsten Eindruck machen und grenzenlose Berwirrung in Europa hervorrusen werbe. Der Beifall ber Fürsten ermuthigte bie Bralaten in ber 2. öffentlichen Sigung (15. Februar 1432) die Constanzer Decrete über die Superiorität des allgemeinen Concils über ben Papst zu erneuern, nachbem in einer 1. (14. Dez. 1431) bie rechtmäßige Berufung ber Snnobe und die Reform ber Rirche an haupt und Gliebern neben der Beilegung der husitischen Reperei als seine Hauptaufgabe mar erklart worben-In der 3. Sipung forderte die Berfammlung Gugen IV auf, in Bafel zu erscheinen und die Auflösungsbulle zurückzunehmen. Es war der Weg der Revolution, den das Concil beschritten hatte, und ben der scharffinnigste ber in Bafel anwesenden Theologen, ber von Cefarini berufene Decan bes Florinstifts in Coblenz, Rifolaus Cujanus (j. u. § 118,2) in feiner berühmten Schrift De Concordantia catholica libri tres (Opp. ed. Basil. 1565; vgl. \*Stumpf D. pol. 3been bes Ric. v. C., Köln 1865. Brodhaus Nic. Cus. de conc. univ. potest. sent. Lips. 1867) miffenschaftlich zu rechtfertigen fuchte. Der Bapft erscheint bier rein als ber Beauftragte der Kirche, die auch einen andern Bijchof zu ihrem Borfteber mablen konne;

tragte der Kirche, die auch einen andern Bischof zu ihrem Borsteber wählen könne; die constantinische Schenkung wird gleich den Clementinen als Apokruphon erklärt . . . in quidus volentes Romanam sedem omni laude dignam plus quam Ecclesiae sanctae expedit dedecet exaltare, se penitus aut quasi fundant; das allgemeine Concil steht über dem Papste und der ganzen Kirche, es ist in Glaubensiachen unsehlbar, nicht aber der Papst: Romanus pontisex est membrum Ecclesiae, et intallibilitas non cuilibet membro, sed toti Ecclesiae promissa est (II 18): Die ausschweisende und leidenschaftliche Haltung der Bäter in Basel, welche in der 6. Sizung, wo 32 Bischöse anwesend waren, den Papst für widerspenstig erklärten (!), schüchterte diesen ein, so daß er in einer Bulle vom 1. Aug. 1433 das Ausschläsungsdecret zurücknahm; die Versammlung, damit nicht zusrieden, nöthigte ibn zur Anertennung ihrer Legitimität. Jest erst und nachdem sie die Constanzer Beschlüsse

cfür sich, nicht im Namen des Papstes!) nochmals seierlich beschworen, ward ben päpstlichen Legaten der Borsip auf der Sonode eingeräumt. In der 20. und den solgenden Sibungen saßte man energische Resormdecrete, welche sich gegen das Concubinat der Kleriker, gegen die Annaten, Appellationen und Interdicte, gegen mancherlei Mißbräuche richteten und die regelmäßige Abbaltung von Provincials und Diöcesanspnoden besahlen. Aber mit der 23. Sitzung (25. März 1436) begann der Hader von Reuem: die Aussehung aller päpstlichen Reservationen, der dem Papste vor seiner Krönung und am Jahrestag berselben auserlegte Eid auf die Constanzer

Beichluffe, bie Regulierung feiner Stellung zu ben Carbinalen maren Dinge, welche Eugen als tiefe Demuthigung feiner Perfon und Burbe empfinden mußte und bie in ihm ben Gebanten an eine Berlegung bes Concils um fo mehr beftartten, als er in Folge ber von Cufanus in Conftantinopel unterbeffen gepflogenen Berbandlungen an einem naber gelegenen Orte bie Union mit ben Griechen zu erreichen hoffte. Am 11. September 1437 berief er baber bas Concil nach Ferrara, wo die papstliche Partei unter den Cardinalen und Bralaten sich in der That versammelte, und Eugen am 27. Jan. 1438 und balb barauf auch ber Ertaifer Johann Balaologus mit einem großen Gefolge griechischer Burbentrager und Theologen (Marcus v. Ephejus, Beffarion v. Ricaa, Gemifthius Bletho) erichienen. Die Baster aber, geführt von bem Carbinal b'Allemanb, Eb. v. Arles, nahmen die Auflösungsbulle nicht an, verlangten beren Zurudnahme und schritten in ber 31. Sitzung (24. Jan. 1438) gur Suspension Eugens; in ber 32. Sefsion (24. März) ward das Concil von Ferrara für ein schismatisches Conven-Solchen Bratenfionen gegenüber wandte fich bie öffentliche Stimme tifel erflärt. Europa's allmälig von einer Berjammlung ab, die zudem zu der geringen Zahl von etwa 20—30 Bijchöfen zusammengeschmolzen war und beren Anspruch auf Defumenicität benn boch beinabe lächerlich geworben war. Deutschland nahm feit ber Bahl Albrechts Il (17. Marg 1438) eine neutrale Stellung ein, frangofifche Prälaten suchten auf einer Berfammlung zu Bourges zwischen ben beiben Synoben ju vermitteln. Damals wurde jene auf bie angebliche Sanctio pragmatica Ludwigs des heiligen begründete Conftitution festgestellt, welche die Basler Decrete der französischen Kirche anpaßte und burch bie Gestattung ber Appellatio ab abusu bem König und ben Barlamenten einen fo weitgebenben, später burch Rarl VII und Ludwig XI jum Theil wieder aufgegebenen Ginfluß geftattete. (Bgl. Philipps Regalienrecht in Franfreich. Salle 1873.) Die Bater zu Bafel verloren aber immer mehr Besonnenheit und Mäßigung. In ber 33. Sitzung (16. Mai 1439) vertunbeten fie bie Conftanger Beschluffe über bie Superiorität ber allgemeinen Concilien über ben Bapft und bie Unauflosbarteit einer ötumenifc verfammelten Synobe als Dogma, festen in der 34. Eugen IV feierlich ab und mahlten in der Berfon bes herzogs Amadeus v. Savonen einen neuen Papst (Felix V 1439—1449), dem sie zu seiner Suftentation die Erhebung von Annaten in einer höhe zugestanden, wie solches bie romische Curie nie beansprucht hatte; dies zerftorte ben letten Reft von Popularität, beffen sich die Baster noch erfreuten: die Belt erschrad bei ber Rachricht eines neuen Schisma's. Felig fand feine Anerkennung bei Fürsten und Nationen, die besten Köpfe, welche ehedem die Seele der Basler Bersammlung gebilbet, wie Cesarini, Nikolaus Cusanus, Enea Silvio Piccolomini, der Geschichtschreiber und Setretar berfelben, wandten fich von ihr ab, Felix felbft gog sich nach Lausanne gurud: ba schloß bie Synobe mit ber 45. Sigung (16. Mai 1443) ihre mit so großer Erwartung begrüßte, im Ganzen so erfolglose Thatigteit.

Lange Jahre später, 1482, wurde durch den Erzbischof von Krain, Andrea Zuccalmaglio, der Bersuch gemacht, das Concil in Basel wieder zu proclamiren: eine wahnsinnige Jdee, mit der aber gleichwol selbst ein Lorenzo il Magnisico einen Augenblick sympathisirte. (Bgl. Burchardt D. lette Concilsversuch in Basel, Bas. 1852. \*A. v. Reumont Lorenzo il M., II 254. \*Fiala Fel. Hemmerlin, Soloth. 1860.)

5. Die Concordate und die letten Päpste des Mittelasters (Chroust Bu ben Coust. Concordaten, D. Ztschr. f. Gjdw. 1890, I 1). In Italien hatte die

Best den Papst mit dem Concil aus Ferrara vertrieben: Eugen verlegte es nach Florenz (1439), wo die Griechen und Lateiner ihre Kräfte maßen, ihre innere Abneigung gegeneinander zum hundertstenmale unzweiselhaft documentirten, aber schließlich notdgedrungen von jenen in eine freilich nur vorübergebende Union (i. u. § 125,2) gewilligt ward. Am 29. Mai 1434 hatten die Römer Eugen so zu sagen enttbront: in einem Tumult batte er, mit dem Neußersten bedroht, die weltliche Regierung als eine Last für sich erstärt, die Republik anerkannt und war dann vor der Bolkswuth mit Lebensgesahr entwichen — die letzte Flucht eines Papstes vor Pius IX. Dann hatte der Cardinal Bitelleschi Rom und den Kirchenstaat allmälig wieder erobert, der erste Staatsmann, welcher mit Feuer und Schwert die Barone des Kirchenstaates auszurotten unternahm, um dann selbst Herr des Landes zu sein. Er siel, verdächtig geworden, unter den Streichen seiner persönlichen Gegner (1440). Dieser zog am 28. Sept. 1443 wieder in Rom ein, wo, im Lateran, nun auch bald die Florentiner Synode erlosch, ohne etwas für die Resorm der Kirche gethan zu baben.

In Deutschland hatte noch in ben Tagen Albrechts II ber Fürsten- und Ständetag gu Maing (Marg 1439) trop ber glangenben Bertheibigung Eugens durch Ritolaus Cusanus und Juan be Torquemada, einen spanischen Dominicaner und magister sacri palatii (Tract. de notabil., de potestate papae et concilii generalis, Colon. 1480 u. a.) bie Reformbecrete bes Baster Concils ale Reichsgrundgejet angenommen und die Conftanger Beichluffe über die Superioritat bes Concils ju ben ibrigen gemacht. Gine Ginigung mit Eugen warb auf bem Tage ju Maing 1441 und ber Fürstenversammlung ju Frankfurt 1442 versucht, aber nicht zu Stande gebracht, obgleich Cujanus hier burch Darlegung ber Ertravagangen ber Baster Synobe bem Papfte offenbar Terrain gewann. Als letterer 1445 bie Erzbischöfe von Trier und Roln megen ibres Berbaltniffes gu Felig V abjepte, bielten die bentichen Rurfürsten 1446 eine Berfammlung ju Frantfurt, auf welcher fie die Auerkennung ber Conftanger Decrete über bie Superiorität ber Concitien als Preis der Unterwerfung unter Die Obedienz Eugens aufftellten - eine Forberung, welche fie durch eine von Gregor v. Beimburg (§ 118,2 d) geführte Gefandtichaft in Rom vortragen ließen. Enea Silvio, ber im Auftrage R. Fried. riche III jene Gesandtschaft begleitet hatte, rieth dem Papfte zu vorsichtiger Berbandlung, und wirfte bann felbft auf bem Aurfürstenconvente ju Frantfurt im Gept. 1446 mit ben papftlichen Carbinal Legaten Thomas v. Sargano, Rifolaus Cufanus und Carvajal gufammen, um eine Ginigung zu erwirten. Die bier vereinigten Fürstenconcordate enthielten u. a. ben Bergicht bes Papftes auf Die Annaten und Confirmationegebuhren, gestatteten freie Bifchofe- und Abtwahlen, milderten die Appellationen und restituirten die abgesepten Erzbischöfe von Röln und Trier: fie verlangten aber auch bie Anerkennung der Conftanzer Beichluffe. In 4 Bullen vom 5. und 7. Februar 1447 bestätigte Eugen, icon frant, die Bereinbarung und bekannte sich sogar zu lettern (selbstverständlich nur in dem Umfange, in welchem Martin V felbst bieje Beichlüsse anerkannt hatte). (Horix Concord. nationis Germ. integra, Francof. et Lips. 1772. Koch Sanctio pragmatica Argentor. 1789. Gartner Corp. iur. eccl. Cathol. novioris 1797. Dund Bollft. Samml. aller ältern und neuern Concordate. 1830. I. Bgl. \*Raynald Annal. ad a. 1447, n. 4, wo die Urfunden vollständig abgedruckt find.) Bermuthlich ließ fich Eugen zu diefem Schritte durch die Argumentation bestimmen: daß, wenn das Conftanger Concil nicht rechtmäßig gewesen, auch die Wahl Martins V, die Ernennung ber

burch biefen creirten Cardinale und somit seine eigene, von lettern ausgegangene Bahl null feien. Zugleich aber gab er am felben 5. Februar 1447 indgebein eine ber beutschen Ration nicht mitgetheilte Bulla salvatoria, in welcher er bas Alles zurücknahm, was er auf Anbringen bes Kaifers ad vitandum omne scandslum et periculum etwa contra sanctorum patrum doctrinam vel in praeiudician huius s. Apostolicae sedis bestimmt habe, quoniam propter imminentem nobis aegritudinem non valemus omnia . . . . cum ea integritate iudicii et consilii examinare et ponderare, quae rerum magnitudo et gravitas requirit (Bulle Decet. bei Raynald n. 7. Müller Reichstagstheatrum S. 352). Sterbend empfing Eugen bie Obedienz ber beutschen Gefandten: am 23. Februar 1447 verfchieb et, 62 Jahre alt. "Er war ein großer und ruhmreicher Papft; er verachtete bas Gelb, liebte die Tugend; er war nicht hochmuthig im Glud, im Unglud nie muthlos; er fannte feine Furcht; feine gefaßte Seele trug ftets bas gleiche Angeficht; gegen Feinde rauh und hart, war er freundlich gegen diejenigen, welche er in fein Bertrauen wieder aufnahm. Dazu war er von hoher Gestalt, von schönem Antlit, im Alter von Majeftät; aber er ergriff nicht was er tonnte, sondern was er wollte. (Biccolomini.)

Allen unerwartet ging aus bem Conclave Thomas Parentucelli aus Sargano hervor, ber von einem armen Magister jum Eb. von Bologna aufgestiegen war. Er galt für ben belefenften, umfaffenbften Gelehrten feiner Beit: mit ibm bestieg der Humanismus den Stuhl Betri. **Aikolaus** V (1447—55; cf. \* Manetti Vit. N. V bei \*Muratori III,2) — so nannte sich ber neue Papst — rechtfertigte ben Ruf eines freien und hochbenkenben Geiftes burch bie Art, wie er fich gegen bie beutschen Gesandten gleich nach seiner Erhebung außerte (\*Baluze Misc. VII 555). Es entsprach biefer Gefinnung, daß Rifolaus am 28. Marg 1447 bie von seinem Borganger ber beutschen Ration gemachten Bugeftanbniffe beftätigte (wieberum natürlich nur im Sinne Martins V, womit die Lehre von der Superiorität bes Concils über den Papst durchaus nicht anerkannt war. Koch l. c. p. 198) worauf Deutschland ibn als rechtmäßigen Bapft anerfannte (13. Juli 1447 an Aschaffenburg) und in Berhandlungen mit ihm eintrat, welche zu bem ber Curie wieder bedeutend größern Antheil an ber Besetzung ber Bfrunden und Beneficien zugestehenden j. g. Afcaffenburger (richtiger Biener) Concordate v. 17. Febr. 1448 führten. Im Uebrigen bilbeten bie Basler Reformdecrete, hier jum Theil beseitigt, doch noch einigermaßen die Basis des Uebereinkommens, wie benn auch Engens IV Zugeständnisse von Reuem befräftigt wurden. Die Gultigfeit biejer Concordate scheint eine Zeit lang von der römischen Curie festgehalten worden zu sein, wie benn B. Clemens VII fie zu halten versprach und Julius III noch 1554 (Raynald Ad h. a. Horix p. 354) erffärte: concordata vim pacti inter partes habent, et quae ex pacto constant, absque partium consensu abrogari nec consueverunt neque debent. Dagegen bat icon Caligt III 1457 ce bem Kaijer gegenüber ausgesprochen, daß ber Papft burch bas Concordat nicht verpflichtet fei, es sei nur Gnade und Rudsicht auf den Frieden mit der deutschen Nation, wenn er sich baran kehre (Aen. Silv. Epist. 371 ed. Basil. 1571, p. 841: Brief Caligts III an R. Friedrich). — Gewiß ist, daß das deutsche Concordat im Ganzen ein todter Buchstabe blieb, obwol die Gravamina nationis Germanicae von 1510 daran erinnerten und es seit Karl V in die Bableapitulation des römischen Kaisers aufgenommen war. Die Erinnerung an jene Feststellungen war thatsachlich erloschen, als Borig 1771 und ichon vorher Burbtwein 1761 bas Document wieber auffanden.

L.

Ritolaus V hatte die Genugthuung, den Berzicht des Afterpapstes Felix V entgegenzunehmen (7. April 1449) und die nach Lausanne gestüchteten Reste des Basser Concils mit der Kirche zu versöhnen. Derselbe Papst vollzog die letzte Kaiserkrönung in Rom: es war diesenige Friedrichs III (18. März 1452). Dies und das zwei Jahre zuvor geseierte Jubeljahr waren die Glanzpunkte seines Pontisicates. Der Fall Constantinopels (29. Mai 1453, s. u. § 125) brach ihm das Herz: er stard am 24. März 1455 — in Wahrheit der letzte mittelalterliche Papst: die Gleichgültigkeit und Stumpsseit, mit welcher Europa dem Untergang des oströmischen Reiches und dem Einzug des Erbseindes der Christenheit in die alte Hauptstadt zusah, mußte ihn und Alle belehren, daß das das ganze Mittelalter bewegende Princip erstorden sei. Nitolaus selbst gehört mit seiner Person, seinem Wissen und seinem Wirsen bereits der Neuzeit an.

# B. Disciplin, **E**ultus, Leben.

# § 115. Der Gottesdienst im 14. und 15. Jahrhundert.

Das 14. und 15. Jahrhundert bewahrten dem christlichen Cultus im Ganzen den nämlichen Charafter, welchen er bereits zu Ende der vorigen Periode angenommen hatte. Mehr und mehr treten in den Vordergrund desselben die Anbetung des heiligsten Altarssacramentes und die Verehrung der seligsten Jungfrau neben derzenigen so vieler neuer Heiligen, welche die großen Jahrhunderte des Glaubens der Lirche geschenkt hatten. Die Predigt seierte gerade in dieser Zeit, wenigstens in Deutschland, wo nun der religiöse Sinn sich am innigsten zeigte, ihren größten Triumph in jenen ergreisenden, tiessinnigen, dem Volke so nahe ans Herzgehenden Vorträgen mystischer Lehrer.

Reue Sefte. Seit bem 12. Ih. war in Belgien und Franfreich bier und ba bas Jest ber b. Dreieinigkeit (ss. Trinitatis) als Busammenfassung bes gejammten Kirchenjahres begangen worben; Johann XXII führte es als duplex secundae classis für die ganze Rirche ein (1334). Das Fest ber Beimsuchung Maria (Visitationis), vom beil. Bonaventura angeregt, warb burch Urban VI 1389 zu einem allgemeinen erhoben. Seit bem 15. Jahrh. tam auch basjenige ber sieben Schmerzen (Septem dolorum) auf, wie auch bas Rosenfrangfest, ursprünglich ein Familiensest ber Dominicaner, welche bas Rosarium ober Psalterium b. Virginis hauptfachlich zu verbreiten suchten, erft burch Gregor XIII nach ber Schlacht bei Lepauto 1571 auf die ganze Kirche ausgebehnt. In Rom beging man seit bem 14. 36. in ber ganzen Stadt das Festum dedicationis b. Mariae V. ad Nives. Die unbeflecte Empfängniß Maria, von ben Scotisten stets hochgehalten, von den Thomisten vielfach befämpft, ward von der Baster Spnobe in Beratbung gezogen, (in ber 36. Sipung) als fatholische Lebre erfannt, und obgleich die Bapfte erft fpater fur biejelbe eintraten, bas Geft in Folge beffen immer weiter verbreitet. - Außer ben Apostelfesten murben biejenigen ber beliebteften Boltsbeiligen, in Italien eines Francesco b'Affifi, Antonio v. Babua, eines Bernarbino v. Siena, ber h. Caterina v. Siena, in Frankreich basjenige bes h. Lubwig, in Deutschland bas ber h. Elisabeth, Gertrub, Brigitta am populärsten.

2. Die Fredigt, (vgl. § 103,3) meist in der lateinischen Sprache concipitt und niedergeschrieben, in der Bolkssprache natürlich gehalten, ward durch die Minoriten- und Dominicanermönche am sleißigsten gepstegt. Anweisungen dazu gab u. A. der Basler Pfarrer Joh. Ulr. Surgant in s. Manuals curatorum. Johannes Tauler in Deutschland (s. u. § 121,2), der h. Bincenz Ferrer († 1419) in Spanien und Frankreich, der Minorit Joh. Capistran, groß im Kampse gegen die Husten und Türken (1456), waren die bedeutendsten Bertreter vollsthümlicher und religiöser Beredsamkeit; ihr Predigtstuhl war oft von vielen Tausenden umlagert, in Schaaren zog das heilsbegierige Bolk ihnen nach und so ergreisend soll ihr Wort gewesen sein, daß manche Zuhörer vor innerer Erregung starben. Reben Tauler blühten in Deutschland namentlich Suso, Meister Echart und Meister Ritolaus v. Straßburg (s. dies. u. § 121,3).

### § 116. Folksbildung. Sittlide und gefellidaftlide Buftande.

Der geistige Zustand Europa's im 14. und. 15. Jahrhundert weist zwei charafteristische Erscheinungen auf, welche diese Zeit von ben vorausgehenden Berioden unterscheiden: einmal das Abnehmen des firclichen Einflusses auf die allgemeine Bildung und Denkart, bann bas Auftommen neuer geiftiger Ginfluffe, welche bas Mittelalter bis dahin nicht gefannt hatte. Die Beiten ber großen geiftlichen Staatsmanner und Bapfte waren vorbei und mit ihnen auch die Zeiten der großen Theo-Die furchtbaren Rämpfe zwischen Curie und Raiserthum hatten anscheinend mit dem Triumph ber erstern geendigt: aber biefer Sieg war nur ein außerlicher; im herzen der Bolfer hatte das firchliche Element unendlich verloren und statt die Welt mehr als je zu beherrschen, buste es von Jahr zu Jahr an Terrain ein. Bährend die reinen hohen Ibeale bes Chriftenthums hauptfächlich nur in dem frommen Bemuthe italienischer und beutscher Mustifer ihre Pflege und Heimat fanden, stellten sich in der lärmenden Welt allerlei Auswüchse und Berzerrungen der mittelalterlichen Anschauungen ein, welche, wie die Berenprozeffe, jene und die folgenden Beichlechter mit Beh und Schreden erfüllten. Bei biefem franthaften und erschöpften Buftande ber Menschheit mußten jene neuen Ginfluffe um jo größere Bedeutung gewinnen, welche mit der Biederaufnahme der claffifden Studien und antifer Lebensanschauungen wie ein Bündstoff in Die Blüte deutscher Nationallitteratur war vorüberdie Gemüther fielen. gegangen, ohne dem Baterlande die Rraft zur Biederaufrichtung und Erhaltung des Reiches zu gewähren; aber die ghibellinische Idee, politisch unterlegen, zersette sich jenseits der Alpen mit antifen Elementen und fog aus ihnen bie Fähigkeit, sich felbst und Italien geistig zu verjungen. Dante Alighieri, der Dichter der Divina Commedia (geb. zu Florenz 1265, † in der Berbannung zu Ravenna 14. Sept 1321), Petrarca († 1374) und Boccaccio († 1375) stehen da, als die Bertreter aller geistigen Rich-tungen ihres Boltes und ihres Jahrhunderts im Guten wie im Schlimmen: in ihnen spiegelt sich das gesammte Leben Italiens wieder, und wenn Dante noch ganz auf der höhe der chriftlichen Weltbetrachtung steht, die er mit antiker Bildung zu verschmelzen trachtet, so zeigt Boccaccio schon die tiefe Abneigung gegen hierarchie und Mönchthum, welche, freilich nicht den bessern Theil unter den Zeitgenossen der Avignonischen Päpste ergriffen hatte und welche das Schisma und die in so kläglichen Resultaten auslausende Reformbewegung der Concilsperiode noch steigerte. Hier offenbart sich zugleich an einzelnen Geistern, wie die Kraft gläubiger Ueberzeugung bereits sich zu lösen beginnt, wie der Zweisel, aber auch der frivole Spott sich an das Heiligste heranwagt.

Religiöfer Bolksunterricht. Der Buftand ber Schulen war feit bem Ende bes 13. Jahrh. im Allgemeinen ein fehr trauriger und gewann natürlich burch ben Ruin gablreicher Stifter und Rlöfter in bem Zeitalter bes Fauftrechtes, ber endlosen Burgerfriege und ber Jehben eines rauf- und raubluftigen Abels nicht. Gleichwol fehlte es nicht an ftets erneuerten Anstrengungen, bas driftliche Bolf mit den Heilslehren auch außerhalb des Gottesdienstes und der Predigt bekannt zu machen. In dieser hinsicht ward namentlich die hildende Runft in Anspruch genommen, indem man die Thatsachen und Mysterien des A. und R. Bundes den Gläubigen balb in enelischen Darstellungen auf Altartafeln (retables), balb in ben sehr frühe burch Holzschnitt und Topenbrud vervielfaltigten Armenbibeln (Biblia pauperum) — ber älteste in S. Florian in Desterreich; vgl. Camefina und \*G. Benber Die Darftellungen b. Bibl. paup. in ben Sanbichriften bes 14. 36., Wien 1863. \*Laib und Schwarz Bibl. paup. Burich 1867) und Bilber-Kalechismen (f. Geffden D. Bilbertatechismus bes 15. Jahrh. und bie tatechet. Hauptstüde in bieser Zeit bis auf Luther; die zehn Gebote mit je 12 Tafeln, Leipz. 1855) vor Augen ftellte. Die noch erhaltenen Dentmaler biefer Art befunden eine genaue Kenntnig und ein tiefes, liebevolles Berftandnig ber b. Schrift und mußten ibre Birtung um fo eber erreichen, als fie burchgangig mit Erlauterungen in ber Bolfssprache versehen waren. Derselben Rategorie religioser Lehrmittel gehörten bie Todtentange an (f. Magmann Lit. b. T., Leipz. 1850. Badernagel J. Baj. i. 14. Jahrh. Baj. 1856 u. Rlein. Schr. 1 302 ff., Leipz. 1872. Schnaafe Mitth. b. f. t. Centralcommiff. 1861, VI 221 f. \*Peignot Recherches sur les danses des morts, Par. 1826. \*Langlois Essai sur les danses des morts, Rouen 1852. Douce The Dance of death, Lond. 1833. \*Jubinal La Danse des m., Paris 1862). Der Gegensap bes ernften Tobesgebantens zu bem beitern ausgelaffenen Leben ber Belt ward junachst in bramatischer Schaustellung (chorea Maccabaeorum, danse Maccabre) bem Bolfe vorgeführt, bann aber auch im Bilbe, und zwar Anfangs in einfacher, ernfter Darftellung bes Adermannes, ber ben Garten des Lebens jätet und eine Blume nach der andern bricht, dann, seit dem 14. Ih., mit bumoristischem und satirischem Beigeschmad, wo ber grinsende seines Bertes fich freuende Tod ploglich mitten unter bie tangende, fingende, gottvergeffene Belt baber fahrt und den Hochmuth ber Großen in feiner lacherlichen Richtigfeit ad oculos demonstrirt. Der Tobtentang im Areuggang gu Rlingenthal in Rlein-Bafel (1302?) gilt als bas älteste Dentmal ber Art in Deutschland: er ift übrigens nur in Copie von 1766 im Museum erhalten. Dem 15. Jahrh. entstammten bie Darftellungen zu Stragburg, Berlin, Lübed. Um berühmteften warb ber Tob ron Bajel (auf der 1805 abgebrochenen Kirchhofsmauer des Dominicanerflofters, 1621 zuerft von Merian b. Aelt. herausgegeben), bann fpater berjenige von Sans holbein b. J. (Imagines mortis, Original zu Betersburg, und bie 24 Buchftaben bes Alphabets).

- 2. Die Naturanschauung des MAs. war zunächst bedingt durch bas Aufgeben jener Raivetat bes ichlichten Ineinanderseins von Geift und Ratur, wie fie bem Alterthum eigen war, fie empfängt bann ihr eigenthumliches Geprage burd bie durchgehende Tendenz, bas Göttliche greifbar, fichtbar zu besitzen. Daber auf ber einen Seite bei Denen, welche vor der Belt flieben, jenes Auge und jene wur berbare Empfindung für die Schönheit ber Ratur, wie wir fie bei ber Babl ber Localitäten zu Ginfiebeleien und Rlofter bewundern, wie fie uns in bem , Sonnengefang' bes h. Franciscus, ober in bes Dionpfius v. Rndel Schrift De venustate mundi et de pulchritudine Dei und ben Betrachtungen eines Sufo entgegen-Daber anderseits bie myftisch sombolische Behandlung ber Ratur (Moralitätenbücher, wie ,Dnalogus ber Creaturen', Köln 1498; Bestiarii und Herbarii), und die Unmöglichfeit, bei ber Erforschung ber Ratur auf bie Anwendung theologischer Brincipien und ariftotelischen Auctoritätsglaubens ju verzichten. Erft Albert b. Gr. nähert sich ber inductiven Methode des Forschens, Roger Baco forbert zuerft empirifche Beobachtung und Experimente, bann Raimund v. Gabunde 1436 im Prolog zu f. Theologia naturalis, wo er bie Ratur als Ertenntnigquelle hinftellt. Bgl. Bodler Gefch. b. Beziehungen zw. Theol. u. Raturwiffenfch. mit bef. Berudfichtigung ber Schöpfungsgeschichte. Guterstoh 1877-79, 2 Bbe.
- Sittlichkeit. Die Schwächung ber staatlicen Auctoritat hatte feit bem Interregnum das Umfichgreifen der roben Gelbstwehr, des Fauftrechts, bem bas heimliche Behmgericht (Lindner Die Beme, Mftr. 1888, dazu Gött. Gel. Ang. 1888, no 23) nur eine Zeit lang mit gutem, bann mit um fo bebenklicherm Erfolge entgegenwirtte, endlich die herrichaft fast unbeschrankter Gewaltthatigfeit und mehr ober weniger allgemeine Rechtsunsicherheit zur Folge. liche Beispiele von Raub- und Berftörungssucht fommen vor. Schandung ber Frauen und Jungfrauen gingen häufig damit Hand in Hand; überhaupt galten Fleischessünden, wenn sie nicht contra naturam waren, bei Bielen als sehr geringe Bergehungen: illud nefandissimum scelus, fagt eine Barifer Synobe von 1429, cap. 23, in ecclesia Dei adeo invaluit ut iam non credant christiani, simplicem fornicationem esse peccatum mortale. Auch von unnatürlichen Lastern lesen wir in ben Chronifen bamaliger Beit nicht felten, und namentlich in Italien griffen Die beibnische Gefinnung, welche mit ber folche mit dem 14. Ih. gewaltig um sich. Bieberaufnahme bes Clafficiemus in bie höheren Schichten ber Gefellichaft einbrang, trug nicht wenig zur Loderung driftlicher Sitte bei, nicht minder bas unfägliche Elend, welches in Folge ber politischen Decabeng und ber furchtbaren Seuchen bes 14. 3h. eintrat. Bon letterm hatte ,ber große Sterbent' (jchwarze Tod, von 1347 bis 1350) ben entfetlichsten Ramen. Die Beulenpest, welche Boccaccio fo meisterhaft geschildert, raffte damals wol ben vierten Theil ber gesammten Bevolferung Europa's hinweg (vgl. Heder D. schwarze Tod, Berl. 1832. Mener-Merian D. große Sterbent in: Basel im 14. Ih. S. 151 ff. Lechner b. gt. Sterben in Otschl. Innebr. 1884. Soniger Berbr. b. schwarzen Tods. Berl. 1881). Biele gingen allerdings in fich, aber die Menge gab fich wilder Berzweiflung bin und verfiel, ftatt auf innerliche Umfehr, auf die Judenverfolgungen (f. o. § 102) und Beiflerfahrten (f. u.), um ihrem franthaften religiofen Befühle Rechnung zu tragen. (Bgl. \*D'Achery Spicil. III 110.)

Inmitten biefer freude- und troftlosen Beit fehlte es freilich auch nicht an :hebenden Beispielen, wenn auch die leuchtenden Borbilder beiliger Menfchen weit Itener werben, als in ber Bluteperiobe bes MA. Die gräßliche Rrantheit fanb nmer noch liebende Sande: immer noch gab es Priefter und barmbergige Schweftern, elche Gott und ihre Mitbrüder mehr liebten, ale fie Anftedung und Tod fürchteten. trigiba und Ratharina v. Schweben, Ratharina v. Genua, Dechtilb unb iele andere (f. u. § 221,1) bewiesen, daß auch jest ber Beift Chrifti nicht erftorben var. und noch einmal flammte ber religiöse Heroismus gepaart mit nationaler Beeisterung in Jeanne d'Arc, ber Jungfrau v. Orleans, auf (geb. 1412 gu Comremy in Lothringen, † auf bem Scheiterhaufen 30. Dai 1431 zu Rouen), eren Rame allerbings mehr ber politischen Geschichte Frankreichs, bas fie von bem joche Englands befreite, als ber RB. angehört (vgl. \*Quicherat Procès de conemnation et de rehabilitation de J. d'Arc. 5 voll. Paris 1841 bis 49. \*Vallet e Viriville, Procès etc. Par. 1867. \*Wallon J. d'Arc. 2e éd. Par. 1867. Enifel 3. b'Arc. Regensb. 1861. \*G. Gorres D. 3. v. D. Regensb. 1834. 37. esigne La fin d'une legende, Par. 1890 [bestreitet bie ganze Legende, auch bie sinrichtung, und behauptet Johanna's heirat mit Rob. d'Armoifes, herrn zu idearmont!!] \*Eyroles S. J. La vraie Jeanne d'Arc, Par. 1890. ord Ronald, Joan of Arc. Lond. 1893).

Beißlerfahrten (Histor. flagellantium. Par. 1700. Förstemann D. driftl. Geißlergesellich. Halle 1828. Mohnite i. Jugens bift. Btichr. 1833 III,2. ichneegans Die Beifler, namentlich bie große Geiflerfahrt nach Strafb. im 3h. 349, deutsch von Tischendorf, Lpg. 1840. Mener-Merian i. Baf. im 14. 36. 5. 191; dazu Closeners Elf. Chron. Ausg. v. Hegel, Lpg. 1870. I 105 ff.). öcon im 13. Jahrh., um 1260, nachdem "zwanzig Jahre lang ob des Zwiespaltes wijchen Rirche und Reich bas Blut Italiens wie ein Strom vergoffen worben' Monach. Paduens. ad a. 1258), mar es geschen, bag plopliche Bertniricung ie Menschen erfaßt, dieselben allenthalben zusammengeströmt und, sich mit ber Geißel erfleischend, bas Land burchzogen hatten: Berge und Thaler Staliens ericalten amale von dem ericutternden Beberufe: Friede, Friede, herr, gib uns Gnade! Im 1133 regte die Predigt bes Dominicaners Fra Benturino v. Bergamo eine ibnliche Erscheinung in ber Lombarbei an (bie ,weißen Tauben'), am großartigsten iber mar die Beiglerfahrt, welche im Gefolge bes ,ichwarzen Tobes' zwischen 1348 is 50 halb Europa in Bewegung feste. Erschütternd muß bas Auftreten biefer Bugginge gewirft haben: Alles, mas die Menfcheit bes Ma. bedrudte - Krieg, Beft, Ausfat, Scheiterbaufen, die Angft vor den Tataren, Tyrannei ber großen und leinen herren - es ftieg Alles das aus ber Tiefe hervor, um ihr Gemut ju eriltiren und ihr ben Schrei ber Bergweiflung zu entreißen. Aber biefe Bugbewegung tellte fich neben bie Rirche; von ihr — in biefer Form — weber angeregt, noch mertannt, ward fie bald entschieben untirchlich, fofern fie bas Beil ohne bie Rirche ind ihre Sacramente burch unmittelbare Offenbarung fuchte. Die Baien hörten einander Beichte und ertheilten fich Abfolution, wie es icheint, wurden und die Lebren von der realen Gegenwart Christi in der h. Guchariftie, vom Ablaß ind Jegfeuer, von der Berehrung der Bilber u. A. beftritten. Geiftliche und weltiche Obrigfeiten vereinten fich um bie Geifler ju unterbruden. Doch begegnen wir olden noch um 1372, 1392 und 1414. Bebeutend ward bie Bewegung wieber um 1399, wo Best und Türkennoth in Oberitalien die Buffahrten ber Bianchi (Albati) bervorriefen, und 1417, wo sogar ber h. Bincenz Ferrer einen berartigen Bug anführte, bis er auf Anrathen bes Constanzer Concils bavon sieß. — Berwandt mit den Geißlerfahrten sind die fanzenden Frozessionen (Chorisantes), bei denen die Theilnehmenden häusig in wilden besinnungslosen Taumel geriethen: so am Rhein 1374 und 1418 (vergl. Heder D. Tanzwuth, eine Bollstrantheit bes MA. Berl. 1832). Bielleicht stistete man auch berartige Processionen zur Erinnerung an den s. g. Beitstanz, eine Art Epilepsie, welche vielsach im MA. geherrscht. Die merkwürdige die auf diesen Tag in Uebung gebliebene Echternacher Springsprocession dürste einen solchen Ursprung haben.

5. Die Sexenprocesse (Hauber Bibliotheca, acta et scripta magica, Lemgo. 1739—45. Solban Gesch. b. Hexenpr. Stuttg. 1843. 2. A. von Heppe, 2 Bde., Stuttg. 1880. C. G. v. Wächter Beitr. z. Gesch. b. beutschen Strafrechts. Tübg. 1845. Rostoff Gesch. b. Teusels, Lyz. 1869. Indiculus superstitionum in MG. Lyz. I 19. \*Diefenbach D. Hexenwahn, Mz. 1886) ragen bereits in diese Beriode hinein, obgleich ihre volle Ausbildung und größte Berbreitung in die solgende (vgl. § 143,7) fällt. Wan vgl. dazu Thom. Aq. Summa th. p. 1 qu. 51. a. 3 ad 6. Gine Berichärsung derselben trat ein, seit unter dem Einstuß des römischen Rechts die Folter gegen die der Zauberei Angestagten in Anwendung kam. So schon in dem Process der Tempelherren, so namentlich, seit Johann XXII 1330 die Dämonischen derselben Justiz wie die Rezer versallen erklärte. Um 1350 stimmte der größte Rechtsgelehrte der Zeit, Bartol, für den Tod als Strafe der Reterei, und um dieselbe Epoche beginnt das Berbrennen der Hexen, das die ins 17. Ib. andauert und seinen Höhepunkt im Resormationszeitalter erlebte (s. § 143,7).

# § 117. Klerns und Mondthum. Kirdenzucht.

Der sittliche Zustand der Geistlichkeit erscheint seit Anfang dieser Periode im Abnehmen begriffen: er sank im 15. 3h. so tief wie je herab und erhielt sich den Rest des MA. und während der Resormationsperiode in beklagenswerthem Berfall: das Salz der Erde war verdorben, war es Bunder, wenn Glaube und Sitte auch beim Bolke abnahmen und trübe, dichte Wolken sich über die geängstigte, erschlasste und entehrte Christenheit lagerten? Auch jetzt sehlte es zwar nicht an löblichen Resormversuchen, sowol in Welt- wie Klosterklerus, aber sie drangen im Allgemeinen nicht durch. Um so dankbarer muß anerkannt werden, was einzelne Männer und Bereine, ost unter den widrigsten Verhältnissen und unter großen Gesahren, sür die Wiederherstellung der Zucht und die Erneuerung echt chriestlicher und priesterlicher Gesinnung leisteten. In dieser Hinsicht haben einerseits sür die Laienwelt die freien Vereine der Vegharden und Veghinen, anderseits sür den Klerus die Fratres de communi vitz Großes geleistet.

1. Sitten der Geistlichkeit. Je mehr die reichgewordene Kirche zur Bersorgungsanstalt für die nachgeborenen Söhne des Abels und die Bischofssise Domane der Fürstenkinder wurden, desto allgemeiner erstard wissenschaftlicher Geist und priesterlicher Sinn. Die Domkapitel waren im 14. und 15. Ih meist allen Richtadligen verschlossen, ihre Mitglieder häuften Präbenden in ihrer Hand und ebenso war die Cumulation der Bisthümer und Pfarreien, die Bernachlässigung der Residenzpslicht

etwas Alltägliches. Die Basler Beichluffe, obwol fehr energifc, anderten nicht viel an ber Sachlage, ba fie feine allgemeine Anertennung fanben. Bebeutenbe Manner, wie ber h. Binceng Ferrer, ber h. Lorengo Giuftiniani, Batriarch von Benedig († 1455: De complanctu Christianae perfectionis, Opp. ed. Ven. 1751 II), Alfons Tostati, Großtanzler von Castilien († 1454: Contra clericos concubinarios, Opp. ed. Ven. 1728 I), der b. Antoninus, Eb. von Florenz († 1459: Summa confessionalis), Felix Hämmerlin, Chorherr zu Zürich († 1457 bis 1464: Variae oblectationis Opusc., Basil. 1479), ber Rarthaufer Dionpfius van Leewis (a Ryckel, † 1471: De vita et regimine Praesulum — De vita canonicorum — De vita curatorum) und Andere ließen nicht nach mit Ermahnungen und Burechtweisungen: aber weber fie noch bie gahlreichen Concilebeschluffe tonnten ber Beiftlichfeit ben Geift bes Ernstes wiedergeben und namentlich das Umsichgreifen des Concubinates verbindern. Babrend einzelne Stimmen in der Geftattung der Briefterebe ein Beilmittel gegen Ausschreitungen empfahlen (fo ber Florentiner Carbinal Francesco Babarella († 1417, bei Hardt Conc. Const. I, IX, p. 524) und Bilhelm Sagnet (Sagineti Lamentatio ob coelibatum sacerdotum) fah Gerson (Dialogus sophiae et naturae super caelibatu ecclesiasticorum contra Saginetum, Opp. II 617) in ber Abichaffung bes Colibats ben Untergang bes fatholischen Priefterthums und brang mit Recht vielmehr auf beffere Auswahl und Erziehung ber für ben Altar bestimmten Junglinge; zugleich aber war ihm und allen Bohlgefinnten flar, daß die übermäßige Bereicherung der Rlöfter und Stifter, bas bequeme und forglofe Leben eine Hauptquelle des Berberbens fei (Lavacr. conscient, c, 7). In ben Alöstern fab es womöglich noch schlimmer aus. Biele vertheilten ihre Ginfunfte unter die einzelnen Praebendarii, nach bem Borgang ber Domftifter; verarmten fie, jo verliefen sich die Mönche nach allen Seiten und vagabundirten umber. So war der conciliarische Ausspruch: sacerdotium ex indisciplinatione populi apparet non sanum (\* Mansi Conc. XXV 183. 603, ed. Ven. 1782, vgl. Strafburger Snnobals acten bei Martene Coll. IV 529. Alvar. Pelayo De planctu Eccles. etc. \*Denifle Bu Taulers Bekehrung 1879, S. 132) eine traurige Devise ber Zeit.

2. Reformationsversuche. Außer ben Rarthäusern, welche fich in lobenswerther Strenge erhalten batten (Ioh. Buschius De reform. monast. lib. III, c. 32, bei Leibniz Scr. Brunn. II 935) bedurften alle übrigen Orben einer Erneuerung, Die einzelne Aebte und Bifcofe, oft vergebene, nicht felten unter bartnädigem Biberftand und mit Gefahr ihres Lebens versuchten. Gin im Gangen wenig erfolgreicher Bersuch ber Art war die von Benedict XII 1336 entworfene Benedictina, eine Reconstituirung des Benedictinerordens mit Eintheilung des felben in 36 Provingen und regelmäßig alle 3 Jahre fich wiederholenden Provincialtapiteln. In Deutschland beschäftigte man fich noch am energischsten mit bem Reform-Das Conftanzer Concil veranlagte 1417 ein Provinzialtapitel aller deutschen werfe. Benedictinerflöster, bas Baster die Reform ber regulirten Chorherren durch bas Generaltapitel bes Ordens ju Bindesheim bei Zwolle (f. u.), von wo aus der Canonicus Johannes Buich († 1479; ichrieb De reformatione monasteriorum quorundam Saxoniae libb. IV, bei Leibnig l. c. II 476, 806; B. v. Grube in Beichichtsquellen ber Prov. Sachjen, XIX, Salle 1886; bazu vgl. bie ursprüngliche Faffung ber Chronif Becker Bydrazen en Medcelingen ber Utr. Gesellich. 1887, 376-445; N. A. XIII 239) seine segensreiche Thätigkeit in ben Manns- und Frauenflöstern Norddeutschlands, besonders Sachsens, entwidelte. Die Binbesheimer Canonici, unter Andern Joh. Mauburnus, wurden benn auch zum felben Berte vielsach nach Frankreich berusen. Bebeutend wurde für den Benedictinorden die s. Zursfelder Congregation (Busch l. c. I. c. 43. Leuckfeld Antiqq. Bursfeldenses, Lips. 1713), gestiftet von Johannes v. Minden, Abt von Clus bei Gandersheim und Bursselb (1433), und unter Mitwirkung des ausgezeichneten Johannes Robe aus Trier, Abts von S. Matthias († 1439) in vielen sächsticken, rheinischen und westfälischen Klöstern durchgeführt (s. Gieseler Symbol. ad histmonast. Lacensis, Bonn 1826. \*Mary Gesch. d. Erzit. Trier, II, 1, S. 204 f.). Gesörbert und sortgesest wurden dann diese Resonwersuche durch den großen demischen Cardinal Misolaus Cusanus, welcher 1450—51 als papstlicher Legat sein Baterland bereiste und an vielen Orten die vorhandenen Nißstände abstellte, wiewol leider die einzelnen Resormen zum Theil nur kurzen Bestand batten und das Berberben bald wieder einris (vgl. \*Grube Hist. Ind. I 393 f.).

- In ben Bettelorden fah es binfichtlich ber Disciplin nicht beffer aus: bie Corruption ber Conventualen und ber lagern Parteien brachte nun bie Objervanten wieder zu Ehren: bas Concil zu Conftang gemahrte ihnen gewiffe Begunftigungen, und die Bolfegunft erhob fie, feit Bernarbino v. Siena († 1444: Le Prediche volgare dette nella piazza del campo l'anno 1427, ora pienamente ed. da Luc. Banchi, I. Siena 1880, vgl. \*Baftor a. a. I 181 A.) und Giovanni Capiftrano († 1456), beibe große Seilige und Brebiger, aus ber Minoritenobservang hervorgegangen waren. An Umfang und Energie ber Birtfamteit übertrafen bie Mendicanten noch immer bie alteren Orben. An ber hauptichule Europa's, ber Barifer Universität, war ibre Thatigfeit allerbings burch bie Diggunft ber Facultaten vielfach gebemmt; die Sorbonne beftand barauf, bag bie Bettelmonde vor Julaffung jum theologischen Lebrfache einen bestimmten akademischen Curfus abmachen mußten, von welchem fie fich burch eine Bulle Eugens IV (Ad iugem, 1442) zwar zu befreien suchten; als bann aber bie Universität fie mit volliger Ausschließung belegte, gaben sie nach und beschworen, sich niemals jener Bulle bedienen Bu wollen (Bulaei Hist. Univ. Par. V 522 f.). Schlimmer waren bie fortwabrenben Streitigfeiten mit bem Beltflerus, ben fie feine Untuchtigfeit oft genug empfinden ließen (vgl. Johann. Schiphoweri de Meppen Chron. Oldenburgens. Archicom. [um 1505] beutsch bei Meibom Rer. germ. Script. II 171) und beffen seelsorgerliche Functionen sie zum guten Theil an sich brachten. Bittere Klagen barüber liefen beim Concil zu Conftanz ein (Hardt I, XII p. 715) und hielten noch lange an, so daß Sixtus IV durch die Bulle Vices illius (Extravag, Comm. lib. I. tit. IX, c. 2) die beiberfeitigen Rechte und Pflichten zu begrenzen und bamit bem 3wifte ein Ende zu machen juchte.
- 4. Aene Grden. a) Die Glivekaner (Congregation ber h. Jungkrau von Monte-Cliveto), eine Stiftung des sienesischen Brosessors Bernardo Tolomei, ber, von einer Erblindung wunderbar geheilt, sich 1313 in die Berge seiner Heimat zurückzog. Eine Anzahl Jünger verband sich unter Jugrundelegung der Benedictinerregel mit ihm zu einem Berein, den P. Johann XXII bestätigte. Der Stifter selbst † 1348 an der Pest, die er bei der Pslege der Kranken gewonnen hatte. Sein Orden that sich längere Zeit durch Eiser, wissenschaftliche Regsamkeit und strenge Enthaltsamkeit bervor.
- bi Die Gblaten della Torre de' specchi, zu Rom burch die b. Francesca Romana, eine vornehme, hocherleuchtete und hochbegnabigte Frau, 1433 gegründet und von Eugen IV bestätigt. Das Institut nahm die Regel des b. Benedict in der von den Olivetanern beobachteten Beise an und batte den Zwed, Franen und Madden

der besseren Stände zu vereinigen, damit sie, obne durch förmliche Gelübbe gebunden zu sein, das Beispiel christlicher Entsagung und Selbstlosigkeit gaben. Francesca trat nach dem Tode ihres Gemahls 1436 selbst in den Orden ein und † daselbst 1440, vom römischen Botte allgemein verebrt. S. \*Görres Mostis II 357. 514. Leben von G. Fullerton, beutsch v. Schündelen, Köln 1855. \*Laudi Vita, Lucc. 1771. Riedhofer Leb. Salzb. 1822.

- c) Die Zesualen, ein aus Laienbrüdern bestehender, nach der Augustinerregel lebender Bettelorden, von Giovanni Colombini gestiftet, von Urban V 1367 bestätigt. Der Name Zesu, mit welchem seine Mitglieder die Borübergebenden begrüßten, erwarb ihnen die Bezeichnung. Erst gen Ansang des 17. Jahrd. gab es Priester unter ihnen; der Orden verkam aber bald, indem er sich zuleht zu sehr mit Apotbesergeschäften und Destillation abgab, so daß Clemens IX die Padri dell' aquavite aushob (1668). Etwas länger erhielt sich der von Colombini's Base Caterina gestistete weibliche Zweig des Ordens, die Jesuatinnen. Bgl. \*Pösl Leb. d. sel. Job. Columbini, Regensb. 1846.
- d) Die Sicronymiten, ursprünglich eine freie Bereinigung von Eremiten, welche namentlich in Spanien und dann auch in Italien Berbreitung fand; Pedro Acrnando Becha, ein Kammerberr K. Pedro's des Graufamen von Castilien, hatte sie gegründet (1370), Gregor IX sie bestätigt. Der Escurial, U. L. F. von Guadeloupe in Cstremadura, S. Just, wo Karl V starb, in Spanien, S. Dnosfrio in Rom, waren die berühmtesten Riederlassungen des im 16. Ib. sehr bedeutenden Ordens. Seit Pius V 1568 legten die Mitglieder auch die seierlichen Geslübbe ab.
- e) Die Ainimi, beren Ramen entweber an Matth. 25,40 erinnern ober bie Fratres minores noch an Demut übertreffen sollte, waren ursprünglich Eremiten, welche sich seit 1435 um ben h. Francesco da Paola iu Calabrien gesammelt batten. Seit 1454 bezogen dieselben ein Kloster, 1474 wurde die Gesellschaft vom Papste Sixtus IV bestätigt und gewann balb großes Ansehen, wozu der Auf ihres bußstrengen Gründers nicht wenig beitrug. Ludwig XI ließ diesen sterbend an sein Lager berusen (1482), Karl VIII baute ihm die schönen Klöster zu Plessis-less Tours und Amboise. Im 16. 3h. zählte der Orden 450 Mannshäuser und 14 Frauenklöster, ohne jedoch sich durch bedeutende Leistungen auszuzeichnen.
- f) Die Brigidinnen zu Babstena bei Linföping in Schweben burch bie b. Brigaba († 1373), die große schwedische Seberin, 1363 errichtet und von Urban V 1370 als Ordo S. Brigittae s. Salvatoris bestätigt. Das Aloster batte in Erinnerung an die 72 Jünger Christi 60 Nonnen, 3 Priester, 4 Diakonen, 8 Laienbrüder, und ebenso die ibm durch ganz Schweden nachgebildeten Häuser besselben Ordens.
- 5. Freie religiöse Vereine. a) Die Brüder vom gemeinsamen Leben (Fratres de communi vita) oder Fraterberren. Gerbard Groot aus Teventer hatte in Paris studirt und dann in Köln und Nachen Präbenden erworben, als der Justand der Geistlichkeit ihm zu Herzen ging und er den Entichluß saste, durch Beispiel und Lebre an dessen Besserung zu arbeiten. In seiner Baterstadt gründete er 1384 einen Berein von Aleristern, die, ohne Gelübde abzulegen, dem Studium und der Predigt lebten. Nach seinem Tode (1384) trat sein Schüler, der fremme Florentius Radewijns, an seine Stelle, und bald verbreiteten sich die Bereinshäuser durch die Niederlande und ganz Nordbeutschland; Deventer und Herzogenbusch, wo die Hauptschlich waren, blieben indes Mittelpunst des Wertes. Tiesen in Teutschland hauptsächlich durch Heinrich von Abaus (s. L. Schulze

n. Lutharbis 3tichr. f. f. 28iff. u. f. Leb., Lpz. 1882, I. u. II.; ein guter Prediger war ber 1504 in Munfter als Rector bes Fraterhaufes geftorbene Joh. Bega, vgl. F. Joftes Gin beutich. Prebiger bes 15. 3bs. Salle 1883) eingeburgerten ,Brubern' trat bas verwandte Inftitut ber Congregation von Binbesbeim bei Bwolle gur Seite (1386), wo Rabewijns ein Rlofter für regulirte Ranoniter (Rugels ober Rappelberren, von ihrer Ropfbebedung, ber cuculla, gen.) anlegte, und ber St. Agnetenberg, ebenfalls bei 3wolle, wo ber ehrwurdige Thomas v. Rempen wirfte. Die Opposition ber Bettelmonche machte ben Fraterberren viel gu fchaffen, boch wies das Conftanzer Concil die gegen fie gerichteten Anklagen ab; Danner wie b'Ailly und Gerfon traten für fie ein, und bie Bapfte Eugen IV und Baul II ertheilten ihnen reiche Brivilegien. Die Genoffenschaft bat im Laufe bes 15. Jahrb. bas Befte und Dantenswerthefte auf bem Gebiete bes Unterrichts geleiftet und fie war es, die für die Boltserziehung eine fefte Grundlage in ber Schule fouf. fern war ihre Thatigleit von bleibendem unverganglichem Berthe für bie beutiche Biffenschaft. Im 16. Ih. schloß fich ein Theil des Bereins ber Reformation an, die Reste besselben gingen im darauffolgenden Ih. ein. Bgl. Thomas a Kempis Vitt. Gerardi Magni, Florentii et all. Opp. ed. Amort, Col. 1759 III 1 ff. \*Gerardi Groot Epistol. ed. Acquoy, Amstelod. 1857. Delprat Over de broederschap van Groot, Utrecht 1830, beutsch von Dobnite. Leipzig 1840. Ullmann Job. Beffel, Hamb. 1842. Beil. I. Thom. a Kempis Chronic. montis s. Agnetis und Iob. Buschii [j. o. 117,2] Chron. canonic. regul. Capituli Windesemensis, ed. Herib, Rosweyd S. J. Antw. 1621. Ausg. v. Grube i. Schriften b. bift. Commiffion b. Brov. Sachfen, XIX. 1885. \*Mooren Rachr. über Thom. v. Remp. Eref. 1855. Moll Kerkgeschiedenis von Nederland II. Utr. 1864-69. Deri. Ioh. Brugeman, Amst. 1854. Der f. Kerkhist Archief, 4 Thie., Amst. 1857-66. Acquoy Het Klooster te Windesheim en gyn invloed. 3 Th. Utrecht 1876. Slee De Klosterwereenigung von W., Leyden 1874. \*Grube Die lit. Thatigleit ber Windesh. Congregation, Katholit 1881, 42. Derf. Joh. Bujch, Freib. 1881. Van Kempen Studien an Bijdrojen, Amst. 1870-76. Diriche Die Bruber b. gemeins. Lebens. RE. f. prot. Theol. Theol. 2 II 678 ff.

b) Die Begharden und Beghinen (Mosheim De Begardis et Beguinabus ed, Martini, Lips. 1790. Sallmann Gefc. b. Urfp. ber Begbinen. Bert. 1848. Tub. th. Ofchr. 1844, 504 ff.). Fromme Bereine von Mannern und Frauen, welche fich der Leitung der Geiftlichen unterftellten, batten fich schon febr frub, im 11. 3h., gebildet (Bertholb von Conftanz um 1091, Monum. res Alam. illustr. II 148: Man nannte solche Bersonen im 13. 3h. Papellardi, auch Boni homines, Boni valeti, bann auch Begharden und die weiblichen Beghinen. Den lettern Ramen leitete man früher von der h. Begga, Pipin v. Landens Tochter im 7. 36. ab, bann gewöhnlich von beggen = beten (welches Bort aber für jene Zeit nicht nach weisbar ift), ober von Lambert le Beghe, ber im 12. 3h. das Inftitut ju Luttid gestiftet haben foll (fo hallmann), endlich von bi Gott (woraus auch bas moderne "bigott"), da die Form "Begutten" die ursprüngliche zu sein scheint. 13. Jahrh. bilbeten bie Beghinen wie Begharben gablreiche , Ginigungen' ober ,Bersammlungen', beren eigentliche Blute in die Zeit des 14. und 15. 36. fällt. Die Mitglieder lebten entweder zerstreut in der Stadt und auf dem Lande, oder in großen Beghinenhöfen (Beginagium, curtis Beguinarum); jebe Beghine batte in ber Regel ihr eigenes fleines haus, gemeinschaftlich war aber ber Gottesbienft und bie Leitung durch eine Oberin und einen ihr nebengeordneten Geiftlichen.

Bermögen ber Einzelnen fiel beim Eintritt ber Communität anheim, ward indeß beim Austritt wieder herausgezahlt; Riemand war genöthigt, an der einmal gemablten Lebensweise festzuhalten, die Gelübde ber Armuth, Reuschheit und bes Geborjams verpflichteten nur fo lange man bem haufe angehörte. Die Beghinen lebten meift von weiblicher handarbeit (berühmt find noch jest ihre Spigen), ebenfo wufchen und nahten fie für die Stadt und pflegten die Rranten. Letteres wie die Todtenbestattung war hauptsächlich auch Sache der Begharden, welche nach ihrem Schuppatron Alexius Alexianer, nach ihrem leifen Tobtengefang Lollharben (lollen, lullen?) biegen. Bereits im 13. Ih. riffen allerlei Digbrauche unter ihnen ein : jowol sittliche Entartung, wie schwarmerisch-haretisches Befen und Tenbengen, welche benen ber Balbefer vermandt waren, weghalb bas Concil von Bienne (1311-12) acht Sage ber Beghinen als tegerisch verwarf, und Clemens V bas Inftitut ganglich aufbeben wollte (Clem. lib. III. tit. 11, c. 1: statum earundem perpetuo duximus prohibendum et a Dei ecclesia penitus abolendum). Aber es war zu tief eingewurzelt und zu ftart, besonders am Rhein und in ben Riederlanden, verbreitet. Die Begbinen unterftellten fich nun theils bem Franciscaner-, theils bem Dominicanerorben, mit bem fie wie mit ben Gottesfreunden (f. u.) jur Beit Taulers febr verbunden ericheinen; in Folge beffen fanden fie wieder Anerkennung bei 30 bannes XXII (Extrav. comm. lib. III. tit. 9. v. 3. 1318), ber namentlich bie mulieres Beguinas vulgariter nuncupatas seu de poenitentia b. Dominici befcutte. Länger noch blieb ber Rame Lollharbe fast gleichbedeutend mit Reger, boch nahm fich Gregor IX 1377 auch biefer an. Zwei Decrete B. Bonifatius' IX v. 3. 1394 u. 1395 unterscheiben zwischen zu bulbenben pauperes et miserabiles personas (b. i. ben orthodogen Begharden) und ben fog. Beghardi, seu Lullardi et Zwestriones, a se ipsis vero pauperes Fraticelli seu pauperes pueruli nominati, unter beren habit semper haereses et haeretici latitarent, und überweisen lettere ber Inquisition. Seit bem Reformationszeitalter erstarb ber Geist, welcher jene Bereine gebildet hatte, und es erhielten fich nur wenige Beghinenhäuser in Belgien (Bruffel, Luttich, Antwerpen, Brugge, Gent).

### § 118. Reformbeftrebungen.

Ullmann Reformatoren vor der Reformation. 2 Bbe. Hamb. 1842. \*Höfler Die roman. Belt u. ihr Berhaltniß zu den Reformideen des MAS. Sipungsber. d. f. f. Af. d. BB. Bien 1878; dazu Müller Th. Litzeitung, 1879, no 14. Gotebein Bol. u. relig. Boltsbewegungen vor der Reformation. Berl. 1878.

Hatten schon in der vorhergehenden Beriode die besten Männer der Kirche die Gefahr erkannt und beklagt, welche in der mit der äußern Machtstellung der Kirche verbundenen Neigung zum Leußerlichen, Weltlichen, nothwendig gegeben war, so mehrten und schärften sich solche Stimmen jett. In jener grausen Zeit des Schisma's und des schwarzen Todes sinden wir alle edlen Geister in Opposition gegen eine Richtung, welche sich mehr der Kirche bediente, als daß sie ihr und der Sache Christi diente: alle schweben zwischen der Hossfung auf und der Beängstigung über die aufleuchtenden und immer wieder in Nacht versinkenden Aussichten aus Erneuerung der Kirche durch die Concilien. Der Auf nach Reform an

Haupt und Gliebern war das Motto aller Wohlgesinnten: aber über das Wie und Wieweit gingen Meinungen und Wünsche auseinander. Während die Einen das firchliche Princip einfach auf den Kopf stellten und offener Häresie anheimsielen (s. § 119), wollten die Andern durchaus auf firchlichem Boden bleiben: zum Theil träumte man sich eine Reform von unten herauf und mit Gewalt an der Curie durchgeführt — zum andern Theil erhielt sich der schon im 13. Jahrh. ausgetretene Glaube an einen künftigen Paps angelico, der mit der evangelischen Armuth befreundet der Kirche ein neues Zeitalter wiederbringen werbe — eine Erwartung, die durch Brigidens Weissgungen bestärft, Petrarca's Zeitalter mit zitternder Ungeduld seischielt.

1. Die prophetische Opposition des ausgehenden Mittelalters (Litteratur f. oben gu § 107,1) fnupfte an ben Joachimismus bes 13. Jahrhunderts an (f. o. § 107,1) und zersette fich zunächst mit ber fog. Eprill'ichen Prophetie, einer bunteln Predigt über bie Gundenlaft bes Rlerus und ein bevorstehendes großes Strafgericht, welche der Karmelitergeneral Chrillus angeblich 1192 auf zwei filbernen Tafeln aus Engelshänden empfangen hatte. Ruchterner und großartiger war Dante's Opposition, obgleich auch er in gewisser Beziehung Joachimit war: sie wirkte bafür um so nachhaltiger. In furchtbaren Worten hatte er das Verderbniß der Zeit gegeißest (Parad XXII 72 ff., XXVII 21 ff., s. 0. § 95,6), zur Rücklehr nach der Einfachheit der Urgemeinde (eb. XXIX 109), aber auch zur Ergebung in Gottes Rathschläge (eb. XX 132 f.) aufgeforbert und eine bessere Zeit verheißen (eb. XXVII 145 f.). Cola bi Rienzi meint biefe Gebanten in bie Pragis übersepen zu tonnen (f. o. § 114,1); noch im Rerter glaubte er, daß Cyrillus feine Leiben vorausgefagt (\* Bapencordt S. 241) und er ein Wertzeug in ber Sand Gottes fei. Als folches hatte ibn auch Betrarca begrüßt, welcher in Ansehung ber Berwüftung ber Rirche ein Strafgericht für unausbleiblich hielt (Rime ed. Carrer, Padua 1837, II 434). Auch bie Friedrichslegende der Italiener hängt mit diesen Anschauungen und Hoffnungen 311fammen (f. Brojch Sift. Btider. 1876,1). Der Franciscaner Johann be la Rodetaillabe verfiel wieber gang ber fpiritualiftifchen Schwärmerei b'Oliva's, bie ihm ben Kerter zu Wege brachte: er hatte bas Seil ber Welt von zwei armen Stridtragern erwartet, von benen ber eine Papft, ber andere Carbinal werben folle, und bieses Creigniß als Anfang ber "Wiederbringung" auf bas J. 1370 prophezeit. Anders war ber Ton, in welchem bie beiben großen Seherinnen bes 14. Jahrh. ju bem Papfte rebeten. ,Bohlauf benn, Bater, fcreibt bie h. Caterina v. Siena an Gregor XI, teine Lauheit mehr! Richtet bas Rreugesbanner auf, benn bes Kreuges Duft wird ben Frieden bringen! . . . . Ich fehe keinen andern Weg, noch ein anderes Mittel, Die aus ber Gurbe ber h. Rirche entwichenen Schafe wieberzugtwinnen, als die Liebe . . , . Friede, Friede, mein fuger Bater, teinen Rrieg mehr! Arieg gegen die Feinde des Areuges burch das Schwert des liebevollen und heiligen Bortes!' Brigiba entwirft in ihren Revelationen eine buftere Schilberung ber Curie und bes Rlerus ihrer Zeit, fie bauft ichwere Antlagen gegen bie bamaligen Papfte und läßt fich fogar in ihren Bifionen die leoninische Stadt, b. h. ben Batican mit ber Engelsburg zeigen, mahrenb eine Stimme ihr guruft: ,ber Bapft, ber bie Kirche so liebt, wie ich und meine Freunde sie geliebt haben, wird diese Stätte in Befit nehmen, bamit er freier und ruhiger feine Rathe ju fich rufen tonne' (Revel. VI 74). Diefe Bifionen wurden von Bapften und Concilien auf ihre Rechtglaubigfeit zeprüft, von großen Theologen wie Torquemada vertheibigt: fie find, gleich ber Sprache, welche 50 Jahre fpater ber heil. Binceng Ferrer über ben firchlichen Berfall führte, ein Beweis, bag bas Papftthum groß und freifinnig genug mar, um ba ben Sabel zu ertragen, wo er von wirklich heiligen und um die Chriftenheit hochverbienten Seelen ausging und nicht ben Umfturg, fonbern bie Befeftigung und Regeneration ber firchlichen Auctorität anstrebte. Wie lange inbeß bie Erwartung bes Papa angelico feftgehalten murbe, zeigen noch 1514 ber Monch Theobor, welcher vorgab, von einem Engel die Offenbarung erhalten ju haben, bag er jener Berbeigene fei (\*Cambi Storie Fiorentine III 60), und Savonarola, ben feine Gegner ber gleichen Anmagung beichulbigten. Auch politifches Rapital murbe aus ber Prophetie gefclagen, indem einerfeits ber Ginfiebler Telesphorus gu Enbe bes 14. 3h. die Erneuerung ber Rirche burch bas Bundnig bes aus ber frangofifchen Ration genommenen Engelpapftes und bes frangofifchen Ronigs verhieß, mahrend fein Antipode Gamaleon 1390 biefelbe von ber Eroberung Roms burch ben beutschen Kaifer und bie Berlegung bes Pontificates nach Deutschland (Mainz) erwartete (j. Lazii Fragm. vatic. cuiusd. Methodii etc. Vindob. 1547). 3n eigenthumlichem Gegenfat zu biefen joachimitifchen Goffnungen fteht eine andere Richtung. die jeder Ausficht und Erwartung auf Befferung der Buftande baar ift. heißt es bei Giovanni belle Celle (Compend. di dottrina, in ber Scetta di curios. lett. Bologn, 1861, p. 351), jene fagen, bie Welt muß fich erneuern; ich fage, fie muß zu Grunde geben '- Angefebene und nuchterne Theologen Deutschlands, wie Seinrich v. Langenstein, verurteilten ben Joachimismus als bem christlichen Gefühle anftogig und fremb, wie benn auch in Deutschland teine Prophetennaturen nach Art ber ichwärmerischen Spiritualen auftraten; wol aber gingen Borausjagungen über einen bemnächft über bie Welt hereinbrechenben Sturm im Bolte um: Furcht, Trauer, Erbitterung hatten fie eingegeben; wie bie ,Gottesfreunde' barüber bachten, lehrt bie Strafprebigt, welche ber Strafburger Mpftifer Rulman Mersbin + 1382 in feinem ,Buch bon ben Reun Felfen' allen Stanben ber Chriftenheit, vom Papite und ben Carbinalen berab, balt, und ebenfo Tauler, ber geiftliche und weltliche Gewalt auseinander gehalten miffen will (f. \*Gorres in der Borrebe Bu Gujo's Schriften von Diepen brod, Mugeb. 1854, S. XXXIV. XXXVII). Wie Diefe Stimmen fich bis unmittelbar bor ben Ausbruch ber Reformation erhalten, erficht man u. a. aus Savonarola's Aeußerungen, welche ber Dominicaner Luca Bettini gesammelt (Oracolo della renovazione della Chiesa, Venez. 1543), aus Machiavelli's berühmten Ausspruch: esser propinquo senza dubbio o la rovina o il flagello (Discors. sopr. Livio I,12), aus bem 1519 verfaßten Werte bes Bifchofs Bertholb ,Die Laft ber Rirche', enblich aus Geiler v. Raifersbergs gunbenben Reben und Schriften (f. § 130).

2. Kirchliche Aeformatoren. Die Zeit ber größten Roth, die des 14. und 15. Ih. fand Keinen, der groß und stark genug war, um die ermüdete Welt auf andere Bahnen zu führen; aber es fehlten doch die Männer nicht, welche redlich arbeiteten, um dem Verberben Einhalt zu thun, eine Reform herbeizusühren, und dabei, wenn auch meistens nicht mit dem wünschenswerthen Erfolge, bemüht waren, den strengfirchlichen Standpunkt zu wahren. Zunächst waren es in Frankreich die Vertreter der theologischen Wissenschund und der Pariser Universität: a) Wilh. Durandus (Duranti) d. Jüngere, Nesse und Nachsolger des ältern (§ 109,6) D. als Bischof v. Mende, verf. 1311 auf dem Concil v. Vienne die wichtige Abh. De

modo celebrandi generalis concilii, ed. Phil. Probus, Par. 1545 u. b., ed. Favre, ib. 1671, und De rebus in Conc. Vienn. definiendis. — b) Fierre 6'Aiffn (De Alliaco), feit 1411 Carbinal, nachbem er vorher Rangler ber Sorbonne und B. von Cambran geworden, die Seele des Pifaner und Conftanzer Concils, ber hauptfächlich die Absehung ber brei Bapfte betrieb und fich als unerbittlichen Gegner Gufens er Er + 1420 als Legat Martins V in Avignon. Bergl. Efcadert Der wies. Carb. Beter v. Milly und die beiben ihm augeschriebenen Schriften De difficultate reformationis in concilio universali unb Monita de necessitate reformationis ecclesiae in capite et in membris, Ihrb. f. b. Theol. XXI, 1875. Derf. Beter v. Ailly, zur Gefch. b. großen abenbl. Schisma u. ber Reform v. Bifa u. Conftan. Goth. 1877. Salembier Petr. de Alliaco, Par. 1886. — c) Jean Gerson (eigentl. Charlier, geb. 1363 ju Gerfon in ber Champagne), folgte b'Ailly als Rangler ber Universität und erwarb fich burch feine theologische Gelehrsamteit und feine Frömmigkeit ben Titel eines Doctor christianissimus. Seine Lehre tann fo wenig wie die des vorhergehenden von grrthumern freigefprochen werben. So vertrat er in Conftang bie Lehre von ber Superioritat bes Concils über ben Sein Opus de modis uniendi ac reformandi ecclesiam untericeibet amifchen ber Ecclesia catholica universalis und ber Apostolica sedes, meich' legtere er bem Jrrthum unterworfen und nur als instrumentalis et operativa clavium universalis ecclesiae et executiva potestatis ligandi et solvendi ertlart. Sobann eiferte er fur Aufhebung ber Refervate, Servitien, Expectangen, gegen ben Migbrauch ber Excommunication, die Cumulirung ber Pfrunden, bie Exemption ber Rlofter und beren große Bahl, die Ueberladung bes Gottesbienftes, bie Burudbrangung ber alten Sauptfefte burch neueingeführte Feiertage, bie Gelbgier ber Beiftlichen und bie Beforberung ber Ignoranten, hinter benen gelehrte, aber arme Priefter gurudfteben mußten. Den Reft feines Lebens brachte G. in großer Armuth zu: er hatte die Ermordung des Herzogs von Orleans durch Burgund getabelt und mußte daher sein Baterland verlaffen. Im bairischen Gebirg fchrieb er f. Consolatio theologiae und lebte bann noch 10 3. im Coelestinerklofter zu Lyon, † 1429. Opp. ed. Argentor. 1488. ed. Richter, Par. 1606. Bgl. Schmidt Essai s. G. Par. 1839, A. Winkelmann G. Göttg. 1857, A. Jeep G., Wiclefus, Hus. Göttg. 1857. \*3. B. Schwab Joh. G. Würzb. 1858. — d) **Nikolaus de Cle**magne, ebenfalls aus ber Champagne geb., Rector ber Univerfitat, bann Geheimfecretar Benedicts XIII in Avignon, von bem er fich erft trennte, als er beffen felbitfüchtige Absichten burchschaut, wirkte energisch für Beilegung bes Schismas und Abftellung ber Difbrauche, von benen er in feiner Schrift De corrupto eccl. statu s. de ruina ecclesiae ein furchtbares, wol auch übertriebenes Bilb gibt. Much in ber weltlichen Politit brang er auf Reform und bie Einberufung einer frangofifcen Mationalversammlung (!). Opp. ed. Lydius, Lugd. Bat. 1613. Epistol. bei d'Achery Spicil. I. Bgl. A. Müntz N. d. Cl. Strassh. 1846. — e) Der Cardinal Louis d'Allemand, ber energische Führer ber antipapstlichen Opposition in Bafel, fühnte feine Extravaganzen durch ein heiligmäßiges Leben und ward von Clemens VII 1527 beatificirt.

In Deutschland find als Bertreter der kirchl. Reformpartei zu erwähnen: a) Seinrich von Langenstein (Henricus de Hassia), Lehrer zu Wien († 1397), hatte schon 1381 in s. Consilium pacis de unione ac resormatione ecclesiae in concilio die Nothwendigkeit eines allgemeinen Concils betont und mit einer höckt düstern Schilden gerkindet. S. D. Hartwig Henr. de lassia. Marburg 1858. \*Scheuffgen Beitrag jur Gefchichte b. gr. Schisma's, Freiburg i. Br. 1889. — b) Diefrich v. Miem (f. o. § 114,3), geb. zu Reheim m Baberborn'ichen, Geheimschreiber Gregors XI 1371 und Johannes XXIII. Dit etterm bezog er, jum B. von Cambray ernannt, bas Conftanger Concil, wo er 1417 †. Seine Schriften (u. a. De necessiate reformationis eccl. in capite et in nembris bei Van der Hardt Conc. Const. I, ferner De Schismate ober Hist. sui emporis Il. IV, Hist de vita Ioh. XXIII, Invectiva in diffugientem a concilio ohannem b. Hardt I.) find von Leibenfcaftlichfeit und Uebertreibung nicht freiguprechen. — c) Nikolaus Gusanus, geb. im 3. 1401 zu Cues an ber Mosel, vo fein Bater Chropffe (Rrebe) ein ziemlich bemittelter Fifcher mar. Bon biefem jart behandelt, floh er als Knabe aus dem väterlichen Haufe und ward vom Grafen von Manberscheib nach Deventer beforbert. In der dortigen Schule legte C. ben Brund zu feiner großen Gelehrsamteit, bezog bann bie Universität Padua, mard 1480 Briefter und balb Decan zu St. Florin in Coblenz, als welcher er fein berühmtes B. De concordantia catholica (f. o. § 114,3) jorieb und burch Cefarini, feinen ebenaligen Lehrer, nach Bafel berufen marb. Die Extravaganzen bes Concils bewogen hn die bort ergriffene Parteiftellung aufzugeben und fich Eugen IV zu nabern, ber hn 1437 als Gesandten nach Conftantinopel ichidte, wo er mit ber griechischen Literatur naher befannt wurde. In ben Jahren 1440-47 wirfte C. als papftlicher legat in Deutschland. Seine Anfichten über bas Berhaltniß bes Papftthums zu ber Kirche und ben Concilien hatte er unterbeffen völlig geandert: er sprach es unzweieutig aus, daß ihm ber Papft nicht ber bloge Diener, fondern bas Saupt ber Rirche ei, welches biefe gewiffermaßen complicative in fich schließe, fo bag alle kirchlichen Bewalten nur explicationes ber papftlichen feien. Nifolaus V erhob C. 1448 gum Sarbinal und übertrug ihm bas Bisthum Brigen. 3m Jahre 1451 mußte er noch inmal im Auftrag bes heil. Stuhles Deutschland burchziehen, um eine Reform ber Elöfter anzubahnen, und ftiftete bei biefer Belegenheit bas noch heute beftebenbe Dospig in feinem Geburtsort. Alls B. von Brigen hatte C. heftige Rampfe mit Ergherzog Sigismund v. Defterreich. 3m 3. 1459 gum Governatore von Rom rnannt, fcrieb er f. Buch De Cribratione Alchorani, um ben projectirten Rreuging jegen die Türken zu unterftüten. Er + am 11. Auguft 1464 zu Todi, drei Tage por Bius II. Sein Leib ruht in f. Titularfirche S. Pietro in Bincoli, fein Berg n Cues. C. war nicht nur ein ausgezeichneter Politiker, er war auch ein tieffintiger Philosoph und Theolog, ber die Schaben ber bamaligen Scholaftit wol einsah ind in f. 3 ll. De docta Ignorantia geißelte, bagu ein scharffinniger Mathematiker, er die Unhaltbarkeit des ptolemäischen Weltspstems zuerst, wenn auch dunkel, durchcaute. Der feiner Speculation jum Borwurf gemachte Pantheismus burfte nicht porhalten, hat aber boch durch Giordano Bruno feinen Weg in die allgemeine geiftige Bewegung gefunden. Opp. ed. Paris 1514. Basil. 1565. Werte überf. v. 'Scharpff, Freib. 1862. Bgl. \*Dür D. beutsche Cardinal R. v. C. Würzb. 1847. 'Clemens Giord, Bruno u. R. v. C. Bonn 1847. \*F. X Kraus Berz. ber \*Storg D. fpecul. Gotteslehre Sandichriften b. N. v. C. Serapeum 1864 u. 65. ). R. v. C. Tübing, theol. Cichr. 1873, 1 u. 2. Faltenberg Grundz. b. Phil. b. Rit. Cufan. mit befond. Berudf. b. Lehre v. Ertennen. Brest. 1880. \*Uebinger Philoj. d. Ric. Cusanus. Würzb. 1880. — d) Gregor v. Seimburg. in Burgourg (?) geb., war auf bem Baster Concil Piccolomini's und Cufanus' Freund, mit benen er fich fpater entzweite. Sein Antheil an bem Borgehen Erzherzogs Sigisnunds gegen Cufanus als B. v. Brigen, feine Bertheidigung bes burch Paul II

gebannten Bohmentonigs Georg Pobiebrab jogen ihm felbft ben Bann ju, bog t er mit der Rirche verfohnt 1472. Beimburg war ein fehr gewandter und folagfertiger Politifer, aber roh und leidenschaftlich. Scripta nervosa etc. Francof. 1608. Bgl. Cl. Brodhaus Gr. v. H. Lpz. 1861. — e) Johannes **Zusch, f. o. §** 1172. - f) Zakob von Jüferbogk, gen. b. Karthäufer, geb. 1381 im Sächfischen, † 1465 (66?) als Rarthaufer in Erfurt, vertheibigte in feinen Schriften bie Baster Grundfage und griff namentlich in f. Buche De septem statibus ecclesiae die bertfcenben Digbrauche fehr heftig an. Auch er ift von Uebertreibung und Irribumem nicht freizusprechen; gleich ben übrigen Bastern fab er im Bapfte nur bas caput ministeriale ber Rirche, welches ber biefer verheißenen assistentia indefectibilis für fich entbehre. Bgl. \*Rellner 3. v. 3. Tnb, th. Cfc. 1866, 3. Joachimsfohn Greg. v. S. in Beigel und \*Grauert Sift. Abh. Dich. I 1891. — g) Selix Semmerlin, geb. 1389 zu Burich, feit 1412 Chorherr am Buricher Stift, und feit 1418 auch am St. Mauritiusstift in Zofingen, hatte in Bologna ftubirt, als bas Concil von Conftang eröffnet murbe und er fich an bemfelben im Beifte Gerfons lebhaft betheiligte. Dann sette er seine Studien zu Erfurt und Bologna fort, ward 1421 Propft am Ursusstift zu Solothurn und nahm 1432—35 am Basler Concil Theil Sein ideales Streben nach burchgreifenden Reformen bethätigte er prattifc junachft an ben Collegiatstiften, beren Mitglied er war; boch ftieg baffelbe in Zurich auf beftigen Wiberftand, fo daß fogar ein Mordanfall auf ihn gemacht wurde (1439). Bon ausgeprägt confervativen Gefinnungen getragen, trat er bem bemofratischen bemagogifchen Freiheitsschwindel der Gibgenoffen im Rampfe Cefterreichs wegen Toggenburg entgegen und ichrieb im Auftrag bes Bergogs Albrecht ben Dialog De Nobilitate et Rusticitate (ed. Brant, s. l. & a.). Die Erbitterung über biefe Anflagefcrift ber Schweizer Demokratie führte gu feiner Gefangennahme und Berurteilung ju lebenslänglichem Rerter (Conftang 1454). 3m Rlofter ber Franciscaner ju Lugem fceint er indeffen eine ziemlich freie Saft genoffen zu haben: hier fcrieb er u. a. De exorcismis; seine letten Tractate De religionis proprietariis praecepta domini praedicantibus und Registrum querelae (1457) fceinen anzudeuten, bag er bit Freiheit wieder erlangt hatte. Er ftarb um 1460-61, ein gebilbeter Theologe, ein Charafter von rudfichtslofer Offenheit und beweglichstem Temperament, begeistert für bie Reform ber Rirche, aber ohne großen umfaffenden Blid. Gin Theil j. Schriften gebr. burch Ceb. Brant (Var. oblectationis opusc. et Tract., Basil. 1497. Bgl. Reber Fel. H., Baj. 1846. \*F. Fiala Dr. F. H. als Propft d. St. Ursenstifts ju Soloth., Soloth. 1857. Derf. in Allg. D. Biog. XI 721. Schneiber, L. Der Züricher Canonicus und Cantor Mag. F. Hemmerlin an der Univ. Bologma 1408--24. Zürich 1888).

## C. Säxetische Opposition,

### § 119. Byclif und Sus.

Der Zündstoff, den die waldesische Bewegung längst offenbart, den Schwärmerei der Spiritualen und Joachimiten im Schoose der Kirche ze genährt, brach endlich in England auß, als John Biclif († 1384) bis dahin unerhörter Heftigkeit gegen das Papstthum auftrat, dasselbezu als Antichristenthum angriff, und zugleich eine Reihe von Dogmen n verwarf, alle Bahrheit auß der h. Schrift allein, alles Heil des nichen von der absoluten Prädestination Gottes herleitend. Damit war Kirche in ihrem eigentlichsten Besen negirt. Noch gelang es den Brand Berden zu erstiden; aber nur für turze Zeit: denn bald loderte er an m andern Ende Europa's, in Böhmen, wieder auf und ward durch die onale Abneigung gegen Deutschland zu hellen Flammen aufgeschürt. Husit is muß, der den außschweisendsten religiösen Fanatismuß mit ganzen Bildheit der czechischen Natur vermählte, erzeugte den surchteten aller Religionskriege: ein ganzes Menschanalter hindurch sah Böhmen Deutschland das entsetliche Schauspiel und den Ruin blühender Städte Fluren, ohne daß der Menschheit und der Kirche auch nur der geringste vinn aus dieser blutigen "Resormation" erwachsen wäre.

28 yelif (Writings, Lond. 1836. Polemical works in latin. by R. Budsieg, Lond. 1884. Joh. Wycliffe Tract. De Civili Dominio, first ed. by . Lane Pole, Lond. 1885. De Compositione hominis, ed. by R. Beer, Lond. 1. Tr. De Ecclesia, now first ed. by Loserth, Lond. 1886. Dial. s. specul. l. milit. ed. by Alf. Lond. 1886. Tr. de bened. Incarnat., ed. by E. Harris, d. 1886. Sermones, ed. by Loserth, Lond. 1867-88. Vaughan Life and 1. of. J. d. W. Lond. 1831. G. Deber Gefc. atath. Rirchen u. Secten in porit. I. Apz. 1845. \*Söfler Anna v. Lugemburg, Wien 1871. Lechler 28. 1. Borgefch. b. Reform. 2 Bbe. Lpg. 1873. Roferth Sus u. 28. Prag 1884. Iplace, S. J., Wycl. and his teaching conc. la primacy (Dubl. Rev. 23). \*Stevenson, S. J., The thruth about J. W., Lond. 1885). 30 hn 23. 1324 in ber Graffchaft Port geboren und hatte in Orford unter Thomas abwarbine († 1349: De causa Dei contra Pelagium et de veritate causarum III, ed. Savilii, Lond. 1618. Geometria speculativa ed. Par. 1504, 1516), bem ng beterminiftischen Gegner bes scotiftischen Semipelagianismus, Theologie und ariftode Philosophie ftubirt. Er zeigte fich fruhzeitig von joachimitischem Geifte angehaucht trat 1350 gegen ben Papft als ben Antichrift auf, gur Zeit als Cbuarb III ben Innocens III von England an Rom gezahlten Tribut verweigerte. Ebenso trat er 0 in ben Rampf ber Univerfität Orford gegen bie Bettelorben ein und erlangte 1372 Professur ber Theologie baselbst. Seine aufreizenden Predigten zogen ihm Seitens gors XI eine Untersuchung, bann 1382 bie Berurteilung von 24 seiner Sate o eine Londoner Synode ju. Bom hofe und ber Universität preisgegeben, gog

er fich auf seine Pfarrei Lutterworth zurud, wo er fein Sauptwerk, ben Trialogus (ed. Bas. 1525. Francof. 1753) fchrieb und 1384 ftarb. 28.'s Realismus naberte fich dem Pantheismus des Amalrich von Bena (quaelibet creatura est Deus; quodlibet est Deus. Ubique omne ens est, cum omne ens sit Deus). Die Schöpfung ift ihm eine Emanation, woraus fich bie Nothwendigkeit alles Seienden und Geschehenben ergab; sofort lehrte er eine ewige und zwingende Prabeftination (Deus necessitat creaturàs singulas activas ad quemlibet actum suum). Das Chriftenthum wollte er auf feine ursprüngliche Geftalt und Einfacheit jurudgeführt baben, feine Trabition fei anzuerkennen, b. h. Schrift, welche er mit Weglaffung ber beuterofanonifchen Schriften bes A. E, aus ber Bulgata ins Englifche überfette, einzige Glaubensquelle (lette Ausg. Orf. 1850). Außerbem beftritt 2B. Die Tranfubstantiation, bie Ohrenbeichte, bie Firmung, bie gottliche Ginfehung ber Priefterweihe und ben weltlichen Befit ber Geiftlichfeit. Seine Anhanger, bom Bolte als Lollharben bezeichnet, wurden namentlich feit ber neuen Berurteilung ber Boclif'ichen Lehren ju Conftang, befonders unter Geinrich V, verfolgt und allmälig fast ganglich ausgerottet.

Sus (Mistra Jana Husi Sebrane spisy ceské etc., b. i. gef. Schriften 2. in böhm. Spr. hrg. v. Erben. Prag 1865 f. Hist. et monum. J. H. et Hier. Prag. Norimb. 1558, 1715. \*Söfler Gefchichtfcreiber b. huf. Bewegung in Bohmen. Wien 1856-66. \*Derf. Mag. Hus u. d. Abzug b. beutschen Proff. aus Prag. Prag 1864. Palady Gejch. b. Böhmen. III. Belfert Gus u. hieron. Pazy 1853. \*Friedrich Lehre b. S. Regensb. 1862. \*Berger Joh. G. u. R. Sigismund. Augeb. 1864. Denier Hus et la guerre des Hussites, Par. 1878. Loferth Der Kirchen= u. Rlofterft. b. Sufiten u. f. Ursprung i. Ztichr. f. Gesch. u. Pol. 1888, IV. Sift. 3tfcr. 1889, 266). Schon fruh hatte in Folge ber Abneigung ber Böhmen gegen bie lateinische Liturgie fich ein gewisser Particularismus in ber Seit ber Stifter bohmifchen Rirche fundgegeben. ber Walbefer hier eine Buflucht gefunden, hatten fich auch walbefische Tendenzen vielfach ausgebreitet und waren ichon gur Beit Byclifs burch brei beliebte Bolfsprediger, Ronrab von Waldhaufen († 1369), Joh. Milicz († 1374) und Matthias von Janow († 1394, vgl. Jorban Die Borlaufer bes Sufitenthums in Bohmen, Leipz. 1846) verwandte reformatorifche Anfichten ausgesprochen worden. Die Gründung ber Prager Universität 1348 verwarf ein neues Ferment in die geistige Bewegung, einmal burch ben gerabe hier fehr heftig burchgeführten Kampf zwischen Realisten und Nominalisten, bann burch ben balb fich einstellenben Antagonismus ber Böhmen und ber Deufchen, welch Lettere gerade bie gaffe reichften und beften Lehrfräfte ftellten. Johann Gus, geb. 1369 ju Sufinec. Professor in Prag und seit 1402 Prediger an ber Bethlehemstapelle bafelbft, bermehrte burch feine gegen bie Sierarchie gerichteten Predigten bie Aufregung bes Boltes und verband fich balb mit Riclaus Faulfifch und bem Ritter Bieronymus v. Frag, um Wyclifs Schriften und Lehren nach Araften zu verbreiten Er mußte Rönig Bengel gu ber Berfügung gu beftimmen, bag binfort bie Bohmen an der Universität brei, die beutschen und übrigen Fremben zusammen nur eine Stimme haben follten, worauf Lettere mit über 10000 Stubirenben Prag verließen und bie Hochicule zu Leipzig grundeten. Als ber Erzbifchof, von Alexanber V aufgeforbert, B. wegen feiner Prebigten gur Berantwortung jog, appellirte biefer nach Rom, leiftete aber ber Vorladung bahin nicht Folge und ward baher 1411 excommunicirt. Der Ablag, welchen P. Johann XXIII im J. 1412 jum Rreuging

gegen Reapel predigen ließ, reigte S. ju noch heftigerm Borgeben; fein Freund Sieronymus verbrannte jogar öffentlich die Ablagbulle. In Folge beffen mußte &. Prag verlassen und schrieb auf dem Lande sein Hauptwerk, den Tractatus de Ecclesia. Sigismund, welchem viel an ber Gerftellung ber Rube in Bohmen gelegen mar, bestimmte nun b., ber f. 3. felbft an ein allgemeines Concil appellirt hatte, fich bemjenigen ju Conftang ju ftellen, ließ ihn burch brei bohmifche Ebelleute borthin geleiten und gab ihm außerdem einen Geleitsbrief (f. b. Criginaltert bei \*Sefele CG. VII 221 und Berger S. 179), ber bem Magifter ben foniglichen Schut zufagte und ben Behörben gebot, ihn ohne Beläftigung und Sinberniß frei burdreisen, verweilen und gurudtehren gu laffen. Es icheint nicht, daß bies ein gerichtlicher, die Ausubung ber rechtmäßigen Gewalt ober bas Urteil bes Concils irgendwie beschränkender salvus conductus gewesen ift. In Conftang. wurde S. fofort gefänglich eingezogen, fein Proces inftruirt und ihm auf Andringen bes Raifers Sigismund am 5., 7. und 8. Juli 1415 ein öffentliches Berhor gewährt, wo ber Kaifer ihm ausbrucklich erklärte, daß fein Geleitsbrief ihn nicht vor ber Beftrafung nach ben Gesetzen ichute. Da G. ben Wiberruf verweigerte, fo wurden in ber 15. allgemeinen Sigung 30 Sage aus bem Tractatus de Ecclesia als haretifc verworfen. Bon biefen Sagen waren bie wichtigften biefe: bie Rirche ift bie Gesammtheit ber Prabeftinirten - bie caritas praedestinationis tann nie aufhören, folglich auch nie bie Mitgliebschaft an ber Rirche - fein praescitus ift Mitglieb ber lettern - Petrus mar nie und ift nicht bas principale Saupt ber Rirche, folglich ift bies auch nicht fein Rachfolger - bie Papftwurbe ruhrt im Gegentheil nur von ber Raisergewalt her (bus berief fich hiefur auf bie von ihm fur echt gehaltene Donatio Constantini) — ber firchliche Gehorsam ift eine Erfindung ber Priefter wer Priefter ift, hat bie Pflicht zu predigen, auch wenn es ber Papft ihm verbietet und er gebannt ift — ber Papst ift patronus (patulus?) Antichristi — jede weltliche und geiftliche Jurisdiction erlifcht, fobalb ber Inhaber berfelben in Tobfunde verfallt — die h. Schrift ift afteinige Quelle unferes Glaubens. Bor ben Concilsbatern und bem Bolte betheuerte weinend, er habe biefe Artitel niemals behauptet, vielmehr bas Gegentheil barte gelehrt, obgleich bie meiften berfelben gang zweifellos und nach feinem eigenen Geftandniffe in feinen Schriften enthalten waren. Es ift banach gang falich, S. als ,Marthrer ber Gemiffensfreiheit' ju preifen; er starb einsach für seine vermeintliche Orthodoxie. Nach der Sitzung ward H. degradirt und seiner priesterlichen Gewänder entkleidet, sodann dem weltlichen Arm mit der üblichen Formel: ,bas man ihn nit töbten folt, vnd ihn fonft behielt und im einen ewigen farter gab' überliefert. Der Konig übergab ihn bem Pfalggrafen, biefer bem Bogt v. Conftang, ber ihn am 6. Juli 1415 verbrennen ließ. S. bulbete ben Feuertob mit Standhaftigfeit. Seine vorgebliche Prophezeiung aber: hodie anseres uritis, sed ex meis cineribus nascetur cygnus, quem non assare poteritis ift jedenfalls apotryph; tein Zeitgenoffe berichtet fie, und es icheint, bag hufens Meußerung von 1412: prius laqueos, citationes et anathemata anseri (bus ift böhmisch Gans) paraverunt . . . . nihilominus aliae aves quae verbo Dei et vita volatu suo alta petunt, corum insidias conterunt . . . Beranlaffung jur Entftehung ber Sage gegeben hat. Sufens Sinrichtung fant nach bem bamals allgemein beftehenden Rechte ftatt, wie fowol ber Schwabenspiegel (hrg. v. Lagberg 1840, S. 136, § 313), als ber Sachfenfpiegel (hrg. v. Sachfze, Beibelb. 1848, G. 135, II, Art, 14, § 7) es enthalten. Sein Freund hieronymus war aus freien Studen nach Conftanz gekommen, und gleichfalls vorgelaben worden. Er wollte fich burch bie Flucht entziehen, ward aber eingefangen und widerrief die Frethümer des Wyclif und Hus. Diesen Widerruf nahm er indessen in einer öffentlichen Situng zurück, ward dann wie sein Meister zum Tode verurteilt und bestieg am 30. Mai 1416 den Scheiterhausen. Der Humanist Poggio hat in s. Briefe an Leonardo von Arezzo eine berühmte Schilderung dieser Hinrichtung gegeben (s. \*Hefele CS. VII, 1, S. 279 f.).

3. Die Sustienkriege 1420-35) (Lenfant Hist. de la guerre des Hussites et du conc. de Basle, 2 voll. Amit. 1731. Theobalb Sufitentrieg. 3. A. Brest. 1750. Palady a. a. D. III). Jatob v. Dies hatte magrenb ber Gefangenfcaft Sufens bie Führung ber Partei übernommen und berfelben in ber Forberung bes Laienkelches bei ber Communion einen außern Salt- und Bereinigspuntt gegeben. Die Conftanger Bater verweigerten 1415 bie Spendung bes Sacramentes unter ber Geftalt bes Relches (auch hus wollte ihn anfangs nur mit Bewilligung ber Kirche eingeführt wiffen), boch bie Utraqiften, wie fich bie Sufiten jest nannten, beftanden um fo heftiger barauf und zeigten fich feit ber Sinrichtung Sufens unverfohnlich. Die Erfturmung bes Prager Rathhaufes, wobei fieben Rathsherren jum Fenfter hinaus geworfen wurden, bie Beraubung ber Rlöfter und Rirchen und endlich bie Berjagung R. Wenzels bilbeten bas Borfpiel zu ben fommenden Greueln. Als nach Wenzels Tobe 1419 Sigismund ben Thron beftieg, weigerten fich bie hufiten ihn anzuerkennen. Sie hatten fich eine feste Stadt auf bem Berge Tabor erbaut und verlangten unter Fuhrung bes einäugigen Bista 1) freie Prebigt, 2) Bewilligung bes Reldes, 3) Befiglofigteit ber Geiftlichen, 4) Beftrafung jeber Tobfunde an Laien wie Prieftern burch bie weltliche Macht; als Tobfunde galten aber auch jeder Diebstahl, Trunkenheit, Tragen der Tonsur und Annahme von Mefftipendien! Bergebens sammelte ber Kaiser seine Kreuzheere, Zista schlug fie alle gurud unb 30g morbend und brennend burch bie Böhmen begrenzenden Provinzen Deutschlands. Nach feinem Tobe 1424 trat eine Spaltung der Hufiten in vier Parteien ein (Sa. boriten unter Procopius b. Gr., Orphaniten ober Waisen unter Procopius b. Al., Orebiten, Prager; vgl. Preger Ueber bas Berh. b. Taboriten zu den Walbesiern bes 14. Ihs. in Abh. b. hift. A. b. kgl. Bahr. Af. b. 2023. XVIII, 1, Md. 1888), die sich gegenseitig bekriegten, aber noch im Kampfe gegen Papft und Raifer zusammengingen und ein Rreugherr nach bem anbern abichlugen. Ihre Raubzüge behnten fich bis nach Wien, Regensburg, Sachsen und Brandenburg Das Basler Concil bewilligte in ben Compacten von 1433 ben Geaus. brauch bes Relches und ftellte bamit bie milbere Partei, bie f. Caligtinet unter bem B. Rofpcana von Prag, zufrieben; biefelben tehrten nun ihre Baffen gegen die Taboriten und Baifen und folugen die beiben Procope bei Bohmifd: brob 1434 aufs Saupt. Diefe Nieberlage entschied bas Schickfal bes Sufitenthums: es unterlag jest Sigismund, ber in ben Compactaten v. Iglau bie Basler Bugeständnisse auf alle Parteien ausdehnte († 1437). F. v. Bezolb (R. Sigism. 11 bie Reichsfriege wiber bie Suffiten, Dichen 1872-77) zeigt, baß bie folechten Rejultate biefer Kriege der Unichluffigkeit Sigismunds und der elenden Organisation bes Reichs zuzuschreiben finb. Während ber Regierung feines unmunbigen Sohnes Labislas war ber Utraquift Georg Pobiebrad Gubernator, ber dann nach Ladislas' Ableben 1437 König ward, ben Rest ber Taboriten burch bie Eroberung Tabors zersprengte (1453), aber auch mit Rom wieder in Conflict gerieth und 1471 von Paul II gebannt wurde. Unter seinem tatholischen Rachfolger Blabis. Iaw erfreuten fich die Caligtiner ebenfalls ber Ruhe, boch hatte die Thatigfeit katholischer Prediger, wie Joh. Capistrano's, ihre Zahl schon sehr gemindert, und im 16. Ih. war die Partei so gut wie ausgestorben. Die Taboriten bagegen erhielten sich noch länger; anfangs lange Zeit stücktig in den Wälbern (baher Gruben-heiner, auch Pikarden gen.), wählten sie 1467 zu Lhota einen Bischof, der von einem Walbeserdischof die Weihe nahm. Zu Ansang des 16. Ih., wo sich biese Secte dem Lutherthum vorübergehend näherte, zählte sie gegen 200 Bethäuser in Böhmen, Mähren und Polen und war unter dem Namen der böhmische oder mährischen Brüder bekannt (s. Lochner Entst. und erste Schicks. der Brüdergemeinde. Nürnd. 1832. Sindelh Gesch. d. böhm. Br. Prag 1857. Goll Quellen u. Unters. 3. Gesch. d. böhm. Brüder, I. Prag 1878).

4. Schwarmerische Secten. Die pantheisirenden Tendenzen gemisser alle Kirchlichkeit negirenden Richtungen, wie sie die vorige Periode aufwies (§ 107,5), treten auch in diefer an verschiedenen Orten auf: überall feben wir die Inquisition ein icharfes Mugenmert auf diese meift im Bebeimen wuchernden Bejellichaften richten und fie in ber Regel raich vertilgen. Die icon (§ 107,3) erwähnten Schwestrionen (Schwestriones) ,Bruber und Schwestern vom freien Geift' (Battenbach Ueber d. Secte d. Br. v. fr. G., Sipungeber. d. Mad. b. 2828. Brl. 1887, 517) zeigen fich auch im 14. 36. vielfach in ben Rheinlanden (Roln) und bem übrigen Deutschland. Gie icheinen vollftandige Freigeifter gewesen gu fein, leugneten Solle und Tegfeuer, verwarfen Rirche und Sacramente als für ben Bolltommenen überfluffig, dem auch tein Gejet gilt; also Antinomismus, wilde Che und Unzucht. — Die Luciferianer in Angermünde 1326, die Furlupinen in Rordfrantreich 1372, die Adamiten in Desterreich 1312 und Bohmen, wo Bista fie 1421 aus ihrem paradiesijden Bustand trieb, waren verwandte und ben Mormonen bes 19. 36. in ihren Lehren wie Sitten ganz ähnliche Erscheinungen (Svatek, Joj., Abamiten u. Teisten in Böhmen, in Culturhist. Bilbern a. Böhmen, I 97 ff. Bien 1879). lleber die untirchlichen Auswüchse in ben Anschauungen ber selbstverftanblich nicht mit den genannten Secten in Parallele ju ftellenden Gottesfreunde f. u. § 121,3.

# D. Die kirchliche Wissenschaft. Intellectuelle Kichtungen der Beit.

### § 120. Berfall der Scholaftik.

Mit dem 14. Ih. steigt die theologische Wissenschaft sehr rasch von der Höhe, welche sie im vorhergehenden Jahrhunderte erreicht hatte, herab. Das unvergleichliche Ansehen der beiden größten Scholaftiker, des h. Thomas v. Aquino und des Duns Scot, übte eine solche Herrschaft in den sich nach ihnen nennenden Schulen der Thomisten und Scotisten (neben denen etwa noch die der Augustinianer, welche sich an Aegidius v. Rom anschlossen, zu nennen ist), daß eine selbständige Regung des Forschergeistes bei Dominicanern und Franciscanern nur mehr zu den Ausnahmen zählte. Aleinliche Fragen, spitssindige Grübeleien, die weder sür die Wissenschaft noch für das Leben Bedeutung hatten, wurden nun der Gegenstand

eingehendster und leibenschaftlicher Rampfe in ben Sorfalen und Schriften Der Rominalismus, obgleich von ber Sorbonne und dem römischen Stuhle oftmals verworfen und in seinen Consequenzen unzweifelhaft zur Barefie führend, gelangte gleichwol burch Bilbelm von Docam zur herrschaft in vielen Schulen: der Kreis der durch die Bernuft erweisbaren theologischen Sabe ward durch ihn über Bebuhr eingeschrantt, bis endlich an die Stelle ber Concordang zwischen Glauben und Biffen, wie die großen Lehrer des 13. Ih. fie hergestellt hatten, ein Zwiespalt zwischen der ariftotelischen Schulweisheit und der Religion trat, ben gen Ausgang des MA. Pomponatius in dem berüchtigten Sape aussprach: es könne etwas wahr sein in der Philosophie, was in der, Theologie falsch sei'. Indem nur mehr das Einzelne als real anertannt wurde, fiel bemfelben freilich anderfeits für die dentenbe Betrachtung größeres Gewicht zu, ber Abstraction ward eine Schrante gezogen, und bie inductive Erforschung ber außern Naturerscheinung, bie Ratur wiffenichaft der modernen Beit, damit von ferne angebahnt.

1. Scholastiker. 1) Vetrus Aureolus (Driot) † 1321 Comm. in Sentent. Rom. 1596—1605. — 2) **Durandus von St. Vourçain † 1332** (Doctor resolutissimus), Dominicaner, ichrieb Comm. in mag. Sent. Par. 1508 al. und griff u. a. Johann XXII in f. Tractat, de statu animarum sanctarum postquam resolutae sunt a corpore an; bei ihm findet fich bereits bie Lehre bes Leibnigianers Bolf, bas Individuum fei im Unterschiede von bem durch Abstraction gewonnenen Gattungsbegriff bas burchgängig Bestimmte. — 3) Franciscus Mayron (Doctor acutus), Scotist, † 1325. Predigten und Erkl. d. Sentenzen, ed. Bas. 1489 u. s. f. f. – 4) Serveus Natalis, Dominicaner und Thomist, † 1323. Comm. in IV ll. Sent., ed. Ven. 1505, Par. 1647. Tract. de potestate papae, ed. Par. 1500. 1506. Beibe Par. 1547 u. A. — 5) Wilhelm von Occam, aus ber Graffchaft Surrer in England geb., ber Bertheibiger bes R. Lubwigs b. Baiern (,tu me defendis gladio, ego te defendam calamo'), f. v. § 114,1. Occam ging weit über feinen Lehrer Scotus hinaus; er befämpfte ben Realismus aufe entichiebenfte (scientia est de rebus singularibus, quod pro ipsis singularibus termini supponunt, baher bie Rominalisten auch Terministen genannt wurden). Das Allgemeine exiftirt ibm nur als conceptus mentis, und auch in mente nicht substantiell (subiective), sondern nur als Borftellung (obiective). Die anima intellectiva icheint D. nicht ibentisch mit ber anima sensitiva und ber Seele ale forma corporis. Alle Erfenntniß, bie den Kreis menfchlicher Erfahrung überichreitet, ift dem blogen Glauben anbeimgegeben. Bekannt ist auch D.'s Polemik gegen Johann XXII (compendium errorum Ioh. XXII.), bem er eine gange Reibe von Repereien vorwarf. Er + 1347; Opp. de eccl. et pol. pot. ed. Par. 1598. ed. Goldast in Monarchia s. rom. imp. I--Il. Frcf. 1614. Centiloq. theol. ed. Lugd. 1495. Op. nonaginta dierum gegen 306. XXII, ed. Lugd. 1495 u. f. f. - 6) Johann Buridan, Rector ber Sorbenne, † nach 1350, burch seine Untersuchungen und auffälligen Meinungen bezüglich ber Billensfreiheit (Buridans Efel) pon einiger Bebeutung. Opp. ed. Par. 1500 u. o. -7) Marsilius v. Inghen, Lehrer zu Paris und Heibelberg, † 1392. — 8) Thomas v. Bradwardine, Prabestinatianer und Boclifs Lebrer, † 1349; vgl. § 119,1 und Lechler De Th. B. Comm. Lips. 1863. — 9) Gabriel Biel, Prof. in Tübingen, † 1495 und Anhanger Occams, ber flarfte und treuefte Darfteller ber nominalistischen Lehre, gemeinsam als ber lette eigentliche Scholaftifer bezeichnet, ber

indessen die Gebrechen ber Methode nicht übersah. Er gehörte in ben septen Jahren seines Lebens bem Berein ber Brüber bes gemeinschaftlichen Lebens an. Colloctar. ex Occamo, Tbg. 1512; In quatt. Sent. ib. 1501. Bgl. \*Linsenmann Tüb. theol. Dichr. 1865, S. 195 ff. 449 ff. 601 ff.

- 2. Die Biblische Biffenschaft lag im Allgemeinen fehr barnieber. nennen find: 1) Mikolaus von Apra, ein normannischer Jude, ber nach feinem Uebertritt Minorit und Lehrer zu Paris wurde († 1340), machte fich burch fleißige Sammlung bes eregetischen Materials und herbeiziehung ber rabbinischen Gelehrfamteit verbient. Geine Postilla in universa Biblia marb von Luther gerne benutt (,si Lyra non lyrasset, Lutherus non saltasset'). — 2) Faulus von Burgos, ebenfalls jübischer Convertit, † 1435, gab Additiones und Emendationes zu Lyra's Postille, welche in ben Replicae defensivae bes fachsischen Franciscaners Matth. Doring eine scharfe Beantwortung fanden. — 3) Raimund von Sabunde, spanischer Arzt und Theologe zu Toulouse, suchte um 1434—36 in rationeller, doch auch dem Mofticismus fich nabernder Beife die Uebereinstimmung der h. Schrift mit ber Natur barguthun; Theologia naturalis ed. 1488. Argentor. 1496 al., Solisbaci 1852. Bgl. Holberg De theol. nat. R. Hal. 1843. Matte Die natürl. Theol. b. R. Brest. 1846. Fr. Nipfc Quaest. Raim. in Riedners Btichr. für bift. Eb. 1859. \*Suttler D. Religionephil. b. Raim. v. S. Augeb. 1851. Reulet Un Innconnu celèbre, recherches hist. et crit. sur R. de Sebonds, Par. 1878. — 4) Alfonso Costati, B. v. Avila, † 1455, höchst fruchtbarer Schriftsteller, Opp. ed. Ven. 1507 u. sq. Colon. 1613, Ven. 1728, 27 voll. (vgf. c. § 117,1).
- Theologen von vorwaltend praktischer Richtung. Sierber gehören vor Allen die großen Bertreter ber Reformpartei, wie fie § 118,2 aufgegählt wurden: Wilh. Durandus b. J., d'Ailly, Gerson, Clemange, Beinrich von Langenstein, Dietrich von Aiem, Cusanus, Jakob von Jüterbogk. Außerdem sind zu erwähnen: 1) der h. Lorenzo Giustiniani, Patriarch von Benedig († 1455), Berfaffer von ascetischen Abhandlungen, Briefen und Predigten, einer ber ausgezeichnetsten Bralaten ber Beit. Opp. ed. Basil. 1560. Vened. 1606, 1751. Col. 1616 al. (vgl. v. § 107,1). — 2) Der h. Antoninus, Dominicaner und Eb. v. Alorenz um 1460, schrieb eine für bie Entwidelung ber Moraltheologie nicht unbedeudeutende Summa theologica und außerbem einen Abrig ber Kirchengeschichte, Summa historialis (ed. Lugd. 1517). — 3) Juan Forquemada, † 1468, Carbinal, dessen Schriften bes. wichtig für bie Lehre vom Primat und den Streit der Basler mit Tr. sup. pot. et auctor. papali ex sentent. s. Thomae, ed Salamant. 1560 etc. Summa de ecclesia e Tract. sup. decretr. P. Eugenii IV in conc. Flor. de un. Gr., Lugd. 1495 etc. Tr. contra decreta conc. Constant. et Bas. \*Mansi Conc. Suppl. Luc. 1748, IV. u. a. Bgl. \*Leberer D. fpan. Cardinal Joh. v. Torquemada, Freib. 1879. — 4) Pionysius a Blickel (Carthusianus, auch von Leewis), geb. 1402, † 1471 zu Roermonde, Doctor ecstaticus (f. § 117,1. 5) Agostino Trionfo (Triumphus), Augustiner und Schüler bes h. Thomas v. Ma., † 1328 zu Reapel, hint. Comm. zur Orat. dominic., zum hohenlied, bef. aber ben ftreng-curialiftischen Tract. De potestate ecclesiastica, an Johannes XXII gerichtet, ed. Aug. Vind. 1473. Rom. 1473. 1579. ed. Aug. Rocca, Rom. 1582. Bgl. vb. 5 114,1. — 6) **Alvarus Belayo** (Pelagius), f. 1304 Franciscaner, fp. Bischof in Portugal, † nach 1340. Hochwichtig für die Reformgeschichte De planctu ecclesiae Il. II, ed. Ulm 1474. Lugd. 1517. Ven. 1560. ed. Roccaberti in Bibl. pont. III. Rom. 1695. — 7) **Bartolus**, geb. 1313, Prof. d. Rechte zu Bologna u. s. s.,

† 1359 (?), Lucerna iuris, dux iuris consultorum, monarcho iuris gen. Opp. ed. Ven. 1475, 1615. Processus satanae c divam Virginem coram indice Jesu, et. Honor. 1611. Für die Entwidelung der hegenprocesse ift B. wichtig. - 8) 30hannes de Tambacho (Dambach i. Elfaß), † 1372 in Rom: Speculum patiertiae s. de consolatione theologiae, ed. Par. 1493. Col. 1502. Norimb. 1509. -9) Franc. Babarella, Lebrer zu Babua, 1411 Carbinal, + ju Conftang 1417: Comm. in libr. decret. et Clementinas, ed. Ven. 1602. De schismatibus auctoritate imperatoris tollendis, ed. Schardius in Syll. de iurisdictione imp. Art. 1609, 1618. Capita agendorum in conc. Const. bei Hardt Act. Conc. Const. I. Fref. 1700. — 10) Vincentius Ferrer, geb. 1356 zu Balencia in Spanien, i. 1374 Dominicaner, ber große Bugprediger bes 14. 3b.; er mar es, ber Spanien ber Obedieng Benedicte XIII entzog und es bewog Conftang gu beschiden. Er + gu Bannes 1419: Tract. de vit. spir. seu interioro homine, ed. Magdeb. 1493. Ven. 1500 u. a. asc. Schr., Epistolae VII ed. Val. 1591. Sermones (ob von ibm?) ed. Ulm. 1475. Arg. 1493 u. ö. — 11) Petrus de Anchorano, f. 1385 Kirchen rechtelebrer in Badua u. a., lebte noch ale folder 1415 in Bologna; Comm. in de cretales, in sextum et in Clem., ed. Lugd. 1549 u. ö. Concilia sive Iuris responsa ed. Ven. 1568 u. ö. -- 12) Thomas Aetter (Balben), engl. Karmeliter, Gegnet Byclife, † 1431: Doctrinale antiquitatum fidei eccl. cath., ed. Par. 1521 f. ed. Rubens, Ven. 1571. — 131 Ambrogio Graversari, Schüler bes Manuel Chrysolores, j. 1400 Camaldulenser in Florenz, + mabrend bes Concils in Florenz 1439. Epistol. Il. XXI ed. Martène Men. III. Par. 1724. Hodoeporicon ed. Bartholia. Flor. 1678. Ausgg. v. Schriften bes Athanai., Bafil., Ephrem., Chryfoft., Dionvi Areop., Climacus, Moschus u. f. f. — 14) Giuliano Cefarini, als Carbinallegat bes Papites in Bajel 1431 berübmt, † 1444 in ber Türkenichlacht bei Barna. Oratt. II. de bello Turcis inferendo, ed. Reusner. Frcf. 1603. Disceptationes, in b. Bael. u. Glor. Acten. Epistolae II, in \*Ort. Gratii Fascic. rer. expet. et fugiend. Col. 1535. Lond. 1590 u. a. — 15) Wernardino v. Siena (j. § 117,13); asatijcher Schriftsteller, Opp. ed. Rudolphus, Ven. 1591. ed. Sov. de la Haye, Par. 1636. Ven. 1745. — 16) Aicolaus Eudeschus, gen. Panormitanus, Benedit tiner, Rath des Ronigs Alfons V von Sicilien. Parteiganger bes Gegenpapftet Felix V gu Bajel, † 1445. Bebeutenber Ranonist. Opp. ed. Ven. 1592 u. o. -17) Giovanni Capistrano, ber berühmte Türkenprediger (f. § 115,2), † 1456: Speculum clericorum, ed. Ven. 1580. Tractatus ed. Ven. 1580 u. ö. — 18) Maphaus Wegius, † 1458 ju Rom, in ber von ihm erbauten Rapelle begraben, in welcher er die aus Oftia bergebolten Gebeine der h. Monica beerdigt batte. Bortreff-Schriften über Rindererziehung: De educatione liberorum et claris eorum studiis et moribus libri VI ed. Mediol. 1491. Par. 1611. Bas. 1541 u. a. 4. Die Geschichtschreibung batte in biefer Zeit nur in Stalien nambatte

Bertreter: 1) Ptolemaus de Piadonibus † 1327, Hist. eccl. ed. Murator SS. Ital. IX. n. Annales von 1060-1303, ed. Lugd. 1619. Murator SS. XI. -2) Giov. Villani († 1348), beffen meisterbaft geschriebene Chronit (Storie florentin) ju ben eleganteften Erzeugniffen ber gefammten Litteratur gablt, od. Von. 1537, u. c. - Auch der eben erwähnte b. Antonin und Dietrich v. Niem find zu nennen.

In England Mic. Frevel, Dominicaner, † 1328: Ann. Plantagenistarum 1136-1307, ed. \*D'Achery Spic. III (beg. VIII). Oxon. 1719.

Theoderich v. Niem. a. Nebeim im Baberbornichen, Secretair Gregors II und feiner Rachfolger in Rom mabrent bes Schismas, + ale B. v. Cambran 3 Constanz 1417. Libr. IV de Schismate, Gesch. v. 1378—1410, ed. Norimb. 1532 u. ö. Argent. 1609. 1629. De necessitate reformationis eccl. in cap. et in membris, als Schrift Pierre d'Aisson ed. H. v. d. Hardt Conc. Const. I. Hist. de vit. Ioh. XXIII papae, ed. Meibom, Frcf. 1620, ed. Meibom iun. SS. I. Hardt II. Vitae pontisso. Rom. 1288—1370, bei Eccard Corp. I. — Gobelinus Versona, Westfale, † im Kioster Böbeden im Baberbornschen, u. 1418: Cosmodromium ed. Meibom, Frcf. 1599, ed. Meibom iun. SS. I. Helmst. 1688. Vit. Meinulphi bei \*Brower Sid. ill. Germ. u. ö. — Leonardo Bruni v. Arezzo, 1414 auf bem Concil v. Constanz, † 1444 in Fiorenz; zahlt. bist. Schristen, z. B. Hist. Flor. ll. XII. ed. Bruno Arg. 1610 u. ö.

### § 121. Die Myfik.

\*Görres D. chriftl. Mostik. 5 Bbe. Regensb. 1836—42. — \*Ders. i. b. Einl. z. H. Sulo's Leben u. Schriften v. Diepenbrock. Augsb. 3. A. 1854. — Ch. Schmidt Essai sur les mystiques du 14° s. Strassb. 1836. — Ders. Etudes sur le mysticisme allem. in Mém. de l'Acad. des sciences mor. et pol. Par. 1847. — W. Badernagel Gesch. b. beutschen Litt. II, 2, Bas. 1853. — Hamberger Stimmen aus d. Heiligthum b. chriftl. Mostif. Stuttg. 1857. — \*Greith Die beutsche Rostif im Predigerorden, Freib. 1861. — Ueberweg Geschichte d. Philosophie. Berl. 1868. III 217 st. — Preger Borstud. z. Gesch. d. d. M. i. d. Ishdr. s. hist. Theol. 1869. — Ders. Gesch. d. d. Mostif im MU. I.—III. Lyz. 1874.—93. — \*Pfeisser D. Mostifer d. 14. Jb. 2 Bde. Lyz. 1845. — \*Haupt Beitr. z. Lit. d. Mostifer, I.—II. Sigungsber. d. s. s. s. d. s. W. dien 1879. — A. Jundt Les amis de Dieu au 14° siècle. Par. 1879. — \*Denisse Das christliche Leben. Eine Blumenlese aus den deutschen Wostifern des 14. Jbr. München 1873. 2. A. 1879. 3. A. Graz 1880 (Vorzügliche prattische Tauler, Suso, Rulman, Werswin, den Gottessseund.

Die Mnstit hatte zu keiner Zeit der Kirchengeschichte gesehlt, selbstverständlich, weil das Christenthum im Grunde seines Wesens nichts anderes
als Mnstif ist. Im 12 und 13. Jahrh. war die Erhebung des Menschen
zu Gott, die Einigung der Ercatur mit dem Unerschaffenen durch Gebet
und Ascese der Gegenstand eingehender wissenschaftlicher Erörterung und
Betrachtung, vorzüglich in der Schule der Victoriner, geworden. Die
wahre Blütezeit mnstischer Bestrebungen und mnstischer Wissenschaft sind
aber das 14 und 15. Jahrh., gerade die Jahrhunderte des politischen
und firchlichen Versalles. War das Höhere in socialen wie firchlichen Verhältnissen abgelähmt, bot sich allenthalben das traurige Schauspiel zwectlos
sich aufreibender, zügelloser Gewalten dar, die steuerlos auf weitem bahnlosem Meere umherirrten, so mußten echt christliche, so mußten innerliche
Seelen sich aus dem Tumulte weggescheucht und zur Einkehr in sich selber
getrieben sühlen, dort in stiller geistiger Welt Anhe von dem vielen Wechsel,
von dem trostlosen Wirrwar und Getümmel suchen. Die Ruhe aber sindet
der Mensch nicht in so wilder Noth des Lebens, es sei denn, wie es bei
Suso heißt, ,daß er sich selber nach seiner Selbstheit mit tieser Gelossendert

entfinke und alle Dinge von Gott und nicht von der Creatur nehme." war jene praftische Mnftit, wie fie zu allen Beiten geubt, bei ber nun auch die Meisten, jo namentlich in ben romanischen ganbern (bie b. Angela v. Foligny, Caterina v. Siena, v. Benua, v. Bologna, Francesca Romana; im Norden Brigida; in den Niederlanden Lid: wina; in der Schweiz Ritolaus von der Flue) im Gangen und Großen fteben blieben. Daneben aber entfaltet sich, namentlich in der Bredigt der beutschen Dominicaner, eine fpeculative Myftit, welche die Glaubens fape geistig beleben will und ihren Mittelpunkt in ber Anschauung von ber Einheit ber Seele nach Bernunft und Billen mit Gott hat. Gegen ben Peripatecismus der großen Scholastifer treten hier platonische, neuplatonische und areopagitische Elemente in ben Borbergrund, ein extremer Realismus bilbet die Basis der Betrachtung. In dem von der Scholaftit bes Thomas ausgehenden Meister Edhart (+ 1329), dem bentgewaltigften biefer Duftifer, erreicht die neue individuelle Richtung jofort ihre Sobe, entgeht aber auch in ihm nicht der dicht daneben liegenden Gefahr des Bantheismus. Als höchste Ericbeinungsform der Bernunft gilt Edbart eine alle Endlichkeit und Bestimmtheit übersteigende Intuition: Gott ist in Allem wesentlich, außer Gott ist die Creatur ein lauteres Nichts, Zeit und Raum ist nichts an sich und die sittliche Aufgabe liegt ganz darin, über dieses Nichts binans Bugeben und fich durch unmittelbare Anschauung in Ginbeit mit dem Abio Edharts Ethit wirfte auf die Reformation, feine Deta luten zu jegen. physit auf die deutsche Speculation ein, doch theilten feine unmittelbaren großen Schüler, wie Tanler und Sujo, die von der Rirche cenjurirten Berirrungen des Meisters nicht. In ihren Tagen verbreitete fich die muftifche Strömung vom Nordweften Deutschlands, den Niederlanden, berauf ben Rhein entlang, wo in Roln und Stragburg die Sauptfite berfelben waren, bis nach Banern und ber Schweiz, ja bis nach Oberitalien (Benturino in Bergamo 1336). Die meiften diefer ,Gottesfreunde' ftanden auf dem firchlichen Boden: doch zeigte fich auch eine jeparatiftische Richtung, die das Seil nicht durch, fondern neben der oder gar obne die Kirche (Rifolaus v. Bafel) suchte. Endlich faßte die "Dentiche Theologie' eines unbekannten Berfassers mit Abstumpfung der Spipen Edhartischer Grundgedanken die Principien der speculativen, die Thomas v. Reinpen zugeschriebene , Nachfolge Christi' diejenigen der praktischen Mnstif in unübertrefflicher Beise zusammen.

Wie entschieden man auch gewisse Einseitigkeiten und Irrthumer der beutschen, insbesondere der speculativen Mostit ablehnen muß, Eines bleibt doch gewiß: "die Mostiker insgesammt und mit ihnen jene Zeitgenossen, die von ihrer Lebre ergriffen, sich zu ihr gebalten, haben sich ins Heilig thum der Kirche gestüchtet, als wisde Leidenschaften in Borhalle und Schiff eingebrochen: sie sind die Säulen, durch die die Vorsehung damals das Wankende gestützt, ja sie sind in dieser Zeit das Heiligthum selbst geweien, wenn es wahr ist, daß der Geist von oben nicht in Steinen, sondern in Menschenberzen seine Kirche baut' (Görres).

1. Praktische Anstik. Ibre Hauptvertreter sind außer den § 117 gen. Ordensstiftern: 1) Die b. Angesa von Fosigno, † 1309, erzählt in ibrer "Decologie des Kreuzes" ibre Seelentämpse. — 2) Die b. Katharina v. Hiena, † 1380,

33 3 alt, vgl. oben § 114,1-2. Ihr inneres Leiben ift in ihren Dialogen und Revelationen bargestellt. — 3) Die h. Arigida v. Schweden, f. o. § 114,1. Sammerich St. Brigitta, Die nord. Prophetin u. Ordensftifterin, beutsche Ausg. v. Michelfen. Goth. 1872. Ihre Offenbarungen gaben ber Carbinal Torquemada und Gonjalvez Duranbus a. S. Angelo, Roln 1628 heraus; im Originaltert Heliga Brittigittas Uppenbardsen. Elfter gamna hendskrifter, utgifna of Klemming. Stockh. 1861. — 4) Die h. Katharina v. Schweden, Tochter ber Borigen, † 1391 im Kloster Babstena (j. § 117,4 f.) — 5) Die h. Katharina v. Bologna, † 1463. Ihre Revelationes ed. Bonon. 1511. 1536. Ven. 1583. - 6) Die h. Katharina v. Genua, aus dem berühmten Geschlechte der Fieschi, † 1474 und hinterließ mustische Abhandlungen und Dialoge. — 7) Die selige Lidwina v. Schiedam in holland, unvergleichlich als driftliche Schmerzenstragerin, † 1433; ibr Leben beschrieb Thomas v. Rempen. — 8) Aikolaus v. d. Flue, ber Obwaldener Eremit, geb. 1417, † 21. Marg 1487, von Clemens IX 1669 felig gesprochen; der Friedensengel unter den habernden Schweizern auf der Tagsahung zu Stang 1481 (ob daselbst anwesend? f. Ding D. f. Br. R. v. d. Fl., Lug. 1861-71. Rocholz Die Schweizerlegende vom Br. Rlaus, Narau 1875).

Speculative Anftift: 1) Edhart, geb. um 1250 (wol aus einem ber Thuringischen Sochheim, \*Denifle Beimat DR. Ed., im Archiv f. Litt. u. RG. b. MAs., II 417 V 349) eine Zeit lang Generalvicar feines Orbens, bann feiner Aemter entjett und 1327 vor ein Glaubensgericht in Köln geftellt; dort leiftete er einen bedingten Widerruf und appellirte an den Papst, welcher 28 seiner Sape verwarf; ebe diese Bulle in Deutschland ankam, war Echart 1329 verstorben. Seine gablreichen Schriften gab \*Pfeiffer in ben beutschen Doftitern II. Leipg. 1857 beraus. Bgl. Martenfen M. Edhart hamburg 1842. \*Bach M. Edhart Bien 1864. Breger in ber Zeitschr. für hift, Theol. 1844 und 1846. Bohmer in Giejebrechts Damaris 1865. \* Lütbolf Proceg und Unterwerfung M. Edhart, Theol. Cidr. LVII 587. \*Denifle Actenst. 3. D. E. Broceg, Beitschr. f. b. A., R. XVII, 2, 259 f.). — 2) Der unbekannte Berfasier bes Lehrfustems der Myftik, welches \*Greith a. a. D. S. 96-203 herausgegeben hat. Die Schrift ift ein Berfuch, bas Edhart'iche Spftem gusammengufaffen und mit ber Kirchenlehre zu versöhnen. — 3) Johannes Gauler, von Strafburg, geb. 1290, wie es icheint, in Roln gebilbet, seit 1308 in ben Dominicanerorben eingetreten, erwarb fich burch seine Predigten den namen eines Doctor sublimis et illuminatus. Gein Befen mar mild und liebreich, in feinen Bortragen, Die er meift in Beghinenbaujern bielt, brang er ftets auf Belaffenbeit, Abgeschiedenheit, Befangennehmung aller Rrafte und Entjagung alles Eigenzwedes; babei hatte er ein offenes Auge für bie tirchlichen Gebrechen feiner Beit. Dag er aber fich ben Bann jugezogen, inbem er mit seinen Ordensgenoffen in der furchtbaren Beit bes Interdictes inmitten ber Beft fortfuhr, Aranten und Sterbenden mit ben bh. Sacramenten beizustehen und auch andere Priefter bagu anbielt (\*Gorres i. b. Ginl. zu Gujo G. XXXIV f.), bas muß jest als eine Erfindung Spedle's, bes protestantischen Chronisten bes 16. 36s., angejeben werden (j. \*Denifle Taulere Betehrung, Stragb. 1878, u. Btichr. f. d. Alterth. 1879; \*Kraus zu \*Alzog &G. § 285). \*Denifle hat bann zu erweisen gesucht, daß die von dem ,unbefannten Gottesfreunde' in des Meisters buoch zum 3. 1346 (beransg. v. K. Schmidt, Rif. v. Basel. Straft. 1875) erzählte Befehrungsgeschichte nicht auf Tauler zu beziehen ift, fondern ein Roman ift, als bessen Urbeber wir Rulman Merswin anzusehen haben (j. \*Denifle a. a. D. und

Bift, pol. Bl. LXXXIV u. fep. Dogen. 1879. Der f. Die Dichtungen bes Gottesfreundes im Oberlande, Btichr. f. b. Alterth. R. F. XII 1879-80; gegen Jundt a. a. D.). Indessen ift neuerdings burch Breger III 245 f. ber biftorische Charatter bes "Gottesfreundes" wieder vertheibigt worden. Im J. 1350 ging T. nach Köln, febrte bann furz vor seinem Enbe nach Strafburg gurud, wo er 1361 †. Er binterließ Predigten, die nur zum Theil im Originalbialett befannt gemacht find (Lpg. 1498 u. ö., neu Frantf. 1826. 1872) und kleinere Abhanblungen, wie bie Medulla; bie ,Rachfolgung bes armen Lebens Chrifti', eig. ,bas Buch von geiftl. Armutb', welche bisber als fein hauptwerf galt, eine Theorie ber driftlichen Losichalung von munderbarer Tiefe und Innigfeit (Ausg. Roln 1518. v. Spener Frantf. 1703. 172). v. \*Schloffer, Frantf. 1833) muß ibm jest abgesprochen werden (erfte trit. Ausg. \*Denifle D. Buch v. geiftl. Armuth. Lpg. 1877). Bgl. Schmibt Bob. T. Samb, 1841. Babring T. u. b. Gotteefr. Samb, 1853. E. Bobmer Rif. v. Bafel u. T. i. Giejebrechts Damaris 1865, 148 ff.; bagu jest Ritfol Biff. f. AG. 1880, 337. - 4) Seinrich Sufo (b. Ceug, eig. v. Berg), gen. Amandus, aus lleberlingen am Bobenfee, 1300 geb., Beit- u. Orbensgenoffe Taulers, ein findliches Gemuth, voll Empfänglichfeit für alles Schone, von unvergleichlicher Gute und Liebe (+ zu Ulm c. 1365-66). Wir besiten von ibm f. Leben, bas er ber Ronne Elebeth Stäglin felbft ergablt, bas Buchlein von ber ewigen Beisbeit, bann Briefe (ber. v. Breger, Dund. 1872) und Predigten, Alles in reichpoetischer, lieblichfter Sprache. Ausg. v. Augeh. 1482 u. 1512, lat. überi. v. Surius, Col. 1545. Leben u. Schriften v. \* Deldior Diepenbrod, mit einer Ginl. v. \*3. Gerres. 3. A. Augeb. 1854. Bgl. C. Schmidt D. Muftifer B. S. in b. Theel. Stud. 1843, 4. Galle Beiftl. Stimmen aus bem DR. Salle 1841. G. Bobmer i. Damaris 1865, 291. Um beiten: \*Denifle Die Schriften bes fel. Deinrich Gnie, Deb. 1876-80, 2. Abtb. Breger Die Briefbucher Gufo's, 3. f. b. Altertb. VIII 373. Arg. I 261. \*Denifle Bu G. Uripr. Briefmechiel, eb. VII 346. - 5. Seinrich v. Mordlingen, gleich feinen Freunden Gujo und Tauler eines ber hanner ber fircblichen Gottesfreunde, ichrieb viele Briefe an fromme Frauen, u. a. an bie Alofterjungfrau Margaretba Chnerin, gebr. i. Heumanni Opuscul. Norimb. 1757. Bgl. Straud D. Ebner u. Beinr. v. R., Freib. 1882. - 6) Chriftins Ebrickin. Schwester der obenermähnten Margaretha, † 1355 als Ronne in Engeltbal Bgl. Leben u. Geididte v. Lodner, Rurnb. 1872. Doft. Budl. v. d. Gnaden: Uberlaft, b. v. C. Edrober, ale 108. Bubl. b. litt. Bereine ju Stuttg. 1871. -7 Otto v. Pallau. Minorit zu Bajel, idrieb um 1386 fein Bud bie 24 Alter. Mugeburg 1840 u. c. - 8) Abelbeid Langmann. Somefter bes Aloftere Engeltbal bei Rurnberg, † 1375: "Dffenbarungen", berausg, v. Bbil. Etraud, Etrait. 1878. — 9) Die moftischen, unter bem Einfluffe ber speculativen Reifter ber Demi nicaner gebildeten Frauen aus bem Bredigerorben in ben Alonern Anterlinden ju Celmar, in Adelhausen gu Freiburg i. Br., in St. Katharinenthal bei Dieftenbofen, in Gof bei Binterthur, vgl. über bief. \*Greith a. a. C. E. 29 f. Better Gin Moniferpaar b. 14. 3be., Schwefter Elebeth Stagel in Tog u. Ban Amandus in Kenft., Baiel 1882. — 10) Johann Rusbrock Ruvebreech . Priet ber Augustinercanoniter ju Gruntbal in Brabant, † 1381, ein tieffinniger, bed begeinerter und binreifender Gein, der Edbart an ipeculativer Begabung am nadien ftebt, nich jedoch von jedem pantbeiftiiden Element irei bielt. Speculum saluis aeternae etc. per Surium, Col. 1555. Arnemale Bier Ger. von 3. N. is niederbeutider Epr. hannover 1848. Werken, ed. v. David. Gen: 1858. 84

Engelhardt Hugo v. S. Bictor u. J. R. Erl. 1838. Ch. Schmidt Étude sur J. R. Strassb. 1863. — 11) Ludolf der Karthäuser (de Saxonia), um 1590 Dominicaner, bann um 1330 in ben Karthauserorben übergetreten; ichrieb Vita Jesu Christi, Enarrat. in Psalm etc. S. Quétif et Echard Script. Ord. Praed. I. - 12) Gerfon, j. v. § 118,2. Auch er gehört zu ben Denftitern, beren speculativen Berirrungen er burch Berbinbung ber Doftit mit ber Scholaftit vorzubeugen suchte. — 13) **Sermann v. Friklar**, ein Laie, bessen naives und innig-liches "Heiligenleben" \*F. Pfeiffer Deutsche Mrst. I Lpz. 1846 befannt gemacht bat. - Bermandt ift 14) ber Mond v. Beilsbronn, f. M. Bagner leber b. Mond v. Heilebronn, in "Quellen und Forschungen", Stragb. 1876. — 15) "Die deutsche Cheologie" eines unbefannten Berfassers, ber zu Ende bes 14. ober Anfang bes 15. 36. im Deutschherrenhause gu Frankfurt lebte, zuerst theilweise von Luther 1516, bann vollständig 1518, julest und am besten von \*F. Pfeiffer, Stuttg. 1851 u. Lpz. 1858 herausgegeben. Bgl. Lisco D. Heilslehre b. Theol. beutich, Stuttg. 1857. Reifenrath D. beutiche Theol. b. Frantf. Gotteefreunde, Salle 1863. \*Mattes Freib. Reeg. X. 878 f. Der Inhalt bes vielfach gang. fälichlich beurteilten, balb als Borläufer bes Protestantismus, balb als folcher bes mobernen Pantheismus bezeichneten Buches ift nichts anders als eine Anleitung gur Bollfommenheit auf bem Wege ber Reinigung, Erleuchtung und Bereinigung.

Die Gottesfreunde. (R. Somib D. Gottesfreunde, i. b. Beitr. a. b. theol. Wiffenich, v. Reug u. Cunit, Jena 1855. Derf. Ricolaus v. Bafel u. b. Gottesfr. in: Bafel im 14. Jahrh. Bafel 1856. Derf. Ricolaus v. Bafel Beben und ausgew. Schriften. Wien 1866). Die furchtbaren Rataftrophen bes 14. Jahrh. führten die innigern und ernftern Menfchen auf ben Gedanken, fich von ber Welt abzusonbern und sich untereinander zu dem Zwecke zu verbinden, das religiöse Leben bes Bolfes burch gemeinsame Bemühungen wieber zu erweden und zu erhalten. bilbete fich baber mahrend bes Interbictes in ben Rheingegenden (bef. Strafburg, Bafel und Röln) und einigen benachbarten Länbern (Schweiz) ein Berein von Geistlichen und Laien, welche fich ,Gottesfreunde' nannten und fozusagen eine Populari= firung ber spekulativen Dhiftit unternahmen. Bu dem Ramen gab mahricheinlich Joh. 15,15 ben Anlaß; die Gottesfreundschaft ward aber gesetzt in das absolute, jo viel als möglich wortlich verftanbene Laffen aller Dinge, um Gott allein gu folgen. Das Gefühlsleben war unter biefen Mannern vorwaltend, fie maren ber Scholaftit abgeneigt, ftrenger Uscefe hingegeben, ihre Phantafie mit übernatürlichen Offenbarungen, wunderbaren Bifionen beschäftigt, an beren Wirklichfeit fie nicht ameifelten und die fie für höchfte Seligkeit in ihrem oft phyfifch gerrutteten irdifchen Dafein hielten. Die Gebrechen ber Rirche und bes Alerus fuchten fie zu befampfen, aber obgleich unzweifelhaft einige Mitglieber bes Bereins malbefifche Ginfluffe erfuhren, barf man in ben Gottesfreunden bes Oberlandes boch nicht mit Bader nagel und Reanber (VI 516) eine Art beutscher Balbefer feben. Gie gestatteten im Gegenfat zu diefen den perfonlichen Befit, legten hohen Werth auf bas h. DeB= opfer, verehrten Maria und bie Beiligen und wollten überhaupt nicht von bem firchlichen Lehrbegriff und den Sacramenten lassen. Doch bestand unter ihnen der Unterichied von Biffenden und Glaubenden, infofern erftere in gewiffe Plane eingeweiht waren, welche ber Mehrzahl ber gewöhnlichen Mitglieber bes Bereins unbefannt blieben. Die von Suso erwähnte Bruberichaft ber ewigen Beisheit ift allem Anichein nach mit ben Gottesfreunden ibentisch. Unter ben Geiftlichen bes Bereins werden Beinrich v. Rörblingen, bef. Bruder Konrad, Abt v. Raiferabeim, genannt. Es ift fraglich, ob und in wie weit Tauler und Sufo mit ben G. berbunden waren. Bon Laien fennen wir Seinrich von Rheinfelben aus bem Margau, einen Ritter von Pfaffenheim aus bem Oberelfag, einen Ritter von Landsberg mit seiner Frau, ben berühmten Rulman Merswin in Strafburg. Die Dominicanerinnen von Unterlinden in Colmar, die Ronnen von Klingenthal bei Bafel, biejenigen von Engelthal und Maria-Mebingen, wo bie beiben Schweftern Chriftina und Margaretha Ebnerin wohnten, gehörten ju ben Gottesfreunden; fie ftanden auch mit Alöftern in Baiern, am Rieberrhein in ben Dieberlanben, mit Johann Rusbroef und ben Brubern bes gemeinicaftlichen Lebens in Beziehungen. Als bas Saupt ber Gottesfreunde tritt angeblich feit 1340 ein geheimnifvoller Unbefannter auf, in welchem R. Schmieb ben Laien Mikolaus v. Mafel, geb. um 1308, glaubt nachweisen ju tonnen (Schmibt Rit. v. Bafel. Bericht von ber Belehrung Taulers (,des Meisters buoch') Straft. 1875. Derf. i. f. Tauler 1841, u. Rif. v. Bafel u. bie Gottesfr. in Bafel im 14. Ih. Baf. 1856. Der f. Rif. v. Bafel Leben u. ausgew. Schriften, Wien 1860. In ,Des Meisters bouch' wird ergahlt, i. 3. 1346 habe fich ein großer Prebiger bem "gnadenrichen man, dem lieben gotesfrunt in Oberlant, Ruolman Merswines geselle' jur geiftigen Leitung unterftellt, habe bann, von ihm betehrt, in feinem Beifte gepredigt; ben Bericht barüber habe ber unbefannte Laie 1369, nach bem Tobe bes Meifters, an bie Priefter des Saufes jum Grunen Borth in Strafburg gefandt. Denifle a. a. D. verfucht ben nachweis, bag ber hier befehrte ,Meifter' nicht wie bisber angenommen warb, Tauler sein tann, fo bag bas ganze Buch nur ein religiöser Tenbengroman mare. Er fucht bann weiter ju zeigen, bag bie in andern Tractaten (,Bon ben funf Mannen') von bem Gottesfreund erzählten Geschichten (feine eigene Bekehrung, Reise nach Rom zu Gregor XI, 1377, - Zusammentunft mit feinen Freunden in ber Ginsamfeit - in ber Schweiz? 1379 und 1380, wo bann ein Brief vom himmel unter bie versammelten Gottesfreunde fällt, enblich ber Auftrag vom himmel, fich zur Erwartung ber gottlichen Strafgerichte in ein Rlofter ju verfcließen) teine Thatfachen, ber unbefannte Gottesfreund überhaupt nur eine Fiction fei; als ben Dichter biefer Schriften erkennt er bann ben Strafburger Raufmann Rulman Merfwin, bie Seele ber oberrheinischen Gottesfreunde, dem auch das 1352 verfaßte, eine herbe Aritit an ben firchlichen Buftanben und ber hierarchie übenbe Buch ,Bon ben Reun Felsen', das früher Suso zugeschrieben wurde, herausgeg. v. Schmidt, Lpz. 1859, auch in Diepenbrod's Sujo. Bgl. Schmibt Tauler 177. Revue d'Alsace, 1856. Bajel im 14. 3h. G. 283. Die Gottesfr. Jen. 1855. \*Denifle Btidt. f. b. A. 1881, 101 f.) angebort. Demnach mußte ebenjo \*Qutolfs Annahme von bem Aufenthalt bes unbefannten Gottesfreundes am Schimberg bis nach 1421 (Que tolf D. Gottesfr. im Oberl., Jahrb. f. Schweiz. Geich., Bur. 1876, I 1-46. Derf. Der Besuch eines Cardinals beim Gottesfreunde im Oberlande, Theol. Dichr. VIII 580) als biejenige Junbts, welcher ben Sip bes Gottesfreundes bei Ganberichwol im Toggenburgischen sucht und ihn mit Joh. v. Rutberg identificirt (RE, f. prot. Theol. VII 21) aufgegeben werden. Indessen ist, wie bemerkt, durch Preger III 245 j. neuestens wieder ber Bersuch gemacht worden, ben bistorischen Charafter bes un befannten Gottesfreundes zu retten.

Rulman Merswin offenbart sich bereits als einer ber Führer jener Richtung unter den Gottesfreunden, welche in mehr ober weniger offene Opposition zu der hierarchie traten. Andere nahmen eine geradezu untirchliche und häretische haltung an, wie der Laie Nitolaus von Basel, geb. um 1308, der mit zwei

Gefährten in Oesterreich ergriffen und zu Wien (nicht in Bienne in Sübfrankreich) als Begbarbe von ber Jnquisition bem Feuertod überliesert wurde. Ein anderer Bruber, ber Benedictiner Martin von Mainz, aus der Abtei Reichenau, ward in Köln verbrannt, vorzüglich, weil er sich dem Laien Rikolaus von Basel zu Grunde gelassen. Mit letzterm verschwanden die Gottesfreunde vom Schauplat, doch beswahrten Biele, wie die Straßburger Johanniter und das Grüne Wörth daselbst ühr Andenken und ihre Schriften.

Ausgang der deutschen Anflik. Bon allen Schladen gereinigt, ericheint gegen Abichluß bes Das. Die beutiche Muftit unter ben Brubern vom gemein famen Leben in ben Rieberlanben (f. v. § 117,5 a), wo zuerft Flo: rentius Rabewijns in f. Tractatulus devotus s. de spiritualibus exercitiis (ed. \*Nolte, Friburgi 1862), dann **Thomas v. Kempen** (eig. Hämerken) sowol in feinen tleinern Schriften (Soliloquia, Hortulus rosarum, Vallis liliorum etc. Opuscula ed. \*F. X. Kraus Trev. 1868) als nach gemeiner Annahme vor Allem in ben (fpater gusammengestellten und unter Ginem Titel vereinigten) vier BB. de Imitatione Christi, querft Aug. Vind. 1468, am beften von bem Jejuiten Roswend, Antw. 1617 u. ö. ed. Chiflet, Antw. 1617, zulest nach ber Antw. Bruji. Hichr. ed. Hirsche, Berol. 1874, Facsim. b. Hirsche, Berol. 1874, Facsim. b. Hirsche, Berol. 1874, Facsim. b. Hirsche, The imitation of J. C. being the Autograph. ms. of Thom. a. Kemp., by Ch. Reulens, Lpz. 1879. Grote Th. v. St., Rtidr. f. lutb. Theol. u. R. 1876, 224-226) bie Grundzuge echter Frommigleit gusammenstellte. (Opp. omnia ed. \*Sommalius S. J. Antw. 1615; recogn. \*Amort. Colon. 1757. Ed. \*F. X. Kraus I. Trev. 1868.) lleber bie Autorichaft biefes berühmten, an Salbung, Reinheit der Lehre und Lieblichkeit der Sprache unübertroffenen, von vielen beiligen Mannern als bas erfte Buch nachst ber b. Schrift erachteten Bertes wurde feit bem 17. 36. beftig gestritten, indem die frangösischen Benedictiner u. A. es balb Gerfon, balb einem fingirten Abt Gerfen v. Bercelli zuichrieben. Für Thomas traten namentlich ein \*Amort (Scutum Kempense, Col. 1759, im Anh. f. Ausg., und Deductio critica, Aug. Vind. 1761), Bähring (Th. v. R. Berl. 1849), \*Malou (Recherches hist, et crit, sur le véritable auteur de l'Imitation, Par. et Tournay, 30 ed. 1858), \*Mooren (Nachr. über Th. a. Rempis, Cref. 1855), Nolte (i. \*Scheiner und \*hausle's Theol. Ztichr. Wien 1855) und \*Rraus (M. M. 3. 1872, Mr. 201), zulest Kettlewell The Authorship of the J. C. Lond. 1877. Siriche Prolegomena ju einer neuen Ausg. ber Imit. Chr. Berl. I. 1873, II. 1883. \*Reppler Th. Dichr. 1880. I. \*Funt, Sift. Ibrbuch. 1881, II 149 ff. \*Spitzen Thomae a. K., als schryver der navolging van Christus gehandhaaft, Utrecht 1881. Pohl im Remptener Gymnafialprogr. 1893-93; zulept \*F. X. Kraus in b. A. beutschen Biographie (1894) XXXVII 74. Anders \*Denifle Rrit. Bem. 3. Gerson-Rempisfrage, 3tichr. f. Theol. VI. u. VII. rgi. başu \*Spitzen Nouv. Défense de Th. à K. spécialement en réponse en St. P. Deniffe. Utr. 1884. Der neueste Berfuch, ben Abt Gerfen als Berf. zu erweisen (\* Mella Della controversia Gerseniana Prat. 1877. Civ. catt. Ser. IX. V, 590, VI 595. \*B. Coleftin Bolfegruber Giov. Gersen. Sein Leben u. f. Birt. Mugeb. 1880) ift ganglich mißlungen und hat hochstens ben Beweis vervollständigt, baß Gersen nur ein litterarisches Bespenft ift. Als gewiß tann jest immerbin angenommen werden, daß die (wie bemerkt, ursprünglich getrennten und kein einheitliches Bert mit gemeinsamem Titel bilbenben) vier BB. ber Imitatio aus bem Kreise der niederlandischen Asceten, wie sie unter den Brudern des gemeinsamen Lebens und in ber Bindesheimer Congregation lebten, bervorgegangen ift, und zwar um 1416—20: Handschriften altern Datums sind bis jest keine nachgewiesen worden: daß sie Thomas v. K. zum Bersasser haben, ist höchst wahrscheinlich oder kann jest als gesichert betrachtet werden. Allerbings besteht dabei, daß der Bersasser die Berse anderer Geistesmänner unter den Brüdern des gemeinsamen Lebens und vielleicht auch die Dicta alterer Asceten (wie die Fasciculi myrrhas in den niederländischen Bibliothesen) benust und so sein klorilegium deutsch-niederländischer Praktischer Wostil zusammengetragen bat.

## § 122. Aeberfict der theologischen Litteratur.

- 1. Systematische Theologie: die Scholaftiker Petrus Aureolus, Durandus a sco Porciano, Franciscus Manron, Herveus Ratalis, Wilh. v. Occam, Joh. Buridan, Marsilius v. Inghen, Thomas Bradwardine, Gabriel Biel, Cusanus, Gerson. Unter den Griechen Rabasisas, Barlaam, Nikolaus v. Tessalonich, Simon, Niceph. Gregoras, Palamas, Bessarion.
- 2. Biblifche Biffenichaft und gritik: Ritolaus v. Unra, Baul v. Burgos, Raimund v. Sabunbe, ber Grieche Theodorus Monachus.
- 3. Sistorische Bissenschaft: Ptolemäus de Fiadonibus, Billani, b. Antonin, Dietrich v. Niem u. a. In Byzanz Theodorus Mertochita, Nicepborus Callisti, Job. Rantatuzenus, Ricepborus Gregoras, Simeon v. Thessalonich, Georgius Phranza, Georgius Codinus.
- 4. Praktische Theologie und Airchenrecht: die Reformtheologien Pierre d'Ailly, Jean Gerson, Rifolaus v. Clemange, Heinr. r. Langenstein, Dietrich v. Riem, Rifolaus Cusanus, Gregor v. Heimburg, Johann Busch, Jakob v. Jüterbogk. Die Häretiker Woclif und Hust. Unter den Griechen Matth. Blastares.

Usceje und Moral: ber b. Lorengo Giuftiniani, ber b. Antoninus.

Die Wostiter: b. Angela v. Foligni, h. Katharina v. Siena, h. Brisgitta, h. Katharina v. Schweben, h. Katharina v. Genua, h. Katharina v. Bologna: Edhart, Tauler, Suso, Heinrich v. Rörblingen, Christina Ebnerin, Otto v. Bassau, Rulman Merswin; die Ronnen v. Unterlinden Töß u. s. f.: Joh. Rusbroet, Ludolf der Karthäuser, Hermann v. Friklar, Gerson, der Bersasser der "teutschen Theologie", Ritolaus von Bases und andere Gottesfreunde, Groot, Florentius Radewijns, Thomas von Kempen; in der griechischen Kirche Ritolaus Kabasilas.

## E. Die christliche Aunst.

## § 123. Berfall der Gothik. Mene Ginfluffe in der bildenden Aunft.

Bis zur Mitte bes 14. Jahrh. erhalt fich die Gothif auf ihrer Sobe, und es fällt in diese Beit ber Ausbau ber meiften großen Dome Deutschlands und Frankreichs. Dann aber tritt ber Berfall ein, indem die Decoration die Beziehung zur Construction immer mehr einbuft und die Bauweise baber den nothwendigen organischen Charakter verliert. Um dieselbe Zeit bereitete sich fur Sculptur und Malerei ein Umschwung vor, der sich zunächst äußerlich in dem Bortritt der Tafel malerei vor der Bandmalerei, in ber Entstehung der Malerschulen zeigt, bann innerlich in der Ablösung der Malerei und Plaftit von der Architektur, in der Berfeinerung der Formen, in dem Streben nach idealer Schönheit und Ueberwindung der traditionellen Starrheit. Im Norden geht die Runft barauf aus, die Welt ber außern Ericheinung liebevoll zu erfassen und mit treuem Fleiße zu schildern: es war der Weg des male = rischen Realismus, den die germanische Runft betrat. In Italien das gegen, wo die antike Tradition stets noch eine heimat gehabt, legte man den Nachdruck auf die Ausbildung der schönen Form; man hielt an dem traditionellen Idealismus fest, suchte diesen aber mit Hulfe vollendeter Formenkenntniß zu verkörpern, so daß der plastische Idealismus hier berrschte. Es war die Morgenröthe der Renaissance, die sich ankundigte.

- 1. Architektur. Die Spätgothit charafterisirt sich burch die Ueberstreibung ber technischen Ersolge, welche die gothische Bauweise in der Befreiung des Gewölbebaues erreicht batte. Die Kreuzgewölbe des 13. Ih. werden in Retsoder Sterngewölbe ausgelöst, den Stützen jede Selbständigkeit genommen, aus den Diensten der Pfeiler gehen Gurten oder Rippen unmittelbar hervor, die Pfeiler werden weiter gegliedert. Die Decoration nimmt überhand und verzichtet aus jede constructive Function, das Maaßs und Füllwerk erhält willfürliche, phantastische Formen (Fischblasen), spielendes Stadwerk erset die Rundstäde an den Pfeilern, der ausschweisenden Phantasie ist der Spisbogen zu einsach, er wird jetzt eingeschweist und zum Eselstrücken (Tudorbogen) berabgedrück, die kleinere Architektur (Lettner, Sacramentshäuschen u. s. s.) wird jetzt Liebhaberei und von ganzen Künstlerssamilien emsig gepslegt. Noch immer aber zeigen sich auch an großen Werken, wie dem Tom zu Prag, der Liebstranenkriche zu Antwerpen, S. Barbara zu Kuttenberg, den spätern Theilen der Kathedralen zu Wien, Antwerpen, Straßsburg höchst achtenswerthe Leistungen, besonders in den reichen Thurmbauten.
- 2. Plasis. In die Zeit zwischen 1300—1450 fallen die schönsten Werke gotbischer Sculptur, wie sie namentlich in den herrlichen Domen Deutschlands (bei. Straßburgs und Freiburgs) und Frankreichs (Notre-Dame de Paris, Amiens, Rouen

u. f. f.) sowol an Portalreliefs wie freistehenben Statuen erscheinen. Die Bestalten diefer Beit zeigen ein feltfam ergriffenes inneres Leben, bas fich in geschwungenen Stellungen, in ftartem Einziehen ober Ausbiegen bes Rorpers, in ber geneigten Kopfhaltung, der häufung der Gewandmaffen, der Brechung derfelben durch überreichen Faltenwurf auch äußerlich bocumentirt. Ramentlich an ben Taufenben von Madonnenstatuen offenbart sich bie Mannigfaltigfeit ber Auffassung und bie Tiefe wie Innigfeit ber Empfindung. Die Uebung biefer Runft liegt nun faft ausichlieflich in ben Sanden ber burgerlichen Reifter, wie benn nun nicht mehr in ben Gottesbaufern allein, fondern ebenfo an burgerlichen Bauwerten, Rathhaufern, Gildballen, Ritterfigen und Bohnhäusern sich ber plastische Schmud häuft; es bort gleichwol die Runft noch nicht auf, gang im Dienfte ber firchlichen Ibee gu fteben, und felbft jene burlesten, poffenhaften Darftellungen (aus ber Thierjage u. a.), wie man fie besonders unter ben Chorftühlen (an den jog. Misericordien) mancher Ratbebralen findet, follen den Klerus und bas Beilige nicht verhöhnen: fie wollen nur zeigen, was aus dem Beiligen wirb, wenn es unbeilig angefaßt wirb. Daß folche Tarstellungen gebulbet wurden, zeugt wiederum nur, gerade wie verwandte Leiftungen ber bamaligen Bolts- und Dhifterienspiele, für ben im Gangen noch immer gefunden Sinn bes Bolfes und bie Unerschütterlichfeit feiner religiofen Ueberzeugung. ben Arbeiten in Stein find ruhmliche Leiftungen im Eraguffe (Grabmaler), in ber Solgichniperei (eine Reihe herrlicher Chorgeftuhle, Lettner, Rangeln u. f. f.) und in Elfenbein zu nennen. Der hauptfit ber Blaftit in biefer Zeit mar Deutschland und Italien. Die italienische Runft ging indeffen gang andere Bege ale bie deutsche. Sie hat der gothischen Strömung sich nicht verschließen können, ohne ihr jeboch gang anzugehören. Schon Riccold Bifano's Leiftungen hatten in ber vorigen Periode (f. § 112,2) einen erneuten Einfluß ber Antike geoffenbart, ber seither immer offener zu Tage tritt und fich in bem Drang nach frifcher Beobachtung bes Lebens, in einem zunehmenden Gefühl individueller Freiheit antundigt. So in ben epochemachenben Arbeiten Giovanni Bifano's (feit 1290) am Dome in Orvieto, in benen Giotto's (1276-1336) am Dom zu Florenz, in Andrea Bifano's berühmten Domthuren dajelbft (1330). Diejelbe Richtung führten Orcagna († 1368?), Bietro Tedesco (feit 1386-1400 in Florenz beschäftigt), Niccolò v. Mrezzo († nach 1444) u. A. fort.

3. Malerei (\*Rio De l'Art Chrétien. Par. 1861—67. 2 éd. Crowe u. Cavalcaselle Gesch. der ital. Malerei 1—VI übers. v. Jordan, Lpz. 1869—76. Hotho Gesch. d. christl. Malerei, I—III, Stuttg. 1867—72. \*E. Frant Gesch. d. christl. Malerei, 2 Bde., Freib. i. Br. 1887—94.) Im Norden entzog die gothische Architektur durch den Wegsall breiter Mauermassen der Wandmalerei ihre Hauptausgabe in der Kirche, die nunmehr an die Glasmaserei (s. Gessert Gesch. d. Glasmaserei, Stuttg. 1839. \*Lasteyrie Hist. de la peinture sur verre, Par. 1853 ff. — \*Cahier et Martin Monographie de la cathedr. de Bourges, Par. 1847 ff.) überging. Die gothische Glasmaserei mit ihren glühenden Tönen, dem reichen Wechsel und deugt von ausgebildetem Schönheitssinn. Seit dem 15. Jahrb. wurde das alte und echte Princip, nach welchem die Glasgemälde nur durchscheinende Teppiche, nicht ausgeführte große Figurenbilder darstellen sollten, allmälig ausgegeben, wenn auch die Technik vollendeter wurde. — Die Miniakurmaserei ward in Klöstern und jest auch balb von weltlichen Händen emsig gepstegt; ibre

ichonften Berte eignen ber Barifer (feit Ditte bes 13. Jahrh.), ber nieberlandischen (14. 36.) und ber unter bem Ginfluffe beiber entstandenen bohmifchen Schule (13.—14. Ib.). — In ber Fafelmalerei überstrahlte Deutschland alle Lander diesseits ber Alpen. Die Schöpfungen ber beutichen Meifter (bohmifche Schule unter Karl IV feit 1350, Rürnberger Schule feit ber Mitte bes 14. 36., Rolner Schule um biefelbe Beit: Meifter Bilhelm um 1380, Meifter Stephan, ber angebliche Maler bes berühmten Kölner Dombilbes um 1426) zeichnen sich burch sanften Gemutheausbruck, burch Tiefe und Innigkeit des christlichen Gefühls aus. - In Italien hatte icon zu Anfang bes 13. Ih. fich bie Malerei von der nationalen Barbarei und ber fummerlichen Rachahmung byzantinischer Mufter ju erbeben begonnen (f. § 112,3). Rach ben Sierefen bes 14. Jahrh. (Duccio, Simone da Martino) waren es vorzüglich die Florentiner und an beren Spipe ber große Giotto (1276-1336), welche in ber Composition neue Bahnen brachen und eine bis babin nicht gesehene Schöpferfraft verriethen. Aus ben Gemalben biefer Meifter spricht berfelbe großartige Geift, welcher bie Thaten Francesco's d'Affifi, welcher die göttliche Romodie Dante's eingegeben hat. Unter den Nachfolgern Giotto's glanzen Tabbeo Gabbi, Giov. ba Melano, Giottino, Buffalmaco (1351), an beffen Ramen fich bie Ausmalung bes Campo santo zu Bija fnupft, Orcagna (um 1350-60), ber gewaltige Maler bes jungften Gerichts. Neben ben Giottisten wirkten bie jungere sienesische Schule (Lorenzetti 1342), und eine Menge Localschulen in Reapel, Ancona, Bologna, Mailand, Berona, Benedig. Balb Orcagna, balb ben Lorenzetti schreibt man bie für bie religiose Kunst hochbebeutsamen Gemalbe bes Trionfo della morte und bes Giudizio im Camposantozu Bisa zu (f. Dobbert i. Rep. f. Kunstwiss. 1880, 1); wahrscheinlich sind (nach Trenta) drei bisher unbekannte Maler, Francesco de Bolterre, Neruccio und Berto (um 1371) als Urheber biefer Bilber zu betrachten. Das 15. Jahrh. zeigt gegen ben Ausgang bes 14. wieber einen rafcen und bebeutenben Aufschwung: es ift das Zeitalter ber altern Renaiffance ber Runft, bie in ihrem innerlichen Bejen bereits der Reuzeit angehört (Andrea del Caftagno, Uccello (1389 bis 1472, Pier bella Francesca 1408-96, Pollajuolo + 1480, Squarcione 1394-1474, bef. Andrea Mantegna 1430 bis 1506) und von beren Schilberung Die Geschichte bes MI. absehen fann. Bahrend biese neue Richtung mit ihrem neuen Brincip rafchen Laufes ben bochfter Runftleiftungen antgegengeht, treten noch zwei große conservative Runftlernaturen auf, die nur geringen Antheil an ber zeitgenoffischen Entwidelung nehmen, aber bis altere Richtung, die eigentliche driftlichmittelalterliche Malerei, ju ihrer höchsten Blute bringen: Gentile ba Fabriano († 1450) und ber Dominicaner Fra Giovanni Angelico da Fiefole, geb. zu Bicchio im Mugello 1387, † 1455. Er ist der vollendetste Trager ber religiösen Malerei, an Milbe, Begeifterung und Andacht bes Ausbrude unübertroffen, in ber Runft der größte Meister mustischer Boefie (\*Marchese S. Marco, Firenze 1853. Teri. Mem. de' più insigni pittori, scult. ed. archit. Dominicani. 2 voll. Fir. 1845, 4. ed. 1880. Förster Leb. u. Werte bes F. Rgsb. 1859).

## § 124. Sirdenmufik und Gelang, Poefie.

Die bedeutendste in ihrer Art unvergleichbare Schöpfung ber chriftlichen Poesie, Dante's Divina Commedia, ziert den Eingang dieser Periode; alle späteren Leistungen tragen im Allgemeinen die Zeichen der Ermattung an sich, welche auf die äußerste Anstrengung gestiger Kräfte im 13. und 14. Ih. folgte. Doch zeigte sich das geistliche Schauspiel im 14. Ih. auf seiner Höhe, und auch die religiöse Minnedichtung deutscher Mystifer weist noch namhafte Leistungen auf. In diese Zeit fällt zugleich das Austommen des deutschen Kirchenliedes.

- Musik und Airchengesang machen zwiichen 1322 (f. v. § 113,1) und 1450 teinen namhaften Fortidritt. Der gregorianische Cantus planus erhielt fich in Italien, bis bie Bapfte aus bem Egil zu Avignon gurudtehrten und ihre Sanger, meift geborne Belgier, mitbrachten. Seither mar bie papftliche Rapelle gu Rom fast ein Monopol belgischer Ganger und Contrapunctiften, unter welchen, nach Baini's Forschungen, Bilh. Dufan (in Rom 1380-1432), Glon, Bincent Faugnes, Negibius Binchois und Brafart, jum Theil als Componiften von Messen, hervorragen. Bei ben Compositionen bieser Meister ift bie gregorianifche Grundlage (Cantus firmus) noch immer festgehalten, jedoch funftlich contrapunctifch verarbeitet; boch fangt auch ber Digbrauch ber Runftmittel icon an. Aller Berth ward auf die funftliche Busammensehung ber Tone gelegt, beren finnreiches Gewebe oft von bem Text unabhängig in Beise ber jog. Ricercari (barmonischer Phantasieen ohne Text) geschrieben wurde, so daß man spater erft die Borte unterlegte. Zuweilen überließ man es fogar ben Gangern, welchen Text fie unterlegten, oder man mahlte die bewegten und gefälligen Bolfelieber, fpaniiche, beutsche, frangofische, nieberländische, als Cantus firmus und benannte jogar bie Meffen danach: nicht selten tam es fogar vor, daß man diese weltlichen Borte zwischen den firchlichen Text hineinsang. In dieser verberbten Richtung arbeiteten schon um die Mitte des 15. Jahrh. Joh. Chenheim, der Erfinder des Kanons und der Fuge (fuga), besonders aber Josquin de Préz (Jodocus Pratensis) um 1500 und Abam v. Fulba. - Bon großem Berthe für bie firchliche Dufit war bie Berbefferung ber Orgel burch Erfindung bes Bedals, Anwendung einer Reibe von Obertaften und Bertleinerung der Taften. In Deutschland baute um 1500 Beinrich Crang bie beften Orgeln, als Lehrer und Meifter des Spiels erwarb fid Antonio bagl' Organi in Rom († 1498) den meisten Rubm.
- 2. Hymnendichtung. Seit dem 13. 3h, wurden in lateinischer Sprace teine bedeutenden Lieder mehr gedichtet, denn auch 3. B. Thomas' v. Kempen geistliche Gesänge können als solche nicht gelten. Um so glänzender entwickelte sich die nationale Poesie, namentlich das volksmäßige geistliche Lied und dann das Kirchenlied in Deutschland. Die schon im 14. Jahrh. angestimmten Leisen wurden im 15. noch allgemeiner und geduldeter, wie denn 1482 eine Schweriner Provinzialinnobe dem Geistlichen gestattete, nach der Wesse steit der lateinischen Responsorien ein deutsches Lied zu singen; auch der Oftergesang "Edrift ist erstander sand bald Aufnahme in die Agende. Bon nambastem Einflusse auf die Entwicklung

des Bollsgejanges maren die Geißlerbrüder, welche Lieder in der Nationaliprache jangen, bann die Muftiter, unter benen Tauler (f. Badernagel Rirchenlied II 302), Schwester Mechtilb, die Ronnen von S. Katharina in S. Gallen, Diejenigen in Billingen (vgl. \*Greith Die beutsche Mnftit i. Brebigerorben C. 203 ff.) mit ihren Dichtungen bervorragen. Gebr bebeutent mar bann die Rolle. welche das nationale Lied bei ben Sufiten spielte (Lieder ber mabrifchen und bobmijden Bruder, gef. v. Bijchof Lutas 1504): hus felbst und fein Gehulfe Beter v. Dresben, feit 1420 Rector in Bwidau, bichteten, ber erftere bohmifch, ber zweite deutsch. Bon rechtgläubigen Dichtern find noch zu nennen Ronrad v. Queinfurt († 1382), Sugo v. Montfort, Johann v. Salzburg, bann Beinrich v. Laufenberg, Priefter ju Freiburg, von 1415-58 litterarijch thatig und besonders um Berdrängung profaner Lieder durch Umbildung berfelben (,o Belt, ich muß dich laffen' u. f. f.) bemüht. Auch wurden jest zahlreiche lateinische Rirchenlieder ins Deutsche übertragen: eine, freilich sehr unvollkommene Sammlung berartiger Berfuche ericbien icon 1498 im Drud. Gin Mittelbing zwijchen Altem und Reuem war die Mischung beutscher und lateinischer Berje im felben Lieb. Bgl. \*Deifter u. B. Baumter Das t. beutsche Rirchenlied in f. Singweisen von ben frub. Beiten bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Freib. 1862-83.

- 3. Das geiftliche Schauspiel (j. § 104, 1) reicht mit seinen Ansagen bis ins 11. 3h. hinauf, nimmt aber erst seit bem 13. und namentlich im 14. ben Charafter einer Kunstleistung an. Die Marientlage, die Beihnachts- und Passionsspiele, das Spiel von den klugen und thörichten Jungfrauen (das 1322 vor Landgraf Friedrich zu Eisenach ausgeführt wurde und ihn so ergriff, daß er vom Schlage gerührt wurde), das von der h. Katharina, dann auch die von den Musterien sich ablösenden und die Sünden der Belt wie der Geistlichkeit höhenenden Fastnachtsspiele baben zum Theil wirklichen poetischen Gehalt. Ihre böchste Entwickelung sand diese Richtung erst nach der Mitte des 15. Jahrh., sowol in Teutschland, als vorzüglich in Spanien, wo aus den Musterien die zahlreichen Autos (sacramentales oder al nasciomento) hervorgingen. In Frankreich verswandelte sich seit dem 15. Ih. das Spiel unter den händen der Enfants sans souci, meist Disettanten aus den bessern Ständen, in häusig frivole gegen den klerus gerichtete Sotties. Litt. s. oben § 104,1 und Koberstein u. Bartsch Rationallitt. I 359 si.
- 4. Parte (geb. zw. 18. Mai u. 17. Juni zu Florenz 1265, † und begraben zu Ravenna 14. Sept. 1321) verdient in der Geschichte der christlichen Poesie einen eigenen Play, boch über allen Andern. Seine Divina Commedia (ed. Witte, Leipz. 1848. 1862, erste Ausgg. von Foligno, Jesi, Mantua und Neapel 1472—75, neugedr. durch Lord Verd Bernon, Lond. 1858. Erste Albina, Venez. 1502. Erste Lombardische Ausg. Rom. 1791. Ed. Padov. 1822. Ed. Witte, Lpz. 1848, 1862. Bresl. 1893. Gute bequeme Gesammtausgabe von P. Moore: Tutte le opere di D. A., Oxf. 1894. Beste Erstärungen der neueren Zeit: Lombardi, Kom 1791 u. ö. \*Tommassev, Ven. 1837 u. ö. Fraticelli Flor. 1852 u. ö. Scartazzini Lpz. 1874—90, st. Ausg. Mil. 1893. Casini Flor. 1889. 1892. \*Berthier Freib. i. d. Schw. 1891 st. \*Poletto, Tournay 1894. Beste beutsche lebers. von \*Bhilalethes, 3 Bde. Dresd. 1828—49, u. ö., zul. 1891. Witte Brl. 1865. 1876. Kopisch 1842, umgeard. v. Paur, Brl. u. Lpz. 1882. Notter Stuttg. 1871—72. Bartsch

Bertram Solb. 1887-95, Qpz. 1877. D. Gilbemeifter Brl. 1888); Opp. min., ed. Fraticelli, Fir. 1861. Opp. lat. ed. Giuliani, Fir. 1882), zunachft eine Schilberung ber abgeschiedenen Seelen in bolle, Fegfeuer und Baradies, ftellt in biesem Bilbe ben Weg bar, ben ber fündige Mensch gurudlegen muß, um aus seinem Elende (ber Solle) durch Reinigung (Purgatorium) zur Seligkeit zu gelangen. In zweiter Linie verfolgt sie einen politisch-firchlichen 3med, inbem fie mit der Enthüllung ber Schaben in Staat und Rirche zugleich bie Reform beiber anstrebt. Riemals hat ein Dichter größere und mahrere Gebanten mit gleicher Macht und Feinheit vorgetragen. Man bat Dante's Schöpfung einen antitatholischen Sinn unterlegen wollen; Lutheraner haben fogar ihr Befenntniß bei ihm gu finden geglaubt. ,Die Bahrheit ift, daß bem Dichter, eben weil er mit ganger Seele ber fatholischen Kirche anbing, gleich Bernhard von Clairvaug und gleich so manchem andern frommen Manne, den die Kirche felbst heilig gesprochen, bas herz blutete beim Anblid all' bes ichnoben Unfuges, ber fich in bem Tempel eingeniftet bat. Er ift Katholit im iconften Sinne, welcher bas allgemein Chriftliche bezeichnet; benn auch ben frommen Protestanten werben Dante's Berfe tief ergreifen, ja sicherlich mehr erbauen, als die beiden driftlichen Epopoen bes englischen und bes beutiden protestantischen Dichters ber beiben letten Jahrhunderte. Aber auch in bem Ginne ift er tatholifch, daß, wo einmal Unterscheidungslehren gur Sprache tommen, wie 3. B. Paradies XXV 69, sein Befenntniß allerdings nicht auf Seiten ber evangelischen Kirche steht. Mit gerechtem Bewußtsein ift es alfo, daß ber Dichter, nachdem er feinen Glauben befannt hat, vom Apostel Betrus, als bem Felfen, auf ben bie fatholifche Rirche fich grundet, jum Beichen feiner Rechtglaubigfeit fich fegnen und umfranzen läßt. Führt ihn boch lehrend und ausdeutend die vertlarte Beatrice, bies Sinnbild ber vollen Erkenntniß rechtgläubig religiöser Bahrheit, von einer Simmelefphäre zur andern. Und fo halt aller Born gegen bas Papfithum feiner Beit ben Dichter nicht ab, bem Rachfolger Betri als foldem, ja feinem bittern Feinde Bonifag VIII die Ehrerbietung eines gläubigen Katholiken zu beweisen' (Bolle XIX 100. Fegf. XIX 127. XX 87.). So Bitte in ber Einl. 3. Ueberf. - \*Ozanam Dante et la Philosophie cathol. au 13º s. Oeuvres, ed. de Paris 1869, VI. -\*Begele, F. X. Dante's Leb. u. Werke, Jen. 1852. 2. Aufl. eb. 1880. — \*F. Bettinger Die gottl. Romobie bes Dante Ml. Freib. 1880. Bartoli in f. Stor della Litt. ital. Fir. 1818 ff. IV-VIII. Scartazzini Dante-Handbuch, Lpz. 1892. Deri. Dantologia, Mil. 1894. — \*Poletto Dizion. Dantesco, 7 voll. Siena 1885—87. \*Ferrazi Manuale Dantesco, 5 voll. Bassano 1865-1877. \*De Batines Bibliografia Dantesca, mit ber Forti 6 Bbc., Prato, Bol., Fir. 1845-1888. -Edw. Allen Fay Concordance of the Dio commedia. Cambr. Mass. 1888. -Jahrb. d. beutschen Dante-Gesellsch. 4 Bbe. 1867-77. — Giornale Dantesco, Ven. 1893 ff. - Bullettino della Società Dant. Ital., Fir. 1890.

## F. Die griechische Kirche.

## § 125. Auiousversuche.

a) Actensamms. ber Concisien zu Ferrara und Florenz: 1) griech. unionistische: von b. Erzb. Dorotheus v. Mitnsene (?), gedr. Rom 1577, sat. Uebers. durch Barth. Abram v. Ereta, schlecht, eb. 1521, besser durch Matth. Karnophis sue Conc. ed. Rom. 1612. Beibe Texte bei \*Hardouin IX 1—434. 2) Aufseichnungen des röm. Conssistorialabvocaten Andreas a S. Eruce, in d. Samms. des \*Giustiniani, Rom. 1638, bei \*Hardouin IX 669—1080. 3) Patricii Aug. Summ. Conc. (1480). \*Hardouin IX 1081—1198. \*Hartzheim V 774.

Antiunionistische: 1) Sylvestri Syropuli Ver. hist. unionis non verae inter Graecos et Latinos s. Concilii Flor. exact. Narrat. gr. scr. Hag. Com. 1660 f., dagegen: \*Leon. Allat. in Rob. Creyghtoni Apparat. etc. Exercit. I. Rom. 1605. 2) Andron. Dimitracopulos 'Ιστορία τοῦ σχίσματος τῆς λατιτικῆς ἐκκλησίας ἀπὸ τῆς ὀψθοδόξου ἐλληνίκῆς. Lips. 1867. 3) Berichte der schism. Rujien Simon v. Sušbal bei Fromann (s. u.)

b) \* Hefele Tüb. th. Ofchr. 1847. — Pichler Gesch. b. tirchl. Trennung zwischen dem Orient und Occident. München 1864 f. I. — Zhishmann Die Unionsvershandlungen zwischen der orient. u. röm. Kirche. Wien 1858. — Fromann Zur Krit. d. Florentiner Unionsdecr. Leipzig 1870. — Ders. Kr. Beiträge zur Gesch. der Florenstiner Kirchenvereinigung, Halle 1872. — Wolfg. v. Goethe Stud. u. Forsch. über d. Leben d. Card. Bessarion. I. Die Zeit des Conciss v. Florenz. Jena 1871. — \*Cecconi St. del. Conc. di Firenze, Firenze 1869 I. — (Nikes) 'Η αγία καὶ οἰκουμενική ἐν Φλωφεντία σύνοδος διὰ μογαχοῦ Βενεδικτίνου. Έν Ρώμη 1864.

Der Zusammensturz bes lateinischen Kaiserthums in Byzanz hatte dem römisch-katholischen Patriarchat daselbst (§ 82,2; § 99,4) ein rasches Ende gemacht; die Union, welche 1274 zu Lyon zu Stande kam, war chenso nur vorübergehend (§ 95,5); die griechische Kirche war schon zu sehr erstarkt, um zu einem so großen Schritte den sittlichen Muth zu haben. Aus dem nämlichen Grunde scheiterten denn auch schließlich die auf den Concilien zu Ferrara und Florenz wieder ausgenommenen Bereinigungsversuche, zu denen die wechselnde Noth des bozantinischen Reiches den Anlaß gegeben.

1. Das 14. Ih. hat mehrere nennenswerthe Bersuche ber Aussichnung mit Rom auszuweisen, die indessen jedesmal an der Abneigung des Boltes und den Ränken der bnzantinischen Patriarchen scheiterten. Zuerst war es Kaiser Andronikus III Paläologus, welcher den Abt Barlaam zu einer Reise nach dem Abendlande bewog. Der Gesandte wandte sich an Benedict XII in Avignon, der indessen eine einsache Unterwerfung verlangte, ohne eine erneute Berhandlung über die Orient und Occident trennenden Unterscheidungslehren zulassen zu wollen (1339); wie es scheint, glaubte Benedict nicht an den redlichen Willen der Bnzantiner und ward wol in dieser Meinung durch Barlaams Borschlag bestärkt, eine Union mit Beibehaltung der dogmatischen Disservassen herzustellen (!). Die Berwickelung des letztern in die Helpschaftenstreitigkeiten erschütterten seine Anhänglichkeit an das

Schisma: er trat zur lateinischen Kirche über und ward Bischof von Geraci im Neapolitanischen, wo er 1348 starb. — Die Türkennoth trieb den Kaiser Johannes V. Zafäologus zur Wiederaufnahme der Unionsverbandlungen und selbst zum Uedertritt 1369, obne daß jedoch Bolt und Kirche von Byzanz sein Beispiel nachgeabnt batten.

- 2. Das Concil zu Ferrara 1438 (j. o. § 114,4). Die Annäberung der Türken bewog den Kaiser Johannes VI Paläologus, das Neußerste zu thum, um seinen schwankenden, durch die Einnahme Adrianopels eben höchst bedrobten Thron zu stügen. Die Sendung des Rifolaus von Eusa nach Constantinopel hatte dazu beigetragen, das Terrain zu ebnen, und so verstanden sich der Patriard Joseph und der geistvolle Bessarion, Eb. von Nicaa, zur Ausnahme der Berhandlungen, welche zunächst in Ferrara, wohin das 1437 ausgelöste Baster Comil von Eugen IV beschieden war, eröffnet wurden; 700 Griechen kamen mit ibnen auf den Schiffen, die der Papst zur Verfügung gestellt hatte, dessen Gäste sie auf dem Concil sein sollten. In Ferrara stritt man sich über die Erweiterung des Symbolums durch das Filioque; als dann die Pest daselbst ausbrach, ver legte Eugen die Versammlung nach Florenz.
- Das Concil zu Florenz 1439-1442 (f. v. § 114,5) septe zunächst Die Berhandlungen über bas Filioque fort und fam in Betreff beffelben in bet Erffarung überein: ,ba die Lateiner ben Ausgang bes h. Geiftes vom Bater und vom Sobne als von Ginem Princip und burch Gine Spiration lebrten und fie bamit ben nämlichen Ginn verbanden, wie bie Bater, welche ben Ausgang bes b. Weiftes vom Bater burch ben Cobn lebrten, fo ftebe ber Union fein hinderniß mehr entgegen'. Nachbem damit ber hauptgegenstand ber Controverse erlebigt mar, verbanbelte man noch über bas Fegfener, ben Brimat, Die Agomen und bie Confecrationsworte ber b. Deffe. Sinfictlich bes Burgatoriums erflarten fich bie Griechen mit ber Annahme beffelben einverftanden, wollten aber über bie Ratur biefes Reinigungsortes nichts enticieben wiffen: biefe Frage blieb alfo offen. Ebenfo mart eine gang bestimmte Entscheidung über ben Augenblid, in welchem bie volle Belobnung ber Seligen wie die volle Bestrafung ber Berbammten eintrete, umgangen Man beichloß ferner, baß bie Softien aus gefäuertem ober ungefäuertem Brode fein durften; auch betreffs ber Epiklefis einigte man fich rafch, nachbem bie Briechen anerkannten, baß bie Confecration ber Bestalten burch Aussprechung ber Einsetzungsworte geschebe und bas nach berfelben in ihrer Liturgie gesprochene Gebet nur bie Zuwendung der Früchte des euchariftischen Opfers an bie Communicanten erflebe. Belebter und leidenschaftlicher waren die Untersuchungen über ben Borrang bes romijchen Bijchofs, an benen fich papftlicherfeits bauptfachlich Job. Torquemada, Joh. v. Ragusio und Ambrosius Traversari betbeiligten. Rach bem Urteil bes Spropulus und eines anbern griechischen Beitgenoffen, Umprutius (bei \*Leo Allatius De perpet. cons. III, 1,4), wäre hier die Ginigung nur durch die Roth ber Griechen, benen der Papit die Gubfidien ent zog, und durch die Aussicht auf finanzielle und militarische Hulfeleistung durchgefest worden. Allein bem steben ebenso alte Bengnisse entgegen, die mindestens benfelben Glauben verbienen und die von der beabsichtigten Anwendung eines andern Zwanges, als der in der Natur der Berhältniffe lag, nichts wiffen wollen. Daß Eugen IV die Gubsibien oft vorenthielt, ift mahr, laft fich indeffen aus dem Buftand feiner eigenen sehr geleerten Raffe erflaren. (Bgl. Dollinger Ginige Borte über bie Unfehlbarfeitsadreffe, A. A. 3. 1870, 21. Jan., und bagegen Bergenrotber,

Die Brrthumer' von mehr als 400 Bijchöfen und ihr theolog. Cenfor. 1870, €. 33; dazu \*Hefele a. a. C.). Endlich, am 5. Juli 1439 tam das Unionsfeft gu Stande, bei welchem Cardinal Julian bas gemeinfam feftgeftellte Symbolum lateinisch, Eb. Beffarion baffelbe griechisch verlaß, und in welchem ber Baffus über ben Primat lautete: item diffinimus sanctam apostolicam sedem et Romanum Pontificem in universum orbem tenere primatum et ipsum Pontificem Romanum successorem esse Petri Principis Apostolorum et verum Christi vicarium totiusque ecclesiae caput et omnium Chistianorum patrem ac doctorem existere, et ipsi in beato Petro pascendi, regendi ac gubernandi universalem ecclesiam a domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditum esse, quemadmodum etiam in gestis ycumenicorum conciliorum et in sacris canonibus continetur (καθ' θν τρύπον και έν τοις ίεροις των οίκουμενικών συνόδων και τοις ίεροις κανόσι διαλαμβάνεται). So ber Text in bem mit ber eigenhändigen Unterschrift bes griechischen Kaifers in Florenz erhaltenen erften Driginal ber Urtunde und beren 4 ober 5 Priginalcopieen, wie neuerbings \*Cecconi (Univers, 6. Febr. 1870) und Fromann a. a. D. gegen Dollinger und Janus (G. 347) nachweisen, welche nach bem Borgange alterer Gallicaner und bes Febronins eine burch bie Römer begangene Falichung bes Textes quemadmodum et - in quemadmodum etiam behauptet haben, jo bag die Norm, nach welcher ber papftliche Primat verwaltet werden follte, zu einem blogen hinweis gemacht worden mare. Die Curie ift von biefem Borwurfe völlig freizusprechen. Allerdings: eine mabre Einigung mar nicht zu Stande gefommen, nicht einmal ein Compromiß; vielmebr endete die gange Berhandlung mit einem Bertufchen ber Differeng mittelft einer zweideutigen Definition, wobei die Zweideutigfeit freilich mehr auf Seiten der Griechen Und jo murbe bies Scheinwert auch balb nach ber Beimfebr ber Griechen in ihre Beimat wieber zu nichte; die Intriguen bes Cb. Marcus Engenicus, ber ichnelle Tod des wohlgefinnten, nach Jojephs Ableben zum Batriarchen von Conftantinepel gemählten Metrophanes († 1443) verzögerten lange die Anerkennung ber Florentiner Beichluffe, die erft burch ben von Ritolaus V als Legaten nach Reurom gesandten Cardinal Isidor (ben geflüchteten Metropolitan von Riem, j. § 83,4) burchgesett und auf einem Unionsfeste am 12. Dez. 1452 in ber Sopbientirche verfündigt murde. Aber icon am 29. Dai 1453 erlag Conftantinopel ben Ungriffen ber Türken; mit Dube entfam Bibor, ber lette ber Balavlogen, Conftantin XI, ward umgebracht und bie Sagia Cophia gur Deichee verwandelt. Der Gultan Dubamed II jeste ben antiromijch gefinnten Monch Gennabius auf den bnzantinischen Patriarchenstubl († 1464); unter dessen drittem Nachfolger Someon v. Trapegunt ward die Florentiner Union von einer Sonobe gu Conftantinopel feierlich und formlich widerrufen (1472).

3. Außer den Griechen vereinigten sich in Florenz, wo das Concil auch nach dem Abzug jener sortgesett wurde, die Maronisen, soweit dieselben nicht schon während der Areuzzüge übergetreten waren (s. c. § 45,7), dann die Armenier, endlich ein Theil der Jakobisen, chaldäische, sprische und mesopotamische Christen mit Rom. Den Armeniern, welche 1440 ihrer Mehrbeit nach dem Mosnephylitismus entsagten, aber ihren Kitus beibehalten dursten, gab Eugen IV in dem Decretum pro Armenis (bei \*Denzinger Enchiridion symbol. et defin. Bgl. \*Balgy, Al., Hist. doctr. cath. inter Armenos unionisque eorum cum Ecclesia in Conc. Florent. Viennae 1878) eine eigene Instruction, ebenso den Eprern (Decr. pro Syris et pro Chaldaeis et Maronitis, bei \*Labbe et \*Cossart III und den Jasobiten (bei \*Denzinger). Bgl. \*Hardouin IX.

# § 126. Religiöse und wissenschaftliche Zustände im Byzantinischen Reiche.

\*Le Beau Hist, du Bas-Empire. Nouv. ed. par M. de Saint-Martin, 21 voll. Par. 1824—36. — Krause, Joh., Die Byzantiner bes MA. in ihren Hof-, Staats- u. Privatleben. Halle 1869.

Der ausgehende Byzantinismus stellt ben widerlichen Anblid eines ersterbenden Organismus dar, von dem ein Glied nach dem andern sich loslöst, dessen inneres Leben nur hier und da noch aus der erstarrenden Rinde bervorbricht, um dann schließlich unter dem Fußtritte des Türken ganz zu erlöschen. Es sehlte dem Zeitalter der Paläologen (1261—1453) nicht an großen Gelehrten, an feinen und gewandten Röpsen. Die große Zahl ausgezeichneter Männer, welche nach der Einnahme Constantinopels 1453 ihr Baterland verließen, um sich im Abendlande eine neue Heimat zu gründen, zeugt dafür, daß Geist und Wissenschaft im griechischen Reiche nicht ausgestorben waren; aber sie zeugt auch dafür, daß diese Gaben ihren Werth für eine Ration verlieren, welcher der Despotismus das höchste Gut sittlicher Selbstbestimmung geraubt hat.

Mit diesem schlagenden Erweise, daß das Wohl ber Kirche und das heil des Bolfes nicht auf dem Boden der Knechtschaft gedeihen, daß in der Lostrennung von der firchlichen Einheit fein gesundes Leben sich erhalten fann, nimmt Bnzanz, Constantins einst so glänzende Stiftung, von der Weltund Rirchengeschichte Abschied.

Der Sesychastenstreit (1341-51; vergl. \*Leon Allatii De eccl. occid. et orient. consensu, II c. 17. Cantacuzeni Hist. II 39. Niceph. Gregor, Hist, Byz, XI 10. \*Hardouin XI). Schon im 11. Jahrh. hatte fich in den Athosflöstern (vgl. v. § 110,2) eine eigentbumliche quietistisch-schwarmeriide Richtung geltend gemacht: ein Abt Simeon batte Unweisung gegeben, wie man burch absolute forperliche (,fete bich allein in einen Wintel und wende bein Bemut von aller Gitelfeit; dann lege bein Rinn auf beine Bruft und bewege bein finnliches Auge mit gangem (Bemut nach ber Mitte bes Leibes, b. b. nach bem Rabel') und geistige Rube in ben Zustand ber Extase gelange. Die nach biefer Boridrift Lebenden (hovzagovres) bebaupteten nun allerdings nach anfänglicher Trübung ibrer Sinne vom göttlichen Lichte, einem unerschaffenen Lichte wie demjenigen bei Christi Berklärung auf Tabor, umstrahlt zu werden. Der Calabreje Barlaam, berielbe, welcher mit Benedict XII über die Union verhandelt batte, lernte biefen Zuftand auf dem Berge Athos kennen und erklärte die Mönche, welche er als Maffalianer und Omphalopfochen bezeichnete, als Betrüger, ihr Borgeben von dem ungeichaffenen Lichte als Ditheismus. Gine Synode gn Conftantinopel 1341 entichied für bie Monche und ihren Bertheidiger Gregorius Balamas. Barlaam mußte feine Anklage zurücknehmen, worauf er nach Italien ging und bort zur katholischen Kirche übertrat. Gregorius Atindonos, fein Schüler, und Ritephorus Gregoras, welche ben Rampf gegen bie feltfame Schwärmerei fortjetten, erlagen ebenfalls auf einem Concil zu Conftantinopel 1350; das Bestechaftenwesen erbielt fich bis ins 15. Sabrbundert.

2. Die theologische Wissenschaft (Litt. f. § 110) ist durch eine Reihe m Namen vertreten, unter benen wol nur der tieffinnige Mpftifer Aikolaus tabafilas, Erzbischof von Theffalonich um 1350, Anspruch auf den Ruhm eines beologen erften Ranges hat. Gein hauptwert Negi ros er Xoiorw bons hat erft aß a. a. D. II herausgegeben. Außerdem schrieb er liturgische, moraltheologische nd aftronomische Werte. Neben ihm sind zu nennen: Theodorus Metochita · 1332), verfaßte einige historische und philosophische Abhandlungen, Theoleptus ım 1310), geistlicher Dichter, Eheodulus Monachus, auch Thomas Magister in., gelehrter Philologe und Kritifer (um 1311), Micephorus Chumnus (um 320), Staatsmann, von welchem wir Briefe und Reden besitzen, Johannes galeka, omilet (1331), Nicephorus Callisti (um 1333), Berfasser einer aus Eusebius, ofrates, Sozomenus, und ben altern Bygantinern compilirten Rirchengeschichte (ed. ronto Ducaeus, Par. 1630), Matthaus Blastares (um 1335), Kanonist; Barram, ber mehrermahnte Gegner ber Sespchaften, ber ben Brimat und bie Union uch litterarisch vertheibigte, wie fein Schuler Gregorius Aknndnnus (um 350), Maximus Flanudes, gelehrter Homilet und Grammatiker (um 1340), ohannes gantakuzenus, aus faiferlichem Gefchlechte, Geschichtschreiber und etampfer bes Koran (um 1342), Nicephorus Gregoras (um 1345), schrieb e byzantinische Geschichte von 1304 bis 1341 und befämpfte bie Bespichaften, regorius Palamas, ber Bertheibiger letterer (um 1254), Pemefrius Andoius, Polemiter (um 1347), Manuel Saleka, Homilet (um 1360), Kaifer Emmauel II. ascetischer Schriftsteller (um 1384), Symeon, Erzbischof von Theffalonich · 1429), ausgezeichnete Kenner der christlichen wie classischen Litteratur, aber auch stiger Gegner ber Lateiner, neben Nitolaus Kabafilas der wichtigste bnzantinische chriftsteller der Periode, Joseph, von 1416-39 Patriarch von Cft., † mahrend is Concels von Florenz, Georgius Bhranza, um 1424 am griechischen Hofe, brieb die Geschichte vom Ausgang bes Reiches, Georgius Cobinus († zwischen 453-60); seine Schriften find für die Topographie von Cft., für die Kenntniß Bantinischer Runft, sowie ber gof- und Staatseinrichtungen fehr wichtig. Die für 18 Abendland jo bedeutsame Thatigfeit eines Beffarion, des platonischen Philophen Gemisthius Pletho, um 1438, des Georgius von Trapezunt († 1486) nd anderer Beitgenoffen gebort icon ber Geschichte bes humanismus an. - Ginen rogen Theil diefer bygantinischen Schriftsteller sammelten und ebirten \*Du Cange ebst Genossen, (Corp. Byzant. 36 voll. Paris 1644-1711 und Venet. 53 voll. 727-34) und Diebuhr (Corp. Byzant, Bonnae 1828 ff.). Ginen Theil ber Chronisten beri. Confin in Hist. de Constantinople, Par. 1672.

#### § 127. Ausgang des Mittelalters.

Aus den großen Kämpfen zwischen Staat und Kirche waren beide treiter todtwund hervorgegangen. Die Tendenz der Geister bereitete den bichluß des Mittelalters vor.

Was ihn unmittelbar herbeiführte, war der Sturz von Byzanz: ie Reste antiker Cultur, welche dort erstarrt unter der Oberstäche sich eralten batten, gewannen, nach Europa herübergerettet, hier plöglich neues, ngeahntes Leben. Das alte Hellas und das alte Rom stiegen wie durch torgenländischen Zauber aus dem Todtenreiche auf, um der europäischen

Welt neue Formen zu geben, ihr neue politische und sociale Gedanken einzuhauchen, aber auch dem Ernste des Christenthums die verführerische Fülle schwere Sinnlichkeit entgegenzuseten. Die Wiederaufnahme der antiken Idee, nicht die theologisch-kirchliche Reformation des 16. Jahrhunderts, in das weltbeherrschende Princip der Neuzeit, die darum in der Mitte des 15. Ih. mit der Epoche des Humanismus und der Renaissance, der Eroche der großen Erfindungen und Entdeckungen, nicht erst mit 1517 beginnt.

Das Mittelalter ichließt mit der Forderung einer Reform an Haupt und Gliedern der Kirche. Man kann die Nothwendigkeit einer folden nicht bestreiten. Der Geist war vielsach dem Fleische dieustbar geworden, das Mark der Gesellschaft schien zu verdorren, das Verderben war unleugbar, aber man darf es nicht übertreiben, wie die moderne Geschichtschreibung fast ausnahmslos es liebt.

Das Jahrhundert, das die Dome zu Straßburg, Ulm, Wicn, Freiburg vollendete, in welchem Fra Angelico seinen Binsel führte, in welchem die Nachfolge Christi geschrieben wurde, dies Jahrhundert darf, so schwarz seine Schatten sind, das Licht nicht schwen; es trug in der Kraft und Innigteit, mit der seine Auserwählten die christliche Idee zu erfassen und auszugestalten wußten, die Hoffnung und die Bürgschaft der Genesung in sich.

Die Genesung ist freilich durch die Reformversuche des 15. Jabrhunderts nicht herbeigeführt worden: ein Unsegen rubte auf ihnen allen, weil alle damit begannen, die mitten im Umfreise der Kirche aufgerichtete, sie zusammenhaltende Lehr- und Regierungsgewalt herabzusehen, weil sie damit das Papstthum in einen Zustand der Nothwehr versenten; um seinen Bestand und sein ewiges Recht kämpsend, entsielen ihm Kraft, Muße und Muth zur Kirchenverbesserung.

Bir können keine Alteration am Besen der Kirche, welche im Laufe des Mittelalters vorgegangen wäre, zugeben: es hat während desselben Beränderungen und Entwickelungen gegeben, die nicht immer zum Vortbeile der Christenheit ausschlugen, aber Riemand ist im Stande, die Stunde anzugeben, in der eine apostolische Institution absolut beseitigt und durch eine nichtapostolische ersett worden wäre. Das Zeugniß der Geschichte gibt dem Katholiken nicht Unrecht, wenn er sich der Annahme verschließt, als habe die Vorsehung der Kirche hinsichtlich ihrer wesentlichen, das Heil beingenden Einrichtungen auf ganze Geschlechter oder Jahrhunderte hin der Berirrung preis gegeben.

Es galt Einkehr und Erneuerung durch jene Freiheit, die da ist "ein Bermögen aller Tugend und ein Laffen aller Untugend' (B. v. Beinl. Armuth, h. Denifle, I Rr. 38, S. 17).

Es galt sittliche Reform, nicht firchliche Umwälzung, dem — und mit dieser großen Lehre scheibet das Mittelalter — der Geist Christi, ein Geist der Freiheit in der Ordnung ist nicht ein Geist der Auflehnung; er wehet nicht im Sturmwinde der Revolution.

# Dritter Zeitraum.

Neuzeit.

Das Christenthum gegenüber und im Umfange der modernen Bildung.



### Achte Veriode.

Entfaltung des modernen Geistes. Gewaltsamer Bruch und Spaltung der Birche. Beformation und Deformation.

1453-1648.

### A. Per Humanismus.

# § 128. Die Ernenerung autiken Biffens. Aeue Richtung der Geifter.

\*Tiraboschi Storia della letteratura ital. Moden. 1772—82, bej. V—VII.
— Heeren Gesch. b. Studiums der class. Litteratur seit dem Wiederausseben d.
W.B. Göttg. 1797—1802. — Ehrhard Gesch. d. Wiederausblühens wissensch. Bischung, Magdeb. 1828—32. — G. Voigt D. Wiederbelebung des class. Alterthums, Berl. 1859. 2. A. Berl. 1880 f. — Jak. Burckhardt Die Cultur der Renaissance in Italien, Bas. 1860, 4. A. v. Geiger, Lpz. 1885. — Schröder D. Wiederausschieden der class. Studien in Deutschl. Halle 1864. — Janitschef D. Gesellsch. d. Renaissance in Ital. Stuttg. 1879.

Die Liebe zur alten Kunft und Litteratur war zu keiner Zeit des Mittelalters gänzlich erloschen: sie brach immer von Neuem durch den Schutt der Jahrhunderte durch. Der zunehmende Wohlstand der Nationen, die bürgerliche Freiheit der Städte hatten der geistlichen Bildung eine weltzliche zur Seite gestellt, die sich um so lieber antiker Weltanschauung erschloß, je entschiedener die ghibellinische Staatsidee über die guelssiche zu siegen begann und je weniger die Resorm der Kirche gerade nach der politischen Seite hin gelingen wollte. Seit Dante namentlich war der Sinn Italiens nach dem Alterthum gerichtet: man würde, sagt Heeren (a. a. D. 1 283) die griechischen Musen nach Italien geholt haben, wenn sie sich nicht dahin gestächtet hätten.

Die Auswanderung zahlreicher griechischer Gelehrten nach dem Abendland, die Bereicherung des lettern mit griechischen Handschriften rief einen Enthusiasmus für die alte Litteratur hervor, dem bald sozusagen eine Wiederaufstehung des Heidenthums folgte. Die innerlich aufgelöste Scholastit des 15. Ih vermochte vor der neuen Bewegung nicht zu bestehen: Die Befanntschaft mit alten historikern und der fast plöglich gewonnene Einblid in die Entwickelung der Beltgeschichte ließ die bisherigen Borstellungen im tranrigsten Lichte erscheinen: bald galt die ganze Bildung des MN's für Barbarei, barbarisch auch und veraltet erschien den Führern der Bewegung zugleich die religiös dogmatische Anschauung des Christenthums, wenngleich die Mehrheit vermeinte, die antike Form annehmen zu dürsen, ohne ibre christlichen Ueberzeugungen zu schädigen.

Das Papstthum trat in diese Bewegung ein. Italiens Kirchenfürsten begrüßten dieselben mit Jubel, betheiligten sich freudig an den humanistischen Studien und übersahen zunächst die Gefahr, welche die Biederaufnahme des Classicismus der Nirche brachte. Und doch zeigte sich bald, daß die reizende Form der Antike die Menschheit auch mit der Begeisterung sur das vor und antichristliche Culturideal erfüllte: die Gesellschaft des 15. und 16. Ih. war zu frank, die Einsicht ihrer Leitung und der Einsluk ihrer Gewalt zu tief gesunken, als daß sie das Gesunde in der neuen Bewegung von dem Gesährlichen unterscheiden, die antike Form und Lebensanschauung mit der christlichen Idee zu barmonisiren gewußt hätte. Und so gähnte denn bald sene Klust zwischen der Kirche und der modernen Bildung, und es bereitete sich sene Revolution des europäischen Geistes vor, welche die Einheit des religiösen Ideals zerstörte, Italien dem Papsithum innerlich entsremdete und die germanischen Nationen von demselben loseik.

- Griechen im Abendlande. Die ersten Griechen, welche in Stalien ibre Sprache und Litteratur lehrten, waren Barlaam († 1348, f. § 126,1), ber Lebrer Betrarca's, bann Manuel Chryfoloras aus Conftantinopel († 1415 34 Conftang) und Conftantinus Lascaris, beffen Cobn Joh. Lascaris (1446 bis 1535) als florentinischer Gesandte bei Bajasid II viele Sandichriften fur bie mediceische Bibliothef aufaufte. Um biejelbe Zeit wirften Georg von Frapezunt († 1486), ariftotelijder Philojoph, Theodorus Gaza, ebenfalls Ariftotelifer, ber um 1430 nach Italien fam, 30f. Argyropulus (1486 zu Rom); am berühmteften waren aber Georgius Gemiffus Bletho aus Conftantinopel, entichiedener Platonifer, ber Cofime von Dedici mit Begeifterung für ben Platonismus erfüllt, fewie jur Stiftung der platonischen Atademic gur Florenz ben Anlag gab († 1456; vgl. B. Gaß Gennadins u. Plethe, Brest, 1844), und Beffarion geb. in Trapejunt 1403, feit 1436 Cb. v. Nicaa, bann Batriarch v. Cft. Er nahm den thatigiten Antheil an den Unionsbestrebungen, mußte indessen sein Patriarcat aufgeben und ward von Engen IV jum Cardinal ernannt, als welcher er 1472 ju Rom ftarb; ein gemäßigter Platoniter, bem Alterthum vielleicht mehr zugeneigt, als es bem Rirchenfürsten giente (\*Vast Le Card. B. Paris 1879). - Bon ben weniger bebeutenden Griechen, welche feit 1453 nach Italien gelangten, lebten viele rem Bücherabidreiben; in Folge beijen fant ber Preis griechischer Manuscripte und bie Berbreitung berfelben nahm in ungeabnter Beife gu.
- 2. Pie italienischen Humanisten. An ihrer Spize steht gewissermaßen Francesco Petrarca († 1374), bechberühnt durch seine Liebesgesänge, aber and um das Alterthum verdient durch Anregung des Studiums und Sammlung von Handichristen (Körting Petr. Leb. u. Werse. Lpz. 1878). Neben ibm glänzt sein Freund Giov. Poccascio († 1375), der Dichter des schlüpserigen Decamerone, wo, in der von Lessing erneuten Novelle von den drei Ringen, bereits die Gleichderechtigung der nur relative Wahrheit gebenden Religionen ausgesprochen ist (vergl

Mörting B.'s Leben u. Werke. Lpzg. 1880). Giov. Malpighi in Florenz, Betrarca's Schüler (um 1397), Leontius Vicatus (um 1360), der Lebrer Boccaccio's. ragten als Lebrer hervor, und Floreng ward balb ber Mittelpunft ber humanistijchen Bestrebungen wie der platonischen Philosophie, die an Pletho und Bessarion anknüpfte, und neben welcher der Beripatecismus im Anschluß an Georg v. Trapezunt stets Bertreter fand, darunter Pietro Vomponazzo († 1526), den Urbeber des berüchtigten Sages: bag etwas philosophisch falich fein konne, was theologisch mahr Ben bort tam ber humanismus mit dem mediceischen Papitthum nach Rom. Poggio. der als papitlicher Scriptot in Conftang mar, feste durch feine handschriftlichen Entdeckungen (des Quintilian, Silius Italicus, Lucrez, Ammianus, eines Theiles von Cicero), die Belt in Staunen; mit unbeschreiblicher Luft gab man allenthalben fich and Copiren und lleberfegen ber Alten. Rifolaus V grundete bie vaticanische Bibliothet, neben ihr entstanden bie Sandichriftensammlungen romischer Großen, wie die der Orfini. Dit der Kenntniß der Quellen begann die biftorifche Aritif ihr Recht zu üben. Lorenzo Balla († 1465) trat bier babubrechend auf: er leugnete die Cotheit des Briefes an Abgarus und die Abfaffung des apostolischen Sombolums burch alle Apostel: fein fühnster Angriff aber ging gegen bie constantis nijche Schentung, die er ale Fabel erflarte, zugleich ben (falfchen) Schlug daraus ziehend, daß dem Papfte fein Recht auf den Kirchenstaat zustebe. Uebrigens hatten auch Cujanus und Enea Silvio Die Echtheit jener Schentung ichon bezweifelt Balla, von Eugen IV verfolgt, erlangte bei dem großmuthigen Nitolaus V Berzeihung und ward ale papftlicher Secretar und Professor ber Eloqueng an der von Eugen ichon restaurirten römischen Universität angestellt. Ungefahr gur felben Beit mirften An gelo Boligiano († 1494) als lleberjeper und Dichter, Marjilio Ficino (1499) als Lebrer der Philosophie zu Florenz und als lleberseper Plato's und der Neuplatonifer, vor Allen aber Giovanni Pico. Fürst von Mirandola, ein böchst begabter universeller Beift, der wie fein zweiter die gesammte Bildung feiner Beit in fich aufzunehmen und mit marmer driftlicher lleberzeugung zu paaren suchte. Sein Bablipruch war: philosophia veritatem quaerit, theologia invenit, religio possidet. In der Philosophie buldigte er dem Neuplatonismus, den er indeffen mit kabbalistischen Lehren versepte. 21 3. alt forderte er zu Rom die Belt zu einer Monftre-Disputation über 900 Thefen auf; boch verhinderte ber Papft bie Confereng. Er † 1494, 30 3. alt; fein Reffe Giov. Francesco Bico v. Di= randola theilte feine Richtung. (Bgl. Drendorff D. Guft. b. Joh. B., Marburg 1858.) Die Bewunderung des Alterthums blieb nicht bei der Formichonbeit deffelben steben. Die neuplatonischen Philosophen in Florenz vergötterten geradezu Die Alten und es fehlte nicht an Solchen, welche bas Beibenthum als Universalreligion weit über bas Chriftenthum ftellten. Die Bleichgültigfeit gegen bas lettere nabm in erichredendem Maage gu, es ,cfelte die Seele jener Beit , wie Savonarola flagend berichtet, vor der Speife ber b. Schrift.' Richt weniger bedentlich waren die Erscheinungen auf dem sittlichen Gebiet. Unter dem Titel bes "hermaphroditus' stellte Antonio Beccadelli (Panormita) die schmutigsten Epigramme zusammen, welche ungescheut die Emancipation des Fleisches predigten: es nupte nichts, daß Engen IV das Schandwert verbrennen ließ, daß der h. Bernardino bagegen auftrat; Konig Alfons von Reapel ichutte den Poeten und die halbe Belt las ibn. And Boggio fündigte in f. Liber facetiarum gegen die gute Sitte. Faft alle Sumanisten zeichneten sich einerseits burch lächerliche Lobeserhebungen ihrer Freunde, anderseits durch die unwürdigsten litterarischen Klopfsechtereien aus. Bgl.

über bas heibenthum im bamaligen Italien Erasm. Epist. 648. Ciceronianus, in f. Opp. I 996. Roscoe Leo X, Lpz. 1806. III. Anh. nº 20. u. nº 4. Gregerovius VIII 268. 270. Uebertriebene Schilberung bei Budbenfieg in Lutbards 3tidr. f. firchl. Biff. u. f. Leben, 1881, 100 f. Das Alles ging in ber Rabe bes papstlichen Stubles, theilweise im Batican felbst, vor, bis Baul II, burch bas Treiben ber f. g. romifchen Atademie, eines Bebeimbundes von Alteribumsforschern und humanisten, argwöhnisch gemacht, einmal einschritt und die haupter der Genoffenschaft, Bomponio Leto und Blatina einzog, beg. verbannte. Blatina rachte fich bann an bem Papfte burch feine mit Bitterfeit und ruchaltlojer Aber die bumanistische Bewegung war ju Offenbeit geidricbenen , Papftleben'. machtig, als bag bies Ereigniß fie hemmen tonnte. Gie hatte bie machtigften Forberer an den Debici in Floreng, die in dem humanismus einen Bunbesgenoffen ihrer Turannis erblickten, und fie hielt mit Leo X, bem mediceifchen Bapfte, ibren Triumphzug in Rom (f. u. § 129,2).

Der Humanismus in Peulschland (Hagen Deutschl. litt. u. relig. Buft. i. 3talter b. Ref. 3 Bbe. Erl. 1841. \*Rampffculte Die Univerfitat Erfurt in ihrem Berh. 3. humanism. u. b. Reform. Trier 1858-60. \*Cornelius D. munfterlichen Sumaniften u. j. f. Munfter 1851. \*Sanffen u. Baftor Geid. b. beutschen Bolfes, Freib. 1878-94. I-VIII.) Bon größter Bebeutung fur bie Renaiffance der Biffenichaften waren die jum Theil erft im Zeitalter bes humanismus entstehenden, jum Theil vor ihm ichon gegrundeten Aniversitaten (f. § 105,2). Franfreich gablte außer ber Sorbonne beren zu Montpellier (1289), Toulouje (1228), Lyon (1300), Avignon (1340) und an anbern Orten, in England blühten hauptfächlich die Sochichulen ju Orford und Cambridge, in Italien außer Bologna und Reapel bie ju Rom (1303), Bifa (1344, 1472) u. f. f., in Spanien und Bortugal die von Salamanca (1240?), Liffaben (später Coimbra), Avila, Alcala (Complutum 1499), in Brabant Löwen (1425), in Polen Kratan (1400), in Danemart Kopenhagen (1479), in Schweben Urfala (1477), in Ungarn Fünffirchen (1348), Bregburg (1467). Bon ben beutschen Universitäten ift Brag die alteste (1348), bann folgen Bien (1365), Beibelberg (1386), Roln (1388), Erfurt (1392), Burgburg (1402), Leinzig (1409), Rofted (1419), Trier (1455-72), Greifemalbe (1456), Freiburg i. Breisgan (1456), Bafel (1460), Ingolftabt (1472), Mainz (1477-82), Tübingen (1482), Wittenberg (1502), Frantfurt a. b. Ober (1506). Bon bicjen Bochichulen mar zunächst Erfurt für bie Bieberberftellung ber claffifden Studien bedeutend, welche der Florentiner Jatob Bublicins und Beter Luder dort einführten. Der eigentliche Gründer einer humanistischen Schule marb Maternus Biftorius, um ben fich die Boeten (im Gegenfag zu ben Scholaftifern feg.) Crotus Hubianus, Cobanus Beije (Kraufe E. Beije, 2 Bbe., Goth. 1879), hermann Busch sammelten, Die, feit ber Domberr Mutian zu Gotha ibm Führung übernommen, balb in heftigen Conflict mit ben Bettelmonchen und bem von ihnen vertretenen geiftlosen Scholafticismus geriethen. In ben erbitterten Feberfämpfen, welche nunmehr ausbrachen, zeichnete sich neben Crotus und Coban nament lich der frankische Ritter Africh d. Sutten (f. Opp. ed Böcking. Lpz. 1859 f. D. Strauf II. v. S. Lpg. 1858) burch beißenben Spott, ichlagfertigen Geift mb Bit aus. Er fand an dem Grafen Frang v. Sidingen (f. § 132,3) einen Be schützer, aber nach beisen Tode irrte er, ein fahrender Ritter, umher, bis er 153 im Glende ftarb — ein hochbegabter Beift, ber zu etwas befferem geschaffen war als

zu einem ausschweisenden Leben und witigem, aber alles Heilige angreisendem Federfrieg. — Rächst diesen Männern glänzten **Audolf Agricola** († 1482), Lehrer an
der Universität heidelberg und Freund des freisinnigen B. Dalberg v. Worms; dann
dessen später meist zu Luther übergetretene Schüler, unter ihnen Alexander hagins
in Teventer, Audolf Lange; Konrad Celtes, Lehrer in Wien (1497) und
herausgeber zahlreicher Schriften des Alterthums, Villsald Firkheimer, ein
Nürnberger Patrizier, der geistwolle Freund Albrecht Dürers, einer der einflufreichsteu
Männer jener Zeit, der gen Ende seines Lebens auch ansangs für Luther eintrat,
jedoch, wol unter dem Einslusse seiner hochgebildeten Schwester, der Nebtissin Charitas in S. Clara zu Kürnberg, schließlich in Frieden mit der Kirche starb (1520).
Bgl. Binder Char. P., 2. A., Freib. 1878.

In Schlettstadt im Esjaß war ichon um 1450 durch Dringenberg eine verzügliche Schule gegründet worden, aus welcher eine Reihe tüchtiger Gelehrter hervorging. So Crato Hofmann, so namenklich Jakob Wimpheling, der in Schlettstatt wie in Straßburg litterarische Gesellschaften gründete, in Heidelberg alas demischer Lehrer, in Speier Domprediger war, ein auf den verschiedensten Gebieten thätiger, rast- und rubeloser Mann, der auch für K. Max die Beschwerden Deutschlands gegen den Papst zusammenstellte, dann aber über den allgemeinen Absall von der Kirche im Innersten gefrankt sich zurückzog und 1528 zu Schlettstadt starb. — Sein Freund Bealus Ahenanus, ebenfalls aus Schlettstadt († 1547), neigte sich Ansangs auch Luther zu, um dann wieder an dem alten Glauben sestzwalten — ein beschaulicher Gesehrter, hochverdient durch manchen werthvollen Handschriftenssund, durch Herausgabe von Classisten und Kirchenauctoren, wie durch s. B. B. deutscher Geschichte. Bgl. \*Horawit B. Rh. Wien 1872, und des B. Rh. litt. Thätigkeit, Wien 1873. Ch. Schmidt Hist. litt. de l'Alsace à la fin du 15° et au comm. du 16° siècle. 2 voll. Par. 1879.

Alle diese Anbanger ber neuen Richtung überstrahlten an Bissen und Thatigkeit Reuchlin und Erasmus. Johann Reuchlin (Capnio, geb. 1455 zu Pforge beim; vgl. Geiger, J. R., Lpg. 1871) mar auf ben beften Schulen feiner Beit, auch in Frantreich gebilbet, lange Beit prattischer Jurift in wurtembergischen und pfälzischen Diensten, zulest Professor in Ingolftadt († 1529). Mehrere Reisen nach Italien brachten ihn mit ben bumanistischen Größen in Berbindung. Gein Bocabutarius, seine Rudimenta linguae Hebraicae, die Μικροπαιδεία, eine griechische (Brammatik, erwarben ihm den Ruhm bes größten Kenners der hebräischen und griedischen Sprache, f. Buch De arte cabbalistica, sowie feine vielfachen Beziehungen gu jubifden Rabbinern und ber Biberfpruch, ben er bem die Berbrennung aller rabbinifden Schriften forbernden getauften Juden Pfeffertorn (in Roln) entgegenjeste, ließen ihn in den Berbacht der Reperei tommen. Die tolnischen Dominicaner, an ihrer Spite ber Inquifitor Jatob v. Sogftraten, fielen nun über R. ber, der indessen nach Rom appellirte und von Leo X Recht erhielt. Die Dominicaner murden jegar jur Bablung ber Roften verurteilt, die ber von ihnen angestrengte Brocch propter haereticam pravitatem verursacht, und Frang v. Sidingen machte sich eine Freude baraus, die Auszahlung von ben Monchen zu erpressen (1520). Babrend biefer Berhandlungen (1509—20) war R.'s Name ohne fein Buthun jum Gelbgeschrei aller berer geworben, welche bie Orben, bie Scholaftit und ichließlich die Kirche selbst wegzuräumen gebachten. Um 1515 ichrieb Ulrich v. hutten i. Triumphus Capnionis, zierliche Berfe voll ichaumender Buth gegen bie Orben und Rom; Erasmus mahnte von bem Drud berfelben ab, boch ericienen fie

Schon vorber, 1516, batte eine andere Bublication, die Epistolae virorun obscurorum begonnen, welche noch viel großeres Auffeben machte (lib. I. ju Sagenan gebr.), eine fingirte Correspondeng des folner Lebrers Ortuinus Gratius mit seinen und Pfeffertorns Unbangern, die aus den Areisen der Ersurter humaniften, jum Theil wol aus ber Feber Crotus' Rubianus, Mutians, Ulrichs v. Sutten. Coban Beffe's u. A. ftammte. In unverfalichtem Monchslatein murben bier bie Barteiintereffen, aber auch die ichmutigften internen und Bergensangelegenbeiten ber Monche besprochen und die Orden mit einer ebenso ungerechten als bosbaften Berfiflage übergoffen, von der fie fich niemals gang erholten. Die von den Dominicanern entgegengestellten Lamentationes obscurorum virorum maren teine ebenburtige Antwort. Gewiß ift, daß die Kölner Bredigermonde und ihre Freunde in biejem gangen Streite einigermaßen Unrecht hatten, auch bag Reuchlins Saltung vorwurfsfrei war und seine Treue gegen die Kirche selbst nach dem Auftreten Lutberund Welandthone, R.'s leiblichen Bettere, fich glanzend bewährte. Aber mabr if freilich auch, was Bjefferforn ipater ichrieb: ,bag obne bas unberechenbare Mergernif des R. ichen Handels Luther und die Jünger obscurorum virorum das nicht batten dürfen wünichen noch gedenken, mas fie jest und zu Rachtheil driftlichen Glaubens öffentlich trieben."

Der geseiertste unter ben Gelehrten Deutschlands, ja Europa's mar aber um ben Anfang des 16. 3h. Defiderius Grasmus v. Rotterbam (Jortin Life of Erasm. 3 voll. Lond. 1808. Müller E. v. R. hamburg 1828. Sticharb E. v. R. Leipzig 1870. \*Döllinger Reform. I 1 ff. Durand de Laure, E., Par. 1872, 2 voll. Drummond E., Lond. 1873, 21 voll. Allg. d. Biogr. VI 160 f.). Als unebeliches Kind geb. 1467 mar Erasmus in Deventer und herzogenbuich erzogen, hatte fich bann, von ben Seinigen verftogen, arm und frant, jum Gintritt in bas Rlofter ber regulirten Chorberren zu Emmans bei Gonda bestimmen laffen (1486), wo er auch die Gelübde ablegte - ein Schritt, ben er ipater oft bereute. Mit Dispens feines Bijchofs verließ er bann fein Klofter, obne aus bem Orben ausgutreten, ward 1492 Priefter und lebte langere Zeit mit philologischen und patriftiichen Arbeiten beidäftigt in Frantreich, England, Stalien, mard 1516 an ben Sof &. Rarls nach Bruffel gezogen und foniglicher Rath, und ließ fich endlich 1521 bleibend in Bajel nieder, wo er an dem berühmten Buchhändler Froben einen thatigen Forderer feiner Publicationen fand. Unter biefen find bie Ausgaben bes griechischen neutestamentlichen Urtegtes, die lateinische Uebersetzung und die Paraphrasen des N. I. (Baj. 1523-25), die Ausgaben des Hilarius, Ambrofins, Augustinus, hieronomus, bes Demostbenes, Terenz, Ariftoteles u. j. f., jowie feine gabtreichen Streitschriften gegen Luther und hutten zu nennen. (Opp. omn. ed. Beat. Rhen, Basil. 1540-41. ed. Le Clerc, Lugd. Bat. 1701-6. 10 Bbc.) In scinem "Lob ber Narrbeit (Έγκώμιον μώριας) geißelte er mit bitterm Spott das Mönchtbum jener Beit und dedte wie auch in seinen Briefen die Migftande in der Rirche schonungelos, aber auch übertreibend, auf. Gine Zeitlang mit ber Reformation sompathisirend, mandte er sich bald von derselben ab: vieles batte er angebeutet, was Luther aussprach und vollführte; aber er wollte doch, feiner oftmaligen Neußerung zufolge, ,nichte gelehrt und geschrieben haben, mas ber Lehre ber Rirche entgegen sei, und fich in Allem ber Auctorität ber Kirche unterwerfen'; und jo ftarb er ale Ratbolit in ber Stadt Bajel, die er zeitweilig mit Freiburg i. Br. vertauscht hatte, um nicht unter einer vorwaltend reformirten Bevölkerung leben zu muffen († 1536) - ein Mann von unerfättlichem Biffensburft und immenfer Gelehrfamkeit, aber ju fcwach an Initiative und gu

ientschiedenen Charafters, um maßgebend in die Geschicke der Kirche und der Geslichaft einzugreisen, in seiner Lehre nicht selten unbedacht und incorrect.

4. Der Sumanismus im übrigen Europa. Nächst Italien und eutschland war es namentlich Frankreich, wo die classischen Studien rasch in ufnahme kamen und unter Männern, wie Senricus Stephanus († 1598), ben dorel zu bober Blüte gesangten. Auch dier ergrissen die Vertreter der neuen Richtung artei gegen die Scholastik, so Ich. Faber Stapusensis, Erzieher am Hofe bald ranz I († 1537), welcher auf Grundlage des Urtertes das Bibelstudium zu verssern trachtete und auf die Lesung der d. Schrift Seitens des Bolkes drang — ibei aber in Constict mit der Sorbonne und der römischen Curie gerieth; so Fierre 2 sa Pamée (Ramus), aristotel. Philosoph, den sein scholastischer Gegner Charpentier der Bartholomäusnacht ermorden ließ (1572: Waddington R., Par. 1855).

In England förberte namentlich Ehomas Moore, ber Freund Holbeins to Erasmus', die bumanistischen Bestrebungen. Seine oft sonderbaren Ansichten ver die besten Staatseinrichtungen legte er in der Schrift De optimo reipublicae atu nieder (Moore's Utopia, translat, by Raph, Robynson, 1551, with, lit. troduction by Dibdin, reprinted Boston 1879). Worus war mit den Zuinden seiner Zeit nichts weniger als einverstanden, dielt aber gleichwol treu i der Kirche sest und suchte als Kanzler des Königsreichs der Resormation den intritt zu verwehren. Der Absall Heinrichs VIII und seine Beigerung diesem dritte sich anzuschließen und die geistliche Suprematie des Königs anzuerkennen, stete ibm das Leben († 1535). Kgl. Rubbart Th. M. Kürnb. 1229.

Spanien, welches zu Ansang des 16. Jahrh. auf seiner Höhe stand, hatte t dem Cardinal Francisco Ximenez (1517) einen mächtigen Beschüßer des umanismus. Hodwerdient ist dieser große Kirchenfürst und Staatsmann namentlich nich durch die Stiftung der Universität Alcala, wohin er den namhaftesten Gebrten des Landes, Ansonio v. Lerija († 1522) berief; ihn nebst andern Kritern verwandte er zur Bearbeitung seiner berühmten Bibelpologlotte (Clomplunsis 1517). (Ugl. \*Hesele D. Cardinal X. 2. A. Tübg. 1851). Als Gegner der holastischen Methode wirtte dann vorzüglich der gesstvolle Joh. Ludovicus Vives, eb. zu Basencia 1492, † zu Brügge 1540 (De causis corruptarum artium, Antw. 531. Opp. Basil. 1555. Valenc. 1782). Er war einer der Ersten, welche auf die nmittelbare Untersuchung durch Beobachtung und Experiment als einzige Quelle abrbaster Naturersenntniß im Geiste des Aristoteles drangen.

5. Als eines der mächtigsten Mittel, welche der neuen Richtung der Geister ufnahme und Berbreitung verschafften, muß die **Buchdruckerkunst** betrachtet erden, deren Ersindung durch Autenberg in das J. 1450 (v. d. Linde, intenberg, Stuttg. 1878. Ers. d. Topogr. Berl. 1886) fällt und als deren erstes veologisches Erzeugniß d. s. g. 36zeilige Bibel von 1450—52 (Mainz) zu nennen t. Ihr solgten eine Reibe von andern Ausgaben und Uebertragungen in die lostes prache (die deutsche Bibel von Kürnberg wurde zwischen 1460 und 1521 llein Ismal ausgelegt, die lateinische dis 1500 98mal!), so daß also die h. Schrift ineswegs erst unter der Bank bervorzuziehen war, wie denn für die Erbauung des lestes auch die Biblia pauperum (s. § 116,1) und die **Venarien** (Uebers. der wangetien, Episteln, Messen nehst Gebeten und Erläuterungen; so Augsb. 1480, Irach 1481, Straßb. 1483, Bas. 1514, 1522) dienten. Bgl. \*Alzog T. d. Plenarien, zeib. 1874.

### B. Die religiöse Lage bis zur Reformation.

#### § 129. Das Papfithum von Aikolans V bis Leo X.

- a) Platina Vitt. Pontiff. cont. Onufr. Panvinius, Ven. 1562, 1703.

   Steph. Infessurae Diar. urb. Rom. bei Eccard II. Ed. Tomassini (Fonti per la storia d'Italia, V. 1889—90). Iac. Volaterrani Diar. Rom. bei \*Murat. XXIII. Petri de Grassis Diar. cur. Rom. 1504—22, bei Raynald u. bei Hoffmann Coll. nov. scr. et mon. I. Burchardi Diar. ed. Thuasne I—III. Par. 1883—85. Il Diario di Leone X di P. de Grassi etc. ed. Armellini, Rom. 1884.
- b) Ciacconius Vitae Rom. Pont. Lugd. 1763. II. Brojch Gesch. b. Kirchenstaats. Goth. 1880 I. \*Pastor Gesch. b. Papste seit b. Aus. b. Mas. I. 1886.

Die lleberstürzungen des Basler Concils und die Besorgniß der driftlichen Welt vor einem neuen Schisma hatten um die Mitte bes 15. Ih. die große Reformbewegung vorübergehend zum Stillstand gebracht und bas Anschen bes papftlichen Stuhles wieder befestigt. Daß die politischen Berhältniffe Italiens sich einigermaßen consolidirten, daß bas Conbottieren wefen allmälig an Bedeutung verloren, tam demfelben ebenfalls zu Statten. So war es ihm möglich seine Herrschaft wieder auszudehnen und zu fraf tigen, und in der That kennzeichnet sich das Papstthum des ausgehenden 15. Ih. durch das Uebergewicht politischer Tendenzen, durch welche es immer mehr in die politischen und militärischen Berwickelungen der Halbinfel hineingezogen und genöthigt ward fortwährend zu ben Sandeln ber auswärtigen Staaten Stellung zu nehmen. Es war nur zu natürlich, daß die Träger des Papftthums bei biefen auf Befestigung irdifcen Besites ausgehenden Bestrebungen auch in ihrer ganzen Erscheinung und Thätigfeit mehr ober weniger verweltlicht wurden; doch muß hervorgeboben werden, daß in diefen Beziehungen die Unflagen der Reformatoren en über bas Biel hinausschießen, und follte boch auch nicht unterschatt ober vergeffen werden, daß das Papftthum gerade in diefer Zeit fich als ben glorreichsten und glanzenoften Beiduger ber Runft, ale ben verftand nifvollsten Pfleger der afthetischen Intereffen der Menfc heit erwies.

1. Vom Code Micolaus' V bis hixtus IV (1455—1471). Die Regierung des Spaniers Calixt III Alfonso Borgia 1455—58) war wenig bebeutend. Der neue Papst hatte keinen Sinn für die wissenschaftliche Reigung seines Borgängers. Sein Interesse ging hauptsächlich auf die Bekämpfung der Türken, gegen die er 1456 eine päpstliche Flotte aussenden konnte und welche im selben Jahre durch den Ungarhelden Johann Hunyadi von Belgrad abgeschlagen wurden. Durch ihn kam seine Familie, die Borgia's — ein Geschlecht, hochsahrend, wollüstigschön — zu Ehren; seine beiden Nessen Luis de Mila und Roberick Langel, wurden Cardinäle, des letztern Bruder Pedro Bannerträger der Kirche und Herzog von Spoleto. — Auf Calixt folgte Enea Silvio Piccolominials Sius II (1458—64; vergl. Boigt E. S. 3 Bbe., Berlin 1856 ff.), der schon oft

genannte Secretar bes Baster Concils, bann bes Bapftes Unterhandler bei ber deutschen Nation, ein freier reicher Beift von umfaffendem Biffen, reizenden Formen, in allen Staatsgeschäften erfahren, ber in feinem vielbewegten Leben bie mertwürdigsten Erfahrungen gefammelt, in seiner Jugend ben Lodungen ber Sinne ju Beiten unterlegen mar, ber fich aber immer wieber erhoben und reinern und höhern Biclen zugewandt hatte. Bius' Il hauptaugenmert ging ebenfalls auf die Abwendung der Türkennoth; ein Congreß zu Mantua, auf welchem ber Bapft feine frühern Ansichten über bas Conftanger Concil gurudnahm (Bulle Execrabilis), beichäftigte sich ohne großen Erfolg mit biefer Aufgabe. Der Bapst selbst verfaßte eine Abhandlung, in ber er ben Gultan gur Befehrung aufforberte. Die glüdliche Aufbedung von Maungruben im Batrimonium Betri gab ihm bie Mittel, an einen Areugzug zu benten, ben er feit 1462 betrieb. Aber bie Fürsten Europa's blieben falt; nur zusammengelaufenes Bolf tam nach Ancona, wo ber Bapft fterbend anlangte und am 15. Auguft 1464 verschieb. — Sein Rachfolger marb Paul II (Biero Barbo, 1464-71), ein prunkliebender Fürft, unter beffen Regierung die Aufbebung bes der Bestechlichteit gang anbeimgefallenen Abbreviatoreninftitute, ber Brocef der j. g. römischen Atademie (j. o. § 128,2) und ber Besuch R. Friedrichs III in Rom (1469) fielen.

Yon Sixtus IV Bis Leo X (1471—1522). Die Tiara, welche in bem Conclave beinahe Beffarion zugefallen mare, ging an ben Minoritengeneral Francesco Rovere, eines armen Schiffers Sohn aus Cavona, über. Sixtus IV (1471-84) hat große Berdienste um die Stadt Rom, die er wieder herstellte, wohnlich machte und mit Denkmälern schmudte, um die vaticanische Bibliothet, die er bereicherte und an welche er Platina berief. Er ichante die Biffenichaften und Runfte, wie er benn die f. g. Sigtinische Rapelle im Batican durch Ghirlandajo und Perugino ausmalen lieg. Daneben hatte feine Regierung buntle Schattenfeiten. Zwei feiner Reffen, Bietro Riario und Giuliano bella Rovere, ernannte er zu Cardinalen, einem britten, Girolamo Riario, verlieh er bas Bicariat von Imola, bann verschaffte er ihm die Sand Caterina Sjorga's, einer naturlichen Tochter Galeaggo Sforga's von Mailand, machte ihn zum Generalcapitan ber Kirche und suchte ihm die Romagna als Fürstenthum zuzuwenden. Da die Medici in Floreng bes Bapftes politifche Absichten durchtreuzten, ließen sich beffen Repoten in die Berichwörung ber Baggi gegen jene hineinziehen, und als felbe miggludte Ermordung Giuliano's dei Medici in der Florentiner Kathedrale, 26. Apr. 1478), verbängte der Bapft megen Gefangennahme feines Betters, des Cardinals Raff. Riario und hinrichtung des Eb. v. Bija das Interdict über Floreng, wie fpater über Benedig, ohne daß beibe Städte beffen achteten. Der florentinische Rrieg, der weder ber Republit noch dem Papfte Glud brachte, ward durch Bertrag v. 3. Dez. 1480 beenbigt (vgl. \*E. Frang Sigt. IV u. b. Rep. Flor., Rgsb. 1879). Dieje fortwährenden Kriege und Unternehmungen tofteten viel Geld, deffen Berbeifchaffung zu mancherlei Migbrauch und Ungufriedenheit Anlag gab. — Sirtus' Tob rief beftige Unruben in Rom hervor; bann bestieg, burch Giuliano's Einfluß gewählt, Molfetta Biovan Battifta Enbo als Innocens VIII (1484-92) ben b. Stuhl - ein ftattlider, iconer Dann von einschmeichelndem fanftem Raturell, ber als Jungling, che er in ben geiftlichen Stand eintrat, nicht tabellos gelebt batte. Als Papft bereicherte er namentlich feinen Sohn Franceschetto Enbo übermäßig und wußte bem an ber Curie graffirenden Sandel mit Nemtern und faliden Bullen ebenfo wenig zu steuern, wie der scandalösen Aufführung Franceschetto's. Im Allgemeinen war Innocenz ein friedliebender Fürst, gerieth aber gleichwol mit Reapel in Krieg. Mit ben Wedici trat er in ein nabes Berbältniß, indem er seinen Sobn die Tockter Lorenzo's, Maddalena, beiraten ließ und Lorenzo's Sobn, den 13j. Giovanni, zum Cardinal ernannte. Bas ibn sonst am meisten beschäftigte, war der Türkenkrieg. Unter ibm sab Rom die Gesaugenschaft des Prinzen Dichem, eines Rebendublers des Sultan Bajazet II, der dem Lapste jährlich 40,000 Ducaten für die Jest baltung des Bruders zahlte und ibm (1492) auch die b. Lanze, seither eine der vier großen Reliquien Roms, als Geschenf sandte. Im selben Jahre durste sich der Bapst noch der Eroberung Granada's durch die Castilier erfreuen.

Mus bem nun folgenden Conclave, wo Mecanio Sforga, Lorengo Enbo, Giuliano della Rovere und Robrigo Borgia mit nie gegebener Offen beit als Bableandidaten auftraten, ging letterer als Alexander VI (1492—1503), wie Biele annahmen und Infeffura andeutet, burch Bestechung, bervor. Der Rui, den er als Cardinal genoß, war der eines tüchtigen Staatsmannes, feine üblen Eigenschaften icheinen fich erft auf der Sobe der Macht entwidelt zu baben; in welcher Beije, bas ichildert Bernardo Rucellai, ber Schwager Lorengo's be' Debici, und nicht minder ungunftig außert fich Betrus Marter von Angbiera in f. Brief an den Grafen v. Tendilla, d. d. Saragoffa 23. Sept. 1492. Robrigo Borgia batte von Banogga be' Catanei funf Rinber (f. \*Bofter Don Robrigo be Borgia n. i. Sohne, Sep. Ab. s. XXX VII. Bb. ber Abh. b. Wiener At. b. 2828.), unter benen Juan, Bergog von Gandia, Cefare, ernannter Ergb. v. Balencia und Cardinalbiaton, endlich bie ichone und geiftvolle Lucregia eine große Rolle fpielten. Bas lettere betrifft, fo mar fie beffer ale ihr Ruf, und bie Mehrzahl ber gegen fie erhobenen Beichuldigungen (wie die des blutsichanderischen Umgange mit ihrem eigenen Bater) find gewiß Berleumbungen. Dreimal verbeiratet, endigte fie ibr Leben in aufrichtiger Frommigfeit (vgl. Gilbert L. B., deutsch v. Streger. Berl. 1870, bagu \*v. Renmont Theol. LBI. 1870, Sp. 476 ff. Gregorovius 2. B. Stuttg. 1874, 3. A. 1880, bagegen ungünftiger Wilson L. B. in Ninetenth Century 1879, oct.). Das Berlangen, feine Gobne ju herren Mittelitaliens zu machen, rerleitete Al. die Guter Des Rirchenstaates an fie zu verichleubern und eine Politif ju verfolgen, die von Treulofigfeit nicht frei zu fprechen ift. Erft bielt er zu Reapel gegen Frankreich, als aber Rarl VII Rom einnabm, ichlug er sich zu biesem, um ibn 1495 burch ein gebeimes Bundniß mit bem Raifer, Spanien und Benebig wieder ju vertreiben. Rach ber Ermordung des Bergogs v. Gandia (von ber man ibn mel mit Recht neuerdinge freifpricht, f. Civ. catt. 15. März 1880; \*Aloisi Cesare Borgia. Imola 1879;) trat Cefare in beffen Erbe ein; fein Bater bispenfirte ibn vom geiftlichen Stand, wie er f. 3. Die erfte Che Lucregia's mit bem finderlofen Biov. Sforga geloft batte, erbat fich von Ludwig XII eine frangofische Bringefin gur Gemablin fur ben Gobn und machte biefen ichlieflich gum Bergog ber Romagna. während Frankreich ihm den Titel eines Duc de Balentinois verlieb (1498). Die Laufbabn Cefare's ift bas idredlichfte Drama in ber Geidichte bes weltlichen Lapft thums. 3m felben Jahre 1500, wo ber Bater bie Chriftenbeit zum Jubilaum nach Rom berief, erwürgte angeblich ber Gobn feinen Schwager, den jungen Bringen von Bijeglia, Lucrezia's Gemabl (vgl. bagegen \*Mnöpfler Tub. Theol. Didr. 1877) und gab ber entiepten Welt bas Beispiel bluttrunfener Zügellofigfeit. Bergifteter Wein, den der Papft und fein Gobn bem Cardinal von Corneto angeblich voriesten und den ber Rellner wechielte, joll ben Tob bes Ersteren berbeigeführt baben - mel eine Erfindung, wie jo viele andere Scandalanekboten jener Beit (f. über bie

Unwahricheinlichfeit ber Bergiftung R. Garnett The Engl. Hist. Rev. 1894, 337.) Alexander ftarb am 18. Hug. 1903. Go beflagenswerth in mancher hinficht Alexanders VI Bontificat ift, jo jollten boch bie Schattenjeiten beffelben nicht über (Bebühr übertrieben werden, jo follte man nicht vergeffen, daß er in mehr als einer Beziehnng unter ben herrschern damaliger Zeit einen ber beffern barftellt. (Bgl. im Uebrigen \*v. Reumont Geich. d. St. Rom, III, 1, S. 248 f. Derj. Theol. LBl. 1870, Ep. 685 ff., gegen \* Ellivier's Berjuch, P. Alex. rein zu waschen [\*Ollivier Le Pape Alexandre VI et les Borgia, Paris 1870 und Arch. stor. III. ser. t. XVII. XVIII. L'Épinois Rev. des quest, hist. 1881, avr.] Schlecht gelungen find neuere Berfuche, wie \*Remec B. Alex. VI, Klagenfurt 1879, \*Leonelli Alessandro VI, 3 voll. Rom. 1880, welcher übrigens einiges Brauchbare bietet. Ruhiger und erfolgreicher find Alvisi's apologetische Ausführungen; Priarte, Ch., Cesar Borgia, Par. 189 . Archiv stor. Ital. 1890, V, 5, 381.) Cejare, ber balb Unbang und Macht einbufte, fant 1507 den Tod im Pampelonichen. — Der eble Pius III, ein Biccolomini und Reffe Bine II, regierte nur 26 Tage, worauf Giuliano della Rovere eudlich das beißersehnte Pontificat erlangt. -- Julius II (1503—13; vgl. Brojd P. Jul. II u. d. Gründung d. Kirchenstaates, Gotha 1878) fente fich jum Biele, ben Rirchenstaat von ber Frembberrichaft und Italien von ben gabllofen fleinen Despoten frei zu machen und unter feiner Sand zu vereinigen. Die Benegianer bezwang er burch bie Lique v. Cambran (1504); feine antifrangofifche Bolitif veranlagte Ludwig XII ibn burch frangofifche Rationalsnuben angreifen gu laffen, benen mabrend einer Krantheit bes Papftes bas Conciliabulum von Bija 1511 (Acta conc. Pis. Par. 1612. \*Hardouin IX) folgte. Es mar eine neue Auflage ber Baster Sonobe, die trop ber Unterftupung Deutschlands und Frankreichs obne Ginflug blieb. Bieder geneien, jagte Julius bas Concil auseinander und versammelte 1512 79 Bijchofe zu dem f. g. fünften allgemeinen Lateranconcil, wo er sich mit A. Maximilian wegen Beseitigung ber von ber deutschen Nation 1510) vorgelegten Gravamina vereinbarte. Dieje Gravamina (gebr. Schlettft. 1518) forderten u. a. die Abichaffung der Rejervationen, der Annaten und die Ginsepung würdiger Beiftlichen, die ibres Amtes zu warten vermöchten: fie waren aber auch ftellenweise durchaus nicht von einem besonnenen und firchenfreundlichen Geifte bictirt. Dem entsprechend batte im Auftrage bes Raijers ber Elfaffer Theologe Jafob Bimpheling Reformvorichlage gemacht, die indeffen liegen blieben, als ber Raifer fich für den Papft und das Lateranconcil erflarte. Rachdem letteres den Bann gegen die pragmatische Sanction Frankreichs geschleudert, gab Ludwig XII 1513 ielbst nach und trat bem Concil bei. Unterbeffen, nach ber 5. Sigung, schied Julius II aus Diefer Belt. Er batte ben Kirchenftaat im Buftande ber Auflofung übernommen und binterließ einen ftarten Staat, ber, wie Macchiavelli fich aus-Drudt, jogar einem Ronige von Franfreich Reipect einflößte. Er gab mehreren Bermandten ben Carbinalsbut, unterlag aber niemals nepotistischen Reigungen. Der Borwurf trifft ibn, zu baufig und zu leidenschaftlich Arieg geführt und baburch bie Belfer noch mehr gegen den b. Stubl aufgebracht ju baben; aber er bleibt, wie eine der großartigsten Individualitäten, so auch in der Culturgeschichte der Menschbeit ein unvergesticher Name. Unter ibm begann die Runft in Rom ibre iconften Triumpbe zu seiern. Er war co, der den Neubau von St. Peter unternahm, unter ibm malten Michel Angelo und Raffael. Julius' Charafter war beftig, aber von unvergleichlicher Großbeit: er verdiente es, von dem größten Runftler bas erbabenfte

aller Grabmonumente zu erlangen (Dichel Angelo's Mojes in S. Lietro in Bincoli).

Gegen Enbe biefes Bontificates batte &. Magimilian ben feltfamen Gebanten, fich jum Papfte mablen gu laffen. Aus ber Bablurne ging Giovanni be Medici hervor, der als Leo X (1512—21) ausgerufen wurde. Das Lateranconcil wurde fortgefest, faßte einige Beichluffe gegen die Abwege bumaniftifcher Stubien und gegen vericiebene Digbrauche bes Rierus (\*Hardouin IX). Am 16. Darg 1517 wurde die Sonobe mit ber 12. Sitzung befchloffen, nachbem allen Beneficiaten mo auf 3 Jahre bie Abzahlung eines Bebnten zu Zweden bes Türtentriegs auferlegt und die Bulle Bonifag' VIII Unam sanctam wieder erneuert (Hardouin IX 1830) worben war. Dit Frang I von Frantreich, ben nach Reapel gelüftete, fcblog Leo X ju Bologna 1516 einen Bertrag, der die pragmatische Sanction beseitigte und bie Freiheiten ber frangofischen Rirche zwischen Bapft und Konig theilte. Leo's X Regierung mar bie glangenbite jener Beit: er zog Alles, mas Geift und Gelehrfamteit batte, an feinen Sof; unter ibm erreichte die Runft ber Renaiffance ihren Sobepuntt, erstand die vaticanische Bafilita, wetteiferten Dichel Angelo und Raffael. Benig große Männer find indeffen wie er verschieben beurteilt worben. Daß er ein im ebelften Stile angelegter Charafter, ein Mann, erzogen in ben Traditionen feinfter Bilbung und fürstlicher Großartigfeit mar, wird von Riemand geleugnet und ebenfe jugegeben, bag Luthers und ber übrigen Reformatoren Schimpfen auf Leo mehr bem Amt ale ber Berjon gilt und von gebäffigem Barteigeift eingegeben ift. Aber auch fonft bat man Antlagen auf ibn gebäuft: bunderte von Schriftftellern baben Joh. Bale (Pageant of Popes, ed. 1574. p. 179) nachgeschrieben, ber Bapft fei volltommen ungläubig gewesen und babe einft geaußert: ,die gange Belt weiß ja, wie einträglich uns die Fabel von Chrifto war.' Roscoe, der geistvolle Biograph Lev's (Life and pontif. of Leo X. Liverp. 1804. Lond. 1806, beutich v. Glafer m. Anm. v. Bente, 3 Bbc., Lpg. 1804, Wien 1818), bat gezeigt, bag biefe Bebauptung ebenjo unbegründet ift wie die Beschuldigung eines unsittlichen Bandels. Glaubwurdige Bengniffe melben im Gegentheil, daß Leo X vor und nach feiner Thronbesteigung Keuschbeit und Anftand in einem gu jener Beit seltenen Daage beobachtet. (Roscoe a. a. D. III 487 Ausg. Leipz. 1808. Bgl. zu f. Politik Baumgarten in Forich, 3. D. Geich, XXIII § 23. Röster D. Raijermahl, Karls V. Wien 1863. Leva, G. de, Stoc. doc. di Carlo V. Ven. 1863 f. \*Nitti Leone X e la sua politica, Fir. 1892.

## § 130. Reformbestrebungen des 15. und Anfang des 16. Sabrhunderts.

Ullmann Reformatoren vor der Reformation. 2 Tble. Hamb. 1842. – H. Hagen Deutschl. litt. u. rel. Berbältnisse im Resormationszeitalter. 2. Aust. Frank. 3 Bbe. 1868. — Gothein, E., Polit. u. relig. Boltsbewegung vor der Resormation. Brest. 1878. — Janjien Geich. d. d. Bolts, Freib. 1871.

Der klägliche Ausgang, welchen die großen Concilien zu Constanz und Basel genommen, batte auf der einen Seite die Höffnungen auf Reform ber Kirche ebenso berabgestimmt, wie er auf der andern Erbitterung und Mißtrauen gegen die ganze Concilsbewegung bervorgerufen. Die Fürsten und Diplomaten batten sich einigermaßen des Gegenstandes ans oder vielsmehr ihn aus den Händen der Theologen weggenommen, um unmittelbar

mit Rom zu verhandeln. Aber bie Berhandlungen wurden lahm und läffig betrieben, betrafen gubem meift nur Meugerlichkeiten und führten ichlieflich, in den Bereinbarungen Julius II mit Maximilian I und Leo's X mit Frang I dazu, daß die Fürsten sich mit den Papsten über ihre beiderseitigen Rechte verständigten. Es fehlte nicht an einzelnen Berfonen, welche fortwährend auf lettere hinwiesen, wie das Beispiel Aegidius' von Biterbo auf der 5. Lateransvnode zeigt. Andere, im Unmuthe über die Richterfüllung der gerechtesten Erwartungen, ließen sich zu maßlosen Angriffen (Savonarola) hinreißen, oder gaben Tendenzen Raum, die ichließlich bas Besen der Kirche selbst negirten, und wurden so im gewissen Sinne die Vorläuser der Reformation Luthers (Joh. v. Bessel, Joh. v. Goch). 1. Savonarola. Schon unter Eugen IV hatte ber Rarmelit Thomas Conecte Italien, Frankreich und Flandern als Bugprediger burchzogen und große Erfolge erlebt; als er aber auch gegen die Curie zu predigen begann, murbe er als Reter eingezogen und verbrannt (Cosm. de Villers Bibl. Carmel. Aurelian. 1752, II 814). Größeres Auffeben machte feit 1382 ber Dominicaner Sieronn. mus Savonarola, geb. zu Ferrara 1452. Mit unvergleichlicher Gewalt der Rede trat diefer Monch gegen das herrschende Sittenverderbniß, gegen die unchriftliche und fittenlose Richtung bes damaligen Humanismus, gegen die alles corrumpirende Politit ber Debici und Alexanders VI auf. Die Berjagung ber Mebici durch A Karl VIII von Frankreich gab die öffentliche Gewalt in die Sand ber Bolfspartei, an deren Spipe Savonarola ftand. Aber feine heftigen Reben hatten ihm gahlreiche Feinde erwedt; nach Rom gur Berantwortung geladen, gehorchte er bem Aufe nicht, erklarte im Gegentheil, Alexander, ber bas Pontificat ertauft, fei in feinen Augen fein Papft. Der Bann, ber ihn traf, bas Interbict über Floreng benahm seinen Anhängern den Muth; man schleppte ihn vor Gericht und folterte ihn aufs graufamste; am 13. Mai 1498 ward er auf Betreiben Alexanders VI mit zweien feiner Orbensgenoffen aufgehängt und fammt bem Galgen verbrannt. G.'s Charafter und Wirken wird fehr berfchieden beurteilt. Daß er ein Borläufer Luthers war, als welchen bas Lutherbenkmal zu Worms ihn darstellt, ift unrichtig, da er nach Ausweis seiner Schriften (Triumphus crucis, Flor. 1461, De simplicitate christ. Flor. 1496. Prediche, Ven. 1543. Bgl. Rapp D. erwedl. Schriften bes Martyrers &. S. Stuttg. 1839) nicht von der katholischen Lehre abwich, wie benn andere Beilige, wie Filippo Reri und Caterina Ricci für ihn Zeugniß gaben und B. Benedict XIV ihn der Canonisation nicht unwürdig erachtete (De serv. Dei canonis III 25. 17). Es ift gewiß, daß S. in der Polemit maßlos und heftig, baß feine Geistesrichtung eine apotalpptifc-fcmarmerifche mar; aber bie Beiten waren auch jo geartet, daß fie bie fittliche Entruftung aufs außerfte herausforbern mußten. Für ihn ichrieben ber Fürft Bico von Miranbola Vita P. H. S. ed. Quétif, Par. 1674 (mit b. Briefen S. im 3. Bbe), gegen ihn Burchard im Diar. cur. Rom. bei Eccard II 2087. Bgl. Rubelbach &. S. u. f. Zeit, hamb. 1835. Deier Girolamo G. aus großenth, hanbichr. Quellen, Berl. 1636. R. Safe G. i.

j. Neuen Broph. Lpz. 1851. \*Pasq. Villari Storia di Girol. S. e dei suoi tempi. 2 voll. Fir. 1859—61. Nuov. ed. Fir. 1887. Deutsch, Lpz. 1868. Capelli S., Modena 1869, teutsch Lpz. 1869. Suber Hift. Taschenbuch 1875, 35. Rante in Histor. biogr. Stud., Lpz. 1878. \*Al. Gherhardi Nuov. Documenti e Studi intorno a Girol. Savonarola, Fir. 1887. Lupi im Arch. stor. 1886. Cosci im Arch. stor. 1879, 282 f. 429 f. \*Baccini, Gius., Prediche di F. Giv.

Sav., Fir. 1889. \*Bayonne S. et Alex. VI. Revue de France 1878, 1. dec. Bon lesterm Dominicaner ist eine neue Biogr. S.'s angestündigt. Ueber Savonerola's Einstuß auf die Kunst seiner Zeit s. \*Rio De l'Art chrét. II. Das Kloster von S. Marco, dem er angehörte, bewahrte seinen Geist noch Jahrhunderte lang. Bgl. \*Vinc. Marchese S. Marco convento dei Domenicani in Firenze ill. Fir. 1853.

- Die deutschen und niederländischen Reformatoren gehörten meift ben Kreifen ber Bruberichaft vom gemeinfamen Leben an. Joh. Befel, geb. in Oberwejel am Rhein (jein Name war Ruchrath), ftellte als Professor in Erfutt, bann Prediger in Maing und Worms, verschiedene Gage auf, die allerdings untirchlich waren. Er verwarf ben Ablag, die h. Meffe, tie Transsubstantiation, alle firchlichen Faften, Ballfahrten u. f. f. und wie es fcheint, die Rirche felbft als Mittlerin des Seiles. Bon der Inquifition ju Maing ju lebenslänglicher Alofterhaft verurteilt, † er nach 2jähr. Einkerkerung 1481. — Joh. v. Goch (Pupper), Prior in Mecheln, wollte die h. Schrift als alleinige Glaubensquelle angesehen wiffen (De libertate christ. ed. Graphaeus, Antw. 1521). Er † 1475 (vgl. Anaade 3. v. Goch, Theol. Stud. u. Rrit. 1891, 738).— Aehnliche Tenbengen wie Joh. Ruchmth verfolgte ber Roftoder Priefter Mikolaus Buf. Seine noch Flacius (Catalogus testium veritatis) im 16. Jahrh. bekannte, bann verschollene und erft 1850 von Jul. Wiggers wieder aufgefundene und in Niebners Bifchr. f. hift. Theol. veröffentlichte Schrift De triplici funiculo fprach fich gegen Reliquien- und Geiligenbienft, gegen Ablag, Monchthum und hierarchie aus. — Dagegen blieb Ruchmth Freund, ber von UIImann als Borläufer Luthers geschilberte Johann Befel aus Gröningen (geb. 1419) ber tatholifchen Kirche und ihren Lehren treu, wie febr er auch gegen manche Digbrauche feiner Zeit eiferte (vgl. \*Joh. Friedrich 3. 28. Regens. burg 1852). In Zwolle und unter bem Ginfluffe des Thomas v. Kempen gebilbet, hatte er Paris und Rom besucht und vereinigte humaniftische Bildung mit ber moftischen Richtung ber Fratres de vita communi († 1489). Unter feinen Schriften (Opp. ed. Pappus. Groning, 1614) ragt bie Farrago hervor.
- Eine eigenthumliche, hochachtenswerthe Gruppe reformatorifch gefinmer Theologen bilbet bie elfäffifche Schule, an beren Spite ber berühmte Strafburger Domprediger Johann Geiler v. Kaisersberg (geb. 1445, † 1510) stand. Mit berbem Humor, aber hohem fittlichen Ernfte und in burchaus firchlicher Gefinnung geißelte er in Wort und Schrift die Uebelftanbe ber bamaligen Rirche und die Ihorheiten ber Menfchen, wie er auch entschieben auf die kommenden Greigniffe einer firchlichen Umwälzung hinwies. (Navicula s. speculum fatuorum 1511, = Schimpi und Ernft, b. i. Predigten über Sebaftian Brants Narrenschiff, Strafburg 1520, und viele aubere homiletifche Werke.) Bergl. v. Ammon G. v. R. Leben, Lehren und Predigten, Erlang. 1826. \*Dacheux Un réformateur catholique à la m du XVe siècle, Jean Geiler etc. Par. et Strassb. 1876. Ch. Schmidt Hist litt. de l'Alsace etc. Par. 1879, I 335. \*Ph. be Lorenzi G.'s Schriften. Trier 1881. Daß Geiler den Ausspruch gethan: ,weil Papft, Kaifer, König und Bischof nicht reformirt, jo wird Gott einen fenden, ber es thun muß' (vgl. Ammon, S. 15% ist nicht nachzuweisen und wol eine Erfindung, sei es Speckle's (fo Schmibt a. a. O. I 370° 3. 375. 460; be Lorenzi a. a. O. S. 10) ober bes Flavius Jayricus in f. Catal. test. veritatis. — Bermanbten Geiftes mar G.'s Schuler Othmar Machtigall (Luscinus), ausgezeichneter Gräcift und lange Lehrer und Pfarrer ju Augsburg († 1533?). Auch er war Anfangs der Sache der Reformatoren zugethan,

wandte fich aber von ihr ab, als er bie Unvereinbarkeit ihrer Principien mit ben Grundlehren bes Katholicismus erfannte.

4. Dem italienischen Joachimismus einigermaßen verwandt sind Bischof Werthold v. Chiemsee († 1526) mit s. Schrift "Die Last der Kirche", in der er ein duntles Bild der kirchlichen Berkommenheit entwirft (vergl. § 118,1), und der schweizerische Dichter Bamphilus Gengenbach mit s. Nollhardt" (Göbed'e P. G., Hannov. 1856), der die Absicht zu haben scheint, K. Maximilian nahe zu legen, daß er nach allen Prophezeiungen bestimmt sei, Kom zu erobern und die Kirche zu resormiren.

### C. Die Reformation.

a) Luthers Schriften, her. v. J. W. Balch, Halle, 24 Bande. 1740—52. Erlanger Ausg. 67 Bde. deutsch, 28 Bde. lat. 1826—57. — Luthers Werfe. Krit. (Bej. Ausg. Weim. 1883 f. — Luthers Briefe v. de Wette, 6 Bande, Berl. 1825 ff., v. Burtbart, Lpz. 1866. Briefwechsel, beard. von E. L. Enders, Stuttg. 1885—87. — Melauchthous Opp. ed. Peucer, Vited. 1562—64. — Corpus Reformatorum ed. Breischneider, I—VI. Halis 1834—39. — Reudeders Urfunden a. d. Ref. It. Cassel 1836. — Desj. Actenstüde a. d. Italier d. Ref. Nürnd. 1838. — Löscher Bollst. Ref. Acte. Lpz. 1720. — Förstemann Neues Urfundenbuch, Hamb. 1842. — Rapeberger Hosch. Gesch. über Luther 22., ber. v. Reudeder, Jena 1850. — Sculteti Annal. bis 1536, Francos. 1717. — \*Laemmer Analecta Romana, Schassel. 1861. — \*Derj. Monumenta Vaticana. Frid. 1861. — Ders. Jur 26. d. 16. und 17. Jahrd. Freib. 1863. — \*Döllinger Beitt. 3. polit., firchl. u. Culturgesch. d. 16. Jahrd. München 1865.

Spalatini Ann. Ref [bis 1543] ed. Cyprian. Lpz. 1768. — Sleidani † 1556) Comm. de statu relig et reip. Carol V Caes., Arg. 1555, vollst. 1556 n. ö. Contin. Londorpius usq ad a 1564, Francf. 1619, ed. am Ende, Frcf. 1785, 3 pp. — Hartleber Haudlungen u. Ausschreibungen a. b. Ursachen b. b. Krieges (bis 1555), Frff. 1617, 2 Bee.

D. Bullinger Resormationsgesch. (bis 1532), b. v. Hettinger, 3 Bbe., Francusch 1838—40. — \*Jeb. Salat Beschr. v. Ansang u. Ursp. luth. u. zwingl. Secten 1516—1535 in Füßli's Beitr. z. Erl. d. b. t. Res. Gesch. d. Schweizerl. Zürich 1751. — Oecolampadii et Zwinglii Epistolar. II. IV. Basil. 1535. — Zwinglii Opp. Paris 1544, erste vollst. Ausg. Zürich 1538. — Calvini Opp. Amtelod. 9 voll. 1667. — Corp. Resormatorum ed. Baum, Cunitz et Reuss. Brunsw. 1834—80, 50 voll. (Calvini Opp. vol XXII.)

Herminjard Correspondance des Reformateurs dans les pays de la langue Française. Genève & Par. 1866-81. I-VI f. — Miscellanea Tigurina, 3 voll. Zürich 1722-24. — Simter Sammlung alter und neuer Urfunden. Zürich 1767. — Archiv f. Schweizerijche Mef. Weich., bereg. auf Veraul. d. Schw. Pinse Vereins. I.—II Freiburg im B. 1872.

b) Von der Hardt Hist. litt. ref. Frcf. et Lips. 1747. — Fried. Myconii († 1546) Hist reform. 1518—42, Lpz. 1718. — Basnage J., Hist. de la relig. des égl. réformées, Rot. 1690. La Haye 1725. — Lud. a. Seckendorf Comm. et apol. de Lutherianismo. Lips. 1694. — Tengel Hist. Bericht, Lpz. 1718. — Salig Gesch. b. augsb. Cons. (bis 1555). Halle 1730. — Plant Gesta.

b. Entst. der Beränderungen u. der Bildung uns. protest. Lehrbegriffs bis zur Einführung der Concordiensormel. Lpz. 1781—1800. — Wolfmann Gesch. d. Ref. in Teutschl. 3 Bde. Altona 1800—05. — K. M. Menzel Gesch. d. Deutschen v. d. Ref. bis z. Bundesacte, 1—8. Brest. 1826—39. — Marheinele Gesch. d. teutschen Ref. 4 Thie. Berlin 1816—34. — L. Rante Deutsche Gesch. d. Ztalters d. Ref. 5 Bde. Berlin 1839 ss. Sämmtliche Werte I—VI. — Häusser Gesch. d. Zeitalters d. Ref., bereg. v. Onden, Berl. 1868. — Hagenbach Borl. üb. d. Wesen u. d. Gesch. d. Ref. 6 Bände, Leipz. 1834—43. — Werle d'Abigne Gesch. d. Ref. d. Res. d. Lusg. Elbs. 5 Bde. — Eleidans Briefe, berausg. v. Banmgarten, Straßb. 1881. — Fr. v. Bezold Gesch. d. beutschen Resormation. Brl. 1886.

Bon Katholiten: \*Surius Chronicon, Col. 1567 (gegen Sleidan). — \*Cochlaei Comm. de Luth. Mog. 1549 (beegl.) — \*Ulenberg Vitae haeresiarchar. u. Causae graves etc. Col. 1859. — Raynaldi Cont. Annal. Baron. — \*Bossuet Hist. des Variations des Eglises prot. Paris 1688. 1734. — \*Maimbourg, S. J., Hist. du Lutherianisme, Par. 1600. — \*Riffel Chriftl. K.G. seit d. großen Glaubens: u. Kirchenspaltung. 3 Be. Mainz 1841 si. — \*Döllinger Die Resormation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen, 3 Bee., Regenstd. 1846. — \*Janssen Gesch. d. d. Bolkes, s. d. Musg. d. Musg. d. Rreib. 1878—66. I.—V.

Hottingeri Hist. eccl. Tigur. 1655. — Ruchat Hist. de la réform. de la Suisse, Genève 1727.

\*Maimbourg, S. J., Hist. du Calvinisme, Par. 1682. — \*Kampiculte 30h. Calvin, I. Bo. Lp3. 1867.

#### § 131. Martin Luther und die Anfänge der deutschen Reformation.

Melanchthon Hist, de vita et actis Lutheri. Vit. 1546 ed. Aug. Vind. 1817. — Biographien von \*Menberg, \*Cochläns, v. Udert, Leipzig 1817. Pfizer, Stuttg. 1836, Schenkel, Biesb. 1856, Jürgens, 4 Bde., Lpz. 1846, \*Audin, Par. 1839, 1841, bentich Angsb. 1843. — Bgl. \*Görres i. Katbol. 1827. \*Töllinger i. Kirchenley. VI 651. — v. Sobel Neue Erschein. b. Lutherlitt., in Hift. 3tichr. 1872. — Köftlin M. Luther. Sein Leben u. s. Schriften. 2 Bde., Elbf. 1874. — D. Balz M. Luth., in Sphels Hift. 3tichr. 1879 (XL 230). — \*Janisen a. a. D. — \*Balan Monum. Reform. Luth. ex tabulariis secret. s. Sedis. 1521—25. Ratisb. 1884. — Keller, L., die Ref. u. d. älteren Reformparteien. Lyz. 1885. — Egelbaaf Deutsche Goch. i. Zeitalter d. Ref., Brl. 1885. — Rabe M. Luthers Leben, Thaten u. Meinungen. 3 Bde. Renfalza a. d. D. 1887.

Die jahrbundertlangen Kämpse zwischen Papit und Kaiser, namentlich der lange Streit Ludwigs des Bavern mit den avignonischen Päpsten, die Stellung der letteren zu Fraufreich hatten längit das Verbältnik Tentschlands zu Rom verschoben. Man pslegt diesseits der Alpen nur Rom anzuklagen, aber der ärgerlichen Schäden gab es wahrlich auch im Norden mehr als genug. Es sehlte zu Ansang des 16. Ihrb. durchaus nicht an trefslichen Bischösen und eifrigen Predigern; aber nur zu zahreich waren doch auch die Priester, die als Pfründner und Annnießer ihres irdischen Gutes allein ihr Frdisches pflegten; das gesunde christiche Leben sah sich vielsach gehemmt, Stagnation und Verknöcherung auf der

einen Seite, ein ungestümer, vielfach sich selber untlarer Drang nach Erneuerung der Buftande und Freimachung des Geistes auf der andern bedingten einen Zustand der Spannung, einen Kampf der Acderkräfte, der bei rubiger und leidenschaftsloser Behandlung der Dinge in die Bahn einer wahrhaft sittlichen Erneuerung hätte geleitet werden können, nun aber durch ein an sich nicht außerordentliches Ereigniß die unseligste Die Steuer, welche Leo X gum Ausban der Beters-Wendung nahm. firche ausgeschrieben, der Ablaß, den Tepel und Andere zu dem Behufe predigten, waren im Brunde Dinge, die feineswegs neu und ungewohnt waren. Auch die 95 Thefen, welche der Augustinermonch Dr. Martin Luther am 31. October 1517 an die Schloftirche gu Wittenberg heftete, waren nicht fühner als die Aufstellungen mancher früherer Giferer: aber Die Spannung hatte eben ben angerften Grad erreicht, die Situation mar reif zur Arisis, und Martin Luther der Mann, sich ihrer zu bemächtigen. Es zeigte fich indeffen bald, daß diefer Führer der Mäßigung im Rampfe entrieth; und obgleich seine Opposition Anfange nur den firchlichen Dif branchen galt, offenbarte fich gar raich, daß ber Augustinermonch in Folge feiner eigenen Lebenverfahrungen und feiner innern Entwidelung langft mit dem firchlichen Princip gebrochen hatte. Indem Luther die Grundlehre von der Kirche als der Mittlerin des Heiles angriff; indem er diejenige von der Rechtfertigung durch ben blogen Glauben aufstellte, ichuf er eine Rluft zwischen sich und der fatholischen Religion, eine Aluft, die sich seither immer weiter und immer schmerzlicher erweitert bat.

1. Luthers Entwickelung. Martin Luther mar am 10, Rov. 1483, als Sohn eines Bergmannes zu Gisleben geb., hatte feit 1501 in Erfurt Rechtswiffenichaft ftubiert und mar 1505 Magifter geworben. Der plogliche Tob feines Freundes Alexis, der an seiner Seite vom Blipe getroffen wurde, veranlaßte ihn 34 bem Gelübbe bes Gintrittes in ben Orbensftanb. Gegen ben Willen bes Baters, und obgleich er fein übereiltes Gelöbniß felbst bereute, ging er 1505 noch in bas Augustinerkloster in Erfurt. Sier wurde er 1507 jum Priefter geweiht, erhielt im folgenben Jahre auf ben Borfchlag feines Provincials, bes gelehrten Joh. v. Staupis Beller Staupis. Seine rel. dogm. Anschauungen u. dogmengesch. Stellung; Stud. u. Rrit. 1879, 7. Rolbe D. beutiche Muguftinercongregation und Joh. v. Staupit. Gotha 1879 u. 3tfcr. f. KG. VII 426; L Reller Joh. v. St. Lpz 1888) einen Lehrstuhl der Dialektik und Ethik an der neugegründeten Hochschule Wittenberg, wo er feit 1509 jedoch Theologie vortrug. 1511 (nach gew. Annahme 1510; f. bagegen Bubbenfieg Theol. Stub. u. Arit. 1879, 343 u. Luthards 3tfchr. f. firchl. Miff. u. fircht. Leben, 1881, 96. \*Ciampi in Nuov. Antol. VIII, fasc. VI 197—227) ging er in Orbensgeschäften nach Rom; hier ftieß ihn der Zustand der Geiftlichkeit ab. Staupipens Einfluß vermochte ihn, fich hauptjächlich auf Die Erforichung ber h. Schrift zu verlegen, zu welchem Behufe er fleißig bas Bebraifche und Griechische betrieb. Daneben befchaftigte ihn fehr Die Lecture bes h. Augustinus und diejenige ber beutschen Mpftiter bes 14. Jahrh ; bie Chre von bem Ginen gottlichen Willen, der Alles, auch in den Creaturen, wirfe, die Dadurch bedingte Ginichtantung der menichlichen Freiheit und Entwerthung Des Gefebes jagte L's Ratur auffallend zu. Schon 1515, als er die "Teutsche Theologie" berausgab, mar feine ganze spätere Unschauungsweise wenigstens im Reime entwidelt, und 1516 sprach er fie in seinem Schreiben an einen Ordensgenossen in Meiningen aus und ließ fie burch Bartholomaus Relbfirch in einer afabemifden Dism tation vertheidigen. Wie er gur Aufftellung ber ihm eigenthumlichen Rechtfertigmeltheorie tam, lehrt feine burch eigene Geftanbniffe hinreichend aufgetlarte Seelenge ichichte. Unbeugfamen, ftorrigen Temperamentes, mar er zu allem Unbern eber als jum Alofter gefchaffen; wider Beruf eingetreten, mußte es ihm die größte Unftrengung toften fich in die Laft bes Monchslebens einzugewöhnen. Gine heftige Reaction war Die Folge: es fam eine Zeit ichweren Kampfes, Die nicht felten mit Niederlagen endete. &. felbft berichtet, bag er die Berjuchungen ber Wolluft, bes Bornes und bei Saffes oft nicht habe überwinden tonnen, bag ihm bas Gefühl mahrer Liebe gu Get gefchwunden und er beim Unblid bes Crucifiges erichroden fei. Das Gebet gab ihn feinen Troft, weil er ber Deinung lebte, es muffe Jemand, um mit feinem Gebete Erhörung zu finden, ichon gereinigt und geheiligt zu fein. Bu Boben gebrudt und jut Bergweiflung getrieben, marf er fich auf bie Lefung ber h. Schrift, besonbers ber paulinischen Briefe an die Romer und Galater, nicht um fie objectiv gu flubieren, fondern um fur feine subjective Stimmung Beruhigung gu finden. Er fand in bet That die Bosheit des Menichen beffen Unfahigfeit fich felbft zu befeligen, die Gerechtigfeit Chrifti als unfere eigene Hoffnung ba bargeftellt. Satte er im Gebete nicht Rube gefunden, jo legte er bies nun ber gangen Rirche gur Laft; fein leibenichaftlicher gequalter Geift, ber bes fconen Cbenmaages allzeit entrieth, verlangte eine unbedingte Gewißheit seines fünftigen Beiles und feines Onabenguftanbes; er lafterte Gott und fehrte ber Kirche ben Ruden, weil beren Lehre ihm eine folde Uffecuranz nicht gab. Dagegen glaubte er fie in der paulinischen Theorie von der Rechtfertigung burch ben Glauben gu entbeden, und indem er feinen eigenen Seelenzustand verallgemeinerte, fundete er ber Belt bieje ,neue frohe Botichaft' an, welche feither ber Artifel feiner ftehenden und fallenden Kirche marb'. Die eigenen (weil verkehrt angegriffenen und nicht aus bem rechten Geifte erwachsenen) Berte hatten nicht zu feiner Beruhigung gedient; somit erflärte er die "guten Werte" und die Mitwirfung der Menichen für nichtig, und der Solafides-Glaube mar fertig, die ganze Einrichtung ber Kirche mit ihrer Berfaffung, ihren Sacramenten und ihrem Gottesdienst war der imputirten Gerechtigkeit Christi gegenüber eitler Neberfluß und hochmuthiger Dünkel, Fäljchung der ursprünglichen Ginrichtungen Chrifti. Daber die Maßlofigkeit in seinen spätern Angriffen auf die Kirche: ,es ist ja, jagte er, kein Buchftabe fo flein in ihrer Lehre, und fein Werklein fo gering, es verleugnet und laftert Chriftum und ichanbet ben Glauben an ihn'. Erft burch ihn follte bie Delt erfahren, mas ein Chrift miffen foll.

2. Tekel. Obgleich in Anbetracht ber vielen Mißbräuche bes Ablasses die Kursürsten schon 1500 gegen Berkündigung von Indulgenzen, deren Erlös ins Austand gehen sollte, protestirt hatten, übernahm doch Eb. Albrecht v. Mainz, zugleich Eb. v. Magdeburg und Abministrator v. Halberstadt (W. Schum, Cardinal Albr. v. Mainz u. d. Ersurter Kirchenresormation 1514-33. Halle 1878), die Berkündigung des päpstlichen Ablasses zu Gunsten der Peterkirche, und übertrug sie dem Dominicaner Joh. Tehest aus Leipzig, einem begabten und in der icholastischen Theologie wohlbewanderten Prediger, der schon dorher mehrmals ähnliche Aufträge erstüllt hatte. T. predigte den Absassin etwas crasser Weise und sehlte namentlich darin, daß er gewisse theologische Lehrmeinungen über Werth und Wirkung der Indulgenzen als katholische Glaubenslehren hinstellte. Wit Unrecht aber wirst man ihm vor, in frivoler, lächerlich übertreibender Weise dies Geschäft betrieben 34 haben (vergl. \*Gröne Tekel u. Luther, 2. A. Soest 1860). Tas Uebel war, daß

über bem Ablag bie Achtung vor bem Sacrament und bie Ueberzeugung von ber Rothwendigkeit einer aufrichtigen Sinnesanderung überhaupt längst unter dem Volke gelitten hatte, weghalb ja auch einzelne Bifchofe, wie bie von Meißen und Conftang, gar feine Ablagprediger in ihre Sprengel zuliegen. Es mar alfo nichts Unerhörtes, was Luther that, ba er an ber Allerheiligenvigil von 1517 mit seinen 95 Ehefen hervortrat, in benen er ben Ablag als folden nicht beftritt (Thef. 71: contra veniarum apostolicarum veritatem qui loquitur, sit ille anathema et maledictus). unb unter manchem Bernünftigen (3. B. Thefe 27: hominem praedicunt, qui statim ut iactus nummus in cistam tinnierit, evolare dicunt animam) vieles Unklare und Faliche aufstellte. Indeffen erregten bie Thesen ungeheures Aufsehen. Matt war Die Antwort, welche ber Magifter s. Palatii in Rom, ber Dominicaner Gilvefter Prierias in f. Dialogus in praesumptuosas Lutheri conclusiones de potestate Papae (1517) mit lebertreibung ber papftlichen Gewalt gab; beffer vertheibigte fich Tegel felbft in f. beutschen "Sermons vom Ablag und Gnabe" und in ber Licientiaten-Disputation, welche er unter Wimpina's Borfit ju Frankfurt hielt und wo er bie correcte firchliche Lehre vortrug. Zugleich traten ber Profanzler Joh. Ed in Ingolftabt mit feinen Obelisci, von Buther in ben Asterisci beantwortet, und Reuchlins befannter Gegner Bog ftraten in Roln gegen die Thefen auf, - Angriffe, auf welche Luther mit Schmahungen antwortete, welche bereits feine Erbitterung gegen Rom zeigten.

- Roms Anterhandlungen mit Luther 1518. Leo X scheint ben Wittenberger Sandel anfangs für einen gewöhnlichen Monchsftreit angesehen gu haben, mahrend R. Mag I weiter fah. In einem bemuthigen Briefe fuchte fich Luther beim Papfte, beffen Stimme er ,als Chrifti Stimme ertennen wolle' (1518) au rechtfertigen. Leo forberte ben fuhnen Monch binnen 60 Tagen nach Rom, geftattete ihm bann aber auf die Furrebe bes fachfifchen Rurfurften Friedrich bes Weifen bin, fich beim Augsburger Reichstag vor feinem Legaten, bem Cardinal Cajetan, zu verantworten. Luther erklärte hier anfangs, fich in Allem unterwerfen zu wollen, entwich aber bann aus ber Stadt und appellirte fofort ,von bem übel unterrichteten an den beffer ju unterrichtenden Papft' (Oct. 1518). Diefer erflarte jest in ber Bulle Cum postquam die firchliche Lehre vom Ablag (9. Nov. 1518) und beauftragte feinen Rammerherrn, ben gefchmeibigen und milben Rarl v. Miltit, ben, wie man glaubte, burch Cajetans Barte begangenen Fehler gut gn machen. Miltig brachte in der That in der Conferenz zu Altenburg (Jan. 1519) L gu bem Berfprechen ftill gu ichweigen und in einem ergebenen Schreiben vom Marg b. 3. dem Papfte feine Unterwürfigfeit anzuzeigen. Damals muß L. noch geschwantt haben, benn um biefelbe Zeit ichrieb er an feinen Freund Spalatin, er miffe noch nicht, ob ber Papft ber Antichrift felbft fei ober fein Apostel'. Aufrichtig war er jedenfalls nicht mehr.
- 4. Eck und die Leipziger Disputation 1519 (Seibemann D. L. Disp., Dresd. 1843. \*Rieffel I 80 f.). Ecks Eifer machte die Bemühungen Miltigens bald zu nichte. Er forberte eine öffentliche Disputation, welche in der That zu Leipzig auf Schloß Pleißenburg und in Gegenwart des Herzogs Georg v. Sachsen zwischen ihm und Luthers Freund Karlstadt stattsand (27. Juli 1519); doch war Luther selbst, die Untüchtigkeit Karlstadts voraussehend, mitgekommen und trat am 4. Juli in die Discussion ein, im Verlause deren er die göttliche Einsehung des päpstlichen Primates leugnete (mit dem Felsen Matth. 16,18 habe Christus nicht Petrus, sondern sich selbst gemeint), auch die Behauptung aufstellte: die allgemeinen

Concilien bätten ichen manche wahrhafte christliche Lehre verworsen, und ber Bris Jacobi, ber ja die guten Werke verlangt, sei eine Strobepistel (ep. straminea). Der Herzog ward in Folge dieser Aufstellungen Lutber gänzlich abhold, die Universität und Einwednerschaft erkannten Ed den Sieg zu, wie auch Luther gestand: "male disputatum est". Man sandte, um ein Urteil über den Ausgang der Disputation zu erhalten, die Acten derselben an die Pariser und Heidelberger Universität. Beide Hochschulen, und ebenso die von Köln und Löwen, sprachen sich zu Ungunsten Lutbers aus, der sie dafür mit Schmäbungen übergoß. Im lebrigen hatte das Ereignis zu Leipzig die Folge, daß Luthern ein neuer Gegner in des Herzogs Gebeimseretär Hierondungen Emser (gegen ibn schried L.: "Wider den Bock Emser", woraus dieser antwortete: "Wider den Stier von Wittenberg") aber auch ein neuer Andänger in der Verson Melanchthons erstand.

- Melanchithon (Leben v. Galle, Salle 1840, v. Matthes, Altenburg 1841, v. Meurer, Lpg. 1860, v. Preffel, Stuttgart 1859. R. Schmidt DR. Leben und ausgew. Schriften, Elbf. 1861. \*Dollinger Ref. 1 349 ff. Opp. ed Basil. 1541. 5 voll. vec. Peucer, Vit. 1562, im Corp. Reform. ed. Bretschneider 28 t., 1834-60. Briefe ed. Bindseil, Hol. 1874, bezu \*v. Druffel M. M. 3. 1876, No. 296). Philipp Schwarzerbe mar am 16. Februar 1497 ju Bretten in ber Bfalg geb., und in Beibelberg und Tubingen gebilbet. Durch Reuchlin, ber fein Cheim mar, ebenfo wie burch Erasmus empfoblen, erhielt er ichon im 21. Jahre eine Projessur der griechischen Sprache zu Bittenberg. In die reformatorische Bewegung trat er erft mit einem Briefe an feinen Freund Detolampabius in Bafel über die Leipziger Disputation ein: thätiger erft 1521 mit einer Apologie Luthere, ben er an Umficht und Berechnung ebenfoweit wie an Biffen und Bilbung übertraf. Melanchthon war bie glangenbfte Ericbeinung ber Erasmijchen Schule, ein Mann von feinster claffifcher Bilbung und großer Gewandtbeit bes Ausbruds, bald die eigentliche Seele der Reformation nach ihrer theologisch-wiffenschaftliden Seite, von friedliebenberm, milberm Temperamente als Lutber, aber von unentidiebenem, oft ichwantenbem Charafter.
- 6. Die Bannbulle 1520. Rach ber Disputation zu Leipzig bielt Lutter nicht mehr an fich: zunächst übergab er bem Legaten Miltig am 11. Det. 1520 bie Schrift ,Bon ber Freiheit eines Chriftenmenichen' zugleich mit einem Schreiben an Lee X, welches ein Gemijd von Dreiftigfeit und Unterwürfigfeit barftellte. Es mußte ibm flar fein, wie Rom urteilen werbe, und fo fucte er ben Einbrud bes bevorstehenden Banns burch ,den Germon vom Banne' im Borans Svjort entwidelte er in andern Arbeiten die Conjequengen feiner Lebren. In ber Schrift ,An faiferliche Majeftat und ben driftl. Abel beutider Ration von des driftl. Standes Berbejjerung' griff er bas Papfttbum an. in berjenigen ,De captivitate babylonica' bie Bnaden- und Sacramentenlebre ber Rirche. War ber Glaube alleinfeligmachend, fo bedurfte es im Grunde feiner Sacramente - eine Confequenz, welche Karlftadt gang richtig gog, zu ber fich Lutber indeffen nicht versteben wollte. Er blieb alfo bei zwei Sacramenten, ber Taufe und dem Abendmable, steben, entzog aber auch lettern bie Bajie, indem er feine Hierarchie und Ordination mehr anerkannte, fondern ein allgemeines Prieftertbum lebrte und bamit ben Begriff ber fichtbaren Rirche aufbob. Um biefelbe Beit gelangte 2. auch zur Begründung ber ursprünglichen, seinen perfonlichen Erfahrungen entnommenen Theorie von der Unfahigfeit des Menfchen, ju feinem Beil durch gute

Berte beigutragen: er fand fie in ber ganglichen Berberbnif ber meniche lichen Ratur, welche in Folge bes Gundenfalles eingetreten und mit welcher Abams Rachkommenschaft jede Anlage zum Göttlichen eingebüßt habe. Ratürlichmußte es jest Ed leicht werben, in Rom Luthers Berurteilung burchzusepen. Leo X enjurirte demnach 41 Thesen bes Reformators in der Bulle Exurge Domine et iudica causam tuam, und übertrng Johann Ed felbst bie Bublication bes Banns, falls L. nicht innerhalb 60 Tagen widerriefe (vgl. \*A. v. Druffel Acber die Aufnahme ber Bulle Exurge Domine von Seiten einiger jubbenticher Bijchofe. Sipungsber. b. tgl. bapr. Atabemie ber 2828. 1880, V 871 f.). tellte fich Anfange, ale balte er bie Bulle für unecht und machte fie in ber Schrift Bon ben nenen Edichen Bullen' lächerlich. Als bann ber papftliche Runtius m Dct. 1520 bem Kurfürsten von Sachjen ein Exemplar ber Urtunde amtlich übercichte, appellirte L. an ein allgemeines Concil und ichrieb ,Wider die Bulle es Antichrists', ja, in einem seierlichen Actus, zu dem er die ganze Universität eingeladen, verbrannte er am 10. Dez. 1520, Morgens 9 Uhr, die Bannbulle fammt inem Exemplar bes Corpus iuris canonici und der Edichen Schriften. Für fo übne That berief er fich auf Eingebung bes h. Beiftes und bas Beifpiel ber erften Sbriften (Apftgesch. 19,19). Dieser völlige Bruch mit Rom rief die größte Aufegung bervor. Bon benen, welche bisber Luthers Auftreten im Allgemeinen Beifall jezollt, wie Erasmus, welcher Friedrich dem Beisen gegenüber die Neußerungen geban : Luther habe in zwei Dingen gefehlt - bag er bie Rrone bes Papftes und vie Bauche ber Monche angetaftet - traten jest manche gurud, indem fie ertannten, aß der Bittenberger Monch nicht bloß die Reform, sondern ben Umfturg der alten tirchenordnung beabsichtige. Anderen, vorab ber Partei Derer, welche eben bie Briefe m die Dunkelmanner ichrieben, war dies erft gerade ermunicht; mit bellem Jubel latichten fie zu Luthers Thun Beifall, es regnete Spottichriften auf Papft und Wonche (Satiren und Basquille aus ber Reformationszeit, berausgeg. v. Decar Echabe, 3 Bande, hannover 1856-58), die Lufas Cranach, ber beutsche Maler, nit objednen Bilbern ichmudte und die man mit Erbautingebuchern an den Rirchburen verfaufte. Bon fatholijcher Seite ließ man es freilich auch nicht an berben Intworten sehlen, unter denen des Franciscanermönches Thomas Murner (zu Straßburg, dann Luzern, † 1536) Satire ,von dem großen Lutherischen Narren, wie bn Dr. Murner beschworen bat 1522' (nen berausgeg, von h. Kurn, Zurich 1848) urch ebenfo beigenden als treffenden Big bervorragt. Auch Beinrich VIII fab ich veranlaßt, gegen Luther aufzutreten und in dem Buch ,Bon den sieben Sacranenten' die fatholijche Sacramentenlehre zu vertheidigen. Murner bat diese Schrift ibersett und in der Abhandlung "Ob der König uft Engellant ein Lügner sei oder er Lutber' in Schut genommen. Bu biefen litterarifden Gegnern L. gablte anch er Bijdof Bertholb v. Chiemjee, der in j. Onus ecclesiae (1524, j. ob. § 130,4) col eine Reform der Rirche aus fich beraus forderte, Luthers Auftreten bagegen nifibilligte und ihn ale Sectirer und Aufrubrftifter bezeichnete.

6. Per Reichstag zu Worms 1521 (f. Bone L. 3. B. Halle, 1824. Tupidmann L. 3. B. Tarmft. 1860. Friedrich T. Reichst. 3. B. Münchner Itad. III Cl. XI, 3 Abth. Janjen Aleander auf d. MI. 3. Borms. Kiel 1883. drieger Quellen u. Forich. 3. Gejch. d. Ref. I. Goth. 1884). Nach Maximilians icde (1519, 12. Jan.) war die Bahl der Kurfürsten auf dessen Enfel, den König en Spanien, gefallen, der als Karl V am 23. Oct. 311 Aachen die Krone nahm. Jein Borgänger hatte die Einbeit des Landfriedens und das Reichstammergericht

ju Stande gebracht, bas Fauftrecht befeitigt und Deutschland eine neue Gintheitung in gebu Arcije gegeben. Aber er tonnte bie taijerliche Macht boch nur febr beidrant auf feinen Entel vererben. Rart V (1519-56) mar ber machtigfte Monarch feine Sabrbunderts: er gebot über Spanien und Deutschland, über bie Riederlande mit einen Theil Italiens, über die unermeglichen Gebiete der neuen Belt: es war mab, baß bie Sonne in seinem Reiche nicht untergebe. Und tropbem mar feine Berricaft und feine Thatigfeit gebemmt: fie war eingeschrantt burch bie im Laufe ber letten Zabrbunderte fast bis zur Souverainetät angewachiene Macht ber Kurfürsten, bedrängt burch die im Diten brobende Türkennoth, durch die lauernde eroberungefüchtige mit ben Grieben unaufborlich ftorenbe Bolitit Granfreiche, welche fich bas Bapfttbum mu ju febr bienftbar machte. Aus biefer Sachlage ergibt fich, baß Rarl, wie Grasmus et jogleich erklärte, nicht mächtig genug war, die auflodernde Bewegung zu erbruden. -Mart fündigte seinen Reichstag zu 2Borms auf ben 28. 3an. 1521 an: et jollten bier bie verichiedenen Meinungen gebort und erwogen merben. Unter großen Bulaufe und mit gespanntester Erwartung ward ber Reichstag eröffnet: ber Bapt verlangte, daß die Bannbulle gegen Luther Gefenestraft erbalte, Die Fürften aber. welche eine große, leidenichaftliche und jum Theil unbegrundete Beichwerdeidrift (101 Gravamina) gegen die Curie einreichten, trugen auf Berufung Lutbers gur Berantwortung an, welche ber Raifer in ber That trop ber Protestation bes Legaten Ale ander verfügte. Der Angeflagte ericbien mit jeinen Freunden Jonas und Amsborf und erfannte bie vorgelegten Schriften für bie jeinigen; aber er verweigerte jeden Biderruf und erflärte: ,ich glaube weder dem Bapfte noch den allgemeinen Concilien, da es am Tage und offenbar ift, bag fie oft geirrt und fich felbft witeriprochen baben : mein Bewiffen ift in Gottes Bort gefangen, ich tann, ich will nichte widerrufen : (Bott belfe mir, Amen.' Dag er noch bingugefügt : "Dier ftebe ich, ich fann nicht anders', ift unrichtig: Die Worte find ber Bufag einer um 20 3. ipatem Beit (f. Burtbardt Etud. u. Rrit. 1869,3). Beber ber Ergb. Richard v. Greiffenclau v. Trier, noch beffen gelehrter Cfficial Dr. Johann v. Ed und ber Grantfurter Decan Cochtaus vermochten 2. gur Ginnesanderung ju bewegen, ie bag berfelbe mit einem Geleitsbrief am 26. April entlaffen und am 26. Dai bit Reichsacht über ibn verhängt murbe Bormfer Cbict, batirt vom 8. Rait, bie jedoch nur von einem Theil der Fürsten unterschrieben murbe. Unterbeffen mar et, wol mit feiner Buftimmung, von feinem eigenen Rurfürsten bei Gifenach überfallen und als Junter (Borg in Ritterfleibung nach ber Wartburg (feinem ,Batmos') geführt worden. Sier, wo der bistorifche Tintentlete von feinen Beunrubigungen und vermeintlichen Kämpfen mit dem Teufel zengte, vertiefte er sich in feine bisber gewonnenen Anichauungen, begann bie leberjenung der b. Schrift und ichrieb , Wider den Abgott von Salle' (ben Eb. v. Maing), über die "Moftergelübbe", vom "Rif brauch der Messen', versaßte eine Auslegung des Magnificat und den 1. Theil seiner Rirchenpoftille.

#### § 132. Aächke Folgen von Luthers Auftreten.

\*Jörg Deutschl. in der Revolutionsepoche 1522-25. Freib. 1851. - Levs, de, Storia di Carlo V. 3 voll. Venez. 1861 ff.

Der Anftoß, welchen Luther gegeben, batte zunächst eine Explosion bes revolutionaren Zündstoffs sowol auf dem Gebiete des religiösen wie

es politischen Lebens zur Folge. Auf jenem verrieth es sich in den krtravaganzen der Bittenberger Schwarmgeister (1522), eines tarlstadt und Thomas Münzer, auf diesem offenbarte der Krieg er Ritter gegen die Fürsten (Ulrich v. Hutten, Franz v. Sickingen 522—23), dann in höherm Maaße der Bauerntrieg von 1525 eine iefgehende, den Bestand und die Wohlfahrt des deutschen Reiches gefährende Gährung. Zu beiden Bewegungen hatte Luther indirect den Anlaßegeben; die Früchte wollte er freilich nicht, aber es ward ihm schwer, ie Geister zu bannen, die er hervorgerusen hatte.

- Die Wiedertäufer in Wittenberg 1522 (Erbtam Geich. b. proteft. Secten im Zeitalter d. Ref. Hamburg 1848. Saft Gefch. d. Biedert. Münfter 1835). Bahrend Luther auf der Bartburg, seinem "Patmos" faß, zogen seine Freunde bie rattischen Conjequenzen aus seinen neuesten Schriften. Der Stadtpfarrer vom emberg, Barth. Bernhardi, nahm zuerft ein Beib, die Auguftiner zu Bittenerg löften ihren Convent auf, ertlärten bie Ungultigfeit ihrer Belubde und Gabriel Sidnmus bezeichnete die Anbetung der b. Hoftie als Göpendienst entsprechend uthers Behauptung, die Gegenwart Chrifti trete erft beim Genuffe von Brod und Bein ein. Demgemäß wurde die Messe abgeschafft, man ging bei der Abendmahleier vom Offertorium sofort zur Communion über. Rarlftadt theilte am Christe-2st 1521 zuerst ohne vorhergegangene Beichte die Eucharistie unter beiden Gestalten Sofort ging es an den Umfturg ber Altare und bie Berftorung ber Bilber. in 3 midan maren gur felben Beit neue Propheten aufgetreten, welche fich gotticher Sffenbarungen rühmten, mit Luthers Lehre, nach welcher ber h. Geist jeden finzelnen binreichend bei ber Lejung der Schrift erleuchte, Ernst machten, die tindertaufe abichafften und die Biedertaufe ber Erwachjenen verlangten. Mus Bridan vertrieben, famen die Fanatiter unter Thomas Münzers Führung nach Bittenberg, wo fie gegen bas Studium wutheten und die Universität geschloffen jurde. Rariftadt trat auf ihre Seite, Melanchthon melbete bie Borgange nach ber Bartburg, worauf Luther 1522 aus feinem Berfted entwich und ploplich in Bittenerg ericbien. Rach achttägiger Predigt gelang es ibm, ,die Schwarmgeister über die Ednauze zu bauen', doch fab er fich, um ber Bewegung herr zu bleiben, genöthigt, reiter zu geben als er ursprünglich beabsichtigt hatte. Go entschloß er fich zum ölligen Bruch mit der alten Kirche und ihrer Sitte. Die Messe ward abgeschafft. uther verließ nun auch das Kloster, das er zulett allein bewohnt hatte, und forberte ur Ulebertretung ber Donchagelubbe und ber Colibatsgesete auf : fo ben hochmeister es Deutschordens, Albrecht v. Brandenburg, ber 1525 gu ihm überging und as Orbenegebiet jum herzogthum Preugen verwandelte, jo, aber vergebene, ben ndern Brandenburger, ber als Eb. zu Maing faß, mahrend er felbst 3. Juni 1525 ch mit ber aus bem Alofter entwichenen Ronne Ratharina Bora verebelichte - ein Schritt, ber jogar von feinen Freunden als fehr unzeitgemäß angesehen eurde und über den er selbst schrieb: ,ich habe mich durch diese Beirat so niedrig nd verachtet gemacht, daß ich boffe, die Engel werden lachen, und alle Teufel reinent.
- 2. Babrend biefer Zeit unterließen die Reformatoren nicht, ihre Anschausingen litterarisch zu rechtfertigen, weiter zu entwickeln und in Spitem zu bringen. Ib. Melanchthon begann bereits 1521 die Herausgabe seiner Loci communes verum theologicarum, von Luther als das beste Büchlein seit den Tagen der Apostel

gepriesen, von Ed in f. Enchiridium locorum communium betampft. genden Sahre ließ Lutber beffelben Melanchthon Annotationes in Epp. Pauli ad Romanos et Corinthios und feine eigene Ueberfetung bes R. T. bruden, mit ber er angeblich ,die Bibel erft unter ber Bant bervorzog'. Delanchthon batte in i. Loci communes, ber erften lutherijden Dogmatit, in Uebereinstimmung mit Luther bie abjolute Brabestination gelehrt. Diese Lebre griff nun Erasmus, ber bister Luther nicht batte anfaffen mogen, ber bann aber burch bes lettern grobe Antwert auf bes Ronige von England Schrift über bie 7 Sacramente gereigt worben war, in ber Διατριβή de libero arbitrio als unbiblisch und unfirchlich an (1524), werzus ihn Luther in ber Replif: De servo arbitrio (1525) bes Pelagianismus zeihte und bie Unfreibeit bes menichlichen Billens zu erweisen unternahm. Erasmus antwortete in j. Hyperaspistes diatribes adv. Lutheri servum arbitrium im Tone beftiger Leibenichaft, doch blieb Luther die Antwort schuldig. Derfelbe mar um jene Beit in einen argerlichen Sandel mit feinem ehemaligen Freunde Anbreas Bobenftein v. Karlftabt vermidelt (Jäger A. B. Stuttg. 1856), ber 1524 Bittenberg verlaffen. in Orlamunde und Jena gegen Luther als Papisten gebest, aus Sachjen verwieien fich nach Strafburg und Bajel gewandt und allenthalben gegen bie Bilber und L's Sacramentenlehre gepredigt hatte, fich bann ben Bauern anschloß und endlich nach wustem unstetem Treiben als Professor in Basel 1541 ftarb. Gin anderer "Reformator", Thomas Münzer, machte Luther nicht weniger Berbruß. Ben Bittenberg batte berjelbe fich mit jeinen Schwarmgeiftern nach Bobmen, von bort nad Thuringen gewandt, wo er fich ju Allftadt niederließ (1523) und einen Antinomiemus, mit communistischen Ideen verquidt, lehrte, ber sich ebenfo gegen Lutber wie gegen Rom mandte. Auf bes Erftern Warnungebrief an bie Gemeinde gu Müblhaufen antwortete Munger mit ber Sochverurjachten Schmabichrift und Antwort gegen bas geiftloje fanftlebende Gleifch ju Bittenberg', worauf er Sacien verlaffen mußte und fich nach bem Oberrhein begab (1524). Bergl. 2. Robler Ib. M. u. j. Genoffen, Lpg. 1846.

Die Ritter 1522-23. Der Ritterstand, namentlich in Franken und am Rheine, mar längft verbittert gegen bie Reichsfürsten, ungufrieben mit bem Reichefammergericht, religiojer wie politifcher Reuerung zugetban. Seit 1495 fiebt man ben (Brafen Frang v. Sickingen (Ulmann &. v. E. Leipg. 1872) an ber Spipe ber Reicherittericaft, beren Lage ben Gurften gegenüber fic nach bem Scheitem bes von Raifer Mag 1517 entworsenen neuen Ritterrechts entschieden verschlimmerte Ein Rittertag zu Landau jeste Sidingen als hauptmann an feine Spise: fofen im Aug. 1522, griff biefer ben Aurfürsten von Trier in feiner eigenen haurfiatt an : co war dies gunachft ein Bug, wie er bei bem raufluftigen Abel etwas gani Bewöhnliches mar. Aber Sidingen, der einft Reuchlin zugebalten, bann mit Lutber in Berbindung getreten, auf deffen Schloffe, ber Ebernburg bei Rreugnach, Buer und Defolampabins nebft Ulrich v. hutten verfehrten und in beffen Ravelle gutif reformirter (Nottesbienft gehalten worben, verband bamit weitgebende Blane, melde auf eine gewaltige Umwälzung ausgingen. Lutbers haltung mar vorfichtig: a wollte offenbar burch Parteinabme fur bie Ritter fich bie Reichsfürsten nicht em fremden. Da Bfalg und Beffen Rurtrier gu Gulfe tamen, icheiterte bie Belagerung von Trier, Sidingen mußte abzieben und ward in feiner Ebernburg belagert; tie eindringenden Fürsten fanden ibn an seinen Bunden verblutent (6. Mai 1523) eine verwilderte, abenteuerliche und revolutionare Ericbeinung, ber boch eine gewiffe Gregartigfeit nicht abzusprechen ift.

4. Der Bauernkrieg 1525 (f. Bauernfr. v. Cartorius, Berl. 1795; Dechele, Heilbr. 1830; Zimmermann 2. A. Stuttg. 1856; 28. Bachemuth, Lpz. 1834; \*F. A. Kraus B. Gefch. b. beutsch. B. Raff. Annal. XII 1873. \*Baumann D. oberichw. Bauern 1525 u. b. 12 Art. Rempt. 1871. Derf. Quellen 3. Geich. b. Bauernfr. in Schwaben, Tub. 1876. \*3. Janffen Geich. b. d. B. II.). Mehr noch als die Ritter hatten bie Bauern Urfache zur Unzufriedenbeit. Schon 1502 und 1514 hatten sich Berschwörungen (ber ,Bundschub') gebilbet; die erhitten Beifter fanden jest in Luthers Schriften, bef. ber ,von weltlicher Obrigteit' (1523) und ber Bredigt lutherijder Beiftlichen, wie Dungers und Schopplers. Ermuthigung jum Abichütteln ihres Joches. Bu Anfang 1525 rotteten fich bie Bauern in Schwaben zusammen, stellten in 12 (von Christ. Schoppler verfaßten) Artifeln ihre Forberungen auf, welche zum Theil Borte Luthers wiederholten, auf Abstellung einer Ungabl firchlicher wie weltlicher Digbrauche drangen. Auch die Alage über Beeinträchtigung bes althergebrachten beutschen Rechtsverfahrens burch bas römiiche flingt burch. Luther, von ben Bauern angerufen, juchte abzuwiegeln und namentlich perfonlich Thuringen zu beruhigen, wohin fich ber Aufftand burch Thomas Munger von Mühlhausen aus verbreitet hatte. Bald ergriff bie Bewegung ben ganzen Oberrhein, Gliaß, Lothringen, Die Pfalz, Franten, auch ben Rheingau und die Stifter Trier und Maing. Sunderte von Stiftern und Rlöftern fanten vor den mord- und raubgierigen horben der Bauern in Schutt und Afche, bis fich endlich die Fürsten emporrafften; die thuringischen Rebellen wurden am 15. Mai 1525 bei Frankenberg aufs haupt geschlagen, Münzer hingerichtet; in Schwaben führte ber Feldbauptmann Truchfeß Georg von Balbburg bas heer der Bundesfürsten, und es gelang ihm in graufamer, binterlistiger Krieg-führung endlich die Rebellen zu besiegen. Als die Bagichale der Bauern schon am Sinten war, ichrieb Luther , Bider bie rauberischen und morderischen Bauern' und forderte auf: ,steche, schlage, wurge sie, wer da kann; wer fällt, ist ein Martnrer'; aber jehr mabr machte Erasmus die Bemertung : ,jest ernten wir die Früchte bes Beiftes: bu willft die Aufrührer nicht anerfennen, aber fie ertennen bich an, und wir miffen gar wol, bag viele, die mit dem Ramen des Evangeliums prunten, Stifter biefes Aufruhre find'. Ale bie Reichefürsten bes Aufstande Meifter geworben, rergaßen fie ber Bujagen, welche fie in ber Roth Bauern und Städten gemacht, und bod maren manche Forderungen ber lettern fehr berechtigt. Der Bunich, bie Berrichaft bes Landesfürsten abzuschütteln und nur bie Auctorität bes Raifers anzuertennen, tritt überall bervor, und es icheint jogar, bag Erzbergog Gerbin and Die Bauernbewegung anfange nicht ungern geseben babe.

# § 133. Fortgang der deutschen Kirchenspaltung. Protestantische Landeskirchen. 1522—40.

\*Söfler B. Abrian VI. Bien 1880. — \*Baftor, Lubw., D. firchl. Reunionsbestrebungen mabrend ber Reg. Karls V. Freib. 1879. — Baumgarten Rarl V. Stuttg. 1885 f.

Habrian VI, der das Erbe Leo's X (1521-23) angetreten, hatte den redlichsten Willen, die Einheit der Kirche berzustellen; aber die Berhältnisse waren stärter als der Papst und der Riß icon zu weit. Bergebens bemühte sich Karl V das Wormser Edict ausrecht zu erhalten.

Schon der Reichstag zu Rürnberg (1522-23) erfannte bie Unaus führbarteit deffelben an; das für die Abwefenheit des Raifers in Spanien gu Rurnberg eingesette ftandifche Reichsregiment begunftigte trop bes Borfipes des Erzherzogs Ferdinand entschieden die Interessen der Neuerung, die nun immer glanzendere Fortichritte machte. Gelang es bem papitliden Legaten Campeggi gu Regensburg 1524 die fatholischen Stande gur Aufrechthaltung der Wormfer Beichluffe ju verbunden, fo ichaarten fich die Unbanger Luthers in dem Torganer Bundniß (1526) gufammen. Der Reichstag zu Speier (1526) ipiegelt die getheilte Lage Dentschlands jchon völlig ab, da er weder die Aufhebung noch die Durchführung des Bormier Edicte gu beichließen magte, jondern ben einzelnen Standen überließ, sich so zu verhalten, wie jeder es vor Gott und faiserlicher Majestät zu verantworten sich getrane. Sofort machten dieselben davon Gebrauch, indem sie, Rurtent boran, dann heffen, Franten, Lüneburg, Schleswig und Solftein, Schleffen, Ditfriesland, Preugen, zur Ginrichtung Intherischer Landesfirden idritten (1526-30), mahrend verschiedene der fatholijden Stände dem Eindringen und der Berbreitung der neuen Lebre mit Gewalt zu steuern suchten: jo Georg v. Sachjen, jo Desterreich und Bavern. Das angebliche Bundniß der Katholischen behufs lieber fallung von Beffen und Aurjachjen, wie es Beorgs Rangleiverwejer Pad den Lutherischen vorschwindelte, erwies sich zwar als Täuschung, diente aber doch, die Stimmung noch mehr zu verbittern. Der nächste Reichstag zu Spener (1529) fand die Lage des Kaisers gebessert: so faßten die fatholijden Stände Muth und festen ben Beichluß burch, daß bis zu dem abzubaltenden Concile feine weitern Reuerungen eingeführt, die Deffe nicht mehr abgeschafft und die Jurisdiction der Bischofe nebst ihren Ginfunften wiederhergestellt werden folle. Der Protest der Intherischen Stande gegen diesen Reichstagsabichied gab ben Anhängern ber neuen Lehre ihren Ramen (Protestanten), die dann in der Angeburger Confession (1530) ein fie vor ber hand einigendes Symbolum aufftellten, mas ben Raifer nicht abbielt, in dem Reichstagsabichied von Angeburg (1530) die Durch führung des Wormser Edicts zu bestimmen. Aber die Ginigung der Lutheraner gu Schmalfalden (Bundniß auf 6 Jahre 1531) gwang dem Raifer ben erften oder Hürnberger Religionsfrieden ab (1532), worauf die Reformation in Burtemberg, Anbalt und Bommern, jum Ibeil auch in Bestfalen die Oberhand gewann, und Bucer in der Bittenberger Concordie (1536) zwijden den oberländijden und den jächfijden Reier mirten vermittelte. Zwar ichloffen nun auch die fatholischen Länder w Rürnberg 1538 die b. Liga, um den Angeburger Reichstageabicied aufrecht zu balten; aber die Türkennoth nöthigte den Raifer, der die Gefahr des kommenden Religionskrieges ichon vor fich fab, nochmals zu Bugt ftändniffen (Frankfurter Unftand 1539). Seiner unabläffigen Forde rung eines allgemeinen freien Concils tonnte Clemens VII nicht entiprecen; die Zusammenberufung eines solden nach Mantua 1533 fam nicht zu Stande, auch nachdem Paul III (1534-39) ben Borichlag für das 3. 1537 erneuert batte. Zwar batte Lutber die ich malfaldi iden Artifel jum Gebranche ber Geinen bei biefem Concil geichrieben aber ichließlich erklärten feine Unbanger, nur eine Rirdenverfammlung auf

deutscher Erde beschicken zu wollen. Somit scheiterte vor der Hand bas Concil: die Resormation aber schritt in Deutschland immer sort, gewann 1539 auch das Herzogthum Sachsen und das Kurfürstenthum Brandensburg, so daß 1540 im Norden des Reichs nur mehr Brannschweig zur alten Kirche bielt.

Die Reichstage zu Murnberg 1522-24. Der lette beutsche Papft Madrian VI (1522-23) war entschloffen, ber Roth ber Rirche mit allen Mitteln abzuhelfen. In ber Inftruction, welche er bem Runtius Chieregato für ben Rurnberger Reichstag 1522 fandte, gab er beflagenswerthe Rigbranche zu und verbieß dann eine Reform an haupt und Gliebern, Abstellung ber Migbrauche, Beforberung ber Tugenbhaften und Gelehrten (f. Raynald XX 363), gab auch seinen entschiedenen Willen zur Unterdrückung ber neuen Freiehren zu erkennen. Allein, wie Rante (I 95) richtig bemertt, es ift nicht jo leicht die Belt ins Bleiche zu bringen: auch wenn habrian langer gelebt batte, wurde es ihm nicht gelungen fein. Die Fürsten in Nürnberg überfandten bem Papft eine neue Auflage der Wormser Gravamina (f. Goldast Const. imp. I 456; Georgii Imperatorum nat. Germ. Gravamina ad sedem Romanam, Francof. et Lips. 1725), welche wiederum vorzüglich über die Beschränfung der bischösslichen Gerichtsbarkeit durch die Papste, über die von Rom beanspruchten Abgaben und Stellenbesenungen, über Digbrauch bes Bannes, bas Treiben der Bettelmonche, die Unfittlichkeit ber niebern Beiftlichfeit flagten. Sabrian fab fich balb von Sag und Biderftand umgeben und fand einen frühen Tob 14. Sept. 1523. — Sein Rachfolger Giovanni de' Medici betrat wieder als Clemens VII (1523-24) ben bergebrachten Beg römischer Politik: boch erreichte sein Legat Campeggi († 1539) auf bem Reichstage ju Rurnberg 1524 nur ben Beichluß, bas Bormjer Ebict jolle joweit als möglich aufrecht erhalten werben; jugleich mard bort eine große Berjammlung in Spener und ein fünftiges allgemeines Concil ad locum convenientem in natione Germanica beschloffen. Dagegen gelang es dem Legaten, einige fatholische Stände im Juli 1524 zu Regensburg zur Bollziebung bes Bormfer Edicts zu vereinigen: dieselben stellten auch mebrere äußere Mißbräuche ab, ohne doch etwas ernstlich anzugreifen: bieje Scheinreform machte fein Glud: sieut pauca complectitur, jagte schon der katholische Ortuin Gratius, ita etiam a paucis est recepta. Befehl des Kaisers unterblieb zwar die nach Spener anberaumte Nationalversammlung, aber unterbessen machte die Reuerung reißende Fortschritte. Es mehrte sich ber Abfall von Belt- und Orbensgeiftlichen: ans dem Franciscanerorben ichieben der Samburger Reformator Stephan Rempen, Lambert, der in Seffen predigte, Moconius, ein naberer Freund Luthers, Eberlin von Günzburg und heinrich von Rettenbach; der Dominicanerorden, im Gangen fester, batte ben Strafburger Reformator Martin Bucer geliefert. Unter ben übrigen Predigern ber neuen Religion find noch ju nennen ber Exbenedictiner Urban Rhegius, Ambrojius Blaurer (Bürtemberg), Etto Brunsfeld, Bugenbagen (Bommern), Boleng, Bijchof von Samland, ber einzige beutiche Bijchof, der fich Luther icon jest offen anichloß, bann bie berühmte Agnes v. Grumbach (v. Staufen), welche ber Ingolftabter Univerfität ben Sandichuh binwarf. Beliebte Bollsichriftsteller, wie Sans Cachs, redeten ber Reformation bas Wort, der fich namentlich die Städte fehr eifrig annahmen: fo Frankfurt, Schwäbisch Sall, Magdeburg 1523, Ulm 1524, Strafburg (wo der Propft des Thomasftifts Capito, bann Raspar Hedio und Bucer auftraten), Bremen 1522-25 (Heinrich v. Zütphen), Rürnberg (Dfiander) 1522—24. Bon ben Reichsfürsten standen der Landgraf Philipp v. Hessen, ber Markgraf Casimir v. Brandenburg, herzog Ernst v. Lüneburg, der Kurfürst von der Pfalzund R. Friedrich I von Dänemart als herzog von Schleswig und holstein, dann seit 1525 Albrecht v. Preußen an der Spize der lutherischen Stände, die nach manchersei Berhandlungen zu Forgau 1526 ein Bündniß schlossen und so ber durch Karls Sieg über Franz I von Frankreich bei Pavia (1525) gestärkten taiserlichen Macht mit Ersolg entgegenzutreten bossten.

- 2. Der Reichstag zu Spener 1526 ward burch Erzberzog Ferdinand im Namen seines taiserlichen Brubers am 25. Juni eröffnet. Die lutherischen Fürsten erschienen mit bester Juversicht und bekannten sich hier zum erstenmale als Bekenner eines neuen Glaubens. Auf ihren Bappen las man: verdum Dei manet in aeternum. Anfangs verlangten die taiserlichen Commissarien auf Grund ihrer Instruction die Aussührung des Bormser Edicts. Aber Karl V, bedrobt durch die zu Cognac geschlossene Ligne des eidbrüchigen, von Clemens VII seiner dem Kaiser beschworenen Bersprechen entledigten Franz I, der italienischen Fürsten und des Bapstes selbst, mußte nachgeben: der Reichstagsabschied am 27. Aug. 1526 schob die Entschlung auf ein allgemeines Concil hinaus und gab den einzelnen Ständen ihr Berbalten ganz anheim.
- Politische Lage. Die fortwährende Berwidelung ber taiferlichen Reichs. gewalt in auswärtige Streitigfeiten war fur bas Bebeiben ber Reuerung von bochftem Berthe. Zwar batte bie Schlacht von Pavia Rarl ben Gieg über Frantreich verlieben; aber auf ber andern Seite brobte die Turtennoth: jedes Beriprechen bes Beiftandes mußte von ben evangelischen Standen mit neuen Concessionen abgetauft werden. Much jo tam ibre Gulfe gu fpat. Der Ronig Ludwig von Ungarn verfor in ber Schlacht bei Dobacg (29. Anguft 1526) Arone und Leben. Erzbergog Ferdinand, ber fein Erbe antrat, mußte es mit bem Schwerte gegen die Turten und noch bagu gegen ben Grafen v. Bips vertheibigen. Bisber maren Defterreich und Bavern treue Genoffen gegen die Reformatoren gewesen: jest als Gerbinand noch jum konig von Bohmen (Oft. 1526) ermablt wurde, brach auch zwifchen ihnen Streit aus. Unterbeffen mar in Italien ber Krieg zwischen bem Raifer und ber Cognac'ichen Lique ausgebrochen: ein faijerliches Beer, meift aus lutberijchen Lands fnechten guiammengejest, belagerte unter bes Bringen v. Bourbon Fübrung Rom und nahm am 6. Mai 1527 bie b. Stadt mit Sturm: fie marb von ben blutburftigen, der Gubrung beraubten Banden in unerborter Beije geplundert; Rome Glang batte mit diejem Tage fein Ende. Der Papit, mehrere Monate in der Engelsburg belagert und je gut wie gefangen, wandte fich mit dem wachsenden Unftern ber Frangojen wieder auf des Raijers Geite (Friede gu Barcelona und gu Cambran 1529), der Clemens' Bermandte, die Medici, nach Florenz zurückführte, bamit seinen Einfluß in Toscana berftellte, zu Mailand und Reapel gebot und mit ber Krone, Die er in Bologna empfing, jum erstenmale feit langer Zeit wieder wirkliche Ract über Italien verband. Raturlich tonnte in Deutschland ber Rudichlag nicht ausbleiben; die lutherischen Reichsfürsten begannen fich gu ängstigen und argwobnten einen Ueberfall. Landgraf Philipp von hessen suchte dem Kauzler des herzegs Georg von Cachien, Otto v. Bad, Die politifchen Gebeimniffe feines herrn absu taufen und erhielt von biefem in ber That für 10000 Gulben bie angebliche Driginalurfunde eines Bundesvertrage ber fatholijden Gurften, nach welchem beffen und Anrjachjen überfallen und die Reformation mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden

Sofort fiel Philipp über feine geiftlichen Rachbaren ber; bann ergab fich Pad's Urtunde als gefälscht und die vorgebliche Allierung als Betrug. Aber mit bem erlogenen Actenstud ward nicht sogleich auch die badurch hervorgerusene, namentlich durch des Landgrafen Auftreten bei ben Ratholifen erhöhte Erbitterung weggeschafft.

- Der Reichstag zu Speper (Marg 1529) spiegelte biese Stimmung der Ratholischen und die gehobene Zuversicht der Kaiserlichen sofort ab. Die Erbitterung wuchs, ba bie Lutheraner bie Erfüllung ihrer Reichspflicht gegen die Turten von den ihnen zu machenben Concessionen abhängig erflärten; hatte doch Luther nicht Anftand genommen, ihnen ju fagen: "gegen die Turfen ftreiten, beißt Gottes Willen widerstreben'. Go faßte die Mehrheit der Stände ben Beschluß, die Religionsneuerung in möglichst bestimmte Grenzen einzuschließen und jede Beiterentwickelung und Berbreitung zu unterjagen: ,jo foll binfuro alle Reuerung bis zu fünftigem Concilio, jo viel möglich und menschlich, verhütet werben. Und sonderlich soll etlicher Lehre und Secten, fo viel die dem hochwürdigen Sacrament bes mabren Frohnleichname und Blute unfere herrn 3. C. entgegen, ben ben Ständen bes b. Reiche beuticher Nation nicht angenommen, noch hinfuro zu predigen gestattet ober jugelaffen: besgleichen follen bie Nemter ber h. Des nicht abgethan, auch Riemand an ben Orten, da die andere Lehre entstanden und gehalten wird, die Def ju horen verboten, verbinbert, noch bagu ober barvon gebrungen werden'. (Balch XVI 328). Die Lutherischen waren aber bamit nicht einverstanden, sondern legten eine Proteftation (19. April 1529) ein, die ihnen ben Ramen Protestanten gab, und der sie am 22. April ein Instrumentum appellationis (an den Kaiser und das fünftig fren driftlich Concilium) folgen ließen. Es war von kursachsen, Bran- Own benburg, Braunschweig-Lüneburg, Hessen und Anbalt, bazu von 14 Reichsstädten: Strafburg, Nürnberg, Ulm, Coftnip, Lindau, Memmingen, Kempten, Nördlingen, Beilbronn, Reutlingen, Ifnn, G. Gallen, Beifenburg und Bindbeim unterzeichnet (vgl. Ren Geich. b. Reichst. g. Spener 1529. Mitth. b. bift. Bereins v. Pfalg, VIII. Samb. 1879).
- Noch in Spener tam ein Schutbundniß zwischen Aurjachsen und heffen mit Strafburg, Ulm und Rurnberg ju Stande, mabrend ber Landgraf Philipp auch mit Burich und burch bies mit Frang I zu verhandeln begann. Das war ber Anfang des an Deutschland begangenen Berraths. Um die Kräfte ber Reformation gu einigen, veranlagte ber Landgraf ferner bas Colloquium gu Marburg (1.-3. Det. 1529), auf welchem Luther und Melanchthon mit Zwingli aus Burich, Bucer und Sebio aus Strafburg, Detolampabins aus Bajel, Dfianber aus Nürnberg und Breng aus Schmäbisch-hall über eine Ginigung betreffs ber Abendmablelebre verhandelten. Dan fam ichließlich über 14 Artifel überein, in einem 15. erffarte man fich einverstanden, bag im Sacrament ber mabre Leib und das Blut Christi enthalten seien, doch ,habe man sich nicht darüber einigen können, ob Chrifti Leib und Blut leiblich im Brot und Bein feien'. Aber Brandenburg und Murjachjen und bie eigentlichen Lutberaner waren bamit nicht einverstanden : Lutber mußte 17 neue (bie Schwabacher) Artifel mit feiner ,vollen, reinen' Lebre auffeten, die auf dem Convent ju Schwabach (16. October 1529) den Dberlandern ale (Brundlage der Einigung vorgelegt murben; leptere ichieden darauf aus bem Bundniffe aus; ber Convent verlief ohne Refultat, chenjo feine Fortfetung in Schmalfalben.
- 6. Der Reichstag zu Augsburg 1530 (f. d. Schriften von Pfaff, Nürnb. 1830. Forstemann Urfundenb. v. Augsb. Leipz. 1830. Walch XVII.).



Roch hoffte Rarl V auf eine friedliche Beilegung, ber Religionswirren und fo berief er von Bologna aus am 21. Januar 1530 einen neuen Reichstag nach Angsburg. Die Brotestanten rufteten sich bagu: ber Rurfürft von Sachjen ließ fich in ben Torgauer Artiteln die Anficht seiner Theologen auseinanber feten, und nahm Spalatin, Melandthon, Juftus Jonas und Agricola auf ben Reichstag mit; Luther, in die Acht erflart, mußte in Coburg gurudbleiben. Schon vor ber Anfunft bes Raifers entstanden Dighelligfeiten, indem bie lutherischen Brabicanten fich vom Predigen nicht abhalten ließen: als bann ber Raifer mit bem Runtius Campeggi anlangte, weigerten fie fich ber am folgenden Tage ftattinbenden Frohnleichnamsproceffion beigumohnen. Bahrend ber jeche Bochen, melde Melanchthon vor Eröffnung bes Reichstags in Augeburg zugebracht, batte er auf Grund ber Schwabacher und Torgauer Artitel eine turze zusammenfaffende Darstellung ber lutberischen Lehre bearbeitet, die bann am 25. Juni 1530 bem Reichstage beutsch vorgelesen und deutsch und lateinisch dem Kaiser übergeben wurde (Confessio Augustana, in 21 articuli fidei praecipui und noch 7 articuli in quibus recensentur abusus mutati). Gie milberte und verbedte bie Gegenstände möglicht, iprach aber boch ben Solafibesglauben, bie Lehre von ber Erbfunde, ber menichlichen Unfreibeit, ber Rirche und ben Sacramenten, ber Unguläffigfeit ber Beiligenverehrung im Sinne Luthers flar aus (vgl. Chutraus' Sift. b. A. Confession, Roft. 1576. Enprian Sift. b. A. C. Gotha 1730. Rubelbach Sift. frit. Ginl. in b. A. C. Die Driginalien der Confessio find verschwunden). Lpz. 1841. Die Formel mat in bobem Grade zweideutig, fo bieß es 3. B. ,wir glauben an die mahrhafte Gegen wart Chrifti im Altarefacramente; Die Deffe ift zu lang, dies ift ein Diftbraud. ber abgeschafft werben muß'; man meinte aber bamit bie Befeitigung bes Ranone, weil man in ber That die Transsubstantiation und den Opfercharafter leuguete. Im Auftrage bes Raifers arbeiteten nun einige tatholijden Theologen, barunter Ed, Cochlaus, Faber und Bimpina, eine Confutatio Confessionis Augustanae aus, bie am 3. August gur Berlejung tam, indeffen ben Brotestanten nicht eingebandigt murbe. Melauchthon sertigte baber die umfangreiche Apologia Confessionis Augustanae aus bem Gedachtniffe, immer in bem Beftreben, die Differengpuntte möglicht ju beseitigen ober zu verbeden. Dit folder Nachgiebigfeit ungufrieben, reifte Philipp von Soffen jest ichon ab. Gin Ausschuß, ben ber Raifer eingesest, arbeitete obne Erfolg an einer Bereinbarung, die auch Melanchthon aufrichtig wünschte, ber nur aber auch Luther, welcher von feiner ,Bufte Gobrut' (2. Dof. 7,11) aus bie Geinen fortwährend mit feinem Rath unterftupte, widerftrebte. Rachbem noch die vier zwinglianisch gesinnten Städte Strafburg, Lindau, Conftang und Dem-mingen in einer eigenen Befenntnifichrift (Confessio Tetrapolitana) ibren Standpuntt bargelegt batten, erließ Rarl V am 19. Nov. einen Reichstageab ichieb, ber ben Protestanten bis jum 15. April 1531 Bedentzeit gab, worauf bam bas Wormser Edict mit aller Strenge ausgeführt werben sollte. Dieser Drobung gegenüber verschwanden die Bedenken, welche bisher noch von vielen, auch von Luther und Melanchthon gegen ein Bündniß wider den Kaifer gehegt wurden; eim Bersammlung ber protestantischen Stände und ber vier Städte gu Schmalfalden (Deg. 1530) protestirte gegen die von Karl gewünschte Babl seines Bruders Ferdinand jum römischen König; zugleich bat man jenen um Zuruchnahme ber ichen angeordneten Restitutionsmaßregeln bes Kammergerichts und bes Fiscals; am 29. Marg 1531 murbe ebenfalls zu Schmalkalden ein Bund auf jeche Jahre geichloffen, ber bann am 24. Oct. 1531 zu Saalfelb bem Bergog von Banern feinen Beistand gegen Ferdinands Königswahl zusagte und mit Dänemark, Frankreich und England in Berbindung trat. Da im solgenden Frühjahr Solimans Türkenheer Desterreich angriff, konnte Karl V an eine Aussührung der zu Augsburg erlassenen Drobungen nicht mehr denken; er mußte vielmehr in den Aurnberger Religionsfrieden (23. Juli 1532) willigen, der alle wegen der Kirchengüter eingeleiteten Brocesse niederschlug und dis zur Einberufung des Concils die Reichsstände in ihrem Besit und der Ausübung der neuen Religion schützte. Doch sollten nur die Mitglieder des schmalkaldischen Bundes in dem Frieden eingeschlossen sein, der übrigens nicht dem Bolke, sondern den Fürsten galt.

- 7. Grganisation der evangelischen Landeskirchen 1526 30 (Richter T. ev. Kirchenordn. b. 16. Ih. I. Wien 1846). Landgraf Philipp von Soffen ging in der Ginrichtung einer Landestirche voran. Auf einer Sonobe gu Somburg 1526 murbe eine Rirchenverfassung auf bemofratischer Grundlage entworfen, die namentlich von Frang Lambert, einem apostafirten Franciscaner aus Mrignon, lebhaft vertheibigt murbe (f. Baum F. Q. Stragb. 1840. Saffentamp 7. L. Elbf. 1860). Doch ging man schon 1528 zu ber fursächsischen Ordnung über. Mus den aufgehobenen Pfründen murde 1527 die Universität Marburg gestiftet. -In Aurheffen fand auf Luthers Rath zuerst eine Kirchenvisitation statt (1528-29), für welche Delanchthon ben Unterricht b. Bifitatoren an bie Bfarrherren' ichrieb. Dann murbe bas Land in 4 Commiffionen getheilt und Superattendeuten eingesett, welche die Aufficht und Entscheidung in Chefachen haben follten. Die oberfte Inspection übte der Landesberr selbst. Bum Unterrichte der Gemeinden schrieb Luther feinen tleinen und größern Ratechismus (1529). Dieje fachfijche Rirchenordnung biente in ben meiften reformirten Laudestirchen Deutschlands mehr ober weniger 3nm Mufter: jo in Frankifch-Brandenburg, wo Martgraf Georg 1528 fic einführte. — Braunfchweig-Lüneburg ließ Bergog Ernft, gen. ber Betenner, durch Urban Rhegius (Ublhorn U. R. Elberf. 1861) firchlich organifiren (feit 1530). — Unter zuweilen gewalttbätiger Mitwirkung ber Lanbesregierung wurden Die evangelischen Gemeinden in Offfriesland, Schleswig und Bolftein, Schlesien gestaltet. - Die Reichsstädle fanden ben Zeitpunkt recht geeignet, fich völlige Unabhängigfeit zu erwerben und ihren alten Conflicten mit ben Bifcbofen auf einmal ein Ende ju fegen; manche Stadt, wie Magdeburg, wollte mit dem Bijchof gugleich bes weltlichen herrn los werden: iprach boch Melanchthon in Bezug auf Die Rürnberger es offen aus, ,daß es ihnen nicht um den Glauben und um die Lebre, iondern um die Regierung und die Freiheit zu thun fei'. Natürlich ging die Neuerung nicht ohne Gewaltthätigkeit und robe Unterdrückung ber Altgläubigen burch: fo in Strafburg (jeit 1521), in Bremen 1525, bef. in Lübeck (1529-31), wo, mie in Braunichweig, Bugenbagen bas Rirchenwesen einrichtete.
- 8. Die maßlose Heftigkeit, mit der viele Anhänger des neuen Glaubens Diejenigen der alten Kirche beseindeten, die engen Beziehungen, in welche das Lutherthum mit den revolutionären und communistischen Tendenzen der Ritter und Bauern gerieth, mußte jenen manche Versolgungen zuziehen, und so konte es auch an "Martvrern der evangelischen Lehre" nicht sehen (vgl. Volkert und Brod Tie Märtvrer d. evang. A. Erl. 1845. Rubelbach Ebristl. Biogr. I,4. Namentlich Georg, Herzog von Sachsen, suchte mit allen Mitteln dem Eindringen der neuen Lehre entgegenzuwirken; noch entschiedener geschah dies in den Niederlanden, wo zwei junge Augustinermönche, Heinrich Voes und Joh. Esch. 1523 als Lutheraner verbrannt wurden. In Desterreich wurden Caspar Tauber, in

München Georg Carpentarius (1527), in Conftanz Johann hüglin (1527), in Köln Clarenbach und Flysteben (1529) hingerichtet. Elisabeth, die Gemahlin des katholisch gebliebenen Kurfürsten Joach im von Brandenburg, welche insgebeim Luther anhing und sich von ihm das Abendmahl unter beiden Gestalten reichen ließ, wollte ibr Gemahl einmauern lassen, boch entkam sie verkleibet nach Sachsen. Bo übrigens die Resormatoren die Gewalt erlangt, zahlten sie den Katholischen mit gleicher Münze. An unzähligen Orten wurde das Boll mit Gewalt seinem alten Glauben entzogen, an andern mit List, indem man ihm Geistliche gab oder ließ, welche die äußern Riten der katholischen Kirche beibebielten und nur langsam die Gemüter mit der neuen Lehre befreundeten. Gab es doch auch Solche, die zu gleicher Zeit, je nach dem Geschmacke der Leute, in einem Dorse nach katholischem, im andern nach lutberischem Ritus die Liturgie seierten!

Babrend Karl V, nachdem er Soliman zurückgeschlagen, in Italien die Bufammenberufung bes Concils betrieb, führte bas Reichstammergericht eine Reibe von Processen betreffent Restitution geistlicher Guter, welche i. 3. 1534 bie Bro teftanten zu einer formellen Recujation biefes Gerichtsbofes felbst veranlaften. Das Rammergericht wollte eben über mehrere Stande die Acht fprechen, als ploplice große Erfolge ber Reformation bazwijchen traten. 28ürtemberg, feit Bergog Ulrich's Bertreibung burch ben ichwäbischen Bund (1528) unter öfterreichischer Berwaltung, tam in Folge ber bewaffneten Intervention bes Landgrafen Philipp (Edlacht bei Laufen) und frangofifden Gelbes burch ben Rabaner Frieden 1634 wider an Ulrich gurud, wobingegen Ferdinand allgemein, auch von Sacbien. als römischer König anerkannt wurde. Sofort gelangte ber icon ftart in bas Land eingebrungene Protestantismus jum Siege und erhielt in ber von Ulrich neuorganifirten Universität Tubingen einen machtigen Schirm (f. Schmibt u. Bfifter Dentw. d. würt. Ref. Gesch. Tübg, 1817. Reim Schwäb, RG, Tübg, 1855). Diefer Borgang gewann zugleich eine Menge benachbarter herren und Stabte, wie Augs-Burg der Cache Luthers. Um bieselbe Zeit fielen ihr Anhalt (burch ben Fürften Georg, Dompropft von Magdeburg 1532) und Pommern (Landtag zu Treptom 1534) gn. Auch in Weftfalen gabrte es (f. \*Cornelius Beid. b. Munit. Aufrubre I-III. Lpg. 1855. \*Rampichulte Geich. b. Einf. b. Prot. in Beftob. Baderb. 1856). Lemgo und Soest wurden zuerst reformirt, in PaderBorn wurde der Sieg der neuen Lebre nur burch bas Ginichreiten bes Rurfürsten hermann von Köln gebindert, in Münfter mußten der Rath und ber Alerus vor der aufregenden Predigt des abgefallenen Raplan Bernbard Rottmann entweichen; ber Bifdef Frang v. Balded warb genothigt, ber emporten Stadt Religionefreibeit gugugesteben (1532). Um fich gegen feine Wegner gu balten, suchte Rottmann, ber nich dem Geifte ber Zwidaner Propheten zugewandt, wiedertäuferische Pradicanten ber beigugieben. Gie tamen in Menge, voran ber Propbet Jan Mathne, ein Bader ans Barlem, und ber Schneiber Bockellon aus Lenden, Die fich balb ber Bertichaft in ber Stadt bemächtigten (1534) und mit blutiger Gewalt bie Anderebenfenden verjagten ober binrichteten. Babrend ber Bijdof bie Stadt umlagerte, marb innerbalb ibrer Mauern Buter- und Weibergemeinschaft proclamirt, Bodelfon gum Ronig der Erde ausgerusen, das 1000jährige Reich als berannabend gepredigt und Apostel zur Berfündigung beffelben ausgesandt. Rach manchem fruchtlofem Sturm marb ber Bifchof burch Berrath eines Ueberläufers ber Stadt Berr: bie Sauptanftifter des tollen Unfugs, Johann, der König, sein Statthalter Anipperdolling und sein Rangler Mrechting wurden mit glübenden Zangen zu Tode gebracht und in eisernen, ioch lange sichtbaren Käfigen am Lambertustburme aufgehängt; Münster war damit ür die Reformation verloren (s. Hafe D. Reich d. Wiedertäuser, Lpz. 1860. \*Correlius Berichte d. Augenzeugen über d. Wiedertäuserreich, Münster 1853. Keller Besch. d. W. Mster. 1880.)

- 10. Anwachsen der protestantischen Macht 1536—40. Die wachsende Bedrängniß bes Raifers, balb burch bie Corfaren (Chairebbin Barbaroffa n Tunis 1535), balb burch Frang' I Bundnig mit ben Turfen gwang bas Saus Defterreich den Protestanten gegenüber milbere Saiten aufzuziehen. Ferbinand fohnte ich mit bem Rurfürsten von Sachjen aus und gestattete, bag ber Schmalfalbifche Bund auf 10 Jahre verlängert und Bommern, Anhalt, Burtemberg und verichiebene Städte in benfelben aufgenommen murben (1536). Bon großem Bortbeil für Die neue Rirche' mar bann die burch Bucer erzielte Einigung betr. Die Lehre vom Abendmabl. Der namentlich von 1525-29 zwijchen Luther einerseite, Karlftadt and Zwingli anderseits mit großer Erbitterung geführte Sacramentsfreit (Selreder und Chemnit hift. d. S. Lpz. 1591. Diedhoff D. ev. Abendmablel. im Ref. Ztalter. I. Göttg. 1854) hatte ben Fortgang ber "evangelischen Lehre" entchieden bedrobt. Go febr Luther die Transsubstantiation bestritt, fo fest wollte er, unter Bubulfenahme ber leiblichen Ubiquitat Chrifti baran festhalten, bag in, mit und unter dem Brod und Bein Chrifti Leib und Blut empfangen werbe (Conjubstantiation und Impanation; vergl. die Schriften: "Daß die Worte: bas ift mein Leib, noch feststeben, 1527' und "Befenntniß vom Abendmabl 1526'), wohingegen Rarlftabt die Gegenwart Chrifti leugnete. Er hatte in Strafburg Sapito und Bucer für sich gewonnen, seit 1524 war ihm Zwingli öffentlich beigetreten und hatte Luthers Weinung als rustica, ja als impia et frivola bezeichnet (1525). Ebenjo lebrte Defolampabins, ber ochen als Beichen bes Leibes' erflarte, und die zwinglische Anficht fiegte in ben oberlandischen Städten, mahrend die Schwaben (Syngramma Suevicum, Joh. Brenz und Erh. Schnepf) meist zu Luther ftanden. Es lag auf ber Sand, wie gefährlich dieje Discrepang und bie baburch bedingte gegenseitige Berfeberung fein mußten. Bucer unterhandelte alfo 1530 in Coburg mit Luther und befriedigte biefen burch bas Bekenntniß, baß Chriftus auch in dem Brode und dem Munde gegenwärtig sei; dann kam nach langen Berbandlungen 1536 zu Wittenberg eine Einigung zwischen den Lutheranern und den oberländischen Deputirten badurch ju Stande, daß lettere ben Benug Chrifti beim Brode und mit dem Munde, sowie die Formel, ,in, mit und unter dem Brode' fallen ließen und Lutber die Frage, ob auch die Gottlofen, nicht bloß die einfach Unwürdigen, bas Sacrament empfingen, offen ließ. Diefer Bittenbergifchen Concordia jesten die Schweizer Reformirten (Bullinger, Grynaus, Myconius) zu Bajel die Confessio Helvetica prior entgegen.
- 11. Das Concil und die Bundnisse 1537—40. Dem Trängen Karls V nachgebend, batte Paul III im 3. 1535 seinen Runtius Bergerins, der später von der Kirche absiel, über die Alpen gesandt, um wegen des Concils zu verbandeln. Lutber sab ibn zu Bittenberg. Als das Concil in der That auf den 23. Mai 1537 nach Mantua ausgeschrieben war, sanden sich die Haupter der Protestanten zu Schnalfalden im Februar 1537 zusammen, um ibre Haltung demselben gegenüber zu besprechen. Hier legte Lutber eine neue Bekenntnißschrift, die 27 Himalkaldener Artikel, vor, in welchen er u. a. den Primat des Papstes verwars. Melancheton wollte um des Friedens willen dem Papste noch eine Superiorität über die Bischöfe iure humano zugestehen; darin aber wurden Alle einig, daß die Synode

nicht zu beschieden, sondern ein wabrhaft freies Concil auf deutschem Boben zu berusen sei. Impleat vos Dominus odio papae, war bier Luthers lettes Bert. Ber Schluß der Versammlung hatte sich der kaiserliche Vicekanzler Helb eingefunden, der den überraschten Fürsten die endliche Versolzung der anhängigen Religionsprocesse durch das Reichskammergericht ankündigte und der entschiedenen Haltung der protestantischen Stände gegenüber aus eigener Initiative ein Bündniß der katkelischen Reichssürsten betrieb, das am 10. Juli 1538 zu Aurnberg zwischen Kerdinand, Georg von Sachsen, Albrecht von Brandenburg, Erich von Braunichweig

zerdmand, Georg von Sachjen, Albrecht von Brandenburg, Erich von Braumdweig und dem Eb. von Salzburg abgeschlossen wurde (Heilige Liga), zunächst um die Achtserksärungen des Kammergerichts mit Gewalt durchzusezen. Schon jest wäre es zum Kampse gekommen, da sah sich der Kaiser durch die Türken wieder bedrobt und ließ daber zu Frankfurt (Frankfurter Anstand) 1539 ein Absommen tressen, das den protestantischen Ständen die Suspension der Processe auf 18 Monate zugab.

Reformation in Sachsen und Brandenburg (Haffe Abr. d. meißn. albert. jadi. Al. Lpg. 1847. A. Müller Geich. b. Ref. in b. Mart Br. Bert. 1839. S. v. Mübler Geich. b. evang. ABerf. in der Mart Br. Beimar 1846). Bergebens batte Herzog Georg v. Sachsen (1500-39) bas Herzogthum in fatbolijche Sande gu bringen gefucht. Nach feinem Ableben trat fein Bruber Seinrich die Regierung an, ließ Luther fommen und reformirte das gange Land. - Die Sobne Joaching I, der 1535 gestorben, thaten bas Gleiche mit ber Mart Brandenburg, Heilieg, ber Herr ber Neumart, jogleich, Joachim II (1535-71) feit 1539, als Berlin die Communion unter beiben Geftalten forberte und ber Bifchof von Brandenburg Matth. v. Janow, fich einverstanden erflarte. 3mar judte ber Cardinal Erzbijdof Robann v. Maing, Albrecht v. Brandenburg. das Erzstift Magdeburg vor dem Lutberthum möglichft zu bewahren; er mußte aber den Städten die Predigt beffelben zugesteben und zog fich dann von Salle nach Maing gurud. Run traten auch Anna v. Stolberg, Die Mebtiffin v. Queblinburg, fowie bie Bergogin Elifabeth v. Calenberg Braunichweig über und refermirten ibre Stifte und Lande; fo auch Mecklenburg, wo ber Bijdef

v. Edwerin, Gurft Magnus, felber übertrat. 13. Die Poppelehe Philipps v. Soffen 1530 (heppe hift. theel Bifchr. 1853. III). Der eifrigste Bortampfer bes Protestantismus mar ein Mann von leidenschaftlichem, wolluftigem Temperament; mit feiner Gemablin, ber Tochter Bergog George von Sachjen, überworfen, fante er ben feltsamen Gebanten, in alltestamentlicher Beife mit Bewilligung berfelben eine zweite Fran in ber Berien eines hoffrauleins (Margarethe v. b. Caale) zu nehmen, um jo ber Befahr bes beständigen Chebruchs zu entgeben (!). Er holte ein Gutachten feiner Gemiffensratbe ein und ale er jegar mit feinem Rudtritt von ber Reformation brobte, unter zeichneten Lutber, Melanchthon und Bucer ein Document, in welchem ibm die Bigamie gestattet wurde ,um fur bas Beil feines Leibes und feiner Seele ju forgen und (Nottes Ehre baburch ju befordern'. Doch follte die Che beimlich geichleffen werben, mas in der That unter Mififteng bes dreimalbeweibten Brabicanten Dionne Melander geichab (Mai 1540), bald aber offenfundig murbe und ber Cache bei Protestantismus in den Augen der driftlichen Welt unendlich ichabete, Delandtbon und Luther in die graufamfte Berlegenbeit feste. Doch fand fich Bucer noch bereit. unter dem Pfeudennm Reobulus eine Apologie Diefer Bigamie ju ichreiben. (Bgl Leng Briefwechsel Landgr. Phil. d. Großm. v. Beffen mit Bucer, I. Lpg. 1881. Lutber u. d. Bigamie i. Theol. Stud. u. Arit. 1891, 564 f.)

#### § 134. Zwingli und die Schweizer Reformation.

Zwingli Opp. ed. Schuler et Schulthess, 7 Bdc., bes. Comm. de vera et sa rel., Fig. 1525. Oecolamp. et Zwinglii Epp. voll. IV. Bas. 1536. 1592. vingli's Leben von Mnconius, Basil. 1536; von Gottingen, Zürich 1843. gwart II. Zw. Stuttg. 1855. Mener v. Anonau Aus ber Schweiz. Gesch. der 3t. der Resormation u. Gegenres., in v. Sybels Hist. 3tschr. IV 100—151. tridler Actensamms. z. schweiz. Resormationsgesch. 1521—32. 3 Bdc. Zür. 1880.

Die freiern Anschauungen, welche durch die Baster Lehrthätigkeit ies Grasmus (1516), Wyttenbach und Capito (1517-20) in die inveiz eingedrungen, die fühne haltung, welche die Schweizer Regierungen 1 Bapften gegenüber fich angewöhnten, feit diefe der Schweizer als Soldippen unbedingt benöthigten, hatte einer Umwälzung die Bege gebahnt. hon vor 1517 trat Huldreich Zwingli gelegentlich in Opposition zu m berrichenden Kirchemvejen: seit 1519 ergriff er dann als Leutpriester Zürich offen Partei für Luther, ging aber bald seinen eigenen Weg, r ihn fajt ebenjo weit von jenem als von Rom abführte, jo daß ihm ither fagen konnte: ,Ihr habt einen andern Beift als wir." Bunächst it bei dem Schweizer Reformator niehr bas formale Princip bes Proteintismus, die ausschließliche Auctorität ber h. Schrift in ben Bordergrund, ihrend die Deutschen vorzüglich das materiale Princip der Rechtsertigung rch den Glauben allein betonten; sodann trennte beide die Lehre vom bendmabl, und endlich unterschieden sie sich darin, daß Luther sich eng die Landesfürsten anlehnte und diese schließlich zu Herren der Kirche b der Bemiffen machte, mabrend die Schweizer Reform einen vorwaltend mofratischen Bug batte und auch ihrer Kirchenverwaltung von vorne rein einen demofratischen Charafter verlieh. Ueberhaupt faßte Zwingli : Rirchenerneuerung zugleich als eine politische Aufgabe, und es entcach dem gang, daß die Schweig fich balb in zwei Beerlager getheilt fab, : mit den Baffen in der Sand sich um die Berrichaft im Lande ftritten. ie gewaltthätige Unterdruckung, welche ihnen von den Reformirten gudacht war, wandten die fatholisch gebliebenen Urfantone durch die Schlacht Rappel, in der Zwingli fiel (1531), von fich ab, und der zweite appeter Friede von 1531 stellte die Rube in ber beutschen Schweig eder ber.

1. Zwingli, geb. 1484 zu Wildbaus im Toggenburgischen, hatte zu Bern, ien und Basel studirt und ben "auftlärenden" Humanismus start auf sich einwirten sen. 1506 ward er Pfarrer zu Glarus, dann 1516 zu Einsiedeln, wo er schon gen Wallsabrten und Reliquiendienst eiserte, 1518 Leutpriester in Zürich, wo er nächst gegen den fremden Kriegsdienst der Schweizer (Reislausen) auftrat und dann für Lutber erklärte, als der Franciscaner Bernhard Samson auch bier n Ablas predigte. Der Züricher große Rath siel ibm bei, vergebeus mabnten o X und Hadrian VI Z. milde ab, ein Religionsgespräch zwischen ibm und dem nstanzer Generalvicar (Zürich 1523) blieb obne Erfolg, vielmehr ging er sofort r Abschaffung der Bilder, der b. Messe, des Cölibats über. Schon vorber batte den Bischof von Constanz angegangen, lettern aufzuheben sintemal sein Leben

unehrbar icanblich gewesen, und er nicht vermöge, sein Leben rein zu erbalten': jest beiratete er seine Geliebte Unna Reinhart. Der Magistrat übernahm auf Zwingli's Aufforderung die Epistopalgewalt, ließ die Kirchen ihrer Bilber und Nalereien berauben und austünchen. Orgelspiel und Glodentlang wurden untersagt und ein böchst trodener und einsörmiger Gottesdienst eingeführt. Hölzerne Schuffeln

mit Brod und bolgerne Rannen mit Bein ftellten bas Abendmabl bar (1525). Reformation in den übrigen Kantonen und in Strafburg. In Bafel hatten Bolfgang Capito und Reublin bis 1520 bem formlichen Abfall vorgearbeitet, den bann Job. Hansichein ober Dekolampadius (Biogr. v. Grunaus, Baj. 1536; von Bergog, Baj. 1843; vergl. Burthardt Die Ref. in Bajel, Baj. 1818; Sagenbach, Joh. Det. und Dew. Minconius, Glof. 1859), feit 1523 Pfarrer bajelbst, zu Bege brachte (1524). Seit 1527-29, wo bie Anbanger hausscheine Bilber und Altare gerftorten, bat die Reformation bajelbft bie Oberband gewonnen. — Bon Bajel aus war Capito über Maing nach Strafburg gegangen, wo er mit Bucer bie Reformation in ber zwinglischen Form einführte (f. Baum Capito u. Bucer, Elbf. 1860). — Bern (Stierlein Ref. i. R. Bern 1827. Beftaloggi B. Saller, Gibf. 1861) ward durch Berchtold Saller aus Comaben (seit 1518) und Frang Rolb reformirt; nicht wenig trug auch ber Maler und Dichter Rit. Manuel (Grüneifen D. D. Stuttg. 1837) gur Proteftantifirung ber Stadt bei, bie feit 1523 entichieden mar. -- In St. Gallen zeichnete fic ber Bürgermeifter Babian (Broffel B. Elbf. 1861) burch feinen Gifer fur Die Reue rung aus. Dier wie in Mühlhausen (1524), Schaffhausen (Geb. Sofmeifter.

Glarus und Appenzell, Graubunden, Wollis (Thomas Plater) gelangte bie Reformation in den 3. 1524—29 zur Herrschaft; die Disputationen zu Baden 1526, wo Faber mit Ed und Thomas Murner für die Katholiken auftraten, und diesenige zu Bern 1518 wurden als entschiedene Siege der Zwinglianer ange seben und ihr Resultat gereichte lettern nur zum Bortheil. Wie wenig diese indesien geneigt waren, sich auf den Standpunkt der Gewissensfreiheit zu stellen, erhellte aus der blutigen Versolgung, welche Zwingli über die wiederkäuferischen Elemente.

welche namentlich 1525 sehr start in der Schweiz auftraten, verdängen ließ ("si mergunt, mergantur").

3. Per Rampf 1529—32. Da die Urfantone Luzern, Schwnz, Uri, Unterwalden und Jug dem alten Glauben treu geblieben und auch mit Gewalt die Einschleppung der Neuerung in ihr Gebiet verhinderten, schickten sich die Jüricher an, sie mit Krieg zu überziehen; doch fam durch Berns Bermittelung der erste Rappeler Friede 1529 zu Stande, wenach die Mehrbeit der Gemeinde sedesmal über den Glauben entscheiden solle. Ihurgau, Neuenburg, Baden, Solothurn, Toggenburg sielen in Folge diese Friedens der Sache Zwinglis zu und zerstörten Altäre und Bilder. — Da die Urfantone sortsubren, die fatbel Religion nach Krästen berzustellen, Zwingli aber sortwährend zum Krieg beste (daß der Krieg nur durch Implied Franatismus und Ausleranz und seine Hebergeiter

jedesmal über den Glauben entscheiden solle. Thurgau, Reuenburg, Baben. Solotburn, Toggenburg sielen in Folge dieses Friedens der Sache Zwinglis zu und zerstörten Altäre und Bilder. — Da die Urfantone sortsubren, die katbel Religion nach Krästen berzustellen, Zwingli aber sortwährend zum Krieg beste (daß der Krieg nur durch Zwingli's Fanatismus und Jutoleranz und seine Hetzeri berzbeigesübrt wurde, s. Lüthi D. Bernische Politik in den Kappeler Kriegen, Bem 1878. Lyl. A. 3. 1878, no 191 B.), so schnitten zunächst die Reformirten jenen alle Zusubr ab. Berzweiselt erhoben sich jest die Waldstätter, ein Geer von 8000 Mann rückte gen Jürich beran und schlug am 11. October 1531 die Jüricher voll ständig, wobei Zwingli selbst getödtet, seine Leiche verbrannt wurde. Trop der Riederlage am Juger Berg zwangen die Urfantone die Resormirten nun zu dem Bweiten Kappeler Frieden (1531), der den einzelnen Kantonen die Freiheit des

Bekenntnisses anheimgab. Der Ratholicismus erhob sich in Folge bessen wieder an manchen Orten, wie im Nargau, im Rheinthal, in Solothurn u. s. f. Da auch Detolampadius balb darauf an der Best starb (1531), übernahmen Heinrich Bullinger und Oswald Myconius die Führung ihrer Partei. Die Uneinigseit zwischen Bern und Jürich, die Fortschritte der Biedertäuser hemmten indes bas Umsichgreisen der Resormation, Jürich ersuhr in dem Bertrag von Ginsiedeln (1533) eine neue Demütbigung. Biese Orte schwankten zwischen beiden Religionen; kam es doch in Glarus vor, daß Balentin Tschudi und sein Kaplan beiden Kirchen dienten, und die katholischen Leithaler 1542 deu resormirten Prediger Brunner in Abwesenbeit ihres Priesters baten, ihnen zu predigen und ihre Kranken zu trösten. Der Schwerpunkt des schweizerischen Protestantismus zeigte sich bald nach den französischen Lautwern perset (s. u. 8.136).

2 Folothurn um eine Geldbusse zu vermeiden stellte den Kallolischen Gollesdenst weder her im Jahre 1531.

## § 135. Anionsversuche und Religionskriege in Dentschland. Der Augsburger Religionsfriede 1540—1555.

\*Pastor, Ludw., Die kirchl. Meunionsbestrebungen mahrend der Regierung Karls V. Freib. i. Br. 1879. — Druffel, A. v., Karl V u. d. röm. Curic 1544 bis 1546. Tentschr. d. kgl. banr. At. d. W.B. LVII.

Die eigenthümliche Lage des Protestantismus, der einerseits durch Den Uebertritt der albertinischen Lande und Brandenburge gefräftigt, burch Philipps Doppelehe aber discreditirt war, dazu die fortwährend bedrängte Lage des Raisers führte zu wiederholten Bersuchen, auf Religionsgefprächen (zu Worms 1540, zu Nürnberg 1541, Reichstag zu Spener 1544, Colloquium zu Regensburg 1546) ben Frieden und die Einheit herzustellen. Als nun endlich der Papft 1545 das längstverheißene Concil nach Trient berief, mochten Biele mit dem Kaiser Die Berjöhnung von daber erwarten; aber die Dinge waren ichon zu weit gedieben: es tam zum Schmaltalbischen Kriege, der durch die Schlacht bei Mühlberg 1547 rasch entschieden wurde: Karl war herr der Situarion, die Mehrzahl der protestantischen Stände — eine Ausnahme machte namentlich Magdeburg — mußte sich zu dem Augsburger Interim versteben (1548), das aber boch Niemanden befriedigte und von Aursachsen nur in der modificirten Gestalt des Leipziger Interims angenommen wurde (1548): da änderte des Kursürsten Moriz Berrath am Kaiser die ganze Lage: Karl V jah sich zu dem Passauer Bertrag genöthigt, der den protestantischen Ständen bis zu einem neuen freien Concil Gleichberechtigung mit den fatholischen und volle Religionsfreiheit gab (1552). Auf dem nächsten Reichstag zu Augsburg (1555) mußten Ferdinand, den der Raifer gemahren ließ, und die fatholischen Reichsstände dies Bugeständniß als definitives Uebereinkommen bestätigen. Damit tam die politische Ent wickelung des deutschen Protestantismus zum Ende; er hatte erreicht, was er gewünscht, nur das Reservatum ecclesiasticum tonnte er zu Augsburg nicht abwenden: es wurde in demselben bestimmt, daß geistliche Reichs

jtände, wenn sie protestantijd würden, ihre Bürde einbüßten und durch

4 Bom eroberte das Waadtland von Barryen und reformi

Waddt gez und das nestliche lehableris. 1864 murden s

Waddt gez und das nestliche lehableris. 1864 murden s

fatholische zu erseben seien. Rarl V aber entjagte ber Krone, gebrochen und ermüdet von einem Leben voll Rampfes und voller Enttauschung

1. Die Acligionsgespräche. Fortschritte der Reformation 1540 Ein Religionsgefprach, in Spener (Juni 1540) verabredet, in Sagenan balb barauf versammelt, aber erft im Januar 1541 gu Borms wirflich eröffnet und von Granvella prafibirt, wurde erfolglos abgebrochen. Die Fortfepung beffelben gu Regensburg (hergang D. Rel. Weipr. g. R. Raffel 1858) unter bem aber maligen Brafibium (Granvella's und bes Bialggrafen Friedrich ichien anfangs Befferes Bu veriprechen, ba namentlich tatholijcherfeite ber einfichtevolle Runtius Gaspare Contarini (Brieger G. Contarini u. b. Regensburger Concordienwerf i. 3. 1541. 1870. \*Baftor Contarini's Correspondeuz, Sift. Jahrb. 1880. Dittrid Regesten u. Briefe bes Card. G. C. 1483-1542. Braunsberg 1881), felbst tief burdbrungen von der Rothwendigfeit einer Reform und bas Saupt einer freifinnigen Richtung innerhalb ber Kirche Italiens, und ebenjo ber Dombechant von Deigen, Julius v. Pflugt (Jansen De J. Pfl. Berol. 1858) bas Mögliche zur Berfühnung thaten (Bigghe's, von Gropper weiter ausgebildete Sat von der boppelten Gerechtigfeit, ber imputirten und ber inbarirenden). Aber es mußten boch alle Einigungeversuche icheitern, ba einerseite die Protestanten weber ber tatbel. Lehre von der Kirche noch derjenigen von der Transsubstantiation beipflichten wollten, anderseits Rom die haltung des Nuntius auch zu nachgiebig fand. Es tamen nech weitere Umftanbe bingu, welche einer Einigung binberlich im Bege ftanben: ber Einfluß des Franzojen Calvin, der Strafburg in Regensburg vertrat, berjenige bes Königs Franz I, das jeltsame Benehmen Welanchthons, endlich die particularistische Politit Baverns; die Sauptichuld am Miflingen ber Berbandlungen trug aber Murfürst Joh. Friedrich von Cachjen. Der Reichsabicbied tam baber auf eine Beftätigung des Nürnberger Friedens binaus und gewährte benjelben allen gur Beit in ben Schmalfalbijden Bund aufgenommenen Reichsftanden (Regensburger 3nterim 1541). Die bagu gegebene Declaration gestattete auch Befenner ber Augsburger Confession als Beisiger bes Reichstammergerichts ju prafentiren und icunte Die Protestanten im Besit ibrer Guter und Renten; zugleich erneuerte ber Raifer aber auch den Ruruberger Bund mit ben tathol. Ständen, nahm ben Bapft in ben felben auf und ichloß Separatvertrage mit Rurf. Joach im II und bem Landgrafen Philipp, wonach dieje in politischen Dingen fich jum Raifer balten wollten. -Die Protestanten benunten Die Berbaltniffe, um fich weiter zu fraftigen. Der 1541 jum Bijdof von Naumburg gewählte eble und gelehrte Jul. v. Pflugt mare vom Kurfürsten nicht anerkannt, ftatt seiner vielmehr der Lutheraner Rit. v. Ame dorf eingesett und von Luther ordinirt, der dabei gelegentlich die Bijchofsweibe ber Rirche schmachvoll verhöhnte. Im folgenden Jahr fielen der Landgraf und der Aut fürft von Sachjen über Bergog Beinrich von Braunichweig. Bolfenbuttel ber, ber im Streit mit Goslar lag, und ließen bas Land beffelben burch Bugenbagen reformiren; 1543 berief ber junge Gurft Beinrich von Bfalg-Reuburg Ofiander zu gleichem Zwed in sein Gebiet, und seit 1546 ward durch Kurfürst Friedrich II die Reformation auch in Kur-Pfalz eingeführt (Blaul D. Refwes, in d. Pf. Speier 1846). Rur mit Roth entrann bas Ergbisthum Roln ber Reformation, welche ber Cb. Bermann v. Wied 1542-46 (j. \*Ennen Befch. b. Ref. in t. Erzd. A. Köln 1849. Barrentrap, C., Herm. v. Wied u. f. Reformationsversuch in Möln. Lpg. 1878), bearbeitet burch Bucer und Melanchthon, octropiren wollte. Seine Abjetung 1546 vereitelte ben Berfuch.

- Der Reichstag zu Spener 1544, gehalten zu einer Zeit erneuter schwerer Bedrängniß des Kaisers durch Franzosen und Türken, bestätigte die Regensburger Declaration und gestattete ben Brotestanten, geistliche Guter zu ihren Schulund Kirchenzwecken zu benuten. Sie thaten es in ausgiebiger Beife. Als bann ber Frieden mit Frang I ju Crespy (Sept. 1544) geschlossen war, fundigte ber Bapft endlich bas fo oft begehrte Concil nach Frient 1545 an; man ließ es an eindringlichen und liebreichen Ginladungen an die Protestanten nicht fehlen. Diefe aber verweigerten jest auf bem Reichstag ju Borms (Mai 1545) bie Beichidung, und Melanchthon wie Luther warfen Branbichriften unter bas Bolt, um die Beigerung gu begründen. Luther publicirte bamals fein ,Bapftthum vom Teufel geftiftet, mit bem objeonen Titelfupfer, Melanchthon erflarte rundweg, ,von ben Bischöfen fei nichts Gutes zu erwarten, benn fie verständen von ber Lehre Chrifti jo wenig als bie Efel, auf benen fie ritten.' Bergebens versuchte Karl V noch einmal eine Berständigung durch das Colloquium zu Regensburg (Jan. 1546). Auf dem Reichstag zu Regensburg (April—Juni 1546) stellte sich Die Fruchtlofigfeit aller Friedensversuche beraus, und ber Raifer verheimlichte nicht langer feine Abficht, mit ben Baffen fich Geborfam zu erzwingen.
- 3. Luthers Ende 1546. Bahrend die Dinge sich also zuspitten, schied in Eisleben Martin Luther, 63 J. alt, am 18. Febr. 1546, noch im Tobestampfe die Borte fprechend: ,betet für unsern Geren Gott und sein Evangelium, daß es ibm wohl gebe, benn bas Concilium zu Trient und ber leidige Papst zurnet bart mit ihm' (Keil Luth. Lebensumstände III 263). Daß sein Lebenswandel seit 1518 keineswegs ohne Anstoß war, hat er selbst gestanden. So bedeutend er angelegt war, eine Derbheit, ja Robeit, wie sie selbst jene raube Zeit nicht entschuldigt, flebt ibm boch an, feine besten Eigenschaften erscheinen durch den haß gegen Rom und die unerträgliche Inrannei gegen seine eigenen Aubänger vergiftet. Seine Tischreden und viele seiner Schriften wimmeln von leichtfertigen und unwürdigen Scherzen; Zweifel an der Richtigfeit feines Glaubens und Gewiffensbiffe murbe er nicht mehr los, doch erblicte er in ihnen Ansechtungen des bojen Feindes; er selbst ergablt 1527: ,ich batte fast ben gangen Chriftus verloren, und ward in ben Sturmen und Gluten ber Bergweiflung und ber Gottesläfterung umbergeworfen'. Die Bormurfe feines beffern 3ch flingen bis an feinen Tod in Reben und Briefen wieder, aber er juchte fie ju übertauben burch ben Born gegen feine Feinde, bef. ben Papft. Raum jemals hat bie geschichtliche Stellung, welche einem großen Manne geworben, nachtheiliger auf beffen Charafter und Temperament eingewirft.
- 4. Per Schmalkalbische Krieg 1546 und das Interim 1547 (Jahn (Beid. d. jchm. A. Lpz. 1837. v. Langenn Morit v. Sachj. Lpz. 1841). Herzog Morig v. Cachjen, ben nach der Aurwurde geluftete, ging ein Bundnig mit dem Raifer ein; mabrend unter Schartlins Führung bie oberlandischen Stadte fich mit ungunstigem Erfolg gegen ben lettern ichlugen, bereitete er den Feldzug an ber Elbe. Rurf. Bob. Friedrich murbe bei Dublberg ploglich von ben faiferl. Truppen angegriffen (24. Apr. 1547), mußte der Kurwurde entjagen und in lebenslängliche Wefangenichaft willigen. Der Landgraf fab fich genothigt, besgleichen fich Karl auf Gnade und Ungnade zu ergeben. In Augsburg wurde dann auf dem Beichstage v. Cept. 1547 über einen Bergleich verhandelt, beifen Bedingungen fath. Seits von Jul. v. Pflugt, protestantischer Seits von Agricola besprochen wurden. Das bier zu Stande gebrachte Interim, bauptfachlich bas Bert Bul. v. Bflugt's, B. v. Naumburg u. Agricola's ("Das Interim bat ben Schalt binter ibm')

fuchte bas tathol. Dogma festzuhalten, gab bagegen betreffe bes Colibate, ber Faften und bes Laientelches nach (vgl. über Charafter u. 3med bes Interims, welches eine Brude ju bauen bestimmt mar, \*Pafter a. a. D. G. 368 f.; \*v. Druffel Briefe u. Acten 3. Geich. b. 16. 3b. mit bej. Rudficht auf Banerns Fürstenbaus. Dichen. 1875. Arbler D. Augeb. Religionefriede u. Die Gegenformation, I-II, 3brb. f. b. Theel. (Both. 1878, XXIII). Der Papit war bamit unzufrieden, noch mehr ber Kurfurk 30b. Friedrich, und felbft Morig fonute bas Interim nur mobificirt, in ber von Melanchthon ausgearbeiteten Fassung bes kleinen ober Leipziger Interims (1548) publiciren und einführen. Dieje Formel verbedte möglichft bie Differengen, ertannte ben Ehrenprimat bes Papftes und bie Siebengabl ber Sacramente anicheinend noch an, und ftellte die meiften controverjen Gebrauche als Mittelbinge bar, die weber gut noch ichlecht feien, mas unter ben Protestanten viel bojes Blut machte und ben Abiaphoriftenftreit entgundete. 3m llebrigen bewiefen bie protestantijden Landesberren und Stadtmagiftrate bei ber Ginführung und Befolgung be-Interim möglichft ichlechten Billen, jo bag baran allein ber Berfuch ber Biebervereinigung ideiterte.

Der Augsburger Friede 1555. Das Concil war burch Paul III megen ber Best nach Bologna verlegt worden (1549), doch führte es Julius III (1550-1555) auf Andringen bes Raifers nach Trient gurud (1551), und nun er flarten fich bie Protestanten gur Beichidung beffelben bereit, Melanchtbon entwarf ju dem Bebuf die Confessio saxonica, Breng, die "würtembergische Cenfeffion': letterer mar mit einigen füddeutschen Theologen wirklich in Trient angelangt, jener auf bem Bege, als Morig v. Sachfen, nachdem er in bee Raifere Auftrag bas geachtete Magbeburg erorbert (1551, 4. Rov.), ploplich fich gegen biefen erflarte. Beinabe mare Karl V felbft ju Innsbruck in bes Berratbers Sante gefallen. Ungern willigte er in ben Paffauer Vertrag (1552), ben Moris nicht lange überlebte; er erlag nach ber Schlacht bei Sievershaufen, mo er ben mit bem Raifer verbundeten Albrecht v. Brandenburg (11. Juli 1553) befiegt batte Auf dem nächsten Reichstage zu Augsburg überließ Karl V seinem Bruder Gerbinand bie Berbandlungen mit ben Brotestanten; ber Legat Morone und ber B. Otto v. Truchfeß in Augsburg widerftanden jeder Conceffion; ale aber ber Tod Julius' III fie nach Rom gerufen, einigte man fich babin, bag 1: bie fatbol, und die augeburger Confession ale im Reiche berechtigte Religionenbungen anguieben feien : 2) bag tein Reichsstand ben anbern gu feiner Religion gwingen durie; die Unterthanen, welche mit ber Religionwordnung ihres Territorialberen nicht einverstanden seien, dürften gegen eine Abgabe auswandern (ius reformandi: 3) bas Reservatum ecclesiasticum bleibt in Araft. Die Reicheforperschaften theilten sich seither in ein Corpus Catholicorum und Corpus Evangelicorum Reicheabschich vom 25. Septbr. 1555). In biefen Frieden waren also die Reformirten, b. i. Die Zwinglianer, nicht aufgenommen. Was bas Reservatum anlangt, jo protestimm bie evangelischen Stande von vornberein bagegen. Wie wichtig es a zeigte balb, 1582, ber zweite Berjuch, bas Ergfiff Solrt zu reformiren. Bie wichtig es aber mar, Aurfürf Webbard Truchjeg v. Baldburg beiratete bie Grafin Agnes v. Dansfeld und wollte fein Stift facularifiren. Aber bas Domtapitel widerftand und Rubolf II jente den Eb. fraft bes Augeburger Friedens ab. Gein Rachfolger, Bergog Ernit v. Bavern, vertrieb ibn mit Baffengewatt (1584). Undere geiftliche herren ichredte Diefer Borgang von gleichem Beginnen ab. (\*Dt. Loffen D. Roln, Krieg. Goth. 1882)

Wwo win 1560 www. 7/10 her heutschen Lutheramer 1910 ngkhorger inderest deketen, bliss 1/10 der Deutschen Katholite

#### § 136. Calvin und die Reformation in der frangofischen Soweiz.

Calvini Opp. edd. Baum, Cunitz, Reuss, I—XX (= Corp. Ref.) Brunsw. bis 1879. — Théod. de Bèze Hist. de la vie et de la mort de J. Calvin. Genève 1564. — Bolsec Hist. de la vie de C., Par. 1577 u. ö. — Beber Gejch. Darstg. b. Calvinism. Heibelb. 1836. — Merle d'Aubigné Gejch. b. R. z. Zeit C. II. Est, 1864. — Heppe Dogm. b. ev. ref. A. Est, 1861. — Etähelin Joh. Calv. Leben u. ausgew. Schriften, 2 Bbe., Sib. 1861. — Herminjard Corr. des réformateurs 1516—24, 4 voll. Gen. 1866. — Roget Hist. du peuple de Genève depuis la ref. I—IV, bis 1555. Genève 1875 ff. — Kampschuste Joh. Calv. S. Kirche u. s. Staat in Genf. I. Lyz. 1869.

Der Schwerpunkt der Schweizer Reform erscheint seit dem 3. Decennium des 3h. nach den französischen Kantonen verlegt, wo zunächst Farel und Viret wirkten, dann Johann Calvin mit rückschesser, vor Richts zurückbebender Consequenz ein System durchführte, das im directesten Gegensaße zu dem Katholicismus stand, das die husitische Prädestinationselehre mit Luthers Rechtsertigungstheorie verdand, über beide aber weit hinausging. Calvins Kirche, die eine ungleich freiere Gestaltung gewann, als Luthers Fürstenkirche, war die consequenteste Durchbildung des streng biblischen Protestantismus: durch sie ward Gens das "protestantismus Rom."

Johann Calvin 1509-1564. Die beiden Frangofen Guillaume Farel if. Carl Schmidt 28. F. u. B. Biret, Elbflb. 1860. Rirchhofer Farels Leben, Bur. 1831) und Bierre Biret hatten ichon mehrere Jahre in ber Schweiz gewirft, 1530 in Reufchatel, 1534 zu Genf die Reformation eingeführt, als Johann Calvin auf ber Durchreise durch Benf von jenem bewogen murbe, bort zu bleiben. Calvin war am 10. Juli 1509 zu Nopon in ber Picardie als Sohn eines bischöfl. Fiscalprocurators (Chauvin) geb., hatte in Paris Jurisprudenz und Theologie ftudirt und war dort durch Bierre Olivetan und in Bourges durch Wolmer mit Luthers Lebre bekannt geworden. Da er bald mit seinen Ansichten hervortrat, mußte er es für ratbfam halten, Frankreich zu verlaffen. 1535 tam er nach Bafel, ging balb nachber nach Ferrara an ben hof ber ben Reformirten geneigten herzogin Renata und ließ fich 1536 bestimmen, in Genf zu verbleiben, wo er junachst ben Rampf gegen die durchaus gottloje Rotte der Libertins aufnahm, ihnen aber 1538 weichen mußte. Ein 3j. Aufenthalt in Strafburg verschaffte ihm manche Gelegenheit mit den deutschen Resormatoren, bes. Melanchthon zu verkehren; auch heiratete er da und wirfte als Prediger und Professor, bis er 1541 auf Ginladung bes Ratbes nach Genf zurudlehrte. Hier organisierte er sofort fein Confistorium, durch bas er bis zu seinem Tode 1564 eine unumschränkte, oft mit blutiger Rudfichtelofigfeit und Graufamteit geübte Dacht in weltlichen wie geiftlichen Dingen ausübte. Rein Bideripruch mar ba gelitten: ber Rector ber Benfer Schule, Caftellio, mußte bas Beite suchen, weil er bie Prabestination angegriffen; aus gleichem Grunde warb ber Argt Bolfec verbannt und ber Spanier Michael Gervebe, ber bie Trinität beftritt, auf feiner Durchreife burch Genf verbrannt - ein Auto-da-Fe, bas von Melanchthon und Bucer gebilligt wurde. (Willis Servetus and Calvin, Lond. 1877. Tollin D. Lehripst. b. Mich. Gerv. genetisch bargestellt, Gutersloh 1878. Derj.

2.

Servet und bie oberl. Reformatoren, Quellenftub., Berl. 1870. I. u. gabir. anbere Monogr. Tolling über G.). Rach Calving Tobe übernahm fein milbergefinnter Freund BBeodor Beza bie Führung ber Genfer Kirche († 1605).

- Der Calvinismus. Das Syftem, welches vornehmlich in Calvins Institutio christianae religionis mit großer Ginseitigfeit und unter Losreigung von jeber theologischen Tradition vorgetragen wird, ftebt bemjenigen Zwingli's naber ale bem Luthere, obgleich ber Urbeber lettern bem erftern perfonlich vorzog. Boran ftebt die Lehre von der absoluten Bradeftination: "wir behaupten, burch einen ewigen und unveränderlichen Beichluß habe Gott verordnet, welchen er einft an bem feligen Leben Theil gewähren wolle und welche er hinwiederum dem Berberben weibe; hinfichtlich ber Erwählten ift Diefer Beichluß in feiner unverdienten Barmbergigfeit gegründet ohne Rudficht auf menichliche Burbigfeit; die aber, welche er ber Berbammung überautwortet, find durch ein gerechtes und untabeliges Gericht vom Bugange jum Leben ausgeschloffen' (Inst. III, 21 n. 7. p. 339). Der Glaube ift bat seligmachende Princip; Die bojen Chriften haben nur einen Scheinglauben, ben Gott absichtlich in ihnen erzeugt; (Bott ichleicht fich in die Gemuter ber Bermorfenen ein, um fie besto unentschuldbarer zu machen (ib. III, 2. n. 11. p. 194). - Bon ben Sacramenten nimmt auch C. nur zwei an. Geine Abendmablelebre verwirft bie zwinglische als profan und nabert fich gang ber lutberichen; im Gegenfat ju Diefer jedoch wie gur tatholischen trennt er die beiligende Kraft icarf vom Sacramente als bem finnlichen Zeichen; nach ihm ift jene mit bem materiellen Elemente gar nicht verbunden, baber wol jedem Chriften dies Element, aber nur ben Auserwählten bas Aliment geboten werben fann (IV, § 9. f. 474). Lettere empfangen ja allein die göttliche Gnade, und da diese unwiderstehlich wirkt, darf fie an fein außeres Zeichen geknüpft sein. Die Nichtauserwählten empfangen also in ber Taufe bloß eine materielle Abwaschung, im Abendmabl bloß Bein und Brod, äbnlich wie bies Gottichalf gelehrt batte. — Die Kirche suchte C., gewarnt burch bie Erfolge ber lutberichen Lebre von berielben, mit größerer Auctorität zu befleiben. spielloser Gedankenlosigkeit bat er alle Grunde, die seinen eigenen Ungeborsam retbammen, aufe icharifinnigfte gusammengetragen, um für feine Inftitution Geborfam gu fordern. Er will, daß Dieselbe sui iuris, nicht die Magd bes Staates fei, ober vielmehr geht ibm ber Staat in ber Kirche auf. Großes Gewicht legte er auf bas geiftliche Minifterium, unterscheibet Baftoren, Bresbuter, Diatonen, und verlangt Sonoben, um die Gingelgemeinden gur Ginheit gufammenguichliegen. Gein Gult ift wie ber zwinglische bodift einfach, Teind alles Rirchenschmude, aller Bilber u. f. i.
- 3. Bei ber machtigen Lebenstraft, die ber überlegene, mit furchtbarftem Fanatismus gepaarte Beift Calvins feiner Rirche einbauchte, tonnte ber Sieg ber lettern über ben Zwinglianismus nicht zweifelbaft fein. Bullinger, ber gulet an ber Spipe bes leptern ftant, vereinigte fich mit Calvin 1549 in bem Conventus Tigurinus, ber die calvinische Abendmablelebre, wie ber Consensus Genevensis von 1554 feine Prabeftinationslebre gur Berrichaft brachte. Die allgemeinfte Anerfennung und Berbreitung in ben reformirten gandern fand dann bie in Calvins Geist ausgearbeitete Confessio Helvetica posterior (1566).

#### § 137. Berbreitung der Religionsnenerung im übrigen Europa.

Der Ordensstaat Preußen war der erste, welchen außerhalb Teutschslands die Reformation gewann (1525): ihm folgten bald die standina vischen Reiche (Schweben 1527, Norwegen und Dänemart 1537) und die Ostseländer (seit 1539), in welchen allen das lutherische Betenntniß zu ausschließlicher Herrschaft gelangte. England (1562), Schottland (1560) und die Niederlande (1579), nächst Deutschland die Länder, welche für den Absall von Rom am reissten waren, nahmen ein Menschensalter später erst die Reformation und zwar in der calvinischen Form an, die denn auch bei den romanischen Bölkern mehr Unklang als bei den germanischen fand, indessen der Protestantismus in Spanien und Italien gänzlich unterdrückt, in Frankreich und den Ostländern nach blutigen Kämpsen nur geduldet ward.

- 1. **Breuhen** s. o. § 133,2. Daß **Albrecht** († 1568) später mit bem Bapste unterhandelte, sollte politischen Zweden dienen, war aber nicht ernst gemeint, wie \*Theiner (Herzogs Albrecht v. P. Rücktritt z. kath. K. Augsb. 1846) gesglaubt hat.
- 2. Schlesien, seit 1526 unter ber Herrichaft bes Erzberz. Ferdinand, tonnte von biesem gleichwol nicht bem Katholicismus erhalten werben: es erbielt in bem ehemaligen Liegniger Canonicus Kaspar Schwenkfeld seinen eigenen, von Lutber mehrsach abweichenden Resormator.
- 3. Schweden (Thujelius Ginf. b. Ref. in Com. Sift. theol. Btider. 1846, \*A. Theiner Schw. u. j. Stellung zum h. Stuhl. Augeb. 1837—39). Guftav **ZBafa**, der 1521 die Dänen aus seinem Baterlande verjagt (Kalmarsche Union seit 1397), führte allmälig in Berbindung mit Loreng Anderfon und ben beiben Brudern Plaus und Loreng Beterfon bas Lutherthum ein. 3m Ganzen war bas Bolt jeiner angestammten Religion burchaus treu und mußte theils mit Gewalt, theils burch Täuschung ber Reuerung zugeführt werden; fo ließ man ihm bie außere Berfaffung mit den Bijdbofen, jo auch viele Stude des fathol. Ritus (Priefterfleidung, Todtendienst, Elevation der Hostie u. j. f.). Erst nachdem der Reichstag ju Befteras 1527 bem Ronig ben weltlichen Befit ber Rirche gu Gufen gelegt, ging es raich mit der Reformirung vor sich. Sein Sohn Erich XIV (jeit 1560) neigte mehr bem Calvinismus zu, was er mit bem Leben zu gablen batte (1577). Das Reich tam an beffen Bruder Johann III, beffen Gemablin, eine polnifche Bringeffin, unter Mitwirfung mehrerer nach Schweben gefandter Zesuiten, ihn bem Ratholicismus wieder zuführten. Johann ichrieb wieder eine fatholische Liturgie vor, bie er nach einer öffentlichen Disputation ber Lutheraner mit einem Jejuiten auf einem Nationalconcil bestätigen ließ; jodann ichmur er in die Sande bes vom Papft als Legaten geschickten Jejuiten Boffevin ber Barefie ab (1578). Man batte ben Schweden gewiffe Conceffionen, wie ben Laientelch, gemacht, die aber Gregor XIII verwarf; bies und bie energischen Bemuhungen bes Brubers bes Ronigs, bes Bergogs Rarl v. Gubermannland, tamen bem Protestantismus zu gute: Gigismund, Johanns Sohn und zugleich Rönig von Polen, verlor das Reich ichlieflich an jeinen Obeim, der als Karl IX 1604 den Thron bestieg. Seither war der Katholicismus in Schweben jo gut wie geachtet.

2 Seit 1577 wand Johann III mehr and mehr above Kolf Katholicismus

- 4. Pänemark (Münter K.G. v. Tänem. Lpz. 1834. III.). Ghristiern II, ber Grausame, in Schweden mit ben Katholifen verbündet, suchte schon seit 1520 bas Lutherthum in D. einzussübren. Klerus und Abel vertrieben ihn und setten den Herzog von Schleswig und Holftein als Friedrich I ein, der sich seit 1526 offen für Luther erklärte und dem Reichstag zu Obensee 1527 ein durch Hand Tausen ausgearbeitetes Bekenntnis vorlegen ließ (Consessio Havnica). Christiern schwor unterbessen 1530 zu Augsdurg die Häresse ab, um des Kaisers Hüsse zu gewinnen, eroberte auch wieder Nerwegen; doch versor er bald darauf Krone und Freiheit an seinen Rivalen († 1536). Des septern († 1533) Sohn Christiern III mußte das Laud erst den kühnen Lübedern (Georg Bullenweber) abgewinnen, dam zwang er durch Gefängniß 1536 alle Bischöfe zur Abdankung und säcularisirte das Kirchengut, worauf er durch Bugenhagen dem Reiche eine sutherische Kirchenotdnung auserlegte, die indessen wie in Schweden den Bischosttiel für die Superintendenten beibebielt und vom Reichstag zu Odensee 1539 bestätigt wurde.
- 5. Aorwegen theilte seit 1536 Dänemarts politisches und tirchliches Geschich. Der Alexus wurde mit Gewalt zum Lutherthum gezwungen, ebenso Island nach längerm Widerstand (1551) und der Enthauptung des standhaften Bischieß John Aresen.
- 6. Livsand warb durch Walther v. Plettenberg, Heermeister bes Deutschordens, seit 1521 resormirt; Riga, Reval und Dorpat wurden bald die Burgen des neuen Glaubens. Der Eb. Wilhelm v. Brandenburg zu Riga vollendete durch seinen Absall 1539 das Werk. Der letzte Heermeister Gotth. von Kettler resormirte Hamgasten und Kursand (1561).
- 7. Poscu (Lubieniecki Hist. ref. Pol. Freist. 1685. v. Friese RG. v. P. u. Litth. Brest. 1786. Arafinsth Gefch. b. R. i. P. Leipz, 1841. Fifcher Berj. e. G. b. R. i. P. Grät 1855. Acta societ. Jablonovianae nov. Lips. 1832). Bunachst maren es bie Stabte Dangig (1525), Thorn, Elbing, bann Aratau mit feiner Universität, welche bem Lutherthum Die übrigens burch bas Wirfen ber mahrifchen Bruber langft gebahnten Wege öffnete, wie fehr auch Konig Sigismund ! (1506-48) ber Neuerung miberftrebte. Sein Nachfolger Sigismund August mar berselben indeffen nicht abgeneigt, und feit ber Papft bie polnischen Forberungen (Laienkeld), Deije in der Landessprache, Gestattung der Priefterebe und Abichaffung ber Unnaten) abgefchlagen hatte, machte bie burch ben Bugug flüchtiger Proteftanten aus Cefterreich und Italien (ber Socinianer) verftartte Opposition rafche Fortichritte. Die Rationalinnobe zu Betritau (1555) beichloß bie Bereinbarung eines Glaubensbefenntniffes burch Zusammenwirten tatholischer und protestantifder Ein neues Element brang burch ben Zwinglianer 30h. v. Lasco Theologen. (Bartels 3. v. 2. Elbf. 1860) ein, ber 1556 aus Dentichland nach Polen gurudgerufen murbe und bort eine Ueberfetjung ber h. Schrift verauftaltete († 1560). Die Diffibenten, wie hier die Protestanten genannt wurden, einigten fich 1570 auf ber Generalinnobe gu Sendomir auf ein möglichft unbeftimmt gehaltenes Symbolum (Consensus Sendomiriensis), und erwirften nach bes Ronigs Tob ben Religionsfrieden zu Barfcau (Pax dissidentium 1573), welcher ben Reformirten biefelben burgerlichen Rechte wie den Ratholiten und ewigen Frieden zusicherte. Die nun folgenden Könige Scinrich v. Palois, ber als Seinrich III balb Frankreichs Thron bestieg, Stephan Bathori (1576—80) und Sigismund III (1587-1632, zugleich in Schwebeff), mußten vor ihrer Aronung bies Inftrument befcmoren. Trog ber hinneigung bes Ergb. Uchansti von Gnefen, bes polnifcen

Primas, zum Protestantismus machte bieser doch nicht mehr dieselben Fortschritte wie vorher, seit in dem Cardinal Stanissaus Sosius, B. v. Ermeland † 1579 (s. Eichhorn H. Mainz 1854), und dem Jesuiten Jakob Wujek, dem Berk. einer trefslichen Bibesübersezung und einer Postille, sowie den Kanzelrednern Skarga S. J. († 1612) und Birckowski dem Katholicismus eifrige und befähigte Vortämpser erstanden. Doch der Haß der Consessionen und die Unverträglichkeit der Parteien wuchsen immer mehr und vergeblich bemuhte sich der eble K. Wsladissaw IV (1632–48) durch das Religionsgespräch zu Thorn (1644–45) Polen den Frieden wiederzugeben: der Kamps der religiösen Parteien grub Polen das Grad. — Litthauen theilte im Ganzen das Schicksal Polens; die Reformation hatte dort schon 1563 durch den Uebertritt des Fürsten Radziwill Eingang gefunden.

- 8. Pohmen und Mähren (Walbau Gesch. b. Prot. in Oestr. Ansp. 1784. Raupach D. ev. Oestr. Hamb. 1832). Sine Sinigung der böhmischen und mährischen Brüder mit Luther kam 1542 zu Stande, doch gewannen auch der Calvinismus und das echte Lutherthum viele Anhänger im Lande, so daß dieses sich weigerte, im Schmalkalbischen Kriege gegen die Protestanten zu sechten. Unter Maximisian II machte die Protestantistrung Böhmens mächtige Fortschritte, so daß, als Rudolf II auf Singebung der Jesuiten hin sich zur Unterdrückung desielben anschiede, die Nation sich gegen ihn erhob und ihm den Majestäsbrief von 1609 abnöthigte, der ihr Resigionsfreiheit und die Afademie zu Pragzugestand.
- Angarn und Siebenbürgen (Lehmann Hist, dipl, de statu rel. ev. in Hung. 1710). R. Ludwig II, ber 1526 bei Dobacz fiel, und Ferdinand von Defterreich wie Johann Bapolya, die als Gegentonige gewählt wurden, fuchten alle drei der Reformation entgegen zu wirten; doch ward das Lutherthum gleichwol durch Schüler Luthers, wie Martin Ciriaci und Matth. Devan, ber die h. Schrift übersette, verbreitet, und eine Snuode zu Erdob 1545 erklarte sich für daffelbe. Bergebens wollte der Reichstag ju Pregburg von 1548 gegen die Neuerung eingeschritten wiffen: ber Balatin Nabasby beschütte fie, und namentlich machte jest ber Calvinismus bebeutende Fortichritte. Die auf ber Spnobe gu Czengar vereinbarte Confessio Hungarica adoptirte Calvins Prabestinations- und Abendmablistehre und bas Concil zu Tarczal 1563 befannte fich zu Beza's Confession. Der Cb. Clabi von Gran und (feit 1561) die Jesuiten arbeiteten fraftig dem Protestantismus entgegen, fo bag Rudolf II gegen ihn mit Gewalt einschreiten zu durfen glanbte. Allein ber Raifer taufchte fich bier wie in Bohmen, ein Aufstand ber Protestanten unter Botstai nothigte ibn im Biener Frieden von 1600 volle Religionsfreiheit zu gemähren. - In Siebenburgen, wo Ludwig II und Zapolna biefelbe Politit wie in Ungarn verfolgten, batte bie lutheriche Lebre idon feit 1521 Eingang gefunden und mar 1529 in hermannstabt bereits gur allein geduldeten Confession erflart worden. Aronstabt nahm biefelbe burch Jakob Sonter an (1536-42). Das Einschreiten bes Reichsverwesers Martinuggi kostete biesem bas Leben (1551). (Og. Utiesenvic Lebensgesch, bes Cardinals Georg Utiesenovic gen. Martinusius. Uebers. a. d. Kroat. Bien 1881). Durch den Reichstag von Klausenburg 1557 erhielt bas Land seine politische Selbständigkeit und zugleich volle Religionsfreiheit. Hier wie in Ungarn hatten bie beutschen Glemente vornehmlich bas lutherische,' bie flavischen bas calvinische Bekenntniß au-

1541 Brobering Buda Pests Novet. Lie Gimanie.

10. Die Niederlande (Leo 3milf BB. niebert. Geich. Salle 1835. Bretcott Bhilipp II, aus d. Engl. v. Scherer, Lpz. 1857. R. Motlen D. Abf. b. R. aus d. Engl. Dresd. 1857. \*Dl. Roch Unterf. über Empörung und Abfall ber L. Lpz. 1860. Holzwarth Der Abfall b. R. Schaffh. 1865 f. Nuyens Geschied. d. nederland, beroerten etc. Amst. 1870) waren als Erbe Maria's von Burgunt an ibren Entel Rart V getommen, ber bier, wo die burch die geiftige Berfaffung bet freien Burgerftandes ftart vorbereitete Lebre Luthers frub Anbanger fant, bas Bormier Ebict unnachsichtig aufrecht erbielt. Philipps II herrichaft (feit 1555) und feine Inquifition lafteten noch fcwerer auf bem Bolte, bas fich unter bem Bringen Bilhelm v. Granien und den Grafen Born und Egmont gunadit gegen ben Carbinal Statthalter Granvella erbob. Die Broteftanten Belgiens (Buenjen = gueux, Bettler) nahmen 1562 ein calviniftifches Glaubensbetennmiß an (Confessio Belgica) und nun fam es ju greuelhaften Scenen, Die weber ben Ratholifen noch den Protestanten Ehre machten. Lettere mutbeten bier arger ale anderwarts gegen Bilber, Altare und Alofter; die Stattbalterin Margaretha v. Barma, Philippe Stieffdmefter, suchte vergebene durch Milbe bie Gemuter u befänftigen: nicht gludlicher war ber furchtbare Bergog Alba, ber bie Grajen Egmont und horn entbaupten ließ (1568). Bwar gelang es ibm und bem Pringen Alexander v. Barma bie füblichen Provinzen ber fpanischen Rrone und bem Katholicismus ju erhalten; in ben nörblichen (Holland, Seeland, Utrecht) bagegen bebielt Wilhelm v. Dranien und nach beffen Ermordung (1584) fein Gobn Mori; mit dem Protestantismus die Oberband: Die reformirten Landichaften, Die fich iden 1579 gur Utrechter Union gujammengeschloffen, riefen 1609 die Republit aus. hier batte der Calvinismus auf den großen Sunoben zu Pordrecht 1574 und 1618 gefiegt. Die Ratboliten, vielfach bedrudt (Marturer v. Gortum 1572, canonifirt von Bins IX 1867), erhielten fich immerbin in achtenswerther Mineritat.

11. England (\*Sanderi Vera et sinc, Hist, schism, A. ed. per Ribadeneira, Colon. 1628. Dodd Church Hist, of Engl. Lond. 1840. \*Lingard Hist, of Engl. VI-XII. Cobbet Weich, b. proteft. Ref. in Engl., beutich Cfient. 1828. Dixon Hist, of the Church of Engl. from the abolition of the Roman jurisdiction, I-II. Lond. 1880. \*Challouer Deutw. b. Miffionepriefter und Matholifen, die in Engl. Martorer murben, a. d. Engl. Paberb. 1852. Rante Engl. Weich, im 16., 17. Jahrh. Berlin 1859. Ständlin All, von Großbrit. Gettg. 1849. (8. Weber Weich, d. afathol, M. u. Geft, v. Großbr. Lpz. 1815. Blunt The rei. of the church of Engl. Lond. 1882 f. The letters and memorial of card. Allen. 1532-94. Lond. 1882. Lee The Church ander Queen Elisabeth. London 1880. Mönig Seinrich VIII (1509 -47) war einst als Berfechter der fathol. Sacramenten lebre gegen Lutber aufgetreten (Adsertio VII Sacramentorum, 1521, j. v. § 131,50 und batte, was er lange erstrebt, vom Papfte ben Titel eines Defensor fidei er balten; aber bie Gluth feiner Sinnticbfeit mar ftarter als feine Unbanglichfeit an ben Glauben. Zeiner Che mit Ratbarina v. Aragon überdruffig, verlangte ibn nach dem Soffraulein Anna Bolevn, und er forderte vom Papft die Auflöjung. begw. Die Nichtigfeitverflärung ber erften, mit Dispens von beffen Borganger ge ichloffenen Che (1527). Da ibm nicht willfabrt werben founte, entichlog er fic. guerft obne an bem Buftand ber englischen Rirche etwas anbern zu wollen, Diefelbe von Rom loszureifen. Auf ben Rath bes Thomas Craumer, ben er gum Et. v. Canterbury machte, und bes Thomas Cromwell erflatte er fich gum Ober baupte ber englischen Rirche und beiratete Die Anna Bolenn (1532). Die Geiftlichleit

1 Pole in 11 to principal dest golden is die hallocker in 100 policies of the hallocker in 100 policies of the section of the

mußte einen Supremateib ichwören, ben nur wenige verweigerten: von ben Bifdofen war nur Giner, B. Fijber v. Rochefter, ber fich nicht unterwarf und bas Blutgeruft bestieg (Bridgett Life of J. F., Lond. 1888): ber Laie Thomas Morus, ber geiftvolle und einft fo einflugreiche Rangler bes Reiches, theilte mit

ibm die Ehre bes Martyriums. Aber auch andere, felbst Reformirte, die dem königlichen Lebrbegriff widerstrebten, wie der genannte Cromwell, wie überhaupt fo Manche, die dem ftarren Despoten miffielen, bezahlten mit ihrem Kopfe die Ungnade beffelben: fo Anna Bolenn, fo Jane Genmonr, die Heinrich nach ihr heiratete

und bie Ebward VI bas Leben gab († 1537). Unna v. Cleve, die ber Butberich daranj ebelichte, ward verstoßen, Ratharina Howard, ibre Nachfolgerin, wegen Cbebruche umgebracht, nur Katharina Parr überlebte ihn († 1547). In

ber fpatern Zeit feiner Regierung batte heinrich fich bem Protestantismus immer mehr genähert und die Bibel verbreiten laffen (Institution of a Christian Man 1537);

aber erft unter Edward VI 1547-1553 oder vielmehr deffen Bormund, dem Bergog von Somplerfet, vollzog fich die Reformation Englands im Befent-Die noch fatholifirenden Rirchengejete Seinrichs murben nunmehr abgeichafft, lutherijche und calvinische Theologen (Bucer, Betrus Martur, Bernb.

Dechino, Baul Fagius) berufen, und mit ihrer Gulfe das Somilienbuch (1547), die neue Liturgie (Book of Common Prayer 1548, revidirt 1552) und die 42 Glanbensartifel (1552) abgefaßt. Leptere suchten zwiichen Lutherthum und Calvinismus zu vermitteln, binfichtlich ber Liturgie

war man einstweilen beftrebt, an ben fatholischen Riten möglichft festzuhalten, um bas noch immer tatholisch bentenbe Bolt nicht abzustoßen. Als aber nach Cbmarbs Tode und Jane Gran's Sinrichtung Maria, Die Tochter Beinrichs VIII von Katharina v. Aragon und Gemahlin & Philipps II v Spanien, den Thron bestieg.

fuchte biefe bie fatholifche Religion wieder herzustellen; fie fnupfte wieder die Berbindung mit Rom an, und Carbinal Reginald Pole (Correspond. Brescia 1744 -57; vgl. \*Lud. Beccadelli Vita d. C. P. 1727. Hook Lives of Archbishops of Canterbury, III. Lond. 1869. \*von Reumont Theol. 2Bl. Bonn 1870, Sp. 994 ff.

\*Rerker R. P. Freib. 1874) fam als Legat des h. Stuhles nach England (1554). Die Restauration bes Ratholicismus burch Maria, obgleich fehr viel weniger gewaltthatig als bie Reform Beinrichs und Elifabethe, ftieß inbeffen auf ftarten Biberftanb. Pole felbft gerieth nun in ben Berbacht ber Garefie und ward von Paul IV gur Ber-

antwortung nach Rom geforbert Gein Tob und ber gleichzeitige ber Königin (17 .- 18. Rov. 1558) entichieben über Englands religioje Butunft. Elifabeth, die Tochter Unna Bolepus, beftieg ben Thron (1558--1603) und ließ fich 1559 wieber vom Parlament die höchste Kirchengewalt übertragen, nachdem auf die Anzeige ihrer Succeffion Paul IV

Dieje als Anmagung bezeichnet und er als Oberlehnsherr von England die Enticheidung über bie Thronfolge in Anspruch genommen hatte. Die Liturgie Cowards VI warb einigermaßen modificirt, burch bie Uniformitätsacte (1559) wieber allen Rirchen auferlegt und ebenjo ber Suprematseid abgeforbert. Die meiften Bifchofe verweigerten ihn, aber von ben 9400 Geiftlichen bes Reiches leifteten ihn alle bis auf 189 (vgl. Beinr. Spelman Der Gottesraub. Rach d. alten engl. Husgg. v. 1632 u. 1698 neu her. m. Ginl. u. Bericht v. Carb Wifeman, a. b. Engl. von Coubenhove, Rgab, 1878). Sofort murben neue Bifcofe beftellt (unter ihnen ber Gb. Parter v. Canter-

fatholischem Ritus ordinirt wurden. Schon bamals entstand die noch jest vielfach besprochene Controverse über die Gultigfeit dieser Beihe (f. \*Courayer Diss. sur 1 Jane deymon start eines vationechen Todes. attantit

bury), welche von dem unter Maria exilirten B. Barlow v. Bath und nicht nach

la validité des ordin. des Anglais, Nancy 1723, unb bagegen \*Hardouin Dist. du P. C. Par. 1714. Estcourt Question of anglican ordinations. Lond. 1875; Denny et Lacey De Hiev. angl. Diss. apol., Lond. 1895), beren Defects Elijabeth als Oberhaupt ber Rirche jupplirte (!). Die 42 Artifel Chwarbs murben bes weitern überarbeitet und in 39 fombolifchen Artikeln gufammengefatt (1563), welche bas Parlament 1571 guthieß. Sie bilben bie Grundlage ber englijchen Boch ober Epistopaltirche, behalten bie Beihe von Bifcofen, Presbytern und Diakonen bei, fowie einen Theil ber leberlieferung, verwerfen aber Meife, Transsubstantiation, Fegfeuer, Primat, Geiligen- und Bilberverehrung. Taufe und Abendmahl find bie einzigen Sacramente. Bielen (Nonconformiften) war dies Bekenntniß noch zu katholifch, fie wollten namentlich keine Bifchofe, fondern nur eine Presbyterialverfaffung und ftrenge Geltung bes Schriftprincips mit Aus folug ber Tradition (Puritaner, Presbyterianer), andere gingen noch weiter und verwarfen auch die Presbyterien; die Gemeinden follten nach Majoritat ihr Geiftlichen mahlen und nur durch eine von Abgeordneten derfelben gebilbete Synok (Congregational Board ju London) jur Ginheit verbunden fein (Independenten ober Congregationaliften, auch Browniften, nach ihrem Saupt Robbert Brown). Bon Glifabeth vertrieben, tamen die Independenten unter Eromwell gurud und gingen fpater meift nach Rorbamerita. - Die fcon fruber Clemens VII und Paul III (1538) über Beinrich, fo fprach jest auch P. Pius ? (1570) ben Bann über Elifabeth aus und erflärte fie bes Thrones entfett; zugleich wurben alle Englander excommunicirt, welche ihr Gehorfam leifteten. Die Ronigin antwortete ihm mit bratonifchen Gefegen gegen bie Ratholiten; bie Berrichtung priefterlicher Sandlungen ward mit dem Tobe beftraft und viele Geiftliche hingerichtet, befonders scharf gegen die auf dem Continent (Douan 1559, Rom 1579, Löwen 1606gegrundeten englijchen Colleges und bie baraus hervorgegangenen Diffionspriefter gewüthet. Rönig Jakob 1 (1603-25), ber Gohn Maria Stuarts, mar bem Ratholicismus nicht abgeneigt Paber bie Pulververfdwörung einiger Katholiken (1605) ichabete ber gangen Rirche unendlich und rief namentlich eine heftige Berfolgung gegen bie ber Urheberschaft berselben angeklagten Zesuiten hervor. Den Katholiten wurde nunmehr ber fog. Eren = (allegiance-) Gib auferlegt, bemgemäß fie bie Lehre, daß der Papst bas Recht habe, Könige abzusehen und die Unterthanen von ihrem Gibe zu entbinden als eine gottloje und tegerische zu verabscheuen ertlaren jollten. Da B. Baul V 1606 bie Leiftung biefes Schwures unter Strafe ber Ercommunication verbot (Döllinger u. Reufch Carb. Bellarmin S. 193) und Cardinal Bellarmin öffentlich gegen benfelben auftrat, jo geriethen bie englischen Ratholifen in eine äußerst schwierige Lage. Die meisten leisteten gleichwol ben Gib, und bie Zahl berselben schmolz so zusammen, daß ihrer um 1630 nur noch 150 000 im Lande gezählt lleber die Berhandlungen Jatobs mit Paul V 1609 f. Notices et extr. de la Bibliothèque nationale VII 310. Paris 1804. \*T. Morris The condition of catholics under James I. 2 ed. 1880. Zerf. Life of fath. J. Gerard, eb. 1881. Rohler E. J. Die Marthrer u. Befenner b. Gefellich. Jeju in England 1580-1681. Innebr. 1886. Spillmann Die engl. Marthrer unter Beinrich VIII. Freib 1887. Namentlich unter Karl I stieg burch die Buth der Puritaner die Noth der Ratheliten aufs höchste, und nicht minder unter Cromwell, ber nach bes Ronigs Enthauptung (1649) Englands Protector ober vielmehr Beherricher murbe (1553-59: Karl II (1660-85) erhob wieder die bischöfliche Kirche, welche unter ber Republik bem Buritanismus Plat gemacht hatte; boch ließen 2000 puritanifche Geiftliche fis lieber absehen, als bag fie fich ber Uniformitätsacte gefügt hatten. Der haß gegen 2 6hora 1675 never 12 000 Kathe

in Brown & Canterbury

bie Ratholiten verleitete bie Protestanten, jenen ben großen Brand in London 1666 aufzuburden und aus biefer Beranlaffung ben Tefteib einzuführen (1673). ben jeber Ratholit, welcher im Civil- ober Militarbienft bes Staates angeftellt fein wollte, vorher zu ichwören hatte und welcher bie Anertennung ber igl. Suprematie über die Rirche, die Leugnung ber Transsubstantiation und Seiligenverehrung in fich folog und mit bem Empfang bes Abendmahls nach englischem Ritus verbunden war. Ein neuer Sturm erhob fich gegen bie Katholiten, als ein Glenber Namens Titus Dates (1678) eine angeblich von den Jefuiten angezettelte Berschwörung gur Ermorbung bes Ronigs und Wiebereinführung ber tatholifchen Religion benuncirte. Rarl, ber übrigens heimlich letterer längst zugeneigt war, befannte fich sterbend als Ratholiten. Auch fein Bruder und Nachfolger Jakob II (1685-88) war ber Rirche zugethan und wollte, um eine Restauration berfelben anzubahnen, zunächst ben Testeid befeitigen. Aber ber Berfuch toftete ihm und ben Stuarts ben Thron, auf welchen bie Proteftanten ben Pringen Wilhelm von Oranien (1688) beriefen. Gein Tolerangebict (1698) ertannte alle Secten bes Protestantismus an, bermeigerte aber bie Dulbung ben Ratholiten, bie feither von jeber hohern Stellung ausgeschloffen blieben, weber Schulen noch öffentlichen Gottesbienft haben, nicht naber als 10 Meilen von London wohnen burften.

12. Schottland (Gilbert Stuart Hist. of the reformation in Scotl. Lond." 1780. Cook Hist, of the Church of Sc. from the reform. Edinb. 1815. v. Rub. loff Geich, b. Ref. in Sch. Berl. 1847. Robertson Hist, of Scotl. Edbgl. 1759. Burton Hist, of Scotl Lond. 1867. Mackenzie Hist of Scotl. Edb. 1867. \*Bellesheim Gefch. b. t. R. i. Schottl., Mg. 1883). Die ersten Anbanger ber neuen Lebre, wie Batrit Samilton (1528), waren in Gd, bem Scheiterbaufen überliefert worden; tropbem griff bie Reformation raich um fich und fand an bem entarteten Alerus geringen Widerstand. Unter Maria der Katholischen trat der eigentliche Reformator bes Landes, ber glübende Johann Anox auf (j. 1542), ber ben ichroffften Calvinismus predigte, ben Ratholicismus als reinen Bogenbienft verichrie und die roben Maffen gur Berftorung von Rirchen und Aloftern aureigte (M. Crie Lile of J. Knox, Edinb. 1811. Brandes 3. Anox. Elbf. 1863. Riemener 3. Anog und die beiben Marien. Lpg. 1827). Rach dem Tode Jakobs V et 1542) machte bie Protestantifirung Sch.'s unter bem Regenten, bem Grafen Arran, noch größere Fortichritte. Bergebens fuchte Die 1561 nach ihrem Erblande zurückgetehrte Königin Maria Stuart (Jafobs V und Maria v. Buije's Tochter und Margaretbens, Beinrichs VIII altefter Schwefter Entelin, nun Bittwe Frang' II von Frankreich, berfelben Ginbalt gu thun. Die ungludliche junge Frau follte ben Ranten ibrer Wegner, unter benen Glifabeth von England die erfte mar, erliegen. Bore zweite Che, mit bem tatbelijchen Grafen Darnlen, einem Stuart, marb burch bie Ermordung bejjelben (1567) aufgeloft; ber Dorder Bothwell nothigte Die Ronigin gur Che, es bilbete fich eine Confoderation ber Reformirten, an ibrer Spipe der Halbbruder Mariens, (Braf Murran, welche jene zwang, zu Gunften ibres und Darnlens Cobnes, des 13 Monate alten Jafob abzudanten. Murran murbe Regent und juchte mabrend feiner herrichaft ben Katholicismus völlig ausgurotten. Maria, bes Mordes und ber Untreue an ihrem zweiten Gemabl angeflagt, ward von ben Berrathern auf Echloß Lochleven gefangen gehalten; zwar gelang es ibr ju entfommen und ibre Anhänger zusammenzuschaaren; aber die Rovalisten verloren die Schlacht bei Longfide (1568) gegen Murran; nun trat die Mönigin auf englifches Gebiet über und vertraute fich dem Schupe Elifabethe an, Die ihre

Baje 19 3. lang einkerkerte und bann am 22. Nov. 1587 bas Schaffot ließ. (Bgl. v. Raumer Glij. u. Maria St. Leipz. 1836. 28. v. Schul Mg. 1839. Sift, pol. Bl. I 457. III 684. Gegen Maria Stuart bej. Froude Mignet Hist. d. M. St. 2 voll. Par. 1857, auch neuestens Bauli und M. St., odb. 1879. Für sie: Chalmers Life of M. St. 3 vols. Lo Labanoff Lettres, instructions etc. de M. St., 7 vols Lond. 1844. Mary queen of Scotl. and her accusers, 2 voll. Edbg. 1870-74. Chan M. St., son procès et son exécution d'après le journal inédit de Bours médecin. Par. 1876. Bgl. A. A. 3. 1878, 125 B. John Morris de l of Sir Amyas Paulet, keeper of Mery queen of Scots. Lond. 1874. Stuart, Freib. 1879, bef. Beffer Dl. Stuart. Darnlen, Bothwell, Gieß. 1 Onden A. A. 3. 1881, 238 B., wo nachgewiesen ift, bag Marie burd teftantischen Stande gur Che mit Bothwell genothigt murbe und bag bie t anklage gegen fie bilbenben fog. Cafettenbriefe eine Falfchung ibrer Fe Bgl. noch \*Carbauns hift. Ihrb. 1881. 84. Claude Nau The hist. ed. by Jos. Stevensen. Edinb. 1883, \*B. Sepp Tagebuch d. ungl. M. St. Mc. 1882. \*Forbes-Leith Narratives of scot. cath. und and James VI. Edinb. 1885. Philippson, M., Hist. de règne de M 3 voll., Par. 1892 und berj. E'tude sur l'hist. de M. St. Les lettr casette, in Rev. Hist. 1887 u. 1888; wo Archibald Douglas als Falichigunften Maria's bingestellt und die Gründe gegen die Echtbeit verstart mabrend bas Urteil bes Berf. über Dt. St. ungünstig bleibt). Der Buri der 1560 in der Confessio Scotica jein Sombolum erbalten, batte 1 in Schottland über das Epistopalinstem gesiegt. 1592 wurde das Presbute ale legal erflärt.

13. Freland (Memoiren b. Hptm. Rod, brg. v. Ib. Moore, üb \*Thom. Moore Hist. of Ireland, 3 voll., beutich v. Mtee, \*O'Connel Mem. of Irel. I., beutsch Regensburg 1843. Sist. pelit. B Primord. ref. Hib. in Gerdes Miscell. Gron. VII, 1. Murray Ecc Irel. Lond. 1848. Shee The Irish Church, Lond. 1852) war von Sal ale papstliches Leben bem A. Beinrich II von England gugetheilt mor tonnten die Englander fich bis auf Elisabeth nie gang der Infel be Seinrich VIII ließ fich 1536 von bem fog, irijden Parlamente gum : ber irifden Rirde erflaren, boch blieben Alerus und Bolf ibrem Glaube Nach langen blutigen Ariegen, in Folge beren ungebeuere Landerstreden al ertlart murben, gelang Glifabeth bie Unterwerfung Brelands. Es murb Die Bren fast alle katholisch blieben, Die katholische Sierardie vertrieben anglicanische eingesent, die nichts zu thun batte, als fich ber geraubten Bi erfreuen. Softematiich reigte die Regierung das Bolf gu Mufftanden, un allen Grund und Boden ben Iren entreißen und an englische Coloniften ju tonnen. Der furchtbare Aufstand, den die verzweifelte, ju Tod gebet 1642 unternabm, toftete gwar vielen Protestanten bas Leben (nach Barne prot. Geiftlichen Berechnung 12,000, nicht 200,000 wie Bente, noch gar 40 Surs angibt; j. Warner Hist. of rebell, and civil-war in Ireland, Lo aber dies ,irifche Blutbab' gab doch der Gniel die Freibeit nicht wiede well unterjochte fie 1653 von Neuem, trieb alle Natholiten in die Proving ( Bufammen und feste einen Breis von 5 Bf. auf den Ropf fatboliicher Br ber Bolfe. Auch die Restauration brachte ben Brelandern faum eine Erl

2 Das herst alle katholisha Handberitzer bekannen. connaught.

verfügte vielmehr weitere Gutereinziehungen und Bergebung berselben an Englander. Für Frelander gab es überhaupt fein Geset. Diese Zustände riefen im Jahre 1798 einen neuen Aufstand bervor, der zur Union der Insel mit England (1804) führte.

Frankreich (Th. Bèze Hist. eccl. des égl. réf. de France, Anw. 1850. Serrani Comm. de stat rel. et reip. in regno Galliae, Gen. 1572. Thuani [de Thou] Hist. sui temporis, Lond. 1733. \*Capefigue Hist. de la réforme, de la ligue et du règne de Henri IV. Par. 1834. L. Rante Franz. Weich, im 16. und 17. 36. Stuttg. 1852. Solban Beich. d. Proteft, in Frankreich bis jum Tode Rarts IX. Lpg. 1855. v. Boleng Beich, d. frangofifchen Calvinism. Gotha 1857 ff. \*De Meaux Les luttes relig. en France au 16e s. Paris 1879. \*Segeffer, Bb. v., Ludwig Pfpffer u. j. Beit. I. Die Schweizer in b. erften frangöj. Religionefriegen, 1562-70. Bern 1880. Coquerel, Ath., fils, Hist. de l'Égl. 1ef. de Paris. Par. 1862. Bulletin de la Soc. hist. des Protest. franç., Paris. Michelet Hist. de France au XVIe s. Par. 1864, 3e éd.). Sowel Franz I (1515-47), wie Seinrich II († 1559) ind Franz II († 1560) fuchten mit Gewalt die Reformation in ihrem Königreich zu Interdrücken; aber das binderte sie nicht, berselben in Deutschland jeden Borichub zu in ten, wie denn Franz I mit hulfe der beutschen Protostanten Cambray und die lothringischen Bisthümer Met, Toul und Berdun gewann (Barthold Deutschland und die Hugenotten. Bremen 1848). Ingwijchen batten Schüler Luthers icon früh beifen Lebren nach Paris gebracht; in Meaux batten Farel und Le Clerc die erfte reformirte Gemeinde versammelt (hugenotten, wel von eignot, dem verderbenen "Eidgenoffen", wegen ber Antebnung ber frangofischen Reformirten an Die Schweiger: n. A. von Sugo Capet, beffen Geift angeblich in bem Berjammlungelocal fpucttet, und ichen 1559 ftellte eine Barifer Sonobe bie Confessio Gallicana auf, ber auch ein Theil bes hohen Abels und ber foniglichen Familie ber Bourbons (Anton v. Navarra. feine Gemahlin Jeane b'Albret, fein Bruder Louis Bourbon, ber Pring v. Conbe) fich anichloffen, mahrend bas herzoglich lothringifche Saus ber Guifen (François Guife und fein Bruber Charles, Cardinal von Lothringen) Die Führung ber Ratholifen übernahm. Unter ber Regierung bes unmunbigen Rarl IX (1560 - 74), für welchen die rankevolle und herrschfüchtige Mutter Satharina v. Medici die Regentschaft führte, wurde zwar durch das Religionsgespräch v. Boiffy (1561), an welchem Bega und ber Jefuitengeneral Baineg fich betheiligten, eine Einigung versucht, doch ohne Erfolg. Das Edict von St. Germain sprach ben Protestanten Dutbung und freie Ausübung ihrer Religion außerhalb ber Stadt Paris zu, eine Concession, welche fie zur Zerftorung ber Kirchen und zur Vertilgung ber Ratholiten, ba, wo fie bie lleberhand hatten, benutten. Es fonnte natürlich an einer Reaction ber letteren nicht fehlen und fo brach ber furchtbare 70 Jahre lang andauernde Burgerfrieg aus, in welchem beibe Parteien fich burch uner= horte Graufamteiten ichandeten und der viele hunderte von Rirchen in Afche legte, Zausenden von Protestanten und Katholiten das Leben tostete. Rach verschiedenen Friedensversuchen (Friede zu Amboife 1568, zu Longjumeau 1568) fam ber Wertrag zu S. Germain 1570 zu Stande, der den Protestanten volle Religions-

freiheit und Ausübung derselben außerhalb der Stadt Paris einräumte und ihnen als Friedensunterpfand die Festungen La Rochelle, Cognac, La Charité und Montauban überlieserte. Dagegen sollte Heinrich v. Navarra Margarethen, der Schwester Karls IX, die Hand reichen. Die Hochzeit sand am 18. August 1572 zu Paris unter Assisten, der Cardinäle v. Bourbon und Ramboithet statt: die

Dispens wegen ber Blutsverwandtichaft hoffte man burch bie tommente Gregor VIII nachträglich abzuloden. In ber Zariholomausnach - August 1572 gab bie Glode bes toniglichen Schloffes bas Signal bung aller Sugenotten, welche, wie man behauptet, ben Palaft finn (Farifer Bluthochzeit, f. Solban Frankreich u. b. Bartholom, in Hist. Taschenb. 1854. 28. v. Schut D. aufgehellte B.-R. Lpg. 1845. [ The Massacre of St. Bartholomew, i. The North British Rewiew, 1869. Oct. H. White The Massacre, of St. Bartholomess, Lond. 1868. Bur Borgesch. b. BN., Lpz. 1879. Stewart Vatican influence under Gregory XIII. Baumgarten Bor b. B.-R. Strib. 1882. Loisele Barthelemy. Par. 1883 [beftreitet bie Berabrebung mit Rom unb € B.-D. von Katharina v. Medicis jum Untergang Coligny's eingeleitet un Buftimmung ertrott]; Dt. Philippfon Die rom. Curie u. bie 28.-R. 3tidr. f. Gidn. 1892, VII 108 [bestreitet ebenfalls, bag bie Curie unter Saurland Bur Gefch. b. B .- R., in Mitth. b. Inft. f. ofterr. Gfof. 18 Der Abmiral Coligny, ber Führer ber Sugenotten, fiel, Conbe und G tauften ihr Leben mit bem Beriprechen ber Abichmorung ber Garefie, Provingen fanden hinrichtungen und Depeleien ftatt. Die Bahl ber Ge etwa 4000 betragen haben, protestantifche Quellen iprachen von 20,000-1 Unthat rief in gang Guropa ungeheure Aufregung bervor: ber Buthidn gangenen Protestanten, die Disbilligung der besiern Katholiken war die L Burgerfrieg brach wieber los und bie Sugenotten erlangten unter bi Seinrich III (1574-89), bem letten Balois, burch ben Frieben gu (1576) die Erneuerung bes Bertrages von St. Germain. Die Frage, u tige herr Frantreichs fein werbe, beidaftigte jest mehr faft als bie Semater. Es bilbete fic bie b. Lique ber Guifen, bie fowol gegen bie ale gegen Beinrich III gerichtet mar und letteren ichlieflich in bie Arme worauf der Cominicaner Jaques Glement in blindem Fanatismu ermordete. Bad idmeren Rampfen fiel endlich bie Krone Scinrich IV: ju 11389-1610), ber nun jum Ratholiciemus übertrat (1593: "Paris va messe' und im Ebict von Rantes ben Protestanten vollige Paritat mi lifen und freie lebung ibrer Religion. Sa. wo bie Reformation bereits ein gewährte. Aber weber bie Ougenomen maren bamit gufrieben, noch bie jene verlangten mehr und liegen nicht ab ren Edmabung bes Ratholic trauten vielfach bem ebemaligen Reper nicht und fo fiel Geinrich am 14 unter ben Streichen Ranaillace. Die Gegner ber Befutten legten bie mit Unrecht - Die Unibat jur Baft, weil ber Morber mit ihnen in Begiebur Umer Ludwig XIII 1624-42 entrif ber Carbinal Richelien ben ibre Canreftage. Die fiefte Ca Rodelle; nun mar ibre Macht gebrochen wig XIV durfte ei wegen, das Edict von Mantes aufzuheben (18 und burd feine Tragenaben bie Eroreftanten gemaltfam ju befehre Animanderung ju gwingen — ein Berfabren bas febbt Fundeng XI C Marure Hist, de la revolution de 1688 unt Macaulay II B ed und bes wen Mannern wie Genetien aufmang beflagt wurde 70 (88) hagenetten wenderten damais nach den Mederlanden. England m ters and

12 Spanien Morre dein in All in Et. al. Meinin 1866 & Allmer Januar von in Er in Saniers demia. Zi 2 Jest 255 versehrenschliet die Frijes wollen omen 2 Jekt 1865 liek liek and House fr. Hermandez und Frah Ortiz. Leipz. 1865. Der s. Spanish Reformers, 3b. 1874. De Castro Gesch. b. span. Protest., beutsch Franks. 1866. Pe-list. de los heterodoxos Españoles, Madr. 1880. Uzos y Rio Resormisiquos españoles, Madrid, 2. Aust. Droin Hist. de la res. en Espan. Par. 1880) ersuhr burch die Umgebung Karls V von Luthers Beginnen, und von Tortosa neigte sich der Resormation zu. Francesco Romano ward Bassadia als Keher verdrannt. Philipp II (1555—98 Forneron Hist. II, Par. 1881. Montan'a Nueva luz y juiscio verdadas sodre Felipe II. 882) und die Inquisition unterdrückten mit eiserner, blutiger Hand das Kussen bes Edat, und wie energisch dabei versahren wurde, zeigt das des Eb. Carranza von Toledo, den seine hose Würde nicht gegen den n der Jaquisition schützte und der die Absassiung seines Katechismus (1588) Kerter bezahlte († 1573).

6. Stalien (Gerdes Spec. It. ref. Lugd. Bat. 1765. \*Beccadelli enti di varia letteratura, I. Bologn. 1797. Deff. Vita del Card. Contaesc. 1746. Ven. 1727. Alberi Relaz. Venet, II. Rante Papfte, I 134 ff. e Geich. d. Ref. in Italien. Aus b. Engl. Lpg. 1819. \*C. Cantu Gli d'Italia, 3 voll. Torino, 1865-66. Deff. Il Cardin. Morone, Mem. del lombard. Ser. III, v. 10. Deff. Italiani illustri, ritratti, 3 voll. Milan. 3. \*Theiner Dell' introduzione del Prot. in Italia etc. Rom e Nap. Benrath leber b. Quellen ber ital. Refgeich. Bonn 1876. Schopis Le Par. 1869. Bonnet Aonio Paleario, Par. 1863, beutich Samb. forone. Young The Life and times of Aonio Paleario or a history of the ormers in the 16. century. Lond. 1860. Comba Stor. della riform. Sehr ichnell fanben bie Grundfate ber Reformation in Stalien er, ohne indeffen jemals die Daffen zu ergreifen. Die Bergogin Renata errara, Frang I Baie und Schwägerin, leiftete ihnen Borfdub, bas Monio io, einem fienefischen humaniften zugeschriebene, von Benedetto ba Dan= rfagte, in vielen Taufend Exemplaren verbreitete, aber burch die Inquifition ein 1813 in London wiedergefundenes Exemplar völlig ausgerottete Schriftchen neficio di Gesù Cristo (1543) vertrat die Behre Luthers von ber Recht-3 (Benrath 3tider. f. &G. I 4), ebenfo bas Sommario della s. Scrittura ith Ihrb. f. prot. Theol. 1882) Einzelne bebeutende Manner ber Nation in ber That jum Proteftantismus über, fo Petr. Paul Bergerio, ber s als papftlicher Legat in Deutschland erschienen war, bann in Graubundten s Professor in Tübingen das Lutherthum vertrat († 1565, f. Sigt P. P. michw. 1855); fo ber Capuzinergeneral Bernarbino Occhino († 1564, th Ccd. v. S., Lp3. 1875) und ber Augustiner Betrus Marthr Bermilio welche beibe als calvinische Theologen in England, ber Schweiz und Stragrtten, jo Monio Paleario, ber 1570, Pietro Carnejecchi, ber 1567 Inquifition verbrannt murbe (Gurlitt A. B., Samb. 1805. Safe D. ceh C., 3hrb. f. prot. Theol. 1876), fo Galeaggo Caraccioli († 1586), s Secundinus Curio († in Bafel 1569). Schon jest zeigte fich, baß den Italiens zu weit unterwühlt mar, als daß die vom Ratholicismus etenden bei dem Lutherthum ober Calvinismus ftehen bleiben tonnten; Die gingen weiter und leugneten nun auch die Grundlagen bes Chriftenthums; elius Socinus und die Antitrinitarier (f. u. § 141,1). Daneben lief

chtung, bie burchaus nicht mit ber Kirche zu brechen beabsichtigte, bie aber

138.

**1** 

1:: 1

E' F

2 32

haida 11 von ber Rothwendigfeit einer umfaffenben Reform berfelben tief burchbrungen und nach biefer Richtung eine ftille aber umfaffende Thatigkeit entfalteten. 34 nebu M.Zii Areife gehörten Reginalb Boole, Die Carbinale Morone und Contart Jakob Sadolet, Bruccioli, der die Bibel übersehte, aber zum Theil hetnat commentirte, Johann Balbez, Flaminio, Folengo, Fra Antoni v. Bolterra, Rotta, Vittoria Colonna an (vgl. \*v. Reumont Bitt 66. Freib. 1881. \*Dittrich Gasp. Contarini Braunsb. 1885).

¢t∴. Grient. (Pichler Gefch. b. Prot. in b. or. A. im 17. 36. Dun 17. n: È \*hefele Tub. th. Cfchr. 1843, IV.) Um 1579 machten Zubinger I 1 logen burch ben lutherischen Prediger Stephan Gerlach ben Berfuch, ben \$ 1:1: triarchen ber griechischen Rirche, Beremias II, für ihre Sache zu gewinnen, i antwortete berfelbe ablehnend (1576).4 Dagegen zeigte fich Enrill Lukaris. P triarch von Alegandrien und feit 1621 von Conftantinopel, bem Protestantisms geneigt und fuchte eine Bereinigung mit ben Calviniften gu erreichen. Indenn icheiterte biefer Plan an der Abneigung bes griechischen Alerus, und Cyrill wurde. politifch beim Sultan verbächtigt, auf Befehl bes lettern erbroffelt und in bie En geworfen.

Arfachen der schnellen Verbreitung des Protestantismus. Dag bas Auftreten Luthers junachft ben Beifall Ungahliger fanb, lag fowol in bet gangen Lage ber Berhaltniffe als in feiner und feiner Gegner Berfonlichfeit. Die jo oft getäuschte Sehnsucht nach Reform, Die Erbitterung namentlich ber . germanischen Nationen über die Richtbefriedigung mancher (übrigens durchaus nicht immer berechtigter, zuweilen Unfirchliches verlangender) Forberungen, ber bat der humaniften gegen den ihnen jum guten Theil an Bilbung weit nachftebenden Alerns und die Begeifterung, welche die gange frifche Richtung bei ber Jugend gu weden wußte, mahrend man die firchlichen, confervativen Elemente im Lichte einer bethörten, felbstinchtigen Reaction erscheinen ließ, bas alles maren Borbebingungen. welche der Cpposition Luthers ben Boben geöffnet hatten und feiner Lehre auch unbefehen Gingang verichafften. Der Contraft bes Alten und bes Reuen that bas Seine bagu. Dazu tam, bag Luthere Lehre von ber Rechtfertigung und ber driftlichen Freiheit ebenfo fehr geeignet war, bas Gemuth in Sicherheit gu wiegen, als ber Sinnlichfeit zu schmeicheln. "D eine feine Predigt war bas, forieb Wicel, nicht mehr fasten, nicht mehr beten, nicht mehr beichten, nicht mehr opfern und geben u. f. f. . . . Wenn man einem erft feinen Willen lagt, fo ift er leicht gu gewinnen'. Ausichweifend-finnliche Naturen, die der Reformation anheimfielen, wie Mirich v. Hutten, Philipp v. Beffen, Albrecht v. Preugen, Beinrich VIII liefern dazu ben Commentar. Die gewaltigen Fortschritte, welche bie neue Lehre machte. ertlart fich aus all Dem nicht allein, wie leicht es ihr, einmal von ben beften Ropfen. wie ein Grasmus, Willibald Pirtheimer, Zafius, Wicel, freundlich begrugt, bei ber Bermehrung ber Berfehromittel und ber raichen Berbreitung ichriftlicher Erzeugnifie durch bie Buchbruckerpreffe auch fein mußte, in immer weitere Areise einzubringen. Die Entwidelung ber firchlichen Buftanbe in ben beiben vorhergehenden Jahrhunderten hatte offenbar gange Bolfsichichten icon langit innerlich ber Rirche entfrembet. Der Bruch war schon ba, die Reformation brachte ihn jum Borichein. Rur fo lägt fich ber rafche Abfall von Millionen ertlaren. Den innerlich mit ber Kirche zerfallenen, welt- und weibergierigen Geiftlichen und Mönchen gab die neue Lehre Borwand und Berantaffung, ben Colibat über Borb zu werfen; ber beutegierige Abel, die landerfüchtigen Fürsten griffen

1 gerennas II official por the interior and office week in

frisch zu, als Jemand tam, ber ihnen im Namen bes Svangeliums die Beraubung ber Kirche, die Ginziehung unermeßlicher Reichthumer
gestattete und das obendrein als ein gutes Wert anpries. Um so leichter aber
tonnte das Alles geschehen, als die alte Schutzmacht ber Kirche, das deutsche
Kaiserthum, längst geschwächt, jett aber durch die wachsende Türkennoth
und Frankreichs perside Politik gelähmt war, Deutschlands Fürsten aber gerade
in der Resormation ein Mittel erkannten, der kaiserlichen Macht den Todesstoß zu
geben. Und so ist, wenn auch einseitig, doch nicht ganz unrichtig, was Friedrich II
von Preußen äußerte: wenn man nach der eigentlichen Ursache des Fortschritts der
Resormation frage, so sei dies in Deutschland das Wert des Interesses, in England
das der Weiberliebe und in Frankreich der Reiz der Neuheit gewesen".

### D. Innere Geschichte des Frotestantismus.

#### § 138. Verhälfniß der neuen Kirchen jum Staat und zu einauder.

Bgl. v. Schulte D. Geschichte b. Quellen u. Litteratur b. evang, Rirchenrechts in Deutschl. u. Defterr. u. b. ev. Rirchenschriftsteller. Stuttg. 1880.

Die Geschichte des Protestantismus liefert in der innern Entwickelung seiner drei großen Kirchen, der lutherischen, calvinischen und englischen, durchaus den Beweis, daß derselbe, wie er nur mit Hülfe der weltlichen Macht entstand, so auch als kirchliches Princip nur in der Abhängigkeit vom Staate bestehen kann. Man war den Papst und die Kirchen nothwendig an den Staat anklammern, bez. die Kirchengemeinde sich gänzlich der bürgerslichen Gemeinde unterordnen. Der Calvinismus beanspruchte allerdings nach dem Grundsate seines Stifters: ecclosia est sui iuris eine größere Unabhängigkeit: der wesentliche Unterschied war, daß er der Gewalt des Volkes, die lutherische Kirche derjenigen der Fürsten anheimgegeben war. Hatte sich dies sactisch sofort herausgebildet, so suchten die Fürsten diesen Justand auf verschiedene Weise rechtlich zu begründen (Episkopal=, Ter=ritorial= und Collegialsnitem).

- 1. Pas Episkopalfystem, von Stephani (Tractat. de iurisdictione, Francos. 1611) zuerst, dann u. a. von Moser und im 19. Ih. noch von Kampt und Schmitthammer vorgetragen. Ihm gemäß wäre die bischöft. Jurisdiction, welche in dem Augsdurger Reichsabschied von 1555 für die protestantischen Länder ,eingestellt und suspendirt' worden, auf die betr. Landesherren übergegangen.
- 2. Das Territoriassystem, welches zuerst hr. Thomasius (Vom Rechte evang. Fürsten in Mitteldingen, Halle 1695. Vindiciae iuris maiestatici circa sacra 1699) aussührlich darstellte und dem dann der Kanonist J. H. Böhmer (1712) die historische Grundlage zu geben suchte, geht davon aus, daß die Kirchengewalt an sich schon der Landeshoheit inhärire und nur durch Usurpation der Wischöfe und Päpste ihr entzogen worden sei (cuius regio, eius est religio). Dieser Cäsaropapismus, der in Deutschland z. B. die Pfalz viermal nach Gutbesinden des Fürsten die Religion wechseln ließ, sand namentlich in der englischen durch das "Geset eingerichteten Kirche" seine vollste Ausprägung.

- 3. Das Collegialspstem, von dem Tübinger Kanzler Pfaff (Orige. iur. eccl. Tbg. 1719) aufgestellt, erblickt in den Gemeinden (Collegia) die Träger der Kirchengewalt, welche diesen im Laufe der Zeit entzogen, dann im 16. Jahr. von ihnen wieder gewonnen und an die Fürsten übertragen worden sei.
- 4. Die Ausübung der landesherrlichen Jurisdiction geschah gemeinhin durch Consistorien und Superintendenten. Bei den dogmatischen Streitigkeiten trat das Besinden der theologischen Facultäten an Stelle der kirchlichen Lehrgewalt; und die Consistorien und Prosessoren ließen es nicht daran sehlen. Luthers Beispiel nachzuahmen, der gewohnt war im Tone persönlicher Unsehlenkaus sprechen. Als Inhalt des lus maiestaticum circa sacra galt dann das Schutzecht (ius advocatiae) und das Aussichtstecht (ius inspectionis saecularis, wobei allerdings ein Unterschied waltete, wenn eine Consession das Recht hattesich als solche öffentlich zu bekennen (Exercitium Religionis publicum: oder nur als Privatgesellschaft betrachtet wurde (Exercitium R. privatum) oder gar nur Einzelnen die Hausandacht (Devotio domestica) erlaubt war.
- 5. Calvinisirung lutherischer Länder. Nicht überall (§ 139) blieben bie Protestanten bei ber ursprünglich ermählten Partei : besonders mar es ber Calvinismus, ber burch bas fpatere und glanzvolle Auftreten feines Grunbers mande Lutheraner ju fich herüberzog, wenn auch einige beutsche Stabte, wie Strafburg, fich ber augsburger Confession anschlossen, um ber Bortheile bes Religionsfriedens theilhaft zu werden. So trat ber Pfälzer Rurfürft Friedrich III (1560) zu Luther über, und bas Land mußte ihm folgen (Seifen Gefch. b. R. in Beibelb. 1846. Blaul D. Ref.=Werk in b Pfalz. Speier 1846), worauf Zacharias Urfinus und Raspar Olevian, zwei Profefforen ber Beibelberger Univerfitat, ben fog. Beidelberger Kafechismus, ber zwischen Lutherthum und Calvinismus einigermaßen vermittelt, abfagten. Ebenfo führten bie Streitigfeiten ber Prediger Sarbenberg, Heghusius und Musaus in Bremen 1562 ben Calvinismus an die Stelle bes Lutherthums; Anhalt erhielt 1597 burch ben Fürften Johann Georg eine calvinifche Rirchenordnung, boch führte Fürft Johann von Anhalt-Berbft 1644 fein Land wieder jum Lutherthum gurud. fein Land wieder zum Lutherthum zurud. In Soffen-Saffel, wo Landgraf Wilhelm IV 1604 ben Calvinismus mit Gewalt eingeführt hatte, beftanden feit bem 30j. Arieg beibe Confeffionen nebeneinander (Bilmar Gefch. b. Confeffionsftaats der evang. R. in S. Marbg. 1860). Simon VI von Lippe führte 1602 die Grafichaft zum Calvinismus über, tonnte aber bie Stadt Lemgo nicht bem Lutherthum entfremben. Biel wichtiger war ber Uebertritt bes kurfürstlich branden-Burgischen Sauses, bessen Haupt, Kurfürst Joh. Sigmund 1613 calvinija wurde und in der Confessio Marchica 1614 ein gemäßigtes Glaubenebefenntnig ohne die ftrengcalvinifche Prabeftinationslehre aufftellte. Doch icheiterten feine Bemühungen, bas Land jum lebertritt ju verleiten, am Wiberfpruch Berlins (Aufstand 1615) und ber Frankfurter Universität. Immerhin ließ er bie Concordienformel aus dem Coder ber symbolischen Bucher entfernen. - Un Anionsversuchen ließen die beutschen Fürften es nicht fehlen (Religionsgefprache gu Leipzig 1631, gu Thorn 1645, gu Kaffel 1661); namentlich ftrebte ber große Aurfürst Friedrich Bilhelm von Brandenburg (1640-88) banach Die Unterscheidungslehren zu indifferengiren, bei welchem Berfuche er indeffen auf hartnädigen Widerstand (bej. Seitens bes geiftlichen Lieberbichters Paul Gerhardt, abgesett 1666, + 1676) ftieß.

#### § 139. Lehrstreitigkeiten innerhalb der protestantischen Kirchen.

Walch Sinl. in b. Religionsstreitigkeiten b. luth. R. Jen. 1733. — Planck Gesch. b. prot. Theol. bis 3. Concordienformel. Nürnberg 1848. — Seppe Gesch. b. beutschen Protest. 1551—81. Leipz. 1252. — Dorner Gesch. b. protest. Theol. bef. in Deutschl. Münch. 1867.

Sowol Luther als Calvin waren, wie sehr sie der firchlichen Unsehlbarkeit widerstredten, thatsächlich in einer Beise aufgetreten, welche keiner andern als ihrer eignen Lehre und Meinung Geltung zugestand: sie waren beide gewohnt in einem Tone zu sprechen und zu schreiben, der unbedingte Annahme ihrer Aufstellungen und gläubigen Gehorsam verlangte. So groß ihr Einsluß war, konnte dies Misverhältniß Bielen nicht entzgehen, es mußte hervortreten, sobald die sormalen und materialen Prinzipien der Resormatoren in ihrer vollen Consequenz dargestellt wurden, an der dann die Einen zu mildern und abzuschwächen, die andern starr sestzuhalten suchten.

- 1. **Der Sacramentsstreit**, f. o. § 133, 9.
- 2. Der philippistische Streit. Philipp Melanchthons Nachgiebigkeit und Bermittlungsversuche zu Augsburg, bann wieder im Leipziger Interim von 1548 mißfielen ber Partei ber lutherischen Feuereiferer in hohem Grabe und riefen namentlich ben Wiberspruch bes Flacius Illyricus, Amsborf und ihrer Freunde, in Magbeburg hervor; während bie philippistische Richtung an ber neugegründeten Hochschule zu Jena die Oberhand hatte, behielt jene zu Wittenberg das heft.
- 3. Der antinomistische Streit (1537—40), angeregt burch Johann Agricola aus Eisleben, Prof. in Wittenberg, bann Hofprediger in Berlin († 1566), welcher, burch einige Meußerungen Luthers verleitet, die Geltung des A. T. bestritt, überhaupt tein Geset, sondern nur mehr die Liebe in der Kirche des neuen Evangeliums gelten lassen wollte. Rach mehrjährigem Kampfe mit Luther gab Agricola nach.
- 4. Per Adiaphoristenstreit (1548—55) s. o. § 133,4. Er betraf die Frage, was als Mittelbing (Abiaphoron) anzusehen sei und wie weit man in den Concessionen bei dem Interim von Leipzig gehen dürfe.
- 5. Den majoristischen Streit (1551—62) fachte Georg Major in Wittenberg 1551 an, indem er die auch von Melanchthon vertretene Meinung aussprach, gute Werke seien zur Seligkeit nothwendig. Demgegenüber erklärte der hitzige Amsborf, das enfant terrible der Lutheraner, in einer eigenen Schrift (1559), dieselben seien sogar schäblich zur Seligkeit. Vergebens besprach man sich darüber auf dem Religionsgespräch zu Altenburg 1560. Zwar nahm Major 1562 seine Lehre zurück, aber der Streit dauerte viel länger, in gewisser Beziehung bis auf die Gegenwart.
- 6. Der spnergistische Ftreit (1555—67). Daß Gott alles und allein im Menschen wirfte, wie Luther lehrte, schien auch Melanchthon zu start; er sowol wie Pfeksinger in Leipzig und Striegel in Jena gaben daher eine Mitwirkung bes Menschen (συνεργισμός) zu, was dann erbitterten Widerspruch der strengen Lutheraner, Amsdorf, Flacius u. s. f. hervorrief. Lehterer ging sogar soweit,

bie Erbfünde nicht für ein Accidens, sondern für etwas Substantielles an Menschen zu erklären, eine Behauptung, die ihm Absehung und Verbannung zuzog; boch nahm er 1575 diese, nach Striegels Bemerkung den Menschen zum Gescher bes Teufels machende Lehre zurud (f. W. Prager Matth. Flacius Ju. Lpz. 1859).

- 7. Der Gstandrische Streit (1549—67). Anbreas Cfianber, Prof. in Königsberg († 1552), näherte sich ber kath. Lehre von der Rechtfertigung, die en nicht bloß als Gerechterklärung, sondern auch als Gerechtmachung, bewirkt durch Insuiden der Gerechtigkeit Christi, ansah. Zu Königsberg traten ihm Mörlin und Stancar entgegen. Nach langem und erbittertem Kampse erhielt der aus Braunschweig berufene Martin Chemnit den Auftrag, in Corpus Doctrinae Pruthenicum den Gegenstand klar zu stellen (1566). Neben der Haupfrage, ob die Justissiation Gerechtmachung oder Gerechterklärung sei, hatte auch Stancars Behauptung, dergemäß die gesammte Erlösung nicht auf der göttlichen (Ofiander), sondern auf der menschlichen Natur Christi allein beruhe, Erörterung gefunden.
- 8. Der Exppsocalvinistische Streif (1552—1574). Melanchthon, der am 19. April 1560 tief bekümmert aus biefer Welt ichied, hatte der lutherischen Ubiquitätslehre nie Gefallen abgewinnen können und neigte ganz entschieden Calvins Auffassung vom Abendmahl zu; ebenso die unter seinem Einstusse stehenden Wittenberger Theologen (G. Major, Sber, Grell) und sein Schwiegeriohn, der kurfürsliche Leibarzt Kaspar Peucek. Bon Hamburg und Bremen aus wurde dies Richtung als kryptocalvinisch seit 1552 angegriffen, hestiger noch von Flacius, so daß schließlich der Kurfürst August (1553—86) die vornehmsten Philippisten in Wittenberg, auch Peucer, ins Gefängnis warf. Sin Dankgottesdienst und eine Denlemünze seierten 1574 den Sieg der "reinen" lutherischen Lehre.
- 9. Der Aepin'iche Streit drehte sich um die Frage, ob, wie der Hamburger Prediger Joh. Aepin behauptete, die Höllen fahrt Christi zu Christi Werken der Niedrigkeit oder des Triumphs gehöre (1550).
- Concordienformel 1577 (Gofdel D. C. G. Leipz. 1858. Frant D. Theol. b. C.-F. Erl. 1858). Der Tübinger Kangler Jat. Unbrea und Martin Chemnit fetten, um bem brobenden Zwiefpalt der beutschen Protestanten gu begegnen, eine Einigungsformel auf (1574), welche von einer Berfammlung schwäbischer Theologen zu Maulbronn approbiert wurde (Maulbronnsche Formel und aus ber 1576 zu Torgan bas Torgauer Buch entstand. Die Landesfürsten ließen bann 1577 von einem Ausschuß von Theologen (Anbrea, Chemnis, Cho: traus u. A.) im Alofter Bergen bei Magbeburg biefe Betenntniffchrift revibiren und bie lette Redaction als Formula Concordiae (Bergifches Buch) ben Geiftliden gur Unterschrift vorlegen. Gie fand in ben meiften Gemeinden Deutschlands Beifall. etma 9000 Geiftliche unterzeichneten fie, bod traten Pommern, Seffen, Anhalt, Dane mart und Schweben, fowie Nürnberg, Strafburg und Magbeburg ihr nicht bei. Rurfürft Auguft von Sachsen ließ nun einen Cober ber lutherifden Glaubenginnbole entwerfen, der 25. Juni 1580, von 51 Fürsten und 35 Städten gegeichnet, mit amtlicher Geltung publicirt ward, feineswegs aber die Parteien volltommen berubigti. vielmehr ward die Concordienformel oft nur als formula discordiae bezeichnet. Eit hatte den Shnergismus verworfen, jede Anlage des Menschen zum Ergreifen ber Onabe geleugnet, die Prabestination jedoch auf die zur Seligfeit Beftimmten eingeschränkt. Die Philippisten gaben sich mit bem Geschenen daher keineswege

zufrieden und gewannen in Sachfen wieder die Oberhand, als Chriftian I (1586) Aurfürst wurde und beisen calvinifirender Kanzler Rit. Crell nun alle Pfarrstellen mit Anhangern jeiner Richtung befette. Aber ber Tob Chriftians (1591) und bie vormundschaftliche Regierung bes Herzogs Bilhelm von Altenburg machte biefen Beftrebungen ein Ende. Die von Aegibius hunnius u. A. im Auftrage bes lettern ausgearbeiteten Visitationsartikel von 1592, welche alle Staats- und Rirchenbeamten bes Aurfürstenthums beschwören mußten, fprachen bie flare Lehre Luthers wieder aus und waren birect gegen ben calvinifchen Gnaben- und Abenbmahlsbegriff gerichtet. Erell bußte feine "Reform' mit 10j. Rerter und endlich mit ber hinrichtung burche Schwert. Alle biefe Borgange hatten bie Stimmung gwifchen Calviniften und Lutheranern nothwendig erbittert, und die fortlaufenden Denunciationen wegen Arpptocalvinismus, burch welche fich namentlich ber aus Bern verjagte und jum Lutherthum übergetretene unruhige Samuel Suber bemerklich machte (1595-1624), spielten feither eine große Rolle in Nordbeutschland, wo indeffen bas lutherische Bekenntnig burch die brei bedeutenden Symboliker Martin Chemnis († 1586, Loci theol. 1591 und Examen Concilii Tridentini 1565 ff.) Beonhard Sutter († 1616), Loci communes theol. und Compend. loc. theol., vgl. Safe Hutterus redivirus. Lips. 1862) und Johann Gerhard († 1637), Loci communes 1610) bis in die Mitte bes 17. Ih. auch ber Biffenschaft fest begrundet ericien.

Der arminianische Streit in ber reformirten Rirche (Bald Ginl. in b. Religioneftreitigt. außerhalb b. luth. R. Jena 1733. Regenbog Sift b. Remonftranten, beutsch Lemgo 1781). Calvin und Beza hatten bie absolute, ber Schöpfung und bem Sundenfall vorausgehenbe Prabeftination gelehrt, mahrend Rornheert u. A. bie milbere Lehre bortrugen, bag folde Borberbeftimmung erft nach dem Gundenfalle eingetreten fei (Supralapfarier und Infralapfarier). Jakob Arminius, Prof. in Leyben, fand bei Untersuchung ber Frage die absolute Pradeftination überhaupt unhaltbar, worüber er mit feinem Collegen Frang Comarus in heftigen Streit gerieth. Die Controverfe gewann immer größere Ausbehnung, und balb fah fich bie hollanbifde Rirche zwischen beiben Unfichten ge-Rach Arminius' Tobe (1609) reichten die Anhanger beffelben bei ben Stanben eine Remonftrang ein (baber Remonftranten, ihre Gegner Contraremon = ftranten gen.), um fich gegen ben Borwurf bes Belagianismus ju vermahren. Jest gesellten sich politische Motive den theologischen Fragen bei. Die Remonstranten fanden bauptjächlich an der republikanischen Bartei Schup, beren Führer, ber berühmte Landinndicus Olbenbarnevald und der große Theologe Sugo Grofius, für fie eintraten. Morig von Cranien bagegen, ber nach bem Throne ftrebte, bediente fich der Gomaristen und suchte gewaltsam sich seiner Gegner zu entledigen, jo wanderte Grotius in den Kerfer, der Landsnndicus ward enthauptet. Aber die Erregung ber Gemüter bedurfte einer Berubigung; man rief bie große Generalspnode der Reformirten aller Länder nach Dordrecht zusammen, wo bieselbe vom Nov. 1618 bis Mai 1619 tagte und 154 Sipungen hielt, in benen die extremen Anschauungen Calvins über die Borberbestimmung als die mabre Lehre Chrifti festgestellt, der Arminianismus feierlich verdammt, die Freiheit und Mitwirfung des Menschen zu seinem Beil verworfen, zwischen Supra- und Infralapfarianismus indeffen nicht entschieden murbe. Den Remonstranten ward erft nach bem Tode Morizens 1630 Tolerang gewährt. Gie ichienen die llebermundenen, in Birtlichfeit aber ging von dieser Bewegung die balb darauf in England auftretende freigeisterische (latitudinarische) und deistische Richtung aus. Die bedeutendsten Latitudinarier dieser Zeit sind Will. Chillingworth † 1644, John Tillotson, Eb. v. Canterbury † 1694, Gilbert Burnet † 1715.

## § 140. Buftand des religiösen, sittlichen und wissenschaftlichen Lebens innerhalb des Protestantismus.

\*Döllinger Reform. I, II. — \*Balmes D. Protestantismus, 3 Banbe, beutich von Lorinfer, Regensb. 1844 f. — Pünjer Gesch. b. chriftl. Religionsphilosophie seit ber Resormation. 2 Banbe. I. Braunschw. 1880. — \*Janffen. Paftor Gesch. b. b. Boltes a. a. D.

Aus zwiesachem Elemente waren die neuen Kirchen zusammengesett: die Einen hatte ihr über die Schäden der alten Kirche empörtes sittliches Gesühl in die Opposition, dann, oft unbemerkt, Schritt für Schritt in den Bruch mit derselben hingetrieben; die Andern hatten diesen Bruch längst in sich vollzogen und freuten sich der Gelegenheit, öffentlich gegen das Alte auftreten und ihren subjectiven Eingebungen, ihrem Hasse gegen Rom und manche unangenehme, lästige Institution Raum geben zu können. Beide Elemente sinden in der Culturentwickelung des Protestantismus zwischen 1517—1647 ihren Ausbruck: auf der einen Seite ein nicht wegzuleugnender sittlicher Ernst, der freilich übel geleitet und des rechten Maaßes entrathend, häusig zu düsterm Fanatismus ausartet: auf der andern Seite Bügellosigseiten und Ausschreitungen, die auch den Anhängern der Reformatoren, wie diesen selbst häusig die Klage entlockt, daß sich Vieles verändert, nichts gebessert habe.

Sittlich-religiöfer Buftand. Die Befferen unter ben Reformatoren hatten erwartet, daß die von ihnen angewandten Mittel, daß die Umwälzung aller bestehenden Berhältnisse und die Aufregung der Leidenschaften, an sich höchst bebenklich, durch die segensreichen Folgen und die Läuterung des christlichen Lebens und ber Sittlichkeit aufgewogen wurden. Am Abend ihres Lebens faben fie fich ausnahmslos in dieser Erwartung getäuscht. Das Elend, die Zerriffenheit und die Sittenlosigkeit in ber protestantischen Kirche stellten fich jo ftark beraus, baf häufig bei ben Urhebern ber Neuerung die Beforgniß erwachte, folche Buftande mußten von den Katholifen als Beweise gegen die Legitimität der Reformation angezogen werden. hatten Breng und Bucer aufrichtig geftanden, bag bie lutberijche Rechtfertigungslehre mit bem Begfall ber guten Berte und firchlichen Uebungen ber Rober gewesen, ber bas gemeine Bolt gewonnen habe, jo liegt auf ber Sand, welches bei dieser Rlaffe die sittlichen Consequenzen sein mußten. Gin großer Theil bes beutschen Bolfes bat schon wenige Jahrzehnte nach der Reformation sich nach ber alten Rirche gurudgefebnt: Biele batirten bas lluglud Deutschlands von ber Abschaffung ber Deffe. Bablreiche Stimmen protestantischer Geiftlichen bestätigen, daß die lutherische Imputationslehre die Quelle der herrichenden Sittenlofigfeit, bak bas ,Evangelium' eine Thure, aufgethan ju jeglicher ,Buberei' fei (Dollinger Il 79. 171. 316. 341. 355. 673 ff.). Bittere Wehflagen über bie Digachtung bes geiftlichen Standes, über die Knechtung besselben burch Fürsten und Beamtete, über

ben baraus fich ergebenben Dangel jeber Rirchengucht (eb. 26. 293. 324. 551. 554, 557.) wechseln mit trubfinnigen Schilberungen ehemaliger Anbacht unb gotteefürchtiger Thatigfeit ju ,papistischer' Beit in Bergleich zu ber jepigen Tragbeit und bem Berichwinden ber Milbthätigfeit. Meinte boch Breng: ,es fei gang unnothig, die protestantischen Gemeinden vor bem Bertrauen auf ihre guten Berte gu warnen, weil feine folche Werte bei ihnen ba feien' (eb. 128. 135. 168. 331. 358. 376. 481). Luthers Lehre über bie seguellen Berhaltniffe und bie nothwendige Befriedigung bes geschlechtlichen Triebes überraschte Millionen mit ber Reuigkeit, bag Die bisber geforberte Enthaltung eine unmögliche Bumuthung und ber Berfuch, ben boffnungslosen Kampf gegen ben Naturtrieb zu führen, eine Art von Auflehnung gegen bie Ordnung ber Dinge fei. Streifen boch einzelne Meugerungen an eine Billigung ber Bolngamie und werden in ben Tischreben bie Bereinigungen mit Concubinen als ,rechte Chen vor Gott' genannt: ,und ob es wol argerlich ift, boch schadet folch' Aergerniß nicht'. Und bem entsprechend melben uns protestantische Prediger des 16. 36. von dem grauenhaften lleberhandnehmen ber Unzucht (eb. II 427 ff.); Fluchen und Berichwören hatten insgleichen überhand genommen, die Dinge lagen so, daß man sich balb nicht anders zu helsen wußte, als sie auf eine neue Invasion bes Teufels zurudzuführen (Musculus eb. II 424 f.). Um 1560-70 hallten bann bie Kanzeln von folchen Satanspredigten wieder, fo baß, wie einer gestebt, ,fast Jedermann in biesen Landen einen Etel am Borte Gottes gefressen babe', und nur Gewohnheit und Zwang die Gemeinden zusammenhielt. Das war das Bild, auf welches Melanchthons brechendes Auge fiel und bas dem tief Entmuthigten die Borte abpreßte: ,nos — theologi — οὐδὲν έχομεν σοφον εί μὴ διίκουα quibus a filio Dei petimus Ecclesiae, piarum familiarum et politiarum gubernationem et protectionem (C. R. IX 1056). Freisich barf man nun anderseits diese Sachlage auch nicht übertreiben. Es erhielt fich, namentlich in ben Landgemeinden Rordbeutschlands, ber Schweis und Englands, boch immerbin vielfach eine febr achtenswerthe Stimmung ber Gottesfurcht und eine, wenn auch bem rechten (Blauben entfremdete, boch aufrichtige Bibelfrömmigfeit. Die religiöse Innigfeit bes deutschen Gemüts, die ernste Lebensanschauung der Bergbewohner baben trop des theologischen Brincips hier noch Großes und Schönes geschaffen, vieles Gute und Edle erhalten.

Gottesdienst (Kliefoth D. urfpr. Gottesbienstordnungen i. b. luth. R. Roft. 1847). In Schweden und England bewahrte ber Cultus vielfach bie Formen bes tath. Cultus, zum Theil bebiente man fich noch lange ber liturgischen Gewänder. Das beutsche Lutherthum behielt auch noch Crucifig und ben Altar mit Lichtern bei, feine Liturgie ahmte bas alte Defritual nach. Um tabliten und leerften geftaltete fich ber reformirte Gottesbienft, ber tein Bilb, Richts, mas ju Phantafie und Gemut fprach, bulbete, häufig auch Orgel und Glockengeläut verabscheute. Bon ben alten Festen blieben Beihnachten, Spiphanie, Oftern, Pfingsten, Chrifti himmelfahrt allgemein in Geltung; ber Charfreitag war ber höchste Feiertag im Jahre, ähnlich wie in der griechischen Kirche (f. § 34). Doch ließ fich bas Bolk vielfach auch die Aposteltage, Maria Berfundigung, bas Michaelis- und Johannesfest nicht nehmen. Die Predigt bilbete natürlich anftatt ber h. Meffe ben Mittelpunkt bes Gottesbienftes und warb baher in ber protestantischen Rirche vorzüglich gepflegt. Bugenhagen, Breng, Spalatin, Chemnit zeichneten fich besonders als Ranzelredner aus, wenn auch teiner Quthers fo volfsthumliche Beredfamfeit erreichte. Bu hoher Bebeutung gelangte fobann bas Rirchenlied (vgl. Roch Gefc. b. Al. 3. A. Stuttg.

1866, neu bearb. v. Rich. Laupmann, 8 Bbe., Stuttg. 1877. Bh. Badernagel. D. b. RL. v. Luther bis Hermann u. Plaurer, Stuttg. 1841. Palmer Ev. Homnologie Stuttg. 1865), welches fofort mit Luther feine Sohe erreicht, obgleich auch beffen wie überhaupt die besten Lieder der protestantischen Kirche großentheils aus dem Schape ber tatholischen Kirche herüber genommen finb; so 3. B. das "Mitten wir im Leben feinb' - ,D haupt voll Blut und Bunben'. Rachft ihm zeichneten fic Paul Speratus († 1554), Hans Sachs († 1576), Mic. Weisse (Hufit. † 1540), Ritol. Selneder († 1592), Ph. Nicolai († 1608), Joh. heermann († 1647). Simon Dach in Ronigsberg († 1658), namentlich Paul Gerharbt († 1676), f. o. § 139,5) aus. Seit 1560 war das Kirchenlied verflacht, die späteren Dichter entfernen fich immer mehr von firchlicher Objectivität und werben fubjectiver in ihrer Empfindung; übrigens fehlt es nicht an recht eintonigen, wie auch an burlesten Dichtungen, die in ber Rirche gefungen wurden. - Bon einem eigentlichen Choralgesang im Sinne bes katholischen Ritus war natürlich nicht mehr bie Rebe; boch warb ber Gemeinbegefang eifrig gepflegt und trefflich ausgebilbet; bie Debrftimmigfeit trat an bie Stelle bes Unifoto, und bebeutenbe Thonfeger, wie Johann Eccard in Berlin († 1617) forgten für harmonifirung ber Melobien und Ausbildung bes Orgelfpiels.

- Cheologische Biffenschaft der Lutheraner. (Dorner Gefc. b. prot. Theol. Munch. 1867. Gaf Gefc. b. prot. Dogm. I. Berl. 1854). fpirationsbegriff bes altern Protestantismus, ber nicht blog ben Inhalt, fonbern auch bie Worte ber h. Schrift auf Gingebung bes h. Geiftes zurudführte, war felbftverftanblich einer hiftorifc-fritischen Eregese ebenfo hinderlich, wie die Digachtung ber menschlichen Bernunft die speculative Forschung unmöglich machen mußte. Wiffenschaft des symbolgläubigen Protestantismus ift baber trop ber relativ febr bebeutenden Leistungen eines Luther, Melanchthon, Flacius (Clavis Scripturae sacrae), Chemnit (Harmonia IV Evangg.), Breng auf bem Gebiete ber Gregeit und Dogmatit eben zum Theil nur engherziger Scholafticismus, beffen Gefichtefreis um nichts freier, ja haufig noch unfreier ift als berjenige ber Rachbeter ber großen mittelalterlichen Scholaftifer. Auf bem Gebiete ber Rirchengeschichte gab ber geiftvolle, aber von bitterm Saffe gegen ben Ratholicismus erfullte Matthias Flacius in f. Catalogus testium veritatis und noch mehr in den Magbeburger Centurien (1559-74, f. § 5) ben Unftog gur fritifchen Erforichung bes chriftlichen Alterthums.
- 4. Theologische Wissenschaft der Calvinisten. Galvin steht die Allen voran an speculativer Begabung, übertrifft aber auch Alle an sophistischem Mißbrauch derselben. Nächst ihm glänzte Theodor Acza, der das R. T. in verbesserter Recension herausgab und übersetzte. Auf dem Gebiete der Schrifttunde wirsten außerdem Sebastian Münster (Hebr. Wörterbuch 1523), Seb. Castellio, der einen Theil der Bibel in ciceronianischem Latein wiederzugeben versuchte, Immanuel Tremmelius und Franz Junius, die sich zur lat. Uebersetung des A. T. verbanden, die beiden Buxtorf (Vater † 1629 und Sohn † 1664) nebst Hottinger († 1667) als die namhastesten Kenner der hebräischen Sprache und des Rabbinischen. Unter den deutschen Calvinisten war wol Andr. Hoperius der tüchtigste Dogmatiter. Sehr eifrig warfen sich die französischen und niederländischen Resormirten, deren Hauptschulen außer Genf und Basel Montpellier, Sedan und Montauban wurden, auf Kirchengeschichte und Patristis. Ihr größter Rame wurde der Jurist und Staatsmann Sugo Grotius (s. o. § 139,11), der indesser

immer mehr bem Katholicismus zuneigte, und, wenn auch nicht diffentlich übergestreten, boch mit ganz katholischer Ueberzeugung und der Absicht, dieselbe auch zu bekennen, gestorben ist (1645, s. \*Broere H. B. Müdkehr zum kathol. Glauben, übers. v. Clarus, Trier 1871). Sein entschiedener Gegner war Joh. Coccejus († 1609), der Begründer der sog. Föderaltheologie (f. § 160,5).

# § 141. Secten des Protestantismus. Schwärmerei und Mysticismus.

Erbkam Gesch. b. prot. Secten im Zeitalter ber Res. Hamburg 1848. — Arnold Unparth. R.- und Reperhistorie, Frks. 1699, Schaffh. 1740. — A. Ritichl Gesch. des Bietismus, l. Bonn 1880. — G. Hoppe Gesch. d. Pietism. u. d. Mustik in der res. Kirche. Leyden 1879.

Die aus der alten Kirche ausgeschiedenen Elemente hatten sich in den drei großen kirchlichen Gemeinwesen des Lutherthums, des Calvinismus und der englischen Staatskirche zusammengefunden: aber es gab doch Biele, welche innerhalb derselben ihre Befriedigung nicht fanden. So zunächst jene Libertins und principiellen Revolutionäre, wie sie in dem Treiben des deutschen Abels und im Bauernkrieg, dann in Genf und anderwärts hervortraten; sodann die Rationalisten, welche bei der Bestreiztung der firchlichen Auctorität nicht stehen blieben, sondern fortschritten zur Leugnung der Grundlagen des Christenthums (Antitrinitarier); so endlich diesenigen, welche den Sat von der Privatinspiration montanistisch übertrieben (Mysticismus). Alle diese Richtungen sand hier wurde die herrschenden protestantischen Kirche keine Duldung: auch hier wurde die Häresse mit Schwert und Feuer versolgt.

Die Antitrinitarier (Trechfel D. prot. A. vor Fauft. Coc. Beibelb. 1839-44. Fod D. Socinianism. Riel. 1847. Wallace Antitrin, Biography Lond, 1850). Zunächst traten beutsche Wiebertäufer mit ber Leugnung ber Trinität bervor: Johann Denn († 1528, Reller Gin Apostel b. Wiebert. Lpz. 1882), Joh. Camparus († 1574), Ludwig Seber (1529 zu Constanz wegen Polygamie enthauptet); bann verband ber fpanische Argt Michael Bervede (De trinitar. erroribus Il. VII. u. Dialogg. de trin. II. II. Christianismus restitutus, Vienn. 1553, Sauptwert) bieselbe mit pantheistisch-emanatistischen Lebren, berenthalben ihn Calvin 1553 in Genf verbrennen ließ (f. o. § 136,1). Geine Bebeutung für ben Protestantismus ift neuerbings durch Tollin (in mehr als 30 Schriften) herausgestellt, aber auch übertrieben worden ingl. v. b. Linde Michael Servete Een brondoeer des gereforrmerde Inquisitie. Groning. 1891). Der Maler David Joris aus Delft beutete die Preifaltigkeit als Offenbarung Gottes in drei Beltaltern, beren lettes mit ihm felbst angebrochen sei. Sehr fruchtbaren Boben fand bieje rationalistische Richtung in Italien, wo icon Biele bem Unglauben anbeimgefallen maren: bier befannten fich Balentino Gentile (1566 in Bern bingerichtet), Claudius v. Savonen (um 1550), Giorgio Blandrata († 1590), ber unbefannte Berfaffer bes Buche De Tribus Impostoribus (hereg. v. Genthe, Lpg. 1853; von Beller, Lpg. 1846; f. Rofentrang D. Zweifel am Glauben, halle 1830) ju antitrinitarischem Deismus; ähnlich in Frankreich Jean Bodin (Heptaplomeres, ed. Noack, Schwerin 1857; vgl. Gubrauer D. S. d.

Bobin. Berlin 1841). Am berüchtigsten war Lalius Socinus, ein sienesischer Ebelmann, ber 1562 zu Zürich starb und nebst seinem Ressen Fausstus Socinus (1604) ber Stifter ber socinischen antitrinitarischen Kirchengemeinde wurde, welche ben Rationalismus zum System erhob und alles äußere Kirchenwesen nur als Ceremonie behandelte. Aus der Schweiz wie aus Italien vertrieben, wandten sich die Socinianer nach Polen, wo sie in Ratow eine Schule gründeten (Rafauer Katechismus), aber auf Betreiben der Zesuiten 1638 dieselbe ausgeben, 1658 Bolen verlassen mußten. Sie gingen theils nach den Ostseländern, theils nach Siebenbürgen.

Der Anflicismus. Kaspar Schwenkfeld von Offigs (Chriftl. orthodoge Schriften u. Bucher, her. v. hans Offigt, 1854; vgl. Rabelbad R. S. Lauban 1861), war anfange, feit 1525, in freundschaftlichem Bertebr mit Luther, trat bann in Opposition zu bem Kirchenthum beffelben, inbem er ein Beborensein Chrifti aus Gott auch dem Fleische nach und ein Menschwerben beffelben in uns lehrte, auch die Rindertaufe und bie reale Gegenwart beftritt. Benigftens in der Opposition gegen ben lutherischen Buchstabendienst zeigte fich ihm Thamerus († 1569) verwandt. — Bantheistische ber beutschen Doftit Edarts fich nabernbe Gate trug Sebastian Franck aus Donauwörth († 1543) vor. — Bantbeistisch lebrte auch ber Italiener Giordano Bruno, ber sein Dominicanerkloster zu Rola verlagen hatte, eine Gott-Ginbeit und Allheit (Scripta ed. Gfrorer, Stuttg. 1834. \*Clemens G. B. Bonn 1847. Baumhofer G. B.'s Beltanschauung u. Berhangniß, Lpg. 1882. Laffon G. B., Preuß. Ihrb. LII 559. Le opere italiane de G. Bruno, ristampate da P. Lagarde. Goettg. 1888-89.) Er ift nach vielen Banberungen 1600 zu Rom als Reper verbrannt worden. — Berwandte Raturen waren Agrippa v. Aettesheim († 1535, De occulta philosophia) und Ebeophraftus 230m-Baffus Faracelfus (1541, Opp. Basil. 1589; Breu D. Theol. b. B. Berl. 1839), beibe, namentlich der lettere, hochbegabte und gelehrte Lerzte und Naturforscher, beren Biffen allerdings mit ben Ausgeburten einer wilben, abenteuerlichen Bhantafie verset war. — Der Theosoph Balentin Beigel († 1588; & Bert i. b. Beitschr. f. bift. Theol. 1857 I. 1839, I) bielt ebenfalls alles Kirchenwesen für Alle gorie. Um tieffinnigften ift die theosophische Richtung bes Görliger Schuftere Jakob 23öhme († 1624; Berfe 1682, 1730). Stuttg. 1835; Leben und Lebre von Samberger, München 1844. Lechner, Görlig 1857. Beip, hamb. 1862) bes Philosophus teutonicus; er lehrte eine Emanation aller Dinge aus Gott; bie Creaturen, von ihrem Ursprunge getrennt, gingen auseinander in bitterer und fuger ,Qualitat, und follen durch die Biebergeburt in Chrifto wieber verfohnt werben. - Johann Arnot zu Lüneburg († 1621), Seinrich Muller in Rostod († 1675) und Joh. Gerhard zu Bena († 1637) naberten fich mehr der mittelalterlichen tatholifden Mustik. — Joh. Andrea zu Tübingen († 1654) geißelte mit trefflichem humer Die Berfehrtheiten bes sombolgläubigen Protestantismus. Geine Schriften über bie mustische Person des Christianus Rosenfreuz (ben Bund ber Roje und bes Areuzes, j. Fama Fraternitatis Rosaceae Crucis 1614. Chymische Hochzeit Cbr. Rojentr. nach 1602. Straft. 1616), in welcher Ratur und Geift, Chriftenthum und Bijjenichaft ihre Berjöhnung finden, wurden vielfach ernft genommen und auf eine factisch bestehende Berbrüderung bezogen. — In England stiftete **Keinxich Aiklas** aus Münfter um 1575 bie Familia charitas (Familiften). Etwas fpater erneuerte die Fenerphilosophie des Robert Mud (Robertus de Fluctibus + 1637) Die wunderliche Natur- und Gotteslehre des Paracelfus.

Die Wiederfaufer (f. o. § 132,1. 133,7) erhielten, nachdem die Ungeheuerlichkeiten der Münsterschen Rotte sie mit allgemeiner Ausrottung bedroht, durch ben ehemaligen Briefter zu Bittmarfum in Holftein, Menno Simons, eine neue Organisation (seit 1536). Menno naberte fich ber calvinischen Lehre, verwarf aber gleich ben alteren Anabaptiften die Rindertaufe und verbot ben Geinigen ben Gib, die Chescheidung (ben Fall bes Chebruchs ausgenommen) und ben Kriegsbienst. Mis Sacramente fette er Taufe, Abendmabl und Fugwajdung fest. Die ftrenge Rirchenzucht seiner Anhanger, ber tiefe sittliche Ernft berselben verschaffte ber ,ftillen Gemeinde', wie man fie bieß, Achtung und Berbreitung in ben Riederlanden, England und Deutschland, wo fie auch allmälig Tolerang erlangten. Uebrigens spaltete fich biefelbe noch ju Menno's Lebzeiten († 1561) in Feine und Grobe (btr. bie Auffaffung bes Banns), in calvinifch und arminifch Gefinnte. Mit lettern verbanden sich in Rhynsburg später die Collegianten (1620), sogenannt, weil nach Austreibung der arminischen Geiftlichen die Gebrüder Rotte die Gleichgefinnten gu Betstunden (collegia) versammelt hatten. Da die Mennoniten feinen hoben Berth auf außere Formen und firchliche Dogmen legten, war es ihnen möglich, fehr verschiebenartigen Elementen Aufnahme gu gewähren.

## E. Reaction des Katholicismus. Die katholische Gegenreform.

#### § 142. Pas Papftthum von Hadrian VI bis zum Tode Innocenz' X (1521—1655).

2. v. Ranke Die römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat im 16. und 17. 3b. 3 Bbc. Lph. 8. A. 1885. — Maurenbrecher Gesch. d. kath. Resormation, I. Bonn 1881. — M. Brosch Gesch. d. Kirchenstaates. Gotha 1880—82. — \*Pastor T. Päpste d. Refzeit. 2c. 1886 f. — Philippson Les orig. du cath. moderne. Brux. 1884.

Die siebzig Jahre zwischen dem Ausgang des Basier Concils und den Anfängen der Reformation hatten das Papstthum im Zustande der Berweltlichung gesehen; im Gegensate dazu treten jetzt allmälig wieder die firchlichen Interessen in den Vordergrund, wird die Haltung der Träger des Pontificates würdiger und geistlicher.

1. Sabrian VI (1522—23). Habrian Debel v. Utrecht, einst Professor in Löwen und Karls V Lehrer, bestieg am 9. Januar 1522 ben Stubl, welchen Leo's Tod leer gelassen batte, ein strommer, ernstbafter Mann, von reinsten, wohlswollendsten Absichten, ber in seiner Lebensweise ben grellsten Contrast zu seinem Borgänger barbot und nichts an seinen einsachen priesterlichen Gewohnbeiten änderte. Aber sein redlicher Wille tras auf tausenberlei Schwierigkeiten. Die Strenge seines Bandels, die Abschaffung der Expectanzen, seine Sparsamkeit missiseln den Höflingen. Seine Bemühungen, in Deutschland dem Lutherthum Einhalt zu thun, waren ersolgslos (s. 0. § 133,1), die Kömer misvergnügt, zudem durch die Pest erschredt. Da

erlag der Papst dem ungewohnten Klima. Er hatte einmal geäußert: proh dolor: quantum resert, in quae tempora vel optimi eniusque virtus incidat. Diese Borte, welche sein Grab in S. Maria dell' Anima zieren, sind das Motto seines Lebens und seiner Regierung, die von den Italienern nicht verstanden, von den römischen Poeten verhöhnt ward. Bgl. Girolamo Regri's Neußerung bei Burmann, C., Hadrianus VI. Traj. a. Rh. 1727. Nippold D. Resoumbestrebungen B. Hadrians VI. d. b. Urs. ihres Scheiterns. Sist. Taschenbuch 1875, 181 f. \*C. Höfler Babi u. Thronbesteig. d. lest. beutschen Papstes Abrian VI. Wien 1872. Ders. Papst Abrian VI. Wien 1880. — Giulio de' Medici, der unter Leo schon den größten Theil der Geschäfte besorgte, ward als Cemens VII auf den Stuhl Betri erboben

(1523—34), ein geschäftstundiger, tluger Mann, seblerfreier und thätiger als sein Better Leo X, und doch in allen seinen Unternehmungen unglücklich, einer der unseligsten aller Päpste, wenn es sich um den Erfolg handelt. Seine schwankende Politik, welche derzeuigen seiner Borgänger entsprechend, auf seite Begründung einer weltlichen Macht und eines freien, nur ibm selbst gehorchenden Italien ausging, sab

er gerade ins Gegentheil umichlagen, Die eigene Sauptftabt einer beifpiellojen Plunberung (burch bie Truppen Karls V 1527, j. v. § 133,3) preisgegeben. 2. Anfänge der Gegenreform. 1534—90. Aleffandro Farnefe mart als Paul III (1534--49) Papft; zweimal icon, nach Leo's und nach Sabrian's Tobe, batte die Tiara über jeinem haupte geschwebt. Ein Mann von bequemer, prachtliebender Urt, war er in feiner Jugend nicht obne Auftoß geblieben: als er im 40. 3. feines Cardinalats, im 67. feines Lebens ben Stubl Betri bestieg, mar er ernft und redlich fur bas Befte ber Rirche bemubt, wenn auch ber Borwurf ibn trifft, gu febr bem Repotismus gehulbigt zu baben; ichentte er boch Barma und 1545 Biacenga feinem Cobne Bier Luigi, ber bort burch Meuchelmord 1547 fiel. Tief burchbrungen von dem Bewuftfein, bag Bieles in ber Rirche anbers werben muffe, ernannte er aus eigenem Antriebe bie bedeutendsten Manner ber italienischen Kirde, -- ben staateflugen und philosophisch gebildeten Gasparo Contarini, Rubolie Bio v. Carpi, Jacopo Sadoleto, Reginald Pole, Girolamo Aleanbro, Bian Bietro Caraffa (ber bereits 1532 ein Reformationsgutadem geliefert batte: j. Rivista Cristiana 1878, 281 f.), Marcello Cerrini den jpätern Papit Marcellus II), Federigo Fregojo, Eb. v. Salerno, Gier. Morone, B. v. Modena, u. a. zu Cardinalen und trug einer Commission berfelben die Ansarbeitung eines Reformationsgutachtens auf (Consilium delectorum Cardinalium et aliorum praelatorum de emendanda ecclesia von Contarini, Caraffa, Bole, Sabolet, Giberto, Corteje und Aleandro unterzeichnet 1537, in Rem gebrudt 1538, bann in Deutschland von Job. Sturm in Stragburg und Luther mit höbnenden Bemerfungen berausgegeben, welche lettere Ausgaben von Baul IV, ber als Caraffa baran mitgearbeitet, auf ben Inder gefest murben, mo fie jest noch fteben; bas Driginal ift abgebrudt bei \* Mansi Concil. Suppl. V 537. \*Le Plat Monum. ad. hist. Conc. Trid. II 596. Alzog-Kraus RG, Il 348 f.). Mit größtem Freimuth mar bier die Quelle jo vieler Digbrauche aufgebedt-In einigen Bricfen (\*Le Plat II 605. \*Roccaberti Bibl. Pontif. XIII 178)

an Paul führte Contarini seine Ansichten weiter aus. Aber die Zurückveisung des 1536 nach Mantna berusenen Concils durch die Schmalkaldischen Artikel vom Febr. 1537 fühlte den Resormationseiser Pauls ab und gab der strengern Partei um is eher die Oberhand, als das vereinzelte Austreten des Protestantismus in Italica und das Regensburger (Vespräch von 1541 ihm zu schärferm Eingreisen Anlaß bet.

Eine Gruppe hochgebildeter italienischer Reformfreunde, unter ihnen neben Moronc und Bole auch Michelangelo, sammelte fich nun im Stillen um die erlauchte Berfonlichfeit Bittoria Colonna's († 1547, vgl. \*A. v. Reumont Bitt. Col., in Beitr. 3. ital. Gesch. Berl. 1853, I 271 u. B. C., Freib. 1881. H. Grimm Leben Michelangelo's, 5. A. Hannov. 1879. II 288 f. \*Cesare Cantù Italiani illustri, 3 voll. Milano 1873-74). Die Inquisition erhielt eine neue Organisation und birectere papstliche Leitung, an ihre Spige trat Caraffa (1542), ber unnachsichtlich alle Spuren ber Barefie in Italien verfolgte und ber halbinjel eine gang neue geistige Richtung gab. Caraffa als Papst (Paul IV) hat verdächtige Bischöfe und Cardinale, wie Morone, ber in langem Kerter ichmachtete, in Untersuchung gezogen und ben Index librorum prohibitorum 1559 veröffentlicht. Zwischen ibn und Paul III fallen die furzen Pontificate Julius' III (Monte, 1550—55) und Marcestus' II (Marcesto Cervini, 11. April bis 23. Mai 1555), von benen ber lettere in feiner Person die erwartete Reform dargestellt hatte, wie denn auch alle feine Gedanten auf Reform und Concilium gingen (\*Polidori De vita Marcelli II Comm. Romae 1744). ,Aber, wie Zeitgenoffen fich außerten, Die Welt war seiner nicht werth — ihn wollte bas Schicksal ber Erbe nur zeigen'. Schon nach 22 Tagen starb er, und es folgte ber strengste aller Carbinale, 79 J. alt, aber noch feurig und von unerbittlichem Ernft, Bian Bietro Caraffa, welcher fich Zauf IV (1555-59; vgl. \*Bromato Storia di Paulo IV. Ravenna 1748, 2 voll.) nannte. Die Inquifition verscharfte er, ben Gottesbienft ließ er guerft mit bem noch in ber fixtinifchen Kapelle üblichen Bomp feiern, 1559, 1. Marg erließ er bie Bulle Cum ex apostolatus officio. Bom Repotismus blieb er nicht frei. Seine tiefe Abneigung gegen Karl V und Spauien trieb ihn in einen schweren Krieg gegen letteres und in bas Bundniß mit Frankreich. Fast mare Rom burch Bergog Alba's Truppen (1556) wie ebedem 1527 eingenommen worden. Der Krieg nahm für den Papft einen ungludlichen Ausgang, Frantreiche Ginfluß in Italien ward vernichtet, ber Tob bes Papftes gab bas Signal gu ichrecklichen Tumulten. - Gian Ungelo be' Mebici, ein entfernter Berwandter ber florentiner Donaftie (?), nahm als Fius IV (1559-1565) bes Tobten Stelle ein, ein leutjeliger, einfacher Mann, der Cheim des 23j. Carlo Borromco, dem er 3 Bochen nach seiner Erhebung den Purpur verlieh, mahrend er den Repoten feines Borgangers, dem Cardinal Caraffa und bem Berzog von Palliano, beiden wegen Felonie und ichlechter Berwaltung, diejem auch wegen Ermordung feiner Gemablin den Proces machen ließ (Duruy, G., Une cause celèbre au 16e siècle: les procès des neveux du pape Paul IV, Revue de France, 1er oct. 1879). Es waren bie letten Repoten, bie nach fürstlicher Gewalt gestrebt; fie bezahlten das Unterfangen mit dem Leben, doch murde bas Urteil durch eine Revision des Processes unter Bins V umgestoßen. Bins IV war einer der beliebtesten Bapfte, gang Gute und Berablaffung: täglich fab man ibn zu Guß ober ju Bferd auf ber Strafe, oft allein, mit Jedermann leutselig redend. Wenn Bemand, jo verbankt man nächst Carlo Borromeo ibm und feinem Legaten Morone Die gludliche Beendigung bes Trienter Concils. Bon ibm rührt übrigens auch eine nene Ausgabe bes Index libr. prohibitorum (1564, Ueberarbeitung berjenigen von Paul IV mit Zugabe der 10 allgemeinen Regeln; gew. Index Tridentinus gen.), auch bie fog. Professio fidei Tridentina (1564) ber, welch' lettere feither die Bijdofe und akademijchen Lehrer zu beschwören batten. Was er beimlich bem Raiser versprochen, mußte er jest auch öffentlich zugesteben, den Gebrauch des Kelches, für diejenigen, welche ihn begehren würden (16. April 1564) - eine Forderung, welche von Kurtrier und Salgburg befürwortet mar, mabrent bie 98. von Merjeburg (helbing), Raumburg (Pflugt), Bien (Raufea), Biener Renftatt außerbem auch für die Bewilligung ber Priefterebe gestimmt batten, als ber kaifer 1563 das Gutachten der Bijdofe über beibe Fragen eingeholt hatte. — Rach Bink' Tode hatte Borromeo am liebsten Dorone gemablt; aber ba biefer nicht burdinjepen war, lenkte er die Babl auf Dichele Ghislieri, der 15j. in den Dominicanerorden eingetreten, als Inquifitor in Graubunden und Biemont gewirft batte, bann von Paul IV jum Cardinal ernannt und Chef ber Inquifition geworben mar. Pius V (1556—72) fannte fein anderes Ziel als die Wiederherstellung ber Reinbeit bes Glaubens und ber Disciplin, und verfolgte bies mit eiferner Confequeng. In Spanien wie in Italien arbeitete unter ibm bie Inquisition mit erneutem Gifer: ber unter Carlo Borromeo's Aufficht von brei Dominicanern ausgearbeitete Catechismus Romanus (1566, mit Unrecht oft Tridentinus gen.), die neuen Musgaben des Breviarium Romanum (1568) und des Missale Romanum (1570) follten bem Mierus gur Richtschnur und Erbanung bienen und bie Dicejanliturgien verbrängen. Dispenje, Ablaffe u. f. f. ertbeilte Bius möglichft wenige, verordnete den Frauenorden ftrenge Claufur und legte den Monchen die Einbelung der bijdboft. Approbation für ben Beichtftubl auf. Cofimo von Mebici mart von Bins als (Brogberzog von Toscana anerfannt (1569). Bon feiner Bannbulle gegen Elijabeth (1570) ift icon Rebe gewesen (§ 137,11). Bius bestätigte bie vielbeiprochene Bulle Bauls IV v. 3. 1559 ,Cum ex apostolatus officio' gegen Die in Regerei ober Schisma verfallenen Fürsten, Bijcofe u. f. f. (Bull. ed. Minardi Rom. 1745. IV, I, 354). Um bie in berfelben niebergelegten Grundfate moglicht eindringlich ju machen, gebot nunmehr ber Papit, daß auch die f. g. Abendmabls-bulle (In Coona Domini), die feit Urban V (1363) am Gründonneretag in Rom verlegen wurde, in ber gangen Christenbeit verfündigt werbe. mebrern Bapften bearbeitete, in ibrer legten Redaction von Urban VIII 1627 stammende Bulle mar junachst jum Schute ber geiftl. Jurisbiction gegen haretiter, Schismatifer, Berlever der firchl. Immunität, gegen Seerauber u. f. w. gerichtet und erbielt nun burch Bins V eine auch ipeciell gegen bie Protestanten bienende Fassung (1567; j. die jedoch einseitige und gebässige Darstellung Le Brets' Bragm. Weich. d. Bulle In Coena Dom. 4 Ible. 1769). Um das Seclenbeil ber Sterbenden ficher gu ftellen, gebot Bind in ber Bulle Supra gregem Dominicum (Bull. IV, II 281) ben Merzten, gefährlich Erfrantte nicht zu behandeln, ohne fie auf ben Empfang ber bb. Sterbefacramente aufmertfam zu machen (1566), eine Beftimmung, Die Nitelaus V 1451 bereits ben judischen Mergten eingeschärft, bie bann an ben Can. 22 bes V. Lateranconcils antnupfte und welche ipater von Benedict XIII 1725 und unter Bing IX noch 1869 ernenert murbe. - Die Magregeln, welche Bins V gur Befestigung ber Religion ergriffen, ftiefen fast alle auf Schwierigfeiten, die der Bapft nicht geabnt, und die ibm den Abend feines Lebens verbitterten; bed batte er wenigstens ben Troft, durch feinen raftlofen Gifer und fein moralifdes Uebergewicht bie Seemachte gu einem neuen Tfirfenfrieg bestimmt gu feben und ben großen von ibm vorbergejagten Gieg ber driftl. Armada bei Lepante (6. Octob. 1571) gu erleben, wo Den Juan b'Auftria und ber papftliche Commandeur Mare Untonio Colonna dem Berbringen ber osmanijden Ract nach Westen für längere Zeit ein Ziel setten. Um 1. Mai 1572 verschieb Pine V, tron feiner Strenge von bem Bolfe tief betranert, das ben hochfinn, die Gerechtig feit und Gute biefes nach jeber Sinficht verebrungswürdigen Papftes erfahren

hatte. Clemene XI verseste ihn 1712 unter die Bahl der Beiligen; - er ift mit Benedict XI der einzige canonisirte Papst ber letten 6 3bb. (f. \*de Falloux S. Pie V. Par. 1846, beutich Regensb. 1872). - 36m folgte Ugo Buoncompagni als Gregor XIII (1572-85). Seine Regierung übertrifft an Bebeutung und Menge geistlicher Stiftungen biejenige aller andern Bapfte. In Frankreich, Ungarn, Deutschland grundete er Jesuitencollegien, in Rom bas griechische Colleg bes b. Athanafius, bas englische bes b. Thomas, bas maronitische; er erweiterte bas beutsch-ungarische und erhob bas romische Colleg zu bem, mas es seither gewesen (1572). Auch für die Urmen gab er große Summen: er foll für Unterrichtszwecke 2, für Aussteuer armer Madchen 1 Million Scubi ausgegeben haben. Die Kalenderreform, welche er durch die Bulle Inter gravissimas (24. Febr. 1582) einführte und der gemäß 10 Tage wegfielen und nach bem 4. October fofort der 14. gegählt wurde, wurde erft ipat in der protestantischen Belt angenommen (vgl. über dief. \*Kaltenbrunner D. Borg. b. gregor. Kalenderreform, Wien 1876. Deri. Die Bolemif über b. gregor. Kalenderreform, Wien 1877, vgl. Siggsb. b. Af. d. 2828. XCVII 7. \*Ferrarii Il Cal. Greg. Rom. 1882. Stieve D. Kalenberstreit des 16. 3h., in Abh. d. d. hift. Cl. d. tgl. banr. Atad. d. BB. LIV, Dichen. 1880. \*Schmid hift. Jahrb. 1882-84). Gregor hat einen Cobn Cofimo's v. Medici zum Cardinal gemacht, der fpater ale Ferdinand I bas Großherzogthum Toscana regierte, unter bem Bontificate jenes ben glanzenben Mittelpunkt gelehrter Bestrebungen bilbete. Mit wachsenbem Rummer mußte Gregor bas Ueberhandnehmen des Banbitenwesens in ber Romagna und dem ganzen Kirchenstaat zuseben; eine gewaltigere Kraft war nöthig, um diejem Unwesen zu steuern, und sie fand sich in Sixfus V (1585-90; \*Robardi Sixti V Gesta quinquennalia, Rom. 1590. Leti Vita di Sisto V, Losanna 1709 u. ö. Tempesti Storia della vita e geste di Sisto V. 2 voll. 1755. Rante Bb. III. \*Sübner G. V. Lpg. 1871. Paris 1870. \*Cugnoni Doc. Chigiani im Arch, della Soc. Rom. di stor. patr. V, 1, 1882). Felice Peretti mar ber Sohn armer Eltern in der Mark Fermo; er war als Knabe icon bei ben Conventualen eingetreten und ward durch Bins V Carbinal, als welcher er ben Titel Montalto führte; ,sein Pontificat, fagt ein Zeitgenoffe, war eine Schenfung Gottes, benn ber Rirchenstaat ging in Trummer'. Ein Mann von furchtbarer Consequenz, ein unbestreitbares herrschergenie säuberte er fein Reich bald von den Banditen, forderte handel und Aderbau und erfreute fich an Bauten (Bollendung ber Ruppel an G. Beter, Aufrichtung bes Obelisten auf dem Betereplat), mahrend er für die Antife wenig Ginn hatte. Den Rampf gegen England feste Sixtus energisch fort, dagegen zeigte er sich entgegenkommend gegen peinrich IV. In ber von ihm begründeten vaticanischen Druderei ließ er bie Septuaginta (1587) und die officielle, aber schlecht gerathene Ausgabe ber Bulgata (1590) erscheinen. Folgenreich für die firchliche Regierung war die Ginrichtung von 15 Congregationen. Huch für bas papftliche Finanzwejen mar S.' Bontificat epochemachend. Leo X batte eine Staatsichulb binterlaffen, beren Binjen 40 000 Ducaten betrugen; er hatte alles verpfandet, und fein Rachfolger mußte die bei den Chigi versepten Kronjuwelen einlösen. Durch Clemens VII war bann 1526 bie erfte funbirte Staatsichuld, ber Monte della fede, creirt morben, ein finanzielles Austunftsmittel, deffen fich Baul III, Bins IV, Bins V, Gregor XIII in noch ausgiebigerem Daage bedienten, jo daß fich die Gefammtjumme der unter Sixtus bestehenden Monti auf etwa 51/2 Millionen und die Zinsen auf 281 968 Sendi beliefen. Sigtus vermehrte die Zahl und das Capital der Monti

XΙ

bedeutend. Beginn ber Finangnoth ber papftlichen Kassen. Sixtus war tres seiner Strenge einer ber populariten Papfte. Angesichts ber colossalen Thatigkeit, bie er inmitten rubeloser Berhaltuisse entwickelte, tann man mit Reumont (Gefc. b. St. Rom IIIb 591) fagen: "bie drei letten Jahrbunderte baben teinen bebentendern Papft gehabt; feiner bat gleich ibm zur Reugestaltung an Hof, Staat und Stadt beigetragen."

Vom Code Sixtus' V bis Innocenz X 1590—1655. Auf Sixtus V folgten raich hintereinander (15. Sept. 1590 - 30. Dez. 1591). Arban VII (Giev. Balt. Caftagna, 13 Tage), Gregor XIV (Riccold Sfonbrate, 10 Monate) und Innocenz IX (Giov. Antonio Facchinetti, 2. Mon.): von diefen brei Bontificaten bat nur bas mittlere einige Bebeutung, insofern Gregor XIV jene neutrale Linie verließ, die Sixtus im Kampfe zwischen Spanien und Ravarra eingenommen, und bie liguiftische Sache ju ber feinigen machte: boch enbete ber Feldzug seines Neffen Ercole Sfondrato ungludlich. — Clemens VIII (3ppolite Albobrandini, 1592-1605) verfobnte fich mit Beinrich IV (1595) und erlangte burch beffen Beiftand bas Bergogthum Ferrara als beimgefallenes Leben bei römischen Stuble (1598). Tolet, Baronius, Bellarmin u. a. Gelehrte er bielten von ihm den Burpur: die migrathene sixtinische Ansgabe ber Bulgata ließ er durch Bellarmin als angebliche 2. sixtinische (1592) abermals mit Ber besserung von etwa 2000 Stellen, aber immer noch incorrect, bruden; auch die wiederholten Aussagen von 1593 und 1598 waren nicht feblerfrei (f. Voti degli Cardinali nella causa della beatificazione del ven. Bellarmino, ed. 2. Ferrars 1762. Thomae James Bellum papale s. Concordia discors Sixti V. et Clementis VIII. Lond. 1604). Clemens VIII fah ju bem Jubilaum bei Beginn bes 3b. brei Millionen Menschen nach Rom ftromen; politisch binterließ er bas Papftthum von Spanien und Floreng losgeloft und feft mit Frankreich im Bunde gegen jenes: ihm galt es bas Gleichgewicht zwischen beiden Machten berguftellen Ueber Die Sinrichtung, der Batermorberin Beatrice Cenci j. Bertolotti Franc. Cenci e la sua famiglia, 2. ed. Fir. 1879. — Rach Clemens fam burch franco fifchen Ginfluß wieder ein Debici auf ben papftlichen Stubl, Led'i. ber aber icon nach 26 Tagen ftarb. — Es folgte ibm nach einem Babltampf, ber nament lich zwischen ber Bartei der Cardinale Montalto und Aldobrandini schwebte und der beinabe Baronius auf den Thron geführt batte, ber Borgheje Zaul V (1605-21), der sich bald in Dishelligkeiten mit den Nachbarstaaten, namentlich aber in einen beftigen Streit mit Benedig verwidelt fab. (E. Cornet Paolo V e la Reppubl. Veneta. Bien 1859; Archiv. Veneto V-VI. 1873. C. Agostine Sagredo Arch, stor. ital. Scr. III. vol. II. 1865. Scaduto Stato e Chiesa sec. Fra P. Sarpi e la coscienza pubbl. etc. Fir. 1885). Wie früher ichon bie Schweis, machte biefe Republit ihre Criminaljuftig über Klerifer geltend und gab Gefete. welche die Bermehrung der Guter ber todten Sand verhindern follten. Um bie Anipruche Roms zu verfechten, ichrieb Bellarmin f. Buch De clericis. in melden er erflarte: es burfe ber Furft von bem Alerus feine Auflagen und Abgaben fordern : wie die Leviten des A. B., fo fei die Geiftlichfeit des R. T. burch gette liche Anordnung von allen sachlichen und personlichen Laften befreit. Der Dege von Benedig dagegen erffarte in f. Schreiben an ben Alerus vom 6. Dai 1606: tranquillitatem ac quietem dominii nostro regimini a Deo commissi servare tenemur, et auctoritatem principis neminem superiorem in temporalibus sub divina maiestate agnoscentis tueri debemus, und ber Staatsconfulter, ber fübn

Servitenmond Fra Waolo Sarpi (geb. 1552; f. Leben von Fra Fulgengio und Grifalini, Mem. di Fra P. S., beutsch v. Lebret Ulm 1761; vgl. Mutinelli Storia arcana III. Fra Paolo Sarpi Lettere, ed. Polidori, Firenze 1863; Capasso Fra Paolo Sarpi e l'interd, di Venezia in Riv. Europ. 1879 1 ag.), welcher, ein Borlaufer ber gallicanischen Richtung, ber weltlichen Berrichaft bes Papfithums einen glühenden haß widmete, suchte auf historisch-juribischem Bege nachzuweisen, bag Egemption und Immunitaten ber Geiftlichen feineswegs auf unmittelbarem göttlichen Rechte beruhten, fondern einfach auf Bewilligungen ber Fürsten. Da sprach (17. April 1606) ber Papft ben Bann und bas Interdict über Die Republit erflarte die Cenfuren für null und forderte die Geift-Benebia aus. lichkeit auf, ihr Amt weiter zu führen; fie gehorchte, nur bie Jesuiten und mit ibnen die Capuziner und Theatiner verließen Benedig. Schon rufteten beide Barteien, ber Papft und ber Freiftaat, jum Kriege, boch führte Frankreichs Bermittelung eine äußerliche Aussobnung zu Stande. Der Rücfichlag biefes Streites ward balb in Frankreich empfunden, wo nach Pierre Pithou († 1596: Les libertez de l'Eglise Gallicane, 1594) jest Edmond Richer aufftand, um die f. g. Freiheiten ber RICH. gallicanischen Rirche gegen Rom ju versechten (Libell. de eccl. et polit. potestate, 1611 und üfter; bazu Defensio lib.) und ber Tiers-état auf ber Assemblée générale des trois états 1615 bie Forberung ftellte, es folle als Staatsgrundgefet aufgeftellt merben, que comme le roi est reconnu souverain en son état, ne tenant sa couronne que de Dieu seul, il n'y a puissance en terre qu'elle soit, spirituelle ou temporelle, qui ait aucun droit sur son royaume, pour en priver les personnes sacrés de nos rois, ni dispenser ou absoudre leurs sujets de la fidelité et obéissance qu'ils lui doivent, pour quelque cause ou prétexte que ce soit. Der Cardinal bu Berron mit bet Debrheit bes Alerus fuchte bie Erörterung und Beidlugfaffung über biefen Gegenstand abzulenten, ohne fich jedoch birect gegen Diese (Brundfage auszusprechen, wie dies die Bertreter ber Curie allerdings thaten. Bellarmin (Tract. de potestate summi pontificis in rebus temporalibus adv. Barclaium) führt nicht weniger als 70 Autoren an, welche ber Ansicht find, ber Papft habe bas Recht, wenn es jum Beile ber Seelen nothwendig fei, bie Regierung zu verändern, fie von Einem auf ben Andern zu übertragen. Ebenfo lebrten Molina, Salmeron (Opp. IV., 3, tract. 4. p. 253). Balentia (Opp. III. disp. 5, qu. 8. p. 3), Suarez, Mariana: ja Salmeron und Santarelli (Tract. de haeres, et de pot. Pont. Rom. 1625) waren auch ber Ansicht, ber Papft tonne bie hinrichtung eines Fürsten befehlen, und Guarez wie Balentia meinten, es ftebe bem Bapfte gu, einen ungerechten Gurften als Thrannus gu erflaren, ber ale folder, nach Balentia's Lebre von jedem getodtet merben burfe, wenn er illegitimer Beife bie Berrichaft an fich geriffen babe; boch auch ein legitimer Furft fonne, wenn er feine Macht zum Berderben des Gangen migbrauche, vom Tribunal bes Staates verurteilt und bingerichtet werden. Roch weiter ging ber Jejuit Mariana († 1624), der den an Heinrich III begangenen Mord rechtfertigte und in i. berüchtigten Buche De rege et regis institutione (Tolet. 1599, Mog. 1605) jeden gegen die Gefete der Religion und Gerechtigfeit frevelnden Fürsten als Tyrannen er-Klarte, beffen gewaltsame Begränmung bem Bolte, und wenn biefem die Doglichfeit genommen sei, jedem Privatmanne, sei es durch List und beimliche Rachstellung, frei ftebe. Auf Grund biefer Mengerungen bat man ben Tyrannenmord ale eine ben Bejuiten eigenthumliche Lehre bargestellt; eine ber häufigften gegen biefen Orben erhobenen Anklagen, die namentlich 1762 und wieder 1844 eine große Rolle fpielte

und doch ebenso absurd als ungerecht ift. Einmal wurde die Erlaubtheit bes Tyrannenmordes nicht nur von einigen katholischen und jesuitischen Schrifteten gelehrt, sondern ebenso von Protestanten: Luther und Melanchthon haben ihn ungescheut empsohlen (s. Luthers Werke v. Basch XXII 2151. Usert Luthers Leben II 46. Strobel Wisc. I 170), Boucher (De iusta Henrici III abdicatione) hat diese Doctrin, wie schon Hugo Grotius nachwies (App. de Antichr. Amst. 1641, p. 59, vgl. \*Michael S. J. Die Zesuiten u. d. Tyrannenmord, Issach, f. k. Theol. 1891. XVI 596. M. Lossen D. Tvrannenmord Münden 1894), nicht den Zesuiten, sondern dem Calvinisten Junius Brutus entlebnt. Sodann aber wurde des Mariana Buch von den Zesuiten selbst unterdrückt, nur ein Exemplar entsam dem Feuer und siel den Protestanten in die Hande: der Zesuitengeneral Cl. Aquaviva versügte unter dem 1. August 1614, kein Zesuit dürse sub poena excommunicationis schriftlich oder mündlich, öffentlich oder insgeheim den Tyrannenmord lehren.

Gregor XV (1621-23, Aleffanbro Lubovifi), von ben Befuiten erzogen, canonisirte Ignatius v. Lopola und Kaver, beatificirte Alopsius r. Bongaga, errichtete bie Congregatio de fide catholica propaganda, gew. Propaganda gen. (1622), und gab bem Conclave feine gegenwärtige Form, ie daß fortan bie Papftwahl entweder burch bas Scrutinium ober durch Acceffit, Compromiß, Acclamation oder Quasi-Inspiration gescheben solle. (Bulle , Aeterni Patris Filius' 15. Nov, 1621, s. \*Ingoli Caeremon. ritus elect. Rom. 1621. \*I.unadoro Relazione della corte di Roma, ed. Rom. 1824). Auch war er es, der nach ber Ginnahme Beibelberge burch bie taiferlichen Truppen (1622) von Maximilian v. Bapern einen Theil ber toftbaren Sanbidriftensammlung, die fog. Bibliotheca Palatina für den Batican erwarb. \_\_\_ Arban VIII (Maffeo Barberini, 1623-44, j. \*Strozzi Storia della fam. Barberini, Rom. 1640. \*v. Reument, Beitr. 3. ital. Gesch. V 117—72) erbaute für bie Propaganda bas große Collegium de Propaganda fide, auch Colleg. Urbani gen. (1627), gab ber Bulle In Coena Domini durch die Bulle ,Pastoralis Rom. Pont. Vigilantia' (1. April 1627) ibre endgültige Redaction (j. o.), ftiftete bas vaticanifche Seminar, verftartte Rome Be festigungen, baute viel in und außerhalb ber Stadt (jo ben Balaggo Barberini, die Billa in Caftel Gandolfo u. j. f.) und gab ben Cardinalen wie ben brei geiftlichen Murfürsten statt bes bisberigen Illustrissimus et Reverendissimus ben Titel Emineng. Der Lapft batte Ginn für Kunft und Biffenschaft; seine gebruckten lateiniiden Webichte verraten Big und Geift, leiden aber ebenjo an Mangel ber Empfindung und an Berfünstelung wie seine Bauten. Seine Emendation des Breviers (1643) gab bie hommen in claffifden Beremagen, wodurch der gange Schmelz alteriftider Poefie verwischt mard. Für alteriftliche Poefie und die berrlichen Schöpfungen Des MM. hatte jenes Zeitalter bes Barodftils tein Gefühl mehr. Das Bergogtbum Urbino, mo bas Geichlecht ber Della Rovere eben ausftarb (1626), vereinigte Urban wieder mit dem Nirchenstaat. Zu schwerem Tadel gaben des Papstes Ber wandte Anlaß; in der äußern Politik unterstüpte er theilweise die Absichten Richelieu's. Unter feine Regierung fiel auch die vielberufene Berurteilung Galilei's durch bic Anguifition (1633; vgl. \*Olivieri Di Copern. e di G. Bologn. 1872. \*Gherardi Il Processo G. Fir. 1845. Panhappe G. Par. 1866. H. Martin 6. Par. 1868. Boblwill Die Inquifitionsprog. b. G. G. Berl. 1870, bef. The Pontifical Decrées against the Motion of the Earth, Lond. 1877; j. Theel. 291. 1867, 752; 1869, 14; 1870, 811; 1873, 5; bazu nenestens: \*v. Gebler (8. n. d.

rom. Curie, I-II. Stuttg. 1876-77. \*H. de l'Épinois Les pièces du procès de G., Paris 1877. \*Marini G. e l'inz. Rom. 1850. D. Berti Il processo orig. di G. G. Torino 1876, 2 ed. Rom 1878. Madden G. and the Inq., Lond. 1863. \*Sante Pieralis Urbano VIII e G. G. Rom. 1875. Boblwill Aft G. gefoltert worben? Lpg. 1877. \*Grifar S. J. in Btichr. f. f. Theol, 1878. \*Schneemann S. J. in Stimmen a. Maria Laach, 1878. Wolynski Nuovi Docum. ined. del processo di G., Fir. 1878. \*Bouix la condemnation de G., in Revue des sciences eccl. 1866. \*Ward The authority etc. Lond. 1866 unb Copernicanism and Pope Paul V in Dubl. Rev. 1871. \*Hergenröther RG. II 488, III 486, am vollstänbigften Reufch Der Proceg G.'s u. bie Jesuiten. Bonn 1879 u. Hift. Ztichr Die von Bohlwill a. a. D. und: Die Fälschung bes Protofolls vom 1880, I). 16. Febr. 1616, Samb. 1877, anfangs auch von Gebler angenommene Falichung des Prototolls in ben vaticanischen Acten ist nicht anzunehmen. (Bgl. noch Gött. Wel. Ang. 1878, St. 21. Curpe Th. Litztg. 1878, no 31). — Innocenz X (Giov. Batt. Pamfili 1644—55) erbte von seinem Borganger den wegen Ermordung bes Bifchofs von Caftro ausgebrochenen blutigen Rrieg mit bem Bergog von Barma und Biacenza, in Folge beffen Caftro bem Kirchenftaat einverleibt wurde. Dann machte er ben Repoten Urbans VIII ben Broceg und entsetze fie ihrer Einfünfte und Stellen, die nun auf die Bamfili übergingen; boch erhielten fpater die Barbarini Ueber Innocenz' Protest gegen ben westfälischen Bergeihung und Restitution. Frieden f. u. § 146,2. Die von Leti Vita di D. Olimpia Maldachini 1666 aufgestellte, von bem Bamphletiften Dubary (La belle soeur d'un pape. Par. 1878 40 ed.) wieber aufgenommene Behauptung eines unerlaubten Berhaltniffes Innoceng' X mit feiner Schwägerin D. Malbachini († 1657) ift Berleumbung. Die jansenistischen Lehrsätze verwarf 3. in einer Bulle vom 31. Mai 1653, mit loblichftem Gifer ftellte er die Disciplin ber Klöfter ber. Man fann ihm mit \*Reumont (Gefc. d. St. Rom III 623) tüchtige perfonliche Eigenschaften, Rechtlichkeit, Bohl-Bgl. noch \*Pallavicini Della vità d' thatigfeit, Friedensliebe, nachrühmen. \*Ciampi Innocenzo X Pamfili e la sua corte, Alessandro VII, Prato 1839. Storia di Roma del 1644 al 1655 da nuovi documenti, Roma 1878.

4. Die Frälatur. Das große Gebäude der Hierarchie ist so zu sagen durch Sixtus V vollendet worden. Seit jener Zeit nahm die ganze päpstliche Berwaltung ausschließlich klerikale Formen an. Sämmtliche Nemter, geistliche wie weltliche, fielen den Mitgliedern der Curie anheim, die, wenn sie nicht Priester waren, doch in ebelosem Stande lebten und die sog. Prälatur bildeten. Dazu gehörten die Nuntiaturen, welche nun an den katholischen Hösen stehend wurden und theils die Einführung der Tridentiner Beschlüsse, theils die Ueberwachung der Bischöse zu besorgen hatten, die oberen Verwaltungsstellen in der Hauptstadt und den Provinzen, Legationen und Delegationen, die obern Gerichtshöse, die päpstlichen Hoshaltwürden, furz Alles, was positive Wichtigkeit oder äußern Glanz oder beides im Verein an sich trug. Zur Aufnahme in die Prälatur wurden verschiedene Bedingungen gesordert, darunter der juristische Doctorhut und ein bestimmtes unabhängiges Einkommen (s. \*v. Reumont Gesch. d. St. Rom III, 2, S. 575 f.)

1

# § 143. Das Concilium von Frient (1545—63) und die Ratholische Reflauration.

- a) Canones et decreta Conc. Trid. Romae 1564 (authent. Ausg.), oft wiederbolt, frit. Ausg. v. Jod. le Plat, Antw. 1779. Edd. Richter et Schulte, cum declarat. conc. Trid. interpretum et resolut. thesauri s. congr. Conc. Lips. 1853. — Lettres et mémoires de François de Vargas, de Pierre de Malvenda et de quelques Évêques d'Espagne touchant le Conc. d. T., avec des remarques par M. le Vassor, Amst. 1699. - Instructions et lettres des Rois très-chrétiens etc. tirés des mémoires de M. D(upuy) à Paris 1654. - Mendham Mem. of the Council of T., principally derived from Ms., Lond. 1834. — Ueber bie Berichte bes Concilsfecretar Aug. Maffarelli nach Rom f. Notice des Actes orig. du C. d. T. i. b. Chronique religieuse I, 41. Paris 1819. - Acta Masarelli et Courtenbroschii bei \*F. Martène Ampl. Coll. VIII. - \*Jod. Le Plat Monum. ad hist. C. Tr. spectantium ampl. Coll. 7 voll. Lovan. 1781-87. - G. J. Planckii Anecdota ad hist. C. T., 26 Göttinger Brogramme, 1791-1818. - Ih. Sidel Actenft. v. öfterr. Archiven g. Gefc. b. C. v Tr. 3 Abth. Wien 1871-72. - \*Theiner Acta genuina st. oec. Conc. Trid., Zagrabiae et Lips. 1874; vgl über biefe Ausg. \*A. v. Druffel Theol. Lith. 1875, 337 f. - \*Calenzio, G., Documenti inediti sul Conc. d. Tr. Rom. 1874. - v. Döllinger Ungebrudte Briefe u. Tagebücher gur Gefc. b. Conc. v. Er. I-II. Norbl. 1876, bagu \*v. Druffel Theol. Litbl. 1876, 390, 481, 505. -Druffel, A. v., Monum. Tridentina. I-III. Münch. 1887. - Maurenbrecher D. Tr. Concil (Sift. Zafchenb. 1888, R. F. VII 305). — Die Gefchaftsordnung veröffentlicht Wien 1871 und bei Friedrich Docum. ad ill. Conc. Vatic. I.
- b) \*Pietro Soave Polano (Paulo Sarpi) Hist. del. Concilio Tridentino, Lond. 1619 (von de Dominis bei.); 2. ed. rived. e corretta dall' Autore. Genev. 1629, trad. en français avec des notes par P. J. le Courayer, Amst. 1736, 1751. Basle 1738. 2 voll., deutsch v. Winterer, Mergenth. 1840. \*Sforza Pallavicino, della Comp. di Gesù, Istoria dell Conc. di Tr. Rom. 1656. 57; nov. rittoccata dall' Autore, Rsm. 1655. Milan. 1717; lat. Antw. 1673, unvolk beutsch v. Klitsche, Augsb. 1835. Id. con annotaz. da Fr. Ant. Zaccaria. Rom. 1833, 4 voll. lleber beide Historifer s. Ranke Pähste III. Anth. 2. \*Brischar Beurteil. d. Controversen Sarpi's u. Pallavicini's, Tübg. 1843. \*Besisenberg D. großen Kirchenvers. III u. IV. \*L. Maynier Étude hist. sur le conc. de Tr. I. Par. 1874, dazu \*v. Druffel, Theol. Lith. 1874, 485. 529.

Das oft verheißene, viel ersehnte und immer verzögerte allgemeine Concil kam endlich in Trient zusammen, wo am 22. Nov. 1542 die päpstlichen Legaten bereits eintrasen, im Dez. 1545 aber erst die Situngen eröffnet wurden. Zweimal aufgelöst, von den Stürmen der politischen Ereignisse heftig bewegt, gelangte es erst mit der 25. Situng, am 3.—4 Dez. 1563, zu seinem Abschlusse. Es hatte zunächst die dogmatischen Erbrterungen aufgenommen, den Protestantismus und alle ihm verwandten Elemente dabei von sich und der Kirche ausgestoßen, dann die Krast der Katholicismus concentrirt; indem dieser sich selbst hier zusammensätt,

gewann er jene Ausgestaltung, wie ihn die drei folgenden Jahrhunderte bis auf die Gegenwart zeigen.

- 1. Pie Quellen zur Geschichte bes Concils find bis jest unvolltommen bekannt. Ueber bie Controverse zwischen Sarpi und Falkavicini vgl. Ranke Röm. Päpste 8 III Anal. 24.
- 2. Die Geschäftsordnung betr. hatte ber Kaifer verlangt, bag vor Allem über bie Reform berathen werbe. Die Legaten beftanben barauf, bag man fich gunachft mit bem Dogma beichaftige; man tam bann überein, beibes zu verbinben, fo bag bie Sigungen meift Behre (in Rapiteln) und Disciplin (in Reformationsbecreten) gugleich behandelten. Borbereitende Congregationen von Theologen und Ranoniften follten ben Stoff fur bie Generalfigungen bearbeiten; icon in biefen Congregationen follte möglichft Ginftimmigfeit ber Befcluffe erzielt werben (rogabantur . . . toties . . . quousque omnes unanimes convenissent), desgl. bei ber Abstimmung im Concil. Die prafibirenden Legaten allein hatten bas Recht gu proponiren, boch follten vor der Abstimmung und felbft vor der Bearbeitung ber Gegenftanbe burch bie Bralaten biefelben ben Bertretern ber theologischen Wiffenfchaft aur Besprechung sibergeben werben - exhibeantur disputandi ac discutiendi theologis minoribus. Die Abstimmung follte nicht nach Rationen, fonbern nach Stimmenmehrheit geschen, auch ben Orbensgeneralen und Aebten warb eine vox decisiva augestanden per non sdegnar tante migliaja de' religiosi, fra quale in verità si trova oggi veramente la teologia (Registro di Cervini, 27. dec. 1545. Epp. Poli IV 229), nicht aber ben Procuratoren.
- Erste Feriode (13. Dez. 1545—11. März 1547). Das Concil wurde anfänglich unter fehr geringer Betheiligung und unter bem Borfite ber Carbinale bel Monte (bes fpatern P. Julius III), Cervini und Pole eröffnet; allmalig fanden fich c. 255 Pralaten und Theilnehmer zusammen, von benen 2/s auf Italien Dit ber 4. Sigung (8. April 1546) begannen bie michtigften bogmatifchen Berhandlungen; in ihr marb bie Trabition als mit ber h. Schrift gleichberechtigte Quelle ber Offenbarung, die Bücher ber Bulgata als fanonisch und ber Tegt berfelben als authentisch erflärt; bie Interpretation ber b. Schrift folle ad eum sensum quem tenuit ac tenet s. mater ecclesia und an ben unanimus consensus Patrum gebunden fein. Es folgten bann bie lebhaften Erörterungen über bie Rechtfertigung, wobei bie fath. Behre über bie Erbfunbe (Sess. V.), auseinandergesett, bann (Sess. VI.) bie lutheriche Imputationslehre verworfen, bie Rothwendigkeit ber guten Werke und des Empfangs ber Sacramente befinirt murben (Sess. VII.). Bu heftigen Rampfen führte bie Frage ber Reform und die berfelben gur Bafis dienende Berhandlung, ob die Refideng ber Bifcofe, beg. bas Amt berfelben iuris divini ober nicht fei, ein Gegenstand, ben man unerlebigt ließ, weil fich die Spanier mit ben Legaten nicht einigen konnten.
- 4. Broeite Feriode (1547—52). Nach der VIII. Sitzung verlegte der Papst, unzufrieden mit dem Kaiser, das Concil nach Bolog na (1547), wo indessen nichts zu Stande kam, so daß Paul 1549 dasselbe völlig aushob. Julius III mußte, wie er im Conclave geschworen, es wieder nach Trient berusen (1. Mai 1551—28. April 1552); er ließ mit den Verhandlungen über die Sacramentenlehre, die sacramentale Gegenwart u. s. f. fortsahren (Sess. XI—XVI); der Verrath und Anmarsch Morizens von Sachsen trieb die Väter abermals auseinander. Paul IV war dem Tridentinum abhold; er wollte höchstens ein Concil in Rom zugeben.

5. Lette Feriode des Concils (18. Jan. 1562—4. Dez. 1563; f. Le Plat VII. Acta conc. Trid. a Card. Paleotto decr. bei Mendham, Lond. 1842). Unter bem Borfige ber Legaten Bercules Gongaga, Stanislaus Sofius und Morone's, beffelben, ber unter Paul IV ben Rerter getoftet batte, ließ Bius IV bie Sigungen, gu benen etwa 112 Bater gufammengetommen maren, wieber eröffnen. Sess. XVII-XX waren nur Borbereitungen, bei benen man von Reuem, wenn auch vergebens, die Protestanten jum Concil einlub (XVIII.) Sess. XXI-XXII beschäftigten fich mit ber Communion und bem b. Degopfer, wobei bie Bemahrung bes Laientelches ins Ermeffen bes apoftolifchen Stubles geftellt wurde. Die XXIII. Sigung erlebte wieber fturmifche Auftritte, als es fich um bie Frage ber göttlichen Ginsegung bes Episcopates und ber Superioritat bes Concils über ben Papft handelte. Die Italiener fuchten ben Sat burchaubringen. daß die bischöfliche Gewalt nur ein Ausfluß der papftlichen fei. Man einigte fich folieflich bahin, die bischöfliche Gewalt ben Presbytern, Laien und Protestanten gegenüber festzustellen, ihr Berhaltnig jur papftlichen aber im Untlaren au laffen. Das Reformationsbecret ber Sess. XXIII. fcarfte ben Bifcofen bie Refibengpflicht ein, machte die Spendung bes Bugfacramentes von der Approbation ber Bifchofe abhängig und forberte bie Errichtung von Rleritalfeminarien Sess. XXIV. (11. Rov. 1563) behandelt bie Che, beren Unauflosbarteit von Reuem betont, wie auch die Gewalt ber Rirche, trennende Chehinderniffe zu fegen, befinirt wurde. Die clanbeftinen Chen wurden von jest ab verboten und nur biejenigen als galtig ertlärt, welche coram parocho proprio et duodus testibus abgeschloffen würden. Das Reformationebecret hanbelt von ber Bifchofemahl und ben Carbinalen. welch' lettere tunftig aus allen Nationen ber Chriftenheit zu mablen feien : ferner von Rirchenvisitation und Diocesanverwaltung, bon ben Provincial. fnnoben, welche alle brei Jahre und von ben Diocefanfonoben, welche alljährlich abzuhalten feien. Enblich murbe bie Pluralität incompatibeler Beneficien untersagt. — Die XXV. und Schlußsitzung (3.—4. Dez. 1568) verbreitete sich über Fegfeuer, Heiligen- und Bilberverehrung, sowie Reliquien; die Rirche habe bie Gewalt, Ablaffe gu ertheilen und folche feien bem driftlichen Bolfe heilfam, boch folle bei Ertheilung berfelben Daag gehalten werben. Das Reformationsbecret forbert Berbefferungen in ber Rlofterzucht, bem Leben und Saushalt ber Pralaten, halt bie Immunitaten aufrecht und orbnet bie bem Papfte ju überlaffenbe Publication eines Ratechismus, bes Miffale und bes Breviers und bes Index. libr. prohibitorum an. Damit gingen bie Bater auseinander; es maren ihrer gulett 255, barunter nur zwei beutsche Bifcofe, mahrenb 4 burd Procuratoren vertreten maren. Bas ben Abichluß eigentlich ermöglicht hatte, war hauptfächlich die Thätigkeit des überaus gewandten, übrigens ganz nach Carlo Borromeo's Anweifung handelnden Cardinals Morone. Kaifer Ferdinand, ber 1563 in Innsbrud weilte, hatte ein umfangreiches Reformproject eingereicht; jest war er mißvergnügt und gefrankt, fest überzeugt, daß man in Rom keine wirkliche Berbefferung wolle. Bei ber gespannten Lage, wie die Debatten ber Spanier und Franzosen gegen bie Italiener fie auf bem Concil geschaffen, lag ber Gebante einer Sprengung beffelben ober eines fehr unbefriedigenben Abschluffes nahe. Morone begab fich barum im April 1563 perfonlich nach Innsbruck, fuchte ben verstimmten Raifer zu beschwichtigen und ein gutes Ginvernehmen zwifchen ben Legaten und ben faiferlichen Gefanbten Da zugleich Philipp II, erschreckt burch bie Saltung ber ben zu ermöglichen. foniglichen Ginfluß zu ichmer empfindenden Pralaten feines Reiches, fich Pius IV

näherte und der Cardinal Guife (v. Lothringen) zwischen den Fürsten vermittelte, so tam an den Hösen die Sinigung und endlich der Abschluß des Concils zu Stande, Die bedeutenbsten Fragen wurden nur mehr zwischen den Cabinetten verhandelt, (Pallavicini XXIV., 8, 5) und so konnte die Bersammlung in allgemeiner Gintracht geschlossen werden. Pius IV bestätigte es am 30. Dezember 1563: weitere Resormen seines Hoses sieß er sich zwar nicht aufdringen, suchte sie indessen durch Carlo Borromeo selbst durchzusühren.

Folgen des Concils. Obgleich sowol die Bestätigungsquelle als biejenige vom Juli 1564 (Sicut ad Sacrorum) bie unbebingte Unnahme ber Befcluffe gebot, wurde boch bas Concil in Frankreich, wo Parlament und Staatsrath bie gallicanischen Freiheiten gefährdet sahen, nicht publicirt, ebenso in der Schweiz und Ungarn; boch führten die Synoben die betr. Disciplinarbefcluffe aus. Deutschlands tatholifche Fürften nahmen bas Tribentinum auf bem Augsburger Reichstag von 1566 an, Benedig, Polen, Portugal bekannten fich unbebingt au demielben, Philipp II in Spanien, Reapel und ben Riederlanden ,unbeschadet der tonigl. Rechte'. In Italien mar es vor Allem Bius' IV beiliger Reffe, ber Carbinalerzbischof von Mailand, Garlo Borromeo, welcher bie Beichluffe bes Concils fraftigft auszuführen ftrebte und fo burch fein eigenes Leben wie burch Stiftung von Briefterseminarien und Bedung ber fonobalen Thatigfeit eine burchgreifende Reform bes Priefterthums anftrebte. Gelang es auch ihm wie feinem Reffen Federigo Borromeo, ber ihm nachfolgte, nicht, bem italienischen Rlerus einen völlig neuen Beift einzuhauchen, fo tam fein Birten boch ber gangen tatbolis ichen Belt zu gute, welcher Rarl bas 3beal eines Seelforgers und Bijchofs in feiner Berjon zeigte († 1584, Opp. Milano 1785. \*Giuffano Leb. b. b. C. a. b. Rtal. Augsb. 1836; f. \*Sailer D. h. C. B. Augsb. 1824. \*Dieringer D. h. C. B. u. d. Kirchenverbefferung f. Zeit. Coln 1846. \*Sala. Ant. Documenti circa la vita e le gesti di S. C. B. Milan. 1857 f. Der f. Biografia di S. C. B. Mil. 1858.) Gleich neben ibm glangt in berfelben Beife ber fanfte, liebenswürdige b Frang v. Sales (geb. 1567, † 1622), der seine apostolische Birtsamteit mit der Betehrung des Chablais begann, dann als Bifchof von Genf (1602—22) durch fein eigenes beiliges Leben, durch gunbenbe Bredigten, herrliche Schriften voll echter, gefunder Minftit und Ascese wie bie Philothée (ou introduction à la vie dévote, 1608, bann febr oft aufgelegt; urfpr. gerichtet an bie gottesfürchtige Louise Duchatel, Tochter bes Jacques Seigneur be hautevillette in ber Normandie, welche 1600 ben herrn von Chermoijn, Claude de Bidonne de Chaumont, einen naben Berwandten der von Sales, geheirathet hatte; f. Jules Vey La Philothée de s. Fr. de Sales, vie de Madame de Charmoisy, Par. 1878, 2 voll., mit Briefen bes Beiligen) und ben Traite de l'amour de Dieu u. f. f. Ungablige erbaute, Biele in ben Schoof ber Rirche zurudführte. Er ift, seit Thomas v. Rempen, vielleicht der populärste Führer im geiftlichen Leben geworben, von Bius IX 1870 jum Doct. eccl. erflart. Oeuvres, 16 voll. Par. 1834. \*Baudry Suppl. aux oeuvr. Lyon 1836. Lettres inéd. Par. Nouv. lettres inéd. publ. par Dalta. Par. 1835. \*Camus Esprit de s. Fr. de S. Par. 1840. Leben v. C. A. Sales 1634, v. Marsollier 1747, v. Capello Milan. 1862. v. \*Hamon, curé de S. Sulpice. Par. 1866, bentsch v. \*Lager, Mcgensb. 1871. \*Perennès F., Hist. de s. Fr., 2 voll. Par. 1864.

Der Einfluß ber neuen, durch das Tribentinum angeregten, durch ben Zesuitenorden vorzüglich geförderten Richtung machte sich bald auch in Deutschland geltend. In Bapern unterdrückte herzog Albrecht V, namentlich seit dem Landtage zu Ingolftabt 1563 alle Regungen bes Protestantismus, so weit es an ihm lag. Sehr viele Brotestanten mußten bas Land verlaffen, bie Professoren ber Ingolftabter Universität bas Tribentinische Glaubensbekenntnig beschwören. Ein Inber verbotener Bucher ward publicirt und die barauf gefesten Berte aus ben Bibliothelen entfernt und haufenweise verbrannt, bagegen tatholische Autoren aufgemuntert, ber b. Benno jum Schuppatron Baberne erflart, Die Erziehung ber Jugend möglicht ben Jesuiten überliefert, beren fluger unermublicher Thatigfeit es überhaupt guguichreiben ist, wenn ein großer Theil bes bem Lutherthum bereits anbeimfallenden Subens von Deutschland sich dem Katholicismus wieder zuwandte. Ramentlich mar es ber f. Beter Canifius (be Sonbt), ber erfte beutiche Jejuit, welcher burd eigenes frommes Leben wie burch raftlofes Birten auf ber kangel und in ber Soule und burch feinen trefflichen großen und fleinen Ratechismus (Summa doctr. christ. 1554. Institutiones chr. pietatis 1566, ungabligemale aufgelegt) die wantende Derrichaft ber Rirche am Rhein (Roln), in Bohmen, Babern und Defterreich ftuste († 1597: f. \*Fl. Rich D. f. C. Freib. 1865). Pefferreich, wo die Reformation ebenfalls bebenfliche Fortschritte gemacht hatte, ward dem Katholicismus wieder gang gewonnen (\*Biedemann, Theod., Gefch. b. Reform. u. Gegenreformation im Lanbe unter ber Enns. Brag 1880 ff.). Bu gleicher Zeit warb Baden, über welches Bergog Albrecht ale Bormund bes jungen Philipp von Munchen aus regierte, burch bie Resuiten (1570, 71) wieber fatholisirt. Seit 1566, wo auf bem Augsburger Reichstag der Runtius und Canisius für das Tridentinum gewirft, begam ein neues Leben in ben tatholischen Landern. Strenge Rirchenvisitationen wurden eingeführt, die Bijdofe, voran ber v. Gichftadt (Collegium Billibalbinum) grunbeten Seminarien, die Professio fidei warb von ben Universitäten (gunachft ren Dillingen) unterzeichnet, Eb. Jatob v. Elp zu Erier (1567-80) übertrug den Jesuiten, welche ichon sein Borganger berufen, Die Bisitation feines Sprengels und ben Unterricht in bemfelben. Raspar Clevian batte 1559 ben Protestantismut in Trier einzuführen versucht und bas Streben ber Stadt, fich von bem Erzbijdof loszumachen und Reichsunmittelbarteit zu erlangen, batte einen Augenblid bem Beginnen gunftige Aussichten verbeißen, boch mar es dem Aurfürften gelungen, be-Religionsaufftandes Meifter ju werben und Kaspar Dlevian zu vertreiben (f. \*Rarg Beich, d. Ergft, Er. Trier 1858, I 370 f. Der f. Caep. Dlev. ober ber Calvinism. i. Trier, Mainz 1846). Rurfürst Daniel Brendel zu Mainz bebiente fich ebenfalls ber Zejuiten im Rampfe gegen bas Lutherthum; mit ihrer Sulfe ftellte er feit 1574 den Katholicismus auf dem Gichsfelb wieder her. — Das Stift Sulda, me schon seche Nebte bie Religioneneuerung geduldet und die Stadt beinabe gang ihr zugefallen mar, mard durch ben jungen Abt Balthafar v. Dernbach, gen Gravel, feit 1570 wieder fatholifirt. Zesuiten, die von Trier und Maing famen, stellten die katholische Lehre auch hier wieder her (j. \*Reiffenberg Hist. Soc. Jesu ad Rhenum inferior. I-VI. I. Col. 1764).

7. Die religiöse Volksbildung hatte gerade im Zeitalter des humanismus und der beginnenden Kirchenspaltung am tiesten darniedergelegen und die Litteratur jener Zeit entrollt ein Bild traurigster Berwilderung: Berwilderung der Sitten bei Laien wie Geistlichen, Berwilderung des Geistes, den die einbrechenden Strablen des Humanismus im Allgemeinen und zunächst mehr verwirrten als ersteuchteten, und der surchtsare Krisen durchleben mußte, ebe er einer geläuterten und ruhigen Anschauung sich erschloß. Die blutige Signatur jener Zeit sind die bei Katholiten wie Protestanten mit gleicher Buth betriebenen Bexenprocesse.

1 Das herzet Laden - Baden Buden Durlach bled Lubenelt

(vgl. v. § 116,4, bazu Majer Die Beriobe b. Hegenproc. Hann. 1882). Rach bem Borgange des deutschen Theologen Ulrich Molitor, der zur Zeit des Constanzer Concils die Realität des Hegenwesens in Frage gestellt, außerten fich manche Laien und Geistliche gegen die Processe. Im Jahre 1484 beauftragte Innocenz VIII (Hegenbulle, ,Summis desiderantes effectibus' vgl. Solban - Heppe I 268 f. — 418) bie drei Dominicaner Jat. Sprenger, Seinr. Institor und Joh. Gremper mit Auffuchung und Bestrafung ber Bauberei in ben Stiften Maing, Roln, Trier, Salzburg und Bremen. Ale Grundlage für bas Berfahren gegen bie Begen ichrieb Sprenger ben Malleus maleficarum (Col. 1549 u. ö.), bem fpater ber Malleus malef. feines Orbensgenoffen Spineus (Col. 1581) folgte. Balb erreichten bie Berenprocesse im 16. u. 17. Ih. eine grauenerregende Ausbehnung, namentlich seit ber Ginführung ber Tortur, welche bie peinliche Gerichtsordnung Rarls V bestätigte. Bie bie Gelehrten bes ausgehenden Mittelalters barüber bachten, zeigt bes Joh. Trithemius (1442-1516), Abts zu Sponheim Antipalus maleficiorum (voll. 1508). Brei bis brei Generationen fpater brachten ber Jesuit Delrio in f. Disquisitio magica (Lovan, 1599) und ber Trierische Beibbischof Binsfelb De confessionibus maleficorum (Trev. 1596) bas hegenwefen in ein theologisches Suftem. Bergebens erhoben fich einzelne Stimmen gegen bieg Treiben: ber Bonner Dr. Joh. Bener (geb. 1516, geft. 1588 als Leibargt bes Bergogs von Cleve-Jülich in Tedlenburg, vgl. \*Bing D. J. B., Bonn 1886), Corn. Loos zu Mainz († 1593), ber Jesuit Tanner (1632) fprachen fich gegen bie Begenprocesse aus: aber erft bie Cautio criminalis, ber anonyme Angriff bes eblen Jesuitenbichters Friedrich v. Spee (Rhintel. 1631 u. ö.), begann bie öffentliche Meinung zu anbern; eine papftliche Instruttion von 1657 verfügte einige Milberungen in bem Berfahren, indem fie jugestand, daß bisber taum ein einziger Procef von ben Inquisitoren richtig geführt worden sei. Gleiches wie Spee für die Ratholiken, wirkte für bas protestantische Norddeutschland, wo auf Luthers und Carpzons Auctorität bin ber Hegenglaube nicht minder festgehalten wurde, der Salle'iche Professor Thomasius, aber erst 1701, also lange nach Spee (Diss. de crim. mag. 1701 und De orig. et progressu processus inq. c. Sagas 1712). Noch im Jahre 1783 wurde im protestantischen Glarus ein Madden wegen hererei hingerichtet, ja, bis tief ins 19. Ih. tommen einzelne Begenverfolgungen vor. Bas die lange Dauer der Begenprocesse bauptfachlich bedingte, waren brei Dinge: 1) ber bei Ratholiten wie Protestanten berrichende Damonenglaube; 2) bie Aenderung im processualischen Beweis-Berfahren, wie sie gen Ende bes 15. 368. stattfand; 3) die ben Begenmeistern gestattete und anbefohlene Anwendung der Tortur, sowie die gange, ben schlechteften Inftincten bes Saffes und ber Raubgier bienende Ginrichtung ber Processe (vgl. Solban . Deppe II 453).

8. Aleber die Inquisition vgl. § 108 und: Henner Btr. 3. Organisation und Competenz der päpstl. Ketzergerichte. Lpz. 1890. \*Michael S. J., Jur Rechtsgesch. d. Jua., Ztschr. f. t. Theol. 1891, 363. — Zu der bestehenden päpstlichen Inquisition kam jest, seit 1478, die durch Ferdinand d. Kathol. und Jabella eingerichtete von Sixtus IV (1. Nov. 1478, n. Bernaldez 1480) bestätigte spanische Staatsirquisition, welche durch den Großinquisitor Thomas Torques mada aus dem Predigerorden 1483 ihre vollständige Ausgestaltung erhielt und zusnächst mit den Resten der 1492 nicht ausgewanderten Juden und den Morisco's aufräumte, die Philipp III lestere 1609 ganz aus Spanien vertrieb. Die under dingte Herrschaft der spanischen Krone über die Halbinsel ward erst durch die

Inquisition vollendet: fie war nach Rante's Auficht ,ein toniglicher, nur mit geitlichen Baffen ausgerufteter Gerichtehof'. Ruch Guigot (Cours d'hist. mod. Par. 1828) äußert sich babin: "elle (l'inq.) fut d'abord plus politique que religieuse et destinée à maintenir l'ordre plutôt, qu'à désendre la foi'. Derselben Meinmy find im Befentlichen auch thefele und neueftens noch Wams (Bur Geich. t. ivan. Staatsing., Rgeb. 1878, bagu \*Grifar 3tichr. f. t. Theol. 1879, 548 fi., mabrent \*Francisco Savier Robrigo (Hist. verdadera de la Inquisicion, 3 voll. Madr. 1876-77) bie Inquisition im Befentlichen ale ,einen geiftlichen, mit toniglichen Baffen ausgerufteten Gerichtshof erflart und conftatirt, bag ber Bank die Bollmacht ertheilte, jene Tribunale einzusepen. Die Inquisitoren nannten fic apostolisch, der bl. Stuhl hatte Antheil an der Leitung des Inftitute, septe new Instanzen, Appellationerichter, und (Sixtus V übertrug querft 17. Oct. 1483 bier Function an Thomas Torquemada) Großinquisitoren, enblich einen Inquisitionerath (consejo supremo) ein. Die Päpste hatten auch engsten Antheil an Ueberwachung. Regelung und Leitung ber fpanischen Inquisition, und biefes Berbaltnig murbe Seitens der fpanifchen Arone ale ju recht bestebend ertennt. Urfprunglich mar ale Die Inquisition ein gemischtes Institut, bas freilich, unter ber freimaurerischen Regierung ber 2. Salfte bes 18. 368, immer mehr entartete.

Die Anquisition urteilte außer über Glaubensfachen über eine Reibe gemischter ober fogar rein civiler Berbrechen (Sobomie, Bologamie, Aufrubr, Mort, Kirden raub, Ungucht, Aberglauben und Zauberei), und viele Berurteilungen betreffen biefe. Die 30 000 Tobesurteile, welche bie Inquisition in ben 330 nicht die Barefie. Jahren ihres Bestehens nach Llorente gefällt baben joll, erklären sich baber mie burften die Babl ber in Deutschland und England in berfelben Beit Singerichten in Birflichfeit taum übertreffen. Da bie Inquisition die Gewalt bes Abels und bes boben Alerus brach und ber Nationalbitterfeit ber westgothischen Spanier gegen die Abkommen der Mauren und Juden Borichub leistete, erfreute fie fich bei ben untern Ständen fogar einer gewiffen Bopularität und in ibre Blutegeit (Ende te-15. bis Ende bes 17. Jahrh.) fällt doch immerbin auch bie Blute ber fpaniiden Nationallitteratur (Cervantes, Lopez de Bega, Calberon, Zurita, Bulga, Marianal, Bgl. \*Hefele Freib. Alexic. V 657, gegen Llorente Hist critique de l'I. d'Espagne, Par. 1817, bentich Gemund 1819 und außer ber gu § 108 erwahnten Litteratm: Reuß Samml. b. Inftructionen bes fpan. Inquifitionsgerichts. Sannov. 1788 [mit Berrede von Spittler |: \*Carnicero La Inquisicion justamente restablecida è impugnacion de la obra de Llorente, Madr. 1816. \*J. de Maistre Lettres à un gentilhomme Russe sur l'Inq. esp. Lyon 1834, bej. Rodrigo a. a. D., gegen wartig bas hauptwerf über ben Gegenstand; eine ichwache Arbeit ift Orti y Lara La Inquisicion, Madr. 1877; ein Bamphlet Soffmann, Frib., Gefc. b. Anquif tion, 2 Bbc., Bonn 1878-79, von ber ,Revue historique' un ,livre detestable' genannt).

9. Der Aufschwung des religiösen Bolkslebens seit der Kirchenspaltung und namentlich seit dem Tridentinum ift gang unverfennbar: er documenin sich in der Erneuerung des klerikalen und klösterlichen Lebens, in den zahlreiden Ordensstiftungen (f. § 143); aber auch abgesehen von den großen Ordensstiftern und Borbildern geistlichen Lebens wie Ignatius, Filippo Neri, Karl Borromee, Franz v. Sales, Bincenz v. Baul, Tereja, Juan de Dio, Juan dela Cruz, Angela Merici u. s. f. sproßten in dem großen neubebauten Garten der

che allenthalben herrliche Blumen auf, die an die besten Zeiten des Christenms erinnerten und Zeugniß für die fortwährende Krast derselben ablegten: erhnt seien nur die Heiligen der Geselschaft Jesu: Franz v. Borgia, Alonsius, anislaus, Berchmans, Franz Regis (s. u. § 144,4), der h. Fibelis Sigmaringen, Capuciner († 1622), Bartholomäus de Martnribus († 1690), h. Thomas v. Billanova († 1555). d. h. Hnacintha Mariscotti († 1640), b. Joseph v. Cupertino, Franciscanerconventuale (geb. 1603), der h. Betrus Alcantara, Franciscaner († 1562), der s. Betrus Fourier († 1636), endlich h. Rosa v. Lima († 1617, 31 J. alt), die erste Rose, welche der americanische den dem Himmel schentte, eine wunderbare, begnadete Erscheinung, ähnlich Catelus. Siena.

#### § 144. Aene Orden und Congregationen.

- \*A. Miraei Regg. et Constitut. Clericorum in congreg. vivent. Antw. 1638. Daß wirklich ein neuer Geist durch die alte Kirche zog, zeigte sich gend glänzender als auf dem Felde des christlich-ascetischen Lebens, das a auf einmal neue Blüten trieb und einer Reihe von geistlichen Stifzigen, Berbrüderungen und Orden Entstehung gab, die allen Bedürfzien der geistig wie körperlich leidenden Menscheit nachzingen und die lende Hand an die vielen klaffenden Bunden der damaligen Gesellschaft ten.
- 1. Dem Anterricht und der Erziehung des Klerus dienten a) die :fellschaft der Theatiner, 1524 durch Gactano v. Thiene (Vita, Col. 1612) t., durch Baul IV, der Mitglied derselben war, emporgehoben.
- b) Die Vater des Gratoriums, eine freie Bereinigung von Geistlichen ie Gelübbe, welche sich zunächst (1548) an den großen römischen Boltscheitigen Filippo eri (\*Bacci Vit. Rom. 1745 u. v. \*Capecelatro Vita di s. F. N., Rom. 1878, ed. Mill. 1884, d. v. Lager, Freib. 1886) anschlossen und eine gute Jahl bebeutender lehrter in ibrer Mitte zählte (Baronius, Oderigo Rannaldo, Gallandi). Der roinal Pierre de Berusse (Leben v. \*Houssays. Par. 1871) gründete in antreich das dem römischen nachgebildete Grasorium Jesu (1611), welches sich Resorm und Erziehung des Klerus zur vornehmsten Ausgabe setze und der nzösischen Kirche manche ibrer glänzendsten Namen, wie Malebranche, vomassin, Richard Simon, Lamb, Houbigant, Massisson lieserte.
- c) Die Congregation der Mauriner (\*Tassin Hist. litt. de la congr. s. Maure, Par. 1726. Brux. 1770, deutsch Lpg. 1773. \*Herbst Theol. Oschr. B3, 1 ff. 183 f. 391 f. 1834, 1 f. \*Haudiquer Hist. de Dom Didier, Par. 1772). idier de la Cour regte eine Resorm des Benedictinerordens und einen Zusamsnichluß der sich zu demselben bekennenden Klöster des Ordens an, die zunächst in Berdun'schen Kloster S. Bannes, dann in Movens Montier (Congrestion von S. Bannes und S. hildulf, bestätigt 1604) durchgesett ward, rauf dann eine große Zabl (zuleht 180) französische Benedictinerabteien eine erbindung einging, die sich nach einem Jünger des b. Benedict, S. Maurus, unte und ihr Haupt in dem Abte von S. Germainsdes Près bei Paris hatte. as theologische Lehrsach, die Leitung der Seminarien, die höhern bistorischen und

theologischen Studien fanden hier ausgezeichnete Bsiege, und mehrere Disciplinn, wie die Baläographie, Chronologie, Batrologie verdanken geradezu den Gelehrin von S. Maur ihre Erhebung zum Range einer Bissenschaft. Die Sauptzierden der Congregation wurden Mabillon, Montfaucon, Ruinart, Martene, Durand, Martianan, Le Nourry, D'Achery, Massuck, Brud. Maran, Toutté, Constant, De la Rue, Clemencet, Ceillier, Rivière (f. § 5).

- d) Pie Piaristen (Piarum Scholarum Patres), gegr. burch ben Spanier Joseph Calasanza in Rom (1600), beschäftigten sich sowol mit bem nieden als höhren Unterricht und waren vorzüglich in Polen und Desterreich verbreitet.
- 2. Per äußern und innern Mission und der Seelsorge widmeten sich a) die Capuainer (\*Boverio Annal. Capucc. Lugd. 1632, 3 voll. \*C. de Aremberg Flores Seraphici Capucc. Col. Agr. 1692. \*Tugis Bullar. Ord. Capp. Rom. 1740), gestistet durch Matteo di Bassi (1528) suchten die alle Strenge und Volksthümlichkeit des Franciscanerordens wieder herzustellen. Du Absall des dritten Generalvicars des Ordens, Och ino's (§ 137,16), gesährdete einen Augenblick die Existenz desselben (1542), doch erhielt er schweiz wurde der Orden sehren General. Namentlich in Italien, Deutschland und der Schweiz wurde der Orden sehr populär und wirkte eifrig in der Predigt und Seelsorge.
- b) Eine andere Reform des Franciscanerordens waren die Minimi, mindefte Brider, gest. durch den b. Franz v. Faula († 1508).
- c) Die Barnabiten, urspr. ein Berein regulärer Kleriter, der sich nach der Kirche des b. Barnabas in Mailand nannte. Er wurde 1530 gest. und 1532 von Clemens VII bestätigt; seit 1535 legten die Mitglieder auch seierliche Gelübbe ab.
- d) Die Oblaten, eine Congregation von Beltprieftern, welche ber b. Karl Borromeo gegründet (1578).
- e) Die Lazaristen oder Priester der Missionen, bei S. Lazare in Paris vom b. Vincentius v. Vaul 1624 gest., suchten die unermüdliche Thätigseit dieses in der Predigt und Seelsorge wie in den Werken hingebender Rächstenliebe gleich greßen Heiligen († 1660) fortzuseten (s. \*Abelly Vie de s. Vincent de Paule Par. 1664, deutsch Regenst. 1859. \*Fr. L. Stolberg Leben d. h. B. r. P. Münster 1819).
- f: Tas Collegium Fratrum in communi viventium, eine Berbindung deutider Beltgeiftlichen zu gemeinsamem Leben, gest. 1640 in Salzburg durch Bartbolomaus Solzsbauser (+ zu Bingen 1658); es fand in den Diöceien Augsburg, Mainz. Chur, dann in Spanien, Ungarn und Belen eine Zeit lang Nachabmung, obne indessen im Allgemeinen adoptirt zu werden. Bgl. \*Gaduel B. Holzb., aus b. Franzöl. Mainz 1862.
- g' Pic mindern regulirten Geistlichen, gen. 1588 durch ben b. Franz v. Carraciola († 1688) in Neapel.
- 3. Per Krankenpflege und dem Anterricht der Kinder waren gewidmet: a Die Somasker, gen. 1528 von hierendmus Memilianus mb bauptiächlich mit Erziehung von Baisenkindern beschäftigt: 1548 den Bettelerden beigeerdnet.
- bi Die unbeschuchten Karmeliten, reiermirt burd bie b. Seresa v. Besus, bie große Bettreterin ber driftl. Moutt in Spanien † 1564 (Obras, ed. Bruxell. 1675. ed. Vicente de la Fuente. Madr. 1861 i. Cartas ed. Palafox. Madr. 1752, bentid v. Schmab, Salzb. 1831, v. Johann, Regeneb. 1863; ibr Leben v. Bouix, aus bem Franzöl., Nachen 1868 und, für ben männlichen Zweig

- bes Orbens, burch ben h. Johannes v. Kreug, Terefens Freund und gleich ihr bebeutenber Mystifer (Berke übers. v. Schwab, Salzb. 1830. v. Jocham 1858).
- c) Per Grden der Seimsuchung unserer Lieben Frau, eine Stiftung der h. Francisca v. Chantal (1610, Leben ders. v. \*Clarus, Schaffh. 1861. v. \*Daurignac, Par. 1858, deutsch v. \*Clarus 1870, von Bougeaud, Par. 1868, deutsch Freiburg 1871) der frommen, begeisterten Freundin des h. Franz v. Sales, welcher dem Bereine die Regel des h. Augustin gab († 1641). Bgl. [\*Ctosso de Menthon] S. Jeanne Françoise de Chantal, sa vie et ses oeuvres, 6 voll. Par. 1878.
- d) Die Arsulinerinnen, zuerst ein freier Berein für weibliche Erziehung, ben die h. Angela Merici († 1540) aus Desenzano am Gardasee 1537 stistete, ber dann durch Paul III 1544 zum Orden erhoben wurde und durch den h. Karl Borromeo eine neue Organisation erhielt. Paul V bestätigte 1612 eine von den Jesuiten für die Congregation der Ursulinenklöster entworsene Regel; s. \*St. Foix Annal. de l'ordre de S. Ursule, Clermont-Ferrand 1858.
- e) Die englischen Fraulein, gest. von einer fathol. Ebelfräulein in England, Maria Barb († 1645; s. ihr Leben, Augsb. 1840; \*Leitner Gesch. ber engl. Fraul. Regensb. 1869. \*Schels Die neuern relig. Frauengenoffenschaften, Schafib. 1858).
- f) Die Vater der christs. Lehre (de la Doctrine chrétienne), eine Stiftung bes Franzosen Cesar de Bus, von Clemens VIII bestätigt (1597), eine Zeit lang mit den Somastern vereinigt (1616—47).
- g) Die chriftl. Schulbruder, gest. von dem Reimser Canonicus Joh. Bapt. de la Salle (1651-1714); f. D. chriftl. Schulbr., Augsb. 1844.
- h) Die Brüder der chriftl. Liebe, ein Laienverein zur Krantenpflege, gest. von bem b. Johann be Dio († 1550) und von Baul V 1617 genehmigt; in Deutschland barmberzige Brüder gen.
- i) Pie Barmherzigen Schwestern (Filles de la charité) vom h. Binscenz v. Paul (Leben v. \*P. de Fournier 1664, \*Collet 1748, Chatelauze, Par. 1882; Lettres, Par. 1882) zur Krantenpstege gest. (1618) und zuerst der Leitung der wohltbätigen Bittwe Le Gras, geb. Louise de Marilsac (1629), unterstellt; eine Genossenstell, die den Ruhm katholischer Rächstenliebe und Opferfreudtzeit vor allen andern in glänzendstem Maaße aufrecht erhält und allein schon ein unabweisliches Zeugniß für die nie versiegende Liebestraft der Kirche liefert. Ihnen ganz verwandt sind die barmherzigen Schwestern, welche den Ramen des h. Karl tragen, die Soeurs grises u. s. f. Byl. \*Gabillon Vie de M. Le Gras, Par. 1676, beutsch Augsb. 1837. [\*Cl. Brentano] D. barmh. Schw. Cobs. 1831. \*Droste Ciem. Aug. sib. d. Genoss. d. barmh. Schw. Münster 1843. \*De Richemont Mad. Le Gras, Par. 1883.

#### § 145. Der Jesuitenorden.

a) \*Consalvi Acta antiquissima s. Ignatii (Gelbstbesenutu.) Boll. Art. SS. Jul. VII. — Cartas de s. Ignacio de Loyala, Madr. I—IV. 1874 ff. — \*Ribadeneira S. J. Vita Ign. Neap. 1572. Matr. 1586 u. ö. — \*Maffei S. J.

Vit. Ign. Rom. 1585 u. ö. — \*Genelli Leben bes h. Ign. Innsbr. 1848, bags \*A. v. Druffel Ign. v. Loyola u. bie römische Curie, A. A. B. 1879, no 240. B. 241 B. u. bei. Abbr. \*M. Ritter Ign. v. L., Hit. Itschr. XXXIV 36. Baumgarten Ign. v. L. Straßb. 1880 (seinblich).

b) \*Corpus institutorum (Constitut regul. Decret. Congregat. etc.). J. Antw. 1702. — \*Institutum Soc. J. Pragae 1757. — Hist. Soc. Jesu and Orlandino (Rom. 1615), Sacchino, Possino, Juvencio, Cordara, Antv. 1620—1750. 8 voll. Conbara's septer Bb., Rom. 1859. — \*Imago Primi saeculi Soc. Jesu, Antw. 1640. — Ribadeneira, Alegambe et Sotwel Bibl. Script.

Soc. Jesu, Antw. 1640. — Ribadeneira, Alegambe et Sotwel Bibl. Script. Soc. Jesu, Antw. 1643 63m. 1676. — Holsten-Brokie III 121 sq. — \*Stoeger Historiographi S. J. Ratisb. 1851. — \*Carayon Bibliographie hist. de la Comp. de Jésus ou catal. des ouvrages relatifs à l'hist. des Jésuites depuis leur origine jusqu'à nos jours. Par. et Leipz. 1864. in Docum. hist., crit., apol. conc. la C. d. J. 1863—70. — Teri. Relations inédites des missions de la Comp. de Jésus etc. Par. 1864. — \*Bartoli, S. J., Dan., Degli uomini e dei fatti della C. d. c. Torino 1847—56, aud. in S. J. Istoria d. Comp. d. Ch., in Opere, Tor. 1847. — \*Bibliothèque de la Comp. de Jésus. I. Bibliographie par les PP. Augustia et Aloys de Backer; II. Histoire par le P. Aug. Carayon. Nouv. ed. par C. Sommervogel S. J., publiée par la prov. du Belgique. Bruxelles 1890.

Baker, S. J., Bibl. des Écrivains de la Comp. d. J. Liège 1853-61. 2 él.

3 voll. 1869—76. \*Sommervogel Dict. Par. 1884. Reue Ausg.
c) Gegen ben Orben: Liberi Candidi Tuba magna magn. clangem sonum, Arg. 1713. Ders. Tuba altera maiorem clangens sonum. Argent 1712.
— Deductio chronol. et analyt. ubi horrendae manisestantur clades a Jesuitica Soc. Lusitaniae eiusque coloniis illatae, ed. Jos. de Scabra Silvius, Olisipem 1771. — Zirngiebl Stud. über das Institut der Geselschaft Jesu, mit bes. Berüdsichtigung der pädagog. Wirksamkeit dieses Ordens in Deutschl. Leips. 1870. — Joh. Huber Die sirchlich-pol. Wirksamkeit des J.D. Bers. 1873. — Ders. 2.

Jef. D. nach s. Verfassung und Doctrin, Wirksamkeit und Gesch. Berlin 1873. — Friedrich, Jos., Beitr. z. Gesch. d. J.-D., Mch. 1881. (Mt. d. BW. III. Cl. XVI.1).
d) Für den Orden: \*Jac. Gretser, S. J. Hist. ord. Jes. Ingolst. 1594.
— P. Stevartii Apolog. pro S. J. ib. 1593. — \*Bartoli Gesch. d. J.-D. deutsch Würzburg 1845. — \*Histor. Chrentempel d. G. J. Wien 1841. — \*R. C. Dallas Hist. of the Jesuits. Lond. 1816, deutsch v. \*Rerz, Düsselb. 1820. — \*J. Crétineau-Joly Hist. relig. pol et litt. de la Comp. de Jésus. 6 voll.

Par. 1844. 1851, beutsch Wien 1845 ff. — Danach die Gesch. v. \*Brühl, Burg 1846, v. \*Buß, Mainz 1853, v. Daurignac u. Clarus, Regensburg 1864. Alle die genannten Orden übertraf fo an Bedeutung der Ziele wie

an Umfang und Energie der Thätigkeit die von Fgnatius v. Lovola 1540 gestistete Gesellschaft Jesu. Wie einst die Cluniacenser des 11. Ih. die Träger der gregorianischen Resormidee gewesen, so und in net viel böherm Grade concentrirten sich in diesem ebenso erstaunlich organisieren wie geschickt geleiteten Orden — dem vierten der großen katholicismus im 16. Ih.: die Stistung des h. Ignatius sernte in kurzer Zeit in alle Augen der Staatse und Airchenversassung thätigst eingreisen. Das Geheimnis dieser Macht sag in der klaren Erkenntnis des Zieles und in der unbedingten Hingabe an dasselbe zu einer Zeit, wo alle andem

Factoren des kirchlichen und politischen Lebens durch mannigfaltige sich oft widerstrebende Interessen getheilt, behindert, in ihrer Action gelähmt waren, wo der geistige Zustand der Nationen dunkle Gahrung und Unssicherheit zeigte. Es konnte nicht sehlen, daß die großartige Thätigkeit und der Einfluß der Gesellschaft Jesu ihr einerseits überschwengliche Beswunderung, anderseits ebenso leidenschaftlichen Haß zuzogen.

- 1. Der f. Ignatius. Don Jüigo Lopez be Recalda war ber jüngste Sobn bes Saufes Lopola, eines ber vornehmften bastifchen Geschlechter, auf bem Schlosse Lopola in Guipuscoa 1491 geb., und hatte sich als tapferer Ritter im heeresbienft ausgezeichnet, als ibn eine ichwere Berwundung bei ber Bertheibigung von Pamplona auf bas Rrantenbett marf. Sier las er Ritterromane, aber auch bas Leben Christi und ber Beiligen. Lange ichwantte seine Phantasie zwischen ben Eindruden ber einen und ber anderen, bis die geiftlichen Ginfluffe bie Oberhand gewonnen und er ben Entichlug faßte, ju thun, was einft G. Domenico und S. Francesco gethan. Bon seinem vaterlichen Saufe rif er fich los, ftieg auf den Berg Montjerrat und bing bort in ber Marientirche Baffen und Behr auf, fich, ein anderer Amadis, gang bem Ritterbienft ber h. Jungfrau widmend. Es folgte eine Zeit ichwerer Bufubungen und heftiger Aufechtungen, die er in einer Soble, bann in dem Dominicanerflofter ju Manreja jubrachte. Seine Generalbeichte ichloß mit bem frübern Leben ab : er begann seine innern Erleuchtungen mitzutbeilen und zu lebren, gerieth aber in ben Berbacht ber Regerei und ber Bermandtichaft mit ben fpanischen Illuminaten, ben Allumbrados: ber Gehorfam, ben er als alter Solbat gewohnt war, rettete ihn. Run aber fah er bie Rothwendigfeit bes Studiums ein, begab fich nach Baris (1528-35), wo er jur Theologie zugelaffen murbe. Babrend ber Studien, benen er mit großartiger Gelbftüberwindung oblag, verfaumte er feine Biele nicht. Bunachft gewann er feine Genoffen Beter Faber (Le Febre, einen Savonarben und Briefter, bann ben reichen und ichonen Frang v. Zavier, einen vornehmen Navarrejen aus ber Rabe Pamplona's, ber bem Kriegeruhm feines alten Weichlechtes ben bes Gelehrten beifugen wollte. Inigo bewog bie Wefahrten, jene geiftlichen Uebungen burchzumachen, benen er fich in Manrefa unterworfen batte und die er (mit Benupung eines abnlichen Buches von Garcia di Cisnero?) allmalig aufzeichnete (Exercitia spiritualia, in bem Instit., bann ungahligemal ebirt und commentirt). Jatob Lainez, Alfons Salmeron und Rit. Bobabilla ichloffen fich ben breien an, mit benen fie 1534 in ber Montmartrefirche bei Paris gelobten, ihr Leben in Jerufalem der Bflege der Chriften und der Befehrung ber Saracenen zu widmen, sei dies aber unthunlich, fich dem Bapfte zur vollen Berfügung zu stellen. Der Türkentrieg verbinderte die Abreise von Benedig 1537. Ein Jahr predigten sie im Benezianischen, bann zogen sie als Solbaten Christi nannten sich jest Compagnie Jesu — nach Rom, wo ihnen Paul III 1540 die (Benehmigung zur Errichtung eines Bereines regularer Aleriter ertheilte, anfangs unter Beschränfungen, bann bebingungelos 1543. Ignatius ward jum Generalobern erwählt, rasch sielen ihm viele junge und tüchtige Leute zu und er begann bie (Bejellschaft zu organisiren, welche bei seinem Tobe bereits 14 Provinzen gablte und über fast alle Colonien Spaniens und Portugals ausgebreitet war. Ignatius + 31. Juli 1556. Er wurde am 13. Marg 1623 burch Gregor XV beilig gesprochen, die Canonisationebulle aber erft burch Urban VIII am 6. August b. J. ausgestellt.
- 2. Die Grganisation des Grdens, welche der 2. General, der kluge und energische Laines, vollendete, wich insofern von allen anderen geiftlichen

Genoffenschaften ab, als nicht blog die flofterliche Tracht, sonbern auch alle gemein schaftlichen klöfterlichen Uebungen, Chorftunden u. f. f. wegfielen und ber Sefat seine ganze Zeit den Pflichten bes Berufs — vor Allem der Predigt, dem Beichftubl und dem Unterricht — widmen konnte. Die Mitglieder, welche durch ein H. Noviciat Eingang fanden, gerfielen in bie noch lernenden und jugleich lehrenden Scholaftiter, in die Brofeffen, den eigentlichen Rern der Befellichaft, Die bat 4. Gelübde des absoluten Gehorfams im Dienfte bes b. Baters ablegten, und bie Coabjutoren, ebenjalls Priefter, bie hauptfachlich bem Unterricht fich wibmeten Deben ihnen gab es noch weltliche Coabjutoren für bie irbifchen Gefcafte ber Baufer, Defonomie u. bgl. Der Geborfam war fur Alle bas erfte Gefes bei Ordens und neben ihm bie volltommenfte Losichalung von ber Belt, von ben Bermandten wie von irbifchem Besit und irbifchen Titeln und Ehren. -— Ignatius bestimmte, daß tein Jesuit selbst firchliche Nemter annehmen burfe - eine Regel, bie nur felten Musnahmen erlitt und viel gur innern Befestigung ber Gefellicaft und zur Erhaltung ihrer tuchtigften grafte beitrug. Der General erhielt burd regelmäßige Berichte Runde über alles, mas in ben Ordensbaufern vorging: et war aber felbst durch Affistenten und einen Abmonitor überwacht. Die Coadjutoren bildeten Collegien unter einem Rector, die Filialcollegien und kleinern Resibengen ftanden unter Guperioren; eine bestimmte Angabl von Saufern bilbete eine Proving mit einem Ordensprovinciale. Die Studien wurden nach ber von bem Ordensgeneral Claudius Aquaviva (1581-1615) auf Grund ber von bem Strafe burger 3. Sturm entworfenen Ratio Studiorum (1584) betrieben. Derjelbe General gab 1604 die Instructio pro superioribus. (Die jog. Monita secreta find nach Sommervogels Erweis in Le véritable auteur des Mon. secr., Brux. 1890, eine Fälfchung bes abgefallenen B. hieronnmus Bachorowsti, 1614, Ang). In viel höherm Grabe ale bei allen frubern Orben mar bie Berfaffung ftrengmonarchisch; sie ließ auf ber einen Seite bas Individuum frei von einer Menge Körper und Geift angreifenden Uebungen und Kafteiungen, nahm aber anderseits se vollkommen als möglich seine ganze Entwicklung gefangen. Constit. VI. 1: sibi quisque persuadeat, quod qui sub obedientia vivunt, se ferri ac regi a divina providentia per superiores suos sinere debent, perinde ac cadaver essent. Das aber die Obern felbft die Gunde von dem Untergebenen forbern burften, ift eine cbenfo gebaffige als einfältige Berleumdung, die auf dem Difverftandnig ber Stelle Const. VI 5 beruht: nullas constitutiones, declarationes vel ordinem ullum vivendi posse obligationem ad peccatum mortale vel veniale inducere, nisi superior ea in nomini Domini J. C. vel in virtute obedientiae iuboret, wo einfach von ber Berpflichtung unter läglicher ober Tobfunde Rebe ift, wie in ber Dominicanerregel. — Der General ward auf Lebenszeit aus den Professen gewählt, bie übrigen Obern ernannte berfelbe auf 3 Jahre. Bon Beit ju Beit zusammentretende Generalcongregationen der Provinzialobern und Deputationen beriethen die wichtigeren Angelegenheiten ber Gesellschaft, vornehmlich Aenderungen der Statuten. — Der Orben ward mit ben reichsten Brivilegien ausgestattet. Dit feinen Gutern und Mitgliedern war er der Jurisdiction und Corrective der Bijdofe enthoben, frei ren allen Laften und Steuern erflart, fein weltlicher Fürft folle sub poena excommunicationis die Societät besteuern. Riemand tann ihre Mitglieber nothigen, bei Breceffionen und Synoden zu ericheinen, ibre Baufer baben bas Afplrecht, Die Jefuiten genießen für fich und ihre Beichtfinder bie reichsten Indulgenzen, bas Interbict tam fie und ibre Saufer nie treffen, wer ibre Rirchen und Saufer angreift, verfallt ben

nn, ebenfo find Bischöfe suspendirt, welche bie Spenden von Almofen an fie verbern; wer ben Conceffionen bes Orbens überhaupt öffentlich wiberftrebt, ift & ommunicirt, besgl. wer am Eintritt in die Gefellichaft Jemanden hindert. Aber t der Uebertritt in jeden andern ftrengen Orden war nur mit papftlicher Beligung gestattet. Gregor XIII ertheilte ben Jesuiten 1575 Antheil an allen ivilegien ber altern Orben, ja er verbot 1584 jeben Tabel bes Inftitute und feiner ivilegien sub poena excommunicationis.

Birklamkeit des Ordens. Sofort manbte bie Gefellichaft ibre uptthätigfeit ber Befampfung bes Broteftantismus und ben außeren Diffionen Die letteren betr. f. u. § 145. "Als die Jefuiten zur Rettung bes Bapfithums nen, fanden fie es in außerfter Befahr, aber von biefem Augenblide an wenbete ber Stand ber Schlacht. Der Brotestantismus, ber ein Menschenalter hindurch es übermaltigt batte, wurde in feinem Borfchreiten gehindert und in reifender hnelle von bem Jug ber Alpen ju ben Ruften ber Oftfee jurudgefchlagen. Bevor Drben ein Jahrhundert bestanden, hatte er die ganze Belt mit Dentzeichen ifer Thaten und Leiden für den Glauben erfüllt.' (Macaulan Gefch. v. Engl. . v. Bulau, Lpz. 1850. III 67). Rachft Italien fiel Ignatius' Blid auf Deutschth. 1551 grundete er bas Collegium Romanum, 1552 bas Colleg. Germanicum, 3 sich dann unter Gregor XIII zu dem Germanico-Hungaricum erweiterte. Schon 40 mar gaber nach dem Rhein gefommen, balb folgten ihm Bobabilla unb Ban, welch' lettere bei Ferdinand I und herzog Bilhelm IV von Bayern nfluß gewannen. 3m 3. 1549 erhielten die Jefuiten den theologischen Unterbt an der Universität Ingolftabt, 1551 eine Riederlaffung in Bien, wo 1559 fcon eine eigene Druderei errichteten. Namentlich bereitete ihnen bie itloje Thatigfeit bes P. Betrus Canifius allenthalben feften Boben. 1559 nen fie nach Augsburg, 1564 nach Burgburg, 1568 nach Maing, 1570 ch Trier, wo fie ebenfalls die Theologie an der Universität übernahmen. egensburg (1589), Münfter (1589), Silbesbeim (1595), Baberborn (1596) b fast alle größeren tathol. Stäbte gablten bald ihre Jejuitencollegien. Bien, in, Trier und Ingolftadt maren indeffen die hauptheerde ber Thatigfeit bes bens, der zwar eine Beit lang unter &. Maximilian gefährbet erschien, Ebenso überhäufte ihn rch Rudolf II aber wieder mächtig begünstigt wurde. rbinand II mit Schenfungen, fo bag ber Orben an Reichtbum balb allen alteren ichtam. - In ber Schweiz batten bie Jesuiten balb in Freiburg und igern Jug gefaßt: fie vermittelten bier 1587 ben Bund ber 5 alten ichon 1586 rch ben borromaischen Bund verknüpften Orte mit Philipp II von Spanien, fie tten die geistige Leitung der Ratholiken in dem Beltliner Aufstand 1620, in dem irgerfriege derfelben, ber zuerst 1556 zu ber Niederlage ber Resormirten bei 1656 Imergen, in bem Toggenburger Streite, ber mit bem Siege ber Protestanten ermals bei Bilmergen enbete (1712). - In Frankreich fanden bie Schuiten fangs ichmer Eingang, ba ihnen die Sorbonne und ein Theil bes Curattlerus ndlich war, wie bies bas Berbict ber Universität von 1554 zeigt. Doch öffnete nen die Bersammlung von Boifin den Butritt, unter der Bedingung, auf den imen ber Gesellschaft Jesu und ihre Sauptprincipien Bergicht gu leiften - Bengungen, welche die Jesuiten auf sich nahmen, beren Ausführung aber nicht girt warb. 1564 eröffneten fie bas berühmt gewordene Colleg v. Clermont Baris, boch miglang ihr Berfuch, in der Universität guß zu faffen (1577). roßen Antheil nahmen die Zesuiten dann an den Rämpsen der Liga, beren Sache 3. Z. Rraus, Rirdengefdicte.

fie im In- und Austand vertraten. Seinrich IV, auch nach feinem Uebertritt, fand in ihnen jum Theil beftige Wegner; ale bas Attentat bee Barriere 1585 und bas bes Bean Chaftel 1594 vorgefallen, jener ben Jefuiten Barabe als feinen Complicen benuncirte, bie Papiere eines anbern Orbensmitgliebes, bes P. Guignart, angeblich bie Berherrlichung ber Ermorbung heintichs VII. durch Clement (1389) auswiesen (man glaubte bies auf bas Beugniß Majure's, eines erflarten Feindes ber Besuiten), wurde Guignard gebentt, die Jesuiten durch Parlamentebeschluß ron 29. Tez. 1594 and Franfreich verbannt — une scandaleuse iniquité . . . un grand acte de lachete politique nach bem Ilrteil Giemonbi's (Hist. des Français XXI 323). Seinrich, ber einst burch ben P. Tolet mit Rom verfohnt morten mar, ließ fie indeffen 1603 gurudtebren und nahm fogar ben P. Cotton gum Beidtvater: wie Sullv berichtet, wollte ber Konig bie Zesuiten lieber gebrauden als fic von Spanien gegen fich gebraucht feben. Als Ravaillacs Dolch bemielber bas Leben genommen (14. Dai 1610), fehlte es wieber nicht an Solchen, welche bie Jejuiten ber Urheberichaft an diejem Morbe gieben - ein Berbacht, gegen welchen felbst Boltaire fie in Schut nabm. Gleichwol nothigten bie Gorbenne unter Richers Leitung und bas Parlament bie Zejuiten, die Lehre vom Eprannenmord abzuschwören und fich zu ben gallicanischen Freiheiten zu befennen - eine Ertlarung, die fie 1625 beim Ericheinen von Santarelli's Bert über bie papftide Bewalt wiederholen mußten. Urban VIII tadelte fie barum icharf. Unterbeffer blieben aber die Zesuiten in Frankreich Beichtväter ber Könige bis auf Ludwig XV. - In England versuchte die Gesellschaft das Neußerste, um ben Katholicismus berguftellen. Das von Allen geleitete Jesuitencolleg in Douan, bam it Reime, jog Priefter fur bas britische Reich beran. 1580 gingen 13 Jefuiten, at ibrer Spine Barjons und Campian, vertleibet nach England binuber: ibn Fortidritte wedten eine blutige Berfolgung Seitens Elijabethe, ber Campian erlag Reues Chium erregte ihnen die große Bulververich wörung, in Folge beren bie Befuiten Garnet, Greenwan und Gerard verurteilt murben, weil fie, in te Beicht von einem Attentat unterrichtet, Die Anzeige bavon nicht gemacht batte (\*Lingard: bann Jardine A Narrative of the Gunpowder Plot, Lond. 1857). Bum brittenmale beschuldigte fie ber luguerifche Titus Dates 1678 einer &c. schwörung gegen Karl II. Jakob II wandte ihnen seine Gunft zu und erbant ein prachtvolles Colleg für sie in London; ein Jesuit, Petra, war sein gebeinn Rathgeber (vgl. \*Foley Records of the english province of the society of Jesus, I-V. Lond. 1878 und Innibr. Zifchr. f. f. Theol. 1887, I 21. lleber die Thatigfeit ber Zesuiten in Schweden feit 1574 f. c. § 1273; bier waren es vorzüglich die PP. Stanisl. Barfewicz, Lorenz Ricelai. Anton Poffevin, welche, obgleich ohne ichlieflichen Erfolg, an ber Renau ration des Ratholicismus arbeiteten. — Mehr Glück hatten fie in Poles, wobin fie durch Cardinal Stanislaus Sofins 1565 getommen. Steptas Bathorn begünstigte fie in hobem Maafe und übertrug ihnen ben Unterricht at der Universität Willna, ben Collegien zu Dorpat und Riga. R. Sigismund. der die Arone Schwedens wegen seines fatholischen Bekenntnisses verloren, fiam während seiner langen Regierung (1587—1632) vielfach unter ihrem Ginflusse. Postvins Anstrengungen gelang es, einen betrachtlichen Theil ber griechischen Rirde i Littbauen und Bolen mit Rom ju vereinigen (1590-96). Blabislam IV entferns gwar bie Zejuiten vom hof, aber fein Bruder und Rachfolger Joh. Cafimir. M ielbje Bejuit gewesen, rief sie zurück. — Am bedeutenbsten entsaltete sich inbessen bei 195 Wrongen Jast aller Greekwebe Wroslen Polanis siere ihren hie speinter.

Thatigfeit bes Orbens in ben Landern romanischer Bunge, bef. auf ber Porenaenpalbinjel. Der b. Ignatius batte fofort nach Errichtung ber Gefellichaft Frang avier und Simon Robrigues nach Portugal gefandt; erfterer ging icon 541 nach Oftindien ab, Rodriguez ward 1543 Erzieher bes Thronfolgers, jog eine Renge neuer Mitglieder an und erhielt bas große Colleg ju Coimbra, mo fich ald 2(N) Zesuiten gusammenfanden. Bu Philipps II Beiten arbeiteten bie Jesuiten n der Union Bortugals mit Spanien; auch fpater blieben fie am Sofe von großem finfluffe. Ramentlich zeichnete fich ber P. Antonio Bieira fo als Rangelrebner eie Missionar in Brafilien aus. Spater gerieth er in Streit mit ber Anquisition. beldbe ibn 2 Jahre in haft hielt, tam bann nach Rom und erwirtte ein Breve lemens X (1574), welches ber Inquisition jebe Amtsverrichtung in Bortugal bis 1572-681 unterfagte. Belches bie Dacht bes Orbens bort gewesen, ichilbert ein Jesuit lbst, ber P. Georgel (in ben Mem. pour servir à l'hist, des événements de la n du 18 siècle. Par. 1817 I 16). - Weniger machtig, wenn gleich nicht minber batig waren bie Jesuiten in Spanien, wo fie ftets mit bem Ginflusse ber cominicaner ju ringen hatten. Weber Rarl V noch Philipp II waren ihnen br geneigt. Gleichwol breiteten fie fich raich aus, und es forderte fie machtig, 18 1548 Frang Borgia, ber Bergog von Gandia und Bicefonig von Catalonien, rem Orben beitrat und bemfelben bie ju Gandia von ihm gestiftete Universität bergab. So fand benn auch Philipp II es balb für ratfam, sich besielben ju inen Zweden einer tatholischen Universalmonarchie zu bedienen. Er babnte ben fesuiten den Beg in die Riederlande, wo fie 1562 in Antwerpen und Lowen beühmt gewordene Collegien eröffneten und sowol in den jublichen als nordlichen krovingen viele Taufende bem Ratholicismus wieder gewannen. Auch hier beschuligten die Brotestanten fie ber Theilnahme am Morbe Bilbelms von Dranien 1584). In bem Mutterlande ftieg die Dacht des Orbens aufs bochfte, als ber eutsche P. Ritbard, ber Beichtvater Maria Anna's v. Defterreich, ber Gemablin thilipps IV, nach bem Ableben bes Ronigs Großinquifitor und erfter Dinifter eard. -- Ale Philipp V, ber Anjou, ben Thron Spaniene beftieg, gab ibm udwig XIV Zesuiten als Beichtväter, die bis auf Rarl III in Diefer Eigenschaft m hofe verblieben.

4. Bas ber Birtfamteit bes Orbens u. a. fehr zu Statten tam und raich eine Bopularität in einem großen Theil ber tatbolijden Belt begrundete, mar ber Imftand, daß er fowol auf bem Gebiete des religios-sittlichen Lebens als auf bem er Biffenicaft und Litteratur von vorneberein eine Angabl febr bedeutenber und nziehender Erscheinungen barbot. Reben Ignatius, Franz Lavier und bem britten . seneral, dem h. Franz v. Borgia, waren es namentlich die drei jugendlichen Geiligen itanislaus Softka († 1568, 18 3. alt, i. Leben v. \*P. Bierre b'Orleans, 'ar. 1733), Alonfius v. Gonzaga († 1591, 23 J. alt, f. Leben \*v. Cepari, tom. 1616), Joh. Werchmans († 1621, 22. J. alt, f. Leben v. P. N. F. Par. 1755), ann ber b. Franz Regis († 1640), welche ben Ruhm ber Gesellschaft innerhalb er Kirche gründeten und den Gläubigen, vor allem der ftudierenden Jugend neue Borbilber und den Gegenftand begeisterter Berchrung boten. — Daneben mußte es nponiren, daß fast auf allen Gebieten der firchlichen und profanen Biffenschaft fesuiten fich Lorbeeren erwarben. Die großen Theologen des Ordens: Bellarmin, Suareg, Toleto, Ripalba, Waldonat, Betavius, beherrichten mit ihrem influß bald bie tirchliche Litteratur. Grammatiter und Latinisten, wie Torfelino, Biger, Berpinian, Bontanus, Bernulaus mehrten ben Ruf ihrer

Schulen. Clavius, Schall, Ath. Kircher widmeten sich der Mathematik, Aftronomie und der Natursorschung: Aquaviva, Ribadeneira, Mariana glänzten in der Politik, auch die Poesie sand in Jak. Balde, Sarbiewski, Juvencus, Spee, Avancini, die Historie in Sacchini, Orlandi, Papebroch, Henschung, Soller, Brower namhaste Bertreter.

# § 146. Der dreißigjährige Krieg und der wefifalifche Frieden (1618-1848).

- a) Khevenmüller († 1650) Annal. Ferdinandei, Vienn. 1646. Thestr. Europa. 21 Theile, Frantf. 1643—1738. \*Caraffa Comm. de Germania, Coll 1630. \*W. Ritter Briefe u. Acteu z. Gesch. b. 30j. Kr., I. Münch. 1870.
- b) Barthold Gesch. d. groß. deutsch. Kriegs vom Tode Gust. Ab. ab, Stuttg. 1842. C. Klopp Tilln i. 30j. Kriege. Stuttg. 1861. Ofrörer Gust. Adolf. A. N. Klopp, Stuttg. 1863. \*Koch Ferdinand III. Wien 1865. \*M. Ritter Gesch. d. Union I-II. Schafsch. 1865—73. \*Janssen D. neuesten Forschungen über d. 30j. Krieg, Tüb. th. Cichr. 1851, 532 st. Gindeln Gesch. d. 30j. Kr. Prag 1869. Tronsen Gust. Abolf. Lpz. 1869. Mailath Gesch. d. öfter. Kaiserstaats III. \*Stieve, Felix, Der Urspr. d. 30j. Kriegs 1807—19. Rober. 1875. Hallwich Wallensteins Ende. Ungedr. Briefe u. Acten. I. Lpz. 1879.

Der Augsburger Religionsfriede war nur ein Baffenftillftand gemejen: es stellte fich bald beraus, daß die Protestanten nicht gewillt maren, bas Reservatum ecclesiasticum ju halten: eine Reihe von Stiften mart tret des Bertrags allmälig facularifirt (Beidelberg, Brandenburg, Meißen, Naumburg, Schwerin, Lebus, Camin, Minden, Berden, Lübed, Rapeburg und Denabrud), und es fonnte nicht fehlen, daß dies Berhaltniß zwijden tatholischen und protestantischen Ständen immer gespannter murbe, nament lich da Frankreichs treuloje Bolitik die Protestanten ohne Unterlaß gegen ben Raifer aufhette. Es fam zunächft die Union ber lutherischen Stände gu Ahausen (1608) zu Stande: ihr septen die Ratholischen die Burg burger Liga (1609) entgegen. Schon damals mare ber Kampf ausgebrochen, ware nicht das geheime Saupt der Union, R. Beinrich IV ven Frankreich, ermordet worden. So aber loderte die glimmende Flamme erft auf, als die Utraquiften Bohmens fich 1618 gegen Raifer Ferdinand emporten. Die Erfolge ber öfterreichischen Baffen gaben biefem Fürften Muth zu dem Religionsedict von 1629, welches für bas Jahr 1631 den Status quo des Paffaner Religionsfriedens wieder herzustellen befahl. Damit waren die protestantischen Stände in ihrem gangen aus ben facula rifirten Rirchengutern gewonnenen Besithtum bedroht: mit angerfter Rraft anstrengung rafften fie fich jum Rampf um Leben ober Tod gusammen, in welchem fie Buftav Abolf v. Schweden und Frankreich zum Bundet genoffen batten. Dreißig Jahre muthete im Bangen jener große, idred liche Mrieg, der den Reft von Deutschlands Größe und Deutschlande Wohlstand auf weit über ein Jahrhundert hin vernichtete und zu dem

doch die Religion im Grunde mehr ben Vorwand als die Urfache gegeben Denn nicht um bas Reich Gottes ging ber Streit, sondern um bie beutsche Erde, die der Kaiser doch schließlich mit dem Schweden und Franzosen theilen mußte. Die allgemeine Ermattung der Parteien und Die vorläufige Befriedigung ber frangofischen Raubgelüste ermöglichte endlich ben westfälischen Frieden vom 14. October 1648, ber die Berriffenheit und Ohnmacht des Reichs besiegelte und die Protestanten in den Besit der Der Augsburger Religionsfriede warb fäcularisirten Rirchengüter fette. bestätigt und auch auf die Calvinisten ausgedehnt. Der Besitstand von 1624 follte über die ftreitigen Rirchenguter wie über die Berechtigung der Religionsübung entscheiden. Im Uebrigen wurde das Brincip der staatlichen Religionsgleichheit anerkannt. Bergebens protestirte P. Innocenz X burch die Bulle Zelo domus dei (3. Jan. 1651) gegen diese Abmachungen: der Friede blieb in Kraft, aber freilich ein Friede ohne innere Aussohnung, ein Bertrag, der die ftete Einmischung bes Anslandes in die deutschen Ungelegenheiten bedingte und der die Staffel bildete, auf welcher Frankreich zur Berrichaft über Europa hinauf-, das Reich zu feiner tiefften Erniedrigung herabstieg.

1. Der deutsche grieg. Die Unterbrudung bes fathol. Gottesbienftes und Störung einer Procession in Donauworth 1606 (f. \*D. Loifen D. Reichoft. Donauw. u. Herz. Maxim. Munch. 1866) batte bie Reichsacht und bie Execution berfelben burch Bergog Mag I v. Banern herbeigezogen. Dies jowie gewaltfame Borgange in Machen und Strafburg bilbeten bie nachfte Beranlaffung gur Errichtung ber Union (1608), an beren Spige Rurf. Friebrich v. b. Pfalg trat, wie Mag v. Bapern die Führung ber Liga übernahm. - Die Bohmen hatten 1609 ft. Rubolf II einen Dajeftatsbrief abgenöthigt, ber bie Broteftanten ben Katholiten völlig gleichstellte. Der finderlofe R. Matthias ließ 1617 Ferbinand (II) ale Nachfolger fronen, aber bie Utraquiften weigerten fich, ihn anguerfennen. Jest ichlog beg. gerftorte bie faiferliche Regierung einige Rirchen, welche Die Utraquisten (b. i. bohmische Lutheraner) bem Majestätsbriefe zuwiber auf ben Gutern des Erzbischofs von Kloftergrab und des Abts zu Braunau errichtet hatten; in Folge beffen brach ein Aufstand ju Brag aus, wobei die Statthalter Martinip und Slamata aus den Fenstern des Schlosses geworfen, eine Directorialregierung unter dem Grafen v. Thun proclamirt wurden. Das war ber Anfang des 30j. Krieges. Rach Matthias' Tode mablten bie Bohmen ftatt bes von ben Jesuiten erzogenen Ferdinand II den Aurf. Friedrich V v. b. Pfalg zum Rönige, bem ,Binterfonig', welchen ber Sieg Desterreichs am weißen Berge (29. Dct. 1620) wieber rasch vertrieb. Run wurde die kathol. Religion im Guben Deutschlands überall bergestellt: Maximilian erbielt 1622 auch die pfalzische Kurwurde; sein Feldherr Tilln und ber faiserliche General Ballenstein erwiesen sich als bie bedeutendsten Geerführer der Raiserlichen, welche nach der Reibe den für Friedrich in Baffen getretenen nieberfachsijden Areis und Danemart übermanden. Schon turg por dem Lübedichen Frieden (12. Mai 1629) ericien bas Religionsedict vom 6. Marg 1629, welches die Protestanten veranlagte, R. Guftav Adolf v. Schweben gu Bulfe gu rufen, ben ebenfo wie Carbinal Richelien rein politifche, nicht firchlichreligioje Motive zur Ginmischung in ben Kampf bewogen (1630). Guftavs Sieg auf bem Breitenfelbe bei Leipzig gegen Tilln (7. Sept. 1631), bes lettern Tob (1632) brachten bes Raifers Cache in die großte Wefahr, ber Ballenfteins

Biebereinsetung ins Commando und bes Königs Tod in ber Schlacht bei Lüten (6. Nov. 1632) nur momentan wieder aufhalsen, ohne indessen ben Kampf zu entscheiden. Die zweideutige Politik Ballensteins und bessen Ermordung zu Eger (25. Februar 1634) stellte das Gleichgewicht wieder ber. Roch 14 Jahre tobte der Kamps, der die Fluren Deutschlands zur Büste machte, da Schwedens Kanzler Drenstierna den Bund der Protestanten geschickt leitete und seine Feldberren (besonders Bernhard von Beimar) im Berein mit den Franzosen noch immer große Ersolge erzielten. Sachsen trennte sich von ihm zuerst und schloß mit dem Kaiser Frieden zu Prag 1635. Die Amnestie, welche Ferdinand III 1641 auf dem Reichstage zu Regensburg verfündete, hätte den Frieden berbeisühren müssen, welche zugleich zu Osnabrück und Münster geführt wurden.

2. Der westfälische Friede 14. Oct. 1648 (Instrum, pacis ed. Berninger, Monast. 1648. Acta, ber. v. Reiern, hann. 1734—36. \*Adam Adami Arcana. Francof. 1698; cur. de Meiern, Lips. 1738. [Claude du Mesme d'Avaux] Mémoires de M. D. Col. Gren. 1674. \*A. Contarini \*A. Contarini Relazione del congresso di M. Venez. 1864. Sentenberg Darftell. b. mefi. Friedens. Frif. 1804. Butter Geift d. westf. Friedens, Göttg. 1795. 28 oltmann Gefch. d. w. Fr. Lpz. 1808, 2 Bbe. \*Phillips AR. III 462 f. Struve Ausf. Sift. b. Religionsbejdwerben im beutichen Reiche, 2 Thle., Lpg. 1722. Dengel, A., Renere (Beich. d. Deutschen. VIII) bestätigte ben Baffauer Bertrag und ben Augburger Religionofrieden, iprach bas Brincip ber Gleichbeit ber beiben (beg. brei) Confessionen aus und bestimmte bie Rechte jedes Religionstheils in bem Gebiet bes anbern nach ber Rorm bes 1. Januar 1624, b. b. es follten alle bona eccl. immediata et mediata bemjenigen Religionstheile anbeimfallen, welcher am befagten Tage im factischen Besit berjelben mar. Die Reichsbeputationen und Reichsgerichte follen mit einer gleichen Angahl Mitglieder beiber Confessionen beset werben. Die feit 1555 facularifirten Bisthumer und Stifte verblieben bemgemäß ben Protestanten: ein Fürft, ber von einer Rirchengemeinschaft gur andern übergebe, foll zwar feinen Glaubensgenoffen Religionsfreiheit gemahren, Die bestebende Rirche aber nicht an-Doch gab ber Raifer die Ausbehnung Diefer Conceffionen auf feine taften bürfen. Erblande, Schleffen ausgenommen, nicht gu. Die fatbolifchen Bijchofe follten ibre Jurisdiction über die tatholischen Unterthauen protostantischer Fürsten behalten, nicht aber über die Brotestanten. Der Runtius Fabio Chigi, ber in Munfter gwifden Kaifer und Frantreich vermittelt batte, legte icon gleich gegen alle ber Rirche nachtheiligen Stipulationen bes Friedens Protest ein. Beder er noch ber Papft tonnten nach tanoniichem Rechte anders, um jo weniger, als ber Friedensvertrag thatfachlich in manchen Buntten gegen die fatholische Rirche unbillig mar und fie vieljad fcabigte. Bgl. \*Dollinger Rirche und Rirchen G. 49 ff. Gutes wirtte er nur infofern, ale er dem erichöpften Reiche Rube verlieb und ben Rampf ber Gegenfage vom politischen auf bas religiös-wissenschaftliche Gebiet gurudverlegte.

## F. Die äußeren Missionen.

## § 147. Die Missionen in America, Asien und Africa. Ghätigkeit der Jesuiten.

\*Lettres édifiantes et curieuses écrits des Missious étrangères par quels Missionaires. 34 voll. Par. 1717—77. — \*Henrion Allg. Gesch. d. Wiss. — \*Warsball D. chr. Miss., aus d. Engl. Mainz 1863. — \*Hahn Gesch. d. Riss. Köln 1857. — Grundemann Allg. Wissionsatlas, Goth. 1867.

Während 50 Jahre nach dem Eintritt der Kirchenspaltung der Kathosmus sich kaum mehr an den Küsten des Mittelmeeres aufrecht erhalten nte, änderte sich das Berhältniß bald so, daß 100 Jahre nach Luther Protestantismus sich kaum mehr an den Küsten der Ostsee erhalten nte (Macaulan): so mächtig und erfolgreich war der Rückschlag der vegung, und doch stellt er nur einen Theil der großartigen Thätigkeit, welche der regenerirte Katholicismus des 16. Jahrh. entwickelte. Die entdeckte Welt — America und Ostindien — bot dem Eiser seiner issionare ein unermeßliches Gebiet dar, auf dem vorzüglich der Jesuitensen bald Eroberungen machte, welche die in Europa erlittenen Verluste zigstens theilweise auswogen und der alten Kirche neue Welttheile zugesm. Seit 1622 erhielt das gesammte Missionswesen durch die Conzgatio de propaganda side eine gemeinschaftliche Leitung und in 1 Collegium der Propaganda (1627) ein reiches und bedeutendes tralinstitut sür Ausbildung der Glaubensboten.

Offindien (\*Maffei Hist. Ind. Flor. 1588. \*Norbert Mem. hist. les Missions des Jes. aux Indes or. Ed. Besançon 1747. Mullbauer Gefch. . Miji. i. Dit. Jud. Münch. 1852. Marcellino da Civezza Stor. univ. e miss. Francescane, Rom. 1860. Th. Yeates India church's Hist. Lond. 8. Hough H. of Christianity in India, Lond. 1839. v. Mötern Oftinb. 23. 1857). Ale bie Portugiesen Dftindien colonisirten, ftifteten fie (feit 1510) thumer, benen indeffen bie Gemeinden fehlten. Benigstens mar ber Unichlug beimischer taum nennenswerth. Dan batte es bier nicht mit Bilben zu thun, vern mit einem Bolfe uralter Civilifation, das fich eines bochft ausgebildeten igionemejens erfreute. Gein Brahmathum ift im Grunde finnige Raturvererung : Brahma die Bejenheit, alles Andere, Endliche, entsteht durch ben Schein Benes offenbart fich in ber Schöpfung, Entwidelung und Burudtehr abma, Bisbnu, Giva, die Trimurtis). Unter wechselnden Metamorphosen ift bnu in der Natur aufgetreten, balb als Thier, balb als von einer Jungfrau proffener Mensch und Friedensfürst (Krishna), zulest soll er als Kalti auf weißem je wiederkehren und Gunde und Elend enben. Die Sittenlehre zeigt, wie ber tich durch Denten und Entjagen, ja durch harte Gelbstpeinigung fich vom Scheine Endlichen losmacht und zu Gott erhebt: in ber Rala, der großen Beltauflöjung

verschlingt bas Unenbliche alles Enbliche und Gewordene, Brabma allein bleibt befteben. Bis babin aber berrichen allerlei Untergottheiten und fabelhafte Berven, an welche auch die oberfte wol eingewanderte Bolfstafte, die Brahmanen, beranreichen, mabrend die unterfte, die der Baria, fast bem Thiere gleich verachtet ift. Die alteften Urfunden dieses Religionssphems enthalten die Gefange ber lange Jabrh. vor Cbrifte aufgezeichneten Beba's (vgl. über bie alteste Religion ber Inder u. a. Laifen Ind. Alterthumstunde, Bonn 1847-61, beg. 1875. Wilson Essays on the rel of the Hindus, ber. v. Roft, Lond. 1862. Müller, D., in f. Effans. Tiele Komp. b. Religionsgefc. Berl. 1880. S. 124 f.). Gine Reaction gegen bie Brab manische hierarchie ist ber Buddhismus, ber an bie von ber Sage ftart ummebte Geftalt Bubbah's (eig. Sibbharta, auch Cafna, Cafna-Muni, lebte mabricheinlich aw. 408-472), anknüpft, aber erft feit der Mitte bes 3. 36. vor Chr. fich in aller Stille entwidelte, bann burch Acota jum Sieg gelangte. Er berubt auf bem Dogma von ber Seelenwanderung und ftellt als Endziel nicht eine Bereinigung mit bem Beltgeift wie ber Brahmanismus, fonbern bas Nirvana, bas Richtfein bar. Den Cultus und alle außere Frommigfeit vernachläffigte ber ursprüngliche Budbhismus; erft als der Buddah jum Gott erhoben, gelangte er ju einem außern Gottes bienfte. Das war bas Bolt, unter welchem feit 1542 ber b. Frang Ravier († 1552: Epist. lat. ed. Tursellin, Rom. 1596 u. ö. bef. ed. R. M. Bolom. 1795. Leben v. \*João de Lucena, Lish. 1600, v. \*Tursellin. Rom. 1594; vergl. Benn und hoffmann &. E., Biesb. 1869 und bagegen \*F. E. Kraus Bonn. Theol. LBl. 1870, Sp. 793 ff.) auftrat und Sunderttaufende taufte. Es fanden fich bier noch Refte nestorianischer Gemeinden (Thomaschriften f. Ch. Swanston A. Memorie of the primitive Churh of Malayala, or of the Syrian Christians of the Apostle Thomas, im Journ. of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 1834, I-II. Germann D. Rirche b. Thomaschriften, Gutersleb 1877, S. 329-332. E. Schlagintweit Indien in Wort u. Bilb, Lpz. 1880, heft 12 u. 13 bestätigte jeinerseits die Anwesenheit bes Apostels Thomas wie bes Bantanuum 200 an ber oftindischen Rufte und felbft im Innern - ,Thomasberg'), welche bie Inquisition, seit 1560 in Oftindien eingeführt, beseitigte. Zwar fell der Zesuit Robert de Robili (1606) nahe an 100,000 befehrt baben, indem er sich als Brabman einführte und Sanstritschriften zum Erweise seiner Abstammung und Sendung ben Indern vorlegte; aber im Gangen bat die driftliche Religion seither bei den hindu's und ebenso bei den Mubammedanern Indiens wenige fert ichritte gemacht. — Cochinchina's und Anams Apostel ward ber b. Alexander **Phodes** S. J. (j. 1624).

2. Japan (\*Trigaut Rei christ, ap. Japon. Comm. ex. litt, annuis Soc. Jes. Aug. Vind. 1615. \*Crasset Hist. de l'Égl. de Japon. Par. 1715. \*P. de Charlevoix Ilist. du Christ. dans l'emp. d. Japon. Rouen 1715, bentid Wien 1830. \*Pagès Hist. de la relig. chrét. en Japon depuis 1598—1651. Par. 1869—70. Lillie Buddhism in Christendom; Ders. The buddish lufluence in Christianity, Lond. 1893) war wie die meisten Nachbarlander Indiende buddhistisch. Hier wie in Tibet stand den Missonären zwar nicht das Kastenweien. aber die buddhistische und wohlgeordnete Hierarchie mit ibren Priestern, Mönden. mit Stundengebet, Rosentranz, Edisdat, Riöstern, Tonsur, Pisgersahrten, bierarchieder Ordnung, entgegen (vgl. über diese bisher noch nicht hinreichend aufgeklärten Anslogieen mit dem Christenthum Köppen D. Relig. d. Buddha, Berlin 1857 i.

Laffen Ind. Alterthumst. 3. A. Berl. 1873. \*Huc Voyage dans le Tibet. Par. 1846. Schlagintweit Buddisme in Tibet illustre, Lond. 1863. Tiele a. a. D. S. 152. Schiefner Taranathas Gefch. b. Bubbh. in Indien a. b. Tibetan. Betereb. 1869. Spencer Hardy Eastern Monachism. Lond. 1860. Reumann Ratechismus bes Schamanen ober bie Rlofterregel ber unterften Claffe ber bubb. Briefterichaft, aus b. Chin., Btichr. f. bift. Theol. 1834, IV 426 f. The Jataka, ed. by Jausböll, translated by Childers, Lond. 1875. Hodyson Essays on the Langages, litterature and religion of Nepál and Tibet, Lond, 1875. Beal The romantic legend of Sakya Buddah, Lond. 1875. Strauß, B. v., Effans zur allg. Religionswiffich. hilb. 1879. Sappel Ihrb. f. prot. Th. 1883, 353 f., 1884, 49). Frang Xavier gründete die chriftliche Kirche Japans, indem er fich ben Unschauungen ber Japanesen möglichft naberte. Die Jesuiten septen fein Wert fort und bald gablte man 200,000 Christen in dem Reiche. Aber auch bier ichabete bie Rivalität ber Orben bem Berte ber Mission, welcher bie Umtriebe ber Hollander gegen bie Portugiesen ben Tobesftoß gaben. Die japanefifche Regierung begann ben Jesuiten zu mißtrauen, sab sie als vertappte Agenten Portugals an und leitete seit 1587 eine Reihe blutiger Berfolgungen ein, welche Taufende von Chriften zu Martvrern machten (Canonisation von 36 japanesischen Blutzeugen burch Bius IX Bfingften 1862) und ichlieglich ju ber beinabe vollftanbigen Ausrottung ber Rirche (1637) führten.

3. China (\*Trigaut De chr. exped. ap. Sinas ex. comm. Riccii, Aug. 1616 u. ö. \*Schall Relatio de initio et progressu miss. Soc. J. ap. Chinenses. Vienn. 1668. Ratisb. 1672, beutsch v. Mansegg, Wien 1834. Abel-Remusat Mel. asiat. Par. 1825. Nouv Mel. Par. 1829. Ctubr Chin. Reicherel. Berl. 1835). Much bier ftieg bas Chriftentbum auf barte Borurteile; ein in feinem Gottesbienfte wie in feinem Staatsleben feit Jahrhunderten verfnochertes Bolf bangen die Chinefen mit Fanatismus an ben Meugerlichfeiten ihres bergebrachten Cults, wenn auch ber eigentlich religiose Fonds jum guten Theil erftorben ift. Zudem hatte man es mit drei nebeneinander zu Recht bestehenden Religionen gu thun, mit der alten von Confucius (Rong-Bu-tfe, geb. 550, † 478 v. Chr.; f. Confucius Tichong-Pong, ber umwandelbare Seelengrund. Aus b. Chinej. überj. v. R. v. Plandner, Lpg. 1878) erneuerten Naturreligion, mit bem zu Polvtheismus und craffem Aberglauben ausgearteten rationalistischen Softem bes Tao (ben Lao-tje, geb. 604 v. C., in feinem berühmten Taostesting zu resormiren unternahm; übers. v. B. v. Strauß, Lpg. 1870; vgl. Tiele a. a. D. S. 30 f.) und bem viel verbreiteten Bubbhism. Schon Frang Lavier hatte nach China ju geben beichloffen; aber er erlag Ungesichts bes beigersehnten Landes auf ber fleinen Infel Sancian, 45 3. alt (3. Dez. 1552). Seine Orbensbrüder führten aus, was ihm verwehrt mar. Bunachft fuchten fie fich bei ber bochgebildeten Ration und bem ichwer juganglichen Sofe burch Renntniffe aller Art und gewandtes, imponirendes Auftreten Achtung zu gewinnen. Es gelang bas in besonderm Grade bem P. Micci (1572-1610), bem feine mathematifden Fertigfeiten eine bobe Stellung am hofe verschafften. Rach 27j. Thatigfeit binterließ er 300 von ihm gegründete Rirchen, barunter felbft eine in ber hauptftadt Beding (1600). In abnlicher Beije wirtte ber Rolner P. Abam Schaff (feit 1622), ebenfalls als Mathematifer bochangeseben. Als seit 1631 auch die Dominicaner in China eindrangen, fanden sie, daß die Jesuiten ihrer Ausicht nach viel zu weit gegangen waren in dem Streben, sich hinsichtlich gewiffer Gebrauche den

Landeseinwohnern zu accommodiren. Wie in Indien betr. der malabarischen, so embrannte nun hier zwischen beiden Orden der Streit über die chinesischen Gebräuche, welche die Zesuiten für wesentlich bürgerlicher, die Dominicaner sur religiöser Natur und wesentlich polytheistisch erklärten. Die malabarischen Riten hatte Gregor XV schon 1623 auf Bortrag des Zesuitengenerals in der Bulle Sedis Antistes sür statthaft erklärt; jest sprach sich Innocenz X auf Klage der Bredigermönche gegen die chinessischen Gebräuche aus (1645). Alexander VII ersaubte jedoch 1656 auf Bitte der Jesuiten wieder eine gewisse Anzahl solcher Riten, die allerdings unverfänglich schienen; über den wahren Werth derselben und über andere, betresse deren der apostolische Stuhl sich noch nicht geäußert, währte der Kamps sort, die an ihm schließlich die ganze chinesische Nisson scherere (5. des Dominicaners \*Ildesonso a. S. Thoma Teatro Jesuitico, Coimbr. 1654 und j. Ordensgenossen \*Navarrete Tradados historicos, pol. ethicos y relig. de la Monarchia de China, Madr. 1676. Dagegen des Jesuiten \*Daniel Recueil de divers ouvrages III. 1).

- 4. Die Sstanke Africa's, von den Portugiesen colonisirt, erhielt Glaubensboten aus dem Capucinerorden, welche in Mozambique, Monomotapa u. s. s. predigten: auch Kongo, Angola u. a. L. der Westküsse saben Wissionäre: doch hinderte die thierische Berwilderung der Eingebornen wie das dem Europäer verderbliche Klima das Auftommen des Christenthums. Etwas besser gelang die Christianisirung der unter französische herrschaft gelangten Inseln Isle de France und Bourbon (vgl. Külb D. Reis. d. Miss. nach Africa vom 16.—18. Jaded., Regensdurg 1862). Abessiniens sast erfterbene jatoditische Kirche (s. § 61.31 erbielt durch die Zesuiten einen neuen Anstoß. Es gelang dem P. Bermudez und seinen Gefährten, den Sultan Seltam Seghed dem koptischen Patriarchen zu Alexandrien abwendig zu machen, so daß derselbe zum Katholicismus übertrat (1626) und den Zesuiten Alsonso Mendez als Patriarchen annahm. Sein Rachfolger verjagte indessen diesen und sämmtliche Zesuiten (1634), die seither dier keinen Fuß mehr sassen sonder
- 5. Bestindien (\*Gonzalez d'Avita Teatro de las iglesias de las Indeas. Madr. 1649. \*Bourgoing Hist. des miss. d'Amérique. Par. 1654. \*Baluffi l'Am. sotto l'aspetto relig. Ancon. 1845. \*Fray Geronimo de Mendieta Hist. eccl. indiana, obra escr. a. fine del siglo XVI, publ. p Joaq. Carcia Icazbalceta. Mexico 1870). Bu den Reisen Columbus' und der Entdedung ber neuen Belt trug bas Berlangen bie Religion Chrifti auszubreiten nicht wenig bei. Aber die entmenschte, graufame Art wie die Spanier bie Gingebornen behandelten und erbarmungelofer Stlaverei unterwarfen, machte mit bem fpanischen auch den driftlichen Ramen verhaßt. Der Dominicaner, Bischof Barthol. de las Cafas, einer ber ebelften Menschenfreunde, widmete fein ganges Leben ben armen Bilben († 1566; Fabie, A. M., Vida y escritos de D. Fr. Bartolomé de las Casas, Obispo de Chiapa, Madr. 1880, 2 voll. \*Baumftart B. L., Freib. 1878): siebenmal zog er über bas Beltmeer, um ibre Lage zu verbeffern; er erreichte endlich, daß die Eingebornen nicht mehr ber Stlaverei verfielen (1547), mußte aber seine Ginwilligung bagu geben, baß statt ihrer Regerftlaven aus Africa nach America gebracht wurden - der Anfang jenes icheuflichen bis in unfere Tage reichenden Stlavenbandels.
- 6. In Südamerica drangen Fesuiten und Capuciner ein; namentlich jemt seierten dort ibre größten Triumpbe. Der sel. **Vedro Claver, ein catalonischer**

Rejuit, ber fich felbst ben Stlaven ber Reger nannte, leiftete feit 1615, wo er in Cartagena anlangte, Bunderbares, namentlich in der Bekehrung der Rigger († 1654), ebenjo fein großer Orbensgenoffe P. Sanboval. In Meugranada mirtte ber b. Ludwig Berfrand aus bem Predigerorden nicht ohne Erfolg (1562-69). An der Beftfufte Gudamerica's grundeten die Jefuiten die jog. Llanos = Dif = fionen, namentlich von beutschen Batres betrieben, am obern Amazonenstrom Die Mannas-Wissionen (seit 1640). Die PP. Anchieta und Robrena aus ber Gejellichaft Jeju murben bie Apostel Brafiliens, ihnen folgte ipater ber berubmte Rangelrebner Bieira (um 1640). Um die Berührung ber Gingebornen mit den meift verborbenen Eingewanderten zu verhindern, erbaten sich die Zesuiten 1606 in Madrid die Erlaubniß, unter ben noch nicht unterjochten Indianern Rieberlaffungen anzulegen, welche ohne ibre Benehmigung tein Europäer betreten burfte. Innerhalb eines Jahrhunderts entstanden namentlich in Paraguan bez. am Ufer bes Uraguan etwa 31 folder "Reductionen", mit etwa 280,000 Einwohnern, welche unter der patriarchalischen Regierung der Jesuiten einen ihrer Bildungestuse burchaus angemeffenen, wohlgeordneten Staat bilbeten, bem auch Manner wie Montesquieu ibre volle Bewunderung gollten. Gewiß zogen die Jesuiten große Reichtbumer aus biefen Reductionen, welche 1740 burch einen Bertrag zwischen Bortugal und Spanien bem Reibe biefer Machte gum Opfer fielen; aber bie Gerechtigfeit forbert auch bas Bugeftandniß, daß im Gangen und Großen biefer Zesuitenstaat unter ben Bilben Paraguan's bie einzige Colonisation in ber neuen Belt gewesen ift, welche bie Eingebornen gludlicher und beffer gemacht und nicht auf Roften ihrer Bohlfahrt und Existeng niedrigen Motiven ber Gelbstsucht gedient hat (vergl. \*Muratori Cristianesimo felice nelle missioni del Paraguay. 1743. \*Nic. del Techo S. J. Hist. prov. Paraguaciae S. J. Leodii 1673. \*Charlevoix S. J. Hist. du Parag. Par. 1765, beutsch Wien 1834; gegen bie Besuiten: Hagnez Regno Gesuit, del P. Lisb. 1770, beutsch von Le Bret, Roln 1774. Gothein D. dr. foc. Staat b. Jefuiten i. B., Lpg. 1883).

Ueber bie Befuitenmissionen außert sich ein berühmter protestantischer Siftoriter, Macaulan, alfo: ,berrichend im Guden von Europa gog ber große Orden bald aus, erobernd und um zu erobern. Trop der Oceane und Buften, trop hunger und Beft, Spionen und Strafgesegen, trop ber Galgen und Blode zum Biertheilen wurben die Jesuiten unter jeder Berkleidung gefunden und in jedem Lande: als Gelehrte, als Aerzte, Kaufleute, Dienstboten, an dem schwedischen Hose, in den alten Edelsitzen von Cheibire, unter ben butten von Connaught, Disputirend, belehrend, troftend, Die Bergen ber Jugend gewinnend, den Duth ber Berghaften belebend, ben Hugen ber Sterbenben bas Crucifig vorbaltend. Und die alte Welt war nicht weit genug für biefe wunderbare Thatigfeit. Die Jefuiten drangen in alle Lander, welche die großen maritimen Entdeckungen des vorbergebenden Zeitalters der europäischen Unternehmungeluft geöffnet batten. In ben Tiefen ber Bergwerte von Beru, auf ben Martten ber afritanischen Stlavenfaravanen, an ben Ruften ber Bewurzinseln, in ben Objervatorien von China waren sie zu finden. Sie machten Projelnten in Wegenden, zu deren Betretung weder Sabsucht noch Rengier einen ihrer Landsleute verlockt hatte, fie predigten und bisputirten in Jungen, von denen fein anderer in Europa (Beborner ein Bort verstand'. (Essays crit. and miscell. Par. 1843, p. 407.) Ein nicht minder glanzendes Zeugniß gibt den firchlichen Diffionen überhaupt ein moderner Geograph anläßlich der Miffionen in Veru. \*Berghaus in A. A. 3. 1879, 146. Playmeg Lebensbilder b. Jejuiten i. b. answ. Miffionen. Paderb. 1883.

#### G. Die katholische Wissenschaft.

#### § 148. Die Madscholaftik.

Bgl. \*Aubn Einl. i. b. fath. Dogmatif. 2. A. Tübg. 1859, S. 483 f. \*Berner (Bejch. d. fath. Theol. j. b. Trident. Münch. 1866. — \*Hurter Nomenclator literar. recent. theol. I—III. Oenip. 1871—81, 2. A. 1893 f.

Die offenkundige Entartung der Scholastif im 14. und 15. Jahr hundert, die bestigen Angriffe der humanisten und humanistisch gebildeter Theologen mußten der Theologie Antrieb fein, fich auf fich felbit zu besfinnen und zu flarem Bewußtsein ihrer Aufgabe vorzudringen. Dan ward inne, daß man von jenen Curiofitäten und unnugen Grübeleien, über welche Erasmus in seinem Encomium moriae so unbarmherzig die Geißel seines Spottes schwang, abzulassen und Princip, Ziel und Mittel aller wabren Religionswissenschaft ernster ins Auge zu sassen hatte. Jene Borwürfe trasen die großen Meister der Schule, deren Methode der kirchlich gefinnte Theologe gewiß nicht geringschäten darf, jo gut wie gar nicht: aber es fand fich boch bei dem allmäligen Befanntwerben einer immenien den Scholaftifern faft unbefannten egegetischen und patriftifchen Litteratur, daß jene das Fundament der Dogmatit, die Schriftlehre und die geschicht liche Entwidlung bes Glaubens nicht fest und breit genug gelegt batten. Mus diejem Bedürfniffe erwuchjen des Meldier Cano († 1560) claffifde Loci theologici, eine als dogmatische Wissenschaftslehre und Methodologie für die gange folgende Theologie maßgebende Ericheinung. Er definirt die theologische Anigabe babin: colligit theologus ex principiis fidei a Deo revelatis conclusiones suas atque in principiis ipsis implicitas per argumentationem naturae consentaneam explicit (VIII c. 2). 3hm gemäß bat also die Theologie als Biffenschaft zunächst was in Schrift und Tradition verborgen ist wie aus der Nacht an das Licht des Tages zu bringen, dann diesen Glauben gegen die Häretiter zu verfechten und die driftliche Lebre aus den weltlichen Wiffenschaften zu erläutern und zu befräftigen So war die Reform der Dogmatit angebahnt, welcher die exegetiiden Arbeiten eines Malbonat, die firchen- und dogmengeschichtlichen eines Petavins mächtigen Borschub leisteten, die aber durch die Angriffe der protestantischen Resormatoren auf die Firchenlehre in ihrem Ausbau ge bemmt wurde, indem man sich auf die Bertheidigung der Principien und die Anctorität der Schule zurückgemersen sah und somit die ganze Thee logie einen wesentlich polemischen Charafter annahm. Fesusieren Rod. Bellarmin, Gregor v. Balencia, Suarez, Tolet) und Dominicaner (Soto, Baneg, Medina) hatten in diefer Richtung die bedeutenoften Theologen aufzuweisen, doch fehlte es auch nicht an trefflichen Bertretern anderer Orden und der Beltgeiftlichfeit (Efrius).

Dogmatik. Die Machscholastiker. Spanien, beffen politifche Blüte in bas ausgebende 15. und ins 16. Ih. fallt, fteht bier mit feinen bedeutenben Nachscholastifern allen andern Ländern voran: 1) Melchior Cano, Dominicaner und Bijchof ber canarischen Inseln († 1560: Loci theologici. Salam. 1563; vgl. \*F. Caballero Vida di M. Cano, Madr. 1871). — 2) Dominicus de Soto, einer ber ausgezeichnetsten Theologen bes Trienter Concils und wesentlich betheiligt an ber Redaction ber bogmatifchen Decrete über Erbfunde und Rechtfertigung, wie an der Debatte über die Residenzpflicht und die Ginsepung ber Bischofe iure divino. Seine Hauptschrift ift die De natura et gratia, Ven. 1547 u. v. - 3) Fefrus de Soto, Orbensgenoffe bes Borigen, mit dem er oft verwechselt wird, papftlicher Theolog auf dem Tribentinum, wo er gleichfalls für die göttliche Einsehung des Epistopats eintrat († 1563). — 4) Pominicus Bañez, Lebrer der Theologie zu Alcala, Ballabolib und Salamanca, Beichtvater ber h. Tereja, einer ber ausgezeichnetsten Commentatoren bes h. Thomas († 1604: Scholastica Comment. in I. part. angel. doctor. 2 voll., Comm. schol. II.). — 5) Barthof. de Medina gleich dem Borbergebenden dem Predigerorden angehörig, ebenfalls einer ber feinften Erflarer ber Summa bes b. Thomas († 1581: in 1,2 Salamanca 1582). wird vielfach als berjenige betrachtet, welcher zuerst bas Snftem bes Brobabilismus aufgestellt habe. — 6) **Michael Medina**, Franciscaner, um 1570. — 7) **Didacus de Bavia de Andrada**, ausgezeichneter Polemiker († 1578). — 8) Sieronymus Oforius († 1580). — 9) Michaelus Valacios (1593). — 10) Hieronym. Frado, Jesuit (1594). — 11) Franciscus Coleto, einer ber berühmtesten Theologen bes Jesuitenordens und zugleich ausgezeichneter Ereget, von Clemens VIII bei ber Revision ber Bulgata beschäftigt und zum Cardinal erboben († 1596). — 12) **Emanuel Sa** S. J. (1595). — 13) **Ludwig Mo**lina S. J., des Fonjeca, eines vorzüglichen Dialettiters des Jejuitenorbens Schüler, berühmt als Urheber des Molinismus († 1600: De iustitia et iure, Conchae 1593 u. c. Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis, Olisipone 1588 u. c.). 14) Alf. Salmeron, einer der ersten Genoffen des h. Ignatius und in der Gesellschaft boch angesehen († 1585: Commentarii, 16 voll. Matr. 1598—1602. Col. 1602. 1612). — 15) Gabriel Vasquez S. J., vorzüglicher Commentator des h. Thomas († 1604). — 16) Gregorius de Valencia, S. J., eine der Hauptzierden der Bejellichaft Jefu, lange Zeit in Dillingen, Ingolftadt und Rom Lebrer ber Theologie († 1603). — 17) Franz Suarez, geb. 1548 zu Granada, Lebrer zu Segovia, Avila, Alcala, Rom, Coimbra, der größte unter allen Theologen des Jesuitenordens und eines der icharffinnigsten Genie's aller Zeiten († 1617: Opp. voll. 23 in fol. Ven. 1740—56. voll. 28. Par. 1856 in 4°). — 18) Thomas Sanchez, S. J. (1610), ebenfalls einer ber bervorragenbften Gelehrten bes Orbens. - 19) Caspar Sanchez (Sanctius) S. J. (1628) — 20) Thomas de Lemos aus dem Prediger-orden, ftart betheiligt in dem Strate de auxilies gratiae und wol der accurateste Darsteller ber augustinisch-thomistischer Gnabenlehre († 1629: Panoplia gratiae). — 21) Pidacus Buiz de Montopa, & J., vorzüglicher Commentator bes Aquinaten († 1632). — 22) Ferdin. de **Castropala**o, S. J. (1633). — 23) **Didacus** Alvarez, Dominicaner (1635). — 24) Martinez de Ripalda, S. J. († 1648). Italien: Chomas de Bio, geb. 1359 zu Gaëta, baber Cajefanus gen.,

Atalien: Thomas de Bio, geb. 1469 zu Gaëta, baber Cajetanus gen., seit 1508 General des Predigerordens, berühmter Sachwalter der papstlichen Auctorität und Versasser des geschähtesten Commentars zur Summa des b. Thomas (Venet. 1596 u. ö.), von Leo X zur Unterbandlung mit Luther gebraucht, 1527 bei

ber Einnahme Roms gefangen genommen, wobei Clemens VII ausrief: cavete ne lumen ecclesiae extinguatis; in ber Exegefe hielt C. fich an ben buchftablichen Sim ber b. Schrift, als Dogmatiter erfuhr er mannigfache Anfechtung, u. a. wegen feiner Anficht über ben Buftand ber im Mutterleibe ohne bie Taufe babinfterbenben Rinber, bie er burch bie stellvertretenbe Taufbegierbe ber Eltern ber poona damni entrogen glaubte († 1534; vgl. \*M. Limbourg Kajetan, in Ztschr. f. f. Theol. 1880. IV 239, welcher ben Thomismus Cajetans bestreitet). — Contaxini s. o. § 137,16. — Ambrofius Gatharinns, Cajetans Orbensgenoffe, † 1553 als Eb. von Conja, ein hochft ftreitbarer Schriftfteller, ber bem Tribentinum beiwohnte und feither mit Dom. Soto und anderen Theologen feines Orbens im haber lag, auch gegen Savenarola schrieb, von absonderlichen Reinungen und Heftigkeit nicht freizusprechen. -Robert Bellarmin, Marcellus' II Schwestersohn, geb. 1542, trat 1560 in ben Zesuitenorden ein, bessen glanzenbster Polemiker er ward. Sowol Sixtus V als Clemens VIII bedienten fich feiner bei ber Bibelausgabe, letterer machte ibn 1599 zum Cardinal und 1602 zum Eb. von Capua (1621). Sein Hauptwerk find bie mit magvoller Rube und Urbanitat geschriebenen Disputationes de controversiis fidei adversus huius temporis haereticos, querft Rom 1581, Ingolftabt 1581, bann sebr oft nachgebruckt, Opp. ed. Sirmond, Par. 1630. 31.

Frankreich: Gentianus Servetus, Canonicus zu Reims, Polemiker († 1584). — El. de Saincles, Augustinerstiftsherr und Bischof († 1591). — Christoph Chessonies, Franciscaner († 1599). — Jodoc Clickoue, Doctor der Sorbonne und schlagsertiger Controversisk († 1543).

Belgien: **Bartholom**. **Latomus**, ein Luxemburger, zugleich Humanist und Theolog († 1570). — **Jakob Latomus** in Löwen, heftiger Gegner der Lutberaner († 1544). — Jod. **Navestyn** († 1571). — **Ruard Tapper**, Ranzler der Universität Löwen, gleich dem vorhergehenden beim Trienter Concil anwesend († 1559). — **Bilch**. Lindanus, Prof. in Löwen, dann Bischof von Roermund, als Bolemiser besant durch s. Panoplia evangelica (Col. 1559 u. ö.) † 1588. — **Beter Canistus** (s. o. † 145,3 † 1597). — **Mart. Isecanus** S. J. († 1624). — **Leonhard** Leß, einer der berühmtesten Zesuiten († 1623). Neber ihn sowie Bajus und Jansenius s. u. § 149.

England hat außer bem Bijchof Fifter, ben Heinrich VIII 1535 entbaupten ließ, und Pickard Smith, ber als Apologet und Geschäftsträger bes h. Stubls in England eine wichtige Rolle spielte († 1655), hauptsächlich einen ber besten Apologeten bes Katholicismus, Thom. Stapleton, Prosessor in Douan und Löwen († 1598), aufzuweisen.

.Polen: Stanist. Hosius, ber berühmte Theolog und Bischof von Ermstand, Legat des h. Stuhls beim Tribentinum, bedeutender Apologet † 1579 (Opp. Par. 1562. Antw. 1571. ed. Colon. 1584. Epistolae, Crecor. 1879. \*Cichhorn D. erml. Bisch. u. Card. St. H. M. 1854 f.).

Deutschland: Werthold v. Chiemsee (s. v. § 130,4. — Joh. Eck, ber unermübliche Gegner Luthers, s. v. § 131,3, † 1543 zu Ingolstadt, nicht zu verwechseln mit dem Official des Eb. v. Trier, der zu Worms ebenfalls Luther entgegenstand. — Jak. Gretser, gelehrter Jesuit und auf den verschiedensten Gebieten der theol. Litteratur thätig († 1625: Opp. 17 voll. Ratisb. 1734—41). — Roam Fanner, S. J., † 1632.

Biblifche Biffenschaft. Bunachft find bier bie großen Bolnglotten zu erwähnen: die Complutensis 1517, an welcher Spaniens beste Kräfte unter den Auspicien des großen Cardinals Timenez gearbeitet, die Antwerpener 1569, an der vorzüglich der Spanier Montanus beschäftigt war, die Pariser 1645; dann dienten dem Handgebrauche bes Desid. Grasmus tl. griechisch-lat. Ausg. (1516 u. ö.). Lorenzo Valla hatte mit f. von Erasmus zum Druck beförberten Annotationes in N. T. ben Geift ber Kritit angeregt, Jaber Stapulenfis Die Evangelien und Baulinen, Lerija bie Bulgata mit fritischen Noten begleitet. Es fehlte, wie icon bemertt, nicht an gablreichen Ueberfepungen ber b. Schrift in die Bolfsfprache (f. \*Rebrein 3. Gefch. b. deutschen Bibelüberf. v. Luther, Stuttg. 1857). Reue beutsche lieferten freilich mit Benutung Luthers Sier. Emfer (1527), Joh. Dietenberger (1534), Joh. Ed (1587), Ulenberg (1617). Der Dominicaner Santes Pagninus († 1541) mit j. hebr. Legicon 1529, f. bebr. Grammatit 1528, ber Verbalübersetung und ber Jagogit, sowie j. Ordensgenosse Sixfus v. Siena († 1569) mit f. Bibliotheca sancta begründeten die Einleitung in die b. Schrift. Betr. ber Inspiration stellten die Jesuiten Leffine und Samel Die freiere Ausicht auf, ein Buch tonne tanonisch fein, ohne bag begbalb die Borte, ja auch alle Gebanten bes Tertes vom b. Geifte inspirirt feien. Gingelne Bucher feien nur nachträglich vom b. Beift ale nichte Unwahres enthaltend erflart worden - eine Meinung, welche von den Universitäten Löwen und Douan censurirt wurde; übrigens batten die beiden genannten Jesuiten jene Inspirationsweise nicht als bei einzelnen Buchern wirflich eingetreten behauptet. In Stalien wibmeten fich den biblischen Studien Cajctan, Casp. Contarini († 1542), Wellarmin, der Servit Menochio († 1615), der vielgenannte hochbegabte Jesuit Anton. Vollevin († 1611), Ant. Agellio, B. v. Acerno († 1608), Giustiniani it 1622), in Spanien die Jesuiten Franz Golet, Christ. de Castro (1615), Hebast. Barradas († 1615), Joh. de Pineda († 1637, Comm. in Joh. Matr. 1597—1601), Franc-Bibera († 1591), Casp. Sanchez, und vorzüglich ber große Joh. Maldonat, S. J., geb. zu Casas be la Renna in Estremadura 1534, Schüler Dom. Soto's und Tolets, Prof. in Paris und eifriger Gegner ber hugenotten, bessen Comment. in IV evangg. (Mussiponti 1596. 97) bie beste Erklärung jener Zeit barstellen (f. \*Prat M. et l'université de Paris. Par. 1856). Um bedeutenoften find indeffen die Arbeiten ber Dieberlander auf bem egegetischen Gebiete: ber Bifchof Jansenius von Gent († 1576) gab eine treffliche Evangelienbarmonie (1549), Jak. Firinus S. J. (1636) einen fürzern, fein Ordensgenoffe Cornelius a Lapide (van ben Steen), Lehrer zu Löwen, einen ausführlichern Commentar gur b. Schrift (Cornel. Comment. 10 voll. Antw. 1681 u. B.). Reben ibnen find Jak. Jansenius, bes jungern Jansen Lehrer und Bajus' Freund, und Peter Stewart († 1626) zu nennen, ferner unter den Riederländern Cornelius Jansenius d. J., der Urbeber des Jansenismus, B. v. Ppern († 1638), welcher u. a. Commentare zum Bentateuch und anderen Büchern des A. B., bei. aber den Tetrateuchus s. Comm. in IV. Evangelia, Lovan. 1639 u. ö. binterließ, und Bilbelm van Eft (Estius), Bajus' Schüler und Freund, Prof. in Donan, mo er als Rector ber Universität 1613 +. Seine hauptwerke find bie von augustinischem Geiste augeregten Comm. in Pauli et septem cath. apostol. Epistol. Duaci 1614 u. v. jewie die Annotationes in praecipua difficiliora loca s. Scripturae, Antw. 1621. Beniger bebeutent find bie Leiftungen ber Frangojen (Lorin's S. J. Commentare, Simcon de Muis oder Marotte, † 1644: Comm. in Psalm.) und Deutschen jener Beriode auf dem einschlägigen Gebiete.

- Rirchengeschichte. Die Aufbedung und Befanntmachung gablreicher Quellenschriftsteller im Zeitalter bes humanismus und ber Erfindung ber Buch. brudertunft jollten eine neue Epoche für die firchengeschichtliche Litteratur bedingen Die Beit jener barmlojen, ichlichten, bei aller Ginfalt und Treuberzigfeit oft ie lebensvollen und einfichtigen Ergablung, wie bie mittelalterlichen Chroniften fie aufweisen, war vorüber. Lorengo Balla und Macchiavelli batten bie Fadel ber Rritit ploplich emporgeboben: als die Reformatoren mit bem Gefchus ber Magdeburger Centurien auffuhren, lag bie bringenbite Beranlaffung vor, fich enb lich ber quellenmäßigen Erforichung bes driftlichen Alterthums bingugeben. Der Oratorianer Cefare Baronio († 1607) erwarb durch feine 12 Bande Annales eccl. (Rom. 1583-1607) fich ben Rubm bes Begründers ber tatbolifchen Rirchen geschichtschreibung moderner Zeit, ein Berbienft, bas Rom burch Berleibung bet Carbinalebutes an dem demutbigen Junger Filippo's von Reri anerkannte. Det polnische Dominicaner Abrah. Pzovius zu Krafau († 1637: Annal. 8 t. Rom. 1616) und Spondanus, B. v. Bamiers († 1643: Annal. 2 t. Par. 1640-41). fetten Baronine' Bert mit ungleich geringerer Begabung fort; nur fein Orbens genoffe Oderic Rannaldi († 1671) zeigte in f. 10bandigen von 1198 bis 1566 gebenden Fortjegung ben gleichen Riefengeift: er wie Baronius por ibm baben bas bis auf ihre Zeit befannte Material unendlich vermehrt; auf ihrer Arbeit rubt seither zum guten Theil die ganze firchengeschichtliche Betrachtung, so febr auch Kritit und Unbefangenbeit ber Quellenbenugung unterdeffen gewonnen baben. Ein anderer Pratorianer, Jac. Laderchi († 1738), fügte fpater noch 3 Banbe von 1566-71, Rom. 1728-37) hingu, worauf Manfi eine Gefammtausgabe in 38 Banden von Baronius und fammtlichen Continuatoren gab, Luc. 1738-59, die 1864 ff. in Bar-le-Duc neu gebrudt murde, mabrent befanntlich P. Eheiner im Auftrag des Papftes den Baronius fortzusepen unternahm (3 Bande bis 1583, Par. 1856 ff.). - Lebhafte Betheiligung fanden die gum Studium ber &G. in bobem (Brade anregenden Controverien über die Berfaffung ber Rirche und Die papftliche Gewalt: Petrus de Marca, Erzbijdof von Baris († 1662: De Concordia imperii et Sacerdotii, Par. 1663), Richer u. A. verfochten bie Anichauungen des Epistopalinitems, benen gegenüber ber Cardinal du Perron († 1618- und Die jeinitischen Schriftsteller Die Anspruche ber Curie vertraten (i. o. § 1422). Dabin geboren benn auch bie befannten Geschichtschreiber bes Tribentinums, Fra Paolo Sarpi und Pallavicini (i. v. § 143,1). Die Leben ber Beiligen bearbeiten, freilich mit geringer Kritit, der Kartbäufer Laurentius Surius († 1578: Vit. SS. Col. 1570. 1617, 6 voll.), und auch bie Anfange bes Bollanbiftenwertes fallen noch in dieje Periode (j. 1543, j. u.). - höchst erfolgreich und wichtig war bie auf Erforidung ber driftliden Antiquitaten im engern Ginne gerichtete Thatigfeit, namentlich in Rom: jo icon die des Angustiners Panvinio († 1568), ber auch die Papftgeschichte ins Ange fante; jo bie bes Dominicaners Alf. Ciacconio († 1601und die zweier Flamlander, bes Ph. de Binghe und bes Jean l'Seureux (Macarino), welche zuerst die Schäte der Katatomben untersuchten, worauf dann der große Antonio Bosio († 1629) der eigentliche Columbus der unterirdischen Roma wurde. Gein großes Wert, die Roma sotterranea, gab ber Draterianer Severano 1632 gu Rom beraus und Aringhi überjeste es ine Lateinifter (Rom. subterr. Rom. 1651, Par. 1659).
- 4. Praktische Theologie. Die Abtrennung ber Moraltbeologie von der Dogmatit ward eine vollendete Thatsache: eine Reibe spftematischer Bearbeitungen

und Handbücher für Beichtväter hob namentlich die Casuistik auf eine früher nie erreichte Höhe; manche Leistungen beanspruchten bervorragende Berdienste und zeugten von außerordentlicher psichologischer Feinheit: aber daneben lag auch die Gesahr, in der einseitigen Behandlung der casuitischen Seite der Ethik den Blid für das Allgemeine und Große zu verlieren. Als die namhastesten Bertreter der Moraltbeologie sind zu nennen: Markirus Azpiscueka (Navarrus gen.), angeblich der Obeim des h. Franz Laver (1586), Vetrus de Navarra (1594), Vetr. Finsseld, Beithischof von Trier und arger Gegner der Hegen (1598), Ludw. Mosima S. J. (s. v.), Joh. Azor S. J. (1603), Gabr. Vazquez S. J. (s. v.), Chomas Hanchez S. J. (1610), Franz Huarez S. J. (s. v.), Leon Lch S. J. (1623), Markin Bonacina (1631), Reg. Coninck S. J. (1633), Ferd. de Castropasao S. J. (1633), Faul Laymann S. J., geb. zu Innsbruck, Lehrer zu Ingolstadt, München, Dillingen, damals der hervorragendste Bersechter des gemäßigten Probabissmus † 1635 (Theol. moralis Monach. 1625. 1626. Par. 1627), sür den überhaupt die Wehrzahl der Morasissten aus der Gesellschaft Jeju (aber auch Dominicaner) eintrat.

5. Pie Fredigt hatte zu Anfang bes 16. Ih. in Geiler v. Kaisersberg (1445—1510) einen bebeutenden Repräsentanten aufzuweisen, der mit großem Freimuth, mit Tasent und Wis die Gebrechen der Zeit geißelte (s. 0. § 130,3); ihm geistesverwandt ist der Franciscaner Thomas Murner (1475—1546), dessen "Narrenbeschörung" und "Schelmenzunft" oft burledt und unedel, aber geistvoll und schlagsertig den Ton des Bolkes trasen. Unter den Predigern des Resormationszeitalters ragen dann hervor: Joh. Eck (1486—1543), Ambrosius Fesargus (1487—1557), Joh. Faber († 1541), Mars. Ensenzein († 1578), Georg Wicel, der sich gleich Ensenzein ansangs zu Luther bielt, dann aber zur Kirche zurücklehrte († 1573). Joseph Wild (Ferus, † 1554), Franciscaner, wol der tüchtigste homilet der Zeit (Pred. Neue Ausgabe. Regensburg 1841 st.), Friedrich Mausea (Blancicampianus), Bisch. von Wien († 1552), Jusius Fsugk (1564, s. 0.), Stanislaus Sosius, B. von Ermeland (deutsche Pred. Coln 1587), Vetr. Eanislaus S. J. († 1598, s. 0.).

In Italien glänzten ber burleste Dominicaner **Barletta** († 1470), Girolamo Havonarola, dem jedenfalls kein zweiter Prediger an Einfluß gleich kam, dann Corn. **Ausso.** Carlo **Borromeo** (s. o.), vorzüglich aber der thätige Jesuit **Faolo** Hegneri († 1694, Werke Regensburg 1849 ff.), in Spanien Juan de Avisa (Obras 1674, Werke deutsch von Schermer, Regensburg 1856), der h. **Cho**mas von Vislanueva († 1555), Luis von Granada, Dominicaner, einer der ausgezeichnetsten Geistestehrer († 1588), in Portugal Antonio Vicira (s. o. Sermoes, Lisd. 1677—99, deutsch Regensburg 1840—58); in Frankreich machten sich gen Ende des 15. Jahrb. die Franciscaner **Menos** († 1518) und Maissard († 1502: sermons tousseux!) einen Ramen. In besserm Geschmade sind die Predigten des B. Jean de Lingendes († 1565), der Jesuiten Ckaude de Lingendes († 1660) und **Eexier** († 1687), sowie die des Oratorianers Lejeune († 1672).

Frankreich fallen. Port schrieb ber Theatiner Lorenzo Scupoli († 1610 m Neapel) i. "geistl. Kampf", das Lieblingsbuch bes h. Franz von Sales; die lieblichen und weisen Schriften dieser großen Savonarden gehören im Grunde, obgleich in französischer Sprache geschrieben, ebenfalls Italien an. In Spanien ragten bervor der h. Juan de la Gruz, die h. Geresa von Jesus, Ludwig von Granada, Juan de Kvila, Vedro von Alcansara, Alf. Rodriguez (Uedung der Bolltommenheit), Ludwig de Vonte (Meditat. ed. Düx. Nordl. 1857. Gusedius Aieremberg von beutschen Eltern in Spanien geb. († 1658), gleich de Ponte Jesuit. In Frankreich wirkte Plier, der Stister von St. Sulpice († 1657, auf dem Gebiete des innern Geistesledens mit großem Ersolg, in Peutschland der baverische Jesuit Jer. Prexesius († 1638) u. A.

### § 149. Die Lehrstreitigkeiten. Bajns, Molina und der Streit de auxiliis gratiae.

Die Lehre des h. Thomas v. Aquin über das Berhältniß ber göttlichen Ilrjächlichkeit (causa prima) zur endlichen (causa secunda) hatte iden im MI. Biderstand gefunden, indem manche - jo namentlich Durandus a. 3. Porciano - nur einen concursus in effectum, nicht aber in causen jugeben wollten. Der Löwener Doctor Betr. de Rivo hatte ju Ende bes 15. Jahrh. Anfichten über diefen Gegenstand wie über bie gottliche Boraussicht und Borausbestimmung ausgesprochen, welche den übertommenen und im Allgemeinen die Schulen beherrschenden augustinischethomistischen entschieden entgegenliefen und die im 16. 3h. in Frankreich und Spanien Auf dem Trienter Concil trat der Unterschied in Berbreitung fanden. der Auffaffung der anthropologischen und joteriologischen Fragen Seitene ber Thomisten und Scotisten schon febr bervor. Jene hielten nich ftreng an den Lehrbegriff ihres Meisters, die Scotiften neigten gu der Borftellungsweise der Semipelagianer bin, doch hielten fich beide Richtungen innerhalb des tatholischen Dogma's. Ihnen trat eine britte gegenüber eder vielmebr gur Geite, welche einseitig an Augustin allein festhalten wollte, der als instar omnium, wie Calvin wollte, jogar contra omnes in Uniprud genommen wurde. Mit vollständigem llebersehen seiner geschichtlichen Stellung flammerte man fich ängstlich an Angustins Buchstaben und Ausbruck, fe daß darüber das Dogma nicht mehr zu seinem Recht kam (Bajus, Jan senius) oder wenigstens einseitig aufgesaßt erschien (Noris, Bertil, indem man mit Verkummerung der menschlichen Freiheit einzig die sittliche Abhängigfeit des Menichen von Gott betonte, auf welche Augustin allerdinge im Rampfe mit Pelagius den Hauptnachdruck gelegt hatte. Die thomistische Scholaftit batte die voranguftinische Bnabenlebre mit ber augustinisch anti pelagianischen combinirt und in ihren Unterscheibungen von natura pur und elevata, von gratia efficax und sufficiens auseinanderzulegen gesucht, dabei aber die Unterordnung der menschlichen Thätigkeit unter Die göttliche als die in allen Beziehungen superiore stets festgehalten. Die Scotifien wollten von dieser Unterordnung nichts wissen, und ihre Lehre gewant

großere Bedeutung, als die Jesuiten bieselbe, freilich völlig modificirt, an-Der spanische Jesuit Bebro Fonseca stellte 1566 zuerft bie Lehre auf, daß die Ertheilung der gratia efficax nicht auf ein absolutes göttliches Decret, sondern auf Borberwissen der menschlichen Mitwirkung im Kalle der Gnadenertheilung (scientia media) zurückzuführen sei eine Lehre, die dann ber belgische Jesuit Leffins und vorzüglich Lubwig Molina, ein Schüler Fonjeca's (1588), weiter ausbaute. Der Streit nahm jest größere Dimenfionen an: die bedeutenbsten Theologen der Resuiten. wie Basquez, Suarez, Gregor v. Balencia, Tolet, traten ohne Ausnahme auf Seite der Molinisten; die zum Theil von Zesuiten besetzten Facultaten zu Trier, Mainz und Ingolftadt hatten fich für Leffius ausge= sprochen; mährend der Dominicanerorden und ein großer Theil der übrigen Ordens- und Beltgeiftlichen für die Thomisten (Baneg, Thomas be Lemos) Bartei nahmen. Beibe Richtungen vertegerten fich bald, und bie Ungelegenheit ericbien für den Frieden der Kirche um fo bedentlicher, je mehr auch das Berhältniß ber calvinisch-lutherischen Rechtfertigungslehre zur fatholischen hierbei in Betracht tam. Clemens VIII zog 1594 den Streit vor sein Forum: 1598 sette er die Congregatio de auxiliis gratiae ein, welche sich gegen Molina aussprach. Doch das Ansehen bes Ordens schützte die Jesuiten vor einer papstlichen Verurteilung: die Berathungen wurden bis 1606 fortgesett, wo sie Baul V abbrach, ohne daß die Frage de auxiliis gratiae zum Austrag gebracht worden ware; bie Jesuiten selbst hatten durch den von Suares aufgestellten Congruis= mus ihre Lehre etwas modificirt, obgleich sie sich von der Borstellung nicht losmachen konnten, daß die unmittelbare Ginwirtung Gottes auf ben Willen des Menichen beffen Freiheit beeinträchtige. Das Wefen des Moli= nismus lag überhaupt barin, daß er sich durchaus in den Problemen der Borftellung bewegte und zu dem echt speculativen Gedanken des h. Thomas nicht erheben fonnte, ber allein Gott nicht bloß als Schöpfer, fondern auch in der Borjehung, in der Führung und Seligmachung der Creatur erfennen läßt.

Bajus. (Baji Opp. ed. Col. 1696. Bergl. \*v. Ruhn Ban, Freib. RDer. II 688 ff. \*Lingenmann Dich. B. Tubg. 1867). Dichael be Ban, geb. 1513 ju Melin in Belgien, feit 1578 Kangler ber Universität Lowen, † 16. Sept. 1589. Seine Lehrart, welche barauf ausging, ber Dogmatik eine breitere biblische und patriftische Grundlage, als die ber Scholaftifer mar, ju geben und noch mehr manche seiner Lebren riefen starten Biberspruch hervor und brachte ibn namentlich mit ben Zesuiten in Streit, welche ichon früher ju wiederholten Dalen die Löwener Facultat in Rom benuncirt hatten. In verschiedenen Schriften (De libero arbitrio, De iustitia, De iustificatione, De sacrificio, De meritis operum, De prima hominis iustitia, De virtutibus impiorum, De sacramentis in genere, De peccato originis, De charitate etc.) lebrte B., bie ursprüngliche Ausruftung bes Menichen mit der Gerechtigfeit und den Gaben bes b. Geiftes habe zu beffen Befen gebort, jo baß ihr Abgang ein lebel fei. Dem nichtgefallenen Menschen mare bemnach bas emige Leben nur als Lohn, nicht als Berbienft zu Theil geworben. Mit biefer Auffaffung ber ursprünglichen Gerechtigkeit als einer bem Menfchen nothwendigen Sabe war ber Begriff der fittlichen Freiheit zerftort, aber auch die Folgen ber Erbjunde überichatt: bie Confequeng, bag ber Gunbenfall eine gottliche Lerordnung, nicht bas Werf ber menschlichen Freiheit sei, hat B. allerbings nicht gleich Calvin gezogen, wol aber auch gelehrt: liberum arbitrium sine Dei adiutorio nan nie ad peccandum valet (De virt. imp. 8). Daß nun bie seligen Geister die Gerechtigseit lieben, die unseligen sie bassen, ist wieder Rothwendigseit; weder diese und jene konnen anders (beata necessitas). Pius V bezeichnete, ohne B.' Ramen zu nennen, in der Bulle Ex omnibus afflictionidus 79 Sätze desselben als tamquan haereticae, erroneae, suspectae, temerariae, scandalosae et in pias aures offersionem immittentes (1567), welche Bulle Gregor XIII (Provisionis nostrae, 29. Jan. 1579) bestätigte und durch den spätern Cardinal, P. Franz Tolet, in Lömen verfündigen ließ. Bajus unterwarf sich, womit die Angelegenheit erledigt schien.

2. Per Sfreit de auxiliis gratiae 1588-1606 (\*Aug. le Blanc [b. i. bes Dominicaners Snacinth Gerrn's] Hist. Controv. de aux. gr. Lovan. 1700 am beften Antw. 1709, bagegen bes Befuiten Eleutherii [b. i. Livin Meier] Hist. Controv. Antw. 1705. Mangold Reflexiones in R. P. Alexandri continuat. h. eccles. Cl. Fleurii abbatis. Aug. Vind. 1783. \*Echröbl Freib. Rleg. II 736 ff. \*Schneemann f. I. Die Entftehung ber thom. molinift. Controverfe, Freib. 1879, wo neuerdinge Thomas v. Aq. für Molina gegen Banes in Anspruch genommen wirb). Der Dominicaner Dominicus Banes, Meldior Cano's ausgezeichnetfter Schüler, glaubte die echt augustinijch-thomistische Ansicht babin befiniren gu muffen: Gott beterminire als ber allmächtige herr und Schöpfer ben menfchlichen Billen fo, bag bie wirtfame Gnabe von innen heraus und fraft ihrer Ratur (gratia ex se efficax), vor ber freien Buftimmung bes Menichen und unabhängig von berfelben (prioritate non temporis, sed naturae et causalitatis) das Gute unsehlbar wirk. Die Willensfreiheit follte bamit nicht geleugnet fein; bie gratia officax gebe bas velle et agere, bie gratia sufficiens nur bas Ronnen und Bermogen, mit bem allein ohne weiteren pramovirenden Gnadenbeiftand allerdings Riemand bas Gute vollbringen tonne, mas aber bem Denichen, nicht ber Gnabe jur Laft falle. Der Zejuit Brudentius be Monte-Manor bestritt im 3. 1581 biese Aufstellung und vertheibigte öffentlich bie scientia media. Balb barauf trat ber belgifche Zefuit Leonb. Lef (Leffins) als Bertheibiger bes scotistischen Standpunttes gegen bie Thomiften auf; er bestritt, bag die Gnabe innerlich ben Billen pramovire; ihr tomme, fagt Leifins, bei bem Beilewerfe ber actus primus, ber menfchlichen Freiheit ber actus secundus gu. Der Unterschieb ber gratia efficax von ber sufficiens besteht nad ibm nicht in ber verschiedenen Qualität ber Gnade, fondern die sufficiens werbe eben burch bie Einwilligung bes Billens jur officax, wofür er fich namentlich auf die griechischen und vorauguftinischen Bater berief (vgl. Opp., bef. De praedestinatione et reprobatione, Antw. 1625. 1630), während er die Auctorität des h. Augustin nicht als entscheibend anerkannte . . . . . si contraria sententia est d. Augustini, non admodum referret. Die Löwener Facultat cenfurirte unter Mitwirfung Ban's biefe Cape und ebenjo Douan, wo Eftius wirfte, mahrend Trier, Ingolftabt und Maing fich für Leffius aussprachen. Des Jesuiten Ludwig Molina, Brof. gu Evera in Portugal, Buch De liberi arbitrii cum gratiae donis. divina praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione concordia (1588) verlegte ben Sauptschauplat des Streites nun nach Spanien. Molina suchte zu zeigen, daß bei ber Theorie ber Thomisten bie freie Gelbstbestimmung bes Billens nicht zu retten fei. Die gratia efficax tonne nicht phofifch beterminirend auf ben Billen einwirten, ibre Birtfamteit fei nicht durch ihre Natur bestimmt, fondern von außen, von ber Bestimmung bes Billens abhängig. Um aber bie Unfehlbarteit bes göttlichen Seilsbeichluffes zu retten, bafirte er die Pradeftination auf bas göttliche Borherwiffen, wabrend die Thomisten sie auf die gottliche Allmacht gegrundet hatten; Gottes Wissen der futura contingentia conditionata gebe dem absoluten Prädestinationsbecret bestimmend voran. Die Dominicaner beschuldigten nun die Zesuiten, bag fie den Begriff ber Gnade zerftorten, die menschliche Freiheit auf Koften der göttlichen Allmacht erhöben, die Auctorität des h. Augustin und des h. Thomas erschütterten und ben Belagianismus wieber aufwedten. In ber That verwarf die Congregatio de auxiliis nach breimonatl. Berathung ben Molinismus, bem man salva fide nicht beiftimmen tonne; aber bas Urteil befriedigte ben Bapft nicht, ber nun Colloquien zwischen beiden Parteien veranftaltete, die 1600 eingestellt wurden. Gregor v. Balentia's Borftellungen icheinen ben Bapft bem Wolinismus gunftiger gestimmt au haben; er verfügte bie Ginsepung neuer Congregationen (1602), an benen fich feitens ber Jefuiten Balencia, Betr. Arrubal, Ferd. Baftiba und Joh. be Sales, feitens ber Dominicaner Thom. be Lemos und Dibacus Alvarez betheiligten. Unter Baul V bauerten bie Berhandlungen fort, bis fie am 28. Auguft 1607 geschloffen und beiben Parteien gestattet ward, bis auf weitern Entscheid bes apostolischen Stuble ihre Meinungen ju verfechten, jeboch ohne fich gegenseitig ju verfegern. Gine von ben Janjeniften fpater producirte Berbammungeconstitution Bauls V gegen Molina ift nach einer Ertlärung Innocens X vom 23. April 1654 apotroph. Urban VIII und Clemens XII (1733) bestätigten Bauls V Entscheidung. — Eine gewisse Milberung bes Molinismus stellt ber Congruismus bes Fr. Suareg bar, ber die Birffamteit ber Unade von ihrer Congruität mit gewiffen innern und außern Umständen (Charafter, Affecten, Ertheilungsweise, Zeit u. f. f.) bes sie empfangenden Individuums abhängig macht und ber von C1. Aquaviva 1613 ben Lehrern bes Jejuitenorbens empfohlen murbe.

3. Ueber die Anfänge des jansenistischen Streites, welche noch in diese Periode hineinfallen, s. u. § 153.

#### H. Die christliche Aunst.

## § 150. Die Renaissance der bildenden Künste; von der Mitte des 15. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts.

\*Rio L'Art chrétien, 4 voll. Par. 1861—67. — Jaf. Burchardt Gesch. ber Renaissance in Italien. Stuttgart 1868. — E. Förster Gesch. ber ital. Kunst, 1—3. Leipzig 1869 ss. — W. Lübte Gesch. ber Renaissance in Frankreich, Stuttgart 1868. — Ders. Gesch. ber Renaissance in Deutschl. ebendas. 1872. 2. A. 1880. — Crowe und Cavalcaselle Gesch. b. ital. Walerei, beutsch v. M. Jordan, I—VI. Lyz. 1869—74. — Müntz, E., Les arts à la Cour des papes pendant le XVe et le XVIe siècles. I. 1417—1464. Par. 1878. II. 1464—71, Par. 1879. — Ders. Les Précurseurs de la Renaiss., Par. 1882, bers. La Renaissance en Italie et en France. 3 voll. Par. 1885—1895.

Das Mittelalter hatte die bilbenden Runfte burch bie verschiebenen Stufen allgemeiner Typen von idealem Inhalte hindurchgeführt: feine Geftalten waren Symbole für ben tirchlich-gläubigen Bedanten. Doch batte die Phantasie immer weitern Spielraum gewonnen; man war im 14. 36. in der Erfindung der Motive, in der Auffassung der Natur freier, in der Darftellung von Seelenzuständen geschickter geworden. Jest bewirtte die veränderte Lage der Gejellschaft den größten Umschwung des Runftlebens. Die einzelnen Länder traten aus ihren bisher mehr oder weniger ifolirten Culturverhältniffen hinaus: Italiens Cultur drang in ganz Europa ein Seine Runft hatte fich noch nicht von der Religion geschieden, aber fie mar in ein freieres Berhältniß zu ihr getreten. Die italienischen Meister versentten sich seit der Mitte des 15. 3h. in das Studium ber Ratur und der Antife, an beiden lernten fie ihren Gestalten eine Birflichfeit gu geben, von der das Mittelalter feine Ahnung befeffen. Man lernte bie Bejete ber Anatomie und ber Beripective fennen und üben, es regte fich bas Be-wußtsein der Runftlerindividualitäten, das nun auch barauf ausging, jedem fremden Individuum gerecht zu werden. Die Symbolit der alten chriftlichen Runft macht dem naturalismus Blat, die Malerei wird bie Samt funft ber mobernen Beit, die in ihr die gange Kraft und Tiefe, Die gange Leidenschaft und die glübende Empfindung ihrer Seele ausspricht. Delmalerei bot diefem realistischen Streben eine willtommene Technif bar und läßt bald das Fresco in den Hintergrund treten: Rupferstich und Holzichnitt vermitteln ben raiden Austaufch der fünftlerischen Auffaffung und Behandlung. 3m Beitalter Lionardo's, Michel Ungelo's. Rafaels, A. Durers erreicht die bilbende Runft ihren Sobepunkt: ba erlahmt die schöpferische Rraft: ber überwuchernde Materialismus todtet die Idee, die Epigonen verderben ihre Runft in einseitigem Manierismus und geistlosem Burudgeben auf die großen Meister, die fie nachahmen, aber nicht mehr verstehen (Eflettiter).

Archifektur. Geit bem 15. 3b. tragt bas italienische Baugefühl ben Gieg über bas germanische davon, ce zeigt fich ein allmäliges llebergeben von ber Gothit zum Flenaissancofins, als bessen Erfinder ber Florentiner Filippo Brunellesco (1375—1444) und Leo Bapt. Alberti (1404—72) bezeichnet werden fonnen (Grührenaiffance 1410-1500). Das 16. Jahrh. bildete biefen Stil ber Antife ftrenger nach und ichuf in ber von Bramante (1444-1514), Rafael. Beruggi (1480-1536) und Michel Angelo gebauten Beterefirche gu Rom (gegr. unter Rifolaus V, 1508 begonnen, beenbigt burch Maderno und Bernini', bas großartigste Borbild bieser Bauweise. Neben bieser romischen glangte, namentlich in Brivatbauten, die venegianische Bauschule, ale beren Saupter Sanfovino (1479-1570) und Andrea Balladio (1518-1580) auftraten. Auf Diefe Periede der Hochrenaiffance (1500—1580) folgt ber Berfall. Die Decoration überwucherte bie architettonische 3dee; bie Runft bes 17. Jahrbunderts ging nicht mehr barauf aus, Die Details bes Baues ber conftructiven Rothwendigfeit unterzuordnen; fie fuchte ben Reichthum ibrer becorativen Phantafie burch bas uppige Spiel bewegter Linien, durch die Massenbaftigfeit und den blendenden Reiz der einzelnen Formen zu betbätigen (Barocco u. Rococo 1580—1780). Die Hauptmeister dieser Richtung find Carlo Maderno (1556—1629) und Lorenzo Bernini (1589—1660). Auf firchlichem Gebiete trat diese Bauweise als ber fog. Jefuitenftil auf, indem bie

bebeutende Bauthätigkeit des Ordens eine Menge, meist im Barod erbgute, zum Theil übrigens klar concipirte und durch kräftigen Formensinn ausgezeichnete Kirchen (voran Al Gesù zu Rom, von Bignola 1568 beg.) hervortrieb. — Bon Italien aus machte die Renaissance und dann der Jopskil seine Banderung durch ganz Europa. Zwar hielt man in Deutschland und bes. in England eine Zeit lang noch an der Gothit sest, doch unterlag dieselbe, vorzüglich in der bürgerlichen Architektur, im 17. Ih. vollständig der fremden prunkenden Beise, hinter welcher sich die Armuth des innern Lebens vortressslich versteden konnte.

- Plastik. Die Aufbedung gablreicher antifer Kunftwerte im Zeitalter bes humanismus, bas Stubium biefer Borbilber wie ber Ratur gab ber italienischen Sculptur feit bem 15. 36. die entschiedene Richtung auf Naturwahrheit, auf Schonheit und Lebendigfeit bes Ausbruds. Mit Lorenzo Ghiberti (1378-1455: Ergthuren am Baptisterium zu Florenz, Luca della Robbia (1400—1448: Terracotten), Donatello (1383-1466) geht die florentinische Sculptur ihrem Sohepunkt entgegen, ben fie in Michel Angelo Buonarotti (1475—1564: S. Grimm Leben Michelangelo's, 5. Mufl. Leipz. 1879) erftiegen bat. In biefem größten Bertreter bes Cinquecento fpricht fich ber Charatter ber italienischen Bilbnerei am volltommenften aus: auf ber einen Seite ber innige Anschluß an die Antike, auf ber andern eine bramatische Tendenz, die bem Alterthum fremd mar, die Offenbarung eines starten Subjectivismus, fturmifch erregten Lebens und titanenhafter, fast damonifcher Große (Mofes in S. Bietro in Bincoli zu Rom). Diefer Subjectivismus wurde für Dichel Angelo's Nachahmer verhängnifivoll: nicht weniger die immer mehr dem Idealen abgewandten, in unrein weltlichen und bald genrehaften Gujets fich versuchenbe Richtung der Zeit (Zenvenuto Cellini 1500-72). — Außerhalb Italiens hatte Deutschland in dieser Beit bas Bedeutenoste auf dem Gebiete ber Sculptur aufzuweisen. Auch bier zeigte fich ein entschieden realistischer Bug, ber aber burch bas Studium ber Antife weniger begünftigt und geläutert war (bie frantische Schule: Abrian Krafft + 1507; fdmabifde Schule: Jörg Syrlin a. Ulm um 1474; Bronceguß: Peter Bifcher, † 1529: Sebalbusgrab ju Rurnberg) und gegen Ditte bes 16. Jahrb. erlahmte, um einer froftigen Allegorie Plat zu machen.
- Malerei. Reben ber älteren florentiner und einer Reihe Localichulen blübten im 15. 36. die umbrische (Pietro Perugino 1447—1525, Pinturicchio † 1513), die ältere bolognesijche (Francesco Francia † 1515), die paduanische (Francesco Squarcione 1394—1474, Andrea Mantegna 1439—1506) und die altere venezianische (biov. Bellini 1426-1516) auf. Gie alle wurden an Bedeutung für die gesammte Kunstentwicklung durch die jüngeren Florentiner überflügelt, an deren Spipe Mafaccio (1402—43) fteht, dessen Werte den immer weiter vordringenden Realismus, jugleich den Fortschritt in der Kenntniß der Perspective befunden. Ihm verwandt ist Fra Filippo Lippi († 1469), unter bessen Händen fic die Malerei ichon bedeutend verweltlicht zeigt. Ebler ift fein Schuler Botticelli (1437—1515). Eine streng plastische Richtung verfolgte Luca Signorelli aus Cortona (1440-1521). Durch behagliche Breite bes Bortrage und ben Ginbrud unmittelbarer Birklichkeit zeichnen sich Domenico Ghirkandajo (1449-95) und Benozzo Gozzoli (1424-85) aus, letterer zugleich vom Beiste Fra Angelico's angeweht. Mit Lionardo da Vinci (1442—1519: Abendmahl) und Michel Angelo (Sigtin. Rapelle) erfteigt bann Die toscanifche Schule ben hochften Gipfel ibres Ruhmes. Reben biefen großen Deiftern und jum Theil burch fie beeinflußt

glanzen als Maler zweiten Ranges ber Dominicaner Fra Bartolomeo belle Vorta (1469—1517), Albertinelli, Andrea del Sarto (1488—1530), Pidosso Chirlandajo († 1560). Die Erbschaft all' bieser Größen tritt sobann ber aus ber umbrifden Schule Berugino's hervorgegangene Ronig ber Maler, Rafael Santi aus Urbino (1483-1520) an. In ihm ichließen fich die Gegenfate, welche bie babin Italiens Runft bewegt, ju bochfter Sarmonie gusammen: es eint fich ber florentinische Realismus mit ber garten Anmuth ber Umbrier: Die gablreichen Berte Rafaels (Madonnen, hl. Familien, die Stanzen und Loggien im Batican, die Tapeten, die sirtinische Madonna, bas Sposalizio, die Kreuztragung, die Transfiguration) zeigten ihn als den größten Waler in der Erfindung und der Composition (f. Passaunt Leb. Raf. 2 Bbc. 1839. Springer Raf. u. Mich. Ang. Lyz. 1878 f. 2. A. 1883. Düng Raphael, Par. 1880. 2. A. 1886). Seine Schule verräth jedoch bald einseitige Nachahmung bes Meisters (Giulio Romano 1494 bis 1534). **Allegri da Corregio** (1494—1534) übertrifft zwar alle Früberen an Gewalt der Empfindung und ber Runft des halbbuntels (h. Racht in Dreeden, Magdalena), wie bie jungere venezianische Schule (Fizian 1477-1576: Zinsgroschen, Maria himmelfahrt, Giorgione 1477—1511, Falma Becchio 1480—1548, Fintoretto 1512---74, Paolo Beronese 1528—88) alle an Celerit, aber ibre Kunft ift weltlich und finnlich geworben. — 3m Rorben batte Subert van Enck (1366-1426) bie Erhabenheit bes alten Stils mit ber Frijche eines entwidelten Naturfinnes zu paaren gestrebt. 36m schlossen sich andere Reifter ber flämischen Schule: **Rogier van der Wenden, Kans Memling († 14**95), Quintin Meffys († 1531) an. Deutschland hatte im 15. und 16. Jahrhundert bie schwäbische (Martin Schongauer 1420—82, Zarthol. Zeitbloom, Sans Solbein d. Aelt., Sans Solbein d. J. 1493—1543), die frantische (Michael 28ohlgemuth, Albrecht Dürer 1471—1528; Thaufing A. Dürer 2, Lpg. 1884) und jächfijche Schule (Lukas Granach 1472-1558) aufzuweisen; von allen beutiden Meiftern war Albrecht Durer an funftlerifder Begabung ber erfte, dod bat Holbein b. J., welcher italienische Ginfluffe in fich aufgenommen, ibn an Freibeit und Babrbeit bes Stiles übertroffen (Madonna ju Darmftadt). - Auch ber Saurt meifter ber niedertandischen Malerei, Beter Baul Bubens (1577-1640) fällt noch in diese Beriode — eine großartige Kunftlernatur von leidenschaftlicher Empfindung. Seine Darftellung religiojer Gujete mit ben eigenthumlich berben, fleischigen Formen, ber Farbenftimmung feiner Bilber, gibt ben getreuen Ausdrud jener Culturguftande, welche mehr Berth auf Die außere Macht- und Prachtentfaltung, als auf unere Wahrheit und Tiefe bes driftlichen Gefühls legt. Bon der Monit bes MM's, ift ba nicht mehr Rebe. Gein bester Schüler ist Anton v. Dick (1599 - 1641).

#### § 151. Kirchenmufik und Gefang. Boefte

Die tonenden nicht weniger wie die bildenden Künfte feierten in dieser Periode großartige Triumphe. Auf die tastenden Bersuche des ausgehenden Mittelalters solgte für Gesang und Kirchenmust eine Epoche hober technischer Stilvollendung (1450—1600) und durchgreisender Reform, welche mit dem Organismus der firchlichen Kunft nicht brach,

vielmehr in deren Tiefe eindrang und sie zu verklären strebte (Pabestrina). Aber mit dem 17. Ih. drang wie schon früher auf den andern Gebieten so auch hier jene Abkehr von der kirchlich gegebenen Richtung und Grundslage ein, man ging vom gregorianischen Gesange, seinem Melodienbaue und seiner Tonalität ab, der freie individuelle Gesang kam principiell in Ausnahme, die specifisch kirchliche Musik wandelte sich in eine weltlich = moderne um.

- 1. Mufik und Kirchengesang. Im 15. Jahrh. herrichte burchweg bie von Odenheim und Joquin be Pres (j. § 134,1) vertretene Richtung. Ueberfünstelung und Berweltlichung drängten sich zwar auch jest schon an den Gesang beran, aber bie firchliche Grundlage beffelben murbe boch, mas Melodieführung und Tonalität anlangt, im Gangen festgebalten. Die Thatigfeit jener Meifter für bie Mufit, benen fich u. a. Ifaat v. Prag (um 1475 gu Floreng) anreibt, lagt fich daher am ebesten mit ber burch hubert van End eingeleiteten Richtung der Malerei in Barallele stellen. Bas jene begannen, brachte Grlando Lasso aus Mons in Belgien (1520-94) zur Bollendung; mit ibm ichließt fich zugleich die Reibe ber großen niederländischen Tonseter, und Italien und Deutschland fällt nunmehr bie Rübrerichaft auch auf biefem Gebiete fast ausschlieklich zu. Die Berweltlichung ber romifchen Dufit hatte bas Tribentinum veranlagt, bagegen Ginfprache zu erheben; in Rom war man nabe daran, die Kirchenmusik gang abzuschaffen und zur vollen Strenge bes gregorianischen Gesanges gurudzutebren, ale Giovanni Bierluigi da Palestrina (1514-94) sie burch bie Composition seiner brei Messen (barunter die zu Ebren des Papstes Marcellus sog. Marcellusmesse) rettete. Diese Messen wie bie Improperien und bas Stabat mater begründeten Paleftrina's Rubm: fein anberer Genins ift so wie er in alle Tiefen der Kunft und der Mysterien der Kirche eingeweiht gewesen, er ift ber eigentliche Reformator ber firchlichen Dufit. Rach ibm glänzten Nanini († 1607), Felice Anerio, Allegri Gregorio († 1652), ber große Tonfeper bes Miserere. Bon Benedig und Floreng ging dann jene Umwandlung ber Mufit in eine weltliche aus, wobei ber humanismus mit feiner Begeisterung für bie antite Runft und Metrit machtig einwirtte. Un bie Stelle ber überlieferten firchlichen Delodie trat nun die Arie', ber bisher diatonische Charafter bes Gejanges machte ber neuen dromatifchen Tonalität, ber funftvolle Contrapuntt ber Unwendung des gleichzeitigen ober leicht fugirten Sabes Blat. In ber Rirche felbst war bas Berftandniß ber alten Liturgie immer feltener geworben, ber Gubjectivismus in Empfindung und Auffaffung nahm lleberhand und begünftigte natürlich bas Streben ber Componisten, fich von dem Dienst bes Altars und ber Liturgie zu entfernen. Es beginnt bie Ansbilbung ber Oper (feit 1590; bie erften Opern die Daphne und Eurodice des Rinuccini) und des Oratoriums, b. i. des musikalischen geistlichen Drama's. Alessandro Scarlatti (1650-1725), ber Grunder ber neapolitanischen Schule, führte biefe Richtung ihrer Blute entgegen.
- 2. Poesie. Die Zeiten der ausschließlich driftlichen Dichtung waren vorbei: auch die Boesie ersubr, und mehr wie jede andere Richtung des geistigen Schaffens, den Einstuß der classischen Bildung und der weltlichen Tendenz der Epoche. Gleiche wol sehlt es auch jest nicht an berrlichen Schöpfungen innerhalb der Kirche und im Geiste derselben. Der deutsche Sänger Angelus Silesius, im Protestantismus erzogen, dann aber zum Katholicismus übergetreten, erinnerte mit seinen mustischen Poesien ("beilige Seelenlust" u. a. Werte, berausg. v. Rosentbal, Regensb. 1862) an die Innigseit mittelalterlicher Lieder; der Zesuit Jak. Balde (geb. 1603 oder

1609 zu Ensisheim im Elfaß, † 1668) bichtete in boragischer Sprache anmutbige und zierliche Oben (Carmin, lyric, ed. Monaster, 1856; f. Berber Berte Thi, XII); Friedrich v. Hpee, Balbe's Orbensgenosse (geb. 1591 zu Kaiserswerth, † jn Trier 1635), ,leistete in seinen geistlichen Liebern und geistlichen hirtengebichten ("Trubnachtigall' 1634; Berlin 1817) Alles, was man von feiner Zeit in Rudficht auf Innigfeit bes Gefühls, auf Reinheit, Belebtheit und warmen Farbenton ber Sprache und auf rhnthmijden Bobllaut erwarten tonnte' (Bartich - Roberftein II 127). Auch in ben geiftlichen Schauspielen ber Zesuitenbichter Mik. Caufinus. Avancinus, Juvencius, Masenius u. a. (vgl. \*Reiffenberg S. J., Patrum soc. Jesu ad Rhenum inferiorem Poemata. Colon. 1758. Beibler Stub. u. Btt. 3. Weich. b. Jejuitentomödie u. b. Klofterbrama's, Sbg. 1891) finden fich manche Funten echtpoetischen Geistes. In der Lyrit zeichnete sich der Jesuit Sasimir Sarbiewski, der ,polnische Horag' († 1640) aus (Poem. ed. Paris 1759). Der Einfluß biefer Dichtungen auf den Boltsgeift mar aber in Folge ber Bevorzugung der lateinischen Sprache leiber viel geringer als er verdiente. Um fo gewaltiger wirften bie national driftlichen Schöpfungen ber Italiener und Spanier. Die italienische Boefie erlebte durch Corquato Casso's († 1595) Gerusalemme liberata einen neuen Aufschwung, bie spanische fat gerade jest im Zeitalter ber spanischen Begemonie ihre Bluteperiode. Calderon de la Barca's († 1687) unsterbliche Auto's (Schauspiele, üb. v. Gries, Berl. 1815 f., geiftl. Luftspiele, üb. v. Lorinser, Regensb. 1856-72) und Lope de Wega's († 1635) zahlreiche Berte (25 voll. Madr. 1609-47, barunter 400 autos sacramentales) gablen gu ben tieffinnigften und erhabenften Schöpfungen ber driftlichen Poefie aller Zeiten. In den Niederlanden erstand Jost van Bondel (geb. ju Köln 1587, 1630 fatholifch, + 1679) als Begründer ber bramatifchen Boefie Sollande (Werte, Amft. 1820).

### Neunte Veriode.

# Consolidirung der neuen Perhältnisse: Beitalter der Centralisation und des Absolutismus.

(1648-1789).

#### A. Geschichte der katholischen Kirche.

#### § 152. Das Papfishum. Gallicanismus und Josephinismus.

Als das Schifflein Petri von den Stürmen der Reformation sich umtobt sah, hatte man in Rom die Kraft des Kirchenstaates wie des kirchelichen Gemeinwesens zusammengesaßt; man hatte auf dem Tridentinum die alte Lehre von Neuem herausgestellt und schärfer sixirt, den Geist der Curie und ihrer hohen Beamten zu resormiren unternommen, dem Ordenseleben durch Berjüngung der alten, durch Gründung neuer Genossenschaften, vor Allem der Gesellschaft Jesu, neues Leben eingehaucht, alle Fäden der kirchlichen Berwaltung in Eine Hand zusammengesührt und mit Consequenz den großen Gedanken dieser katholischen Restauration allen Gliedern der Kirche einzuhauchen gesucht. In den romanischen Ländern war es gelungen, dem Eindringen des Protestantismus vorzubeugen, bez. die sich geltend machenden resormatorischen Tendenzen zu erdrücken: es schien einen Augenblick, als werde Rom sür sie wiederum der Angelpunkt so der politischen wie der christlichen Welt. Aber innerer Zwist tried die Entwickelung der Kirche und der Staaten auf andere Wege. Die alten auf den Concilien zu Constanz und Basel vertretenen Anschauungen traten von Neuem auf und sanden jetzt williges Gehör dei den Staatsregierungen. Das Zeitzalter der Resormation und das ihm solgende des dreißigjährigen Krieges hatten Wohlstand und Freiheit der dürgerlichen Bevölkerung allenthalben zu Boden getreten: an die Stelle des ständischen Besens trat der unversbülte Absolutismus der Fürsten, denen das l'état c'est moi Ludwigs XIV zum Dogma wurde. War in den protestantischen Staaten auch und vor Allem das Religionswesen zur Beute der politischen Wächte geworden, so

mußte bieses Beispiel auf die katholischen Rachbaren anstedend wirken. Mit bem Mittelalter war die alte Verbindung von Staat und Kirche längst bahin: jener hatte sich immer mehr von dieser unabhängig gemacht; aber er ging jett weiter und die Kirche, welche einst den Staat zu ihren Füßen gesehen, sollte nun zur Magd bes letztern herabsinten. Das war im Grunde das System, welches in Ludwigs XIV Zeitalter unter dem Namen des Gallicanismus, in demjenigen Josephs II als Febronianismus und Josephinismus auftrat.

Ludwig XIV und der Gallicanismus (Henley Jeurs The Gallican Church, XVe s. - 1789. 2 voll. Lond. 1872). Das Concorbat, welches Frang I und Leo X im 3. 1516 geschlossen (§ 129,2), batte bie fog. pragmatiide Sanction beseitigt, aber die Opposition der französischen Theologen gegen bas Papalsoftem nicht gebrochen. Richelien batte die Mitte zu halten gesucht und einerseits bie extravaganten Unfichten bes Befuiten Santarelli (De potestate Summi Pontificis, Rom. 1625) geabndet, anderfeite aber auch Richer jum Biderruf genothigt Die Reichsversammlung von 1614 batte bie Anerkennung bes Trienter (1629).Concils verweigert und noch 1636 verlangte ein Theil bes Alerus bie Bieberber stellung ber pragmatischen Sanction, boch erst unter Ludwig XIV nahmen bie Bewegungen größere Berbaltniffe an. Der Rönig felbst mar auch insofern Freund ber jog, gallicanischen Freiheiten, ale fie bie papftliche Auctorität zu Gunften ber tonigliden icabigten; aber bas Umfichgreifen bes Jaufenismus, ber bag gegen bie berrichenben Zejuiten, die Unterftugung ber bervorragenbsten Theologen gab ber gallicanischen Richtung jest größere Bebeutung als je. Da Clemen's X (1670-76) gleich feinen Borgangern Junoceng und Alexander eine burchaus Spanien frennbliche Politif einschlug, rächte fich Ludwig XIV burch fortgesette Gewaltacte : er beschränfte die Gelbsendungen nach Rom, jog Rirchenguter ein, belaftete bie Beneficien mit militarijden Benfionen und bebute bas ius spolii ober bie Regale, b. b. bas Recht die Einfünfte vacanter Bisthumer ju genießen und die erledigten Site ju vergeben, auf neue Provinzen aus, in benen es bisber nicht gegolten. Einige Bijdofe, wie ber von Ramiers, protestirten gegen folde Unmagung und fanden bei B. Innocens XI (Michaud Louis XIV et Innoc. XI, Par. 1883) 1676 Schut. berief Ludwig 1681 eine außerordentliche Berfammlung des Klerus, bestebend aus 35 Bijdofen und ebenfoviel Pfarrern, Die von Boffuet eröffnet, ganglich von dem Ministerium geleitet, dem Konig das Regalrecht querfannte und jene vielberüchtigten vier, angeblich von Boffnet redigirten Beschlüsse faßte, welche unter dem Namen ber quattuor propositiones ober Declaratio cleri Gallicani befannt find: 1) bem b. Petrus und seinen Nachfolgern ist nur in geistlichen, nicht in weltlichen Dingen Gewalt verlieben; 2) die Decrete von Constanz und der andern Concilien bleiben in Kraft, d. b. ber Papft stebt unter dem Concil; 3) die Ausübung der papftlichen (Bewalt ift burch bie Canones und Concilien, sowie auch burch bie in Franfreich geltenden Einrichtungen beschränft; 4) auch in Glaubenssachen sind Die Decrete bes Bapites nur bann irreformabel, wenn fie burch bie Buftimmung ber gesammten Rirche bestätigt find. Diese vier Artitel ließ Ludwig allenthalben unterichreiben, Boffnet vertbeidigte fie in feiner Defensio declarationis Gallicanae und ebenjo ber Beinit Maimbourg, wie fich auch die großen Gelehrten bes Benedictinerordens, dann bie Rircbenbistoriter Tillemont, Launon, Roel Alegandre, ipater Fleurn, diefer Tendenz aufchloffen. Innocenz und chenfe Alexander VIII (1690) erklärten die Declaration für null und nichtig, und als

ersterer auch die Institution ber vom Ronig ernannten Bijchofe verweigerte, als bann ber fonigliche Botichafter 1687 bem Papfte mit Baffengewalt in Rom tropte und dafür er felbst ercommunicirt, Die frangofische Rationalfirche G. Luigi mit Cenjuren belegt ward, ging Ludwig zum Neußersten vor; er besette Avignon, appellirte an ein allgemeines Concil und hielt ben papftlichen Runtius gefangen. Um zur felben Beit feine rechtgläubige Gefinnung in helles Licht zu jegen, verfügte ber Konig 1685 die Aufhebung des Edicts von Nantes und die grausame Ausrottung ber hugenotten, von denen viele nach England, Solland, Brandenburg und ber Schweiz entrannen (Poole, Reginald Lane, a History of the Hugenots of the dispersion at the recall of the edict of Nantes. Lond. 1880. Schott D. Aufh. b. Ed. v. N. Salle 1885), andere fich in ben Sevennen in 20j. Rampfe vertheibigten, (Camifarben, val. Ch. de Beaurepaire Hist. des Camisards. Par. 1869), bis ihnen 1794 Amnestie ward (vgl. § 137,14). Mit biejer Art ber fatholischen Cache gu bienen, war aber Innoceng feineswegs einverftanden, ber romifche hof ertlarte im Begentheil jest: ,biefer Methode ber Betehrung habe fich Chriftus nicht bedient; man muffe bie Menichen in die Tempel führen, aber nicht bineinschleifen!" Erst unter Innocenz XII (1691) fam eine Aussöhnung zu Stande, indem bie frangofischen Geiftlichen die Declaration gurudnahmen, Ludwig Die ale Reichebeschlüsse eingeführten vier Artifel privatim, in Briefform gurudnahm, ohne jedoch ihre Bertheidigung ju verbieten. Uebrigens bezeugten die eifrigsten Freunde der Declaration, wie Boffuet felbst, daß ,man jene Freiheiten der Kirche ftets gegen bie Rirche felbst und ju ihrem Rachtheil in Anwendung gebracht habe'. Es war bier, wie Tenelon sich ausdrudt, Freiheit gegen ben Bapft, Anechtschaft gegen ben König'.

Die gallicanischen Ansichten batte im 18. Jahrh. auf Tebronius. bem Gebiete bes fanonischen Rechtes Niemand eingehender behandelt und nachhaltiger vertheibigt, ale Beger Bernbard van Espen, geb. 1646, feit 1675 Projeffor zu Lowen, von wo er wegen verweigerter Unterwerfung unter die Bulle Unigenitus nach Holland flüchten mußte († 1728, Jus. eccl. univers. ed. Lovan. 1753 bis 59). Sein bedeutendster Schüler war Job. Nitolaus von Sontheim, geb. 1701 zu Trier, seit 1748 als Bischof von Myriophit Suffragan und Generalvicar von Trier. Hochverdient durch feine bahnbrechenden Arbeiten auf dem Felde vaterländischer Geschichte (Historia Trevirensis diplomatica 3 voll. 1750 und Prodromus Hist. Trevir. 2 voll. 1757), wie in ber firchlichen Berwaltung bes Erzstifts, wollte er noch in seinen vorgerudten Jahren für die Union der getrennten Consessionen thätig sein und schrieb in dieser Absicht das Wert De Statu Ecclesiae et de legitima potestate Romani Pontificis liber singularis ad reuniendos dissidentes in religione Christianos compositus (Bullioni 1763). Ale Berfasser war auf bem Titel Justinus Febronius genannt, erft nach längerer Zeit erfuhr man ben wirklichen Ramen bes Autors, welcher fich nach feiner Richte Juft ina, Die als Stiftebame von Juvigny Febronia bieß, Diefes Bjeudonnm beigelegt batte. Das Buch ging von dem Gedanken aus, daß die lleberspannung ber papftlichen Dachtanspruche ben Grund zur Rirchentrennung gelegt habe; es wollte ben Primat nur als einen primatus honoris, nicht iurisdictionis anerkannt wissen, bestritt bie monarchijch-absolute Regierungsform der Rirche, stellte ben Papft unter das Concil und verlangte die Beseitigung ber im Laufe ber Zeit den Bapften theils durch Conceffion, mehr noch burch Extorfion zugewonnenen Rechte. Die tatholischen Fürsten follten im ichlimmften Falle burch Auffündigung bes Beborfams Rom zwingen, feine

Unipruche fallen gu laffen. B. Clemens XIII verbammte bie Schrift icon im 3. 1764, worauf in gang Europa fur und miber biefelbe gestritten marb; als bie namhaftesten Gegner bes Jebronius standen ber Jejuit Zaccaria (Antifebronio, Pisaur. 1797) und Petrus Ballerini (De potestate eccl. summorum Pontiff. et Concil. Veron. 1768) auf. Erst als Bins VI 1778 energisch ben Biberruf bes Urbebers verlangte, ließ biefer fich von feinem Ergbischof, bem Aurfürsten Clemens Bences. laus von Trier, ju einem folden bewegen; boch gab die Art feiner Retractation und der biefer beigefügte Commentar (Francof. 1781) wegen ihrer Ameibeutigfeit noch zu mancherlei Beiterungen Beranlaffung und rief u. a. bes Carbinals Gerbil ausgezeichnete Animadversiones in Comentarium Just. Febronii in suam retractationem (Opere XIII 177-390) hervor. Hontheim ftarb übrigens mit ber Kirde verföhnt am 2. Gept. 1790 auf feinem Schloffe Montquintin im Lugemburgifden. Bgl. Briefw. 3w. Houtheim und Clem. Bencest. Frankf. 1813. Mejer, D., 760 bronius u. j. f. Tübg. 1880. \*Araus hontheim, in Mug. D. Biogr. XII. 83 f. (1881).

Joseph II 1780-90 (\*Groß-Soffinger Lebens- u. Reg.-Geich. 3. II, 3 Bbe., Stuttg. 1835. \*Brunner Corresp. intime de l'Empereur Joseph II avec Coblenzl et Kaunitz. Mainz 1871. Der f. D. theolog, Dienerschaft am hofe Joj. II. Bien 1868. \*Ritter &. Jos. II u. j. Reformen. Regensb. 1869. Mennert &. Jos. II, Wien 1862. Ab. Bolf Desterr. unter Maria Theresia, Bien 1855. \*Arneth, v., Mar. Therej. u. Joj. II. Ihre Corresp. u. f. f. 3 Bbe., Bien 1867-68. Bendrinein Raifer Joseph II, Bien 1880. A. A. 3. 1880, B. nº 337). Die große Raiferin Maria Therejia (1740-80) batte eine Reibe nuglicher Reformen in Rirche und Staat angebabnt, fich jedoch niemals von ber firchlichen Rorm gu entfernen versucht. Ihr Gobn, Raifer Jojeph II, bagegen mar von ben flachen humanitatsbeftrebungen feines Beitalters ftart angestedt. Er meinte bas Befte, aber seine Reformen wirkten theils zu rasch und überstürzend, theils waren fie unausführ bar und mit ben Rechten der Rirche wie mit ben Traditionen ber einzelnen Erblande 3m 3. 1781 unterwarf ber Raifer alle papftlichen, 1784 auch nicht zu vereinbaren. alle bijdboflichen Erlaffe feinem Placet, im April 1781 bob er bas Recht ber parftlichen Rejervation auf (!), erklärte die Bijdofe für befugt, in allen Refervatfallen zu absolviren und schaffte in dem Chepatent von 1783 ben 3. und 4. Grad ber Blutsverwandtichaft als Chehindernisse ab. Zugleich unterdruckte er eine Menge Klöster und die bischöflichen Seminarien und grundete zu Bien, Freiburg, Bent, Pavia und Löwen in Berbindung mit den Universitäten Generalseminarien, in melden der Alerns von ,aufgetlärten' Theologen gebilbet werden follte. Auch mit ben Feiertagen, Ballfahrten, Broceffionen und Bruberschaften raumte Joseph grundlich auf: jeine fleinlichen jelbst die Abhaltung des Gottesbienstes regelnden Anordnungen ermaben ihm bei Friedrich II ben Spottnamen ,bes Brubers Sacriftan'. Bergebene warnten die Erzbischöfe von Wien und Trier, der Cardinal von Ungarn, vergebene reifte Bapft Bing VI jelbst nach Bien, um ben Raijer von ber verhängnifreden Babn folder Reformen abzulenten (1782). Erft die Festigkeit des Cardinalerzbisches von Mechelu, Frankenberg, und ber Aufruhr ber öfterreichischen Riederlande brachen feinen Muth: nachdem, wie er felbst in seiner Grabschrift flagt, ibm Alles, was er unternommen, jum Unglud ausgeschlagen, ftarb ber Raifer gebrochenen Bergens 1790. Gein Rachfolger Leopold II (1790-92) nahm bie Reformen in ben Niederlanden gurud und bernhigte Dieje; doch blieben in Defterreich felbit bie

josephinischen Grundsate bezüglich bes ius eiren sacra bes Monarchen im Ganzen bis 1850 herrschend.

- Die Emser Functation 1786. Die Errichtung einer Nuntiatur in München, wohin fich ber Rurfürft Rarl Theobor eine folche erbeten hatte (1785), bann bie Thatigfeit bes papftlichen Runtius Pacca in Koln gab ben brei geiftlichen Rurfürsten von Köln (Magimilian Josephs II Bruber), Trier (Clemens Benzeelaue) und Mainz (Rarl v. Erthal), bazu bem Erzb. von Salzburg (hiero = nomus von Colloredo) Beranlaffung ju bem Congreß von Ems 1786, wo ibre Gefandten eine Punctation in 23 Artifeln auffesten, welche ben 3wed hatte Die Erzbischöfe von Rom unabhängig zu machen. Die Rechte bes Papftes follten bier zeigte fich ber üble Ginfluß bes Febronius — auf Diejenigen gurudgeführt werben, welche er in ben erften brei Jahrhunderten gehabt; alle Egemptionen follten beseitigt, Recurse und Dispensgesuche nach Rom abgeschafft werden, ber Gib, ben Die Bifchofe Rom ichmuren, follte funftig megfallen und die papftlichen Bullen und Erlaffe erst durch die Zustimmung und Publication der Bischöfe rechtsgültig werden. Der Raifer unterstütte natürlich biefe Bolitit der Rurfürsten: fie scheiterte aber gleichwol an ber mangelnden Unterftugung ber Bischöfe und an ber Festigkeit bes apostolischen Stubles und feines Bertreters Pacca. Zuerst trat ber Rurfürst von Trier 1787 von der Bereinbarung zurud, indem er sich für seine Diöcese Augaburg die Quinquennalfacultäten vom Papfte erbat; bald näberte fich auch ber Mainzer Rom, als er die Bestätigung seines Coadjutors, des vielgenannten Freih. v. Dal= berg, wünschte. Im J. 1789 erkannten alle drei Kurfürsten das Recht des b. Stuble, Runtien zu entsenden und Dispensationen zu ertheilen, an; weghalb Rom barauf bestehe, legte bie Antwort bes Papstes Bius VI bar (Sanctissimi Dom. n. Pii P. VI. Responsio ad Metropolitanos Mog., Trev., Col. et Salisb. super Nuntiatur. Apostol. Rom. 1789. Bergl. \*Brud D. ration. Bestrebungen im fath. Deutschl. in ber 2. H. des 18. 36. Mainz 1865).
- Die Synode zu Bistoja 1786. So unerfreulich wie die Lage der Dinge in Deutschland, fo unerfreulich mar fie auch in Italien. Bollftandige Bleichgultigfeit gegen bie Religion hatte fich ber gebilbeten Schichten ber Befellichaft bemächtigt, ber Niedergang ber theologischen Bilbung und bie wenig ernfthafte Saltung eines großen Theils bes Alerus hatten die Action ber Rirche längst gelähmt. meisten Cabinette machten bem romischen Stubl offene Opposition, vor allem bas von Toscana, wo der Großherzog Leopold, Josephs II Bruder, in vieler Sinfict ein tuchtiger Regent, boch auch manche unbedachte Reform einführte (\*Scaduto Stato e Chiesa sotto Leop. I. Fir. 1885). In firchlichen Dingen unterftupte ibn babei ber janjenistijde-gallicanisch gefinnte Bijchof Scipio Ricci von Bistoja und Brato (j. Botter Scip. Ricci's Memoiren, Stuttg. 1826) und ber Brofeffor Tamburini ju Babua. Ricci versammelte 1786 eine Diocefaufnnobe gu Biftoja (Act. ed. Schwarzel, Bamb. 1790), welche in ihren gablreichen Beschlüssen über Kirchenrecht, Gottesbienft, landesberrliche Berechtigung circa sacra, den ausgeiprochenften Gallicanismus und Janjenismus verrieth. Leopold wollte im folgenden Jahre durch die 17 Bijchöse Toscana's die Canones dieser Synode adoptiren lassen, doch weigerten sich die meisten ibm zu willfahren. Auch bas Bolf widersette sich den Reuerungen: es stürmte ben Balaft bes Bijchofs Ricci, ber seinem Amte entjagen mußte, als Leopold nach Josephs Tobe die Kaiserfrone nahm (1790). Bius VI verbammte in f. Bulle Auctorem fidei (1794) 85 Sape ber Synodus Pistoriensis;

Ricci unterwarf sich 1799 dieser Entscheidung und wiederholte 1805 seinen Biberruf vor Pius VII.

Die Papste diefer Veriode (\*Guarnacci Vit. et res gest. Rom.

Pontiff. et Card. a Clemente X usque ad Clem. XI. Rom. 1751. \*Sandini Vit. Pontiff, Rom. Patav, 1739. Bambg, 1743, \*Piatti Storia crit, cronol, dei Rom. Pout. Rom. 1705-70. Bower Geich. b. Bapfte, v. Rambach, X,2. Rante T. rom. Papfte im 16. und 17. 3brb. III. \*v. Reumont Bejd, b. Ct. Rom IV). Auf Innoceng X folgte Fabio Chigi, berfelbe, welcher als Auntius pon 1639-51 in Deutschland gewirft und an ben Berhandlungen bes Bestfälischen Friedens In theil genommen, als Alexander VII (1655-67). Er forberte die firchlichen Intereifen thatig und umfichtig, fuchte die Berwaltung bes Rirchenstaats zu verbeffern und Studienwejen gu beben: er jelbst liebte ben Umgang ber Belehrten, beren fich mehrere an feinem Sofe zusammenfanden: fo der Cardinal Sforga Ballavicini aus bem Besuitenorden, ber Beschichtschreiber bes Concils von Trient; fo bie fpatern Carbinale Bona und be' Rerli, Queas Bolften und Leo Allaci. Großern Glang noch verlieb bamale der emigen Stadt Chriftine von Schweden, Die geiftwelle und gelehrte Tochter Ronig Buftav Abolfs. Sie hatte bem Throne entjagt und mar in Innsbrud 1655 in ben Schoof ber tatbolijden Rirche gurudgetreten; am 29. De 1655 bielt fie ihren Einzug in Rom burch bie Porta del Popolo, wo bie Inschrift noch jest an bies Ereigniß erinnert. Ihr rube- und planlofes Leben machte ihren Aufentbalt jedoch bald ju einer Quelle mannigfaltiger Unannehmlichkeiten und ju einer Laft für die papftlichen Finangen († 19. April 1689 in Rom; vgl. \*Grauert Cbr. v. Schweben u. ihr Sof. Bonn 1837. \*Raß Convertiten VII 62 f.). Dir Benedig trat Alexander VII wieder in ein befferes Berbaltniß und erlangte jogar bie Rudtehr ber Zesuiten bortbin; um fo ungludlicher waren feine Begiebungen gu Frantreich. Der pratentioje Gingug bes frangofifchen Botichaftere (Bergoge von Crequi) ju Rom 1662 führte zu Sandeln, in benen Franfreich einen unerborten Hochmuth an Tag legte. Die Ausschreitungen der papftlichen Soldatesca, für welche Alexander alle bentbare Genugthuung bot, rachte Ludwig XIV burch Be fetung von Avignon und Benaiffin und die bemutbigenbften Bedingungen, melde er in bem Bijaner Bergleich 1664 bem Bapfte auferlegte. Geine Familie bevorzugte Alexander wieder in abnlicher und ebenfo ungludlicher Beije wie eint die Barberini, jo daß der Cardinal Ballavicini fterbend noch die Rothwendigfeit ber Abichaffung bes Repotenwejens aussprach. — Clemens IX (Giulio Rospigliofi 1667-69), ein Mann von ungewöhnlicher litterarischer Bilbung, ret fuchte vergebens ben Benegianern im Rampfe gegen bie Turten beigufteben. In Berluft Candia's an lettere brach ibm bas herz. — 3hm folgte ber frante, iden 80j. Emilio Altieri als Clemens X (1670—76), für welchen eigentlich beffen Bermanbter, ber Carbinal Baluggo Altieri, Die Regierung führte. Sein Ber tificat war durch die Streitigfeiten mit Franfreich megen bes Regalrechts getruft Streitigfeiten, welche, wie oben ergablt, unter Innoceng XI (Benebette Dbescalchi 1676-89) ihren Sobepuntt erreichten. Die Aufhebung bes ret Calirt III eingesetten Collegiums ber 24 apostolischen Scriptoren und ber bamit verbundenen Rauflichkeit, die Abtragung einer Menge Schulden, bie Bereinfachm ber Sofhaltung und bas Ginichreiten gegen bas mufte Leben bes Abele fichen Diefem Papfte ein gesegnetes Andenten. Gein Pontificat marb erfreut burch bie Nachricht von dem großen Gieg, den Joh. Gobiesti vor Bien über bie Turke erfocht (1683). - Fast 80jabrig bestieg ben Stubl Betri ber Benegianer Bietre

Ottoboni als Alexander VIII (1689-91), der wieder seine Repoten ungebührlich bedachte. Ludwig XIV gab ihm Avignon und Benaiffin zurud, boch tam es noch zu teiner Berföhnung, ba Alexander Die gallicanische Declaration icharf verurteilte. Für die vaticanische Bibliothet erwarb der Bapft die toftbare Sammlung ber Konigin Christine. - Dit ihm ftarb bas eigentlich nepotistische Spftem, bem fein Nachfolger Innocenz XII (Antonio Bignatelli 1691.-1700) durch eine Bulle den Todesftof verjette, wie er auch die Rauflichfeit der Nemter abichafite und bas Sportelweien beichrantte. Groß mar feine Milbthatigfeit und Gorge für bie Armen. Mit Ludwig XIV fam eine Berftändigung zu Stande. Der Bapft verzichtete auf bas Afplrecht, gab bie Ausbehnung bes königlichen Ernennungsrechts auf alle Provingen zu und bestätigte bie vom Ronig ernannten Pralaten, nachbem Dieselben ihre Reue über die Borgange von 1682 ausgesprochen und Ludwig bie Declaration gurudgenommen (§ 152,1). Richt ohne tiefes Bedauern mußte Innocens bie Maximes des Saints bes frommen und geistvollen Genelon cenjuriren. Er † während des Jubilaums am 27. Sept. 1700. — Giovan Francesco Albani ward am 23. Nov. gewählt und nannte sich Clemens XI (1700-21, vgl. D. Klopp Fall b. Hauses Stuart VIII—IX. 1882). Politische Beränderungen erster Ordnung übten balb ihren Rudichlag auf fein Bontificat. Gegen Friedriche I Erbebung zum König von Preußen (1700) protestirte ber Papst, da bas Herzogthum Breußen einst Eigenthum eines firchlichen Ordens gewesen. Gehr ichlimm mar feine Berwidelung in ben nach bem Tobe Rarls II ausge-Den Frangofen geneigt, ward ber brochenen fpanischen Erbfolgefrieg. Bapft zuerft von Kaifer Josephs I Truppen ichwer heimgesucht, und taum hatte er ein Abkommen getroffen und Karl III als Konig von Spanien anerkannt, als Philipp V von Anjou, ber Spanien thatsachlich gewann, sich bamit rachte, bag er seinen Unterthanen jede Gemeinschaft mit Rom unterjagte. Als ber Bergog Bittore Amadeo von Savonen burch ben Utrechter Frieden Ronig von Sicilien geworden (1713) und als folder bie fehr ausgedehnten Rechte ber fog. Monarchia sicula (b. i. die Rechte eines legatus perpetuus, welche der Papft 1068 angeblich bem Brafen Roger I wegen Befreiung Siciliens vom Jody ber Saragenen ertheilt haben foll; f. \*Sentis Die Monarchia Sicula, Freib. 1869) ausübte, tam Clemens auch mit biefem herricher in Streit. Berhängte ber Bapft bas Interbict über Sicilien, fo jagte ber Konig Taufenbe von Geiftlichen aus bem Lande, bie jener in Rom unterhalten mußte. Dighelligfeiten mit Polen und Ungarn tamen bazu, bann folche mit Kaifer Joseph I wegen bes ius primarum precum (bas Borfclagerecht bei erledigten Beneficien, zu welchen ber Kaifer einfach ernennen wollte), endlich bogmatifche Streitigkeiten in Frantreich, wo ber Kampf ber Appellanten gegen Clemens' Bulle Unigenitus den Epistopat spaltete, der papstlichen Auctorität bebroblich murbe und ben Sturg ber Jesuiten von weitem vorbereitete. In Rom hatte ber Bapft Gaftfreundichaft zu üben an Jatob III, dem Stuartifchen Bratendenten. ber 1719 borthin fam, wo ibm von feiner Gemablin Clementine Sobiesta 1720 Karl Eduard geboren wurde; vgl. Buber Leb. Clem. XI, Frff. 1721. (\*Polidoro) Libb. VI de vita et reb. gestis ('lem. XI, Urb. 1724. \*Reboulet Hist. de Clement XI. Avignon 1752. — Kurz und unbedeutend war das Pontificat Innocens' XIII (Angelo be' Conti 1721 24), ber gegen Entrichtung von

6000 Ducaten und des weißen Zelters Raifer Karl VI mit ber sicilischen Investitur betleibete, aber zusehen mußte, wie Barma und Biacenza, seit 200 3. papstliches Leben, an Don Carlos übergingen. — Schon nach drei Jahren folgte ihm Bincengo Maria Orfini als Benedict XIII (1724-30), ein frommer und gewiffer bafter Briefter, aber in weltlichen Dingen ein mittelmäßiger Regent. Reformen wurden auf einem Lateranconcil 1725 beichloffen; aber bie papftlichen Finanzen tamen unter Benedict in schwere Unordnung. Mit bem Kaifer fowie mit Savonen und Sardinien fand er fich ab, aber mit Portugal gerieth er in fcweren 3mift, und Gregor's VII Seiligsprechung (1728) warb an allen Sofen übe aufgenommen; vgl. Borgia, Al., Benedicti XIII Vita. Rom. 1752, beutich Frtf. 1731. - Clemens XII (Lorenzo Corfini 1730—40) war scharffinnig und gewant, aber icon 79 3. alt, ale er Bapft wurde. Geine Regierung fiel in eine fur Italien fehr bewegte Beit, welche bas Aussterben zweier berühmter Dynaftien, ber Farneie und ber Mebici fab: in Folge beffen fiel Reapel burd Eroberung an bie fpanifen Bourbonen, Toscana burch Bertrag an ben Bergog von Lotbringen. Genua mart burch ben Aufstand Corfica's geschwächt. Benedig verlor in bem Frieden zu Baffarowit seine meisten Besitzungen in ber Levante. Dine Erfolg suchte ber Bapft feine Rechte auf Caftro und Parma geltend ju machen: er ertannte Rarl III, ben Sobn Philipps V von Spanien und ber letten Farnefe, gegen ben Lehnzins für Sicilien an. Biber ben Freimaurerorben veröffentlichte Clemens eine Berbammungebult (1738). Fast immer frant, blieb er boch bis in fein 88. 3. geiftig frisch, blind und meift bettlägerig, erfreute er sich boch wie taum ein anderer Papft an zahlreichen Bauten († 6. Febr. 1740). - Sein Rachfolger mar Prosper Lambertini, aus angesehener Bologneser Familie und bis babin Eb. feiner Beimat und in ben Ge ichaften bes römischen Sofes viel verwendet. Er mar als Zenedict XIV (1740 bis 58) wol ber bedeutenbste und zugleich ber gelehrtefte Bapft ber Reuzeit - ein Mann von beiterm, einfachen Geifte, leutfelig, wipig und vor Allem befonnen und einsichtsvoll, babei gemäßigt und freifinnig. Benn es noch möglich gewefen wan, ber Zeit eine andere Richtung zu geben, fo mar er ber Mann bagu. Mit Bortugal und Spanien verglich er fich in Angelegenheit ber Bergebung ber Pfrunden; ber Streit mit Reapel betr. ber Monarchia Sicula legte er burch Inftitution eines aus geiftlichen und weltlichen Richtern bestehenden Collegium bei, welches im Ramen bes Ronigs und bes Bapftes urteilte. Zwifden Defterreich und Benebig maren Dighelligfeiten wegen bes Patriarchates in Aquileja ausgebrochen: ber Bant fuchte burch Theilung bes Batriarchates in ein folches von Gorg und Ubine eine Einigung zu Stande zu bringen (1751), mit ber bie Republit fich aber nicht einer standen erklärte: fie bestand zudem auf bem Placet, dem fie alle papstlichen Erlask unterwarf. Die Bulle seines Borgangere gegen die Freimaurer als bie Saupter breiter religiojen Indifferentismus bestätigte Benebict; mit Gifer nahm er fich M Aufbesserung ber fehr gerrütteten römischen Finanzen und ber Ordnung bes mabren bes öfterreichischen Erbfolgefrieges (bej. 1744) trop ber Reutralität bes Bapftes bat mitgenommenen Kirchenftaates an. 3m Jahre 1743 fant eine neue Umichreibung ber Stadtregionen ftatt, 1746 mar die Berfassung ber romischen Ariftofratie nen geregelt und 185 Familien als cives nobiles conscripti in bas golbene Buch ein getragen, auch festgesett, bag bie Angeborigen ber Bapfte funftigbin ohne weiteres bem römischen Abel jugejellt werben sollten. Roch mehr lag Benedict bie Referm und beffere Ausbildung ber Beiftlichfeit am Bergen. Er grundete bas Museo lapidario des Batican und mehrere gelehrte Gefellichaften und bielt bei aller Mile und Freisinnigfeit streng auf Aufrechterhaltung ber firchlichen Bucht, suchte indefien babei bie berechtigten Forderungen bes Beitgeistes zu berudfichtigen. Go verminden er bie Bahl ber Feiertage, erließ bas befannte Decret über gemischte Eben in Bole

und ben Riederlanden und unterfagte 1741 dem Rlerus, b. h. ben Diffionaren und speciell ben Jejuiten ben Sanbel. Letteren sette er in bem Carbinal Salbanha einen Bisitator und beschäftigte sich ernftlich mit einer durchgreisenden Reform bes Orbenswesen, an ber ihn nur fein Tob (3. Mai 1758) hinderte. Geine nachften Rathgeber waren die Cardinale Archinto und ber Archaologe Baffionei (\*Galletti Mem. per servire alla storia della vita del card. Dom. Passionei, Rom. Bgl. Vie du pape B. XIV, Par. 1783. Unter seinen zahlreichen tano-1762). nistischen und theologischen Werten (Opp. ed. Azevedo. Rom. 1747-51, 12 voll. Venet. 1767, 15 voll. Lettere al can. Peggi, publ. Kraus, Frib. 1884) ragen bie flassiifchen Schriften Institutiones ecclesiasticae, De Servorum Dei Beatificatione et Canonisatione, Questiones canonicae, De Sacrificio Missae, De Festis Dn. n. J. Chr. et B. M. V., De Synodo dioecesana hervor. Geine Bullen s. in ber Continuatio Bullarii Magni, Luxemb. tom. XVI-XIX. - Die beiben folgenden Bontificate find durch die Geschichte ber Aufhebung bes Jesuitenordens gang angefüllt (j. u. § 155,5). Standhaft wies Clemens XIII (Carlo Rezzonico aus Benedig, 1758-69) bie Forderungen ber Sofe, welche bie Unterbrudung bes Orbens verlangten, als ein ichweres an ber Rirche und bem h. Stuhle begangenes Unrecht' ab. Aber bie thatfachliche Aufhebung ber Gesellschaft Jesu begann ichon ju seiner Reit (1759 in Bortugal, 1767 in Reapel). Des Papftes Monitorium gegen Barma (1768) gab Beranlaffung gur Befegung Benevents und Bontecorvo's burch neapolis tanifche, Avignone und Benaissine burch frangosische Truppen. Am 3. Februar follte die am 10. Dezember formlich von den Sofen verlangte Aufhebung vor das Confistorium tommen; am Tage bavor verschied ber Papst, bessen Grabmal Canova in ber Betersfirche fchuf. - Der ehemalige Franciscaner Lorengo Ganganelli, Sohn eines Arztes im Urbinatischen, ging als Clemens XIV (1769-74) aus bem Conclave hervor: ein feiner, milber Geift, gelehrt und gemüthvoll. In äußerfter Nachgiebigkeit suchte er sich mit Parma, Portugal und Frankreich zu vergleichen und Aufschub zu gewinnen. Aber die Sofe ersparten ihm keine Bedrängniß, und so schritt er am 16. August 1773 zur Aufhebung des Jesuitenordens. Bald darauf erlag er ber innern Aufregung (22. Sept. 1774) und fand fein Grab in SG. Apostoli, wo auch ihn ein Monument von Canova's Hand bebedt. \*Carraccioli Vie du pape Clém. XIV. Par. 1775. Lettres intéressantes de P. Clém. XIV, trad. de l'ital. par Carraccioli (zum Theil unecht), Par. 1776 u. ö. (\*Reumont) Ganganelli, B. Clemens XIV, f. Briefe u. f. Beit. Berl. 1847. \*Theiner Gefc. b. Pontificats Clemens XIV. 2 Bbe. Leipzig 1853. Deff. Clementis XIV Epist. et brevia, Par. 1853. \*Crétineau-Joly Clément. XIV et les Jésuites, Par. 1847. Derj. Le Pape Clément XIV et lettre au P. Theiner. Par. 1852. \*Boero Osserv. sopra l'istoria del pontificato di Clem. XIV, ed. 2a, Monza 1854. \*Frediani Bolle e discorsi di Fra Lor. Ganganelli. Fir. 1845. — Nach 4monatlichem Conclave ward Gian Angelo Braschi aus Cefena gewählt: er nannte fich Fius VI (1775-99). Bornehm und fein gebildet, gelehrt und mild hat dieser Papft in feltenem Maage die Dornen feines hohen Umtes gefoftet. Rom und ber Rirchenftaat verdanken ihm die Anlegung bedeutender und nüplicher Bauten, die Trodenlegung eines Theils der pontinischen Sümpse, Berbesserungen der Berwaltung, die Gründung des Museo Pio-Clementino. Die in der Engelsburg gefangenen Zesuiten, beren General Ricci bereits im Kerker geendet hatte, ließ er in Freiheit setzen, da ihr Proces nichts gegen sie ergeben hatte; ihnen zu liebe verweigerte er auch bie Beiligsprechung bes fpanischen Bischofs Balafor, welcher zu ben

627

entichiebenften Gegnern bes Orbens gezählt hatte. Die fatholijchen Sofe überschütteten

:700

Bins mit Bitterfeiten, vor allen bie zu Wien und Floreng; bes Bapftes perfonliches Erscheinen in Desterreich brachte ihm nur Demüthigungen Seitens Josephs II und seines Ministers Raunit zuwege: er fehrte gefrantt und ohne Gewinn für seine Auctorität zurück. Im J. 1788 verweigerte Neapel ben berkömmlichen Zelter und Dy A Bins am Beters- und Baulsfeste: balb darauf brach die frangofische Revolution aus (1789). Die eble Gaftfreunbichaft, welche Bius ben Opfern berfelben bot, jog ihm in erhöhtem Dage ben haß ber Revolutionare gu, welche febr balb Avignon wegnahmen und dem Papfte den Krieg ertfarten. Bonaparte nahm auf feinem erften italienischen Feldzuge die Legationen weg, im Frieden von Tolentino 19. Febt. 1797 verlor Bius Bologna und bie Romagna. Gin Aufftanbeverfuch am Monte Bincio am 28. Dez. gab bem General Berthier Beranlaffung nach Rom ju marschiren, wo er am 15. Februar 1798 im Triumph einzog und bie romische Republik proclamirte. Bergebens bat Bins, man moge ihn in Rom fterben laffen: ,vous mourrez partout lautete bie Antwort. Am 20. Februar führte man ibn als Gefangenen nach Siena, bann nach der Certofa bei Florenz, endlich nach Balence im Dauphine (27. Marg 1799), wo er 81j., am 29. August 1799 verschieb. Am 17. Febr. 1802 brachte man seine Gebeine nach Rom zurüd; vgl. \*Tavanti Fasti di Pio VI. Italia 1804. \*Beccatini Storia di Pio VI. Bourgoing Mém. hist.

#### § 153. Dogmatische Streitigkeiten. Jansenismus und Quietismus.

et philos, sur Pie VI et son pontificat. 2 voll., beutich v. Meyer, Samb. 1800.

\*Clemencet, D. Hist. gén. de Port Royal depuis la réforme de l'abbaie jusqu'à son entière destruction. Amsterd. 1755. — \*Luchesini Hist. pol. Jans. Rom. 1711. [\*Dom. da Colonia, S. J.] Dict. des livres qui favorisent le Jans. Antw. 1756. — Reuchlin Geich. v. Port-Royal, Samb. 1839. — Ste Beure Port Royal. Par. 1840-42. - Der f. Étude d'hist privée, cont. des détails inconnus sur le premier Jansénisme, Par. 1865. - Léon Séché Les derniers Jansénistes. 3 voll. Par. 1891.

Bon welcher Wichtigkeit die dogmatischen Streitigkeiten ber vorigen Beriode gewesen, zeigte fich erft jest, wo bas zuerft durch Bajus aufge ftellte Spftem über bas Berhaltnig von Gnade und Freiheit burch Sanje nins, B. v. Ppern, ausgebildet und tiefer begründet murbe und einen Kampf hervorrief, der die Kirche gewaltig erschütterte und der auf die ge jammte geistige Entwickelung ber Reuzeit machtig eingewirkt bat. Janjenismus muß zunächst als eine Frruption des niederländischen Calvi nismus mit feiner außersten Sittenftrenge und feiner ftarren Unaben- und Pradeftinationelehre in den Ratholicismus betrachtet werden, abnlich dem deutschen Pietismus, der eine verwandte Einwirfung auf bas ortbodom Lutherthum darftellt. Es darf weiter die janfeniftische Bewegung mit all ihren Extravagangen und Brrthumern Jansenius nicht gur Laft gelegt werden, von welchem ein befannter Kritiker gesagt hat: Jansenius fonds une secte dont peut-ètre il n'etait pas' (S. Marc Girardin). Richt deg matifche allein, fondern auch wesentlich politische Gesichtepuntte gaben biejem Streite seinen großartigen und gefährlichen Charafter. In feinem zweiten Stadium, bes. nach dem Tode Ludwigs XIV, regte der Streit die wichtig sten und belicatesten Fragen ber papftlichen Lehrauctorität an:

Jansenisten fanden jest ihrem ursprünglichen Rigorismus wenig entsprechende Bundesgenossen an allen Gegnern biefer Auctorität und balb an Allem, was mit der Kirche zerfallen war.

- 1. Jansenius. Cornelius Jansen aus Holland und Jean du Berger, ein Gascogner, hatten in Löwen die Lehren des Bajus kennen gelernt und sich dann in gemeinschaftlichem Studium ausst eingehendste mit der Gnadenlehre des h. Augustinus beschäftigt. Als Prosessor in Löwen, dann später als Bischof von Ppern arbeitete ersterer sein System augustinischer Gnadenlehre aus, das in dem so berühmt gewordenen, erst nach seinem Tode († 1638) erschienenen Buche Augustini de humanae naturae sanitate, aegritudine, medicina adv. Pelagianos et Massilienses (Lovan. 1640) niedergelegt war. Es gipfelte in dem im 3. Theise versuchten Erweise von der Unwiderstehlichseit der Gnade, die bei der Ohnmacht des Menschen Alles Gute in ihm wirke; durch die Liede Gottes wird der Wille befreit, sie vertisgt mit ihrer unaussprechlichen Süßigkeit den Reizder sinnlichen Begierde, so daß eine freiwillige, beglückende Rothwendigkeit nicht zu sündigen entsteht: voluntas felix, immutadilis et necessaria non peccandi recteque vivendi.
- Der Freund bes B. von Ppern, Du Berger, jest 2. Die Jansenisten. Abt von G. Cyran, fuchte bie Grundfate beffelben prattifc burchauführen: s'humilier, souffrir et dépendre de Dieu est toute la vie chrétienne war seine tagliche Predigt. 36m ichloffen fich als ihrem Seelenführer Berfonen von hohem Ansehen an: fo Arnaulb b'Antilly und beffen Reffe Le Mattre, beibe ale Staatsmanner und Redner bedeutend, jo Angelique Arnaud, die Aebtissin bes Klofters Bort -Ronal in Baris, und ihre Ronnen; in Bort-Ronal bes Champs (24 Rilom. fuboftl. v. b. Stadt) bilbete fich eine Art Ginfiebelei, b. h. ein Busammenwohnen ber jaufenistisch Gefinnten, beren Mittelpuntt bie langft ben Jesuiten feinbliche Familie ber Arnaulds bilbete, beren geiftiges Saupt b'Antilly's jungfter Bruber Antoine Arnauld murbe. Diefer Rreis, ju bem u. A. ber große Mathematiter Blaife Bascal († 1666), Lemaistre, Sacn, Séricourt, Ricole zählten, zu dem der Kirchenhistoriter Tillemont und der Dichter Racine wenigstens in Beziehungen standen, gewann durch seine litterarische Thätigkeit rasch den größten Einfluß auf die französische Ration. Schon vor dem Druck best Augustinus hatten bie Jesuiten Janjen angegriffen: 1642 erwirtten sie ein Berbot bes Buches burch Urban VIII. Jest entbrannte in Paris erst recht der Kampf, den Innocenz X durch Berwerfung von 5 aus dem Augustinus entnommenen Sätzen bes Jansenius beizulegen glaubte. Die berüchtigten 5 propositiones Jansenicae lauten: 1) wegen mangelnder Unade fann auch ber Gerechte gewiffe Gebote Gottes nicht erfüllen; 2) ber innern Gnabe tann im Stande ber gefallenen Ratur Riemand wibersteben; 3) zum Berbienst ober Difverbienst bedarf es nicht ber Freiheit von ber Nothwendigkeit (a necessitate), sondern es reicht die Freiheit von physischem 3mang (a coactione) bin; 4) bie Semipelagianer irrten hauptfachlich barin, baß fie behaupteten, man konne ber Gnabe wiberfteben; 5) es ift femipelagianische Brrlehre, zu behaupten, Chriftus fei für Alle geftorben.

Die Jansenisten, vorab Ant. Arnaulb, Pascal und Ricole, leugneten die Unrichtigkeit dieser Sähe nicht, behaupteten aber, daß sie gar nicht bei Jansen vorkämen (question du fait et du droit); zugleich rächten sie sich an den Jesuiten durch die von Pascal unter dem Pseudonnm Montalt versakten Lettres ecrites à un provincial (Par. 1656. Pensées, fragm. et lettres, p. par P. Fougère,

Par. 1844. Leben von Madame Ocrier et Bossut; vgl. Reanber Heber bie geid. Bebeutung ber Pensées bes B. Berl. 1847. Vict. Cousin Ét. sur P. 50 éd. Pur. 1857. Eberl Janf. u. Jefuiten 1847. Drepborf B. 1870), bie bitterfte Satin auf die angeblich lage Moral des Orbens, ein Buch, von beffen Birtung tros feiner offenbaren Gehaffigteit und Uebertreibung fich jener nie mehr erholte. Alexander VII bestätigte, daß die 5 Propositionen sich in der That bei Jansen finden und befahl foger ber ganzen französischen Geiftlichkeit die Unterzeichnung eines barauf bezüglichen Formulars (1565); auch Boffuet und Fenelon suchten beruhigend auf Die Jaufeniften einzuwirten; viele unterzeichneten, manche, indem, wie fie fich ausbrudten, fie ein frommes Stillichweigen beobachten' (religiosum silentium). Dies erfamte aber B. Clemens XI nicht als hinreichend an (1705); ba bie Ronnen von Bert Royal sich nicht fügten, wurden sie von der Regierung Ludwigs XIV 1709 andge-Ant. Arnaulb mußte nach holland trieben, ihr Klofter 1710 vollends zerftort. flüchten († 1694). Der gelehrte herausgeber ber Berte Leo's b. Gr., Bascafins Quesnell, ward jest bas haupt ber Jansenisten († 1715). Seine Moditations (Le Nouv. Testament du français avec des réflexions morales, Par. 1671-93) betten wegen ihrer falbungevollen Sprache große Berbreitung gefunden, und auch ber Eb. von Baris, Cardinal de Roailles, noch als B. v. Chalons fie empfohlen (1685). Jest wo Roailles ben erften Bijchofsftuhl Frankreichs inne hatte, benuncirten bie Jesuiten bas Buch in Rom und erlangten bie Cenfurirung von 101 Gagen aus ben Rebitationen burd die Bulle Unigenitus (1713), welche aus bem Bufammenhang geriffen jum Theil unanftößig erichienen, in Birflichteit aber boch ben Geift bes Jansenius bargen. Roailles und 100 Doctoren ber Sorbonne appellirten von ber Bulle an ein allgemeines Concil, aber ber Bapft bedrohte die "Appellanten' mit ber Excommunication; 1728 unterwarf fich ber Erzbifchof, nicht fo bie 288. von Tropes, Augerre und Montpellier. Damit war der Jansenismus befiegt; vergebens fuchten ihm feine Anhanger burch bie angeblich am Grabe bes als Appellanten 1727 geftorbenen Abbe François de Baris auf dem Rirchof von St. Dedard in Baris geschehenen Bunber wieber aufzuhelfen [Convulsionare]. Doch murbe ber Eb. Beaumont v. Paris, welcher ben Sterbenben, die fich nicht burch Beichtzettel auswiesen, die Sacramente verweigerte (1746), vom Parlamente 1754 aus feinem Umte vertrieben.

Rur in den Miederlanden, wohin fich viele Janseniften, 1703 and Quesnell geflüchtet, tam es zu einem jansenistischen Schisma, und zwar in der Rirche zu Alfrecht. hier hatte fich noch ein Kapitel mit einem burch einen Erzbischof in partibus verwalteten Bischofssit erhalten: ber lette Rest tatholischer Erganifation. Der bamalige apoftolifche Bicar, Beter Robbe, Erzb. v. Gebafte, marb des Jansenismus angeklagt und von Clemens XI 1702 suspendirt. Aber bie ren Rom an seine Stelle gesandten Bicare fanden keine Anerkennung Seitens des Kapitels. welches 1723 ben Cornil Steenoven jum Erzb. v. Utrecht mahlte und ihn burd ben Titularbischof von Babnion, Dominique Barlet, weihen ließ. Sein Rad. folger, Erzb. Meindarts, ftellte die Bisthumer zu haarlem (1742) und Deventer (1752) her und hielt 1763 eine Spnobe, beren Acten er nach Rom einschickte. In Utrecht fuhr man nämlich fort, fich als Ratholifen zu betrachten; man leugnete ben Brimat nicht, erklärte auch die Frelehren bes Jansenius zu verwerfen: nur weigent man fich die Bulle Unigenitus anzuerkennen. Geither besteht bas Schisma mit faum 5000 Anhängern fort und ift turglich mit bem Alttatholicismus in firchlick Gemeinschaft getreten (1872). Bgl. \*De Rnd Respice finem. 1872; gegen Rippold

- D. Altfath. in ben Nieberl. 1872. Moll A. A. 3. 1872, No. 159 Beil. Katholit, 1872, Febr. 190, bes. aber Janssonius, Bennink, Geschiedenis der oud-roomschkatholieke kerk in Nederland. S'Gravenh. 1870.
- Der Quietismus. Einen weniger bogmatischen als vorzugeweise prattischen Charafter batte eine andere Streitigfeit, welche im 17. 3h. aufftieg. Schon mittelalterliche Muftifer batten von einer absoluten Rube ber Seele gesprochen, ju welcher ber Begnabigte gelange und vermöge beren er von jebem Berlangen, felbft bem nach ber eigenen Geligfeit, frei werbe. Der Spanier Michael Molinos brachte biefen Quietismus in f. "Geiftl. Begweifer' 1675 in Suftem, fein Buch marb verurteilt (1687) und er ftarb als Gefangener bei ben Dominicanern (1696). Gleichwol griff die Lehre um fich : in Frankreich murden, angeblich ohne jede Beeinfluffung burch Lecture Molinos'icher Schriften, abnliche Theorien ,von der reinen Lieb' u. f. f. durch die geiftvolle und fromme, aber traumerische Frau Jeanne de la Motte Supon (Vie écrite par elle-même. Col. 1720; vgl. Guerrier, L., Mme Guyon, sa vie, sa doctrine et son influence, d'après les écrits originaux et des documents inedits. Par. 1881) verbreitet und burch ben Beichtvater biefer Dame, ben Barnabit La Combe unterftust. Da man in ben Schriften ber Gunon (, Moyen court de prier', ,Torrents' u. f. f.) anstößige Sage betr. des "mustischen Tods' und ber ,innern Erquidung' fand, ließ ber Erab. von Baris fie und ihren Gemiffensrath verhaften (1687 und 1688). Gine vom Ronig niedergesette Commission ftellte auf dem Religionsgespräch von Iffn 1694 in 34 Artifeln die echte Lebre der tatholischen Mustit unter Boffuets Borfit jufammen: die Gunon unterzeichnete biefelbe und jog fich bann nach G. Cor gurud, mo fie 1717 ftarb. Um ber Beiterverbreitung ihrer Anfichten entgegenzutreten, schrieb Boffuet f. Schrift Sur les états d'oraison, burch welche er mit Fenelon, bem großen Eb. von Cambran, in Streit gerieth. Dieser hatte sich schon früber ber Madame Gunon angenommen und stellte nun Boffuets Abhandlung seine Explication des maximes des Saints sur la vie intérieure entgegen (Par. 1697). Rach einem lebhaften Briefwechsel zwischen ben beiben größten Bertretern ber frangofijden Rirche tam bie Angelegenheit auf Berlangen bes Eb. von Cambran an den römischen Stuhl, worauf Innocenz XII 1699 23 Sape aus Fenelous Schrift als quietistisch verwarf, babei aber bie eblen Intentionen berselben mit ben Berten anerfannte: peccavit archiepiscopus Cambrecensis excessu amoris Dei, episcopus Meldensis (Boffnet B. v. Meaux) peccavit defectu amoris proximi. - Bgl. \*Rudgaber D. Quietism. Theol. Cfdr. 1856, II. H. Hoppe Gefch. d. quietiftischen Muftit in b. tath. Rirche. Berl. 1875 und bafelbft G. 102 f. über ben in Trier 1669, 14. Sept. verftorbenen Capuciner Bictor Gelen (Summa pract. theol. mysticae, Col. 1646). Schörfing Mich. Mol., a. b. Dan. Goth. 1855. Recueil des pièces conc. le Quiétisme, Amstelod. 1688.
- 5. Mehr dem Gebiet der ascetischen als dogmatischen Theologie gehört der Streit über die "Disenbarungen" der spanischen Ronne Maria d'Agreda († 24. Mai 1665) an. Die dieser zugeschriedene "Unstische Stadt Gottes" wurde, nach Eröffnung des Beatisicationsprocesses ihrer angeblichen Urheberin (1677) im J. 1682 durch die Congr. rituum verboten, von der Sordonne 1696 als "gottlose Importirung" bezeichnet, gleichwol von Bielen als echt bochgehalten. Reue Untersuchungen unter Benedict XIII, XIV, Clemens XIV und Pius VI machten nur die Authenticität des Werkes mehr als zweiselhaft und riesen die schafe Kritik des gelehrten und geistvollen Augustiners Eusebius Amort hervor (\*Eus. Amort De revolationibus

etc. Aug. Vind. 1744. Dess. Controversia de revell. Agredanis etc. Aug. Vind. 1749. Anal. iur. pont. 1862, 2075). Reuerdings hat sich das Urteil günstign gestellt; vgl. "Kathosit" 1886, bes. 518, 2075 f. Als entschedend muß die Entscheidung B. Benedict's XIV Bull. II 174—178. Const. 46 betrachtet werden; vgl. desen De Beat. et Can. al Azevedo in comp. red. Aqu. 5 ad L. VI, ed. Ven. 1777. II 862.

#### § 154. Die Millionen.

\*Lettres édifiantes. - \*Benrion IV. - \*Marfhall a. a. D.

Die von Gregor XV in Rom (1622) gegründete Congregatio de propaganda fide hatte dem katholischen Missionswesen einen sesten Mittlepunkt geschäffen. Aber gleichwol waren die Erfolge auf dem Gebiete der Heibenmission benjenigen der vorigen Periode nicht zu vergleichen, ja das Werk der großen Apostel im Zeitalter Kaviers ward im 18. Jahrhundert zum Theil wieder zerstört: einmal hatte der Eiser überhaupt nachgelassen, dann aber untergruben die Streitigkeiten der Missionäre über die sog, malabarischen nud chinesischen Gebräuche das Gedeihen der neuen Gemeinden: die Berurteilung der von den Jesuiten in diesem Buntte geübten Praxis durch Benedict XIV (1746) und dann die Ausspehung des Ordens gaben der sirchlichen Mission beinahe den Todesstoß.

- Die Ausbreitung des Christenthums in Braftlien burd Bieira ift bereits oben § 147,6 ermahnt worden; biefer große Diffionar verfcieb 1555 als Generaloberer der Diffionen in Bahia. Ebenfalls Jefuiten maren es (Salvatierra 1697 und Fr. Rühn), welche zuerft in Galifornien bas Evangelium vertunbigten, bis Franciscaner und Bredigerbruder an ihre Stelle traten (Grunbung von S. Francisco 1776 durch Fra Junip. Gerra). Desgleichen wirtten mit Erfolg frangofiiche Jesuiten in Canada und unter ben wilben Irotejen, welche 1694 ben P. Brebeuf ju Tobe marterten. Die Abtretung Canada's an bie Englander, ju welcher fic Franfreich 1763 verstehen mußte, that zwar ber Berbreitung bes Ratholicismus Eintrag, boch erhielt fich berfelbe bisber in mehreren blubenben Diocefen. - Die Missionen in Africa, obgleich hier und da nicht ohne Resultat, scheiterten auch im 18. 36. burchweg an ben Schwierigfeiten, welche bas Rlima allen Guropaern entgegensepte. — In Sinkerasien ward Tibet von einigen Jesuiten besucht, größen Erfolge hatten feit 1707 die Capuciner, bef. ber P. Dragio bella Benna: ibnen bewilligte ber Dalai-Lama fogar ein Hospiz zu Laffa. In'ben 33. 1637 und 1742 brachen Berfolgungen aus, welche die junge Pflanzung bier ichmer ichabigten, wenn auch nicht gang vernichteten. Die Arbeiten ber PP. Rhobes u. a. batten in Sinterafien treffliche Fruchte getragen: bie Rirchen Aname und Birmans fonnten 1670 fogar ein Concil feiern, boch bemmte bie graufame Berfolgung be-Chriftenthums feit 1694 alle Fortichritte besselben bis auf die neuefte Beit. - In Offindien suchte ber als Sprachgenie mit Recht angestaunte Jefuit Beschi die einbeimische Litteratur jum Dienft bes Evangeliums berangugieben, im Bangen mit wenigem Gewinn.
- 2. Die malabarischen und chinesischen Gebrauche. Die Abneigung ber Braminen Indiens, in eine auch den niedern Kasten zugängliche Religionsgemeinschaft zu willigen, hatte den P. Nobili S. J. 1606 veranlaßt, sich als Bramine zu kleiden und zu benehmen: balb errichteten die Jesuiten getrenute Kirchen

für befehrte Braminen und Baria's, jebe firchliche Gemeinschaft zwischen beiden tam in Begfall. Achnlich accommobirten fich biefelben in China ben Landesgebrauchen, als dinefijde Aftronomen und Mathematifer fanden bie Rolner P. Abam Schall 1628, dann der Riederlander P. Gerb. Berbieft († 1688) im Reiche ber Mitte glangende Aufnahme und gewannen großen Ginfluß am Sofe. Das Berfahren fand in Europa felbst bei Jesuiten, wie Bellarmin, Difbilligung, boch trat ber gange Orben alsbalb für basselbe ein, als Dominicaner, Capuciner und Franciscaner ebenfalls nach Oftindien und China famen (1631) und die von den Resuiten als unverfängliche burgerliche Bewohnheiten angenommenen Brauche als religiosheidnische Gregor XV gestattete 1623 einige berselben, Innoceng X verbot sie 1645, mabrend Alexander VII fie wieber erlaubte (1656). Gine Congregation gu Rom iprach sich 1704 gegen dieselben aus, und als der eigens zur Untersuchung der Angelegenheit nach dem Orient gejandte papftliche Legat Tournon im Ramen Clemens XI demgemäß zu Ranking entschied (1707), warf ihn der chinesische Kaiser ins Gefängniß; Tournon † 1710 zu Macao. Die Dominicaner und Franciscaner waren eben wegen ihrer Befämpfung ber Rationalgebrauche icon 1638 aus China verwiesen worden: die Jesuiten faben ein, daß ihnen, wenn sie fich unterwürfen, Gleiches bevorstehe, und so straubten fie fich, ber Entscheidung Tournons sich zu unterwerfen. Clemens XI (1715) und Benedict XIV (Bulle Ex quo singulari 1746) bestätigten indessen bas Berbot ber Accommodation an die jog. malabarischen und dinesischen Gebrauche, und ba bas gange Missionsspitem ber Jesuiten in hinterafien barauf gegrundet mar, brach es jest vollends jusammen. Schon vorber, 1622, war ihnen Japan verloren gegangen; jest tamen blutige Berfolgungen in China, welche das Christenthum daselbst wieder beinabe ausrotteten. Bgl. \*Norbert (Platel geb. in Bar-le-Duc 1697, + 1769, eine Zeit lang Capuciner) Mem. hist. présentés au souverain Pontife Benoit XIV sur les missions des Indes orientales. Lucques 1745. \*Platel Mém. hist. sur les affaires des Jésuites avec de St. Siège. Lisbone 1760 (Erweiterung bes verherg.). [\*Ildefonso a. s. Thoma, ipan. Deminicaner.] Teatro Jesuitico, Coimbra 1624. \*Navarrete (ebenf. ipan. Tom.) Tratados historicos etc. de la Monarchia de China, Madr. 1676. Bur Bertheidigung bes im Princip wol richtigen und ben Anweisungen Gregors b. Gr. entsprechenden, nur im Detail bier und ba irrthumlichen Berfahrens ber Jefuiten: \*Daniel S. J. Hist. apol. de la conduite des Jésuites de la Chine, in Recueil de divers ouvr. III, 1, Par. 1724. \*Cestaro Les Jésuites en Chine au XVIII. s., Rassegna settim. 18. juill. 1880. Bergl. b. Litt. bei \*Mamachi Orig. et Antiq. II 407).

#### 155. Reue Orden. Antergang der Gesellschaft Jesn.

Die auf den dreißigjährigen Krieg folgende Zeit kennzeichnet sich als eine Periode absteigender Religiosität; es entsprach dem vollkommen, daß auch das Ordensleben im Großen und Ganzen, namentlich gegen Ende des 18. Jahrhunderts, bei weitem nicht mehr den Glanz und die Frische früherer Zeiten zeigte, sich vielmehr besonders in den ältern Orden vielfach ein geistiger und sittlicher Verfall offenbarte. Dem ungeachtet sehlte es indessen weder im 17. noch im 18. Jahrhundert an einzelnen erfolgreichen

Bersuchen, dasselbe zu erneuern und ihm seine Birkamteit auf ben Zeitgeist zu sichern (Schulbrüber, Trappisten, Redemptoristen), ber ihm Allgemeinen nicht hold war und ber den schwersten Schlag gegen bie Orden durch die lange vorbereitete, endlich unter Clemens XIV 1773 durchgesete Aufhebung der Gesellschaft Jesu aussührte.

- 1. Die Schulbrüder, 1680 von bem Reimser Domherrn Jean Baptifte de salle (1651—1719) gegründet und seither in Frankreich, Belgien und Nordamerica sehr verbreitet, beschäftigen sich mit der Erziehung und bem Unterricht in der Bolfsschule. Die Mitglieder sind Laien und bilben nur eine Congregation mit einsachen Gelübben. (Bgl. b. chriftl. Schulbrüder, Augsb. 1844).
- 2. Die Trappisten (\*Chateaubriand Vie de Rancé. Paris 1844. \*Gaillardin Les Trappistes. Par. 1844. \*Dubois Hist. de l'abbé de Rancé etc. Par. 1866. Pfannenichmidt Geich. d. Trappiften ob. d. Bened.-Ciftercienfer-Monche seit ihrem Urspr. bis auf unsere Beit. Baderb. 1873). Ein frangofifder Ebelmann, Armand Jean Bouthillier de Rance, geb. 1631, hatte eine Beit lang als verweltlichter Sofabbe in Baris gelebt, als plopliche Todesfalle ibn tief erschütterten: er vertheilte all' fein Gut und gog fich in bie ihm vom Ronig fruber fcon verliebene Ciftercienfer-Abtei La Trappe in ber Rormanbie gurud, wo er bie alte Regel bes h. Benebict wieber herftellte ober vielmehr noch verscharfte. Beständige Enthaltung von Fleischspeisen, schwere Arbeit und ewiges Stillschweigen machen biefen Orben neben bem Rarthauferorben zu bem ftrengften ber Rirche, in welchem gleichwol Ungablige nach einem fturmischen Leben Eroft und Rube gefunden haben. Anfangs wollte Abt Rance auch bas Studium feinen Monchen verjagen (Traité de la sainté et des devoirs de la vie monastique, Par. 1683), mogegen fich ber berühmte Rabillon erhob (Traite des études mon. Par. 1691 u. 5.) und auch Boffnet fich aussprach. Der Orden überdauerte bie frangofische Revolution und hat noch jest eine Anzahl blübenber Klöfter in Frankreich, England und America, in Deutschland Delenberg im Elfaß.
- 3. Die Mechitaristen (vgl. Illgens Itiar. f. bift. Th. 1841, S. 143 f.). Der römisch-tatholische Armenier Mechitar (b i. Tröster), geb. 1676 zu Sivas (Sebaste) in Klein-Armenien, ward schon früh als Prediger, Lehrer und Schriftsteller ber geistige Führer seiner Nation. Den Anseindungen seiner schismatischen Landsleute entgebend, gründete er in Morea einen Orden, dem er die Benedictinerregel zu Grunde legte und welchen Clemens XI bestätigte. Mit genauer Noth entkamen aber 1715 die Mönche nach Benedig, als die Türken ihr Kloster verbrannten. Die venstännische Signorie übergab alsdann Wechitar die Angesichts der Stadt gelegene Insel S. Lazzar v, wo Mechitar ein berrliches Kloster stiftete, das seither Mittelpunkt der geistigen und litterarischen Bestrebungen seiner Ration geblieben ik. Wechitar † 1749; später wurde auch in Bien ein Kloster dieser armenischen Congregation gegründet. Die Wechitaristen in S. Lazzar bilden jest eine Art Alademie und theologische Lehranstalt, als welche sie auch nach Aushebung der Klöster in Italien sortbestehen, noch immer schriftstellerisch thätig.
- 4. Die Liguorianer ober Rebempforisten (\*Giatini Vita del b. Alfonso, Rom. 1815. \*Dilgötron Leben b. h. A. L., 2 Bbe., Rgsb. 1887. Alfonso Maria Liguori, ein neapolitanischer Abliger, geb. 1686, hatte sich bem Studium ber Rechte zugewandt, als ihm ein verlorner Proces ben Abvocatenstand verleidete; 1725 ward er Priester. Bon ber geistigen Roth bes armen Landvells gerührt, stiftete er 1732 einen Berein von Weltgeistlichen, der sich "Congregation

bes allerheil. Erlofers' nannte und beffen Mitglieder nach feinem Bahlfpruch copiosa redemptio (Bf. 120) Rebemptoristen, nach ihrem Stifter auch Liguorianer gebeißen wurden. Benebict XIV gab der neuen Congregation am 25. Februar 1749 feine Bestätigung. Alfonjo mard Generaloberer berselben und ftarb 1787, nachdem er auf bas Bisthum G. Agata bei Goti resignirt hatte, im Sause seiner Congregation in Bagani bei Rocera: im Jahre 1839 warb er canonifirt, 1871 wegen feiner Berbienfte als außerft fruchtbarer theologifcher Schriftsteller ber Reihe ber "Kirchenlehrer' beigeordnet (Opere, Monza 1839 ff. 68 voll. Venez. 1833. 60 voll., deutsch v. \*Sugues, Regensb. 1842-47. Sauptwert die gegen den jansenistischen Rigorismus gerichtete Theologia moralis, ed Heilig. Mechl. 1845-66. Ed. Haringer. Editio 2. Ratisbonae 1879-81. Leben von \*Saintrain, n. b. Frang. v. G. Schepers, Rgeb. 1883). Durch feinen ersten beutichen Ordensgenoffen, ben beiligmäßigen P. Clemens hoffbauer (\*Dich. haringer Leben bes ehrw. Dieners Gottes Cl. D. hoffbauer, Bien 1877) ward die Congregation in Defterreich und Deutschland eingeführt. Ihre Thätigkeit war hauptsächlich auf die Mission unter bem Landvolke gerichtet, auch suchte sie seit 1773 vielsach die durch Aushebung der Jefuiten entftanbenen Luden auszufüllen.

5. Aufhebung des Jesuitenordens (G. v. Murr Gesch. b. Jes. in Portugal, Rürnb. 1787. [Le Bret] Samml. b. merkw. Schriften b. Aush. b. Jes. betr., 4 Bbe., Franks. 1773. \*Aug. Theiner Gesch. d. Bontif. Clemens XIV nach unebirten Staatsichriften, 2 Bbe., Lpg. 1853. Dagegen \*P. de Ravignan Clem. XIII et Clem. XIV. Par. 1854. De j. De l'Existence et de l'Institut des Jesuites, Par. 1844 u. ö. \*J. Cretineau-Joly Le Pape Clément XIV. Par. 1862 u. Hist. de la Comp. vol. V. \*Gingel Rirchenhift. Gor. II 206 ff. \*Ch. Daniel, Les Jésuites instituteurs de la jeunesse française au 17e et au 18e siècles. Par. 1888. \*Brabo, J. J., Coleccion de documentos relations a la expulsion de la Jesuitos de la Republico Argentina y del Paraguay en el reinado de Carlos III. Madr. Die Macht, welche ber Zesuitenorden innerhalb ber firchlichen Berwaltung wie an den Höfen Europa's gewonnen, hatte ihm zahlreiche und mächtige Feinde Als das ftartfte Bollwert des reftaurirten Katholicismus angefeben, mußte er natürlich von Allen gehaßt werden, welche letterm gram waren. Es fam bingu, daß in Folge der jansenistischen Bewegung sich der französische Klerus gespalten batte, eine Entzweiung, welche bem Umfichgreifen antitirchlicher Gefinnung ben Beg bahnte und namentlich in den fudeuropäischen Reichen, die bisher gang auf die innigste Bereinigung mit der Kirche gegrundet waren, die Bugel ber Gewalt Staatsmannern in die Sande fpielte, welche in tiefem Biberwillen gegen Religion und Kirche barauf ausgingen, lettere einfach ju zerftoren. Die Befeitigung ber Jejuiten ichien bazu unumgänglich. Portugal machte den Anfang. Jofeph Emmanuels I Minifter Bombal flagte die Jejuiten einer Berichwörung gegen bas Leben bes Konigs an: 1759 murben ihre Guter mit Beichlag belegt, viele als hochverrather eingeferfert, bie andern einfach an die Rufte des Rirchenstaates ausgeset - ein Buftigmord im Großen. - In Frantreich hatten um biefelbe Beit bie Guenelopadiften tapfer gegen die Jesuiten vorgearbeitet, fest überzeugt, daß fie ,nach ihrer Bernichtung leichteres Spiel mit ber Infamen' (b. i. ber Religion Chrifti), haben würden (Boltaire), und D'Alembert gab mit feinem Bamphlet ,La Destruction des Jesuites' bas Zeichen jum offenen Rampfe. Der Minifter Choiseul und Frau v. Bompabour, die Maitreffe Ludwigs XV, traten als Bundesgenoffen in benfelben ein, lettere erbittert, weil ihr die Jesuiten bie Lossprechung verjagt hatten,

jo lange fie ben hof nicht verlaffen wollte. Ungludlicherweise machte um biefe Reit ber (frühere) Generalprocurator ber Jesuiten auf ber Insel Martinique, La Balette, Banterott; bie Gesellschaft, welcher er seit Rurgem nicht mehr angeborte, weigerte sich, seine Schuldmasse, mehrere Willionen, zu bezahlen, und nun fiel Alles über fie Im Berein mit andern Geiftlichen redigirte ein Abbe Gouget bie boshaften Extraits des assertions dangereuses et perniciouses que les Jésuites ont enseignées avec approbation des supérieures, vérifiés par les commissaires du Parlement (Par. 1762), und am 6. August 1762 decretirte bas Barlament die Aufbebung bes Orbens in Frankreich. Um ben Orben wo möglich zu retten, ließ ber Ronig bem General ber Jefuiten vorschlagen, für Franfreich einen Bicar zu ernennen, welcher sich auf die Landesgesetze verpflichtete. Lorenzo Ricci, der damals jene Barbe bekleibete, wies biesen Borschlag ab, und auch Clemens XIII erklärte, zu einer Abanderung des von seinen Borgangern bestätigten Instituts die hand nicht bieten zu können. Db er ober Ricci die Worte gebraucht: (Jesuitae) sint ut sunt aut non sint, steht bahin — sie bezeichnen jebenfalls bes Papstes und bes Generals Ansicht. So willigte Ludwig XV im Rov. 1764 in bie Aufhebung: bag ber Bapft 1765 ben Orben von Reuem bestätigte, machte keinen Einbruck, vielmehr ahmte jest and Spanien bas Beispiel Portugals und Franfreiche nach. Rarl III, mistrauijd gegen die Jesuiten geworden, ließ ohne weitern Proces ploglich ihre haufer foliegen und die Patres in der Nacht vom 2. auf den 3. April nach dem Kirchenstaate weg-Ebenso summarisch verfuhr man in Reapel, wo Ferbinands V allmächtiger Minister Tanucci bie Gesellschaft am 20. Rov. 1767 aufhob, und in Barma und Biacenga. Als ber Bapft ben Orben mit geiftlichen Baffen gegen die bourbonischen Sofe ju vertheidigen suchte, vereinigten fich diese jum Angriff auf Rom; Avignon, Benevent, Bontecorvo wurden weggenommen. wandte sich der tiefgebeugte Clemens an Maria Theresia. Am 10. Dez. verlangten die bourbonischen Höfe die förmliche Aufhebung des Ordens vom Papfte: schon sprach Frankreichs Botschafter bavon, die h. Stadt zu blokiren und auszuhungern; da verschied Clemens XIII (2. Februar 1769). In dem nun folgenden Conclave (15. Februar bis 19. Mai) intriguirte ber frangofifche Carbinal be Bernis in unerhörter Beise, 23 Cardinale sollen die Exclusive erhalten haben. Endlich ging Ganganelli (f. o. § 152,6) aus bemfelben bervor, nachbem, wie es icheint, er die Ertlarung unterzeichnet batte, ein Bapft tonne in seinem Gewiffen und unter Beobachtung der tanonischen Borichriften bie Gesellschaft Jesu unterbruden. neue Oberhaupt ber Kirche naherte fich ben Bourbonen und fuchte feine Dagigung baburch an Tag zu legen, daß ce bie Ablefung ber Bulla Coenae aufhob. immer hoffte es Zeit zu gewinnen, aber die Höfe wichen keinen Schritt zuruck und bestanden auf ihrer Forderung. Um 21. Juli 1773 verfündigten bie Gloden von al Gefu die Octave bes S. Ignatiusfestes; man fagte Clemens in bem Quirinal, aus welcher Beranlaffung : ,ihr irrt, antwortete er, bie Gloden im Gefu lauten nicht für die Beiligen, sondern für die Todten'. Um selben Tage unterzeichnete er die am 16. August publicirte Bulle Dominus ac Redemptor noster, mit welcher bie Gefellichaft aufgehoben murbe. Es heißt barin: ,bag ermähnte Gefellichaft bie reichen Früchte nicht mehr bringen und ben Rugen nicht mehr schaffen tonne, wozu fie gestiftet, ja baß es taum ober gar nicht möglich sei, so lange fie bestebe, ben wahren und bauerhaften Frieden ber Kirthe wieder bergestellt zu feben'. 2118 Grund ber Auflösung wurden bann Ginmischung in die Bolitit, Bandel, gefährliche Doctrinen, Anstiften von Zwietracht u. f. f. angeführt. Der Jesuitengeneral Ricci und feine

÷

Affistenten wurden nach der Engelsburg gebracht und ein Proces gegen sie eingeleitet, ber indeffen nichts ergab. Im Allgemeinen nahmen die Batres bas Decret in würdiger und ergebener Beife auf und lebten feither mehr ale Beltgeiftliche, vielfach im Unterricht beichaftigt (vgl. \*Massolari Josephi Mariani Parthenii e S. J. Epistolae, Rom. 1863. \*Cordara Mem. sulla soppressione d. C. d. G.). Clemens XIV foll feit bem Tage, an bem er den Orden aufhob, von Unruhe und Argwohn aufgerieben worden sein, oftmals habe er ausgerufen: compulsus feci. Am 22. Sept. 1774 ftarb er; die Berleumbung, daß ihn bie Jesuiten vergiftet, wurde jofort verbreitet, verdient jeboch feine Widerlegung. In den übrigen Ländern Europa's ward die Aufhebung mit getheilten Gefühlen aufgenommen; Friedrich II von Preußen bedauerte sie, weil er die Zejuiten als gute Lehrer schäpte: auch bot er ihnen in Schlesien Thatigfeit an. Katharina II verbot fogar bie Publication ber Bulle Dominus ac Redemptor noster in Rugland: und fo bestand daselbst ein Zweig des Ordens mit dem Hauptsit in Polod fort. Bgl. dazu \*Sanguinetti La comp. di Gesù e la sua leg. esistenza nella Chiesa, Rom. 1882 und Itichr. f. f. Theol. 1882, VI 776 gegen Theiner II 493 und Chaillot Pie VII et les Jésuites, Rom. 1879. Paul I raumte ben Jesuiten in S. Betersburg eine Kirche ein, und P Frang Rarren mard 1801 Generalsuperior ber rufsijchen Jesuiten, für welche Bius VII bie Bulle Clemens' XIV wieber aufhob.

#### § 156. Die Ratholische Biffenschaft.

Thesaur. libr. rei cathol. Bürzb. 1848. — \*Berner Gesch. b. tathol. Theol. seit b. Trib. Concil, Münch. 1866.

Der dreißigjährige Krieg hatte den Schwerpunkt der europäischen Politik nach Frankreich verlegt; war dies Land im 16. Jahrh., durch innere Ariege erschöpft, hinter den übrigen romanischen Nationen zuruckgeblieben, so überflügelte es sie und alle andern jest in demselben Maaße. Die Regierung Ludwigs XIV legte gewiß in vieler Hinsicht den Grund zu dem spätern Berfall Frankreichs; aber fie zeigt es auch auf der Sohe Die großen Dichter und Schriftsteller feines jeiner geistigen Entwickelung. Beitaltere sicherten frangofischem Geschmad und frangofischem Geiste auf lange Zeit hin die herrschaft in Europa. Aber auch in der Theologie Die Batriftif und Rirchenführte im 17. Ih. diese Nation bas Scepter. geschichte erhielten durch sie erst rechte Gestalt (Mabillon, Tillemont); sie ehrt in Boffnet einen ihrer ersten Classifer, die historische Behandlung des Kirchenrechts (Marca, Morin, Thomassin) und der Dogmatik (Betau) nahm hier ebenjo ihren Anfang, wie die Einführung der Religionswiffenschaft in die Nationallitteratur; nicht weniger verdanken die Aritif und Hermeneutik der h. Schrift den Franzosen bedeutende Fortschritte (Richard Simon, Calmet), und endlich erhob sich die geistliche Beredjamkeit zu einer Höhe classischer Bollendung, welche sie weder vornoch nachher je erreicht hat und deren Formschönheit selbst die großen Homileten des 4. Jahrh. weit hinter sich zurückließ (Bossuet, Fenclon, Bourdaloue, Massillon). Auch Italien (Muratori, Benebict XIV, Maffei, Ballerini, Berti, Gerbil) und Deutschland

É

(Busenbaum, Eusebius Amort, Schannat, Harzheim, Gerbert u. f. f.) hatten einzelne hervorragende Gelehrte aufzuweisen, wenn ihm Leistungen auch im Allgemeinen (von benen eines Muratori, Benedict XIV, Gerbert läßt sich das durchaus nicht sagen) hinter ber großen französischen Schule zurücktanden. Italien hat jedenfalls auch den Ruhm, durch einen seiner größten Sohne die Philosophie der Geschichte begründet zu haben (Giov. Batt. Bico).

Frankreich. Die patriftische Litteratur und bie biftorisch - theologischen Sulfswiffenschaften verbanten hauptfachlich ben großen Benedictinern ans ber Congregation bes h. Maurus ihren Aufschwung; es glanzen ba bie Ramen eines Mabiston († 1706: De re diplomatica, Par. 1681; Annal. Ord. s. Benedicti, Par. 1668-1702; Vett. Anal. Par. 1675-85 u. f. f.; vgl. \*Ruinart, Vita d. Mabill., Patav. 1714, und \*Jadart Dom Jean Mabillon 1632-1707, in Travaux de l'Acad. de Reims, LXIV, Reims 1880 u. sep. 1879), Montfaucon († 1741: Palsecgraphia graeca Par. 1708. Ausgaben bes Athanas., Origen., Chrhsoftomus), Maffuel, Frud. Maran, d' Achery, Purand, Martène (Collect. Ampliss.), de la Aut, Ruinart, Garnier, Toutté, Martianan, Taffin; neben ihnen bie Jefuiten Felau, Fronton le Duc, Sirmond, die Oratorianer Morin. Ihomassin († 1695), die Dominicaner Le Quien und Combefis, die Beltgeiftlichen bez. Laien Cotelier, Henry de Valois, Baluze, Renaudot, du Fin († 1719): Nouvelle Bibl. des Auteurs eccl. 47, in sp. Ausg. 61 Bbe), du Fresne du Gange († 1688: Glossar, mediae et infimae latinitatis, Par. 1678, unb Gloss, med. et inf. graecitat. Par. 1688). — Für die Bibelfunde murden die, wenn auch zuweilen hoperfritischen Arbeiten bes Oratorianers Richard Simon († 1712: Hist. crit. du texte du V. T., Hist. crit. du N. T. u. s. w.) bahnbrechend; ihm ahnte Soubigant nach, besgl. Marfianan und Lamy (App. ad. bibl. s., Gratianop. 1687); ber Jansenist de Sacy lieferte eine vielverbreitete Uebersetzung ber h. Schrift mit Roten (32 voll. 1672 und 1687), Dom Calmet von der Congregation de G. Bannes († 1757) einen gelehrten Commentar (23 voll. Par. 1707-16); einzelne Parteien, wie bie Bfalmen, erflärte Boffuet in claffifcher Beife. - Die Rirchengeschichte marb in objectiverer Beise und fritischer als bisher gerade auf Grundlage des namentlich burch bie Benebictiner herbeigeschafften Quellenmaterials betrieben: vor Allen burch Le Rain be Sissemont (geb. 1637, † 1698: Hist. des empereurs etc. Par. 1690—1738 u. bej. Mém. pour servir à l'hist. eccl. des six premiers siècles. Par. 16 voll. 1693 bis 1712 u. ö.), einen Zögling von Port-Royal, bann burch Roël (Matalis Plexandre), Dominicaner und ebenfalls einigermaßen ben Jansenisten geneigt († 1724: Hist. eccles. 24 voll., am beften Lucc. 8 voll. 1734, Bing. 1784 ff.), und Claude Reury († 1723), beijen bochft elegante aber burchaus gallicanische RG. bis 1414 geht (Hist. eccl. 20 voll. Par. 1691 ff.). Reben ihnen waren Boffuet und bie Jesuiten Betan, Labbe (Phil., geb. 1667), Coffart und Sardouin († 1729), biefer ein ebenso origineller als bigarrer Ropf, thatig, die drei lettgenannten vorzüglich durch ihre Conciljammlungen (j. § 3,a). — Pionpfius Fetau (Betavius, Aquila Jesuitarum, geb. 1583, + 1652) ragt als Begründer ber Dogmengeschichte noch aus ber vorigen Beriode in diese herein (Hauptwert: Dogmata theolog. Par. 1644-50). Thomaffin und Maranus eiferten ihm nach. Balb nach Betavine wies der große Bijchof von Meaux, Jacques Benigne Boffuet (geb. ju Dijon 1627, † zu Paris 1704) in f. Histoire des Variations des Églises protestantes (1690) in meisterhafter Beise die Beranberungen bes Protestantismus nach: "bies Bert, erflart Billemain, est le chef d'oeuvre de la méthode parfaite et de la parole précise et simple, dans l'orateur qui a le plus d'enthousiasme et de génie'. (Lebarque Hist. crit. de la prédication de Bossuet. Lille 1888. R. Musq. b. Bred. 1888.) Daneben steht als f. Hauptwerf die Exposition de la doctrine catholique (1668), bie eine Art öffentlicher Urfunde ber gangen Rirche geworden ift. Daffillon, in seiner Rebe auf den Dauphin, sagte: ware B. in ben ersten Jahrhunderten ber Rirche geboren worben, er mare bas Dratel ber Concilien, Die Geele ber versammelten Bater gewesen. Doch sollte bie verkehrte Bertheibigung ber gallicanischen Artikel barüber nicht vergessen werden. Oeuvres compl. 20 voll. Par. 1743-53; 43 voll., Versaill. Bgl. \*De Bausset Hist. de B. Par. 1815-19; 60 voll. Par. 1825 u. f. w. 1814-19. Boffuets fast ebenburtiger Zeitgenoffe François de Galignac de la Mothe Feneson (geb. 1652, † 1715), Erzb. v. Cambran und Erzieher des Dauphins, erreicht ibn nicht an Scharfe bes Beiftes, übertrifft ibn jeboch an Tiefe und Barme bes Gemutes. Er ift gleich groß als Metaphnfifer, Moralift und Oeuvr. ed. Didot, 9 voll. Par. 1787-92. Oeuvr. et Corresp. ed. Lebel. Rebner. 34 voll. Versaill. 1820-24. Rgl. \*de Bausset Hist. de F. Par. 1820 u. ö. In scholaftischer Beise bearbeiteten die Dogmatit Du Samel, Noël Alegandre, Bitasse, Tournely (Pract. theol. Ven. 1739), L'Herminier, Gonet (sehr geschätzer Thomist: Clypeus theol. thomist. contra novos eius impugnatores, Burdig. 1659). Ziffuart (Cursus theol. iuxta mentem s. Thomae, 1745, eine noch jest viel gebrauchte Darftellung bes Thomismus), Boucat, Collet, Contenson (Theolog. mentis et cordis, Col. 1722, ausgezeichneter Thomist). Der tieffinnige Metaphysiter Malebranche († 1715), von Jansenisten Vascal (Pensées sur la Religion, Par. 1669 u. ö.), Micole und Ant. Arnauld (geb. 1612, † ju Lüttich 1694: Oeuvr. 48 voll. Lausanne 1775-83), in beren Schriften fich Gutes und Schlechtes mijcht, ber Jesuit Jean Claube (Hist. dogmatique de la Rel., Nancy 1708), Suet, B. v. Avranches († 1721: Demonstratio evangelica Par. 1679) erneuerten die Apologie bes Chriftenthums mit gludlichftem Erfolg und forberten in hobem Maage die speculative Durchdringung der Glaubenslehre. Die Moraltheologie nahm die öffentliche Aufmerksamkeit in hohem Grade in Anspruch, und ber Streit über ben Probabilismus fpielte bis in die Rationallitteratur bincin eine gewaltige Rolle. Den milbern, bier und da entschieden lagen Theorien einzelner Cajuiften setten die Jansenisten ihren Rigorismus entgegen. Mit beiden Extremen wurde ber Sache der Religion nur geschadet: ber Lagismus feste die Kirche in ber öffentlichen Meinung herab, bie pharifaische Strenge ber Janjenisten machte bie Uebung ber Religion namentlich dem leichten Bolte ber Frangojen widerwärtig und laftig. - Die Rangelberedfamteit feierte in Boffuet, Jonelon, bem Jesuiten Louis de Bourdaloue (geb. 1632, († 1704) und Jean Bapt. Massillon (geb-1663, † 1742: \*Blampignon Massilon, Par. 1879), Bifchof von Clermont, ibre bochften Triumphe. Berbienftvolle Prediger zweiten Ranges find die Jejuiten Girouft († 1689), Moudry († 1729: Biblioth. Praedicationum), De la Colombières († 1682), De sa Rue (1725), Cheminais († 1689), Isrefonneau († 1741); ferner Flechier, B. v. Nimes († 1710; berühmt j. Trauerreden), Chevastu († 1752). Das 18. Jahrh. zeigt die französische Kanzelrede ganz verweltlicht: man ging in bie Rirche, um eine Predigt zu boren wie einen atademischen Bortrag. Um verbienstvollsten wirfte wol noch der Mijfionar Brydaine (1767).

2. In Platien ward verhältnismäßig noch bie Kirchengeschichte am fleißigsten betrieben: so burch Orfi (Stor. eccl. Rom. 1748 u. f. f. f. § 5,3), Ughelli,

Becchetti, Saccarelli, Trombelli, ben Augustiner Berti (um 1750), ben Franciscaner Bianchi, ben ichlagfertigen Jefuiten Baccaria (1795). Die driftlichen Antiquitaten pflegten Buonaruoffi, Fabretti, Bianchini, Bottari (Sculture e pitture sacre dei cimiteri di Roma, Rom. 1737-59), Marrachi (Origg. et Antiqq, Christ, 5 voll. Rom. 1749-52; neu Rom. 6 voll. 1841-50), 98 of betti (1720). Marangoni (um 1740). Paffionei (1763), Felliccia (De Christ. Eccles. prime etc. Politia, Verc. 1780), Paciaudi (Paolo Maria, geb. 1710, + 1785; \*Ch. Nisard Corresp. inédite du etc. de Caylus avec le P. Paciaudi, théatin 1757-65, 2 voll. Par. 1877), Megranza († 1780), Selvaggio (Antiqq. christ. Instit. Vercell. 1778), bej. Murafori (geb. 1672, † 1750 als Bibliothefar in Mobena: Antiqq. ital, Mil. 1738; Nov. Thes. vett. Inscr. Mil. 1739; Rer. Ital. Script. 29 voll., Mil. 1723-51; Opp. 36 voll. Arezzo 1767-80, 48 voll. Ven. 1790-1810), einer der gelehrtesten und einsichtsvollsten Briefter ber Reuzeit. Das patriftifche Gebiet ward von Pomercico Pallarsi, dem Herausgeber des Hieronymus, Carbinal Comasi, Scipio Massei, Andrea Gastandi (Bibl. vett. Patr. Ven. 1756), dem Cardinal de Foris (um 1730) bebaut; lepterer wie die Gebrüder **Zasserini** waren auch auf dem der tirchlichen Dogmen- und Rechtsgeschichte, ber Cardinal Bona († 1674) bej. auf dem der Liturgik und Ascese, Prosper Fagnani († 1678) als rigoroser Moralist, der h. Alfons Liguori (s. o.) auf dem Felde der Moral, Dogmatif und Ascese thatig. Firaboschi fchrieb bie Geschichte ber italienischen Litteratur, Bernard de Roffi und Martini leisteten Ramhaftes im Bibelftubium, Mansi für die Concilgeschichte. Frosper Lamberlini (Benedick XIV) endlich zeigte sich als ausgezeichneten Kanonisten und glänzt wol als ber feinste Ropf, ben bie italienische Rirche in den letten Jahrhunderten aufzuweisen bat (f. v. § 152,6). Den Schluß des Jahrh. ziert ber Carbinal Gerdil, ausgezeichneter Metaphofiler († 1802. Oeuvr. 20 voll. Rom. 1806-21). Ale Prebiger ragen bie Zesuiten Segneri († 1694) und Bordoni († 1719) hervor. — Unbeachtet von seinen Zeitgenoffen fcrieb Giov. Batt. Vico in Reapel (geb. 1668, † 1744) feine "Brincipien einer neuen die gemeinsame Natur ber Bolter betreffenden Biffenichaft' (Neap. 1725, verbeffert 1730 u. 1744, her. v. Michelet Principes de la philosophie de l'histoire, Par. 1827), in welcher Schrift jum erstenmal die Grundzuge einer Philosophie ber Geschichte niedergelegt find (vgl. Michelet Oeuvr. choisies de Vico, 2 voll. Par. 1836. Ferrari Vico et l'Italie. Par. 1840. \*Berner, Rari, G. Bico alf Philosoph und gelehrter Forscher, Wien 1879).

- 3. Spaniens Blüte im 16. Ih. ging rasch vorüber, seit ein sinsterer Absolutismus das freie Leben der Nation erdrückte. Der Erbsolgekrieg und das Regiment der französischen Bourbonen richteten das eble Land vollends zu Grunde. Auch seine Kirche entging dem allgemeinen Bersall nicht. Zu den wenigen bedeutenden Leistungen zählen die Espana sagrada des Florez und seiner Nachsolger (29 voll. Madr. 1747—79), die Theol. dogm. des Joh. Bapt. Gener (Rom. 1769), Ribera's († 1765) Instit. philos. und die Polemis des Jesuitengenerals Thyrsus Gonzales († 1705) gegen den Prodabilismus seines eigenen Ordens.
- 4. In Peutschland stand die Theologie einerseits einigermaßen unter dem Einfluß des Protestantismus, anderseits des von Löwen (Ban Espen, s. o. § 152,2) und Trier (Aikol. v. Hontheim, s. o. § 152,2) ausgehenden, in Bien start protegirten Febronianismus. Doch sehste es auch nicht an Dogmatikern, welche im Wesentlichen auf dem Boden der Scholastik sessen, wie Gazzaniga (Praekth. Vind. 1775), Bened. Stattler (Demonstr. evang. Aug. Vind. 1771. Theol

christ. Ingolst. 1776), Klüpfel. Die Zefuiten Bufembaum (Medulla th. mor. 1645-70), Sporer († 1681), Gobat († 1679) und Boit vertraten bie alte Cajuiftif. Bedeutender find die Leiftungen des scharffinnigen Augustiners Gusebius Amort († 1775), der namentlich ber ascetischen und mustischen Litteratur seine Kritik zuwandte. Die Richtung der josephinischen Zeit war diesen Studien weniger bold, fie beforberte bagegen bie firchenbiftorifden und patriftifden (Ronto, Dan nenmanr, lettere bis 1834 in Defterreich als Lehrbuch vorgeschrieben, obgleich von durchaus antifirchlicher Tendens). Schannat, harpbeim, Bez publicirten Concilsammlungen und patriftifche Anetdota; Bernh. Lumper, Bilbelm Bearbeitungen ber Batrologie. Den Mainger Brofeffor Sfenbiehl brachten feine vollig rationaliftischen Ansichten über Jef. 7,14 in Conflict mit feinem Erzbischof und Rom. Die ascetische Boltelitteratur warb von dem Zesuiten Rafaten (um 1660), bem Bramonstratenser Goffine († 1719), bem Capusiner Martin v. Cochem (1712) und namentlich von dem geiftreichen, aber auch burlesten P. Abraham von S. Glara in Bien (eig. Ulrich Megerle, † 1707) gepflegt. Die beutichen Benedictiner ftanben hinter ihren frangösischen Ordensgenossen weit zurud; doch leisteten Martin Gerbert († 1743) und feine Monche ju G. Blafien (Uffermann, Reugart, f. § 5,3) im Schwarzwald nicht Unbebeutenbes auf bem Bebiete ber beutschen Rirchengeschichte und ber tirchl. Mufit. — Bon Kanzelrebnern ift nur P. Abraham und ber Jejuit Sunolt zu Trier (Breb. Köln 1740) zu nennen.

#### § 157. Aeberficht der katholisch-theologischen Litteratur.

- 1 Apologetik: Boffuet, Fénelon, Bascal, Suet, Malebranche, Gerbil.
- 2. Pogmatik: Du hamel, Natalis Alexander, Bitaffe, L'Herminier, Billuart, Contenson, Collet, Tourneln, Gonet, Bossuct, Fénclon; Ribera, Gener, Alf. Liguori; Euseb. Amort, de Noris, Ballerini.
- 3. Bibelftudium: Rich. Simon, Soubigant, Lamy, Martianan, be Sacn, Dom Calmet, Boffuet, De Roffi, Martini, Ffenbiehl.
- 4. Moral: Thurs. Gongales, Boffuet, Fenelon, Gerbil, Bona, Liguori, Bufembaum, Sporer, Boit, Amort, Prosper Lambertini.
- 5. Ascese: Bossuet, Fénelon, Massilon, Chevassu, Bona, Amort, Liguori.

Airchengeschichte, Fatristik und chrift. Alterthumer: Mabillon, Montfaucon, Massuct, Maranus, D'Achern, Durand, Martène,
Garnier, Toutté, De la Rue, Martianan, Tassin, Betavius, Sirmond,
Morin, Thomassin, Le Quien, Combesis, Cotelier, Launon, Henry be
Balois, Baluze, Renaudot, Du Bin, Du Fresne du Cange, Calmet,
Tillemont, Natalis Alexander, Fleury, Betavius, Bossuct, Labbe,
Cossart, Hardouin, Orsi, Ughelli, Berti, Becchetti, Saccarelli, Trombelli, Bottari, Boldetti, Marangoni, Passionei, Paciaudi, Allegranza,
Belliccia, Sclvaggio, Bianchini, Buonarotti, Muratori, Ballarsi, Sc.
Massei, Andr. Gallandi, Ballerini, Noris, Tiraboschi, Mansi; Florez;
Hontheim, Royto, Dannenmayr, Schannat, Harzheim, Bez, Lumper,
Wilhelm, Gerbert, Ussermann, Reugart, Cichhorn.

7. Sirchenrecht: Thomaffin, Morin, Reiffenftuel, Schmalzgruber

8. Kanzelberedsamkeit: Boffuet, Fenelon, Bourdaloue, Waffillon, Flechier, Girouft, De la Rue, Houbry, De la Colombières, Cheminais, Chevaffu, Brudaine; Segneri, Bordoni, Bieira; Abrabam a. S. Clara, Hunolt.

#### § 158. Die kirchliche Ruuft.

Wenn die Erscheinungen des kirchlichen Lebens seit Ende des 17. Ih. einen Niedergang des religiös-sittlichen Elementes aufweisen, so spiegelte die Kunstthätigkeit dieses und des 18. Ih. nicht weniger das Schwinden der alten Ideale, die Abnahme der Begeisterung und der religiös-künstlerischen Empfindung aus. Nur selten besitzt der Künstler mehr den keusden Sinn, seine Persönlichkeit der Sache und dem Werke unterzuordnen: der Subjectivismus und Individualismus herrschen jest vor, die alten Traditionen werden immer mehr verlassen, die das Ende des 18. Ih. eine vollkommene Berwilderung des Stils anzeigt.

- Baukunft. Die Berrichaft ber hochrenaiffance, welche fich ben Charafter magvoller Schonheit und ebler Rube bewahrt hatte, endigt mit 1580. Um biefe Beit beginnt ber Barodftil, ber fich burch Uebertreibung und Billfur ber Formen tennzeichnet und die geiftige Entartung und innere Auflösung ber Gesellschaft abspiegelt. Die firchliche Bauthätigkeit stand in jener Zeit jum größten Theil unter ber Leitung bes Jefuitenorbens, und feine Schöpfungen zeigen im Allgemeinen ben burch finnlichen Glang ber Decoration blenbenben Top (Sefuitenftil), als beisen Bertreter schon im 16. 3b. bie Kirche al Befu in Rom erscheint. Der hauptmeister biefer Richtung ift Bernini (1584-1680). Die hauptwerte tes Barodftils find in Spanien bas Klofter Escurial (1563-84), in Barie ber Invalidendem und bas Pantheon. In Franfreich entwickelte fich ale Reprafentant bes üppigen und frivolen Lebens, wie es vom hofe Lubwigs XV ausging, noch der Rococo, ein Bauftil, der sich hauptsächlich in der Decoration der Innenraume entfaltet und in bem Ablofen biefer Decoration von bem Organismus bes Baues und der Beschaffenheit des Materials, in der lleberfüllung der Bandfladen und Decten mit ben willfürlichften Ornamenten besteht.
- 2. Die Sculptur bes 17. und 18. 3h. verlor noch schneller als die Architektur Babrbeit und Schönheit. Die technische Virtuosität sucht die sonderbarsten Einfälle der Phantasie zu verkörpern, ihr genügt weder die Natur, noch die Antike. Un der Spige dieser Richtung stehen wieder Lorenzo Bernini und Raderna: in Teutschland zeichnet sich Andr. Schlüter († 1714) durch gesundes Stilgesübl aus. Die Versailler Schule mit ihrer theatralischen Manier und Unnatur, mit ihrem aufgeblasenen und bizarren Ungeschmack warf sich vorwaltend auf weltlicke Ausgaben.
- 3. Malerei. In I talien verstachte die Kunst bereits in Manierismus, als die Bologneser Familie der Caracci (um 1600) sich auf das Studium der großen Meister der verschiedenen Schulen warf und ihre Borzüge mit einander zu verbinden suchte (Eklektiker). Ihrer Schule verdankt die Malerei einen neuen Aussichwung. Pomenichino († 1641), Guido Reni († 1642) und Garlo Polci

(† 1686) zeichnen fich burch vollendete Technit und Anmuth aus. Gine andere Richtung, vertreten burch Michel Angelo Caravaggio († 1608) und Ribera (Spagnoletto, † 1656) tennzeichnet fich burch enticiedenften Maturalismus und Berachtung alles beifen, mas nicht bas Gepräge unmittelbarer Bahrheit bat. Aber ber willfürliche erfundene Idealismus der Efleftifer bielt unter ben Sanden idmaderer Berfonlickeiten nicht nach, allmälig verliert fich alle Bahrbeit und alles Leben aus den Bilbern, und dieje werden um jo widermartiger, je lauter bie Meister auf ibre becorative Gertigfeit pochen. Um die Mitte bes 18. 36. versuchte Rafael Mengs († 1779), turfachsiicher Sofmaler, burch Bindelmann angeregt, eine Rudtehr gur ibealen Muffaffung, boch obne bebeutenben Erfolg. - Spanien, wo ber Ratbolicismus fich im Beitalter Philipps II am intenfinften entwidelt batte. bejag im 17. 36. unstreitig ben Brincipat in der Malerei. Belasques († 1660) und noch mehr Murillo (1618-82) erheben sich josert über bie Beschränktheit ber bisberigen fpanischen Runft, und namentlich bie Dadonnen bes lettern erreichen einen Ausbrud religiofer Ertafe, wie ibn fein Deifter glubenber und binreifenber geichaffen.

Die driftliche Poefie. Der Buftand ber Boltspresie im 17. und 18. 3b. ift im Allgemeinen tein erfreulicher. 3mar fällt Frantreichs litterarische Blute, fallen seine großen Dichter Racine († 1699), Lafontaine († 1695), Corneille († 1684), Molière († 1673) und feine besten Profatoren in biefe Beriode, aber alle andern Bolfer und namentlich Deutschland, zeigen nur Berfall an. Die Reformation batte bie Philologie aus der beicheibenen und dienenden Stellung, die ihr bas DR. angewiesen, hervorgezogen, ber humanismus hatte mit Recht in ibr ben Schluffel zu den Schäpen bes Alterthums geseben: nun aber mard mit einemal ber Schluffel die hauptfache, über ber man mit ftupider Berachtung bee Mittelalters bie eigene Bergangenbeit vergaß. Es tam bagu, bag burch ben 30j. Arieg ber nationale Bilbungsgang wenn nicht vernichtet, jo boch geftort war. Babrent in Spanien noch um diese Zeit Lope de Wega († 1635) und Calderon de la Barca († 1681 i. § 152,2) in ihren Auto's und Romobien religioje Tiefe mit bem reinften nationalen Tone verbanden, batten wir in Deutschland eine gelehrte hofpoefie, welche. wie Eidenborff fich ausbrudt, an bie Stelle ber vertriebenen Beiligen bie beib. nijden Götter mit Saarbeutel und Stablbegeu jeste und ihren allerunterthänigften Begajus por ben Triumphwagen frahwinteliger Macenaten ipannte. Die beffern Lieber protestantischer Bietisten, wie sie Simon Dach († 1658), Gerhard, Gryphius, Flemming († 1640) gejungen, waren nicht durch, fondern trop der Glaubeneneuerung möglich und zeigten bei aller jubjectiven Richtung ben Nachtlang ber alten von ber Rirche übernommenen (Blaubenstraft. Noch flammte in Angelus Silefius (Johann Scheffler, † 1677), bem jum Ratholicismus befehrten Freunde Jatob Böhme's, dem Dichter des ,cherubinischen Bandersmannes' (f. \*Bittmann A. S. Augeb. 1842), und in bem Jesuiten Jakob Balde († 1688) die Rraft und Imigfeit echt gläubigen Gemutes gepaart mit beutschem Beifte, wenn auch im lateinischen Gewande; aber balb erftidte die iflavische Bewunderung ber Frangofen unfere Boefie, Die lange jum Affen ber Parifer Regelmäßigfeit marb, um bann einer falonbuftelnden Lebensweisheit und luderlicher Leichtfertigfeit anbeimzufallen. Die driftliche Dichtung mar um alle Burbe und (Brofe gebracht, und ber Graf Bingenborf durfte feine Berje vom ,Bapachen und Mamachen', wie er den lieben Gott anredete, für Poefie ausgeben. Um jo größer und heilfamer ward Klopftocks That, beffen Ressias, wenn auch noch in verrentter und verzerrter Sprache, es unternahm, Religion und Pocfie zu verfohnen, worauf bann in Serder (1744—1802) ber erfte eigentliche Acfthetiker bes Christenthums erschien.

5. Die Rirchermufik. Geit bem Auftommen ber besonbers in bem Dratorium bes h. Filippo ba Reri gepflegten und baber benannten Dratorien marb ber Canto fermo immer mehr burch bas geiftliche Concert verbrangt. Rwar bielt man in der papftlichen Rapelle ju Rom ben Stil alla Palestrina feft, ale beffer hauptvertreter Gregorio Allegri († 1662) mit feinem unvergleichlichen meidörigen Miserere, einem Deifterftude ber Runft, baftebt; im Uebrigen aber gewann für Ausgestaltung ber neuen Form bie von Aleffanbro Scarlatti (1650-1725) gestiftete Reapolitanische Schule maßgebenben Einsluß (Franc. Durante 1693—1755, Leonardo Leo † 1742, Franc. Feo † 1752, bef. Giov. Battifa Jesi, gen. il Fergolese † 1736, ber Componist bes berühmten Stabat mater). Im 18. 36. verfiel die italienische Musik mehr und mehr in das Sinnliche und füßlich Manierirte, wie es der Erschlaffung des Rationalcharafters entsprach. In Deutschland war mit bem Begfall bes liturgifden Gefanges in ber lutberifden Rirche und mit ber Ginführung bes Bolfegefanges bie neue Gattung bes metriich en Chorals entstanden, der wesentlich auf die Orgelbegleitung angewiesen war und darum balb die Orgel zum Mittelpunkt contrapunktischer Studien machte. Als bie herven biefer Schule steben ba Georg Friedr. Sandel (geb. ju halle 1684, † in England 1759) und Joh. Sebaftian Bach (geb. zu Gijenach 1685, † ju Leipzig 1750); bes ersteren Dratorien (Mefsias, Samjon, Judas Mattab., Efter, Jubith, Saul u. f. f.), des lettern "Baffion" stellten das Höchste bar, was in biefer Richtung religiöfer Musit geleistet wurbe.

#### B. Geschichte des Frotestantismus.

#### § 159. Mene Secten.

Pland Geich. b. protest. Lehrbegr. — Balch Religionöstreitigkeiten I. – Dorner Gesch, b. prot. Theol. — Tholud Gesch, b. Rationalism. Berl. 1865. I. — A. Ritichl Gesch, b. Bietism. I.—II. Bonn 1880—84.

Die fortwährende Bildung neuer Kirchengemeinschaften (herrnhuter, Duäter, Methodisten, Swedenborgianer u. f. f.) bewies nur zu bald die Behauptung Bossuts, daß das Princip des Protestantismus das Geset der Zeriplitterung in sich schließe und nicht mächtig sei, die einmal gegründeten Kirchen vor innerer und äußerer Auflösung zu bewahren.

1. Die Serrnstuter Brüdergemeinde (s. Zinzenborf Gegenw. Gest. b. Kreuze. Chr. Lpz. 1745. Negl kavrov 1746 u. s. f. Spangenberg Leben b. Gf. Zinzend. Barby 1772. Barnbagen v. Ense Leben bes Gf. Zinzend. Berl. 1830. Möbler Symbol. B. II.). Der geistwolle, aber schwärmerisch-extravagante Graf Ludwig von Binzendorf (geb. zu Dresden 1700, † 1760), ber schon als Schüler bes halleichen Pädagogiums durch Stiftung des Senstornordens (Mattb. 13,31) eine ecclesiola in ecclosia herzustellen bemühr war, gründete 1727 mit seinen Freunden Fr. v. Watteville und Spangenberg eine erneuerte Bruderlirche,

beren Centrum die kleine Stadt Herrnbut ward und welche in vieler hinsicht ben mährischen Brüdergemeinden nachgebildet war. Die Theorie von dem blutig en Kreuzestode Christi bildete den Hauptsat dieser Genossenschaft, mit welcher angeblich die philadelphische Periode der KG. angebrochen war. Ihr Sondergeist und einzelne Meinungen und Uebungen, wie die betr. des Ebegebeimnisses, welches sammt der Contradirung des Matrimoniums unter speciellste Aussicht der Gemeindepsiege gestellt war, gaben vielen Anston und zogen der jungen Kirche manche Bersolgung zu. Gesäutert, wirkte sie inmitten des zunehmenden Rationalismus vielsach gut durch ihre strenge Erziehung, ihren auf Herstlung eines innigen Bersbältnisses zu Christus gebenden Zug, wenn sie sich auch unmächtig erwies, den ganzen Menschen und die Gesellschaft religiös umzugestalten. Regen Eiser legten die Herrnbuter in der Judens und Heidenmission an Tag: von ihrer Schule war auch Schleiermacher beeinflußt.

- 2. Dic Quaker Penn Summary of the hist, etc. of Friends. Lond. Ein ichottischer Schuster Georg For († 1691) bielt fich ber unmittelbaren 1692 Inspiration bes b. Geiftes gewiß und erflarte biefe auch Jedem ohne Sacramente und ordinirte Prediger, also ohne außere Kirche erreichbar. Seine Unhänger conftituirten fich 1649 ale die Gefellichaft ber Freunde und erhielten vom Bolte ben Spottnamen ber Quater, b. i. Bitterer (Phil. 2,12?). Reith und bej. Barclan († 1690) bilbeten bieje Lehre weiter aus, boch tonnte fie lange feine Dulbung erringen, da bie Quater fich weigerten, Kriegebienft zu leiften, ju ichwören und Steuern ju gablen. Erft als Billiam Benn († 1718) ihnen ausgebehnte Landftreden am Delaware in Nordamerita gur Berfügung stellte, tonnten fie fich frei entfalten und jo grundeten fie den Staat Bennsplvanien (1682) mit der Sauptstadt Philabelphia und bem oberften Grundgeset volltommener Gewissensfreiheit. 3m Allgemeinen zeichnen fich die Quater burch ftrenge Rechtlichkeit und einfache, arbeitssame Lebensweise aus. Die neuere Zeit fab fie fich in eine rigorojere (bie Trodenen) und eine lage (bie Raffen) Bartei icheiben. Seit Anfang bes Jahrhunderts ift Die Secte im Riebergang begriffen.
- 3. Die englischen Baptisten gingen um 1650 aus dem Schoose der Independentenpartei hervor und charafterisiren sich durch Biederholung der Taufe mittels Untertauchen und Feier des Sabbaths statt des Somntags. Am meisten Ausdehnung hat die Secte in Nordamerica gewonnen.
- 4. Die Methodisten (Leben Beslen's von Hampson, deutsch Halle 1793; von Soutben, deutsch Hamb. 1828; von Moore, Lond. 1824. Taylor Wesl. and Method. Lond. 1859. Jacobn Hob. d. Weth. Brem. 1855. Baum D. Method. Jürich 1838). Ein von der Natur sehr bedeutend angelegter Mann, suchte John Wesley schon als Student Gleichgesinnte für ein nach seiner Auffassung frommes Leben zu gewinnen (1729). Er wie sein Bruder Karl Wesley traten nun in Berbindung mit den Herrnbutern, beide waren dann in America und England für die Ausbreitung ihrer Gesinnung denn sie wollten sich von der bischöslichen Kirche feineswegs sostrennen thätig, nicht minder ihre Mitarbeiter Georg Bhitsield (seit 1732) ein böchst begabter und rastloser Prediger, und John Fletscher († 1785). Das Eigentümliche dieser Richtung, die doch bald den Charafter einer besondern Secte annahm, war die gewaltsame Erzielung eines Bustrampse, einer plösssichen auch sinnlich in die Wahrnehmung tretenden Betehrung. Die Gräsin Huntingdon sührte den Methodismus (der Rame kommt von dem methodischen Betrieb der Frömmigkeit) in das englische High-Lise ein, und

balb zählte berselbe über 100000 Mitglieder. Die Rechtsertigungslebre spaltete bie Methodisten in arminianische Westenaner und streng calvinische Bbitsieldianer, im 19. Jahrh. tam es zu noch weitern Trennungen, und 1850 setten beftige Kämpse die ganze Secte in einen Zustand ber Berwirrung und bes tobenden Aufruhrs. Gegenwärtig ist Nordamerica und besonders bessen schwarze Bevölkerung das Hauptseld für die Thätigkeit methodiskischer Prediger, beren Methode darin besteht, zuerst den Menichen die zum Wahnsinn zu erschüttern, um ihn dann zur absoluten Gewisheit der Begnadigung binüberzuleiten.

- 5. Schwedenborgianer (Swedenborg Arcana coel. 1749 ed. Tafel, Tübg. 1833. Deji. Vera chr. relig. compl. univ. theol. nov. eccl. Amst. 1771. ed. Tafel, Tubg. 1857. Tafel E. Lebre, Stuttg. 1843. \*Möhler Theol. Lidt. 1830, IV. Sombol. B. II. \*Görres E. S. Spener 1828. Brüdmann Tie Lebre d. neuen Nirde. Nöln 1871). Im mannel von Swedenborg (1772), Reide- und Bergrath in Stockolm, gewann die lleberzengung, unmittelbare göttlicke Offenbarungen und Verfebr mit den Seelen der Abgestorbenen und den Engeln zu baben: mit seiner gigantessen Phantasie wirften vielleicht magnetische Justände zusammen. Im ekstatischen Justande sah er sich in himmel und hölle versett. Sein 1743 glandte er sich bernsen, das neue Jerusalem vorzubereiten, welches mit dem 19. Juni 1770 beginnen sollte. Sein Sostem läst sich als eine Theosophie mit verwaltend rationalistischem Anstrich eer verwarf die Trinität, die Prädestination, die Aussertebenig des Leides u. s. s. bezeichnen, dessen Ungebenerlicheit gerade bei der Zersabrenbeit unierer modernen Zustände viele Geister in Schweden, England, Kordamerica anzog. In Würtemberg war namentlich der Tübinger Bibliotbetar Tasel für deransgabe der Sischen Schriften und Rerbreitung seiner Weinungen thätig.
- für Berausgabe ber S. ifchen Schriften und Berbreitung feiner Meinungen thatig. Aleinere ichwärmerische Secten bez. Conventifel entstanden aufer 6. ben genannten vielfach; jo in Dentichland burch Quirin Auflmann ans Breslan († 1689 3n Mosfan auf bem Scheiterbaufen), Johann Georg Gidlel († 1610), einen Schuler Satob Bobme's, beffen Anbanger wegen ibrer angeblichen Lowreifung von aller irbiiden Luft fic nach Mattb. 22, 30 Engelbruder biefen, burch Frant. Juliana von Alleburg und ihren Anbanger, den Superintendenten Beterjen zu Lüneburg it 1727), burch ben hofprediger Sedinger gu Stuttgan († 1703., beifen Edule in ibren Schriften, bef. ber fog. Berleburger Bibel (1726- 42) eine monftrole Muftit vortrug; ferner gablen bierbin bie burch Cherb. Ludw. Gruber und 3 ob. Fr. Block († 1749) gestifteten Betterauer Inspirationsgemeinden, welche fich übernatürlicher Erleuchtung erfreuten und eines schwärmerisch finntiden Chiliasmus lebrten. Gine fenderbare Mijdung von Avit cismus und Rationalismus stellt ber Arzt und Naturforider Job. Rour. Dippel (feit 1697 ale Christianus Democritus auftretenb) bar († 1734). Schlimmer ale biefe Leute maren bie Bullaride geft, burd Eva v. Buttlar gu Allenberf in Beifen 1702) und die Wordelumiche (in Solftein 1739) Rotte, fowie die Bruggeler (im Bernichen 1748) und bie Bions-Secte (im Bergogtbum Berg, um 1737. beren phantaftifches Treiben fich mit Ungucht und Betrug paarte. — In ben Ricberlanden if Bepve, Geich, u. f. f., ju § 160,3) traten bie LaBadiften (Bean de Labadie, vgl. Bajorath Jean de Labadie's Separationsgemeinde u. Zingen borfe Brudern. Theel. Stud. u. Mrit. 1893, 125), bann bie bas Brabeftinations bogma auf die Spige treibenden Sebraer (um 1730) und die antinomistischen Salfemisten (Lontian von hattem 1740) als separatistische Gesellichaften auf. - 🗫 fonbere reich find England und America an folden Conventitein. Dert fiften

Jean Leabe, eine Bisionarin aus der böhmischen Schule, 1704 die philabelphische Geiclschaft. Eine neue quaterische Secte waren die Jumpers (Springer), die um 1760 in Cornwallis auftraten und vom Geiste ergrissen in convusivisches Tanzen und Bellen (baher auch Barters) geriethen; ähnliche zitternde, schautelnde Körperbewegungen waren den von Anna Lee, der "Braut des Lammes" († 1782) gestisteten Shakers (Schüttlern) eigen. Die Ansechtung solcher Extravaganzen in Großbritannien veranlaßte diese Dissenters vielsach, sich in Nordamerica niederzulasseu, das seither das classische Land der "Erregungen" und "Anspirationen" geblieben ist.

#### § 160. Entwickelung der lutherischen und reformirten Sirche.

Der Protestantismus war aus dem Kampse gegen die Scholastit hervorgewachsen: aber er hatte sich kaum äußerlich besestigt, als er selbst einem verknöcherten und engherzigen Scholasticismus anheimsiel. Man hatte die Unsehlbarkeit der Kirche ausgegeben, und nun unterlag das frische Leben der Herrschaft der Kacultäten und Landesconsistorien, die sich nicht weniger unsehlbar gebärdeten. Die Bernachlässigung des innern Lebens durch diese todte Orthodogie rief die pietistische Opposition hervor, nicht minder einen theosophischen Musticismus, mit dem die äußeren Formen des lutherischen Kirchenthums auf die Dauer nicht bestehen konnten. Helleren Geistern mußte die Unhaltbarkeit dieser Zustände rasch flar werden, und das Eindringen der durch die Zeitphilosophie bedingten sog. Ausstlärung führte den the ologischen Rationalismus in die protestantischen Kirchen ein — dessen siehen Kritik des Bibelprincips der altsutherischen Orthodogie den Todesstoß gab.

1. Die lutherifche Gribodoxie war in Nordbeutschland burch die Concordienformel auf ein Jahrhundert lang jum Gieg gebracht worden: die Beit nach dem 30j. Ariege bis in die 1. Hälfte des 18. Jahrh. war ihre und überhaupt ber protestantischen Kirche Blutezeit, die unleugbar manches Große und Schone aufzuweisen bat. Die aufrichtige Frommigteit, welche aus dem Gefang eines Faul Ger-Bardt if 1676), aus dem väterlichen Regiment eines Ernst des Frommen (1601-75), aus ben erhabenen Baffionsoratorien bes Leipziger Cantors Joh. Sebastian Bach († 1750) und seines großen Rivalen Sandel († 1759, j. c.) ipricht, muß auch der Ratholif anerkennen. Aber die leidenschaftlichen Rämpfe der vorangebenden Beriode und bie geiftige Berodung, welche im Gefolge bes 30j. Arieges wie ein giftiger Welthau fich über unfer ganges Baterland gelegt, batten die theologische Biffenichaft jum engherzigsten Scholafticismus berabgefest. Die Erziehung war ernft, aber auch höchft einseitig und feineswegs barauf angelegt, die geistige Freiheit zu entwideln; ber aufftrebende Geift bes Junglings ward burch Gibe und Berkeperungen gesesselt, das Abweichen von der durch die theologischen Facultaten und Confistorien vorgeschriebenen Richtschnur noch angftlicher als im Mittelalter baretische Berirrungen geabnoet. 3ch laffe lieber einen Protestanten fein eigenes Baterbaus beschreiben: ,bei aller Subtilität, fagt Saje (AB. S. 505, 10. Aufl.) dachte man doch eigentlich Gott ale einen großen lutherischen Baftor, ber gur Rettung feiner

3.

Ehre mit Fauften breinichlagt. Die b. Schrift galt nur in einzelnen gur Controvers benupten Spruchen, beren Auslegung für jebe Bartei feststanb. Luthere reine gewaltige Proja mar vergeffen, Die Gelehrten fcrieben ein fteifes Latein, Die Bredigt, obwol zuweilen ergreifend, freimuthig und gefürchtet, mar insgeheim ftreitfuchtig, allegorijch, geschmacklos, gelehrt ober gemein. Die Rechtgläubigkeit und unrerbroffenfte Rirdlichkeit vertrug fich mit weltlicher Gefinnung und robefter Sitte; über irgend eine haarseine Bestimmung innerhalb bes Undenkbaren fielen die ortbedogen Eiferer fich felbst unter einander an. Die Ermahnung gur Ginbeit im Rottwendigen, jur Freiheit im Nichtnothwendigen, jur Liebe in Beiden mar eine Stimme in ber Bufte'. - Als die bervorragenoften Bertreter ber theologischen Litteratur jener Zeit find Salomo Glaffius († 1656: Philologia sacra, 1623), Abr. Calov Bittenberg († 1686: Biblia illustrata, Syst. loc. theol.), Leonhard Sutter († 1616: Loci comm.), 3 ob. Andr. Quenfiedt zu Bittenberg († 1688: Theol. didact. polem.), König zu Rostod († 1664: Theol. posit. acroamatica) zu nennen. Alls Kirchenbistorifer wirften Kortholt, Ittig, Sagistarius, v. Seckendorf, Caligt (f. u.), bef. Gottfr. Arnold († 1714), welch' letterer aber icon mit f. "Unpartheiischen Rirchen- und Reperhiftorie' gegen die sombolglaubige Orthodoxie entfchieben in bie Schranten trat.

2. Der Synkretismus des Calixt (vgl. Cal. Briefwechsel, v. Hente, Halle 1833. Hente, G. Cal. u. s. Zeit. Halle 1853. Groß C. u. d. Synkre. Bresl. 1847. Dowding The Life and corresp. of C. Oxf. 1863). Die Universität Helmstädt hatte die Concordiensormel nicht angenommen, dagegen den mildern Geist Mclanchthons und die Richtung auf humanistische Studien vorzugsweise bewahrt: aus ihr ging Georg Galixt (1586—1656) hervor, der die spisssindigen Streitig keiten, welche sich an jene Formel knüpften, beseitigt wissen wollte und, um eine Einigung zwischen Resormirten und Lutberaner zu ermöglichen, die Rücklebr zu der Sombolen der 5 ersten allgemeinen Concilien vorschlug. Jugleich lehrte er die Reckwendigkeit der guten Werke. Die Zionswächter der Orthodogie, voran Caler. sielen nun über dieses Sustem des "Sunkretismus", wie man es nannte, der: Calixt † 1656 inmitten des Rampses, der zwar ohne augenscheinliches Rejultzt verlief, aber doch dem Pietismus die Wege babute.

Der Pictismus (vgl. Hogbach Spence u. f. 3. (1824) 1853. Gue-

ricke France, Halle 1827. Ph. Spener wahrh. Erzähl, bessen, was wegen b. i. g. Pietism. vorgeg. Frankfurt 1697. Tholud Gesch. b. Rational. 1. Abth. Pietismus. Berl. 1865. Dorner S. 624 f. Hoppe Gesch. b. Pietismus. der Mossilia der resorm. Kirche, namentl. b. Rieberlande, Lenden 1879. A. Ritschl a. a. D. Wie sehr der Buchstabendienst dieser protestantischen Scholastis das innere Leben gesährde, erkannte zuerst Fhilipp Jakob Spener (geb. zu Rappoltsweiler im Elias 1635), Prediger in Straßburg, dann in Frankfurt a. M. und Tresden, endlich in Berlin († 1705), den in Gens waldesische Einslüsse, in Straßburg das Studium der tiessinnigen Tauler berührt batten. In seinen religiösen Hausversammlungen (collezis pietatis) suchte er die Einsachbeit des apostolischen Ebristenthums zu predigen und die Religion zur Sache des Herzens zu machen. Drei Magister zu Leipzig, mutr ihnen Fug. Serm. Francke († 1727), traten nun in Leipzig mit beutschen Ber lesungen im Sinne Speners bervor: man nannte sie wegen ihrer augenfäligen Frömmigkeit Pietisten, mehrere Collegen, wie Carpzov, erössneten den Krieg gegen sie und klagten sie bochmätbigen Sectengeistes an: die Pietisten mußten Leipzig rer

laffen (1690) und gründeten nun mit bem wegen Andifferentismus ebenfalls ren

bort vertriebenen Juriften Bomafius bie neue Universität Salle (1694), welche nebst dem von Frande gestifteten Baisenhaus der Mittelpunkt ber pietistischen Theologen und ihrer auf bem Gebiete bes Lebens und ber Rachstenliebe bochft erfpieß= lichen Thätigkeit warb. Auch auf die Biffenschaft wirkte die neue Richtung eine Zeit lang befruchtend ein. Es bilbete fich eine Schule, welche die Borzüge ber Orthodoxie mit der religiofen Tiefe und der geiftigen Freiheit Speners ju verbinden suchte und manche bedeutende Frucht aufzuweisen bat: fo bie bogmatischen Schriften bes Frang Buddeus zu Jena († 1729), die firchenhistorischen bes Ernst Salom. Epprian († 1745), des Joh. Georg Walch († 1775), des Christoph Matth. Ffaff in Tübingen († 1760), bes Loreng von Mosheim gu Gelmftabt und Göttingen († 1755), dessen &G. für die bamalige Zeit Epoche machte. Als Eregeten wirften zugleich 3. Heinrich **Michaelis** zu Halle († 1731) und bessen Reffe Chrift. Bened. Michaelis († 1764), namentlich aber ber Bralat Alb. Bengel Bu Stuttgart (1572: Gnomon N. T. u. f. w.). Der Philosoph Chriftian von Boff († 1754) begrundete eine neue Schule, welche bie logifchematifche Demonstrationsmethobe auf die Theologie anwenden wollte und den steifften Dechanismus auf Ratheber und Rangel brachte (Baumgarten + 1757, Carpgov 1768), eine Erideinung, welche bem Einbringen ber Aufflarung in bie protestantische Rirche parallel läuft; vgl. unten § 163.

Bewegungen innerhalb des Galvinismus (j. Balch Einl. in bie Religioneftreitigfeiten außer ber luth. R. 5 Bbe. Jena 1733. Leydecker Synopis: Controversiarum de foed. et testam. Dei, quae hodie in Belgio moventur, Traj. 1690. S. Seppe Gefch. d. Pietism. u. d. Mustit in ber ref. A. Lend. 1879. S. 205 f. A. Ritichl Geich, b. Bietism. I. Bonn 1880, S. 101 f.). Die Dordrechter Beichluffe fanden im Allgemeinen in den Riederlanden und bei ben Bresbuterianern Großbritanniens willige Aufnahme, weniger in Deutschland, mo ber gemäßigtere Prabeftinatianismus bes Beibelberger Katechismus bei ben Calviniften vorwaltete. Strenger bielten die frangofifchen Calviniften an ihnen feft, boch fanden sich auch bier einzelne hervorragende Theologen, welche freisinnigere Anschauungen vortrugen: jo Amprault in Saumur († 1664), welcher auch bas Decretum universale et hypotheticum auf die Beiden ausbehnte, und auf die Unterichcidung einer gratia resistibilis und irresistibilis gurudgriff; fo beffen College Joina de la Place (Blaceus, † 1655), nach bessen Meinung bie Erbjunde erst burd bas hingutreten perfonlicher Berfundigung als Schuld angerechnet werben tonne, und ein britter Saumurer Professor, Fajon († 1685), welcher ebenfalls bie Allgemeinheit ber Gnabe lehrte und die Wirksamkeit berselben von äußern Bebingungen abhängig machte - alles Aufstellungen, welche beftige Polemit und wiederholte tadelnde Spnodalbeschlüsse hervorriefen. Biel Aufsehen machte um dieselbe Beit ber Braabamitismus bes fpater jum Ratholicismus fiber- und wieder zurudgetretenen Franzosen &. Peprerius († 1676). — Das claffice Land bes echten Calvinismus blieb noch immer die Schweig, welcher Turretin und Heidegger 1675 eine neue Formula consensus Helvetici gaben. Richt meniger tief einschneibenbe Rampfe riefen bie Meinungsverichiebenbeiten betreffe ber Inspiration ber b. Schriften und bann bas Eindringen ber Zeitphilosophie Noch die beiben gelehrten Basler Drientalisten Buxtorf Bater († 1629) und Sohn († 1664) batten die Inspiration bes b. Geistes auf die Bocabilifirung des bebräischen Grundtertes ausgedehnt; es war selbstverftanblich, daß eine solche Drthodogie' jeber Philosophic Tobfeind fein mußte, und fo erlangte einer ibrer Bortampfer Gisbert Boëlius zu Utrecht († 1676) fogar ein Berbot ber carteffanischen Lehren in ben Nieberlanden. Diefer engberzigen Richtung gegenüber bilbet fich eine mitbere vermittelnbe Richtung, welche ben Schrifttert etwas freier behandelte und bie Gnabenlebre menichlicher gestaltete, indem fie ben Rachbrud auf Die Gub rung des Individuums durch bie Borjehung legte. Un ber Spipe biefer Schule, welche ihren Namen ber Foberaltheologie von ber Ausbildung ber Lebre von einem Bunde Gottes mit ber Denichbeit vor und nach der Gunde hat, ftand Jos. Coccejus (Roch, † 1669) zu Lenden, welcher ein foedus operum s. naturae per und foedus gratiae nach bem Gunbenfalle unterichied und letteres in brei Detone mien, ante legem (bis auf Mojes), sub lege (bis auf Chriftus), post legem fin ber Kirche) gliederte (Summa doctrinae de foed, et testamentis Dei, 1648). Der Streit zwijchen Boetianer und Coccejanern brach 1658 aus und nahm weitere Dimenfionen durch die Annäherung der lettern an die von Boëtius verbammte, ven ben Generalstaaten 1656 verbotene cartesianische Philosophie an, welche in Al. Roell († 1718) und Balth. Beder († 1698) febr freifinnige Theologen ftellte; Beder mar auch einer ber erften, welcher in f. Bezauberten Belt' 1691 ben begenwahn angriff. - Sehr bedeutend find in biefer Periode die litterarischen Leiftungen ber Calvinifien: jo für Bibelfunde und Eregese bie ber gen. beiben Buxtorf, Die von Sottinger in Zürich († 1667), Coccejus, Brian Walton († 1661), Edm. Capellus († 1658) Campegius Vitringa ju Franten († 1716), Jean Le Clericus, † 1736. Joh. Andr. Gisenmenger zu Seibelberg (1704: berüchtigt fein: ,Entbedtes Jubenthum'), Jatob Aliser (Annal. V. N. T.), Samuel Bochart († 1667: Hierozoicon), Joh. Jak. Wetskein († 1754: ed. N. T. Amstelod. 1751), Lightfoot zu Cambridge († 1095); als Kirchenhistoriter traten ber erwähnte Sottinger, weiter Friedrich Spangeim zu Legden († 1701: Hist. occl., Legd. 1701-3), David Blondel († 1655), ber in f. Pseudo-Isidorus et Turrianus vapulantes ben falfchen Decretalen ben Tobesftog gab, Jean Daille (Dallans. † 1670), der die Sacramentenlehre in fehr antikatholischem Geiste hiftorisch unterjucke. die eben genannten Ufher, Spanheim, bef. auch die Philologen Claude be Saumaise (Salmafius, + 1653) und henri Podwell (+ 1711), endlich Alf Eurretin zu Genf († 1737) und Herm. Wenema zu Faneker († 1787) auf. -Für die Togmatif ward die durch den Polen Makowsky († 1644) in Francker gestiftete icholaftische Schule von Bebeutung: ihr gehören bie namhafteften Dogmatifer ber Riederlander, wie Boëtius, an. Die Bolf'iche Methobe hat auch unter ben Calviniften ihren Bertreter in Dan. Butlenbach († 1779 , bie muftifche Rich tung in dem Mühlheimer Bandwirfer Gerh. Eerstecgen († 1769).

- 5. Die protestantische Meidertmission war auch in dieser Periode sehn unbedeutend: Lappland und Finnland erhielten von Tänemark und Norwegen aus Prediger (Thom. v. Westen + 1727), nach Grönland kam 1721 der norwegische Psarrer Hand Egede, Peter Helling aus Lübeck kam um 1635 nach Abessynden wo er vorübergehend Ersolge hatte. Die englischen Colonien in America und Indien wurden vielsach durch slüchtige Independenten, spog. Pilgerväter, wie solche in Masiachusetts 1620 landeten, missioniert. Namentlich wirkte John Elliot († 1690 mit unermüdlichem Muthe unter den Indianern. Im Ganzen aber zeigte der Protestantismus in der auswärtigen Mission nur geringe Ervanssonstraft.
- 6. Verhältniß des Brotestantismus zum Katholicismus. Gegen Ende der vorigen Periode war das Princip der Religiousfreiheit zum ersten male aufgestellt und wenn auch nur in kleinem Maßstabe und rasch vorübergebend

::

Ľ

3

verwirklicht worden: und zwar in Marhland in Nordamerica, welches englische Katholiken unter Führung Lord Baltmore's 1632 colonifirten. (Bergl. Bancroft Hist, of the United States Boston 1834; \*Döllinger Papfithum u. Kirchenth. S. 72 f. \*Zarbetti Maryland, die Wiege des Kathol. u. der Freiheit Nordamerica's 1881). Doch zahlreicher einwandernde protestantische Colonisten stürzten diese Berwaltung wieder um. Polen erklärte 1733 die Protestanten zur Annahme von Staatsämtern für unfähig, und die blutigen Scenen in Thorn (1724) zeigten den ganzen Haß der Parteien, welche das unglückliche Land Rußland in die Arme trieben. Die zweite Jubelfeier der Reformation 1717 rief wieder die heftigste Polemik zwischen Katholiken und Protestanten wach. Dem gistigen und gehässigen Tone der letztern antwortete ein Weislinger († 1715) mit nicht minder grobem Geschüß. Das ganze protestantische Europa übte den maßloseiten Druck auf seine katholischen Unterthanen aus; die Katholiken übten von Zeit zu Zeit Bergeltung; so 1731 der Eb. Firmian v. Salzburg, indem er 20,000 Protestanten zur Aus-

wanderung zwang (,Salzbund'), fo Ludwig XIV und XV burch ihre Dragonnaben. Der Juftizmord bes Jean Calas zu Toulouse (1762) führte wenigstens mittelbar

ju bem Ebict von Berfailles (1787), welches bie burgerliche Exifteng ber Proteftanten verbefferte. Anionsversuche und Conversionen (f. \*Räß D. Convertiten. Freib. 1865. C. B. Dering Gefch. b. firchl. Unionsverf. f. b. Ref. Lpg. 1836-38). 1) Die calixtinischen Berfuche, die hauptfächlich auf bem Religionegespräch gu Thorn (1645) jum Ausbrud famen, endigten ohne anderes Refultat, als Erweiterung der die Parteien trennenden Kluft. — 2) Bon geringerer Bedeutung maren die von bem Mainger Kurfürften Joh. Phil. v. Schonborn 1660 eingeleiteten Berhandlungen, an benen fich beffen Minifter, ber Convertit v. Bogenburg und ber fpater 3um Ratholicismus übergetretene Protestant Matth. Pratorius betheiligten. 3) Größeres ichienen bie Unterhandlungen zu versprechen, welche ber spanische Bifcof Spinola († 1695) als Bevollmächtigter R. Leopold's I in gang Deutschland, bef. Sannover, anknüpfte. Der hannoveriche Gof beauftragte ben Lodumer Abt Molanus Borfclage zu einer Union vorzulegen, an deren Berathung fich vorzugsweise ber große Leibnig und anderseits Boffuct, also bie beiben glanzenbsten Geifter ber getrennten Lager, betheiligten. Wie fehr fich Leibnig felbft bem Ratholicismus genabert hatte, zeigt beffen Systema theologicum (ber. v. Rag u. Weis, 3. A. Mg. 1825), in welchem ber große Denter gufammenftellt, was fich zu Gunften ber tath. Rirche fagen lätt, freilich ohne in Allem feinen protestantischen Standpunkt aufzugeben. Auch feine Correfp. mit Arnauld ift in diefer Sinficht hochintereffant. (Bichler D. Theol. b. Leibnig, Munchen 1869 f. ift feine objective Darftellung). Aber gerabe

tein ernstlicher Versuch einer Vereinigung mehr gemacht worden. Dagegen tamen seit dem 17. Ih. häufige Conversionen hervorragender Persönlichseiten zum Katholicismus vor, während der Protestantismus sich solcher Nedertritte zu ihm kaum rühmen kann. So kehrten der Landgraf Ernst v. Hessen (1642), der Kursürst v. Hannover Joh. Friedr. v. Vanunschweig (1651), der Kursürst v. Sachsen Friedr. August der Starke (1697), Herzog Karl Alexander v. Würtemberg (1712), Herzog Christ. August v. Holstein (1705), Anton Ulrich, Herzog v. Braunschweig (1710) in den Schooß der Kirche zurück — Conversionen, die von derzenigen des starken, aber nach der polnischen Königskrone trachtenden und höchst ausschweisenden Sachsensürsten

bie wohlgemeinten Bemühungen Leibnizens, Boffuets und Molans bewiefen, daß eine Union sich nicht fünftlich machen laffe: es ist in der That seither auf diesem Wege abgesehen, wol im Allgemeinen den Stempel reinster Absicht tragen. Das Gleiche gilt von dem berühmten Uebertritt Christinens v. Schweden, der geistwollen Tochter Gustav Abolfs (s. o. § 152,6) und des großen holl. Dichters Joost van den Bondel (s. \*Baumgarten J. v. d. B., Freid. 1882); ob auch von H. Grotius, ist fraglich. — Sehr beachtenswerth waren endlich auch die irenischen Bestrebungen des Jesuiten Adam Consen († 1635, vgl. \*Brischar S. J., P. Ad. Consen S. J., ein Freniker u. National-Dekonom des 17. Ihs. Würzb. 1879), dessen Buch De pace Germaniae, Mog. 1615, 1616 u. ö. aufgelegt wurde.

## C. Die griechisch morgenländische Kirche.

### § 161. Entwickelung der griechifd-ruffifden Rirde.

Pichler Gefch. b. firchl. Trennung zw. Orient u. Occibent. II. — Philaret Gefch. b. A. Rußl. Frantf. 1872. — \*Schmidt Krit. Geich. b. neugr. u. rus. A. Mainz 1840. — \*v. Harthaufen Stub. üb. b. innern Just. Rußl. I. Hannov. 1847. — Makariy Gesch. b. russ. Kirche, Bb. I—IX. St. Petersb. 1879 (russisch). — Mus b. Petersburger Gesellschaft, 5. A. Lpz. 1880.

Unter dem drudenden Joche bes Türken mard bas Loos ber gricdischen Kirche immer trauriger und bei der fortdauernden Abnahme der driftlichen Bevolkerung, bei der bodenlofen Corruption des Klerus durch die türkische Regierung immer hoffnungeloser. Ein tiefer Todesichlaf um: fängt diesen Zweig des Christenthums, den auch mehrfach gemachte Berjude, ihn in Berbindung mit den abendländischen firchlichen Bewegungen ju bringen, nicht aufzurütteln vermochten. Um fo leichter ward es Rugland, fich von der Oberherrichaft des Patriarchen von Conftantinopel frei zu maden Seit 1589 batte es jeinen eigenen Patriarchen, und dies Batriardat erlangte noch erhöhtes Anschen, als 1643 bas Glaubensbekenntniß des Metropoliten Petrus Mogila von Riew als Symbolum aller ,orthodogen Patriarchate' (aljo von Mostau, Cft., Alexandrien, Jerufalem, Antiochien) angenommen wurde. Peter b. Gr. fand die Concentrirung jo greßer firchlicher Gewalt in der hand eines Einzelnen zu bedenklich und übertrug 1721 dem dirigirenden Sonod die Leitung der firchlichen Angelegen heiten, mahrend er die oberfte Rirchengewalt mit der Raiferwurde unlosbar vereinte. Seither ift ber ruffifche Raifer bas eigentliche Saupt bes grie difden Christenthums und ber Protector beffelben - eine Stellung, welde die ruffifde Politit vortrefflich ju benugen weiß, die aber nicht geeignet ift, den Mlerus aus jeiner entwürdigenden unfreien Lage zu befreien.

1. lleber die Bersuche, ben Protestantismus in Byzanz einzuführen, i. o. § 137,17. Die einschlägigen Bemühungen des Patriarchen Epriffus Lukaris. ber 1638 verbannt und dann ins Weer geworfen worden, hatten boch schwere zwietracht hervorgerusen. Der Patriarch von Alexandrien Metrophanes Kritopulus. welcher 1616 nach England gesommen, war vorsichtiger und stimmte sogar gegen Cyrill, doch erhielten sich in Alexandrien calvinische Tendenzen, welche die Patriarden

zu wiederholten Malen abichwören mußten und zu beren Riederichlagung eben bas Glaubensbetenntnig von Riem allen Patriarden gur Unteridrift vorgelegt murbe. - Unionsversuche mit ber tatholischen Rirche fanden in größerm Dagftabe jest nicht mehr ftatt; wol aber fette Rom feine Anftrengungen, die Griechen wieber zu gewinnen, unermnibet fort; bahin zielte bie Errichtung eines Collegiums fur bie Griechen und Maroniten burch Gregor XIII, die Unterftühung ber burch ben mertwürbigen gelehrten Chier Leo Allacci (Anatius, geb. 1568, † 1669: De eccles. occid. et orient. perpetua consensione) eingeleiteten Unternehmungen und ber großartigen Diffions- und litterarifden Thatigfeit bes Abts Deditar (f. o. § 155,3). Biele Gingelconversionen tamen auf Diefem Wege zu Stanbe, bagegen miglangen alle Plane ber Jefuiten, burch Leitung ber polnischen Politik die ruffische Kirche zu gewinnen, und namentlich die versuchte Katholifirung Großrußlands durch den falfch en Demetrius (1605), die biesem und seiner polnischen Braut nur ben Untergang bereitete. Beffer gelang bie Union in ben ruffischen, an Polen gefallenen Provinzen, wo burch bie Synode zu Brzec (2. Dez. 1593) eine Bereinigung gefchloffen wurde, die Clemens VIII in ber Bulle Magnus Dominus et laudabilis 1596 bestätigte und welche burch barte Berfolgung unter bem Metropoliten Belamin Rubeti (1613-25) befeftigt murde. Diefer unirten, ruthenischen Kirche wie bem Protestantismus seste ber 1633 gewählte griechisch-orthodoge Detropolit von Riem Betrus Mogila feinen oben ermahnten ruffifden Ratechismus entgegen, ber von ben Batriarchen und Bijchofen bes Drients als gemeinsame Befeuntnißichrift angenommen wurde.

2. Die ruffische Rirche ward burch ibre Reu-Organisation unter Beter I b. Gr. völlig von der bnzantinischen losgetrennt. Der Czar, welcher die durch ben Tod des elften Batriarchen (1702) erledigte Stelle unbejett ließ, schrieb eigenbandig eine "geistliche Regulation" in 26 Artifeln, welche dem Klerus eine neue Berfaffung gab, womit die völlige Anechtung deffelben ausgesprochen war. Er felbft erklärte fich für ben Batriarchen. Der h. Synod mit feinem dem Laienstand entnommenen amovibeln Procurator ist nichts als eine staatsfirchliche Berwaltungsmafchine, die ihr Lebensprincip vom Raiser empfängt: Ergebenheit gegen diesen ist bas einzige Thema ruffischer Predigten. Bon geiftiger Bildung ift nur in einzelnen Dondeflöstern bie Rede: von bervorragenden Theologen nennt man ben Dogmatiter Protopowicz († 1736) und ben Archimandriten Theophylaftus (1773). Der gewöhnliche Pope ift ebenjo ungebildet ale sittlich verwildert, die Verheiratung vor Empfang ber Ordination ift obligatorisch. Trot bes officiellen Drudes weist indeffen die russische Kirche eine Menge Secten (Baskolriki, Abtrünnige, gen.) auf: die jog. Altglänbigen oder Starowerzi (seit Riton 1652, dessen Reformen sie entgegentraten) hangen am Bergebrachten in Cult und Leben ftreng fest und befampfen alles Eindringen occidentalischer Sitte - fie mogen jest auf 13 Millionen Seelen gablen. Dagegen gibt es Secten mit gnoftisch-muftischer Tenbeng, welche im Allgemeinen die außere Kirchlichteit verwerfen: Die Stummen, Die fich geißelnden Chlistowtschini, die Skopzi (Eunuchen), die sich selbst verbrennenden Moretschiki, die mildeffenden Malakani und die Duchoborzen oder Streiter bes Beiftes. Im Allgemeinen läßt sich in Rufland eine wachjende Entfrembung ber gebildeten und felbft der niederen Rlaffen ber Rirche gegenüber nicht in Abrede ftellen, fo daß icon Gagarin fagen tonnte: ce gebe in feinem Lande vielleicht fo viel Boltairianer als bort.

### D. Die sogenannte Aufklärung.

### § 162. Die neuere Philosophie und die Freidenker.

Ritter Gesch. b. dristl. Philos. VI—VIII. — Ulrici Gesch. n. Kritit der Princip. d. n. Phil. Leipz. 1845. — Runo Fischer Gesch. d. neuern Ph. Mannh. (1854) 1865 ss. — Lang Gesch. d. Materialismus. 4. A. Lpz. 1881. — Langrey L'Église et les Philosophes au XVIIIes. Par. 1855. 1879. — Bersot Ét. sur les philosophes du XVIIIes. Par. 1878. — Taine Les origines de la France contemp., I. L'ancien Régime. 70 éd. Par. 1879.

Die innere Auflösung der Scholaftit und bas Aufblühen ber claffifden Studien hatten zunächst die platonischen und aristotelischen Lebren, dann aber auch andere Sniteme des Alterthums erneuert, jugleich den Anftof ju selbständiger philosophischer Forschung gegeben. Die großen Entdedungen ber Zeit riefen den menschlichen Geist auf den Weg der Erfahrung, und die Naturphilosophie fing an, sich ihres bisherigen theosophisch.mustischen Charafters zu entfleiden. Wit Baco v. Verusam (1561—1626) beginnt der Empirismus der neuen Philosophie, der wesentlich darauf ausgebt, die Foridung auf Erfahrung und Combination von Erfahrungsthatjaden Diefer Richtung fteht ber rationaliftifche Dogmatis: zu beschränken. mus gegenüber, als beffen Bater René Descartes (Cartefius 1596 bis 1650) zu betrachten ift: er überschreitet durch das Denten ben Rreis ber Erfahrung, er macht überhaupt das Denten gur Bejammtheit aller bewußten physischen Processe (cogito, ergo sum). Den Dualismus bes Descartes bildete Baruch de Spinoza (1632—1677) zum Pantheismus um: für ihn gibt es nur Gine Substang und bas ift Gott. 3wijchen Empirismus und Rationalismus ficht ber Senfualismus bes Englanders John Lode (1632-1704), bemgemäß nichts im Intellect ift, was nicht vorher in den Sinnen war. Berkelen († 1753) fnüpfte hieran an, indem er die Existenz einer an sich seienden Rörperwelt für eine unerwiesene, ja faliche Annahme und nur Geister und deren Ideen als existirend erflärte (Phanomenalismus); er ward damit das Haupt des Stepticismus, der nun natürlich die Emancipation des Beistes vom Christenthum verlangte. Mls Brude jur Rudfehr jum Naturalismus diente fofort der englifde Deismus (Berbert v. Cherburn + 1648; Thomas Bobbes, ber Ben. bes berüchtigten Leviathan, + 1679; Charles Blount + 1693; The mas Brown † 1682; John Toland † 1722; der Graf v. Shaftesburn † 1713; Henrn Bolingbrote † 1751, bef. Dav. Humt † 1776), ber auch in Deutschland (Matth. Rungen, ber Stifter ber Conscientiarii, um 1672) und Frankreich (Pierre Banle, der Berj. ke Dictionnaire historique et critique, 1706) Bundesgenoffen fand.

In Teutschland begründete das Universalgenie des Leibniz (1646 bis 1716) eine neue Philosophie, die wesentlich bogmatistischer Richtung war, über den cartesianischen Dualismus zwischen Geist und Materie und über den spinozistischen Monismus aber durch Aufstellung der Monadenlehm binausging. Leibniz suchte Wissenschaft und Christenthum zu harmonissen: aber unter den Händen seines Schülers Christian Bolf (1679—1754)

ward seine Methode in ben Dienst der Auftlarung gestellt. - In Frantreich war, wie bemerkt, ber englische Skepticismus eingebrungen; noch mehr als er that das luderliche, sittenloje Treiben am hofe Ludwigs XIV, des Pring-Regenten und Ludwigs XV dazu, um die Nation in die Arme des Naturalismus zu werfen. Den Schaben bes Staatswesens gegenüber war es Montesquien leicht, die öffentliche Meinung für die Ibeen eines abstracten Liberalismus zu gewinnen; der entarteten Cultur gegen-über wollte Jean Jacques Rouffean († 1778) auf die Natur zurudweisen: er ward der Prediger der Naturreligion und, von der Lehre eines Contrat social ausgebend, der Bortampfer einer Staatsform, welche bie natürliche Freiheit bes Einzelnen möglichst wenig beschräntte. Die Rirche stand da als das Hauptbollwerk der bisherigen Zustände und Anschauungen; ielbstverständlich galt ihr ber ganze Sag ber Anhanger der neuen Stepfis, und das ecrasez l'infame der Encyclopabisten, an deren Spite Boltaire († 1777), D'Alembert († 1783) und Diderot († 1784), sowie der Materialist De la Mettric († 1751: L'homme machine) standen: ihr geistreicher, gistiger Spott auf alles Heilige, ihre offene Predigt der Unsittlichkeit untergrub um so rascher die Grundlagen der staatlichen Ordnung, als die verdlendeten Leiter des Staatswesens selbst sie beschützten Boltaire speciell lofte mit vollem Bewußtsein seine immerund förderten. hin noch theistische Beltanschauung von allem Zusammenhang mit Christensthum und Kirche ab, verhöhnte und verwarf alle dogmatische Festsetzung Auch Rant in Deutschland verneinte bie und firchliche Organization. statutarischen Religionen und beschränkte den historischen Glauben in einer Beife, die für das firchliche Leben in der Gegenwart feinen Blat mehr ließ: Boltaire aber ging noch viel weiter, indem er der Rirche auch ihren Blat, ihr Berdienst und ihre Bedeutung in der Bergangenheit nahm und fie durch giftigen Bit bem Gefpotte feiner Beitgenoffen preisgab. Morelln's Code de la nature (Umit. 1755) und v. Holbachs Système de la nature (Lond. 1770) brauchten nur ins Praftische übersetzt zu werden und bie Revolution war fertig.

# § 163. Einwirkung der fog. Aufklärung auf die Theologie und das kirchliche Leben.

(\*A v. Stard) Triumph b. Philoj. im 18. Ib. Frkf. 1803. — \*Binder Geich. d. philoj. u. revolut. Ib. mit Rückj. auf d. kirchl. Zustände. — Schaffb. 1844. \*G frörer Geich. d. 18. Ib. II.

Der Rückschag der philosophischen Entwicklung auf Religions- und Kirchenwesen der beiden großen Confessionen war unvermeidlich und unermehlich. Er führte den Protestantismus bis zur äußersten Consequenz des Subjectivismus, zugleich aber zerförte er auch das alte symbolgläubige Lutherthum und überlieferte das protestantische Kirchenwesen unbeilbarer Selbstaussöjung. Biel geringer war der Einfluß der Zeitphilosophie auf das Besen des Katholicismus: die Kirche selbst blieb von ihr unberührt, verlor dagegen an jene die Herrschaft über die gebildeten Kreise so gut in Deutschland wie in den romanischen Ländern.

Der Protestantismus und die Aufklärung. Der allgemeiner Beifteranarchie trat zuerft Zeffing († 1781) mit überlegener Rraft entgegen, inden er die ichwebenden Fragen ichied und zum Theil fpruchreif machte. In ibm col minirt der Protestantismus, er ift beffen zweiter Bater, durch ibn mard bas Primit freier subjectiver Forschung erst durchgeführt. Leifing zerlöcherte das somboliide Lutherthum mit seiner exorbitanten Bibliolatrie, er wollte nicht nur burch Lutber Schriften, fonbern burch Luthers Geift geschüpt fein (,Antigoge'): aber in feinen "Nathan' ftellt er Judenthum, Chriftenthum und 3slam auf bie gleiche Stufe und verrath, daß feiner ber brei Ringe für ibn echt fei; in f. ,Erziebung bes Des idengeichlechte' (1780) erflart er die Difenbarung als eine ftufenweise Babagogit Die übrigens der Menschheit nur das, mas fie aus fich felbft baben konnte, fonelle gibt. Rabler und flacher ift ber Rationalismus ber gleichzeitigen Bopularpbilojorbie (Mendelsjohn, Garve u. f. w.), welche namentlich durch Ricolai's Alla beutsche Bibliothet' (100 Bbe., 1765-92) ins Publicum brang und gleich bem Botairianismus burch Friedrich b. (Br. von Breugen machtigen Borfcub erbidt Auch Leffing biente ihr indirect burch herausgabe ber fieben jog. ,Bolfenbuttlet Fragmente' des Reimarus (1774 ff.), in benen ber Charafter Jefu und feinn Junger in fedfter Beije angegriffen murbe; er felbst bat fich freilich ftets ein bobere Anficht vom Christenthum bewahrt, er ift von ber Anflage bes Urchristenthum auf Betrug weit entfernt. Wieland († 1813) ging noch weiter und tam richtig bis zur vollendeten Gludfeligfeitereligion; in f. Agatbon' wird die Frage unen schieden gelassen, ob bas Göttliche oder das Thierische im Menschen bas Cotte in So lagen Religion und "Bilbung" schon weit auseinander, als Gerder († 1808) den Berfuch machte, eine humanitatsreligion zu begründen, welche durch barmoniide Entwidelung ber Menichennatur bie moderne Cultur gu einer ibealen Menicheit erbeben follte: er suchte alles Menschliche in eine lichtere Region emporzubeben bie Religion, namentlich auf bem Bege ber Boefie, menschlicher ju geftalten. Die waren, bis auf Gothe und Schiller, die Richtungen ber Nationallitteratur, mit demes fich die protestantische Theologie in Deutschland abzufinden batte: wie bas geicheben fonne, versuchten die Einen auf dem Bege des Plationalismus, die Andern auf Der theologische **Vulgarrationalismus** dem des Supranaturalismus. will Bibet und Mirche beibebalten, aber beide von Beitvorstellungen reinigen; ju ibm leiteten Joh. Aug. Ernefti (1781), Joh. David Michaelis († 1791 , bei aber 306. Sal. Semfer in Salle († 1791) burch feine rudfichtelofe Rritif te: Rirchen und Dogmengeschichte, sowie durch Aufstellung feiner Inspirations und Accommedationotheorie über. Der ichamloje Bahrdt († 1792), Wenturini i 1807), Griesbach (1812), Posenmüster († 1815), in gründlicherer Weise Gettic Eichhorn zu (Böttingen († 1827), Leonh. Berthold († 1822), die hifterikt Senke († 1807) und v. Spittler († 1810) waren die Hauptvertreter dieser Schule auf dem Gebiete der Wiffenschaft, Jerusalem († 1789), Bollikofer († 1784. Spalding († 1804), Niemeyer († 1828), als prattische Theologen und Prediger Man predigte übrigens nur mehr Sittenlehre, namentlich brachte bas Studium Kants ein enbloses Moralisiren auf die Ranzel, vom Worte Gottes war kaum mehr die Spur. — Der Supranaturalismus ftellt fich bar als ein verdunnter Abgut bes alten Sombolglaubens. Er will die übernatürliche Offenbarung nicht aufgeben. aber fich auch mit bem Beitgeift abfinden. Gein dogmatifcher Bortampfer gegen Leifing war ber Samptpafter Goege in Samburg († 1786), Schröckh († 1918) Wald, († 1784), Stäudlin († 1826), Planck in Göttingen († 1833) schrieben in diesem Sinne ihre Kirchengeschichten, der geistvolle und formvollendete Prediger **Beinhard** zu Wittenberg († 1812) und die würtembergischen Prälaten **Boos** († 1804) und **Getinger** († 1782) vertraten den Supranaturalismus auf der Kanzel und in ihren Erbauungsschriften. Weniger ihre theologische, als ihre Gemütsrichtung stellt eine Reibe deutscher Classifer diesen Supranaturalisten zur Seite: so herd er selbst und Lavater († 1801), Jung Stilling († 1817), Claudius, den Wandsbeder Boten († 1815), Hamann, den Magus des Nordens († 1788). Auch Fr. H. Jacobi's († 1819) Gemütsreligion kann als eine Reaction gegen den berzlosen Bulgärrationalismus betrachtet werden, die im Geiste dieses Mannes, der im Herzen ein Christ, mit dem Verstande ein heide blieb, durch Jean Paul († 1825) und Hebel († 1826) dem Publistum näher gebracht wurde.

2. Der Katholicismus tonnte dem Eindringen der Zeitphilosophie eine ganz andere Organisation entgegen sehen; doch waren die innern Zustände desselben von einer Flauheit und Abgestandenheit, daß er keine ebenbürtigen geistigen Wassen anzuwenden hatte: daß ausgehende 18. Ih sah keinen großen Theologen und so war es dem Boltaireanismus in Frankreich, der Ausstärung in Deutschland leicht, die Massen der sog. Gebildeten für sich zu gewinnen. Um die seste Organisation der Kirche zu durchbrechen, bildeten sich die geheimen Gesellschaften der Freimaurer und Auminaken (Veishaupt zu Ingolstadt 1776) mit der ausgegesprochenen Absicht, die religiöse Gleichgültigkeit zu verbreiten und allem "Ksassen und Fürstenregiment den Garaus zu machen. Auch viele deutsche Theologen, wie die Mainzer Prosessoren Ver ganz und Penbieht (1779) bliesen in das horn der Ausstrung, welcher durch den Febronianismus und Josephinismus natürlich jeder Borschub geleistet wurde. Ein Eulogius Haneider (1756—1794) brachte in s. Foleranzpredigten den schassellschuss auf die Kanzel, um sich dann der französsischen Revolution und dem Sansculottismus ganz in die Arme zu werfen.



# Behnte Veriode.

## Das Beitalter der Revolution.

1789 bis zur Gegenwart.

### A. Per Katholicismus.

### § 164. Die Kirche von 1789—1895. Die Revolution.

Bgl. (\*Picot) Mémoires pour servir à hist, eccl. pendant le 18e s. Par. 1814. 2º 1815—16. 4 voll. 3º éd. 1854. — \*F. A. Scharpff Borles. über b. neueste RG. Freibg. 1852. — \*B. Gams Geich. b. A. Christi im 19. Jahrh. Innsbr. 3 Bbe u. 1 Suppl. 1854—60. — Rheinwald Act. hist. eccl. sec. XIX. Damb. 1836—38. — Matthes Allgem. sirchl. Chronif I—XIII. Lp3. 1855—67. — \*Cretineau-Joly L'Église romaine en face de la Révolution. 2 voll. Paris 1861. — \*Rohrbacher Hist. de l'Égl. 6º ed. 1872 tome XIV 1730—1852. Dazu \*Chantrel Annales eccl. 1846—66, 67—68. 2 voll. Par. 1870—72. — \*Balan Continuazione alla Storia universale della Chiesa catt. dell' abb. Rohrbacher, dall elezione al pontificato di Pio IX vel 1846 sino ai giorni nostri, 2 voll. Torino 1879.

H. v. Kremer-Auenrode Actenstüde z. Gesch. d. Berhältn. zw. Staat u. Kirche im 19. Ih. 4 Thle. Lpz. 1880. — Nielsen, Fred., Die röm. Kirche im 19. Ih. 2 Bbe., beutsch von A. Michelsen, Goth. 1878. 2 Bbe. — Nippold, Fr., Hobb. b. neuesten Kirchengesch. 3. Aust. I. Einl. in d. KG. des 19. Jahrhs. Elbf. 1880. — Baur KG. d. 19. Jahrh. (KG. V.).

Die französische Revolution, das Erzeugniß der oben geschilderten socialen Fäulniß und der durch die Zeitphilosophie spstematisch betriebenen Untergrabung der gesammten staatlich-religiösen Ordnung unternahm es das Christenthum vom Erdboden zu vertilgen. Alle Throne wantten, die Kirche bebte in ihrem Grunde, es schien, als sollten alle Zornesschalen über Europa ausgegossen werden. Aber aus dem Chaos der Verwüstung rief die Stimme der Nation nach dem Gott des Friedens. Der Mann, welcher der Revolution den eisernen Fuß auf den Nacken setze, konnte nicht anders

als die Rirche wieder berftellen. Das Concordat Rapoleons I mit Pius VII (1801) ichloß die Anerkennung in fich, daß ein geordnetes Staatswesen nicht ohne die Lirche bestehen konne. Gin Menschenalter bindurch mutbete der Arieg durch alle Bintel Europa's, Millionen fanten dem Schwerte zum Opfer, die alten Zustände wurden allenthalben durch brochen, alle inneren Berbältniffe der Gesellschaft aufgelöft — die Remesis für eine jahrhundertalte treuloje Politit der Gelbstjucht und Bedrudung. Alls dann die Bolter fich anfrafften, ber Eroberer jablings von ber bob feiner Macht berabgefturgt war und die Fürften zu einer heiligen Allian; (1815) zusammengetreten, sollten diese allerdings "das Christenthum zum böchften Gefete des Bolferlebens' erheben. Aber die Hoffnungen der Bolfer erfüllten fich nicht, und auch in des äußerlich wieder hergestellten Rirdie dauerte es lange, ebe fich bie Krafte erhoben, welche fich ber Leitung ber Geister bemächtigen konnten. Die Restanration befriedigte Niemand, Die Rirche ging am Gangelband bes Staates und ward als Mitschuldige verantwortlich gemacht für eine Reaction, die daranf ausging, das hinge storbene wieder lebendig und das Lebendige todt zu machen. Erst mit dem neuen Anstoß, den die Revolution von 1830 gab, fing der Katholicis mus an innerlich frei zu werden, fing jene Romantit an ihre Frücht zu tragen, welche zu Anfang des Jahrhunderts im Zusammenhang mit der nationalen Erbebung gegen die Inrannei Napoleone fich bei wenigen aus erlesenen Weistern zu Bunften ber driftlichen Bergangenheit geltend gemacht batte. Der Alerus erwachte aus langer Lethargie, überall, in Deutschland, Frankreich, Italien, England offenbarte fich eine erfreuliche und ungeabnte Fülle von Leben und Talent. Als die Führer der Bewegung traten die Lacordaire und Montalembert in Frankreich, die Möhler und Gorres in Dentidland, Die Rosmini und D'Connel einerfeits jenem falichen Liberalismus, der die Religion unter die Füße tritt und der Ungebundenheit das Wort redet, entgegen, wie sie anderseits ebenso entschieden alle edlen und berechtigten Forderungen der Neuzeit, das Bedürfniß der politischen, die Berbesserung der socialen Berhältnisse, den Aufschwung der Wiffenschaften, der Rünfte und der Industrie als wohlvereinbar mit dem Chriftenthum, ja ale Postulate deffelben hinstellten. Go fand bie Rere lution von 1848 dieselbe in ganz anderer Berfassung: statt von Neuem erschüttert zu werden, ging die Religion nur geeinigt und gestärtt aus jener Arifis bervor. Go weit und noch einige Jahre hindurch zeigte fid die Entwickelung der Rirche als emporsteigend und verhieß eine kommente Aussühnung der vielfach irrenden, vielfach fündigen, und boch in der Tick ibrer Geele von religioiem Bedurfniffe erfaßten, von ber Gebufucht nad dem Saufe des Baters verzehrten Gefellichaft unferes Jahrhunderte. warfen die politische Gestaltung Europa's, der Sieg brutaler Dadt Europa und die europäische Gesellschaft wieder weit von dem Bege fon idreitender organischer Entwicklung : buftere Botten lagern fich am Sori gent und es darf der Chrift wol beten: mane nobiscum, Domine, quonism advesperascit et inclinata est iam dies.

1. Die französische Acvolution von 1789 (\*D'Hesmiry d'Auribeau Mém pour servir à l'hist, de la persécution fr. recueillies par les ordre de Pie VI. 2 voll. Par. 1794. \*Barruel Coll. eccl., ou recueil compl. des

ouvrages faits depuis l'ouverture des états généraux etc. relat. au clers é, 7 voll. beutsch 10 Thie., Rempt. 1795-97. \*Theiner, A., Docum. inedits relatifs aux Affaires relig. en France 1790 à 1800. 2 voll. Par. 1857 f. v. B. Der Culturtampf in Frantreich 1789-93. Berl. 1877. \*Barruel Hist. du clergé en France pend. la révolut. Lond. 1794 u. 1804, beutsch Frankf. u. Leipz. 1794. \*Sciout Hist. de la Constit. civ du clergé, Par. 1872<sup>2</sup>. 1887. Magei Le procès de la Révolut., in Revue des Quest. hist. 1886, II 91—164. \*Sicard L'ancien clergé de la France, Par. 1894), gezeitigt burch bie Theilnahme Frankreichs am norbamericanischen Freiheitsfrieg und burch bie haltloje, bem Banterott entgegengehenbe Regierung Ludwig XVI, brach mit ber Ginberufung ber brei Stanbe aus, welche fich jehr bald als constituirende Nationalversammlung erklärten. Der Klerus verzichtete in Unbetracht ber Finangnoth auf alle Behnten und Stolgebühren und brachte namhafte Opfer bar; aber gleichwol brang Tallenrands, bes meineibigen Bifchofs von Autun, Borfclag burch, alles Kirchengut aufzuheben und die Geiftlichen zu befolben. In ber fog. Constitution civile du clerge murbe bie Bahl ber Bisthumer von 136 auf 86 reducirt und ihre Grengen mit benen ber neugeschaffenen Departements gleich gemacht, bie Bahl ber Geiftlichen ben Gemeinben übergeben und bie Berbindung bes Rlerus mit Rom abgeschnitten. Die gesammte Geiftlichfeit marb jum Gibe auf Diefe Conftitution aufgeforbert, welchen Gid Pius VI in bem Breve Caritas (13. April 1790) unter Strafe ber Suspenfion und bes Bannes unterfagte. Biele verweigerten ihn und wanderten aus: Frankreich rachte fich durch Wegnahme von Avignon und Benaiffin. Der Convent (21. Sept. 1792 bis 27. Oct. 1795) von Marat, Danton und Robespierre geleitet, vollendete bie Desorganisation ber Rirche. Taufende ber Cbelften, vorab 300 Bischofe und Priefter, welche in Paris in dem Carmelitenflofter hingeschlachtet wurden (vergl. \*Guillon Les Martyrs de la foi pendant la révol. fr. Par. 1821. \*Carron Les Confesseurs de la foi, Par. 1810. \*Wallon, H., Hist. du tribunal révolutionnaire de Paris, avec le journal de ses actes. 2 voll. Par. 1880), fielen als Opfer ber revolutionaren Meute, welch nach ber Sinrichtung bes Ronigs (21. Jan. 1793) bie chriftliche Religion feierlich abichaffte und ben Gogendienft ber Bernunft nebst einer neuen republicanischen Mera und an Stelle bes bisherigen Ralenbers bie Defabenrechnung einführte (Aulard Le Culte de la Raison et le Culte d'Étre suprême. l'ar. 1892). Ein schmachvolles Fest, wobei eine halbnackte Dirne auf ben Altar bes Vaterlanbes stieg, ward zur Inaugurirung biefer neuen Aera gefeiert und ber geschworene Erzb. Gobel von Paris, die bisherigen bischöflichen Infignien abwerfend und mit Füßen tretend, verhieß, von nun an werbe bas frangöfifche Bolf nur ben Cult ber Freiheit und Gleich= heit haben. Das Pantheon ward Rationalheiligthum und Boltaire als erfter Beiliger bort beigefest. Balb ward bas unfinnige Treiben felbit einem Robespierre gu bedenklich, er fand ein bischen Religion boch nothwendig und ließ daher am 7. Mai 1794 wieder bas Dafein eines höchften Wefens und die Unsterblichkeit ber Seele becretiren. Rurz barauf fiel sein Haupt wie bas ber meisten Urheber ber Revolution schon vorher unter dem Fallbeil (28. Juli 1794). Die unter dem Directorium (1796-99) entstandene Secte ber Theophilantropen gab von bem wieberermachenden religiofen Bedurfniffe Beugniß; ben gefcmornen Prieftern murbe auch icon 1795 wieder ber driftliche Gottesbienft erlaubt: die Confularregierung ftellte ben Ratholicismus wieber als Staatsreligion her. Bergl. Urnb Geich. b. fr. Rev. 1851. v. Sybel Gefch. b. fr. Rev. 1858 ff. 4. A. Bonn 1877 ff. \*A. de Tocqueville L'ancien Régime et la Révolution, Par. 1856. Taine Les

origines de la France contemporaine, I—VI. Par. 1878—1894. Burte Betractungen über die franzöß. Revol.; nach d. Engl. von Fr. v. Gent. Braunschw. 1888. Sorel L'Europe et la Révolution. 2 voll. Par. 1885—87.

Mapoleon I (Conful 1799-1804, Raifer 1804-1815) tam bem Berlangen Bius VII (1800-23) nach einer Wieberverföhnung entgegen: als Conful Gebieter Frankreichs feit ber Schlacht bei Marengo (14. Juni 1800) und feit ben Luneviller Frieden (9. Febr. 1801) auch Oberitaliens, befchloß er die Wiederherftellung ber Rirche, beren er gur völligen Befiegung ber Revolution bedurfte. Um 15. Juli 1801 fam zwijchen ihm und bem Carbinal Confalvi ein Goncordat ju Stanbe (vergl. \*Theiner Hist. des deux concordats conclus en 1801 et en 1803, Par. 1869. \*Crétineau-Joly Bonaparte et le concordat de 1801, Par. 1869. Derf. Mem. du Cardinal Consalvi, Par. 1864. D'Haussonville L'Église rom. et le premier empire, voll. Par. 1869 ff. \*Lady Blennerhassett, Zalleyrand, Brl. 1894. Chotard Le Pape Pie VII à Savone, Par. 1887), welches bie freie Ausübung ber tathol. Religion als berjenigen ber Mehrheit ber Frangofen fanctionirte. eine neue Circumscription ber Diocesen und Pfarreien, die Bereidigung ber Geift. lichen bestimmte, bem ersten Conful bie Prarogative ber alten Ronige beguglich ber Ernennung der Bifchofe u. f. f. ertheilte, die Raufer bes mahrend ber Revolution veraußerten Airchengutes unbehelligt im Befit bes lettern ließ; zugleich forberte ber Papft die Inhaber ber Bifchofsfige, sowol die exilirten als bie assermentes, auf zu refigniren: von 80 noch lebenben ber erften Rlaffe fügten fich 44, bie übrigen ertlarte Bius für entjett. Bonaparte fügte biefer von Bius am 13. Auguft ratificirten llebereinfunft indeg noch 77 organifche Artifel bei (f. \*Walter Fondes iaris eccles. p. 190), welche die Freiheit ber Rirche wefentlich befchrantten; fo führten biefelben bas Placet ein, ohne welches fein papftlicher Erlag publicirt werben burfte; Art. 24 fcrieb ben Lehrern ber geiftlichen Bilbungsanftalten bie Berpflichtung auf bie Declaration von 1682 vor; die Sandlungen ber Bifcofe unterlagen ber declaration d'abus; fein Concil barf ohne Genehmigung ber Regierung gehalten werben; bie Dlehrgahl ber Gemeinben erhielt nur abjegbare Bulfis- ober Succurfalbfarter (desservants); die Pfarrer burfen Cheleute erft nach Bollgug ber Civilehe einsegnen. bie Pfarrbucher horen auf als Civilftanderegifter zu bienen u. f. f. Bergebens befdwerte fich ber Papit über biefe einfeitigen Anordnungen. Underfeits toftete et Bonaparte auch feine geringe Mühe, bas Concordat bei Senat und Nation, die doch durch die Revolutionäre noch vielfach beherrscht waren, durchzusetzen; es gelang inbeffen, ebenjo bie Zulaffung ber barmherzigen Schweftern, ber Freres de la doctrine chretienne, ber Congregation für bie auswärtigen Diffionen. Gine fleine Fraction Anticoncordatianer wollte von ber Nebereinfunft als ben Rechten ber Rirche prajubicirlich nichts miffen und verhielt fich ablehnend gegen bie neu eingesetten Bijdbofe, wie spater bie Manhardianer in Tirol gegen bie von Babern gefandten Priefter. Um 18. Mai 1804 ließ fich Bonaparte zum Kaifer ber Frangofen erflären und verlangte nun vom Papfte gefalbt und gefront gu werben. fichten ber Carbinale gingen fehr aus einander: boch Bius gog um ber Intereffen ber Religion willen nach Paris, wo er ben Raifer falbte, mahrend biefer fich und ber Raiferin Josephine mit eigener Sand bie Krone aufs Saupt feste. Der Rudlehr bes Papites nach Italien hatte Napoleon von Tag ju Tag hinberniffe bereitet. welche die Abficht burchbliden ließen, ihn in Frankreich gurudzubehalten. Erft als Bius dem Raifer nachwies, bag, fur ben Fall er in Jahresfrift nicht gurudlehrte.

er feine Refignationvertlarung in Rom gurudgelaffen, gab biefer nach. Aber ber

Despotismus Napoleons war nicht gewillt ein unabhängiges Oberhaupt ber Rirche neben fich zu bulben. Gin erfter Conflict brach zwischen Rom und Paris aus, als ber Raifer bie Che feines jungften Brubers Jerome, bes fpatern Ronigs von Weftfalen, mit ber protestantischen Americanerin Dig Patterfon auflöfte, mabrend das Urteil bes Papftes bie Che als gultig erklart hatte. Dann verlette Napoleon bie garantirte Reutralität bes Rirchenstaates burch bie Besetzung von Ancona und bie Forberung, ber Papft folle fich ber Politit Frankreichs gegen England und ber bon jenem berfügten Continentalfperre anichließen. Auf Bius' Beigerung befette ber General Miollis Rom (2. Februar 1808) und ber Raifer einverleibte bie Provinzen bes Rirchenftaates bem Konigreiche Stalien, beffen Krone er felbst am 26. Mai 1805 in Mailand genommen. Der Papft ließ eine Bannbulle gegen bie Bergewaltiger bes Rirchenftaates anschlagen, worauf er von bem General Rabet in ber nacht bom 10. auf ben 11. Mai 1809 im Quirinal berhaftet und mit bem Carbinal Pacca nach Florenz, Genua, Savona gebracht wurbe. Carbinale wurden gefangen nach Paris geführt, wo fie ber Trauung Napoleons mit Marie Quife von Defterreich (aus nichtigen Grunden hatte ber Raifer bie Rullität feiner Che mit Josephine be Beaugarnais aussprechen laffen) beiwohnen mußten; benen, welche nur bem Civilact beiwohnten, unterfagte man ben Gebrauch bes Purpurs (fowarze und rothe Cardinale). Die Weigerung bes Papstes, auf ben Rirchenftaat zu refigniren, beantwortete Rapoleon mit ben unwürbigften Berorbnungen betreffs ber Berpflegung feines erlauchten Gefangenen, fo baß felbft bie Ungläubigen laute Unzufriebenheit äußerten. Auf bie weitere Weigerung bes Papftes, bie bom Raiser ernannten Bischöfe zu instituiren, ließ fich biefer fogar beifallen, bie Absetzung besselben auszusprechen; boch warb feine eigene Stellung burch biefen schweren Streit immer unbequemer, und so berief er 1811 einen Rirchenrath unb ein Rationalconcil nach Paris, welch' letteres, unter ber Prafibentschaft von Napoleons Oheim, bem Cardinal Fefc, mit einer Ergebenheitserklärung an Bius begann, bann aber ben Befcluß faßte : wenn ber Papft für bie neu ernannten Bifcofe innerhalb 6 Monaten bie Beftätigung nicht ertheile, fo bevolvire fein Confirmations. recht an bie Metropoliten. Rur ber Beigbifchof von Munfter, Drofte-Bifdering, wiberftand hier und verlangte vor Allem Freilaffung bes Gefangenen. Letterer mar bereit bie Institution burch ben Metropolitan ,im Ramen bes Papftes' ju geftatten (Breve vom 20. Sept.) und beftätigte nun auch von Savona aus eine Anzahl ber ernannten Bifcofe, auf bie übrigen Berordnungen bes Raifers ließ fich Bius jeboch nicht ein, fo bag jener (am 20. Oct.) bas Concil nach Saufe fcidte. Rur wenige Bater besfelben hatten eine ber Freiheit ber Rirche entsprechenbe Haltung hier beobachtet. Während bes ruffischen Feldzuges wurde bann ber Papft unerwarteter Weise in Berkleibung nach Fontainebleau gebracht, wo er tobtfrank (20. Juni 1812) anlangte und fofort burch bie rothen Carbinale im Sinne einer Ausföhnung mit Napoleon bearbeitet wurde: die schwarzen hatten keinen Zutritt. Als ber geschlagene Raifer aus Rugland gurudtehrte, fand er es für zeitgemäß, mit feinem Gefangenen freundlicher zu verhandeln, und so bewog er benfelben zur Unterzeichnung der 11 Praliminarartifel des fog. Concordats von Fontainebleau (25. Jan. 1813), in welchen Bius indirect auf ben Rirchenftaat und auf einen Theil seiner Confirmationsrechte Bergicht leistete. Aber sofort bereute ber trante Greis biese Concessionen, beren Folgen bie nun eintreffenben fcwarzen Carbinale, bef. bi Pietro, Pacca unb Confalvi, ihm vorftellten, und fo wiberrief er in einem eigenhandigen Schreiben voll Demuth und zugleich voll apostolischer Sobeit bie ihm abgebrungenen Zugeftanbniffe,

welche ber Kaiser gleichwol sofort als Staatsgesetz publiciren ließ. Roch einmal verschlimmerte sich die Lage des Rachfolgers Petri und seiner getreuen Cardinäle; aber das Sinken von Napoleons Glückstern zwang diesen zur Nachgiedigkeit. Zwnächst ließ er den Papst nach Savona zurücksühren, am 10. März 1814 erstattete er ihm die Departements von Kom und vom Trasimen zurück und befahl ihn in Freiheit zu sehen: Consalvi, der seinen Herrn auf der Reise schon getroffen, ward von biesem wieder zum Staatssecretär ernannt. Am 24. Mai 1814 kehrte Pius VII nach Kom zurück, am 6. April 1814 schon hatte Napoleon in demselben Schlose zu Fontaineblean, wo er jenen mishandelt, seine Thronentsagung unterzeichnen müssen. Lyst. Packwürd. über Pius VII deutsch Augsb. 1831.

# § 165. Fortsetzung. Der Katholicismus in den einzelnen Ländern Europa's.

Die Concordate bei \*Philipps KR. III, bei v. Kremer-Auenrede Actenstücke u. s. s. I.—IV. — \*Walter Fontes iur. eccles. p. 204 ff. — Matthes u. Stichart Allg. tirchl. Chronif Hamb. 1864 ff. — Cantù, Cesare, Gli ultimi Trent' anni, Nap. 1880.

Der Schwerpunkt ber firchlichen Bewegung fällt auch in dieser Periede wesentlich nach Frankreich und Dentschland, wo die alten und die neuen Principien sich am schärfsten gegenüberstanden und beide ihre bedeutenditen Bertreter sanden. Das Leben der romanischen Nationen zeigt hier eine vorwaltend aufs Neußere, Politische gehende Auffassung, während die religiösen Gegensätze nach ihrer innern, philosophischen, theologischen und gemütlichen Seite viel mehr innerhalb der germanischen Race zum Ausdrucktommen.

1. Frankreich 1814-1849 (Guettée Hist. de l'Église de France, composée sur les docum, originaux et authentiques. 12 vols. Par. 1856. Derj. Souvenirs et documents. Mémoires pour servir à l'hist. de l'Église de France pendant le 19e s. I,1. Par. 1880. \*Thureau-Dangin Hist. de la monarchie de juillet. Par. 1884. \*Nettement Hist. de la litt. française sous la Restauration. 2 voll. 3º éd. 1874. Der f. Hist. de la litt. franç. sous le gouvern de juillet, 3e éd. 1876). -- Die Plestauration 1814—30. Die Regierung Ludwigs XVIII ichloß am 11. Juli 1817 ein neues Concordat mit bem Papft ab, welches in einigen Bunften auf die Uebereinfunft Leo's X mit Frang I zurückgriff und manche Bestimmungen bes Concordate von 1801 und ber organischen Artifel gu Gunften Reme beseitigte. Der Rönig gab bem Orbenswesen größere Freiheit (Schülbrüber, Ursulinen und verbefferte bie materielle Lage bes Alerus. Satten ichon unter Napoleon I der Bicomte de Chatcaubriand († 1848: Génie du Christianisme ou beautes de la Religion chrétienne, Par. 1803; Martyrs, Par. 1803), Ambr. de Bonald († 1840), Oeuvres, Par. 1817) und Franssinous († 1842: Conférences aux Carmes et à S. Sulpice 1801-9) auf bem Gebiete ber Litteratur Religion und Rirde vertheidigt und ihnen die Sompathien ber Nation wieder zu gewinnen gesucht, ie festen Dieje edlen Beifter im Berein mit Gleichgefinnten jest energisch ibre Bemub ungen in der Preffe wie in ber Rammer fort. Der Graf Joseph de Maiftre († 1821: Du Pape, Par. 1820; De l'Église gallicane, Par. 1821; Soirées de s. Pétersbourg ou entretiens sur le gouvernement temporel de la Providence, Par. 1821; vgl. v. Subel Rl. hift. Schr. I's Stuttg. 1880) und ber Abbe Felicite de sa Mennais (geb. 1781, † 1854: Essai sur l'indifférence en matière de religion, Par. 1817 f.; Défense de l'Essai, Par. 1821 f.; De la Religion considérée dans ses rapports avec l'ordre politique et civil, Par. 1825; Mélanges, Par. 1826; Bibliotheques des Dames chrétiennes, jeit 1820) erhoben fich mit genialem Geift und glübender Beredjamteit gegen die berrichende religiofe Gleichgültigfeit wie gegen bie Refte jenes flachen Gallicanismus, ber fich bie Rirche nur am Gangelbanbe ber Bolizeigewalt benten tonnte. Die Bourbonen hatten nach ihrer Rudtehr bie Schöpfungen der Revolution zum Theil anerkannt; für die Ginen in zu großem, für die Andern in zu geringem Umfange. Gebr balb machten fich die Revolutions- und bie Reactionspartei ben Krieg, und ba ber Klerus zu letterer ftant, mußte er ben gangen haß bes Liberalismus erfahren, obwol es an unantaftbaren und glangenben Ericheinungen in bemjelben nicht fehlte, wie g. B. ber Cardinal de Cheverus (geb. 1768, † 1836) als Erzbijchof von Borbeaux (früher erster Bischof von Boston; vgl. Vie da card. de Ch. 3º éd. 1842 u. \*Rarter D. Carb. b. Ch. Freib. 1876) eine bochst gesegnete Thätigkeit entfaltete. Schon 1828 sab sich die Regierung Rarls X genothigt, die Zejuitenschulen preiszugeben: immer hober ichwollen die Bogen ber Opposition, bis, in Folge der die Wahl- und Preffreiheit beschränkenden Ordonnangen des Ministeriums Polignac (26. Juni 1830) der Thron abermals umgefturzt wurde — die unbeilvollste That, deren sich Frankreich im 19. 36. anzuklagen bat. <sup>1</sup> Die Julirevolution offenbarte den blinden Haß der Boltsmenge gegen die Rirche; das Palais des Erzbifchofs Quelen von Paris mard bald barauf bis auf ben Grund niedergeriffen, die Kirche St. Germain l'Augerrois vermuftet. Die Juliregierung (vgl. \*Crétineau-Joly Hist. de Louis-Phil. d'Orléans, Par. 1862. \*Nettement Hist, de la Restauration, Hist, du gouvern, de juillet, Par. 1855) ward indeffen auf Beifung bes Papftes vom Klerus anerkannt. Die veränderte politische Lage veranderte sofort die Stellung ber Ratbolifen. Lamennais trat an Die Spipe ber tatbolijchen Bewegung und grundete mit dem jungen Grafen Charles de Montalembert (geb. 1810, † 1870), dem Abbé Scnry Lacordaire (geb. 1802, † 1861), Gerbet (geb. 1798, † als Bischof von Perpignan 1864) das politijch-religioje Journal l'Avenir, welches für Bott und die Freiheit' fampfen jollte. Die Summe höchsten publicistischen Talentes und die Rühnheit, mit der die Redacteure Die Berjöhnung ber Rirche mit ber Freiheit vortrugen, erregte ungeheures Aufjeben. Aber manche anftofige Sabe ber Zeitschrift, wie die Forderung einer vollständigen Trennung von Staat und Kirche, die Lehre Lamennais' über den sens commun als Quelle der Gewißbeit ichnifen Bedenfen, jo daß Gregor XVI am 15. Aug. 1832 Die Redacteure batten fich nach Rom begeben, Lacorbaire, ben Avenir verurteilte. bald auch Montalembert, nahmen die Enticheidung bes b. Stubles bemutbig an, anscheinend auch Lamennais. Aber biefer glübende Geift mit dem falten lieblosen Gemut tonnte bie Demutigung nicht verwinden: schon in Rom fullte fich seine Seele mit einer Bitterfeit gegen ben b. Stubl (j. \*Rio Epilogue à l'Art, chrét, II. Par. 1870, II. 176 ff; De la Mennais Correspondance, in Oeuvr. posthumes, Par. 1859 II.), die seine Freunde vergebens befampften und die bald in den Paroles d'un croyant. (Par. 1833) und in bem Livre du peuple in erschreckender Beise durchbrach. Der ehemalige Apologet bes Chriftenthums predigte nunmehr ben offenen Umfturg, um bie Bolter ju befreien aus ber Anechtichaft ber Priefter und ber Turannen'. Bang anders war die Urt, wie Lamennais' ebemalige Freunde, jest alle

von ihm zurudgestoßen, Kirche und Jahrhundert zu verfohnen unternahmen. feit 1830 hatte fich ein Berein gur Unterftutung und Evangelijation ber Armen gebilbet, an beffen Spite ber geiftvolle und liebensmurbige Freberic Ganam (gcb. 1813, + ale Projejjor zu Paris 1853: Oeuvres compl. 11 voll. Par. 1855 f. u. ö.) ftand, — ein großes Wert von unermeglicher Bedeutung, weil aus bem unversiegbaren Liebesleben ber Rirche hervorgebend und bas Leben ba anfaffent, wo co Roth that. Mit biefer Société de s. Vincent de Paul und ihrem Leiter ftanben bie Manner ber religiojen Biebergeburt in innigfter Berbinbung. Ge mar für bie Parifer Jugend ein Ereigniß von gunbenber Birtung, als Lacorbaire feine apologetischen Conferengen in ber Stanislasfirche begann, in ber Rotte-Damefirche (1833-36) fortjette. Entzudt hörte Frantreich auf biejen neuen, ungewohnten, nur mit Boffnets Sprache vergleichbaren Rebestrom. Rach 1836 gog fic ber Rebner eine Zeit lang zurud, um seine Studien zu vertiefen; 1838 ericbien seine Lettre sur le s. Siège, und ein Jahr später f. Mémoire sur le Rétablissement en France de l'ordre des Frères Prêcheurs, worauf Lacordaire 1840 mit einigen jungen Franzosen in den Dominicanerorden eintrat, ben er alsbalb wieber in Frankreich begrundete. Unterbeffen waren bie Conferengen von Rotre-Dame durch ben Zesuiten P. Xavier de Mavignan (geb. 1795, † 1858), ber gleich Lacordaire bie juriftijche Robe mit ber Coutane vertaufcht, weiter geführt worden: nicht in ber gleichen originellen und fübnen Beije, aber mit nicht geringerer hobeit und mit zwingender Logit (Conférences, 4 voll. Par. 1858; vgl. \*Pontlevoy Vie du P. de R. Par. 1860. \*Poujoulat Le P. de R. Par. 1859); jest, im 3. 1841, nahm fie Lacorbaire und zwar mit noch größerm Erfolge als früber wieder auf. Diesen Bemühungen ging die politische und litterarische Thatigkeit Montalemberts, welcher Bair de France war, zur Sand: mit ihren Freunden Rio, Dzanam, de Cour, Lenormant, Gerbet versuchten diese neuen ,Sobne der Arengfabrer' bie Ehrenrettung ber großen tatholischen Bergangenbeit, suchten fie bie Beichichte, die Runft, Die Wiffenschaft des Mittelalters der öffentlichen Reinung gegenüber wieder in ihr Recht einzuseben; bagegen erfannten fie bie Fortidritte ber Reuzeit auch freudig an und erklärten formlich eine Burudführung ber Gefellichaft auf den Zustand vergangener Jahrhunderte weber für thunlich noch für wünschenswerth. Zwei große Journale, ber Ami de la Religion bes Abbe Felix Dupanloup (geb. 1802, Bischof von Orléans feit 1849, † 1878, 11. Oct.; vergl. Warmont, C. de, in Ninteenth Century, 1875, febr. \*F. v. Carburg Fel. Tup., in D. Rundschan 1880, Mai) und Louis Venikot's Univers, dann die Beitschrift Le Correspondant bienten biefer Richtung. Der Streit über bie Unterrichtsfreiheit und ben Bestand ber Jefuiten in Frankreich (lettere angegriffen burch ben Schandroman Engene Sue's Le Juif errant, vertheibigt burch \*Ravignan De l'Existence et de l'Institut des Jésuites, 1844, die beredifte und geinreichste Apologie bes Orbens) ftorten in etwas ben Fortgang ber Bewegung; aber im Bangen mandte fich die öffentliche Meinung, bamals durch die Berbreitung communistischer Tendenzen erschreckt, von Babr zu Jahr ber Rirche zu. Die Revolutienare von 1830 batten das Kreug in Roth geichleift; die von 1848 trugen bas Erucifix aus ben erstürmten Tuilerien ehrfurchtevoll nach ber nachsten Kirche. And bie neue Mepublik (1848-1852) erwies fich ihr nicht feindlich. Lacorbaire Dganam und Abbe Maret gründeten zu Anfang 1848 bas Journal L'ère nouvelle, in ber fie den Bund bes Christentbums mit ber Demotratie verfecten: boch ging bas Blatt balb ein. Die socialistischen Tenbengen, welche Cavaignat

in der blutigen Julirevolution (1848) besiegt, trieben indessen Frankreich in die Arme bes Imperialismus. Der Brinz Louis Aapoleon Bonaparte, Hortensens Sohn, wußte als Prafident ber Republit die Sympathien bes Klerus burch Biederherstellung der papstlichen Regierung in Rom (1849), Berbefferung ber materiellen Lage der Kirche und ihre günstige Zugeständnisse betr. der Unterrichtsfreiheit und der Congregation zu gewinnen; ber Staatsstreich vom Dezember 1851 fand bei vielen Bijchöfen und Prieftern begeisterten Beifall, und bas zweite Saiferreich (1852—1870) war gemacht. Damit war ber Bruch innerhalb ber tatholischen Bartei vollendet. Fast alle bisberigen Führer berfelben standen auf dem Boden des politischen Liberalismus: Wontalembert, der einen Augenblick Rapoleon Bertrauen geschenkt hatte, Lacordaire, Dupanloup, ber Philosoph Gratry († 1870), Fallour († 1886, Jan. 6), Berrner, ber große Berfecter bes legitimen Königthums, Lenormant, Aug. Cochin († 1872, f. \*Fallour i. Correspondent 1874, 3.-6. livr. Derf. Aug. Coch. Par. 1875); fie fowol wie die Anhanger der Legitimität, Bonjoulat, Laurentie, De Riancen, Rettement, machten Raiferthum. Ihnen fofort Front gegen bas gegenüber veriocht Beuistot in f. Univers die Allianz der Kirche mit dem 2. Dezember. Die Freundschaft dauerte so lange als Napoleon der Kirche benöthigt war. Sein italienischer Feldzug von 1859 bewirkte in seinen Folgen ben Sturz der weltlichen Herrschaft bes Bapftes, welche ber Raiser auf ben Batican und bessen Umgebung zu beschränken gebachte (De Lagueronnière, la France, Rome et l'Italie, Par. 1860). Die beftigen Angriffe ber enttauschten Bifcofe, besonders berjenigen von Boitiers (Mfgr. Bie) wie von Orleans auf diese kaiserliche Politik, beantwortete Napoleon mit ber Unterbrückung ber Société de S. Vincent, der Bertreibung ber belgischen Redemptoriften und ber Wieberauswärmung ber organischen Artikel. Unterbessen aber batte der Katholicismus seine Action auf die öffentliche Meinung fast gang eingebußt: die Hndra des Materialismus, mit den wildesten communistischen Tendenzen, der nadte Unglaube, wie ihn Renans Leben Jeju (1862) predigte, ber freche Sohn auf Sitte und Tugend, wie ihn die Romane George Sands, Alexandre Dumas', Eugene Sue's mit allen Reizen ber Berführung zur Schan trugen, bas luberliche Theater, das unter den Augen des kaiferlichen Hofes spielte, die unfagbare Corruption, durch die allein das von den edlen und reinen Beiftern ber nation verlassene Kaiserthum sich halten konnte — alles bas stürzte über die unglückliche Nation berein, fo daß Dupanloup 1870 den gangen Gewinn der großartigen Geistesarbeit von 1830—48 in Frage gestellt sab. Frankreich war reif für die Katastrophe von Den und Seban (1870). Den brei ebelften Mannern bes fatholifchen Franfreich, Berrner, Lacordaire und Montalembert hatte die Borsehung erspart, den Tag ber Entehrung ju feben. (Bgl. \*Montalembert Le P. Lacordaire, Par. 1861. Deff. Le Testament du P. L. Par. 1870. \*Chocarne Le P. Lacordaire, sa vie intime et religieuse. 2 voll. Par. 1866. \*Foisset Vie du P. L. 2 voll. Par. 1870). Lacordaire starb, nachdem er die letten Jahre seines Lebens nur seinem Orden, der Erzichung der Jugend (in Soreze) und den Uebungen eines durchaus strengen und abgetödteten Lebens gewidmet (21. Nov. 1861), Montalembert rief der Wille Gottes nach schwerem Leiben, nach beftigen Anschlungen im Frühling 1870 (13. März) ab (vergl. \*Perraud Le Cte de Montalembert, Par. 1870. \*Cochin im Correspondant, 10 avril 1870. Oeuvres de M. 9 voll., Par. 1860 f. \*Foisset Le Cte de Montalembert, avec une introd. par Douhaire. Par. 1877). Bie die von diesen Kornphaen vertretene Richtung nach ihrer inneren Seite sich ausbildete, wie es um das intime Leben der hochgebildeten Katholiken Frankreichs zwischen 1830—70 in seiner reichen und reizenden Entsaltung stand, lehren die anziehenden Correspondenzen der Fran Sweischine († 1857), deren Salon den Mittelpunkt seiner (Gesellschaft bildete (\*Sw., Journal de ma conversion, Par. 1864. Lettres publ. par \*de Falloux; Lettres inedites, Correspondance du P. Lacordaire et de Mme Swetschine, von dems. und \*de Falloux Vie du Mme Sw., Par. 1858. \*Am. G. Kausmann Soph. Sw., Freib. 1878), diesenigen der gestvollen Gugenie de Guerin (publ. par Tredutien, Par. 1864), der Recit d'une soeur Par. 23 ed. 1870), das von Madame Craven, geb. de la Ferronnaus († 1890) verössentlichte Familienjeurnal. (Bgl. auch \*Rio Epilogue à l'Art chrétien, 2 voll. Par. 1870. \*Perreyve, II., Biographies et Panégyriques. 2 ed. Par. 1877.

Dritte Republik. Rach bem Bufammenfturg bes zweiten Raiferreichs (Seban, 2. Sept. 1870) und ber provijorischen Regierung ber nationalen Bertfeibigung (4. Sept. 1870 - 1. Febr. 1871) folgte bie vorübergebenbe Berrichaft ber Commune in Baris (Marg und April 1871), beren rajenber haß gegen alles 3bcale sich ebenso in den colossalen Brandstiftungen der Petroleurs (Louvre, Tuilerien u. i. i.) wie in der Ericbiefung der ale Beifeln eingezogenen 40 Priefter und Monche, an ihrer Spipe bes Erzbiichofs v. Paris, Migr. Darbon († 24. Mai) offenbarte. Unter der Regierung Thiers' zeigte die in Bordeaux, dann in Berfailles tagende Nationalversammlung fich in ibrer Debrheit conservativ und ber Kirche gunftig; Die Erinnerung an bas Unglud von 1870 und bie Wefahren von 1871 ichienen eine Beit lang ber frangöfischen Nation ein Gefühl ber Rene und Buge aufzuerlegen, bas fic, abgefeben von den Anzeichen religiöfer Erregung (Ballfabrten nach Lourbes, Baren le-Monial, La Salette, Krönung ber Notre Dame de la Delivrance) auch in ber Reigung befundete, die Action ber Kirche auf bem Gebiet bes Unterrichts gu farten. Diesen Tendenzen wich Abolphe Thiers im Mai 1873 aus, als er Angesichts ber von Dupanloup, Broglie, Buffet u. f. f. geführten fath.-confervativen Mehrbeit bas Prafidium an den Marichall Mac. Mabon abtrat, beffen Ministerien (herzog A. & Broglie, dann Buffet) ben Bischöfen jedes Zugeständniß machten, fo namentlich in bem Batton'iden Gefete, welches bie Errichtung fog. ,freier', vom Staate mab bangiger Universitäten gestattet, benen selbst die Befugnifi zur Abbaltung ber Examina zur Ertheilung ber akademischen Grade ertheilt wurde (1876). Es zeigte sich indefien bald, daß die Maffe bes Bolfes mit biefer Politit nicht einverstanden war. Die Neuwablen von 1876 nötbigten dem Prafidenten ein liberales Ministerium auf (Dufaure), in welchem ber Unterrichtsminister, ber Protestant Babbington, dem Staate das Recht der Graduirung zurück zu gewinnen suchte, was freilich an der Beigerung bes Senates icheiterte. Das auf Dufaure folgende Minifterium Bulce Simon murbe am 16. Mai von bem Prafibenten als ju liberal brust entlaffen. welcher jest auf Broglie gurudgriff, aber nur um einen boffnungelofen Rampf mit ber von Gambetta geführten Rammermajorität gu führen. Ben ber ibm burd Bambetta gestellten Atternative se soumettre ou se demettre mablte ber Maridall, welcher fein Gewiffen durch Preisgeben ber confervativen Principien (batte bet selbst Tbiers das Princip aufgestellt: la république sera conservatrice ou elle me sera pasi nicht belaften wollte, ben zweiten Answeg. Ihm folgte ber bieberige Prafibent ber Rammer, Jules Greve, mit bem Minifterium Babbington, beifen Unterrichtsminister Jules Gerry mit seinen Märzgesepen nun auch einen "Entturfampf' organisirte. Diese Märzgesette gaben zunächst ber Staatsuniversität die Befähigung zur Abbaltung der Examina und der Ertheilung der akademijden

Grade zurud und verboten (Art. 7) den Witgliedern aller vom Staate nicht anerfannten religiösen Orben und Congregationen die Ertheilung von Unterricht an allen Schulen, beseitigten aljo bamit ben Ginfluß, welchen bie Orben, besonbere bie Besuiten, auf die Erziehung der Jugend befagen. Die Rammer ber Abgeordneten nahm bies Wefet an (9. Juli), ber Senat zwar auch, aber mit Streichung gerade bes Sauptartifels 7, dem auch liberale Danner wie Jules Simon und ber inzwischen abgetretene Waddington nicht zustimmen wollten (7. März 1880). Die bemotratische Partei aber mar ftart genug, um, unter ber Führung bes bie Regierung geradezu terrorifirenden Gambetta, Grevy zu zwei Decreten zu vermögen (29. Marg 1880), beren erftes ben Jefuitenorben auflofte und bie Schließung ber 56 Unftalten beffelben (mit 1480 Mitgliebern) innerhalb 3 Monaten anordnete, mabrend bas zweite bie nicht anertannten religiojen Genoffenschaften (alfo vorab bie Schulbruber 7444 in 384 Anstalten und Die Schulschwestern - 14036 in 602 Saufern) mit gleichem Loofe bedrobte, falls fie innerbalb 3 Monaten die Anertennung nicht nachsuchten und erhielten. Dan stüpte sich babei auf eine Serie von Gesetzen, welche allerdings die Existenz des Zesuitenordens in Frankreich untersagten, aber boch schon lange Zeit in desuetudo gefallen waren, und berief sich auf bas Concordat, als welches die Errichtung anderer Collegien als die bischöflichen Seminarien nicht fenne. Die Jesuiten wurden trop aller Proteste gegen Berlepung ihres hausrechtes am 30. Juni 1880 ermittirt; für bie übrigen Orben fuchte ber Ministerrefibent De Frencinet fich mit bem bl. Stuhl auf eine Art Lonalitäteerflärung zu einigen; boch icheiterte biefer wohlgemeinte Berfuch an bem wüthenben haß ber Linken gegen alles Religioje. Frencinet nahm feine Entlaffung (Gept. 1880), und ihm folgte Jules Ferrn als Ministerpräsident, unter welchem bann die Schließung aller übrigen geistlichen Anstalten und die brutale Unterdrückung ber um Schule, Miffion, Predigt fo bochverdienten Orden ber Dominitaner, Karmeliten, Franciscaner u. f. f. erfolgte. Alls die tunefiiche Angelegenbeit und die Neuwahl von 1881 dem Ministerium Ferry gleichfalls bas Ende bereitet batten, mußte sich Gambetta wider Willen bazu versteben, bas Prafidium bes Ministeriums zu übernehmen (Nov. 1881): er mablte als Cultusminister ben erbitterften Feind des Ratholicismus in Frankreich, ben atheistischen Naturforicher Paul Bert, ber bie Abichaffung des Cultusbudgets und bes Concordate bereits als Deputirter gefordert batte. Gambetta's baldiger Tob (1883) überlieferte Frantreich erft recht bem wechselnden Spiel sich zerfleischenber Parteien. Leider ift bem gegenüber die Actionsfähigkeit bes Alerus in hobem Grade gemindert, einmal durch die Unterbrückung der Orden, dann durch die Abnahme bes priefterlichen Berufes, eine wie in Deutschland fo auch in Frantreich beobachtete und bochft bebentliche Ericheinung (vgl. \*Bougaud Le grand peril de l'Église de France, 4e éd. Paris 1878). Die Brafibentichaften Grevn's und Carnote (ermorbet 1894) sesten dem Anwachsen des religionsfeindlichen Radicalismus fein nennenswerthes hinderniß entgegen, wenn auch, namentlich unter letterem die außerlichen Beziehungen Frankreichs zu bem bl. Stubl fich verbefferten. Die jesige Regierung bat noch ben Beweis zu liefern, ob es ihr möglich fein wird, die conservativen Elemente gegen die Deftruction unter der Etifette ber Republif zu vereinigen.

2. Deutschland 1789—1869 (Heinr. Schmibt Weich. ber kathol. Kirche Deutschl. v. b. Witte bes 18. Ib. bis in bie Gegenw. 3 Thie. München 1872—74. \*Brud Geich. ber kathol. Kirche in Deutschl. Mz. 1887 f.) Die seit 1795 in Deutschland eindringenden französischen Here brachten den Jakobinismus

mit fich, ber nun auch in den Rheinftabten Maing, Trier, Roln feine Orgien feierte, leider nicht ohne daß auch mancher Deutscher zu ihm abfiel: war ja der ehemalige Capuciner Eulogius Schneiber aus bem Burgburgifchen einer ber wuthenbsten Jacobiner und beren hauptagent in Strafburg, bis fein haupt unter ber Guillotine fiel († 1794). Auch ber Altar ber Bernunftgöttin erhob sich in ben Sauptstädten ber vertriebenen Erzbijcofe. Der Lüneviller Friebe (1801) und ber ihm angehängte Reichsdeputationshauptschluß von 1808 fäcularifine Lüttich und die geiftlichen Kurfürstenthumer Trier, Koln und Mains, welche jum größten Theil an Frantreich fielen, wo bann Rapoleon wenigstens in Trier und, ftatt in Roln, in Nachen, ein Bisthum berftellte. Bugleich murben aber in Luneville auch bie geiftlichen Fürstentbumer Salgburg, Baffau, Trient, Brigen, Danabrud, Paberborn, Silbesheim, Munfter, Burgburg, Gichftatt, Bamberg, Freifingen, Conftang nebft einer Menge reichsunmittelbarer Abteien eingezogen, beren Guter nun ,zur Erleichterung ihrer Finangen' ben burch ben ungludlichen Ausgang bes Rrieges geschäbigten weltlichen Fürften überantwortet wurden. Rur bas Fürftenthum Regensburg verblieb bem Liebling Rapoleons, bem Erzb. von Mainz Freih. Rarl Theobor v. Dalberg, und ebenfo warb bas Deutschmeifterthum einem öfterreichifchen Pringen gu lieb erhalten. Die facularifirten Bijchofssite entbehrten balb auch ber firchlichen Leitung, indem bie Inhaber berfelben allmälig bahinftarben: es bilbete fich ein Rothstand, bem burch ftebenbe Bicariate abgeholfen werben mußte (Bruchfal, Ellwangen, Conftang). Der Biener Congreß (Bundesacte vom 8. Juni 1815 und Schlufacte vom 16. Mai 1820) gab ben Kirchenfürften ihre weltlichen Befigungen nicht gurud, ungeachtet bes Proteftes Pius VII, der nun mit den einzelnen deutschen Staaten wegen Regelung der firchlichen Berhältniffe in Unterhandlungen trat — Unterhandlungen, die fich Jahre in bie Lange zogen, ba man ftaatlicherfeits auf möglichfte Befdrantung ber papftlicen und bifchöflichen Gewalt ausging. Das Concordat mit Bagern (14. Oct. 1817) feste 2 Erzbisthumer (Munchen-Freifing und Bamberg) und 6 Bisthumer (Mugsburg, Paffau, Regensburg, Würzburg, Gichftatt, Spener) feft; es war Rom nicht ungunftig, erfuhr aber burch bas Religionsebict Maximilians I von 1821 vielfache Befchrankung (Ginführung bes Placets u. f. f.), bie auch unter bem entichieben tatholifch gefinnten Lubwig I (1825-48) nicht gang wegfiel. In ahnlicher Beije mobificirten bie fubdeutschen Staaten (Baben, Burtemberg, Rurheifen, Geffen. Darmstadt, Raffau und Frankfurt a. Dt.) burch bie Pragmatik von 1830 die Uebereinfunft mit Bius VII, ber gemäß biefer burch bie Bullen ,Provida solersque' (16. Aug. 1821) und ,Ad dominici gregis custodiam' (11. Aug. 1827) bie oberrheinische Kirchenproving mit ben Diöcesen Maing, Rottenburg, Fulba, Limburg a. b. 2. und bem Metropoliten in Freiburg i. Br. errichtet hatte. Preußen (Lehmann Preußen u. d. fath. Kirche, bis zum Tobe Friedr. Wilh, L Publ. aus b. tgl. preuß. Staatsarchiv. I-II. Lpg. 1878-81), welches in Folge des Pariser Friedens den größten Theil der rheinischen Kurfürstenthümer übernommen hatte, verhandelte durch Niebuhr über eine Convention, welche 1821 zu Stande tam und in Folge beren ber Papft eine neue Circumscriptionsbulle ,De salute animarum' (1821) erließ. Die Bisthumer Trier, Munfter und Paberborn murben einem Erzbisthum in Köln unterstellt, während die napoleonischen Bisthümer Corvez und Aaden wieder beseitigt murben. Pofen und Gnefen erhielten gufammen einen Erzbischof bei fonft getrennter Berwaltung; bas Bisthum Rulm war Pojen untergeordnet. Ermeland und Breslau follten unmittelbar bom h. Stub

abhängen. Die Wahl ber Bischöfe durch die Kapitel war frei gegeben, jedoch so, daß personae regi minus gratae ausgeschlossen wurden und dem Papste das Bestätigungsrecht vorbehalten blieb. Mit Hannover einigte sich Rom am spätesten, indem die Bulle ,Impensa Rom. Pontificum' (1824) erst 1827 mit Errichtung des Bisthums hilbesheim und 1858 mit derzenigen von Osnabrud zur Ausführung gelangte.

Während ber ganzen napoleonischen Zeit war ber innere Zustand ber beutschen Rirche höchft beklagenswerth. Gin fcmerer bumpfer Schlaf lag über ben Ratholiten. Dalberg und fein Generalvicar v. Weffenberg vertraten bie Anschauungen bes Febronius, letterer sowol in seinen Schriften als in seinen Anordnungen als Bisthumsverwefer von Conftang († 1860; vgl. bie einseitige Darftellung bei Bed Freih. v. W. Freib. 1862). Der Klerus ftanb jum großen Theil unter bem Ginfluffe bes Proteftantismus ober ber herrichenden Zeitphilosophie; aus ben verweltlichten Bisthumern und Stiftern mar zu Enbe bes 18. Ih. ber Geift einer ibealen Auffaffung bes Chriftenthums und bes Priefterthums, eine echt firchliche Saltung vielfach gewichen: bem Ginftromen ber revolutiofaren 3been hatte man nichts Gebiegenes entgegengufegen. Roch im zweiten und britten Decennium bes laufenden Jahrhunderts wirften biefe Berhaltniffe nach. Die Bermafferung bes Chriftenthums gu einer ,allumfaffenden Sumanitatereligion' hatte alle Schichten ber gebilbeten Gefellichaft ergriffen, man fand fich übel, wenn von Dogmen die Rede war, und die Aarauer Stunden ber Unbacht' (von Bichotte, 1825) bilbeten bei Ratholiten nicht meniger wie bei Protestanten oft bie einzige Quelle ber Erbauung. Die ,Ulmer Jahresichrift', Pflang' Freimuthige Blätter, Fifchers tath. (!) Blatter, Gelehrte von bem Schlage eines Carové, Huber, Reichlin-Melbegg, Schreiber suchten dem katholischen Bolfe biefen Glauben ber ,Gebilbeten' mundgerecht ju machen. Der Priefter Martin Boos griff auf bie lutherifche Solafibes gurud, bie ihn bem Protestantismus guführte († 1825), Thomas Pofchl bilbete eine fanatische Secte mit diliaftischen Erwartungen, welche fich in ber Charwoche 1817 fogar ju einem Menschenopfer verftieg. Joh. Gofner, ein Schüler Sailers (1773, + 1858) hulbigte einer bas außere Rirchenwefen verwischenden myftifchen Richtung und ging auf eine Confoderation ber verichiebenen driftlichen Betenntniffe aus. Er ftarb in Berlin als luth. Prebiger, (vgl. Dalton Joh. G., Epg. 1878). Das geiftige Leben wieber aufruttelnbe Unregungen gingen querft von Joh. Michael Sailer, bem beutichen Genelon' aus (geb. 1751, † 1832), ber zuerft, von ben Zeitströmungen leiber auch nicht unberührt, als atabemifcher Lehrer in Ingolftabt und Dillingen (1780 ff.), bann feit 1829 als Bifchof von Regensburg bas Beifpiel eines echten driftlichen birten gab (vgl. Görres Gef. Schr. V 261 und \*Aichinger Joh. Mich. S. Freib. 1865. \*Ringseis Sift. pol. Bl. 1878, 581 gu \*P. Baringer in Cl. M. Boffbauer, Wien 1877).

Eine andere fruchtbringende Anregung ging von Nordbeutschland aus; zunächst von jenem Kreise geistvoller Menschen, welche sich in Münster um die Fürstin Amalie von Galligin, geb. v. Schmettau (geb. 1748, † 1806, vergl. Katerstamp A. v. G. Münster 1828. Brieswechsel und Tagebücher der Fürstin A. v. G. Desgl. Neue Folge. Münster 1876. \*Galland D. Fürstin A. v. G., Bonn 1881) gebildet hatte und aus welchem der Bijchof v. Fürstenberg, der Prosession Katerstamp, der fromme und als Resormator des katholischen Unterrichts hochverdiente Overberg (1826), dann namentlich der Graf Friedrich Leopold von Stolberg hervorragen, welch' letzterer (geb. 1750, † 1819; \*J. Janssen Fr. L. Gf. v. Stolb. seit s. Rücksehr z. kath. K., Freib. 1877) im J. 1800 zum kath. Glauben übergetreten war und durch seine große "Geschichte der Religion Jesu' der flachen und

religionslosen Zeit, welche kaum mehr ben Namen Chrifti auszusprechen wagte, eine tiefere Auffassung entgegenstellte. Stolbergs Religionswechsel war von Gleim und Boß lächerlich gemacht, von Jacobi und herber als Ausstuß einer Gemütstrantheit bedauert worden. Aber die leuchtende Personlichkeit des eblen Dichters wie diezeinige der Fürstin,, deren Freundschaft auch Goethe, Hamann und hemsterhuis suchten und genossen, übte doch einen nachhaltigen Einfluß auf das Geschlecht, das hier wieder wahrnahm, daß auch geistig bedeutende Naturen und Menschen von höchster Bildung sich mit dem Katholicismus besreunden konnten. Balb sollten die Zeitgenossen das in größerm Maßstab erleben.

Die classische Litteratur Deutschlands war nicht aus bem Chriftenthum hervorgegangen. Goethe wie Schiller hatten nur ein abgelebtes, fant erstorbenes Christenthum um sich her kennen gelernt, bessen geschmacklose Formen sie so wenig befriedigen konnten, wie die subjective und redselige Frömmigkeit eines Lavater. Es ist nicht zu leugnen, daß Goethe auf dem pantheistischen, die Natur vergötternden, Schiller auf dem rationalistischen, den Menschen vergötternden Standpunkte steht: weder der eine noch der andere vermochte die welthistorische Bedeutung des Christenthums mit persönlichem Glauben zu erfassen. Aber unfreiwillig haben beide in ihrem prakischen Schassen dem Christenthum nicht selten Zeugniß gegeben. (Ugl. v. Lancizolle Goethe's Berh. zu Rel. u. Christenth. Berl. 1853. Dosterzee Goethe's Stellung z. Christenth., Bieles. 1858.)

Der feine biftorifde Ginn, ber, nicht unbeeinflußt burch Schellinge (1775-1854) 3 bentitätsphilojophie als bas ebelfte und eigenfte Erzeugnif Deutschlande in ben Forichungen eines Grimm, wie eines Savigno, Niebubr und humbolbt, in ber Biffenichaft von ber Natur, wie ber Beichichte, ber Sprache, ber Rechts feither emporgewachien ift, lebrte bem Chriftentbum wenigstens fein biftoriides Recht nicht weiter vorenthalten und die Erscheinungen ber Rirchengeschichte aus Diefer felbit gu beurteilen. hier feste bie Romantik eines Rovalis, Brentane. Arnim, Gorres, ber beiden Echlegel, Tied, Gichenborff u. f. w. an, bie im Grunde nichts wollte, als bie Ginbeit ber Pocfie mit bem Leben begreifen und berftellen, die aber, in einer Beit, mo foldes 3beal unendlich weit ablag, gurudgriff auf eine andere, langit verflungene, auf bas Mittelalter, als auf Diejenige Grede unieres nationalen Lebens, wo allein Leben und Dichtung in einander aufgingen Es brangte fich bald die Ueberzengung auf, daß folde Einbeit auch die Einbeit ber Sprache, ber Gitte, bes Strebens, vor Allem bes Glaubens forbere. Die Empfindung, daß biefe Einbeit burch bie Reformation zerftort worden, bemachtigte fich raid un gabliger Gemüter: fie führte Novalis an die Schwelle der Kirche, &. v. Schlegel in biefelbe binein: fie leitete bie gange romantifche Schule gu ber Anerfennung ber monardijd mittelalterlichen Staateform und bes germanischen Konigtbume gurud: fie forderte vorzüglich, und bas mar ber Sanptgewinn, bie Erforicung und Ber öffentlichung ber Schäpe, welche Litteratur und Runft bes DIA. une binterlaffen baben (vgl. \*3. v. Gidenborff Die etb. u. relig. Bebeutung b. romant. Boefie in Ttickl. Lp3. 1847. Hanm D. romant. Schule. Berl. 🐸70).

Die Romantit bat dem Natholicismus in der öffentlichen Meinung den Beg geebnet, zwei Romantiker auf dem Thron ibn darauf geführt. Ludwig I von Waperr (1825—48), der bechsinnige Gönner und Freund der beutschen Kunk, wie sie unter seinen Augen in Rom emporgewachsen war, machte München zum Mittelpunkt des katholischen Teutschlands: bier wirkten als akademische Lehrer und als Schriftseller die glänzendsten Namen der katholischen Theologie und Publicikit:

Dollinger, Don, Phillips, Rlee, Binbifdmann, fpater Dohler, Saneberg, vor Allem Jojeph v. Görres (geb. zu Roblenz 1776, † 1848), den bie Schmach ber frangofischen Frembherrichaft vom Jatobinismus gebeilt, ber bann in flammenden Zeitschriften (Rothes Blatt, Rübezahl, Rhein. Merkur) und Broschüren (Teutschland u. b. Revolution 1819, Europa u. b. Revolution 1822, D. h. Allianz und die Bolfer auf bem Congreß zu Berona, 1822) für die Freiheit des deutschen Boltes eingetreten mar und fich immer tiefer von ben firchlichen Principien burchbrang, als beren beredtester genialfter Bortampfer er 1837 im ,Athanafius', 1838 in ben ,Triariern', feit 1839 als Begründer ber ,hist.-politischen Blatter' auftrat. (\*Galland Boj. v. G., Freib. 1876. Gepp G. u. j. Beitgen., Rordl. 1877, vgl. A. A. 3. 1876, No. 41). — In Preußen mahrte es lange, ebe die Katholiten und die Staatsregierung fich verstanden. Das fog. "Rothe Buch' (Beitr. z. AG. d. 19. 36., Frif. 1838) zahlte eine Menge Beichwerben ber erstern gegen bie lettere auf. Bu ernstem Conflict tam es, als bes staatsfreundlich gesinnten Erzbischofs v. Spiegel Nachfolger zu Roln, Clemens Auguft v. Drofte-Bifdering gegen ben Bermefianismus ber Bonner Professoren auf- und von ber Convention zurudtrat, welche Spiegel 1834 mit ber Regierung betr. ber gemischten Eben abgeschloffen und welche, einem Breve Bius' VIII entgegen, die königlichen Anordnungen von 1825 acceptirt batte - eine Uebereinfunft, welcher auch ber Bijchof v. hommer zu Trier beigetreten und der diefer fterbend feine Unterfchrift entzogen. Der Streit führte gu ber Befangennahme bes Ergbijchofs v. Roln (20. Nov. 1837), welcher balb biejenige des Erzb. Martin v. Pojen und Gnejen folgte — Ereigniffe, welche ungebeuren Eindruck auf die Gemüter machten und ber fatholischen Bewegung mächtigen Boridub gewährten. Die Thronbesteigung bes zweiten unserer gefronten Romantifer, Friedrich Bilhelms IV (1840-61) gab der veränderten Lage Ausdruck. Der König entließ die gefangenen Erzbijchofe, gestattete vom 1. Januar 1841 an ben Bijdofen ben freien Bertebr mit Rom und beichlof im felben Jahre noch bie Errichtung einer befondern fatholischen Abtheilung im Cultusministerium. Clemens August verzichtete auf ben Stuhl zu Köln († 1845), welchen nun Job. v. Beiffel, bisber B. v. Speier, bestieg. Ihm war es vergönnt, den Tag zu sehen, an welchem ber bochfinnige König ben Ausbau bes Kölner Domes inaugurirte (1842). Der Bund des Königthums und ber Rirche in Preußen war eine Thatfache geworben, Das Bort: ,ich und mein Saus wollen bem Berrn bienen', fteht als zierenber Bablipruch über ber gangen Regierung bes edlen Monarchen.

Die fatbolische Wissenschaft hatte unterbessen reiche Triumphe geseiert. Die hincinziehung des theologischen Studiums in den afademischen Unterricht hatte der Tbeologie Anseben und Bürde gegeben, bedeutende Facultäten, wie München (Döllinger, haneberg, Reithmever, Bindischmann), Tübingen (Möbler, Tren, Kubn, hefele), Freiburg (hug, hirscher, Staudenmaier), Bonn, Münster und Breslau (Nitter, Movers) gaben ihr Glanz und Einsuß, es entstand ein Alerus, der sich an Bildung und Bissenichaft mit den Besten der Nation messen tonnte. Das war der religiöse Justand Teutschlands, als die Revolution von 1848 ausbrach, deren Besiegung wesentlich den durch die Kirche großgezogenen und geleiteten conservativen Elementen zu dausen ist. Das in den einzelnen deutschen Staaten nunmehr sich entwickelnde Versassingseleben sicherte den beiden Consessionen Freiheit und Selbstverwaltung, wie schon das Franksurter Parlament Religions und Kirchenfreibeit zu den Grundrechten des Bolkes gezählt hatte.

Die beutiche Bijdofsconfereng zu Burzburg (Rov. 1848) bezeichnet ein neues Stadium in ber Entwidelung ber firchlichen Berhältnisse. Die Bijdefe erflärten bier, baß sie im Rerbanbe mit bem b. Bater sich einer Biedergeburt bes Baterlandes nicht entzieben, baß sie die unbeschränkte Gewissensfreibeit mit Bertrauen annehmen, daß sie aber auch die unveräußerlichen Rechte ber Kirche auf die Schule geltend machen, der Erneuerung des firchlichen Lebens durch Hebung der Bissenschaft, durch Resorm ber Disciplin, durch Biedereinführung bes Synodalmeiens sich annehmen werden.

Ben 1848-1870 Befestigung ber Dacht ber fatholischen Kirche in Breufen (Centrumefraction ber Rammer: Beter und Mug. Reichensperger, Ctto p. Mallindrobt + 1874). In Gubbeutschland bagegen eine Reibe Conflicte. Ge in Bavern unter Maximilian II. Burtemberg erfreute fich im Allgemeinen befriedigender Buftande; ein zwischen ber Regierung und Rom 1857 vereinbartes Concordat mard indeffen von ber Kammer verworfen (1861); an f: Stelle trat bas ziemlich gunftige Staatsgeses vom 30. Jan. 1862. Bergl. Goltber D. Staat und b. fatbol. ft. in Burtemberg. Stuttgart 1874. In Baden brach ein beftiger Conflict zwijchen Staat und Rirche aus, als beim Tobe Großberzog Leopelbs (24. April 1852) ber Erzbijchof Bermann von Bicari bas geforberte jelenne Seelenamt als für einen Afatholiten verweigerte. Im Februar 1853 forberten bie Bifchofe ber oberrbeinischen Kirchenproving bie ber Kirche nothwenbigen Freibeiten, als welche bie Dentschrift vom 18. Juni 1853 1) bas Recht ber freien Erziebung und Anstellung ber Geiftlichen; 2) basjenige bes Befipes und ber Errichtung tatbel. Schulen; 3) bie Leitung bes religiojen Lebens und bie Bulaffung ber Orbensgenoffenichaften, und 4) bie firchliche Gelbstverwaltung bes burch ben westfälischen Frieden und ben Reichedeputationsbauptichluß garantirten Bermogens erflarte. Die Richt bewilligung biefer Forderungen Seitens ber babijchen Staateregierung führte gut Ercommunication des fath. Oberfirchenrathes burch den Erzbischof einer-, zu einem Criminalprocefi gegen lettern anderseits: mabrend bes Processes murde herm. v. Bicari in feinem Palais gefangen gebalten (23,-30. Mai 1854). Best wurden Berband lungen mit Rom angefnüpft, welche zu bem Concordate vom 28. Juni 1859 fübrten: aber bie bestige Opposition ber Protestanten und fog. liberalen Ratbolifen (Dur lader Berjammlung) veranlagte bie Berwerfung bes Uebereintommens burd bie Mammern (1860). Man fuchte bann auf dem Bege ber Gefengebung bie Berballniffe einseitig zu regeln. Da bie Regierung im August 1862 alle Schulen als Staatsanftalten erflärte und einem confessionelojen Oberichulrath unterordnete, ebenie bie fathel. Edulen und Armenfonds ber ftaatlichen Bermaltung und Bermendung unterstellte, jo brach der Conflict nur um jo bestiger aus; Die Curie verbot den Beiftlichen ben Gintritt in ben Orteichulrath, nabm indeffen fpater biefes Berbet Der Tod bes 95j. Erzbischefs v. Bicari († 13. April 1868) anderte nichte an ber Sachlage : Regierung und Domfavitel fonnten fich lange nicht über bie Babl eines Nachfolgers einigen; zu den ältern Differenzen fam noch die, daß Staatsprüfungen für bie Canbidaten ber Theologie vorgeidrieben murben, benen fich bieje auf Befehl bes Orbinariats nicht unterzieben durften (Beiet v. 3. Dai 1874). (Bgl. \*Daas Die bat. Convention u. Die Rechtsvorgange bei bem Bollgug berfelben in Mon's Ardie i. AR. 1860-61. Friedberg D. Staat u. b. fath. Rirche im Großberzogthum Baten. 2p3, 1874. 2. A.) Gine Befferung ber namentlich unter bem Ministerium Jem anfterft gespannten Lage trat feit 1879 ein. Der Brafibent bes Minifteriums bes Innern, Dr. v. Etoffer, zeigte fich angefichte ber Rothlage ber Ergbideeje geneigt.

in Berhandlungen mit dem Erzbisthumsverwejer Lothar v. Rubel betr. bes fog. Cultureramens einzutreten. Dieje Berbandlungen hatten zwar anfangs feinen Erfolg, führten dann aber im Winter 1879/80 zu einer parlamentarischen Bebandlung ber Angelegenbeit, an welcher fich vorzüglich der Abg. Reinb. Baumftart erfolgreich betheiligte. Dem Bohlwollen ber großb. Regierung, ben bochberzigen Intentionen bes Großberzogs Friedrich, bem Eingreifen B. Leo XIII mar es zu verbanten, bag die jehr gefährbete Angelegenbeit ichließlich einen erträglichen Abichluß fand, indem durch das Gejet v. 5. Marg 1881 und bie Bollzugeordnung v. 11. Upril 1881 bas vorgeichriebene Examen aufgeboben murbe (vgl. \*R. Baumftart Die Biederberstellung der kathol. Seelsorge im Gb. Baden, Freib. 1880). Damit war bie Begnabigung und Burudberufung einer großen Bahl bisher nicht anftell= barer und meift im Austand lebender Briefter ermöglicht. --- 3n Soffen-Darmftadt einigte sich der Bischof v. Ketteler zu Mainz mit der Regierung betr. mehrerer Puncte, ließ jedoch 1866 bieje lebereinfunft Angesichts der unfreundlichen Saltung ber Rammer freiwillig fallen. Seit ben 70er Jahren bat benn auch heffen bie Preuß. Maigefeggebung nachgeahmt, so baß auch bier, nach bem Tobe bes Freib. v. Retteler, eine neue Bijchofewahl bis 1886 unmöglich war. (Sein D. fath. Rirchenangelegenheit im Großb. Beffen. Daing 1861; über die Berb. der gangen Rirchenproving vergl. R . . . . Beitr. 3. neuesten Geich. b. f. ABerfaffung. Stragb. 1823. Lang Camml. b. Berordnungen b. oberrbein. Ap. Tübg, 1835-36. \*Longner Darftell, ber Rechtsverhaltniffe b. Bijd. b. oberrh. Aprov. Tub. 1840. Deij. Beis \*Brud Geich. b. oberrh. Aprov. Maing 1868). träge Tüb. 1863.

Dieje Rämpfe wie überhaupt ber Aufschwung bes öffentlichen Lebens seit 1848 batten innerhalb ber Rirche Deutschlands ein außerorbeutliches Leben hervor-.gerufen; wie bemertt, batte bas Rolner Ereigniß ben bebeutenbsten Unftog bagu gegeben. Die Frierer Rockfahrt (1844; \*3. Mary D. Ausstell. b. b. Rocks gu Trier 1845. \*Gorres Die Ballfahrt n. Tr. Regensb. 1845), welche über eine Million Menichen nach ber alten geiftlichen hauptstadt Lothringens gog, rief neue machtige Bewegung nuter ben Geiftern bervor. Die Schmabungen, welche ber abgefallene Priefter 3 o b. Ronge (geb. 1813) auf Laurabutte in Schleffen bei biefer Beranlaffung gegen ben Bijchof von Trier, Bilbelm Urnoldi († 1864) aussprach. ber Jebertrieg, ber fich in ber gefammten Preffe barüber entspann, führte gur Ausicheidung einer Menge längst innerlich ber Rirche, ja jedem positiven Christenthum entfremdeter Clemente, die fich unter Ronge's und eines andern Apostaten, bes Bicars Joh. Czersti aus Schneidemühl, Führung zu deutsch-katholischen Gemeinden (Geich. d. Deutschfatholicismus, in "Ratholif" 1880, Cet. 391 ff.) conftituirten (1845). Die Stellung ber Regierung ju ber neuen Richtung, ber Beifall ber Zeitmeinung verbieß ihr große Jufunft, einige Jahre bindurch jubelte ber liberale Bhilifter unjerer Stadte den Banberpredigten ber Ronge, Czerofi, Domiat gu, aber es zeigte fich bald, daß bas religioje Bedurfnif der neuen Gemeinden gu negativer Natur mar, um eine neue Rirche gu gründen und die alte ernftlich gu Der Sturm von 1848 blies jene meg. Er gab bagegen ber Rirche bie Freibeit bes Affociations mejens, welche biefe in ausgiebigftem Dage benutte. An allen Orten entstanden religiofe Bereine, theile gu Zweden ber Nadftenliebe (Bincentins und Glijabethenvereine, Wejellenvereine, durch Rolping in Elberfeld 1846 begründet und feitheit über gang Deutschland und Defterreich ausgebehnt), theils gur Berbreitung bes Glaubens (Bonijatinsverein, bem proteft. Buftav-Abolfsverein entgegengeftellt, Rarl Borromausverein gur

Berbreitung guter Bucher, Berein ber b. Kindbeit Jeju, Zaverine Miffioneverein mit bem Gipe in Loon, Berein gur Lostaufung und Befehrung ber Regertinder, Grantfurter Brojdurenverein). Die Bin & Bereine am Rbein erweiterten fich feit 1848 gu ben großen . General-Versammlungen katholischer Vereine in Deutschland, einem Unternehmen, bem die in Burgburg verjammelten Biicoje jowol als Bius IX ibren Segen er tbeilten. (Berjammlungen: ju Main; 1848, Breslau 1849: Regensburg, Ling. Maing, Münfter, Bien, Ling, Salgburg, Koln 1858, Freiburg, Prag, Munden, Nachen, Frantfurt a. D., Burgburg, Trier 1865, Innebrud, Bamberg, Duffelteri, Maing 1871, Breslau 1872, München 1876, Conftang 1879, Bonn 1881). Der burd bieje Generalveriammlungen angeregte und angenommene Blan ber Grundung einer freien fathol. Universität icheiterte indeffen an bem Biberftanb ber Staate regierungen und an ber Theilnabmlofigfeit bes Bublicums, bas nur eine unbedeutente Summe aufbrachte. Mit bem Bereinswejen mehrten fich auch Ballfabrten und Undachten jeder Art. Die namentlich feit 1848 in gang Deutschland fich rer breitenden flofterlichen Inftitute, besonders bie Zefuiten (Sauptiff in Münfter, dann in Maria-Laach und Rebemptoriften (Sauptfige in Altötting in Bavern und in Trier: widmeten fich vorwaltend ber Bollsmiffion. bie weiblichen ber Arantenpflege und ber Ergiebung (Uriulinen, Franciscaneifen, engl. Graulein). Ungichenbe Schilberungen aus ben firchlichen Buftanden Teutichlands zwiichen 1830-50 entwarf ber geiftreiche Benedictiner Beda Beber in feinen ,Cartons'. - Um wenigften befriedigend mar bie Lage ber Ratbeliten in Meditenburg, we fie fich noch feineswege einer Gleichftellung mit ben Protestanten rubmen burften. Als ber jum Katholicismus convertirte Kammer berr v. Rettenburg fich einen Saustaplan auftellte, ließ bie Regierung ben Geiftlichen über Die Greuge bringen, weil ber tatbol. Gotteebienft in feiner Ausübung an die laudesberrlichen Berordnungen gebunden fei (1852). Bgl. t. Linde D. rechtl. Gleichstellung ber driftl. Religionsparteien in b. beutid. Bunbesftaaten, insbei, in Medlenb. Gießen 1858. - Sachfen batte für bie nicht gablreicht fathol. Bevolferung einen avontolischen Bicar in Treeden erbalten und mar die Baritat ber Confessionen 1807 jugefichert worden. Aber thatfachlich und obgleich Die fonigliche Familie tatboliich ift, ift bie Rirche vielfach beichrantt geblieben, bie Errichtung von Alöftern mard nie erlaubt. Go ftanden im Weientlichen Die Dinge in Deutschland, fpeciell in Breufen,

als die Ereignisse des Jahres 1870 plönlich die aufsteigende Entwicklung der Kircht unterbrachen. Das vaticanische Concil (f. u. § 166,5) und der deutschefranzösische Krieg von 1870—71 trasen zusammen, um die Geister der Nation aufs tieffte werregen und Bewegungen bervorzurusen, welche wir im Nachstebenden furz darstellen Der Altkatholicismus (vgl. E. Friedberg Attenstück d. altk. Bewegung

betr., mit e. Grundriß der Geich. deri., Tübing. 1876. \*Rolfus Airchengeschichtlichen u. s. s., Mainz 1877 ff. Th. Förster T. Altstabolicismus, e. geschichtt. Studie Getha 1879. Fr. Nippold Uripr., Umiang, Hemmnisse u. Aussichten der attlat Bewegung, Berl. 1873. Der Rhein. Merfur, Bonn, s. 1870, sp. Tentiche Merfur. München i. 1872. Stenegrand. Bericht über die Berkandlungen des Kath. Cengresses v. 22—24. Sept. 1871 in Moen., München 1871. Verhandl. d. zweiter Altstad. Congresses zu Köln, Köln u. Lpz. 1872. Knuttel Geschiedenes en kritik d. hegendaagsche Oudkath. Beweging in Duitschland, Leid. 1877. Theodoris The new Reformation. A narrative of the old Cath. Movement from 1870 etc

Bubler D. A., Lend. 1880). Sofort nach ber Bublication ber vaticanischen Beschlüsse erhob sich namentlich in Deutschland lebhafte Agitation gegen biefelben. Satte ichon zu Anfang Auguft Brof. Michelis in Braunsberg Bins IX als haretiter öffentlich vertlagt, fo erflarte eine in Nurnberg abgebaltene Berfammlung von Gelehrten (Döllinger, Friedrich, Reifchl von München, Reufch, Langen, Knoodt aus Bonn, Balber, Reinfens, Beber aus Breslau, Dichelis, Schulte aus Brag u. A.) das Baticanum als eine ber Eigenschaften eines öfumenischen Concils entrathende Berfammlung und die Unfehlbarkeit als kein kath. Dogma. Nehnlich lautete bie Rejolution einer Laienversammlung in Konigswinter (14. Aug.), an welcher fich auch Dieringer in Bonn und Stumpf in Cobleng, ber Urheber ber Coblenger Laienabreffe, betheiligten. Beide Berfammlungen gingen dabei von der Unterftellung aus, die Bischöfe ber Opposition auf ihrer Seite zu haben. Dieje Ansicht zeigte fich fehr balb als hinfällig; aber bie Protestirenden fuhren fort, Unterschriften gu jammeln und beantworteten bie Sirtenichreiben ber beutichen Bijchofe aus Fulba (12. Dct.) und ber Schweizer Bijdofe mit einer Gluth von Buchern und Brofduren, welche die Unvereinbarkeit ber neuen Lehre mit ber tath. Ueberlieferung, ja mit bem gefunden Menschenverstande, erweisen sollten. Die Aufforderung des Erzbijchofs von Köln an die Brofessoren der Bonner theol. Facultät, die des Erzbijchofs von Dinden an die Münchener Facultät, sich den vaticanischen Beschlüssen zu unterwerfen (20. Oct., 14. Jan.), wiejen bort Reufd, Langen und hilgers, mit ihnen ber Philojoph Anoobt zurud; Dollinger beantwortete fie mit ber Ertlärung (28. Marg 1871), daß er als Chrift, Theologe, Geschichtstundiger und Staatsbürger die Beichluffe vom 18. Juli verwerfen muffe und fich anheischig mache, ben Wiberfpruch berfelben mit Schrift, Tradition und Geschichte vor einer Berjammlung von Bijdofen und Theologen zu erweisen. Es folgte darauf die Excommunication (17. Apr.). Cbenso wurden in Brestau die Broff. Balber, Reintens und Beber excommunicirt. Im Sept. 1871 versammelten fich die Bertreter ber antiinfallibiliftischen Richtung in München (erster Congreß ber Altfatholifen, 22.—24. Sept.) unter bem Borfip bes Ranonisten v. Schulte, Windscheids und Al. Rellers in Narau. Bichtiger als ber erneute Protest gegen die verhängten Censuren und bas Unsehlbarkeitsbogma war ber von Schulte ausgegangene Borichlag, einen jelbständigen Gottesbienft und ein von der alten Kirche ganz losgetrenntes Kirchenwesen einzurichten. Döllinger befämpfte biefen Antrag aufs energischste (Berbandl. S. 109 u. 128 f.) und fagte voraus, "bie öffentliche Meinung in gang Europa werbe nicht zweiselbaft barüber fein, daß bie Behauptung ber fortwährenden Zugeborigfeit gur tatbol. Rirche und die Thaten, durch welche (die Altfatholifen) thatfachlich eine andere Rirche ober, wie bie Belt fagen werbe, eine Secte neben die fath. Rirche feten, mit einander in unausgleichbarem Biberfpruch fteben'. Schulte's Untrag ging inden mit großer Dajorität burch, man feste fich mit ber Utrechter Jansenistenkirche in Beziehung, mabite am 4. Juli 1873 einen Bijchof in der Berfon des Brof. Reintens und ließ benselben durch ben Bischof Benfamp v. Deventer consecriren.

Mußte ber Umstand, daß die altfatholische Bewegung von ihrem Beginn an ben lautesten Beifall aller der Elemente fand, welche bisan die Rirche betämpft batten, jeden treuen Anhänger der lettern von vorneberein bedenklich machen, jo zeigte die weitere Entwickelung des Altfatholicismus jehr bald, weß Geistes Kind biese "Reformbewegung" sei. Zu dem ursprünglichen Kern derselben gesellte sich bald ein Troß, den kein religiöses Bedürsniß, sondern nur die Freude an der Regation und der Haß gegen Rom zusammenführte; die Mehrzahl der zu ihr übertretenden

Briefter tonnten fich durch Reinheit ber Sitten und priefterlichen Banbel nicht empfehlen. Die von bag und Robbeit ftropende Sprache, welche bie altfatholifden Führer auf ihren Berjammlungen, ober in ihrer Preffe, jo befonbers bem nur eine Beit lang durch Megmer anständiger redigirten ,Deutschen Merkur' führten, mußte auch dem blindeften Ange flarlegen, ob in biefer neuen Kirche ber bl. Geit Mis vollende bie 5. Snnobe (in Bonn 1878) ben priefterlichen Colibat abichaffte und fich jo bie mabren Motive bes Uebertritts einer Reibe weiberluftiger Beiftlichen entbullten, fagten fich einige ber ebrenwertheften Bertreter wie Reufc, Menzel, Langen von der altfath. Kirche los, freilich obne ihren Protest von 1870 Döllinger batte bie Cenfur, von ber er betroffen mar, als aurückunehmen. außerlich zu Recht bestebent, ftete geachtet und fich niemals an bem Gottesbienk ber neuen Secte betheiligt, wenngleich er in Berbindung mit feinen altfathel. Freunden ben Berfuch einer Union bes Altfatbolicismus mit ber englifden und ruffijdegriediiden Rirche unternommen batte (Unionereben 1871, Unioneconfereng in Boun, Gept. 1874).

Der Altfatholicismus batte vorübergebent eine politifche Bebeutung: man batte beim Ausbruch bes Culturfampfes ibn als einen Saupttrumpf angeseben, ben man gegen Rom ausspielen fonne. Go fam es, daß Reinfens von Preugen, beffen und Baden ale fathelijder Bijdef anerfannt murbe (Anerfennungeurfunde v. 19. Gert. 1873 für Breufen, 7. Nov. 1873 für Baden, 15. Dez. 1874 für Beffen, f. Friede berg 3. 375 f.), mabrend ibm in Banern bie Anertennung abgeschlagen murbe (1874). Beiter gab bas Gefen v. 4. Juli 1875 (Friedb. 478) fur Preugen, basjenige vom 15. Juni 1874 für Baben ber altfatholischen Kirchengemeinschaft alle Rechte ber romiich tatholiichen und Antheil am Rirchenvermogen, in Folge beffen eine Reibe von Rirchen ibnen überlaffen werben mußte, indem bie Benutung von Simultaneen Seitene ber Curie bier nicht gestattet wurde. Seit fich inbeffen berausstellte, baß bie altfatbolifche Bewegung feine weitere Fortidritte machte; bag bas gläubige Etement in berielben immer mehr von dem politischen wie firchlichen Ra-Dicalionus übermuchert werbe, murbe auch ben Staatoregierungen flar, bag eine nur die Regation reprajentirende, die Formulirung eines positiven Programmes unfähige Geiellichaft als Grundlage einer fünftigen Nationalfirche unbrauchbar ici. Man erfannte, baß es ein Brrtbum gewesen zu glauben, man tonne eine neue Kirde aus Elementen ftiften, benen bas fircbliche Bedürfniß jum größten Theil langft abbanden gefommen war, und jo borte der Attfatbolicismus feit 1878 auf, ein Facter in den Berechnungen der Politit ju fein, nicht aber borte er auf, fich jedem Friedensversuche zwiiden Staat und Rirche als ein hinderniß entgegenzusegen. läffige Sonen feiner Organe gegen jede Unnaberung ber beiben Gewalten gebort au ben unerquidlichften Ericbeinungen und ben bebenflichften Somptomen ber Bartei.

Nächft Tentichtand war es banptjächlich die Schweiz, welche von der alt kathol. Bewegung ergriffen wurde. Bijdof Lachat von Bajel-Solotburn entieste den antiinfallibilifichen Pfarrer Gidwind von Olten seines Amtes, wogegen die Gemeinde protestirte und die Regierung dem Entsetzen ibren Schut angedeiben ließ. Jest bildete sich ein Berein schweizerischer Altkatboliken und die Stände des Bistbums Basel sprachen sich gegen die Insallibilität aus. Auntius und Bischof traten biesen Beichlüssen entgegen, worauf jener die Schweiz verlassen mußte, dieser ven der Tiscesanconierenz am 29. Jan. 1873 für abgesetz erklärt wurde. Natürlich protestirte die Mebrzahl der Solotburner Geistlichen (70) gegen diese Anmahung

und weigerte fich bas Domtapitel von Bafel-Solothurm, zur Neuwahl eines Bischofes au idreiten. Unterbeffen hatte ber erfte Alttatholifentag gu Diten (1. Deg. 1872) eine firchliche Renorganisation berathen, welche durch die Nationalsnnobe' zu Olten 1876 durchgeführt wurde, nachdem die protestantische Regierung ju Bern bereits im Jura (15. Sept. 1873) 69 kathol. Pfarrer abgesett und fie (30. Jan. 1874) verbannt hatte. Man hoffte so Plat für die neue Kirche zu machen, welche nun unter Einführung der Landessprache beim Gottesbienste, Modernisirung ber Liturgie, Befeitigung bes Prieftercolibate und bes Beichtzwanges etablirt murbe. Dr. Bergog, früher Brof. b. Theol. in Lugern, wurde gum Bijchof gewählt und (18. Sept. 1876) in Rheinfelben burch Reinfens geweiht. Für ben theologischen Nachwuchs follte burch Grundung einer theologischen Facultät an der Universität Bern geforgt werben (herzog, hirjchwälber, ber Laie Boter, Michaub, Gorgens), welche indeffen fozusagen feine Buborer fand. Die verjagten fathol. Bfarrer im Jura erjente man burch altfathol. Geiftlichen (f. Hift. pol. Bl. 1880 LXXXVI 419). Der burch jahrhundertlange herrichaft ber bemofratischen Tendenzen in ber Schweiz gezeitigte Radicalismus beherrichte bort diese ganze altfatholijche Bewegung und nahm ibr febr balb in ben Augen aller auftanbigen Leute jebe Achtung. Go zeigte fich auch bier seit bem 3. 1878 ein Umschwung ber Stimmung, welcher ben am 12. Sept. b. 3. neugewählten Großen Rath bes Cantons Bern veranlaßte, die verbannten tatholischen Pfarrer bes Jura zu amnestiren und ihnen die Biedermählbarteit zuzugesteben, worauf biefelben von ihren alten Gemeinden wiedergewählt, meift in ihre Thätigfeit gurudtebren burften. Die i. J. 1880 (Jan.) berufene Cantonefpnode, von 75 rom.-tathol. Abgeordneten besucht, annullirte wieder den Unschluß der Berner Katholiten an die jog. "driftkath. Nationalkirche".

In Gesterreich wurde den Altfatholiten die Wahl gestellt, sich als besondere Religionsgenossenischaft das Dissidentengeset zu nut zu machen und damit aufzubören als Katholiten betrachtet zu werden, oder sich der hergebrachten kirchlichen Ordnung zu fügen (20. Febr. 1872). Zwar constituirten sich einige altsath. Pfarreien, so in Wien unter dem mehr als bedenklichen Pf. Anton (1872), doch sand die Bewegung wenig Anklang, wozu jedenfalls der Umstand beitrug, daß der bedeutendste Mann Oesterreichs, welcher 1870 gegen die vaticanischen Tecrete protestirt batte, der Kanonist Prof. Maassen in Wien, sich ebenso energisch gegen die Vildung neuer Gemeinden und die Ausstellung von Altar gegen Altar wie gegen die stlavische Unterwürfigung der preußischen Altkatholiken dem Staat gegenüber aussprach (vgl. dessen "Neun Capitel über Freie Kirche und Gewissensfreiheit", Grap 1876).

In Frankreich ging die Bewegung gegen das Baticanum bauptsächlich von dem einst als Zierde der Kanzel von Notre-Dame vielberusenen Excarmeliter Hou a eint de Lovson aus, welcher bereits 1869 ohne firchliche Genehmigung sein kloster verlassen hatte und bald als verheirateter Banderprediger auftretend sich immer weiter von dem Boden des Katholicismus entsernte (vgl. dessen: De la Reforme catholique I—II. Par. 1872—73). Nächst ihm trat der Abbe Michaud in Paris in den Bordergrund ("Plutot la mort que le deshonneur, appel auxanciens catholiques de France contre les révolutionnaires romanistes", Par. 1872. Guiguol et la Révolution dans l'Église rom., M. Veuillot et son paris, Par. 1872. De l'état présent de l'Église cath. rom. en France, Par. 1875), um an wirkliche oder vermeintsliche Misstände aufnüpsend, mit dem Messer in den Eingeweiden der Kirche zu wühlen. Nur wenige Priester, wie Junqua in Bordeaux, solgten ihnen. Tie

1879 von Lonson in Paris gegründete ,kath.-gallicanische Kirche', welche mit pretestantischen Bischöfen in Schottland in Communion trat, hat sich in Frankreich nie über bas Niveau einer geschmacklosen Curiosität erhoben.

In Ifalien bot die oppositionelle Bewegung einen nicht minder traurigen Anblid. Neapel hatte bereits 1869 ein "Gegenconcil" von Freidenkern unter dem Borsit des Grasen Ricciardi gesehen (Dec. 1869), später bildete sich hier die italienische fathol. Nationalkirche, anfangs unter dem erbärmlichen, endlich von seinen eigenen Anhängern verstoßenen Dom. Panelli, den Pius IX 1875 excommunicirte, dann unter Trabucco, endlich unter dem Exdominicaner Proto Giurles. Diese "Kirche" brachte es weder zu irgend einer Bedeutung noch zu staatlicher Anerstennung. Kaum nennenswerther sind die Ansähe zu einer alklath. Gemeinde in Hpanien und Mexico (Iglesia di Jesus). Es zeigte sich auch wieder, daß die romanischen Nationen sür kirchliche Neubildungen absolut keinen Boden bieten.

Per Gulturkampf. a) R. Hönighaus. Die neuen Kirchengesetse in Preußen, Berl. 1873. P. Hinschius Die preuß. Kirchengesetse b. J. 1873. Herausg, mit Einl. u. Kommentar. Berl. 1874. Ders. Die Orden u. Kongregationen ber k. Kirche in Preußen. Berl. 1874. Ders. Das pr. KR. Berl. 1884. Die preuß. beutsche Kirchengesetzgebung seit 1871. Münst. 1876. Hahn Gesch. b. Culturk. Berl. 1881.

- b) Antitath.: Q. Habn Fürst Bismard, s. pol. Leb. u. Wirken, II. Berl. 1878. H. v. Sybel Aleritale Politif im 19. 3h. Bonn 1874. Th. Beber Staat u. Kirde nach der Zeichnung u. Absicht des Ultramontanismus. Brel. 1873. Salmond Exposition and defence of Prince Bismarck anti-ultramontane Policy. Edingligh. 1876. Fr. v. Schulte Ueber Kirchenstrasen, Brl. 1873. Ders. Die neuern fath. Orden u. Congregationen, bes. in Deutschl. Berl. 1872. Biermann Gesch. d. Culturkampses. 1887 f.
- c) Kathol.: \*Denkichrift ber am Grabe bes h. Bonisatius versammelten Erzbischöfe und Bischöfe über die gegenwärtige Lage der k. Kirche im deutschen Reiche Paderb. 1872. \*Wilb. v. Ketteler Die Kath. im b. Neiche, Mainz 1873. \*Deri. Der Bruch des Religionsfriedens u. der einzige Weg zu s. Wiederberstellung. Mz. 1875. \*Ders. Warum können wir zur Ausstührung der Kirchengesets nicht mitwirken? Mz. 1876. \*P. Reichen sperger Kulturkampf oder Friede in Staat u. Kirche. 2. A. Berl. 1876. \*Schulte, F. A., Gesch. d. ersten sieden Jadre des preuß. Culturkampses. I. Der Schulkamps. Essen 1879. \*Win. Wirnich Die Centrumsfraction und der Culturkamps. Wainz 1879. \*Majunke Das evangel. Kaisertb. Zur Gesch. d. preuß. Culturkamps. Berl. u. Lyz. 1881.
- d) Bermittlungsversuche: Stumpf, Theod. Die freie Kirche im freien Staat. Bonn 1872. [v. Gerlach] Kaiser u. Papst, vom Berf. b. Rundschauen. 3. A. Bert. 1872. \*Franz v. Florencourt lleber die Stellung u. die Masnahmen der Staatsregierung gegenüber d. Ultramentanismus. Bonn 1872. [\*Baumstart, Reink.] Lutianos Dendrosthenes Fegsener-Gespräche. Freidurg i. Br. 1872. Paul de Lagarde lleber d. Berkältniß des deutschen Staates zu Theologie, Kirche u. Religion. Göttg. 1873. \*Vinc. Sincerus Chrerbietige Borstellung u. Bitte anden hochw. Existopat in Preußen. Ein Bort zur Berständigung. Mchn. 1874. \*Ph. v. Segesser Studien u. Glossen z. Tagesgeschichte. Der Culturkamps, 3. A. Bem 1875 (auch in: Sammlg. fl. Schriften, Bern 1877, I 557 f.). J. H. v. Kir

Der Culturtampf in Preußen u. s. Bebenken. Lpz. 1875. \*Lukianos Denbrosthenes Fegseuer-Gespräche, Reue Folge. Freib. 1876. \*Maasen, Friedr., Reum Capitel über Freie Kirche und Gewissensfreibeit, Grap 1876. Paul de Lagarde Ueber die gegenwärtige Lage des deutschen Reichs. Göttg. 1876. \*Martens, Wish., Die Beziehungen der Ueberordnung, Nebenordnung und Unterordnung zwischen Kirche und Staat. Hist.-krit. Unters. mit Bezug auf die kirchenvol. Fragen der Gegenwart. Stuttg, 1877. Jorn, Ph., Papstwahl und Nusgleich. Gine Antw. auf d. Frage: Culturkampf ober Friede in Staat u. Kirche? Lpz. 1878. \*Baumstark, Reinh., Morgendämmerung im Deutschen Reiche. Wien 1879. Hase, C., Des Culturkampfs Ende. Lpz. 1878. Gnesis und Exodus d. preuß. Culturkampfs. Ein Beitr. z. Frieden. Lpz. 1879. Hoffmann, G., Der einz. Ausweg aus d. Labyrinthe des Culturk. Gine altkath. Zeitbetrachtung. Essen 1880. \*Cassani Il Rinnovamento catt., Bol. 1871—75. Der s. La Risorma disc., ib. 1876—78; Der s. Chiesa e Stato, ib. 1879—81.

Den Anfang bes Conflictes bezeichnet bie Debatte bes neuen Reichstags über die Abresse an den Kaiser und die Forderung der preußischen Grundrechte für die Reichsverfassung; ihr folgte als erstes Symptom einer Systemänderung die Aufbebung der tath. Abtheilung des tonigl. Cultusministeriums (8. Juli 1871): bie Ercommunication zweier altfatholischer Priefter (Dr. Bollmann und Michelis) burch ben B. Krement von Ermeland und bie fich baran anfnupfende Correspondeng bes Cultusministers v. Mübler (11. Marg - 15. Juni 1872) gab das Signal jum vollen Ausbruch bes Rampfes, ben man nach einer gelegentlichen Neugerung bes Abg. Brof. Birchow , Culturkampf' nannte. Es folgte gegen ben Bischof v. Ermeland bie Temporaliensperre und balb barauf in Folge bes Berbotes bes Militargottesbienftes in ber von ben Altfatholiten mitbenupten Garnisonfirche in Köln die Disciplinaruntersuchung gegen den Feldprobst (Bischof v. Agathopolis i. p.) Namiganowsti (Mai 1872), in Berlauf beren bie Feldprobstei schließlich gang aufgehoben murbe. Unterbessen ging man Seitens des Reichstages weiter, indem gegen ben "Migbrauch ber Ranzel" und Angriff von berselben auf die Auctorität der Staatsbehörden der jog., von dem banrischen Cultusminifter v. Lut vorgeschlagene Rangelparagraph (10. Dez. 1871, bazu Novelle v. 26. Febr. 1876) durchgeset wurde. Heftig entbrannte ber Kampf, als mit bem bisber geübten Sustem auf bem Gebiet ber Schule gebrochen und ben Beiftlichen die bisber freilich im Namen bes Staats geführte Localiculrevision und Schulinfpection zuerft principiell (11. Marg 1872), bann jum größten Theil auch in ber Praxis genommen und die Mitglieder geiftl. Orden und Congregationen gur Befleibung öffentlicher Lehrämter unfähig ertlärt murben (15. Juni 1872). Der 3 e = fuitenorden ward im gangen beutschen Reiche aufgelöft (4. Juli 1872), ebenso bie ibm angeblich affiliirten Orben der Lazaristen, Redemptoristen, der Priefter vom bl. (Beifte und ber Schwestern bes Sacre Coeur. Den Angehörigen biefer Orden und Congregationen mard jogar die Staatsangehörigfeit abgesprochen. Es folgten bann: Die Burudweisung bes Carbinals Sobenlohe als beutschen Botichafters Seitens bes Batican (Mai 1872), die Ansprache des Papstes an den deutschen Leseverein in Rom (Juli 1872), die Beibnachtsallocution Bins' (23. Dez. 1872), bas Ministerium Falt als bas eigentliche Rampfministerium, welches in einer Reihe von Gejetentwürfen dem tath. Kirchenwesen in Breufen eine gang neue Organisation geben follte. Die jog. preußischen Maigesete b. 3. 1873 (11-14. Mai) bezogen fich auf ben Austritt aus ber Kirche, Die Grenzen bes Rechts jum Gebrauche fircht.

Straf- und Buchtmittel; die firchl. Disciplinargewalt (Berbot öffentlicher Ercommunication, Unabsesbarfeit ber Pfarrer, tgl. Gerichtshof f. firchl. Angelegenbeiten) und die Borbilbung und Anstellung ber Beiftlichen. Rur Angehörige bes beutschen Reiche, welche die Maturitätsprufung bestanden, ein 3j. Universitätestudium gurudgelegt, bazu ein Eramen ("Cultureramen" in Geschichte, Philosophie, beutscher Litteratur abgelegt, jollten fortan anstellungsfäbig jein, die bijcofl. Anabenseminarien und Convicte murben aufgeboben, die Priefterseminarien ber ftaatlichen Aufficht und 3nspection unterstellt. Die Candibaten für geistl. Aemter sollten von bem Bischof vor ber Ernennung dem Oberpräfidenten ber Proving nominirt werben, welchem ein Einsprucherecht gufteht (Angeigepflicht). Um biefe Gejete gu ermöglichen, batte man zuerft (10.-11. Marg 1873) bie § 15 und 18 ber Berfaffungeurkunde, welche ber Rirche bie felbständige Berwaltung ihrer innern Angelegenheiten verburgt batten, juspenbiren, bann unterdruden muffen. Satte bas Centrum in Befampfung biefer Gejebe ebenjoviel Talent als hingebung an die Intereijen der Kirche aufgeboten (v. Mallindrodt + 1874, Windthorft, v. Retteler, Aug. und Beter Reichensperger), fo trat nun auch ber Epistopat mit ber Ertlarung auf (Collectiveingabe vom 26. Dai 1873), daß er biefen in bas innere Leben ber Kirche eingreifenben und bie Rechte berfelben verlegenden Befegen nicht Folge leiften könne; ber Staat antwortete burd die Einführung der obligatorischen Civilebe, durch Aufftellung eines neuen homagialeides für die Bijchoje, und in 1874 (20. 21. Dai) durch weitere Beicge, welche die Wiederbejegung ber erledigten Bijchofsfige den Kapiteln innerhalb einer Jahresfrift vorschrieben, die Bahl von Kapitelvicaren in 10 Tagen; wo die Kapitel diesen Forberungen nicht entsprächen, sollte ein tgl. Commissarius bie Berwaltung Berichiebene Reichsgesete supplirten bieje des bischöft. Vermögens übernehmen. Bestimmungen; jo bas v. 4. Mai 1874 betr. Internirung bestrafter Rirchenbiener; jo das v. Jan. 1875 über Befundung des Perjonenstandes und die obligatorische Civilebe. Um biefelbe Beit batte bie Publication bes Briefwechfels zwischen Barit (7. Aug. 1873) und Raifer (3. Sept. 1873); in England bie Buftimmungeabreffe ber Nopopery-Bartei an ben Raifer (27. 3an. 1874) ftattgefunden, ebenfo Buftim mungeadreffen an bie Ratholifen und Bijchofe Preugens aus allen Belttheilen. Im 18. Febr. 1874 Dantidreiben bes Kaijers an bas Londoner Comité: Sobepuntt bes Culturfampfes, der fich in der Berbaftung und Berurteilung bes Ergbischofs von Buejen-Pojen, Brafen Lebochowsti (7. Febr. 1874), bes Bijchofe Cberhard v. Trier (6. Marg), bes Ergb. Melders v. Roln (31. Marg) und bes Beibbijdeis v. Pojen darstellte. Um 15. Apr. 1874 murbe ber Eb. v. Pojen von bem tgl. Gerichte bof für firdl. Angelegenbeiten seines Amtes entjest; bas Gejet v. 20. Mai 1874 gab ben Gemeinden bas Recht ber Pfarrerwahl, mo ber Bijchof feine Ernennung vornehmen wollte. Am 13. Juni 1874 wurde bas Leben bes Reichskanzlers burd den Mordanfall Kullmanns bedrobt und die Regierung, welche bas Riffinger Berbrechen auf die Inipiration der Clericalen zurückführte, verfügte nun Auflösung der fath. Bereine und Bruderichaften, der Reichstag die Aufbebung des Boftens für bie Gefandtichaft beim Batican (Rede des Reichstanzlers v. 4. Dez. 1874). Der gu gleicher Zeit spielende Proces gegen ben früheren Gefandten in Paris, Grafen barr v. Arnim, führte zum Befanntwerben bes biptomatifchen Schrittes, welchen ber Reichsfangler gethan, um ein Eingreifen der Machte bei Gelegenheit der bevorstebenden Papstwahl zu erreichen. Satte Pius IX alle bie erwähnten Gesetze als ungultig (irritas) und ber göttl. Ginjegung ber Rirche miberftrebend erflart, fo fucte bie Regierung durch das j. g. Sperr- und Brodforbgeseth (22. Apr. 1875) bie

Besolgung berselben zu erzwingen und durch Berbannung aller Orden aus Preußen mit Ausnahme der frankenpstegenden Congregationen (11. Nov. 1875) sowie das Geses über die firchliche Bermögensverwaltung den Biderstand der Bischöfe zu brechen (20. Mai 1875). Es ist letteres das einzige Geses, welches die Bischöfe praktisch durchführen ließen. Das Jahr 1875 sah die Absehung des Bischöfs Martin v. Paderborn (5. Januar, † 1879 16. Juli) und des Fürstbischofs Heinrich Fürster v. Breslau († 1881), das Jahr 1876 die Ersehung mißliebiger oder compromittirter Religionssehrer in den Staatsschulen durch Laien, denen die bischöft. Approbation sehlte (18. Febr.), eine Maßregel, über die das Abgeordnetenhaus trot der dringendsten Borstellungen von Klerus und kath. Laien zur Tagesordnung überging. Am 8. März 1876 wurden der B. Brindmann v. Münster, am 28. Juni der Erzbischof von Köln, am 13. Juni 1877 der B. Blum v. Limburg ibres Amtes entsetz; die Bischöfe v. Fulda (Christoph Florentius Kött, † 1873, 14. Cct.) u. Trier (Matth. Eberhard, † 1876, 30. Mai) entgingen diesem Loose durch den Tod; B. Bedmann v. Dsnabrüd † 1878.

So waren im Laufe weniger Jahre eine vollständige Desorganisation ber kathol. Kirche Breußens angebahnt, die Gewissensfreiheit auf zahlreichen Bunkten verlet, Institutionen, welche der Kirche wesentlich sind, aufgehoben, bedroht oder in ihrer Action gelähmt, die Thätigkeit des Primats nicht weniger wie die freie Ausübung des hirtenamts der Bischöfe inhibirt, Einrichtungen getrossen, welche die Erziehung der theologischen Jugend im kirchlichen Sinne unmöglich machten. Es kamen zahllose kleinliche Bezationen dazu, um die Erbitterung des Bolkes zu nähren. Die Bundesgenossensschaft aller antichristlichen Tendenzen, die Berödung der Pfarreien, die Ausweisung der Priester aus der Schule hatte bald eine unglaubliche Berwilderung der Jugend zur Folge.

So lagen die Dinge, als Pius IX aus dieser Welt schied. Leo XIII erkannte in dem Berke des Friedens den Beruf seines Lebens. S. H. sprach gleich nach der Thronbesteigung in einem Schreiben an ben Raifer fein Bebauern aus, nicht bie guten Beziehungen vorzufinden, welche einst zwischen Preußen und dem h. Stuhl bestanden. Die schmachvollen Attentate auf das Leben des Kaisers, deren letterm (2. Juni 1878) derfelbe nabezu jum Opfer gefallen mare, führten mahrend der Mrantheit G. Dl. eine weitere Correspondeng zwijchen bem Papfte und bem Aronpringen als Regenten berbei, in welcher dieser die Bereitwilligkeit der Regierung zur Aussöhnung, aber auch den (Brundfag aussprach : ,dem in dem papftlichen Schreiben vom 17. April ausgefprochenen Verlangen die Verfassung und die Gesetze Preußens nach den Sapungen der röm fatb. Kirche abzuändern, werde fein preußischer Monarch entsprechen können'. Indeffen war boch alle Welt bes Krieges fatt und in bem Umfichgreifen ber Socialbemofratie, ber jene Attentate entsprungen, lag eine furchtbare Mahnung an ben Staat, die bedeutenofte erhaltende Macht ber Gegenwart, die fath. Rirche, nicht ferner gu ichwächen und in ihrer Action labm zu legen. Die Besprechungen des Fürsten v. Bismard mit dem Münchener Nuntius Migr. Majella in Kijfingen (Sommer 1878) batten zwar zunächst so wenig Erfolg wie die vertraulichen, bisber der Deffentlichkeit jum Theil noch unbefannten Schritte bes Carbinal-Staatssecretare Granchi; der plögliche Tod bes lettern im August 1879 verzögerte bas Wert des Friedens ebenso, wie der Abgang des Ministers Falt und seine Ersetung durch den Cultusminister v. Buttkammer ihm gunftig zu fein ichien (Juli 1879). Es fam in Bien zu formlichen Berhandlungen zwischen dem Runtius Migr. Jacobini und der preuß. Botichaft (Geh. Rath Dr. Sübler), welche fich indeffen wieder fruchtlos erwiesen (Rov. 1879 bis Mai 1880). 3mar hatte ber Papft in f. Breve an ben Eb. Melders d. d. 24. Febr. 1880 gejagt, "er trage tein Bebenten, zu erflären, bag er, um bas Einvernehmen zu beschleunigen, bulben werbe, bag ber preuß. Staateregierung von ber fanonischen Inftitution die Namen jener Briefter angezeigt werben, welche bie Bifchofe der Diocefen gu Theilnehmern ibrer Sorgen in ber Ausubung ber Seeljorge mablen'. Aber biefem tolerare posse follte erft Folge gegeben werben, wenn bie Regierung fich barüber ausgesprochen, ob fie jolde Anzeige' auch von ben abweienben Bijchöfen entgegennehmen, fich mit einer einfachen Mittbeilung ibrer etwaigen "Bebenten' gegen gemiffe Ernennungen begnügen, die ihres Amtes entjetten Bralaten u. f. f. amnoftiren und wiedereinseben und endlich die preuß. Gesetgebung in lebereinstimmung mit den Grundfaben ber tath. Rirche bringen wolle (Mitth. bes Care. Nina an den Prinzen Reuß, Schreiben bes lettern an ben F. v. Bismard 29. Mar; 1880, Sahn 227). Der Reichstanzler erwiderte (15. April 1880, eb. 228), daß jede weitere Concession von dem wirklichen Erlasse der vom Papste in Aussicht geftellten Inftruction abbange, daß er nicht baran bente, feine Baffen im Bege ber Geschung zu vernichten, bag ihm nur ein modus vivendi, feine Abschaffung ber Maigejene vorjchwebe, und ibm wol die Rudtehr zu ber Geschgebung von 1840. aber nicht zu der von 1840-70 möglich erscheint (Fürft Bismard an Bring Reuk 20. Apr. 1880, Sabn 231). Die Berhandlungen wurden barauf abgebrochen, bie tgl. Regierung aber legte bem Laubtag im Dai einen Gesepentwurf in 11 Artiteln vor, welche ihr biscretionare Gewalt geben follten, eine Reibe ber maigejestiden Bestimmungen auszuführen oder auf sich beruben zu laffen. Ginige ber lettern wurden durch gange neue erfest. Die Motive, welche ber Borlage beigegeben maren, iprachen bie lleberzeugung aus, bag bie Rampfgesete in vieler hinficht zu weit gegangen waren. Das Centrum ftimmte inbeffen gegen bas Gejet, bas anberfeite in einigen Artifeln (wie 4, die Rudberufung ber abgesetten Bijchofe betr.) auch von ber liberalen Partei lebbaft befampft wurde. Es gelangten ichlieflich 7 Artifel gut Annahme, nach welchen (1) die im Geset v. 12. Mai 1873 vorgesehene Aberkennung ber Fabigfeit zur Befleidung eines geiftl. Umtes nicht mehr Entjepung, fondern nur Berluft des Amtseinkommens zur Folge bat, die Ausübung bijchoft. Rechte auch ohne den vorgeschriebenen Eid und mit Erlaß ber geforderten perjonl. Eigenschaften geftattet werden (2), die Wiederaufnahme eingestellter Staatsleiftungen verfügt mer den fam (4), gesemmäßig angestellte Beiftliche sich gegenseitig ausbelfen durfen Die neue Niederlaffungen von der Arankenpflege bienenden Genoffenschaften gestattet if werden dürfen. Der biscretionare Charafter biefes Gefeges, die mabrend ber Ber banblung gegebenen Ertlärungen bes Reichstanzlers riefen tiefe Berftimmung bei ber Curie bervor und die Situation war abermals jo gespannt, bag eine Berftandigung in nicht abzusebender Gerne zu liegen ichien. Indeffen gelang es Ginfluffen und Bemühungen, deren Befanntmachung einer fpatern Publication vorbehalten bleiben muß, die Wege joweit zu ebnen, bag Ge. H. Leo XIII fich entschloß, auf bem Ge biete der Thatjachen eine Annäherung zu erleichtern, indem er zunächst (Jan. 1881) ben Bijchöfen von Des und Strafburg das bisber von dem fatholijchen Alerus verweigerte (Bebet für ben Raifer auferlegte, anderseite burch ben neuen Staatefecretar Carbinal Jacobini, ber im Berbfte an Rina's Stelle getreten, ben Domfariteln der vacanten Diöcesen nabe legte, daß sie zur Babl von Kapitelsvicaren übergeben follten, um fo von dem Art. 2 der letten Juligesetzgebung Gebrauch und ber reinen Abstentionspolitif ein Ende zu machen. Beide Dagregeln mußten vom Sofe wie von der Regierung beifällig angesehen werden, und jo tam ce gur Babl von

Bisthumsverwejern in Baderborn und Osnabrud, benen ber vorgeschriebene Gib erlaffen wurde, mahrend allerdings die Bahl des frühern Generalvicars Dr. Ph. de Lorenzi in Trier (April 1881) nicht bestätigt wurde. Der hl. Stuhl einigte sich dann mit der Regierung (Cultusminister v. Goffler, seit 17. Juni) auf eine befinitive Bejegung bes Trierer Bisthums mit ber Berjon bes Stragburger Dompfarrers Dr. Felig Korum (Aug. 1881) und bas Julbaer mit berjenigen bes Silbesbeimer Generalvicars Dr. Georg Kopp (Dez. 1881). Durch bas Junigejet vom J. 1883 (fanct. Mainau 11. Juli) wurde die bischöfliche Anzeigepflicht bei Uebertragung von bloß zeitweiliger Seelforge ebenjo die Buftandigfeit bes firchlichen Gerichtebofes bei Berufungen gegen ben Ginfpruch bes Oberprafibenten beseitigt, die Straffreiheit gewiffer Amtsverrichtungen ausgesprochen und somit die Anstellung von Sulfsgeiftlichen ermöglicht, welche bann ju Stande tam, nachdem ber Papft im Cept. 1883 bie Ginholung ber Dispens fur bie nicht vorschriftemäßig ausgebilbeten Geiftlichen burch ben Bijchof v. b. Marwip zu Kulm genehmigt hatte. 3m 3. 1884 founten auch bie BB. Blum und Brindmann auf ihre Site nach Limburg und Münfter zurudfebren, 1885 entfagte ber jum Cardinal erhobene Cb. Delchers bem feinigen, worauf ber B. von Ermeland, Dr. Krement, ben erzbijchoft. Stubl von Roln beftieg. Die Jahre 1886 und 1887 faben ben allmäligen Abbruch bes größten Theils ber Maigejete; 1894 murbe auch ben Rebemptoristen bie Rudtehr nach Deutschland gestattet.

Befterreich (Beibtel Unters. über die firchl. Buftande i. b. fais. oft. Staaten. Wien 1849). R. Leopold II (1790-92) bob bie brudenoften Magregeln Josephs II, sowie die Generalseminarien auf, doch hielt die österreichische Bureau-Fratie im Allgemeinen bis 1848 an der josephinischen Bevormundung der Kirche fest, wie dies in dem officiell eingeführten Lehrbuch des Kirchenrechts von Rechberger entwickelt war. Metterniche langjährige Berwaltung unter K. Franz I (1792 bis 1835) und Ferdinand I (1835-48) war für die gesunde Entwickelung bes religiojen Lebens nicht vortheilhaft; seine Probibitivmagregeln, seine Censur u. f. w. waren mehr eine Fessel als ein Schut für basselbe. Zu Anfang bes Jahrhunderts brachten die aus St. Blafien im Schwarzwald geflüchteten Benedictiner (Reugart, Boppert u. a.) einigen Anstoß zu litterarischer Thätigfeit: mebrfach regten F. v. Schlegele Borlejungen in Bien, und viel fpater die Güntheriche Bewegung (i. u. § 169,3) an. Franz Joseph I (j. 1848) gab dem Andringen der zu Wien im Ruli 1849 versammelten Bijchofe nach, indem er den Bertehr mit Rom frei ftellte und das Placet. regium aufhob; 1855 (18. August) willigte er in ein Concordat mit Rom, welches eine Menge Bestimmungen des tanonischen Rechts wieder zu Staategejeten erhob, die Schule der Kirche völlig überantwortete und die Staatsaufficht über lettere beseitigte. Aber biese Uebereinfunft fam nur in einzelnen Buntten zur Ausführung und mußte ichließlich vom Raifer fallen gelaffen werben, welcher 25. Mai 1868 zu neuen dem Concordat sehr widersprechenden Schul- und Confessionsgesehen seine Bustimmung gab. Die Gesetzgebung seit 1870 raumte bann mit dem Rest des Concordates völlig auf; auch Cesterreich erhielt seit 1874 eine Art Maigesetzgebung, die aber sich klüglich hütete, die Richtbeachtung ihrer Paragraphen mit ber Amtsentschung von Bischöfen und Prieftern zu strafen, und die fehr milbe ausgelegt und gehandhabt, feine tiefe Störung bes Friedens zwischen Staat und Rirche im Gefolge gehabt bat. Es fehlte ber öfterreichischen Rirche nicht an ausgezeichneten Rirchenfürsten (Cardinal Othmar v. Raufcher, Erzb. v. Bien, Cardinal v. Schwarzenberg, Erzb. v. Brag, Feßler, B. v. St. Pölten, Stroß= maver, B. v. Diatovar in Glavonien, Hannald, Erzb. v. Ralocza in Ungarn) und Welehrten (Jat. Frint in S. Bölten, Günther, Beith, Ehrlich, Scheiner, Sausle, Danto); aber im Allgemeinen entspricht bie geiftige Bilbung und Reg-famteit nicht ben reichen Mitteln, über welche bieselbe verfügt.

4. Schweiz (3. hurter D. Befeindung b. A. in ber Schweiz feit 1831. Schaffh. 1842). Die napoleonische Zeit batte die Eidgenossenschaft politisch und firchlich burcheinander geworfen; erft nach mubjamen Berbanblungen mit Bius VII und Leo XII tam eine Convention gu Stande (Bulle ,Inter praecipua nostri Apostolatus munia' 1828), welche, ergangt burch bie llebereinfommen von 1841 und 1845 die 900,000 Ratholiten in die jeche Diocejen Chur (für Uri, Schrong, Unterwalden, Clarus, Appenzell, Graubundten, Schaffhaufen), Bajel (Solothurn, Luzem, Bug, Narau, Turgau, Bajel, Burich, Bern-Jura), Gion (Ballis), St. Gallen und Laufanne Benf (f. Freiburg, Genf, Reuenburg, Bern bis gur Mar) vertbeilte. Das Teffin ward bem Bijdof von Como unterftellt. Ginen Erzbijchof erbielt bie Schweiz nicht, bagegen refibirte in Lugern ein papftlicher Runtius. Geit 1830 zeigte fich in ben protestantischen Cantonen eine bittere Stimmung gegen bie Ratheliten, in Folge beren mit Berlepung bes Bunbesvertrags von 1815 viele glotter aufgehoben murben (Narau) und endlich, ale Lugern die längst in Freiburg angesessenen Besuiten zuließ, ber Sonderbundskrieg zwischen ben tatbol. Cantenen und den protestantischen ausbrach (1845). Das Treffen am Gielicon (23. Nor.) entichied gegen ben fath. Sonderbund, der nun gesprengt, mit ichwerer Gelbbufe, Aufbebung ber meiften Alofter, Beichrantung ber Religionefreiheit und Berbannung des Bijdrofs Marillen von Laufanne-Genf bestraft murbe (vgl. \*v. Dener, Bernb. Erlebniffe. 2 Bde., Bien u. Beft 1879. \*Siegwart-Müller Der Rampf gm. Recht u. Gewalt in b. Schweiz. Gibgenoffenschaft u. m. Antbeil baran. 3 The. Mith. u. Zürich 1863--68. Guizot Mémoires pour servir à l'hist. de mon temps, VIII. Par. 1867. Grote, G., Seven Lettres conc. the politics of Switzerland. Lond. 1876. Dufour Campagne du Sonderbund etc. Neuchatel 1876. \*v. Segeifer Samml. fl. Schriften II. Bonn 1879. Stern in v. Sobels bif. Ztfdr. 1879, 77 f. Woeste Hist, du Culturkampf en Suisse 1871-86. Brux. 1887.). Die Bundesverfaffung von 1848 ichaffte ben religiofen Conflict nicht gang aus ber Welt, berfelbe ift im Wegentheil feit ben letten Sabren in ned bellern Flammen ausgebrochen, jo in dem Genfer Conflict 1870-79, ale der 1857 jum Pfarrer von Genf ernannte Abbe Mermillod 1864 vom Papfte jum Bijchof i. p. v. Sebron und Augiliar-Bijchof v. Genf ernannt murbe, mogegen bie Regierung auf Grund bes bie Babl ber Bisthumer feststellenben Concordats protestirte. Pius IX ernannte bann 1873 Mermilled zum apostol. Generalvicar für Genf, werauf deffen Ausweifung aus dem Bundesgebiet erfolgte. Das burch Bolfsabstimmung fanctionirte Rirchengeset übertrug jofort alle Pfarrernennungen den Gemeinden und ein Rathsbeschluß von 1875 verbot alle relig. Corporationen, Ceremonien und öffentl. Processionen. 3m 3. 1879 nahm ber Freiburger Bijdef Marillen feine Entlagung, ibm folgte Migr. Cajando als B. v. Freiburg, Laufanne u. Wenf und bald barauf Mermillod. In Bajel. Solotburn übernabm Fiala († 1888) das Bisthum, nad. dem auf Grund einer Bereinbarung zwischen Rom und dem Bund B. Lachat resignirt und ibm bie firchliche Leitung bes Teffin übertragen war (1885). — Das miffen ichaftliche Leben ber tath. Schweig weist febr achtenswerthe Erscheinungen auf (Bifcei Greith von St. Wallen, P. Wall Morel in Ginfiedeln, † 1872, Prof. Roppin Lugern, + 1866, Brof. Lutolf bajelbit, + 1879 und Domprobit, fpater Bijdei

Fiala in Solothurn [† 1888]); als Kanzelredner erwarb sich ber Bijchof Mersmillob Ramen, nicht weniger der durch seine Thätigfeit für die Fabritbevölkerung bochverdiente Capuciner P. Theodos in Chur († 1865).

lleber ben Schweizer Altfatholicismus f. v. S. 678.

Belgien und Solland (Le livre noir, Brux. 1837. Oppelt Hist. de la Belg. 1830-60. Brux. 1861. \*de Ram Synodic. Belg. Mechl. 1828 ff. Nippold Die rom.stath. A. im Agr. d. Niederl. Ihre geich. Entw. feit ber Reform. u. ibr gegenw. Buftand. Lpg. 1877). Bilbelm I hatte in ber Constitution von 1815 Freiheit und Parität ber fathol. Kirche für die vereinigten Niederlande veriprochen, aber feine Bermaltung entsprach biefer Berbeifung nicht, im Wegentheil zielte fie barauf, bem Protestantismus das Uebergewicht zu geben, die tath. Erziehung und die Bildung des Klerus (jog. philosophisches Seminar zu Löwen 1825) zu verfümmern. Der tiefe Groll ber belgischen Katholiken brach in der Revolution v. 1830 aus, burch welche Belgien von Holland losgeriffen murbe. Es war im Ramen der Freiheit geschehen, der Katholicismus mußte also auch bier deren Fahne Die Trennung von Staat und Rirche marb burch bie neue Constitution hochhalten. in weiterm Umfange eingeführt, als in irgend einem andern europäischen Staate. Da bie Lehrfreiheit eine allgemeine mar, errichteten bie Bifchofe hier in Lowen ihre eigene Universität (1835) als Gegengewicht gegen bie Staatsuniversitäten in Gent und Luttich wie gegen die freie Bochichule der "Liberalen" in Bruffel. Dieje offene Gegenüberstellung der Gegenjäte brachte die leidenschaftlichften Reibungen ber Parteien bervor, die fich abwechselnd um die Minifterportefeuilles und die politische Dacht ftritten. Mit Mube, aber großem Geichicke juchte R. Leopold I zwijchen beiben Richtungen bie Bage zu halten. Boblthätigfeitegeset rief bie beftigsten Scenen und selbst Unruhen hervor (1857), ber Einfluß ber Zefuiten reizte bie Ungläubigen aufs bochfte, welche fich vielfach in Bereinen (Solidaires) zusammenschloffen, um jeden Ginflug ber Beiftlichen von sich und ihrem Sterbelager abzubalten. Nirgend hat der Freimaurerorden flarer als bier fich zu einer so entschieben antikatholischen Tenbeng erklärt. Den Ratholiten fehlt es indeffen nicht an hervorragenden Barteiführern (Dechamps, be Theur, Anethan, Nothomb) und einer wolorganisirten Presse. Der Epistopat (Gent, Ramur, Lüttich, Tournav, Brugge) fteht unter bem Ergb. v. Decheln als Primas von Belgien.

In neuester Zeit bat auch Belgien seinen "Enlturkampf". Die völlige Trennung von Staat und Kirche trug ihre Früchte, indem sie zwei Parteien beranzeg, welche sich mit einer in keinem andern Lande gesehenen Heftigkeit beseinden. König Leopold I war es gelungen, ein gewisses (Gleichgewicht zu erbalten, doch mißelang die von dem Minister Baron v. Nothomb († 1881) angestrebte Bildung einer Mittelpartei. Nach dem Sturz des kath. Ministeriums Malou (Juni 1878) trat das liberale Ministerium Frères Orban mit einer Reorganisation des Schuls wesens bervor, welche überall Staatssichulen einführte, auf die der Klerus keinerse Einfluß daben sollte, so daß ihm bloß die Leitung des Religionsunterrichts außerbalb der Unterrichtsstunden, wenn auch in den Räumen der Schule überlassen blieb: der Staat als solcher aber ignorirte die religiöse Erziehung vollständig. Der belgische Epistopat erklärte den Besuch dieser Staatssichulen sür unerlaubt, verweigerte den Lehren derselben die Absolution und suchte nun "freie Schulen" nebew

benen des Staates einzurichten. Die Berbandlungen über diesen Gegenstand veraulasten das Ministerium, welches Rom der Doppelzungigkeit beschuldigte, den diplomatischen Bertreter Belgiens beim bl. Stubl abzurusen (Juni 1880). Die bestagenswerthe Situation wurde noch verschlimmert durch das Auftreten des B. Dument von Tournan, welcher, früher einer der bestigsten Gegner der liberalen Parci, von Leo XIII als Geistestranter seines Amtes entset, nun in der bestigsten Beite gegen Papit und fatholische Partei auftrat (vgl. La Belgique et le Vatican, I-III Par. 1881). Der Umichlag ersolgte, indem das liberale Ministerium 1884 frürzu und durch ein fatholisches ersetzt wurde, welches sich seitber, bei der zunedmenden Zersetung der liberalen Partei, am Ruder erbielt, freilich unter mehrsachem Berschenwechsel und gegenwärtig in schwerem Kamps gegen die raschanwachsende socialdemokratische Bewegung.

Für Holland batte A. Bilbelm I zwar 1827 wie für Belgien eine Convention mit dem b. Stuhl vereinbart, die aber bei der Abneigung der calvinitiiden Bevölkerung nicht zur Aussübrung gelangte. Tagegen gab das Staatsgrundgeset von 1848 der Kirche die Freiheit, welche Pius IX im J. 1853 zur Biederberstellung der kath. Hierarchie (Erzbisth. Utrecht mit den Bisth. Harlem, Herzogenbusch, Breda, Ruremond) benutte: auch ein den freien Schulen der Katholiten günstiges Schulgeset kam diesen zu Hülfe, so daß die kath. Bartei zu einer wirklichen Macht werden konnte. Die Jahl der Katholiten beträgt mehr als 1. der Einwohner. — Das Großberzogthum Luxemburg batte in Migr. Laurent einen Bischof erhalten, der aber dem Einslusse der Liberalen (1847) weichen mußte: ein apostolischer Provicar leitete seither die luzemburger Kirche, bis derselbe 1870 von Pius IX zum Bischof von Luzemburg ernannt wurde.

England und Ireland (\*hurter 3r. Justände, Tub. tb. Lidt. 1840,4. Bogel Bragm. Geich. b. polit. und relig. Berb. gw. Engl. u. 3rel. Leire 1842. R. Murray Irel. and her church, Lond. 1845. Shee The Irish church. Lond. 1852. \*De Beaumont L'Irlande, Par. 1839. \*Manning England and Christendom, Lond. 1867. Pauli Geich. Engl. j. 1814. 2 Bbe. Lpg. 1864). In irifche Aufstand von 1798 führte die Union mit Großbritannien berbei (1801) und verichlimmerte aufe hochfte bie ichon brudende Lage der irifchen Ratbeillen. als beren Sprecher ber berebte und unermubliche Daniel Geonnel († 1847) auf trat. Seiner Berebjamteit und ber 1826 veröffentlichten , Erflarung ber tatbel Bifcoje, apoftol. Bicare und Coabjutoren in England', gegen bie Uniedbarteit und die politische Gewalt des Bapites über England (vgl. Fitz-Patrick Life etc. of Dr. Doyle, Dubl. 1880) mar es ju banten, bag Beel und Bellingten im Jabre 1829 die Emancipationsbill durchjesten, welche den Katholiten den Eintritt ins Parlament und bie Staatsamter gestattete; balb weigerten bie 3ren auch den Behnten an die protestantische Geiftlichfeit gu gablen (Bebentbill 1838) und vereinigten fich unter D'Connelle Gubrung um die Wiederberftellung ber irijden Selbstverwaltung (Repealaffociation) zu erzielen. (O'Connell centenary Record 1875, published by auth. of the O'Connell centenary comittee. Dublin 1878. Ed. Hervé Le origines de la crise Irlandaise II. O'Connell et l'émancipation des catholiques, in Revue des deux mondes, 1880, 1. Oct., I. Hamilton, J. A., Daniel O'Connell, Statesmans en Series. Lond. 1888). Nach bes lesters Tod übernahm Smith D'Brien die Leitung ber Bewegung, mabrend ber Capusing Mathew (1856), durch f. Dagigteitspredigten und Bereine auf Die Befferung

ber niedern Stände hinarbeitete. 3m Jahre 1845 erhielt bas theol. Seminar in Mainooth Staatsbotation, feither wurde in Dublin eine freie tath. Univerfitat gegründet, i. 3. 1868 endlich bie anglicanische Staatefirche burch bie Glabftone'iche Bill befeitigt. Freland bat jest 4 Erzbisthumer (Armagh, Dublin, Cashel, - Tuam) mit 24 Bisthumern, 5 Mill. Katholiten mit etwa 3000 Brieftern. — Die großartige theologische Bewegung, welche feit 1840 in ber englischen Staatsfirche vor sich ging und an beren Spipe bie Oxforder Theologen Busen, Dakelen (geb. 1802, + 1880 als rom. fath. Canonicus) und Nemman ftanden (Bufenismus, Tractarianismus) führte zu einer Spaltung ber Sochfirche in eine fatholifirenbe (ritualistische) und eine fortschrittlich-liberalere Richtung. Bon jener traten viele (an 900) ber Besten, unter ihnen Rewman, (geb. 1801, katholisch 1845, 9. Oct., † 1890), 12. Aug., j. A. A. B. 1878, Ro. 288. B. Bubbenfieg Carb. Remm. in Briegers Zijchr. f. AG. 1881 V 34. Hutton Card. Newman, Lond. 1890. Lockhart Card. Newman, London 1891. — John Henry Renoman, Deutsche Rundichau 1891) ber geiftvollfte Ropf ber englifchen Rirche, Faber, Benry u. Robert Bilberforce, Manning, Allies zum Katholicismus über, jo baß Bins IX i. 3. 1850 bie fath. hierarchie mit einem Erzbiethum gu Beftminfter und 12 Suffraganen wieder berftellen fonnte. Zwar verbot ber Staat ben fathol. Bijdofen die Führung ihres Titels und zeigte fich unter bem protest. Bolte eine heftige Erbitterung gegen Rom; aber ber Sturm ging vorüber, bie eble und berebte Sprace eines Wiseman (Carbinal und Erzb. v. Westminfter, † 1865) und Newman wußte ben Ratholicismus in Achtung ju fegen, bie Grunbung bes englifden Dra toriums burch Newman und Faber (\*Rlein Fred. 28. Faber, b. Begr. b. Lonb. Drator. Ein Beitr. g. Gefc. b. Rudtehr Engl. g. fath. Ginheit. Freib. 1879), biejenige gahlreicher tathol. Zeitschriften (Dublin Review f. 1836, Rambler, Home and foreign Review, Weckly Register, Westminster Gazette, 1867, Wards Dublin Review 1863-78), die correcte politische Haltung ber englischen Ratholiten forberten die Bewegung zu Gunften ber romifchen Rirche, welche jest in England fich einer freien und gunftigen Lage erfreut. — Ueber bie Fortschritte bes Ratholicismus in England entnehmen wir bem Tablet 1880, 33 (Supplem.) nachftehenbe Angaben. Nachbem die beiden letten Bifchofe ber alten englischen hierarchie, Thomas Batjon von Lincoln, und Thomas Goldwell von St. Afaph 1584 u. 1581, jener in ber Gefangenichaft, Diefer im Exil geftorben, weilte fein tath. Bifchof mehr in England. 3m 3. 1596 jollen baselbst noch 350 Priefter fich aufgehalten haben, 1635 betrug nach Panzanis' Bericht an Urban VIII bie Zahl ber Katholiken in England 150 000, beren religiöfen Bedürfniffen 500 Beltpriefter, 160 Jefuiten, 100 Benebictiner, 20 Franciscaner und 7 Dominicaner bienten. Die Gaftfreundschaft, welche England ben frangofifchen Brieftern mahrend ber Revolution erwies, forberte ben Katholicismus in England, noch mehr die allmälige Aufhebung ber Strafgefete, so daß England 1850 8 Bifcofe, 826 Priefter, 17 Mannstlöfter, 597 Rirchen und Rapellen, 24 000 fath. Schulkinder gablte, 1880 aber 14 Bifchofe, 1962 Priefter, 134 Mannaklöfter, 1175 Rirchen und Rapellen, 204 752 Schulfinder. Die Gesammtzahl ber Ratholiten in England betrug 1880 1 250 000 Seelen. Der Zuwachs, so eminent er quantitativ ift, ift es qualitativ nicht weniger, indem die große Bahl ber Convertiten jum Theil ben gebildetften und hochften Ständen bes Landes angehört. Sunderte, um nicht zu fagen taufende ber beften Seelen Englands haben einen Beg innern Lebens jurud. gelegt, ahnlich bemjenigen, welchen Remman in feiner unfterblichen Apologia pro vita sua (zulest Lond. 1878; deutsch ,Geschichte m. relig. Meinungen', Köln 1865.

į

\*Ward, Wilfr., Will. George Ward and the Oxford-Movement. Lond. 1890) ebenjo anziehend als tiefjinnig geschildert hat.

Auch in Schottland machte ber Katholicismus folde Fortichritte, daß ber Papft im Jahre 1878 bie kathol. Hierarchie Schottlands herstellen komme (Hift. pol. 281. 1878, 589 f.).

Spanien Pfeilicifter D. firchl. Buft. in Sp. Burgb. 1842. Manuel

- razionado de hist, y legislacion de la Iglesia. Madr. 1835). Raco bem furcebaren Unabhängigfeitefrieg gegen Napoleon, beffen Armeen Spaniens Boblftand grtreten und hunderte von Rirchen und Aloftern beraubt, führte Gerbinanb VII bir Dinge auf ben Stand bes vorigen Jahrhunberts gurud. Der Sieg ber Liberalm 1833, nach bem Tobe bes Ronigs und magrend ber Regentichaft Chriftinens, war von einer Reaction gegen die Kirche begleitet (1835-7), welche bie Aufhebung ber Klöfter und bie Gingiehung bes Rirchenguts mit fich brachte; ber erbitterte Rami gegen Don Carlos hatte bie ichlimmften Folgen für ben Klerus, namentlich una: bem Ministerium Espartero. Mit dem Regierungsantritt Ifabella's II 1843 bis 68. verbefferte fich bas Berhältniß zum h. Stuhle, die exilirten Pralaten burften gurudfehren und es fam 1851 gu einem Concorbate mit Rom, bemgemaß je Spanien mit Ginichlug ber Colonien 58 Bisthumer gahlte. Das Gejeg vom 3. Rai 1855 verfügte indeg abermals ben Bertauf ber Kirchenguter, welche in Rente wer wandelt werden follten, wogegen ein neues Concordat von 1859 bie Unantaftbarkeit berfelben ftipulirte. Eigentliche Orben burfen noch immer in Spanien nicht besteben boch haben namentlich Dominicaner und Jesuiten, beren felbft die Regierung fur ibn Colonien nicht entbehren fann, gablreiche Rieberlaffungen (Congregationen). gräßlichen Burgerfriege, welche Spanien, befonbers wieber feit bem Sturge Ifabellent verheeren, liegen die Biffenicaften bes Friedens ichmer auftommen; in geiftiger Be giehung nahm Spanien lange Beit eine fehr tiefe Stufe ein: Danner, wie ben icharffinnigen Jatob Balines (geb. 1810, + 1848) und ben confervativen Staatsmann Donojo Cortes if 1851: hat es leider gegenwärtig nicht mehr aufzuweisen ithidalgo Dicc. gen. de bibliogr. espan. Madr. 1862. \*Dohlers AG. v. Gami. III 547 ff. Dech bat fich in ber allerneuesten Zeit jewol auf bem Gebiet bat iconen Litteratur wie auf bem ber bilbenben Runft iber biftorifchen Malerei ein bodit bemertenswertber Aufichwung gezeigt, welcher boch auf das Borbandenen einer noch immer gefunden und bedeutenden Bolfefraft ichließen lagt. - Die Regirung des A. Alfons XII (1875-1885) veriprach der tath. Kirche ibren roller Edup, aber auch den Richtfatbolifen freie Religionsubung. Letteres mart 1876 gefettlich gewährt; dagegen bob ein Decret vom October 1875 bie 1870 ven te Cortes eingeführte Civilebe fur bie Ratholiten auf. Das Treiben und bie Git wirfung ber gebeimen Gefellichaften in Spanien beleuchtete feitber \*Brud :Die gebeim. Gefellich, in Spanien u. ibre Stellung gu Rirche u. Staat, von ibrm Einbringen in bas Agr. bis jum Tobe Ferbinands VII. Main; 1881, bagu A. A. 3. 1881, no 231 \$.).
- 8. Portugal. Als Don Miguel i. J. 1833 gegen Don Pedre unterlist, mußte die mit ihm verbündete Kirche die Rache der Sieger empfinden: es wurd Ausbebung der Orden, Einziehung der Klostergüter und Uebergang der gestilicher Patronaterechte an den Staat decretirt. Die Regierung der Königin Donnt Maria da Gloria (1834—1853) war ihr kaum günstiger; zwar war nech ist Codigo penal von 1852 der Uebertritt zum Protestantismus mit Einbuße der

burgerlichen Rechte bedroht, aber es durfte auch fein papstliches Decret ohne königliches Placet publicirt werden. Ueber das Patronatsrecht kamen Bereinbarungen zwischen Portugal und dem h. Stuhl 1867 zu Stande, doch blieb sowol unter der Regentschaft des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Coburg (1853—55), wie unter Don Pedro V (1855—61) und Don Luis I (f. 1861), dem Schwiegerschn Bictor Emmanuels, das Berhältnis des Hoses zu Rom gespannt. Portugal hat gegenwärtig 15 Bisthümer und drei Erzbisthümer (Lissan, dessen Wetropolit sich Patriarch nennt, Braga und Evora); die Klöster sind ausgehoben oder zum Aussterben verurteilt, nicht einmal die barmberzigen Schwestern werden geduldet (1858).

Italien (\*C. Cantù Storia degl' ult. 30 ann. Tor. 1879. Bersezio Il Regno di Vitt. Emmanuele. Trent' anni di vita Italiana. 2 voll. Torino 1878 j.). Die burch ben Biener Frieden 1815 wieder bergeftellten Fürsten zeigten fich im Allgemeinen ber Kirche gunftig, welche in ber Revolution und unter Napoleon vielfach gelitten batte; babei wirtten aber die alten jojephinischen Tendenzen jowol in Toscana als in Neapel nach, wo man sich eifrig bemühte, die angeblichen Rechte ber Monarchia sicula aufrecht zu erhalten. Bon einem Aufschwung bes innern geiftigen Lebens mar indeß lange feine Rebe. Erft die Thatigfeit von Mannern, wie Ventura, Rosmini (,Cinque piaghe della s. Chiesa 1832). Gioberti brachte bie tath. Bewegung in Fluß. Gioberti's († 1852) berühmtes Buch Primato morale e civile degli Italiani, Par. 1843, welches von einem ibealen, an ber Spipe des italienischen Bundes ftebenden, des Schiederichterthums über alle Bolter waltenden Papstthum traumte, fiel wie ein gundender Funte in das politisch gabrende Land binein. Seit Bius IX (f. u.) ber nationalen Bewegung den Ruden gefehrt, ents faltete Sardinien das Banner derselben und nahm sofort gegen die Kirche Stellung. Das Bejet Siccardi's von 1850 ichaffte die geiftliche Berichtsbarteit in Civilund Criminalfachen, besgl. Bebnt- und Afpirecht ab, ber Ergb. Franfoni von Turin warb in Egil gefchickt, 1854 begann man in Sardinien mit ber Gingiehung ber Rlofterguter; das Rloftergefen Cavours vom 2. Marg 1855 verbot alle Alöfter und Orden, welche nicht dem Unterricht ober ber Krantenpflege gewidmet waren; im 3. 1856 ward auch die Civilebe eingeführt. Bius IX hatte ichon 1855 ben Bann über die Urheber diefer Neuerungen ausgesprochen. Aber es follte noch Schwereres fommen. Der frangofifche Feldzug von 1859 marf die politifche Bestaltung Italiens über ben Saufen und jog ben Untergang bes Rirchenstaates in seinen Consequenzen nach sich, ben bas 3. 1870 vollendete. Das italienische Königreich bot bem Bapfte vergebens bas von Bio IX abgelehnte Garantiegefes an (1871). Gelbft von Freunden ber italienischen Sache ward die Annexion Roms vielfach als ein Fehler angesehen und bedauert, daß man den von gemäßigten Liberalen, wie Maffimo d'Azeglio, Cefare Balbo, Gino Capponi († 1877; vgl. \*A. v. Reumont G. C., Gotha 1880. \*Tabarrini G. C., Firenze 1879. \*F. v. Sarburg C. G., D. Rundschau 1881, Aug.), Federigo Sclopis (vgl. Lettere di F. S. a Cesare Cantù, Livorno 1878. Palini Arch. stor. 1879, 187) vorgetragenen Ideen feine Rechnung getragen batte. Go gerieth bas junge Rönigreich, mit den confervativen Glementen der Nation in Conflict, immer mehr auf die abichuffige Bahn bes Radicalismus, ber fich im Grunde feit Jahren feiner Regierung bemächtigt hat. Der von dem Grafen de Maffino u. A. unternommene Berfuch, eine tath.-liberale Partei im Parlament zu gründen, scheiterte. Im Sinne einer Berftandigung mit Italien batten bereits feit 1859 ber Erjefuit Carlo Passaglia und Migr. Liveraui (Il papato, l'impero e il regno Italia, 3º ed. Firenze 1861) geschrieben, auch Cassani's Beitschrift (Rinnuovamento cattolice, 1871-76, später La Riforma disciplinare della Chiesa, seit 1879 Chiesa e State, bis 1881) gewirft; Marco Minghetti (Stato e Chiesa, 2 ed. Milano 1890) hatte bann von liberaler Seite entgegenzulommen gesucht. Größtes Auffeben aber erregte feit 1878 bas Auftreten bes Erjefuiten B. Curci, eines Mitbegrunders und lange bie Seele ber Civiltà cattolica (Il moderno dissidio fra la Chiesa e PItalia, Firenze 1878; Lezione esegetiche e morale sopra i quattro Evangeli, 1874-76; Il nuovo Testamento volgarizzato, 3 voll. Tor. 1879-80; ,La Nuova Italia ed i vecchi zelanti'. Fir. 1881). Anbere wie Bonghi und Minghetti (a. a. D.) vertraten vorwaltend vom politischen Gesichtspuntte aus die Brincipien bes mobernen Liberalismus und die von Cavour aufgestellte Formel: libera Chiesa in libero State. Den Berfuch einer tatholischen Staatsphilosophie verdantt man bem Siftoriler Eugenio Albèri (geb. 1807, † Juni 1878; vgl. \*Reumont A. A. 3. 1878, Ro. 269 B. 270 B. Archivio storico 1878, sett. Hauptwerf: Il Problems dell' umano destino, 1872). - Bon Italien barf man nicht fprechen, ohne auch ber großen Thatigkeit ju gebenken, welche auf bem Gebiete ber nachftenliebe entwiden wurde, burch Manner wie Babre Ludovico ba Caforia (geb. 1814, Rary 11, + 1885, Mär; 30; vgl. \*Capecelatro La vita del P. Lud. da Casoria, Nap. 1887), Antonio Rosmini (j. o.: bas von ihm begründete, von Gregor XVI bestätigte Instituto della Cantù nebst bessen weiblichem Zweige, ben Schwestern della Providenza, wirft namentlich in Oberitalien und in England auf bem Gebiete bes Caritas und des Unterrichts) und Don Bosco (geb. 1815, vgl. A. Du Bois Don Bosco und die fromme Gefellichaft ber Salefianer A. b. Frangofifchen. DB. 1886).

Rugland und Folen (M. Theiner D. neuesten Buft. b. t. Kirche in Polen u. Rußland. Augsb. 1841. \*Lescoeur L'Égl. en Pologne sous le Gouv. Russe, Par. 1861 Persécutions et Souffrances de l'Église cath. en Russie, par un conseiller d'État de Russie, préc. d'un avant propos du \*Cte de Montalembert. Louvain 1844). Bei ber breimaligen Theilung Bolens batte Ratbarina II, welcher ber Löwenantheil jugefallen, ben Ratholifen ihren Schus verbeißen; feit hundert Jahren ift die Regierung Ruglands ber graufamfte Sohn auf biejes faiserliche Bersprechen. Schon Katharina selbst zog eine große Anzahl Romijo-Katholischer zum Schisma hinüber. Bohlwollenber handelten ihre Rachfolger Baul I, ber fich 1798 mit Bine VI wegen Errichtung bes Erzbisthums Dobilem und Ordnung ber firchlichen Berhältnife verftandigte, und Alexander I (1801-25). Aber Nikolaus I (1825-55) fand in seiner Staatsraison keinen Plat für bie kath. Kirche, beren gewaltthätige Unterdrückung und Ausrottung eine ber ersten und vornehmften Absichten feiner Regierung ward. Er fand in bem General Grafen Protaffow, ben er gum Oberprocureur bes h. Synod ernannte, ben rechten Mann, welcher burd die schmachvollste Gewalt und Hinterlift die griechisch-unirte Kirche Litthauens und Bestrußlands zertrümmerte und mit hülfe bes "Judas" Joseph Semajato bat bereits von bem Grafen Blubow begonnene Bert ber Gräcifirung ber Unirten vollendete. Am 12. Febr. 1839 erklärten auf ber Spnobe zu Polozi Semajoto, Ant. Subto, Bicar v. Litthauen, und B. Wassiln v. Polozt die Wiedervereinigung ibret gangen Alerus mit ber ,orthodogen' Rirche, ber nur Benige gu wiberfprechen magten (vgl. barüber: "Aus ber Betersburger Gefellschaft", 5. A. Lpz. 1880; bef. S. 200. Gewalt und Corruption verleiteten auf ber Spnobe zu Polozi (1839) einen Theil des litthauischen Alerus zum Abfall von Rom, der Aufstand der Bolen von 1831, den doch (Bregor XVI verdammt hatte, gab die Handhabe zu der schmachvollker

Behandlung ber Polen und ber polnischen Rirche; Gregor XVI fonnte nur mehmuthig flagen über bie ichreiendste Berlepung bes Bolferrechts und ber Gemiffensfreiheit. Belder Mittel fich die ruffische Regierung bediente, um ihre Befehrungen' ju erzielen, zeigten bie Enthullungen ber Aebtiffin Mafrena Diesglamsta, melde 1845 nach Rom flob. Die mertwürdige Begegnung Raifer Nikolaus' mit Gregor XVI scheint jenen bestimmt zu haben, wenigstens in einigen Buntten fich mit bem b. Stuhl zu vertragen (1847). Sein Nachfolger Alexander II (f. 1855) feste bie Berfolgung fort, ber Aufstand von 1861 und 63 bot bie Beranlaffung, Briefter und Monche in Menge ju erschießen und nach Gibirien ju beportiren, ben Reft der Klöster (104) bis auf wenige Convente aufzulojen (1864), jede Berbindung mit Rom zu unterfagen. Die Thatigfeit bes Generale Muramiem in Bolen muß geradezu als Kannibalismus bezeichnet werden. Bergebens erhob ein Montalem bert in f. beredten Schrift Une nation en deuil (1861), vergebens Bius IX bie Stimme, um gegen die Greuelthaten ber ruffifchen Politif zu protestiren: Europa fab taltblutig bem politischen und religiojen Mord einer eblen und begabten, wenn auch an ihrem Unglud nicht schulblofen Ration ju: Die Geschichte ber Christenbeit bat fein zweites Schauspiel der Art aufzuweisen. Geit der Reujahrescene 1866, wo ber ruffifche Gefandte v. Menendorff ben Bapft in feinem Balafte beleidigte, blieben bie Beziehungen zwijden Betersburg und Rom unter Bius IX abgebrochen, fein ruffijder Bijchof tonnte 1869 in ber ewigen Stadt erscheinen. Ueber die legten Magregeln gur völligen Unterdrudung bes Katholicismus in Rugland f. A. A. 3. 1871, Nr. 233. 276. 331. 332 Beil. 1873, Rr. 173. Erft unter Alexander III und Lev XIII babute fich eine Annaherung an, boch hat die Regierung die Berfolgung bald wieder aufgenommen.

### § 166. Das Papstthum im 19. Jahrhundert.

\*E. Cipoletta Mem. polit. sui conclavi da Pio VII a Pio IX. Milan. 1864. — \*Farini Storia d'Italia dal 1814. Tor. 1854. — Biseman Erinn. an bie vier sesten Papste. Regensburg 1838. — \*Döllinger Kirche und Kirchen, Papstthum und Kirchenstaat. München 1861. — \*Crétineau-Joly u. \*Balan a. a. D. (j. § 164).

Die Wogen ber Revolution schienen das Papstthum verschlungen zu haben, es sehlte nicht an Solchen, welche mit Pius VI den letzten Träger besselben zu Grabe steigen sahen. Aber die Unverwüstlichkeit der Institution bewährte sich von Reuem. In Pius VII erstand Napoleon der einzige Gegner, den er nicht zu besiegen wußte und an dem die Gewalt des corsischen Riesen zerschellte. Die Restauration der weltlichen Herrschaft 1814 setzte den Nachsolger Petri in die Lage, an der Erneuerung und Besestigung seiner geistlichen Auctorität zu arbeiten; doch nicht ungestört, da die in Italien rasch emporwachsende Idee der politischen Unabhängigkeit und Einigung der Nation den Bestand des Kirchenstaates gefährdete. Einen Augenblick konnte Pius IX glauben, die politische Leitung der aufgeregten Nation in die Hand nehmen und sich an die Spipe des resormatorischen Strebens stellen zu können; aber die Revolution von 1848 vernichtete diese Hossmungen und die Wiederherstellung der päpstlichen Regierung durch die Intervention Frankreichs (1849) schuf einen Gegensaß zwischen dem

Papstthum und den nationalen Bestrebungen, dem jenes endlich in Folge des französisch-italienischen Krieges von 1859 und der Ereignisse von 1870 zum Opfer siel (20. Sept. 1870). Bon den Päpsten des 19. Ih. tann man mit Dante's schönem Worte sagen: ,daß man ihnen Essig und Galle mischen sah' (veggio rinnovellar l'aceto 'l fele, Purgat. XX 86).

- Pius VII (1800-23; \*Gaetano Giucci Storia di Pio VII. Rom. (1857) 1864. E. Hente Bius VII Stuttgart 1862). Nach bem Tobe Pius VI war in Rom feine Bapftwahl moglich: fie erfolgte im Rlofter G. Giorgio Maggiore in Benedig (14. Marg 1800) und fiel auf ben Carbinalbifchof v. 3mola, Barnaba Chiaramonti, ber am 3. Juli als Bius VII in Rom einzog. Seine weitern Geschicke bis zum Sturze Napoleons find § 164,2 ergablt. Durch ben Wiener Congreß erhielt ber Rirchenstaat im Ganzen feine alten Grenzen, boch ohne bie biesfeits bes Po gelegenen Befigungen und ohne Avignon jurud; ber Proteft bes Staatsfecretars Confalvi (Rante Sift. Biogr. Studien, Lpg. 1878) marb nicht beachtet. Bius ftellte fofort nach feiner Reftauration burch bie Bulle , Sollicitudo omnium' (7. August 1814) ben Jesuitenorden wieder ber, ohne beffen ebemalige Privilegien und Guter ihm zu reftituiren, hob die frangofische Gesetgebung fur ben Rirdenftaat auf und führte bie geiftliche Bermaltung wieber ein. Mit ben meiften Bofen Guropa's ichlog der Papit Conventionen ab, ber Familie bes gefallenen Franzofentaifers gewährte er großmuthig Aipl in Rom. Um 24. Jan. 1823 verfchieb der eble Dulber; fein treuer Minifter Confalvi feste ihm bas Dentmal in G. Beter.
- 2. Leo XII (Annibale bella Genga, 18. Sept. 1823 10. Febr. 1829; vergl. \*Artand De Montor Hist. de Leon XII. Par. 1843; beutsch. Schaff. 1844. Köberle Leo XII Lp3. 1846), änderte sofort Consalvi's System; er feierte ein allgemeines Jubiläum (1825) und suchte bas alte Lehnwesen und die Baronalgerichtsbarkeit wieder herzustellen. Ihm folgte
- 3. Pius VIII (Francesco Saverio Caftiglione von Cingoli, 31. März 1829- 30. Nov. 1830; vgl. \*A. de Montor Hist. du Pape Pie VIII. Par. 1844), ein mildgesinnter, franker Greis, unter welchem die für die fernere Gestaltung der Dinge so wichtige Jusirevolution von 1830 in Paris ausbrach. Rach seinem raschen Tode sah sich Kom durch eine Revolution bedroht; man wählte im Conclave
- Gregor XVI (Mauro Capellari a. Belluno, 2. Februar 1831 -1. Juni 1846; vgl. Bagner Gr. XVI Sulzb. 1846), der als Camaldulenfergeneral bie Triumphe bes h. Stuhls (Trionfi della Santa Sede, Rom. 1799) gefeiert hatte. Sein Pontificat begann stürmisch. In den Legationen und der Mark Ancona brach sofort der Aufstand aus und mußte durch Desterreich niedergeworfen werden, mahrend bas eiferfüchtige Frankreich Ancona durch handstreich besetzte (23. Februar 1832), bas es erft wieber raumte, als auch Bologna von ben Defterreichern verlaffen wurde (1838). Aber das Feuer glimmte unter der Ajche fort und brach 1843-45 in fleinern Aufstanden in den Legationen und in Rimini aus, welche burch bie Schweizergarde blutig unterbruckt werden mußten. Unterbeffen unterwühlten die geheimen Gesellichaften, bef. die Carbonari, ben gangen Boben Staliens und erfüllten die Jugend mit glühendem Saffe gegen die Fremdherrichaft und bas weltliche Regiment des Papftes. Gin Memoranbum ber europäischen Grogmächte vom 3. 1831 hatte letteres zu Reformen auf bem Gebiete ber Berwaltung aufgeforbert, beren in ber That einige eingeführt murben: doch weigerte fich ber Staatsfecretar Lambruschini entichieben, den Weg liberaler Inftitutionen ju betreten. So wurde die Stimmung immer bufterer und gefährlicher.

Pius IX (Graf Maftai-Feretti a. Sinigaglia, geb. 1792; gemählt am 16. Juli 1846; vgl. Acta Pii noni, Rom. 1865. \*Margotti D. Siege b. R. im ersten Jahrzehnt Bius IX, a. b. Ital. v. Gams, Innsb. 1860. \*Marocco Pio IX. 5 voll. Torino 1861-4) war vor seiner Erhebung in Chili, dann als Pralat mit Werten ber driftl. Nächstenliebe beschäftigt. Die Wahl hatte zwischen ihm und bem Carbinal Lambruschini gefdwantt. Gelten ift ein neuer Papft mit größerm Enthufiasmus begrüßt worden, als Pius IX, von bem man bie Berwirflichung ber nationalen hoffnungen erwartete. In ber That begann berfelbe mit einer ausgedehnten Amneftie, welche ben unter feinen Borgangern wegen politifcher Bergehen Berurteilten die Freiheit wiedergab: jum Dante dafür unterwühlten biefe Die Grundlagen bes papftlichen Staatsmefens. Gine Reihe trefflicher Reformen und Die Ginleitungen gur Errichtung eines italienischen Staatenbundes führten ichlieglich gu bem Erlaffe eines Staatsgrundgefeges (14. Marg 1848), welches zwei Rammern die Mitwirkung bei ber Gesetzgebung und ber Steuerbewilligung zusicherte. Aber nun begann die republicanische Partei unter Mazzini die Oberhand zu gewinnen; ba fie Pius IX nicht jum Nationalfrieg gegen Cefterreich zwingen konnten, ging ihr Streben auf bie Abichaffung ber papftlichen Gewalt. Bergebens versuchte der liberale und energifche Professor Graf Pelegrino Roffi den papftlichen Conftitutionalismus als erfter Minifter ju halten: im Begriff, Die Deputirtentammer zu eröffnen, warb er auf ber Treppe bes Palaftes ber Cancellaria ermorbert (15. November 1848), worauf die Umsturzpartei eine constituirende Nationalversammlung und ein demofratisches Ministerium forderte. Der beleidigte, im Quirinal bewachte Papit entfloh in Berfleidung (25. Nov.) nach bem Reapolitanifchen, wo er in ber fleinen Feftung Garta Zuflucht fand. In der Nacht vom 9. Febr. beschloß die Nationalversammlung bie Abichaffung ber Priefterherrichaft und bie Errichtung ber romifden Republit, welche indeffen, von Garibaldi vertheidigt, den Truppen Franfreichs unter Cubinots Führung (Einnahme Roms am 3. Juli 1849) und ben Defterreichern in ben Legationen balb unterlag. Am 12. April 1850 tehrte Bius aus Gaëta gurud und regierte feither unter bem Schute frangofifder und öfterreichifder Bajo-Die Bermaltung leitete ber fluge Carbinal Untonelli als Staatsfefretar. Wenn Pius begreiflicher Beife fich nicht mehr entschließen fonnte, ben Beg jener Politif zu wandeln, für welche ihm die Ereignisse von 1848 so bitter gebankt hatten, jo fehlte es boch ber Berwaltung Antonelli's nicht an manchen Berbefferungen ber hergebrachten Zuftande, wie dies auch Seitens bes frangöfischen Gefandten Grafen Ranneval anerkannt und ebenjo von Lord Normanby und Maguire ausgeführt wurde. Gleichwol fuhr Sardinien fort gegen die weltliche herrschaft als eine mit bem Fortichritte ber Cultur unversöhnliche Inftitution ju agitiren; fein bebeutenbfter Staatsmann, Graf Camillo Cavour, brachte das Bundniß mit Napoleon III 3u Stande, in Folge deffen ber italienisch-frangofische Arieg gegen Defterreich (1859) losbrach und letteres bie Lombarbei verlor. Die von ben öfterreichischen Truppen entblößte Romagna empörte fich nun gegen das papftliche Regiment, die papftlichen Freiwilligen unter Lamoriciere's und Pimobans Führung wurden bei Caftelfidardo von den Piemontefen gefchlagen und die Marken nebst Umbrien mit bem Königreich Italien, bas burch Garibalbi's Bug gegen Reapel auch bies Reich zugewonnen hatte, vereinigt (26. Dez. 1860). Das Patrimonium Petri war bamit auf ein Dritttheil bes ehemaligen Rirchenftaats gurudgeführt, aber auch biefes follte nicht unangetaftet bleiben. In Frankreich war die öffentliche Meinung burch Com. Abouts feichte Schrift über Rom und bes faiferlichen Bertrauten

Lagueronnière's Brochure "Le Pape et le Congrès", sowie burch ein Handschreiben Napoleons III an den Papft (31. Dez. 1859) zu Ungunften ber weltlichen Gerrschaft umgestimmt worden, dach wollte ber Raifer letterer Rom und bie Umgegend belaffen. Dagegen erklärte jest schon bas italienische Parlament **Em gur Saupt**ftabt Italiens und bie Bolispartei agitirte gegen Franke bas mit feinen Truppen Rom und Civita Becchia besetzt hielt. Um den Gelütten ber Actionspanei eine Schranke zu fegen, schloß Rapoleon mit R. Bictor Emmanuel die Septemberconvention (1863), in welcher fich Italien verpflichtete, den Kirchenftaat in feinen bamaligen Bestand zu respectiren, wogegen Frankreich versprach, innerhalb mei Jahren Rom zu räumen. Als bie letten frangöfischen Truppen (15. Dez. 1866) ben Boben Staliens verlaffen hatten, fturgten bie Banben Garibalbi's über ben Rirchenftaat hin, bas Minifterium Rataggi vergaß feiner Berpflichtungen und begunftigte bas Unternehmen. Soon mar Rom bedrangt, als Rapoleon bie Convention für verlett erBarte und feine Truppen gurudfanbte, welche am 3. Rov. 1867 bie Freischaaren bei Dentana folugen. Bon ba ab hielt fich bie papftliche Regierung wieberum unter Napoleons Sous bis 1870, wo ber Rrieg Frankreichs gegen Deutschland jenes nothigte, feine Regimenter von Civita Becchia abzuberufen. Rach bem Ausbruch bes beutich frangofficen Rrieges legte Italien in einer Rote ben Mächten die Frage vor, ob fie lieber eine republicanische Revolution in Rom triumphiren ober eine geordnete monarchische Regierung baselbst etablirt feben möchten. Die Mächte antworteten meift ausweichend ober gar nicht und liegen geschehen, mas fie nicht hinbern tonnten ober wollten.

Das Pontificat Pius IX ift nicht nur bas langste (1871 fonnte Pius fein 25j. Papftjubilaum feiern), fondern auch die bewegtefte und wichtigfte Papftregierung ber gangen Reugeit: 6 Erzbisthumer, 111 Bisthumer, 20 apoftol. Bicariate wurden neu errichtet, für Golland (1853) und England bie tathol. Sierarcie wieder hergeftellt, diefelbe Wieberherftellung für Schottland wenigftens eingeleitet. Beatificirungen und Canonifationen fanden unter Bius mehr ftatt, als unter ben Bapften ber letten 150 Jahre zusammen genommen, zum erstenmale feit Jahrhumberten fah Rom einen großen Theil bes Epistopats ber tathol. Welt nicht einfonbern breimal um ben Statthalter Christi vereinigt: fo 8. Dez. 1854, als bes Dogma ber Immaculata Conceptio verkundigt ward, fo Pfingsten 1862, als bie japanefischen Märthrer heilig gesprochen wurden, fo am Beter- und Paulfeste 1867, als die achtzehnte Säcularfeier bes Martyriums ber Apostel. fürsten begangen wurde. In der Encyclica vom 8. Dez. 1864 und dem angehängten Syllabus maren alle Ausspruche zusammengefaßt, welche Bius in frühern Schreiben über bie Brrthumer ber Beit, über Berhaltniß von Glauben und Wissen, von Kirche und Staat, über Gewissens-, Cultus- und Preffreiheit u. j. f. erlaffen hatte. Schon biefe Publication regte in der europäischen Preffe und Litteratur bie Erörterung ber größten und wichtigften Fragen, an welchen bas religiofe wie bas politische Leben ber Bölker betreffen: in unenblich höherm Grade war bies ber Fall. als das zum 8. Dez. 1869 in Rom zusammenberusene 20. allgemeine (valicanifche) Concil fich anschiedte, über biefelben Fragen entscheibenbe Befchluffe ju faffen und vor Allem die papftliche Unfehlbarkeit als Confequenz der katholifcen Lehre über bie Auctorität bes Bapftes und ber Bifcofe und jugleich als Confequen ber gesammten bisherigen firchlichen Entwidelung ju erklären. Noch ehe bas Concil zusammentrat, nahm Pius IX in ber Constitution Apostolicae sedis moderamini vom 12. October (publ. 14. Dez. 1869) wichtige Aenberungen in Betreff ber Cenfuren und bisherigen Reservatfälle vor.

Pas vaticanische Concil. a) Acta et decreta ss. et oecum. Concilii Vatic. Frib. Brisg. 1870 ff. Archiv f. Rath. KR. XXIII ff. Civiltà Catt. 1869—70. Actes et hist. du concile de Rome premier du Vatican, publ. sous la direction de Victor Fiond, Par. 8 voll. \*Cecconi Storia del conc. del Vat. I—III. beutsch von Molitor, Regensb. 1873. Stimmen aus Maria - Laach 1869—70. \*Martin, B. v. Paderb., Die Arbeiten des vaticanischen Concils, Paderb. 1873. Dess. Omnium conc. Vatic. quae ad doctrinam et disciplinam pertinent documentorum Collectio, eb. 1873. \*Feßler, B. v. St. Pösten, D. vatic. Concil, bessen äußere Bedeutung u. innerer Bersauf. Wien 1871. \*Rolfus Kirchengeschichtliches in chronol. Reihenfolge von der Zeit des sehten vatic. Concils dis auf unsere Lage. Mainz 1877 ff. \*Manning, Card,, The True History of the Vat. Council, deutsch v. Bender, Brs. 1877. \*E. Ollivier L'Égl. et l'état au conc. du Vatican, 2 voll., Par. 1879.

b) Gegner: Wie es auf bem Concil zugeht, München 1870. Briefe v. Röm. Concil, A. A. 3. 1870, bann in Quirinus Röm. Briefe vom Concil, Münch. 1871. Lord Acton Jur Gesch. b. vatic. Concils, a. b. Engl. v. \*Reischl, Münch. 1871. E. Friedberg Samml. b. Actenstücke z. vatic. Concil nebst turz. hist. Gesch. besselbg. 1872. Joh. Friedrich Tagebuch während bes vat. Concils gesührt, Nörbl. 1871, 2. A. 1873. Der s. Documenta ad illustrand. Concil. Vatic. Nörbl. 1871, 2. Bec. Der s. Gesch. b. vatican. Concils, 3. Bee. Bonn 1877—87. \*Pomponio Leto Otto mesi a Roma durante il concilio Vaticano. Firenz. 1873. Wallon, J., La verité sur le Concile, Par. 1872. Th. Frommann Gesch. u. Krit. b. vatican. Concils, Goth. 1873. Arthur, W., The Pope, the Kings and the People, a Hist. of the movement to make the pope governor of the World, 1864—71. 2 voll. Lond. 1877. Die Acten auch hei p. Kremer. Auenrahe a. D.

1864—71, 2 voll. Lond. 1877. Die Acten auch bei v. Kremer-Auenrobea. a. D. Am 29. Juli 1868 erfolgte in der Bulle ,Aeterni Patris' die Berufung aller Bijchöfe bes Erdfreises zu einer öfumenischen Synobe, welche am 8. Dez. 1869 in Rom felbst zusammentreten sollte. Das apostolische Schreiben "Arcana divinae providentiae vom 8. Sept. lub auch die schismatischen Orientalen, die Ansprache bes Papstes vom 13. Sept. die Protestanten ein, bei dieser Beranlaffung die Einigung mit ber fath. Rirche wieber ju fuchen : beibes vergebens, indem nur einzelne Stimmen aus ben Protestanten (Guigot, Bufen, Reinh. Baum ftart, ber balb barauf convertirte, - vergl. beffen ,Gebanten eines Protestanten über bie papitl. Ginladung gur Wiedervereinigung mit ber rom.-tath. Rirche', Rgeb. 1869) - bie Berechtigung und die gute Abficht bes Papftes bei biefer Ginlabung anerkannten. Schon borber, 1868-69, war eine Angahl Theologen aus Deutschland, Frankreich, England, Norbamerica, Spanien und Stalien nach Rom berufen und mit Borarbeiten jum Concil beauftragt worden, mahrend ben Bijcofen burch bas Rundichreiben bes Carbinals Caterini bom 6. Juni 1867 bie Beantwortung bon 17 bie Disciplin u. f. f. betreffenden Fragen aufgegeben murbe. Gine Correspondeng ber Civiltà cattolica v. 6. Febr. 1869 verkundigte die bevorftehende Proclamation ber papftlichen Unfehlbarteit und die Beftätigung ber Lehren bes Syllabus, mas eine fofort rafch aufichießenbe antiinfallibiliftifche Litteratur (fo vor allem in Janus Der Papft u. b. Concil, Lpg. 1869; vgl. dazu \*Gergenröther Unti-Janus, Freib. 1870; Le Concile, im Correspondant, 10. Oct. 1869), Eingaben beutscher Ratholiten an ihre Bischöfe (Coblenger LXIX, G. 11, 1872, A. A. 3. 1872, 6. Juni), endlich ber freilich von bem Bundestangler v. Bismarcf zuruckgewiesene Borichlag bes Fürsten v. Hohenlohe.

baprifchen Ministerpräfibenten, welcher bie europäischen Staaten einlub, gemeinschaftliche Schritte gu thun, um ben Abfichten ber Curie zuvorzukommen, hervorrief. Am 8. Dez. 1869 fand bie Eröffnung des Concils ftatt, bas im felben Monat von c. 700, noch im April 1870 von 667 Pralaten befucht war, unter ihnen 43 Carbinale, 9 Patriarchen, 8 Primaten, 107 Erzbischöfe, 456 Bischöfe, benen auch bie Episcopi in partibus infidelium beigefellt maren, 20 Aebte, 43 Orbensgenerale u. f. f. Der Carbinal Reisach follte Prafibent fein und mit ben Cardinalen be Luca, Bigarri, Bilio und Capalti ben Borfit in ben Generalcongregationen führen; ba er am 23. Dez. 1869 ftarb, trat Carbinal be Angelis an feine Stelle. Den Borfit in ben vier öffentlichen Gigungen führte ber Papft felbft. Die Bulle ,Multiplices inter' vom 27. Nov. ordnete bie Gefcaftsorbnung bes Concils anders als die bes Tribentinums. Die Rachtragsbestimmungen vom 20. Febr. zu biefer Gefcaftsordnung veranlagten die Rlagen und den Protest von über 100 Pralaten, benen indeß teine Folge gegeben murde. Die 2. öffentliche Gigung verlief nur als feierliche Ernennung bes tribentinischen Glaubensbekenntniffes. Unterbeffen batten bie Arbeiten in ben Generalcongregationen begonnen, junachft betreffs bes erften Schema's über ben Glauben und die rationaliftischen Berirrungen ber Zeit, welches in ber 3. öffentlichen Gigung (24. April, dominica in albis) ju allgemeiner Annahme gelangte und in ber Constitutio dogmatica de fide catholica veröffentlicht murbe, bann hinfichtlich ber Definition ber papftlichen Infallibilität. Diefe begegnete innerhalb bes Concils felbst einer lebbaften Oppofition, an beren Spige einige Bijcofe Deutschlands (fo bef. Sefele I)e causa Honorii, Neap. 1870, Forfter, Actteler), Cesterreich-Ungarns (Rauscher, Hannald, Simor, Stroßmayer, Schwarzenberg), Englands (Clifford), Frantreichs (Darbon, Erzb. v. Baris, Ginquithac, Dupanloup), Nordamerica's (Renrid) standen, mahrend bie infallibilistische Mehrheit von ben Erzbischöfen Manning von Westminfter, Dechamps von Mecheln, Spalding von Baltimore, ben Bischöfen Martin von Paderborn, Räß von Straßburg, Senestren von Regensburg, Mermillob u. A. geführt Die Opposition felbft aber mar wieder gespalten in Solche, welche die murbe. Infallibilität des Papftes überhaupt für undefinirbar, und Solche, welche die Definition berfelben hic et nunc fur inopportun hielten. Der Rampf wurde nicht bloß zwischen ben Wänden der Concilsaula, sondern auch in Schriften und Brofchuren geführt, und gang Guropa nahm baran Antheil. Satten fcon bor bem Busammentritt ber Synobe einzelne Bijchofe, wie Dupanloup (in feiner Lettre au clergé de son diocèse vom 11. Nov. 1869 und f. Avertissement à M. Louis Veuillot, 21. nov. 1869) und Maret (Du Concil général et de la Paix religieux, 2e ed. 2 voll. Par. 1869) gegen die Unfehlbarkeit geschrieben, so wurde biefe Polemit jest aufs lebbafteste fortgesest : jo zwischen Dupanloup und Dechamps; so in Befele's Causa Honorii, Neap. 1870, in ben einem boben ofterreichischen Pralaten gugefdrie benen Observationes quaedam de Infallibilitatis ecclesiae subjecto, Vindob. 1870, in Marcts Le Pape et les évéques, défense du livre sur le concile général etc. Par. 1869, in der von einem deutschen Bijdof ausgegangenen Brofcbure De summi pontificis infall, personali, Neap. 1870 u. j. f. Augerhalb bes Concils nahmen Politifer und Theologen lebhaftesten Antheil an dem Streite. Döllinger, dem man (mit Recht) einen großen Antheil an bem , Janus' zuschrieb, ichrieb feine Erwägungen für bie Bijdofe bes Concile', benen eine Fluth von Brojduren von Suber und Friedrich, Reintens in Breslau (Die papftl. Unfeblbarteit, Michen. 1870) folgte; in Frankreich griff ber berühmte P. Gratry in feinen vier

Lettres à Mgr. Dechamps (Par. 1870) bie Unfehlbarfeitelehre an. Dieje Debatten trugen nicht wenig bagu bei, bie Intentionen bes bl. Stubles in ein faliches Licht gu feten und alle firchenfeindlichen Leidenschaften gegen bas Concil und fein Bert aufzuregen. Die am 3. Juni geschlossene Generalbebatte wie die am 6. Juni begonnene Specialbebatte über bas Schema De Romani pontificis infallibilitate fonnte an der feststebenden Absicht ber Mehrheit nichts andern. Die namentliche Abstim-mung am 13. Juli ergab von 601 Botanten 451 placet, 62 placet iuxta modum (bedingungeweise Zustimmung), 80 non placet. In ber Generalcongregation vom 16. Juli wurde außerdem noch ber Zusat non autem ex consensu ecclesiae angenommen. 56 Bijdofe aus Deutschland, Franfreich, Defterreich, America reichten noch am 17. Juli einen Protest ein, in welchem fie ihr Botum vom 13. Juli erneuerten und erffarten, fie murben in ber öffentlichen Sigung feblen, um nicht im Angefichte bes b. Batere ihr non placet abgeben ju muffen. Gie reiften, Angefichts bes eben ausgebrochenen frangofisch-beutschen Krieges, sofort ab. In ber am 18. Juli gebaltenen 4. öffentlichen Sigung wurde nochmals abgestimmt und von 535 Ans wesenden stimmten nur zwei (B. Riccio v. Cajazzo und Fip-Gerald von Little-Rod) gegen die Borlage, worauf Bius IX die Constitution ,Pastor acternus' erließ, beren cap. III bie potestas directa et immediata bes Bapftes über bie gesammte Chriftenbeit (sc. in rebus quae ad fidem et mores somie in iis quae ad disciplinam et regimen ecclesiae pertinent) aussprach, bas cap. IV bie papstliche Unsehlbarkeit befinirte (sacro approbante Concilio docemus et divinitus revelatum dogma esse declaramus: Romanum pontificem, cum ex cathedra loquitur, id est, cum omnium Christianorum Pastoris et Doctoris munere fungens, pro suprema sua Apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit, per assistentiam divinam ipsi in b. Petro promissam, ea infallibilitate pollere qua divinus Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructam esse voluit; ideoque eiusmodi Romani pontificis definitiones ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae irreformabiles esse). Nach ber Beftätigung ber Bulle ,Pastor aeternus' bielt Bius IX unter bem Jubel ber Berjammelten eine Ansprache, in welcher er bervorbob, daß die bochfte Auctorität des Papftes die Rechte der Bischöfe nicht aufbebe, sondern ftarte und ftuge; wer jest in der Erregung urteile, moge miffen, daß ber herr nicht im Sturme, sondern in sauftem Beben und Säufeln einhergebe (III Kon. 19, 11).

Nach bieser lesten öffentlichen Sitzung schmolz die Zahl der in Rom zurüdgebliebenen Prälaten bald unter 200 berab; ber Zusammensturz der papstlichen Herrschaft veransaßte dann, 20. Oct. die Vertagung des Concils auf bessere Zeiten (Bulle "Postquam Dei munere"). Das Concil batte schwere Stürme ausgeregt und war auf tiese Misverständnisse gestoßen: aber indem es einer Zeit, welche die Aussölung und principielle Beseindung seder Auctorität unternimmt, das Lehramt des bl. Stubles als einen sesten und unbezwingbaren Damm entgegenstellte, ward sein Ausspruch zum Prüfstein aller derer, welche "guten Willens" sind und sich den lebendigen Glauben an das Walten Christi und seines beiligen Geistes in der Lirche bewahrt haben.

Die nach Deutschland zurückgekehrten Oppositionsbischöfe vereinigten sich Ende August mit den übrigen zu Fulda, um in gemeinschaftlichem hirtenbriese die Gläubigen zur Annahme der Concilsbeschlüsse zu bestimmen und sie über Tragweite und Bedeutung derselben aufzuklären. Einige Prälaten unternahmen dies zugleich in Broschüren (\*Feßler D. wahre u. d. salsche Unsehlbarkeit, Wien 1871). Das Fuldaer hirtenschreiben wie namentlich auch das der Schweizer Bischöfe (1871)

hoben hervor, daß es sich nicht um eine Inspiration des Bapstes handle, daß dieser nur als Haupt derselben und nur in Dingen des Glaubens und der Sitte unsehhar sei. Allmälig publicirten und anerkannten — direct oder indirect — alle Bischöse des Erdreiches (zulett auch Hesele und Stroßmayer) die Beschlüsse des 18. Juli. Die Staaten dagegen verhielten sich durchweg ablehnend gegen dieselben. Desterreichungarn erklärte durch die Concissbeschlüsse das Concordat für hinfällig gemacht, die meisten deutschen Staaten verweigerten ihr Placet, ebenso Bortugal; Frankreich war in den Krieg verwickelt, Preußen sah sich vorläusig nicht veranlaßt, sich in die innern Angelegenheiten der Kirche zu mischen, es suhr fort, auch die gegen die Beschlüsse Baticanum Protestirenden als Witglieder der kathol. Kirche zu betrachten: bald aber ging es zum Kampse mit Rom über (s. § 165, S. 680 f.).

Bius' IX Regierung sah, wie schon biejenige seines Borgangers, eine Reibe hervorragender Männer um den Stuhl Betri geschaart: so die Cardinäle Mezzo-fanti (1774—1849), den berühmten Sprachenmeister, so Angelo Mai, den Heransgeber so vieler Jnedita, die Prediger Bentura und Audisio, die scholastischen Theologen Taparelli, Tarquini, Tongiorgi, Franzelin, Liberatore, Guidi, Aleutgen, die Exegeten Batrizi, Pianciani und Bercellone, so vor Allem die Alterthumsforscher Marchi, Garrucci († 1885) und Giov. Batt. de Rossi [† 20. Sept. 1894] (s. § 169,7), welch' letterm unter des Papstes Auspicien und bessen regster Brotection die großartigen Entdecungen in der Roma sotterranes, den Katasomben Roms, glüdten. Unter den hervorragenden Mitgliedern des ital. Klerus der Zeit müssen der Titularadt von Montecasino, Tosti, der jezige Erzb. von Capua und frühere Oratorianer Cardinal Capecelatro, die frühem Erzbischöse von Siena Balbassare Balbenzi und Enrico Bindi († 1876, 23. Juni) genannt werden.

Am 20. Sept. 1870 zogen die Piemontesen nach turger Beschießung ber bl. Stadt (Breiche in Porta Pia) in diefelbe ein und inscenirten eine Boltsabstimmung, welche 133,681 Stimmen für, 1507 gegen die Unnegion Roms an das Kgr. Italien ergab. Rachdem ber Herzog von Germoneta-Caetani bas Ergebniß biefes Plebiscits bem Ronig überbracht, wurde die Einverleibung decretirt und bald barauf Rom gur Resideng Staliens (Deg. 1870) erflärt, ein Schritt, ber auch von glubenben Patrioten, wie Gino Capponi, als ein unermeßlicher Fehler, von bem ganzen tatholischen Erdfreis als eine ihre vitalften Interessen aufs schmerzlichste berührenbe Gewaltthat empfunden und in zahlreichen Protesten als folder erflärt murde. Der pof etablirte fich im Quirinal: bem Papfte bot man in bem Garantiegejes von 1871 eine Dotation von 31/4 Mill. France, indem man seiner Berson eine nominelle Souveranetat und ben Besit des Baticans, Laterans und bes Castel Ganbolfo ließ Pius IX nahm indeg die Garantiegesche nicht an, verließ den Batican fürder nicht und wiederholte in gablreichen Acten und Allocutionen die Unvereinbarteit ber Annegion mit ben Rechten und der Burbe des apostolischen Stuhle. Rachdem er noch im J. 1877 sein 50j. Bischofsjubiläum gefeiert, starb er 7. Febr. 1878, 86 J. alt, ber einzige Papft, ber bie traditionellen 25 Jahre bes b. Betrus (annos Petri non videbit) überschritten. Ihm war Antonelli, sein langjähriger Minister, bereits 1876 im Tobe vorausgegangen. Das Urteil der kathol. Welt über den von ibr jo beiß geliebten, nach jo mancher Richtung boch anziehenden Bapft bat Reumont (Geich. b. Stadt R. III, 2, 828 f.) in ben Worten zusammengefaßt: "nie bat ein Herrscher von tief innerlich bumanerer Gesinnung und mit reineren Absichten ben Thron bestiegen. Der frangosische Commissar hatte Bius VI sein Vous mourres

partout zugeberrscht; bei Bius' VII Gefangennehmung batte es geheißen: wir entsführen ben letzen Bapft; ähnliche Worte hatte man nach Bius' IX Entfernung im Palast ber Cancellaria von den Bänken der Constituante vernommen — was hat der Erfolg geantwortet: non praevaledunt'.

6. Aus bem nur furzen (2tag.) Conclave ging ber Carbinalerzb. v. Perugia, Foachim Pecci, geb. 1810, als Leo XIII hervor (Bonghi Pio IX e il papa futuro, 2 ed. Mil. 1877. Derj. Leone XIII et l'Italia. Mil. 1878. Leonis XIII Acta 1878-93. Conventiones de rebus Ecclesiasticis inter s. Sedem et Civilem Potestatem initae sub pontificatis ss. des. Leonis P. P. XIII usque ad 7 nov. 1893. Appendix ad acta hactenus publicata. Romae 1878-93, 14 voll. 4°. SS. d. ni. nostri Leonis XIII. Allocutiones, Epistolae, Constitutiones aliaque Acta praecipua. Brugis et Insulis 1887 f.), eine Bahl, die von der gangen Chriftenbeit freudig begrüßt und als Unterpfand einer friedliebenden und versöhnlichen Politik angesehen wurde. In der That bat Leo XIII Alles aufgewendet, um den geftorten Frieden mit Deutschland wiederherzustellen, dem Andringen bes Radicalismus in Frankreich gegenüber burch masvolles Berhalten zu retten was zu retten war. Den Bruch mit Belgien tonnte er nicht verhüten; mit Rugland murden Berhandlungen angelnüpft, zu England stellte sich ein freundliches Berhaltniß her. Bugleich betonte Leo die Nothwendigkeit der weltlichen herrschaft (erfte Enchelica, Dftern 1878), rief Bolter und Fürsten jum Kampfe gegen bie Socialbemotratie auf (2. Encvel., Beibnachten 1878), empfahl ben fath. Schulen Die Philosophie bes h. Thomas als Grundlage (3. Encycl. 1879) und sprach sich gegen die einseitige ftaatliche Regelung bes Eherechtes aus (4. Encycl.). Sowol 1879 als 1881 verfügte er ein allgemeines Jubilaum. Das Berhaltniß zu Italien befferte fich unter feinem Pontificate nicht. Die Politit ber italienischen Regierung zeigte fich im Gegentheil immer firdenfeinblicher (Sacularifirung ber Guter ber Propaganda 1884) und boswilliger, jo bag Leo XIII mit Recht ju wiederholten Malen Fürsten und Bolfern ber gangen Belt diefen Buftand als einen unerträglichen bezeichnete. ,Auch wenn feinerlei gewaltsame Eingriffe ftattfanben, erflarte Ge. Beiligfeit in ber Beibnachtsallocution von 1885, auch wenn die Machthaber in Rom die größte Ergebenbeit gegen die Rirche und ihr Oberhaupt bewiesen, jo barf man nicht glauben, bag baburch die gegenwärtige Lage bes romijden Papftes eine murbige ober nur ertragliche werden wurde. Go lange es eine offenbare Thatfache ift, daß Bir in Rom nicht von Une jelbst, sondern von Anderen abbängen, jo lange Unjere Freiheit und Sicherheit in ber Gewalt der augenblidlichen Machthaber und der Gejete ift, welche je nach ben politischen Umftanben und ben bochft manbelbaren Stimmungen ber Mehrheiten sich andern können, so lange wird die Lage des Papftes immer unerträglich fein, und welche Runft man auch anwende, fie zu milbern, fie wird immer bas bleiben, mas fie zufolge ihres innern und Grundfeblers ift: unversöhnlich mit ber Freiheit und Unabhängigkeit, welche bem Oberhaupt der Kirche gebührt'. fatholischen Anschauungen über ben Staat entwidelte er in ber iconen Encyclica vom 1. Nov. 1885, welcher später eine Reihe anderer Encoclicen, bes. über die sociale Frage, über bas Studium ber Philosophie, über basjenige ber h. Schrift u. f. f., endlich wichtige und fehr entgegenkommenbe Bestimmungen gur Anbahnung ber Biebervereinigung mit ben orientalischen Kirchen (1894) folgten.

# § 167. Die Ratholische Rirche außerhalb Europa's. Miffionen.

Choix de lettres édifiantes (bis 1808). — Nouvelles lettres édif. (bis 1820). — Annales de la Propagation de la foi. 1834 ff. — \*Karl v. h. Alons T. tath. Kirche in ihrer gegenwärtigen Ausbr. Regenst. 1845. — \*Henrion Missionen IV. — \*Hahn Gesch. b. fath. Missionen. Köln 1858 ff. — Marshall D. chr. Missionen, 1863. — Kalfar Gesch. b. röm. tathol. Mission, beutsch v. Michelsen, Erl. 1867. — Die t. Missionen, Monatsschr. Freib. 1873 ff. — \*Hergenröther KG. II. 1007 ff.

Einen erfreulichen und bebeutungsvollen Aufschwung nahm ber Katholicismus in Nordamerica unter ber freien Berfassung ber Bereinigten Staaten. Auch die ehemaligen spanischen und portugiesischen Colonien in Mittel- und Südamerica bewahrten denselben als Staatsreligion, ohne indessen ein höheres religivses und wissenschaftliches Leben zu offensbaren. In Ufrica scheiterten auch die energischsten, hingebendsten Anstrengungen der Missionäre durchweg an dem mörderischen Klima; bessere Erfolge haben die Missionen auf den Südseeinseln und in China, Japan, Indien aufzuweisen, obgleich dieselben auch hier nicht mit densienigen des 16. und 17. Jahrhunderts zu vergleichen sind.

jenigen des 16. und 17. Jahrhunderts zu vergleichen sind.
Nach officiellen Quellen zählte die katholische Kirche 1881 1135 Bisthümer, von denen 1031 augenblicklich besetzt waren, darunter 11 Patriarchate beider Riten, 137 Erzbisthümer und 600 Bisthümer lateinischen Ritus, 51 Erzbisthümer und Bisthümer orientalischen Ritus, 14 Bischöfe nullius dioceseos, 13 Erzbisthümer und Bisthümer unter apostolischer Berwaltung, 6 apostol. Delegaturen, 26 apostolische Bicariate, 102 apostolische Präsecten, 6 in apostol. Berwaltung zurückgehaltene Vicariate und Präsecturen; 290 Erzbischöfe und Bischöfe in partibus insidelium.

America jählt gegenwärtig wohl an 30 Millionen Katholifen und etwa 100 Bistbumer und Bicariate, von benen 11 auf Canaba (Erzb. Quebed 1844, feither noch Salifar, Toronto und G. Bonifag), 4 auf Reufcottland (Ergb. Salifag 1852), etwa 40 auf die Bereinigten Staaten (7 Ergb., bas bebeutenbit in Baltimore 1808), 11 auf Mexico (Eb. Mexico), 11 auf Beftindien (Eb. in S. Domingo, San Jago be Cuba, Trinibab), 12 auf Brafilien (Eb. Babia ober San Salvador), 8 auf Reugranada (Cb. Bogota), 6 auf Benezuela (Cb. Caracas), 5 auf Ecuabor (Eb. Quito), 4 auf Bolivia (Eb. Carcas), 8 auf Pern (Erzb. Lima), 4 auf Chili (Eb. Santjago), 4 auf Buenos-Apres, 1 auf Baraguan, 1 auf Uruguan fommen. 3m Jahre 1829 versammelten fich bie Bijdefe Nordamerica's zum ersten-, 1866 zum zweitenmale (Baltimore), seither fanden zablreiche Concilien ftatt. Jesuiten (f. 1814), Rebemptoriften, Lazariften, Oblaten, Benedictiner und Trappisten find in der innern wie außern Mission thatig, nicht weniger zahlreiche Frauenvereine (Urfulinen, Schwestern von ber Menschwerdung), welche eine jo bedeutende Ericheinung wie die Anna Elife Seton († 1824) aufguweisen haben. Gine selbständige theol. Litteratur existirt noch nicht, obwol bie publiciftischen und theologischen Leiftungen eines Brownfon († 1875, Apr. 17, Quaterly Review), Renrict und Spalbing alle Anerfennung verbienen. Schulen und Universitäten find noch weit von ber Sohe bes Stubiums, wie es in Europa

erreicht ift, entfernt; boch zeigen fich allenthalben verheißungevolle Unfage (vgl. \*O'Connell, J. J., Catholicity in the Carolines and Georgia, Leaves of it history 1820-78. New-York 1878). Gehr fraftig entwidelt fich ber Ratholicismus in Canada, freilich nicht, ohne auch hier mit ber Staatsgewalt in vorübergebenbe Conflicte zu gerathen (vgl. Lindsay Rome in Canade, Lond. 1878, bazu Oxenham, in Academy 1878, 332). — Mexico, wo zu Anfang bes 3h. der fruhere Erzb. von Tolebo, Carbinal be Lorenzana († 1804) mit namhaftem Erfolge gewirtt hatte, fah in firchl. Sinficht trube Zeiten unter ber Prafidentichaft von Comonfort, bann ber von Juareg, welche nur vorübergebend burch bie firchenfreundliche Politif bes ungludlichen Raifers Dagimilian, Erzberzogs von Defterreich († 1867) unter-Juarez hatte Rirchen- und Kloftergut eingezogen. Rach feinem brochen murben. Ableben hat fich die mezicanische Regierung bem h. Stuhle wieder einigermaßen genähert. - Die Republiken Gentral- und Sudamerica's, zwifchen wilber Demokratie und graufamer Despotie umbergeworfen, laffen ein gefundes religiosfittliches Leben noch immer nicht auftommen. Auch Brafilien, wo auf ber einen Seite die Gefellichaft Jeju großen Ginfluß gewonnen, auf ber anbern ber Freimaurerorden fich weithin verzweigt und seine Aefte bis in die Kirche hineingetrieben, hatte in ben 70er Jahren feinen Rirchenftreit, ba bie Regierung ben Bischöfen zumuthete, bie Mitglieber ber Loge noch als Mitglieber ber Kirche anzuerfennen.

- Africa. In Folge ber Eroberung Algeriens burch bie Franzosen if. 1830) entstanden an ber einft fo blubenben Nordfufte neue Bisthumer (Algier 1838, Erzh. Oran und Conftantine 1867), neben welchen noch das Bist. Ceuta im Marrottanischen und das apostolische Bicariat von Tunis (1624) mit einigen Taufend Christen sich forterhalten. Etwa 15000 Katholiken leben in Aegypten unter einem Bicar zu Alexandrien. Mit großem Gifer arbeiteten in ben letten Jahrzehnten beutsche Glaubensboten in Gentralafrica (Anoblecher, † 1858, P. Goftner in Chartum und Gonboforo), für welches Gregor XVI 1846 ein apostolisches Vicariat gegrundet hatte. Aber das morderische Klima raffte bie Misfionäre zu rasch hin: ber Berein für Loskauf von Regerkindern suchte durch Erziehung und Ausbilbung Ginheimischer bie Bufunft biefer Diffion gu fichern (Inftitut des Fra Lobov. Da Caforia in Reapel, f. 1865). — Außerdem befteben Bicariate für Senegambien und die Beftfufte, 3 für bas Capland (f. 1837: Capftabt, Grahamstown, Bort Ratal), Bisthumer in S. Mauritius, auf Da beira, Terceira, ben canarischen Inseln u. s. f. An ber Oftkuste, in Zanguebar, entfaltete P. horner eine gebeihliche Thatigfeit (vergl. \*G. Schneiber Rath. Miffion in Banquebar u. Reifen bes P. horner. Rgeb. 1877). - In Da bagastar, mo 1830 eine fcmere Berfolgung eintrat (Martyrtob bes B. Soulaga 1832) und der unter der Königin Ranavolana II 1869 zur Staatsreligion erhobene Protestantismus große hindernisse in Weg legte, besteht jest ein apost. Bicariat und zeigen sich besiere Aussichten. Die Aussichten, die Schwarzen Inner-Africa's für bas Chriftenthum und die Civilifation ju gewinnen, find noch immer fehr gering, ba die geringe Bilbungsfähigkeit des Negers und bas fcwierige Rlima taum überfteigbare Binberniffe bilben.
- 3. Asien. Das türkische Reich zählt nach ben neuern Angaben in Europa etwa 260 000, in Asien etwa 640 000 Katholiken, für welche ein Patriarchat in Constantinopel und außerbem in Europa 8 Bisthümer und 5 Bicariate bestehen. Die unirten Armenier haben ihren eigenen Primas, besinden sich jedoch seit

1870 wieber jum Theil im Schisma, ba ber von Pius IX eingefeste Batriars Saffun von einer großen Partei fowie feitens ber Regierung nicht anertannt wurde. Die Schismatiter mahlten fich in bem Patriarchen Rupelian ein neues Sanbt. bes Die Pforte bestätigte; erft 1874 erkannte biefe auch bie haffuniftifche als von Riveliun unabhängige Partei an, sprach aber letterer bas Kirchenvermögen ber Armenier w (pergl. \*Ormanian Le Vatican et les Arméniens. Rom. 1873). Seit ben letten Jahren ift bem römischen Stuhl allmalig bie Beilegung bes Schisma wenigstens in Conftantinopel gelungen. Lateinische Erzbisthumer existiren noch in 6 myrna und Berufalem (Batriarchat). Die Lage ber Chriften ift zwar burch bas Tolerangebit (hatti-bumanum) von 1856 uub ben parifer Friedensicolug auf bem Papien verbeffert worben, bleibt aber auch jest noch vielfach unwurdig und gefährbet (Sp. rifche Chriftenverfolgung von 1856). Jefuiten, Capuginer, Franciscaner und Lazariften arbeiten, namentlich in Sprien und Palaftina ruftig, und erleichtern wefentlich bie fortbauernden Bilgerzüge nach bem h. Lande, wo, bis bor turgem in Jerufalem, bie Gebrüder Ratisbonne auch für bie Befehrung ber Juben wirften. Die Statten ber Paffion Chrifti fteben unter bem Schute ber europäischen Machte, was aber bie regelmäßige Wiebertehr ichmerglicher und oft blutiger Streitigfeiten in ber Ofterwoche nicht verhindert. - Erfreuliche Anfage ju einem Aufbluben bes driftlichen Lebens zeigen fich in Sprien, wo einerfeits bie Befuiten (Chafir) größere Diffions- und Erziehungsanftalten gegründet haben, anderfeits auch bei ben unirten fyrifchen Ratholiten litterarijche Thatigfeit wieber beginnt (vgl. bes Chorbifchofs 30f. David v. Mofful [1870 in Rom] Antiquae Ecclesiae Syro-Chaldaccae traditio circa Petri apostoli eiusque successorum Rom. Pontificum divinum primatum; Psalterium Syriacum, Mofful 1877). - Versien bat feit 1834 einige Miffionsbäufer, f. 1866 einen apoftolischen Delegaten mit bem Git in Marbin. Am 7. Oct. 1875 fdrieb ber Schah bem P. Pius IX, baß er fünftig für freie Ausübung ber t. Religion Sorge tragen werbe. — Offindien gahlt gegenwartig zwei Millionen Chriften, won benen ein Biertel bem Protestantismus angehören werden. Indeffen bat fich zwifden 1871-81 die driftliche Bevölkerung, wie behauptet wird (vgl. Ginfluß bes Chriftent in Britisch=Indien, A. 3. 1889, no 246 B.), um bas Fünffache vermehrt, fo bag die nächste Zählung vielleicht schon 10 Mill. ausweisen wird — immer noch kein sehr namhaftes Resultat bei ber ungeheuren Bevölkerung. 3m Jahre 1868 gab es 11 Bisthumer, bez. Bicariate, wozu noch das schismatische Erzbisthum Goa kommt, welches sich in Folge des Streites mit den Jesuiten von Rom les-gerissen hat. Im Allgemeinen sind die Fortschritte des Christenthums in Okindien nicht bebeutenb, mas um fo auffallenber ift, als gerabe bier ber 3slam in der neuesten Zeit viele Millionen Convertiten gemacht bat. Erft in ben letten 15 Jahren macht ber Katholicismus raschere Fortschritte. — Sinterindien (Cocincina, Anam, Siam, Birman) hat feit Enbe bes 18. Jahrt. und gerade wieber in ben letten Jahren eine Reihe blutiger Berfolgungen (verichiebene Martyrer burch bie beiben letten Bapfte canonifirt) aufzuweisen, welchen erft neuerlich burch die Fortschritte ber frangöfischen Baffen Einhalt gethan wurde. Cbenfo ftellt Bibet ber Diffion große Schwierigkeiten entgegen; über biefes Band gaben die Reifen des franzöfischen Miffionars Suc merkwurdige Aufschluffe. -China erlebte ichredliche Christenverfolgungen unter Raifer Riating (1795-1820, bef. 1815). Der Bertrag von Nanking (1842) und ber zwischen Frankreich und China im 3. 1858 geschloffene Friede follte bas Land bem europäifchen Bertek öffnen; boch machte erft bie Ginnahme von Peting (1858) ben lettern gur Bahrheit Die Bahl ber tath. Chriften, welche feither mehrere ihrer Rirchen gurud erhielten und in Ranton eine neue erbauen burften, wird fich auf 1100 000 belaufen. Der Berein für Lostauf ber Beibenkinber, ber Anberius-Berein (Sit in Lyon), Lagariften und Jefuiten find fur bie dinefifche Miffion thatig, die bier ohne Zweifel eine große Butunft hat. Bijchoje hatte China bis vor Kurzem nur zu Befing, Matao und Ranting; nach bem in Schanghai ericheinenben ,Catholic Register' hatte es 1880 41 Bijchofe, 664 europäische und 560 einbeimische Priefter, 30 Collegien und 34 Klöster. — Sorea gabit nur einige Taufend Christen, die aber, seit Anfang bes 36. blutig verfolgt, eine bewundernswerthe Glaubenstreue an Tag legen und gablreiche (an 300) Martyrer aufzuweisen haben. - In Japan war felbft burch bie graufamften Berfolgungen ber Same des Evangeliums nicht völlig ausgerottet worden; aber eine Wiederaufnahme ber Diffion war bis in die neueste Beit nicht möglich, ba bie Japanejen nur den Sollandern eine Rieberlaffung in Nangafati gestatteten, allen fathol. Rationen aber ber Butritt verwehrt war. Erst ber Bertrag, welchen bie Nordamericaner 1858 erzwangen, öffnete wieder bie Wege zu biefem seltjamen, von bochbegabten und gebildeten Menichen bewohnten Lande. 3m 3. 1862 durfte ber apostolische Bicar Gerard eine Rirche in Dotobama grunden. Geither ift ber Buftand Japans noch immer ichwantend, indem Die eine Bartei fich bem Ginfluffe Europas noch immer entziehen, die andere fich ihm gang hingeben will und europäische Bildung fich von Deutschland und Frankreich aus verschreibt.

- Die unirten Grientalen (Chalbaer u. Sprer). Nachdem im 3. 1828 die Reihe ber fath. unirten chalbäischen Patriarchen mit Joseph in Diarbetir aufgehört, wurde ber Gig bes Patriarchats von Pius VIII 1830 nach Bagbab verlegt, mahrend bas Patriarchat von Urumia, nach Kotschhannes in Rurdiftan verlegt, an dem Katholicismus festhielt. Für jenes ward, in Folge von Streitigkeiten, dem apost. Bicar von Aleppo die Bisitation übergeben. 1840 warb Naias Nakobi Batriarch, nach seiner Abbankung 1847 Joseph Audu, der seit 1869, besonders aber mahrend seines Besuches in Rom gur Beit bes vaticanischen Concils mit Bius IX in Conflict gerieth; zurudgefehrt, brach er die Beziehungen gu Rom ab, beren befinitive Bieberanfnupfung erft nach langen Berhandlungen 1877, 29. Jan., gelang. - Die unirten Sprer baben f. 1831 ihr Patriarchat in Aleppo, unter ibm fteben 8 Bifchofe. Den Bemubungen bes Capuciners Caftells gelang es, viele Jakobiten herüberzuziehen; er ftarb 1876 als Cb. v. Marcianopolis. Bei bem Schisma ber Chaldaer hielt ber sprische Eb. v. Mossul (Cyrill Benham Benni j. 1862) ju Rom. - Die Maroniten hielten mitten in den Berfolgungen ber Drufen u. Turten fest an Rom; ihr haupt ift j. 1855 ber gum Batriarchen beforberte Eb. Baulus Betrus Majchbab, früher in Tarfus. — Die Gräcomalchiten in Antiochien haben fortwährend ihr Patriarchat, das mit Rom oft in Unfrieden lebt. Cb. Germanus Abam von hieropolis, ein Freund bes B. Scipione Ricci, fuchte in f. Katechismus und f. Spnobalacten ben Geift ber Spnobe v. Biftoja in Sprien einzuführen, wodurch er mit dem h. Stuhl in Conflict fam. Geit 1865 ift Gregor Juffuf Batriarch, ber 1870 in Rom anwesend mar.
- 5. In Australien sind die Fortschritte der Mission nambafter als anderwärts, wenn auch vielsach durch Streitigkeiten mit protestantischen Missionären verstitert. Auf den kleinern Inseln dürften, unter dem Einstlusse Englands, die protestantischen Sendlinge vielsach Vorsprung gewinnen. Auf dem Festland (Neusholland) ward durch englische Benedictiner (Polding, apostolischer Vicar zu Sidnen s. 1835) und Weltgeistliche (Ullathorne) Großes geleistet, so daß Sidnen

1842 zum erzbischöflichen Site erhoben und baneben zwei andere Bisthümer (Abelaibe und Hobartown) errichtet werden konnte. Dazu kamen die Bisthümer Perth (1848), Melbourne (1847), Port Bictoria (1849), 1865 Maitland, Bathurst und Brisbane (1849). Im J. 1874 ward Melbourne zum zweiten Erzbisthum erhoben. Sehr ersprießlich wirste in dem Collegium zu Severbill der Desterreicher P. Hinterröcker († 1872). Zahlreiche Bicariate besteben auf den kleinen Inseln, zwei Bisthümer auf Neuseeland. Bereits beginnt die kath. Kirche auch auf den Marianens und Carolinens, sowie auf den Marquesaund Sandwichsinseln Fuß zu sassen. Auch dier sehlt es nicht an ruhmwürdigen Martyrien (P. Chanel † 1841 auf der Insel Ballis, P. Mozzuconi, ermordet 1856 auf der Gazelle).

### § 168. Das innere Leben der Rirche.

Gegenüber der allgemeinen Berflachung des vorigen Jahrhunderts mit seinen verdorrten, abgestandenen Zuständen, die nirgend das frische Be dürsniß des Lebens und das tiese Sehnen der Herzen befriedigten, zeigt die religiös-sittliche Entwickelung der letzen Generationen einen unleugbaren, segensreichen Aufschwung. Wol haben die Mächte der Finsterniß sich in nie gesehener Weise enthüllt; wol sind christus- und kirchenseindliche Gestaltungen aufgetreten, die klarer als ihre Vorgänger sich ihrer Ziele de wußt, rücksichseloser als jene in der Verfolgung derselben wie im Gebraucke der sich darbietenden Mittel sind; aber der tröstlichen Zeichen sind doch zu viele, als daß die Heerde Christi verzagen dürfte. Ihr Klerus ist reiner, hingebender, als der seit Jahrhunderten es gewesen, die Verse der Nächsten liebe, des Opfermuthes so reich und so groß wie sie seit den Tagen Fran cesco's und Elisabeths selten gesehen wurden.

Gulfus. Der Gottesbienft erhielt fich im Allgemeinen in ber Geftalt, 1. wie er feit dem 16. Jahrh. überfommen war, boch trat immer mehr bie öffentliche Berehrung bes allerb. Sacramentes und biejenige ber fel. Jungfrau bervor. 3m Laufe bes 19. 36. find eine Reibe neuer fleinerer Fefte eingeführt worden. welche an bas Leben und die Paffion Christi sowie an bas Leben Maria erinners, von benen übrigens feines in foro begangen wirb. lleberhaupt ift in Folge der veranderten Beitverhaltniffe die Bahl ber firchlichen Feiertage beträchtlich ver minbert worden; jo find die Aposteltage mit Ausnahme von Beter und Baul meggefallen, und in Franfreich werben feit bem Concordat von 1801 nur mehr Beib nachten, Chrifti und Maria himmelfahrt und Allerheiligen ale Gefte in foro begangen, mahrend alle nbrigen auf bie Sonntage verlegt find. Die Reugeit fab aud eine Menge neuer Andachten entstehen, von benen biejenigen gum bh. Bergen Beis am meiften Berbreitung fant, ein Cult, der zwar von ben Jefuiten (P. Drugbidi † 1627, vgl. beijen Meta cordium cor Jesu, ed. Stojalowski, Lembg. 1875, PP. Colombier, Gallifet u. A.) besonders empfohlen, nicht aber zuerft von ihmen aufgebracht mar, jondern bis ins Mittelalter hinauf ju verfolgen ift (Biffion M sel. Maria Marg. Alacoque, geb. 1647, † 1690, herz-Jesufest am Freitag nach Frohnleichnam). Die Congregatio Rituum, 1697, bann wieder 1729 um Ginferum bes Festes angegangen, antwortete zunächst ablehnend; boch verbreiteten sich Andach und Bruderichaften vom h. bergen Jesu fehr balb, jo baß 1769 icon 1090 ter



lettern gegählt wurden; in diesem Jahre gestattete bann die Congregation junachst ben polnischen Bischöfen bas Officium und bie Meffe. Da ber Bischof Ricci und feine Biftojenfer Snnobe (1780) bie Berg-Jesu-Andacht beftig angriff, auch in Deutschland gur Beit Josephs II ftart gegen bieselbe agitirt murbe, bestätigte Bius VI in ber Bulle ,Auctorem fidei' 1794 biefen Gult und gab ein neues Officium Cordis Jesu; Bins IX bat endlich 1856 bas Fest, namentlich auf Betreiben ber frangofischen Bischöfe, auf die gesammte Kirche ausgedehnt. Welchen Ginn die Rirche bamit verbinde, beutet Bius VI in f. Schreiben an Scipio Ricci vom 29. Juni 1781 an: ut in symbolica cordis imagine caritas Salvatoris recolatur (vgl. Carbinal \*Gerbil in f. Opp. t. XV. 399. ed. Rom. \*Gallifet De cultu ss. Cordis Jesu, 1737. \*Nilles De rationibus festorum sacr. Cordis Jesu et purissimi Cordis Mariae. 2. ed. Innsbr. 1869. \*Languet Vie de M. M. Alacoque, Par. 1729. Séguin Storia del P. de la Colombière, Bologn. 1877. Analecta jur. pontif. 1866, Jul. Oct.). Analog war ein Fest der Andacht zum h. Herzen Maria eingeführt, für welches sich zuerst Joh. Eudes († 1686), Stifter der Brieftercongregation ber Gubiften, bemuht hatte. Auch bie Ginführung biefer Anbacht batte die Congregation ber Riten 1669, bann wieder 1726 abgelehnt, fpater aber wurde fie von Bius VI 1799 bewilligt, julest von Bius IX 1855 auf ben gangen Erdfreis ausgebehnt. In besondere Aufnahme mar biefelbe icon in ben 30er Jahren gekommen, seit die durch den Pfarrer Desgenettes an der Pariser Kirche Rotre=Dame be Bictoire eingeführte Ergbrubericaft bes Bergens Maria fich ihrer angenommen und gablreiche auffallende Thatfachen und Befehrungen aufjuweisen hatte. Das Fest wird am Sonntag nach ber Octave von Maria himmelfahrt ober am 3. Sonntag nach Bfingften begangen. Das Feft ber Empfangniß Maria, icon 1708 burch Clemens XI zu einer Festivitas de praecepto gemacht, war als Festum immaculatae conceptionis durch Bins IX zu besonderm Glanze erhoben, ale biefer nach vorbergegangener Umfrage bei ben Bifchofen (Encyclica von 1849, 2. Febr. die unbeflecte Empfängniß ber Gottesmutter zum Dogma erklärte (8. Dabr. 1854). Schon bas Tribentinum hatte, in Uebereinstimmung mit bem Basler Concil (1439) bie Erflärung abgegeben, non esse suae intentionis comprehendere in hoc decreto, ubi de peccato originali agitur, b. et immaculatam V. D. Genitricem. Pius IX erließ außerdem eine Reibe für die Liturgie wichtiger Berordnungen: fo biejenige, welche bie orientalischen Riten in bestimmten Grenzen aufrecht erhielt (9. Nov. 1846); er erhob bas Geft ber Beimfuchung Daria gu einem Festum dupl. secundae classis (31. Mai 1850), besgl. die Teste ber h. Titus Timotheus, Ignatius v. Antiochien und Polykary, jüngst (1874) auch bas bes h. Bonifatius zu Festen ritu duplici minori für die ganze Rirche. ph. Hilarius v. Poitiers und Alfons v. Lignori wurden (1851 u. 1871) gu Rirchenlehrern erflart, eine Menge neuer Beatificationen (Betrus Claver, S. J., Benedict Jos. Labre, Betrus Canisius, S. J., Andr. Bobola, S. J., Maria Margaretha Alacoque, Joh. Berchmanns, S. J., 205 Marthrer ans Japan) und Canonifationen (26 japanefijche Martyrer, Betr. Arbueg, ber Inquifitor von Aragonien, 19 Martyrer von Gortum, Leonardo ba Porto Maurizio, Germana Coufin u. a.) vorgenommen, benen unter Leo XIII 8. Dez. 1881 neue (GB. de Rossi, 30f. Labre, Clara v. Montefalco, Lorenz v. Brindisi) folgten. Die Bertheilung von aus ben Katatomben gezogenen Gebeinen als corpisanti und die Berehrung berfelben als Martyrerreliquien auf Grund ber bei ihnen gefundenen Blutampullen (phialae cruentae) ward zwar in einem Decret ber Congregation ber Riten vom 10. Dez. 1863 wie schon ehebem unter bem 10. April 1668 bestätigt und vertbeibigt, unterblieb aber seit ben letten Jahren, da die Kritif sich einstimmig gegen die römische Praxis ausgesprochen (vgl. § 52,1).

- Charitas (vgl. \*Ch. Berrin Chriftl. Bolitit. Die Gefete ber driftl. Befellichaft, Freib. 1876. \*Bongart D. tath. jociale Bereinswesen in Dentidl. Burgb. 1879). Geit bem Aufschwung bes fatholischen Lebens in ben 30er Jahren zeigt fich namentlich die Nachstenliebe im glanzenoften Lichte: ungablige Bereine und Bruberichaften, vor allen bie große Gefellichaft bes h. Binceng v. Baul if. c. § 165,1), die ber h. Elifabeth u. f. w. forgen für bas leibliche und geiftige Boll ber armen und leibenden Boltoflaffen, Taufenbe ebler Jungfrauen und Manner leben als barmbergige Schwestern und Bruder bem Dienste ber Aranten und Baifen bin gegeben. Die fath. Gefellenvereine, feit 1846 in Deutschland burch Solping gegründet, f. o. § 165,2, jest auch in Frankreich nachgeabmt, freilich nicht obne einen ftarfen politischen Beigeschmad (Jesus-Ouvrier und Die Union ber tatb. Arbeiter-Bereine in Frankreich), forgen für bie Bedürfniffe ber handwerter, gabireiche Ber eine und Stiftungen, wie biejenigen bes ebelmuthigen P. Theodos Florentini († 1865 als Generalvicar von Chur) suchen ber Noth und ber Bertommenbeit ber Fabritbevöllerung abzuhelfen. Bas tatholijche Liebe und hingebung vermag, bas ju bewundern hat die Welt auf den blutigen Schlachtfeldern ber Rrim, wie auf benen der Lombardei, Bohmens und Frankreichs feit ben lepten Jahrzehnten mehr als binreichende Gelegenheit gegeben.
- Orden. Die frangofische Revolution batte mit ben Orben aufgeraumt, aus benen übrigens zu Ende bes 18. Jahrh. fast überall ber rechte Beift entfloben Doch icon Napoleon, dem es einleuchtete, bag es Klöfter geben muffe ,für große Schmerzen, große Tugenben und große Berirrungen', sah sich genötbigt, die barmbergigen Schwestern wieder zu berufen (1807), Die seither in verschiedene Congregationen (Bincenzianerinnen, Borromäerinnen, Soeurs grises u. j. f. j. o. § 164,2) hochst segensreich wirten. Zahlreiche kleinere religioje Bereine und Congregationen mit verwandter Tendenz haben fich feither in Deutschland, England, America gebildet. — Den Zesuitenorden, welcher ichon 1804 burch eine Breve für bas Königreich beider Sicilien restaurirt worden war, stellte Bius VII durch bie Bulle , Sollicitudo omnium ecclesiarum' (7. August 1814) wieder ber, ohne im in beffen in feine alten Privilegien und Befitungen wieder einzuseten. Seitber bat fich der Orden wieder über die gange Erde verbreitet und gablt wol über 1000 Mitglieder. Unter feinen beiben vorletten Generalobern P. Roothan und Bedr erbet er fich wieder zur alten Dacht, die indeffen furglich burch die Berbannung ber We jellschaft aus dem deutschen Reiche (1873) und die Aufhebung der Alöster in Italien schwer getroffen wurde. Seinen haupteinfluß übt ber Orden gegenwärtig von Defterreich, Frankreich und England aus: eine Anzahl vielgelesener Zeitschriften, vorab die Civiltà cattolica, die ,Laacher Stimmen', die Parifer ,Etudes' verbreiten feine An ichauungen weithin, die von ihm besetzte theol. Facultat in Innebruck wie bas Collegium Germanicum in Rom haben eine ganze Generation jungerer Geiftlichen im Sinne ber Gejellicaft berangebildet, namhafte Gelehrte (die Dogmatiker Paffaglia später ansgetreten ---, Perrone, Rleutgen, Franzelin † 1886, Tarquini † 1874. bie Historifer Daniel, Bictor de Buck (geb. 1817, 24. Apr., Jesuit j. 1835, † 1876. 23. Mai; vgl. Polybiblion Juli f. 1876, 540), der Mathematifer und Aftrenem Secchi († 1878, die Archäologen Warchi † 1855, Garrucci, Cabier, Wartin und Ranzelredner (P. be Ravignan + 1858, überbanpt die erlauchtefte Bestalt de

Ordens in neuerer Beit, f. o. § 165,1, P. Felig, in Deutschland P. Rob, Saglacher († 1876, Jul.), v. Klinkowström, v. Lamezan, in Italien Curci) verichafften ihm Ansehen und Beltung. - Bon ben vielen neuern Stiftungen jeien noch die Oblaten ber h. Jungfrau, 1826 gegründet und in ben Miffionen vielfach thatig, bann biejenige ber vom Jubenthum jum Chriftenthum betehrten (1834 geft.) Bruber Ratisbonne (in Jerufalem und Paris, mit dem Zwede der Judenbekehrung) erwähnt; weiter das von Antonio Rosmini 1830 gegründete Instituto del la Carità mit bem hauptfige in Domoboffola und ben großen Unterrichtsanftalten in England (Ratcliffe College u f. f.). Die alten Orben find gleichfalls zum Theile zu neuem Leben aufgestanden; find ja doch, nach dem schönen Ausdrucke Lacorbaire's, die Mönche gleich den Eichen unfterblich. Lacordaire felbst hat in Frankreich seit 1841 ben Dominicanerorben wieder hergeftellt, ber bort jest fraftig blutt, ber Abbe Gueranger gab ben französischen Benebictinern in der Abtei Solesmes einen neuen Mittelpunkt (1833, leiber neuerbings aufgehoben); berfelbe Orben gewann burch bie in Bagern neuerrichtete Congregation (Metten feit 1830, Schepern feit 1838, S. Bonifag in Munchen feit 1850), lange burch B. Saneberg geleitet, bann durch die Beuroner Congregation und die beutschen Benedictiner in St. Paul vor Rom neuen Aufschwung und icheint namentlich auch in America, wo mehrere Abteien begrundet find, wieder vielverheißende Zweige ju treiben. In Cefterreich beginnt ber Benedictinerorben ebenfalls etwas regere Thatigkeit gu entfalten, zu ber auch bas 1400j. Anniversarium bes Orbens (beg. ber Geburt feines Stifters) Antrieb gegeben hat: Zeuge beg bie von bem Stift Raigern ausgehenden Biffensch. Stud. u. Mitth. a. b. Benedictinerorden' 1880 ff. Auch die ftrengen Bugerorden der Trappiften, Karthäuser und Rarmeliter find burch eine nicht unbedeutende Bahl von Conventen vertreten.

Myftische Erscheinungen. Die tief in einzelnen Fallen bas Boltsleben von ber religiösen 3bee ergriffen wurde und noch fortwährend ergriffen wird, zeigen verschiedene zu unserer Beit im Uebrigen fo grell abstechenbe Ericheinungen, wie die Echternacher Springproceffion (f. \*Arier D. Springproceffion und Ballf. 3. Grabe bes h. Willibrord, Lugemburg 1871) und bie efftatifchen Jungfrauen, welche an verschiedenen Orten Deutschlands, bef. in Tirol, angetroffen werben und f. B. größtes Auffehen erregten. Bu ihnen jahlte bie merkwurdige Nonne Anna Katharina Emmerich aus dem Kloster zu Dülmen in Westfalen († 1824), deren Betrachtungen über das Leben und Leiben Chrifti ber am Fuße ihres Bettes vom Weltfinn genesene Dichter Clemens Brentano aufzeichnete (herausgeg. 1883 ff.; vgl. \*Schmöger Leb. b. gottfel. A. R. E. 2 Bbe., Freib. 11-67-70), ferner die Tirolerinnen Domenica Lazzaris und Maria Morl, über welche Beda Beber in f. ,Charafterbilbern' berichtet hat. - Ein Mufter driftlicher Seelforge verehrte Frankreich in bem einfachen, heiligmäßigen Pfarrer v. Ars (vgl. Monnin, Alfr., Leben bes 1859 + Pfarrers von Ars, Joh. Bapt. Maria Biannen, überf. von Riefort, 2 Bbe., Roln 1863).

## § 169. Die katholische Biffenschaft. Theologische Richtungen.

Thesaurus libror. rei cothol. Handb. d. Bücherkunde b. gef. Lit. bes Rathol. 2 Bbe, Würzb. 1849—50. — 'C. Werner Gefc. d. k. Theol. in Deutschl. s. d. Trib. Concil, Münch. 1866. — Defs. Gesch. b. apolog. Litteratur, V Schafft. 1867. — \*Schmib, A. Wissenschaftl. Richtungen auf dem Gebiete des Ratholicismus in neuester und in gegenwärtiger Zeit. München 1862.

Die Corruption bes vorigen Jahrhunderts hatte ben Glanz ber französischen Wissenschaft ausgelöscht: in den Fluthen der Revolution verfant das bedeutendste Centrum theologischer Gelehrsamteit, die altehrwürdige Pariser Sorbonne. Seither sind in Frankreich wie in Italien einzelne Männer aufgestanden, denen man ein tieses Berständniß für die Bedürsnisse ihrer Zeit und ihres Baterlandes nicht absprechen kann (Lacordaire, Montalembert, Gratrn, Bautain, Gerbet, Dupanloup, Ravignan, Maret, Rosmini, Bentura, Balbo, Tosti), indessen war ihre Thätigkeit im Allgemeinen mehr der populären und politischen Litteratur als einer streng wissenschaftlichen Theologie zugewandt, welche erft in den letten Jahrzehnten bei den romanischen Bölkern wieder erfreuliche Anfaße In Deutschland versuchten junachst eine Anzahl speculativer Spiteme zeiat. (Bermes, Bunther, Baaber) eine Auseinandersetung bes firchlichen Bewußtseins mit dem Zeitgeist. Ermüdet von diesem sämmtlich verunglückten Bersuchen wandte fich ber beutsche Beift vornehmlich ber hift orischen Forschung zu, welche, unter den Ratholiten, Dobler glanzvoll inaugurirte und seiner historischen Schule als Erbe hinterließ; während jest von anderer Seite die Nothwendigkeit eines engen Anschlusses an die ,Theologie der Borzeit, gefordert wurde. Bon Seite ber firchlichen Autorität ift bann insbesondere der Anschluß an die Lehre des h. Thomas v. Nquin em pfohlen worden. England nahm an der firchlichen Biffenschaft hauptfächlich durch seine Polemik gegen den Anglicanismus theil.

Die Anfänge des 19. Jahrh. Unter bem Ginfluffe ber Aufflarung. bemjenigen ber tantifchen und fensualiftifchen Zeitphilosophie, und vor ber Dade der dem Chriftenthum fremd, wenn nicht feindlich gegenüberstehenden Rationallitteratur war bas Licht ber theologischen Wiffenschaft zu Enbe bes vorigen und Anfang biefes Jahrhunderts fast ganglich verlofchen (f. c. § 163), vollende fchien ihr wie dem ehemals fo großartigen Gebäude der Rirche überhaupt die furchtbare Alles erichütternde Staatsumwälzung ben Tobesftoß für immer gegeben zu haben. Aber wie die Fluthen fich verliefen, ftiegen die Trummer der einstmaligen Herrlichkeit allmälig wieder auf. Es galt zunächft eine Rehabilitation bes pofitiven Glaubens in ben Angen ber fog, gebilbeten Belt: fie mar mefentlich bas Bert ber beutichen und frangösischen Romantifer, unter welch' lettern Ehateaubriand (Genie du Christianisme), De Maistre, De Bonald und Lamennais zu nennen find (§ 165,1). Reben ihnen wirfte die milbe und gewinnende Perfonlichteit Sailers (f. v. § 165,2) burch feine gahlreichen bas gefammte Gebiet ber Erziehung, Moral. Pastoral umfassenden Schriften (Gef. Ausg. 41 Bbe., Sulzb. 1830), mahrend bie bogmatifchen Claborate eines Bimmer (1789-90), Brenner (1817-19), Dobmaper (1807—19), die kirchengeschichtlichen eines Ropko (1789), Dannenmaher (2. A. 1806.

beibe untichlich) nur einen trocenen unbefriedigenden Ginbrud machen konnten. Wie dann des Grafen Stolberg Gefc. b. Religion J. C. (15 Bde., Hamb. 1806—18) eine würdigere und von wahrhaft kirchlichem Geist getragene Behandlung der KG. anbahnte, ist schon oben bemerkt worden. Aus diesen Ansähen suchte sich seit den 30er Jahren die theologische Litteratur Deutschlands zum Range einer wahren Wissenschaft zu erheben. Und zwar versuchte sie die großen Probleme der Ausgleichung von Wissen und Clauben, der Verschnung der Gegenwart mit der Kirche wesentlich auf zwei Wegen; auf dem der Speculation und auf dem der historischen Forschung zu lösen.

- 2. Der Bermestanismus steht an ber Spipe ber speculativen Bersuche. Der Bonner Professor Georg Sermes († 26. Mary 1831), ausgezeichnet burch tiefen fittlichen und wiffenfcaftlichen Ernft, wollte bie Bahrheit vollig frei und boraussehungslos erforichen; vom ernftlichen praktifchen (nicht bloß wie Cartefius vom funftlich theoretischen) Zweisel ausgehend sucht er biesen Zweifel in kantisch-fichte'scher Manier zu überwinden, bas Dafein Gottes zu begrunden, die Dlöglichkeit und Ertennbarteit einer Offenbarung in Schrift und Trabition rein vernunftmäßig ju be-Bir follen burch ,ein nothwendiges Salten ber theoretifchen ober burch ein nothwendiges Unnehmen ber verpflichtenden Bernunft' ju bem Offenbarungsglauben geführt werben. Sowol burch feine Lehrthätigkeit wie burch feine Schriften (Ueber bie innere Bahrheit bes Chriftenth. Munfter 1805. Philosoph. Ginleitung in b. drifttath. Theol. Münfter 1819. Positive Ginl. eb. 1829. Dogmatif, her. v. Achter= felb, eb. 1831) gewann fich &. eine Menge Anhanger, unter benen bie Proff. Elvenich (Breslau), Braun, Achterfelb, Drofte-Gulehoff, Gffer (alle vier gu Bonn), Biunbe (Trier) hervorragten. Indeffen verurteilte ber heil. Stuhl am 26. Dez. 1835 bas hermefifche System, bas feither aus ben theol. Lehranftalten zu Bonn und Trier, wo es hauptfächlich gepflegt worden war, verschwand.
- Der Günigerianismus. Der Weltpriefter Anton Gunther gu Wien († 24. Febr. 1863), Hermes an Originalität und Geiftesfülle überftrahlend, wollte nur von bem probeweifen Zweifel bes Cartefius ausgehen. Die Gewißheit bes eigenen Beiftes ift für ihn ber Ausgang ber gesammten philosophischen Gewißheit. Durch bas 3ch und von bem 3ch aus will G. die Wahrheit begründen. Er findet bas Selbstbewußtsein burch ein fremdes Object beschränft, burch die in ber niebern finnlichen Seele jum Bewußtfein tommenbe Natursubstang — Gegenfage, welche fich im Menfchen als ihrer formalen Synthese gusammenfcliegen. Wie nun Die Weltnatur eine Dreiheit in ber Subftantialität (Geift, Ratur, Menfcheit) und zugleich Einheit in der Form ift, so fest fie einen unendlichen Urgrund oder Gott voraus, ber feine burch eine frembe Substang bebingte Beistessubstang, fondern , Ginheit feinem Befen nach, Dreiheit feiner wefentlichen Form' nach ift. Die Philosophie vermag bemnach nach G. auch bas Grundgeheimnig bes Chriftenthums, bie Trinitat, Bu erkennen, nur bas rein Thatfachliche bleibt Domaine bes hiftorifchen Auctoritätsglaubens. Die religiofe Trabition hat fur bas immanente, philosophische Wiffen nur bie Bebeutung eines Erwedungs- ober Entwidlungsgrundes, bie Philosophie ift eine ,ideale Brobe über bas reale Facit' ber Theologie (f. G.'s Borfchule gur fpecul. Theol. d. posit. Christenth. Wien 1828, 1846-48. Thomas a Scrupulis, Wien 1835. Sub- u. Nordlichter am Sorizont fpecul. Theol. Wien 1832. Der lette Symboliter, Bien 1834. Euriftheus u. Geratles, Wien 1843). Mit 3. G. Fabft gab G. heraus: Janustöpfe f. Philos. u. Theol., Wien 1834, mit J. E. Beith: Lydia, philosoph. Jahrb. 1849 ff. Der Bonner Docent Clemens griff 1853 G. heftig an, feine

Freunde Balber (Reue theol. Briefe, Brest. 1853), Anoobt (G. u. Clemens, Wien 1853) und Merten in Trier vertheibigten ihn. Der Guntherianismus beschäftigte lange die Geifter in hohem Grade, bis ihn Bius IX burch ein Derne vom 8. Januar 1857 verwarf. G. unterwarf sich am 10. Februar ber Entscheidung Roms (vgl. Anoobt A. Gunther, 2 Bbe., Wien 1880).

- 4. Die theosophische Richtung Zaaders. Der Laie Frang Baader (geb. 1765 gu Munchen, † 23. Mai 1841; Berte 15 Bbe., Leipz. 1850-57) mar jowol durch Rant und Gidte, als burch bie Doftifer Jatob Bobme und St. Rarim angeregt, vornehmlich aber beeinflugt burch Schelling, auf beffen Theosophie und Naturphilojophie er felbst wieder ftart einwirfte. Beibe franken an bem Mangel pracijer Beweisführung und an bem Borwiegen einer juweilen gugellofen Bbantafie. Rach B. ift unfer Biffen ein Mitmiffen bes gottlichen, ohne biefes nicht zu begreifen, aber auch nicht mit ihm ibentisch. In Gott ift junachst ein doppelter Proces ju unterscheiben : ein immanenter, ejoterijcher ober logischer, woburch Gett fich felbft aus dem Richtoffenbarjein bervorbringt, und ein emanenter, egoterifcher ober realer, indem Gott bas die Möglichfeit bes Bojen begrundenbe Princip ber Gelbftbeit übermindet und gur Dreiperfonlichfeit mirb; ein britter Proceg ift bann ber Schopfungeact, in welchem Gott fich nicht mit fich felbft, fondern mit feinem Bilbe gufammenfoliegt. Rach bem Sundenfall murbe ber Menich in Raum und Zeit gefest, um entweder bie Erlösung in Chrifto zu ergreifen oder ber Solle zu verfallen. — Baabers in vielen Buntten ber firchlichen Lebre birett widersprechende Anschauungen murben namentlich burch Grang Soffmann in Burgburg († 1881 : Borballe 3. fpec. Lebre B. 1836), Leop. Schmid († 1869) und Lutterbeck in Gießen verbreitet: ju feinen Schülern gehört auch Prof. Jat. Bengler in Freiburg, ber indeffen gang felbständige Bege ging († 1878: D. Idee Gottes, Beibelberg 1845-47: Erfenntniglebre, eb. 1858). Schelling und Baaber naber verwandt find bie naturphilosophischen und unftischen Schriften Jos. v. Gorres', welche genialen Tieffinn mit Mangel an Metbode und Aritit paaren (Aphorism. über die Runft, Cobl. 1802. Aphorismen über die Organomie, eb. 1803. Exposition der Phusiologie, eb. 1805. Apher. über b. Organologie, Frantf. 1805, bei. über Glaube und Biffen, München 1806, me er noch in Schelling'iden pantbeifirenden Formeln befangen ift, mabrend Die ,Chriftl. Moftif', 5 Bande, Regensb. 1836-42 bei entichiebenem Tefthalten ber phofiologiiden und pinchologijden Grundanichauungen Schellings boch ebenjo bemubt ift, ben tein firchlichen Standpuntt zu mabren; Bei. Schriften, 9 Bbe., Rgeb. 1854-74). Der selben theosophischen Richtung gebort and ber tieffinnige Molitor in Frantsun an, ber in j. Philoi. b. Geich. ober über b. Tradition 4 Bbe., 1827 ff. bie In schauungen der judischen Rabbala zu ergrunden und für die Geschichtsphilosophie 32 vermertben fuchte.
- 5. Die Tübinger Schule umfaßt eine Reibe von Forschern, welche neben ber speculativen Seite auch die begmengeschichtliche pslegen und als deren Haurt nächst Möhler Kubn in Tübingen zu betrachten war. Fr. Ant. Staudenmaier, Prei in Gießen, dann in Freiburg i. Br. († 1856: Job. Sect. Erigena, Frk. 1833. Pragmatismus der Geistesgaben, Tüb. 1835. Enevel. d. theol. Bissenschaft (1834-1840. Phil. d. Christenth. I. Gießen 1840. Geist d. Christenth. M3. (1835) 7. Ans. 1860. Christ. Togm. Freib. 1844. Die kircht. Ausg. der Gegenwart, eb. 1848 will zwar auch ähnlich wie Günther vom Selbstbewustsein aus eine Verständigung über Alles gewinnen, jedoch mit nichten vom driftlichen Csenbarungsprincip abstrabiren Seine Dogmatil beruht ganz auf dem Princip des Glaubens, die Politoophie in

unnerhalb berjelben nur von formalem Gebrauche. Die Trinitätelehre jucht er in ber Beije Richards von G. Bictor zu ertlaren. — Ginen noch positivern Standpuntt nehmen die Dogmatifer Berlage in Münfter († 1881: Apol. d. Kirche, Münft. 1834. Dogm. 6 Bbe, Münster 1834 ff.), Dieringer bis 1871 in Bonn († 1876: Snft. b. göttl. Thaten bes Chriftenth. 2. A. Mg. 1857, Lebrb. d. Degm. 5. A. Mg. 1865, Laienkatech. Mainz 1865), Oswald (Lebre v. d. Sacr. 2. A. Münst. 1864), Rice (Dogm. Md. (1835) 39. Dogmengesch. Md. 1837), Mattes, Denzinger (Bier BB. von b. relig. Erk. Burgb. 1856) ein. -- In Tübingen felbst lehrten Gebaft. v. Pren (geb. 1777, † 1853), ber geistwolle Apologetiter (Unterf. über b. Conftit. u. Canones d. Apostel, 1832, Apolog. 3 Bde., 1838 -47) und ber eble 3 o h. Bapt. v. Sirfcher († als Brof. u. Dombetan in Freiburg 1865), beffen Lebrthätigkeit und Schriften (Chriftl. Moral. 3 Bbe., Tub. 1835 u. ö. Ratechetit, 4. A. Tub. Betrachtungen üb. b. Evangelien u. Episteln u. f. f.) eine warmere, bem 1840. Geiste der Kirche entsprechendere Behandlung der Sittenlehre anbahnten, wiewol hiricher felbft noch ben engern Aufchluß an die altere firchliche Theologie nur gu oft vermissen ließ. — Beider Schüler ist Prof. Job. v. Kuhn, der vor Allem auf Löjung des erkenntnißtheoretischen Problems ausging (Begr. u. Bef. d. fpec. Theol., Tub. Ofder. 1832). In j. Schrift Jafobi n. b. Bbil. j. Zeit', 1834 sucht er bie Döglichteit einer philosophischen Biffenschaft auf ber Bafis eines unmittelbaren Bernunftglaubens barguthun, indem er fich in fantischem Beifte ber Demonstrationswuth ber frühern Schulen miderfest und festbalt, baß alles die Immaneng bes menschlichen Bewuftseins überfteigende Sein weber burch eine unmittelbare noch durch eine mittelbare Evideng erreicht werden fonne, daß vielmehr die hauptideen ber Bernunft: Gott, Freiheit, Unfterblichfeit, fich gwar mit Sicherheit ertennen, aber nicht auf dem Bege einer folden Evidenz, abulich wie ein geometrischer San, erweisen laffen. Für dieses ganze Gebiet nimmt Rubn nun mit Jakobi ben "Bernunftglauben' als Ertenntniß- und Bewiftbeitequelle in Anfpruch, ben er aber im Sinne objectiver Allgemeinbeit oder Katholicität emendirt. In f. "Rath. Dogmatit" (Tub. 1846. 2. A. 1859, bis jest 4 Bbe.) stellt er mit Augustin und Anselm das credo ut intelligam als bogmatisches Princip auf und fämpft ebenso gegen ben Traditionalismus (f. u.), der die methaphyfischen pracambula fidei schlechthin in tbevlogische Glaubensartikel auflöst, wie gegen den Hermefianismus, der umgekehrt ben theologischen in einen blogen Bernunftglauben loft, und gegen Bunther, ber zwar nicht die positive, wol aber die speculative Theologie in reine Philosophie auflösen will. (Bergl. ,leber Glauben u. Bissen', Tub. theol. Dichr. 1839.) Richt weniger aber trat Rubn auch ber neuscholaftischen Richtung entgegen, welche ibm eine gefunde Beiterentwidlung ber Biffenschaft unmöglich zu machen ichien. Aritit des Sabes, die Philosophie sei nur die Magd ber Theologie, verwickelte ibn in eine beftige Controverje mit Prof. Clemens in Munfter if. Clemens Ratb. 1859,1), sowie mit ben ber neuscholastischen Richtung bienenden Zeitschriften, bem "Ratbolifen' und ben "Siftor.-pol. Blättern' (j. \*Clemens D. Babrheit i. b. Str. über Phil. u. Theol. Münfter 1860, bagegen Rubn Phil. u. Theol. Gine Streitichrift, Tubg. 1860. Biffenfc. u. Glaube; Theol. Cider. 1863; Die hift. pol. Bl. über eine freie fath. Univers. Deutschl. u. die Freiheit ber Biffensch. Tübg. 1863). Cbenjo weittragend mar ein anderer Streit, in welchen R. mit bem Freiberrn Conftantin v. Schäzler, damals Brivatbocent in Freiburg, gerieth. Letterer batte in den "Hift. pol. Bl." 1863 bie Rubn'iche Theol. namentlich binfictitich ber Unabenlehre lebhaft angegriffen, wogegen R. in seiner Schrift "Das Ratürliche und Uebernatürliche', Tübg. 1864,1 replicirte. Schäzler führte in "Natur u. Uebernatur', Mainz 1865 und in spätern Schriften die Controverse weiter, in welcher er zahlreiche Bundesgenossen, so bes. Scheeben in Köln (Natur u. Gnade, Mainz 1861 sand. Es handelte sich dabei einmal darum, welches die wahre Lehre des h. Thomas v. Nauin über Natur und Gnade sci, besonders aber um die Frage, ob, wie Schäzler behauptet, die Gnade als eine Ergänzung der menschlichen Natur oder, wie K. wis, als eine Bervolltommung derselben anzusehen sei, serner über Gnadenwahl und Gnadenbeistand u. s. Wiederbosten Denunciationen gelang es, in Rom eine Untersuchung der K'schen Lehre zu veranlassen (1869), die indessen keineswegs zu Ungunsten derselben aussiel. Seine Togmatis steht immerhin da als eines der bedeutendsten dogmatischen Werte des 19. Ih., namentlich sind die dogmangeschichtlichen Partien und die Untersuchungen über die Gottes- und Trinitätslehre des drifts. Alterthums von hohem Werthe (vgs. \*Schanz Jur Erinnerung an Job. v. Kuhn, Tüb. tbeol. Oschr. 1887, LXIX 531).

- 6. Bon ben speculativen Bersuchen, welche fich an die vorhergebenben Rategorien nicht unmittelbar anschließen, sind außer Deutinger († 1864: Princip der neuern Philoj. u. b. driftl. Biffenichaft, 1857; u. a.) hauptfachlich zwei - beibe vom rechten Beg abführende — zu nennen: berjenige Jak. Frohfchammers, Profeffor in Munchen, ber junachft in f. Schrift ,leber ben Urfprung ber menichl. Seele' München 1854, den Generatianismus im Gegensage jum Creatianismus jum Spitem ausbilbete, bann burch seine "Einleitung in die Philos.", eb. 1858, f. Zeitschrift Athenaum' und f. Schrift über Die Freiheit ber Biffenschaft' fich Cenfuren Seitens ber römischen Curie zuzog. Sein Kampf gegen bie Neuscholaftit und feine Lebre von der absoluten Trennung der Philosophie von der Theologie führten ihn dann fclieflich jum Aufgeben bes positiv-firchlichen Standpunttes, mahrend er anderieits auch gegen Dr. D. Fr. Strauf' leptes Buch: ,Das neue Biffen und ber alte Glauben. (1873) und gegen Darwin aufgetreten ift. Beiter berjenige Fr. Michelis', Prof. in Braunsberg († 1886), der zunächst seine reichen naturwiffenschaftlichen Kenntniffe (Zeitschrift ,Ratur und Offenbarung', Münfter) jur Bertheidigung bes Bibelglaubens verwandte, bann in f. Sauptwerte: "Die Philoj. Platone in ihren Beziehungen gur geoffenbarten Bahrheit' 1859 f. bas Studium Plato's in der Urfchrift als Begweiser in ber Philosophie empfahl, bann, feit 1870, eifrigfter Bortampfer bes Altfatholicismus wurde (K. Dogmatit, I. Freib. 1880).
- 7. Die historische Schule verehrt in Joh. Ab am Möhler ihren Stifter. Geb. 6. Mai 1796 zu Zgersheim bei Mergentheim, batte M. in Tübingen seine theolog. Studien zurückgelegt, dann seine Kenntnisse und seinen Gesichtöfreis durch einen Besuch in Cesterreich und Norddeutschland, vorzüglich aber durch das Studium Schleiermachers erweitert, worauf er, seit 1823 Docent der Theologie in Tüdingen. sich ganz in die Lectüre der Kirchenväter vertieste. Seine Erstlingsarbeit "Die Einheit der Kirche" (1825) ließ seine Größe ahnen, wie sehr sie auch noch Unreises zeigte. Dagegen zeigte schon s. "Athanasins d. Gr. u. d. Kirche s. Zeit" (Mainz 1827- den Meister wie des Gedankens so des Ausdruckes; im J. 1832 gab er sein Haurt wert, die "Symbolit oder Darstellung der dogmatischen Gegensäte der Katholiten u. Protestanten nach ihren öffentlichen Bestenntnißschriften" (7. Aust. 1864) heraus, die bebeutendste Controversschrift seit Bestehen der Kirchentrennung, ein Buch, das soset zu einer Macht wurde, die moralische Kraft der Katholiten unsagdar trästigte und mit einemal die so lange misachtet bathol. Wissenschaft mit Glanz und Dobeit besseibetete. F. C. Baur und Rissch traten R. bestig entgesen; die mangenehmen

Reibungen in Tübingen verleibeteu Möhler ben Aufenthalt bafelbft, und fo nahm er 1835 einen Ruf an die Münchener Hochschule an. Aber sein garter, burch übermäßige Arbeiten ericopfter Rorper widerftand bem rauben Klima bes beutschen Athen nicht lange. Am 12. April 1838 gab M. seine große und eble Seele ihrem Schöpfer jurud. Rein Theologe ber Neuzeit hat in gleichem Maage fritische Scharfe mit inniger Begeisterung zu paaren gewußt, feiner ihn an Reig und Ginfluß ber Berfonlichfeit erreicht (vgl. \*Borner-Gams 3. A. D. Gin Lebensbilb. Regensb. 1866). Aus feinem Rachlaffe gab Dollinger fleinere "Gef. Schriften' (2 Bande, Regensb. 1839 f.), Reithmanr bie ,Batrologie' (nur 1 Band, Regensb. 1839) heraus. — Reben ihm erhob fich als Haupt der Schule ichon feit 1826 der Professor der Kirchengeschichte in München, Joh. Jos: 3gn. v. Pollinger, ber in f. 3ablreichen Schriften ("Lehre von ber Euchariftie in den drei erften Jahrh.", Gesch. ber driftl. Kirche' 1833. 35, "Lebrbuch b. KG.' 1836, Heibenthum und Judenthum", Regensb: 1857, Christenthum und Rirche' eb. 1860, Die Reformation, ibre Entwidlung und ihre Wirfungen im Umfang bes luth. Befenntn.' 3 Bbe., Reg. 1846, "Hippolyt. und Kalliftus", Regensb. 1853) ben Beweis umfaffenbften Biffens und durchdringenoften Scarfblides lieferte und fich ebenburtig neben die bedeutenoften Siftoriter aller Zeiten ftellte. Die Schriften "Rirche und Kirchen, Bapftthum unb Rirchenstaat' 1861, Die Papstfabeln bes MA.', 1865 gogen ihn in Die firchenpolitischen Kampfe ber Gegenwart (Gelehrtenversammlung in München, burch D., Saneberg und Alzog berufen, 1863, 28. Sept. -- 1. Oct.) und feine offene Opposition gegen bie Unfehlbarfeitslehre in ben 3. 1869-70 führten seinen Bruch mit ber Rirche und seine Excommunication 1871 berbei. — Der Schlesier August in Theiner war in Rom in bas Oratorium bes b. Philippus Neri eingetreten und ber Freund P. Gregors XVI geworden. Zum Borftand bes geh. papftlichen Archivs ernannt, ichrieb er feine ,Gefch. bes Bontificats Clemens XIV', 2 Banbe 1852, bann bie Fortsetzung ber Annales eccl. von Baronius, 3 Bbc.; seit 1856 gab er eine Reibe großartiger, aber nachlässig redigirter Urfundensammlungen gur nordischen, schlefischen, ruffischen AG. und zur Geschichte bes Kirchenstaates beraus. Er † 1874, nachdem er im J. 1870 seines Amtes als erster Archivar entsett worden mar. Theiner vergleichbar an Fülle bes Biffens, aber ihm weit überlegen an Beberrichung des Materials, Aritit und Darstellungsgabe ist Karl Jos. v. Sefele, von 1840-69 Prof. der AG. in Tübingen, seit 1869 Bischof v. Rottenburg und bes. seit 1870 durch seine Betheiligung an dem vaticanischen Concil weithin genannt. Geine zahlreichen Schriften athmen ebenfo ben Beift forgfamer und gründlicher, unbefangener Forschung, wie den einer treu tirchlichen Gesinnung (Ginf. d. Christenth. im füdm. Deutschl. 1837. Cardinal Rimenez u. d. firchl. Zuft. Spaniens, Tubing. 1844. Conciliengeich. 7 Bbe., Freib. 1855. 2. A. 1874 ff. Beitr. 3. AG., Archaol. u. Liturg. 2 Bbe., Freib. 1864. Causa Honorii p. Nap. 1870, beutsch Tub. 1870).

Unter ben älteren Bertretern der historischen Studien nehmen weiter eine hervorragende Stellung ein: Karl Werner, früher in S. Bölten, jest Brof. in Wien (Sust. d. dristl. Ethit, 3 Bde., 1860; der h. Thom. v. Uquin, 2 Bde., 1858; Franz Suarez und die Scholastit, 2 Bde., 1861; Gesch. d. apolog. u. polemischen Litteratur, 5 Bde., 1867; Gesch. d. tath. Theologie seit dem Tridentinum, 1866 u. s. f.), und der Cardinal Hergenröther, früher Prof. in Würzburg, seit 1879 Borstand des geb. päpstl. Archivs in Rom (Photius, 3 Bde., Rzsb. 1867—69. Hob. d. Allg. RG. 3 Bde. 1880. 3. A. 1886 f. Leonis X Regesta, Frib. 1884 f.).

- Die Graditionalisten. Bon bem altern De Bonald nahm in Frankreich eine Richtung ben Ausgang, die das gerade Gegentheil des Guntherianismus barftellt und in Felicite de la Mennais († 1854, f. o. § 165), Bautain und Bonnetto ibre Hauptvertreter batte. De la Monnais, weitaus ber bebeutenbite Beift, den das fathol. Frankreich des 19. 36. aufzuweisen hat, machte die jog. allgemeine Bernunft ober bie Annahme einer allgemeinen, ben Gingelnen verpflichtenten Tradition der gesammten Menschbeit, den historischen sens commun, zur letten und höchsten Erfenntniß- und Bewigbeitegnelle, auf welche er fogar gewiffe logifch-matbematifche Agiome gurudführen wollte. Abbe Bautain, Brof in Strafburg, feste an Stelle diejes allgemeinen sens commun die specifische Tradition der andel. Kirde: man fonne, lebrte er, die Dogmen bes driftlichen Glaubens gar nicht beweifen wollen, obne femipelagianifch zu benten und ben Ginfluß bes Gundenfalles zu lengnen. Erft die Diffenbarung, nicht die bloge Bernunft, gebe uns Auffchluß über bie gott lichen Dinge (Philosoph. du Christianisme, 1835; Psychol. experimentale, 1839. Phil. morale, 1842. Phil. des lois, 1860. La conscience, 1861). Der Bijdef ren Stranburg idritt gegen bieje Lebre ein. Greger XVI jprach dann ben Bunich aus, baf Bautain sich jeinem Bijchofe füge. Da Bautain sich um biejelbe Zeit (1835) nach Tübingen behufs Erlangung ber theol. Doctormurbe gewandt batte, verfante Möbler im Auftrage der Facultät ein eingebendes Intachten über bie Controverie. die fich übrigens bis 1843 bingog, wo B. eine genügende Erklärung leiftete: er starb ipater als Generalvicar von Paris. — A. Bonnetty, Herausgeber der ,Annales de philosophie chrétienne', erneuerte den Traditionalismus in gemäßigterer Form, indem er ibn für die ethischen und metaphosischen Babrbeiten die Lebre von Gott, bem Endziel bes Menichen u. f. f.) geltend machte. - In gemiffer Beziehung gablt auch ber große italienische Nanzelredner P. Bentura da Raulica. einft ber Freund Bins' IX, bann feit 1849 wegen Sompathien für bie Revolution aus Rom verwiesen und in Frantreich als Conferengredner (Conferences sur la raison, Par. 3 voll.) thatig, zu biejen gemäßigten Traditionalisten († 1860).
- Der Ontologismus (vergl. Ferry Ess. s. la phil. en Italie au 19e siecle. Par. 1869. \*Berner, A., Die ital. Bbil. b. 19. 36s. Bien 1884. Die Echolaftit batte gelehrt, daß bie Seele bes Menichen bienieben fich nur mit einem geringen Theile von Realitäten vereinigen, ben größten Theil ber leptern aber nur durch ein der Seele eingedrücktes Bild (species impressa) erfennen fonne Dieje Theorie fant im Laufe ber Jahrhunderte immer großern Biberftant. Econ Durandus von 3. Pourgain und Decam, wie in neuern Tagen Reid, ber Führer ber idottischen Schule, übten idarfe Rritik an berfelben und verwarfen alle fenfibeln und intelligibeln Species als burch bie Erfahrung unerweisbar. 3m 17. Jahrhundert vertraten Thomaffin und Malebrande Die Theerie ren einem angebornen, ben überfinnlichen Birtlichfeiten congenialen Bernunft, und Gottesfinne (311uminismus, Intuitismus). Daß mir nur burch bas Medium ber ungeschaffenen 3been Gottes felber bie geichaffenen und endlichen Dinge zu feben vermögen, bebauptete bann gu Ende bes vorigen Jahrbunderts ber Cardinal Gerdif († 1802) Ocuvres, 20 voll. Rom. 1806--21). Befanntlich geborte bie Lebre von einer unmittelbaren Beziehung ber Bejen untereinander und zu ben Grundweienbeiten auch zu ben Ariemen ber beutiden Moftifer, von Reifter Cdatt und Tanter an bis auf 3. Bobme, und fo ift nicht zu verwundern, bag ber Onte logiemus, ber eben bie ewigen Bahrbeiten nur in ber ewigen Befenbeit Realität haben läßt und sie nur in Vereinigung mit der göttlichen Substanz seben zu können

glaubt, in unserer Beit weithin Berbreitung gefunden bat. In Deutschland zeigt fich ihm der Pantbeismus Gr. Baabers verwandt, in Italien lehrte ihn in fuhner lleberichwenglichfeit Bincengo Gioberti (1801-52, Oct. 25/26: Introduzione alla Studio della Filosofia, 1840; Protologia, 1857; Filosofia della Rivelazione, Tor. 1856, und Riforma cattolica della Chiesa, Torino 1856; Pensieri, Miscell. Tor. 1859. Massari Ricordi biografici e Carteggio di V. G., 2 voll. Torino 1869. Berti Lettere di V. G. Fir. 1881. etc.), viel magvoller (aber in seinen Berirrungen um jo gefährlicher) Terengie Mamiani (Filos. italiana; Ontologia; Dialoghi; Confessioni; Fir. 1865. La relig. dell' avvenire, Mil. 1880) und ber Abbate Antonio Rosmini-Serbati aus Roveredo (1797-1855: Intuition der Idee bes Seins: Nuovo saggio sull' origine delle idee, Rom. 1830. Rinnuovam. della Filosof. in Italia, Mil. (1836) 1840. Psichologia 1846, N. ed. Mil. 1887, 2 voll. Teosofia, Tor. 1865; vergí. \*Paoli Della vita di Ant. R. S. 2 voll. Torino 1880—84. Rassegna naz. Fir. 1881. VII 3 ff. Della Missione a Roma di A. R. S. negli anni 1848-49. Tor. 1881. Davidson, Thom., The philosophical Syst. of R, Lond. 1882. Macwalter Lif. of A. R. I, Lond. 1883. \*Lockhard Life of A. R., Lond. 1886. 2 voll. \*Araus A. Rosmini, D. Runds ichau, Bri. 1888. \*Sernagiotto Vita di A. Rosm, Venez. 1888), zu beffen Unbangern Ruggiero Bonghi und auch wol ber Dichter Mangoni gablen. Lange nach Rosmini's Tobe brach ber Streit zwischen ben Thomisten und Rosminianern über ben dem Meifter vorgeworfenen pantheiftischen Ontologismus erft recht los; vgl. bie Civ. catt. 1870--81, Caffani's Chiesa e Stato 1879-81; Valdameri Sull' odierno conflitto tra i Rosminiani e i Tomisti, Crema 1879 und bej. Binc. Bapa's Richt, "La Sapienza', Turin. Auch bei P. Bercellone († 1870) und ben römischen Barnabiten zeigen fich bieje milbern ontologischen Tenbengen. - Noch verbreiteter und schärfer ausgebildet tritt uns der Ontologismus in Frantreich und Belgien entgegen. hier fand er seine Sauptreprafentanten in ber Löwener Schule, wo ibn Laforêt († 1871: Les dogmes catholiques, Par. 1860) und bes. G. C. Maghs (Antropol. 1848. Theodicée 1852. Ontologie 1854. Essai d'idéologie ontologique, Louvain 1860) lebrten. Ubaghs geht baven aus, baß man, um die 3dee eines Gegenstandes ju gewinnen, bloß eines Erfenntnifvermogens und eines Erfenntnifactes, feiner intermediaren 3dec, feiner species sensibilis ober intelligibilis, bedarf; alle Babrheiten find Realitäten, die fich uns unmittelbar barftellen. Der Frangoje Jabre, Brof. an ber Gorbonne, ferner L. Branchereau gu Rantes, Sugonin, f. 1867 Bifchof v. Baneng, ftellten abnliche Anfichten auf; milder und gereinigter vertrat den Ontologismus eines Malebranche und Thomassin ber Cratorianer P. Grafry († 1871: Connaissance de Dieu - Connaissance de l'homme - Philosophie du Credo u. f. f.), ber vor Allem barauf ausging, bie Brundzuge einer philosophia perennis berauszustellen, wie fie fich in einem Fluffe wiffenschaftlicher Ueberlieferung bis ins 17. 36. forterhalten. -- Dem Ontologismus trat ber Binchologismus ber neufcholaftijchen Schule (bej. P. Liberatore, Mleutgen, Clemens) enticbieden entgegen: ibm gufolge lagt fich ein großer Theil ber Birtlichfeiten ber erfennenben Seele nicht wejenbaft, fondern nur ber Achnlichfeit nach mittbeilen; eine wesenhafte Intuition Gottes gibt es bier nicht; bas allgemeine Sein, bas primum Intellegibile aller Intellectualerfenntniß, ift nicht bas absolute Sein ober Gott. Gine Enticheidung ber Congregation ber romifchen allgemeinen Inquisition vom 18. Sept. 1861 verwarf sieben Hauptsabe bes extremen Ontologie mus, spater, am 21. Febr. 1866 verbot ber b. Stuhl in einem Schreiben an ben Erzb. v. Mecheln bie Schriften bes Brof. Ubaghs.

- Die Meuscholastiker. Als hauptvertreter ber fich in mehr ober weniger engftem Anschluß an bie , Philosophie und Theologie ber Borgeit', speciell ber Scholaftit und ber thomistischen Speculation bewegenben Richtung find zu nennen: in Italien P. Joh. Ferrone, Professor am Collegium Romanum (Praelectiones theolog. 9 voll. Rom. 1854 u. ö., in mehr als 30 Aufl. gebruck), Liberatore, ferner P. J. B. Franzelin, S. J. († als Carbinal 1886: Tract. theol. 6 voll. Rom. 1868—70), P. Fabarelli, P. Fongiorgi, (Institut. philos. 2. ed. Paderborn 1863), alle Soc. J, bes. P. Jos. Rleuigen (Theol. b. Borzeit verth. 2 Bbe., Munft. 1860. Philos. b. Borg. eb. 1860-68. 4 Banbe). P. Sanfeverino, P. Gury S. J., beffen Compendium theol. moralis jest in ben meiften theologischen Lehranstalten als Handbuch gebraucht wird; Scavini, der die Moraltheol. des h. Alfons umarbeitete, ber Jefuit P. Ballerini, ber manche Buntte in ber Moraltheologie bes h. Alfons angriff und zu Gury Annotationen fchrieb, P. Farquini. S. J., († 1874 : Jur. eccl. Inst. Rom. 1838), ber Dominicaner Bigliara, bem Leo XIII ben Carbinalshut gab (herausg. bes Thom. v. A., Rom 1884), in Frantreich ber geistvolle Jesuit P. Plozaven, Le Roux, ber Erzbisch. Gouffet v. Rheims, welcher bie Moraltheologie gleichfalls nach Alfons v. Liguori gab und damit ber traditionellen jansenistischen Strenge entgegentrat, Bouvier mit ftrengerer Farbung auf bem Gebiet ber Moraltheologie, weiter bie Rebemptoriften P. Saringer und Marc, in ben Rieberlanben Laforet und Ubaghs in Löwen, welche bick Richtung mit bem Ontologismus ju verbinden suchten, besonders aber ber Spanier Jaime Balmes, ber geiftvollfte und ebelfte Ropf, ben bas tatholifche Spanien im 19. Ih. hervorgebracht hat (Filosofia fundamental u. elemental; beutsch von Lorinfer, jenes Regensb. 1855, biefes eb. 1852-53). - In Deutschland haben bie schon ermähnten Gelehrten: Glemens, Professor in Münfter († 1863), Conftantin v. Schägler, Privatbocent in Freiburg, † in Interlaten 1880, bes weiteren Scheeben in Koln (Dogmatit, Freib. 1874), die Proff. bes Mainzer Seminars Seinrich (Dogm. Mainz 1874), Moufang, Saffner, und ber von ihnen geleitete ,Katholik. bie Jesuiten Schrader, Schneemann, hurter, Jungmann, Besch, bie von den Jesuiten geleiteten Beitschriften: Ztschr. f. f. Theol. (Junsbrud); die "Stimmen aus Maria Laach' und die Philosophia Lacensis (Freib. 1881 f.) in gleichem Sinne gewirkt. Bu ihren neuesten Bertretern zählen außer bem erwähnten Carbinal Franzelin Franc. Satolli (In summam theol. d. Rom. Aq. De Trinitate p. I q. 27-33 Praelect. hab. in Coll. Urbano, Rom. 1887) und ber Carbinal Jos. Pecci (†), ber die Lehre bes b. Thomas über den Ginfluß Gottes auf die Bandlungen ber vernünftigen Geschöpfe und über bie Scientia media (D. Ueb. v. Triller, Baberb. 1888) in neuer Beise behandelte und babei mit Aller Beifall — bie t. t. Concursus, praemotio, praedeterminatio, aber auch scientia media, vollfommen aufgab (vgl. Katholif 1888, XXX 225 f.).
  - 11. Bu besonderer Blüte gedieh in neuester Zeit die Erforschung der christlichen Alterthümer. Als Fürst der Archäologie stand die vor Kurzem in Italien Giov. Battista de Aossis da (geb. 1822, Febr. 22, † 1894, 20. Sept., bessen mit staunenswerther Umsicht geseiteten Nachgrabungen in den römischen Katasomben die wichtigsten Resultate für die christl. Alterthumstunde und die älteste römische KG. 3u Tage gesördert haben: in seinen großen monumentalen Werten (Inscriptiones christ. urbis Romae, I u. II, 1, Rom. 1857, 1888. Roma sotterranea christiana, I—III. Rom. 1864—78. Musaici christiani di Roma, Rom. 1870—95.

Bull. di archeol. christ. 1863—94) wie in s. zahlreichen kleinern Abhandlungen spricht sich überall eine strengtirchliche lleberzeugung aus wie sie anderseits ebenso von seinster, unbesaugenster Kritik, genialer Combinationsgabe und unvergleichlicher Erudition zeugen. De Rossi allein hat für die Erkenntniß der alkdristlichen Zustände und ibrer Geschichte mehr als irgend ein anderer, ja als alle übrigen Zeitzgenossen geleistet — ein Rubm, den ihm die kleinlichen Ansechtungen einiger consessionell besaugener protestantischer dii minores nie schmälern werden. Neben ihm sind in Italien zu nennen: der Zesuit P. Ztaff. Garrucci († 1885: Storia dell Arte crist., Prato 1873 s. u. a.), Galante, Stevenson, Bruzza († 1884), in Frankreich Martignn, L. Duchesne und Gomond Lebkank (Inser. chret. de la Gaule, Par. 1855—65), in England Northcote; in Deutschland versuchte F. A. Fraus die Thätigkeit der Fachgenossen in dieser Richtung zu concentriren (Realencycl. d. christ. Alterthämer, Freid. 1880—86).

Theologische Schulen. In Deutschland ward bisher ber theol. Unterricht theile burch bie ben Universitäten einverleibten theologischen Facultäten (folde bestanden zu Bonn, Breslau, Münfter, Tübingen, Bürzburg, München, Freiburg, wozu in Desterreich noch Bien, Grag, Brag und Innebrud tommen), theils in ben bifchöflichen Seminarien ertheilt. Als die nambafteften Lebrer an jenen find zu nennen: in Bonn G. hermes +, Braun +, Achterfeld +, Dieringen +, Floß +, Reufch, Langen (beibe j. Altfatholiten), Simar, Ranten, Schrore; in Brestan Ritter +, Movers +, Frieblieb, Brobft, Lämmer, Scholz; in Münster Raterfamp †, Berlage †, Bisping †, Sbralet; in Tübingen Feilmofer t, v. Dren t, Möhler t, v. hirfcher (fpater in Freiburg †), v. Ruhn, v. hefele, v. Aberle †, v. himpel, v. Kober, Funt, Schanz, Linsenmann; in Freiburg hug t, Staubenmaier t, v. hirscher, Algog († 1. Marg 1878, vgl. \*F. X. Mraus Gebachtnifrebe auf Joh. Algog, 2. A. Freib. 1879), Maier, A. Stolz, König, Börter, J. A. Kraus, Sentis, j. auch Reppler (früher in Tübingen), Krieg, Seiner, Hoberg; in Burzburg Schwab t, hettinger, Denzinger, hergenröther, Scholz, Ribn, Ebrhard: in Munchen Dobler +, v. Dollinger +, v. Saneberg (jpater Bijchof v. Spener †), Stablbaur †, Rietter †, Reithmanr †, Friedrich (j. Altfath.), Echegg († 1885), A. Schmid, Thalhofer; zu Wien Scheiner †, Danto, Berner; zu Brag Chrlich t. Die theol. Facultat zu Innebruck ift feit 1857 von Zejuiten befest (P. Benig, Surter, Robler, Brifar). Unter den Seminarien entwidelten fich in Maing (Beinrich, Moufang, Saffner, Brud, hunbeshagen, Schneiber), Baberborn (Evelt), Gichftatt (Bruner), Trier eine regere Thätigkeit. Der Berfuch, nach bem Borbilb ber freien tatholischen Universitäten zu Dublin und Löwen eine folche in Deutschland zu grunden, miftlang, da einmal bas auf ber fatbolijchen Generalversammlung ju Nachen 1862 eingesette Comité im Laufe mehrerer Jahre nur unbedeutende Gelber bafür zusammenbrachte, anberfeits bie politische Lage ber Dinge bie Bulaffung einer folden Anstalt Seitens ber beutschen Staatsregierungen auf lange Beit verhinderte. In der Schweiz gründete der Canton Freiburg in seiner Hauptstadt eine neue tatholische Universität, die indessen vorläufig noch nicht vollständig ift und an ber Die Dominicaner die theologische Jacultät besetten (P. Berthier u. a.). - In Italien besteht außer bem von ben Jesuiten geleiteten Collegium Romanum und Germanicum und ber bortigen theel. Lehranftalt ber Dominicaner von E. Maria fopra Minerva eine große Bahl von Diöcefanjeminarien und Anstalten,

unter benen nur einzelne, wie die fatholifchen ,Atabemien' gu Reapel (Galante) und Turin (Bapa) namhaftere Lehrer besigen. — Belgien besitt bie fath. Universität Löwen seit 1835, welche jum Theil tuchtige Gelehrte, wie Laforet t, Ubaghe, v. Beelen, Moller +, A. Thijm aufzuweisen hat. Bon Dublin tann nicht Gleiches gerühmt werben. Gbenfo hat die von Carbinal Danning in Lonbon hervorgerufene, von Mfr. Capel geleitete fog. tatholifche Univerfitat nach wenigen Jahren bes Beftanbes 1879 ein Enbe genommen. - Die frangofifche Beiftlichteit wird ausnahmslose in bijchöflichen Seminarien gebilbet; bie Sorbonne, nur ein Schatten ber ehemaligen Sochschule, hatte zwar einige tuchtige Gelehrte unter ihren theologischen Brofessoren aufzuweisen (Maret, Deignan, Berrand, Berrenve t, Barges, Le Sir t, murbe aber taum von Studirenden ber Theologie besucht und besitt jest teine theologische Facultät mehr. Seit Jahren bent man in Frankreich baran, eine freie Universität ober wenigstens eine theologische Schule im Bufchnitt ber beutschen Facultaten zu errichten, gelangte aber bis jest ju keinem Resultat. Die seit dem Wallon'schen Unterrichtsgeseth (1874) in Paris, Angers, Lille, Toulouse, Lyon entstandenen, übrigens nirgend vollständigen freien, b. h. bifchöflichen Universitäten hatten für den Betrieb bes theologischen Studiums fo gut wie keine Bedeutung, ba biefer ben Seminarien verblieb. Doch bat bie Barifer tathol. Sochicule wenigstens in bem Professor Duchesne eine auf bem gelbe ber altern Rirchengeschichte und Kritit bebeutende Kraft aufzuweisen, beren Ginfluß auf bas theologische Studium (Bulletin critique feit 1880) fich bereits wohlthatig fühlbar macht. Reben ihm find auf bem Gebiete ber Apologetit und Bibeltunbe be Broglie († 1895), Martin, Bigouroug, be Sulft, auf bem ber Kritit und Antiquitaten Batiffol, Thebenat zu nennen.

### § 170. Aebersicht der Ratholisch-theologischen Litteratur.

1. Ziblische Theologie. Einseitungen ins A. T. v. Jahn, Prof. in Wien † 1816. — Adermann in Wien (1826). — herbst in Tübingen † 1836, her. v. Belte (1840—44). — Scholz in Bonn † 1852 (1845—48). — Saneberg in München (geb. 1816 † als B. v. Speyer 1876, 31. Mai); bess. Bersuch e. Gesch. b. bibl. Offenb. (1850, 1863 f.; vergl. \*Schegg Biogr. Eins. zu hanebergs Evangel. v. Joh. Münch. 1878). — Danko in Wien Hist. Revelat. div. V. P. 1862. — Glaire Introduction (1862). — Reusch in Bonn (1859 n. ö.). — Kanlen (1876—81).

Einseitungen ins A. T. von J. Leonh. v. Sug in Freiburg † 1846 (1. Aust. 1808, 4. A. 1847). — Scholz in Bonn und Bressau (1845). — Dan. Bonif. Sancberg (Berf. e. Gesch. d. bibl. Offenb. 1850, 1863). — P. Maier in Freiburg (1852). — F. X. Reithmanr in München (1852). — Güntner (1863). — Danko (1867). — Langen in Bonn. — Balroger (in Paris). — Aberle (1877).

Kritif: Schold, Movers in Breslau († 1856). — Ceriani in Mailand. — Kaulen in Bonn (Gesch. d. Bulgata). — Barbenhewer. — Bicell. — Fr. Lenormant. — Rasta. — Himpel.

heithmanr (1874).

Exegese: Commentare jum A. T. von J. Reinke in Münster (1851 ff.).

721

- 38. Welte in Tübingen - A. Bincenzi in Rom - Batrizi S. J. in Rom - Schegg in Munchen - Thalbofer ehem. in Runchen - A. Somid -

Reusch in Bonn — F. Kaulen in Bonn — Robling — Schäfer — Zschotte - Hoberg.

Chriftologie: 3. Babe (1850. 1858) — L. Reinte (1859 ff.) — J. R. Daner (1860) - Simpel in Tübingen.

Commentare zum R. T.: Klee in Bonn und München + — Mad in Tübingen (1836) — Stengel (1836) — A. Maier in Freiburg (feit 1843) —

Reithmanr — Mindischmann, Prof., dann Generalvicar zu München († 1861) – Stern in Breslau (1854) — Bisping in Münster (Exeg. Handb. Münster 1855 ff.) — Arnoldi in Trier (1856). — Haneberg (Ev. v. Joh. Mch. 1878.) —

Aberle — Schanz — Curci in Rom. Exegetische Aufsähe von Lutterbed in Gießen — Reusch — Langen - Grimm - Simar - Aberle in Tübingen (Theol. Dichr.). - Scheiner

in Bien + - Meignan, B. v. Chalons - Robling - Rudert. lleber Bibel und Ratur: Wifeman, Carbinal und Ergb. v. Beftminfter

(Borlef. üb. Zusammenhang v. Biff. u. Offenb. 1835, beutsch Regensb. 1856) -Reufch (Bib. u. R. 4. A. 1876) — Bofizio S. J. (hegaem. 1865) — Balber († 1871) - Michelis in Braunsberg - Beith in Bien - Fabre d'Envieu - Gobet — Balroger (1873) — Schaefer.

lleber Bibel und orientalische Alterthumstunde: Bifeman -Hancberg — Kaulen — Bigouroux — Loisp.

lleber Leben Jefu: Sug (gegen Strauf) - Ruhn (besgl.) - hirfcher - Dollinger - Sanneberg (gegen Renan) - Dichelis (gegen Renan) -Sepp in Munchen — Aberle — Langen — Friedlieb in Breslau — Meignan, B. v. Chalons — Dupanloup — Dibon (1891) La Camus (eb. Keppler 1894).

Bibelausgaben von: Grap — Scholz — Loch — Reithmanr. — Bibl. sacr. graec. cod. Vatic. ed Car. Vercellone et Cozza, Rom. 1868—81.

Bibelüberfegungen und Ertlarungen füre Bolt: in Deutschland von Dom. v. Brentano, Brediger in Stift Rempten + 1797, fortg. v. Derefer in Breslau + 1827 und Scholg, guj. als Bibelwert, 17 Bbe, 1828-37. - Leanber v. Eß, Benedictiner, dann Prof. in Marburg + 1847. — **Allioli**, Prof. in Augsburg + 1872 (1830—60, 8. Aufl.) — Loch und **Fleischl** in München (1851 ff.).

Concordang von Dutripon (Par. 1838).

3. L. Eraus, Rirdengefdichte.

Apologetik. In Deutschland: Bibmer - Sailer - Start -Gf. v. Stolberg, alle zu Anfang biefes 36. - v. Prey (f. o.) - Stanbenmaier + - Liebermann + - B. Frint i. S. Bolten - A. Gunther + -Beith + und Babst +, Freunde Gunthers — Dieringer + — G. Hermes + — Möhler + - Döllinger - Ehrlich in Brag + - Bofen +, Settinger, Brof. in Burgburg, beffen Apolog. b. Chriftenth. 3. A. neben Dren's Apol. als das vollständigfte und beste Sob. zu nennen ist; Fundamentaltheol. 1879. — Hergenröther — Rleutgen † — Schraber † — Schneemann † -– Roh†, alle vier aus ber Gefellich. Jefu - Scheeben - haffner - heinrich -Moufang - B. Martin v. Baberborn - B. Freiherr v. Retteler in Maing -B. Fegler v. G. Bolten + - Gutbarlet (Apologetif Mfter. 1888 - Schang - Beiß.

(Dogm. 1889 f.).

In Frankreich: De Bonalb — Ghaleaubriand — De la Mennais — Bautain — Maret — bie großen Conferenciers Frayssinous — Lacordaire — de Plavignan — Felix S. J. — Cf. v. Montalembert — Gerbet — Pie — Pupanloup, B. v. Orléans — Gratry — Keller — Darbov — Freppel — Landriot, Erzb. v. Rheims — Ségur, bes. als Boltsschriftfeller — der Jurist Aug. Flicolas in Bordeaux, bessen ktudes philos. sur le Christianisme, deutsch 4 Bde. 1860 ss. den geistvollsten und schönsten Apologien gehören, jedoch, wie überhaupt vielsach die französischen Arbeiten, an dem Uebelstand unzureichender wissenschaftlicher Nethode leiden; Ricolas liebte eizuerst die Philosophie mit positiv-christlichen Ideen zu schwängern, um dann diese im Namen der Philosophie zu empsehlen. Aehnliches gilt von Martinets Solutions de grands prodlèmes (deutsch 1859 f.) — Cochin (Espérances chrét., Par. 1884) — Pechamps, Erzb. v. Necheln (Conférences u. s. f. f.) — De Broglie — D'hulst — Olse Laprüne.

In Spanien: J. **Balmes** (j. o.) — Donoso Cortès, Staatsmann. In Italien: **Rosmini** — Manzoni — Balbo — Cantu France S. J. — Perrone S. J.

Conversioneschriften von: Brownson (1858) - v. Morencourt

In England: **Biseman — Aewman** (s. v.) — Manning — Arnold — Bilberforce — Barb — Faber — Rivart (On Truth, Lond. 1889). In Nordamerica: **Brownson**.

Polemit: fast alle obengenannten, bann Sulzer — **Möhler** — Balzer — Speil — Ruhn — Binder — Jörg — Cremer — Merz — Ségur — Beuillot — Start — Martin, B. v. Paberborn — v. Ketteler, B. v. Nain; — v. Stolberg (1801) — v. Bedendorff (1840—46) — Speil.

(1852) — Gagarin (1857) — Haas (1857, 1866) — v. Saller (1821) — Hönninghaus (1835) — Surter Fr. (Geburt und Wiedergeburt 1845) — Fh. Moore (Reisen eines Jrländers z. Entb. d. wahren Religion 1833) — Newman Schuwaloff — Lämmer (Misericordias Dom. 1858) — Baumstart.

3. Pogmatik: Lehrbücher von Klüpfel in Wien (1789) — Stattler in Ingolstadt und München + 1797 — Dobmaner (1807—19) — Brenner (1817—19; 1833) — Bittner (1845) — Liebermann (1759—1844), Proi, dann Generalvicar in Mainz, bessen Institut. theol. 8. A. Mz. 1858 lange Zeit als Handbuch gebraucht wurden und vorzüglich zur Wiederaneignung der positiv-sirdlichen Theologie beitrugen (vgl. \*Jos. Guerber Bruno Franz Leop. Liebermann, Freib. 1879) — Klee in München 1835,45) — Verlage in Münster (1839–56) — v. Aussu (s. v. 1846, 2. A. 1859 st.) — Pieringer in Bonn (3. A. 1853) + '1876 — Schwetz in Wien — Gousset, Carbinal-Erzb. von Rheims (Theoldogm. 3. ed. 1849) — De Ginvulhiae, Erzb. v. Lyon — Hugonin — Verrone + (Praelect. theol. 1835, seither oft) — Franzelin (s. v.) — Knoll — Scheeben (1874) — Heinrich (1874) — Simar (1879—1881) — Schell

Dogmatische Schriften und Abhandlungen von den eben gen., fermer von Möhler — hirscher — Günther — Beith — Probst — Stadlbaut — Börter — Martin — Ketteler — Lämmer — Ehrlich — Döwald — Zukrigl — Denzinger — Hettinger — Bosen — Reinerding — Schwaut — Gousset — Gasta — Gasta — Schwaut — Gousset — Gasta — Schwaut —

Biseman — Manning — **Newman** — Brownson — Faber — Bard Spalding — Kenrick, beide Bischöfe in Nordamerica — Card. Zigliara —. Gutberlet — Sprinzl — Bach.

Dogmengeschichte: Kuhn — Klee (1837) — Worter (1856) — Schwane (1852) — v. Schäzler — Zobl (1865) — Schraber und Passinglia — Ginoulhiac (geb. 1806 in Montpellier, f. 1853 B. v. Grenoble, f. 1870 Erzb. v. Lyon: Hist. du dogm. cath.; † 26. Nov. 1875) — Hugonin — Simar — Linsenmann in Tübingen — Lämmer — Bach (1874) —

4. Moraltheologie: Unbedeutend und dürr sind die Darstellungen aus dem Ausang dieses Jahrh. von Geishüttner — Revberger — Schenkl — Riegler, welche alle mehr philosophische Ethik als christliche Moral vortrugen. — Positiver und geistvoller sind Sailers "Woraltheol." (1817) und Stapss "Christl. Moral" (1841 f.). — In hermesischem Geiste behandelten Braun, Brof., dann Weihrischof in Trier (1834—40) und Vogelsang dies Gebiet. I. V. "Sirschlers auf die Idee vom Reich Gottes gegründeter "Christl. Moral" (1835 u. ö.), solgten die Lehrbücher von Brobst (1848) — Ritter in München (1867) — Werner (1850, 1863) Fuchs (1851) — Jocham (1852) — Die koss schoff (1853) — Martin — Bittner — Simar (1868) — Stein, Fr. Jos., Bischof v. Würzburg (Hist. krit. Darst. der Moralprincipien. 2. A. Würzb. 1879) — Pruner

— Rappenhöner.

Lehrbücher in casuistischer Methode lieserten die neuscholastischen Theologen Gury (s. o.) — Benebudy von \*Sabetti S. J. 160 — Eborni 1887 — Scavini — Neyraguet (1851), beide nach Alsons v. Liguvri — Gousset, Erzb. v. Rheims (1844) — Borzügliches Handbuch des Redemptoristen Marc (1885) — Lehmfuhl S. J. Theol. mor., ed. 4 Tüb. 1887. Dess.

pendium Th. mor., eb. — \*Ballerini S. J. Opus morale, Rom. 1889.

Beiträge zur Moraltheologie besißen wir außer ben Genannten von Köffing in Freiburg (1868) — Graf — 23. Zasterini in Rom (gegen Alf. v. Liguori 1871) — Carrière, ehemals Superior v. S. Sulpice in Paris — Linsemann — Ernst Müller.

Linsemann — Ernst Müller.

5. Die Fastoraltheologie ward zu Ansang bes Jahrh. in Desterreich und Deutschland auch vielsach troden und von josephinischem Geist angeweht be-bandelt. Besser als die Bearbeitungen von Reichenberg, Powondra, Jenner, Brodmann, Herzog, Zwidenpflug sind diesenigen von Gollowis (bes. in der Ausg. v. Bogl), Pohl in Breslau, Kerschbaumer in S. Bösten, Gasner, bes. die von Amberger und dem Redemptoristen Benger, lettere im Geiste des

h. Alfons — Gaßner — Krieg.

In Frankreich lieferten ber Carbinal Gousset (1844) — ber Erzb. Affre

— Abbé Dubois, — in Deutschland Kössing — Hirscher — Buohler —
A. Stolz — J. Schmitt — Propst (in Breslau) — Rilles S. J. in Junsbruck — Franz — Hoppe — Thalhofer — Kanser Beiträge zur Pastoralztheologie.

Bollewirthichaft: In Frankreich Bicomte be Meaur — in Belgien Berrin — in Deutschland Raginger — in Italien Curci.

Ratechismen gaben Felbiger, bann im Anschinsse an ben Catechism. Romanus ber Jesuit Deharbe (f. g. Regensb. Rat., welch' letterer mit geringen Mobisicationen in fast allen beutschen Diocejen eingeführt wurde); ihm und seiner mehr scholaftischen Behandlung bes Lehrstoffs ftand lange Beit ber Sirfcher's Ratechismus entgegen. Ueber bie Borzuge beiber wurde lange gestritten, f. Rutel. Litteraturzeit. 1860 f. Außerbem find zu nennen bie Ratech. von Galura, Dverberg, Chr. v. Schmidt, Schuster.

Ratechismuserklärungen von Deharbe-Wilmers S. J. (1864-57), von Deharbe allein (1857), — B. Overberg (driftl. Religionshandb. 1826) — Galura (1802) — A. Stolz (1844) — Schufter (1846) — Mehler (1864 f.) — Schmib (hift. R. 1855); — in Frankreich von Devie — Guillois (beutsch 1848 f.) — Coutourier — Gaume (Cat. de persévérance, beutsch 1851 f.) — Ségur. — In Italien von Bressanibev (beutsch 1854 f.). — Sammlung von Rigue (Catech. philos., polemiques etc. annotés, 2 voll.).

Katechetik: Gegen Ausgang bes 18. Ihrh. trat als großer Meister biese Disciplin Bernh. Gverberg in Münster, + 1826, auf (Anweis. 3. 3wedm. Sowinterricht 1793 u. ö. Groß. u. kl. Ratech. Religionshandb., Sammtl. Schr. 1825—38; vgl. \*Krabbe B. D. Münst. 1835) nächst ihm Sirscher (Ratechetik 4. A. 1846) — ber Erzb. Gruber (1844) — in Frankreich Dupanloup.

6. Somiletik. Theorie: in Frankreich Cardinal Maury (1782 f.) — Mullvis — be Ravignan — Sibour — Dupanloup; in Italien Aubifis, bis 1871 Prof. in Rom; in Deutschland: Hirscher — Laberenz — Barbl — Fluck — Lut — zulezt von Schleininger S. J. (1861 f.) — Jungmann S. J. — Belgien v. Hemel in Mecheln (beutsch von F. X. Kraus 1860).

Die Rangelberebfamteit bat im 19. Jahrh. ihre bochften Erinmpte in Franfreich gefeiert. Der Carbinal Maury (1746-1817; vgl. \* Sergenröther Der Carb. Maurn, Burgb. 1878), Ergb. von Baris, ber 28. be Boulogne bet Tropes († 1825), ber B. Franffinous von hermopolis (1765-1841), Wie Legris - Duval († 1819), ber Ergb. Giraub von Cambran († 1850), bie Befinien Bunon († 1845) und Mac Carthy († 1833) waren Rufter trefflicher Bredige. Aber eine gang neue Epoche trat für bie geiftl. Eloqueng mit ben Conferengenta Lacordaire's und Navignans ein (f. o. § 165,1), von benen namentlich in erftern zu ben bebeutenbsten Leiftungen ber Berebsamteit aller Beiten geboren. 3fm folgten als Bertreter ber nämlichen Richtung, welche vornehmlich ben Gebilbeten te Bahrbeiten bes Christenthums apologetisch vortrug, die Jefuiten Felix (geb. 1810, seit 1852 in Baris als Brediger und Schriftsteller thatig), De Lavigne, Boutlevon - bie Dominicaner Minjard und Monfabre (Conferences de M. D. de Paris, Exposition du dogme cath. Existence et personne de J. C. Par. 1878 u. a.) — die Beltgeiftlichen Bautain, Ceour, Lefevre, le Courtier, Deguerry († 1871), bef. Dupanloup v. Orleans. - Stalien bat in bem Theating P. Benfura da Raulica (f. 1843) einen Prediger erften Ranges aufzweise. ber fpater auch mit Erfolg fich ber frangofischen Sprache bebiente (f. o.). Radft im find die Jesuiten Finetti (1852), Curci und Passaglia, bann Brof. Audisie († 1882), ber Franciscaner Agoftino be Montefeltro (Ricordi del quant male di Torino, Conferenze rel. e sociale, Tor. 1888 u. a.) zu nennen. - Spanizi und Portugal haben feit Ende bes vor. Ih. einige achtenswerthe Prediger, boch bin ersten Ranges bervorgebracht (Pereira be Basconcellos 1785, Beie Aghoftino de Macedo). — In England traten als bebeutenbe geiftliche Reter und Conferenciers die Oratorianer J. H. Mewman (bef. Discourses addresse to Mixed Congregations, 5 ed. Lond. 1876, beutsch. Relig. Bortr. an Raifel. Protest., a. b. Engl. v. Schundelen, Maing 1851. Bortr. u. Reben an b. inf.

Univers. zu Dublin geh., übers. v. bems. Koln 1860) und Fr. Bilh. Faber, sowie ber Carb. Bifeman auf; in Belgien ber Rebemptorift Ergb. Dechamps in Mecheln († 1883, Sept. 29). — Die beutsche Kanzelrede hat sich nie zu der Höhe ber frangofischen aufschwingen tonnen: boch find als ausgezeichnete Somileten zu nennen: v. Siricher - Joh. Emm. Deith, ber vom Judenthum jum Chriftenthum übergetreten zwei Menschenalter hindurch bie Bierbe ber Kangel in G. Stephan zu Wien blieb (Homilientrang 1837-59; homil. Bortr. 1831 ff.) und an Originalität, Tiefe bes Gemuts und Lebhaftigfeit einer höchst bilberreichen Sprache ben ersten Rang unter ben beutschen Predigern einnimmt; ferner B. Wittmann v. Regensburg heinrich himioben — Jak. Kraft, Beibbijdof v. Trier (1852 ff.) — ber Cardinal Joh. v. Geiffel, Ergb. v. Roln, ausgezeichnet burch Soheit und Elegang ber Sprache - Beba Beber, Benedictiner, bann Stadtpfarrer in Frantfurt Cardinal Meldior v. Diepenbrock, Fürstbischof von Breslau (geb. 1798, † 1853), ber Erbe von Sailers milbem und hohem Geifte, bann beffen Nachfolger Fürstb. Seinrich Förster von Breslau (Gej. Kanzelvortr. 1849 ff. von ernster klarer Sprace und größter Formgewandtheit), Cardinal und Erzbischof Othm. v. Rauscher in Bien u. A. Als Confereng= und Miffioneredner zeichneten fich mehrere Jesuiten wie P. Saglacher, P. Roh, P. v. Klintowstrom, P. v. Lamezan, P. Rive, P. Schmube, ber Carmelit. P. Ambrofius, bie Rebemptoriften P. Bernigga und Bobel aus. Ausgezeichnet burch Tiefe und Driginalität find auch des 1864 † Philosophen Brof. Deutinger Universitätspredigten über das "Reich Gottes", 3 Bbc., und Matth. GBerhard's Bijchof's v. Trier († 1876) Fastenpredigten, Homilien üb. d. A. T. (Kanzelvorträge, 5 Bbe., Trier 1877-79). Neuestens verdienen bie Predigten bes Bifchofs Chrier v. Spener (Freib. 1877-80) baneben Ermahnung.

Bollsschultunde: Pverberg — Christoph v. Schmid — Jais — Rellner in Trier (Bollsschultunde, 7. A. 1874) — Rolfus — Pfister (Real.s Enc. 2. A. 1872) — Ohler — Alb. Stols in Freiburg.

Ascese: in Deutschland: Sailer — Diepenbrod — Alban Stolz in Freiburg, der wie wenige Schriftsteller den Boltston zu treffen wußte — Buohler — Jocham — Beith.

In Frankreich: Lamennais — Ravignan — Lacordaire — Lansbriot — Dupanloup — Perrenve, Pététot, Oratorianer, — Legris-Duval — De la Colombière — P. Drioux S. J., — Gerbet — Bautain.

In England: Faber — Newman — Gilbert.

In Italien: Roothan S. J., — Rosmini — be Bit. Kirchenmusit: Witt — Hermesborf — P. Schulizer — F. A. Habert geb. 1840: Ausg. v. Palestrina, Bausteine), Musitgesch., Lpz. 1883 u. s. f.

7. Kirchengeschichte: Lehrbücher von: Rauscher (1829) — Hortig (1826) — Döllinger (Handb. 1833; Lehrb. 2. A. 1843, beibe unvollendet) — Ruttenstod (1832—34) — Ritter in Bonn, dann in Brešlau † 1857 (1856. 6. Aust. 1864) — Alizog in Holen, dann Regens in Hilbertein, † als Prof. in

Freiburg März 1878 (Hob. 1841, 9. A. 1872, 10. A., besorgt durch F. A. Kraus, 1882; Grundr. 1868); Sporschil (populär 1846—48) — Bouters in Löwen (3. A. 1858) — F. A. Kraus (1872 f. 87) — Brüd in Mainz (1873 f.) — Card. Hergenröther (1876 ff.) — Funt (1886). — In Italien Palma.

Größere Bearbeitungen von Fr. Leop. v. Fiolberg (1806—18; fortgesetzt

Größere Bearbeitungen von Fr. Leop. v. Ffolberg (1806—18; fortgesett von Kerz und Brischar) — Theod. Katerkamp in Münster † 1834 (1819—34). In Frankreich von Berault-Bercastel (1778—91) — Darras (1857) — Rohrbacher (1842) — Theiner (Aunal. eccl.) — Balan.

Monographien in Deutschland und ber Schweiz von: Mobler - Dols linger — hefele — Theiner — höfler in Brag — Scharpff in Rottenburg — Dür, Schwab, Hergenröther in Bürzburg — Gfrörer, Bod, Alzog in Freiburg — Braun, Hilgers, Floß, Kampschulte in Bonn — Schwane in Münfter — v. Reumont in Rom und Florenz, dann in Bonn (Gefc. ber Stadt Rom 1867 ff.) u. Nachen. — Kopp, Lutolf und Rohrer in Lugern — Ennen in Röln — Gams, Friedrich, Kunftmann, Bichler, Bach, J. v. Görres, G. Görres in München — Reintens, Lämmer in Breslan — Thiel, hipler in Braunsberg - F. X. Kraus - † Evelt -- Brud - Danto Fiala in Solothurn — Şagemann n. Kellner — J. Mary in Trier — Steichele in Mugeburg, j. Cb. in Munchen - Bill in Mugeburg - 98. Rag in Strafburg - Rosenthal in Breslau - v. Geiffel - Remling in Speter -Surfer (B. Innocenz III. 1834 ff.) — Jarde — Phillips — Clarus — Rump in Münfter — Gingel in Leitmerit — Riegler — Bifchof Fiala v. Segesser — F. Görres — Martens — R. Werner in Bien — Stumps-Brentano († 1884) — Fr. Werner — Janauschet — R. Baumftart — Funt — Grisar S. J. — Stanonit — Kopallit — Carbauns — Dacheur — Guerber — Jungmann — Sprotte — Bellesbeim — Janffen in Frantfurt - Brud in Maing - Baftor in Innebrud - Sbralet — v. Truffel — Ritter — Stieve — Buffon — Galland — Dietamp - Suffer - Granert - P. Denifle - Grube - Schrore - Schill.

311 Frankreich: Montalembert — Maret — Darras — Darbon — Hugonin — Jäger — F. Dzanam — Daniel S. J. — Blanc — Boujoulat — Ratisbonne — Crétineau-Joln — L. Beuillot — Herzog Albert v. Broglic — Capesigue — Dom Piolin — Dom Guéranger — Dom Pitra, jest Cardinal — Duchesne — Bayet — Chamard — Martinov S. J. — De Meaux — Aubé — Douais — Chevalier.

In Belgien: De Ram, Rector von Löwen — P. Victor be Buck in Bruffel und die Mitglieder des Bollandistencollegiums, welche mit rühmlichem Eifer das große Werf der Acta SS. fortsetzen; an ibrer Spige jest C. de Smedt (Introduction etc. s. § 1,2). — Jungmann, Berrin, Alberdingt-Thijm in Löwen.

In England: Newman — Wiseman — Lord Acton — Arnold — Marihall — Allies — Northcote.

In Solland: Alberdingt-Thijm - Spigen.

3n Ungarn: ber Bijdof und ebemalige Cultusminister Michael Horvath, + 18. Aug. 1878: ,Das erste driftl. Jahrhundert in Ungarn' 1877. — Schwider — Danto.

In Italien: Palma — Rosmini — Cef. Cantù in Mailand — Tom Costi, Benedictiner in Monte-Casino — Dom Caravita — Capecclatro — Tommaseo — Balbo — Capponi — Fulin — Billari — Leva — Lancia di Brolo — Carini — Paoli — de Vit — Galante — Scherille beide in Neapel — Moroni (Dizionario) — Mozzoni in Benedig (Tavole cronolicit. della Storia della Chiesa universale, 1856 f.) — Cardinal Vilio (Fortschung d. Mozzoni) — Card. Bartolini — Balan — Marcellino di Civezza — Stevenson.

8. Chrifiliche Archäologie und Kunftgeschichte: In Italien: Cicegnara — Cibrario — Selvatico — Pelliccia + 1823 — Nicolai — Pakquini — Sarti — Settele — Balentini — Ferrario — Orti — Camina

- P. Marchi S. J., von dem die Erforschung der Katatomben in den 40er Jahren wieder aufgenommen, J. B. be Bossi (s. o.), der sie in großartigstem Maßstabe sortseste — P. Garrucci S. J. (Vetri ornati di figure in oro 1864, Storia dell Arte christ 1872 ff.) - Oborici (1845) - Demetrio Salazaro (1871) -Scherillo + - Galante - Taglialatela, alle vier in Reapel und um bie dortigen Ratalomben verdient - Dich. Stefano de Roffi, bes großen Epigraphifers Bruber - P. Tongiorgi S. J. - P. Brugga († 1884), Enrico Stevenson, Maruchi, Armellini, Stornajuolo in Rom — Annoni — Liverani - Milanesi - Mella - Abamo Roffi in Berugia - Gavalcafelle (ber mit Crowe die Hist. of painting in Italy, beutsch 1869-74 herausgab) - Morelli - Boito.

In Frankreich: Millin — D'Agincourt (Hist. de l'Art. depuis la Decadence 1826) — De Caumont, hochverdient um die mittelalterliche Kunft, † 1873 — Pio (Art, chrét. 1836 f.) — Clarac — Ch. Lenormant — F. Lenor: mant - Graf be Baftarb - Raoul-Rochette - Letronne - bie Zejuiten Cabier und Martin — Gailhabaud — Berneilh — Berret (Catacombes de Rome 1851—55) - De Richemont — Labarte (Hist. des Arts industriels au Moyen-Age 1864-66), - Texier - Dibron (Annales archéol.) - Wioffetfe-Duc — Crosnier — Cochet — Lacroix — Martigny (Dictionn. d'Antiq. chret. 1865, 2. A. 1877) — Corbiet (Revue de l'Art chret.) — Le Blant (Inser. chret. de la Gaule 1856 f.) - Ducheene - Banet - E. Mung -Rohault be Fleurn -- Grimouarb be St. Laurent - Barbier be Montault.

In England: Wiseman — Northcote — Brownlow — Rock — Pugin. In Belgien: P. V. de Buck — Dumortier — Reusens — De Roisin. In Spanien: F. Guerra.

In Solland: Alberdingf Thijm. In Deutschland: Sulpiz Boisserée, der zuerst mit Görres und den Ro-

mantifern bas Stubium ber mittelalterlichen Runft am Rhein wieber in Anregung brachte — v. Rumohr (Jt. Forschungen 1827—31) † — Binterim † — Corn. Bod in Freiburg (1880) † — Probst — F. X. Kraus — Jakob — Dursch — Beder — Schneiber in Mainz — Münz — Megmer († 1878) — v. 28ilmowsto in Trier † - Stodbauer und Reber in Munchen - Frz. Bod in Nachen (Liturg. Gewänder I-III, 1856 f.) - Sefele - A. Schmid - Rrull † — Straub in Straßburg — Heufer in Köln — Albenkirchen in Biersen — Beffeln - v. Lehner - Runftle - be Baal - Bellesheim - Reppler in Tubingen - P. Beiffel - Bolff.

9. Christliche Litteraturgeschichte, bes. Fatrologie: Bearbeitungen: Lumper + 1801 - Binter - Bieft - Locherer - Goldwiger - Buffe - Möhler - Bermaneder (1841) - Fegler (1850 f.) - Deutinger (1850) — Mljog (1866 f.) — Niricht — Hurter (Nomenclator liter. 3nnebr. 1874 ff.) - Bardenhewer (1894) - in Franfreich Charpentier - Billemain --Charles Nobier.

Beiträge von benselben, ferner von Döllinger — Hefele — Reinkens - Braun - Bach - Bod in Freiburg - Gingel in Leitmeris - Sand in Freifing - Rellner in hilbesbeim - Börter - F. A. Kraus - Lütolf - Rolte - Peters in Luxemburg - Schwab und Ruland in Burzburg - Krabinger in München; — Hergenröther — Thiel in Braunsberg, jest Bischof von Ermeland — Bill — Karl Berner in S. Pölten — Cardinal Biseman (Horae syriac.) — Jingerle — Bidell — Lauer — P. Denisle (Deutsche Mustil) — Kihn — Barbenhewer — Duchesne — Spizen (Holland) — Reppler — Humer — Caballero in Spanien.

Durch Herausgabe neu aufgefundener patriftischer Werke sicherten sich der Bibliothekar an der Ambrosiana in Mailand, dann an der Baticana zu Rom und spätere Cardinal Angelo Mai + 1854 (j. § 4,1. d) und der Benedictiner, dam gleichfalls zum Cardinal erhobene Dom Fitra (eb.) bleibenden Ruhm. Außerdem sind als Editoren zu erwähnen: Ballerini (Mailand) — Ceriani (eb.) — Cberthür — Hefele (Patr. ap. 1839 u. ö.) — Krabinger — Hergenrötber — Denzinger — Nolte — van Beelen — Zingerle — Bidell in Innsbrud — Schönfelder — Abbeloos in Holland (lettere fünf für sprische Litteratur); in Frankreich Boissonabe. Die größten Sammlungen veranstaltete der Pariser Geistliche Migne (Patrol. compl. 1843 ff. bis 13. Ib.), nicht besser fortges. v. Horon. — Krit. Ausgg. der lat. Bäter durch die Wiener Atabemie j. 1860.

Rirchenrecht: Die Bearbeitungen aus bem Anfang bes 36. tragen meift noch einen vorwaltend jojephinischen Charafter. Gine beffere auf grundlichere hiftorische Studien begrundete Behandlung begann mit Ballers, Brof. in Bonn, viel verbreitetem Lbrb. (1822, 14. A. 1872), welchem biejenigen von Drofte-bulshoff († 1832 f.) - Bermaneber (1846 f.) - Bachmann (1853) - Rogbirt (1857) — Schöpf (1855), vorzüglich aber Georg Fhillips in Wien († 1873) großes "Kirchenrecht" (1845) und beffen Lehrbuch (1859) folgten; mabrend Phillippe vorzüglich die bistorische Seite, obgleich in einseitiger Beife ausbilbete, ftrebte 3. Fr. v. Schulte in Brag, jest in Bonn, nach möglichst scharfer juriftischer Beband lung bes Stoffes (1856 ff.). — Neben biefen find um ihrer Beiträge zum KR. willen gu nennen: - Joseph Selfert - Rutichter in Defterreich - Duller -Seit - Rogbirt - Anopp in Trier - von Mon in München, bann in Innbrud — Maassen in Wien — Süffer in Bonn — Kunstmann — Gerlad in Limburg — Sentis in Freiburg — Rober in Tübingen — Bering in Brag - v. Sicherer in Munchen - v. Amira in Munchen - Thaner in Innsbrud - Montart in Lowen - Lammer (Lorb. 1886) - v. Scherer in Grag (Lebrb. 1886 f.) - Schrore - Freifen - Scherer - Geigel (Staate firdenrechte von Eljag-Lothr., Italien u. f. f. - Seiner.

In Frantreich bearbeiteten das KR.: G. de Champeaux (1854) — Gaudrr — Erzh. Uffre v. Paris † 1848 — **Bouix** (1852 ff.); in Italien nach Deveti (seit 1781) — Mercanti — Pecvrelli — Ferrante — die Jesuiten **T**arquini — Taparelli.

11. Die Katholische Fublicistik und Tagespresse (vgl. H. Butte Die beutschen Zeitschriften u. die Entstehung der öffentl. Meinung. 2. A. Lpz. 1845. \*Wörl Aunhschau über d. kath. Bresse, Bürzd. 1878 f.) ist so recht ein Kind des 19. 36. und hat um so größere Bedeutung gewonnen, je mehr im Laufe der letzen Decennien politische Fragen mit den kirchlichereligiösen in Zusammenbang gedracht wurden. Als Läter der kath. Publicistif im großen Stil sind in Deutschland F. r. Schlegel, J. v. Görres, in Frankreich De sa Mennais und Chateaubriand zu betrachten. Hauptorgane: von Zeitungen, der "Ami de la Religion", lange von Tupansonp, und der "Univers", bis 1873 von Louis Beuisset redigint. Daneben die legitimistischen Organe, die "Gazette de France", und die "Union"

(reb. von Laurentie †, Henry be Ricanen †, Poujoulat † u. A.), , Monde', "Français". Bon Zeitschriften: der "Correspondant", die "Revue d' Economie chrétienne' und die "Revue contemporaine" zu nennen. — In Belgien vertraten das "Journal de Bruxelles" u. a. die kath. Interessen. — England hatte eine Reibe von febr gebiegenen religios-wiffenschaftlichen Zeitschriften aufzuweisen, welche wefentlich unter Lord John Actons Batronat und Ginfluß ftanben: der ,Rambler', bie ,Home and foreign-Review', bas ,Chronicle', bie ,Westminster Gazette', welche aber als ben meiften Ratholifen gu freifinnig alle eingingen. Der entgegengeseten Richtung bienen bie ,Dublin Review' (Reb. Barb), bie ,Lampe' u. f. f. Remman, Bifeman, Manning, Arnold, Lord Acton, Ogenham u. A haben fich hier an ber Bubliciftif betheiligt. — In Italien geschah bies swifchen 1820-48 vorzüglich von Seiten ber patriotisch gefinnten Rosmini, Gioberti, Balbo, Maffimo d'Azeglio, Cefare Cantù, Gino Capponi, Tommaféo. Manzoni. Seit 1848 Einfluß ber Jesuiten burch ihre "Civiltà catholica"; im ielben Sinne wirkten die Turiner "Armonia" (Red. Margotti), die "Correspondance de Rome', bic ,Vocc della Verità', bas Giornalc di Roma' (bis 1870), später der "Osservatore". Die entgegengesette liberale Richtung wurde durch Broj. Cassani's in Bologna ,Rinnuovamento cattolico' (bann ,La Riforma disciplinare' und ,Stato e Chiesa' f. S. 713) und die ,Rassegna Nazionale' verfochten. Die ,Sapienza' bes Turiner Brof. Bincengo Bapa und feit 1887 ber Mailander ,Rosmini' vertraten bie Philosophie Rosmini's. — Im Berfolg ber firchlichen Streitigfeiten von 1838 ff. gründeten J. v. Gorres und feine Freunde bie "Hiftorijch-politischen Blätter' in Dunchen, welche unter ber Redaction von Phillips, Jarde, Jörg und Binder bleibenden Ginfluß gewannen. Politische Centralorgane: ieit 1848 bie Boltshalle' in Koln 1848-55, Deutschlanb' (Frantf. 1856-58), die Augsb. Boftzeitung' (foon feit 1786), das "Mainzer Journal" (1848 f.), bas ,Echo ber Wegenwart', die ,Roln. Blätter' (F. Soffmann (fpater ,Roln. Boltszeitung'), und feit 1870 bie , Germania' in Berlin. Die in Bien gegründete ,Allgem. tathol. Litteraturgeitung' hatte nur vorübergebend Anfeben und Ginfluß. Seit ben letten Jahren namentlich find benn fleinere Organe wie bie Bilge aus ber Erbe geschossen (vgl. [\*Riebermaier] Die tath. Presse Deutschlands. Freib. 1861).

Theologische Beitschriften: in Deutschland vor allen bie Tübinger "Theol. Quartalichr." feit 1818, das gediegenste wissenschaftliche Organ, bem als fritisches Centralorgan feit 1866-77 bas von Brof. Reufch in Bonn redigirte ,Theol. Litteraturblatt' jur Seite trat. Beniger Bedeutung gewannen die Bonner Beitichr. f. Philog. u. f. Theol.' (f. 1833), die Giegener Bahrb. f. Theol. u. dr. Philos.' (f. 1834), die Freib. Beitfor. f. Theol.' (1839), das Münchener Archiv f. th. Litteratur', Scheiner u. Häusle's "Ztschr. f. k. Theol." Wien 1850-54, bie "Cefterr. Bierteljahrsichr. f. Theologie' (Red. Biebemann f. 1860), die alle balb eingingen, die Linger theol. praftische Monates idrift, die Innebruder Beitschr. f. t. Theologie (f. 1874). Gine historische Zeitschrift gibt f. 1880 der "Görresverein" heraus (Red. Hüffer, j. Grauert in Runden, Baftor in Innsbrud und Schnurer in Freiburg i. Schw.). 3wifden einem theol. und publicistischen Organ halten die Mitte ber ,Ratholit, von Rag und Beiß begrundet, von den Broff. des Mainzer Seminars fortgeführt, und die "Stimmen aus Maria-Laach", Organ ber beutschen Jesuiten; besgl. bie ,Litterarische Rundschau', früher in Aachen, j. in Freiburg i. B. erscheinenb. In Frankreich ftanden eine Beit lang obenan die von den frangofischen Jesuiten berausgegebenen "Études", neben welchen die von Bouix gegründete "Revue des sciences ecclés.", vorzüglich aber jest das von Duchesne geleitete strengwissenschaftliche "Bulletin critique" zu nennen ist. — Die Schweiz bat außer historischen Bereinsschriften die "Kath. Schweizerblätter für Wissenschaft, Kunft und Leben" (Red. Schmid, Kreienbuhl, v. Liebenau). Belgien bat die "Revue catholique de Louvain". Italien entbehrt einer specifisch theologischwissenschaftlichen Zeitschrift; doch besaß es in De Rossilis "Bulletino di Archeologia christ." seit 1863 ein vorzügliches Ergan für christ. Altertumsfunde.

13. Theologische Encyclopadien gaben Aschad (Frtf. 1946—50) und im Berein mit den namhaftesten Gelebrten Deutschlands die Proff. Wester und Welte siog. Freiburger Kirchenlexicon, 13 Bde. 1854—56) beraus: letters erscheint seit 1879 in 2. Aust., anfangs unter Leitung des Cardinals hergenröther, j. des Prof. Kaulen in Bonn.

#### § 171. Die driftliche Annft im 19. Jahrhundert.

Springer Geich. d. bilb. Künfte im 19. 36. Leipz. 1858. — \*F. Reber Geich. d. neuern beutichen Runft. Stuttg. 1874. 2. A. 1885. — Riegel Geich d. beutichen Runft f. Carftens u. Schadow. Hannov. 1874.

Gegen Ende bes 18. Jahrh. leitete ein gesteigertes und reineres Studium der Antike den Kampf gegen den Manierismus ein: ihn führten die classicistische Schule Davids († 1825) in Frankreich, in Deutschland Asmus Carstens und seine Nachfolger. Bald darauf begann eine Reubelebung der deutschen Malerei, indem die romantische Bildung zu Ansang des 19. Jahrb. auch die Künstlerwelt ergriff, die Frescotechnik ward wieder bervorgezogen und die großen Gestalten der religiösen und vaterländischen Geschichte wurden der Nation vorgeführt (Cornelius, Overbeck, Führich. Bon dieser idealen Richtung haben sich indessen die letzten Decennien auf allen Gebieten der könenden wie der bildenden Künste wieder vielsach entsernt. Ein großartiger Ausschwung des kunstgeschichtlichen Studiums und eine oft raffinirte Technik müssen für das Erlahmen der schöppserischen Kraft und den Mangel an Indalt und Gedankentiese bei den Künstlern entschädigen.

1. Malerei. Die romantischen Bestrebungen erschlossen der Aunstbetrachtung eine ganz neue Perspective. Dant der deutschen Forschung sernte das Geschlecht des 19. 3b. in dem unerschöpsslichen Schat des Mittelalters, seiner Boesse, Geschichte und Kunst zu seinem Erstaunen eine Welt voll tieser gesistiger Bedeutung, voll gewaltiger innerer Empsindung kennen, deren Wiederbelebung der Malerei vor Allem neue Babnen erschloß. Veter Cornelius aus Düsseldors, Fr. Overbeck aus Lübed (M. Howitt Leben Overbeck, Freib. 1886), Ph. Beit aus Frantsurt, Schadom aus Berlin, denen sich noch und Führich anschlossen, sanden sich in Rom in gemeinsamer nationaler und zum Theil auch gemeinsamer religiöser Gesinnung zusammen. Wit ibren Fresten in der Casa Bartholdi und der Billa Massimi nimmt die neue beutsche Kunst ibren Ansang, die dann in Cornelius († 1867) großartiger Thätigteit in München und Berlin (Cartons zum Campo santo) ihren Höbepunkt erreichte.

Der Overbed'ichen Richtung, welcher ber freie allumfaffende Bug bes großen Meisters Cornelius abging und die man gemeinhin die nagarenische nennt, ichloffen fich später Flat und Eb. Steinle in Frantfurt an. Unter dem Schute &. Ludwigs I von Bapern nahm die Runft in Munchen ihren erhabenften Flug. 3mar verweltlichte fie unter bem begabteften von Cornelius' Schulern, Bilb. v. Raulbach († 1874), aber der idealen Richtung des Meisters folgten doch noch febr bedeutende Künftler, wie Beg, Schraudolph, Seig. Die Duffelborfer Schule (Schabow f. 1826), eine zweite Bflangftatte beutscher Dalerei, entwicklte fich weniger an monumentalen Aufgaben, obgleich die Fresten von Deger, A. Müller u. A. ein schones Zeugniß für ihre Leistungefähigkeit lieferten, sie beschräntten sich mebr auf Delmalerei und fuchte ihre Starte im forgfältigen Stubium ber Natur und im Colorit (Leffing, Benbemann, Cohn). Die Dresbener Runftichule weift Jul. Schnorr v. Carolefelb (1872), Schüler von Cornelius, als religiofen Maler auf: ein Meifterwert ift feine ,Bibel in Bilbern', von unvergleichlich tieferm Gehalt als bes Frangojen Guftav Dore nach Effect bajdende illustrirte Bibel. — Auch ber Aupferflich blübte von Reuem auf: köftliche Leistungen weisen E. Keller in Duffelborf (Rafaels Disputa, Madonna Sistina), Manbel, Raab, Beber auf. — Lithographie und Solzschnitt tamen gleichfalls zu Ehren und es ward die alte Art deutscher Anlographie wieder erneuert. - Die Glasmalerei, im vorhergehenden 36. fast ganz erstorben, ward in Folge des Biederaufftebens der firchlichen Architettur wieder vielfach gepflegt, bef. in München, Bruffel, Berlin, ohne freilich bie Borbilber bes MIN. zu erreichen. Bon ben frangöfischen Malern, welche fich ber religiojen Runft zuwandten, ift Sippolyte Flanbrin zu nennen.

- 2. Baukunst. 3mei Richtungen steben sich bier wesentlich gegenüber: Die antifisirende, deren größter Bertreter Rarl Friedr. Schinkel in Berlin (1781 bis 1841) ist, und die national-mittelalterliche. Schinkel war der erste, der in großartiger Beije bie in Folge der Durchforichung Griechenlands gewonnene beffere Einsicht in das hellenische Runftleben verwerthete und vielfach im Beifte bes Alterthums Monumente ichuf, die Großartigkeit und Chenmaß mit einander verbanden. Ihm abmten Aug. Stühler, in München Leop. v. Klenze (Gloptotbek, Pinatothet, Balhalla bei Regensburg) nach. Die romantische Richtung mußte natürlich die Biederaufnahme ber mittelalterlichen Stile, vorzüglich ber Gotbif fordern, deren Kenntniß ihre hauptvertreter, Boifferee, Gorres zuerst wieder anbabnten. In biefem Sinne wirften in Franfreich Montalembert, Rio, in Deutschland Mug. Reichensperger, als ausübende Architetten bort ber geistvollste und gelehrte Biolet-le-Duc (Restauration von Notre = Dame = be = Baris, Ste-Chapelle), bier Beibeloff in Stuttgart, Fr. v. Gartner in Munchen († 1847), 3mirner, welcher ben Ausbau bes Kolner Domes leitete, besgt. fein Nachfolger Boigtel, Stas, Ungewitter (auch bedeutender Theoretifer), vor Allen der Dberbaurath Brof. Schmid + 1891) in Wien. England hatte an Gotbifern Scott, Street und Bugin aufzuweisen.
- 3. Flastik. Die Sculptur wurde durch ben Benezianer Antonio Canova (1757—1822) aus dem füßlichen Manierismus des vorigen 36. gerettet; doch war auch er von zu großer Beichheit nicht freizusprechen. Ungeregt von seinen Schöpfungen brangen Danneder aus Stuttgart (1841) und ber große Däne Bertel Thorwaldsen (1770—1844) tief in ben Geist ber classifischen Kunft ein; letterer namentlich hob die moderne Plastit wieder zu einer Göhe, die den besten Zeiten des Alterthums

sich naherte, die aber seine Rachfolger nicht festzuhalten vermochten. 3. 28. Schabow und Christ. Rauch (1774—1857) wandten sich einer vorzugsweise realistischen Richtung zu, welcher auch Fr. Trate, Ernst Rietschel († 1861) angehören, während Ludwig Schwanthaler in München (1802—48) eine mehr romantische Richtung vertrat. Uebrigens hat das religiose Clement in dieser ganzen Entwicklung eine untergeordnete Rolle gespielt, nur hier und da haben diese Meister sich in ihm versucht, und Thorwaldsens Beispiel zeigt es klar, wie wenig selbst die höchste Begabung auf diesem Felde zu leisten vermag, wenn ihr die innere auf der gläubigen Ueberzeugung ruhende Begeisterung für die christlichen Ibeale abgebt.

4. Poefic (i. Binbemann Gejd, b. beutiden Litteratur Freiburg 1867. - \*Norrenberg Teutschl. tath. Dichtung b. Gegenwart. Münfter 1873). Die religiofe Dichtung des 19. 36. geht junachft von ber Romantit aus, Die ihren innersten Wesen nach selbst sozusagen geistliche Poefie gewesen ift. Der Absolutismus bes fich felbst vergötternben Subjects, die baraus entsprungene Unbefriedigung und Langeweile hatten im Zeitalter ber Revolution und Napoleons jene machtige Reaction hervorgerufen, welche bem überfütterten Berftand wieder Phantafie und Gemü beigefellte und bas Dafein bes blafirten Gefchlechts wieber in Bufammenhang mit feiner eigenen Bergangenheit brachte. Infoferne bie Romantit ber Banbelbarteit bes Subjects die Unwandelbarteit ber emigen 3beale und Bahrheiten entgegenftellte, war fie ihrem Princip nach katholisch und antiprotestantisch: sobalb biefe Consequenz empfunden murbe, trat die Scheidung ber Geifter ein, welche bie Ginen ber Rirche zuführte, die Andern um fo entichiedener gur Regation gurudtrieb: einige, wie Lied und Fouque, blieben in ber Mitte fteben. Bu jenen tatholifden Romantitern zählen als Dichter Friedr. v. Schlegel + 1829, Clemens Brenfano + 1842. Schloffer, v. Gichendorff + 1857, G. Gorres, 3. B. Rouffeau. überwucherte in ber beutichen Litteratur bie jungbeutiche Richtung (Geinei, bie im Grunde feine beutsche ift, ba ihre Bater Boltaire und Rouffeau find und bie feinen andern Inhalt hat als ihre Leibenichaft, bas wilbe Spiel bamonifcher Gewalten. Diefer Poefie der antichriftlichen Begeisterung ftellte fich allerdings eine religioie Lyrit entgegen, welche in einzelnen Bertretern, wie Diepenbrod, Cb. v. Schent. Blab. v. Pyrker + 1827, Unnette von Drofte-Sulshoff + 1848 (Gedicht; vgl. Unna Glif. v. D.-&. Ein Dentm. ihres Lebens u. Dichtens u. eine Auswahl ihrer Dichtungen. Gutereloh 1879. Gef. BB., Dlunft. 1884-86), Emilie Ringeeis. Luife Genfel (geb. 1798 zu Linum in b. Mart Brandenburg, 1818 tatholijch, + 1876. 18. Deg.; Reintens &. D., Bonn 1877. \*Fr. Binber &. D., Freib. 1885), Gebeon von der Beide, Cb. Dichelis, Cstar v. Redwit. Gall Morel, Bocci. 3oh. v. Geiffel, 3ba Grafin Sahn Bahn, Bilhelm Emets (3of. Mullermeifter Wilh. Smets Leben u. Schriften, Mach. 1877), Bilhelm Zangermann, Amara George Raufmann (Mathilbe Binder, vgl. Rofenthal Convertitent. 2. A. III 286. S. Aurh Geich, b. b. Litt. 1872. IV 282. Siftpol. 281, 1880, LXXXV 331 f., - bem Capuciner P. Am Berb (St. Franciscus 1884) - F. B. Beber (Dreizehnlinden, 25. A. Paderb. 1875) von mahrer, tiefer Empfindung und ente ichieben poetischer Begabung zeugte, aber boch bie Bobe einer ihre Zeit beberriden ben Kunft nicht zu erreichen vermochte. — Italien hatte in Manzoni († 1874: Jnni Sacri, deutsch v. Genfe in D. Rundschau 1820, Oft. 29-46; bagu Reumont A. A. Z. 1881, nº 7 B. u. \*Fr. v. Sarburg Al. Manzoni, D. Rundschau 1881. Ces. Cantu M. M. Dlil. 1882) und Silvio Bellico febr bebeutenbe, auch auf

ihre Ration tief einwirtende bichterische Talente aufzuweisen. — Das moderne

Frankreich weist auf bem Gebiete ber religiösen Poesie außer Chateaubriand nichts von bleibendem höherm Werthe auf, als Lamartine's Gesänge, die aber auch nicht auf positiv-christlichem Boden entsprungen sind. — Die Gattung der Novelle und des Romans, in unserm Jahrhunderte so eifrig angebaut, wurde auch im religiös-sittlichen Interesse, und zwar nicht ohne Glück, verwerthet. Zu den besten Erzeugnissen dieser Art religiös-tirchlicher Belletristist gehören Manzoni's "Promessi sposi', der Spanierin Fernan Caballero (Cäcilia Böhl v. Faber, geb. 1797 am Genserse, 1835 Wittwe des Marquese Arco-Hernoso, f. 1863 Wittwe von Antonio de Arrom; † 1877, Apr. 14. Ihre Romane deutsch Paderb. 1859—64; vgl. A. A. Z. 1876, 226 B.) Rovellen, des Cardinals Wisseman "Fadiola", Newman's "Callista", die Romane von Lady Fullerton († 1885, Jan.), Chateau-briands "Martyrs", "Réné", "Atala", Hendrick Conscience's vlämische Erzählungen, die Schriften von Pauline Craven, geb. de la Ferronnahs.

5. Die Mufik (\*Ambros Gefch. b. M. b. Reuzeit, Apz. 1882) tragt in ihrer Haffischen Periode gu Ende bes vorigen und Anfang biefes 36, einen vor-Die protestantischen wie bie tatholischen Dufiter maltenb weltlichen Charafter. griffen zwar vielfach zu ben liturgifden Gefangen unferer Rirche, um fie als Unterlage zu gebrauchen, aber es war ihnen theils bas Bewußtfein ber Intention berfelben gang fremb, theils bammerte es ihnen nur von ferne auf. Das gilt felbft von bem herrlichen Requiem Mozarts (1750-1791), wie von ber Missa solemnis Beethovens (1770-1827); jener erlag im Augenblide, wo er ben Kampf gegen ben Geift einer leichtfertigen Zeit eben begann und bas Bochfte auch in ber religiöfen Mufit verfprach, biefer brachte es bei all' feiner Genialität und Tiefe nicht zu jener 3bee ber Berfohnung, welche bem driftlichen Runftwert wesentlich ift. Das Oratorium, noch von Bof. Sandn + 1809 (,Schöpfung') in großartiger Weife gepflegt, war lange vergeffen worden, tam bann aber burch ben Protestanten Mendelsfofn-Bartholdy (1847: "Baulus", "Clias") wieber zu Ehren; in neuefter Zeit warf sich auch der berühmte Franz Liszt († 1886) auf die religiöse Musik ("Christus", "Elisabeth"). — Um die Wiederaufnahme und das Studium der ältern tirchlichen Mufit und bes Gefanges machten fich in Belgien Couffemater und Fétis, in Frankreich ber Jesuit Lambillotte, in Deutschland Witt in Regens. burg und hermesborff in Erier verbient.

Das geiftliche Schauspiel hatte sich, obgleich unbedeutend, in wenigen Resten bis zum 18. Ih. hier und bort erhalten. Wieder aufgelebt ist es seither in **Gber-Ammergau** in Bahern, wo seit 1633 in Folge einer Pest alle zehn Jahre die Passion Christi aufgeführt wird. Vorstellungen von 1850, 60, 71, bes. 1880, welche unter großem Zusluß von Fremden stattsanden, wurden einstimmig als wirkliche Kunstschöpfungen beurteilt (s. Dubbers D. Oberammerg. Passionssp. Franks. 1872. Wh. Maitage in Oberammergau, 3. A. Zürich 1880. Hart mann D. Oberammerg. Passionsspiel in s. ältesten Gestalt, Lpz. 1880.).

### B. Per Protestantismus.

## § 172. Entwickelung der protestantischen Kirchen seit Ende des 18. Jahrhunderts.

Gieseler Rücklicke auf b. theol. Richtungen u. Entw. ber letten 50 3. Götig. 1857. — Deis. Lehrb. b. AG. V. Bonn 1844. — Hundeshagen Der beutsche Protestantismus. (1846) 1849. — Baur AG. b. 19. 3h. (AG. V.). — Kahnis D. innere Gang b. beutschen Protest. s. Mitte bes vorigen 3h. Lyz. 1860. — Der Protest. in s. Selbstauslösung. Schaffh. 1843. — \*Jörg Gesch. bes Protestant. in s. neuesten Entw. Freib. 1858. — \*Döllinger Kirche und Kirchen, Papstth. und Kirchenstaat. München 1861.

Seit Semler und Leffing ist ber Protestantismus ben Beg innerer Auflösung unaufhaltsam weiter gegangen. 3war suchte ihm bie preußische Regierung durch Berichmelzung der lutherischen und calvinischen Kirden ju der Union (1817) festern Salt zu geben: aber ber Einfluß der Beitphilosophie und der Tagesmeinungen innerhalb diefer ,evangelischen Kirche' war jo maditig, daß bie immenje Dehrzahl ber Gebilbeten allmalig ben firchlichen Standpunkt gang verließ. Zwischen ber Auftlarung und ber alten Orthodoxie bin: und berichwantend findet der Protestantismus ber Wegenwart feinen Saltpunft: er verlangt feit Jahren nach Unabhangigfeit vom Staate und wagt doch nie nach biefer Unabhängigfeit bie Sand aus: Buftreden, weil der Staat mehr als je bas ift, was ihn noch außerlich gujammenbalt. Baur und Straug haben die Unbaltbarfeit diefer halben Buftande mit unerbittlicher Strenge nachgewiesen. Db die Beilung in einer Rudtehr gu den alten Formen gu fuchen oder, wie ber Brotestanten: verein es will, in der völligen Wegraumung bes gangen burch bie alte Orthodoxic aufgethurmten Schutten, bas ift nun allerdinge die große Frage des bentigen Tages für die protestantische Kirche: welches die thatjächliche Untwort darauf fei, fann faum zweifelhaft fein, ba die ,firchliche' Partei nur wenige Baftoren mit einigen frommen Gemeinden gahlt, ber ,liberalem' Richtung die große Mehrheit angehört, die allergrößte Menge aber gar fein Intereffe mehr für firchliche Fragen begt. Der Protestantismus glubt noch, wie eine berühmte Protestantin fich ausgedrückt hat, vom Feuer bes Ratholicismus, wie das Eisen eine Zeit lang fortglüht, auch wenn es aus der Effe gezogen ift. Aber es wird mehr und mehr erfalten — und gurudbleiben wird die todte Schlade des Indifferentismus'. Richt minder bart lautet das Urteil des berühmten Drientaliften Baul be Lagarde (lleber einige Berliner Theologen und mas von ihnen zu lernen ift, Mittb. IV., Bottg. 1890): Der erfte Schritt jum Beffern muß bie Ginficht fein, daß es mit dem Protestantismus vorbei ist'; man muffe, fügt er hinzu, die Werthlosigfeit der zur Zeit letten, dem in der Agonie liegenden Protestantismus eingesprinten Orngenladung' einsehen.

1. Der Protestantismus in Deutschland. Unter Friedrich Bilhelm II von Preugen hatte ber Minifter Bollner (Religionsebict von 1788) vergeblich dem Gindringen rationaliftifcher Tendengen entgegen gearbeitet. Friedrich Wilhelm III nahm zwar jene Berfügungen zurud und wollte im Princip an Friedrichs b. Gr. Grundfagen festhalten, welche alle Ginmifchung ber Staatsgewalt in die innern firchlichen Angelegenheiten verboten. Aber im 3. 1817 erließ er, beim Jubelfest ber Reformation, ben Aufruf zu einer Ginigung aller protestantifchen Christen in seinem Reiche, die ihm, beffen haus felbst calvinisch war, ber großentheils lutherifden Bevölterung gegenüber langft Bergensbedurfnig mar. Diefe Anion fam in ber That zu Stande; aber nicht ohne große Rampfe. Die Agenbe, welche ber Ronig 1822 einführte, ftieß auf heftigen Wiberfpruch, und auch mit ber umgearbeiteten Agenbe von 1829 tonnten fich viele Altlutheraner nicht befreunden. Die Profefforen Scheibel in Breslau, Gueride in Galle murben 1832 und 1835 wegen ihrer Opposition bes Amtes entfest, manche Pfarrer mit fammt ihren Gemeinden manberten nach Nordamerica und Auftralien aus. Erft Friedrich Bilhelm IV gab 1841 ben renitenten Lutheranern bas Recht, fich zu einer separirten Rirche gu conftituiren, innerhalb beren es inbeffen auch nicht an mancherlei Reibungen (Diedrich gegen hufchte und bas Oberfirchencollegium) fehlte. Da bie Union ihren hauptzwed wefentlich verfehlt, im Gegentheil bie Spannung ber Geifter nur noch vermehrt hatte, fo versuchte man nun auf bem Wege freier Bereinigung bie protestantischen Chriften Deutschlands, ja Europa's zusammenzuhalten und gegen bie gemeinschaftlichen Feinde, ben Unglauben wie ben Katholicismus, zu ftählen. Aus biefem Bemühen ging 1841 ber Gustav-Adolf-Verein hervor, ber sich vornehmlich mit der Unterflützung ber evangelischen Gemeinden in ber Diaspora beschäftigt, bann 1846 bie Evangelische Alliang, ju welcher ber Englander Chalmers ben Anftog gegeben, und bie im 3. 1846 ju London ihre erfte große Berfammlung hielt. Die 11. Generalversammlung fand 1857 in Berlin statt und erfreute sich ber Protection Friedrich Wilhelms IV, der die schönften Hoffnungen auf das Unternehmen feste. Als die hauptführer biefes Bundes traten der preugische Gesandte v. Bunfen, der Theologe Merle-b'Aubigne, Krummacher, Gir Culling, Lord Shaftesbury auf, sein Organ ist seit 1859 die "Neue evangelische Rirchenzeitung'. Ihrer Tenbeng nach verwandt mit bemfelben ift ber feit 1848 anfangs unter bem Borfige von Sarleh und Bethman-Hollweg jährlich gehaltene ,evangelische Rirchentag'. Die ftrengen Lutheraner, an beren Spipe ber Berliner Professor Gengftenberg ftand, wollten indeffen von biefen auf fteten Compromissen beruhenden Bereinbarungen nichts wissen und bildeten eigene lutherische Provinzialvereine, wie sie sich auch auf eigenen Conferenzen und Missionssesten verfammelten. Ihre Sauptorgane find beg. maren Beng ftenberge , Ev. Rzeitung', bas Rathufius'fche ,Bolfsblatt' (Galle), und in ber Politit die ,Reue preußi= iche (Rreug-) Zeitung'. Daneben machten fich auch noch eine fpecifisch-meland. thon'ice (Geppe, Ebrard; die "Reformirte Rzeitung", f. 1851) und calvinische (die beiben Arummacher) Tendenzen geltend. Diese Kirchentage befuchten anderfeits bie fortichrittlichen Protestanten, bie Anhanger ber Schleiermacherichen, Gegel'ichen und Tubinger Schule nicht: weder ihre bogmatischen, noch ihre auf freie Gemeinbeorganisation ausgehenden praktischen Anschauungen fanden hier

Antnüpfungspunkte. Balb schaarten sich biese Männer der Linken unter der Führung des Decan Zittel in Heidelberg, des Oberhospredigers Schwarz in Gotha, Bluntschließ, Schenkels, Rothe's in Heidelberg, Holzendorffs in Berlin, Baumgartens in Rostod in sog. Protestanterwereinen zusammen, die ibren ersten großen Tag zu Eisenach 1865 bielten, sich seitber immer mehr ausbreiteten und in stets schärfern Gegensatz zu ben orthodozen Provinzialsmoden und den Consistorien (Affaire Sndow 1872, Lisco, Hanne 1871, Schröder 1872) gerietben. Es war natürlich, daß diese endlosen Spaltungen auch auf Cultus und Gottesdienst ibren Rückschag übten. Die Gesangs und Choralbuchsnötben währten von 1814 bis auf die Gegenwart und wurden von Zeit zu Zeit acm: ebenso schwankte man binsichtlich der Liturgie, welche einzelne altgläubige Geissiche der katholischen näber rücken. Für die rein lutherischen Landeskirchen stellt Kliesoth aus Schwerin eine Liturgie zusammen (1852). Auch an den Erbanungsbüchern und Bibelerksärungen stellten sich dieselben Erscheinungen beraus. Für die Freunde der freiern Richtung gab Freib. v. Bunsen sein "Bibelwert", das aber auch den Gläubigen genießbar sein sollte: viel weiter links gebt die "Protestantenbibet von P. W. Schmid und Holzendorff (1871). Bon den verschiedenen Erklärungen gelten Besiers "Bibelstunden" für die beste.

Der beutsche Protestantismus suchte bie latbolische Charitas mit Gifer nachzuahmen. Für die innere Mission wirfte namentlich Bichern sehr thätig. Es entstanden eine Reibe Armen- und Baisenanstalten, von denen das durch Bichern begründete Raube Saus zu horn bei Hamburg (j. 1833) eine weitumsassehe und segensreiche Birtsamkeit entsaltete. Die Schul- und Krankenschwestern imitiet man durch die Diakonissen (Unstalten zu Kaiserswerth, zu Reudettelsau), es entstanden ebenso Gesellenberbergen (ein solches Bereinsbaus von Prof. Pertbes in Bonn 1843 begr.), Boltsbibliotbeken, Mäßigkeitsvereine n. s. f. And der im J. 1810 säcularisite Brandenburger Zweig des Johanniterordens erbielt seit 1852 eine Reorganisation zum Zwede der Krankenpslege, bes. im Kriege. Einzelne bedeutende Persönlichkeiten, wie die schwähischen Geistlichen Gustav Bernet und Blumbardt (in Boll, + 1880) wirkten in weiten Kreisen zum großen Trost und inniger Erbauung ibrer leibenden Glaubensgenossen.

Der Protestantismus in England und Mordamerica. (Abber and Overton The English Church in the 18. Century, 2 voll. Lond. 1878. \*Manning England and Christendom, Lond. 1867. John Stoughton Religion in England under Queen Anna and the Georges. 1702-1800. Lond. 1878. Nassau-Molesworth Hist. of the Church of Engl., From. 1660. Lond. 1882. In England berricht noch im Allgemeinen bie firchliche Legislation Glifabetbe und ibrer Nachfolger. Aber bie Daffe von Secten, welche im 18. 3brb. auftraten, brang seither auf Anerkennung, die ihnen noch 1790, als Fox seine gewaltige Stimme für fie erhob, verjagt, dann aber 1828 durch Aufhebung der Testacte und bes Taufzwangs burch bijchöfliche Geiftliche gewährt wurde. Der zu Gunften ber Diffenters ber Universität London 1836 geschenfte Freibrief mar ein weiterer Schritt gur Gleich stellung. Die bischöfliche Kirche mar unterbessen immer mehr verweltlicht. ben 11 728 Pfründen in England und Bales nur etwa 1853 bijchöfticher Collation Bufteben, die übrigen gum geringern Theil von ber Krone, gum weitaus größern von Privatpersonen vergeben werben, baben fich schmachvolle Difbrauche einge ichlichen. Die Rirchenamter (livings!) werben gang nach ibrer lucrativen Seite bebanbelt, ber Alerus ber Staatsfirche bietet fich ben verschiebenen ,Anfichten' je nach Beidmad geradegu feil. Die alten Dochtirchlichen (High church party), bie echten Anglicaner, fteben jest ziemlich bulflos in ber Ditte zwijchen ben , Evan gelijden' (Evangelical party), welche ben beutichscontinentalen Protestantiemus,

737

aber ohne lutherischen Beigeschmad vertreten und nur unwillig das Joch der Liturgie und des "Prayer-boot" tragen, und anderseits den Anglokatholischen oder Tractarianern, einer Schule, die in den 30er Jahren in Oxford entstand. Ihre Häupter

tarianern, einer Schule, bie in ben 30er Jahren in Orford entstand. Ihre Saupter Accoman (Tracts for the times, 1841), Fusen († 1882, Sept. 16.: The articles treadet in tract 90 reconsidered, Oxf. 1841. Deri. The Church of Engl., a portion of Christs one holy cath. church, Oxf. 1866) zeigten balb eine ftart hervortretenbe Annäherung an bie tath. Kirche, welcher fich Newman und viele Andere feither anichloffen, mabrend Bufen und feine Freunde an ber Schwelle bes tath. Saufes fteben blieben, sich aber, b. b. die englische Kirche ebenso wie die römische als einen integrirenden Theil der großen Ratholicitat betrachten (f. \*Remman Befc. m. relig. Meinungen, beutsch, Roln 1865 und Wilfr. Ward, William George Ward and the Oxford Movement, Lond. 1889; bazu hift. pol. 291. 1890, CIV 953). In seinem Gottesdienste suchte sich ber Bufenismus ebenfalls dem altoristlichkatholischen zu nabern (Ritualisten), was zu beftigen Streitigkeiten führte. — Reben biesen hauptrichtungen machten sich zwei andere geltend, eine "breit= firchliche' (Broad church-party), welche ein rationalistisch verflachtes Christenthum will, und die ber Effaniften, lettere nach den fieben Gelehrten gen., welche 1860 von Orford aus burch ihre alle Confequengen ber freieften Rritit giehenden Orthodogen Aufstellungen rudhaltlos befämpfenden Essays and Reviews die Sochfirchlichen erichredten. Seither mehren fich die Anzeichen eines weitern Umfichgreifens ber rabicalen Tenbengen (Bicar Gorham, Bijchof Colenfo mit feiner Aritit bes Bentateuche 1862, beibe vom höchften Gerichtshof freigefprochen), und Lord Chatam's Bort: bie englische Rirche habe calvinische Artitel, einen papistischen Gottesbienst und einen arminianischen Rierus, beginnt ichon nicht mehr gang mahr zu fein. Die Aufbebung ber englischeirischen Staatstirche hat in ben letten Jahren ber Sochfirche einen neuen Schlag verfest und ihr die Ahnung ihres eigenen tunftigen Schidfals gegeben. - In Schottland regte fich feit 1834 bas puritanische Gefühl gegen die Berflachung und Berweltlichung des firchlichen Lebens, so daß sich 1843 die Freunde der demokratischen Kirchenfreiheit (Non intrusionists) unter Chalmers († 1847) Führung von ber herrichenden Staatsfirche trennten. Diese neue schottische Rationals oder freie presbyterianische Kirche vers traute sich ganz der hingebung ihrer Gläubigen an, welche in der That Millionen ipenden. — Mordamerica (Rupp He pasa Ekklesia, Hist, of the rel. denom. in the United States, Phil. 1844. Ph. Schaff Amerika. Brl. 1854) hat keine Staatsfirche, dagegen gehört chriftliches Befenntniß zum guten Ton, wiewol es im Beften auch Gegenden ohne Kirchen und chriftliche Taufe gibt. Ratholifirend ift bie Richtung bes americanischen Beiftes nicht, aber er febnt fich boch entschieden nach Erlösung aus der Bein eines troftlosen Subjectivismus und conventionellen Bibel-Daber die Ungabl (70) Secten (Denominationen), benen von ben 47 Mill. Einwohnern ber Bereinigten Staaten wol an 4—5 Will. angehören, währenb die Ratholiten 6 Mill. zählen. Die große Mehrheit der Nation gehört eigentlich zu feiner Rirche und besucht gelegentlich ben Gottesbienst biefer ober jener Denomi-Religionsunterricht ift vom americanischen Schulunterricht ausgeschloffen. Der Solifidianismus, lange festgehalten, führte bann zur Theorie ber "Erwedungen" (Revivals). Der Menfch foll bie innere Erfahrung feiner Begnadigung erhalten, und

diese Bekehrung' wird nun geschäftsmäßig betrieben; man wird so lange durch aufregende Lesung und Predigt auf der "Angstbank" gesoltert bis "der Seelenfriede der Heilswahrheit" zum "Durchbruch" kommt. Dazwischen spielt der magnetische

§ 172.

Spiritismus eine große Rolle. Unter ben einzelnen Secten behaupten die Methodinen namentlich im Kampfe gegen die Stavenzüchter großen Ginfluß (Armee der Seligmacher', Salvation army, gegr. v. Will. Booth, j. A. A. B. 1882, n° 12 L. Die bischöfliche Kirche ift hier wie in England die Kirche der vornehmen Klassen, bat sich aber eine Laienrepräsentation gegeben, deren überwiegender Ginfluß ban genug von den Geistlichen empfunden wird.

Bu ben vorhandenen Secten und Richtungen ist neucstens die sog. Oxforder Bewegung, eine methodische Erweckung, getreten, hervorgerusen durch den americanischen Fabricanten B. Smith, dem Prediger des Christian high life; Beriammlungen in Oxford und Brighton 1875; vgl. Jüngst Besen und Berechtigung des Methodismus. Goth. 1876. Desse American. Method. in Deutschland u. Rebert Bearfall Smith, Goth. 1875. Reiff u. hesse Oxf. Bewegung u. ihre Bedeutung für unsere Zeit. Basel 1875. Smiths Reben von Fabri, Barmen 1875.

- Der Protestantismus in Skandinavien und Solland (Luttte Rirchl. Buft. in b. ffanb. Landern. Elbf. 1864. Robler D. nieberl. R. Erl. 1865. Die danische Sirche ift gespalten, seit Clausen 1825 die subjective Freibeit ale Befen bes Protestantismus hinstellte, Grundvig bagegen mit feiner gewaltign Perfonlichfeit den Kampf gegen den Rationalismus und die subjective Bibelbeutung aufnahm. - Schweden bat bie bestorganisirte protestantische Communitat, bereit geistig-wissenschaftliches Leben aber verhältnißmäßig sehr unbebeutend ift. Auch bier traten feit 1841 vorübergehend erwedende rufende Stimmen, wie in America, ami Eine bedeutende Opposition gegen bas officielle Christenthum ging von Soren Kiertegaard (geb. 1813, † zu Kopenhagen 11. Nov. 1858) aus; vgl. beffen Erbauliche Reden in verichiebenem Geifte', 1847; ,Bar Bischof Monfter ein Bab beitezeuge', 1854; "Entweder -- oder'; ,abschließende unwissenschaftliche Racicrist: dazu Strobtmann in A. A. 3. 1878, no 276—83. Georg Brandes S. A. Lin. 1879. — In den Miederlanden behielt der Calvinismus nominell seine fen ichaft, doch lebt die alte Lebre Calvins nur mehr in Benigen. Es laffen fich gegen wärtig vier Richtungen untericheiben: bie Gröninger Schule mit rationaliftiiden Tendenz fibr Führer Sofftede de Groot), die Lendener mit speculativem in jegendem Zuge (Scholten), die Utrechter driftliche bistorische Partei (Green von Prinfterer) und bie fleine Secte, welche fich mit be Cod 1834 ren et Landestirche lostrennte; beibe lettere mit conservativen Anschauungen. Das Some balleben bat fich feit 1850 frei entwickelt, ber Religionsunterricht ift von ber Staar ichule getrennt. Ein Beurteiler außerte fich 1861 babin: ,bie Tobesmaffer bes Unglaubens in Rationalismus, Pantheismus und Materialismus burchfidern mb burchfressen wie in Deutschland, jo auch in holland die Familie, Staat und Rirde idugenden Damme' (De gners Kzeitg. 1861, 15. Marg).
- 4. Per Protestantismus in Frankreich und der Schweiz treim vielsach seine Entwicklungen. Die französischen Protestanten batten in der Reclution verhältnißmäßig wenig gelitten, sie erbielten dann unter Napoleon Anerkenung und ihre Pfarrer Staatsbesoldung. Seit 1819 fanden ebenfalls Erweckunger statt, in Folge deren der Methodismus auch hier Berbreitung sand. Balb sübner diese Erscheinungen zu einer Spaltung in Gläubige und Ungläubige und zu ichnere Krisen. Gegenwärtig lassen sich vier Hauptrichtungen unterscheiden, die entschest rationalistische, welche sich durch die Straßburger theol. Facultät (Reuß. Schmidt, Bruch †, Baum †, Cunis †) an die beutsche bistorisch-kritische Schwe anlehnte und in Colani und Scherers Zeitschrift ihr Organ besaß. Sie ist iebt

verbreitet und icon auf ber Berliner Berjammlung ward geflagt, bag bie Dehrzahl ber Baftoren rationaliftifch gefinnt fei. Etwas milber in ber Form, bem altern Rationalismus ähnelnd, tritt die in Paris durch Athanase Coquerel und De Pressensé vertretene Richtung auf, welche fich positiver anläßt, aber jeder bogmatischen Festsetzung entgegen ift. Als im J. 1848 sich ohne Zuthun ber Regierung eine protestantische Snobe bilbete, fam es zur Scheibung biefer ,liberalen' Richtungen von ber gläubigen, als beren Haupt ber greise, berühmte Staatsmann Suizot, der ehemalige Minister Louis Philipps, bis 1874 dastand. Eine Sonderfirche mit baptistischem Anstriche bildet endlich die sog. freie evangelische Rirche', welche fich unter Graf Gasparin von ber Staatsfirche losfagte. Andere Secten, Quater, Bestenaner, Inspirirte, Bradestinatianer fanden unter ben fubfranzösischen Protestanten Anhang. — Die Schweiz (H. v. d. Goly D. ref. R. Genfs im 19. 36. Baf. 1862. A. Schweizer D. firchl. Zerwürfn. in Baabt. 3ur. 1846) gablt 11/2 Mill. Calviniften auf 1 Mill. Kath., hat es jedoch erleben muffen, baß Genf, bas protestantische Rom, aufängt eine tatbol. Stadt zu werden. Die Glaubenslofigfeit war feit Rouffeau tief, auch in die calvinische Beiftlichkeit gebrungen, als jeit 1813 vornehmlich burch den Einfluß der Frau von Krüdener († 1824) "Erwedungen' ftattbatten und fich im Gegenfane ju ber Staatsfirche pietiftische Bemeinben bilbeten, welche man Momiers (Methobiften) nannte. Babrend in Genf felbst die theol. Facultät unter Merle d'Aubigne (f. 1832) eine fehr freie Richtung einschlug, machten im Baabtland die Momiees Fortschritte und versammelten fich zahlreich in ihren Abendversammlungen. In bem Conflict, der barüber zwischen Staat und Kirche ausbrach, machte Alexandre Vinet († 1847), nachst Buigot ber bebeutenoste Dann bes frangofisch-schweizerischen Protestantismus unferer Zeit, bas protestantische Recht ber Gelbstbestimmung geltenb. Dit anbern Beiftlichen, die theils von der Regierung abgefest, theils freiwillig auf ihr Staatsfirchenamt refignirt batten, stiftete er nun bie freie Rirche, welche in Laufanne eine theolog. Schule erhielt (Naville). Uebrigens bat ber Conberbundefrieg und ber Sieg bes Radicalismus f. 1847 bie Wirtung gehabt, daß namentlich ber proteftantische Theil ber Schweiz an positiv Christlichem ungemein verloren hat.

Der Protestantismus in den übrigen Ländern Europa's. Gemäß Art. 16 ber Bunbesacte genoffen die Protestanten in Bapern und Ochterreich gleiche politische Rechte wie die Katholiken; nur vorübergehend saben fie fich in Banern burch den Befehl ber Aniebeugung vor ber h. hoftie Seitens bes Militars gefrantt (14. August 1838), welche Orbre 1845 gurudgenommen murbe. Peinlicher waren früher, 1826, die Vorgänge im Zillerthal, welches protestantifche Ansiedler auf Befehl bes öfterreichischen Raifers verlaffen mußten. Sie zogen nach Schlesien, wo ihnen ber König von Preußen Buflucht gab. Für Tirol war ber Ministerialerlaß vom Dez. 1875 von Bebeutung. Jest ift ihnen auch hier bie Errichtung öffentlicher Kirchen geftattet. 3m 3. 1866 erhielten bie beutichstavischen Protestanten eine Kirchenverfassung; schon seit 1821 besitzen sie eine theol. Lehr= In Angarn setten es bie Protestanten (3 Millionen) im anstalt zu Wien. Gegensat ju ber Berfügung von 1843 burch, bag 1844 bie Rinbererziehung in gemijchten Eben gesetlich ber freien Bereinbarung ber Eltern anheimgegeben wurde, verweigerten 1856 und 1859 bie Annahme eines firchlichen Grundgejetes, bas ihnen mitfammt einem faiferlichen Oberfirchenrath octronirt werben follte, und erlangten auch gesetzlich 1860 eine Autonomie, welche fie thatfachlich längst besagen. — Die 21/2 Mill. Protestanten in ben ruffischen Offseeprovinzen haben sich zwar einer 47\*

weniger barten Bebandlung als bie römischen Ratholiten zu erfreuen. Aber gleichwel find auch fie in den letten Jabrzebnten Gegenstand mannigfacher Begationen geweien Co murben 1845 (A) - 70,(NN) lettifche und eftbifche Bauern in Livland burd Borfpiegelungen einer materiellen Aufbefferung in bie Staatsfirche berübergeführt, aus welcher ber Rudtritt unter ichweren Freibeitsftrafen verpont ift. Ramentlich in ben legten Jahren bat fich bie Lage ber Oftfeeprovingen gerade in religiofer hinnicht febr verichtimmert. - In Italien erlangten bie Balbefer in ben Bergen Biemonts 1848 burgerliche Rechte und tonnten fich feit ben Ummalzungen von 1859 und 1870 einigermaßen ausdebnen. Der romifche Beiftliche De Sanctis († 1869) tat nebft andern zu ihnen über und geifelte bie papftliche Regierung in feinen giftiger Buchern Roma papale, Fir. 1869, und Beitschriften (Eco della verità). Babren noch im 3. 1852 in Toscana bas Ebepaar Francesco und Roja Mabai mit ichwerem Buchtbaus gestraft murbe, weil es Bibelftunden gehalten, und Lorb Balmerfton die Befreiung besielben erft burch Undrobung bewaffneter Intervention er gwang, batten bie Dinge fich 20 3. ipater jo geanbert, bag in Rom felbft bie Balbeier Die Matholiichen gu einer öffentlichen Disputation über ben Aufentbalt Betri in Rom auffordern durften. Die Confereng fand mit Erlaubnig bes Papftet am 9. und 10. Februar 1872 ftatt, in murbiger Form, aber freilich obne Refultat, ba natürlich jede ber beiben Parteien bei ihrer Deinung blieb. Uebrigens lagt fic bei ber Stimmung ber Italiener und ibrer Gigenart gar nicht annehmen, bag ber Protestantismus unter ihnen große Eroberungen machen wirb. Er ftogt im Gegen theil, wie bie blutigen Scenen gu Barletta im Reapolitanifden beweisen (1866), im Allgemeinen auf enticbiebene Abneigung. Bgl. Bitte D. Evang. in 3talien Gotha 1861. — Spanien gewährte auch im 19. Jahrb. ben Andereglaubigen lange nur Rirchboje, nicht Schulen und Rirchen, tonnte aber doch bas Gindringen von Tractaten und Bibeln von Gibraltar ber nicht verbindern. Roch 1861-62 war mit unerhittlicher Strenge gegen Dom Manuel Matamores eingeschritten, ber mit gegen 100 Perfonen wegen Propaganda jum Rerfer verurteilt wurde if 1866). En nach Biabellene Sturg burften bie Evangelischen fich in Mabrib eine Rirche erbauen: beutide Prebiger (Fliebner) und einige Spanier (Carrasco, Ruet u. A.) wirfen seitber für Ausbreitung bes Protestantismus, ber auf einer Generalsonobe zu Madrib 16 Gemeinden vertreten fab. Bgl. Dalton Er. Bewegung in Spanien, Bick. 1872. - In Vorfugal ift ber llebertritt jum Protestantismus noch immer burd bie Landesgeseite verboten, boch bemubt fich ber als Americaner naturalifirte Spanier herreres be Mora gu Lijfabon bemjelben Freunde gu gewinnen,

6. Acue Secten (Schaff Church and states in The United-States on the American idea of religious liberty and its practical effects, Newyork 1888. Ben einzelnen separatistischen Bewegungen ist im Borbergebenden bereits Rede ze wesen. Aus der großen Wenge kirchlicher Neubildungen, die oft nur ein rust vorübergebendes Tasein batten, seien erwähnt: a) Die Anitarier, welche sich an den berühmten Physister Jos. Priestlen auschlossen; Priestlen mußte 1791 ver einem Beltsausstand aus Birmingdam weichen und ging nach Rordamerica, we sich nach i. Tede 1804 unitarische Gemeinden bildeten. — b) Die Meuisraessten von Jobanna Sontboote 1801 gestistet, welche sich für das Sonnenweib kauftelappie (c. 12) bielt. — c) Die Hringer in Ingermanntand (1813), ein schwähreiche (Vesellichaft, äbnlich den d) rusenden Himmen in Sowetz (1842). — e) Die Karmoniten, von schwähischen Bauern 1803 in America gegründet. — f) Die Oneidagemeinde oder die Bibelcommunisten, gleich ka

vorhergehenden von communistischer Tendenz und bald zum Antinomismus vorgebrungen; fie entstand 1831 in Folge einer Erwedung burch humphren Rones am Oneidabach im Staate Rem-Port. - g) Der deutsche Tempel, ein Berein wurtembergifder Protestanten, welche fich unter Fuhrung Chriftoph Soffmanns 1854 zujammenthaten, um bas Bolf Gottes in Palästina zu versammeln, bis zur Erreichung dieses Zieles aber in Kirschenhardthof bei Marbach residiren und das mosaische Geset wieder aufgenommen baben. — h) In abnlicher Beise bezweckt bie Amenische Gemeinde, von dem befehrten bohmischen Juden Bid gegrundet (1859), die Biederaufnahme des Mosaismus und seine Berbindung mit dem Christenthum. — i) Die Spiritisten. In Europa, noch mehr in America, hat der humbug bes magnetischen Somnambulismus mit den Geheimniffen ber Clairvovance (Tijchruden, Pfinchographie, Geiftercitiren) zahlreiche Abepten gefunden, welche fich jenfeits bes Oceans, ju Poughteepfie am hubsonflusse zur Gemeinde zusammengethan haben und gegen entsprechendes Honorar den Berkehr mit dem Jenseits vermitteln (Medien). - k) Bon großerer Bebeutung als die genannten Bereine ift bie apostolifche Sirche, welche ber bochbegabte, aber ichwarmerifche pregbnterianifche Brediger Ebward Froing, nachdem er aus ber eigenen Kirche ausgewiesen mar, im 3. 1832 grundete. Diefer Berein fieht in ben firchlichen Buftanben ber Wegenwart bas Babel ber Apotalppfe, erkennt jeboch bie Zeit als herangenabt, wo es mit ber Beibenfirche ju Enbe geht, Die Befehrung ber Juden beginnt und nach furgem Triumph bes Antidriften bemnächst bas 1000i. Reich Gottes auf Erben feinen Unfang nehmen wirb. Sie hat barum bas Apostolat wieber hergestellt; die 12 Apostel berufen Evangelisten und hirten (Engel). In Deutschland gewann die Secte ben Theologen Beinr. 28. 3. Thierich (vgl. Thierich Ueber Die Gefahren u. Soffnungen ber driftl. Kirche. Fünf Bortr. Bafel 1877, Programm ber 3rvingianer!), ben Geb. Rath Bagner in Berlin und fonnte eine Zeit lang auf Erfolg gablen; doch sie ift seit 1857 im Rüdgang. Bgl. Jakobi D. Lehre d. Jrv. Berl. 1868. \*Jörg D. Jrv. München 1856. Rubelbach D. J. Lutb. Zeitschrift 1858, II—IV. - 1) Die von John Darbn in Plymouth begründete, häufig nach ihm benannte Secte ber Plymouthsbruder, deren hauptfit feit 1840 bas Baadtland und Laufanne ift, balt alle übrigen tirchlichen Gemeinicaften für Bileamofirchen' und bofft gleich ben Irvingianern auf eine bemnächst bevorstehenbe Bieberfunft Chrifti. Ibre Berfassung ist aber rein bemokratisch, jeder Gläubige Priester. — m) Die Mormonen ober die Seiligen der letten Tage -- eine Secte, mit ber ber religioje Subjectivismus wol feinen Sobepuntt erreicht bat. Die Beraeliten bes Bebnftammereichs manberten f. 3. nach America über, wo fie fich in Lamaniten (Rotbhaute) und Rephiten fpalteten; lettere murden auf munderbare Beise jum Christenthum bekehrt, bann aber, im 4. Ihrh. n. Chr., von den Lamaniten ausgetilgt. Rur ber Prophet Mormon und fein Gohn Moroni blieben erhalten, und jener zeichnete biefe Beichichten fowie feine Offenbarungen in einem Buche auf, welches ber Bachter Joseph Smith aus bem Comornhugel bei New-Port 1825 wieder gludlich ausgrub. Obgleich eine Predigerwittme im Staate Rem-Port diefen Roman ale Erfindung ibres verstorbenen Gatten nachwies, fand Smith Anbanger, mit welchen er sich im Staate Mijjouri niederließ und bie Stadt Rauvoo gründete. Die Bolfswuth nöthigte sie indessen, diese rasch aufblübende Riederlassung zu verlaffen, Smith und fein Bruder hiram wurden vom Bobel erichoffen (1844). Jest

wanderten die Latter Day Saints, wie sie sich nennen, durch ,die Wüste' und bauten in dem Lande Utah ihr Reu-Zerusalem (Salt-Lake-City), das,

beinahe gang isolirt, lange wie ein eigener Staat burch ihren Sauptvertreter Brigham Joung regiert murbe. Charafteriftijd find biefer Secte außer ber Wiederherstellung des Apostel- und Prophetenamtes, die fie mit dem grvingianismus theilt, die wenigstens partielle Buter- und Beibergemeinschaft, für welche man sich auf Matth. 19,29 beruft. (Bgl. Book of Mormon 1830 u. ö. DR. Busch Geich. ber Morm. 1870. v. Schlagintweit D. Morm. Lpg. 1873). - n) Ale ein mertwürdiges Amalgam driftlicher Ideen und dinefijch-nationalen Aberglaubens ericeint bas Religionswesen ber Caipings in China. Migverstanbene protestantische Tractate und bie perjonliche Berührung mit bem englischen Diffionar Roberts veranlagten ben Chinejen Sung Sinetjeuen feit 1843 fich eine hohe religiëk Miffion juguidreiben, die er junachft in Betampfung bes Gogenbienftes und Ansrottung ber 3bole erblidte, worauf er aber, feit 1851, auch politifche Biele ins Ange faßte und fich fofort an die Aufrichtung eines Friedensreiches machte. Der Erfolg war aufange glangenb. Goon 1853 fiel bie zweite hauptstadt bes Lanbes, Ranting, in seine Sanbe. Gine Beit lang ichien Gin bem Ginfluffe anberer Propheten in feinem eigenen Lager zu unterliegen, boch ward er feit 1856 burch Berrath wieber herr ber Situation. 3m 3. 1859 ernannte er feinen Better hung - Pin, ben ber Miffionar Roberts zum Chriftenthum befehrt hatte, jum Kriegeminifter, und es fchien einen Augenblid, als babe ber Protestantismus bie größten Chancen. China ju gewinnen. Nun nahmen seit 1862 bie Taipings eine ben Europäern febr feind, felige Stellung an, kounten ibnen aber ichlieflich nicht Biberftant leiften. Ranting ward 1864 eingenommen, Gin tam im Branbe feines Balaftes um. Bal. Reumart D. Reval. in China. Berl. 1857.

7. Missionen (Ditering leberj. Geich. b. protest. Diff. Stuttg. 1858. Blumbardt Sandb. ber Diffionsgeich. 3. A. Stuttg. 1862. Grundemann Missionsatlas, Gotha 1867. Bain Antropologie, Leipz. 1860-72. mann Geich. b. Berliner Miffionegejellichaft u. ihrer Arbeiten in Gubafrica. I-IV. Berl. 1877). Die protestantische Mission unter ben Beiden wird burch etwa 34 Bejellichaften und 4000 Mijfionare beforgt, welche unter dem Schute ber englischen Regierung sich über ben gangen Erdfreis ausgebreitet und seit ben lesten 100 Jahren vielleicht 8-900,000 Seiben befehrt haben. Dit geringem Erfelg bemühten sich protestantische Glaubensboten in ben nördlichen Gegenden Europa's und America's (Grönland, Labrador), sowie in Patagonien und Bunana bie Ureinwohner zu gewinnen. Ersprieglicher ericheint bie Thatigleit baptistischer und methodistischer Geistlichen in Africa, bes. bem Capland und Madagastar. Auf letterer Iniel ift ber Konig Ramavalona II 1869 formlich zum Protestantismus übergetreten. Border- und hinterindien zeigen im Allgemeinen für bas protestantische Christenthum noch viel weniger Empfänglichten als für bas tatholijde: es mogen, nach engl. Quellen, jest etwa 250,000 preten. Chriften auf die Million tatholischer Sindu's tommen. Etwas beffer find bie Ausfichten bes Protestantismus in China, wo febr bebeutende Manner (Morrijon j. 1807, Buglaff j. 1826) als Missionare arbeiteten. Am meisten Fortschritte machten dagegen die protest. Missionare in Australien und Bolonefien: bie Hawaninicin (1821), die Schifferinseln (1830), die Freundschafts und Fidicinicin, namentlich aber die Sandwichsinfeln find burch fie gum großen Theil driftianifirt, ebenjo einige Striche Reufeelands. Mit Gifer juchten die Protestanten auch unter ben morgenländischen Chriften bes turtijden Reiches, Borderafiens und Abeffiniens, jowie unter den Muhammedanern Propaganda zu machen: im Ganzen ohne nennenswerthen Erfolg, obgleich die Stiftung eines evangelischen Bisthums in Jerusalem (1841, s. 1845 Bischof Gobat †) durch England und Preußen dieser Rission einen sesten Mittelpunkt gab.

— Auch die Belehrung der Juden wurde ins Auge gesaft und namentlich durch die Londoner "Gesellschaft zur Förderung des Christenthums unter den Juden" betrieben. — Als ein Hauptmittel der Propaganda sieht man protestantischer Seits die Berbreitung der heil. Schrift an, zu welchem Zwede sich zahlreiche Wisbelgesellschaften (die namhastesten die große britische und auswärtige BG. zu London s. 1804, und die Hauptbibelges. zu Berlin s. 1814) bildeten. Durch sie wurde die h. Schrift in etwa 200 Sprachen übertragen und im Lause der letzten 70 Jahre wol an 70 Millionen Exemplare derselben vertrieben — eine pecuniäre Leistung, die in keinem Berhältniß zu den damit erreichten Resultaten steht.

8. Pas Verhallniß der Frotestanten zu den Katholiken blieb im 19. 36. gegenseitig ein rein ablehnendes: Unionsversuche im Großen wurden nicht mehr gemacht, benn auch die burch Dichelis und Gr. Stolberg einer-, Leo und Binbewald anderfeits berufene Erfurter Confereng von 1860 bezwectte nicht sowol eine Biebervereinigung, als eine politische Berftandigung. Dagegen zeigte sich unter der altlutherischen Richtung, wie fie der Präsident v. Gerlach, wie fie Leo und Rathufius († 1872) in Salle vertraten, eine dem Katholicismus mit Achtung begegnenbe, fich ihm innerlich vielfach nabernde Stimmung. Bon ber großartigen Bewegung bes Bufenismus in England ift oben Rebe gemefen. Dieje wie schon lange vorher bie Romantit haben bann jeit Anfang des 3h. viele hunderte, ja Taufende in ben Schoof ber Rirche gurudgeführt. Bu ben namhafteften Convertiten gehoren noch: Leop. v. Stolberg (j. o. § 165,2), mit seinem Bruder eines der haupter bes Göttinger Dichterbundes; Abam Duller, aus bem Rreis ber Romantifer (1605); ber Dichter Bacharias Berner, bie Juriften Sarde und Phillips (1824), beibe später an ber herausgabe ber "hift.-pol. Bl." betheiligt, Doller, Bater und Gohn, beibe bann Brof. in Lowen, v. Bedeborf, ber . ausgezeichnete Biftoriter Friedr. v. Burter, ber noch vor feinem Uebertritt (1844) als Antistes zu Schaffbausen sein großes Wert über B. Innocenz III schrieb (vgl. \*H. v. Hurter Fr. v. H. u. f. Zeit, Graz 1876, I—II), der Reg. Rath Bolt (Ludw. Clarus) in Erfurt, der historiter Gfrorer, Brof. in Freiburg (1853), die Dichterinnen Luife Benfel und 3ba hahn Dahn, Daumer, ber vom extremften Segelianismus und Chriftushaffe ben Weg jur Kirche machte (geb. 1800 ju Rurnberg, + 1876); ber Publicift Frang v. Florencourt, ber Theologe Sugo Lammer, Privatb. in Berlin, j. Prof. in Breslau (1858); der Kunsthistoriker F. v. Rumohr, die Maler Overbed und Beit, Frl. Linder in München, Lord Ripon in England, die Königin-Mutter Marie v. Banern, Reinhold Baumstart, damals in Conftang und fein (†) Bruder in America (vgl. \*Rofenthal Convertitenbilder aus bem 19. 36. Schafft. 1865 ff.). Bom Jubenthum tamen ber Domprediger E. Beith in Bien, ber P. Ratisbonne in Berufalem, ber Mufiter B. hermann in Baris zum Katholicismus, der Freib. C. v. Richthofen trat vom Protestantismus zum Katholicismus über, ward Domberr in Breslau, befannte fich dann jum Altkatholicismus und + fchließlich wieder als Protestant (geb. 1832, + 1876; vgl. C. . Freib. v. R. Gin Lebensbild v. b. tirchl. Kämpfen ber Gegenwart, Lpz. 1877).

#### § 173. Die protestantische Theologie, besonders in Deutschland.

Bilmar D. Theol. d. Thatsachen wider b. Theol. b. Rhetorik. 2. A. Mark. 1856. — Schwarz Z. Gesch. b. neuesten Theol. 3. A. Leipz. 1864. — Dorner Gesch. b. prot. Theol. München, 2 Bbe. 2. 1868. — Mücke D. Dgomat. b. 19. 3b. Gotha 1867. — \*Hettinger Die "Arisis des Christenthums". Protest. und Katkel. Kirche. Freib. 1881 (gegen Eb. v. Hartmann D. Kriss d. Christenth. i. d. med. Theol. Berl. 1880).

Die Geschichte der modernen protestantischen Theologie ist unlösdar verbunden mit derjenigen der gleichzeitigen Philosophie und Nationallitteratur: von beiden erscheint sie in viel höherm Grade als die katholische beeinflußt.

Die starre luthersche Orthodoxie von 1600 war durch die Aufklärung Der Bulgarrationalismus bes Bolfen bes 18. Ih. burchbrochen. buttler Fragmentisten war zur unwürdigsten unhistorischen Auffassung des Chriftenthums herabgefunten, ber gegenüber Leffing bas Befen bes lettem in die ewigen, geschichtlofen Bahrheiten gesetzt und die lebenswarme 3dee von der göttlichen Erziehung des Menschengeschlechtes geltend gemacht batte. Ihn verbindet mit Herber diese Bbee der Humanität, welche letterm Kern aller Religion ist, mit Kant († 1804) sein energisch-sittlicher Zug. (Frank Kant und die Dogmatik, Itichr. f. w. Theol. 1889, XXXII 251). Die Untersuchung der Grundfragen, welche Immanuel Kant (feit 1781) zuerft mit gewissenhafter Grundlichkeit unternahm, raumte freilich raid mit bem Endämonismus und den befultorijden Angriffen ber Popularphilosopie gegen das Chriftenthum auf, brachte dafür aber eine Beltanficht auf die Bahn, welche letterm überhaupt viel durchgreifender entgegengesett mar Bleichwol hat diese Philosophie der einseitigen Subjectivität nachhaltigiten Einfluß auf die Theologie gewonnen: ihre ftarte Bervorhebung des fate gorifden Imperative gegenüber dem Endamonismus wirtte erfrifdend auf die Behandlung der Moral, nachtheilig aber auch, insofern ihr Urbeber die Sittensehre von der Religion getrennt hatte und sein Purismus bed einen Widerspruch mit der Constitution des Menschen enthielt. In der sittlichen Idee Rants wollte man auch eine Begründung für die Dfien barung im Allgemeinen sehen, und so knüpften auch die Dogmatiker an sie an: aber die echten Rantianer protestirten gegen die Erweiterung des Ber nunftinhaltes durch Offenbarung, und die fich auf Kant stütenden Theologen mußten ihnen immer mehr zugeben: so bildeten sich der , rationale Supranaturalismus' und der ,naturale Rationalismus', wie er in den drei ersten Decennien des laufenden Jahrhunderts vielsach auf Unterdeffen batte fich die subjective Philosophie von Innen beraus tritt. weiter und zu einem apriorischen und empirischen Spftem entwickelt. Benes vertrat Fichte, ber in dem Selbstbewußtsein oder dem 3ch bie Einheit ber theoretischen und der praktischen Bernunft suchte, die objective Bedeutung Christi aufangs dahin gestellt sein ließ, seit 1813 sich ihrer Erkenntniß in dessen mehr erschloß. Ihm zufolge soll die Menschheit mit eigener Freibeit fich zu einem Reiche Gottes aufbauen, in welchem Gott allein berrichentes

Brincip sei: sie kann das aber nicht ohne ein Bild, dieses Bild muß mal Realität in einer Person gewesen sein, und dieses war in Jesus der Fall; durch die Anschaung seines Bildes können wir, auch ohne Genialität, durch unsere Freiheit werden, was er war. Fr. H. Jakobi († 1819) theilt mit Fries den Weg der Erfahrungsseesenlehre, der die Bernunststritt Kants zur empirischen Erfenntniß herabset: er suchte in die Welt des Gemütes, von dem sittlichen in das religiöse Gediet einzudringen. Die Religion aber ist auch ihm rein unmitteldar, subjectiv, sie entzieht sich dem Begriffe. In diesem Dualismus, der auf der absolut gegensählichen Fassung des Göttlichen und Menschlichen beruht, ist Jakobi "mit dem Verstand ein Heide, mit dem Herzen ein Christ, zwischen zwei entgegengesetzen Strömen, von dem einen gehoben, in den andern unablässig versenkt". Un diesen Standpunkt knüpst die Theologie des "ästhetischen Rationalismus" an (Eschen maner, Bater, in gewisser Beziehung später noch De

Wette und Hase).

Roch bevor Fichte zu seinem zweiten Standpunkt, wo die Ichheit in Gott verschlungen wird, vordrang, traten drei Männer auf, welche die Bufammenichließung, die Berfohnung ber Objectivität und Subjectivität ins Auge faßten und damit eine gang neue Zeit fo für die Biffenschaft überhaupt, wie speciell für die protestantische Theologie anbahnten. Der alte erclufive Dualismus von Gott und Welt, Freiheit und Nothwendigkeit, Beift und Natur, wird hier überschritten und das Ineinander diefer bisberigen Gegenfabe geschaut. Diese Zeitwende beginnt mit Schelling if. 1794, † 1854), bessen Raturphilosophie das Absolute in physischer Bestimmtheit faßt, mahrend bei Segel (f. 1801, † 1831) dasselbe in logischer, bei Schleiermacher (f. 1796, geb. 1768, † 1834) endlich in ethischer Bestimmtheit hervortritt. Schelling sieht das Absolute in bem geordneten Universum, in ber Einheit von Beltjeele und organisirter Belt; ihm ift die Natur eine wesentliche Bedingung ber Beschichte, nicht geistlos, sondern eine Belt real gewordener Gedanten In diesem Stadium weiß fid Schelling noch nicht von bem physischen Pantheismus loszumachen; erft in feiner zweiten Periode (von der "Freiheitelehre" an, bef. in der "Philoj. d. Offenbarung"), nimmt er eine mehr auf den Geist und einen perfonlichen Gott gebende Richtung. Begel erfannte im Gegenfate zu ihm, daß es einer gemeingültigen, ftrengen Methode ber philosophischen Erfenntniß bedürfe, daß lettere nicht der fünftlerisch verfahrenden ,Genialität' Schellings überlaffen bleiben durfe, daß auch der Inhalt derfelben fich nicht auf Phyfifches beichränken könne. So stellte er feine ontologische Logit auf, die er aber, ftatt als Beg jur Bahrheit, jum Inhalt berfelben macht, jo baß fich schließlich Ratur, Ethit und Religion im Begriffe auflösen. Un Schelling und Begel ichloß fich die fpeculative Theologie eines Daub, Efchen= maner, Marheinede, Rosenkrang, Goschel an: eine Zeit lang mit äußerm Erfolg, bis Richter (1833) und noch mehr David Fr. Strauß mit seinem "Leben Jesu" (1835) und j. "Dogmatik" (1839) den Schleier Berrif, der die Unversohnbarteit der driftlichen Theologie mit der Philofophie hegels zubedte. Strauß verwarf den Bulgarrationalismus bes Bolfenbuttler Fragmentiften, wie ihn damals der heidelberger Baulus mit feinen natürlichen Bundererflärungen aufwärmte, und erflärte die evangelische Geschichte als absichtslose mythische Dichtung, ausgebend von dem bogmatischen Postulat eines ganz naturalistischen, ja pantheistischen Gottesbegriffes, und von der historischen Boraussehung, wonach die Evangelien, weil sie Wunder erzählen, nicht von Augenzeugen verfaßt sein tönnen. Nicht in Christo, sondern in der Menscheit überhaupt wird Gett Mensch, nicht in Ein Exemplar hat die Joee sich ausgeschüttet, sondern jedes Exemplar bedarf der Ergänzung durch die Gattung. Der ungebeure Eindruck, welchen das "Leben Jesu" anfänglich hervorrief, ward in seinen Nachwirtungen dadurch gemindert, daß die Linke der Hegelschen Schule (Ludw. Keuerbach) die Consequenzen aus dem System des Meisters mit unerbittlicher abstosender Offenheit zog und es geradezu aussprach: daß, wenn Gott nichts ist als das Wesen des Menschen, nicht Er, sondern der Mensch das wirklich Seiende ist, daß darum Jeder mit seinem Treiben sein eigner Maßstab sei.

Eine solche Entwickelung mußte die speculative begeliche Schule bei ben Gläubigen in Mißeredit bringen: es sehlte nicht an gewandten Erwiederungen auf die Straußischen Aufstellungen (Ullmann, Tholud, Neander, Beiße, Ebrard u. A.), was ihnen aber den nachhaltigsten Widerstand entgegensetze, war die noch ungebrochene Herrschaft des Schleiers macherschen Geistes.

Es war Schellings großes Berbienft, baß feine Speculation fur ben weltgeschichtlichen Charafter des Christenthums überhaupt, fo auch für seine Fundamentaldogmen wieder Intereffe und Aufmertfamteit wedte. Antodinentitoginen ibredet Intelest und Aufmertamert wette. Die flacke Aufflärung hatte die Lehren von der Trinität und Menschwerdung verstüchtigt oder lächerlich gemacht: jest fing man an in ihnen wieder tiefsinnige Geheimnisse, die höchsten Probleme der Speculation zu sehen. Hier war es, wo Schleiermachers Thätigkeit eingriff und weiter führte (vgl. Bender Schl. Theologie mit ihrer philos. Grundlage, l. Nördl. 1876. Bon der mostisch innigen Richtung der Brüdergemeinde angeregt, trat er zuerst mit seinen "Reden über Religion" (1799) auf, um neue Begeisterung für diese zu weden und zu zeigen, daß dieselbe weder ein bloges Willenwert noch ein rein Intellectuales, fondern ein Eigenartiges, Sache des gangen von dem Göttlichen ergriffenen Menfchen fei. Pantheiftische Ele mente finden fich auch bei ihm, aber Schleiermacher begegnet ihnen durch fein tiefes sittliches Bewußtsein und das flare Aussprechen unferer abieluten Freiheit der Welt gegenüber (,Monologen' 1800). Der Glaube int ibm eine Berftellung der unmittelbaren Lebensgemeinschaft zwischen Gett und den Menschen, vermittelt durch die geistige Anschauung des historischen Bildes Christi, im Erlöser sieht er die Bereinigung des Borbildlichen und Historischen, die durch den Totaleindruck ihrer Person auf unser Selbstbe wußtsein wirten muffe. Diesen Gindrud, diesen Glauben empfängt aber ber Ginzelne nur durch die Rirche, beren 3dee Schleiermacher zuerft wieder unter den Protestanten mit Liebe und Begeisterung geltend machte, die er als den Zusammenfluß des perfonlichen und des Gattungsbewußtseine faßte. Indem er das Christenthum als geschichtliche Continuität dachte, mußte er auch der Tradition eine weit größere Bedeutung beilegen — und hier ift der Punkt, wo er auf katholische Forscher, wie Möhler, v. Dren, Klee, Staudenmaier und Rubn anregend eingewirft hat. Die Ueberzeugung, daß

die in den einzelnen protestantischen Kirchen obwaltenden Differenzen nicht in dem Alles tragenden Fundamente, sondern in dem darauf Erbauten be-ruhten, machte ihn jum Bater der Union, die nach seinem Sinne Kirchengemeinschaft gewähren sollte, ohne das Dogma zu nivelliren. Selbst sast auf allen Gebieten der Theologie thätig, hat Schleiermacher unter den Vertretern aller Disciplinen Schüler; der pietistische Supranatura-lismus eines Neander, des Baters der pectoralistischen Richtung, und eines Tholuck, wie die Dogmatik eines Nitzich, Twesten, Jul. Müller, die Ethik eines Rothe, weisen auf ihn zurück; die hegeliche Schule mochte seinen Ginfluß zwischen 1827-35 zeitweilig überragen, aber er tritt nach Strauf wieder lebendiger hervor. Dann aber begannen tiefgehende Bewegungen wieder zu trennen, mas Schleiermachers Frenit jo lange zusammengehalten hatte. Die principielle Unfeindung des ganzen Kirchengebäudes hatte ben Zweifel erregt, ob biefes ohne eine solidere Organisation auf die Dauer widerstehen tonne: die Auctorität einer aus = legenden und gefengebenden Rirche mard als Nothwendigfeit empfunden, fo daß merkwürdiger Beije das "Leben Jesu" geradezu fatholisirende Tendenzen hervorgerufen bat: die Berjuche zur Berftellung einer firchlichen Ordnung in Preußen unter dem Ministerium Gichhorn (1846), ber Sieg ber ,juristischen Theologie', welche von der äußern Handhabung der.. Symbole das Heil erwartete (Ministerium v. Raumer 1850—59), bedrohte die Union mit dem Untergange: einmal, indem sich die Reste des Rationa= lismus und der speculativen Schule zur Bekämpfung dieser die evangelische Freiheit bedrohenden' Richtung zusammenthaten, dann weil lettere selbst principiell an einer Auflösung der Union von innen heraus arbeitete. Die Altlutheraner namentlich bezengten ihre "Kirchlichkeit" durch das Abstoßen der Reformirten und durch den Berjuch, die Kirche auf den Buftand des 17. Jahrh. zurudzuführen (Sengftenberg). Bahrend man fich fo über Fragen der Union und Confession zantte, als ob das Fundament fest sei, hatte die Unterminirung dieses weitere Fortschritte gemacht.

Die Tübinger Schule (Ferdinand Christian Baur † 1860; vgl. D. Pfleiberer lleber F. Chr. Baur, Berl. Rectoratsrede 1894; A. B. 1894, 246 B. Schwegler † 1856, Zeller, Köftlin, Hilgenfeld, Volkmar, A. Ritschl) hatte sich auf die Untersuchung der neutestamentlichen Urfunden und der Geschichte des Urchristenthums geworsen. Ihr Haupt, der scharfsinnige Baur, von Hegel wie von Schleiermacher angeregt, meinte: Strauß habe die Festung überrumpeln und im Sturm nehmen wollen, es habe sich aber gezeigt, daß es noch einer regelmäßigen Belagerung bedürse. Hatte jener eine evangelische Geschichte oder eine Kritif der Evangelien gegeben, um deren Ursprung er sich einsach nicht fümmerte, deren Glaubwürdigkeit er ohne Weiteres leugnete, so ging die Tübinger Schule darauf aus, die Entstehung der evangelischen Schristen zu erklären. Das Christenthum wäre ihr zusolge aus dem Judenthum auf ganz natürliche Weise entstanden, indem es sich in Folge der Verhandlungen zwischen Betrinern und Kaulinern allmälig von jenem losgelöst habe. Die Evangelien wären erst später, das des Matthäus um 130, das des Lukas um 150, das Johanneische noch nach 150 entstanden; auf apostolischen Ursprung könnten nur die Apostalpse und die vier großen Paulinen Anspruch erheben. An die Stelle des

perfonlichen Stifters bes Chriftenthums, beffen hiftorische Exifteng bie Soule übrigens zugibt, tritt ein unpersonlicher Proces. Aber fo febr auch die Tübinger Schule ben miffenschaftlichen Charafter ber Untersuchung fur fic allein in Anjpruch nahm, trat ihre innere Unhaltbarkeit boch beraus. Baur hatte eben eine Aritit der Evangelien, aber teine Aritit der evangeliiden Beschichte gegeben; von seinem Standpunkt laffen fich die Angaben über Aciu Charafter, Leben, Tod, Auferstehung, seine eigenen eschatologischen Aussagen schlechterdings nicht erklären; das Gemeinsame, welches bei Betrinern und Paulinern als Resultat eines langen Processes fich ergeben foll, tritt uns ichon in den von Baur felbst als echt zugegebenen aposto-lischen Schriften (Apokalppse und Paulinen), also in dem Glauben ber Urapostel und des b. Paulus, entgegen. Dazu kommt, daß Baurs Schüler selbst die Stellung ihres Meisters zum Theil aufgeben, die Synoptiter wieder ins 1. 3h. einrücken mußten. Dasselbe that die "Vie de Jesus" ven Ernest Renan (1864); sie konnte aber das llebernatürliche im Leben Jesu nur leugnen, indem sie den Charafter Jesu und der Apostel berad-Renans romanhafte Beschichte ftellt ben herrn auf eine Stufe mit iente. Buddah, Mani, Muhammed, fie fieht in ihm nur einen zu wahnfinniger Selbstvergötterung fortidreitenben Schwarmer. Gleich nach Renan gab Strauß sein "Leben Jesu für das Bolf' beraus, in welchem er eine gang veränderte Stellung einnimmt. Ihm bleibt Jejus in Lehre und Leben bas reine Mufter, bem nur der Begriff für den Staat, Die Runft, den Erwerb abgebt, aber er sieht ein, daß die mothische Erklärung nicht ausreicht, und greift neben ihr auch zu der tendenziösen Erfindung, um zu erklären, was seine Mothik nicht zu enträthseln weiß. Aber fein Bild Zein genügt wieder nicht, um das große historische Factum des Christentums, um weldes Strauß immer herumgeht, um das historische Befen ber Kirche, bas gewisse, unwandelbare Bewußtsein, die innere Erfahrung der Christenheit von ihrer Erlösung durch Christus zu erklären. Es bleibt immer nur die Renaniche Alternative: in Christo einen sich selbst überhebenden Frevler ju feben oder feinen Gelbstaussagen Babrbeit beizulegen. Wie mahr batte Möhler gejagt: ,fo lange die protestantische Gemeinde noch lutberisch war, hatte fie feine Philosophie; und als fie eine Philosophie hatte, war ne nicht mehr lutherisch. Go fliebt ihr Glaube die Philosophie und ibre Philojophie den Glauben.

Ein Blick auf den gegenwärtigen Zustand der protestantischen Thee logie zeigt die unverkennbaren Spuren der durch die eben geschilderten Be wegungen eingeleiteten Zersetung. Die lutherisch confessionelle Thee logie, wie sie Claus Harms († 1855), Rubelbach († 1862), H. Ermi Ferd. Guericke (in Halle, † 1878) ursprünglich, dann in abgeblaster Weise v. Harles († 1879), Thomasius, Dieckhoff, v. Dettingen, in katholisirender Richtung Vilmar († 1868), Aliefoth, v. Zezschwis vertreten, wie sie Chr. A. v. Hofmann, Franz Delitsch, Erni Luthard, Dehler, Kahnis mit biblischem Realismus verbinden, wie sie juristisch und politisch bei Göschel († 1862) und Stahl († 1861; Philosophie des Rechts, 1830, 3. A. 1854. Der criftl. Staat in i. Berh. Z. Teism. n. Judenth. 1847; "die Wissenschaft muß umkebren!") hervortritt, ist in ihrem Einslusse auf die Nation weit zurückgetreten binter

jener ,freien Theologie', wie sie die Protesttheologen von 1845) Bischon, Krause, Sphowu. s. f., d., dann namentlich der vielseitige Karl Jos. Bunsen († 1860), radicaler noch Ed. Reuß, Graf, Hilgenfeld, die Prosessonen Schenkel und Hausrath (Heidelberg), Holkmann (j. in Straßburg), Theod. Keim († 1878), Biedermann (Christl. Dogmatit' 1869), R. A. Lipsius (Lebrb. der Dogmatit 2. A. 1879), Psleiderer n. A., überhaupt die gesammte Richtung des Protestantenvereins, vertritt und wie sie, namentlich in Bezug auf die alttestamentliche Geschiche, neuestens ihre glänzendste Bertretung in den entschieden und rein naturalistischen Ausstellungen Batke's, Jul. Bellhausens, Kuenens gesunden hat. Zwischen beiden bewegt sich mit sichtlichem Unbedagen der Bermittlungstheologie, früher hauptsächlich durch Ullsmann († 1864), Umbreit († 1860), Hundeshagen († 1872), später vorzüglich durch Dorner, Twesten, Jul. Müller, Benschlag und Köstlin geführt. Sine zientlich vereinsamte Stellung nahmen Rothe mit seinem eigenthümslichen christlichen Realismus und seiner Anschanung von dem künstigen Ausgehen der Kirche im Staate († 1867) und der theosophischerealistische Tübinger J. Tob. Beck († 1878) ein. Das wissenschaftliche Resultat dieser gesammten Riesenarbeit, welche die protestantische Theologie des 19. Jahrh. darstellt, hat Strauß schon in der Borrede zu s. Glaubenslehre dahin präcisirt: "auf dem wissenschaftlichen Boden steht heutzutage der orthodog protestantische Theologe dem rechtzläubigen tatholischen ungleich näher als dem Rationalismus oder gar dem speculativen Theologen seiner eigenen Consession. Wo um Autonomie oder Heteronomie des Princip dieser Deteronomie die Kirche oder die Schrift sein soll, nur ein schwackes Interesses haben!

Bei dieser innern Zersplitterung des Protestantismus; bei dessen notorischer Unfähigkeit, das christliche Dogma neben dem Princip der freien Forschung zu bewahren, kann es nicht Bunder nehmen, wenn schließlich der neueste Bertreter der Tagesphilosphie in classischer Dberstächlichkeit das Christenthum für ,todt' und die Zeit für seinen pessimistischen Panmonotheismus oder vielmehr nihilistischen Pantheismus gekommen wähnt (E. v. Hart mann Die Selbstzersehung des Christenthums und die Religion der Zukunst, Berl. 1874; Die Krisis des Christenth. in der modernen Theoslogie, Berlin 1880).

#### § 174. Aeberficht der protestantisch-theologischen Litteratur.

- 1. Theologische Encyclopadieen: Schleiermacher Lange Sagenbach (11. A. v. Krupich, Lp3.) v. Hofmann Rabiger Doebel.
- 2. Ziblische Theologie: Einleitungsschriften ins A. T. von Sengstenberg (1831—39) — Hävernid (1837) — Keil (1853) — De Wette (1807) — Ewald — Hupfeld — Riehm — Eichhorn (1780 f.) — Bertholdt (1812 f.)
- Bleet (1860) Stähelin (1862) Reuß (1881).

Einleitungeichriften ine R. T .: Didaelis († 1791) - Eichborn (1804 f.) — De Bette (1826) — Crebner (1836) — Reuß in Strafburg (1842: 1874) — Gueride (1843) — Schleiermacher (1845) — Bleef (1861) — Scholten in Lenden (1853 f.) — Davidson (1848 f.) — Holtmann (1886)

- 28 eiß (1886).

Aritif: Gidborn — De Bette — v. Coln — Gefenius -- Sibig - Anobel — Schleiermacher — Ewald — Sengstenberg — Debler -Brugid Ben - Dillmann - Bleet - Rub. Stier - Reuß - Kavier - Bellhaufen - Baubiffin - Fielb - holften.

bermeneutif: Bretichneiber (1806) - Reil - Griesbad -Lude (1817) - Schleiermacher - Claufen und Bilte (1843) - Die haufen - Stier.

Eregeje bes A. I .: Rofenmuller - Ruinol - Maurer - Geienius - De Bette - Emald - Sigig - Bertheau - Sirgel - Enobel - Thenius - Clabaufen - Grimm - Fripiche - Delitsch - Tud v. Boblen - Bleef - Stabelin - Supfeld - Rury - Schuly -Rante - Reil - Bavernid - Sengftenberg - Umbreit - Caspari - Stier - Ragelsbach - Auberlen - Tholud - Kramer - Schlott: mann - Sahn - Debler - Meier - Riem - Merg - Stabe (3ficht. f. altteft. Biffenich. Giegen 1881 f.).

Exegeje bes R. T.: Lüde — Bleet — Ufteri — Reanber -Tholud — Dlehausen — Schmid — Dsiander — Riehm — Holymann — Mener — Rüdert — Harleß — Stier — Lange — Lutbardt Beinrici - Bilgenfelb.

Bur biblischen Theologie: Baumgarten-Crusius (1828) — Holymann — De Bette (1831) — Schmid — Megner — Reuß — Baur — Beiß — v. Hofmann — Keil — Ufteri — Schraber — Kury — Lipfins

— Boltmar — Riebm — Delissch — Bed — Zödler — Babr — Baudissin. Leben Zeju von Herber — Schleiermacher — Reinhard b. E. G. Baulus in Beibelberg (j. 1809) — Bafe (1829) — Beiffe (1838) -Ammon (1842) — Lange — Ebrard — Hoffmann — Kern — Ullmann — Tholud — Ewald u. A.; — von D. Fr. Strauß — Schenkel (1864) — Benichtag - Lang - Beiß. Biblifde Philologie und Archaologie: Biner - Reil - Butte

mann - Schleusner - Schirlig - Schraber - Baubiffin - Biegler - Schraber - G. Smith - Delitich - Sance.

Bibel u. Ratur: C. Bodler (Geich. b. Bezieb. gw. Th. u. Raturwiffenich.) - Rurs - Bubbe.

Bibl. Topographie: Tobler — Tischenbors — Kaupsch. Bibelausgaben: A. T.: Hahn — Theile — Rud. Stier, obne nam-

baften Fortichritt über bie altern Leiftungen. Gebr bebeutenb find bagegen bie burch Lachmann, Tischendorf, Ph. Buttmann unternommenen Ausgg. b. R. T. - Nestle. - Bestoott und Hort (The New Testament revised, Cambr. and Lond 1881).

Apologetik und Philosophie des Christenthums: außer ben oben erwähnten Bertretern ber deutschen Philosophie Chalpbaus (1853) und Branik (1842) Seitens ber Philosophen; Seitens ber Theologen: Schleiermacher -Tholuck - Auberlen - Bed - v. Hofmann - Dehler - v. Begfcwit — Guizot — Luthardt (Apol. d. Christenth. bes. IV: Die modernen Westanschauungen u. ihre prakt. Consequenzen. Lpz. 1880). — Strauß v. Torneh — Kaftan — Holsten — Batte (Religionsphilosophie oder allg. phil. Theol., Bonn 1888) —

Kennedn (Gottesglaube u. moderne Beltanschauung, übers. v. Beniger, Berl. 1893). Polemit: Marheinede — Nipsch — Zaur — Sase (1862 f.) — Göbel — Hundeshagen — Biner — Baier — Böhmer — U. Schweizer

— J. Müller — Köllner — Thiersch.

4. Pogmatik: Schleiermacher — K. J. Nipsch — Twesten — Jul.
Müller — Tholud — Wartensen — Liebner — v. Hosman — Auberlen — Lange — Ebrard — Landerer — Köstlin — Pfleiderer — Sartorius — Porner — Benschlag — Schenkel — Weiße — Rothe — Thomasius — Plitt — Ritschl — Gaß — Lipsius — Schuly —

Biebermann.
Dogmengeschichte: Münscher (1797) — Augusti — Eölln — Neusbeder — Berthold — Ruperti — Baumgarten-Erusius (1832) — Engelsbardt — F. R. Meier — Hagenbach (4. U. 1857) — Zaur (2. U. 1858) — Marheinede — Neander (2. U. 1857) — Gieseler — Abh. von Dorner — Jul. Müller — Niehsch — Harnad (Lhrb. d. DG.2, Freib. 1888 f.) — Panta (Voitt Hall)

Loofs (Leitf., Halle 1889).

5. Sittenlehre: Schleiermacher — Wirth — Chalpbaus — Hars leß — Buttte — Schmib — Luthard, bes. Richard Rothe in Heidelberg († 1867), bessen Ethit (2. A. 1869 f.) an Tiese und Originalität zu ben bedeutenbsten Berten bes 36. zählte — v. Dettingen in Dorpat behandelte zuerst die Sittens

lehre im Berhältniß zur Statistit, die Moralstatistit und d. chr. Sittenlehre, 1868 ff.

- Binet.

6. Fraktische Theologie: Schleiermacher — Ripsch (1847) — Ehrensfeuchter — Balmer — Liebner — Brüdner — Schäberlin — v. Zezichwiß — B. Hoffmann — Calwer — Vilmar — Marheinede — Waß — Ebrard — Caspari — Höfling — Kliefoth — Bahr — Harnad — Vinet — Krauß — Harnad b. J.

Katechetit: Palmer — Stier — Kraufold — v. Zezschwitz (Snft. b. K. 1863—73).

Liturgif: **Daniel** (Codex liturg. 1847 ff. Thesaur. hymnol. 1841 f.) — Höfling — Koch — **Aliefolh** (1854 ff.) — Chrenfeuchter — Schöberlein — **Fh. Wackernagel** (D. beutsche Kirchenlieb, 1863 f.) — Caspari (in Norwegen). Schulwesen: Basedow — **Festalozzi** († 1827) — Riemener († 1828)

Schulwejen: Bajedow — Festalozzi († 1827) — Riemeyer († 1828) — Dinter — Diesterweg — v. Zezschwiß. 7. Somiletik: Theoretiser: Claus Harms — Nißsch — Palmer — Stier — G. Baur — Schweizer — Gaupp — Binet — A. Krauß —

Bessermann. Als Kanzelredner glänzten zu Anfang d. Jahrh. Reinhard, in ebler correcter Form, sebendiger und glaubensinniger sprach Claus Karms (j. 1806, † 1855), mit dialettischem Beisap Schseiermacher. Die Schweizer Vinet und Raville, Athanase Coquerel in Baris entfalteten gleichsalls eine bedeutende oratorische Thätigkeit.

8. Airchengeschichte: Bon lutherisch-consessionellem Standpunkte: Gue-

ride — Lindner — Kurt; vom Standpunkt einer das Christliche verslüchtigenden philosophischen (spec. Hegelschen) Idee: F. Ch. **Bau**r. Mit wärmerm Verständniß des Christenthums: Schleiermacher — Hase — **Aeander**, das Haupt der pectoraliftifcen Theologie, an welchen fich Riebner - Fride - Sagenbad -Jacobi - Schaff - Bimmermann anlehnen. Ferner Reuter - Lange

- Schmib. - Neucstens Möller-Rawerau - R. Müller. Aus ber reformitten Rirche gingen bie Arbeiten von Matter - De Breffenfe - Ebrard - Bergog, aus der englischen die von Milner hervor. Bgl. über biefe Leiftungen § 5,3 b n. c. Gebr bebeutend ift außerbem bie Bahl firchenbiftorifcher Monograpbien

protestantischer Theologen und Laien, fo 3. B. von Schleiermacher — Soldan – Planck — Neander — Hagenbach — Jacobi — Erbkam — Schaff - Ullmann - Safe - Giefeler - Gueride - Bunfen - Bobmer — Берре — A. Schmidt — Surter — Gfrörer — Baur — Strank — Reuter — Bogel — Haffe — Wilken — v. Raumer — Rettberg — Boigt — Ritichl — Baum — K. Schmid — Nippold — Jöpffel — De

Pressensé — Roscoc — Lipsius — Tollin — Hilgenfelb — Harnad — Brieger — Zahn — Benrath — Hammerich — Rielsen — Geffden — Tichackert — Kolbe — Germann — 28. Arthur — Maurenbrecher. 9. Christliche Archäologie und Kunstgeschichte: in Deutschland: bie

handbücher von Augusti (Dentwürdigkeiten b. chr. Arch. 1817—37; Sandb. 1837) — 83. Böhmer (1830. 39) — Gueride — Rheinwald (1830) — Сфопе. Die kunftgeschichtlichen Arbeiten von: Augler — Schnaafe (Gesch. b. bilb. Kunfte f. 1844) — Grüneisen — Münter — Matter — Augusti — Bellermann — E. Förster — Otte — Rahn — Fiper — Salzenberg — Often – Aus'm Beerth — v. Quaft — Zahn — Dobbert — Badernagel —

B. Schulte - hach - Bodler - Joh. und Gerh. Fider - Pobl -Müller - Achelis. In Frankreich: Roller (Les Catacombes de Rome, Par. 1881). In England: Luise Twining — Mrs. Jameson — Gally Knight –

Smith - Appell - Marriott - Ring - Bright. 10. Christliche Litteraturgeschichte, Bef. Patrologie: Schvenemann

(1792 f.) - Bahr (1836 f.) - Bernhardy - Teuffel (beibe in ihren rom. Litteraturgeich.) — Böhringer — Chert (Gefch. b. chr. lat. Lit. 1874 f.) -Reander - Rettberg - Jahn - Otto - Silgenfeld - Uhlhorn - Dreifei

– Heinichen — Redepenning — Routh — Jacobson — Pusen — Bunjen - Dunder - Tifchenborf - Bodler - Diedhoff - Ronic - & Somid - Saffe - Bahn - Sarnad - B. Schulte - Biriche -Leimbach — v. Gebharbt — Rpffel — Swete — Lightfoot — Field.

11. Kirchenrecht: Eichhorn — Buchta -- G. L. Böhmer — r. Biefe — Jakobson — Bidell — A. L. Aichter (1841 f. + 1864) — E.

herrmann - Dove - hinichius - Bafferichleben - D. Dejer -Cohm — Friedberg — Gareis — Jorn — Thudichum. 12. Theologische Beitschriften: Theologische Studien und Ari-

titen, von Ullmann und Umbreit begr., 1828 ff. — Allg. Rzeitg., von Zimmermann begr., von Schenfel fortges. (1816 f.). — Bengstenbergs Ev. RBeitung, (f. 1827). - Reue ev. Azeitung (f. 1859, Organ ber Ev. Alliang). - Reformirte Kzeitung (f. 1851). — Theol. Beitichr., begr. von Schleiermache, De Bette und Lude (1819 f.). — Zeitichrift für bift. Theol. von Ilgen um

Niconer (1841 f.). - Beitichr. für bie gef. luth. Theol. u. Rirche, von Rudelbach und Gueride (1840 f.) — Zeitschrift für spec. Theol. von Brum Baur (1836) — Tübinger Zeitschrift für Theologie von Kern, Baur, Somid 1. A. (1828 f.). — Theol. Jahrbücher von Zeller und Baur (1842 f.). — Jahrb. f. beutsche Theol. von Liebner, Dorner, Landerer, Palmer, Weizsäder 1856 f.). — Monatsblätter für innere Zeitgesch., herausg. von Gelzer, Hagen-rach, Ullmann u. A. (1853 f.). — Rheinwald's Repertorium f. theol. Litteratur u. Statistift (Berlin 1833—43). — Deutsche Zeitschrift für christ. Bissenschaft u. christ. Leben von Müller, Neander, Nipsch, Schneider (1850 f.). — Zeitschrift f. Protestantismus und Kirche, herausg. von Harles, später von posmann, Schmid, v. Scheurl (1841 f.). — Zeitschr. f. wissenschaft. Theol. von Hilgenselb (1858 f.). — Revus chret. von Colani und Scherer in Straß-rurg begr., seitber eingegangen.

Neben diesen ältern Zeitschriften, von denen die "Studien u. Kritiken" und die "Issachen f. wissensche Theologie" noch sortbestehen, sind neuerdings als Hauptorgane der protestantischen wissenschaftlichen Theologie getreten: die "Jahrbücher für protest. Theologie", her. von Hase, Lipsius u. s. s., das Organ der Linken; Luthards "Issachen für kirchl. Wissenschaft u. kirchl. Leben" s. 1879, den Standpunkt ver luth. Orthodogie einnehmend, die "Theologische Litteraturzeitung", destes kritisches Organ, redigirt durch Ab. Harnack und E. Schürer in Gießen seit 1875), Briegers "Itsachen sirchengeschichte" s. 1877.

13. Theologische Real-Encyklopadie von Herzog, 22 Banbe, in 2. M. v. Herzog u. Blitt, Lpz. 1876-87.

14. **Geistliche Dichtung:** v. hippel († 1796) — Riemeyer († 1828) — Krummacher († 1845) — Lavater († 1801) — Tiedge (1801) — Witschel (1847) — Novalis (v. harbenberg † 1801) — Menten (1802) — Albertini († 1831) — E. M. Arnbt († 1860) — v. Schentenborf († 1817) — v. Meyer († 1849) — A. Knapp († 1864) — Spitta († 1859) — v. Strauß (j. 1832) — Gerod — Jul. Sturm.

## C. Die griechisch=morgensändischen Kirchen.

## § 175. Das Chriftenthum in der Fürkei und in Griechenland.

Binteifen Geich. b. osm. Reichs VI u. VIII. — Chriftophilos Alethes Lage b. Chr. in der Turfei, Berlin 1845. — v. Maurer D. griech. Bolt. Solb. 1835.

Die firchlichen Bustande des türkischen Reiches beanspruchen seit den letzten Jahrzehnten wieder eine neue und erhöhte Beachtung, da die ernste vrientalische Frage, die wie ein drohender dunkler Schatten von Zeit zu Zeit an dem östlichen Horizont Europa's aufsteigt, von ihnen, wenn nicht ihren Ursprung, so doch mehrfach ihren Anlaß genommen hat.

1. Griechenland. Der surchtbare Druck der türlischen Herrschaft und die Enttäuschung ber Hossinungen der Griechen durch den Wiener Congreß 1815 ließ in Griechenland endlich den Gedanken einer Befreiung zum Durchbruch kommen. Die grausame Riedermeyelung des Patriarchen Gregorius, seiner Synode und etwa 30,000 Christen in Cst. (seit Ostersonntag 1821) gab das Signal zum Ausbruch des Aufstandes. Wit dem Muthe der Berzweislung und endlich unterstützt durch die Westmächte errang sich das griechische Volk seine Unabhängigkeit, welche 1830 auf der Londoner Conferenz anerkannt wurde. Bald darauf versammelten sich die R. X. Kraus, Kr

griechischen Bischöfe zu Sura (1833) und erklärten Jesum Christum als einziges Haupt ihrer Kirche, beren Berwaltung inbessen ber König durch eine permanente heilige Sunode zu führen habe. Die Synode erhielt 1845 und 1852 eine von dem Staatsoberhaupt etwas freiere Stellung und ward 1850 auch von dem Patriarchen zu Cst. unter der Bedingung anerkannt, daß sie vom Klerus gewählt werte und das h. Del fortwährend von der Patriarchalkirche beziehe. Durch die Staatsversassen von 1844 wurde die griechische Kirche als Staatskirche anerkannt, welcher der Thronsolger angehören muß, die übrigen Kirchen erhielten politische Gleichstellung, nur wurde religiöse Propaganda untersagt. Seit 1836 hat das Lamdeine Universität zu Athen, manche junge Griechen erwarben in Deutschland ihre theologische Bildung, und ihre Thätigkeit (z. B. die orthodoxe Revue: 'Oodod. 'Encorowors des Kuriakos), dazu die schwärmerisch sestgehaltenen hes nungen des Bolses, einst noch das Kreuz auf der Hagia Sophia zu erblicken, stellen bei aller Versommenheit griechischer Justände dem jungen Staate und seiner Kirche immerhin ein günstiges Prognostion.

Burkei. Die Lage bes griechischen Patriarchats in Cft. mar im bownen Grade demutbigend; biefe Burbe war in ben handen bes Turten feile Baare geworden. Dem Andringen Ruflands gegenüber tonnte fich nun allerdings ber in feiner Erifteng immer mehr bebrobte Gultan nicht einiger Concessionen ermebren Co gab er im 3. 1839 ben hattifcherif von Gulbane, welcher Doslim und Rajah politifch gleichstellt; aber bies Decret blieb ein tobter Buchftabe. Die Streitig feiten ber Chriften und Turten am b. Grab zu Jerufalem, mo feit 1847 and ein lateinisches Patriarchat errichtet worben, gerrten die Chriftenfrage ftete ren Reuem berauf: als Rufland formlich bas Protectorat über bie orthodoren Chriften verlangte, wies ber Padifchab bies Anfinnen gurud und fiegte, von Englant und Frankreich unterftust, in dem darauf ausgebrochenen Krimkrieg. rifer Friede nothigte ibn jum Erlag eines paritätifchen Gefetes, bes hatti-Sumanun (18. Februar 1856), ber aber auch nur in fehr beschränktem Dagie gur Ausführung tam. Doch tann ber Guropäer wenigstens Grundeigenthum befigen und der Turte ohne Strafe feinen Glauben wechseln. Der Patriarch wirt feit 1860 von ber Gemeinde gewählt, aber vom Gultan bestätigt. Bie menig aber bie Lage der Christen noch gesichert ist, erhellt aus den Borgängen von 1864, wo die ohumächtige Regierung ber brobenben Emporung ber Altturten gegenüber bie Broie loten ber Bibelgesellichaften in Cft. nicht schützen konnte, und noch mehr aus der gräßlichen Niedermehelung der maronitischen Christen durch die Druien (1860), wobei über 16000 Menschen ermorbet, an 100 driftliche Dorfer zerfien, über 100000 Chriften von ihrem heerde weggejagt wurden. Da bie turtifden Pajchas ber Bewegung nicht Deifter wurden, fand eine frangofische Intervention ftatt, welche aber auf Betreiben Englands ichon 1861 rudgangig gemacht wurde. -Innerhalb ber griechisch-orthodogen R. fehlte es übrigens nicht an tief einschneidenden Die Ausbeutung ber bulgarischen Kirche burch bie Patriarchen von Cft. führte bie Bulgaren zu dem Berlangen, ein eignes Batriarchat zu befiten, mat bie bobe Pforte, erichredt burch ben Aufftand zu Candia und die ruffifchen Intrigum in ben Donauländern, 1870 bewilligte. Im J. 1872 erhielten bemnach bie Bulgarm ihren eigenen Erarchen Anthimos, der nun mitfammt ber bulgarifchen Rirde af einem Generalconcil ber Griechen ju Cft. ercommunicirt murbe. Auf biefer Sonet ftimmte bloß der Patriarch Aprillos von Jerufalem für die Abtrennung: er fiel bafür bem Saffe ber Concilevater und feines eigenen Bolles jum Opfer, indem a auf seinen Sit verzichten und fich nach Conft. zurudziehen mußte.

#### § 176. Außland.

[\*Theiner] Die Staatst. Rußl. i. J. 1839, von einem Priester des Oratoriums. Schaffh. 1844. — \*Hefele Theol. Dichr. 1853,3 — Dolgorukow La verité sur la Russie. Par. 1860. — Basarow D. russ. orth. K. Stuttg. 1873. — Aus der Petersburger Gesellschaft, 7. A. Lpz. 1878. — Kurzer Auszug aus dem Bericht des Grasen Tolston an Sr. M. d. Kaiser v. R. in Angelegenh. d. orthod. russ. Kirche s. d. J. 1872. Wiesb. 1874. Leroy-Beaulieu La Religion en Russie (Rev. du deux Mondes, 1886, avr. 15. 1887, août 15). — Ders. Das Reich der Jaren u. d. Russen, autor. Uebers. v. Pezolb u. Müller, Sondershausen 1889.

In den Berechnungen der russischen Politik, welche seit Peter I mit eiserner Consequenz ihre auf Verschmelzung der zahlreichen unter dem Scepter des Czaren vereinten Bölkerschaften gehenden Ziele verfolgt, spielt die Staatstirche eine der vornehmsten Rollen. Namentlich geschieht seit Nikolaus I (1825—55) das Mögliche, um dieselbe zur alleinherrschenden zu machen: Katholicismus wie Protestantismus verlieren trotz hervorragenden Muthes ihrer Bekenner in Folge der fortdauernden, gerade in den letzten Jahren wieder aufgenommenen Bedrückung immer mehr an Terrain. Ob aber die "orthodoxe Kirche" im Stande sein wird, ihre Erbschaft anzuteten, steht sehr dahin: einmal zeigt sie selbst sich von Secten wesen in hohem Grade zersett, sodann nimmt mit fortschreitender Bildung des russischen Bolkes sichtbar nicht sie, sondern der Nihilismus an Bedeutung und geistiger Kraft zu.

1. Die orthodoxe Rirche nahm in ben Tagen bes Raifers Alexander I (1801-25) einen gewissen geistigen Aufschwung. Die Berührung mit bem protestantischen Pietismus, in welche Frau von Krübener (Jacob Mad. de K., Par. 1885) den Raifer selbst gebracht, wirkte auch auf deffen firchliche Reformplane ein. Die Ginführung einer Bibelgesellichaft, welche unter Aufficht bes b. Synob ruffifche Bibeln vertheilte, bing damit gusammen; doch führten Reibungen im 3. 1826 jur Bieberaufhebung berfelben. Der Rrieg von 1812, welchem die Regierung ben Charafter eines Religionstrieges aufdrudte, regte bas nationale und religiöfe Gefühl bes Boltes machtig an; aber es erwies fich biefe religiöfe Begeisterung boch ohne tiefere heilsame Folgen für die innere Regencration. Gine folche konnte am wenigsten unter bem Regimente Ritolaus' I (1825-55) bentbar fein. Beffere Tage begannen mit Alexander II (1855-81), bem man die loblichften humanften Absichten nicht absprechen tonnte. Er wagte ben großen Burf, die Leibeigenschaft in bem ungeheuern Reich aufzuheben - er gab auch ben Secten eine gemiffe Freibeit und gestattete, bag bie Eltern in gemischten Ehen über bie religioje Erziehung ber Rinder verfügten (1865). Unter den Auspicien des thätigen Unterrichtsministers Grafen Tolftoi murben Reformvorschlage ausgearbeitet (1868), welche barauf zielten, bem Rlerus eine murbigere Stellung und beffere Bilbung ju geben. In Betersburg grundeten hervorragende Manner (Erzbifchof Baffiljem, Brof. Difinin) einen Berein ber Freunde geiftlicher Auftlarung', ber fich feither auch mit bem Abendlande in thatige Berbindung gesetht hat. Auch in Mostau und Kiem mehren fic bie Anzeichen wiffenschaftlichen Erwachens.

## D. Außerchristliche und antichristliche Bewegungen.

# § 177. Fortschritte des Anglaubens und praktische Berwirklichung seiner Tendenzen.

Lor. Stein Gesch. b. socialen Bewegungen in Frankr. Leipz. 1849 ff. — Gelzer 3. Gesch. b. modernen Radicalismus und Communismus. Bas. 1847. — \*Felix, S. J., Christianisme et Socialisme, ou le remède au mal social par la charité chrétienne. Par. 1879. — \*Passaglia La Religione, rapport. all' uomo ed alla società. Cesena 1879. — v. Schäffle Die Quintessenz b. modernen Socialism. Lpz. 1878. — \*Curci Soc. Fir. 1885.

Die Darstellung des vom Christenthum ganz abstrahirenden Unglaubens gehört zwar an sich nicht in die Kirchengeschichte, kann aber Seitens der kirchenhistorischen Betrachtung nicht unberücksichtigt gelassen werden, einmal, soweit und insofern jene Richtung inmitten bisher christlicher Bolter und Bildungskreise auftritt, dann aber und vorzüglich, weil sie die Grundlagen der christlichen Gesellschaft ernstlich bedroht und das jahrhundertalte Gebände niederzureißen thatsächlich unternommen hat.

Der Entwickelungsgang der neuesten Philosophie und Naturwissenschat, namentlich die durch Auge und Feuerbach vollzogene naturalistische Umbildung des Hegelianismus gab dem Materalismus, den das Uebergewicht des Joealismus lange Zeit zurückgedrängt hatte, wieder erneute Bedeutung. Ein Theil der Natursorscher (Karl Bogt, Moleschott, Büchner) beeilten sich, denselben als unabweisdares Resultat einer exacten Natursorschung unter die Massen zu wersen: in Frankreich begründeten Comte und Littre einen materialistischen Positivismus: in England trat Darwin auf, um unter dem Beisall der namhaftesten deutschen Materialisten und der "Philosophie des Underwußten" (Hartmann) durch Begründung seiner Descendenztheorie die Entstehung des Menschen auf natürliche Beise zu erklären und statt des biblischen Adam unserm Geschlecht den Affen zum Stammvater zu geben.

Die praktischen Consequenzen solcher Lehren konnten unmöglich aus bleiben. War der Mensch zur reinen Naturkraft herabgesett, so lag sur die niedern und leidenden Classen kein Grund vor, länger als sie es mußten, ihr Loos zu ertragen. Der Socialismus ging also daram aus, vor Allem das Gleichgewicht zwischen Kapital und Arbeitstraft berzustellen, dem Arbeiter unmittelbaren Antheil an dem Gewinn und damit an den Genüssen des Lebens zu verschaffen. Die dahin einschlägigen Bersucke St. Simons († 1825) in Frankreich und Owens (1836) in England erwiesen sich indessen als unausführbar: man ging jett, namentlich kit 1848 und von Frankreich aus, zum Communismus über, welcher eine

radicalere Cur versprach, indem er das Eigenthum der besitenden Classe als Raub bezeichnete und allen bestehenden Berhältnissen in Staat und Kirche, in Familie und Ehe den Krieg erklärte (Proudhon 1840, Fourier, Louis Blanc). Zwar gelang es, die Berwirklichung desselben im Juli 1848 in blutigem Kampse zu unterdrücken; aber das Frühjahr 1871 sah, wenn auch nur auf wenige Bochen, den Sieg dieser Tendenzen in der Herrschaft der Pariser Commune. Obwol auch dann besiegt hat der Communismus seither, namentlich in Deutschland, Belgien und England durch die Arbeiterbewegungen große Fortschritte gemacht. Wag der 1864 gegründete internationale Arbeiterbund (geleitet von Karl Mary), der dessen Internationale Arbeiterbund (geleitet von Karl Mary), der dessen Internationale Arbeiterbund (mitgliedern schon jest ganz Europa und Rordamerica umspannt, in Wirklichkeit schon der Auslösung entgegengehen: riesig steigt das rothe Gespenst der Socials demokratie über alle politischen Fragen am Horizonte der Gegenwart auf.

## § 178. Solufbetrachtung.

Die Entwickelung der letten Periode hat die geistigen und religiösen Gegenfape geschärft und klar gelegt.

Sie zeigt auf der einen Seite, wie die unchristlichen und antichristlichen Tendenzen immer mächtigern Wiederhall finden, immer weitere Kreise im Bolfe und unter den Gebildeten gewinnen.

Richt als ob die Wehrzahl derselben sich des Einflusses sichon vollkommen bewußt sei, dem sie unterliegt: sie gleicht noch heute durchweg jenem denkgläubigen Vertreter des Bulgärrationalismus, von welchem gesagt wurde: er sei ein Mann, der zu denken glaube und zu glauben denke, mit beiden sei es aber gleich Rull.

Aber die Täuschung kann nicht lange mehr währen: sie ist bei den Führern der Gegenwart längst gewichen.

Ihnen ist Christus am Kreuze längst nicht mehr Gott: sie wollen nichts wissen von einem für die Sünden der Menschheit leidenden Gottessohne; in jener Bergötterung des Leidens' sehen sie der Menschheit traurigste Gestalt; sie können in jener Verkörperung der christlichen Passivität nicht mehr das Symbol des religiösen Bewußtseins der jezigen lebense und thatenfrohen Menschheit sinden. Auf die Frage: sind wir noch Christen? hat wenigstens David Fr. Strauß ehrlich "Nein' zu sagen gewagt.

Die Säupter der modernen dem Christenthum abgekehrten Bildung haben sich die Aufgabe gesett: durch Einsicht in die Gesetze der Natur, durch den Glauben und die rüchaltlose hingabe an dieselbe den Menschen mit seinem Schickfal zu versühnen, zu seiner vollen, freien Entwickelung heranzuführen, ihn das Wirkliche als vernünftig begreifen und erfassen zu lassen.

Das Facit dieser Bemühungen entsprach den Absichten nicht: die Revolution hat den Satz umgekehrt und erklärt: das Bestehende ist unvernünftig, solglich unwirklich!

Es bleibt nur die Alternative: man wirft die gesammte Ordnung, bie historische Ausgestaltung der Gesellschaft um, oder man ergibt sich mit

Byron dem Genusse verzehrenden Beltschmerzes, dem tödtenden Gefühl unendlichen, unausfüllbaren Contrastes zwischen dem Rechte bes Individuums, zwischen den Forderungen des Menschen und seinem Schicksal. — —

Dem steht auf der andern Seite die in unzähligen Gemütern noch ungebrochene Herrschaft des Kreuzes gegenüber.

Wir haben die Geschichte biefer Macht von der Stunde an, wo fie ftill und geheimnigvoll in diefer Belt fich entfaltet hat, bis zur Gegenwart verfolgt.

Diese Geschichte liefert ben Erweis, daß ber rein humanitare Standpunkt die Menschheit weder nach ihrer intellectuellen, noch nach ihrer moralischen und afthetischen Seite zum Ende führen, ihre Bedurfnisse befriedigen, ihre Man wird ber Impotenz ber Natur gegenüber wieder Ideale erfüllen fann. zu dem verworfenen Edstein zurudgreifen muffen. Die im Feuer ber Trubsal geläuterte, von den Schladen gereinigte, ihrer religiots-sittlichen Aufgabe zurudgegebene Kirche wird wieder in ihre Rechte eintreten, das Christenthum sich wieder als die "Scele der Welt' erweisen, der Leib nicht mehr gegen fie gelüstet, weil die Harmonie beider hergestellt ist. Das ist der Triumph der Weltgeschichte: die allumfassende, katholische Kirche der Zukunft. Wol ift gewiß, daß die Sturme ber Gegenwart bas religiofe Leben bis in feine Tiefen aufgewühlt, den Bau der Kirche anscheinend bis in seine Fundamente erschüttert haben; aber wie hoch auch die Wogen gehen — so wenig wir trüglich hoffen, dürfen wir eitel trauern. "Alle Strome geben ins Deer, und das Meer wird nicht voll' (Pred. Salom. 1, 7): fo verschieben und anscheinend weit abführend die Strome idealen Lebens und Bestrebens find, fie führen alle gurud in bas Meer bes religiofen Lebens; und mas ber Menich auch finnt, es führt zurud zu diefer fluthenden Fulle, über welcher der Beift Gottes ichwebt, und wie hoch die Wogen der firchlichen und antifirchlichen Bewegung auch ichwellen, Eines lehrt uns die Geschichte der Kirche:

STAT CRVX DVM VOLVITVR ORBIS.

# Chronologische Tabelle"

ber

## römischen Dapfte.

... † 67? Juni 29. Heil. Betrus. 67? — 79? Gept. 23? Heil. Linus.

79? — 91? Apr. 26 ob. Juli 13 Heil. Anenfletus.

91 - 100? Nov. 23? Heil. Clemens I.

100 - 109? Oct. 26? Beil. Euchariftus.

109? - 119? Mai 3? Beil. Alexander I.

119? — 128? Apr.? Heil. Sigtus I.

128? — 139? Jan. 2? Beil. Telesphorus.

139? — 142? Jan.? Beil. Hyginus.

142? — 157? Jul. 11? Heil. Bius I.

157? — 168? Apr. 17? Heil. Anicetus.

197? — 100? apr. 17? Den. unicerns

168? — 176? Apr. 22? Heil. Goter.

177 — 190? Mai 26? Heil. Eleutherius.

190 — 202? c. 199 Jul. 28? Apr. 20? Seil. Bictor I.

c. 202 - 218 Aug. 26? Dez. 20? Seil. Zephy-rinus.

218? — 223? Oct. 14? Heil. Calliftus.

c. 218 — 235 hippolntus, Gegenpapft.

## römischen und deutschen Kaiser.

54— 68 Nerv.

68- 69 Galba — Otto — Bite-

69- 79 Bespafianus.

79- 81 Titus.

81- 96 Domitianus.

96- 98 Nerva.

98—117 Traianus.

117—138 habrianus.

138-161 Antonius Bius.

161-180 Marcus Aurelius.

180 Commodus.

193-211 Septimius Severus.

211—217 Caracalla; 217—218 Macrinus.

218-222 Antonius Elagabalus.

<sup>1)</sup> Für die Papftliste vom 1.—12. Ih. sind im Allgemeinen Jaffe's Regesta Pontiff. in der neuern Bearbeitung, ed. W. Wattenbach, Lipsiae 1881 f. und L. Tuchesne's Bearbeitung des Liber Pontificalis zu Grunde gelegt. Die späteren Angaben sind den bekannten Quellen mit Benuzung der "Art de verisier les datest und der "Paléographiet von De Bailly entnommen. Die erste Zahl bezeichnet in der Regel den Bahltag; wo dieser nicht zu ermitteln war, ist der Consecrationstag angegeben. Der Todestag der ältern Päpste beruht selbstverständlich auf den alten Kalendarien. Bei der Jählung der einzelnen Päpste wurde das gewöhnliche System befolgt, obgleich dasselbe z. B. betr. der Namen Johannes, Felix, Martinus der Berbesserung bedürftig wäre.

Römische Vänfte.

223 - 230? Mai 19? Heil. Urbanus I.

Kömische Kaiser.

222—235 Alexander Severni

#### 230 - 235 Sept. 28. Beil. Bontianus. 235 - 236 Jan. 3. Beil. Anteros. 235—238 Maximinus Thrax 286 Jan. 10? — 250 Jan. 20. Seil. Fabianus. 238 Bupienus - Gorbianus. 238-244 Gorbianus b. 3. 244—749 Philippus Arabs. 251 Mara - 253 Cept. 14? Seil. Cornelius. 250-253 Decius. (251? Novatianus, Gegenpapft). 251-253 Gallus und Bolusia 253 Juni? - 254? Marg 5. Beil. Lucius I. 253-260 Balerianus. 254? - 257 Mug. 2. Beil. Stephanus I. 260-268 Gallienus. 257 - 258 Aug. 6. Seil. Sigtus II. 268—270 Claudius II. 259 Jul. 22 - 268 Dez. 27. Beil. Dionnfins. 269 Jan. 5 - 274 Deg. 30. Beil, Felig I. 270-275 Aurelianus. 275—276 Tacitus; 276—282° 275 Jan. 5 — 283 Dez. 7. Beil. Eutychianus. bus; 282-284 Ca 284-305 Diocletianus; 286-283 Dez. 17 - 296 Apr. 22. Beil. Gains. 296 Jun. 30 - 304 Oct. 25? Seil. Marcellinus. Mazimianus. 305-306 Conftantius Chlon 308? Mai 25? - 309 Jan. 15. Seil. Marcellus. 305-311 Galerini 306—337 Conftantinus b.Gr., 309 Apr. 18 ober 310 - Sept. 26? Beil. Eusebius. Maximus — Licin bis 323. 311 Jul. 2 — 314 Jan. 11. Beil. Melchiabes (Miltiabes). 314 Jan. 31 — 335 Dec. 31. Seil. Gil= vefter I. 336 Jan. 18 - Oct. 7. Seil. Marcus. 337-361 Conftantius; 337-Constantinus; 337-337 Febr. 5 - 352 Apr. 12, Heil. Julius I. Constans. 361-363 Julianus Apostata. 352 Jun. 21 - 366 Cept. 24. Liberius. (357 — 365 Nov. 22. Felig II, Gegenpapft). 363-364 Jovianus. 366 Sept. - 384 Dez. 10. Beil. Damasus. 364-375 Balentinianus I; 3 (366 Cept. - 367 Nov. 16. Urfinus, Gegenp.) –78 Balens. 375—383 Gratianus; 375—3 384 Dez. — 399 Nov. 26. Seil. Siricius. Balentinianus II. 379-395 Theodofius b. Gr. 399 Dez. 5 - 401 Dez. 14? Heil. Anaftafius I. 395-423 Conorius in Beftri 395-408 Arcabiue 401 Dez. 20. - 417 Marz 12. Beil. Innocentius I. Oftrom. 423—455 Balentinianus III 417 Marg 18 — 418 Nov. ob. Dez. Geil. Bofimus. (418 Dez. 27 — 419 Apr. 3. Eulalius, Gegenp.). 418 Dez. 28 — 422 Sept. 4. Heil. Bonifatius I. Westrom; 408-50 Il bofius II in Oftrom

422 Sept. 10? — 432 Jul. Heil. Cölestinus I. 432 Jul. 31 — 440 Aug. 18. Heil. Sixtus III.

## Römische Päpste.

lug. - 461 Nov. 10. Beil. Leo I. b. Gr.

lov. 12 - 468 Febr. 21. Beil. Silarius.

febr. 25 - 483 Marg 2. Beil. Simplicius.

Rarg 6? - 492 Febr. 25? Heil. Felig II (III).

Rarg 1 - 496 Nov. 19. Seil. Gelafius I.

Rov. 24 - 498 Nov. 19. Beil. Anaftafius II.

Rov. 22 - 514 Jul. 19. Seil. Symmachus. Nov. - c. 505? Laurentius, Gegenpapft.)

Juli 20 - 523 Aug. 7. Beil. Hormisbas. Mug. 13. — 526 Mai 27. Beil. Johannes I.

Juli - 530 Oct. 12. Seil. Felig III (IV).

Bept. 17 - 532 Oct. 17. Bonifatius II. Sept. 17 - 530 Dct. 14. Dioscorus, Gegenv.)

Dez. 31 - 535 Mai 27. Johannes II (Mer-

urius). Juni 3 — 536 Sept. 17. Seil. Agapetus I.

Juni 8 - 537? Juni 20. Beil. Silverius.

Upr. Mai — 555 Juni 7. Bigilius.

Juni - 561 Marg 4. Belagius I. Juli 14 - 574 Juli 13. Johannes III.

Juni 3 - 579 Juli 31. Benebictus I. Nov. 27 — 590 Febr. 6. Pelagius II.

Sept. 3 (Conf.) - 604 Marg (12?).

Bregorius I. d. Gr.

Sept. 13 - 606 Febr. 22. Sabinianus. Febr. 19 - 607 Nov. 12. Bonifatius III.

Sept. 15 — 615 Mai (25?). Bonifatius IV.

Dct. 19 - 618 Nov. 8. Deusbebit. Deg. 23 - 625 Oct. 25. Bonifatius V.

Nov. 3 — 638 Oct. (12?). Honorius I.

Mai (28?) - 640 Aug. (2?). Severinus. Dez. (25?) - 642 Oct. (12?). Johannes IV.

Rov. 24 - 649 Mai 14. Theodorus I.

juni - (635) 655 Sept. 16. Beil. Martinus I.

Mug. 10 - 675 Juni 3. Eugenius I.

Juli 30 — 672 Jan. 27. Bitalianus. Mpr. 11 — 676 Juni 16. Abeobatus.

Mug. - 678 Apr. 11. Donus.

Römische Kaiser.

455 Marimus -- Avitus -Maiorianus - 461 Libius

Severus - 467 Brocopius

Anthemius. 472 Anicius Olubrius - 473

Gincerius. 474 Julius Repos.

475 Romulus Auguftulus.

Dftrom:

450—457 Marcianus. 457-474 Leo I.

474-491 Leo II. Beno.

491—518 Anastasius I.

518-527 Juftinus I.

527-565 Juftinianus I b. Gr.

565-578 Juftinus II. 578—582 Tiberius II.

582-602 Mauritius. 602-610 Photas.

Beil.

610-641 Beraflius.

641-668 Conftans II.

641 Constantinus III und Herafleonas.

668—685 Constantinus III Pogo-

natus.

685—695 Justinianus II.

## Römische Väpfte. 678 Juni — 681 Jan. 10. Heil. Agatho. 682 Jan. — 683 Juli 3. Heil. Leo II. 684 Juni 26? — 685 Mai 7. Heil. Benedictus II. 685 Mai - 686 Aug. 1. Johannes V. 686 Aug. Oct. 21 - 687 Sept. Conon. (687 Sept. - c. 692 Paschalis, Gegenpapft.) 687 Cept. - Dct. Deg. Theodorus. 687 Det. Deg. - 701 Sept. 8. Beil. Sergius I. 701 Oct. 30 - 705 Jan. 10. Johannes VI. 705 Marg 1 - 707 Oct. 18. 3obannes VII. 708 Jan. 18 - 708 Febr. 7. Gifinnius. 708 März 25 - 715 Apr. 9. Constantinus I. 715 Mai 19 — 731 Febr. 11. Heil. Gregor II. 731 Febr. 11 - 741 Nov. 29. Beil Gregor III. 741 Dez. 3 - 752 Marg 15. Beil. Bacharias. 752 Marg - 752 Marg Stephanus (nur electus). 752 Mars — 757 Apr. 26. Stephanus II. 757 April — 767 Juni 28. Heil. Baul I.

768 Juli 31 — 768 Juli 31. Philippus.
768 Aug. 1 — 772 Febr. 1. Stephanus III.
772 Febr. 1 — 795 Dez. 25. Habrianus I.
795 Dez. 26 — 816 Juni 12. Heil. Leo III.
816 Juni — 817 Juni 24. Stephanus IV.

767 Juni 28 — 768 Apr. 13. Constantinus II.

817 Jan. 25 — 824 Mai. Beil. Baschalis I. 824 Mai — 827 Aug. Eugenius II. 827 (1 Monat) - 827. Balentinus. 827 Marg? - 844 Jan. Gregorius IV. (844 Jan. — 844 Jan. Johannes, Gegenp.) 844 Jan. - 847 Jan. 27. Gergius II. 847 Jan. - 855 Jul. 17. Beil. Leo IV. 855 Juli - 858 Apr. 7. Benedictus III. (855 Aug. — 855 Septemb. Anaftafius, Gegenp.) 858 Apr. — 867 Nov. 13. Seil. Rifolaus I. 867 Nov. — 872 Nov. Dez. Hadrianus II. 872 Deg. 14. - 882 Deg. 15. Johannes VIII. 882 Dez.? — 884 Mai. Marinus I. 884 Mai? — 885 Aug. Sept. Habrianus III. 885 Sept. — 891 Sept. Stephanus V. 891 Sept.? — 896 Mai 23. Formojus. 896 Mai 23? — 896 Juni 6. Bonifatius VI. 896 Juni 6? — 897 Juli? Stephanus VI.

897 Juli — 897 Nov.? Romanus.

Kömische und dentsche Kaiser.

695—698 Leontius. 698—705 Tiberius III. 705—711 Justinius II zum zweitenmal.

711—713 Philippus Barbejanes. 713—716 Anastasius II. 716—717 Theodosius III. 717—741 Leo III d. Jjaurier.

741—775 Constantius V Kopronymus.

774—780 Lev IV. 780—797 Constantinus VI. 797—802 Frene.

Pentsche Könige und Kaiser. 800—814 Karl b. Gr. Kaiser ) 814—840 Ludwig b. Fr.

855—875 Lubwig II.

894-896 Lambert.

840-855 Lotbar I.

875—877 Karl II. b. Kahle. 881—887 Karl III. b. Dide. 891—894 Guido.

Römische Dapfte. - 897 Dez. Theodorus II. ? — 900 Juli. Johannes IX. - 903 Aug. Benedictus IV. - 903 Sept. Leo V. 1.? — 904 Jan. Christophorus. 29 - 911 Sept. Sergius III. mb. — 913 Nov.? Anastasius III. ? -- 914 Mai. Lando. 15 - 928 Juli. Johannes X († 929). ? - 929 Febr. Leo VI. ? - 931 Marg? Stephanus VII.

? — 935 Jan. Johannes XI. - 939 Juli ? Leo VII. ? - 942 Oct. ? Stephanus IX.

' — 946 Apr.? Marinus II. ? — 955 Nov.? Agapetus II. ? - 964 Dez. 4. Johannes XII († 964, 4 - 965 März. Leo VIII.

64 Juni 23. Benedictus V, Gegenpapft i5? Jul. 4). ? — 972 Sept. 6. Johannes XIII. Deg. - 974 Juli. Benedictus VI. Domnus, Donus ober Bonus.) - 983 Oct. Benebictus VII.

npapst.) Dez. - 984 Aug. 20. Johannes XIV uŝ). .? — 996 April. Johannes XV. – 999 Febr. Gregor V (Bruno). tai — 998 März. Johannes XVI Catanus Philagathus, Gegenpapft.)

; 984 — 985 Jul. Bonifatius VII,

[ — 1003 Mai 12. Silvester II (Gerbert). - 1003 Dez. Johannes XVII (Sicco). - 1009 Juni. Johannes XVIII (Bha= ŝ). ? - 1012 Juni. Gergius IV (Bucca i). 22 - 1024 Apr. 7. Benedict. VIII.

i - 1013 Dez. Gregorius, Gegenp.) Jul. — 1033 Jan. Johannes XIX 1024-1039 Konrad II. tanus). - 1048 Jul. 16. Benedict IX (Theo-

ift). :. 22? - 1046 Deg. 20. Silvefter III innes, Gegenpapft.)

Deutsche Könige und Kaiser. 896-899 Arnulf.

900-911 Lubwig III b. Rind.

911—918 **R**onrad I.

919-936 Beinrich I.

936-973 Otto I. b. Gr.

973-983 Otto 11.

993-1002 Otto III.

1002-1024 Beinrich II ber Beil.

1039-1056 Beinrich III.

(Lambert).

Gegenpapft).

(Gregorio Bapi).

(1130 Febr. 14 — 1138 Jan. 25. Anacletus II

(1138 März — 1138 Mai 9. Bictor IV Gregorius,

Beter v. Leon, Gegenpapft).

| 764                                            |                         |                  |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Kömische Väpfte.                               | Deutsche Sonige und Kai | er.              |
| 1045 Mai 1 - 1046 Dez. 20. Gregor VI (Joh.     |                         | )                |
| Gratian † nach 1047).                          | 1                       |                  |
| 1046 Dez. 24 - 1047 Oct. 9. Clemens II         | 1                       | l                |
| (Suitgar).                                     | 1                       | l                |
| 1047 Dez. 25 - 1048 Aug. 9. Damajus II (Boppo  | 1                       | ı                |
| v. Brigen).                                    | 1                       |                  |
| 1048 Dez 1054 Apr. 19. Heil. Leo IX (Bruno     |                         |                  |
| v. Dagsburg).                                  | 1                       |                  |
| 1054 Nov. — 1057 Juli 28. Bictor II (Gebharb). | 1056-1106 Heinrich IV.  | ł                |
| 1057 Aug. 2 - 1058 Marz 29. Stephanus X        |                         | 1                |
| (IX) (Friedrich).                              |                         |                  |
| (1058 Apr. 5 - 1059 April. Benedictus X 30-    |                         | l                |
| hann, Gegenpapft).                             |                         | l                |
| 1058 — 1059 Jan. — 1061 Juli 27. Nikolaus II   |                         | l                |
| (Gherarbo).                                    |                         | 1                |
| 1061 Oct. 1 — 1073 Apr. 21. Alegander II (An-  | 1                       | ı                |
| felm. Badaga).                                 |                         | ı                |
| (1061 Oct. 28 — 1064 Mai 31. Honorius II Ca-   |                         | رہ ا             |
| dalus, Gegenpapst, † 1069, Apr. 20).           |                         | Tr.              |
| 1073 Apr. 22 — 1085 Mai 25. Heil. Gregor VII   |                         | ] 를              |
| (Hildebrand).                                  |                         | }                |
| (1080 Juni 25 — 1100 Sept. Clemens III Bi-     | •                       | Fräntisches Haus |
| bertus, Gegenpapst).                           |                         | į                |
| 1086 Mai 24 — 1087 Sept. 16. Bictor III (De-   |                         | ·*               |
| siderius v. Montecasino).                      |                         | l                |
| 1088 März 12 — 1099 Juli 29. Urban II (Udo).   |                         |                  |
| 1099 Aug. 13 — 1118 Januar 21. Paschalis II    |                         | l                |
| (Rainier).                                     |                         | 1                |
| (1100 Sept. — 1100 Dez. Theodoricus, Gegenp.). | 1106—1125 Heinrich V.   | l                |
| (1102 Febr. — 1102 Marg. Albertus, Gegenp.).   |                         |                  |
| (1105 Nov. 18 — 1111 n. Apr. Silvester IV Ma-  |                         | l                |
| ginulfus, Gegenpapst).                         |                         | ĺ                |
| 1118 Jan. 24 — 1119 Jan. 29. Gelafius II (Joh. | 1                       | l                |
| v. Gaëta).                                     | .[                      | 1                |
| 1119 Febr. 2 — 1124 Dez. 13. 14. Calliztus II  | •                       | 1                |
| (Guido).                                       |                         |                  |
| (1118 März 8 — 1121 April 23. Gregor VIII      | •                       |                  |
| Burdinus, Gegenpapft).                         |                         |                  |
| (1124 Dez. 15. 16 Cölestinus — Theobaldus Buc- |                         | ļ                |
| capecus, Gegenpapst).                          | 1105 1197 0-45 11 5     | ,                |
| 1124 Dez. 15. 16. — 1130 Febr. 14. Honorius II | 1129—1137 Lothar II der | 9                |
|                                                |                         |                  |

1130 Febr. 14 — 1143 Sept. 24. Innocentius II 1138—1152 Konrad III.

(Bil=

helm v. Holland -

Richard v. Cornwallis

- Alfons v. Cafti=

#### Römische Väpfte. 1143 Sept. 26 - 1144 Marz 8. Coleftinus II

(Guido). 1144 März 12 - 1145 Febr. 15. Lucius II

(Gherardo). 1145 Febr. 15 - 1153 Juli 8. Eugenius III (Bernharb). 1153 Jul. 9 - 1154 Dez. 3. Anastasius IV

(Konrad). 1154 Dez. 4 - 1159 Sept. 1. Habrian IV (Ricol. Breaffpeare).

1159 Sept. 7 — 1181 Aug. 30. Alegander III (Roland). (1159 Sept. 7 — 1164 April 20. Bictor IV Detavianus, Gegenpapft).

(1164 Apr. 22 - 1168 Sept. 20. Paschalis III Buibo, Cremenfis, Begenpapft). (1168 c. Sept. - 1178 Aug. 29. Calirt III 30-

hannes be Struma, Gegenpapft). (1178 Sept. 29 — 1180 Januar. Innocentius III Landus Sitinus, Gegenpapft).

1181 Sept. 1 — 1185 Nov. 25. Lucius III (Ubaldus). 1185 Nov. 25 — 1187 Oct. 20. Urbanus III

(Allbert). - 1191 März (27?) Clemens III | 1190—1197 Heinrich VI. 1187 Дед. 19 -(Paolo Scolaro). 1191 März 30 - 1198 Jan. 8. Cöleftinus III

1187 Oct. 21 - 1187 Deg. 17. Gregorius VIII

(Hnacinth Bobocard). 1198 Jan. 8 - 1216 Jul. (16-17). Innocentius III (Lotario Segni, fp. dei Conti). 1216 Jul. 18 — 1227 März 18. Honorius III

(llberto Crivelli).

(Cencio Savelli). 1227 März 19 - 1241 Aug. 21. Gregorins IX (Ugulino). 1241 Oct. - 1241 Nov. (17-18). Colestinus IV

(Geoffroi be Caftiglione). 1243 Jun. (24-25) - 1254 Dez. 7. Innocentius IV (Sinibaldo Fieschi).

1254 Dez. 12 - 1261 Mai 25. Alexander IV 1254—1273 Interregnum (Rainald). 1261 Aug. 29 — 1264 Oct. 2. Urbanus IV (Gia-

com. Pantaleone). 1265 Febr. 5 - 1268 Nov. 29. Clemens IV (Gui

Foulquos od. Foulques). 1271 Sept. 1 — 1276 Jan. 10. Gregorius X (Thibald).

Deutsche Könige und Kaiser.

1152-1190 Friedrich I.

1198—1208 Philipp von

1198-1215 Otto IV Belf.

1215-1250 Friedrich II.

1250—1254 Konrad IV.

lien).

Schwaben.

| Römische Düpfte.                                                  | Deutsche Könige und Kaiser      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1276 Febr. 21 — 1276 Juni 22. Imocentius V                        |                                 |
| (Bietro da Tarantasia).                                           |                                 |
| 1276 Juli 11 — 1276 Aug. 16. Habrianus V (Ottoboni).              |                                 |
|                                                                   |                                 |
| 1276 Sept. 13 — 1277 Mai (16—17). Johan-                          |                                 |
| nes XXI (Petrus Hispanus).                                        |                                 |
| 1277 Nov. 25 — 1280 Aug. 22. <b>Rifolaus</b> III (Giov. Caetani). |                                 |
| 1281 Febr. 22 — 1285 März 28. Martinus IV                         |                                 |
| (Simon be Brion).                                                 |                                 |
| 1285 Apr. 2 — 1287 Apr. 3. Honorius IV (Giac.                     |                                 |
|                                                                   |                                 |
| Savelli).                                                         |                                 |
| 1288 Febr. 15 — 1292 Apr. 4. Nifolans IV                          | 1292—1298 Adolf von Rassau      |
| (Girolamo).                                                       |                                 |
| 1294 Juli 5 - 1294 Dez. 13. Coleftinus V                          |                                 |
| (Pietro di Morrone, † 1296, Mai 19).                              |                                 |
| 1294 Dez. 24 — 1303 Oct. 11. Bonifatius VIII                      | 1208_1208 Wibracht I non Dai    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             | · ·                             |
| (Benedetto Caetani).                                              | reich.                          |
| 1303 Oct. 22 — 1304 Jul. 7. Sel. Benedictus XI                    |                                 |
| (Niccol. Bocafin).                                                |                                 |
| 1305 Jun. 5 — 1314 Apr. 20. Clemens V (Ber-                       | 1308—1313 Heinrich VII von      |
| trand de Got).                                                    | Luzemburg.                      |
| 1316 Aug. 7 — 1334 Dez. 4. Johannes XXII                          | 1314-1347 Lubwig von Baner      |
| (Jacques d'Eufe).                                                 |                                 |
| (1328 Mai 12 — 1330 Aug. 25. Rikolaus V                           |                                 |
|                                                                   |                                 |
| Pierre de Corbières, Gegenpapst.)                                 | 1014 1000 0016 17               |
| 1334 Dez. 20 — 1342 Apr. 25. Benedictus XII                       |                                 |
| (Jacques Fournier).                                               | reich.                          |
| 1342 Mai 7 — 1352 Dez. 6. Clemens VI (Pierre                      | 1347—1378 Karl IV von Böhm      |
| Roger).                                                           |                                 |
| 1352 Dez. 18 — 1362 Sept. 12. Innocentius VI                      |                                 |
| (Etienne d'Albert).                                               |                                 |
| 1362 Sept. ? — 1370 Dez. 19. Urbanus V (Guil-                     |                                 |
| laume).                                                           |                                 |
|                                                                   | 1979 1400 90 amost non 90 25 m. |
| 1370 Dez. 30 — 1378 März 27. Gregorius XI                         | 1576—1400 wenger bun Sound      |
| (Bierre Roger).                                                   |                                 |
| 1378 Apr. 9 — 1389 Oct. 18. Urbanus VI (Bar-                      |                                 |
| tol. Prignano).                                                   | ·                               |
| (1376 Sept. 31 — 1394 Sept. 16. Clemens VII                       |                                 |
| [Robert], in Avignon).                                            |                                 |
| 1389 Nov. 2 — 1404 Oct. 1. Bonifatius IX                          | 1400-1410 Ruprecht pon bei      |
|                                                                   | Bfalz.                          |
| (Pietro Tomacelli).                                               | <b>₩</b> .9                     |
| (1394 Sept. 28 — 1409 Juni 5, exc. 1417 Juli                      |                                 |
| 26, Benedict XIII [Bierre de Luna] in Avig-                       |                                 |
| non, † 1424 Nov. 29 od. Juni 1).                                  |                                 |
| 1404 Oct. 17 — 1406 Nov. 6. Innocentius VII                       |                                 |
| (Cosma de Migliorata).                                            |                                 |
|                                                                   |                                 |

# Römische Dante. 1406 Nov. 30 - 1409 Juni 5; abbic. 1415 Jul.

- 4. Gregorius XII (Angelo Correr, † 1417 Det. 18).
- 1409 Juni 15 (26?) 1410 Mai 3. Alexander 1410-1437 Sigismuni V (Bietro Filargo).
- 1410 Mai 17 1415 Mai 29. Johannes XXIII
  - (Baltass. Cossa; abd. 1419 Mai 13, † 1419 Nov. 22).
- 1417 Nov. 11 1431 Febr. 21. Martinus V (Dbo Colonna).
- (1424 1429 Jul. 26, abd. Clemens VIII Gilles be Mugnos, Gegenpapft in Spanien.)
- 1431 Marz 3 (4-6?) 1447 Febr. 23. Euge- 1438-1439 Albrecht II nius IV (Gabriel Condolmer).
- (1439 Rov. 5 1449 Apr. 9, abd. Felig V | 1440—1493 Friedrich ] Amadeo v. Savonen, Gegenpapit). 1447 März 6 - 1456 März 27. Nifolaus V
- (Thomas von Sarzano). 1455 Apr. 8 — 1458 Aug. 8. Caligtus III (Alfonso Borgia).
- 1458 Aug. 19 1464 Aug. 6. Bius II (Enea Silvio Biccolomini). 1464 Aug. 31 - 1471 Juli 28. Paul II (Bietro
- Barbo). 1471 Aug. 9 — 1484 Aug. 13. Sixtus IV (Fran-
- cesco d'Albescola). 1484 Aug. 29 - 1492 Juli 25. Innocentius VIII (Giov. Batt. Cnbo).
- 1492 Aug. 11 1503 Aug. 18. Alegander VI | 1493—1519 Maximilia (Rodrigo Borgia). 1503 Sept. 22 - 1503 Oct. 18. Pius III (Franc.
- Biccolomini). 1503 Nov. 19 — 1513 Febr. 21. Julius II (Giuliano bella Rovere).
- 1513 Marz 11 1521 Dez. 1. Leo X (Giov. be 1519—1556 Karl V. Medici). 1522 Jan. 9 - 1523 Cept. 24. Sabrianus VI
- (Sabr. Debel). 1523 Nov. 19 - 1534 Sept. 26. Clemens VII
- (Giuliano de Medici). 1534 Oct. 13 -- 1549 Nov. 10. Paul III (Alef
  - fandro Farnese).

Bietro Caraffa).

- cello Cervini). 1555 Mai 23 — 1559 Aug. 18. Paul IV (Giov. | 1556—1564 Ferbinand
- 1550 Febr. 8 1555 Marz 23. Julius III (Giov. Maria del Monte). 1555 Apr. 9 — 1555 Mai 1. Marcellus II (Mar-

Pentiche Baile

garn.

#### Römische Dapfte. Dentiche Raifer. 1559 Dez. 26 — 1565 Dez. 9. Bius IV (Giov. 1564—1576 Maximilian II. Ang. be'Mebici). 1566 Jan. 7 - 1572 Mai 1. Beil. Bius V (Di= chele Ghielieri). 1572 Mai 13 — 1585 Apr. 10. Gregor XIII (Ugo | 1576—1612 Rubolf II. Buoncampagni). 1585 Apr. 24 - 1590 Aug. 27. Sixtus V (Felice Beretti Montalto). 1590 Sept. 15 - 1590 Sept. 27. Urban VII (Giov. Batt. Caftagua). 1590 Deg. 5 - 1591 Oct. 15. Gregor XIV (Niccolo Sfenbrati). 1591 Oct. 29 - 1591 Deg. 30. Innocentius IX (Giov. Ant. Facchinetti). 1592 Jan. 30 - 1605 Marg 5. Clemens VIII (3ppolito Albobrandini). 1605 Apr. 1 — 1605 Apr. 26. Leo XI (Aleff. Ottov. be'Medici). 1605 Mai 16 — 1621 Jan. 28. Paul V (Ca= 1612—1619 Matthias. millo Borgbeje). 1621 Febr. 9 — 1623 Juli 8. Gregor XV (Aleff. 1619—1637 Ferdinand II. Lubovisi). 1623 Aug. 6 — 1644 Juli 29. Urban VIII (Maf- 1637—1657 Ferdinand III. feo Barberini). 1644 Sept. 15 — 1655 Jan. 5. Innocentius X (Giov. Pamfili). 1655 Apr. 7. — 1667 Maj 22. Alexander VII 1657—1705 Leopold I. (Fabio Chigi). 1667 Juni 20 - 1670 Deg. 9. Clemens IX (Giulio Rojpigliofi). 1670 Apr. 29 - 1676 Juli 22 Clemens X (Emilio Alltieri). 1676 Cept. 21 - 1689 Aug. 12. Innocentius XI (Benebetto Dbescalchi). 1689 Oct. 6 — 1691 Febr. 1. Alexander VIII (Bietro Ottoboni). 1691 Juli 12 - 1700 Sept. 27. Innocentius XII (Antonio Bignatelli). 1700 Nov. 23 - 1721 Marz 29. Clemens XI 1705-1711 Joseph I. (Giov. Franc. Albani). 1721 Mai 8 — 1724 März 7. Innocenz XIII 1711-1740 Rarl VI. (Michelangelo Conti). 1724 Mai 29 — 1730 Febr. 21. Benedict XIII

1730 Juli 12 — 1740 Febr. 6. Clemens XII (1742—1745 Rarl VII v. Bapens)

(Binc. Maria Orfini).

(Lorenzo Corfini).

Römische Papfte. Deutsche Kaiser. 1740 Aug. 17 — 1758 Mai 3. Benedict XIV 1745-1765 Frang I. Haus Habsburg-Lothringen (Prospero Lambertini). Clemens XIII 1765-1790 Jojeph II. 1758 Juli 6 — 1769 Febr. 2. (Carlo Rezzonico). 1769 Mai 19 - 1774 Sept. 22. Clemens XIV (Lorenzo Ganganelli). 1775 Febr. 15 — 1799 Aug. 29. Bius VI (Gian 1790—1792 Leopold II. Angelo Braschi). 1800 März 14 — 1823 Aug. 20. Bins VII 1792-1806 Franz II. (Gregorio Barnaba Chiaramonti). 1823 Sept. 28 — 1829 Febr. 10. Leo XII (Annibale bella Benga). 1829 März 31 — 1830 Nov. 30. Pius VIII (Franc. Saverio Caftiglione). 1831 Febr. 2 - 1846 Juni 1. Gregor XVI (Mauro Cappellari). 1846 Juni 16 — 1878 Febr. 7. Pius IX (Giov. 1871 Bilhelm I von Preußen, Maria Mastai-Ferretti). beutscher Raifer. 1878 Febr. 20 Leo XIII (Bincenzo Gioacchimo Becci, gekrönt 3 März). \_ ang.4 1903. Pins X (ang 4 1903 - 1914) (gri).

Benedikt XV(1914 - Feb. 1922)

Pins X 1 Feb. 1922 
(schele Rath)

# Beittafeln.

#### Erftes Jahrhundert.

Jahr b. driftl. Beitrechnung.

- 5 ober 7? vor 1 (aer. Dionys.) Chrifti Geburt.
  - 29-30 ? nach 1 Chrifti Tob.
    - 40 Bauli Befehrung.
    - 41 Berobes Agrippa I berricht über Balaftina.
    - 44 Hinrichtung Jacobi b. Ae. "Christen" in Antiochien.
  - 44-45 Erfte große Missionsreise bes b. Baulus.
  - 50 ob. 51 ? Apostelconcil zu Jernfalem. Apollonius von Thana.
    - 52-53 Zweite Missionsreise bes h. Paulus.
    - 54-55 ? Dritte Missionereise bes b. Baulus.
      - 58 Paulus in Cafarea gefangen.
- 61 ob. 62—64 Pauli Gefangenschaft in Rom.
  64 Reronische Berfolgung in Rom. Jacobus b. J. Märtyrer.
  - 66-70 Jübischer Krieg.
    - 67? Die Apostel Betrus und Baulus in Rom hingerichtet.
    - 70 Berftorung Jerufalems.
  - 88-97 (?) Clemens von Rom.
    - 95 Chriftenverfolgung unter Domitian.
  - 98-117 Chriftenverfolgung unter Traian.

#### Zweites Jahrhundert.

- Der b. Janatius von Antiochien, Martyrer in Rom.
- Symeon von Jerusalem, Martyrer in Rom.
- 125 Basilibes. Saturninus. Gnostische und ophitische Baresien.
- 132-135 Aufftand bes Bartochba in Jubaa.
  - 140 Balentinus.
  - 150 Celsus. Marcion. Juftinus Martyr.
- 157—170 Montanus.
  - 160 (?) Ofterftreit zwischen Anicet und Polyfarp.
  - 161 f. Chriftenverfolgung unter Marc Aurel.
    - Justinus Martyr +.
    - Polntarp + als Märtyrer (ob. c. 155). 168
  - 170 Barbefanes. - Rarpotrates. - Ofterftreit zwischen Claubius App linaris und Melito von Sarbes.

#### Jahr b. driftl. Beitrednung

- 177 Chriftenverfolgung ju Lugdunum und Bienne.
- 177 Rrenaus.
- 180 Lucian von Samofata.
- 196 Ofterstreit zwischen B. Bictor und Bolyfrates von Ephesus. Caius zu Rom.

#### Prittes Jahrhundert.

- 200 Brareas. Clemens von Alexandrien.
- 201 Tertullian Montanift.
- 202 Christenverfolgung unter Septimius Severus. Bantanus.
- c. 230? Alexander Severus gibt ben römischen Christen firchliches Eigenthum zurud.
  - 219 Mischnah.
  - 220 Sippolytus und Calliftus in Rom. Noëtus. Tertullian +.
  - 223 Calliftus †.
  - 232 Origenes aus Alexandrien vertrieben.
  - 235 Chriftenverfolgungen unter Maximus Thrax.
  - 236 B. Pontianus in Rom t. Legende ber h. Urfula.
  - 244 Ammonius Saffas +.
  - 244 R. Philippus Arabs angeblich Chrift.
  - 244 Arabische Synode gegen Bernlus von Bostra.
  - 248 Der h. Enprian, Bifchof von Carthago.
- 249-251 Christenverfolgung unter Decius. Der h, Baulus von Theben.
  - 250 Schisma bes Felicissimus. Sabellius.
  - 251 Schisma des Novatianus.
- 253-256 Streit über bie Repertaufe.
  - 254 Origenes +.
  - 257 Chriftenverfolgung unter Balerianus.
  - 258 Der h. Epprian + als Märtyrer.
- 259-268? Toleranzedict bes Gallienus.
  - 260 Paul von Samofata.
  - 262 Synobe zu Rom gegen Sabellius und Dionyfius von Alexandrien.
  - 265 Dionyfius von Alexandrien +.
  - 270 Dritte Synobe zu Antiochien gegen Paul von Samofata.
  - 270 Gregorius Thaumaturgus †. Plotinus †.
  - 277 Mani †.
  - 290 Schule zu Antiochien.
  - 296 Diveletians Cbict gegen bie Manichaer.

#### Fiertes Jahrhundert.

- 303-311 Diocletianifche Chriftenverfolgung.
  - 304 Porphyrius †. Hierofles.
  - 305 Synode zu Elvira.
  - 306 Meletianisches Schisma in Aegypten. Constantius Chlorus +.
  - 307 Conftantin b. Gr. Raifer.

381

385

Jahr b. driftl. Beitrechnung 309 Bamphilus Martnrer. 310-381 Chriftenverfolgungen in Berfien (Saporas II). Galerius †. Sein Toleranzedict. — Der h. Antonius ber Ginfie 311 312 Conftantin befiegt ben Magentius bei Rom. 312 Erftes Toleranzebict bes Conftantin und Licinius. 313 (Jan. ober Febr.) Mailander Tolerangebict. Religionsfreiheit. Die Donatiften in Africa. 314 Concil zu Arles. 318 Mrius. 323 Conftantin Alleinherricher. 325 I. öfumenisches Concil zu Ricaa. Frumentius Glaubensbote in Aethiopien. 327 328 Der h. Athanafius Bifchof zu Alexandrien. 330 Lactantius +. 335 Synode zu Tyrus. 336 Athanafius verbannt. Arius †. 337 Conftantin b. Gr. getauft +. 340 Eusebius von Cafarea t. — Paulus von Theben t. Einschreiten bes Conftantius gegen ben Baganismus. 341 341 Concil zu Antiochien. 343 Concil zu Sardica. — Chriftenverfolgung in Berfien. 348 Ulfilas, Apoftel ber Gothen. 350 Aërius. 351 Erftes Concil zu Sirmium gegen Marcellus. 352 Concil zu Arelate. 354 Auguftinus geboren. Antonius †. — Aëtius und Eunomius. 356 357 Zweites Concil zu Sirmium. Somber. 358 Concil zu Anchra. 359 Spnoben ju Geleucia-Rimini. 360 Meletius B. v. Antiochien. - Macedonius B. v. Cft. abgefest. 361 Julian ber Abtrunnige Raifer. 361-413 Meletianisches Schisma zu Antiochien. 362 Athanafins' Spnode zu Alexandrien. 364 Balentinians I. Toleranzedict. 366 Damajus Bapft. 368 Silarius von Boitiers. c. 370 Concil zu Laobicea. 373 Athanafius †. — Bafilius, Gregor von Anffa, Gregor von Raziar Ambrofius B. von Mailand. 374 375 Gratian Raifer. 378 Diodor von Tarfus. Snnobe zu Cafaraugufta gegen Priscillian. 380

II. ötumenisches Concil zu Conftantinopel.

386 Chrill von Jerusalem +. hieronymus in Bethlebem.

Priscillian enthauptet.

#### Jahr b. driftl. Beitrechnung

- 388 Jovinian.
- 390 Theodofius und Ambrofius.
- 391 Rerftörung bes Serapeum in Aleganbrien.
- 392 Theodofius Alleinherricher.
- 393 Concil zu hippo Regius.
- 394 Prigenistenftreit.
- 395 Theodofius †. Theilung bes römischen Reiches.
- 397 Ambrofius t. Chrnfostomus in Cft.
- 399 Rufinus in Rom verbammt.

#### Fünftes Jahrhundert.

- 400 Martin von Tours †.
- 402 Theophilus von Alexandrien gegen Chrnfoftomus.
- 401-420 Jegbegerbes I von Berfien Chriftenverfolger.
  - 403 Epiphanius von Salamis †. Synodus ad Quercum.
  - 404 Bigilantius.
  - 407 Chrnfostomus +.
  - 411 Collatio cum Donatistis in Carthago.
  - 412 Eprill von Alexandrien. Synobe zu Carthago gegen Coleftius.
  - 415 Synobe zu Jerufalem und Diospolis gegen Belagius.
  - 416 Synoden von Mileve und Carthago.
  - 418 Zosimus, Papft, und die Generalspnobe zu Carthago.
  - 420 hieronnmus †. Symeon Stylites. Theodoret von Cyrus.
- 420-438 Baranes V, R. von Berfien, Chriftenverfolger.
  - 428 Reftorius Batriarch von Cft.
  - 429 Theodor von Mopsuestia †. Die Bandalen in Ufrica.
  - 430 Augustinus †. Palladius in Freland. Enrills Anathematismen
  - 431 III. öfumenisches Concil zu Ephefus.
  - 432 Batricius in Freland. Joh. Caffianus +.
- 435-489 Barfumas B. von Nifibis.
- 436-457 3bas B. von Ebeffa.
  - 440 Reftorius +. Ifibor von Belufium +.
- 440-461 Leo b. Gr. Bapft.
  - 441 Concil zu Drange.
  - 444 Cprill v. Al. +. Diostur fein Rachfolger.
  - 445 Balentinians III Rescript betr. die römische Kirche.
  - 448 Eutyches zu Cft. entfest.
  - 448 Räuberinnode zu Ephefus.
  - 450 Bulcheria und Marcian. Bincentius Lirinenfis +.
  - 450 (?) Severin Apostel in Noricum.
  - 451 IV. ötumenisches Concil zu Chalcedon.
  - 451 (?) Die Anglen und Sachsen landen in England.
  - 454 Betrus Mongus.
  - 457 Theoboret †.
- 475-480 Spnobe zu Arles und Lyon.

| Jahr b. dr<br>Beitrechnu |             |                                                              |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Denorman                 | 476         | Sturg bes westromischen Reichs Bafilistus' monophpfitijd     |
|                          |             | Entotion.                                                    |
|                          | 482         | Zeno's Henotiton. — Severinus †.                             |
| <b>4</b> 84—             | -519        | · ·                                                          |
| n. 484 ober              | 491         | Faustus von Rhegium †.                                       |
|                          | 496         | Schlacht bei Tolbiacum. — Chlodwig getauft.                  |
|                          | 498         | Die perfifche Rirche neftorianisch.                          |
|                          |             | Şechstes Jahrhunders.                                        |
|                          | 500         | Apitus in Bienne.                                            |
|                          | 501         | Căjarius von Arles.                                          |
|                          | 503         | Synodus palmaris.                                            |
|                          | 508         | Hulgentius von Rusve.                                        |
|                          |             | Concil zu Epaon.                                             |
|                          | 525         | Boëthius †.                                                  |
|                          |             | Justinian b. Gr. Kaiser.                                     |
|                          | 529         | Spnoben ju Araufio, Balence und Baison. Regel bes b. Benebi  |
|                          | 533         | Theopaschitischer Streit. — Concil zu Orleans.               |
|                          |             | Cassiodorius Monch.                                          |
|                          | 541         | Jatob Barabai.                                               |
|                          | <b>543</b>  | Benedict von Rurfia +, - Ebict R. Juftinians gegen Drigenes. |
|                          | 544         | Dreikapitelstreit.                                           |
|                          | <b>55</b> 3 | V. ötumenisches Concil zu Cft. Bigilius.                     |
|                          | <b>556</b>  | Dionpfius Eziguus †.                                         |
|                          | 563         | Synobe gu Braga. — Columba unter ben Bicten und Scoten.      |
|                          | 565         | Juftinian †.                                                 |
|                          | 568         | Die Longobarben in Italien.                                  |
| 569 ober                 | 570         | Muhammed geb.                                                |
|                          | 569         | Columban und Gallus in ben Bogefen.                          |
|                          | <b>580</b>  | Concil zu Augerre.                                           |
|                          | 585         | Joh. Jejunator nennt sich ,ötum. Bischof'.                   |
|                          | 589         | Reccared tatholisch. Concil zu Tolebo (Toletan. III).        |
|                          | <b>590</b>  | Gregor b. Gr. Papft.                                         |
|                          | 595         | Gregor von Tours †.                                          |
|                          | 595         | Augustin Diffionar unter ben Angelsachsen.                   |
|                          | 597         | Columba †. — Ethelbert getauft.                              |
|                          |             |                                                              |
|                          |             |                                                              |

## Siebentes Jahrhundert.

600 Goar am Rhein.
604 Gregor b. Gr. †.
606 A. Pholas anerlennt den röm. Primat.
613 Gallus in der Schweiz.
614 Chosroes erobert Jerusalem.
615 Columbanus †.
622 Hebschra.

# Jahr b. driftl. Beitrechnung

- 622 ff. R. Beraflius befiegt bie Berfer.
- 626 Exaltatio s. Crucis.
- 630 Muhammed erobert Metta.
- 632 Muhammed +. Abubetr erfter Rhalif.
- 634 Sophronius Batriarch von Jerusalem — Monotheletenstreit.
- 637 Der Rhalif Omar erobert Jerusalem.
- 638 Etthefis bes R. Beraflius.
- 648 Conftans' II Typos.
- 649 Erfte Lateranspnobe unter B. Martin I.
- 650 Rilian in Franken.
- 652 Emmeram in Regensburg.
- 655 P. Martin + im Exil.
- 659 Eligius von Nopon.
- 662 Maximus Confessor +.
- 664 Synodus Pharensis (Streaneshald).
- 669 Theodor Eb. von Canterbury.
- 677 Bilfried in Friesland.
- 680 VI. öfumenisches Concil (Trullanum I).
- 683 Binfried (Bonifatius) geb.
- 690 Billibrord unter ben Friefen.
- 692 Concilium Quinisextum (Trullanum II).
- 696? Rupert in Bayern.

#### Achtes Jahrhundert.

- 711 Spanien von ben Saracenen erobert.
- Suitbert in Beftfalen †.
- Bipin von Beriftal +.
- 716 Binfried (Bonifatius) geht zu ben Friesen.
- 717 Rarl Martell befiegt Rabbod. — Corbinian in Freifingen.
- 717—741 Leo ber Isaurier, Raifer in Bygang. Anfang bes Bilberftreites.
  - 718 Bijchof Ruprecht +?.
  - 722 Binfried in Thuringen und Beffen.
  - 723 Binfried in Rom bei Gregor II, wird Bischof und erhalt ben Namen Bonifatius.
  - 724 Die Donareiche bei Beismar wird gefällt.
  - **72**6 Leo's erftes Ebict gegen bie Bilberverehrung.
  - Leo's zweites Cbict gegen bie Bilberverehrung. 730
  - **732** Bonifatius Erzbischof und apostolischer Bicar. Rieberlage ber Saracenen bei Poitiers (Rarl Martell).
  - 735 Beda Benerabilis +.
  - 736 Stiftung von Bersfelb.
  - 739 Willibrord †.
  - 741 Rarl Martell †. Bipin und Rarlmann.
  - 742 Bonifatius ftiftet Bisthumer in Deutschland. Concilium Germanicum.

| Jahr b. driftl.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beitrechnung<br>743 | Synobe zu Liptinä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 744                 | Spnobe zu Soiffons. Kloster Fulba burch Sturmio gegründet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 745                 | Bonifatius Erab. von Maing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 747                 | Rarlmann Monch. — Synobe zu Cloveshove.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 752                 | Chilberich III mit Gutheißung bes P. Zacharias abgefest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 752—768             | Bipin d. Al. König ber Franken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 754                 | Itonoflastische Synobe zu Constantinopel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 755                 | Chrobegangs Regel für die Canoniter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 755<br>             | Bonifatius + als Martyrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 756                 | Bipins Schenfung; Grundlegung bes Rirchenftaates.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| c. 760              | Johannes Damascenus †.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 767                 | Synode zu Gentilly betr. ber Bilberverehrung und bes b. Geiftes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 768                 | Thronbesteigung Karls b. Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>772—804</b>      | Sachsentriege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 772                 | Berftorung ber Eresburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 774                 | Donatio Carolina; Bergrößerung des Kirchenstaates.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| c. 780              | Erste kabbalistische Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 782                 | Alfuin in Franken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 785                 | Bibutind und Alboin getauft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 787                 | VII. ökumenisches Concil zu Nicaa. Sieg ber Itonolatrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 789                 | Willehad +.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 790                 | Libri Carolini,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 792                 | Synode zu Regensburg gegen die Aboptianer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 794                 | Concil zu Frankfurt betr. ber Bilberverehrung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • 798               | Lubger bei Helmftabt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 799                 | Paul Barnefried t. — Synobe zu Aachen. Alfuins Disputat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | mit Felix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •                   | Reuntes Jahrhundert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 800                 | Rarl b. Gr. burch B. Leo III jum Raiser gefront.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 800                 | f. Baulicianer Sergius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 804                 | Altuin †. Ende ber Sachsenkriege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 809                 | Concil zu Aachen über ben Bufat Filioque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 810                 | f. Hrabanus Maurus zu Fulda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | Leo ber Armenier Raifer, Bilberfeinb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | Rarl b. Gr. +.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     | Ludwig b. Fr. Raiser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 817                 | and the contract of the contra |
|                     | Felix von Urgellis †.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 821                 | Benedict von Aniane †.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 825                 | Spnobe zu Baris betr. bes Bilberbienftes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 826                 | Theodor Studita †. — Anschar in Danemark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 827                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 829                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | (3?) Anschar Erzb. von Hamburg. — Paschafius Rabbertus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . 651               | (0.) samulat selo. von Samours. — Samulaine samotetus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     | Jahr b. drift<br>Beitrechnung |                                                                  |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     | 840                           | Claudius von Turin †. — Agobard von Lyon †.                      |
|     | 842                           | Raiserin Theodora in Cft. — Fest ber Orthodogie. — Bekampfung    |
|     | 0.1.                          | ber Baulicianer.                                                 |
|     | 843                           | Bertrag zu Berdun. — Jonas von Orléans +.                        |
|     | 844                           | Abendmahlsstreit bes Baschasius Rabbertus. — Eginhard +.         |
|     | 845-882                       | Hintmar, Erzb. von Reims.                                        |
|     | 845                           | Hamburg von ben Normannen zerftort.                              |
|     | 847                           | hamburg-Bremen Erzbisthum Die Capitulariensamlung bes            |
|     |                               | Benedict Levita. — Hrabanus Maurus, Erzb. von Maing.             |
| zw. | 847-853                       | Entstehung ber pseudoisiborischen Sammlung.                      |
| -   | 848                           | Cyrillus unter ben Chazaren. — Synobe zu Mainz gegen Gottichalt. |
|     | 849                           | Balafried Strabo t Erfte Synobe ju Chierin gegen Gottichalt.     |
|     | 850-859                       | Chriftenverfolgung in Spanien.                                   |
|     | 853                           | Zweite Synobe gu Chierin. Capitula Carisiaca Sanmo von           |
|     |                               | halberstadt †. — Synode zu Soissons citirt Pseudoisidor (?).     |
|     | 855                           | Synobe zu Balence für Gottichalt.                                |
|     | 856                           | Hrabanus Maurus †.                                               |
|     | 85 <b>7</b>                   | Spnode zu Chiersp citirt Pseudoisidor.                           |
|     | 858—86 <b>7</b>               | Rifolaus I, Papst. Streit mit Lothar II.                         |
|     | 858                           | Photius, Patriarch von Constantinopel.                           |
|     | 859                           | Synoden zu Savonnières und zu Conft. — Eulogius von Tolebo       |
|     |                               | hingerichtet.                                                    |
|     | 861                           | Der h. Methodius bei ben Bulgaren.                               |
|     | 862                           | Jeland entbedt.                                                  |
|     | 865                           | Anschar †. Paschasius Rabbertus †.                               |
|     | 867—886                       | Basilius Macedo, griechischer Raiser.                            |
|     | 86 <b>7</b>                   | Concil zu Cft. Photius' Encyclica. Basilius für Ignatius.        |
|     | 86 <b>9</b>                   | VIII. öfumenisches Concil zu Constantinopel. — Lothar †. — Karl  |
|     |                               | ber Rahle. — Gottichalk †.                                       |
|     | 870                           | Bertrag zu Merfen.                                               |
|     | 871                           | Basilius Macedo besiegt die Paulicianer. — Borziwoi und Ludmilla |
|     |                               | getauft.                                                         |
|     | 871—901                       | Alfred b. Gr., König von England.                                |
|     | 875                           | Johann VIII front Karl ben Rahlen zum Kaifer.                    |
|     | 878                           | Ignatius †. Photius wieder Patriarch.                            |
|     | 879                           | Concil zu Constantinopel (ben Griechen bas VIII. ötumen.).       |
|     | 881                           | Johann VIII front Rarl ben Diden gum Raifer.                     |
|     | 883                           | Scotus Erigena in England.                                       |
|     | 886—911                       | Leo ber Philosoph Raiser.                                        |
|     | 886                           | Photius wieder abgesett.                                         |
|     | 891                           | Photius + im Exil. — Scotus Erigena +.                           |
|     | 896                           | Stephan VII Bapft. Gericht gegen ben tobten B. Formofus.         |

## Behntes Jahrhundert.

- 910 Berno ftiftet Clugny.
- 915 Berengar Raifer.

| Jahr b. driftl<br>Beitrechnung | <b>.</b>                                                           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 920                            | Obo von Clugny.                                                    |
| <b>928</b>                     | Herrschaft ber Marozia in Rom.                                     |
| 934                            | Beinrich I zwingt bie Danen gur Dulbung bes Chriftenthums.         |
| 940                            | Erzb. Unni von Samburg †                                           |
| 9 <b>42</b>                    | Cluniacenfercongregation.                                          |
| 950                            | Gylas von Ungarn getauft.                                          |
| 955                            | Olga in Cft. getauft.                                              |
| 960                            | Haton erfter driftlicher Konig von Rorwegen t.                     |
| 962                            | Otto I b. Gr. Raiser. "Heiliges römisches Reich beutscher Ration". |
| 963                            | Absehung P. Johanns XII.                                           |
| 966                            | Mieciflaw von Bolen getauft.                                       |
| c. 968                         | Gründung ber Bisthumer Meißen, Beit, Merfeburg und bes Ergl        |
|                                | Magbeburg.                                                         |
| 970                            | Die Paulicianer nach Thracien verpflanzt.                          |
| 972—997                        | herzog Genfa in Ungarn.                                            |
| 972                            | Haralb von Danemark getauft.                                       |
| 973                            | Otto d. Gr. †. — Bisthum Prag.                                     |
| 974                            | Ratherius von Berona.                                              |
| 980                            | Roswitha von Gandersheim.                                          |
| 982                            | Grönland entbedt.                                                  |
| 983                            | Emporung ber Benben unter Diftewoi. Otto II †.                     |
| 987                            | hugo Capet König von Frantreich.                                   |
| 988                            | Bladimir driftianifirt bie Ruffen.                                 |
| 991                            | Synode zu Rheims. Gerbert Erzbischof.                              |
| 991—1014                       | Sweno König von Danemark.                                          |
| 993                            | Mrich von Augsburg von Rom canonisirt.                             |
| 992—1002                       | Boleslaw Chroben von Polen.                                        |
| 995—1000                       | Olaf Truggvaso von Rorwegen.                                       |
| 997—1038                       | Stephan ber Geilige von Ungarn,                                    |
| 997                            | Abalbert von Brag, Apostel der Breußen †.                          |
|                                | meet on 0 o . b . t                                                |
|                                | Glftes Jahrhundert.                                                |
| 1000                           | Chriftenthum in Jeland und Gronland. Stephan von Ungarn            |
|                                | wird König.                                                        |
| 1002—1024                      | Heinrich II ber Geilige, Raifer.                                   |
| 1005                           | Monch Nilus †                                                      |
| 1008                           | Dlaf Stauftonung von Schweben getauft.                             |
| 1009                           | Bruno in Preußen +.                                                |
| 1014—1035                      | Rnut ber Große Rönig in Danemark.                                  |
| 1018                           | Der h. Romuald ftiftet ben Camalbulenserorden.                     |
| 1019—1054                      | Großfürst Jaroslaw in Rugland.                                     |
| 1022                           | Rotter Laber +.                                                    |
| 1024                           | † heinrich II d. heil.                                             |
| 1028                           | Fulbert von Chartres +                                             |
| 1031                           | Erstes Juterbict. — Ronig Robert von Frankreich †. — Untergan      |
|                                | ber Ommajaben in Spanien.                                          |

| Jahr b. c | Jahr b. driftl.<br>Beitrechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 103       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 103       | 8 Der h. Gualbert stiftet den Orden von Ballombrosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 104       | 6 Heinrich III und Papft Gregor VI auf ber Synobe zu Sutri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 104       | 8 Bruno von Köln stiftet den Karthäuserorden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| l048-105  | 4 Der beutsche Bapft Leo IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 10ā       | 0 Spnoben zu Rom und Bercelli gegen Berengar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 105       | 3 Sendschreiben des Michael Carularius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 105       | 4 Bollendeter Bruch zwischen Rom und Bpzanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 105       | 6 Heinrich III †.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 1056—106  | 7 Tumulte zu Mailand. — Arialb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1056—110  | 6 Heinrich IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 105       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|           | — Synode zu Rom gegen Berengar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 106       | - control control and the total and the formation in Quantum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 106       | - Control of Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 106       | and the second s |  |
| 107       | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 1073-108  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 107       | = -4 (Garrens)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 107       | - / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 107       | 4 demond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 107       | Chunhan in Warm again Warangar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 107       | الع الع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 108       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1081—111  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 108       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 108       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 108       | and the second s |  |
| 108       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 109       | 9.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 109       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 109       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 109       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 109       | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 109       | ftiftet die Cistercienser.<br>19 Eroberung von Jerusalem. — Hosspitaliter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

## Zwölftes Jahrhundert.

- 1100 Gottfried von Bouillon †.
- 1106 Heinrich IV †.

  1106—1125 Heinrich V. Fortbauer bes Investiturstreites.

  1107 Synobe zu Tropes betr. ber Investitur.

  - 1109 Anselm von Canterbury +. Wilhelm von Champeaux' Schule zu S. Bictor. Sein Streit mit Abalard über ben Rominalismus.
  - 1112 Lateranspnobe.

Jahr b. driftl. Beitrechnung.

1135

1113 Bernhard von Clairvaug Ciftercienfermonch. 1118 Orden ber Tempelherren zu Jerufalem.

- 1119 Der Bogomile Basilius verbrannt. — Synode zu Rheims.
- Norbert stiftet ben Pramonstratenserorben. 1120
- 1121 Synode zu Soissons gegen Abalard. — Ratharer im Trierschen. 1122 Wormser Concordat zwischen Caligt II und heinrich V.
- 1123 IX. ötumenisches (I. Lateran=) Concil.
- 1124 Otto von Bamberg in Bommern. — Beter von Bruns verbrannt. Tanchelm.
- 1130 Schisma Anaklets II gegen Innocenz II.
- Albrecht ber Bar befiegt bie Bilgen. 1133
- 1134 Norbert t. - Silbebert von Tours t.

Rupert von Deut +.

- 1139 X. ötumenisches (II. Lateran=) Concil unter Innocenz II gegen Arnold von Brescia u. A. - Otto von Bamberg t.
- 1141 Snnobe zu Gens gegen Abalard.
- 1141 hugo von S. Bictor t. - Ratharer in Roln. 1142
- Abalarb t. Gilbert be la Borree, Bijchof von Boitiers. 1143 Arnold von Brescia vertreibt ben Bapft aus Rom.
- 1144—1153 Eugen III Papft.
  - 1145 Eugen III flieht von Rom. — Union ber Armenier mit Rom.
  - Fall Ebeffa's burch bie Türken. 1146
  - 1147 3meiter Kreuzzug. Bernhard von Clairvaux vor Konrad III zu
- Speier. Die h. Hilbegarbis. 1150-1151 Decretum Gratiani.
- **1152—1190** Friedrich I Barbaroffa. 1152
  - B. Eugen III fehrt nach Rom zurud. 1153 Bernhard +. - Robert Bullenn +.
  - 1154
  - Gilbert de la Borrée †. 1155
  - habrian IV front Friedrich I zu Rom. Arnold von Brestia hingerichtet. 1156 Der Carmeliterorben burch Berthold von Calabrien geft. - Betrus
  - Benerabilis +.
  - 1157 Einführung des Chriftenthums in Finnland. 1158 Friedrich I in Italien. Die vier großen Rechtsgelehrten Bulgarus,
  - Gofia, Jacobus und Hugo für ihn. 1159 Ratharer in England. — Alexander III Papft.
  - 1160 Kaiserliches Concil zu Pavia.
  - 1162 Heinrich der Lowe befiegt die Obotriten. — Thomas Bedet Erzb. von Canterburn.
  - 1164 Bictor IV †. — Betrus Lombardus †. — Beroneser Bund. — Ständeversammlung zu Clarendon.
    - 1167
    - Katharisches Concil zu Toulouse. Lombarbenbund. Caligt III faiserlicher Papst. Balbemar von Danemark erobert 1168 Rügen.
  - 1169 Gerhoh von Reichersberg +.

Jahr b. driftl. Reitrednung

> 1170 Thomas Bedet erichlagen.

- 1173 Richard von S. Bictor +.
- 1176 Schlacht bei Legnano.
- 1179 XI. ökumenisches (III. Lateran=) Concil unter Alexander III. Reues Decret über bie Papftmahl.
- 1179 Betrus Balbez gibt fein Gut ben Armen.
- 1180 Johann von Salisbury +.
- 1180 Francesco D'Affifi geb. — Union ber Maroniten mit Rom.
- 1186 Deinhard in Livland.
- 1187 Selahebbin erobert Jerufalem. 1189
- Dritter Rreugzug. 1190 Friedrich I ertrinkt. - Stiftung bes beutschen Ritterorbens.
- 1191 Eroberung von Affon.
- 1194 Euftathius von Theffalonich +.
- 1197 Raiser Heinrich IV +. - Betrus Balbes +. 1198-1216 Innocenz III Bapft.
  - 1198 Orben ber h. Dreieinigfeit.

#### Preizehntes Jahrhundert.

- 1200 Bisthum Riga.
- 1201 Innocenz III für Otto, gegen Philipp von Schwaben.
- 1202 Orden ber Schwertbruder in Curland geft. — Dichingis-Rhan zerftort das Reich des Presbyter Johannes. — Joachim von Floris †.
- Kreuzzug ber Benetianer. 1203 Manus ab Insulis +.
- 1204 Eroberung von Conftantinopel durch die Benetianer. Lateinisches Kaiserthum in Byzanz. — Amalrich von Bena +.
- 1205 Dominicus unter ben Albigenfern in Gubfrantreich.
- 1208 Franciscanerorden geft. — Philipp von Schwaben ermorbet. — Interbict in England. — Beter von Caftelnau ermorbet.
- **1209**—1229 Rreugzug gegen bie Albigenfer.
  - Synode zu Paris gegen die Secte bes h. Geistes. Scotus Erigena 1209 verdammt. — Otto IV gefront. — Johann von England im Bann. — Chriftians Miffion unter ben Breugen.
  - 1210 Otto IV im Bann.
  - 1212 Johann von England abgesett. — Clariffinen. — Schlacht bei Toloja.
  - 1213 England papftliches Leben.
  - Friedrich II Kaiser. XII. ötumenisches (IV. Lateran-) Concil. 1215 "Transsubstantiatio". — Stiftung bes Predigerordens durch Dominicus.
  - 1215 Innocenz III +. — Sachsenspiegel. — Honorius 1II.
  - 1217 Bierter Kreuzzug (Andreas II von Ungarn).
  - 1221 Dominicus +.
  - 1223 Bestätigung bes Franciscanerorbens.
  - 1226 Francesco d'Affifi +. — Thomas von Aquino geb.

Jahr b. driftl. Beitrednung. **1226—127**0

1227

1228 1229

1246

1230 Deutscher Ritterorben in Breugen. Die h. Elisabeth von Thuringen +. 1231 1232 Inquisitionstribunale. 1233 Ronrad von Marburg erichlagen. Kreuzzug gegen bie Stebinger. - Decretum Gregorii. - Rahmunbus 1234 be Bennafortis. 1237 Bereinigung bes Orbens ber Schwertbrüber mit bem ber Deutschritter. 1238 Die Carmeliten im Abendland. 1239 Friedrich II abermals gebannt. 1243 Innocens IV Bapft. 1245 XIII. ökumenisches Concil zu Lyon gegen Friedrich II. — Alexander von Sales t. - Miffion unter ben Mogolen.

Fünfter Rreuggug (Friedrichs II). — Friedrich II im Bann.

Der h. Lubwig IX Ronig von Frankreich.

Gregor IX Bapft.

Spnobe zu Toulouse.

Orben ber Sumiliaten.

- Sechfter Kreugjug (Lubwig IX). Grunbsteinlegung bes Kölner Dome. 1248 Damiette erobert. — Petrus be Binea †. 1249 1250 Friedrich II +. — Ludwig IX gefangen.
- 1253 Robert Greathead +. - Der h. Antonius von Babua +. - Mission bes Bilhelm be Rubruquis unter ben Mogolen. 1254 Alexander IV Bapft. — Berbammung bes ,ewigen Evangeliums'.
- Die Auguftiner-Eremiten jum Bettelorben erflart. 1256 1260 Erster Flagellantenzug bei Perugia. — Hugo a Sancto Caro †. 1260-1282 Michael Balaologus, griechischer Raiser.
  - 1261 Enbe bes lateinischen Raiserthums in Byzang. — Urban IV Bapft. 1262 Arfenianische Spaltung.
    - 1264 Missa Bolsena; Bestätigung des Frohnleichnamssestes durch Urban IV. Trinitatsfeft. 1268 Schlacht bei Tagliacozzo. — Konrabin +.

Italienische Missionen unter ben Tataren. — Der Benetianer Marco

- 1269 Ludwigs b. H. pragmatische Sanction. Siebenter (letter) Kreuzzug. Ludwig IX + vor Tunis. 1270
- 1271 Gregor X Bapft.
- Bilhelm von S. Amore t. Berthold von Regensburg t. -1272
- Bolo. 1273 - 1291Rudolf von Habsburg. 1274 XIV. öfumenisches Concil zu Inon. Conclave. Union mit ben Griechen. — Thomas von Aquino †. — Bonaventura †. — Robert,
  - Stifter ber Sorbonne †. 1275 Gregor X schickt Missionare nach China.
  - 1277 Erwin (von Steinbach?) am Strafburger Münfter.
  - 1279 Nitolaus III gegen bie Spiritualen.
  - 1280 Albertus Magnus +. 1282 Sicilianische Besper.

ahr d. driftl. Beitrechnung.

- 1283 Unterwerfung ber Breugen burch ben beutichen Orben.
- 1286 Ranmund Martini t. Barbebraus t.
- 1290 Ritolaus IX verbammt bie Apostoliter.
- 1291 Ritolaus IV fendet Johann von Monte-Corvino zu den Mogolen.
   Attons Fall. Die Tempfer auf Cypern.
- 1294 Coleftin V, Stifter bes Coleftiner-Eremitenorbens, Bapft. Seine Abdantung. Roger Baco +.
- 14—1303 Bonifag VIII Bapft. Kampf mit Philipp bem Schonen.
  - 1295 Saus ber Jungfrau Maria zu Loretto.
  - 1296 Bulle Clericis laicos. P. Coleftin V +.
  - 1297 Betrus be Oliva +.
  - 1298 Bonifatii VIII libr. VI Decretalium. Jacobus de Boragine †.
     Expatriarch Beccus †.

#### Bierzehntes Jahrhundert.

- 1300 Erstes Jubeljahr. Lollharden in Antwerpen. Gerhard Segarelli verbrannt. — Bisthum Abo.
- 1302 Bulle Unam Sanctam.
- 1303 Philipp ber Schöne gebannt. Bonifatius in Anagni, † zu Rom.
- 1304 Benedict IX Papft. Clemens V Bapft.
- 1307 Dolcino verbrannt.
- 1308 Duns Scot +.
- 1309 Die Johanniter auf Rhobus. Bann über Benedig.
- 19-1377 Die Papfte in Avignon.
- 11—1312 Concil zu Bienne (XV. ötumenisches?). Aufhebung bes Templerorbens. Durandus de ref. eccl.
- 11—1367 Berfolgung ber Fratres liberi spiritus.
  - 1312 Abamiten in Defterreich.
  - 1313 Clementinen (Lib. VII).
  - 1344 Jacob von Molan verbrannt. Philipp ber Schone +.
  - 1315 Raymund Lull +.
  - 1316 Johann XXII Papft.
  - 1321 Dante +.
  - 1322 Spaltung im Minoritenorben. Lubwig von Bayern siegt über Friedrich von Desterreich.
- 22-1347 Lubwig ber Bayer Raiser. Rampf mit Avignon.
  - 1323 Ludwig appellirt an ein allgemeines Concil.
    - 1324 Lubwig gebannt.
    - 1327 Ludwig gefront.
    - 1328 Andronicus III Paläologus, griech. Kaiser. Marfilius vor Padua †.
    - 1332 Bilhelm Durandus t. Joh. be Monte Corvino t.
    - 1335 Bischof Hemming von Upsala in Lappland.
    - 1336 Säretiter in Angermunbe.
    - 1338 Rurverein in Rhenfe.

1389--1404

1394—1409

1390

1394

1395 1396 Bonifag IX in Rom.

Benebict XIII in Avignon.

Janow +.

1398 hus Prof. in Prag.

Nachholung des Jubeljahres in Rom.

Gerson Rangler ber Pariser Universität.

Snnobe zu London gegen Whelif.

Nitolaus von Clemange zur Bieberherstellung bes Rirchenfriebens. .

Jahr b. driftl. Beitrechnung. 1339 Barlaam verhandelt mit Benedict XII über die Union. 1340? Alvarus Pelagius +. — Nikolaus von Lyra +. 1341-1351 Beinchaftenftreit in Cft. 1342 Clemens VI Papft. 1343 Clemens' VI Bulle über ben Thesaurus supererogationis. 1346 Ludwig ber Baner wieder gebannt. — Karl IV. zum Kaiser gewä Ludwig ber Baner +. — Wilhelm Occam +. — Cola bi Rienzi. 1347 Reuer Sieg ber Befnchaften. 1348 Die Universität zu Prag gestiftet. Der schwarze Tob. Geißlerfahrten. Krönung Karls IV. — Thomas von Bradwardein †. 1348--1350 1349 1350 50jähriges Jubilaum. 1354 Rienzi +. 1355 Bergicht Karls IV auf die taiserl. Sobeiterechte über ben Kirchenfts 1356 Byclif de ultima aetate ecclesiae. 1360 Byclif gegen bie Bettelmonche. 1361 Johann Tauler +. . 1363 Milicz zu Prag. 1365 Beinrich Sujo +. 1367 Colombini ftiftet die Jefuaten. 1369 Johann Balaologus' Uebertritt zur lateinischen Rirche. golen und bas Christenthum aus China vertrieben (1348) Papstliche Entscheidung gegen Byclif. — Beftätigung bes Brigitt 1370 ordens. 1370—1378 Gregor XI Papft. 1372 Wyclif Prof. in Oxford. — Turlupinen in Frankreich. 1373 Die b. Brigiba +. 1374 Tänger. - Milicz +. 1377 Rücktehr Gregors XI nach Rom. — Bullen gegen Byclif. 1378—1400 Großes papstliches Schisma. 1378—1389 Urban VI Papst zu Rom. Clemens VII zu Avignon. 1379—1394 1380 S. Catharina von Siena +. Johann Runsbroet †. - Byclif tritt gegen die Transsubstantiati 1381 auf. — Matthias von Janow in Prag. 1384 Byclif +. - Gerharb Groot +. 1386 Einführung bes Chriftenthums in Litthauen. Taufe Jagello's. . Nitolaus von Clemange Lehrer in Paris. 1376 Jubelfeier im je 33j. Jahre.

#### ahr b. driftl. Beitrechnung.

#### 'Jünfzehntes Jahrhundert.

- 1400 Florenz Rabewijns +.
- 1402 Bus Prediger an ber Bethlehemstapelle.
- 1405 Sbynko Erzbischof von Prag. Prager Beschlüsse gegen bie 45 Artikel Byclifs. — Hieronymus von Prag in Jerusalem.
- 04-1406 Innocenz VII in Rom.
  - 1405 Tamerlan +.
  - 1406 heibelberger Sape bes hieronymus von Prag. Gregor XII in Rom.
  - 1408 Byclif durch eine Londoner Synobe und einen Beschluß ber Prager Universität abermals verurteilt. Hus für ihn.
  - 1409 Concil zu Pisa. Absetzung Gregor XII und Benedict XIII. Bahl Alexanders V. Dreikopfiges Schisma. Universität Leipzig.
  - 1410 Cossa als Johann XXIII Papst. Sigismund Kaiser. Ablaßpredigt in Böhmen.
  - 1411 Erzbischöflicher Bann gegen hus.
    - 1413 Papftlicher Bann gegen bus. bus De ecclesia.
- 14—1418 Concil zu Constanz.
  - 1414 hus in Conftanz gefangen. Flagellanten in Sangershausen.
  - 1415 Johann XXIII abgesett. Sus verbrannt.
  - 1416 hieronymus von Prag verbrannt.
  - 1417 Abbantung Gregors XII, Benedict XIII abermals entfett. Sufiten in Bohmen. Geiglerzug bes h. Bincenz Ferrerius.
  - 1417 Colonna als Martin V Papft.
  - 1419 Johann XXIII +. Bengel von Böhmen +. Binceng Ferrerius +.
  - 1420 Taboriten und Caligtiner (Utraquiften) in Böhmen.
  - 1421 Bernarbino von Siena in Rom.
  - 1423 Concil zu Pavia und Siena.
  - 1424 Zista †. Benedict XIII †. 1425 Petrus b'Ailly †.
  - 1429 Gerson †.
- 125—1448 Johann VII. Balaologus unterhandelt mit dem Bapfte.
  - 1431 Eugen IV Papft. Cusanus De Concordantia cath.
- 431-1449 Concil ju Bafel.
  - 1432 Thomas Conecte in Rom verbrannt.
    - 1433 Baseler Compactaten. Susitische Abgeordnete in Basel.
    - 1434 Riederlage ber Taboriten bei Böhmischbrod.
    - 1438 Das Concil nach Ferrara verlegt. Pragmatische Sanction ber Franzosen zu Bourges.
    - 1439 Das Concil nach Florenz verlegt. Felix V Gegenpapst ber Basier.
       Basier Decret betr. ber Immaculata Concoptio. Nikolaus von Cusa und Enea Silvio verlassen bie Basier Sache.
    - 1440 (?) Nitolaus von Clemange †. Platon. Addemie zu Florenz. Francesca Romana †.
    - 1443 Carbinal Albergatis †.
    - 1445 Papst Eugen IV sett bie Kurfürsten von Köln und Trier ab. Union der Maroniten.

Jahr d. deiftl. Zeitrechmung.

- 1446 Aurfürstenverein zu Frankfunt a. M. Ceister in Rerbbunien. Silvie Gefandter Friedrichs III in Nom.
  - 1447 Anersennung Engens IV burd bie dentide Kirche. Ritelans Papit in Aichanenburg anersannt. — Ara Angetier mair in Arm.
  - Bapit in Aichaitenburg anerkannt. Fra Angelier maft in Arm.

    1446: Biener Concordat Kaiser Friedrich III. Berlegung des Basiler C nach Laufanne.
- 1450 Georg von Bobiebrad in Böbmen. Gntenberg eründet die Expost 1453 Confiantinopels Fall.
- 1455 Calist III Park. Fra Angelice da Fierele +.
- 1456 Corenze Balla †.
  1457 Minimen-Crben burch Francesco ba Banla gek. Böbmische Brül
  1458 Euca Eilvie Bapit als Bins II. Pobiebrad König v. Söbmen.
- 1459 Cencil 311 Mantua.
- 1460 Etreit herzog Sigmunds v. Tirol mit bem Cardinal Ril. r. Cnia. 1463 Romiide Alabemie: Bomp. Lete, Platina.
- 1464 Pins II †. Enjanns †.
- 1467 Convent ber bobmifchen Bruder gu Lbota.
- 1469 Lorenzo il Magnifico in Florenz.
- 1471 Thomas v. Rempen †. Dionofins Rodel †. Batikan Bibliotis 1472 Beffarion †.
- 1475 Johann von Goch †.
- 1477 Sixtus IV betreffend ber Immaculata conceptio. Tubinger & idule gest.
- 1479 Geistliches Gericht gegen Johann von Beiel.
  - 1481 Geißler im Anbaltischen.
  - 1482 Johann von Befel †. Krieg Sixtus' IV mit Reapel. Rem in Rom. 1483 Martin Luther geb. — Spanische Jnauisition. — Thomas de Ton
  - mada. Carbinal d'Eftoutevilles †.
  - 1484 Zwingli geb. Georg von Travezunt +. Innocenz VIII Parit. Herentammer.
  - 1487 Rifolaus von der Flue †. 1489 Johann Beffel †.
  - 1490 Türfifche Gefandtichaft in Rom: Pring Dichem.
- 1491 Ignatius von Lopola geb.
- 1492 Alexander VI Papft. Fall Granada's. Lorenzo de Medici †.
- 1493 Maximilian I Kaiser.
- 1494 Johann Pico ba Mirandola †. Brants Rarrenschiff.
- 1495 Gabriel Biel †.
- 1497 Melanchthon geb. Luther in Magbeburg. Universität Paris eidl für die Immaculata Conceptio.

  1498 Savonarola bingerichtet. Bomp. Leto t. Luther in Gienach.
- 1498 Savonarola bingerichtet. Pomp. Leto †. Luther in Eisenach. Ludwig XII in Frankreich. — Sein Bündniß mit Alexander VI.
- 1499 Marsilio Ficino t. Bramante in Rom.

1511

#### Sechszehntes Jahrhundert.

- Las Cafas in Amerita. 1500
- Luther auf ber Universität Erfurt. Berfolgung ber Mauren in 1501 Spanien.
- 1502 Universität Bittenberg.
- 1503 Julius II Bapft.
- 1505 Luther Augustiner in Bittenberg.
- 1506 Zwingli in Glarus. — Neubau von S. Beter in Rom.
- 1507 Cefare Borgia +. - Raffael malt bie vaticanischen Stanzen.
- 1508 Luther Professor in Bittenberg. - Lique von Cambray. - Dichel Angelo malt bie Dede ber sixtinischen Rapelle.
- 1509 Erasmus in Orford. — Calvin geb. — Beinrich VIII R. v. England.
- **1510** Luther in Rom. - Geiler von Raifersberg +.
- Concil zu Bifa. XVI. ötumenisches (V. Lateran=) Concil zu Rom. — Aegibius von 1512
- Biterbo. Rudtehr ber Medici nach Floreng. Giovanni de' Medici Papft als Leo X. - Binturicchio +. 1513
- 1514 Reuchlin gewinnt f. Proces gegen die Dominicaner. — Bramante t.
- 5-1545 Frang I Ronig von Frankreich.
  - Frang I bebt bie pragmatische Sanction auf. Epistolae virorum 1516 obscurorum. — Erasmus zu Bajel; fein R. T. — Trithemius +. -Zwingli zu Maria Ginfiebeln.
  - 1517 Leo X schließt bas Lateranconcil. — Carbinal Rimenez +. — Johann Tepel predigt den Ablaß in Sachsen. — Luthers 95 Thesen am 31. Dct.
  - 1517 Die Polyglotte bes Carb. Timenez (Complutensis).
  - 1518 Luther in Seidelberg und in Augsburg vor Cajetan und Miltig. — Melanchthon Brof. in Bittenberg.
  - Raiser Maximilian +. Tegel +. Disputation mit Ed zu Leipzig. 1519 — Zwingli in Bürich. — Lorenzo be Medici b. J. †.
- 9-1556 Raifer Rarl V.
  - 1520 Bapftliche Bannbulle gegen Luther. — Luther verbrennt bas Corp. Juris canonici. — Complutensische Bibel. — Raffael Sanzio †.
    - Luther zu Worms und auf der Wartburg. Melanchthons Loci. 1521
    - 1522 Zwidauer Propheten. — Reuchlin †. — Heinrich VIII gegen Luther. — Breng. — Dekolampabius in Basel. — Habrian VI Bapft.
    - Thomas Münger in Allftabt. Reformation in Livland. Bucer 1523 und Capito zu Strafburg. — Sidingen †. — B. Clemens VII.
    - Johann von Staupis t. Rarlftabt in Orlamunde. Erasmus 1524 gegen Luther. — Nürnberger Reichstag. — Theatiner gest. — Bietro Berugino †. 1525
    - Bauernfrieg. Schlacht von Pavia: Frang I gefangen. Abendmahlsftreit. — Luther gegen Erasmus; verheiratet fich mit Ratharina von Bora. — Albrecht von Preußen erblicher Herzog. — Capuzinerorben geft. —

Jahr b. driftl. Beitrechnung

- Eds Enchiridion adv. Lutherum. Johann ber Beise †. Johann ber Beständige, Kurfürst von Sachsen.
  - 1526 Lutherisches Bundniß zu Torgau. Reichstag zu Speper. Disputation zu Baben. Friedrich I von Danemark lutherisch.
  - 1527 Reichstag zu Stensee und Westeräs. Einnahme und Plunberung Roms burch die Raiserlichen. — Die Medici zum brittenmal aus Florenz vertrieben.
  - 1528 Kirchenvisitation in Sachsen. Bugenhagen in Braunschweig. Haller zu Bern. Padsche Hand. Ignatius von Lopola zu Baris. Bischof Bertholb von Chiemsee's "Teutsche Theologie."
  - 1529 Reichstag zu Spener: "Brotestanten." Friede zu Cambran. Luthers Katechismen. — Torgauer Artikel. — Marburger Colloquium. Erster Kappeler Frieden.
  - 1530 Reichstag zu Augsburg. Confessio Augustana. Melanchthons Apologie. — Johanniter auf Walta. — Barnabiten. — Rücklicht der Medici nach Florenz.
  - 1531 Schmalkalbischer Bund. Zwingli fällt, zweiter Kappeler Frieden. Protestantismus in Ungarn. Dekolampadius †.
  - 1532 Rürnberger Religionsfriede. Farel in Genf. Geinrich VIII fagt sich von Rom los.
- 1533-1535 Biebertäufer in Münfter.
  - 1534 Lutbers vollständige Bibelübersetzung. Michel Angelo Bnonarotti beginnt das Weltgericht zu malen. Resormation in Burtemberg in Siebenburgen. Paul III Bapft.
  - 1535 Bergerius in Bittenberg Calvins Institutio rel. christ. Thom. Worus und Fisher hingerichtet.
  - 1536 Erasmus †. Wittenberger Concordia. Calvin in Genf. Reickstag zu Kopenhagen, Christian III. Wiedertause des Menno Simons. Peruzzi †. ) kadt und Nick († 1880) a. Leve.
  - 1537 Schmastalbische Artikel. Bugenhagen in Danemark. Antinomistischer Streit. Ursusinerinnen gestiftet.
  - mistiger Strett. Urjulinerinnen gestiftet.
    1538 Heilige Liga. Calvin aus Genf vertrieben.
  - 1539 Frantsurter Anstand. Herzog Georg von Sachsen †; sein Rachfolger Heinrich führt die Resormation in den albertinischen Landen ein. Joachim II desgl. in Brandenburg. Reichstag zu Obenset. Jesuiten gest.
  - 1540 Religionsgespräche zu Speher, Hagenau und Worms. Doppelebe bes Landgrafen Philipp von Heffen. Bestätigung bes Jesuitenordens burch Baul III. Barmherzige Brüber gest.
  - 1541 Karlstabt †. Regensburger Interim. Pflugt katholischer und Umsborf protestantischer Bischof von Naumburg. Calvins Rückebr nach Genf. Capella Paolina gemalt.
  - 1542 Reformation in Braunschweig. Landtag in Bonn. Der b. Franz Laver in Ostindien. Römische Inquisition. Occhino's Absall. Jacob V von Schottland †.
  - 1543 Johann Ed †.

Jahr b. driftl. Beitrednung

1544 Reichstag zu Spener. — Friede zu Crespn. — Reichstag zu Westeräs.

1545—1563 Concil zu Trient (XVII. diumenisches) unter Paul III, Julius III,

Pius IV. 1545 Synobe zu Erböb. — Spalatin †. — Luthers Schrift: "Das Papftsthum vom Teufel gestiftet".

1546 18. Februar Luther †. — Regensburger Colloquium. — Reformation ber Kurpfalz.

1546—1547 Schmalkalbijcher Krieg.

1547 Hermann von Köln resignirt. — Schlacht bei Mühlberg. — Franz I

1547 Hermann von Köln refignirt. — Schlacht bei Wühlberg. — Franz I von Frankreich und Heinrich VIII von England †; ihnen folgten Heinrich II und Eduard IV. — Reformation Schottlands durch Knog. — Cranmer in England. — Läl. Socinus kommt nach der Schweiz. — Cardinal B. Bembo †. — Sadoleto †. — Sebastiano del Piombo †.

1547—1549 Concil zu Bologna. 1548 Sigismund August König von Polen. — Augsburger Interim. — Leipziger Interim. — Abiaphoristenstreit. — S. Filippo Neri stiftet bas Oratorium.

1549 Consensus Tigurinus. — Bazi gen. Sobboma †. — Paul III †. — Jesuitenmission in Brasilien. — Jesuiten zu Ingolstadt. 1549—1566 Osiandrischer Streit in Königsberg.

1550 Julius III Papst. — Herzog Ulrich von Wüttemberg †.

1551—1552 Biedereröffnung des Tridentinums.

1551 Wajoristischer Streit. — Der Jesuit Petrus Canisius in Cesterreich.
Resormation in Island. — Spaltung des nestorianischen Patriarchates.

1552 Empörung und Berrath Kurf. Moriz' v. Sachsen. — Passauer Bertrag. — Arpptocalvinistische Streitigseiten. — Franz Xaver †.

1553—1558 Waria Tubor die Katholische von England.

1553 Kurfürst Moriz †. — Wichel Sarvede in Genf verbrannt. 1554 Johann Friedrich der Großmüthige †. — Consensus pastorum Genevensium. — Feine und grobe Mennoniten.

1555 Augsburger Religionsfrieden. — Synergistische Streitigkeiten. — Warcellus II Papst. — Paul IV.

1555—1598 Philipp II König von Spanien.

1556 Jgnatius von Lopola †. — Thomas Cranmer auf dem Scheiterbaufen. — Abdantung König Karls V. — Religionsfreiheit in Danzig und Thorn. — Ferdinand I Kaiser. — Jesuiten zu König.

1557 Landing zu Konsantung. Confossio Hupgerice. (Consant in

1557 Landtag zu Clausenburg. — Confessio Hungarica. — Covenant in Edinburgh. — Lal. Socinus in Polen.

1558 Karl V †. — Universitäten zu Jena und Genf.

1558—1603 Elijabeth Königin von England. 1559 Pius IV Papft. — Gustav Wasa's Mission unter den Lappländern. — Confessio Gallicana. — Friedrich III von der Psalz resormirt. — Knog in Sdinburgh. — Franz II König von Frankreich.

1560 Confessio Scotica. — Melanchthon †. — Karl IX König von Frankreich. — Proces der Caraffa.

Jahr b. driftl. Beitrednung

1561 Gottbarb von Retteler, Herzog von Kurland. — Religionsgespräch zu Boiffo. - Jesuiten zu Trier. - Menno Simons t.

**1562—1563** Wiedereröffnung und Schluß bes Tribentinums. 1563 Confessio Belgica. — Ebict von G. Germain. — Die 39 Artifel ber anglicanischen Rirche. -- Bremen calvinisch. - Beibelberger Ratechismus. Petrus von Alcantara +. — Lal. Socinus +.

1563 Uniformitätsacte. Religionsgesprach zu Maulbronn. — Michel Angelo t. — Calvin t. 1564

— Pius' IV Professio fidei Tridentinae. — Cassanders Unions-project. — Kaiser Maximilian II. Chablas und gegt application 1565 Amsborf, Farel, Bergerius, ber Jesuitengeneral Laines +. - Souobe

au Betrifom. 1566 Corpus doctr. Pruthenicum. — Catechismus Romanus. — Confessio Helvetica posterior. — Geusenbund. — Pius V Papft. Michel Bajus von Pius V censurirt. — Ludwig VI von der Pfalz

1567 lutherisch. - Alba in ben Nieberlanden. 1568 Abendmahlsbulle. — Religionsgefprach in Altenburg. — Breviarium

Romanum. 1569 Bajus vor Granvella. — Das unitarifche Ratau. — Die Antwerpener Polnglotte.

1570 Bergleich ber polnischen Diffibenten zu Sandomir. - Dritter Friebe zu S. Germain. — Brenz t. — A. Paleario bingerichtet.

1571 Schlacht bei Lepanto. 1572

1573 Pax dissidentium in Polen. Rarl IX +. — Heinrich III von Frankreich. — Maulbronner 1574 Convent. — Wieberherstellung bes Katholicismus auf bem Eichsfelb. - Melville in Schottland. - Rurfürst August gegen ben Kropto-

calvinismus. Confessio Bohemica. — Alombrados in Spanien. Torgauer Buch. — Pacification von Gent. — Corpus doctrine

Julium. 1576 - 1581Die Bürtemberger Theologen verhandeln mit Jeremias von Con-

stantinopel. Concordienformel. — Bieberherstellung bes Ratholicismus in Fulba 1577 Der Jesuit Possevin in Schweben. - Fauftus Socinus in Sieben 1578

bürgen. Utrechter Union. - Gregors XIII Bulle gegen Bajus. 1579

1580 Concordienbuch. - Rurfachfisches Oberconsiftorium. 1581 Indevendenten in England. - Bellarmine Controvereichrift.

1582 Seil. Theresia t. - Der Jesuit Matth. Ricci in China. - Zweiter Reformationsversuch in Roln. — Gregorianischer Ralenber.

1583 Kurfürst Gebhard von Köln abgesett. — Malbonat †.

1584 Maronitencolleg zu Rom. 1585 Sigtus V Papft.

Sahr b. driftl.

1607

1586 Martin Chemnit +.

1587 Maria Stuart + auf bem Schaffot.

Congregat. Concil. Trident. - Lubwig Molina. - Balentin Beigel t. 1588 Caf. Baronius' Annalen.

Patriarchat zu Mostau. — Michael Bajus t. — Ermordung Bein-1589 riche III von Franfreich.

1589-1610 Heinrich IV König von Frankreich. Urban VII Papft. - Gregor XIV Papft. - Martgraf Jatob von 1590

Baben katholisch. — Christenverfolgung in Japan. 1591 Innocenz IX Papft. — Juan be Cruz t. — Sturz bes fachfischen Arnptocalvinismus.

1592 Torgau'sche Bisitationsartifel. - Sigismund III von Polen König von Schweben. - Clemens VIII Papft. Revision ber figtinischen Ausgabe ber Bulgata.

Stänbeversammlung zu Upsala. Ci alet en Gen gkati eleiel. 1593 Synobe zu Thorn. - Beinrich IV Berfohnung mit Rom. - Atademie 1595 von S. Luca. — Filippo Neri t. — Torq. Taffo t.

**159**6 Synobe zu Breft. — Abschaffung ber luther. Rirche in Anhalt. Congregatio de auxiliis gratiae. 1597

Ebict von Rantes. — Strafburg völlig lutherisch. — Philipp II +. **159**8 **159**9 Restorianische Snnobe ju Diamper.

#### Siebenzehntes Jahrhundert.

- 1600 Biarbano Bruno + auf bem Scheiterhaufen. Stiftung ber Piariften. – Austreibung der Lutheraner aus Kärnthen und Steiermark.
- 1601 Krell enthauptet. Angelique Arnauld, Aebtiffin von Port-Royal. 1602
- 1603 Elisabeth von England t. — Jatob I König von England. — An-
- haltinische Theilung. 1604 Faustinus Socinus t. — Moriz calvinisirt heffen-Raffel. — Jatob
- Arminius und Franz Gomarus zu Lepben. 1605 Bulververschwörung. — Leo XI, bann Paul V Papft. — Ratauischer
- Ratecismus. 1606 Baul V fpricht bas Interbict über Benebig. - Sarpi's und Bellarmins Controverse. — Biener Friede. — Jesuit Robili in Oftindien.
- Baronius t. 1608 Jesuitenstaat in Paraguan. — Union unter Friedrich V von ber Pfalz.
- 1609 Majeftatebrief. - Liga unter Maximilian von Bayern. - Religiones gesprach im haag. — Arminius t. — Baffenstillftand zwischen Spanien und ben Rieberlanden. .610—1643 Lubwig XIII von Frankreich.
  - 1610 Remonstranten und Contreremonstranten. Beinrich IV ermorbet. - Robinsons Independenten.
  - Pierre Berulle ftiftet bas frangofische Dratorium.

Jahr b. driftl. Beitrednung.

1612 Arnptojocinianer zu Altborf.

1613 Johann Sigismund von Brandenburg wird Calvinift; Bolfgang Wilhelm von Reuburg tatholifch. - Georg Caligt in helmftabt. -Eftius †.

1614 Confessio Marchica.

Leonhard hutter t. - Streit ber Gießener und Tübinger über bie communicatio idiomatum. — Christenverfolgung in Japan. —

Mährische Brübergemeinbe zu Berawicz. 1618-1648 Dreißigjähriger Rrieg.

1618-1619 Dorbrechter Synobe. 1618 Die Mauriner - Congregation. - Salefianerinnen geft. - Georg von Anhalt t. - Protest.-griechische Unionsversuche bes Cprillus Lufaris.

1619 Friedrich V von ber Pfalz Ronig von Bohmen. 1619—1630 Rhnnsburger Collegianten.

1620 Schlacht bei Brag. — Beltliner Morb. 1621 Johann Arnot t. — Buthertbum in Nordamerica. — Bellarmin t. - Gregor XV Bapft.

Franz von Sales t. - Congregatio de Propaganda fide. 1622 1623 Urban VIII Papft.

1624 Jatob Böhme t. - S. Binceng von Paula.

1625 Karl I von England. — Metrophanes Kritopulus in helmstädt. -Alfons Menbez, abeffnnifcher Patriarch.

1626 Baco von Berulam t. - Tilln's Siege. Richelieu. 1626-1642

1627 Urbans VIII lette Redaction der Abendmahlsbulle; fein Seminarium

de propaganda fide. 1628 Der Jesuit Abam Schall in China. — Ballenftein.

Restitutionsebict. — Cyrillus' Glaubensbekenntniß. — Die hugenotten 1629 boren auf politische Bebeutung zu haben. — Maberna t. — Barm-

bergige Schwestern burch Binceng von Paul geft. Guftav Abolf von Schweben tommt nach Deutschland. 1630

1631 Religionsgesprach zu Leipzig. — Magbeburg zerftort. Tilly. — En node zu Charenton. — Edmond Richfer +. — Dominicaner in China.

Guftav Abolf fällt bei Lugen. — Binceng von Paula fiftet bie 1632 Lazaristen. — Colonisirung Marylands burch Lord Baltimore. -

Das Princip ber Religionsfreiheit jum erftenmal aufgestellt. 1633 Baptistengemeinben. - Galilei verurteilt. 1634 Wallensteins Ermorbung. — G. Boëtius zu Utrecht. — Rieberlage

ber Schweben bei Rörblingen. — Bertreibung ber Jesuiten and Abeffnnien. 1635

Friedrich von Spee t.

Johann Gerard t. — Ferbinand III erwählter römischer Raiser. -1637 Cornelius a Lapide †.

Cornelius Jansenius t. — Die Socinianerschule zu Rafau aufge-1638 löft. — Cprill Lutaris erfauft. — Schottischer Convent.

## Jahr b. driftl. Beitrechnung.

- Brifcher Aufftanb. Galilei +. 1641
- 1642 Urban VIII verdammt ben Augustinus' bes Jansenius.
- 43-1715 Ludwig XIV von Frankreich.
  - Die orthodoge Confession bes Betrus Mogila. Covenant gwischen 1643 England und Schottland. - Sauranne t. - Independenten in
  - Nordamerica. 1644 Innocens X Papft. — Betavius' Theol. dogm.
  - 1645 hugo Grotius t. — Religionsgesprach zu Thorn. — Abschaffung ber englischen Epistopaltirche. — Barifer Bolnglotte. 1646 f. Johann Eliot unter ben Indianern.
  - Georg For. Confessio Presbyterianorum in Schottland. 1647
  - Bestfälischer Friede. Biariften gestiftet von Calafanza. 1648
  - 1649 Rarl I von England enthauptet. - Dliver Cromwell, - Quater.
  - 1650 Descartes t.
  - 1652 Batriarch Riton in Mostau. - Betavius t.
  - 1653 Fünf Propositionen bes Jansenius burch Innoceng X verbammt.
    - 1654 Chriftine von Schweben tatholifch. — Johann Balentin Andrea (Rosentreuzer) +.
  - 1655 Consensus repetitus fidei vere Lutheranae in Rursachsen. 1656 Alexander VII gegen die Jansenisten. — Bascals Lettres provin-
  - ciales. G. Caligt +. 1658
  - Cromwell t. Ausweisung ber Socinianer aus Bolen. 1660 Rarl II von Englad. Reaction. — Binceng von Paula t.
  - Religionegefprach ju Raffel. Mebtiffin Arnaulb +. 1661
  - 1662 Bascal t. - Uniformitatsacte Raris II. - Betrus be Marca Erzb.
  - von Paris t. Trappistenorben burch Le Bouthillier be Rance gest. 1665 Eibesformel Bapft Alexanders VII. - Maria b'Agreba t.
  - Spener in Frantfurt a. M. Secte ber Rastolniten (Starowerzi). 1666
  - Penn Quater. Paul Gerhard in Berlin abgesett. 1667 Boffuets Exposition de la doctr. cath. - Clemens IX Papft.
  - 1668 Friede Clemens IX. - Turenne tatholisch. Johann Coccejus t. 1669
  - 1670 Clemens X Bapft. - Johann Dallaus t.
  - 1671 Pasq. Quesnels Réflexions morales sur le nouveau Testament.

  - 1672 Snnobe zu Jerusalem.
  - 1673 Teftacte Raris II. - Rungen.
  - Formula consensus Helvetici. Molinos' , Geiftlicher Begweifer'. 1675
  - Paul Gerhard t. Gisbert Boëtius t. Innocenz XI Bapft. 1676 1677 Baruch Spinoza +.
  - 1681 Berfolgung ber Sugenotten.
  - Quattuor propositiones cleri Gallicani. Penniplvanien. 1682
  - 1683 Salzburger Lutheraner vertrieben. — Wien von den Türken belagert (Gobiesti).
  - 1685 Aufhebung bes Ebicts von Rantes. — Jatob II von England. — Austreibung von Balbefern aus Biemont. — Rurpfalz an tatholische Gebieter.

|       |      | driftl. |
|-------|------|---------|
| Reiti | cedi | nung    |

- 1686 Spener in Dresben: Collegia philobiblica in Leipzig. Abraham Calov t.
- 1687 Michael Molinos vom Papite verurtheilt, ichwört ab.
- 1688 Bertreibung tatholifcher Diffionare aus Siam.
- 1689 Bilbelm III von England : Tolerangacte mit Ausschluß ber Ratholiten. — Christine von Schweben t. — Alexander VIII Papft.
  - 1690 Die Pietisten aus Leipzig vertrieben: Thomasius nach Salle. -France zu Erfurt. — Barklan t.
  - 1691 Spener in Berlin. - Rofamunde von Affeburg. - 3mnoceng XII Papft. - Boffuet und Fenelon über bie Gupon.
- v. Sedenborf t. Frande in Halle. 1692
- Quesnels Reflex. morales sur le N. T. vollendet und mit Appro-1693 bation bes B. be Noailles von Chalons veröffentlicht. — Stande versammlung in Upfala. — Unioneversuche zwischen Boffuet und Leibnig.
- 1694 Universität Salle gegründet.
- 1695 Spinola t.
- 1696 Molinos +.
- 1697 Friede zu Answid. - Fr. August b. Starte v. Rurfachfen tatholijc.
- 1699 Innocens XII gegen Fenelon.

#### Achtzehntes Jahrhundert.

- 1700 Clemens XI Papft. - Le Bouthillier be Rance +.
- 1701 Friedrich I Ronig von Preußen. — Tournon papstlicher Legat in Oftindien und China.
- Raifer Peter I ber Große von Rufland und bas Mostauer Batti-1702 archat. — Buttleriche Rotte.
- Robbe, apostolischer Bicar in Utrecht, als Janjenist abgejett. -1703 Friebe in ben Cevennen.
- 1701 Boffuet t. - Lode t. 1705 Spener t.
- 1706-1709 Streit zwischen Bapft und Raiser über Barma.
  - 1709 Port-Ronal aufgehoben und gerftort.
  - 1710 Gichtel †. Tournon †.
  - 1712 Richard Simon t. Congregation ber Mechttaristen.
  - Bulle Unigenitus. Shaftesbury t. 1713
  - 1714 Gottfried Arnold +.
  - Ludwig XIV †. Fenelon †. Päpftliche Bulle gegen die sicilia-nische Monarchie. Malebranche †. 1715
- 1715-1774 Ludwig XV von Frankreich. — Herzog von Orleans.
  - 1716 Leibnig +. Madame Gunon +. - Inspirationsgemeinden in ber Betterau. -1717
  - Acceptanten und Appellanten in Frankreich. 28. Penn +.
  - 1719
  - Du Bin †. Quesnel †. Innocenz XIII Papft. Permanenter h. Synob zu G. Petersburg. 1721 -- Sans Egebe in Grönland.

### Jahr b. driftl. Beitrednung

1722 herrnhuter. - Molanus +.

1723 C. Steenhooven janfeniftischer Erzbischof v. Utrecht. - Conftitutionenbuch ber englischen Maurer.

1724 Chriftl. Schulbruder. — Capuziner in Tibet. — Benedict XIII Papft.

1725 Lateran-Concil. - Beter I +.

France †. — Brübergemeinde constituirt. — François de Paris †; 1728

fein Grab. — Gregors VII Fest beanstandet. Buddeus †. — Noailles †. — Methodistenvereine. 1729

1730

Clemens XII Papft. — ,Gebraer' in Lenben. 1731 Bertreibung von Lutheranern aus Salzburg.

Redemptoristenorden burch Alfons von Liguori gestiftet. — Beslen und 1732 Bhitefielb.

1733 Tindal +.

1735 Bertheimer Bibelmert. 1736 Johann Clericus +.

1737 Freimaurerei in Deutschland.

1739 Methobismus. 740---1786 Friedrich II ber Große von Breugen.

1740 Benedict XIV Bapft. — Der Capuziner Norbert tritt gegen bie Jesniten auf.

1741 Berrnhutischer Bunb. 1742 Chriftenverfolgung in China.

1749

Muratori †. — Mechitar †. 3. S. Bach †. — Der Jesuitenstaat Baraguan aufgehoben. 1750

1751 Semler in Salle t. - Lord Bolingbrote t. - De la Mettrie t.

1752 Bengel +.

1754 Chriftian Bolf +. - Bindelmann tatholifch. - Betftein +.

17**5**5 Mosheim +.

1758 Clemens XIII Bapft.

1759 Berbannung ber Jefuiten aus Portugal.

1760 Bingenborf +.

762-1796 Katharina II von Rußland.

Baumgarten +.

1762 Juftigmord bes Jean Calas. Boltaire.

1763 Juftinus Febronius. 1765 Allgemeine beutsche Bibliothet. - Joseph II Raifer.

1767 Streit bes Bapftes mit Barma.

1768 Reimarus †.

1769 Clemens XIV Papft. - Gellert +.

1770 Système de la nature.

Swebenborg +. 1772 1773

Clemens XIV bebt bie Gesellschaft Jesu auf.

Leffing gibt bie Bolfenbuttler Fragmente heraus. — Shaters in 774—1777 America. — Pius VI Papst.

1775 Crusius +.

1757

1776 Beishaupt ftiftet ben Illuminatenorben.

Jahr b. driftl. Beitrednung

1778

1779

1780 1781

1782

1783

1784 1785

1786

Ebict von Berfailles. — Rationalspnobe zu Florenz. 1787 hamann †. - Bollners Religionsebict. 1788 1789 Frangofifche Revolution. - Theologischer Rationalismus (Eichhorn 1790 Leopold II Kaiser. — Absetzung Ricci's. — Constitution civile Clergé. Michaelis +. — Semler +. — Beslen +. 1791 1792 Spangenberg +. - Babrbt +. - Baptiften-Diffionsgesellichaft. hinrichtung Ludwigs XVI. - Abichaffung ber driftlichen Relie 1793 in Frankreich. Bernunfttempel. 1794 Robespierre erfennt ein bochftes Befen wieber an. - +. Stiftung ber Londoner Diffionegefellichaft. — Baboeuf Communif 1795 1796 Theophilantropen. — Schottische Missionsgesellschaft. 1797 Nieberlandische Diffionsgesellichaft. 1798 Bius VI Gefangener in Frantreich. 1799 Bius VI zu Balence. — Bonaparte erfter Conful. — Schleiermad Reben über bie Religion. Meunzehntes Jahrhundert. 1800 Pius VII Papft, zu Benedig gewählt. — Stolberg fatholisch. — Janide in Berlin. 1801 Concordat mit Napoleon. — Luneviller Friede. 1802-1803 Reichsbeputationshauptschluß. 1803 Klopstod †. — Chateaubriands Génie du Christianisme. . 1804 1806 Ende bes beutschen Raiserthums. — Christenverfolgung in China. Sailer in Landsbut. 1807 Barmbergige Schwestern in Paris. - Bonalb. **18**09 Napoleon im Bann, Bius VII in Gefangenschaft. - Fabritbecret. 1811 Spnobe zu Paris. - Mechitariften in Wien. 1812 Reinhard +. - Georg Martin +. 1813 Concordat von Fontainebleau. 1814 Restitution bes Papstes. - Biener Congres. - Bieberherstellung

Gesellschaft Jesu. — Seroug b'Agincourt +.

Boltaire +. — Rouffeau +. — Wiberruf bes Febronius.

Josephs II Toleranzebict. — Lessing t. — Ernesti t.

Emfer Bunctation. — Ricci's Synobe zu Piftoja. — Friedrid

Cardinal Albani +. — Rafael Mengs +.

Detinger +. - Bius VI in Bien.

d'Alembert †. Walch †.

Mojes Menbelsjohn +.

Gr. +. - Goze +.

Maria Theresia. — Joseph II Alleinherrscher.

#### Jahr b. drifti.

- 1815. Die beil. Allians. Christenverfolgung in China. Marini +.
  - 1816 Basler Diffionsgefellicaft.
  - 1817 Concordat Ludwigs XVIII mit Pius VII. Claus Harms' Thesen.
     Friedrich Wilhelms III Aufruf zur Union. Resormationsjubel.
    - feft. Jung Stilling t. Concordat mit Bayern.
  - 1818 Separatisten zu Kronthal.
  - 1818 Fresten in Cafa Bartholdi in Rom: Cornelius, Overbed, Schabow, Beit, Führich.
  - 1820 Sailer retractirt.
- 1821 Der Patriarch Gregorius von Constantinopel hingerichtet. Schleiermachers "Christlicher Glaube". Convention mit Preußen. Bulle Provida solersque.
- 1822 Preußische Agende. Lyoner Berein zur Berbreitung des Glaubens. — Canova †.
- 1823 Leo XII Papst. Bilbenspucher Areuzigung. Brand ber Paulstirche. 1824 Christenverfolgung in China. — Concordat mit Hannover. — Constant
- 1825 Päpstliches Jubiläum. S. Simon †. Martin Loos †. Book of Mormon. Ludwig König von Bayern. Nikolaus I Kaiser von Rukland.
- 1826 Oberlin †. Declaration ber englischen Bischöfe.
- 1827 Peftaloggi +. Bisthum Silbesheim. Bengstenbergs Evangelische Kirchenzeitung.
- 1828 Aufhebung ber Testacte in England. Rikolaus I besiehlt in Polen bie Union ber Resormirten und Lutheraner. Jesuitenschulen in Frankreich unterbrückt.
- 1829 Emancipation ber Ratholiten in England: D'Connell. Rheinische Missionsgesellschaft. Pius VIII Papst.

  1830 Aulirevolution. Der Halle'iche Streit. Officielle preußische
- 1830 Julirevolution. Der Halle'sche Streit. Officielle preußische Kirchenunion. Hegelianismus. Abbe Chatel in Paris. Abbe Desgenette's Erzbruderschaft vom unbestedten Herzen Maria. L'Avenir. Société de S. Vincent de Paul.
- 1831 Gregor XVI Papft. Hegel +. G. Hermes +. Frvingisches Zungenreben. Aufruhr im Kirchenstaat.
- 1832 J. M. Sailer †. Möhlers Symbolik. Der Avenir verurteilt. Lammenais.
- 1833 Anfänge ber pusepitischen Bewegung. Die Kirche Griechenlands unabhängig vom Patriarchate zu Constantinopel. Wilbersorce †. Lammennais' Paroles d'un Croyant. Lacordaire's Conserenzen.
- 1834 Schleiermacher +. 1835 Strauft' erstes Leben Reiu. —
- 1835 Strauß' erstes Leben Jesu. Verurteilung bes Hermesianismus. — E. Jrving †. — Christenversolgung auf Madagastar. — Löwener Universität.
- 1836 Dresbener Miffionsgefellichaft.
- 1837 Rölner Birren. Erzbischof Droste-Bischering gefangen. Zillerthaler Emigranten. P. be Ravignan.

Jahr b. drifts. Beitrechnung 1838

1838 Erzbischof Dunin von Posen gefangen. — Altenburger Reseript. -3. Ab. Möhler †. — Luther'sche Auswanderungen aus Preußen. -Englische Zehntbill.

1839 Die unirten Griechen in Rußland zur russischen Kirche gezwungen. — Antistraußische Bewegung in Zürich. — Kniebeugungsorbre in Babern.

— Hattischeriff von Gülhane. 1840—1861 Friedrich Wilhelm IV von Preußen.

1840 Friede Preußens mit den Bischöfen. 1841 Schelling in Berlin — Die pon

1841 Schelling in Berlin. — Die von der Lande**stirche unabbängigen** Lutheraner in Preußen constituirt. — Evangelis**ches Bisthum** in Jerusalem. — Gustav-Abolf-Berein gegründet. — Waxoniten und Drusen im Kamps.

2 China europäischem Einflusse zugänglich. — Ausbau bes Rolner Domes begonnen. — Erzbischof Dunin +.

vegonnen. — Erzorichof Duntn 7. 1843 Freie Kirche in Schottland. — Aufstände i. Kirchenstaat. — Lambruschini. 1844 Frierer Rackfahrt — Ronge und der Deutschlossischung.

1844 Trierer Rodfahrt. — Ronge und der Deutschlatholicismus.
1845 Freie waadtländische Kirche. — Mainooth-Bill. — Clemens August †.
1846 Vius IX Bapst. — Evangelische Allianz in London. — Breußische

1846 Pius IX Papst. — Evangelische Allianz in London. — Preußische Generalspnobe zu Berlin.
1847 Toleranzpatent in Preußen. — Schweizer Sonderbundstrieg. —
Katholisches Erzbisthum in Westmusster: Wiseman.

1848 Februar- und März-Revolution. — 'L'ère nouvelle.' — Evangelischer Kirchentag in Bittenberg gegründet. — Katholische Piusvereine. —
Frvingianismus in Deutschland. — Pellegrino Rossi ermordet. —

Mazzini in Rom. — Flucht bes Papstes nach Gaëta. — Die beutschen

Bischöfe in Würzburg.

1849 Römische Republik. — Einnahme Roms durch die Franzosen. Garibalbi. — Louis Napoleon Präsident: Falloux Unterrichtsminister.

1850 Oberkirchenrath in Berlin. — Rücksehr Bius IX nach Rom. Ante-

1850 Oberkirchenrath in Berlin. — Rückfehr Pius IX nach Rom. Antenelli. — Engl. Kirchentitelbill. — Wezzosanti †. 1851 Denkschrift der Bischöfe der oberrheinischen Kirchenprovinz. — Taipings in China. — Staatsstreich Napoleons. 1852 Gisenacher Conserenz — Montalemberts Interêts catholiques. —

in China. — Staatsstreich Napoleons.

1852 - Gisenacher Conserenz. — Wontalemberts ,Interêts catholiques'. — Gioberti †.

1852—1870 Napoleon III Kaiser der Franzosen. — Louis Beuissts ,Univers'.

1853 F. Czanam †. — Kirchentag in Berlin. 1854 Immaculata Conceptio declarirt. — Cardinal Lambruschini †. — Ausgrabungen in den Katalomben: de Rossi.

grabungen in den Katakomben: de Rossi.

1855 Alexander II Kaiser von Rußland. — Desterreichisches Concordat:
Erzbischof Rauscher. — Klostergesetz in Sardinien: Camillo Cavour. —

Rosmini †.

1856 Der türtische Hatti-Humanum. — König Theodoros von Abessprien.

1857 Evangelische Allianz in Berlin. — Sprode zu Gran. — Frau Swetschine †.

1858 Friede China's mit den Bestmächten. — Agendensturm in Baden. 1859 Französisch-italienischer Krieg gegen Desterreich. — Die Romagna in Aufstand. driftf. Inung.

Schlacht bei Caftelfibarbo: Lamoricières papftliche Znaven. — F. Chr.

Baur +. — Provincialconcile zu Köln und Prag.

1 Cesterreichisches Patent für die Protestanten. — Stahl +. — Radama II

in Madagastar. — Wilhelm I König von Preußen. — Katholikenverfolgung in Rußland. — Lacordaire †. — Königreich Italien.

2 Renaus Leben Jesu. — Katechismusstreit in Hannover. — Rubelbach †. Römisches Pfingstfest.

3 Katholijcher Gelehrten-Congreß zu München. 4 Encoclica und Sollabus. — Strauß' Leben Jesu fürs Bolt. — Schenkels Leben Jesu. — Septemberconvention. — De Rossi's ,Roma sotterranea'.

Protestantentag zu Eisenach. — Sieg ber americanischen Nordstaaten über bie stavenzüchtenden Sübstaaten.

B Preufifch-öfterreichischer Krieg. Norbbeutscher Bunb.

7 Centenarfeier am Peterstage zu Rom. — Päpstliche Armee. 9 Frische Kirchenbill. — Priesterjubiläum bes Papstes. — P. Pius IX be-

ruft ein allgemeines Concil nach Rom (8. Dez.) Montalembert †. — Proclamirung der päpstlichen Infallibilität (18. Juli).

— Ausbebung des österreichischen Concordats. — Deutschfranzösischer Krieg. — Untergang des Kirchenstaates. Das neue beutsche Reich (18. Jan.). — Döllingers Protest (28. Wärz) gegen die päpstliche Unsehlbarkeit. — Erster altkatholischer Congreß zu

München. — Kanzelparagraph. — Gratry †. — Parifer Commune: Erzbijchof Darbon u. A. erichossen. 2 Schulaufsichtsgeseth in Preußen. — Römische Disputation. — Die Jesuiten

aus Deutschland verbannt.

3 Die vier preußischen Maigesetze. — Kirchenstreit in Preußen und in ber Schweit. — Ropson in Gent. — BR. Mermillod und Lachat von ber

Schweiz. — Lonson in Genf. — BB. Mermillob und Lachat von der Schweizer Regierung abgesett. — Organisirung der altsatholischen Gemeinden in Deutschland: Reintens Bischof derselben. — Schweizer Altstatholischencongreß in Olten. — Reue Spinodals und Gemeindeordnung für

fatholitencongreß in Olten. — Neue Spnobal- und Gemeindeordnung für die evangelische Kirche Preußens. 1 Die öfterreichischen Kirchengesete. — Berschärfung der preußischen Mai-

gcfete. — Inhaftirung der Bischöfe von Posen, Köln, Trier und Paderborn. — Amtsentsetzung des Erzbischofs Ledochowski und des B. Martin. — Guizot †. — Cardinal Tarquini †. — Strauß †. — Aushebung der beutschen Gesandtschaft beim h. Stuhl. — P. Theiner †. — Gladstone's Expostulation. — Entgegnungen von Manning, Capel, Newman. Acton

über das Papsttbum. i Preuß. Geset über das Kirchenvermögen. — Enchelica gegen Preußen. — Preuß. Geset, Entziehung der firchl. Dotationen betr. (Marz).

Die Metropoliten Nordamericas von 7 auf 11 vermehrt. — Prasident Garcia Morena (Ecuador) ermordet. — Lettes unirtes Bisthum Chelm in Rußland unterbrückt. — Carb. Rauscher †.

i Card. Antonelli †. Card. Patrizi †. Groen v. Prinfterer †. Görresgesellschaft in Coblenz gegr. Jahr b. driftl. Beitrechnung.

- 1877 Bius IX 50j. Bischofsjubilaum, bessen Decret über bie Professio fidei und Allocution über bie usurpirte herrschaft über Rom. Der call.
  - Patriarch Aubu unterwirft sich. Bischof v. Ketteler †. Tholud †.

    1878 Bictor Emmanuel †, ihm folgt Umberto I als K. v. Italien, 9. Jan. —
    Ning IX † 7 Jehr Carb Ring Giografing Recei gemählt 20. Febr
  - Pius IX † 7. Febr. Carb. Binc. Gioachimo Pecci gewählt, 20. Febr., gefrönt 3. März, als Leo XIII. Herstellung ber fathol. Hierarchie in Schottland. Päpstl. Encyclica v. 21. April "Inscrutabili Dei". —
  - Alsonio La Marmora †. P. Angelo Secchi ber Aftronom †.

    1879 Beendigung bes armenischen Schisma's in Cft. durch Unterwersung Kupelians. Päpstl. Encyclica über das Studium des h. Thomas,

    4. Aug. F. Walter †. B. Konrad Martin v. Paderborn †. —

Mac-Mahons Sturz. — Grevy, Prafibent ber franz. Republit, Gambetta

- Kammerpräsident. Abgang bes preuß. Cultusministers Fall: v. Putt kammer sein Nachsolger. Jules Ferrn's Schulgesetze in Frankreid vorgelegt. Preuß Berhandlungen mit Rom in Wien. Card. Jacobini. 1880 Enchelica "Arcanum" über die Che, 10. Febr. Centenarium der h. Katharina v. Siena und des h. Benedict. Feste in Monte-Casino. Ida Sahn Sahn t. Verrn's Märzberrete. Unterdrückung der
  - 3ba Hahn + Jahn †. Ferry's Märzbecrete. Unterbrüdung ber Orbensschulen und Auflösung der Congregationen in Frankreich. Card.

    · Jacobini Staatssecretär.

    1881 Leo XIII weist die Nischöfe von Elsak-Lothringen an, das Gebet für de
  - 1881 Leo XIII weist die Bischöse von Elsaß-Lothringen an, das Gebet für den Kaiser zu verrichten (Jan.) Ermordung des Kaisers Alexander II v. Rußland. Wahl von Capitelsvicaren in Paderborn und Osnabrüd. Dr. Fel. Korum B. v. Trier. Berhandlungen Preußens mit Rom.
    - Dr. Kopp B. v. Fulda. 8. Dez. Canonisation ber hh. Giambattista be Rossi (geb. 1698, † 1754, beatissiert 1860), Lorenzo Brindissi (geb. 1559, † 1619), Benedia Joseph Labre (geb. 1748, † 1784, beatis. 1860), Clara von Montesales (geb. 1268, † 1308).
- 1882 Mai 31 Preuß. Maigeset; betr. Culturezamen u. s. f. 1883 Juli 11 Mainaugeset; Anstellung von Hülfsgeistlichen gestattet. — Lutber
- 1883 Juli 11 Mainaugeset: Anstellung von Hülfsgeistlichen gestattet. Luther jubiläum.

  1884 Kathol. Ministerium Malou in Belgien: neues Schulgeset. Berein
- barung zwischen bem h. Stuhl und der Schweiz.

  1885 Dr. Fiala, Bischof in Solothurn-Basel. Decbr. Dr. Krement Erzb. in Köln. Nov. 1 Encyclica Lev's XIII über den Staat.
- 1886 Jan. Encyclica Leo's XIII betr. ber klerikalen Erziehung. Jan. 6 + Graf Falloug.
- 1887 März. Borlagen an den preuß. Landtag betr. der Anzeigepflicht, der Rückfehr der Orden und der Borbilbung der Geistlichen. Berständigung zwischen dem h. Stuhl und den Regierungen von Preußen und heffen (Gese für Preußen vom 29. Apr.) Stiftung des evangelischen Bundes: Zusammenfassung der Kräfte des Protestantismus gegen den Katholicismus. Card. Jacobini †.

Jahr b. driftl. Beitrechnung.

- 1888 März 9 Kaiser Wilhelm I †. Juni 15 Kaiser Friedrich I (III) †. Juni 15 Wilhelm II beutscher Kaiser und König von Preußen.
- 1889 Oftafrica für die driftlichen Miffionen erichloffen.
- 1890 Febr. 10 Döllinger †. März Rüdtritt bes Fürsten Bismard. Aug. 12 Carbinal Newman † zu Birmingham. Socialistengesetz in Deutschland aufgehoben. Brafilien Republik.
- 1891 Bindthorst +. Paul de Lagarde +. Dombaumeister v. Schmid in Bien +. Christenseinbliche Bewegungen in China. Carci +. Antonio Stoppani +.
- 1892 Preußisches Schulgefet zurudgezogen.
- 1894 Enchtlika betr. ber biblischen Studien "Providentissimus Deus". Sept. 20 De Rossi †. Carnot ermordet. P. Denza †. Rampf um die Civilehe in Ungarn.

# Sach= und Namenregister.

(Die Bahlen begiehen fich auf die Baragraphen und beren Abidnitte).

Machen, Bisthum 165,2. Aachen, Concil zu 72,4. Abaelard 109,1. Abasger 61,5. Abassiden 98. Abbeloos 170,9 Abbreviatoren 129,1. Abbo v. Fleurn 80,3. Abbas v. Susa 61,2. Abberrhaman II 98,1. Abdon und Sennen, hb. 20,5. Abendmahlsbulle 142,2. Abendmahlsprobe 71,1. 86,2. Avenomanisprove (1,1, 86,2. Abendmablistreit 88,3. Aben-Esra 102,1. Aberglaube 71,2. 86,2. 104,2. Aberglaube 61,3. 101,6. Abengman 61,3. 101,6. Abgar 10,3. Abgarbilder 10,3. About Edm. 166,5. Abraham a. St. Clara, f. Clara. Abragas 24,2. Abrenuntiatio diab. 51,1. Abubacer 98,2. Abu-Betr 67,1. Abnifinien, f. Abeffnnien. Acacius 45,5. Acacius v. Amida 61,2. Acceptationslehre 109,2. d'Achern 156,1. Achillas 37,4. Acta facientes 20,5. Acta Pilati 20,5. Acten, papfil. 3b. Acton, Lord John 170,7; 11. Adermann 170,1. Abalbert v. Bremen 78,3. Abalbert v. Wagdeburg 83,4. Thalbert v. Wainz 79,4. Lalbert v. Prag 83,6. 101,1. Abalbert v. Toscana 78,2.

Abalbert, Keter 66,5. Abam v. Bremen 5. 90,6. Abam v. Hilda 124,1. Abam, German, 167,4. Abam v. St. Victor 112,2. Abamiten 24,2. Abamiten in Defterreich 119,4. Abamnan 65,4 Abelard v. Bath 109,11. Abelfried 89,3. Abelbausen, Klost. 121,2. Abelbeid, Loth. Witwe 78,2. Abelbeid, Gemablin Heinrichs IV ? Abelbeid, Gemablin Etto's d. Gr. 87.2. Abendatus 70,1. Abiaphorist. Streit 135,4. 139,4. Ado 89,1. Aboptianer 74,4. Advocati eccl. 68,3. Aebesius 61,3. Aegidius Colonna (v. Rom) 95,6. 10 Ĭ20,4. Aegibius v. Biterbo 129,2. Aegnpten, Kathol. in 164,2. Aelfrid 89,3. Aelia Capitolina 20,1. Nemter, geistl., neue 142. Nemeas v. Goza 40,7. 57,2. Neneas Sylv. s. Pius II. Neonen 24,2. Mepinus 139,9. Meren 4,20. Aërius 56,3. Mefdiniften 32,3. Aethiopien 61,3. Aëtius 26,3. Affre 170,10. Africa, Christenthum in 19,2. 147, 154,1. Africanische Schule 37,6. Agapen 16,2. 50,2.

| i                          | Albrecht v. Suerbeer 101,8.               |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 5.                         | Albret, Frome be 137,14.                  |
| 61,1. 101,6.               | Alcantara, Orben v. 100,4.                |
| 70,1.                      | Albenfirchen 170,8,                       |
| ,                          | Mbgild 66,4.                              |
| 172,1.                     | Aleanore 131,6. 142,2.                    |
|                            | D'Alembert 155,5. 162.                    |
|                            | Alexander I Papft 29,4.                   |
| 70,8.                      | Alexander II Bapft 78,3.                  |
| 10,0.                      | Alexander III 95,2. 107,7.                |
| sfeld 135,5.               | Alexander IV 107,1.                       |
| n 79,3.                    | Meranher V 1119                           |
| 17,5.                      | Alexander V 114,2.<br>Alexander VI 129,2. |
| 14,0.                      | Alexander VII 152,6. 153,2.               |
| 97.2 90.1                  | Wingapher VIII 150 G                      |
| 87,3. 89,1.                | Alexander VIII 152,6.                     |
| ifo 114,1. 120,3.          | Alexander, griech. Kaiser 82,2.           |
| 199 6 195 4 190 9          | Alexander v. Hales 109,2.                 |
| 133,6. 135,4. 139,3.       | Alexander Severus R. 20,5.                |
| ttesh. 141,2.              | Alexander I v. Rufl. 165,10.              |
| · .                        | Alexander II v. Rugl. 165,10. 176,1.      |
| 440.0                      | Alexander III 165,10.                     |
| 118,2.                     | Alexander v. Barma 137,10.                |
|                            | Alexandre, Roel 156, 182,1.               |
|                            | Alexandria, Schule zu 37,4. 45,2.         |
| . 128,1.<br>i.             | Alexandria, Schule, mittlere 57,3.        |
| <b>i</b> .                 | Alexandria, Schule, neue 57,4.            |
|                            | Alexianer 117,5.                          |
| 5, 6. 55,3.                | Alexius Angelus 99,4.                     |
| •                          | Alexius Romnenus 74,2. 88,4.              |
|                            | Alfarabi 99,2.                            |
| 3.                         | Alfons v. Castilien 95,5.                 |
|                            | Alfons I v. Arag. 100,1.                  |
| l.                         | Alfons II d. Reusche 98.                  |
| .1.                        | Alfons d. Kathol. 98.                     |
| ulis 109,1.                | Alfons IX v. Leon 95,3.                   |
| ,                          | Alfons XII 165,7.                         |
| 137,10. 1 <b>42,2</b> .    | Alfons, h., s. Liguori.                   |
| 51,3.                      | Alfred b. Gr. 86,1. 89,3.                 |
| iftenth. in 61,5.          | Algazel 98,2.                             |
| jn 169,12. 170,7; 8.       | Alger v. Lüttich 81,3.                    |
| ,,,·,                      | Algerien 167,2.                           |
|                            | Mi 67,1.                                  |
| <b>:</b>                   | Alfendi 98,1.                             |
| ,, o.                      | Altuin 74,4. 75,6. 94,4.                  |
| 0,3.                       | Шассі 152,6. 161,2.                       |
| 13.                        | Muegiance-Eid 137,11.                     |
| r. 109,2. 116,2.           | Allegranza 156,2.                         |
| ', <b>4</b> .              | Muegri 150,3. 158,5.                      |
| ,=.                        | D'Allemand 114,4, 118,2.                  |
| ,                          | Allerheiligen 172. 289.                   |
| 1.<br>1ig 95,6.            | Milianz, d. beil. 556.                    |
|                            | Williams & anama 1791                     |
| mig 114,4,                 | Allianz, d. evang. 172,1.                 |
| ir 83,9.                   | Miles 165,6. 170,7.                       |
| Banern 143,6.              | Milioli 170,1.                            |
| indb. 100,3. 131,2. 132,1. | Mimohaden 98.                             |
|                            | Almoraviden 98.                           |
| ixhövden 101,2.            | Aloger 26,1.                              |
| ainz 131,2.                | Alombrados 145,1.                         |
| eußen 133,1. 137,1.        | Alonfius, h. 143,9. 145,4.                |
| mgallen 101,2.             | Altar 66,3.                               |
|                            |                                           |

**Aner**io 151,1.

Anethan 165,5.
Angela, h., v. Foligno 121,1.
Angela Merici 143,9. 144,3.
Angelico v. Fiesole 117.
Angeljachsen 65.
Angelus Siles. 151,2. 158,4.
Angilbert 75,6.
Angilrammas 81,1.
Anglotatholisen 172,2.
Anglotatholisen 172,2. Altartafeln 116,1. Altenburg, Religionegeipr. 139,5. Altenduty, steingen 181,2. Altieri, Paluzzo 152,6. Altietholicismus 165,2. Altlutheraner 173. Mivarez, Dio 148,1. 149,2. Mivaro Pelapo 114,1. 120,3. Alvarus 98,1. Migog 5,3. 169,10; 12. 170,7; 9. Amalarius Fortunatus 89,1. Amalarius v. Meh 88,2. 89,1. Amalrich I v. Jaffé 99,2. Amalrich II 99,4. Amalrich v. Bena 107,3. 119,1. Anhalt 133,9. 138,5. Anicet v. Rom 29,4. 84,4. Anna v. Cleve 137,11. Annalista Saxo 109,7. Annaten 114,1. Anno v. Köln 78,3. Annoni 170,8. Amandus, b. 66,4. Amatus v. Salerno 90,6. Annualien 105,4. Amaris 6. Selerio 50,6. Amboric, Friede 3u 137,14. Ambor 50,3. 60,3. Ambrofiaster 57,9. 58,4. Ambrosius, h., Diason 20,5. Ambrosius, h., Kirchenlehrer 43,4. 50,4. 56,4. 57,9. Anomoeer 43. Anfegis 81,1. Anfelm v. Cantb. 90,5. 112,2. 118 Anjelm v. Havelb. 113,5. Anjelm v. Laon 90,6. Anjelm v. Lucca 81,3. 90,5. — Colle Ans. dedic. 81,3. Ans.gar, h. 84,1. Ansgar, b. 20,5. 29,4. Anthenogenes 38,7 Ambrofins Audpertus 75,7. Ambrofins Andpertus 75,7.
Ambrofins, P. 170,6.
America 84,7. 147,5—6. 167,1.
Amictus 50,8.
Amica, v. 170,10.
Ammonius Saffas 21,3.
Amort 153,5. 156,4.
Amsdorf 135,1. 139,2; 5; 6.
Ambrauft 160,4.
Anadaptiften, f. Wiedertäufer.
Anadpreten 55,3. Anthimos, Bulg., Erarch 175,2. Anthimus v. Konst. 45,6. Anthuja 55. Antidriftl. Bewegungen 177. Antibifomarianiten 56,3. Antilegomena 32,3. Antinomift. Streit 139,3. Antiphonarium 50,7. Antipopen, Schule 37,7. 42,8. 57,5. Antiochien, Conc. 26,1. Antipoden 66,5. Anaklet II 95,1 Anastasia, b. 62. Anastasius Bibl. 167,3. 75,7. 82.1. 5.2. Antitatten 24,1. 89.2 Antitrinitarier 137,16. 141,1. Anastasius, Kaiser 45,5. Anastasius I B. 48,5. Anastasius II 48,5. Anastasius III 78,2. Anastasius IV 95,1. Anton Ulrich v. Braunichw. 160,7. Anton 165,2. Antonelli 166,5. Antoninus, b. 117,1. 120,3. Antoninus Bins 20,5. Anastasius Sinaita 57,6. Anathematismen 45,3. Antoni bagl' Organi 124,1. Antoniter 106,7. Anchieta, P. 147,6. Anchorano, Pietro 114,2. 120,3. Anberion 137,3. Antonius, b. h., 55,3. Antonius v. Badua, h. 106,10. Apelles 24,3. Aphraates 57,7. Andreae 3at. 139,10. Andreae 3oh. 141,2. Andreas Ap. 83,4. Aphtartolatren 45,5. Apotalnpse 17,1. Apotruphen 10,3. 17,2. 37,9. Andreas Agnellus 89,2. Andreas I v. Ung. 284. Apollinaris 44,1. Apollinaris Claudius 37,3 Andreas II v. Ung. 99,6. Andronifus III Palaeol. 125,1. Apollinaris Sibonius 60,2. Apollonius v. Rom 37,6. Apollonius v. Tyana 21,1. Apologeten 37. 40,5. 58,1. Anenfletus P. 20,5.

Apostel 11. Apostelbrüder 107,2. Apostelconcil 12. Apostelschüler 14,3. Apostoliter 56,2. 107,2. Apostolische Kirche 15. Apostolische Kirche, Secte 172,6. Apostolische Bäter 87,1. Apostolische Constitut. und Canones 38,6. Appellanten 153,2. Appellationen, nach Rom, 96,1. 105,5. Appenzell 134,2. Aquaviva, Claub. 143,3. 145,4—5. 149.2. Aquileja, Patriarchat 45,6. Araber, Philos. ber 90,2. 98,1. Arabien, Christenthum in 61,5. Arcabius, Kaiser 40,4. Arcandisciplin 31,1. 33,2. Archäologie, chriftl. 4,1e. Archidiatonen 69. Archinto 152,6. Archipresbyter 69. Architettur, driftt. 39,2.59,3.98,1.111,1. 128,1. 150,1. 158,1. 171,2. Archivare 47,1. Arejen 137,5. Arevurdis 74,1 Arge Sand 71,3. Ariald 87,3. Arianer 43,1—4. Aribo 75,6. Aringhi 148,3. Arifitide 20,5. 37,2. Arificidulus 9,2. Ariftoteles 109. Arius 43,1. Armellini 170,8 Armenbibeln 140,1. 116,1. 128,5. Armenier 45,5. 61,1. 101,6. 125,3. 167,3. Armenpstege 36,3. 47,5. Arminianer 139,11. Urminius 139,11, Armanis 139,11. Arnaulb, jansen. Familie 153,2. Arnaulb, Antoine 153,2. 156,1. Arnbt, E. M., 174,13. Arnbt, Joh., 141,2. Arnim 165,2. Arnim 165,2.
Arnim, Harry v., 165,2.
Arno v. Salzb. 75,6. 83,5.
Arnobius 37,6.
Arnobius b. J. 46,5.
Arnobius b. J. 46,5.
Arnold v. Brefcia 95,1.
Arnold v. Lübed 109,9.
Arnold Conv. 170,2; 7; 11
Arnoldi, Watth. 170,1.
Arnoldi, Wilh. 165,2.
Arnoldiften 107,2.
Arnoldiften 107,2. 7; 11.

Arnulf v. Orleans 80,3.

Arnulf v. Rheims 80,3. Arran 137,12. Arrubal 149,2. Arthou 143,2. Ars, Pfarrer v. 168,4. Arsenianisches Schisma 113,1. Arsenius Legat 78,1. Arsenius Patr. 113,1. Artemon 26,1. Artes liberales 75,1. Artifel, organ. Artifel 39, symbol. 37,11. Achter 23, 1911001. 31,31. Ashach 170,13. Assert 264. 55,3. Asher, Jaf. 160,4. Assert, Christenthum in 19,2. 167,3. Asmodi 107,5. Assert 159,4. Asturien 98. Minirecht 47,2. 68,2. Athanarich 64,1. Athanas. Symb. 43,5. Athanasius 40,6. 43,1. 55,3. 57,4. Athen, Philosophenschule zu 40,4. Athen, Universität 157,1. Athenagoras 37,2. Athenagoras 113,2. Atto v. Bercelli 89,3. Auberlen 17,4. Audianer 34,4. 56,2. Audientes 31,3 Audissio 166,5. 170,6. Audius 34,4. Aubonnus, h. 66,4. Aubu 167,4. Auftlärung 162. 163. Augsburg, Bisth. 66,2. 133,9. Augsburg, Reichstag von 1530 133,6. 135,4-5. 130,4—0. Augsburger Conf. 133,6. Augsburger Jnterim 135,4. Augsburger Relig.-Friede 135,5. August v. Sachsen 139,10. Augusti 174. Augustin d. Missionar 65,3. Augustiniener.-Orden 106,9. Augustiniener 120 1 Augustinianer 120,1. Augustinus, h., Kirchensehrer 46,3; 4. 49,2. 56,4. 57,9. Aurelian, Kaiser 20,5. Ausculta fili 95,6. Austria 40,7. 60,2. Auftralien, Chrift. 167,5. Authari 64,8. Auto al nasciemento 124,3. Auto da fé 108,1. Auto sacramentale 124,3. Auzentius v. Dorostorum 64,1. Auzentius v. Mailand 26,3. Auzilius 78,2.

Barfüßer 106,9.

Avancinus 151,2. Barges 169,12. 170,1. Barbebraus 101,6. Bari, Snn. 79,4. Avaren 83,5. Avenir 165,1. Avenir 165,1. Averroes 90,2. 98,1. Barters 159,6. Barlaam 125,1. 1**26,1; 2. 128,1.** Barletta 1**48**,5. Avicebron 102,2. Avicenna 90,2. 98,1. Barmherz. Brüber 144,3. Barmherz. Schwestern 144,3. Barmherz. Schwestern 14 Barlow 137,11. Barnabas 11. 14,3. 37,1. Avignoner Bapfte 114. Avila, Juan de 148,5; 6. Agionicus 24,2. Barnabiten 144,2. Barodftil 158,1. Baronius 5. 148,3. Barrabas, Sebaft. 148,2. Barthal 158,3. Azeglio, Majfimo d' 165,9. 166,4. Azor 148,4. Azpilcueta 148,4. Azhma 85,3. 125,3. **B**aaber, Fr. 169,4. Baanes 74,2. Barthel 156,4. Bartholomaus be Marturibus 143,9. Babylas, h. 20,5. Babylonisches Erif ber Räpfte 114,1. Bach, Brof. 170,3; 7; 8. Bach, Seb. 1806. Bartholomans of Variorite Bartholomansnacht 137,14. Bartolini, Carb. 170,7. Bartolomeo, Fra 150,3. Bartolomeo, Fra 150,3. Bartol, Buch 24,1. 120.3. Baco, Roger 106,6. 116,2; 4. Baco v. Berulam 162. Babe 170,1. Bajel-Augit, Bisth. 66.1. Bajel, Konc. 31 114,4. 117,3. Bajel, Ref. 31 134,2. Bajilibes, Gnost. 24,2. Bajiliten 39,2. 59,3. Baden 165,2. Baben, Disput. 134,2. Baffomet 100,2. Babram V 61,2. Basilistus Kaiser 45,5. Babran V 61,2. Babrot 163,1. Baiern j. Bavern. Bajaseb II 129,2. Bajus 149,1. 153,2. Bafilius d. Gr. 57,4. Bafilius v. Anchra 26,3. Bafilius v. Anchra 26,3. Bafilius Wacedo 74,2. Basilius v. Seleucia 57,6. Basilius II, griech. K. 82,2. 83,2. Balaamiten 18,2. Balan 170,7. Balaus 57,7. Basnage 5. Bassenbeim, Heinrich **Balpot 100,3**. Bassenbeim, Heinrich **Balpot 100,3**. Bassenbeim, Heinrich **Balpot 100,3**. Bastida 149,3. Balbo, Cej. 165,9. 166,4. 170,2; 7. Balbo, Jat. 145,4. 150,2. 158,4. Baldenze 166,5. Balderich 109,7. Balberin 109.1.
Balbuin v. Flanbern I, II, Kais. 99.4.
Balbuin, Erzb. v. Trier 114.1.
Balbuin I—IV v. Jerus. 99.
Ballerini 152.2. 156.2.
Ballerini, Jesuit 169.10. 170.4.
Balmes 165.7. 169.10. 170.2.
Baljamon 41.2.
Baltimore Lard 160.6 Bathori, Stephan, A. 137,7. 145,3. Baudiffin 174 Bauerntrieg 132,4. Bautunft, j. Architettur. Bautunst, f. Baum 172,4. Baumgarten 160,3. 172,1. Baumftart, R. 165,2. 166,5. 170,7. Baltimore, Lord 160,6. Balter 165,2. 169,3. 170,1; 3. 172,8. Baur, Ferd. Christ., 5. 169,7. 173. 174 Bautin 169,8. 170,2; 6. Bapern 66,2. 172,8. Baluzius 156,1. Banez, Dom. 148,1. 149,2. Baptiften 159,3. Banet 170,7; 8. Banle 162. Baptisterium 59,3. Barbara, h. 20,5. Barben 107,7. Beatrix v. Canossa 78,3. Beatus, Presb. 74,4. Beaulieu, Friede zu 137,14. Bec, Concordat v. 79,4. Barclan 159,2. Bar-Cochba 20,1 Barbas 82,1. 91,1. Barbenhewer 170,1: 9. Barbefanes 24,2. 24,3. 33,4. Beccanus 148,1. Beccadelli 128,2. Beccus 113,4. Bechetti 156,2.

| 150                                             | I M 44 400                                                                      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 173.                                            | Berkelen 16,2.                                                                  |
| . 170,2. 172,8.                                 | Berlage 169,5. 169,12. 170,5.                                                   |
| h. 160,4.                                       | Berleburger Bibel 159,6.                                                        |
| .y. 100,±.                                      | Dettevarget Sivet 100,0.                                                        |
| 170,8.                                          | Bermudez 147,4.<br>Bern, Ref. zu 134,2.                                         |
| B. 165,2.                                       | Bern Ref zu 134 2                                                               |
| 5. 200,2.                                       | Mamianhina n Sina 6 1172 100 2                                                  |
|                                                 | Bernardino v. Siena, h. 117,3. 120,3.<br>Bernhard v. Chartres 109,1.            |
| rw. 5. 75,4.                                    | Bernhard v. Chartres 109.1.                                                     |
| 69,12.                                          | Rambark 6 n Claire 051 009                                                      |
| 00,12.                                          | Schibato, p., v. Clatto., 50,1. 50,2.                                           |
| 69,4.                                           | Bernhard, h., v. Clairv., 95,1. 99,2.<br>100,2. 106,1; 12. 108,1. 109,3. 112,2. |
| 17,5.                                           | Bernhard in Pommern 83,9.<br>Bernhard, Barth. 132,1.                            |
|                                                 | Manufact the pointern cope.                                                     |
| u. Beghinen 117,4.                              | Berndaro, Barro. 132,1.                                                         |
| je 31,1.                                        | Bernini 151,1. 158,1; 2.<br>Bernis, be 155,5.<br>Berno, Abt 87,5.               |
| remonien 55,2.                                  | Marrie ha 155 5                                                                 |
|                                                 | D 200,0                                                                         |
| itten 35,2.                                     | Berno, Abt 81,0.                                                                |
| 71,6.                                           | Berno v. Schwerin.                                                              |
| ,                                               | Wanning 6 07 0                                                                  |
| :                                               | Bernward, h. 87,2.                                                              |
| 31,3.                                           | Berrner 165,1.                                                                  |
| briften 3, f.                                   | Bert, Paul 165,1.                                                               |
| weller by J.                                    |                                                                                 |
| ristenthum in 66,4.                             | Bertha v. Rent 65.                                                              |
| ,10. 165,4.                                     | Berthier, Gen. 152.6                                                            |
| ,,                                              | Berthier, Gen. 152,6.<br>Berthold v. Calabr. 106,3.                             |
| te                                              | Bertoolo v. Calabr. 100,3.                                                      |
| 37,11. <b>142,3</b> . <b>148,1</b> ; <b>3</b> . | Berthold v. Chiemfee 118,1. 130,4, 131,5.                                       |
| 170,7; 8.                                       | 148,1.                                                                          |
|                                                 |                                                                                 |
| 3.                                              | Berthold v. Loffum 101,2.                                                       |
| 171,1.                                          | Berthold v. Regensburg 103,3.                                                   |
|                                                 | Wanter's Deant 160 1                                                            |
| 18,5.                                           | Berthold Leonh. 163,1.                                                          |
| 70,1.                                           | Berti 142. 156,2.                                                               |
| 78,1.                                           | Bertrada 79,5.                                                                  |
| FO.1                                            | M 6 6                                                                           |
| 78,1.                                           | Bertrand de Got 114,1.                                                          |
| VI, VII 78,3.                                   | Berulle, Vierre de 144.1.                                                       |
| II 78,3.                                        | Berulle, Pierre de 144,1.<br>Bernlus 26,1.                                      |
|                                                 | Detiuns 20,1.                                                                   |
| 78,3.                                           | Beschi 154,2.                                                                   |
| <b>78,3</b> .                                   | Bessarion 125,2; 3. 126,2. 138,1.                                               |
| 1141                                            |                                                                                 |
| _114,1.                                         | Beffer 172,1.                                                                   |
| I_114,1. 117,2.                                 | Bethäuser 35,1.                                                                 |
|                                                 |                                                                                 |
| 11 Gegenpapst 114,2.                            | Bethmann-Hollweg 172, 171,1.                                                    |
| II 152,6.                                       | Bettelorden 117,3.                                                              |
| V 152,6. 154,2. 155,5. 156,2.                   | Bettini 118,1.                                                                  |
| Ofricas 79 1                                    |                                                                                 |
| Aniane 72,1.                                    | Benschlag 173.                                                                  |
| vita 81,1.                                      | <b>Веза 136,1. 137.14. 140,4.</b>                                               |
| Nurjia 55,3. 72,1.                              | Bianchi 116,3.                                                                  |
|                                                 | 0:1: 1500                                                                       |
| 117,2.                                          | Bianchi 156,2.                                                                  |
| orden 55,3. 72,1. 165,3.                        | Bianchini 156,2.                                                                |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,         | Bibelcommuniften 172,6.                                                         |
| -1- 170                                         | MY 170                                                                          |
| ale 159.                                        | Bibelüberij., deutsche 128,5. 148,2.                                            |
| curia vacantia 96,1.                            | Bibelgesellichaften 172,7.                                                      |
|                                                 | Pibliothogorii 47 1                                                             |
| 160,3.                                          | Bibliothecarii 47,1.                                                            |
| <b>5</b> .                                      | Bickell, Kanonist 174,10.                                                       |
| 5,1.                                            | Bickell, Theol. 130,9.                                                          |
|                                                 | Misham 179                                                                      |
| . P. 155,5.                                     | Biedermann 173.                                                                 |
|                                                 | Biel, Gabr. 120,1.                                                              |
| laiven h QQ Q                                   | Wither (Shrifti u 5 m 391 501                                                   |
| leißen, h. 83,9.                                | Bilber Christi u. s. w. 39,1. 59,1.                                             |
|                                                 | Bilderdienst 52,4.                                                              |
| castel 170,7.                                   | Bilbertatechismen 116,1.                                                        |
| 3a6 6 149 0 145 4                               | Without 72                                                                      |
| 306., j. 143,9. 145,4.                          | Bilberftreit 73.                                                                |
| Friaul 78,1.                                    | Bilio 170,7.                                                                    |
| 9 783                                           |                                                                                 |
| 3. 78,3.                                        | Billuart 156,1.                                                                 |
| Tours 88,3.                                     | Binchois 124,1.                                                                 |
| balards Schüler 109,1.                          | Binder 170,11.                                                                  |
| յստ 139.10.                                     | Bindewald 172.8.                                                                |
| 100 LOD.IV.                                     |                                                                                 |

Bellandiften 148,3. 170,7. Binti 166,5. Belegna, Centil zu 143,4. Belegneter Malerichnie 150,3. Bingbam 5. Binsielt 143,7. 148,4. Beliec 136,1. Binterim 170,8. Deliena, Reffe ren 103,1. Beliena, Rartin. 152,6, 156,3. Benaile 165,1. 169,1; 7. 170,2. Birdens i 137,7. Birgiba, b. 65,1. Birgiba, b. v. Edweb. 114,1. 116,3. 117,4. 121,4. Benacina 148.4 Birgittinnen 117,4 Benarentura, b. 95,5. 106,10; 12,1 Birman 154. 167,3. Biideie 28. 105. 143,5. Biideismablen 96,1; 2. 105,1. Bismard, Jürü v. 165,2. Bisving 169,12. 170,1. 112,2; 3. Bencempagnus 169,7. Bengbi 165,9. 169,9. Benghi 165.9. 169.9.
Benifatine, b. b. 66.5. 75.4.
Benifatine I 48.5.
Benifatine II 8. 46.5. 48.5.
Benifatine III 70.1.
Benifatine IV 70.1.
Benifatine V 70.1.
Benifatine VI 78.2.
Benifatine VII 75.3.
Benifatine VIII 95.6. 105.5.
Benifatine IX 114.2.
Benifatine F. Mentf. 99.4.
Benifatine, Stattb. 64.4.
Benifatine Service 165.2. Bistugange 50,6. Bittgänge 50,6. Bittner 170,2; 4. Binnde 169,2. Bicrn, K. 84,1. Blanc 170,7. Blanc L. 177. Blandini 20,5. Blandrata 141,1. Blafien, & 5,3. 156,4. Blafius, b. 20,5. Blan 163,2. Benifatiusverein 165,2. Boni homines 117,5. Blaurer 133,1 Blemmber 61,4. Blonbel 5. 160,4. Benize 81,3. Bennetto 169,8. Benejus 56,3. Book of common prayer 137,11. Blount 162. Blum, B. 165,2. Book of Co. Boos 165,2. Booth, Bill. 17 Boppert 165,3. Blumbardt 172,1. Bluntickli 172,1. 172,2. Blutampullen 52,1. 168,1. Blutbad, irijdes 137,13. Blutbechzeit 137,14. Bera, Kath. r. 132,1. Berchart 160,4. Bluttaufe 31,1. Bebbio 66,1. 75,7. Boccaccio 116. 128,2. Borbelumide Rotte 159,6. Borboni 156,2. Bergia, die Familie 129,1—2. Bergia, Cei. 129,2. Bergia, Lucrezia 129,2. Borgia, Franz, b. 143,9. 145,3; d. Berromeo, Carlo, b. 142,2. 143,6. l4 144,3. 148,5. Boccaccio 116, 128,2. Bochart 160,4. Boch, Corn. 170,7; 8; 9. Boch, Frz. 170,8. Bodelson, Jan. 133,9. Bodin, Jean 141,1. Boëmund I, II v. Antioch. 99,1. Boetbius 40,7. 57,11. 64,7. Bogomilen 88,4, 113,1. Borromeo, Feberigo 143,6. Borromausverein 165,2. Borziwei 83,6. Bosco 165,9. Bosio 148,3. Bogoris 83,2. Böbme, Jak. 141,2. Böhmen 83,6. Boffisio 170,1. Booxoí 55,3. Boffuet 5. 152,1. 155,2. 156,1. 16 Bothwell 137,12. Böhmen, Ref. 137,8. Böhmische Brüder f. Brüder. Böhmische Malerschule 123,3. Bottari 156,2. Boifferee 170,8. 171,2. Botticelli 150,3. Boucat 156,1. Solintree 110,8, 171,2.
Boissonabe 170,9.
Bolanden, Conr. v. 171,4.
Bolessaw I, II v. Böhmen 83,6.
Bolessaw I, II v. Polen 83,3.
Bolevn, A. 137,11.
Bosingbrofe 162. Boucher 142,3. Bougre 107.4. Bouir 170,10. Boulogne, Eb. be 170,6. Bourbon, Prz. v. 133,3.

Bourbon, Familie 137,14. Bourdaloue 156,1. Bourges, Berj. 114,4. Bouthillier be Rance, f. Rance. Bouvier 169,10. Bonenburg 160,7. Braccio v. Mentone 114,3. Bradwardine, Th. v. 119,1. 120,1. Brahmathum 147,1. Braisne 70,2. Bramante 150,1 Branchereau 169,9. Brandenburg 83,9. 133,7; 12. 138,5. Braniß 174,1. Brajart 124,1. Brafilien, Christenth. 147,6. 154,1. 167,1. Braun 169,2. 170,9. Braun, Weihbijch. 170,4. Braunschweig 133,7. Brebeuf 154,1. Bremen 66,6. 84,1; 3. 133,7. 138,5. Brendel, Dav. 143,6. Brenner 169,1. 170,1. 171,4. Brentano, Csem. 165,2, 168,3. Brentano, Dom. v. 170,1. Brenz, J. 133,4; 10. 140,1; 2; 3. Brestano, T. 171,4. Bressanvibeo 170,5. Bretonneau 156,1. Breviar. Roman. 142,2. Breviergebet 50,5. Brieger 174. Brigiba, h., s. Birgiba. Brinfmann, B. 165,2. Britannien, Christenth. in 19,2. 65. Briten 65. Broad-church-party 172,2. Brocart 106,3. Brocart 106,3. Brodmann 170,5. Broglie, A. be 170,7. Broglie, Alb. v. 165,1. Brower 145,14. Brown, Th. 162. Brown, Kob. 137,11. Browniften 137,11. Brownson 170,8. Brownson 167,1. 170,2. Bruccioli 137,16. Bruch 172,4. Bruderluß 16,2. Brūd 5,3. 163,10; 12. 170,7. Brüder, barmherz. 168,2. Brüber, böhmische und mährische 119,3. 137,8. Brüber bes gemeinsamen Lebens 117,4. Brüber bes freien Geistes 119,3. Brübergemeinbe 159,1. Brüggeler Rotte 159,6. Brunellesco 150,1.

Bruni 120,4.

Brunner, Sebaft. 170,7. Bruno, Giord. 141,2. Bruno, d. h., Karth. 87,8. Bruno, Erzd. v. Köln 87,2. Bruno, Missionar 101,1. Brunsfeld 133,1. Bruzza 170,8. Brndaine 156,1. Brydaine 156,1.
Brzac, Spinobe 161,1.
Bucce 133,1; 4; 9; 10; 12. 137,11.
Buchruderfunst 128,5. 140,1; 2.
Bucher, Liturg. 50,7.
Buch, P. de 168,3. 170,7; 8.
Buddeus, Fr. 160,3.
Buddhismus 147,1; 2.
Bussianiaco 123,3. Buffet 165,1. Bugenbagen 133,1. 137,4. 140,2. Bulgarien 175,2. Bulgari 107,4. Bullinger 133,10. 134,2. Bullinger 133,10. 134,2.
Bulojudes 83,7.
Bunden, v. 172,1. 173.
Buobler 170,5; 6.
Buonaparte, j. Napoleon.
Buonaparte, Jerôme 164,2.
Buonarrotti, j. Michel Angelo.
Buonarrotti (Archäol.) 156,2.
Buonarrotti (Archäol.) Burdarrott (Archaol.) 136,2. Burgunder 64,5. Buridan 120,1. Burfard v. Worms 81,3. 89,3. Bursfelder Congregation 117,2. Bus, Cäfar v. 144,3. Bush, Herm. 128,3. Bush, Hop. 117,2. 118,2. Bushembaum 156,4. Buffe 170,9. Bugbücher 51,4. 71,6. Bugbisciplin 31,3. 51.4. Bußordnungen 71,6. Bußpriester 31,3. 47,1. 51,4. Bußreichen 71,6. Bufftabien 31,3. Buttlariche Rotte 159,6. Buttmann 174. Bugtorf 140,4. 160,4. Büchner 177. Buron 178. Bnzantiner Siftorifer 5. Bnzantin. Kunft 59.3. Bzovius 148,3.

Caballero, Hern. 171,4.
Caballero, Theol. 170,9.
Cabafilas, f. Rifolaus.
Căcilia, b. 20,5.
Căcilianus 49,2.
Caesaraugustana 81,3.
Căjarius v. Arles 46,5. 57,10.
Căjarius v. Heisterbach 103,2. 109,7.

Căsaropapismus 138,2. Cabier 168,3. 170,8. Caius 27,1. 32,1. 37,5. Caius Papst 29,4. Caracalla 20,5. Caracci 158,3. Caraffa 142,2. Caravaggio 158,3. Caravita 170,7. Cajetan, j. be Bio. Cajetan v. Thiene 144,1. Calas, Jean 160,6. Carbonari 166,4. Cardauns 170,7. Cardinale 78,3. 96,2. Calajanza, Jos. 144,1. Calatrava, Ord. v. 100,4. Calberon 151,2. 158,4. Californien, Christ. 154,1. Carmeliten 144,2. Carnesecchi 137,16. Carneval 104.1 Calirt, Georg 160,2; 6. Calirt II 79,3. Carolineninfeln 167,5. Calirt II 79,3.
Calirt III 114,5. 129,1.
Calirtiner 119,3.
Callitus 20,5. 26,2. 29,4.
Calmet 156,1.
Calov 160,1; 2.
Calvin 136. 140,4.
Calvinismus 136. 138,5. 160,4.
Camalbulenjer 87,3.
Cambalu 101.3. Carové 165,12. Carpentarius 133,8. Carpi 142,2. Carpson 143,7. 160,3. Carraccioli 137,16.
Carraccioli 137,16.
Carranza 137,15.
Carraich 64,3.
Carraeco 172,5.
Carrière 179,4.
Carfiens 171.
Cartens 171. Cambalu 101,3. Cartefius 162. Carvoyal 114,5. Cafandy 165,3. Caforia 165,9. 167,2. Cambran, Ligue v. 129,2. Camina 170,8. Camijarben 152,1. Campanus 141,1 Lajoria 165,9. 167,2. Las Cajas 147,5. Cajjani 165,19. 170,10; 11. Cajjianus 46,5. 57,10. Cajjiobor 5. 55,3. 57,11. 64,7. Cajtagno, Andr. del 123,3. Cajtelijdardo 166,5. Campeador, f. Cib. Campegi 133,5. Campian, P. 145,3. Canada, Chrift. 154,1. 167,1. Cancelli 50,3. Cancell 50,3.

Canbia 152,6.

Cange, bu 156,1.

Canifius 143,6. 145,3. 148,1.

Cano, Melch. 145,3. 148,1. 155,3.

Canones apostol. 38,6.

Canonici 72,4. Caftell 167,4. Caftellio 136,1. 140,4. Castor, b. 66,4. Castro 142,3. 148,2. Castropalao 148,1; 4. Casula 50,8. Canonisation 20,4. 85,7. 87,2. 96,2. Canonissen 72,3. Canosia 79,1. Canova 171,3. Catenen 58,4. Caterina, f. Katberina. Catharinus, Ambrof. 148,1. Caumont 170,8. Caufinus 51,2. Canova 171,3.
Canterbury 65,3.
Cantoren 28,1 50,4.
Cantin, Cef. 166,4. 170,2; 7; 10.
Cantus Ambros., f. Gefang.
Cantus figuratus, f. Gefang.
Cantus firmus, f. Gefang.
Capecelatro 166,5. 170,7.
Capefigue 170,7.
Capeflus 160,4.
Capeflus 160,4.
Capiflus 160,4. Cansinus 51,2.
Cavaignac 165,1.
Calvalcaselle 170,8.
Cavour 165,9. 166,5.
Ceitumar 83,5.
Celle, Giov. bella 118,1.
Cellini 150,2.
Celsus 20,.5 21,2.
Celtes, Konr. 128,3.
Centralafrica, Christenthum in 167,2.
Centralamerica 167,1.
Centrumsfraction 165,2. Capistran, h. Joh. 115,2. 117,3. 119,3. 120,3. Capito, B. 133,1; 9; 10. 134,2. Capitularien 81. Capland 167,2. Centrumsfraction 165,2. Centurien, Magdeb. 5. 140,3. Cerdon 24,3. Cappa 50,8.
Capponi, Gino 165,9, 166,4.
170,1; 7. Cerfroid 206,4. Cerian 170,1; 9. Cerinth 18,2. Cervini, Marcello 142,2. 143,3. Capuciner 144,2.

ni 114,3. 120,3. Mich. v. 114,1. bbin Barbaroffa 133,10. bon, öt. Conc. 3u 45,4. iifche Christen 45,3. 167,4. ters 172,1—2. baus 174,2. ard 170,7. peaur, G. be 170,10. 1 167,5. al, Franzisca v., h. 144,3. imata 16,1. tas Pirfheimer 128,3. um 167,2. 1, Jean 145,3. 1ubriand 165,1. 169,1. 171,2; 10. ren 83,3 ntaines 148,1. ζόμενοι 31,3. ξοντες 31.3. nais 156,1. iis 140,2; 3. urn 162. jju **1**56,1 rus 165,1 gato 133,1. n, Reichstag zu 70,2 (857). 81,1—2. Fabio 146,2. rich 64,9. smus 18,2. 27. , Christenth. 101,3. 147,3. 167,3. mtidini 161,2. wig 64,9. 1be 64,5. 64,9. ul 155,5. 1 50,4. l, metr. 158,5. pijcopat 28,2. nten 56,1. ces II 61.2. oes 11 01,2.
enverfolgungen 20.
ian, Bijch. v. Preuß. 101,1.
ian, August, v. Holstein 160,7.
iern II, III v. Dänem. 137,4.
ine v. Schweben 152,6. 160,7.
ine v. Spanien 165,7. 1. Lebre, Käter ber 114,3. olog. Streitigkeiten 45 f. oph, h. 20,5. ophorus, P., 78,2. usbilder 59,1. egang 72,4. nc. Paschale 57,6. nc. Placentinum 109,7. iologie 4,2e. anthus und Paria, hh. 20,5. ologus 57,10. oftomus, h. 44,2. 57,5. 66.1.

Chntraus 475 Ciacconio 148,3. Ciborium 172. Cibrario 170,8 Cicognara 170,8. Cid 98. Cimabue 111,3. Circumcellionen 49,2. Ciriaci 137.9. Ciftercienfer 106,1. Citeaux 106,1. Civilehe 165,2. Civiljachen vor firchl. Gericht 96,1. Civiltà cattolica 166,5. 170,11. Clairvaur 106,1. Clara v. Assiis. 106,10. Clara, Abrah. v. Sta 156,4. Clarac 170,8. Clarenbach, 133,8.
Clarenbon, Artikel v. 95,3.
Clarijen 106,10.
Clarijen 106,10.
Clarus, Ludw. 170,7. 172,8.
Claudius, Fean 156,1.
Claudius, Kaifer 20,5.
Claudius Workic. 20,5. Claudius Mamertus 60,2. Claudius v. Savonen 141,1. Claudius v. Turin 87,3. 89,1. Claufen 172,2. Claver, Pedro, f. 147,6. Clavius 145,4. Clemange 114,2. 118,2 Clemens v. Alexandr. 33,4. 37,4. Clemens T. Flavius 20,5. Clemens I v. Rom 20,5. 29,4. 33,5. 37.1. Clemens II 78,3. Clemens III 95,2. Clemens IV 95,4. Clemens V 108,1. 114,1. VI 114,1. VII 114,5. 133,1. 142,1. Clemens Clemens VIII Gegenp. 114,3. VIII 142,3. 145,5. 149,2. Clemens Clemens Elemens VIII 142,5, 143,0, 143 Elemens IX 152,6, Elemens XI 152,6, Elemens XII 149,2, 152,6, Elemens XIII 152,2; 6, 155,5, Elemens XIV 152,6, 155,5, Elemens XIV 152,6, 155,5, Elemens XIV 102,6. 150,5.

Elemens, Brof. 169,5; 9; 10.

Elemens, brit. Reper 66,5.

Elemens Wencedlaus 152,2; 4.

Element 137,14.

Elementinen 23,3.

Elementinen (ius. can.) 37.

Elecc le, Reform. 137,14. 160,4.

Clericis laicos 95,6.

Comes Hieron. 50,2.

Clericus, J. 5. 160,4. Clermont, Syn. zu 79,2; 5. Clichtoue 148,1. Clisson 166,5. Clugny 87,3. Commobian 37,6. Commodus, A. 20,5. Commune, Parifer 165,1. Communic. idiom. 45. Communion, s. Eucharistie. Communisten 133,8. 177. Cluniacenfer 87,3. Coccejus 140,4. 160,4. Coccejus 140,4. 160,4. Cochem, B. Wartin von 156,4. Cochet 170,8. Cochin 165,1. Comonfort 167,1. Compactaten, Bas. 120,3. Compactaten, Iglauer 119,3. Completorium 50,5. Cocinchina 167,3. Compositio 71,6. Cochlaus 131,6. Computation 71,3. Codex Hadrianeus 41,2. 81,1. Codex Iustinianeus 41,2. Codex Theodosianus 41,2. Comte 177. Conceptio f. Empfangniß. Conceptualismus 90,4. Concert, geiftl. 158,5. Cöleftin I v. Rom 45,3. 46,5. 48,5. Cöleftin II 95,1. Cöleftin III 95,2. Cöleftin IV 95,4. Cöleftin V 95,5. Concilien, allg. 48,3; Concilien 48,3; 4. Concilien, mixta 81. Concilien (bie ötum. nach gemeit Jählung):
Eivira (305) 28,3. 29,1.
Rom (313) 49,2.
Atles (314) 49,2.
I. öfum. Ricanum I. (325) 34 Coleftiner 95,5. Sölefting 45,2; 4. Sölisat 16,4. 28,3. 47,4. Sölisolae 40,7. Commeteria 20,5. 34,2. 59,3. 43,1. Antiochien (330) 43,2. Maisand (335) 43,2. Thrus (335) 43,2. Coena domini, Bulle 142,2. Coeur 170,6. Cola di Rienzi 114,1. 118,1. Conftantinopel (385) 43,2. Rom (341) 43,2. Colani 172,4. Colenso 172,2 Sarbica (343) 43,2. Sarbica (343) 43,2. Söln (? 346) 43,2. Sirminm I. (351) 43,3. Urles (353) 43,2. Collatio cum Donat. 49,2. Collecten 36,3. Collectio Caesaraugustana 81,3. Collegia fratrum (tenuiorum) 20,5. Collegia philobibl. 160,3. Collegia pietatis 160,3. Collegia pietatis 138,3. Collegianten 141,3. Sirmium II. (357) 43,3. Sirmium III. (358) 43,3. Seleucia und Rimini (3: 43,3. Gangra (360 ob. 370) 47,4 Laodicea c. 370 (n. Hefele ; 343—380). Collegium fratrum in communi viventium 144,2. 343—380).

II. öf. Constantinopel (381) 43
Căsaraugusta (380) 56,4.
Burdigala (384) 56,4.
Toledo (400) 56,4.
17 Toletanische Sonnoben (4
bis 694) 64,2. 74,4.
ad Quercum (403) 45,2.
Jerusalem (415) 46,4.
Diospolis (415) 46,4.
Carthago (416) 46,4.
Mileve (416) 46,4.
Carthago (417 u. 418) 46,5
III. ötum. zu Ephesus (431) 45
Constantinopel (448) 45,4.
Ephesus (Räubersun. 449) 46 Collegium German. 169,12. Collegium Romanorum 169,12. Collet 146,1. Collnridianerinnen 52,3. Cöln, f. Köln. Colombières, de la 156,1. 170,6. Colombières, diov. 117,4. Colombini, Caterina 117,4. Colonna 95,5. Solonna 35,5.
Colonna, Sciarra 95,5. 114.1.
Colonna, Stefano 95,5.
Colonna, Rittoria 137,16. 142,2.
Colonna, Antonio 142,2.
Columba 65,2. 72.1.
Columbana 64,8. 66,1.
Columbus 147,5.
Combess 147,5. Eviples (Räuberson, 449) & IV. ötum. zu Chalfebon (451) & Epaon (517) 64,5. Feyin (527) 61,1. Combefis 156,1.

Balence (529?) 46,5. Araufio (529) 46,5. V. ötumenisches zu Conftantinopel (553) 45,6. Braga (563) 56,4. 64,3. Sevilla (584). Braga (572). Lateran (649) 45,7. Streanesbalch (664) 65,4. Streamespain (661) 65,4.

VI. öfumenisches zu Constantinopel (Trullanum I. 680) 45,7.

Trullanum II. (692) 45,8. 47.4.

Germanicum I. (743) 66,5.

Lestines (744) 66,5.

Soissois (744) 66,5.

Tränsische Constantinopel (745) 66,5. Soissons (744) 66,5.
Frantische Syn. (745) 66,5.
Gentilly (767) 73,3. 74,3.
VII. ötumenisches zu Constantinopel (787) 73,3.
Frantsurt (794) 73,3.
Friaul (796) 74,3.
Aachen (809) 74,3.
Uachen (816) 72,4.
Uttiann (822) 86 1 Aachen (816) 72,4.
Attignn (822) 86,1.
Paris (829) 85,3.
Mainz (847) 85,3.
Mainz (848) 75,1. 88,2.
Chierin (849) 88,2.
Chierin (853) 88,2.
Soiffons (85) 81,2.
Savonnières 859) 88,2. Met (863) 78.1. VIII. ötumenisches zu Constantinopel (869) 82,1. Pseudosynodus Photiana (879) 82,1. 52,1. Balence (885) 86,2. Trošlé (909) 86,2. 87,1. Reims (996) 80,3. Pavia (1018) 78,3. Goslar (1019) 78,3. Sosiar (1019) 16,0. Conftanz (1043) 86,2. Sutri (1046) 78,3. Rom (1050) 88,3. Sutri (1054) 78,3. Tours (1062) 78,3. Augsburg (1062) 78,3. Rom (1074) 79,1. Rom (1075) 79,1. Nom (1076) 79,1. Nimes (1076) 79,5. Lateran (1079) 88,3. Lateran (1079) 88,3.
Borbeaug (1080) 88,3.
Rodingham (1095) 79,4.
Clermont (1095) 79,2; 5.
Bari (1098) 79,4. 113,5.
Kariš (1104) 79,5.
Tropeš (1107) 79,3.
Lateran (1112) 79,3.
Reims (1119) 79,3.

IX. öfumenijches, Lateranense I. (1123) 79,3. X. öfumen., Lateranense II. (1139) 95,1. XIV. ötumenisches, zu Lyon II. (1274) 95,5. 109,3. 113,5. XV. ötumenisches, zu Bienne (? 1311) 100,2. 114,1. 117,5. Pisa (1409) 114,2. Rom (1412) 114,3. XVI. ötum zu Conftanz (1417) 114,3. 119,2. Bavia (1423) 114,3. Baris (1429) 116,3. Bajel (1431) 114,3. 115,1. 117,3. Ferrara (1417) 114,5, 115, l. 117,3.
Ferrara (1417) 114,4. 125,2.
XVII. ölum , zu Fiorenz (1439) 114,5.
125,2. Mitre (1494) 117,3. NVIII. öfumenisches, Lateranense V. (1510—17) 129,2.

Bisa (1511) 130,2.

XIX. öfumenisches, zu Trient (1548 bis 63) 135,2. 143.

Betrifau (1555) 137,7.

Bress (1594) 53,4.

Bistoia (1786) 152,5. 168,1. Bistoja (1786) 152,5. 168,1. XX. ötumen., Vaticanum (1869—70) 166,5. Concilienversammlungen 3a. Conclave 142,3. Concordate, beutsche 114,5.
Concordat Rapoleons I 164,2.
Concordat, österreich. v. 1855 165,3.
Concordate, beutsche, des 19. 3s. 165,2.
Concordia des Cresconius 41,2.
Concordia mittens 122 10. Concordia, wittenb. 133,10. Concordienformel 139,10. Concubinarii 79,1. 117,1. Concubitus Oedipodei 20. Conbé 137,14. Conecte, Thom. 180,1. Gonferenz, Erinter 172,8. Confessio August. 133,6. Confessio Belgica 137,10. Confessio Gallic. 137,14. Confessio Havnica 137,4 Confessio Helvetica 133,10

Confessio Helvet. poster. 136,4. Confessio Hungarica 137,9.

Confessio Marchica 138,5. Confessio Saxonica 135,5. Convertiten 172,8. Convulfionare 152,2. Confessio Saxonica 100,0. Confessio Scotica 107,12. Confessio Tetrapolit 133,6. Confessio v. Württemberg 135,5. Copiatae 47,1. Coquerel 172,4. 174. Corbinian, h. 66,2. Corblat 170,8. Confessoren 20, Confucius 147,2. Corbova, Kbalijat 98. Corneille 158,4. Cornelius a Lapide 148,2. Cornelius v. Rom 20,5. 29,4. 30,3. Cornelius, Waler 171,1. Confutatio Conf. Aug. 133,6. Congregatio de auxil. grat. 149,2. Congregatio inquisit. 108,1. Congregatio de propag, fide Congregational Board 137,11. Corpi santi 168,1. Congregationaliften 137,11. Corporale 54.1. Corpus iur. can. 97. Corpus Cath. et Evang. 135,5. Corpus doctr. Pruthen. 139,7. Congregationen 87,3. Congregationen, römische 142,2. Congruismus 149,2. Conind 148,4. Conjalvi 164,2. 166,1. Conjcience 171,4. Correggio 150,3. Cortes, Donoso 165,7. 170,2. Corven 66,6. Conscientiarii 162. Coeciá 152,6. Cosmas und Damian, bh. 20,5. Consensus Genev. u. Tigurinus 136,3. Cosmas and Lamtan, on 20 Cosmas Indicopleustes 61,5. Cosmas v. Prag 109,7. Cosmaten 111,2 Cossa 114,2; 3. Consensus Sendomir. 137,7. Confiftorien 138,4. Consolamentum 107,4. Constans R. 40,2. 49,2. Constantia 43,1. Constantinopel, Fall von 115,5. 125,3. Constantinus d. Gr., Kaiser 20,5. Coffart 156,1. Cotelier 156,1. Cotton 145,3. Coussemater 171,5. Coutourier 170,5. 40,2. Constantinus Monomachus, R., 82,3. Constantinus Monomachus, R., 82,3.
Constantinus I Kapst 70,1.
Constantinus II Kapst 70,1.
Constantinus II K. 40,2.
Constantinus II K. 40,2.
Constantinus VI Korptonymus 73,1.
Constantinus IX Kalaologus 125,2.
Constantinus XI Kalaologus 125,3.
Constantinus Constantinus Constantinus Constantinus III. Cour 165,1. Cranach, L. 150,3. Cranmer 137,11. Cranz, B. 5,2. Crang, &. ber Orgelbauer 124,1. Graven 165,1. 171,4. Cremer 170,2. Crescenz, Cyniter 20,5. . Crescentier 15,3. Constantinus Chrillus 83,3. 90,1. Constantinus v. Kibosa 74,2. Constantinus Lastaris 128,1. Constantinus Chlorus 20,5. Crescenzio 143,4. Crescenius 41,2. Erektonius 41,2. Eretineau-John 170,7. Erispus und Erispinian, hh. 20,5. Eromwell, Thomas 137,11. Eromwell, Protector 137,11. Erosnier 170,8. Conftantius 40,3. Constantius 40,3.
Constant, Bisth. 66,1.
Constant, Svieth. 66,1.
Constant, Sviede v. 95,2.
Constant, Sviede v. 95,2.
Constante v. Arag. 95,3.
Constitution civile du clergé 164,1.
Constitution de v. Arag. 95,6.
Constitution et apostos. 38,6. Crotus Rubianus 128,3. Culbeer 65,3. Culbeifche Rirche 65,3. Culling 172,1. Culturfampf, belgischer 165,5. Culturfampf, beutscher 165,2. Culturfampf, französ. 165,1. 38,6. Conftitutionen, apoftol. Conjubstantiation 133,10. Contarini 135,1. 142,2. 148,1; 2. Contenson 156,1. Cum ex apostol. officio, Bulle 142,2. Contrapunft 112,1. Contraremonstranten 140.11. Cumulation v. Brabenben 96,2. Cunibert, b. 66,4. Conten 160,7. Convent 164,1. Cunit 172,4. Curci, B. 165,9. 168,3. 170,1; 6. Curio 137,16. Conventualen 106,10. Conventus Tigurinus 136,4.

Rifol. 5. v. 114,4; 5. 117,2. 118,2. Decretalen 81. ,2. 128,2. Decretum Gratiani 97. Franc. 129,2. n, Königr. 99,3. Decretum Gregorii 97. Defensores 47,1. an, b. v Karth 20,5. 30,2. 31,1. 37,6. an, Sal. 160,3. Deger 171,1. Degradation 51,4. Deguerry 170,5. Debarbe 170,5. Delipich 173. 174. Delrio 143,7. St. 153,2. , St. 153,2. 1 64,4. 101.03 57,7. 108, Patr. 175,2. 118 v. Alex. 45,3. 57,4. 118 v. Jeruf. 57,3. 118 Lufaris 164,1. Demetrius d. falsche, 161,1. Demetrius Kydonius 126,2. Demiurg 24. Dend 141,1. us und Methodius 83,5. Δενδοίται 113,2. Denifle, P. 170,9. us, Karmelitengeneral und Chrilse Prophezie 118,1.
v. Aler, 45,7. Denominationen 172,2. Denginger 169,4. 170,3; 9. Deposition 51,4. n 165,2. Sim. 140,2. 158,4. s v. Mail. 45,6. Dernbach 143,6. De salute animarum, Bulle. rg, K. v. 152,4.
rg, K. v. 152,4.
rg, K. v. 165,2.
atil 50,8. Descartes 162. Descartes 162.
Desgenettes 168,1.
Desiberius, K. 70,1.
Denibebit 81,3.
Deutinger 169,5. 170,6; 9.
Deutscher Orben 100,3.
Deutscher Tempel 172,6.
Deutsche Theologie 121,2.
Deutsche Theologie 121,2. atti 50,0. šciuš 40,4. juš I 35,2. 43,5. 48,5, 60,2. juš II 78,3. ani, § Betruš. ette 99,6; 8. Deutschfatholifen 165,2. Deutschlich 186,2.
Deutschlich Christenthum in 66.
Deutschlich junges 171,4.
Devay 187,9. ılo 99,4. narf 84,1; 3. nari 84,1; 5.
nari, Reform 172,3.
nari, Ref. 137,4.
(, B 168,3. 170,7.
(, ev. Theolog. 174.
165,3. 169,12. 170,1; 7.
ider 171,3. Deventer 117,5. 128,3. Devie 170,5. De vocatione gentium 46,5. 57,10. Devoti 170,10. Thu-Nowas 61,5. Diakonen 28,1. Diakoniffen 28,1. mmanr 156,4. 169,1. 95,6. 114,1. 116. 124,5. n 164,1. Diafonissenanstalten 171,1. Dialettit, mittelalterl. 109,1. Dichtung, christliche 38,7. 94. Didacus de Bavia 138,1. Diberot 162. ō. g, Ref. 137,6. 19 165,1. 166,5. 170,2. 1 172,6. Dibier be la Cour 144,1, Dibron 170,8. en 137,11. 8 170,7. Dibymus v. Aler. 57,3. Diechhoff 170,4. 173. Diebrich 172,1. Diebrich v. Riem, f. Theoberich v. Niem. in 177. 173. er 172,8. v. Augsb. 103,3. 109,4. v. Dinant 107,3. 114,2 Dienborfer 170,10. Diepenbrod 171,4; 6. Dieringer 165,2. 169,5; 12. 170,2—3. Dies irae 112,2. Maler 171,1. en 164,1. i, Dechanten 96,2. n, dengalie 30,2.
nps, Minister 165,5.
nps, Erzbischof 166,5. 170,2; 6.
3, Kaiser 20,5.
ratio cleri Gallicani 152,1. Diefterweg 174,5. Dinanto, f. Davib. 107,3. Diocletian, K. 20,5. Diodor v. Tarjus 45,3. 57,5.

Diognet 37,1. Dionysius v. Alex. 26,3. 27,1. 37.4. Dionysius Areopag. 57,2. 89,2 Dionysius Barsalib. 101,6. Dionysius Carthusian (v. Leewis) 116,8. Dreifaltigkeitsfest 104,2. Dreieinigkeit, Ord. b. h. 106,4. Dreifönigensest 95,8. 117,1, 120,3. Dreißigi. Krieg 146,1 Dionhsius Eriguus 34,4, 41,2, 57,11. Dionhsius Kapft 29,4. Diostur Marthr 20,5. Dippel 159,6. Dresbener Schule 171,1. Drerelius 148,6. Dregelius 148,6. Drey 169,5; 12. 170,12. Dringenberg 128,3. Driotte Hilshoff 169,2. 170,9. Drofte-Hilshoff, Annette v. 171,4. Drofte-Kischering 164,2. 165,2. Druffel, v 170,7. Drufen 175,2. Diptnoen 50,7. Dispensationen 96,1. Disputation zu Leipzig 131,3. Disputation, römische 172,5. Dissibenten in Polen 137,7. Dobmayr 169,1 170,3 Doctor audientium 28,1. 47,1.
Doctor angelicus, f. Thomas Mq. 95,5.
109,2. 120. Druthmar, Chrift. 89,1. Dichem 129,2. Dichingisthan 101,5. Doctor seraphicus 109,3. Doctor subtilis 109,2. Dublin, Univ. 165,6. Dubois 170,5. Duc, Fronton le 156,1. Duccio 123,3. Doctortitel 105,3. Doctrine chrétienne, Frères de la 144,3. Dodwell 5. 160,4. Duchesne 169,12. 170,8; 11. Dogmatismus, ration. 162. Dogmengeschichte 1. 4,1. Doteten 18,2. Dolci 158,3. Duchoborzen 161,2. Dufaure 165,1. Dufan 123,3. Dufas Murzustus 99,4. Dumas, Al. 165,1. Dumont 165,5. Dumortier 170,8. Dungal 87,3. Dolcino 107,2. Döllinger 5 165,2. 166,5. 169,7; 12. 170,7; 9. Dombrowia 83,8 Dunin 165,2. Domenichino 158,3. Dunin 165,2.

Duns Scot. J. Job. Duns Scot.

Dunftan 86,1. 87,2

Dupanloup 165,1. 166,5. 170,1; f

Dupin, J. Hin.

Durand, P. 156,1.

Durandus, Guil. 106,12. 106,6.

Durandus, Guil. d. J. 118,2.

Durandus v. S. Porciano 149. If

Durlander Veri. 165,2 Domenicale 51,3. Dominicaner 106,11. 108,1. 165,1. 168,3. Dursacher Vers. 165,2. Dursch 170,8. Dutripon 170,1. Duval 170,6. Donatiften 49. Donatus v. Cafanigr. 49,2. Donatus d. Gr. 49,2. Doppelklöster 72,3. Dorberter Synobe 137,10. 160,4. Duverger 152,2. Dürer, A. 150,3. Dürer, A. Dür 170,7. Doré 171,1. Duffelborfer Schule 171,1. Dorner 173. 174. Dorothea, h. 20,10. Dorotheus 37,7. Dyd, Ant. v. 150,3. **E**abbalb 65,3. **E**bbo v. **Reims 84,1. E**bed-Jeju 101,5. **E**berhard, **B.** v. **Trier 165,2.** 17( **E**berhard v. Sax 112,3. Dorjo 107,5. Dofitheus 18,2. Jovdeia 52. Dove 174,10 Dowiat 165,2. Ebert 174. Dragonaden 137,14. 160,6. Drahomira 83,6. Cbjoniten 18,2 Cbjonitischer Monarchianismus 2

Drate 171,3. Dreitapitelftreit 45,6.

u. Marg. 121,2. Elfefaiten 23,1. Elliot 160,5. Eutor 160,5. Elon 124,1. Elsa 130,3. Eth. Jal. v. 143,6. Eivenich 166,2. Elvira, Snn. 28,3. Etrai 23,1. 1. 173. clesia 159.1. jolft. 131,2-6. 134,2. er 131,6. 148,1. Emailletunft 93,3. Emanation 24,1. ingprocession 116,4. Emancipationsbill 165,6. Emmanuel II, Kaifer 126,2. Emmeram, b. 66,2. Emmerich, Kathar. 168,3. 103,3. 121,2. h. in 19,2. u 37,8. 57,7. Empirismus 162. Empfängniß, unbefl. 103,2. 109,2. 115,1. 166,5. 168,1. şl. 95,6. ngl. 119,1 Ember Punktat 152,4. Ember, Hier 131,4. 148,2. Enchessica Pius IX (1864) 166,5. Enchespädien, theol. 170,13. 174,12. ngl. 137,11. 87. 93.3. Encyclopädiften 162. Endura 107,4. Enea Silvio, f. Piccolomini 114,4; 5. \_ 128,1. 129,1. 71,3. 85,2. 103,1. 1,7. 51,7. Enfants sans souci 124,3. Engelbert v. Abmont 114,1. Engelcultus 52,2. Engelhardt 5. 69,12. 170,2. Engelibater 3. England 65,3. 165,6. England 65,3. 165,6. England, Meformat. 137,11. 172,2. Englische Fräulein 144,3. Entratiten 24,3. 2. 171,4. 163,11. 174,10. :οίητοι 10,3. Ennen 170,7.
Enthusiasten 88,4.
Enzio 95,4.
Eon 107,2. be 29. irche 28. Ephejus, Conc. 45,3; 4. Ephrem 57,7. 113,2. rag 134,3. Rirchen 51,8. Epigraphit 4,2c. Epiglaphit 4,2c.
Epitlefis 125,3.
Epiphanias 53,2.
Epiphanius v. Enpern 44,1. 57,1.
Epistopaltirche 137,11.
Epistopalfystem 138,1.
Epistopalfystem 138,1. A. 160,4. au 106,10. ra 90,6. Runft) 150. 158,3. Ifrauen 168,4. Episcopi in partt. 97,1 Episcopi puerorum 104,1.
Episcopi puerorum 104,1.
Epistolae decretales, s. Decretalen 81.
Epistolae obscur. vir. 128,3.
Erasmus, h. 20,10.
Erasmus v. Rotterdam 117,3. 128,3.
132,2. 148,1.
Eremiten, s. Einsiedler 72,1. 113,2.
Erfurt, Univ. 128,3.
Erfurter Conferenz, 172,8 haft 106,7. 29,4. ren 59,2. 93,3. 123,2. ta 106,10. , v. Ibür. 104,2. andenburg 133,8. Menberg 133,12. tgland 137,11; 12; 13. hönan 106,12. Erfurter Conferenz 172,8. Erich d. N. v. Dänemark 84,1. Erich XIV v. Schweden 84,5. 137,3. Erich d. Heilige 101,2.

ne 165,2. 168,2.

irdengefdidte.

Erich b. Rothe 84,7. Erigena, 3. Sc. 88,3. 89. Erfojers, Berjamml. bes allerh. 155,4. Ermeland 165,2. Ermoldus Rig. 94,4. Eunapius 40,5. Eunomius 43,3. Eupbemiten 40,7. Eupbrates 43,2. Eurich 64,2. Ernefti 163,1. Gufebianer 43,2. Ernst v. Baiern 135,5. Ernst v. Befenner 133,7. Ernst v. Hefenner 160,1. Ernst v. Hessen 160,7. Ernst v. Lineburg 133,1. Eufebius v. Caef. 5. 40,6. 57,3. Eufebius v. Dorvlaum 45,3; 4. Eufebius v. Ritomeb. 43,1. Eusebius Bapft 29,4. Eusebius v. Bercelli 55,3. Gustafius 66,2. Erwedungen 172,2. Erwin v. Steinbach 111,1. Euftathianer 56,1 Erzbifchofe, f. Metropolit. 29. 48. 80. Eustatbius v. Ant. 43,2. Eustatbius v. Sebaste 47,4. 56,1. Eustatbius v. Tbessalonic 113,3. **97,1**. Erzguß 123,2. Erziehung bes Menichengeschlechtes 6. Eich, 30b. 133,8. Euthalius 50,2. Euthomius Zogabenus 91,2. Euthches 45,4. Eichenmaner 173. Escurial 117,4. 158,1. Eutychius 5. Gielsanbetung 20,2. Evelt 170,7. Evangelien 17,2. Gielsfeft 104,1 Gfeleruden 123,1. Evangelien, apolryphe 10,2. 17,2. Evangelisten 17. Esnig 61,1. Espartero 165,7. Evang. aeternum 107,1. Ewald, H. 174. Ewald, d. weiße u. schwarze 66,6. Espen, van 152,2. 156,4. Gffaniten 172,2. Essays and Reviews 172,2. Effener 7,1. Exceptores 47,1. Ercommunication 51,4. 105,5. Effer 169,2. Effer 65. Ef 170,1 Exercitium Religionis 138.4. Έξομολόγηρις 31. Erorciften 28,1 Established church 137,11. Erpectangen 114,1. Efthland 101. Extravaganten 97. Eftius 148,2. Erufontianer 26.3. End, H. v. 150,3. Eymerich, Nif. 108,1. Ethelberga 65. Ethelbert 65,3. Etherius v. Osma 74,4. Enjengrein 148,5. Etichimiagin 101,6. Etighimiagin 101,6. Euagrius 5. 57,6. Euarist, P. 29,4. Eucharistis 33,1. 51,3. 85,2. 103,1. Faber, Job. 148,5. Faber, Beter 145,1. Faber, Oratorianer 165,6. 170,6. Faber, Ref. 134,2. Faber, Stapulenfis 128,4. 148,2. Fabian, P. 20,5. 29,4. Fabretti 156,2. Eucherius 57,10. Eucheten, driftl. 40,7. Euchiten 56,1. 88,4. Euchiten 56,1. 88,4. Euchrotia 56,4. Eudes, Joh. 168,1. Eudo da Stella 107,2. Eudoria 45,5. 60,2. Eudoria 44,2. Eugenius I B 70,1. Eugenius II 78,1. Eugenius II 95,1. Eugenius IV 114,4. 125,2—Eugenius. röm. Kaifer 40,4. Fabre 169,9. Fabre d'Envieu 170,1. Facultaten, theol. 138,4. 165,2. Facundus von Hermiane 45,6. Fagins 137,11. Fagnani 156,3. Fallour 165,1. Familia cariratis 141,2. Familisten 141,2. Faneder, Schule 160,4. Farel 137,14. Eugenius, röm. Kaifer 40,4. Eugenius v. Karthago 64,4. Eugen, Prinz v. Savonen 155,5. Eugippius 64,6. Eulogien 50,1. Farneje, Aless. 142,2. Farneje 152,6.

Farver-Injeln 84,7.

Eulogius v. Corbova 98,1.

Firmilian 31,2. Firmung 51,2. 85,2. Fischblasen 123,1. 1. 53,2. piele 124,3. 24,1. Rif. 119,2. ınd Marcellinus 43,5. Fistula eucharistica 85,3. 116,3. Flacius, W. 139,2. 140,3. Flade 143,7. Rhegium 46,5. 152,Ž. Flaminio 137,16. Flandrin 171,1. regojo 142,2. 26.3 izianorin 171,1.
Flab 171,1.
Flab 171,1.
Flabian, Hatr. v. Ant. 45,4.
Flabian, Patr. v. Konst. 45,4.
Flavier, Christenth. unter den 20,5.
Flavius Clemens 20,5.
Flavius Josephus 10,3.
Flämische Schule 150,3. 169,12. 170,1. 10,5. Barth. 131,1. 3 30,1. 1. 20,5. sma bes 43,3—5. pft 29,4. Flechier 156,1. Flemming 158,4. Fleticher 159,4. Fleury 152,1. 1,3-5. 48,5. **8,5**. 8,5. Fleury 152,1.
Fleury 152,1.
Fliedner 172,5.
Flodoard v. Kheims 5. 89,3.
Florencourt, v. 172,8. 170,2.
Florentiner Malericule 123,3. 150,3.
Florenz, Conc. 114,5. 125,3.
Florenzini, B. Theodos 165,4. 168,2.
Florez 5,3. 156,3.
Florian, h. 64,6.
Florus, Magift. 88,1. 89,2.
Flotte, Pierre 95,6.
Floß 169,12. 170,7.
Flud, Rob. 141,2.
Flüe, Nit. v. b. 121,1.
Flufteben, B. 133,8.
Folengo 137,16.
Folter 86,2. 108,1. 116,5.
Fonjeca 149. .4,4. .4,4. ptunga 49,2. ola, h. 20,5. cgelis 74,4. 58,3. 170,2; 6. 17,14. 152,1. 153,4. 156,1. I, Kaiser 132,4. II, Kaiser 146,1. III, Kaiser 146,1. I v. Desterr. 165,3.
III v. Castilien 98. o. Arragon 98. v. Sachj.-Coburg 165,7. I v. Toêcana 142,2. VII v. Span. 165,7. Fonjeca 149. 70,10. onc. 114,3. 125,2. 70,8. Fontainebleau, Conc. v. 164,2. Fontevraud, Ord. v. 87,3. Forchheim, Reichst. 79,1. Formatae 85,3. es 165,1. Formatae 30,5.
Formelbücher 109,7.
Formosus, B. 78,2.
Formula Concordiae 139,10.
Formula Consensus Helv. 160,4.
Fossor 28,1. 47,1.
Fourier 177. rchl. 34. 53. 85,6. 103,2. 38,1. 3. 170,2; 9. í73. 35. For 172,2. Mileve 25,2. För 172,2.
Föberaltheologie 160,4.
Förster, Fürstb. 165,2. 166,5. 170,6.
Francia, Fr. 150,3.
Francisca, h., v. Chantal 144,3.
Francisca Romana 117,4.
Franciscaner 106,10. ırfilio 128,2. Sigmaringen 143,9. 1,3. 76,2. 135,2. Franciscanerspiritualen 114,1. Franciscus, d. h., v. Assisi 99,6. 101,4. 106,10. 112,3. 1,6. 01,2. Salzburg 160,6. Matern. 40,6. Franciscus ba Paola 117,4. Frand, Seb. 141,2. 52\*

France, A. H. 160,3. Franco v. Köln 112,1. Franten 64,9. Franten 0.7,5. Frantenberg 152,3. Frantfurt, Fürstentag 114,5. Frantsurt, Syn. 73,3. Frankfurter Anstand 133,11. Frankreich, Reform. 137,14. 172,3. Fransoni 165,9. Franz 170,5.
Franz 170,5.
Franz v. Carracciola, h. 144,3.
Franz I, Kaijer v. Desterreich 165,3.
Franz Joseph I, Kaijer v. Desterreich 165,3. Franz I v. Ffr. 129,2. 137,14. Franz II v. Frankreich 137,14. Franz v. Paris 153,2. Franz v. Paula 144,2. Franz Regis, b. 143,9. 145,4. Franz v. Sales, h. 143,6. 143,6. 144,3. Franz 1 Franz v. Xavier, h. 145,1; 3. 147,2. Franzelin 168,3. 169,10. Fraterherren 117,4. Fratres de communitate 106,8. Fratres de communi vita 117. Fratres in communi viv. 144,2. Fratres minores 106,8. Fratres praedicatores 106,9. Fraticellen 106,10. Franceuen 100,10.
Frau, d. chriftl. 55,1.
Frauenklöster 55,3. 72,3.
Fransstinous 165,1. 170,6.
Fräntlische Schule 150,2; 3.
Fredegar 75,5.
Fredegis 89,1. Freibenter 162. Freie schottische Kirche 172,2. Freie Theol. 173. Freie waadtlandische Kirche 172,4. Freimaurer 163,2. Frefulf 89,1. Freppel 170,2. Frère-Orban 165,5. Frencinet, de 165,1. Du Fresne 156,1 Freunde (Quater) 159,2. Friedberg 165,2. Friedberg 174,10. Friedlieb 169,12. 170,1. Friedlieb 169,12. 170,1. Friedensbündnisse 86,2. Friedensedict v. Limoges 86,2. Friedensedict v. Limoges 86,2. Friedrich I Barb. 95,2. 99,3. 108,1. Friedrich II, Kaiser 95,3. 99,7. 118,1. Friedrich III, Kaiser 114,4; 5. Friedrich August d. Starte 100,7. Friedrich v. Brandenburg 114,3. Friedrich, Größberz. v. Baden 165,2. Friedrich v. Cesterreich 118,1. Friedrich, Prof. 166,5. 169,12. 170,7. Gallien, Christons in 19,2. Gallienus, K. 20,5.
Gallienus, K. 20,5.
Galligin 165,2.
Gallura 170,5.
Gallus, d. h. 66,1.

Friedrich v. Tirol 114,3. Friedrich v. Schwaben 99,3. Friedrich III v. d. Pfalz 138,5. Friedrich V v. d. Pfalz 146,1. Friedrich I v. Dänemark 133,1. 13 Friedrich Bilhelm v. Branbenburg 11 138,5 Friedrich I v. Preußen 152,6. Friedrich II v. Preußen 155,5. 16 172.1. Friedrich Wilhelm II 99,7. Friedrich Wilhelm III 172,1. Friedrich Wilhelm IV 165,2. 172,1 Friedrichelegende 118,1. Fries 173. Friesen 66,4. Frint, J. 165,3. 170,2. Frithigern 64,1. Friglar 66,5. Froben 128,3. Frobnleichnamsfest 103,1. Frobichammer 169.6. Fronto, Cornel. 21,2. Fructuojus, b. 20,5. Fructuojus v. Braga 72,1. Frumentius 61,3. Fuche 170,4. Juge, musit. 124,1. Fulbert v. Chartres 88,3. Fulba 66,5. 143,4. Fulgentius v. Aftigi 64,2. Fulgentius, Ferr. 41,2. 45,6. 57,11 Fulgentius von Ruspe 46,5. 57, 64,4. Fulco v. Anjou 99,1. Fullerton 71,4. Funt 169,12. 170,7; 9. Fußtuß 96,1. Fußwaschung 51,8. Führich 171,1 Fürstenberg 165,2. Gaddi, Tadb. 123,3. Gaetani 95,4; 5. Gagarin 170,2. Gailer, f. Geiler. Gailhabaud 170,8 Galerius, Kaifer 20,5. Galicien 98. Galilei 142,3 Galland 170,7. Gallandi 144,1. 156,3. Gallandi 144,1. 156,3. Gallanda 170,7; 8. Gallen, St. 66,1. 134,2. Gallicanismus 152,1.

3, Kaiser 20,5. 1leon 118,1. retta 165,1. 3 170,7. 3 170,7. anelli j. Clemens XIV. ar 84,7. 7albi 165,5. et, P. 145,3. ier, P. 156,1. ucci, \$. 168,3. 169,11. 170,8. e 163,1 arin 172,4. er 170,5. rn 170,10. ne 170,3; 5. iniga 156,4. ier 171,2. . **5**0,5. :8zeiten 50,5. ard v. Constanz 87,2. ard v. Eichstätt 78,3c. ard v. Köln 135,5. äuche, chines. und malabar. 147,3. on v. d. Heibe 171,4. nin 101,2. ăfius 74,2. r 170,1. r v. Kaisersberg 130,3. rich 64,4. jüttner 170,4. nutther 170,4. let 116,4. 124,2. lt, v. 165,2. 171,4. 176,6. bl., Ausgang berf. 43,4. 28, Kinder des freien 107,3. 28, Secte d. h. 107,3. ius I 48,5. ius II 79,3. ner 64,4. fthius Pletho 126,2. 128,1. adius Patriarch 125,2. r 156,3. ralinnobe, preußische 172,1. ralversamml. tatholischer Bereine ralvicare 96,2. ratianismus 69,6. er Conflict 165,4. enbach 130,4. adius 46,5. ile da Fabriano 123,3. ile, Bal. 141,1. flectentes 31,1. raphie 4,2. g Cobinus 126,2. g, Marthr 20,5. gius Afropolite 113,4. gius, Enprius 113,4. gius Hamartolus 5.

Georgius Metochita 113,4.
Georg, der Bijidier 60,2.
Georgius Phranza 126,2.
Georg Podiebrad 118,2. 119,3.
Georg v. Sachjen 131,4. 133,12.
Georg v. Trapezunt 126,2.
Gerbert 78,3. 80,3. 89,3.
Gerbert, Abt v. St. Was.
Gerbet 165,1. 170,2.
Gerdi 152,2. 156,2. 169,9.
Gerdatd, Robann 141,2. Gerhard, Johann 141,2. Gerhard Groot 117,5. Gerhard v. Rile 111,1. Gerhard Segarelli 107,2. Gerhardt, Paul 138,5. 140,2. 158.4. 160.1. Gerhoh v. Reichersberg 109,7. Gerhoh v. Reichersb. 110,7. wernon v. Reichersb. 110,7. Gerichtshof, papstlicher 114,1. Gerlach 170,10. Gerlach 172,8. Gerlach, Steph. 137,17. St. Germain-bes-Pres, Abtei. St. Germain, Edict v. 137,14. St. Germain, Friede zu 137,14. Germanen 63. Germanien, Christenthum in 19,2. Germanus, Patriarch 73,1. Geroc 174,13. Gerion 114,2. 118,2. Gertruch, h., v. Sichst. 109,4. Gertrach, h., v. Sichst. 109,4. Gervasius und Protasius 20,5. Gervasius v. Tilburn 109,7. Gesang 50,4. 112,1. 124,1. Gesellenvereine 165,2. 168,1. Gesellichaft Jefu, f. Jesuitenorben. Gefenius, B. 174. Gesta Francorum 75,5. Gewänder, liturg. 50,8. Gewilib v. Mainz 66,5. Genia 83,7. Gfrörer 172,8. Gherardino von Borgo E. Domino 107,1. Gbibellinen u. Guelfen 95. 114. 116. Chiberti 150,2. Ghirlandajo, Tom. 150,3. Ghirlandajo, Ridosso 150,3. Giacomo da Verona 112,3. Giacoponi da Todi 95,6. 107,1. 112,2. Gichtel 159,6. Giejeler 5. Gil. v. Tortofa 137,15. Gilbert 170,6. Gilbert, Porret. 109,1. Gilbas 75,4. Ginouilbac 166,5. 170,3. Ginzel 166,5. Ginzel 170,7; 9.

Gioberti 165,9. 169,9. 170,2.

Gottichalf, Monch 88,2. 89,2. Gottichalf, Benbenfürft 83,9. Gouffet 170,3. Giorgione 150,3. Giottino 123,3. Giotto 123,3. Giovanni belle Celle 118,1 Couzet 155,5. Giovanni da Melano 123,3. Girond 170,6. Girouft 156,1. Giulio Romano 150,3. Gozzofi, Benozzo 150,3. Görres, Guido 170,7. 171,4. Görres, Joj. 165,2. 169,4. 170,7; 1 171,2. Giuftiniani, Lorenzo, h. 117,1. 120,3. Glabstone 165,6. Goichel 173. Solger 173. Göge, Melch. 163,1. Grab, Orben bes h. 100,1. Grab, h., Streit um bas 175,2. Grabe 5. Glaire 170,1. Glasfenfter 59,3. Glasmalerei 111,3. 123,3. 171,1. Glaffins 160,1. Gloden 85,1. Glorie 38,7. Glossa ordinaria 97. Grabschriften 36,1. Graf 170,4. Grammont, Orden von 87,3. Gran, Ergbisthum 83,7. Granada, Luis be 148,5: 6. Gnadenlebre 46. 149. Gnosis 22. Grandimontenfer 87,3. Granvella 135,1.
Le Gras, Luije 144,2h.
Gratian, Kaijer 40,4.
Gratian, Kanonist 97.
Gratius, Ortuinus 128,3.
Gratry 165,1. 169,9. 170,2.
Grat 170,1.
Gravillen Ref. in 134.9. Gnosis, ebjonitische 23. Gnosis, beibenchriftl. 24. Gnofticismus 22,1 Gnoftisch = manichaische Secte im MA. 113. Goar, h. 66,4. Gobat 156,4. Gobel 164,1. God, J. v. 130,2. Gobehard 87,2. Graubunben, Ref. in 134,2. Gravamina nat. teut. 114,5. 128,3 133,1. Godet 170,1 Gravirtunit 111,2 Gray, Jane 137,11. Goethe 165,2 Grah, Jane 137,11.
Gracomeloiten 167,4.
Gregor I b. Gr. 48,5. 50,4. 55,3. 57,1.
Gregor III 70,1; 2. 73.1.
Gregor IV 78,1.
Gregor V 78,3.
Gregor VI 78,3.
Gregor VII 79,1. 88,3. 90,6. 152,6.
Gregor VI Dictatus 81.4 Goffine 156,4 Goldglafer 39,1. Goldichmiebefunft 93,3. Goldwell 165,6. Goldwiger 170,9. Gollowis 170,5 Gomarus 139,11. Gonet 156,1. Sontagga, Ercole 143,5.
Sonzaga, Aloyfius v., h. 143,9. 145,4.
Sonzales, Thyrus 156,3.
Sorbiane, bie 20,5.
Sorbam 172,2.
Markum Warthers p. 127,10 Gregore VII Dictatus 81,4. Gregor IX 95,4. 108,1. Gregor IX 95,4. 108,1.
Gregor, Decretum 97.
Gregor X 95,5.
Gregor XI 114,1.
Gregor XII 114,2.
Gregor XIII 142,2.
Gregor XIV 142,3.
Gregor XV 142,3.
Gregor XV 165,1; 10. 166,4.
Gregor Ubulfarabid 101,6.
Gregorium Ilindand Gorfum, Martyrer v. 137,10. Gorm ber Alte 84,3. Goftner 167,2. Goßler, v. 165,2. Goßner 165,2. Sothen 64,1. Gothet 111,1. 123. 171,2. Gottesbienst 16,2. 85. 103. Gottesfrieden 86,2. Gregorius Afindynos 126,1; 2. Gregor der Cardinal 81,3. Sottestreden 86,2.
Cottesfreunde, griech. 88,4.
Cottesfreunde, beutsche 117,5. 121,3.
Cottesurteile, i. Ordalien 71,1.
Cottsfried v. Bouillon 99,1.
Cottsfried v. Lufina 101,1.
Cottfried von Strafburg 104,1.
Cottfried von Biterbo 109,7. Gregor Illuminator 61,1. Gregor Balamas 126,1; 2. Gregor Thaumaturgus 26,4. 37,4. Gregor, Batr. v. Conftantinopel 175,1! Gregor v. Nazianz 43,4, 57,4. Gregor v. Nyffa 57,4. Gregor v. Tours 5. 75,5.

v. Utrecht 66,4. io Allegri 151,1. ıclau, Richard v. 131,6. 165,4. er, Noh. 143,7. 148,1. 165,1. n, gelehrte im Abendland 128,1. nland 175,1. iches Schisma 113. 125. 161,1. іф 163,1. 165,2. 170,1. Ib 64,8. lard de St Laurent 170,8. 169,12. 170,7. v. Prinfterer 172,3. Gerhard 117,5. r 135,1 ab 106,10. 140,4. ger Schule 172,3. nd 84.7. beimer 119,3. 159,6. 170,5. 16, A. v. 133,1. vig 172,3. nnerstag 93,2. en 174,8. ·s 133,10. 158,4. 158,4. 150, h. 78,3. 87,3. ger 168,3. 179,1. 179 : 172,1. 173. 106,7. Eug. be 165,1. 170,8. v. Ravenna 79,1. o. Arezzo 85,5.
v. Bajoches 112,2 v. Lusignan 99,2. Reni 158,3. v. Siena 111,3. o. Spoleto 78,1. rb, P. 145,3. tiner 87,3. ius Durantis 106,10. 170,5. Tarb. 143,5. 137,14. 166,5. 172,4. 174. 110 66,4. 110 64,5. r v. Köln 78,1. 165,2. 69,10. 170,4. Abolf 146,1. Adolfsverein 172,1. rg 128,5. 153,4.

Günther v. Schwarzburg, R. 114,1. Günther, Ant. 169,3. 170,2. Güntner 170,1. Günzburg, Eb. v. 133,1. Günzburg 172,7. Gylas 83,7. Gyrovagen 155,3. Saas 170,2. Habrian, Abt 65,3. Habrian, Abr 65,8.
Habrian, Kaijer 20,5.
Habrian I 45,8. 73,3. 74,4.
Habrian II 78,1. 80,2. 81,2.
Habrian III, H. 78,2.
Habrian IV 95,2. 137,13.
Habrian V 95,5.
Habrian V 142,1.
Habrian V 142,1.
Habrian V 146,5. Sabrumetum 46,5. Haffner 169,10; 12, 170,3—4. Hagemann 170,7. Hagenau 135,1. Hagenbach 5,3. Hagenoach 3,5.
Hagins, Mer. 128,3.
Habn-Hahn, Jda 171,4. 172,8.
Hafon der Gute 84,4.
Halberstadt, Bisthum 66,6. Halle, Universität 160,3. Haller v. 170,2. Haller, Bercht. 134,2. Bamann 163,1. Samburg, Bisthum 84,1. Samel 148,2. 156,1. Samjaren 61,5. Samilton 137,12. Samming v. Upfala 101,2. Sandidriftenmalerei 93,2. Haneberg 165,2. 168,3. 169,12. 170,1. Hanganör v. Augsburg 114,1. Sanne 172,1. hannover 165,2. Harald ber Abtrünnige 84,1. Harald Schönhaar 84,4. Harbeder 112,3. Harbonin 78,3. harbonin 18,5.
Harbonin v. Jvrca 78,3.
Harbonin v. Jvrca 78,3.
Harbonin 24,3.
Harmonin 172,6.
Harmon 174.
Harbonin 174.
Harbonin 174.
Harbonin 174. harnack 174. Hartmann, E. v. 173. Hartmann v. Aue 113,3. Hartung v. Erfurt 104,9. Harzbeim 156,4. Haje, K. 173. 174. Haflacher 168,3. 170,6. Haffun 167,3. Hattecharik v. Gülfang. Hattischerif v. Gülbana 167,3. 175,2. Hatti-Humayum 167,3. 175,2.

Seinrich v. Sachsen 133,12. Seinrich b. Stolze 95,1. Seinrich v. Upsala 84,5. Seinrich v. Belbete 104,6. Hausanbacht 36,1. Hauscommunion 36.1. hausrath 173. Havelberg 83,9. Hand 170,9. Beinrich, Brof. in Maing 169,10; Handn 171,5 170.3 Hanno v. Halberstadt 88,1. 89,2. Hanno v. Halberstadt 88,1. 89,2. Hannald 166,5. Hämmerlin, Felix 117,1.2118,2. Heinricianer 107,2. Helb, taif. Orator 133,11. Helena, Kaijerin 52,5. Helfort 170,10. Sanbel 160,1 Sausle 165,3 Heliand 94,3. Heliogabal 20,5 Šävernick 174,1. Debel 163,1. Bellenismus 9,2. Bebräer, Secte 159,6. Bebriden 84,7. Belmold 109,7. Beloise 109,1. Bedinger 159,5. Belvibius o6.3. Hedio, Kaspar 133,1. Bemerobaptiften 23,1. Bedichra 67,1. hemmerlin 118,2. Hedwig 101,2. Bengftenberg 172,1. 173. 174. Bente 5. 163,1. Seerdienst ber Geistlichen 68,3. Seermann 140,2. Henotikon 45,5; 6. Hensel, Luise 171,4. 172,8. Heppe 172,1. Sefele 5. 166,5. 169,7; 12. 170,7; 9. Segel 173. begesippus 5. 37,3. Deidegger 160,4. Beratlas 37,4. Heratleon, Gnoft. 24,2. Heratlius, Kaifer 45,7. 61,2. Heratlius, Schismatiter 29,4. 30,8. Heidelberg, Katech. 138,5. Heideloff 171,2. Beibenmiffion, protest. 172,7. Berbft 170,1. Herculano 165,8. Beibenthum 8 beibenthum, Untergang bess. 40. heilige ber letten Tage 172,6. heiligencult 52,1. 85,7. 103,2. beiligenlegenden 103,2. Šerder 158,4. 163,1. 173. Šerfort 66,6. Bergenröther 5,3. 166,5. 169,10: 1 170,2: 7. Seimsurg, Gr. v. 114,5. 118,2. Seimsuchung, Orb. v. b. 144,3. Heine, H. 171,4. Heiner 170,10. Hermann v. Friglar 21,2. Bermann b. Labme 5. 90,6. Hermann v. Luxemburg 79,1. Bermann der Musiker 72,8. Hermann der Musiker Hermann P. 172,8. peinri 170,10.
peinrich I 84,3.
peinrich II 78,3.
peinrich III 78,3. 137,14.
peinrich IV 78,3. 79,1; 2. 137,4. 146.
peinrich V 79,3.
peinrich VI 95,2.
peinrich VI 95,2. Herman v. Salza 100,3. Herman v. Wied 135,1. Bermas 37,1. Bermeneuter 28,1. Bermenegild 64,2. Seinrich VII Gegentönig 95,4. Seinrich VII (VIII) Raifer 114,1. Seinrich II v. England 137,13. Seinrich VIII v. England 137,11; 13. Bermes, G. 169,2; 12. Bermesborff 171,5. Hermias 37,2. L'Herminier 156,1. Hermogenes 24,3. Herreros de Mora 172,5. peinrich II v. Frantreich 137,14. peinrich III v. Frantreich 137,7. beinrich IV v. Frantreich 145,3. Herrmann 174,10. Seinrich v. Champagne 99,3. Seinrich Frauenlob 112,3. Seinrich de Hassia ober v. Langenftein Herrnbuter 159,1. Hervetus 148,1. Herveus 109,5. Berveus Ratal 120,1. 118,1; 2. Berzogenbuich 117,5. Berzogenbuich 117,5. Berzo Maria-Andacht 168,1. Beinrich v. Laufenberg 124,2. Beinrich v. Laufanne 107,2. Heinrich d. Löwe 83,9. Heinrich v. Nördlingen 121,2. Serzog 170,5. Serzog 5,3. Heinrich Raspe 95,4 Heinrich v. Rude 112,3. Herzog, altfatholischer Bischof 165,2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Market Control of Asia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Real-Encycl. 174,12.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hobbes 162.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| aler 171,1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soberg 169,12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| oban 128,3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dochfirche, engl. 137,11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 33,7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hofbauer 155,4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| darmstadt 165,2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hoffmann, Chrift. 172,6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| affel 158,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hoffmann, Franz 169,4.<br>Hofmann, v. 173.<br>Hofmann, Crato 128,3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ten 126,1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sofmann, v. 173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20,5f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sofmann, Crato 128,3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trier 75,1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sofmeifter 134,2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r 169,12. 170,2—3.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sofftebe be Groot 172,3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41,1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Spaftraten 128.3, 131.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 170,8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sobenfobe, v., Carb. 165,2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ue 143,7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hobenstaufen 95,2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mmer 143,7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Solbach 162.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rocesse und -Wesen 86,2. 116,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Solbein, Sans 150.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Splland, f. Rieberlande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 160,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | holbein, hans 150,3.<br>Solland, f. Rieberlande.<br>Holftein 133,7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6 67,1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Solften, Que. 152,6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ie 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | holymann 173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| \$ 21,3. <b>4</b> 0,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Splzenborf 172.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| miten 117,4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Holzenborf 172,1.<br>Holzhauser, Barth. 144,2.<br>Holzschuitt 171,1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mus 5. 44,1. 57,8.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soladoutt 171 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nus Aemilianus 144,3.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Holzschnitzerei 123,2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mus v. Prag 119,2.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Homeriten 61,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ns 83,7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hemilie 50,3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| urch party 172,2.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Somifien, Clem. 23,3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| in 9/relate 46.5, 57.10                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Somiliensammlungen 75,1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 v. Arclate 46,5. 57,10. 3 v. Poitiers 57,8.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sommer, v. 165,2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3, Diakon 57,9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Somöer 43,3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 B. 48,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Homousianer 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| t v. Tours 90,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | homousianer 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ınd 78,3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | honorius, Kaiser 40,4. 49,2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rb, h. 106,12, 112,2.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Honorius I von Rom 45,7. 46,5. 70,1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 64,4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Honorius II 78,3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| im 66,6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Henrius III 95,4. 99,6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| till 00,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Samueling IV OF E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Congregation has h 144 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Congregation bes h. 144,1.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sonorius IV 95,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18 173, 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Honorius v v. Autun 109,1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16 173, 174.<br>165,2.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hand of the South 109,1. Souter, Jak. 137,9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| lb 173, 174.<br>165,2.<br>. Trier 95,2.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Honorius V v. Autun 109,7.<br>Honter, Jak. 137,9.<br>Hontheim 5,3. 162,2. 156,4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lb 173, 174.<br>165,2.<br>. Trier 95,2.<br>n 170,6.                                                                                                                                                                                                                                                             | Sonterns V v. Autum 109,7. Sonter, Fat. 137,9. Sontheim 5,3. 162,2. 156,4. Soppe 170,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fb 173, 174.<br>165,2.<br>. Trier 95,2.<br>n 170,6.<br>ten 102.                                                                                                                                                                                                                                                 | Sonorius V v. Autun 109,1. Sonter, Jat. 137,9. Sontheim 5,3. 162,2. 156,4. Soppe 170,5. Horse canonicae 50,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fb 173, 174.<br>165,2.<br>. Trier 95,2.<br>n 170,6.<br>ten 102.<br>iabrt Mariä 52,3.                                                                                                                                                                                                                            | Sonorius V v. Autum 109,1.<br>Sonter, Jak. 137,9.<br>Sontheim 5,3. 162,2. 156,4.<br>Soppe 170,5.<br>Horse canonicae 50,5.<br>Sormisdas, P. 45,5; 6. 46.5 48,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| fb 173, 174.<br>165,2.<br>. Trier 95,2.<br>n 170,6.<br>ten 102.<br>iabrt Mariä 52,3.<br>169,12. 170,1.                                                                                                                                                                                                          | Sonorius V v. Autum 109,7. Sonter, Jat. 137,9. Sontheim 5,3. 162,2. 156,4. Soppe 170,5. Horse canonicae 50,5. Sormisdas, P. 45,5; 6. 46.5 48,5. Sorn 137,10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fb 173, 174.<br>165,2.<br>. Trier 95,2.<br>n 170,6.<br>ten 102.<br>iabrt Mariä 52,3.<br>169,12. 170,1.<br>: v. Lavn 80,2.                                                                                                                                                                                       | Honorius V v. Autum 109,1.<br>Honter, Jak. 137,9.<br>Honge 170,5.<br>Horae canonicae 50,5.<br>Hormisdas, P. 45,5; 6. 46.5 48,5.<br>Horn 137,10.<br>Hornbach 66,1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fb 173, 174.<br>165,2.<br>. Trier 95,2.<br>n 170,6.<br>ten 102.<br>iahrt Mariä 52,3.<br>169,12. 170,1.<br>: v. Laon 80,2.<br>v. Rheims 78,1. 80,2. 88, 1.89,2                                                                                                                                                   | Honorius V v. Autum 109,1. Honter, Jak. 137,9. Horae canonicae 50,5. Hormisdas, P. 45,5; 6. 46.5 48,5. Horn 137,10. Hornbach 66,1. Horon 170,9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6 173, 174. 165,2 Trier 95,2. n 170,6. ten 102. iahrt Mariä 52,3. 169,12. 170,1. : v. Laon 80,2. v. Mheims 78,1. 80,2. 88, 1.89,2 * 165,2. 174,10.                                                                                                                                                              | Sonterns V v. Authur 109,7. Sonter, Fat. 137,9. Sontheim 5,3. 162,2. 156,4. Soppe 170,5. Horae canonicae 50,5. Sormisdas, P. 45,5; 6. 46.5 48,5. Sorn 137,10. Sornbach 66,1. Sorov 170,9. Sorwath 170,7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fb 173, 174. 165,2 Trier 95,2. n 170,6. ten 102. iabrt Mariä 52,3. 169,12. 170,1. : v. Laon 80,2. v. Meims 78,1. 80,2. 88, 1.89,2 \$ 165,2. 174,10. bien, Chrift, 154,1. 167,3.                                                                                                                                 | Sonorius V v. Autum 109,7. Sonter, Jak. 137,9. Sontheim 5,3. 162,2. 156,4. Soppe 170,5. Horae canonicae 50,5. Sormisdas, P. 45,5; 6. 46.5 48,5. Sorn 137,10. Sornbach 66,1. Soron 170,9. Sorwath 170,7. Sosius v. Corduba 43,1; 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fb 173, 174. 165,2 Trier 95,2. n 170,6. ten 102. iabrt Mariä 52,3. 169,12. 170,1 v. Laon 80,2. v. Meims 78,1. 80,2. 88, 1.89,2 š 165,2. 174,10. dien, Chrift. 154,1. 167,3. ider 167,5                                                                                                                          | Honorius V v. Autum 109,1. Honter, Jak. 137,9. Horae canonicae 50,5. Horae canonicae 50,5. Hornisdas, P. 45,5; 6. 46.5 46,5. Horn 137,10. Hornbach 66,1. Horon 170,9. Horiwath 170,7. Hosius v. Corduba 43,1; 3. Hosius, Cardinal Stanisk. 130,7. 143,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fb 173, 174. 165,2 Trier 95,2. n 170,6. ten 102. iabrt Mariä 52,3. 169,12. 170,1. : v. Laon 80,2. v. Mbeims 78,1. 80,2. 88, 1.89,2 \$ 165,2. 174,10. bien, Chrift. 154,1. 167,3. ider 167,5 Mošfau 83,4.                                                                                                        | Honorius V v. Autum 109,7. Honter, Jak. 137,9. Horne canonicae 50,5. Horne canonicae 50,5. Hornisdas, P. 45,5; 6. 46.5 48,5. Horn 137,10. Hornbach 66,1. Horn 170,9. Hornisth 170,7. Hofius v. Corduba 43,1; 3. Hofius, Cardinal Stanisk. 130,7. 143,5. 145,3. 148,1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fb 173, 174. 165,2 Trier 95,2. n 170,6. ten 102. iabrt Mariä 52,3. 169,12. 170,1. : v. Laon 80,2. v. Meims 78,1. 80,2. 88, 1.89,2 š 165,2. 174,10. bien, Chrift. 154,1. 167,3. ider 167,5 Mošťan 83,4.                                                                                                          | Sonterns V v. Antin 109,1. Sonterns V v. Antin 109,1. Sontern 5,3. 162,2. 156,4. Soppe 170,5. Horse canonicae 50,5. Sormisdas, P. 45,5; 6. 46.5 48,5. Sorn 137,10. Sornbach 66,1. Soron 170,9. Sorwath 170,7. Sosius v. Corduba 43,1; 3. Sosius, Cardinal Stanisl. 130,7. 143,5. 145,3. 148,1. Sospitaliter 106,7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fb 173, 174. 165,2 Trier 95,2. n 170,6. ten 102. iabrt Mariä 52,3. 169,12. 170,1. : v. Laon 80,2. v. Rheims 78,1. 80,2. 88, 1.89,2 s 165,2. 174,10. iden 167,5 Wostan 83,470,7. 174,13.                                                                                                                         | Honerius V v. Autum 109,1. Honter, Jak. 137,9. Horne canonicae 50,5. Horne canonicae 50,5. Hornisdas, P. 45,5; 6. 46.5 48,5. Horn 137,10. Hornisda 66,1. Horon 170,9. Horwath 170,7. Hosius v. Corduba 43,1; 3. Hosius, Cardinal Stanisl. 130,7. 143,5. 145,3. 148,1. Hospitaliter 106,7. Hottinger 5,3. 140,4. 160,4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| fb 173, 174. 165,2 Trier 95,2. n 170,6. ten 102. iahrt Mariä 52,3. 169,12. 170,1. : v. Laon 80,2. v. Mheims 78,1. 80,2. 88, 1.89,2 š 165,2. 174,10. bien, Chrift. 154,1. 167,3. ider 167,5 Mošťan 83,470,7. 174,13. tus 20,5. 26,2. 37,5.                                                                       | Sonterius V v. Autum 109,7. Sonter, Fat. 137,9. Sontheim 5,3. 162,2. 156,4. Soppe 170,5. Horae canonicae 50,5. Sormisdas, P. 45,5; 6. 46.5 48,5. Sorn 137,10. Sornbach 66,1. Sorov 170,9. Sorwath 170,7. Sosius v. Corduba 43,1; 3. Sosius, Cardinal Stanisl. 130,7. 143,5. 145,3. 148,1. Sospitaliter 106,7. Sottinger 5,3. 140,4. 160,4. Soubigant 156,1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fb 173, 174. 165,2 Trier 95,2. n 170,6. ten 102. iahrt Mariä 52,3. 169,12. 170,1. : v. Laon 80,2. v. Mheims 78,1. 80,2. 88, 1.89,2 s 165,2. 174,10. dien, Chrift. 154,1. 167,3. ider 167,5 Mošťau 83,470,7. 174,13. tus 20,5. 26,2. 37,5. t, Schisma bes 30,1.                                                  | Honorius V v. Autum 109,1. Honter, Jak. 137,9. Horne canonicae 50,5. Horne canonicae 50,5. Hornisdas, P. 45,5; 6. 46.5 48,5. Horn 137,10. Hornbach 66,1. Horne 170,9. Hornwath 170,7. Hofius v. Corduba 43,1; 3. Hofius, Cardinal Stanisk. 130,7. 143,5. 145,3. 148,1. Hospitaliter 106,7. Hottinger 5,3. 140,4. 160,4. Houbigant 156,1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fb 173, 174. 165,2 Trier 95,2. n 170,6. ten 102. iahrt Mariä 52,3. 169,12. 170,1 v. Laon 80,2. v. Meims 78,1. 80,2. 88, 1.89,2 s 165,2. 174,10. dien, Christ. 154,1. 167,3. ider 167,5 Moštau 83,470,7. 174,13. tus 20,5. 26,2. 37,5. t, Schisma bes 30,1.                                                      | Honorius V v. Autum 109,1. Honter, Jak. 137,9. Horne canonicae 50,5. Horne canonicae 50,5. Hornisdas, P. 45,5; 6. 46.5 48,5. Horn 137,10. Hornbach 66,1. Horne 170,9. Hornwath 170,7. Hofius v. Corduba 43,1; 3. Hofius, Cardinal Stanisk. 130,7. 143,5. 145,3. 148,1. Hospitaliter 106,7. Hottinger 5,3. 140,4. 160,4. Houbigant 156,1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fb 173, 174. 165,2 Trier 95,2. n 170,6. ten 102. iabrt Mariä 52,3. 169,12. 170,1. : v. Laon 80,2. v. Mbeims 78,1. 80,2. 88, 1.89,2 \$ 165,2. 174,10. bien, Chrift. 154,1. 167,3. ider 167,5 Mošťau 83,470,7. 174,13. tus 20,5. 26,2. 37,5. t, Schisma bes 30,1. ,5. 9,12. 170,1.                                | Honterius V v. Autum 109,1. Honter, Jak. 137,9. Horne canonicae 50,5. Horne canonicae 50,5. Hornisdas, P. 45,5; 6. 46.5 48,5. Horn 137,10. Hornbach 66,1. Horne 170,9. Hornwath 170,7. Hosins v. Corduba 43,1; 3. Hosins, Cardinal Stanisk. 130,7. 143,5. 145,3. 148,1. Hospitaliter 106,7. Hottinger 5,3. 140,4. 160,4. Houbigant 156,1. Howard, Kath. 137,11. Hösser 170,7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fb 173, 174. 165,2 Trier 95,2. n 170,6. ten 102. iabrt Mariä 52,3. 169,12. 170,1. : v. Laon 80,2. v. Meims 78,1. 80,2. 88, 1.89,2 s 165,2. 174,10. dien, Christ. 154,1. 167,3. ider 167,5 Mostau 83,470,7. 174,13. tus 20,5. 26,2. 37,5. t, Schisma bes 30,1. ,5. 9,12. 170,1 87,3.                             | Honterius V v. Autum 109,1. Honter, Jak. 137,9. Hontheim 5,3. 162,2. 156,4. Horae canonicae 50,5. Hormisdas, P. 45,5; 6. 46.5 48,5. Hornisdas, P. 45,5; 6. 46.5 48,5. Hornisdas, 66,1. Horon 170,9. Horius v. Corduba 43,1; 3. Hofius v. Cord |
| fb 173, 174. 165,2 Trier 95,2. n 170,6. ten 102. iabrt Mariä 52,3. 169,12. 170,1. : v. Laon 80,2. v. Meims 78,1. 80,2. 88, 1.89,2 \$ 165,2. 174,10. bien, Chrift. 154,1. 167,3. ider 167,5 Mošťau 83,4. :70,7. 174,13. tus 20,5. 26,2. 37,5. t, Schisma bes 30,1. ,5. 9,12. 170,1 87,3. 169,5; 12. 170,4; 5; 6. | Sonterius V v. Autum 109,7. Sonter, Fat. 137,9. Sontheim 5,3. 162,2. 156,4. Soppe 170,5. Horae canonicae 50,5. Sormisdas, P. 45,5; 6. 46.5 48,5. Sorn 137,10. Sornbach 66,1. Sorova 170,9. Sorwath 170,7. Sosius v. Corduba 43,1; 3. Sosius, Cardinal Stanisl. 130,7. 143,5. 145,3. 148,1. Sospitaliter 106,7. Sottinger 5,3. 140,4. 160,4. Soubigant 156,1. Souber 156,1. Souber 156,1. Souber 170,7. Söblemfloster 83,4. Sönningbaus 170,2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fb 173, 174. 165,2 Trier 95,2. n 170,6. ten 102. iahrt Mariä 52,3. 169,12. 170,1 v. Laon 80,2. v. Meimä 78,1. 80,2. 88, 1.89,2 š 165,2. 174,10. dien, Chrift. 154,1. 167,3. ider 167,5                                                                                                                          | Sonterius V v. Autum 109,1. Sonter, Fat. 137,9. Sontheim 5,3. 162,2. 156,4. Horae canonicae 50,5. Hormisdas, P. 45,5; 6. 46.5 48,5. Hornisdas, P. 45,5; 6. 46.5 48,5. Hornisdas, B. 45,6; 6. 46.5 48,5. Hornisdas, B. 45,1; 3. Hornisdas, B. 45,1; 3. Horius v. Corduba 43,1; 3. Horius v. Corduba  |
| fb 173, 174. 165,2 Trier 95,2. n 170,6. ten 102. iabrt Mariä 52,3. 169,12. 170,1. : v. Laon 80,2. v. Meims 78,1. 80,2. 88, 1.89,2 \$ 165,2. 174,10. bien, Chrift. 154,1. 167,3. ider 167,5 Mošťau 83,4. :70,7. 174,13. tus 20,5. 26,2. 37,5. t, Schisma bes 30,1. ,5. 9,12. 170,1 87,3. 169,5; 12. 170,4; 5; 6. | Sonterius V v. Autum 109,7. Sonter, Fat. 137,9. Sontheim 5,3. 162,2. 156,4. Soppe 170,5. Horae canonicae 50,5. Sormisdas, P. 45,5; 6. 46.5 48,5. Sorn 137,10. Sornbach 66,1. Sorova 170,9. Sorwath 170,7. Sosius v. Corduba 43,1; 3. Sosius, Cardinal Stanisl. 130,7. 143,5. 145,3. 148,1. Sospitaliter 106,7. Sottinger 5,3. 140,4. 160,4. Soubigant 156,1. Souber 156,1. Souber 156,1. Souber 170,7. Söblemfloster 83,4. Sönningbaus 170,2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Jacobus, Ap., die beiden 11,14. Jacoponus 95,6. 107,1. 112,2; 8. Suc 167,3. Jacobus, up., die deliber 14,12.
Jacoponus 95,6. 107,1. 112,2; 8.
Jago, St. Orden v. 100,4.
Jahn 170,1.
Jakob I, II v. England 137,11. 145,
Jakob V v. Schottland 137,12.
Jakob I v. Aragon 98.
Jakob I v. Aragon 98.
Jakob el Baradai, i. Baradai.
Jakob v. Geija 101,6.
Jakob v. Geija 101,6.
Jakob v. Jüterbogt 118,2.
Jakob v. Jüterbogt 118,2.
Jakob v. Mijibis 57,7.
Jakob Sarug 57,7. 61,1.
Jakob Bangalus 45,5.
Jakob ber ungarijche Meister 99,8.
Jakob (y. 170,8.
Jakobi, Fr. H. 173.
Jakobi, Jiaias 167,4.
Jakobis a Boragine 103,2. 109,7.
Jakobasath 24,1. Here 167,5. Here 167,5. Here 165,2. Here 170,10. Higlin, J. 133,8. Higgin, J. 133,8. Duetius 156,1. Hug, L. 169,12. 170,1. Sugenotten 137,14. Hage Candidus 79,1.
Hage a. St. Caro 109,5.
Hage v. Clugny 78,3
Hage v. Grenoble 87,3.
Hage v. Grenoble 87,3.
Hage v. Montfort 124,2. Sugo v. St. Bictoire 109,3. Sugo be Papens 100,2. Sugonin 169,9. 170,3 7. Sufbert 78,1c. Sumanismus 128. Sumbert 82,3. 88,3. 90. Sumboldt, Aleg. v. 165,2. Jatobus a Boragine 103,2. 1 Jaldabaoth 24,1. Jamblichus 40,5. Janaujched 170,7. Janow, M. v. 119,2. 133,12. Janjen, Corn. 148,2. Janjen v. Gent 148,2. Janjenismus 149,2. 153. Janjenismus 149,2. 153. Janjenismus 149,2. 153. Janjen 170,7. Sume 162. Sumiliaten 106,6. Sumiliaten, Balbefer 107,7. Sundeshagen 173. Sunerich 64,4 Sung-Sin 172,6. Sunnius, Megib. 139,10. Sunoft 156,4. Sunvadi 129,1. Supfeld 174,1. Surfer 172,8. 169,12. 170,2; 7. Surfer P. 170,9. Ranffen 170,7.

Januarius, b. 20,5.

Janus 166,5.

Japan, Christenthum 147,2. 167,3.

Japanel. Martyrer 166,5.

Jardi 102,1.

Jarde 170,7; 11. 172,8.

Jaroslaw 83,4.

Jay, Ie 145,3.

Jäger 170,7.

Has 45,3; 6. 57,7.

Herier 61,5.

Jdacius 56,4.

Jean be Ia Barre 114,2.

Jean Paul 163,1. Sus 119,2. 124,2. Suichte 172,1. Sufiten 119,3. Sufficentriege 119,3. Sutten, Ulrich v. 128,3. Sutter, L. 160,1. Su 95,2. Spacinth, h. 101,1. Spacintha Mariscotti, h. 143,9. Fan de la Barre 114,2. Jean Paul 163,1. Jeanne d'Urc 116,3. Jeun, Univ. 139,2. Jeremias II 83,4. 137,17. Jerujalems Zerftörung 9,4. Jerujalem, F. W. 163,1. Jerujalem, ev. Bistbum 172,7. Jejusten 117,4. Jejustenmijionen 147 f. 147,7. Jejustenmijionen 142,3, 143,6. 145. 148, 151,2. 152,6. 155,5. 165,2. 166,1: 168,3. 169,10. Lejustenfil 150,1. 158,1. Sydroparaftaten 24,3. Syginus v. Cordova 56,4. Syginus Kapft 29,4.
Syle, Sylifer 22,1. 24,1.
Synnen 33,4. 38,7.
Synnenbichtung 76,5. 94,1. 112,2. 124,2. Symnodie 50,4 Symmologie 112,1. 160. Sypnatia 40,4; 5. 57,2. Spperius, A. 140,4. Sypodiatonat 28,1. Τπόπτωσες 31,3. Sypilitarier 40,7. Shtref 170,8. Jejuitenstil 150,1. 158,1. Jejuie, Leben 10. Jezbebichard I 61,2. Jynatius v. Antiochien 20,5, 37,1. Zacobi, Fr. H. 163,1. Zacobini 165,2.

, Patr. v. Conft. 82,1. v. Loyola, j Loyola 145. v. Toledo 75,3. ten 163.2. mns 169,9. conceptio f. Empfängniß. at 47,2. 68. ion 133,10. es, tres 95,4. 2,2. Domini, Bulle 142,2. 116,5. enten 137.11. rorum prohibitorum 142,2. zen, f. Ablaß. s, Bulle 95,6. arier 139,11. 95.3. t, Univ. 143,6. n, Missionen in 101,3. I 48,5. II 95,1. 109,1. III 95,3. 99,4. 107,4; 7. IV 95,4; 5. 99,8. 108,1. 114,2 V. 95,5. VI 114,1. VII 114,3. VIII 129,2. 148,7. IX 142,3. X 142,3. 149,2. XI 137,14. 152,1; 6. XII 152,1; 6. XIII 152,6 m 108. 137,15; 16. 142,2. n 71,5. on 33,3 148,2. 160,4. onegemeinden 159,6. Seinr. 143,7. inctorum 65,1. 105,5. 135,1; 4. a 51,6. orius 107,1. ıus 169,9. rftreit 79. Abt 107,1. 118,1. I v. Brandb. 133,8; 12. II v. Brandb. 133,12.

1. Brienne 99,4; 6. 2. Gott (be Tio) 144,3. 13hne Land 95,3. 99,3. 2. Lepben 133,9. 3. Paris 114,1.

Beccus ober Beccus 113,4. R. v. Böhmen 114,1.

Friedrich von Braunschweig

170,4; 6.

Johann Philoponus 45,5. 57,2 Johann Friedrich v. Sachsen 135,4. Johann v. Salisburg 109,6; 7. Johann v Salzburg 124,2. Johann III v. Schweben 137,3. Johann Scotus Erigena, f. Erigena. 88,3. 89. 88,3. 89.
30hann Sigismund 138,5.
30hann Talaja 45,5.
30hann Talaja 45,5.
30hann de la Balette 100,1.
30hanna v. Neapel 114,1.
30hanna Pāpstin 78,1.
30hannes 148,5.
30hannes III 48,5.
30hannes III 48,5.
30hannes IV, P. 45,7. 70,1.
30hannes VI 70,1.
30hannes VI 70,1.
30hannes VII 70,1.
30hannes VII 78,1.
30hannes IX 78,2.
30hannes XI, XII 78,2.
30hannes XII, XII 78,3.
30hannes XIV 78,3.
30hannes XVII 78,3. Johann Sigismund 138,5.

Johannes XVII 78,5.
Johannes XIX 78,3.
Johannes XXI 95,5.
Johannes XXII 114,1.
Johannes XXIII 114,3. 119,2.
Johannes Arghropulus 128,1.
Johannes Caffianus, j Caffianus. 46,5. 55,3. 57,9. Johannes Climacus 57,6.

Johannes Colombini 117,4c. Johannes Crefcentius 78,3b. Johannes Damascenus 78,1. 75,2. Johannes Damajcenus 73,1. 70,2 Johannes Dara 101,6. Johannes Duns Scotus 109,2. Johannes Depeius 57,7. Johannes Hejunator 48. Johannes Rantafuz 126,2. Johannes v. Areuz 144,3. 148,6. Johannes v. Matha 106,4.

Johannes v. Monagria, h. 73,1. Johannes de Monte Corvino 101,3.

Johannes Woschus 57,6. Johannes Dzniensis 101,6. Aobannes V Balaologus 1 Johannes Balaologus 114,1; 3. 125,1.

Johannes VI Balavlogus 125,2. Jobannes vi pataviogus 125,2.
Jobannes ber Priefterfönig 101,3; 5.
Jobannes, Scholaftitus 41,2. 57,6.
Jobannes Teutonicus 97.
Jobannes Trithemius 5,2. Johannisjünger 23,2.

Johanniterritter 100,1.

Johanniterritter, protest. 172,1. Joinville 98,8. 109,7. Jointhe 95,4. Jona, Insel 65,2. Jonas, Just. 183,6. Jonas v. Crléans 87,3. 89,1. Jordanes 5,2. Joris, D. 141,1. Jornanbes, s. Jordanes. Joscellin I, II v. Edessa 99,1. Joseph Albo 102,1. Joseph Calajansa. b. 144,1. Joseph Calajanza, h. 144,1. Joseph Car 102,1. Joseph v. Cupertino, h. 143,9. Joseph II 152,2; 6. Josephinismus 152. Josephus, armen. Batriarch 125,2. Josephus, Batriarch von Constantinopel 113,1. 126,2. Josephus, Patriarch von Conftantinopel Josephus, Patriarch von Compantino, 311 Ferrara 113,1.
Isosoph Flav. 10,3.
Isosopin be Préz 124,1.
Isovinianus 40,4. 43,4. 56,3. 151,1.
Ironaeus 20,5. 34,4. 37,3.
Irenaeus 20,5. 34,4. 37,3.
Irene, Kaijerin 70,2. 73,2.
Ireland 65,1.
Ireland, Reform. 137,13.
Ireneniaule 66.6. Freland, Reform. 137,13.
Frmenfäule 66,6.
Frving 172,6.
Fraig 172,6.
Fraig 1.
Frag 151,1.
Frag 151,1. Rsidorus, russ. Metrop. 83,4. 125,3. Fidorus v. Sevilla 5. 64,2. 72 Fidorus 72,1. 75,3. 81,1. Jelam 67. 98. Islam 67. 98. .
Islam in Sicilien.
Islam in Spanien 98.
Island Ref. 84,6. 137,5.
Itala 33,3.
Italien, Ebristenthum in 19,2.
Italien, Protest. 137,16. 172,5.
Italien, Protest. im 19. J. 165,9.
Ithacius 56,4.
Ittig 160,1. Juan d'Austria, Don 142,2. Juan de la Cruz, s. Johann vom Kreuz Juan de la Etaz, f. Johann dom Areaz 144,2b. 149,6. Juan de Dio, f. Joh. v. Gott. 144,3g. Juarez 167,1. Jubeljahre 95,6. Juda Halevi 102,1.
Jude, ewiger 102,1.

Juden 20,1. 90,3. 102.

Jubenchristen 18.
Jubenchristen 172,8.
Jubentbum 7.
Judicatum 45,6.
Julia Mammaea 20,5.
Juliana, b. 103,1.
Julianisten 45,5.
Julianus, Kaiser 40,3; 5.
Julianus, Kaiser 40,3; 5.
Julianus v Eclanum 46,4.
Julin, Bistbum 83,9.
Juliregierung 165,1.
Julius I Ps. 45,2. 48,5.
Julius II 129,2.
Julius III 114,5. 142,2.
Jumpers 159,6.
Junges Pentschland 171,4.
Jungfrauen, Spiel v. b. klugen u töörichten 124,3.
Jungmann 170,7.
Jung-Stilling 163,1.
Junius Bruttus 142,3.
Junius Kr. 140,4.
Junius Bruttus 142,3.
Junius Kr. 140,4.
Junius Ariferin 43,4. 57,9.
Justinian I 45,6.
Justinian I 45,6.
Justinian I 45,6.
Justinias I, Kaiser 45,5.
Justinias B. Märt. 37,2.
Jusius G6,2.
Juvencius (Jouvency) 151,2.
Juvencius (Jouvency) 151,2.
Juvencius (Hortres 79,5. 81,3. 90,6.

Raaba 67,1.
Rabbala 102,1.
Raban, Friede 133,9.
Rabnis 173.
Rainiten 24,1.
Raiferchronif 109,7.
Raiferfrönung in Rom, erste 77,1.
Raiferfrönung in Rom, leste 115,5.
Raiferthum, frant. 77. 78.
Raiferthum, latein. 99,4.
Rallistus, i. Callistus 20,5 s.
Ramil, Sultan 99,6.
Ranon, bibl. 33,3.
Ranon in der Wusif 124,1.
Ranonisches Leben 72,4.
Ranonissinen 72,3.
Rant 173.
Ranzelredner des 19. Jahrbunden

170,6.

Rapelle, papftl. 124,1. Rapitel 72,4. Rappeler Frieben 134,3. Rappelberren 117,5. Raraiten 101,5. 102,1. Karantanier 83,5. Rardutauter 83,5. Rarl ber Dide 78,1. Rarl ber Große 70,2. 73,3. 74,4. 75,6. 77. 86,1. 93,1. Rarl Martell 67. 68,4. Rarl ber Rable 78,1. 80,2, 89,1, Karl I v. Anjou 95,4. Karl II v. Anjou 95,5. Karl IV, Kaiser 114,1. Karl V, Kaiser 133, 135,5. Karl IV, Kaijer 113. 135.5. Karl V, Kaijer 133. 135.5. Karl I, II v. England 137.11. Karl VII v. Frantreich 129.2. Karl IX v. Frantreich 137.14. Karl X v. Frantreich 165.1. Rarl Alexander von Bürtemberg 160,7. Karlmann 66,5. Karlmann b 3. 78,1. Karlftabt 131,4. 132,1. Karneliter 106,3. 144,3. 168,3. Karmeliter, unbeschuhte 106,3. 144,3. Karolinger 78,1. Karolinger 18,1. Karpotrates 24,2. Karren, P. 155,5. Karthäuser 87,3. 117,2. 168,3. Kasimir v. Holen 83,8. Kasimir, Joh. 145,3. Kastner 170,1. Ratafomben 20,5. 35,2. Rataphryger 32,3. Ratecheien, mustagogijche 31,1. Ratecheinichule, alex. 37,4. Ratechismus, heidelberger 138,5. Katechismus, luth. 133,7; 8. Ratechismus, Rafauer 141,1. Ratechismus, röm 142,2. Ratechumenat 31,1. Raterfamp 5,3, 165,2; 12, 170,7. Ratharer 107,4. Ratbaren 107,4.
Ratbarina, h., v. Alex. 20,5.
Ratbarina v. Aragon 137,11.
Ratbarina, h., v. Bologna 121,1.
Ratbarina, h., v. Genua 121,1.
Ratbarina v. Wedici 137,14.
Ratbarina II v. Außland 155,5. 165,10. Katharina, h., v. Schweden 121,1. Katharina v. Siena, h. 114,1. 118,1. 121.1. Katharina, Spiel v. d. h. 124,3. St. Katharinenfloster 121,2.

Kaufmann 171,4. Kaulbach 171,1. Kaulen 169,12. 170,1.

Raunit 152,6. Kanser 170,5. Radmon 76,5. Kärntben 83.5. Reil 174. Reim 173 Reith 159,2. Relch 154,1. Reller, Dech. 170,2. Reller, Kupferftecher 171,1. Reuner 170,6. Rellner, Brof. 170,9. Kempen, Stepban 133,1. Kempen, Thomas v. 117,5. 121,4. 124,2. Kenrid 166,5. 167,1. 170,3. Rent 65. Reppler 169,12 Rerichbaumer, 170,5. Κήρυγμα Πέτρου 23,2. Ketteler, Bijchoj 165,2. 166,5. 170,2. Rettenbach, Heinr. v. 133,1. Rettenburg 165,2. Rettleer, Gotth. v. 137,6. Repertauje 31,2. Rhalifen 67,2. Riating 167,3 Riertegaard 172,3. Riew 83,4. 161,1. Kihn 169,12. 170,9. Kilian, b. 66,3. Kimchi 102,1. Rindercommunion 51,3. Rinderfreuzzug 99,5. Kindertaufe 31,1. 85,2. Rirche, Definition 1. Kirche, Etymologie 1,1 Rirchen-Ginrichtung 85,1. Rirchenfrieden 68,2. Rirchengerathe 54. Rirchengejang 33,4. 85,5. 151,1. Rirchengeschichte 1. Rirchengeschichte, Gintbeilung 2. Rirdengeschichte, Sulfemittel 4. Rirdengeschichte, Litteratur 5. Rirdengeschichte, Quellen 3. Kirchenjahr 53,2. Kirchenlerica 170,13. 174,12. Rirchenlied 124,2. Rirchenlied, protest. 199,2. Rirchenftaat 70,8 Rirchentitelbill 165,6. Rirchenvisitationen 69 Rirchengucht 71. Kircher, Athanafius 145,4. Kirchenhardhof 172,6. Rice 165,2. 169,5. Rleidung, lithurg. 50,8. Rleinasiatijde Schule 37,3. Rlenze 171,2.

Rierus 69. 71,4. 75,1. 86,2. 105. 117. Riefoth 173. 174. Rieutgen 168,3. 169,9; 10. 170,2. Rimiter 28,1. Köln, Reform. 135,1; 5. König 160,1. König, Prof. 169,12, 170,1. Königswinter, Berb. in 165,2. Köffing 170,4; 5. Rlintowström, v. 168,3. 170,6. Rlopptod 158,4. Röftlin, J. 173. Rött, Bisch. 165,2. Krabinger 170,9. Rlofterbauten 93,1 Alosteriaulen 105,2 Rlösteriaulen 105,2 Riüpfel 156,4. 170,3. Anaben, Areuzzug ber 99,5. Anapp, Alban 174,13. Aniebeugen 50,5. scravinger 170,9. Arafit, Abr. 150,2. Araft, Jat. 170,6. Arafau 137,7. Araus, F. X. 5,3. 169,11. 170,7; 8: Araus 178. Aniebeugungsorbre 172,5. Anipperdolling 133,9. Anobloder 167,2. Anoll 170,3. Arechting 133,9. Aremens 165,2. Areuz Chrifti 52,4. Anoobt 169,3. Anopp 170,10. Anop 137,12. Anut b. Gr. 84,3. Anuten 169,1. Areuzerfindung 52,4. Areuzerböbung 52,4. Areuzpartifeln 52,4. 85,7. Areuzzeichen 51,8. Rober 169,12. 170,10. Robler 169,12. 170,7. Rode, Maler 171,1. Kreuzzüge 99. Krieg 169,12. Krimtrieg 175,2. Krift 94,3. Rodde 153,2. Rolb, Fr. 134,2. Kritopulos 161,1. Arrivolus 101,1. Krönung, päpfil 96,1. Krummacher, Friedrich Ab. 172,1. Krummacher, Fr. W. 172,1. 174,18. Krübener, v. 176,1. Krüll 170,8. Rollyridianerinnen 52,3. Rolping 165,2. 168,2. Romnenen 91,2. Romnenen 91,2. Romnen B. 70,1. Ronrad, f. 87,2. Ronrad II 78,3. Ronrad III 99,2. Ronrad IV 95,4. Arprten 93,1. Arpotocalviniften 139,8. Rtistolatren 45,5. Konrad v. Conftanz 87,2. Rublac-Rhan 101,3. Konrad v. Marburg 107,5. Konrad v. Masovien 101,1. Rugelberrn 117,5. Rugler 174,8. Ronrad v. Monferrat 99,2. Ronrad v. Eueinsurt 124,2. Konrad v. Eueinsurt 124,2. Konrad v. Eürzburg 112,3. Rublmann 159,6. Rubm, Job. v. 169,5; 12. 170,3. Runigund, b. 78,3. 87,2. Runig, driftlide 39. 59. 111. 158. 17 Kunstbaß, angeblicher 39. Kunstmann 169,12. 170,10. Ropallit 170,7. Ropernitus 142,3. Ropficmud 51,3 Ruppelbau 59,3. Ropp 165,4. 170,7. Ropp, Bijch. 165,2. Ropten 45,5. 101,6. Koration 27,1. Rupferstich 171,1. Rurhessen 165,2. Rurland 137,6. Rury 5,3. Rutichter 170,10. Koran 67,2. Korea 167,3. Rübel 165,2. Rübn, Fr 154,1. Rorinth, Chriftengemeinde 20,5. Rornheert 139,11. Rüpelian 167,3. Rortholt 160,1. Apriatos 175,1. Aprill, j. Cyrill. Labadie 159,6. Labarte 170,8. Rorum 165,2. Korum 163,2. Kosmas Inditopl. 57,6. Kosmas, Ujurp. 78,1. Kofita, Stanislaus, h. 145,4 Kofinis, Conc., j. Conftanz. Köln, Bisthum 66,4. 165,2. Köln, Walerjchule 123,3. Labarum 20,6. Labbe, P. 156,1. Lachat 165,5. h. 145,4. La Chaise 155,5.

174. 2 165,1. 170,2; 6. idier be 44.1c. 70,8. 3 27,1. 37,6. 148,3. b. S. 83,7. v. Mapel 114,2. ≥ 158,**4**. 69,9. tière 165,1. 166,5. 87,1. 7,14. 145,1; 4. 172,6. 171,4. o. Avignon 133,7.
o. Herefeld 5. 90,6. ii, Prosper 152,6. 156,2. te 171,5. nini 166,4 8 165,1, 169,1; 8, 170,2. ie 162. 38. v. 168,3. 170,6. re 166,5. 5,1. ife, f. Chorbischöfe. 28,2. 69. ben, evang. 133,7. 171,2. 7,3. 90,5 129,2. udolph 128,3. 35,2. 59,12. 170,1 n, H. v. 118,1; 2. 1, Abelbeid 121,2. den, j. Longobarden. orn. a 148,2. 101,2. 5. . 28. be 144,8, 155,1. (m. v. 165,2. b. v. 187,7. ando 151,1. tobe I. 79,3. tobe III. 95,2. tobe IV. 95,3. tobe IV. 95,3 tobe V 130,2. alabrama 112,2. rier 139,11. Barth. 148,1. Jat. 148,1. y Saints 172,6. 78,2. ),9. 52,1. 156,1. 8. 165,5. 165,1. 170,11.

Laurentius, Märt. 20,5. 29,4. Laurentius, Balla, j. Balla. Laurentius, Erzbischof, j. Giustiniani. La Balette 155,5. Lavater 163,1. 174,13. Lavigne 170,6. Taymann 148,4. Lazaristen 144,2. Lazarus, Orden des h. 100,1. Lazier 61,5. Lazzaris 168,4 Lazzarv, S. 155,3. Leade, Jane 159,6. Reanber v. Sevilla 64,2. Leben ber alten Christen 16,5. 36. 55. Leblant 169,11. 170,8. Le Courtier 170,6. Lectio 50,2. Lectio continua 50,2. Lectio propria 50,2. Lectionarien 50,2. Lectoren 28,1. Letochowski 165,2. Lee, A. 159,6. Lefaure 170,6. Legaten 97,1. Legenda aurea 103,2. Legenden 104,1. Legio fulminatrix 20,5. Legnano, Schlacht von 95,2. Le Gras, Louise 144,3. Legris-Duval 170,6. Lebner, v. 170,8. Lebusweien 68,2 Leibeigenichaft 31,3. Leibniz 160,7. 162. Leichen 112,3. Leidenswertzeuge des Herrn 52,5. Leidrad v. Ahon 74,4. 75,6. Leif der Glüdliche 84,7. Leipzig, Religions-Gefprach gu 138,5. Leipzig, Interim 135,4. Leipzig, Universität 119,2. Leipziger Disputation 131,4. Leisen 94,2. 112,3. 124,2. Qeifen 94.2. 112,3. 124,2.

Qejeune 148,5.

Qemgo 133,9.

Qemos, Th. be 148,1. 149,2.

Qe Moyne 155,5.

Qenormant 165,1. 170,1; 8.

Qenterich v. Bremen 84,1.

Qentulus 10,3.

Qeo I b. Gr. 45,2; 4. 48,5. 57,9.

Qeo II 70,1.

Qeo III 70,2. 77.

Qeo IV 73,2. 78,1.

Qeo V 73,2. 78,2.

Qeo VI 78,3. 142,3.

Ligue v. Cambran 129,2. Ligue, b., ber Guifen 137,14. Ligue, Burgburger 146. Leo X 129,2. 131,3; 5. Leo XII 166,2. Leo XIII 165,2. 166,6. 177,1. rigue, wurzburger 146. Liguori, Alfons v. 155,4. 156 2. Liguorianer 155,4. Lindanus, Wilb. 148,1. Linder, E. 172,8. Lingendes, Claube de 148,5. Lingendes, Jean de 148,5. Linus 29,4. Leo v. Achrida 82,3. xeo v. Agrica 82,5. Leo der Armenier 73,2. Leo Grammaticus 91,1. Leo der Jjaurier 70,2. 73,1. Leo, Leonardo 158,5. Leo d. Philoj. 82,1; 2. Leo, Heinrich 172,8. Leo, Heinrich 172,8.
Leonardo Bruni 170,4.
Leonardo da Binci 150,3.
Leonidas, h. 20,5.
Leoniten 107,7.
Leontius Pilatus 128,2.
Leopold v. Baden 165,2.
Leopold I, Kaifer 160,6.
Leopold II, Kaifer 152,3—5. 165,3.
Leopold I, König v. Belgien 165,5.
Leopold v. Ceiterreich 99.3. Lioba, b. 66,5. Lippe, Hürstenthum 138,5. Lippi 130,3, Lipfius 173. Liptinā, Snn. 166,5. Lirinum 55,3. Lisco 172,1. List 171,5. Litaneien 50,6. Lithographie 171,1. Litthauen 101,2. Leopold v. Desterreich 99,3. Leopold VII v Desterreich 99,6. Lepanto, Schlacht v. 142,2. Leporius 45,2. Littré 177 Liturgie 85,3 Leprojen 104,2 Liturgien 50,7. Liudger, f. Ludgerus. Liutprand 89,3. Le Quien 156,1. Lerija, A. v. 128,4. 148,2. Le Roug 169,10. Leh, Leonh. 148,1; 2; 4. 149,2. Liverani 165,9. 170,8. Livland 101,2. 137,6. Leffing, Ephr. 163,1. Leffing, Waler 171,1. Leftines, Syn. 66,5. Llanos-Missionen 147,6. Loch 170,1. Locherer 170,9. Lode 162. Logostefire des Johannes 18.3. Lolibarden 117,5. 119,1. Londoner Conferenz 175,1. Longiumeau, Friede v. 137,14. Longobarden 64,8. Lesungen, bausliche, b. h. Schrift 50,2. Lesungen 50,2. Le Tellier 155,b. Leto, Pomponio 128,2. Letronne 170,8. Letten 101,2. Leuwigild 64,2. Lendner Schule 172,3. Loos, Corn. 143,7. Lope de Bega 151,2. Lorch 66,2. L'Herminier 156,1. L'heureur 148,3. Libanius 40,5. Lorenzana, Card. 167,1. Lorenzetti 123,3. Libellatici 20,5. Loretto 103,2. Lorin 148,2. Libelli pacis 20,5 Lothar, Kaifer 78,1. Lothar v. Suppl. K. 95,1. Lothar II v. Lothringen 78,1. Lothringen, Cardinal v. 137,14. Libellus satisfactionis 82,1. Liber pontificalis 75,6. Liber sextus 97. Liberalismus 162. Liberatore 166,5. 169,9; 10. Liberatus v. Karth. 45,6 57,11. Liberius v. Rom 43,3; 5. 48,5. Lovola, Jgnatius v. h. 145,1. Lovjon 165,2. 170,3. Löwen, Universität 165.5. 169,12. Libri Carolini 73,3. Lubentius, h. 66,4. Lucia, b. 20,10. Lucian v. Antiochien 37,7. Lucian v. Samoi. 21,2. 40,4. Lucian v. Somoi. 21,2. 50,4. Lucian d. Spötter 21,2. Lichter 51,6. Licinius, R. 20,5. 40,1. Lidwina, h. 121,1. Liebermann 170,2. Lightfoot 160,4. Lucibus 46,5. Liga, antipäpstliche 114,1. Liga, b. heilige 133,11. Lucifer v. Calaris 43,5. Luciferianer 119,4.

ter in Angermunbe 119,4. Mac Mahon 165,1. Macrinus, K. 20,5. Mabagastar 167,2. 17: Maberna 150,1. 158,2. 20,3 \$. 20,5. 29,4. \$. 95,1. I, \$. 95,2. 107,7. Mabai 172,5. Maffei Sc. 156,2 -, 4. 50,z. 10 Borgia 129,2. . 128,3. Magdalena, b. 19,2. Magdeburg 83,9. 66,4. Magier 53,2. Magister sent , f. Betr. Lomb. Magna Charta von England 95,3. 83,6. Karth. 121,2. Trier 80,3. Magnoald 66,1. Magnus ber Gute 84,4. Maguir 166,5. Mahmud-Bedbredin 88,4. Bertrand, h. 147,6. der Deutsche 78,1. der Fromme 72,4. 86,1. 89,1. Bhilipp 165,1. I v. Ungarn 78,1. 137,9. Mahnstimmen zur Reform 106,10. Mai, Angelo 166,5. Maidaldini, Olimpia 142,3. Maier, 169,12. 170,1. Majestätsbrief 137,8. I v. Ungarn 78,1. 137,9. VII 99,2. X b. 5. 95,5. 99,8. 108,1. VI 117,4e. XIII 137,14. XIV 137,14. 152,1; 6. XV 155,5. Maier 169,10. Mailandische Liturgie 50,7.. Mailandisches Schisma 45,6. 80,1. Maillard 148,5. 2. Baiern, Kaifer 114,1. , König v. Baiern 165,2. 171,1. Maimbourg 152,1. Maimonides 102,1. Wainoothbill 165,6. 2. Thuringen 95,4. ). Ungarn 133,2. Portugal 165,8. Mainotten 40,3. 83,1. Mainz, Bisthum 66,5. Mainz, Ständetag 114,5. Major, G. 139,5. Majorinus 49,2. 5 5,2. 89,3. Enr. 137,17. ., Hufit 124,2. rang. 14,3. ibenfis 109,7 Majoriit. Streit 139,5. Majorift. Streit 139,5. Maijtre, Joseph be 165,1. 169,1. Matarius der Große 57,4. Matarius Magnus 40,6. ērzbischof 66,5. Kaimund, j. Raimund. 156,4. 170,9. 1,2. Matowstn 160,4. Mafrena Mieglawsta 165,10. Malabarijche Gebrauche 147,3. 154,2. . Babenberg 114,1. 173. Malatani 161,2. Martin 131, 133. 185,3. er, sep. preuß. 172,1.
3-Confessionelle Theol. 173. Malalas 5. Malateșta, Carlo 114,3. Malbachini, Olimpia 142,3. 169,4. 165,2 Malbonat 148,2. rg 165,5. 56,1. 3,9. 133,7. Malebranche 156,1, 169,9. Malet al Abel 99.6. Malerei 39,1. 59,1. 93,2. 111,3. 123,2. r Friede 165,2. 35,4. 170,7; 9. III allg. Concil 95,4. I. v. 120,2. 158,3. 171,1. Malleus malef. 143,7. Mallindrodt 165,2 Malou 165,5. 4,1. Malpighi, Giov. 128,2. Malta 100,1. 165,2. 170,10. 1 5. 155,2. 156,1. 15, 170,6. Malteser 100,1. Mamachi 156,8 Mameluten 99,8. 170,6. Mamertus 50,6. ier, Kaiserhaus 91,1. ius 43. Mamiani 169,9. Mandäer 23,1. elli 148.3. Mandel 171,1.

raus, Rirdengefdicte.

Manfred, K. 95,4. Mani und Manichaismus 25. Manieristen 150. Manipulus 51,3. Mauning 165,6. 166,5. Mansi 156,2. Manfurins 49,2. Mantegna 123,3. 150,3. Mantegna 123,3. 150,3.
Mantova Benebetti be 187,16.
Mantua, Congr. 129,1.
Mantua, Concil 133,11.
Manuel Chrysloras 128,1.
Manuel Kalcia 126,2.
Manuel Komn. 113,1.
Manuel Kif. 134,2.
Manuel Kif. 134,2.
Manuel Kif. 134,4.
Mangoni 169,9. 171,4. 170,2.
Manhāns Regins 120,3. Maphaus Begins 120,3. Mara 10,3. Marangoni 156,3. Maran, Brud. 156,1. Marat 164,1. Marbod 94,1. Marburg, Colloq. 133,4. Marburg, Universität 133,7. Marca, B. de 148,3. Marcallinus Papft 29,4.
Marcellinus Papft 29,4.
Marcellus (I) Papft 29,4.
Marcellus II P. 142,2.
Marcellus v. Ancora 43,2.
Marci 166,5. 168,3. 170,8.
Marci 20,5. Marcian, Kaiser 45,4. Marcion, Gnost. 24,3. Marco Polo 101,3. Marcus Aurelius 20,5. Marcus Eugenicus 125,3. Marcus Eugentus 125,3. Marcus, Evangelift 14,3. Marcus, P. 48,5. Maret 165,1. 166,5. 169,12. 170,7; 10. Margaretha, b. 20,5. Margaretha Maultasch 114,1. Margaretha v. Parma 137,10. Margaretha von der Saale 133,13. Markeinefe 173. Maria, b. 6l. 14,2. Maria da Gloria v. Port. 165,8. Maria-Einsiedeln 72,2. Maria v. England 137,11. Maria v. England 137,11.
Maria d. Rathol. v. Schottland 137,11.
Maria Stuart 137,12.
Maria Therefia 152,3.
Mariane de Mercede, Ordo b. 106,5.
Mariana 142,3. 145,4.
Marianeninfeln 167,5. Marianus Scotus 5,2. 90,6. Marie von Bavern 172,8. Marie Louise 164,2. Marienburg 100,3. Mariencult 52,3.

Marienfeste 52,3. Marilage 124,3. Marilac, Life be 144,2h. Marilac, Classe. Marinus, Gnoft 24,3. Marinus I, B. 78,2. Marinus II 78,2. Marius Werc. 46,4, 57,9. Maroniten 101,7. 125,3. 167,4. 1 Marozia 78,2. Marquejasinjeln 167,5. Marjhall 170,7. Marfilio v. Padua 114,1. Marfilius v. Ingben 120,1. Martène 156,1. Martens, Wilh. 170,7. Martianan 156,1. wartianah 106,1. Martigun 169,11. 170,8. Martin, Bijch. 165,2. 166,5. 170,2 Martin, H. 168,3. 170,8. Martin v. Braccara 40,4. Wartin v. Tours 55,3. 56,4. Martin 170,2. Martini 156,2. Martinov 170,7. Martinus I, B. 45,7. 70,1. Martinus IV 95,5. Martinus V 114,3. Martinus v. Braga 64,3. Martinus Gallus 109,7. Martinus v. Mainz 121,3. Martinus Polonus 5,2. 109,7. Martinuzzi 137,9. Marthreracten 3g. 33f. Marućchi 170,8 Maruthas 57,7. Mary, Jak. 170,7. Mary, A. 177. Maryland 160,5. Majaccio 150,3. Majdbab 167,4 Majenine 151,2. Majona 64,2. Maffalianer 40,7. Maffilianische Soule 46,5. Maffilienser 57,10. Massillon 156,1. Majjino 165,9. Majjuet 156,2. Matamoros 172,5 Materialismus 177. Mathew 165,6. Mathilbe, b. 87,2. Mathilbe, Markgräfin 79,1. Mathys, Jean 133,9. Mattes 169,5. Matthaus Blastares 126,2. Matth. v. Paris 5. 109,7. Matthias, Kaiser 146,1. Mathilbe, h. 87,2.

53\*

Meletius v. Antiochien 43,5. Meletius v. Lylopolis 30,4. nus 117,2. nner Formel 139,10. 101,4. Melito 37,2; 3. 38,4. Memling 150,3. Memnon v. Eph. 45,3. т 5. 144,1. t 5. 144,1. b. h. 55,3. Card. 170,6. us, **R** 20,10. Menander 18,2. Mendelssohn 163,1. us, R. 20,10.
nus herc. 20,5.
ian, h. 64,6.
ian I, Kaifer 129,2.
ian II, K. 137,8.
ian I v. Baiern 146,1.
ian II, König v. Baiern 165,2.
ian, Kaifer v. Mexico 167,1. Mendelssohn=Bartholby 171,5. Mendez 147,4. Mengs, Raf. 158,3. Menten 174,13. Mennas v. CB. 45,6. Mennoniten 141,3. Menochio 148,2. iai, kaifer v. Megico I la 32,1. ius, Daza, Raifer 20,5. ius Thray, Raifer 20,6. s, Confess. 45,7. 57,2. s, Raifer 56,4. Menot 148,5. Mentana 166,5. Mercanti 170,10. Mercurian, Eberh. 145,4. Mergentheim 100,3. Merici, Angela, h. 144,3d. Merle d'Aubigne 172,1; 4. Mermillob 165,4. 166,5. Meropius 61,3. 8 Blanudes 126,2, 8 v. Turin 57,11. Miffionen 147,6. Fr. 120,1. 166,5. Merfeburg 83,9. Merfwin, Rulman 121,3. Merten 169,3. Merz 170,2. Mef. 83,5. 137,8. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100,3. 100 Mefrop 61,1. Messalianer 56,1. 88,4. Megopfer 50,1. Erzbisthum 165,5. : 155,3. 161,1. :isten 155,3. bis v. Magdeburg d. Ac. 109,4. Meffns 150,3. Megmer 165,2. 170,8. Methobiften 152,4. 172,2; 4.
Methobius, Apostel ber Bulgaren 83,2.
Methobius ber Bekenner 91,1.
Methobius v. Chmpus 27,1
Methobius, h. v. Thrus 20,5. 44,1. 57,1.
Metrophanes 125,3.
Metropoliten 29, 48,1. 80.
Metropoliten 29, 48,1. 80. bis b. J. 109,4. urg 133,12. 165,2. l52,6. Cosimo de 142,2. Cofimo be, Großh. 114,3. Giov. bi 130,1. Giulio de 142,1. Barth. de 148,1. Metternich 165,3. Mich. 148,1. Bertr. zu 78,1. Ulr. 156,4. Mettrie (La) 162. Mexico 167,1. Mener 169,10. 174. Mener, v., 174,13. Mezzofanti 175,5. 169,12. 170,1. Michael Akominatus 113,4. Michael Balbus, K. 89,2. Michael Cerularius 82,3. te 153,3. t 101,2 72,2. Bisthum 83,9. Michael be Cejena 114,1. Michael Paläologus 99,4. 113,1. Michael Psellus 91,2. Michael Scotus 109,2. 7,1. thon 131,5. 132,2. 133,5. 139,2. Micael ber Stammler 73,2. :honifche Rirche 139,2. r 133,13. Michael der Trunkenbold? Michaelis, J. Dav. 163. Michaelis, J. H. 160,3. Michaelis, Chr. Ben. 160,3. Michel Angelo 129,2. 150,1-Giov. da 123,3. 165,2. es, f. Miltiades. etianer 26,1.

ner 106,4.

Ridelië, Eb. 171,4. Midelië, F. 165,2. 169,6. 172.8. Midraid 102,1. Monasterium Clericorum 72,4. Mongolen 101,3. Monica 57,9, Miervelaw 83,8. Monophpfiten 45,4. 101,6. Monotheleten 45,7. Mies, Jafob v. 119,3. Mieszob, f. Meirop. Mieszlawsta 165,10. Migetius 74,4. Wigne 170,5. Monfabre 170,6. Montalembert 165,1; 10. 170,2; 7.171 Montalte 153,2. Montalto 142,3. Miguel, Don 129,2, 165,8. Milanefi 170,8. Montanismus 32. Montanus, Arias 148,2. Montanus 32,1. Milicz 119,2. Militia Christi 106,9. Monte-Caffino 55,3. 75,7. Milmans 5,3. Monte-Caffino, Munalen 90,5f. Milner 5,3. Milo v. Trier 66,5. Miltiades P. 48,5. Miltij 131,3. Monte, bel, Carbinal 143,3. Monte Mapor, Brud. be 149,2. Montesquien 162 Montfaucon 5. 156,1 Mimigarbenford 66,6. Mentfort, S. v. 107,4. Mentena 148,1. Minden 66,6. Dlinden, Job. v. 117,2. Mindowe 101,2. Moore, Thomas 137,11. Moore, Thomas, b. Jrl. 128,4. 137,1 Minge 70,9. 170.2. Mingbetti 165,9. Minjard 170,6. Morel-ba-Rebuchim 102,1. Morel, Gall 165,4. 171,4. Morello 62, Moreligifi 161,2. Miniaturmalerei 111,3. Minimi 117,4. 144,2. Minmedichtung 104,1. 112,3. Mineriten, J. Franciscaner. Minucius, Felix 37,6. Miollis 164,2. Morinus 156,1. Moriscos 143,8. Moriz v. Cranien 137,10. Moriz v. Sachsen 135,4. Mormonen 172,6. Miraus, A. 61,5. Missa catech. et fidelium 31,3. Missale Rom. 142,2. Morone 135,5. 137,16. 142,2. 143, 170,7. Miffion, innere proteft. 172,7. Morrison 172,7. Miffionen, fatholische 147. 165,5. Diffionen, protest 160,4. 172,7. Miffionegejellschaften 172,7. Morus, Thomas, j. Moore. Mojaitmalerei 59,1. 93,2. Mojer, J. J. v. 138,1. Mojes v. Chorene 61,1. Mosheim 5. 160,3. Miffionevereine, fath. 165,2 Mistewoi 83,9. Moskeim 5. 160,3. Moskau 83,4. Moskimen, j. Iskam. Mosiul, Job. David v. 167,3. Motte-Gudon, de la 153,4. Moufang 169,10; 12. 170,2; 3. Movers 169, 2. 170,1. Moy 165,2. 170,10. Mittelalter, Charafter beff. 62. Mochta, h. 55,4. Modalismus 26,3. Modeitus 37,3. Mogila, Patriarch 161,1. Mogelen 101,3. Mogtafilah 23,1. Mobammed 67,1. Monen-Montier 144,1c. Molanus 160,7. Molan, Jafob p. 100,2. Mozaraber 50,7. Mozart 171,5. Moleichott 177.
Molière 158,4.
Diclina 142,3. 148,1; 4. 149,2.
Molines 153,4. Mozzoni 170,5. Mozzoni 170,7. Mohler 5. 165,2. 169,7; 12. 170,3; 7; Möller 172,8. Mönchstegeln 30. Molitor, Ulrich 143,7. Molitor in Frankfurt 169,4. Mondthum 55,3, 72. 87,3, 106. 113, Mell 5,3. Mörl 168,4. Muchertach 65. Wucker 159 f. Wuhammed 67,1. Momiers 172,4. Monarchia Sicula 152,6. Monarcianer 26.

Muhammed II Sultan 125,2. Muis, Sim. 148,2. Mulart 170,10. Mulieres subintroductae 36,4. Muna 170,8. Muratori 156,3 Muratorifcher Ranon 33,3. Murawiew 165,10. Murbach 66,1. Murillo 168,3. Murner, Th. 134,2. 140,5. Murray 137,12. Mufaus 138,5. Maifit 85,5. 112,1. 124,1. 151,1. 171,5. Muspilli 94,3. Muffo 148,5. Mustiola, h. 20,5. Mutian (Muth) 128,3. Mühlberg 135,4. Mühlhausen 134,2. Mübliganen 134,2. Müller, Abam 172,8. Müller, Andr. 171,1. Müller, Can. 170,10. Müller, H. 141,2. Müller, Julius 173. 174. Müllois 170,6. Münchener Gelehrtenversamml. 169,11. Münchener Walerschule 171,1. Müncher (Kirche) 66,6. Münster (Stadt) 133,9. Münster, Wiedertäuser 133,9. Münster, Wiedertäufer 135,9.
Münster, Seb. 140,4.
Müns, E. 170,8.
Münster, Tb. 132,1; 2; 4.
Myconius (Mecum) 133,10.
Myconius, Osw. 133,1. 184,3.
Myserien (geistl. Schausp.) 104,1.
Mysicismus, protest. 141,2.
Mysict, Jateinische 122.
Mysict, Jateinische 109,3.
Mysict, beuticke 109,4. 121,4. Moftit, deutsche 109,4, 121,4. Menfrit, Lebrinftem ber 121,2. Muftijche Lieber 124,2.

Rabor u. Helix, bh. 20,5.
Rachicholaftif 148,
Rachtigall, Othm. 130,3.
Rachtmahlsbulle, f. Abendmahlsbulle
142,2.
Radasdy 137,9.
Rataten 156,4.
Ramszanowsti 165,2.
Ranini 151.
Ranfing, Bertr. v. 167,3.
Rantes, Edict v. 137,14. 152,1.
Rapoleon I 164,2.
Rapoleon III 165,1. 166,5.
Rarrenfest 104,1.
Rarthez 31,3. 59,3.

Raaffener 24,2.

Natalis, Alex. 5. 152,1. Natalitia mart. 52,1. Nathufius 172,1; 8. Nationalversammlung, franz. 164,1. Nationalconvent 164,1. Naturalismus, phil. 162. 177. Naturalisten 158,3. Naturanichanung 116,2. Raufea 148,5. Navarra, B. de 148,4. Navarrus 148,4. Naville 172,4. 174. Nazaräer 18,2. Nazarenericule 171,1. Reander, Aug. v. 173. 174. Reftarius 43,4. 51,4. Remefius 40,7. 57,2. Reobulus 133,13. Reobulus 133,13. Reophyten 28,1. Rephyten 172,6. Repos v Arfinoc 27,1. Reri, Filippo, b. 143,9. Rerli, de 152,6. Rero 20,5. Rerfes 101,6 Rerses Klajensis 101,6, Rerses v Lampron 101,6. Rerva 20,5. Restorianer 101,5. Restorius 45,3. Rettement 165,1. Netter, Thomas 120,3. Reugart 5,3. 156,4. Reugranada 147,6. Reugriechen 83,1. Reuholland 167,5 Reuifraeliten 172,6. Neumen 85,5. Reuplatonifer 21,3. Reufcholastifer 169,10. Reujeeland 167,5. Rewman 165,6. 170,2; 6. 171,4. 172,2. Nenraguet 170,4 Nicăa, Concil 42. Nicăa, Kaiferth 99,4. Nicephorus, j. Nifephorus. Nicetas, f. Nifetas. Nicetius, h. 66,4. Nicetius, h. 66,4. Niceolo Pijano 111,2. Niccolo v. Arrezzo 23,2. Nicolai 170,8. Ricolai, Phil. 140,2. Ricolas 170,3. Ricole, P. 153,2. 156,1. Riebuhr 65,2 Rieberlande, Christenth. in 66,4. Niederlande, Katholiten 165,5. Riederlande, Ref. 137,10. 172,3. Riederlandijche Malerschule 150,3.

Niedner 5,3b. 174,7.

Niem, Diebr., f. Theod. v. Niem. Riemeger, 163,1, 174,13. Nordamerita 172,2, Nordamerila, Protest. 172,2. Noricum 64,4. Noris 149. 156,2. Normanbh 166,5. Rieremberg, Euf. 148,6. Rihilismus 176. Nitephorus Blemmiba 113,4. Rifephorus Chumnus 126,2. Rifephorus Gregoras 126,1; 2. Rifephorus Kallifti 5. 126,2. Normannen 78,3. Northcote 170,7-Northumberland 65,3. Northambertand 66,5. Nortwegen Reform. 84,4. 137,5. Noticit 47,1. Noticit 45,5. Noting v. Berona 88,2. Notice 85,5. 94,2. Rifetas Afominatus 113,2: 4. Rifetas v. Rifomedien 113,5. Rifetas Petrorat 82,3. Riffas, H. 141,2. Riffot 83,9. Mitolaiten 18,2. Notfer Labeo 89,3 Nitolaitische Reperei 87,4. Ritolaus I, B. 78,1. 80,2. 81,2. 82,1. Novalis 165,2. 174,13. Novatian 26,2 83,2. 86,8. Novatianer 30.3. Novatus 30,2. Royes 172,6. Rubier 61,4. Nifolaus II 78,3. Nifolaus III 95,5. Nifolaus IV 95,5. Nitolaus V 114,5. Nitolaus V Gegenpapft 114,1. Numa 61,5. Numismatik 4,2d. Nitolaus Atominatus 113,2. Nuntiaturen 142,4. Rifolaus v. Bafel 131,3. Rifolaus I v. Rußland 165,10. 176,1. Rifolaus v. Kabafilas 126,2. Rifolaus v. Lyra 120,2. Rifolaus v. Wethone 113,4. Rifolaus Mificus 82,2. Nurebbin 99,2. Nürnberg, Gelehrtenversamml. in **165,1** Nürnberger Bündniß 138,11. Rürnberger Malericule 123,3. Nürnberger Relig.-Friede 133,6. Nürnberger Reichstag 132,4. Nitolaus Tudescus 120,3. Dately 165,6. Dates, Tit. 145,3 Nitomachus Flavianus 40,4. Nilles 170,5. Nilus, h. 57,4. Nina 165,2. Oates, Lt. 145,5.
Oberammergau 171,5.
Oberrbein. Kirchenprovinz 165,2.
Oblaten der b. Jungfrau 168,3.
Oblaten della torre dei specchi 117,4
Oblaten des h. Karl 144,2.
Oblaten 85,3. 103,1.
Oblati 72,1.
Oblationen 36,2 Niobes 45.5. Niobiten 45,5. Riphon, Patriarch 113,1. Riphon, Monch 113,3. Nisibus, Schule von 57,7. 61,2. Nithard 145,3. Oblationen 36,2. Nitrifche Bufte 44,2. Ripfch 173. Obotriten 83,9. D'Brien, Smith 165,6. Objervanten 106,3. 107,2. Roailles, Carbinal be 153,2. Robili 147,1. 154,2. Robieya 147,6. Robier 170,9. Noel, s. Natalis Al. Robiers 26,2. Occam, W. 169,9. Occhino 137,11; 16. 144,2. Ocenbeim 124,1. 151,1. Oconnell 165,6. Octaven, s. Heste. Octavian 78,2. Obensee, Reichstag 137,4. Obericus Bitalis 5, 109,7. Obilo v. Clugny 78,3 87,3. 89,3. Rogaret, W. v. 95,6. Nolte 170,9. Nominalismus 120. Nomofanon 41,2. Dov v. Chugny 17,3a. 89,3. Obo v. Chugny 87,3a. 89,3. Oboafer 64,7. Oborin 170,8. Ochler 173. Nonconformiften 137,11. Nonintrufioniften 172,2. Nonna 95. Nonnen 55,3. Nonnus 45,6. Defolampabius 131,5. 133,10. 134,2, 3 Delung, b. 85,3. Delung, lette 51,6. Non obstante 96,1. Norbert, h. 106,2 Norbafricanische Schule 37,6. Defterreich 165,3.

| 6 Wante 170 :                 | I O-5: 05.5 114.9                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| h, Protest. 172,5.            | Orfini 95,5. 114,2.                     |
| 163,1.                        | Orthoboxie 73,2.                        |
| i, v. 174.                    | Orthodoxie luth. 160,1.                 |
| 97,2                          | Orti 170,8.                             |
| domestic. 50,5.               | Ortuinus Gratius 128,3. 133,1.          |
| stratoris 96,1.               | Ofiander 139,7.                         |
| 0,6.                          | Ofiandristische Streit 139,7.           |
| tht 31,3. 51,4.               | Doman 67,1.                             |
| : 170,3.                      | Osnabrūd 66,6.                          |
| )s 47,1.                      | Osorius 148,1.                          |
| l.                            | Diffinin 176,1.                         |
| aldson 84,4.                  | Ofterfest 34. 53,2.                     |
| ). <b>84,6.</b>               | Oftergelächter 104,1.                   |
| oßkönig 84,5.                 | Diterrechnung 34,1.                     |
| iggvason 84,4.                | Ofterspiele 104,1.                      |
| 7,9.                          | Ofterstreit 34,4. 65,4.                 |
| nevald 139,11.                | Oftfalen 66,6                           |
| g 83,9                        | Ditfranken 66,3.                        |
| Rep. 138,5. 148,6.            | Oftgothen 64,7.                         |
| 4.                            | Oftiarier 28,1.                         |
| 3,6.                          | Oftindien, Chriftenthum in 61,5. 147,1. |
| iov. Pietro d' 107,1.         | 107,3.                                  |
| Bierre 136,1.                 | Oftseeprovinzen, Prot. in 172,5.        |
| т 117,4.                      | Oftung 59,3.                            |
| п 174,1.                      | Oswald 65.                              |
| ',2.                          | Oswald, Prof. 169,5. 170,3.             |
| ben 98.                       | Dirth 65.                               |
| meinde 172,6.                 | Otfried v. Weißenb. 94,3.               |
| tes Deus 20,2.                | Otgar v. Mainz 81,1.                    |
|                               | Otto I 78,2.                            |
| iðmuð 169,9.<br>170 2         | Otto II 78,3.                           |
| 170,2.                        | Otto III 78,3.                          |
| l,1.                          | 2010 111 10,5.                          |
| : 36,3.                       | Otto IV 95,3.                           |
| rie 33,1. 50,2.               | Otto v. Bamberg 83,9.                   |
| 24,1.                         | Otto v. Blassen 109,7.                  |
| n, häretische im MA. 107.     | Otto v. Clugny, j. Obo.                 |
| n, prophetische im MA. 107,1. | Otto v. Constanz 79,1.                  |
| m:r 40.0 57.0                 | Otto v. Freifingen 5. 109,7.            |
| v. Mileve 49,2. 57,9.         | Otto v. Passau 121,2.                   |
| Snn. 46,5.                    | Otto v. Bercelli 89,3.                  |
| 144,1.                        | Otto v. Wittelsbach 95,2; 3.            |
| 1 151,1, 158,5, 171,5.        | Ottonen 78,3.                           |
| n, Bäter b. 5. 144,16.        | Dudinot 166,5.                          |
| n in England 165,6.           | Dverbed 171,1. 172,8.                   |
| 123,3.                        | Overberg 165,2. 170,5.                  |
| 71,1. 86,2.                   | Dwang-Rhan 101,5.                       |
| n 51,6.                       | Dwen 177.                               |
| maiores et minores 28.        | Oxenham 170,11.                         |
| m. 50,7.                      | Ogenstierna 146,1.                      |
| 4,1.                          | Oxforter Bewegung 172,2.                |
| 26,4. 37,4.                   | Dzanam 165,1. 170,7.                    |
| iche Streitigfeiten 44. 45,6. | l ·                                     |
| Baulus 5. 56,4.               | <b>P</b> abst, J. H. 169,3. 170,2.      |
| ,5.                           | Pabulatores 55,5.                       |
| iche Frage 175.               | Pacca 152,4. 164,2.                     |
| ung 50,5. 59,3.               | Bachmann 170,10.                        |
| 84,7.                         | Bachomius 55,3.                         |
| Jungfrau v. 116,3.            | Baciaudi 156,2.                         |
| en 119,3.                     | Bacificio, Fra 112,3.                   |
| 2.                            | Bad, D. v. 133,4.                       |
| <b>.</b> .                    | 1 → puu, v. v. 100,±.                   |
|                               |                                         |

Pagani 40,1.

Bajon 160,4.

Paderborn, Bisth. 66,6. Baberborn, Reichstag zu 66,6. Baberborn, Ref. 133,9. Baduanipe Malerschule 150,3.

Bagi, Ant. 5,3. Bagninus, Santes 148,2.

Balacios 148,1. Balafor 152,6. 155,5. Balaologen 126 f. Patent, österreich. 137,7. 172,5. Baterson 164,2. Balaographie 4,2a. Baleario 137,16. Patriarchen 48,8. Patricius Romanus 70,2. Balestrina 151,1. Balladio 150,1. Batricius, h. 65,1. Patrimonium Petri 70,2. Patripassiamer 26,2. Patrizi 166,5. 170,1. Balladius 65. Ballavicini 143,1. 148,3. 152,6. Patronat 47 f. Batrologie 4,1d. Patronus 68,3. Pallium 51,3. Palma 170,7. Balma 170,7. Balma vecchio 150,3. Balmer 174,5. Balmerston 152,5. Bampbilus 37,4. Patronus 68,3.

Paulus, b. 12.

Paul I 70,1.

Paul II 129,1.

Paul IV 142,2.

Paul IV 142,2.

Paul IV 137,11. 142,3. 149,2.

Paul I v. Aufland 165,10.

Paulus v. Gurgos 120,2.

Paulus Diafonus 75,6.

Paulus d. Monophyfit 45,7.

Paulus d. Paulicianer 74,2.

Paulus v. Samoj. 26,1.

Paulus v. Tbeben 55,3.

Paul Warnefried 75,6. Banelli 165,2. Bannonien, Chriftenthum in 19,2. 64,6. Bantanus 37,4. Bantheismus 162. Panvinio 148,3. Baolo Beronese 150,3.
Papa Angelico 106,12. 118,1.
Papellardi 117,5. Baphrutius 43,1. Bapias 18,2. 27,1. 37,1. Bapftwahl 78,4. 95,5. Parabolanen 47,1. Paulus v. Theben 55,3.
Raul Warnefried 75,6.
Raula, Franz v. 144,2b.
Raula, Kincenz v. 144,2e.
Raulicianer 74,2. 107,4.
Raulinus v. Aquileja 74,3. 75,6. 94.
Raulinus, Mijsionar 65,3.
Raulinus, Orianus 60,2.
Raulus, Dr. 173.
Paulus Silentiar, 60,2.
Raulus Silentiar, 60,2. Baraceljus 141,2. Baraguan 147,6. Baratlet 109,1. Baris, François be 153,2. Baris, Universität 117,3. Barter 137,11. Barma, Alex. v. 137,10. Barma, Wargaretha v. 137,10. Barmenianus 49,2. Parochia 97 f. Parochus 97,2. 

 Banlus
 Stientiar, 60,2.

 Pauperes
 de Lugduno 107,7.

 Bäpfte (67—311) 29,4.
 Bäpfte (311—604) 48,5.

 Bäpfte (604—814) 70,1.
 Bäpfte (816—1073) 78,1 f.

 Bäpfte (1073—1123) 79.
 Bäpfte (1123—1303) 95.

 Bäpfte (1303—1455) 114

 Barr, Kath. 137,11. Harfon 145,3. Pafagier 107,6. 170,2. Pafagier 153,2. 155,5. 156,1. Pajchafest, s. Csterfest. Náza szavowsnev und ávasz., s. Rāpste (1123—1303) 95.
Rāpste (1303—1455) 114.
Rāpste (1455—1521) 129.
Rāpste (1521—1655) 142.
Rāpste (1655—1799) 152.6.
Rāpste (1800—1887) 166.
Rāpste, Chronol. Berzeichniß E. 75'
Bearson ō.
Pecha 117,4.
Recovelli 170,10.
Rectoralistische Theol. 5. 173.
Redro V 165,8. Dfterfeft. Bašchalis I, Gegenpapst 70,1. Pašchalis I, P. 78,1. Pašchalis II, P. 79,2; 4. Pašchalis III, 95,2. Pajchasius Rabb. 88,1. 89,2. Pascentes 55,3. Pasquini 170,8.

Paffaglia 165,9. 168,3. 170,6. Baffau 66,2.

Paffauer Bertrag 134,5. Baffionalien 104,1. Baffionei 152,6. 156,2. Baffions spiele 104,1. 124,3.

Baftor 170,7. Patareni 107,4. Bataria 87,3.

v. Aragon 95,5. v. Aragon, Franciscaner 95,5. Petrus Damiani 78,3. 87,1. 90,6. Petrus . Dregbenfis 124,2. 65,6. Petrus Fourier 143,9. 101,3 Petrus Fullo 45,5. Petrus Lombardus 109,1. us 46,2us I v. Rom 48,5. us II 48,5. Petrus de Luna 114,2. Petrus Martor. d. Reform. 137,11. Petrus Mongus 45,5. us 148,5. ia 156,2. 170,8. , Silvio 171,4. Petrus v. Murrone 95,5. Petrus Nolasco 106,5. ola 114,8. 28. 159,2. Betrus Benerabilis 87,3. 109,1; 6. Betrus Balbus 107.7. Pettau 66,2. Beucer, Ksp. 139 Benrerius 160,4. Drazio della 154,1. aner 32,3. n 24,2. 139.8. Bez 156,4. Pfaif 138,3. 160,3. Pfaiz 135,1. us 98,1. efe, il 158,5. 170,7. rium 59,3. neber 170,9; 10. Pfarrer 105,4 Pfarrinfteme 97,2. Pfefferforn 128,3. za 170,6. Pieffinger 139,6. Pfingftfest 53,2. Bfifter 170,6. Pflanz 165,2. na, h. 20,5. id 169,12. 170,7. 170,8. an 169,12. 170,6; 7. ı, bu, Carbinal 142,3. 148,3. te 168,3. 169,10. 170,2. Pfleiberer 173. Pflugt, Jul. v. 135,1. 148,5. Pfründen 105,4. Bbarijäer 7,1. be Rirche 61,1. t, Chriftentbum 167,3. Philastrius 57,9. Philipp v. Schwaben 95,3. Philipp I v. Frankr. 79,1; 5. Philipp II v. Spanien 137,10; 15. na Gobelinus 120,4. ŝ 172.1. 147,7. ino 150.8. v 33,3. 143,5. )33i 174. us 156,1. Philipp III v. Spanien 143,8. Philipp August v. Frantr. 95,3. 99,3. Philipp v. hessen 133,1; 7. f. Petrus. d. Gr. 161,1. Philipp v. Heffen, Doppelehe 133,13. Philipp III d. Kübne 99,8. Philipp IV d. Schöne 92,6. 100,2. Philippe de Villiers de l'Isle 100,1. 170,9. firce 151,1. on. Gebr. 137,3. 159,6. pfennig 79,1. t 170,6. Philippiften 139,2. Philippus, Apostel 14. Philippus Arabs, K. 20,5. m 49,2. :ca 99,8. 114,1. 116,1. 118,1. išmuš und Paulinišmuš 18,1. Philippus P. 70,1. Phillips, G. 165,2. 170,7; 10; 11. .2 172,8 rufianer 107,2. Philo 9,2. 3, Ap. 13. 109,1. 5, Κήρυγμα Πέτρου 23,2. 3, Περίοδοι 23,2 Philologie, firchl. 4,2g. Philopatris, Dialog. 40,5. Philopophie, neuere 162. v. Alcantara, b. 148,6. v. Amiens 99,1. Mureolus 120,1. Philosophumena 30,1. Philostorgius 5. Philogenus 50,2. 3 v. Bruns 107,2. Photinus 43,2. Cantor 109,5. Bhotius 41,2. 82,1. 91,1. v. Castelnau 107,4.
Chrusolanus 118,5.
Chrusologus 57,11. Phthartolatren 45,5. Φοτιζόμενοι 31,1. Pianciani 166,5. 5 Comeftor 109,7. Piaristen 144,1.

Piccolomini, Enea Silvio 114,4. 129,1. Bichler 170,7. Bid, Jfr. 172,6. Bico v. Mirandola 128,2. 130,1. Bicten 65. Plettenberg 137,6. Plinius 20,3. Platinus 21. Platarch 40,5. Plaviale 51,3. Bie 170,2. Pier bella Francesca 123,3. Pierius 26,4. 37,4. Pierre Flotte 95,6. Piet. Streit 160,3. Plymouthbrüder 172,6. Pneumatiter 22,1. Pneumatomachen 42. 43.4. Bocci 171,4. Bodiebrad, j. Georg B. Boeije, drifif. 60. 76,5. 94,1. 104,1. 171,4. 174,13. Boggio 119,2. 128,2. Bobi 170,5. Pietismus, modern. 173. Bietro Tedesco 123,2. Bigghe 135,1. Bifarben 119,3 Pilati, Acta 20,5. Bilatus, Brief 10,3 Poiffy, Rel -Gefpr. 137,14. Polding 167,5. Polen 83,8. 165,10. Bilgerbücher 52,5. Bilger v. Borbeaur 52,5. Pilgerväter 160,5. Piltgerväter 160,5. Piltgerin v. Paffau 83,7. Pinodan 166,5. Pin, du 156,1. Pineda 148,2. Polen, Reform. 137,7. Poteng 133,1. Poligian (165,1. Polizian, Aug. 128,2. Pollajuolo 123,3. Bineda 148,2.
Binturicchio 150,8.
Biolin 170,7.
Biper 174.
Bipin d. Kl. 66,5. 70,2.
Birkbeimer 128,3.
Pirkheimer, Charitas 128,3.
Pirminius, h. 66,1.
Pija, Campo janto 123,3.
Pija, Conc. 114,2. 129,2. Polo, Marco 101,3. Polozi 165,10. Polus, Reg. j. Poo Polychromie 111,3. Polydronius 57,5. Polyglotten 143,2. Polygonalbauten 59,3. Polyfarp, h. 20,5, 34,4. 37,1. Polyfrates 34,4. Pijani, Künstlerfamilie 123,2. Pijani, Künstlerfamilie 123,2. Pijani 173. Piscina 54,1. Pombal 155,5. Pommern 83,9. 133,9. Pompadur 155,5. Piftis Sophia 24,3. Pijtoja, Syn. 152,5. 168,1. Pijtorius 128,3. Pompeji, Christenthum in? 20,5. Pomponasso, 120, 128,2. Pomponia Grācina 30,3.
Pomponia Grācina 30,3.
Mons Milvius, Schlacht am 20,5.
Pont la Foy 170,6.
Ponte, Ludwig de 148,6.
Pontianus 20,5. 29,4.
Poole, Reginald 137,11; 16. 142,2. Piftorius 128,3.
Pithon 143,3.
Pitra, Dom. 170,7.
Pins I, Papit 29,4.
Pins II, Enea Silvio.
Pins III 129,2.
Pins IV 142,2.
Pins V 108,1. 142,2. 149,1.
Pins VI 152,2; 3; 4; 5; 6. 155,5.
164,1. 168,1.
Pins VII 155,5. 164,2. 166,1.
Pins VIII 166,3.
Pins IX 165,2; 5; 9; 10. 166,5. 168,1.
Pins ix IX 165,2.
La Place (Placaeus) 160,4.
Placidus 55,3. 143,3. Popularphilosophie 163,1 Porphyrius 21,3. Portiuncula 106,10. Port-royal 153,2. Portugal 165,8. Portugal Protestant. 172,5. Positivismus 177. Possessor v. Karth. 46,5. Possevin 145,3. 148,2. Placidus 55,3. Planck 5. 163,1. Plajtif 39,1. 59,2. 93,3. 111,2. 123,2. Potamiana 20,5 Potestas directa et immediata bes 151,2. 158,2. 171,3. Plater, Th. 134,2. Platina 128,2. 129,3. Platon 8,2. Papstes 96,1. Pothinus 20,5. Poujoulat 165,1. 169,11. 170,7. Powondra 170,5.

Platonismus d. Kirchenväter 22.

Plenarien 128,5.

Bonitentialbucher 51,4. 81,3.

. ...

tiare, papftliche 51.4. 65,2. Hier. 148,1. tinatus 46.5. Universität 119,2. t. Sanction 95,5. Sard. de 114,1. 26,2. 32,1. nitismus 160,4. nation 46,4; 5. nationsstreit 88,2. r 142,4. ftratenfer 106,2. 18 160,7. 170,2. torben 106,11. 50,3. 85,4. 103,3. 140,2. 24,3. r 28. 51,6. rianer 137,11. 172,2. rium 60,3. 'ath. 170,11. é 5,3. 172,4 : Reform. 100,1; 3. 137,1. 165,2. w 83,9. 131,2. veihe 60,6. 172,6. us 58,4. n 48,1. bes Papftes 29,1. 48,3. 1 49,2. er 172,3. 11,2. ınd Baleria 20,5. ius 40,4. 1 32,1. anismus 56,4. anus 56,4. eichte 31,3. ieffen 85,3. lismus 148,4. 156,1. 169,12. 170,4; 5; 8. men 50,6. men, tanzende 116,4. s und Martinianus 20,5. 40,5. Diontanist 27,1 . Δευπαπη 27,1.

118 v. Cājarea 57,6.

118 v. Gājarea 57,6.

119,3.

110 v. Gaža 57,6.

1111 142,2. 28. 50,3. wicz 161,2. tiones Cleri Gallicani, f. Declacl. G. en, jüd. 9,3. rvois 31,3.

Brosper Aquit. 46,5. 57,10. 60,2. Protassow 165,10. Protestanten 133,4. 172. Protestantismus: Urfachen feiner ichnellen Berbreitung 137,19. Protestantentag 172,1. Protestantische Secten 141. 172,6. Protestantische Theol. i. 19. 36. 173. Protopaschiten 34,4. Protojnicellus 47.1. Proudhon 177. Propfte 96,2. Prudentine 60,2. Brubentius v. Tropes 88,2. 89,2. Bruner 170,4 Bjalmobie 50,4. Pfalter 50,4. Pjellus 91,2. Pjeubepigraphen 37. Pieubodionyjius 57,2. Pieuboifibor 80,2. 81. Pinchifer 22,1. Pinchologismus 169,9. Ptolemais 99,8. Ptolemaus, Brief an Flora 24,2. Ptolemaus be Fiadonibus 5. 120,4. Publicani 107,4. Publicifiti, fath. 170,11. Publicitis, Jat. 128,3. Pugin 170,8. 171,2. Pulcheria 45,4. Pullanen 99,2. Pulververschwörung 137,11. 145,3. Puritaner 137,11 Pujen 165,6. 166,5. 172,2; 8. Pujeniten 165,6. Burter 171,4. Duadragesimalzeit 53,2. Quadratus 20,5. 37,2.

Quatrobecimaner 34,4a.
Quatemper 53,2.
Quattuor Coronati 20,5.
Quattuor Coronati 20,5.
Quattuor Coronati 20,5.
Quattuor Coronati 20,5.
Quafen, v. Eb. 165,1.
Quefen, v. Eb. 165,1.
Quesinell 153,2.
Quercum, Syn. ad. 44,2.
Question du droit et du fait 153,2.
Quieriy, f. Chierfy.
Quietismus 153,4.
Quinisextum 45,8.

Maab 171,1. Rabanus Waurus, s. Hraban. Rabbaniten 103,1. Rabulas v. Edessa 45,3. 57,7. Racine 158,9. Rabbertus Bajch., s. Paschas. Rabbob 66,4.

Rabet 164.2. Reformationsgutachten 142,2. Rabewins, Flor. 117,5. 121,4. Rabziwill 137,7. Regale 152,1 Regensburg, Bisth. 66,5. Regensburg, Colloquium 135,1. Regensburg, Interim und Declarat 185,1. Ragificel 129,2, 150,1—3. Ragewin 109,7. Ragufio, Joh. v. 125,3. Ram, be 170,7. Regensburg, Reichstag 135,2. Regino v. Prüm 5. 81,3. 89,8. Regionarbijchöfe 28,2. Raimon v. Antioch. 99,2. Raimund du Pun 100,1. Raimundus, Lull. 99,8. 101,4. 109,5. Raimundus Martini 109,5. Reichenau 66,1. Reichenberg 170,5. Reichensperger, Aug. 165,2. 1712. Reichensperger, Bet. 165,2. Raimundus de Pennaf. 97. 101,4. Raimundus v. Sabunde 116,2. 120,3. Raimundus v. Toulouse 107,4. Rainald v. Reims 79,5. Rais 66,5, 170,7 Rafauer Katech. 141,1. Reichlin-Melbegg 165,2. Reichsbeputationshauptichluß 165,2. Reichsfirche, rom. 41. Reichsftanbichaft bes Rierus 68,2. Rafauer Katech. 141 Ralf Flambart 79,4 Reicheftabte 133,7. Reid 169,9. Reinfens 165,2. 166,5. 170,9. Reitsmarr 169,12. 170,1. Reiffenstuel 169,4. Hamée, P. de la 128,4. Rance, Bouth. de 155,2. Rastolniti 161,2. Rajdi 102,1 Reimarus 163,1. Reimfer Kirche 80,3. Reinbard, Fr. Boltmar, Pred. 163,1. Raftiflam 83,5. Ratazzi 165,5. Ratherius 89,3. 174 Rationalismus 163,1. 173. Ratisbonne 167,5. 168,3. 170,7. 172,8. Ratramnus 88,1; 2. 89,2. Rateburg 83,9. Rauch 171,3. Reinerding 170,3. Reinfe 170,1. Reinmar Zweter 112,3. Religionen, afiatifche 8,3. Raubes Haus 172,1. Raumeland 112,3. Raumer, v. 173. Raufcher, Othm. v. 5,3. 165,3. 166,5. Religionsedict v. 1629. Religionseid 51,6. Religionsfreiheit, Princip ber 160.6. Religionsgeipräche 135,1. Religionswissenschaft, vergleichende 8. Reliquiendienst 52,5. 85,7. 103,2. 170.7. Rapmund, f. Raimund. Rannalbus, Oberic. 148,3. Ranneval 166,5. Remigius v. Augerre 89.3.
Remigius v. Lvon 88.2. 89.2.
Remigius v. Heims 64.9.
Remigius v. Heims 64.9. Ravaillac 137,14. Mavenna, Erzb. v. 80,1. Mavestin 148,1. Remoboth 55,3. Ravignan, be 168,3. 170,2; 6. Räuberspnobe 45,4. Remonstranten 139,11. Renaisance ber Künste 123,3. 150. Renan 165,1. 173. Renata v. Ferrara 136,1. 137,16. Renaudot 156,1. Räuchern 51,8. Realismus und Nominalismus 90,4. Reber 170,8. Reni, Guido 5 Reparatus 45,6 Reccafrieb 98,1. 58.3. Receared 64,2 Receptacula 51,3. Repealaffociation 156,6. Rechiar 64,3. Reich-Glutha 102. Medit, firollides 41,2. Reclusi 72,2. Recognitt. Clem. 23,3. Mccollecten 106,9. Refervationen 97.1. Reservatum eccles. 135,5. Restauration 1814-30, 161,1. Reftitutionsebict 146.1. Reublin 134,2. Reublin 128,3. Reumont, Alf. v. 170,7; 8. Reuft 165,2. 169,12. 170,1; 7; 1 Reufens 170,8. Rebemptionen 72 f. Redemptoristen 125,4. Redwig, C. v. 171,4. Reform an Haupt u. Gliebern 130. Reformation 131 ff.

Eb. 172,4, 174, 101.2. als 172,2. ais 172,2.
ution fr. von 1789 164,
ution von 1848,
rger 170,4,
ue, Urb. 133,1; 7,
franfen 66,4,
wald 174,11,
nus, Beatus 128,3, e, Murverein 114,1. 3, P. 147,1. m 37,3 is 100,1. en 165,1, 170,11. 1, Ereget. 148,2. 156. 1 156,3. 1 (Spagnoletto) 158,3. L'erenzo 155,5. Wlatth. 147,3. wiatth. 147,8.
Scipione 152,5. 168,1.
d Löwenberg 99,3.
d v. Cornwallis 95,5. 99,7.
d, Friedrich's II Warschall 99,7.
d. a. St. Victore 109,3.
ieu 137,14. 142,3. 146,1. 152,1. nont 170,8. 89,3. 148,3. 152,1. , Edm. 14,23. r, A. Ludw. 173, 174. ofen, C. v. 172,8. r 170,4 i, Cola di 114,1. 118,1. ict 171,3. r 169,12. r 170,7. 101,2. ionius ber alten Chriften 36,1. nt 84,1. ii, Com. 26,3. cis, Emilie 171,4. 18 101,2. 65,1. 170,8. 171,2. ta 148,1. 172,8. e Cataldo 77.1. paschales 104,1. 173, 174, 3gn 169,12, 170,7, , Agn 105,12, 110,1, , Merin 170,7, brüder 101,1, orben 100, fand 100, 104,1, 132,3, Petr. be 149. a, Luca bella 150,2. t v. Anjen 114,1. t v. Arbriffel 87,3, t v. Citeaux 106,1.

t v. Genf 114,1. t Greathead 106,12.

Robert Guiscard 78,3, 79,1, 98. Robert v. Lüttich 103,1, Robert v. Hullenn 109,1, Robert v. Sorbon 109,5, Moberts 172,6. Robespierre 164,1. Rochetaissabe, Jean de sa 118,1. Nochette, N. 170,8. Noch 159,6. 170,8. Moreco 158,1. Robe, Joh. 117,2. Robriguez 145,3 Rodriguez, Alf. 148,6. Regationen 50,6. Regationen 50,6.
Roger Paco, i. Baco 109,6.
Roger I, II v. Sicilien 98.
Rogerins v. Großwardein 109,7.
Rob 168,3. 169,10. 170,2; 6
Reding 170,1.
Robantt de Aleurn 170,8.
Robrbacher 170,7.
Robrer 170,7.
Robrer 170,8.
Roffneana 119,3. Motreaua 119,3. Relius 5,3. 170,6. Mollo 84,2. Momane, Franc. 137,15. Momane, Franc. 137, 15. Remanifeer Styl 93. Romantit 165,2 171,4. Romanus, B. 78,2. Romale, b. 78,3. 87,3. Renge, Job. 165,2. Rock, M. Fr. 163,1. Rootbant 168,3. Roja v. Lima, b 143,9. Roscellin 90,5. Rojenfrang 173. Mejentrang-Gebet 85,7, 103,2. Mojentranz-vevet 85, 7, 103,2, Mojentranzer 141,2, Meiennüller 163,1, 174, Meienthal 170,7, Mojin Bern, de 156,2, Nojii, Hern, de 156,2, Nojii, H. Batt, de 5, 166,5, 169,11, 179,8. Roffi, Pellegriuv 166,5. Roffi, Steiano Mich, 170,8. Roswitza 87,2. 94,4. Roswitz 170,10. Rota Rom. 114.1. Notbad v. Svijjens 80,2. Notba, Rich. 172,1. 173. 174. Notta 137,16. Rottmann 133,9. Rousseau, J. Jacq. **162.** Rousseau, J. B. 171,4. Monto 156,4, 169,2. Nonto 156,4, 169,... Nozaven 169,10. Nomijche Republit 166,5.

| Zethafunden 67,1.<br>Zeilannaber, Armee ber 172,1<br>Zeineber 140,2<br>Estimologia 170 S.<br>Zehango a 100,8.<br>Zehandeh 165,10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Zeifanneder, Urmee ber 172/1<br>Zenreder 140,2<br>Edwinger 170 S.<br>Zennager 170,8.<br>Zennagerhe 155,10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Brineter († 16.2)<br>2300 style († 170 S.)<br>Betrugg († 100.3)<br>Britaalesti († 100.10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| e 200 maio 1700 5.<br>Entrado de 1700 3.<br>Estados hos 100, 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١   |
| e 200 maio 1700 5.<br>Entrado de 1700 3.<br>Estados hos 100, 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 1 |
| eros age 1303.<br>Estage o 100,8.<br>Estageto 100,10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 200 agg o 100,8.<br>2.0.agob (100,10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 1 |
| 2.0adeb 165.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 1 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1 |
| rengaler cons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 1 |
| kominemuse 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •   |
| de nation 101/2<br>d'indecenne 43.<br>d'indecenne 43.<br>d'indecenne 46.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 1 |
| 3- viter 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 1 |
| a military.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 1 |
| Zenat, meltrem. 41.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1 |
| Pentarratre 50,4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1 |
| Zendentie Generationobe 137,7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 1 |
| teneralis Opticially appearance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 1 |
| Zenehren 166,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 1 |
| Sengter 169,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •   |
| Senjualismus 162.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Stringing and 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Zententiar (cv. 109.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Sentia 1794a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Seen 1667 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Sentis 179,10.<br>Repp 1067 17 ()<br>Rest () () () () () ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| ရှိမြို့ကို သူတွင် မြောင်းသော သူ<br>နေ့ကို ကို မြောင်းသည်။                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 2 - Transport State of the 2<br>Property of the 2<br>Property of the 2<br>Property of the 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :   |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Example 1964 Committee Com   |     |
| t Adpoint of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| · (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Section 3 Section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 2 16 A.A. 40 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 11 10 79 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| ignie lit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Serei 11 700 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Service of Transparent 14.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Service of Tobics 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 2010 true vuero 55,2, 50,3<br>1,720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 2010 true vuero 55,2, 50,3<br>1,720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 2010 true vuero 55,2, 50,3<br>1,720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |
| 2010 true vuero 55,2, 50,3<br>1,720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 2013 (1982) 55.2. 56.2<br>1.124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -   |
| 2013 (1982) 55.2. 56.2<br>1.124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 2013 (1982) 55.2. 56.2<br>1. 12. 1916 (1983) 111 (1983) 112 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 1 | -   |
| 2013 (1982) 55.2. 56.2<br>1. 12. 1916 (1983) 111 (1983) 112 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 1 | -   |
| 2013 (1982) 55.2. 56.2<br>1. 12. 1916 (1983) 111 (1983) 112 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 1 | -   |
| 2013 (1982) 55.2. 56.2<br>1. 12. 1916 (1983) 111 (1983) 112 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 1 | -   |
| 2013 (1982) 55.2. 56.2<br>1. 12. 1916 (1983) 111 (1983) 112 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 113 (1983) 1 |     |
| 2013 11 (2013) 136 (1111) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (115) 1 (115) 1 (115) 1 (115) 1 (115) 1 (115) 1 (115) 1 (115) 1 (115) 1 (1   |     |
| 2013 17th Chirt Chirt Chiral C   |     |
| 2013 176 Value 55.2, 50.2<br>1. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 2013 176 Value 55.2, 50.2<br>1. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 2013 11 (2013) 136 (1111) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (1115) 1 (115) 1 (115) 1 (115) 1 (115) 1 (115) 1 (115) 1 (115) 1 (115) 1 (115) 1 (1   |     |
| 2013 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 2013 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 2013 11 (2013) 136 (1111) 1 (1115) 1 (1018) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (111) 1 (111) 1 (111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111)   |     |
| 2013 11 (2013) 136 (1111) 1 (1115) 1 (1018) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (111) 1 (111) 1 (111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111)   |     |
| 2013 11 (2013) 136 (1111) 1 (1115) 1 (1018) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (111) 1 (111) 1 (111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111) 1 (1111)   |     |
| 2013 The Charles 5-2, 50, 2<br>1, 12, 20, 20, 136 (1111),<br>1, 1, 10, 8<br>2, 011, 141,<br>1, 10, 167, 16,<br>2, 10, 16, 170, 17,<br>2, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 2013 The Charles 5-2, 50, 2<br>1, 12, 20, 20, 136 (1111),<br>1, 1, 10, 8<br>2, 011, 141,<br>1, 10, 167, 16,<br>2, 10, 16, 170, 17,<br>2, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 2013 The Chief 136 ( 111 ).  1 10 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 2013 The Chief 136 ( 111 ).  1 10 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 2013 The Chief 136 ( 111 ).  1 10 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |
| 2013 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 2013 110 8 136 1 111 1.  1 10 8 100 8 2 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 2013 The Chief 136 (1111).  1 10 8 90 10 8  2014 14 10 8  2014 14 17 1  2016 17 17 1  2016 14 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 1   |     |
| 2013 The Chief 136 (1111).  1 10 8 90 10 8  2014 14 10 8  2014 14 17 1  2016 17 17 1  2016 14 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 1   |     |
| 2013 The Chirt 4552, 50.2  1. The 1968   136 f 111 f.  1. The 1968   142 f.  2. One 167, 1  2. O   |     |
| 2013 The Chief 136 (1111).  1 10 8 90 10 8  2014 14 10 8  2014 14 17 1  2016 17 17 1  2016 14 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 16 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 17 1  2016 1   |     |

wir be Trale ichite 123,3. vert v. Gentheng 5, 90 6

```
Sigismund, moder 1:41 (1.1.2.3)
Siaismung v. Ceite (1.1.2.3)
Sigism (d.fr.Pete (1.1.3.3) (1.1.2.3)
Sigismund Magagi (1.1.2.3) (1.1.2.3)
Sigismund III 1977.
Signand v. Pargamodi
Eight and Angage (1977)
Eighanno III 1877
Eighanno V. Angage (1974)
Eistroff 150,3
Etherin: P. 48,5.
Eimer 170,8; 4
Eimeon Detarbian
Eimeon Metarbian
Eimeon Magne 166;
Eimon Magne 166;
Eimon Magne 166;
Eimon V. Bonton (1076)
Eimon V. Termer (1076)
Eimon V. Martino (1076)
Eimon V. Termer (1076)
Eimon V. Martino (1076)
Eim
                                                                        mbie 29,1.
1000 48,5, 56,1
                                                                                     :
                                                                                                                                                                                                       .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        333
                                                                           State IV
State IV
State of State
State of State
State of State
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     4p172%.
                                                                                     Victicional
Stlovenban',
Stloveloi 47
Siev I 161
Staven 8:
                                                                                           Smedt 10
                                                                                        Enter Le
Enter II
Enter, d
```

Social Social Social Social Social

Socar

€.1: 3.1:

Zwöpf 170,10.
Schrader, Jeimt 169,10. 170,2.
Schrader, prot. Theol. 174.
Schradolph 171,1.
Schreiber 165,2.
Schrift, Lecture der h. 50,2.
Schrödf 5. 163,1.
Schröder 172,1.
Schröder 172,1. ipiel, geistudks 124,8, 171,5, r 170,1 er, Couît v. 169,5: 10, 170,3, en 169,5: 10, 170,2, t 169,12, 170,1. ct 172,1. driftenthum 35,1. er 165,3 169,12, 170,12, ing 165,2, 178. Schulbrüber 144,3. 145,1. Schulen, driftt. u. geistt. 75,1. Schulen, theol. im 19. Ab. 169,12. i, Eb. p. 171,4. f. 68. 2. fel 170,4. fel 172,1. 178. 174. lentorf 174,13. Schulchwestern 168,3. Schulte 165,2. 170,10. Schuster 170,5 ung Conftantine 70,1. r, Theol, 172,4. No 170,7: 8. b. Rirde 59,3. en 67,2 r 165,2 tet 171,2. na, räpili. 114,1. na, griedisches 81,2. nata 49. jel, 3. 165,2. 171,4. ermacher 5. 173. 174. ì ien, Reform. 137,2. nvig 84,1. 133,7. thatt, Schule 128,3. fier 171.4. ter 158.2. rer (1882).

Maletiner Mer (3,11).

affaits. Star (20,6). 10.

Met (180). 40.

S. M. 160). (7,13).

S. Seco. 1, 4.

(8). 5. iot, Nochiteft ,2.

> 10.2. ڊ.,

> > o 1.

.42.

Schuralow 170,2. Schürer 174,11. Schwab 169,12, 170,7. Schwebarber Int. 1935 Zoweg in Conven 1934. Schwing Int. 16 19,21 3. Zoweg 1703. 3, Convention von 1828. 3. Referm. 134, 136, 172,4, 1645, 137,2, 141,2. Et orie 157,2, 141,2, Ed in, Brêthim 83,9, Educal brucer 100,3, 101,8, Schwestiones 107,8, 115,4, 75,2 Schwest tones 10°,3 Schwest 70,3, Schwest 170,7, Scentia media 149, Schwest 65,9, Scotten 65, Zertinen 109.2, 129, 149. Sout 171,2. Senti 171.2. Seenis, Erigena 88,1: 2: 3, 89.2 Seenis, i. J. Tuns, Sentour, i Majiit. Senro: 148,6. Sentide Mönche 44.2. Sevalet 170,7.

Sebaitian, b. 20,5. Seben 66,2. Seccii, P. 168,3. Sectendori 160,1.

Setuling Scome 89,1. 94,4

Seriams Scottle 89,1 Secienweffen 85,3. Segarcii 107,2. Segarcii 418,5. 156,2. Segar 170,2. Segar 170,10. 171,1.

Seinbeddin 99,2.

Schu'ins 60,2

Zelbichnichen 67,1.

| Zeligniecher, Armee bei 172,3                                                                            | Siaismun!                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Zeinerter 160,2                                                                                          | Eigiom 'd                             |
| Education 170/8                                                                                          | din migiS                             |
| Zon . q. o 100.3.                                                                                        | ommeig. S                             |
| Pet nafnito 165,10.                                                                                      | Zigmand i                             |
| Festivation 101,2                                                                                        | z lanorell.                           |
| Zomineianer 43.<br>Temipelagiaver 46,5                                                                   | Gilverine !                           |
| Temipelagiaver 46,5                                                                                      | Zimar 170                             |
| Bemler 5.                                                                                                | Simeon ber                            |
| Benat, weffrem. 41 8                                                                                     | Zimeon M                              |
| Zenegerichte 50,4.                                                                                       | Cimeon, be                            |
| Zendemie, Generalfrunde 137 7.                                                                           | Gimon Bu                              |
| Zene.ircv 166.5.                                                                                         | Simon Me                              |
| Zeitgier 169,4.                                                                                          | Zimon r.                              |
| Seminationne 162.                                                                                        | Simon r                               |
| Sententiarier 109,1.                                                                                     | Zimer A.                              |
| Sentio 170,10.                                                                                           | Et Pimbl                              |
| Foun 1667 1                                                                                              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| သို့လိုင်း သူ့လျှာလာသူ ရှားရေးရှိသည်။                                                                    | 3 3                                   |
| Recht Communitation (*)<br>2 main 20 communitation (*)<br>7. dengen 50 a. 114.2                          | Carrier d                             |
| E. benjen 95 (b. 14.2)                                                                                   | ~                                     |
| Firapcion 2 0,3                                                                                          | 71117 (1                              |
| raries 100 th                                                                                            | 🤰 may ga                              |
|                                                                                                          |                                       |
| Συσής 15.7<br>Αυφορίο 88.41                                                                              | 11111                                 |
|                                                                                                          | 110%                                  |
| of with 8, 45,5, 70,1.                                                                                   |                                       |
| 10. 4.0. 10.1.<br>10. 1. 10. 1. 10.1.<br>11. 10. 1. 10. 1. 1. 10. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. |                                       |
|                                                                                                          |                                       |
| ancine gen Trebiete 742.                                                                                 | •                                     |
| Zerratus Lurus 38.2, 89.2                                                                                |                                       |
| Lever 9066, 136 1, 141 1.                                                                                | 1                                     |
| 2 certa 106,8                                                                                            | 1                                     |
| 2 athron 2 24 9                                                                                          | Postate 1                             |
| ector (67.)                                                                                              | 3 10                                  |
| Ferreis (70), s.                                                                                         | St. 11                                |
| Committee 15,5,                                                                                          | Zient.                                |
| Free cours, 16, 64,6,                                                                                    | Ziandir.                              |
| 2 recense to 10.1.                                                                                       | Efarga .                              |
| Comme o France, 66,2                                                                                     | Un ettici                             |
| Para pain wo                                                                                             | Stlaven                               |
| Fig. 1. (4.6) 1. 7.11.<br>Fig. 3. (4.6)                                                                  | Ethane.                               |
|                                                                                                          | Eier :                                |
| in tieranie 129,2.                                                                                       | Slaven                                |
| r witevento 162, 172.1.                                                                                  | Emebt                                 |
| •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                 | Emets                                 |
|                                                                                                          | Smith,                                |
| To a confidence 194.2                                                                                    | Swith,                                |
| Form Chappy 29,9.                                                                                        | ₹nan.                                 |
| to day Obelow 197, 9,                                                                                    | Enerre                                |
| & decree, von 170, to                                                                                    | Sebiem                                |
| Succian. Beoper 95,5.                                                                                    | Secials                               |
| Zienlien 98.                                                                                             | Zecte".                               |
|                                                                                                          | Societ                                |
| Sidingen, Franz v. 128,3, 132,3,                                                                         | - Zocini                              |
| Sidentito Apollin. 60,2.                                                                                 | Social                                |
| Fiebenbürgen 137,9.                                                                                      | Seen                                  |
| riebenichläfer, ph. 20,7.                                                                                | Soear.                                |
| nein be Mintericule 123,3.                                                                               | ₹1.19.                                |
| beet v. Gembioux 5, 90,6,                                                                                | 1 2.fr                                |

is to the second of the second

medf 176
mets 17
mith, 2
saith, 1
merre
ebicus

ecto", p nei60 ocin) ocin ocin ocin





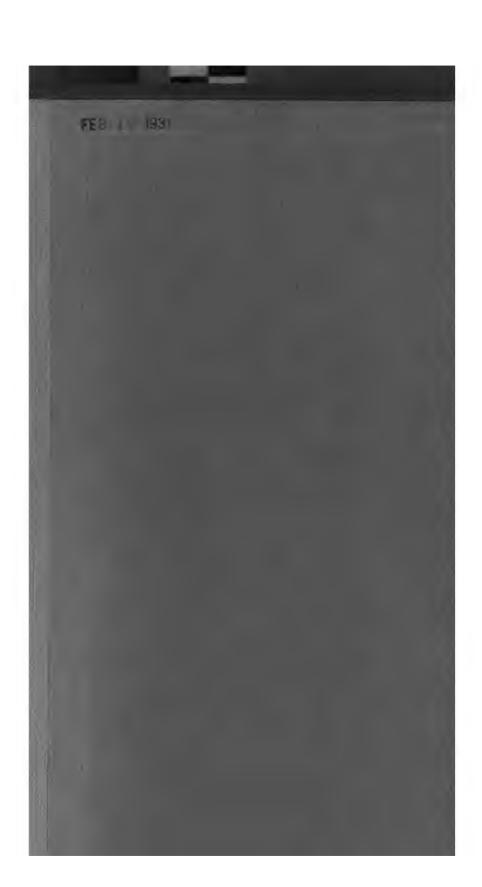